

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## HARVARD COLLEGE LIBRARY





## **Repertorium**

esammten deutschen Literatur.

Jahrgang 1888.

# Repertorium

d e 1

## gesammten deutschen Literatur.

Heransgegeben

im Vereine mit mehreren Gelehrten

TOR

Dr. E. G. Gersdorf, Oberbibliothekar an der Universität zu Leipzig.

Siebenzehnter Band.

Leipzig: F. A. Brockhaus. BP 361.3.3 (17)

CSPLYTAN

## Register.

| A et a historico-coclepiantica social XIX. Heraneg. von Sec. Pr. |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Heiner, Bheinwald, Jahrg. 1885                                   | 505          |
| societ. Jablosov, nova Tom. VI., a. Thieriet.                    |              |
| Adams, Pr., Sonnenblumen aus Sud und West                        | 487          |
| Adelung, Fr., Bibliothesa Basserka. 2. Ausg.                     | 168          |
| Adolfone, Ideal u. Wirklichkeit                                  | 490          |
| Abers, Joh. Pr. Herm., Boobachtungen aus dem Gebiete der Po-     |              |
| thologie und pathelog. Anatomie. 2. Thi                          | 457          |
| Mexic, W., swolf Nichte. 3 Bde.                                  | 291          |
| Almanach f. d. J. 1888. Den Freunden d. Erdkunde gewident        | ~-           |
| von Heinr, Berghous                                              | 179          |
| Alt, Joh. Carl Wilh, Predigten ther die Bonn- u. Festiage-Bran-  |              |
| gelien in Hamburg 1886 gehalten. 1. Bd.                          | 818          |
| Ammon, F. A. v., Montachrift, c. Monatachrift.                   | 040          |
| Anderson, H. C., Not on Golger! Aus dem Dinischen von G. F.      |              |
| von Jenssen. 3 Båe.                                              | 85           |
|                                                                  | 55           |
| Anthue, Antonius, Verleungen über Emkunt                         | 128          |
| Anti-Athanasius, oder Gérres u. Gossler                          | 153          |
| Antiphentis cratt. XV recogn. Ed. Mastuner                       | 133          |
| Antirenanus, des Pabethum, s. Pabetthum.                         | =00          |
| Antolich, Leitladen zur Verfassung von Meldungen u. Rapporten    | <b>899</b>   |
| Arndt, C. Pr., Handbuch der im Hernogth. Anhalt-Desmu gelten-    |              |
| den gesetzi. Verschriften, weiche das Kirchen- u. Behul-         |              |
| wesca betreffen                                                  | 240          |
| Arnold, Frid, annotat. anatom. de velamentis ecrebri et medallas |              |
| spinelis                                                         | 541          |
| Lehrbuch der Physiologie des Measchen, 2 Thi. 1. Abthi.          | <b>589</b> . |
| . J. W., die Erscheinungen und Gesetze des lebenden              |              |
| menschl. Körpers. 1, Bd, 2. Thl.                                 | 580          |
| [ A. l 7                                                         | 440          |

|                                                             |                   | 84            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Auswahl franzdeutscher Gespräche                            | _                 | . 19          |
| Ayrer, Jak., bamberger Reim-Chronik, s. Bericht.            | •                 |               |
|                                                             |                   |               |
| ·                                                           |                   |               |
| Declare Cost Colon destados Calendares C. 1981              |                   |               |
| Backerer, Gust., Salon deutscher Zeitgenossen. 1. Thl.      | •                 | . 18          |
| Balbi, E. Ch. de, Studien der engl. Sprache                 | •                 | . 19          |
| Baum, Joh. Wilk., der Methodismus                           | •_                | . 20          |
| Baumstark. Edu., volkswirthschaftl. Erläuterungen, a. Ric   | erdo.             |               |
| Baurmeister, Carl, die Communal-Republik                    |                   | . 25          |
| Beamish, N. Ludlow, Geschichte d. engl. deutsch. Legion.    | 2. Th             | l. <i>8</i> 9 |
| Becker, W. A., Gallus od. rom. Scenen a. d. Zeit Augusti    | 1, 2Tb            | de. <b>24</b> |
| Bedenken, ein, gegen den Inhalt der Flugschrift; "Di        | e Frev            | el            |
| der Revolution"                                             |                   | . 18          |
| Beer, Edu., neuestes Fremdwörterbuch. 2 Thie                |                   | . 87          |
| Behrens, C. H., sechezehn Predigten über freie Texte .      |                   | . 51          |
| Beilhack, J. G., Lehrbuch der deutschen Sprache zum         | ebranc            |               |
| in landwirthschaftl. Schulen                                |                   | . 48          |
| Beiträge zur Gechichte und Alterthumskunde der Niede        |                   | •             |
| Herausgeg. von C. S. G. Gallus u. J. W. Neuman              | - 9 T.            | ief. 7        |
| 20-1                                                        | m, 2. L           | . <b>8</b> 8  |
|                                                             | •                 | . 88          |
| Sidonia. Macht des Wahns                                    | •                 |               |
| Bell, Charles, Grundlehren der Chirurgie. Aus d. Engl.      | VOD (             | U             |
| A. Moerer, 1. Bd.                                           | • '               | . 58          |
| Bellegne, Fr., Reise-Novellen und Erzählungen. 1. Bd.       | •                 | . 48          |
| Bemeskungen und Briefe über die kircht. Angelegenbe         | áton v            |               |
| Köln. 2 Hefte                                               |                   | . 41          |
| rhapsodische, ab. die Begebenheiten mit dem Er              | sbischo           |               |
| za Kola                                                     | .•                | . 11          |
| Benedict, F. A., ist die Klage über zunehmende Verarmu      | ing eta           | . 17          |
| Beneke, Wilh., Grundzüge der Wahrheit                       | •                 | ٠. 4          |
| Benicken, Schriftproben. 1. Hoft                            |                   | . (           |
| Berg. G. van den, vollst. prakt. engl. Schul-Grammatik .    |                   | . 19          |
| Berghaus, Heinr., Almanach f. 1888, s. Almanach.            |                   |               |
| Bergmann, H. A., Stimme der Zeit üb. das rom. Papetth       | Om.               | . 12          |
| Bericht, zweiter, über das Bestehen und Wirken des hi       | ist. Ve           | r.            |
| eine zu Bamberg. Nebet Jak. Agrers Reim-Chr                 | onik of           | c <b>%</b>    |
| Bernt, Jos., Visa reperta' u. gerichti. medicin. Gutachten. | 9 R               | d. 2          |
| Betrachtungen, biblische, auf alle Sonn- u. Festtage d      | l Tahr            | es 8          |
| - eines protest. Bechtsgel. über das Verhältn. des          | j. June<br>Staats |               |
|                                                             | S MARIA CO        | - 4           |
| Kirche (aus Brans Minerva)                                  | . •               | . 1           |
| Beurtheilung der Broschüre: "Stimme aus Bayern" et          | Me∙<br>J D⊶∽      | • #4          |
| der Thatsachen, durch welche d. Maassnahmen                 | u. rre            | 44.           |
| Regiering etc.                                              | ;.                | . 1           |
| Bibliotheca scriptorum latinerum consilio God. Bernh        | aray y            |               |
| stituta. Pars I.                                            | •                 | . 40          |
| Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh. Begon           | Bes V             | )D            |
| Wilh, Müller, Fortgesetzt von Karl Förster,                 | XIV.              | . 1           |
| Bielfeld, Freih. von, Friedrich der Grosse u. sein Hof.     | l Thie.           |               |
| Bilder aus dem Nahe-Thale                                   | . • .             | . 2           |
| Bischoff, Cph. Heinr. E., die Lehre von den chem. Heils     | aitteln           | . 5           |
| Biemark, Graf von, die königl. proms. Reiterei anter l      | Friedri           | oh            |
| dem Grossen                                                 |                   | . 8           |
| Bitter, Ernst, Paulus von Frommenhausen                     |                   | . 2           |
| Biunde, Frz. Xan., Fundamental-Philosophie                  |                   |               |

|                                                                                                                                 | Solte         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Blatter, polemische, berningeg, vom Vorf. der Schrift: "Der                                                                     |               |
| Erzbischof von Köln" etc. 1. u. 2. Sammi.                                                                                       | 121           |
| sus Preverst. 9. u. 10. Samulung                                                                                                | 240           |
| Block, Albr., Mittheilungen landwirthschaftl. Erfahrungen, Antich-                                                              |               |
| ten und Grundsätze. 1. Bd. 2. Aufl.                                                                                             | 602           |
| Bhindell, James, Vorlesungen über Geburtsbulfe. Dentach bearb.                                                                  |               |
| von L. Calmann. 2. Hauptabthl.                                                                                                  | 448           |
| Blathen am Jakob Böhme's Mystik. Von Dr. Lude, Will. Wullen                                                                     | 106           |
| Bonorden, Classification der gesammten Krankheiten des Messehen<br>Bonhan-ed-dini Re-Sernüdji Bachiridien Studiesi edid. Car.   | 588           |
|                                                                                                                                 | 48            |
| Caspari                                                                                                                         | 81            |
| Brackenhorst, T, Volk und Rocht                                                                                                 | 845           |
| Bretschneider, C. A.; note Methode die reellen, rationalen und ir-                                                              |               |
| rationales Wurzeln numerischer Gleichungen zu finden .                                                                          | 478           |
| Briefwechnel zweier protest. Guistlichen b. Uebertritt des eines                                                                |               |
| zer kathel. Kirche                                                                                                              | 906           |
| Brudie, patholog. u. chirurg. Boobachtungen, s. Sammlung.                                                                       |               |
| Brodie, Benj. C., Vorlammen über örtl. Nervenleiden. Aus den                                                                    |               |
| Engl. von Kärschner                                                                                                             | 157           |
| Britch, et W. P. Schimper, Bryslegia Europaea. Fusc. IV.<br>Brune, Karl, Kern u. Schale, ed. Bliche auf die köln. Angelegenheit | 474           |
| Brune, Agri, Kern v. Schale, ed. Dische auf ete Kein. Angelegender.                                                             | 119           |
| Buchner, Karl, der Hurr Paret Ludwig von Solme-Lich und die                                                                     | 558           |
| Représentativ-Verfassungen  Beffen's sommtl, Worke nebst den Supplem. Uebersetzt von B.                                         | 338           |
| Rave. 1, Bd. 2. Bd. Lief. 27-80. 9. Bd. 1-4. Lief.                                                                              | - 250         |
| Bilen, Friedr., Geschichte des europ. Stantenoystens. 2. Thl                                                                    | 261           |
| Burcherd, Joh. Aug., de tumere consti recens enterum sanguineo                                                                  |               |
| symboleo .                                                                                                                      | . 20          |
| Burkherd, Katechismus od. Unterr. in der christl. Religion f. d.                                                                |               |
| refere Jugend                                                                                                                   | <b>568</b>    |
| Buch, Dist. With. Heinr., die theoret, prakt. Geburtskunde durch                                                                |               |
| Abbildungen erfättert                                                                                                           | 263           |
| • 4                                                                                                                             |               |
| Column Tude Wilstein der Westermeilmert 4. 4 Heb                                                                                | 450           |
| Calmann, Ludw., Wörterbuch der Wundarzneikunst. 4—5. Heft .<br>Campbell, Thomas, die Franden der Hoffnung. Aus d. Engl. von     | 430           |
| Carl Leckmens                                                                                                                   | 188           |
| Comphensen, L., Verruch eines Beitrages zur Eisenbahn-Gesetz-                                                                   |               |
| gebong .                                                                                                                        | · '800 .      |
| Canones et decreta sacrosancti posumen. Concilis Timientins                                                                     | 517           |
| Carepé, F. W., Preumen u. der Katholicismus, I. Lief. ' ' ' ' '                                                                 | 125           |
| Unvalenda. Eine Skizze aus dem Leben u. Trefben der Guer-                                                                       |               |
| ra'sohen Kunstreitergesellschaft. Hersusgeg. von A. G.                                                                          | . 882         |
| Chamiss, A. v., and G. Schwab, Musenalmanach, s. Murenal-                                                                       |               |
| Basach.                                                                                                                         | _             |
| Champagner-Sehäume. Umbildungen P. de Koch'scher Skizze                                                                         | 82            |
| von L. Seidelmann .<br>Cheteanbriand, Vic. de, d. Congress zu Verona u.s.w., Uebers von                                         |               |
|                                                                                                                                 | 615 <b>57</b> |
| G W. 1. Bd.                                                                                                                     | 664           |
| Chesenie, Rich., th. Geschichte u. Wesen der Phrenologie. Aus                                                                   |               |
| den Kagl. von Bernh. Cotte.                                                                                                     | <b>525</b>    |
| Chineni, Leop., angenehmer u. nützl. Gesellschafter f. d. Jagend                                                                | 279           |
| Tread clary and Seclengriese guter Menschen                                                                                     | 280.          |

| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chomel, A. F., Verlessagen über die Symptome, den Verlauf etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| des typhösen Fiebers, Gesammelt u. herausgeg. von J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L. Genest. Aus dem Frans, von C. Freigeng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chrysostemes, Joh. d. Heil., Hemilien über die Bildenelen, übern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TOO RE WILL Warmen 4 ALALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| von Fr. Will. Wagner. 1. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chronik der nevesten Zeit. Jahrg. 1867. Amsserordenti. Heft I.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. Tiere u. Krone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Churcilchen; Mich, die Reyeriache Brigade in Griochenland . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ciceronia, M. T., Brutas, Emand, Hong. Meyer, a Biblio i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the shade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ad M. Brutum orator. Schulanag. von C. Peter and Glo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Weben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roconsuit at illustr. Franc. Giller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Recent Fry. Gillet. (Edit mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Clambra Annual Annual Policina and Mantagara (Clambra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Clomana Angust, der grasse Bekenner n. Martyner unserer Zeit :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erzbischof von Kölp. Ein Sendschreiben an Freih. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gogen de Anklegen der kön. Presse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TOTAL OF THE PARTY |
| Regierung vertheidigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Clermont, Aug. son, morely fictablengen f. de weibl. Figers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Constal Adelb die Houstaliten Novelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Counties, Adalb., die Haustellien. Novella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ausgeg. von Alex. Lee. Ans dem Esgl. von J. Bebütte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्र क्षानुष्यु, रण्या कार्यु, स्थार, स्थार कार्यक स्थार्थाः, रणा और विशेषार्थः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garpas Jude Canonici. Pest J. Hessa, Böhmeri suras brest ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| warpan June Cananca. Fore J. Meda. Bohmeri curas broyi ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ngt. crit. instructum adq-exemples Rom. denno edidita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agm. Ind. Bicker, Faco. HimXL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cousins, V., Reise nach Holland. Aus dem Französ. von J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 Kindgen, 1. Bd. o. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Confessionen, Phil. Pet., Denkschr. d. evangel. Predigeroeminars zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ulruidhera f. d. 1. 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chyling, Thom. Blizard, Abhandlung üb. den Tetanes. Ins Dout-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sche übertragen von A. Moser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Craibanchi Mich Nationalagen der Vasaken Ans dem Dala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Transport of Management and Australia Aus Com Coll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s |
| TOWNERS OF THE PARTY OF THE PAR |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -7.1982 O 23. 17 Tale 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ANGMENN, sur Verständigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Demon, die der meilerem Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barlogung das Verfahmens d. Prouss. Regioning gagen den Ers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -12DEFERRI FOR BIOLD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derstellung des Braherzogthums Oestermich unter der Ens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c:1—11. Rd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| actenmassice d. Untersuchung wegen Ermordung des kan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| actenmässige d. Untersuchung wegen Ermordung des kön.  Bernel Dies Ministers von Quelen. In den Druck gegebes von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| W. Wibel. 2 Thie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -novunkandi, die gemelteele Wegführung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Post I H shriel Stimmen was den Deuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dele I des statements and Studies and Universitätes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Devie, J., das staatswirthechaftl. Studium auf Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Donkswiller der akten Keinet, indeh der Answehl und Angelinung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| you C, O. Müller gezeichnet u. rudirt von C. Oesterley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 h 2 Bd. 1 Haft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Penkschrift des hell. Studies.  Penkschriften der Nordameriken. Akademie der hemöspath.  Heilkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengiltes.  Penkwärdigkeiten des Hauptm. Bernal Dies del Castillo. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Penkschrift des hell. Studies.  Penkschriften der Nordameriken. Akademie der hemöspath.  Heilkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengiltes.  Penkwärdigkeiten des Hauptm. Bernal Dies del Castillo. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •.                                                                           |
| Penkschriften der Nordameriken. Akademie der hembepath.<br>Heilkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengittes.<br>Denkwärdigkeiten des Hauptm. Bernal Dies del Castillo. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reite<br>131                                                                   |
| Heilkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengiftes. Den kwärdigkeiten des Hauptm. Bernel Dies del Castillo. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Denkwärdigkeiten des Haupten, Bernal Dies del Castillo. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 326                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| dem Span. von Ph. J. von Rehfnes, 1, u. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183                                                                            |
| Deutschland u. die Repräsentativ-Verfassungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241                                                                            |
| Districi, C. F. W., stalistische Unbersicht der wichtigsten Gegenstände d. Verkehre u. Verbrauche im Prouss. Staats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177                                                                            |
| Diagolotedt, Frz., Godiebts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2×6                                                                            |
| Diese, Jo. Andr., Pathologia et Therapia Cacochymiae scrofulosae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19                                                                             |
| Döllinger, Joh Jos. Ign., über gemischte Khen. 5. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 428                                                                            |
| Denné, Al., die Milch n. insbesondere die Milch der Anne. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| dem Franz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 324                                                                            |
| Döring, Bernk., ethnograph. Abries der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 485                                                                            |
| Katiersung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425                                                                            |
| Duller, Edu., Kaiser u. Papet. Reman. 4 Thie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 356                                                                            |
| Dumortier, B. L., Bolgion a. die 24 Artikal. (Nach d. S. Anst. des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Originale.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564                                                                            |
| Duparcque, F., vollet. Gesch. der Durchlöcherungen, Einrisse und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
| Zerreisungen des Uteres etc. Bearb. von J. F. W. Ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .529                                                                           |
| - die organischen Krankheiten d. Gebärmetter. Uebergetet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~                                                                             |
| von P. Keppf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
| Eckenstein, J., Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 577                                                                            |
| Existered, Liebe, Rache, Rone, 2 Rde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 580                                                                            |
| Rhen, die gemischten, ein Versuch etc. Ekremberg, Fr., Eusebia. Blätter der häuel. Andacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 481                                                                            |
| Eisenhert, Hugo, Sanct Georg. Ein Versuch s. Begründung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 508                                                                            |
| Nenhegelianiamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 508                                                                            |
| Neuhegelianiumus<br>Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Al-<br>locution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 508<br><b>4</b> 18                                                             |
| Nenhegelianismus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der ka-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |
| Neuhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kuthol. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Neuhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kn- thol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418<br>421                                                                     |
| Nenhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Khen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418                                                                            |
| Nenhegeliasiamus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 418<br>421<br>418                                                              |
| Nenhegeliasiamus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1630 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 418<br>421                                                                     |
| Nenhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  - über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Priede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elsert, Will., das Blutiassen kritisch untersucht.  Ency Lie pädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Tech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 418<br>421<br>418<br>651<br>633                                                |
| Nenhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  - Sher die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der knthol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Priedr., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnates  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Encyklopādie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl.  8. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418<br>421<br>418<br>651<br>633<br>490                                         |
| Neuhegelianiamus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  - Sher die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. März 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica.  Elsert, Will., das Blutlassen kritisch untersucht.  Encyklopädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg, von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 418<br>421<br>418<br>651<br>633<br>490                                         |
| Neuhegeliasiamus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift u. der Allocution  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. März 1630 in Betreff der gemischten Ehen  Ellend, Frieder., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elsert, Wills., das Blutiassen kritisch untersucht.  Encykle pädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  — der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 418<br>421<br>418<br>651<br>533<br>490                                         |
| Nenhegelianismus  Ellenderf, J., Beurthellung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  - über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  - welchen Sinn hat das Breve vom 25. März 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Friedr., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elsert, Wilh., das Blutiassen kritisch untersucht.  Encyklopädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  der gesummten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 418<br>421<br>418<br>651<br>533<br>490                                         |
| Nenhegelianismus  Ellenderf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymassich  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Ency flop ädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  — der gestmanten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Endlicher, Steph., Genera plantarum. No. V—VII.                                                                                                                                                                                                                                           | 418<br>421<br>418<br>651<br>533<br>490                                         |
| Nenhegelianismus  Ellendorf, J., Beurthellung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der knthol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1830 in Betreff der gemischten Ehen  Ellende, Priedr., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnaten  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Ency Risp ädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  — der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Elekticher, Steph., Genera plantarum. No. V—VII.  — Iconographia generum plantarum. No. II—IV.                                                                                                                                                                                              | 418<br>421<br>418<br>651<br>635<br>490<br>17<br>18<br>255<br>254               |
| Neuhegelianismus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift n. der Allocution  ber die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1630 in Betreff der gemischten Ehen  Ellend, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elwert, Will., das Blutiassen kritisch untersucht.  Encyklopädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Padiicher, Steph., Genera plantarum. No. V-VII.  Lossegraphia generum plantarum. No. II-IV.  Esgelkarde, Andr., allgem. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair                                                                                                         | 418<br>421<br>418<br>651<br>633<br>490<br>17<br>18<br>253<br>254               |
| Neuhegelianiamus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift u. der Allocution  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1630 in Betreff der gemischten Ehen  Ellend, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Ency Rio pädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  — der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Padiicher, Stepk., Genera plantarum. No. V-VII.  — lessegraphia generum plantarum. No. II—IV.  Engelkardt, Andr., allgem. deutscher aber insbesondere österreich.  eder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern                                                  | 418<br>421<br>418<br>651<br>635<br>490<br>17<br>18<br>255<br>254               |
| Neuhegelianismus  Ellenderf, J., Beurthellung der römischen Staatsschrift n. der Allocation  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. März 1830 in Betreff der gemischten Khen  Ellende, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnaten  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Encykle pädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Padiicher, Stepk., Genera plantarum. No. V—VII.  Iconographia generum plantarum. No. II—IV.  Engelkarde, Andr., aligen. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erklärung, kurze, der Apostelgeschichte, a. de Wette. | 418<br>421<br>418<br>651<br>633<br>490<br>17<br>18<br>253<br>254<br>877<br>854 |
| Neuhegelianiamus  Ellendorf, J., Beurtheilung der römischen Staatsschrift u. der Allocution  — über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol. Kirche  — welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1630 in Betreff der gemischten Ehen  Ellend, Friede., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der Gymnatica  Elsert, Wilk., das Blutiassen kritisch untersucht.  Ency Rio pädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Technologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Prechtl. 8. Bd.  — der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von Dr. Geo.  Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde.  Supplement zur 1. Aufl.  Padiicher, Stepk., Genera plantarum. No. V-VII.  — lessegraphia generum plantarum. No. II—IV.  Engelkardt, Andr., allgem. deutscher aber insbesondere österreich.  eder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern                                                  | 418<br>421<br>418<br>651<br>633<br>490<br>17<br>18<br>253<br>254               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OGIL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Erzählungen und Skizzen des Schäfers von Ettrick. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Engl. von A. v. Treskow. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29     |
| Brzbischof, der, von Com u. seine Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111    |
| Erzbischöfe, die von Coln w. Pesen. Von Anton Graf von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Eschenmayer, Karakteristik'd. Unglaubens, Halbglaubens u. Voll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247    |
| The state of the s | 86     |
| Examinatorium über die christl. Kirchen- u. Dogmengeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Exauwillez, der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIG    |
| · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Walnumbers V II Budh was the Walnumber on Walnumber to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ` . n  |
| Fahnenberg, K. H. Freit. von, die Heilquellen am Kniebis im un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (3     |
| tern Schwarzwalde .  Falkenstein, Rud. Freih. v., Beschreibung meiner langwierigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149    |
| Fairenstein, Man. Proid. v., Beschrolding meiner langwierigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •      |
| Krankheit und endlichen Hellung durch kaltes Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Fatscheck, Rud., Aufangsgrunde der franz. Grammatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 898    |
| Fauna von Thüringen u. den angrenzenden Previnzen. IV. Schmet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| terlinge. Hemanageg. von Th. Thon. 1. u. 2. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ·· 251 |
| Fichte, Joh Gottl., die Bestimmung des Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 886    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 567  |
| Fischer, F. Louis, Examinatorium od, Katechismus der Osteologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 459    |
| Fischer, J. J. Chr., der Dorfbarbier in eiger veredelten Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21     |
| Fischer, J. Mart, Darstellung des Knochenbaues und d. Muskeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| des menechl. Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 458    |
| Fischer, N. W., systemat. Lehrbegriff der Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175    |
| Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 213    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 847    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 847    |
| Fleckles, Leop., Karlsbad, seine Gesundbrungen und Mineralbäder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 34   |
| Flora von Thuringen. Herausgeg. von J. K. Zenker. Fortges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~-     |
| von F. L. Schlechtendal, Heft 12-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255    |
| Flügel, J. G. Triglotte od. kaufm. Worterbuch in drei Sprachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠      |
| 2. Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 589    |
| Foerster, Ernest, Munich. Manuel complet de l'Etranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 358    |
| Förster's, Friedr., Romanzen, Erzählungen, Legenden. 2. Buch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 487    |
| Forstmann, Pet. Phil. Gangolf, Sammlung von Predigten, bei Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _      |
| legenheit einer erledigten Pfarrstelle, s. Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Francke, Aug. Herm., Predigten über evangel. u. epistol. Texte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Herausgeg. von E. Francke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212    |
| Francke, Friedr., das vollständige und reine Leben des Gefühls.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410    |
| Franke, F. F., Gebete, Lieder u. Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410    |
| Franz, Joh, deutsch-griech. Wörterbuch zunächst zum Schulge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| brauche. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549    |
| Fränzl, Mor., Statistik. 8 Bde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 552    |
| Frauen, die. Novelle aus dem Schwed. von C. Eichel. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 574    |
| Freiligrath, Fd., Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193    |
| Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 392    |
| Friedemann. Fr. Trgo., christl. religiose Auregungen. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6      |
| Frohbeen, Edu. Fr., ub. d. Ursache d. grossen Sterblichk. d. Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141    |
| Fulla County non der der Phonie u die birchi Wirren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180    |
| Fulda, Conrad von der, der Phönix u. die kirchl. Wirren . Funke, Gli. Leber., die Verwaltung in ihrem Verhältnise z. Justiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106    |
| PERCE, CO. Lever., the verwaiting in intem vermaitines E. Justie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Call Fand a Raise durch Schweden im Sammer 1885 9 This                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Gall, Ferd. v., Reise durch Schweden im Sommer 1835. 2 Thle. 69
Gallus, C. S. G., und J. W. Neumann, Beiträge zur Geschichte
u. Alterthumskunde der Niederlaueitz. 2 Lief. s. Beiträge.

| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XI          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Colomono hamma a dia dae Badadala aan 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite       |
| Gefangennehmung, die, des Erzbischefs von Köln und fhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Gail, Karl, maler. Wanderungen, a. Wanderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424         |
| Seier, Rob., delPtolemaci Legidae vita et commentar. fragmentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400         |
| Gemilde, historgeogrstatist, d. Schweiz 17. Heft, a. Papikefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 467         |
| Sepert, C., Sammlung von Bibelsprichen, Liederversen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566         |
| Gereimtes und Ungereimtes, allerlei, aus dem Nachlasse eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JAMA        |
| Studiosen der freien Kunste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286         |
| Gerlach, Fr. Dor., die Verfassung des Servius Tullius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262         |
| Gerleck, Otto v., die heil. Schrift, s. Behrift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~          |
| Gersinus, G. G., histor. Schriften. 4. Bd. Geschichte der nost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| National - Literatur. 5. IN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 872         |
| Geschichte den Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Frankreich. 2. Thi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 587         |
| Gespräch, ein, im Kilwagen, zwiechen einem Katholiken etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127         |
| Gilbert, Clara, Opferkräune. Nevellen und Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 895         |
| Gilbert, Rob. Otto, vier Predigtes bei dem akadem. Frangottes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| d enste gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510         |
| Glossen zu den Brwagungen eines rhein, Juristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425         |
| Goldhorn, Joh. Dav., Predigten v. Casualreden. Aus den hinter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| lassenen Handschr. heremgeg. von Rob. Otto Gilbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _           |
| 1. Thi. Predigtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 510         |
| Girres and Athenasias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129         |
| Gerrer, J., die Triarier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 427         |
| Görwitz, Bernk., Buch der Märeben<br>Göschen, Joh, Fr. Ludes., Vorlesungen ib. das gemeine Civilrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 584         |
| Ans dessen kinterlassens Papieres berausgeg. von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Albr. Erzieben. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414         |
| Grabbe, die Hermanneschlacht. Brane Grabbe's Leben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 412         |
| Ed. Duller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 188         |
| Grafe, C. v., u. M. Kaliech, Jahrbücher, s. Jahrbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100         |
| Gratz, Karl, Worterbuch der engl. u. deutschen Sprache. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Deutsch - Kngtisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 891         |
| Greise C. B. Lehrbuch der Arithmetik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 65          |
| Grieskeim, G. son, der Compagnedienst. 2., verm. Auff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 894         |
| Grimm Jacob shor saine Knilsseng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 369         |
| Grove, Karl magew, bibl. Erzanbugen, 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 567         |
| Wynich Priedr. Jan., Most the frontess in ten Keden Jesu .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 501       |
| Gründler, A., über die Rochtmissigkeit gemischter Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430         |
| Grünler. J. Beiträge zum Staatsrecht des Königreichs Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 819         |
| Grunert, Joh. Aug., Beitrage zur reinen und angewandten Mathe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| matik. 1. Ttl. Guggenberger, Ign. M., das Infanterie-Bataillon auf Kriegsdauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 471         |
| Guggenberger, Ign. M., das Intanterie-Bataillon auf Kriegsdaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> 95 |
| Gunther, Anton, die Juste-Milleus in der deutschen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| der gegenwärtigen Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 827         |
| Ganther, Gust. Biederm., v. Jul. Milde, die chirurg. Anatomie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00        |
| Abbildungen. S. Thi. 1, Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236         |
| Ginther, Josekism, Lehrgang des Unterr. im deutschen Styl Gmeck, Bernd vom, Vulkansteine. Zwei Novellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 480         |
| TENER, Detas Ton, Tenentalis 270 11016161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 530         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Hase, F., prakt. Elementargrammetik d. franz. Sprache. 1. Curs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8</b> 92 |
| Habronger Sam., die chron. Krankbeiten, 4. Thl. 2. Auff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 145         |
| Helm, Friedr., der Adept. Traverspiel in 5 Aufrigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78          |
| and the same of th |             |

Halm, Friedr, Campone. Dramat. Gedicht in 1 Aufruge

| Hammer, Jul., Adlig u. Bürgerlich. Novelle                                                                                      | 8            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hartmann v. Aug, Gregorius eine Breihlung. Herausgeg, von                                                                       |              |
| Carl Lachmann                                                                                                                   | 37           |
| Hartmann, Carl, encyclop. Handbuch d. Maschinen - u. Fabriken                                                                   | 40           |
| wearens. 1. Thi. 1. u. 2. Abthl.                                                                                                | 49           |
| Hassenstein, E., u. E. Leyde, erstes Lessbuch f. Techterschulen<br>Haupt, Fr., Mustersammlung der Beredsamkeit                  | \$7<br>27    |
| Hegel's, Geo. With. Fr., Werke. 10, Bd. S. Abthl. Vorlesungen                                                                   | -            |
| über die Aesthetik. Herausgeg. von Dr. H. G. Hethe. S. Rd.                                                                      | 4            |
| Heilkräfte, die unträgl. der Natur, s. Huch.                                                                                    | _            |
| Heinemann, M., nevester kaufm. Briefsteller                                                                                     | 59           |
| der deutsche Concipient in aussergerichtl. Angelegenheiten                                                                      | 43           |
| Heller, Bok., der Schleichhändler. 2 Bde.                                                                                       | 8            |
| Henne, Ant., die Faraone Aeguptens                                                                                              | 85           |
| Harculanum u. Pompeji. Velist. Sammlung der das. entdockton                                                                     |              |
| Malereion, Gost. von H. Rosen d. Ant. u. Ad. Banchet.                                                                           | -            |
| Text von A. Keiser. 1—6. Lief.                                                                                                  | **           |
| Hering, Const., Wirkungen des Schlangengiften, a. Denkachrift.<br>Hermesianismus, der sogenante, dessen Ursprung u. geschichtl. | ₹ <b>.</b> . |
| Fortgang etc.                                                                                                                   | 80           |
| Heyfelder, Studien im Gebiete der Heilwissenschaft. 1. Bd.                                                                      | 82           |
| Hische, R. H., deutsches Lesebuch für die mittleren Classen                                                                     | 27           |
| Hiericks, H. F. W., Schiller's Dichtungen nach ihren histor. Be-                                                                |              |
| ziehungen etc. II. Thl. 1. Abthl.                                                                                               | 28           |
| Hitzig, Jul. Aug., über belletristische Schriftstellerei. 1. p. 2. Helt                                                         | 26           |
| Hoch, M. Imman., Gaschichte d. würtemberg. Vente Hohenssperg                                                                    | 86           |
| Hohenwach u. Hohenmenffen                                                                                                       | 86           |
| die nenkathol. Kirche im Ri                                                                                                     | 18           |
| Hoffmann, L. A. Gfr., Bepertorium ib. Pasterall., s. Repertor.                                                                  |              |
| Hoffmann, K. Friedr., Materialien zu einer ausführl. und vollst. Erklärung des Katechianus                                      | 56           |
| Hoffmann, K. Friede. Volkm., Europa u. seine Bewohner. 6. Bd.                                                                   | -            |
| in 2 Abtheil.                                                                                                                   | 55           |
| Hoffmann, S. F. W., Handbuch d. Bacherkunde f. Lehre m. Stu-                                                                    |              |
| dium der beiden alten class, u. deutschen Sprache.                                                                              | 15           |
| Heratii Flacci, Qu., epiatolas commentariis uherrimis instructas edd. S. Obbarius et Th. Schmidius. Fasc. I. et II.             |              |
| edd. S. Obbarius et Th. Schmidius. Fasc. I. et II.                                                                              | 4            |
| Hora, Joh. Phil., gesammelte Aufsätze über geburteh. Operationen                                                                | 21<br>21     |
| Lehrbuch d. Geburtshilfe. S., umgearh. Aufl.                                                                                    |              |
| Huch, Heinr. C. Rud., die untrügl. Heilkräßte d. Natur etc. 1. Bd. Hupfeld, Guil., exercitatt. Herodotearum spec. I.            | 15           |
| Hutten, Ulrich v., Jugend-Dichtungen. Herausg. von Ernst Minch                                                                  | 87           |
|                                                                                                                                 | -            |
| Ideler, Karl Wilk., Grundriss der Seelenheilkunde, 2, Thl.                                                                      | 51           |
| Illmensee, Joh. Mich. von, fünfzig kurze Grabreden sammt drei                                                                   | 94           |
| Traverreden f. junge Geistliche                                                                                                 | · <b>5</b> 1 |
| Index in Joa. Alb. Fabricii biblioth, graec, edit. Ge. Cph. Harlesis                                                            | 16           |
| Irenaeus, üb. die Colnische Angelegenheit                                                                                       | 41           |
|                                                                                                                                 |              |
| Jaarsveldt, J. van, alphabet. Sammlung deutscher und franz. Ro-                                                                 |              |
| densarten                                                                                                                       | 9            |
| Jacob, Paul L., der Mann mit der eisernen Maske. Aus d. Fran-                                                                   | _            |
|                                                                                                                                 | _            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jegemenn, L. H. F.v., Handbuch der gerichtl. Untersechungskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271                 |
| The state of the s | ***                 |
| Seger, Heiner., Erklarung der beiden Briefe des Apostels Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| nach Koristh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99                  |
| Jahrbuch für 1888. Herausgeg. von H. C. Schumacher .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61                  |
| The state of the Best Aller of Wallandler or Realth of the state of th | O.                  |
| Jahrbaoher für Deutschlande Heilquellen u. Beebader. Herung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| von C. v. Gröfe u. M. Kalisch. S. Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146                 |
| Johannis Scoti Erigenae, de divisione naturae libri V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48                  |
| I language I C C Description Sh den amote Brief d Tabana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70                  |
| Johannson, J. C. G., Predigton the den ersten Brief d. Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 1, a. 2, Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 405                 |
| Jörg, Joh. Chr. Gfr., Wünsche für die Vervelikommung der Arz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -40                 |
| neiwissenethaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218                 |
| Journal der National-Occonomie. Lief. 59-42., a. Prittwitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| The Thirty of The Book So St. Hart Parts where the matter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ***                 |
| Keenffer, Jo. Ern. Rud., de bibliet (wife aluviou notions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 502                 |
| Kehldorf, Berlin u. Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117                 |
| Mainthogh House a Marallan a Espitances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 295                 |
| Washington Wash Complete to market Washington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 233                 |
| Kermersch, Karl, Grundries der mechan. Technologie. 1. Bd. 2. Bd. 1. Lief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| S. Be. I. Lief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 594                 |
| Kastver, Joh. Bopt., der grosse Streit über die gemischten Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451                 |
| Kattendorn, L. D., th. freiwillige Erstreckung d. Gerichtsbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Adventors, D. D., as hawings bestecking a Generalities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226                 |
| Kellie, über den Tod durch Kälte, s. Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Kinderkreis, der, Beispiele des Guten etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279                 |
| Kirchbuch, H. J.v., Chemie u. Mineralogie d. Gewerbskunde. 2 Bdc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Marchoech, M. J. V., Chemie e. Mineratogie u. Geweinskunde. 2 Dde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 196                 |
| Kithe, Jee., über das Verfahren bei Abfassung der Gesetzbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                  |
| Klenze, Lee. v., aphorist. Bemerkk, gesammelt auf einer Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                  |
| Griechenland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Klippel, G. H., ther das alexandria. Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 245                 |
| Knobleuck, Carl Christ., Leitfaden zur Anwendung der deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| á 11 t á á ó o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 485                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| Knocke, Car., de morbis universalibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447                 |
| Koch, Wilh. Dan. Jos., Synopsis der deutschen n. schweizer Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2</b> 5 <b>5</b> |
| König, Preisschrift über Schafpockenimpfung, a. Preissehrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                 |
| Königsdörfer, das beil. Jubilium erklärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209                 |
| Köppen, C. F., literar. Einleitung in die nordische Mythologie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> 5 <b>5</b> |
| Kramer, Guet, über den Styl u. die Herkunft der bemalten grio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |
| chinchen Thongesisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57                  |
| Kreuse, Ludw. Aug., Darstellung d, Fabrikation des Zuckers aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Runkeiriben. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294                 |
| Krebe, Julius, der König von Atzelan. 2 Bechn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| Kreisner, M., Grannatik der franz. Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92                  |
| - Uebungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| zősisebe. 1. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92                  |
| Francis D F = D to = - V-load Company 4 77 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| Kreutzberg, D. K. J., Beitrige z. Kultur d. Gewerbe. 1. Heft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 598                 |
| Krombhelz, J. V. v., topograph. Taschenbuch von Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 858                 |
| Krone u. Tiera. Friedensstimme aus Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                 |
| Rose With the allow Handards has been been been been been been been bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7-0                 |
| Krug, Wilk. Trge., allgem. Handwörterbuch der philosoph. Wis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| machaften. 5. Bd. Supplement sur 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 47                |
| Krüger, Hern, die Weihe des Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271                 |
| Films a Dander Thead Callabia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Küine v. Bandau, Theod., Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
| Lacerdaine Abba III der heilige Stuhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 496                 |
| Lacerdaire, Abbé H., der heilige Stuhl Lagetschnikoff, J. J., der Eis-Pallast, Aus dem Russischen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 426                 |

|                                                                                                                           | Sett        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Lampert, Joh. Wilk. Fr., Graberweihe in Liederhomitien u. Lei-                                                            | `           |
| chengesängen<br>Landgespräche über den Erzbischof von Köln u. seine Sachen                                                | .81         |
| Landgespräche über den Erzbischof von Köln u. seine Sachen                                                                | 12          |
| Lange, Edu., Erinnerungen an die sächs. Schweiz u. Böhmen                                                                 | 56          |
| Lavergne - Peguilhen, M. v., Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft. 1. Thl.                                             | 95          |
| schaft, i, ini.                                                                                                           | 25          |
| Lebrum, Carl, Spiele für die Bühne. 2 Thle                                                                                | 57<br>20    |
| Lelewel, Joach., Pytheas u. seine Zeit. Herausg. von Strascéwicz.                                                         | 20          |
| Nebst A. J. Letronne's Untersuchungen. Aus d. Frans.                                                                      |             |
| übersetzt von S. F. W. Hoffmann                                                                                           | 154         |
| Les, Heinr., Sendschreiben an J. Görres. 2. Aufl.                                                                         | 12          |
| Leonhardi, Ph. Fr. Wilh. Frh. v., das Austrägalverfahren d. deut-                                                         | -           |
| schen Bundes                                                                                                              | 10          |
| Lesebuch für preuss. Schulen. 3. Thl                                                                                      | 27          |
| Lewald, Aug., Handbuch f. Reisende am Rhein                                                                               | 35          |
| Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde                                                                    | 87          |
| Lienth, Fr. v., aus dem Rücklass eines Geschiedenen                                                                       | 28          |
| Linde, Just. Tim. Balth., Lehrbuch des deutschen gemeinen Ci-                                                             |             |
| vilprocesses. 5. Aufl                                                                                                     | 1           |
| Lindelof, Friedr. v., von dem Rochte der Bundes-Austrägalger.,                                                            |             |
| Wiedereinsetzung in den vor. Stand zu ertheilen                                                                           | <b>52</b> : |
| Liech, G. C. F., meklenburg. Urkunden, s. Urkunden.                                                                       |             |
| Löffler, E. R., die Pflege der Kinder in den ersten Lebensjahren                                                          | 141         |
| Lohner, Tob., Handbibliothek f. Prediger. Aus d. Latein. von K.                                                           | 40          |
| Leop. Lautsch. 1. Bd  Leorentz, Rud., de rebus sacris et artibus veterum Tarentinorum .                                   | 40          |
| Lantzelberger, J., Grunde d.freiwilligen Niederlegung heines Amtes                                                        | 26.<br>41   |
| weurzeidei Res. 2. 2. drange gerterarbilen taregerieland meines vortes                                                    | 31          |
| Magazin was Camal, basedon blaines griet Autorian 6 (Th)                                                                  | ۲۸.         |
| Magazin von Casual-, besonders kleinen geistl. Amtsreden. 6. Thl.  f. Exegese v. Theologie des neuen Testamenta. Herausg. | 30          |
| von L, J. Rückert. 1. Lief.                                                                                               | 49          |
| Mager, K. W. E., Geschichte der franz. Nationalliteratur neuerer                                                          | *3          |
| und neuester Zeit, 1. Bd.                                                                                                 | 9           |
| Tableau anthologique de la littérature française contem-                                                                  | •           |
| poraine. Tom. I.                                                                                                          | 9           |
| Maltitz, A. v., dramatische Einfälle                                                                                      | 7           |
| Manitius, H. A., Auswahl französ, Lesestücke, 1, Curs                                                                     | <b>39</b>   |
| Mannetein, H. F., der Aufstand in Straleund                                                                               | 48          |
| (Marmont, Marechall), Herzog v. Ragusa, Reise durch Ungara u.                                                             |             |
| Siebenbürgen. Aus dem Franz. von L. v. Alvensleben.                                                                       | 84          |
| Reise durch Ungarn, Siebenbürgen etc., in d.                                                                              |             |
| J. 1854 u. 1855. 4 Bde.                                                                                                   | 54          |
| Marx, P. K. H., zur Lehre von der Lähmung der untern Glied-                                                               |             |
| Massen                                                                                                                    | 58          |
| Matzerath, C., Meditationen eines rhein. Katholiken etc.                                                                  | 41          |
| Mayerhoff, Ernst Theod., der Brief an die Colosser kritisch ge-                                                           | 50          |
| prüft. Herausgeg, von J. L. Mayerhoff                                                                                     | 18          |
| Meier, Dan. Ed., geburtshulfi. Beobachtungen u. Ergebuisse<br>Mendelssohn's, Moses, sämmtl. Werke, 1. Abthl               | 7           |
| Metropolitan-Domcapitel, das, zu Coln in seinem Rechte                                                                    |             |
|                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                           | 42          |
| Meyer, C., Lehrbuch der Geometrie für Gymnasien. 2. Thl.  Meyer, C. Jos., Handbuch der Pharmakologie. 2. Auft.            |             |

|                                                                        | Seke        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mger, H. H., noue Postille ed. Predigten auf alle Sons- u. Fest-       |             |
| tage-Evangelien eines Kirchenjahres, 1. Thl.                           | 215         |
| Meyer von Knonou, Gerold, Erdkunde der Schweizer. Eidgenes-            |             |
| senschaft. 1. Bd. 2. Aufl.                                             | 557         |
| Militair-Almanach, dostscher. 1. Jahrg                                 | 898         |
| Mitarbeiten, theologische. Eine Quertalschrift herausgeg, von          |             |
| A. F. L. Pelt. 1-3. Heft                                               | 201         |
| Mittel, neuentdecktes, untrügliches, in seiner geistl. u. sittl. Bil-  | ~.          |
| dung entschiedene Fortschritte zu machen                               | 485         |
| Mittermeier, C. J., de principio imputationis alienationum mentis etc. | 109         |
| Mittermaier, C. J. A., Grandsätze d. gen. deutschen Privatrochte       |             |
|                                                                        |             |
| 2. Abthi. 5, Aufi.                                                     | 521         |
| Menatsschrift für Medicia, Augenheilkunde u. Chirurgie. Her-           |             |
| ausgeg. von F. A. von Ammon. 1. Bd. 1-8. Heft .                        | 254         |
| Monch, der, und die Neane. Bibliethek der interese. und ann.           |             |
| Gemälde aus dem Kloeterleben. 1. u. 2. Bdchn.                          | 581         |
| Monographicen der Krankheiten der Leber nebst Bemerkk.                 |             |
| von Olivier, Adelon, Ferrus und Berard. Nach der 2.                    |             |
| fram. Aufl. Obers. von Dr. W. Bernhard                                 | 19          |
| Montalembert, Graf Karl v., über die kathol. Angelegenheit des         |             |
| Erzbischofs von Köln                                                   | 426         |
| Montanus der Jangere. Nicida. Zwei Novellen. Heranogeg.                |             |
| von J. L. Heiberg. Aus d. Dan. von W. C. Christiani                    | 489         |
| Most, Geo. Fr., Encyklopadio der gesammt. medicinchir. Praxis,         |             |
| s. Kacyklopädie,                                                       |             |
| Mühlback, L., die Pilger der Elbe                                      | 488         |
| Mühlenbruch, C. F., Lehrbuch des Pandekten-Rechts. 2. Aufl.            |             |
| 3. Thi.                                                                | 11          |
| Müller, Alex., Febronius der neue                                      | 519         |
| Müller, Andr., Lexicon des Kirchenrechts u. der romisch-kathol.        | 313         |
|                                                                        | 517         |
| Liturgie                                                               | 317         |
| Müller, Fr., Krfahrungen üb. den Gebrauch und die Wirksankeit          |             |
| der Heilquellen zu Homburg vor der Höhe                                | 55          |
| Müller, Fr., Preisechrift üb. Schafpockenimpfung, s. Preisechrift      |             |
| Müller, Herm., Rlisabeth, Königin von England                          | 287         |
| Müller, Joh., Handb. d. Physiologie d. Menschen, 1. Bd. 1. Abthl.      | 455         |
| üb. zwei versch. Typen in dem Bau der erectilen männi.                 |             |
| Geschlechts - Organe bei den straussartigen Vögeln                     | 461         |
| Miller, K. A., vuterlandische Bilder, in einer Gesch. u. Beschreib.    |             |
| der alten Burgfesten u. Ritterschl. Preussens. 1. Thl.                 |             |
| Schleden                                                               | <b>8</b> 62 |
| Wegweiser durch die Grasschaft Glaz                                    | <b>2</b> 61 |
| das schlesisch - böhmische Riesenge-                                   |             |
| birge, 5. Aufl.                                                        | 260         |
| Miller, K. O., a. Oesterley, Denkmäler, s. Denkmäler.                  |             |
| Miller, Wilk., Bibliothek deutscher Dichter, s. Bibliothek.            |             |
| Manch, Ernst, Erinnerungen, Lebensbilder u. Studien, 3. Bd.            | 563         |
| regische Zustände u. kathol. Kirchenfragen                             | 125         |
|                                                                        | 143         |
| (Maret, Theod.), Ein junger Philosoph des 18. Jahrh. Nach dem          | 203         |
| Frank, von L. Kruse. 2 Thie.                                           | Z:5         |
| Musenalmanach f. d. J. 1838. Herausgeg. von A. v. Chamisso             | 400         |
| u. G. Schwab. 9. Jahrg.                                                | 189         |
| Erlanger f A I 1888 Heranages, von Er. Rückert                         | 190         |

|                                                                                                                        | Sem        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nachträge zur 8. Aufl. von Sam, Parker's ehen. Katechisame.                                                            |            |
| Aus dem Engl                                                                                                           | 175        |
| Nagel, Chr., Lehrbush der Stereometrie u. ebenen Trigonometrie                                                         | 6          |
| Nagel, Gust., deutsches Lesebuch f. Englander                                                                          | 890        |
| Nügele, Herm. Frz., die geburtsbülfl. Ausenkation                                                                      | 32         |
| Nagel, Wilk., Thabor. Sammling auegew. Predigten                                                                       | 217        |
| Narrenglocke, Erster Theil                                                                                             | 118        |
| National-Bilder, dargestellt in Novellen und Kraihlungen,<br>bearb. von Lude. Frei. 2 Thle.                            | 58:        |
| Nehm. Wilh., method, Handbuch f. den Unterr. in den deutschen                                                          | 90.        |
| Stylübungen                                                                                                            | 57         |
| Neumann, J. W., das Provinzialrecht des Markgrafthums Nieder-                                                          |            |
| laueits                                                                                                                | 416        |
| Nicolei, A. H., die Mediciaal- und Veterinar-Polizei                                                                   | 449        |
| Noël, L., erste Anleit, zur richtigen Aussprache des Französischen                                                     | 89         |
| Norder, E., Janus od. Erinaerungen einer Reise durch Frankreich                                                        |            |
| etc. 4, Thl.                                                                                                           | 561        |
| , , ,                                                                                                                  |            |
| O - 2 OF AAA 3 PT-1 tops Office                                                                                        |            |
| Oesterley, Geschichte der Universität Göttingen, a Pütter.                                                             | 81         |
| Octinger, Ed. Maria, der Ring des Nostradamus. 8 Bdc. Ogienski, Imman., Perioles et Plato. Inquisitie hist. et philos. | <b>5</b> 9 |
| Olberg, E. v., Geschichte d. Krieges zwisches Mehemed Ali und                                                          | -          |
| A stanon Diamen                                                                                                        | 855        |
| Onsencort, A. G. van, Geschichte der Augenheilkunde. Aus dem                                                           |            |
| Holland. von C. W. Wutzer                                                                                              | 45         |
| Ordolff, H. L., Bemerkungen zur Lehre vom animus possidendi .                                                          | 48         |
| Osiander, Joh. Fr., Volksarzneimittel                                                                                  | 144        |
| Ossyra, J. L., naturgemässe Gymnastik                                                                                  | 28         |
| Otto, A. G., enarratio de rariori quodam plemariae ossium pubis                                                        |            |
| ancylosis exemplo                                                                                                      | 459        |
|                                                                                                                        |            |
| Pabatthum, das, im Widerspruche mit Vernunft, Meral u. Chri-                                                           |            |
| stenthum. 8 Bde.                                                                                                       | 20         |
| Pennier, Sophie, Liebe über Alles. Aus dem Franz. von Fauny                                                            |            |
| Tarnew                                                                                                                 | 29         |
| Papismus u. Humanitat, s. Cerevé.                                                                                      |            |
| Parkers, Sam., chem. Katechismus, Nachträge s. S. Aufl., s. Nachtri                                                    | lge        |
| Passek, Joh. Chrysost., Denkwardigkeiten. Polaisch heranegeg.                                                          |            |
| vom Grafen Edu. Raczinski, deutsch von Gust. Ado.                                                                      | 86         |
| Menzel                                                                                                                 | 564        |
| Pauli Epistola Prima ad Timotheum Graece. Cum comment. edidit M. Glo. Edu, Leo                                         | 109        |
| Pausaniae descriptio Gracciae recense, et app, etit. instruxerunt                                                      |            |
| J. H. Chr. Schubert et Chr. Walz. Vel. II                                                                              | 54         |
| Payen, M. C., popul. Handb. d. industriellen Chemie. Verdeutscht                                                       | _          |
| von Dr. J. Harimann. 1. Bd.                                                                                            | 18         |
| Pfarrius, Gust., das Nahethal in Liedern                                                                               | 57         |
| Phantaeus, der Stiefbruder. Novelle                                                                                    | 29         |
| Philosoph, cia junger, des 18. Jahrh., s. Murcs.                                                                       |            |
| Philostrati, Flavil, vitae Sophistarum recens. Car. Led. Kayser                                                        | 46         |
| Piette, L., die Fabrikation des Papieres aus Stroh                                                                     | 59         |
| Pontius Pilatus. Zur Beleuchtung d. Cölner Angelegenheiten. Pontius Pilatus II. Kin Nachtrag zu seinem Vorgänger.      | 15         |
|                                                                                                                        |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selle                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Pare. Jed. H. Mor. v., Lehrbuch d. specialien Technologie. 2. Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| technolog. Universal - Handbuch. 2 Bds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                     |
| Berter, W. H., Beoachtungen über die chirurg. Krankbeiten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| Kehlkopfa etc. Aus d. Engl. übers. von Runge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451                                                                     |
| Predigt-Entwürfe, schriftgen. ther die epistel. Texte des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101                                                                     |
| evangel, Kirchenjahres. 1-8. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219                                                                     |
| Proisschriften über die Schafpockenimpfung, deren sweckm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 413                                                                     |
| Anwend. und Verrichtung von Fr. Muller, Cenet. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Schmidt und König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 604                                                                     |
| Prestinari, J. N., Handbuch d. Cameralchemie. 1. Bd. Theoret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •••                                                                     |
| Chemic. 1. Lief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                     |
| Prittwitt, W. v., Anderstangen über die Grenzen der Civilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400                                                                     |
| (zugl. Lief. 59—42. des Journals der Nationaldennemie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                     |
| Proc. Fr. Labeltach des pents Gastratria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64                                                                      |
| Pross, Fr., Lehrbuch der prakt. Geometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
| Prafung, unpartheiische, der Homoopathie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146                                                                     |
| Piellus, Mich, de operat. decmonum cum netis Gaulnini ed. Je.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156                                                                     |
| Fr. Boissonade Ptolomasi, Claudii, geographise libri octo. Gracce et latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                                                                     |
| edidit Frid. Gwil. Wilberg. Fasc. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Provide of the Control of the Contro | 182                                                                     |
| rester, and basiyets, versuch dust annual, Celebrate ver On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| von der Universität zu Göttingen. Fortgesetzt von Os-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                     |
| sterley. 4. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Outstate 4. Show don Manachan w. No. Printed Antonio and and DV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Quetelet, A., über den Menschen u. die Entwickelung seiner Fä-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
| higheiten. Doutsche Ausgabe von N. A. Rieche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>887</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| Benindi Conf File Deskudukishin d Jak Chan Danah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Becsiashi, Graf Edu., Denkwurdigkeiten d. Joh. Chrys. Passek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| s, Pauek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 404                                                                     |
| s. Passek.  Backiger, Jul. Ferd., ethics librorum apocryphorum veteris testamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 401                                                                     |
| s. Passek. Racbiger, Jul. Ferd., ethics librorum apocryphorum veteris testamenti Ragusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| s. Passek. Racbiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Ragusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Ramsener, Jok., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271                                                                     |
| s. Passek.  Bacbiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Bagusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Bamsaner, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Banke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271<br>151                                                              |
| Rachiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Ragusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Ramener, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., zur Geschichte der italienischen Possie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271                                                                     |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remeeuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271<br>151<br>588                                                       |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remesuer, Joh., kurze Skisso meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., zur Geschichte der Italienischen Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271<br>151                                                              |
| a. Passek.  Racbiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Ragua, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Ramseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Ranke, Leop., xur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd.  Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Beger's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271<br>151<br>588                                                       |
| a. Passek. Racbiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Ragua, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Ramseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., xur Geschichte der italienischen Poesie Raspach, Kenset, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Beger's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stanzius. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271<br>151<br>588<br>76                                                 |
| Rachiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Ragusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Ramseuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Ranke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoret.prakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stanssus. In 3 Bdon. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 271<br>151<br>588<br>76                                                 |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librerum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remseuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempach, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 3. Bd.  Reger 2. P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stanzius. In 3 Belon. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Krde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271<br>151<br>588<br>76                                                 |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librerum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempach, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 3. Bd.  Reger 2. P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stanzius. In 3 Belen. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Krde  Reinick, R., Lieder eines Malera, s. Lieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271<br>151<br>588<br>76                                                 |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regus, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempech, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd. Reper 2. P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stannius. In 3 Bden. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de syste-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171                                   |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Beyer's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stennius. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malera, s. Lieder.  Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi strustura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271<br>151<br>588<br>76                                                 |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regus, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempeck, Ernet, dramet. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Boyer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stennius. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi strustura  Reperterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171                                   |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fä., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 3. Bd.  Royer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stannsus. In 3 Bdou. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Repetterium über Pastorallehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171                                   |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fä., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Ausg. des Orig. übers. von Herm. Stannius. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Beich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Remak, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi strustura  Repeterium über Pastoraliehre u. Cassistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.  Reyboud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405                     |
| Reciper, Jul. Ferd., ethice librerum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Mermont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Respech, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 3. Bd. Reger 2. P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stanzius. In 3 Bden. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Krde Reinick, R., Lieder eines Malera, s. Lieder. Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura Repertarium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl. Regband, Ch., suegewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von St. Friederick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171                                   |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Ranke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Reupech, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Reyer's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stannius. In 3 Bden. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Krde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder. Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura  Repeterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr Refinann. 2. Bd. 1. Abthl.  Reybud, Ch., amegewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von St. Friederich  Riemwald, Geo. Fr. Heinr., acta historico-coclesiastica, s. Acta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405                     |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remsener, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stennius. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi strustura  Reperterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.  Reybud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von St. Friederich  Riemwald, Geo. Fr. Heinr., aeta historico-ecclesiastics, s. Act a. Bicarde's, Dav., Grundsätze der Volkswirthschaft u. Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405<br>578              |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Remsauer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., xur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stammus. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura.  Reperterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.  Reybsud, Ca., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von Rt. Friederick.  Rheinvald, Geo. Fr. Heinr., acta historico-coclesiastica, s. Acta. Ricarde's, Dev., Grundsätse der Volkswirthschaft u. Bestonerung. Aus dem Engl. von Edu. Baumsterk. 2. Bd. Erläuters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405                     |
| Reciger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remsauer, Joh., kurze Skiszo meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., xur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramat. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stammus. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura.  Reperterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.  Reybsud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von Rt. Friederick.  Rheinvald, Geo. Fr. Heinr., acta historico - occlesiastica, s. Acta. Ricarde's, Dev., Grundsätze der Volkswirthschaft u. Bestouerung. Aus dem Engl. von Edu. Baumsterk. 2. Bd. Erläuterr. Bickter, C. A. W., Versuch einer wissenschaftl. Begründung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 271<br>151<br>888<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405<br>678              |
| Rebiger, Jul. Ferd., ethice librerum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungara etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisse meines pädagogischen Lebens Ranke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment. Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Respach, Ernst, dramst. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hebenstaufen. 7. u. 3. Bd. Roger's, P., theoretprakt, Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug des Orig. übers. von Herm. Stannius. In 3 Bden. 2. Bd. Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder. Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura Repetterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl. Reybaud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von St. Friederick Rheinvald, Geo. Fr. Heinr., acta historico-coclesiastics, s. Act a. Bicardo's, Dav., Grandsätze der Volkswirthschaft u. Bestouerung. Aus dem Engl. von Edu. Baumsterk. 2. Bd. Ecläuter. Bickter, C. A. W., Versuch einer wissenschaftl. Begründung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271<br>151<br>588<br>76<br>529<br>171<br>456<br>408<br>678<br>256<br>51 |
| Reciper, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti Regusa, Herzog von, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont. Remseuer, Joh., kurze Skisze meines pädagogischen Lebens Renke, C. Fd., de Hesiodi operibus et diebus comment.  Renke, Leop., zur Geschichte der italienischen Poesie Rempech, Ernet, dramet. Werke ernster Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hehenstaufen. 7. u. 8. Bd.  Royer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach der 2. Aug. des Orig. übers. von Herm. Stennius. In 3 Bdeu. 2. Bd.  Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Reinick, R., Lieder eines Malers, s. Lieder.  Remek, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura  Reperterium über Pastoraliehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2. Bd. 1. Abthl.  Repbaud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Frans. von St. Friederick  Rheinvald, Geo. Fr. Heiser., acta historico-coclesiastics, s. Acta. Bicardo's, Dav., Grundsätze der Volkswirthschaft u. Bastouerung. Aus dem Engl. von Edu. Baumsterk. 2. Bd. Ecläuterr. Richter, C. A. W., Versuch einer wissenschaftl. Begründung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271<br>151<br>888<br>76<br>529<br>171<br>456<br>405<br>678              |

| Biedel, A. F., Nationalskonomie oder Volkswirthethaft                                                                   | Seta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Rischl, Fr., die alexandrin, Bibliotheken                                                                               | 17   |
| Roderich, Man, die französische junge Garde. 2 Bde.                                                                     | 16   |
| Rieer, Jucob Ritter von, über einige Krankheiten des Orients                                                            | 15   |
| Röslin, Enck., unfehlbere Hellart des Blathustens                                                                       | 2    |
|                                                                                                                         | 42   |
| Retteck, C. v., die Cölnische Sache<br>Rückers, Fr., sieben Bücher mergent Sagen u. Geschichten. 2 Thie.                | 19   |
| gesammelte Gedichte. S. u. 4. Bd.                                                                                       | 19   |
| Erlanger Musenaimansch, s. Musenalmansch.                                                                               |      |
| die Weisheit d. Brahmanen, ein Lehrgedicht. 2. c. 8. Bidden.                                                            | 19   |
| Beckert L. J. Magazin f. Exegese u. Theol. s. Magazin                                                                   |      |
| Rickert, d. J., Magazin f. Exegese u. Theol., s. Magazin. Ridiger, Sam. Theoph., de curialibus imperii Romani pest Com- |      |
| stantious M.                                                                                                            | 14   |
| Rufe, katholische, aus den Rheishanden an alle Kristen                                                                  | 12   |
| Ruet, Joh. Nep., die Medicinal-Verfassung Preussens                                                                     | 2    |
| Rist, W. A., die mechanische Technologie. 1-4. Abthl                                                                    | - 50 |
| Rutilii, P. Lupi, de figuris sententiarum et elocationis libri duo.                                                     |      |
| Explan. Frid. Jacob                                                                                                     | 56   |
|                                                                                                                         |      |
|                                                                                                                         | 1    |
| Saglechütz, Joe. Levin, die geietl. Ausbildung der Israelit. Jugund                                                     | 561  |
| Sack, Carl Heiser., christliche Polemik                                                                                 | 504  |
| die kathol. Kirche innerhalb des Protestantismes                                                                        | 481  |
| Sammlung der Gesetze u. Beschlüsse wie auch d. Polizei-Ver-                                                             |      |
| ordnungen des Cantons Basel. Von Anf. 1828 — Aug.                                                                       |      |
| 1859. 7. u. 9. Bd                                                                                                       | 52   |
| auserw. Heilformeln f. d. Therapie der Frauen- und Kin-                                                                 |      |
| derkrankheiten                                                                                                          | 58   |
| der grösseren Organisations - und Verwaltungsgesetze des                                                                |      |
| Herzogth. Braunschweig. Herausgeg. von R. Steinscher                                                                    | 55   |
| vollst., der in den Provinzial- u. Anzeigeblättern erschie-                                                             |      |
| nemea (bad.) Verordnungen von 1808-1885. Bearb. v.                                                                      | • ;  |
| J. F. Wehrer. C. Bd.                                                                                                    | 52   |
| einiger Landesgesetze üb. gemischte Ehen                                                                                | 42   |
| von Predigten bei Gelegenheit einer erledigten Pfarr-                                                                   | . —  |
| stelle gehalten. Herausg, von Pet. Phil. Gangoff Forstmann                                                              | :    |
| zer Kenntniss der Gehirn- und Rückenmarkskraukheiten.                                                                   |      |
| Aus dem Engl. u. Franz. von Andr. Gestschälk. Her-                                                                      |      |
| ausgeg, von Friedr, Nasse, 1. Heft<br>Sand, Geo., Mauprat. Uebersetzt von Fanny Tarnow. 2 Bde.                          | · 45 |
| Sand, Geo., Mauprat. Uebersetzt von Fanny Tarnow. 2 Bde.                                                                | 8    |
| Singer, der, oder Liebe und Ehe. Nach Geo. Sand von Dr. Avg.                                                            |      |
| Dietzmann                                                                                                               | 8    |
| Sephie, M. G., humorist Damenbibliothek. S. u. 4. Bd                                                                    | 3    |
| Sauter, Joh. Nep., die Behandlung der Hundswuth                                                                         | . 5  |
| Scavela, Emerentius, Briefe eines Flüchtlings. 4 Thie.                                                                  | 88   |
| Schaden, Emil Aug. v., aber das naturiiche Princip der Sprache.                                                         | 88   |
| Scheidler, K. Herm., über die klee der Universität                                                                      | . 5  |
| Schiebe, Aug., Auswahl doutscher Handelsbriefe f. Handelslehrlinge                                                      |      |
| Schiff, Gevatter Tod. Rine Märchen-Novelle. 2 Bde.                                                                      | . 51 |
| Schimmer, C. A., die französische Revolution und ihre Folgen .                                                          | 4    |
| Schinche, Joh. Chr. Ghe., Handb. d. Geschichte d. griech. Literatur                                                     | · 3  |
| Schlemmer, J. G., Görres in seinem Athanasius                                                                           |      |
| Schneitz, Mor. Ferd., Passionspredigten. 4. Bdchn.                                                                      | . 녉  |
| Schmidt, Conet. Aug., Preisechrift über Schafpsekeningfung, s.                                                          |      |
|                                                                                                                         |      |

| R• | 8 | i s | ţ | • | r. |
|----|---|-----|---|---|----|
|----|---|-----|---|---|----|

MI

| •                                                                                                              | Belle               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Relatit, C. Christ. Elli, kuruget. Lebondonshreibungen d. merk-<br>würdigsten evangel. Missionare. 2 Becha.    |                     |
| wirdigsten evangel, Missionare. 2 Bdchn.                                                                       | <b>3</b> 65         |
| kelmidt, J. A. E., neess vollständiges Nougrischisch-Französisch-                                              | <b>6</b> 26         |
| Betwidt, Th. A. Lude., über das possessorische Kingerecht des                                                  | 249                 |
| juristischen Besitzers gegen seinen Reprisontanten                                                             | 485                 |
| Schmitthenner, Priedr., doubsche Grammatik L. Schulen. 4. Aufl.                                                | 278                 |
| Bekneider, Jes., populare Texikologie                                                                          | 448                 |
| Schnielein, Edu., Ropbachtungen, Arfahrungen u. ihre Argebnisse                                                |                     |
| sur Begründung der Wasserheilkunde                                                                             | 81                  |
| Schönlern, Carl, ser Ventindigung ther Göthes Faust                                                            | 468<br>876          |
| Schöning, Curd Woiffg. p., des Gonomi - Foldmerschalle Dubislav                                                | 0,0                 |
| Gasomer ves Matemer and Gansowite Loben u. Kriege-                                                             |                     |
| thaten                                                                                                         | <b>68</b> 5         |
| Behöpfer, Cer., adaett. eritt., quibes C. Vell. Patercali ex hist. Rom.                                        |                     |
| libris quae supervent pristince integritati reddere conetue                                                    | C A C               |
| Schoppe, Amele, Marat. Histor. Roman, 2 Title.                                                                 | 547<br>884          |
| Sebrift, die beil., nach Luthers Uobers. Mit Binleit. n. An-                                                   | -                   |
| merkk. von Otto v. Gorisch. 6, Bd                                                                              | 804                 |
| Schubert, G. H. v., Lehrbuch d. Menschen- u. Seelenkunde .                                                     | <b>8</b> 35         |
| Schumacher, Jahrbuch f. 1838, a. Jahrbuch.                                                                     | -                   |
| Schule, Herm., Wanderbuch. Ein Gelicht in Scenes u. Liebern                                                    | 79                  |
| Rekulze, Christ. Ferd., die Auswanderung der evangelisch gesinn-<br>ten Salzberger                             | <b>3</b> 61         |
| Behürmeier, Ign. Heinr., die Kunstsehler der Medicinalpersonen .                                               | 26                  |
| Schwerzer, Clem., Handb. der Gebertehülfe. 2 Thie,                                                             | 250                 |
| Begers, J., Anleit, zu zwecku, gymnast, Uebungen f. d. Jugend                                                  | 280                 |
| Beidel, Gotth Eman. Fr., noue Predigten üb. das Gebet des Herrn                                                | 218                 |
| Scidelmann, L., Champagnar-Schämme, a Champagner-Schäum<br>Sciditz, Jul., Novelies                             | 575                 |
| die Poesieen und Poeten in Oesterreich im Jahre 1836,                                                          | <b>3</b> , <b>3</b> |
| 2 Balan                                                                                                        | 282                 |
| Siglen, Nachrichten von dem somnambülen Zustande eigener Art etc.                                              |                     |
| 1—5. Heft                                                                                                      | 240                 |
| Siene, über Hypertrophie u. Atrophie des Gehirne, a. Sammlung.                                                 | 890                 |
| Sinnet, E. W. P., englisches Uebersetzungsbuch . Soden, Frz. Freih von, Christoph Scheuerl der Zweite und sein | 990                 |
| Wobnbaue in Namberg                                                                                            | 867                 |
| Solues-Lick, Ludus. First v., Doutschland u. d. Reprace. Verface.                                              | 841                 |
| Sölti, Müschen mit seisen Umgebuogen. 2. Aufl                                                                  | 262                 |
| Sommer, Joh. Ofr., Lehrbuch der Erd - u. Staatenkunde. 2. Bd.                                                  |                     |
| 1. u. Z. Abtheil.  Sperschil, Joh., ausführl. theoretprakt. Schulgrammatik der engl.                           | 555                 |
| gerache                                                                                                        | 96                  |
| Versich eines directen Beweises der Rechtmissigkeit der                                                        | -                   |
| Todeustrafe                                                                                                    | 15                  |
| Stahmann, Friedr., die Norne. 2 Bde.                                                                           | 384                 |
| Bieger, B. M., die pretestantischen Missionen                                                                  | 7<br>129            |
| Stellen, die elassischen, der Schweiz etc. gen. von Gust. Ade.                                                 | 123                 |
| Müller. 2 Abthil.                                                                                              | 549                 |
| Stellung, die, kathol Regierungen in Beziehung auf die nouesten                                                |                     |
| Verfalle is Rheinnreusen                                                                                       | 152                 |

ì

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b> -14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Standard A. o. Balmon when the Tanahash stone Bidabala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2005<br>(a)  |
| Sternberg, A. v., Palmyra oder des Tagebuch eines Papageis  — Psyche, 2 Thie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KRI          |
| Sternberg, K., de crimine stelliomans commentatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7            |
| Sternberg, Graf Kaspar, und Prof. J. V. v. Kronthhola. Bericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.           |
| üb. die Versammlung d. Abrate u. Naturforscher au Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.10        |
| im September 1887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A78          |
| Stieff, J. Fr., Auswahl von Ersählungen; Beschreibungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si           |
| Stieglitz, Heinr., Gruss an Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G            |
| Stimme, eine, aus Belgien ab. d. papstlichen Stuhl u. s. Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41           |
| eine, aus der kathol. Kirche Preussens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12           |
| Stelle, Ferd., Camelien." Novelien. 2. Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 571          |
| Stopfer, Mthi., Erlauterungen über die Militär-Grenz-Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| des österr. Kaiserthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .1.9         |
| Strombeck, Fr. K.v., Darstellungen aus einer Reise durch Bentsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •••          |
| land und Holland im J. 1837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181          |
| Stuhl, der römische u. die Kölner Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17           |
| Sturm, der, auf dem Rhein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12           |
| Sturm, Jac., Deutschlands Fauna. V. Abthl. Insecten. 12. u. 18. Bdchn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25           |
| Sillemer, Thead, der letzte ultrakomäoneth Anostat ad. Dr. Triake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| w sein Terroriemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38           |
| Sydow, Ad., Sammlung geistl. Vorträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| and the second of the second o | 4            |
| Thieme, J. W., prakt. Anweisung zu einer naturgen. Erleraung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18           |
| d. engl. Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19           |
| Thieriot, Jac., welchen Einfluss hat der Anschluss an den preuss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Zollverein etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 17         |
| Thuet, Melch. Jac., disquisitiones anatomicae Psittacorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 46         |
| Tholuck, A., Predigten gehalten im akadem. Gottesdienste d. Univ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ~ ~ 76     |
| Halle. 4. Samml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21           |
| Tiare, die, und die Krene, och d. Kampf zwischen Rom u. Berlir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ı İH         |
| Tellin, E. Fr., prakt. Anleit. zur Bildung des franz. Styles. In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| zwei Cursen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59           |
| Toreno, Graf, Geschichte des Aufstandes, Befreiungskrieges u. der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أسم          |
| Revolut. in Spanien, 5, Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Trigel, Fr. Mor., franz. Lesebuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19           |
| Technici, Ado., die Blasenwürmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Ueber gemischte Ehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42           |
| - die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Kirche, s. Ellendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Δ            |
| den Kampf des Papstthums gegen die Staatsgewalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12           |
| Uhde, Aug., Grundlehren der Arithmetik und Algebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 6          |
| Unduldsamkeit, die, der christlichen Confessionen etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80           |
| Urkunden, Meklenburgische, gesammelt u. bearb. von G. C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •••          |
| Lisch. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Venturini's, Karl, nene historische Schriften. 1. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56           |
| Verhandlungen der Stände-Versamming des Grossberrogth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -            |
| Baden. 1858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20           |
| Versow, Frz. Xav., der Arst am Krankenbette d. Kinder und an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| der Wiege der Säuglinge. 1. u. 2. Thi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44           |
| Viertel-Jahresschrift, Deutsche. 18. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87           |
| Fiklor, Corn., Sendschreiben eines österr. Touristen. 2. u. S. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56           |
| a amond Annual Delighenterfien effice Astairt Tomitisette at an en me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            |

| man a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Selte       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ficier, Pet, die wichtigeten Bildwerke und Sebulfungfahr in Nitra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •           |
| berg. Gen. u. gest. von A. Rein del . Fegel, A.R. L., Notifical une deur Gebiete der prakt: Pharmacle etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 571         |
| Pages, M. R. D., Nousen sur ven events for pract Particles etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #5          |
| Vogt, Phil. Fr. Will.; Lehtbuch der Pharmativdystanik. 4. Auf., 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 拡           |
| Vom Aerger. Ein Büchfelt für Jedermann. Mit einer Vorrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           |
| von J. C. A. Heisreth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256         |
| Possii, Ger. Joz., de historiele graceie libri tree. Ed. Ant. Westermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10%         |
| Fay, C. F. Alph., do eriginibus et natura furis emphyteutiel Ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.         |
| manyalla, i.e. a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| the first of the state of the second state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Wangen, G. P., Kumtwurte and Rimiler in Buylend and Parle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           |
| The same of the state of the state of the same of the | 869         |
| Wagner, Wolf Gli. Elirenft., hindiches Loben, bürgeri. Sinn had.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . •         |
| echlichtchristi, Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9           |
| Walter, das Privat- v. Sflutt. Leben der Brittschofe von Köln 🐪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122         |
| Wander, K. F. W., Abrahamisches Parömiaken. Oder Sprichwör-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ter etc. des P. Abrahan a St. Clara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 288         |
| Wasderungen, meler en Rhein von Constitut bis Coin, von'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>~</b> ′  |
| Karl Geo. In S. Althell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 852         |
| Wetermeier, H. D., das Oral-Pideicommiss u. detsen Verhältniss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 4-        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · 255       |
| Weber, F. A., kritisch-erklär. Handwörterbuch der doutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sprache. Stereotyp-Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571         |
| Weber, W. E., Schule und Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270         |
| Weckers, J., Granmatik der framös. Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 992         |
| Wedanus, Eremita, üb. dle Suppension d. Arsbischofs von Cola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119         |
| Wegeler, J. G., u. Ferd. Rist, biograph. Notizen th. Ludwig van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حمط         |
| Bectheven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 568         |
| Webrstenn, Ed., die Brackenburg 68. der Breget vom schwarzen Berge. 2 Thie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 585         |
| Berge. 2 Thie.  bunto Bilder auf Relien gesammelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 <b>6</b> |
| Wagand, Fr. Lade. K., kerse destectit Spractilehre für Real-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/0         |
| Bärger- u. Volksechulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 482         |
| Weiske, C. Aug., Handbuch des allgemeinen deutschen Landwirth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 704         |
| schafterechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224         |
| Weisse, Chr. Herm., die evangel. Geschichte. 1, Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |
| Werner, J. B., Ecce Homo für Kölner und Nichtkölner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 419         |
| Werner, Ottob., Tharinger Bilder aus dem Bauernkriege 1525 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 290         |
| Wernker, Jul., über Geneinde-Bürgerthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178         |
| Westen, Alb., Babinische Scherze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b> 95 |
| West-Ettin, Fr., der Schuhmachergeseile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>584</b>  |
| de Wette, M. L., kurzgefasstes exeget. Handbuch sum neuen Test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Bd. 4. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97          |
| Wetzels, P. G., gesammelte Gedichte und Nachlass. Herausgeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| von Z. Funck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 85 |
| Widel, W., actenmassige Darstellung, s. Darstellung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Wienbarg, Lude., Tagebuch von Helgeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70          |
| Wiener, M., Selma, die jüdische Seberin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241         |
| Wigand, Aug., Frischhüttenbetrieb, od. Fabrikation d. Stab- od.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Schmiederisens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496         |
| Wilbrand, J. B., Handbuch der vergleich. Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 540         |
| Wildberg's, C. F. L., gemeinn. Belehrung üb. die Grenzen der Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| friedigung des Geschlechtstriches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 532         |

.20

Wilder F. Ado., des maible Gebernannsteren 111 , rate All Wille, Chr. Gillo., der Uravangeliger, 119 , and 22 Williams, Ch. J. B., die Pathologie a Biagre ender Krautheten der Williams, Ch. J. B., die Pathologie an Biagre ender Krautheten der 22 Milliams, J. M., romait. Erzählungen. A. d. Engl. von H., Roberts 28 Willen, J. Anglie, deutsche Labondilder. 2 Milliam 11 . 2319 A. m 18 Winter, Anglie, deutsche Labondilder. 3 Milliam 11 . 2319 A. m 18 Williams Granders R. Chemie. Usergaubeten Khemie. 5 Augl. 18 Williams A. Williams R. Chemie. Usergaubeten Khemie. 5 Augl. 18 Williams Williams Milliams A. Volksschmillicher gerichtet Milliams in och ein über gemischte Ehen in Bezug zuf die Colner Krage Frage Worte eines kathol. Geistlichen über die Kölnischen Irrungen Wörtnebungen von Busch, v. Größe etc. 16, u. 17; Rd. 18
Wurde Beranden bera Wellen, Joseph, Willes Mitthen are Jenob Bihand Myatik; a Bla than V Fauder, K. F. .. Abreinmige in tranishon. Oder pprichiebre X en o phointhe equiciple against a sendardh. S ... 20 12.
X en o phointhe equiciple against a veratica, ean Arrianda v
Rollo de venatione. Recoma, et interpr. est. Grand Alb. Hereneier, de das Grieffenders von dessen geschaften in Hereneier von der Greefender. Hereneier der Greefender von der Greefend Zachariae, Karl Salomo, ih. d. Recht des fürsti. Hauses Läwest stein-Werthheim in Nachfolge in A. Witteleb. Stangeländer. 184
Zeie, Ed., Handbuch der physicischen Chirustie
Zielerthuler, die evangel. in Schlesien. 4. Aufl.
Zimmer. J. F. W. Lachreich der geglin Serbeite mech Hamilton. 194
zehen Grundsätzen
Zimmermann, Gust., ein anderes Wort, zur Protest. u. Entlassung

we have a second of the plant of the second 
### Literarische Miscellen.

Beförderungen und Ehrenbeneigungen.
Beite 2, 10, 19, 35, 42.
Biographische Notizen. 8. 37.
Gelehrte Gesellschaften. 8. 20,
Schelnechrichten. 8. 3, 14, 25, 39,
Telesfälle. 8. 1, 9, 17, 25, 33, 41.
Universitätsmehrichten. 8. 11, 44.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. No. 27-39. Bibliographischer Anzeiger. No. 27-39. Coleman Coleman de

1...

### Interims-Register

zur

# Allgemeinen Bibliographie für Deutschland 1838, Nro. 27—39.

Dieses Register umfast zur die erste Abtheilung der Bibliographie: die neu erschienenen deutschen Werke; das am Ende des Jahres zu liefernde Hanptregister wird dagegen in möglichster Vollständigkeit auf alle Rubriken der Bibliographie sich erstrecken.

| A.s                                 | Salta       |                                   | Seke                |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| Abdreck der RechnAbechlüsse         |             | Ammenn, Almanach der Lehran-      |                     |
| anf Kranichstein                    | 415         | stalten                           | 861                 |
| Abécédaire et syllabaire instructif | 489         | Analekten der spec. Pathologie    | 478                 |
| Abel, Denksprüche f. Element        |             | Andral, die spec. Pathologie      | 478                 |
| Classen                             | 549         | - Krankheiten d. Nervenheerde,    |                     |
| Abenderf, Germas d. Schreckliche    | 529         | a. Bibliothek 850.                | 489                 |
| Abhandlungen aus dem Gebiete        |             | Anleitung zur christl, Vollkom-   |                     |
| der Augenheilkunde                  | 457         | menheit                           | 429                 |
| Abrantes, der Verbannte             | 529         | — z. Schneil- u. Schön-Wische     | 457                 |
| Abrégé de grammaire française       | 445         | Annalen der Staatsarzneikunde     | 517                 |
| - de phrases pour la conv.franç.    | <b>3</b> 61 | - der Sternwarte in Wien          | 361                 |
| ,,                                  |             | - schweiserische                  | 445                 |
| Acta romana                         | <b>4</b> 89 | Ancichten aus der Bergstrasse     | 393                 |
| — societatis Jablosovianae          | <b>8</b> 61 | Antiquitates americanas           | 473                 |
| Adami, Sonnenblumen                 | <b>393</b>  | Arago, populare Astronomie        | <b>5</b> 9 <b>5</b> |
| Adler, der                          | 413         | Archiv f. d. homoopath. Heilkunst | <b>393</b>          |
| Ahn, engl. Lesebuch                 | 489         | - f. Geschichte etc. Westphalens  | 415                 |
| - Lehrgang d. franz. Sprache        | 517         | — polytechnisches                 | <b>893</b>          |
| Ahnherr, der wandelade              | 413         | Aristophanes, Comoediae, ed.      |                     |
| Albers, Beobachtungen üb. Pa-       |             | Fritzsche                         | 505                 |
| thologie                            | <b>593</b>  | Aristoteles, Rhetorik             | 861                 |
| Albert, welche Zeit ist's in der    |             | - Werke, übersetzt                | 861                 |
| evang. Kirche?                      | 429         | - s. Phytologia                   | 401                 |
| Albo, Glaubensiehren der mos.       |             | d'Arlincourt, historische Romane  | <b>3</b> 93         |
| Religion                            | <b>8</b> 61 | Arnd, raumliche Formenlehre       | 529                 |
| Album österreich. Schriftsteller    | 415         | Arndt, De Iliadis compositione    | 393                 |
| Alexander Graf v. Würtemberg,       |             | Arnheim, prakt. Rechenbuch        | <b>8</b> 61         |
| Lieder des Sturms                   | 517         | Arnim, Bemerkungen eines Flüch-   |                     |
| Alistz, die neue Demokratie         | 505         | tig - Reisenden                   | 445                 |
| Aleisi-Andacht, heilige             | 415         | Arnold, Tabulae anatomicae        | 414                 |
| III Johanna                         |             | ,                                 |                     |

| •                                      | •                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Seite                                  | Sei                                                                   |
| Aeschylos, tragoed., ed. Minckwitz 877 | Baumgarten, Schers und Ernst 🚜                                        |
| - Werke, von Minckwitz 377             | Baumstark, volkswirthschaftl, Er-                                     |
| Atlas der Hautkrankheiten 529          | lauterungen, s. Ricardo 61                                            |
| Atzerodt, Bibelkunde 445               | Bayr, allg. Weltgeschichte 44                                         |
| Anharlen Reseitung d Maneilhaus 840    | - Gesch. d. 30jährigen Kriege 36                                      |
| Auberlen, Bereitung d. Neusilbers 349  |                                                                       |
| Auch einige Worte ub. Runkel-          | - schweizerischer Ehrentempel 36                                      |
| rüben - Bau 562                        | - Ursprung des Episcopats 34                                          |
| Aue, der Kinder Dichtergarten 445      | Bauriegel, Choralbuch 44                                              |
| Aufgaben zum Uebers, aus dem           | - Katechisationen 47                                                  |
| Deutschen ins Lateinische 414          | Baurmeister, die Communal-Re-                                         |
| Aufsess, d. Adels z. Franken Leben 517 | publik 86                                                             |
|                                        | Baxter, s. Geschichten 49                                             |
| - Geschichte d. Hauses Außess 517      |                                                                       |
| August, prakt. Vorübungen 849          | Bayer, Aubau der Handels-                                             |
| Augustiny, die heil. Zeiten der        | Gewächse 44                                                           |
| evang. Kirche , 549                    | Bayrhoffer, Idee der prot. Kir-                                       |
| Auskunft über das Seminar zu           | chenvereinigung 55                                                    |
| Weissenfels 529                        | Beaulieu, der zwölfjährige Ro-                                        |
| Auskünfte über Karlsbad 347            | binson - 50                                                           |
| Auswahl der nützlichsten Bücher        | Beauties of Byron 51                                                  |
|                                        |                                                                       |
|                                        | Beck, christliche Reden (2) 58 — der fabrende Poet 48:                |
| - franz, -deutscher Gespräche 349      |                                                                       |
| Azevedo, Leben d. h. Antonius          | Becker, Unterricht in der d.                                          |
| v. Padua 595                           | Sprachlehre 44                                                        |
| •                                      | Becker's Weltgeschichte 46                                            |
|                                        | — — (2ter Abdruck) 457, 50                                            |
|                                        | - Supplement-Band 50                                                  |
|                                        |                                                                       |
| D                                      |                                                                       |
| Baader, über mehrere unphilo-          | Beiträge zur ältern Literatur 57.                                     |
| aoph. Begriffe 414                     | Beleuchtung der Schrift: die                                          |
| - Vorles, üb. speculative Dog-         | Protestation etc. 59                                                  |
| matik 414                              | Bell, Grundlehren der Chirurgie 45                                    |
| Bach, s. Land 884                      | Belustigungen u. Spiele f. Knaben 42                                  |
| Bachmann, Handwörterbuch der           | Benz, der Rechtsfreund · 36                                           |
| Apothekerkunst 362, 529                | Recharation and wahrend                                               |
|                                        | Beobachtungen, ärztl., während                                        |
|                                        | d. Exped. d. baier. Truppen                                           |
| - Verbesserung d. Pferdezucht 414      | Béranger's Lieder                                                     |
| - s. Scholia 356                       | Berends, chronische Krankheiten 36                                    |
| Bajer, das badische Forst- und         | - Vorles. über prakt, Arznei-                                         |
| Jagdrecht 505                          | wissenschaft 86                                                       |
| Baldauf, Erklärungen d. Evan-          | Bergens letzte Novellen 50                                            |
| gelien 505                             |                                                                       |
|                                        | Berger, kalligraphische Vorlege-<br>blätter 48:                       |
|                                        |                                                                       |
| Bannerth, die Heilquellen zu           | Berghaus, Länder - u. Völker-                                         |
| Landeck 414                            | kunde 36                                                              |
| Barrie's, üb. Herstell. d. Gehors 478  | Bergk, Comm. de reliq. comoe-                                         |
| Bartels, reiner Ertrag b. Trock-       | diae atticae 42                                                       |
| nen der Blumen 529                     | Bergmann, Diät, kaltes Wasser                                         |
| Barth, das römische Ass 457            |                                                                       |
| Bastide, Talleyrand's Leben 429        |                                                                       |
| Description Wilders 11.14. 904         | Bergt, Briefwechsel ein, Schul-                                       |
| Bauer, allgem. Weltgeschichte 594      | meisters 47                                                           |
| - Kilian d. christl. Glaubensheld 877  | Bericht über d. Eisenbahn von                                         |
| — der Küchengartenfreund 429           | Nürnberg bis Bamberg 42                                               |
| Baumann, Gebrauchsanleitung            | - Ober die Versammlung deut-                                          |
| zur Naturgeschichte 517                | scher Landwirthe 39                                                   |
| - Naturgeschichte für Volks-           | - über d. Versamml. deutscher                                         |
|                                        | Naturface has                                                         |
|                                        | Naturforscher Berlèse, Cultur d. Camellia 517. 43 — über Camellien 44 |
| Baumgarten, chirurgischer Al-          | Beriese, Cuitar a. Camella 517. 45                                    |
| manach 505                             | - tiber Camellien 44                                                  |

| <b>—</b>                                              | _                                |                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Berlis, buntes 8474                                   | Blackell below Tourshalouts      | Belt               |
| Berni Diaz del Castillo, Denk-                        | Bischoff, botan. Terminologie    | 871                |
|                                                       | — latein. Schulgrammatik         | 414                |
| wirdigkeiten 530                                      | - Lehre von den chem. Heil-      |                    |
| Bernard, Functionen des elektr.                       | mittein                          | 878                |
| Plaidans 506                                          | Bittner, die Welt u. ihre relig. |                    |
| Bernet, Auffassung des Wesens                         | Geschichte                       | 490                |
| Christus 446                                          | Black, mutterl. Pflege im Ehe-   |                    |
| Bernstein, Grundlage z. Gesch.                        |                                  | 440                |
| d. Philosophie 430                                    | Blanc, Handbuch des Wissens-     |                    |
| — Mesaik 530                                          |                                  | 391                |
| Bernt, Visa reperta 862                               | Blandin, Autopiactic             | 490                |
| Berzelius, Lehrbuch d. Chemie 894                     | Blätter, altdeutsche             | 378                |
| Beschäftigungen für die Jagend 862                    | - für häusi. Andacht             | 450                |
| Bescherer, Methodik des natur-                        | - für Psychiatrie                | 850                |
| wissensch. Unterrichte 894                            |                                  | 414                |
| Beschreibung der Plagiostomen 414                     |                                  | 530                |
| - ein, neven Fütterungsmethode 458                    |                                  | 550                |
| Bestlin, Bild ein. christl. Bürgers 350               |                                  | 378                |
| - kathel. Andachtebuch 849                            | Blume, Asleitung sum Uchers.     |                    |
| Betrachtungen, christliche 414                        |                                  | 531                |
| - in d. bischöft. Clericalseminar 862                 |                                  | 414                |
| Betrachtungsreden auf alieSonnt.                      | Biumenhagen, der Hars, s.        | 847                |
| and Muttergottes-Feste 489                            |                                  | <b>5</b> 96        |
|                                                       |                                  |                    |
|                                                       | Blumenhages, Werke 363. 446.     | 300                |
| - pádag. Gold - u. Silberstufen 377                   | Blumensprache, neneste voll-     | <b>a</b> ~a        |
| Beurmann, Brüssel u. Paris 580                        |                                  | 878                |
| Beurtheilung der Reuten-Anstalt                       | Biundeil, Geburtshilfe, s. Bi-   | ~~~                |
| in Stuttgart 458                                      |                                  | 350                |
| Beyer, das Branstweinbrennen 458                      |                                  | 517                |
| bibel, die, od. die ganze heil.                       |                                  | 474                |
| Schrift 877                                           |                                  | 350                |
| - od. d. hell, Schrift (Tanchnitz) 450                | Bode, Gesch. d. bell. Dichtkunst | <b>5</b> 78        |
| Biblia nowego testamentu 580                          | Bodussynski, Versuch Aber die    |                    |
| Bibliotheca scriptorum lat., ed.                      |                                  | <b>57</b> 8        |
| Bernhardy 414                                         | Boissi, Liebesgeschichten Lud-   |                    |
| Bibliothek von Vorles, üb. Me-                        |                                  | 474                |
| dicia (4) 350, (2) 489                                | Bonorden, Classification der     |                    |
| — katimismische 474                                   | Krankheiten                      | <b>363</b>         |
| Bicken, die Settler-Profession                        | Borhan - ed - Dini Ks - Sernûdji |                    |
| s, Deutschland 879                                    |                                  | <b>87</b> 8        |
| Bielfeld, Friedrich d. Gr. und                        | Bottex, d. syphilitischen Krank- |                    |
| sein Hof 894                                          | heiten !                         | 551                |
| Bierbranerei, vollkommene 489                         | Böttger, Beiträge zur Kial. in   |                    |
| Bignon, Geschichte Frankreiche                        | die Paul, Briefe                 | 430                |
| <b>865</b> , 506                                      |                                  | 414                |
| - Histoire de France 550                              |                                  | <b>594</b>         |
| Bihler, Volkspredigten 363                            |                                  | 531                |
| Bilder aus dem heil. Lande 868                        | Bourgnon de Layre, d. Dampf-     |                    |
| Nahe-Thale 868                                        | wasche                           | 894                |
| Bilder - Atlas für Kaufloute 868                      |                                  | 490                |
| Bilder - Conversations - Lexicon 580                  |                                  | 89 <b>4</b>        |
| — — östreich, naturhistor. 877                        |                                  | J J T              |
|                                                       | Brack, Vorposten der leichten    | K 1 0              |
| Bilderbibel, allg. wohlf., f. Ka-                     |                                  | 518<br>474         |
| theliken 877                                          |                                  | 474<br>400         |
| Bildesgeschenk f. kleine Kinder 490                   |                                  | 489<br>406         |
| Baleriese, alphabetische 578                          | <b>0.</b> 220000                 | 495<br><b>50</b> 6 |
| Milherz, Stenographie 878<br>Megraphien der Bibel 458 |                                  | <b>5</b> 94        |
| Regraphien der Bibel 458                              | Bray, der Talba von Portugal     | ٢٥٥                |

| Daniel Marian Daniel SEG SOA                                     | Scite           |                                                                 | Seli          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Bray, histor. Romane 350, 894,  — Trelawny of Trelawne           | . 415<br>350    | Cagliestro, drei Abende auf d.                                  |               |
| Bredow, Verhältniss der specif.                                  |                 | Bühne                                                           | · <b>31</b> ! |
| Wärme                                                            | <b>3</b> 78     | Callisen, Abriss d. christl. Lehre                              | 86            |
| Brennecke, s. Rechenbuch                                         | <b>3</b> 69     | Calmann, Wörterb. d. Wundarz-                                   |               |
| Brenner, System d. kath. specul.                                 |                 | neikuset                                                        | 850           |
| Theologie                                                        | 490             | Cambi, Grammaire italienne                                      | <b>31</b> !   |
| Bretschneider, Dogmatik                                          | 415             | Camphausen, Beitrag z. Kisen-                                   | 875           |
| — Meth.d. Wurzeln num. Gleich.<br>zu finden                      | 563             | bahn - Gesetzgebung<br>de Candolle, Anleitung z. Botanik        |               |
| Brettner, Lehrb. der Geometrie                                   |                 |                                                                 | 45            |
| Breunlin, über mechan. Leinen-                                   |                 | Carové, Mittheilungen aus und                                   | 200           |
| Spinnereien                                                      | 415             | über Frankreich                                                 | 511           |
| Briefe an u. von J. H. Merck                                     | 531             | — Neorama · ·                                                   | 518           |
| Briefwechsel zweier protestant.                                  |                 | Căsari, de, eder d. Erbfluch d.                                 |               |
| Geistlichen                                                      | 430             | Verbrechens                                                     | 518           |
| Briese, Hand-Fibel                                               | <b>363</b>      | Catalog der neuesten Bücher                                     | 474           |
| Brisset, eine geniale Frau                                       | 531             | Cato, s. Franke                                                 | 896           |
| Brokmann, Pastoralanwelsung                                      | 415             | Cavalcada. Eine Skizze etc.                                     | 436           |
| Bromme, d. Universums neue Welt<br>Bruckmann, Anlage der artesi- |                 | Centralblatt für d. Mässigkeits- Angelegenheiten                | 415           |
| schen Brumen                                                     | 578             | Cervantes de Saavedra, Dea                                      |               |
| Bruckner, Jugendbibliothek deut-                                 |                 | Quixote 895, 458,                                               | 506           |
| scher Classiker                                                  | 415             | Charaktere d. franz. Revolution                                 |               |
| Buch, das, für den Landmann                                      | 531             | Charakterzüge und Anekdoten,                                    |               |
| - für Winterabende                                               | <b>37</b> 9     | hist milit.                                                     | <b>37</b> 9   |
| Bücher v. d. Nachfolge Christi                                   | 490             | Chateaubriand, der Congress zu                                  |               |
| Büchlein geistl. Betrachtungen                                   |                 | Verona                                                          | 446           |
| über die Glaubensartikel                                         | 565             | Chevenix, Phrenologie                                           | 395           |
| Buchmann, poet. Blumenkranz                                      | 531<br>506      | Chezy, Handb. f. Reisende nach                                  | 494           |
| Buchner, d. Fürst zu Solms-Lich<br>Büchner, Festbüchlein         | 506             | Heidelberg<br>Christ, Betrachtungen üb. Jeh. 15.                | 480           |
| Buchnerin, d. manchner Köchin                                    |                 | Christiany, Unterricht in der                                   | 334           |
| Buckland, Geologie, s. Natur                                     | 421             | Rechenkunst                                                     | 446           |
| Buffon, sämmtl. Werke                                            | 458             | Christus und 12 Apostel                                         | 581           |
| Bulau, Gesch. d. europ. Staa-                                    |                 | Chronik der Stadt Berlin                                        | 518           |
| tensystems                                                       | <b>850</b>      | Cicere, Laclius, mit deutscher                                  |               |
| Bulwer, Calderon the courtier                                    | 395             | Uebers.                                                         | 446           |
| — complete Works 595.                                            |                 | - Brutus, ed. Meyer, s.                                         |               |
| - Leila 550.                                                     | <b>395</b>      | Bibliotheca                                                     | 414           |
| - Alice<br>- sămmtl. Romane                                      | 490             | — de officie libri, ed. Heusinger<br>— orator, ed. Goeller 395. |               |
| - Werke (Stuttgart)                                              | <b>895</b>      | — orator, ed. Goeller 595.<br>Cicero's asserwählte Reden        | 46            |
| (Zwickau)                                                        | 563             | Cieszkowski, Prolegomena zur                                    |               |
| Burdach, die Physiologie                                         | 531             | Historiosophie                                                  | 518           |
| Burhenne, die Mathematik                                         | 8 <del>79</del> | Civilgesetzbuch, d. französische                                | 444           |
| Burkhard, Katechismus                                            | 868             | Clemens August, Erzb. v. Köln                                   | <b>B5</b> (   |
| Bürkner, populäre Chemie                                         | 581             | - d. Martyrer unserer Zeit                                      |               |
| Burmeister, Alterthümer d. wism.                                 | 950             | Clemens, Spaziergang d. Hamburg                                 |               |
| Stadtrechtes .                                                   | 850<br>895      | Cohnfeld, die Hospitaliten                                      | <i>59</i> (   |
| — Genera insectorum<br>Busch, Cinthia                            | 415             | Conrad von d. Fulda, d. Phonix<br>Conversations - Blatt         |               |
| Busch, Cinthio<br>Buxhöwden, Gesch. d. Provinz                   | 210             | Conversations-Lexikon der Ge-                                   | 45            |
| Oesell                                                           | 480             | genwart 541.                                                    | 511           |
| Byren, complete Works                                            | 458             | - d. Landwirthschaft                                            | 851           |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |                 | - d. neuesten Litteratur und                                    | 1             |
|                                                                  |                 | Geschichte                                                      | 58            |
|                                                                  |                 | landl-theche@1                                                  |               |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cooper, dié Heimfahrt 480, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Democrites oder Materi. Papiere 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>- Italien</i> 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denkbach d. österreich. Knieer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - sammil. Werke 351, 450, 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | stantes 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Vorlesungen über Chirurgie 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denkmal d. Liebe u. Freundschaft 53:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Carda, Icones fungorum 895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Denkschriften d. nordamer. Akad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cornelia. Taschenbuch 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. homoopath, Heilkunst 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corpus juris camonici, ed. Richter 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Depra, Andachten f. d. fromme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cerramendenzblatt der hemöep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kind S64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aerate 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Déscription de l'Oberland bersois 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corvin Wiersbitaki, d. Schwimm-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| kuast 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dethmar, Brigarrung an Holland 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deusen, ein Grenzstein 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deutsche, der, in Paris 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cetta, geognostische Wande-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deutschland, d. gewerbeame (2) 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | das maler, und remant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Grundrine d. Forstwissensch, 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> 79. 896, 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Lagorungsverhältnisse zw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u. die Reprisentativ-Verfas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Granit B. Sandstoin 595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sungen 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Tafela sur Bestimmung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - und seine Eisenbahnen 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inhalta der Hölzer 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | De versu, quem vocant, Saturnio 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Creizonach, Choschbou hanspheich 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diåtetik, homöspathische 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Creuzer, d. Mithreum v. Neuen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dibelius, Collektasea f. Anfänger 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| beim 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dieckhoff, s. Betrachtungen 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Criminalgesetzbuch für Sachson 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dieckmann, Versuch üb. d. Schöne 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — s. Hease 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diepenbrock, Goschichte d. Am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Coaplevies, Manuale legum ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tes Meppen 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| berialiem 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diesterweg, Lebensfrage d. Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Curtie, die Kunst lange zu leben 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vilication 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cyanen. Tascheabuch 606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Streitfragen der Pådagogik 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czajkowski, Nationalsagen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - s. Wegweiser 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komken 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dietmar, Meteorik 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dietmar, Motoorik Dietrich, ArzneigewächseDestsch- lands 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Komeken 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestsch- lands - s. Gartenbuch 865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nameken 446 Daoves, Gedichte 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dietmar, Meteorik Dietrich, Arzneigewächse Deutsch- lands - s. Garienbuch Diez, der Selbstmord 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daves, Gedichte Dahlmann, s. Vertheidigung 614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dietmar, Meteorik Dietrich, Arzneigewächse Deutsch- lands  s. Garienbuch Diez, der Selbstmord Gramm. d. roman. Sprachen 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dasven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Damen der modernen Welt  51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands - s. Gartenbuch Diez, der Selbstmord - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daeves, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Damen der modernen Welt Dammer, Schul - Geographie v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Gartenbuch Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen 379 Dirksen, Manuale intinitatis Dittmann, die heistein. Land-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daoven, Gedichte 459 Behlmann, s. Vertheidigung 614 Bamer der moderaen Welt 851 Dammer, Schul - Geographie v. Bayern 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Gartenbuck Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heisteln. Landwirthschaft  396. 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dasven, Gedichte 459 Buhlmann, s. Vertheidigung 514 Bamen der modernen Welt 851 Dammer, Schul-Geographie v. Beyern 481 Dama, Bitte der armen Thiero 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Gartenbuch Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft 396. 532 Dittmar, d. gerichtl. Rechaungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Daeven, Gedichte Dahlmann, s. Vertheidigung Dammer, Schul - Geographie v. Bayern Dann, Bitte der armen Thiere John Jehr Jehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  s. Gersenbuch Diez, der Selbstmord Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heisteln. Landwirthschaft Sy6, 532 Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dasven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Bullmann, s. Vertheidigung  Bunner, Schul - Geographie v.  Buyern  Dann, Bitte der urnen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  459  Dans, kirchenhister. Tabellen  895                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  - s. Gerienbuch Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heisteln. Landwirthschaft Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Daoves, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Bumen der modernen Welt Bayern Bayern Dann, Bitte der urmen Thiere Dans, die agrarischen Gesetze Dans, fürcheshister. Tabellen Bayern Dans direcheshister. Tabellen Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Gertenbuck Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Daeven, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, Schul - Geographie v. Bayern Dann, Bitte der urmen Thiere Dans, die agrarischen Gesetze Dans, frirebeshister. Tabellen By Darstellung d. Ersh. Oesterreich unter der Eas                                                                                                                                                                                                                                                             | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  - s. Gertenbuck Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale intinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen  (2) 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Daoven, Gedichte  Bahlmann, s. Vertheidigung  Bahlmann, s. Vertheidigung  Bayern  Dann, Bitte der urnen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  Dans, kirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Resh. Oesterraich unter der Ens  des Verkehrs mit der Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Garzenbuck Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen  (2) 438 Dobler, Ernest u. Albert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daeven, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, Schul - Geographie v. Bayern Dann, Bitte der urmen Thiere Dans, die agrarischen Gesetze Dans, frirebeshister. Tabellen By Darstellung d. Ersh. Oesterreich unter der Eas                                                                                                                                                                                                                                                             | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  - s. Gartenbuck Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Spraches Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heisteln. Landwirthschaft  Dittmar, d. gerichtl. Rechaungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen  (2) 438 Dobler, Ernest u. Albert  - Gott verlässt d. Seinen niemals  879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Daoves, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Bitte Bunner, Schul-Geographie v. Bayern Dann, Bitte der armen Thiere Dans, die agrarischen Gesetze Dans, kirschenhister. Tabellen Bitte Buhlmann Bitte der armen Thiere Bitte Bunner, die agrarischen Gesetze Bunner, kirschenhister. Tabellen Bitte Bunter der Bas  - des Verkehrs mit der Bank                                                                                                                   | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  - s. Gerienbuch Diez, der Selbstmord - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammede Religios 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Daoven, Gedichte 459 Behlmann, s. Vertheidigung 514 Bamen der modernen Welt 351 Dammer, Schul-Geographie v. Bayern 481 Dann, Bitte der urnen Thiere 351 Dantz, die agrarischen Gesetze 459 Danz, kirchenhister. Tabellem 395 Darstellung d. Ersh. Oesterreich unter der Bas 474 — des Verkehrs mit der Bank in Zürich 863                                                                                                                                                                                                                        | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gartenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmann, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. Albert — Gott verlässt d. Seinen niemal  — Sammlung baier. Verordnun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daeven, Gedichte  Dehlmann, a. Vertheidigung  Behlmann, a. Vertheidigung  Bamen der moderaen Welt  Bayern  Dann, Bitte der urnen Thiere  Janux, die agrarischen Gesetze  Janux, kirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Rruh. Oesterreich  unter der Bas  in Zärich  Danb, christl. Stimmen von den                                                                                                                                                                                                                                              | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuck Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft — Suffahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderunges — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderunges — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammeds Religios — Sammlung baier. Verordsungen  (7) 474, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dasven, Gedichte  Dehlmann, s. Vertheidigung  Bullmann, s. Vertheidigung  Bunen der modernen Welt  Dammer, Schul - Geographie v.  Beyern  Dann, Bitte der urnen Thiere  Danz, die agravischen Gesetze  459  Danz, kirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Ersh. Oesterreich  unter der Eas  - des Verkehrs mit der Bank  in Zärich  Dunb, christl. Stimmen von den  Bergen  416                                                                                                                                                                  | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale intinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft — Sy6. 532 Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderunges — Verwaltung Döbler, Ernest n. Albert — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammeds Religios — Sammlung baier. Verordanngen  (7) 474, 475 Donau-Reise, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daeven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Dammer, Schul - Geographie v.  Bayern  Dann, Bitte der armen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  Dans, frirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas  - des Verkehrs mit der Bank in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den Bergen  Dandesart, Kunst echtes Porcel- lan zu fabriciren                                                                                                                                                                               | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDentschlands  - s. Gartenbuch Diez, der Selbstmord  - Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft  Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen  - Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung  Döbel's Wanderungen  Gott verlässt d. Seinen niemals  Bollinger, Muhammeds Religion  - Sammlung baier. Verordnungen  (7) 474, 475  Donaustauf u. Walhalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Daoves, Gedichte Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Buhlmann, s. Vertheidigung Bonner, Schul-Geographie v. Bayern Danner, Schul-Geographie v. Bayern Buhlmann, Bitte der armen Thiere Danner, die agrarischen Gesetze Danner, die agrarischen Gesetze Danner, kirrchenhister. Tabellen Bonnerdellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas - des Verkehrs mit der Bank in Zürich Bundenart, Stimmen von den Bergen Dandenart, Kunst echtes Porcellan zu fabricien Becinmater, der lustige             | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gerienbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmar, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen  — Ott verlässt d. Seinen niemals 879 Döllinger, Muhammeds Religios — Sammlung baier. Verordnungen  (7) 474, 475 Donau-Reise, die Donnet, die Milch  — Seinen miemals  — Seinen niemals  — Sammlung baier. Verordnungen  (7) 474, 475  Donau-Reise, die Donnetauf n. Walhalla  — Seinen miemals  — Seinen niemals  — Seinen niemals  — Sammlung baier. Verordnungen  (8) 475  — Sammlung baier. Verordnungen  (9) 474, 475  Donau-Reise, die                                                  |
| Daeven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Dammer, Schul - Geographie v.  Bayern  Dann, Bitte der armen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  Dans, frirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas  - des Verkehrs mit der Bank in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den Bergen  Dandesart, Kunst echtes Porcel- lan zu fabriciren                                                                                                                                                                               | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmann, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Gott verlässt d. Seinen niemals — Gott verlässt d. Seinen niemals — Sammlung baier. Verordanngen — Sammlung baier. Verordanngen — Donau-Reise, die Donaustauf u. Walhalla Donné, die Milch Döring. poetische Werke                                                                                                                                                                                                          |
| Daeven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Bamen der modernen Welt  Dammer, Schul-Geographie v.  Bayern  Dann, Bitte der urmen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  459  Danz, kirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich  unter der Ens  - des Verkehrs mit der Bank  in Zärich  Daub, christl. Stimmen von den  Bergen  Dandenart, Kunst echtes Porcellan zu fabriciren  Declamator, der lustige  Dede, das staatswirthschaftliche  Stadium                                                                               | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmann, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Gott verlässt d. Seinen niemals — Gott verlässt d. Seinen niemals — Sammlung baier. Verordanngen — Sammlung baier. Verordanngen — Donau-Reise, die Donaustauf u. Walhalla Donné, die Milch Döring. poetische Werke                                                                                                                                                                                                          |
| Daeven, Gedichte  Behlmann, s. Vertheidigung Bamen der modernen Welt Dammer, Schul-Geographie v. Beyern Dann, Bitte der armen Thiere Dantz, die agrarischen Gesetze Danz, kirchenhister. Tebellen Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Ens - des Verkehrs mit der Bank in Zörich Danb, christl. Stimmen von den Bergen Dandeaart, Kunst echtes Porcellan zu fabriciren Declamator, der lestige Dede, das staatswirthschaftliche Studium Deleschamps, Handb. d. Gravir-                                                                     | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmann, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen  — Verfahren b. albert — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammede Religion — Sammlung baier. Verordnungen  — Sammlung baier. Verordnungen  — Onnau-Reise, die Donnaustauf u. Walhalla Donné, die Milch Döring, poetische Werke Dörle, Elisabeth                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dasven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Dammer, Schul-Geographie v. Beyern  Dann, Bitte der armen Thiere  Dantz, die agrarischen Gesetze  Danz, frirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas  des Verkehrs mit der Bank in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den Bergen  Daudesart, Kunst echtes Porcellan zu fabriciren  Declamater, der lestige  Dede, das staatswirthschaftliche Studium  Deleschamps, Handb. d. Geavirkanst                                                                               | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gersenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft — Sy6. 532 Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbler, Ernest u. Albert — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammeds Religion — Sammlung baier, Verordsungen — Sammlung baier, Verordsungen — Sammlung baier, Verordsungen — Onnau-Reise, die Donaustauf u. Walhalla Douné, die Milch Döring, poetische Werke Dörle, Elisabeth — Landelin                                                                                                                                    |
| Dasven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Damen der modernen Welt  Dammer, Schul-Geographie v.  Beyern  Danz, Stite der armen Thiere  Danz, die agrarischen Gesetze  Danz, frirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas  - des Verkehrs mit der Bank in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den Bergen  Dandesart, Kunst echtes Porcellan zu fabriciren  Declamater, der bestige  Dede, das stantswirthschaftliche Studium  Deleschamps, Handb. d. Geavirkunst  Delitzsch, Leagoge in gramm.                      | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft Dietmann, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbler, Ernest u. Albert — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammede Religion 16 — Sammlung baier, Verordanngen (7) 474, 475 Donaustauf u. Walhalla Donné, die Milch Döring, poetische Werke Dörle, Elisabeth — Landelin                                                                                                                                                                                                               |
| Daeven, Gedichte  Dehlmann, a. Vertheidigung  Behlmann, a. Vertheidigung  Bamen der moderaen Welt  Damer, Behel-Geographie v.  Bayern  Dann, Bitte der urmen Thiere  Johnst, die agrarischen Gesetze  459  Dans, kirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Ersh. Oesterreich  unter der Eas  in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den  Bergen  Daudesart, Kunst echtes Porcellan ze fabriciren  Declamater, der bestige  Dede, das staatswirthschaftliche  Studium  Deleschamps, Handb. d. Genvirkunst  belitzech, Isagoge in genam.  Eing, hebr. | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuch Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft — Sender destrict. Rechaungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Gott verlässt d. Seinen niemals 879 Döllinger, Muhammede Religion — Sammlung baier. Verordnungen — Sammlung baier. Verordnungen — Sammlung baier. Verordnungen — Walhalla Donne, die Milch Döring, poetische Werke Dörle, Elisabeth — Landelin Draskovic, Wert an Iliriens Töchter Drecheler, d. Aechtheit d. Genesis 879                                                                                                       |
| Dasven, Gedichte  Dahlmann, s. Vertheidigung  Damen der modernen Welt  Dammer, Schul-Geographie v.  Beyern  Danz, Stite der armen Thiere  Danz, die agrarischen Gesetze  Danz, frirchenhister. Tabellen  Darstellung d. Erzh. Oesterreich unter der Eas  - des Verkehrs mit der Bank in Zürich  Danb, christl. Stimmen von den Bergen  Dandesart, Kunst echtes Porcellan zu fabriciren  Declamater, der bestige  Dede, das stantswirthschaftliche Studium  Deleschamps, Handb. d. Geavirkunst  Delitzsch, Leagoge in gramm.                      | Dietmar, Meteorik Dietrich, ArzneigewächseDestschlands  — s. Gertenbuck Diez, der Selbstmord — Gramm. d. roman. Sprachen Dirksen, Manuale latinitatis Dittmann, die heistein. Landwirthschaft — Sy6. Dittmar, d. gerichtl. Rechnungswesen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbel's Wanderungen — Verfahren b. nicht streitiger Verwaltung Döbler, Ernest u. Albert — Gott verlässt d. Seinen niemals Döllinger, Muhammeds Religion — Sammlung baier. Verordsungen — Landelin Döring, poetische Werke  Dörle, Klisabeth — Landelin Draskovic, Wert an läriens |

| •                                           | - 4.         | -                                                  |             |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Dubois, ornitholog. Gallerie                | Seite<br>451 | Entwürfe zu Predigten u.Homilien                   | 5di<br>45   |
| Duller, Erzählungen                         | 518          | Ephräm, ausgewählte Schriften                      | 44          |
| - Kaiser u. Papet                           | 980          | - Reden über die Busse                             | 44          |
| Dumas, s. Sinci                             | 589          | Erfahrungen über geschlossene                      | _           |
| Dumhof, Predigt a. Neujahrstage             | 864          | Waldbestände                                       | 45          |
| Důmortier, Belgien u. d. 24 Artikel         |              | Erferschung d. Möglichkeit will-                   |             |
| Dantzer, s. De versu                        | <b>896</b>   | kürl. Erzeugung beid, Geschl.                      | 51          |
| Duparcque, Durchlöcherungen                 |              | Ergänzungen d. preuss. Rechts-                     |             |
| des Uterus                                  | <b>4</b> 59  | bucher (5)                                         | 53          |
|                                             |              | Erinnerungsfeier des meklenb                       |             |
|                                             |              | strelitz. Husaren - Reg.                           | 85          |
| Eberhard, Hanchen und die                   |              | Kris, oder die Kniegsführung                       | <b>81</b>   |
|                                             | 490          | Erkens, der Pferde - Arst                          | 47          |
| Küchlein<br>Ebermaier, klinisches Taschenb. | <b>`518</b>  | — Thierarzneibuch<br>Erklärung der Geheimnisse des | <b>8</b> /  |
| Ebner, Bibelsprüche                         | 519          | Leidens Christi                                    | 86          |
| Eckenstein, Belebung des Glau-              | 0.20         | Erläuterungen der Bilder-Bibel                     | 88          |
| bem an Christum                             | 481          | Ernst, Kunst Opium zu gewinnen                     | 45          |
| - Novellen                                  | 490          | Krnst Spassvogel in Berlin                         | 81          |
| Eginhardt, Liebe, Rache, Reue               | 475          |                                                    |             |
| Ehrenberg, d. fossilen Infusorien           |              | - auserlesene biblische                            | 89          |
| - die Infusionsthierchen                    | 459          | - für Kinder u. Kinderfr.                          | <b>8</b> 9  |
| - Elementarb. d. hebr. Sprache              | 519          | - histor romantische                               | <b>38</b>   |
| Einiges über das Nichtsianliche             |              | - n. Gedichte belehrenden etc.                     |             |
| im Menschen                                 | 459          | Inhalts                                            | 44          |
| Eisenbahn, die                              | 519          | Erzbischöfe, die, v. Cöln u. Pesen                 | <b>3</b> 8  |
| Eisenhart, die Götterdämmerung              |              | Eschenmayer, Karakteristik des                     | -6          |
| - Runen                                     | 507<br>507   | Unglaubens                                         | <b>8</b> 6  |
| Eisenlohr, Arithmetik u. Algebra            | 307          | Esquirol, d. Geisteskrankheiten                    | <b>41</b> 1 |
| Eith, Darstellung aller weibl.<br>Geschäfte | 519·         | 864. 481.<br>Etui-Tabellen über d. Flächen-        | O.L         |
| — die Blumensprache                         | 519          | inhalt aller Länder                                | 44          |
| Ellendorf, Beurtheilung d. röm.             | 010          | Eulenspiegel, d. wieder erstandene                 |             |
| Staatsschrift                               | 507          | Euripides, Andromacha, ed. Her-                    | -           |
| - das Breve v. 25, Märs 1850                | 475          | mann                                               | 55          |
| - die Karolinger                            | 416          | - tragoediae, ed. Hermann                          | 58          |
| Ellendt, latein. Grammatik                  | 446          | Ewald, die Versuchung Christi                      | 51          |
| Elener, das goldene Vliess                  | <b>8</b> 96  | - Missions - Reise                                 | 46          |
| - die Bildung des Landwirthes               |              | - Worte für Freunde u. Ver-                        |             |
| Elwert, das Blutlassen                      | 475          | ständige                                           | <b>59</b>   |
| Elze, Berechnung u. Scheffeln etc.          | 851          | Examinatorium d.prakt. Theologie                   |             |
| Encyclopadie der deutschen Na-              | 490          | Exauwilles, d. gute Dorfpfarrer                    | 41          |
| tionalliteratur                             | 230          | Exempeltafeln                                      | 21          |
| — der gesammten Staatsarznei-               | <b>8</b> 80  |                                                    |             |
| wunde der Pferde - und Rindvich -           | ····         |                                                    |             |
| Heilkunde                                   | 880          | Fabelschatz z. Bildung d. Jugend                   | 88          |
| - d. Wissenschaften u. Künste (2)           |              | Falkenstein, Beschr. der Biblio-                   | •           |
| Endlicher, Genera plantarum                 | <b>864</b>   | thek zu Dresden                                    | 51          |
| Engelbrecht, d. belehrende Kin-             |              | Familien-Receptbuch, ökonom                        |             |
| derfreund                                   | 519          | technol.                                           | <b>8</b> 9  |
| Erzählungen a. d. bibl. Gesch.              | <b>4</b> 59  | Fäsi - Freudweiler, die Zürcher                    |             |
| - Inbegriff d. Nothwendigsten               |              | Gewichte                                           | 86          |
| aus der Natur                               | 459          | Fauna von Thüringen                                | 86          |
| - neueste Geographie                        | 475          | Federigo, über moderne Malerei                     | 48          |
| - Vaterlands - Geschichte                   | 459          | Fencion, geistliche Schriften                      | 86<br>58    |
| Ragelmann, der Sing-Freund                  | 447<br>689   | Fiancée, une, de la capitale,                      | <b>85</b>   |
| Entdeckungen i. Innern d. Erde              | JJZ          | Fibel                                              |             |

| •                                                  | Selie        |                                                                  | Sell        |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fichte, die Bestimmung des                         |              | Fremdenfthrer in Graz, a.                                        |             |
| Memochen                                           | 451          | Kleekeim                                                         | 56          |
| Fick, Constructions-Verbesserung                   | 417          | Fremd - Wörterbuch, seues ge-                                    | •           |
| der Kisenbahnen<br>Redles die Verskungt die betein | 417          | meianütsiges<br>Francis die Novelle                              | 86          |
| Fiedler, die Verskunst d. letein.                  | 580          | Frounde, die. Novelle<br>Fried, französ. Godächtnischungt        | 53          |
| Sprache<br>Fingerseige Gottes                      | 880          | - Mnémonique française                                           | 41          |
| Fink, Wesen etc. der Oper                          | 851          | Friedrich's d.Gr. letzter Dragoner                               |             |
| Fischer, 100 Chorale                               | <b>3</b> 51  | Fries, Asleitung z. franz. Cos-                                  |             |
| - das Ottobad                                      | 460          | versation                                                        | 43          |
| bei Wiessu                                         | 431          | - Phraséologie francallemande                                    |             |
| - der Schaf- u. Schweinearzt                       | 447          | Froblich, das fürchterl, Schlose                                 |             |
| - Examinatorium d. Osteologie                      | 447          | Podiebrat                                                        | 417         |
| - Lehrbuch der Logik                               | 364          | Frommel, pittoreekes Italien                                     | 533         |
| - Uebersicht der Landraths-                        |              | Fürst, Concordantia librorum V. T                                | 533         |
| Protekolie                                         | 481          | - der Bauer Simon Strüf                                          | 490         |
| Fladt, mathemat. u. bauwissea-                     |              | - Lehr- u. Exempelbuch                                           | 490         |
| schoftl. Aufgaben                                  | <b>396</b> . | Fürstenthal, Sammlung aller etc.                                 |             |
| Flathe, Lehrb. d. allg. Geschichte                 | <b>3</b> 51  | Gesetze                                                          | <b>3</b> 90 |
| Fleck, theol. Reisefrüchte                         | 460          | — — das Kirchen- etc. We-                                        |             |
| - wissenschaftl. Reise                             | 460          | sem betr. Gesetze                                                | 44          |
| Fleisener, Darst, eines Schienen-                  |              | Fash, Rede                                                       | 41          |
| Schwebe - Apparates                                | <b>3</b> 65  |                                                                  |             |
| Fleury, histor. Katechismus                        | 476          |                                                                  |             |
| Flora Germanica exsiocata                          | 447          | C                                                                | ue          |
| - von Thüringen (2)                                | 538          | Uallerie der Helden                                              | 85          |
| Flourens, über Befruchtung, s.                     | 350          | - dramatischer Künstler                                          | 519<br>49   |
| Bibliothek                                         |              | Gartenbuch, neues velletänd. 865.                                | 77          |
| Forke, die kleine Bibel                            | 452          | Gebet - u. Erbauungsbuch f. d.                                   | 880         |
| Förster, Romanzon, Krzahlun-                       | 417          | Verehrer d. h. Antonins                                          | 491         |
| ges etc.<br>Gedichte                               | 417          | Gebetswoche, eine christliche<br>Gedenke mein! Taschenbuch       | 507         |
| Fortmann, Handb. d. deutschen                      | 411          |                                                                  | 897         |
| Geschichte                                         | 558          | Gebe, Leben Washingtons, s.                                      | -           |
| - Gallerie merkw. Begebenheiten                    |              | Gallerie                                                         | 851         |
| Fouqué, die Welt-Reiche                            | 851          | Geib, Wanderungen am Bodensee                                    | 435         |
| Frantz, Passionspredigten                          | 482          | Rhein 452,                                                       | 476         |
| Fractur - Alphabete u. Ziffern                     | 490          | - auf der Bergetrasse                                            | 439         |
| Francke, Predigten                                 | 880          | Geiger, Handb. d. Pharmacie 597.                                 | 439         |
| Frank, Behandling d. Krankheiten                   | 583          | - pharmaceutische Mineralogie                                    | <b>39</b> 7 |
| Franke, Beechr.d. Hoburger Berge                   | 538          | Geisse, Friede sei mit Euch!                                     | 470         |
| - Gebete, Lieder u. Gedichte                       | <b>3</b> 96  | Gelzer, Schweizergeschichte                                      | 519         |
| Frankel, Rede                                      | 519          | Gemeinde-Ordnung Würtembergs                                     | 36          |
| Franklin's Leben                                   | 476          | Georgii, alte Geographie                                         | 507         |
| — life                                             | 588          | Geppert, Chronik von Berlin                                      | 49          |
| Franque, d. Heilquellen Nassan's                   | 476          | Geramb, an dem Grabe meines                                      | -           |
| Frantz, Gesch. d. geietl. Standes                  |              | Eriosers                                                         | <b>8</b> 97 |
| - ab. d. Offenbarung d. Johannes                   |              | - der Liebhaber des leidendes                                    | 804         |
| Frans, Andachtsbuch f. d. Jugend                   | 417          | Heilandes                                                        | <b>39</b> 7 |
| - deutsch - griech. Wörterbuch                     | 4/0          | - Liebes-Scufzer zu dem Her-                                     | <b>5</b> 97 |
| - deutsche Volkesagen                              | 460          | - Litanei um einen glückseli-                                    | UJ I        |
| - Gebete f. Kinder                                 | 417<br>507   |                                                                  | 397         |
| Franzi, Statistik                                  | 417          | gen Tod zu Ehren des leidenden                                   | JJ 1        |
| France, die. Novelle                               | 271          |                                                                  | 897         |
| Pranemetadi, die Freiheit des                      | <i>8</i> 80  | Eriosers .<br>— Maria am Fusse des Kreuzes                       |             |
| Menschen                                           |              | - zu Jeeu dem Gekreuzigten                                       | 397         |
| Precse, th. doutsche Amouansen                     | 447          | Gerber, d. Räuber a. d. Musswiese                                |             |
| Freihafen, der                                     | 421          | Ant nat ) grand par at at an |             |

| •                                  | Seite       |                                  | 84          |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Gerichtsordnung für die preuss,    |             | Gossler, d. Aufgang s. d. Höhe   | 4           |
| Staaten                            | 476         | Göthe, Faust                     | 4           |
| Gerke, Thespis                     | 476         | - Gedichte                       | 4           |
| Germanus, Handb. f. Reisende       | 447         | Gottfried der junge Kinsiedler,  | _1          |
| - Reisebilder aus Ober-Italien     | 447         | e. Erzählungen                   | -5          |
| Germar, Vorzüge d. Spurbahu-       |             | Gotz, Hunde-Gallerie 352. 432.   | 4           |
| Strasse                            | 447         | Grabau, System der Pharmako-     |             |
| Gervinus, gesammelte kleine hi-    |             | dynamik                          | 5           |
| stor. Schriften                    | 417         | Gradmessung in Ostpreussen       | 44          |
| - historische Schriften            | 417         | Grafe, Anweisung zum Rechnen-    |             |
| Gernabek, Constr. der unter-       |             | unterrichte                      | 44          |
| sehlächt. Wasserräder              | 447         | - Unterricht im element.Rechnen  |             |
| Gesangbuch für Gymnasien           | 476         | Graff, althochd. Sprachschatz    | 44          |
| Geschäftsanweisung b. Abschän-     |             | Granville, the principal Spas of |             |
| zung des Grundeigenthums           | 447         | Germany                          | 49          |
| Geschichte d. aussereur. Staaten   |             | Grassmann, Welt- u. Menschen-    |             |
| - der christl. Kirche              | 417         | kunde                            | 47          |
| — der Kriege der Franzosen         | 460         | Greger, über Kunst- u. Fahrt-    |             |
| — der Reformation                  | 491         | weg-Bauten                       | 5 <b>3</b>  |
| - des Krieges auf der pyren.       |             | Grellet-Wammy, Handbuch der      |             |
| Halbinsel                          | 460         | Gefängnisse                      | 51          |
| — des Kriegswesens, s. Hand-       |             | Gressler, Auflösungsbüchleis     | 85:         |
| bibliothek                         | 461         | Griesheim, d. Compagnie-Dienst   | 85:         |
| Geschichten aus der Geisterwelt    |             | Grimm, Fremdenführer in Paris    | 46          |
| Geschichtchen, die witzigsten      |             | Grosse, Geech. d. Stadt Leipzig  | 45          |
| aller Länder                       | 491         | Grube, Anatomie der Kiemen-      |             |
| Gesellschafter, der lustige        | 418         | würmer                           | 491         |
| Gesetze, die bürgerl., der Wür-    |             | Gruber, Grundriss einer hist.    |             |
| temberger                          | 588         | Geographie                       | <b>8</b> 81 |
| Gesetz-Sammlung f. Schwarzb.       |             | Gründler, Polemik des german.    |             |
| Sondersh.                          | 851         | Rechts                           | 86:         |
| Gesetz über kürzere Verjäh-        |             | Grundsätze der Strategie         | 418         |
| rungefrieten                       | 447         | - des preuss. Rechts üb. Staat   |             |
| — and Evangelium                   | <b>581</b>  | u. Kirche                        | 491         |
| Gespensterbuch, das                | 519         | Grünebaum, Confirmanden-Un-      |             |
| Getreid-Rechnungsbüchlein, voll-   |             | terricht                         | 418         |
| ständiges                          | 897         | Grunert, Unterricht in der ho-   |             |
| Gfrörer, d. Jahrhundert d. Heil    |             | hern Analysis                    | <b>88</b> 1 |
| — Geschichted Urchristenthum       |             | Grünler, Beiträge zum Staate-    |             |
| Gigl, der Landgerichts - Besirl    |             | recht Sachsen's                  | 897         |
| Altötting                          | 881         | Gruppe, die römische Elegie      | 520         |
| Gilbert, vier Predigten            | <b>5</b> 81 | Guerike, Kirchengeschiehte 581.  | 47(         |
| Glasser, Grammatik der hebr        |             | Gumpelzhaimer, Regensburg's      |             |
| Sprache                            | 491         | Geschichte                       | 851         |
| Glaser, Predigten                  | 418         | Ganther, d. chirurg. Anatomie    | 851         |
| Glaubens- u. Sittenlehre in Sätzer |             | - d. chirurg. Muskellehre        | 851         |
| Glossen zu den Erwäg, eine         |             | Guseck, Vulkansteine             | <b>8</b> 5: |
| rhein. Juristen                    | 482         | Gutzkow, Blasedow und seine      |             |
| Goedsche, Nächte                   | <b>3</b> 52 | Söhne 552.                       | 49          |
| Goldborn, Predigten u. Casual-     |             |                                  |             |
| reden                              | <b>5</b> 81 |                                  |             |
| Goldperlen. Kindergedichte etc     |             | II                               | • • •       |
| Golddammer, der letzte Aarhors     |             | Haamlichkete aus d. Umgegend     |             |
| Görlich, des Christen Leben        | <b>397</b>  | Haas, franz. Elementargrammatik  | <b>5</b> 97 |
| Görres, die Triarier Leo, Mar-     | -           | Haase, Criminalgesetzbuch für    |             |
| heinecke u. Bruno                  | 491         | Bachsen                          | <b>3</b> 81 |
| Görwitz, Buch der Märchen          | 881         | Hackewitz, Briefwechsel für d.   |             |
| Göschen, das gemeine Civilrech     | t 45z       | Jugend                           | 52          |
|                                    |             | ·                                |             |

| Seita -                                                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hagu, Erzählungen u. Mähreben 491                                      | Hegetschweiler, die Flora der                              |
| Heisenana, d. chron, Krankheiten 852                                   | Schweis SG                                                 |
| Haide, Nord u. Sad 534                                                 | Hegner, religiõse Sinngedichte 470                         |
| Halbreiter, die Soolbad - Anstalt                                      | Heidegger, s. Siunden 42                                   |
| m Resembeim 448                                                        | Heilkräfte, die unträglichen, der                          |
| Halder, Vergissmeinnicht 460                                           | Nater 896                                                  |
| Hallberger, Denksprüche f. Con-                                        | Heinemann, Gebetb. f. Israeliten 53                        |
| firmenden 584                                                          | Heinichen, vom Wiedersehen 358                             |
| Hanner - Purgstall, Gomäldessal                                        | Heines, Hausmittel-Apotheke 396                            |
| most Herrscher 460                                                     | - sämmtl. Schriften 46                                     |
| Handbibliothek für Gärtner 460                                         | Heinelus, alig. Bücher-Lexikon 885                         |
| Offiziere 461                                                          | Heinzelmann, Marschall Verwärte 411                        |
| Handbuch der engl. Sprache u.                                          | Held, swelter Blick a. Karlebed 480                        |
| Litteratur 491                                                         | Helena. Taschenbuch 499                                    |
| - gerichti. Arzneikunde 418                                            | Hell, das Messen-Stiftungswesen 49                         |
| - für angehende Landwirthe 534                                         | Hellenthal, Hulfsbuch f. Wein-                             |
| — das weibl. Geschlecht 534                                            | besitzer 398                                               |
| - d. Erkenutniss d. Kinder-                                            | Heller, d. Eisenbaha von Kassel                            |
| krankheiten 352. 461                                                   | mach Frankfurt 477                                         |
| - über d. preuss. Hof u. Staat 448                                     | Novelien 89                                                |
| - Zucht etc. d. Pferde 507                                             | Hempel, Sitten ste, d. altenburg.                          |
| Handworterbuch d. ges. Chirurgie 448                                   | Bauern 41                                                  |
| Haenel, s. Ordo 479                                                    | Hendewerk, christi. Predigten 49                           |
| Hanke, der Schmuck 461                                                 | Hendrikas, Variae uteri prola-                             |
| Hanssen, üb. Korndampfmühlen 365                                       | prum curandi methodi 50%                                   |
| Harder, Gebrauch d. Artillerie 581                                     | Henke, Handb. d. Criminalrechte 58                         |
| Harms, das Vaterunser 520                                              | Henle, Schleim- u. Kiterbildung 477                        |
| Harnisch , das weissenfelser Se-                                       | Hennig, Geometrie 44                                       |
| miner 534                                                              | - Fischkûnste 46                                           |
| 77 1 50                                                                | Henschel, Constructions-Verbes-                            |
| Harris, Mammon 365, 584                                                | serung d. Kisenbahaen . 411                                |
| Hartmann, Handb. d. Maschinen-<br>stc. Wesens 461, 520                 | Herculanum und Pompeti 47                                  |
|                                                                        | Hergenröther, Predigten 88                                 |
| - Taschenb. f. reis. Mineralogen 397<br>Hivernick, Untersuch. über das | Hering, homoopathisch. Hausaret 50                         |
|                                                                        | - Wirkungen d. Schlangengiftes,                            |
|                                                                        | s. Denkscheiften 41                                        |
| Hase, Lehrb. d. evang. Dogmatik 365                                    | Herlessohn, ticherben 88                                   |
| Hasibeck, Hülfsbüchlein in der                                         | Hermesianiemus, der segenaante 35                          |
| deutschen Sprache 381                                                  | Herrmann, die Weltkunde 59                                 |
| Hassenstein, s. Lesebuch 494                                           | Hertha, d. wohlunterrichtete Wi-                           |
| Hassler, d. immerwährende Ver-                                         | scherin 41                                                 |
| chrung Gottes 418                                                      | Hesse, die Cautio damni infecti 49                         |
| Hauber, Andachtsbuch f. kathol.                                        | Heur, d. Fangen etc. d. Käser 46                           |
| Christen 488                                                           | Heusde, die Socratische Schule 39                          |
| Heaff, die Solidarpathelogie 507                                       | Heussier, Pestellozzi's Leistungen 53                      |
| Hamptbrände des Winters 1837                                           | Heyfelder, Studien der Heil-                               |
| bis 1838 448                                                           | wissenschaft 41                                            |
| Hausarzneimittel 381                                                   | Heyse, deutsche Grammatik 44                               |
| Hansarzi, der neueste 43\$                                             | Häbert, der Kreuzfahrer 52                                 |
| Hans-Bibel, erklärte (2) 352                                           |                                                            |
| Hamer, Kaspar, od. Andeutun-                                           | Hildebrandt, Firklärung d. Bibel 46                        |
| gen etc. 488                                                           | Hill, Unterricht d. Taubstummen 55-                        |
| Haurath, Rede am Grahe des                                             | Hille, d. Heilquellen Deutschlands 590                     |
| Minister Winter 507                                                    | d. Nord- u. Ostsee-Bäder 59:<br>Hinze, die Klauenseuche 52 |
| Hecker, Gesch. der seueren                                             |                                                            |
| Heikunde 584                                                           |                                                            |
| <b>U.A.</b> 1 2 4 .2 1 4.32 2                                          |                                                            |
| Hegar, die orientalischen Bäder 397                                    | Hirsch, was ist Judenthum etc. 50                          |
| _A- ) ac missive medicing Dicel, 22.                                   | Hirtenbrief d. Ersb. v. Gnesen 86:                         |

| 9                                  | Beite        | •                                                 | Sei            |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Hirtz, der Jacobstag               | 598          | Hut, der, und warum wir das                       |                |
| Historia philosophiae gracco -     |              | Haupt entblössen                                  | 44             |
| romanae                            | 584          | Huther, Sammlung arithmet.                        |                |
|                                    | 302          |                                                   | 88             |
|                                    | 418          | Aufgaben Watier Peantie de la littérature         | <del>3</del> 0 |
| Schriftstellerei                   | 410          | Hutier, Beautés de la littérature                 | _              |
| Hlawaczek, Karlebad in medic.      | 440          | française                                         | 89             |
| etc. Beziehung                     | 448          | Hutten's Jugend-Dichtungen                        | 85             |
| Hoch, d. neukathol. Kirche im Ei   | <b>382</b>   | Hypothekenordnung, allgemeise                     | <b>3</b> 5     |
| - Geschichte von Hohenurach        |              |                                                   |                |
| u. Hohenneuffen                    | <b>8</b> 82  |                                                   |                |
| Hochgelobt etc. sei die alierh.    |              | _                                                 |                |
| Dreifaltigkeit                     | 865          | Jacobi, Predigten und Reden                       | 89             |
| Hodicene, Temps primitifs des      |              | Jäger, der                                        | 53             |
| verbes français                    | 419          | Jäger, grosser Schul-Atlas                        | 49             |
|                                    | 217          | — über d. Zeitalter Odadja's                      | 86             |
| Höcken, Krinnerung an den 5.       | 400          |                                                   |                |
| Febr. 1815                         | 492          | Jahn, Tafeln der Logarithmen                      | 50             |
| Hof- u. Staate-Handbuch v. Baden   |              | — Tabulae logarithmerum                           | 50             |
| Hofaker, Elilytha 477.             |              | Jahrbuch, berl. astronomisches                    | 46             |
| - neun Sterne                      | 477          | - d. Pädagogiums zu Magdeburg                     | <b>3</b> 83    |
| - Revision d. Christenwesens       | 477          | - deutscher Bühnenspiele                          | 415            |
| Hoffmann, Repertorium üb. Pa-      |              | Jahrbücher der Vereine für Ge-                    |                |
| steraliehre                        | 898          | schichte, s. Archiv                               | 413            |
| Hoffmeister, Supplement zu Schil-  | •            | - der Zoll-Gesetzgebung                           | 477            |
| ler's Werken                       | 448          | - des deutschen Reichs                            | 500            |
| Hofmann, d. merkwürdigste Inju-    |              | - munchner, f. bildende Kunst                     | 500            |
| rienprocess                        | 882          | - würtemb., f. vaterländ. Gesch.                  | 49             |
| Manuelantilla des Mittatile        | 419          |                                                   | -              |
| - Encyclopadie der Diatetik        | #13          | Jahresbericht des histor, Vereins                 | 400            |
| Hefstetter, Kunst d. ital. Sprache | 800          | in Mittelfranken                                  | 438            |
| ru lernen                          | 866          | - d. Missions-Versins in Kur-                     |                |
| - Anecdotier moderne               | 865          | hessen                                            | 419            |
| Hohenlohe, Morgen - u. Abend-      |              | Jahresberichte üb. d. Fortschritte                |                |
| Andachten                          | 358          | der Forstwissenschaft                             | 46             |
| Hennau, Zucht etc. d. Stubenvögel  | 461          | James, Darnley                                    | 535            |
| Hellandt, Jesus u. Maria           | 448          | — der Räuber                                      | 585            |
| Hollunder-Apotheke, die            | 448          | - histor. Romane 566. 492. (2)                    | 535            |
| Homeri Odyssea, ed. Crusius        | <b>\$</b> 66 | - Philipp August 866.                             | 491            |
| Hoppe, System der Heilmittel       | 419          | IbaChallikani vitae illustr.viroruin              |                |
| Horn, Aufsätze üb. geburtehülfl.   |              | Ideler, Grundriss d. Socienheil-                  |                |
| Operationen                        | 448          | kunde                                             | 366            |
| — Lehrbuch der Geburtshülfe        | 866          | — s. Handbuch                                     | 491            |
|                                    | <b>5</b> 00  |                                                   | 506            |
| Hernung, bibl. Lehren in Reime     | 449          | Iduna. Taschenbuch<br>Jean Paul. Das Schönste aus |                |
| gebracht                           |              |                                                   | 419            |
| Hoschke, d. höhere Bürgerschule    | 400          |                                                   | .213           |
| Hősali, Kros                       | 492          | Jensen, ökonom. Verwaltung d.                     |                |
| - Unzuverlässigkeit d. äussern     |              | Stadt Kief                                        | 566            |
|                                    | 492          | Jeremias, die Thränen                             | 534            |
| Howard, Ardent Troughton           | 582          | Illmensee, Grabreden                              | 399            |
| Huber, die neue kathel. Gottes-    |              | Immermann, Münchhausen                            | 520            |
| dienst-Ordnung                     | 520          | Index omnium rerum in corp. iur.                  |                |
| Huch, s. Heilkräfte                | <b>8</b> 98  | iust.                                             | 365            |
| Hülsemann, Predigten               | <b>392</b>   | Inglis, Wanderungen in d. Fusstap-                |                |
| Humboldt, Entwickelung d.geogr.    | •            | fen des Don Quixote                               | 449            |
|                                    | 461          | Insekten, Krebs-u. Spinnenthiere                  | 441            |
| Hummel, über traumatische Ge-      |              | Jöcher, die Handelsschule                         | 581            |
| fine-Blutungen                     | <b>520</b>   | Johlson, hebr. Sprachlehre                        | 477            |
|                                    | <b>5</b> 82  |                                                   | -E4 #          |
|                                    |              | Jörg, Vervollkommnung d. Arz-                     | 899            |
| Hunaus, Elementar - Mathematik     | 5 <b>9</b> 0 | neiwissenschaft                                   |                |
| - körneri. Geometrie               | <b>520</b>   | Josephi - Andacht , heilige                       | 861            |

| 8                                                                      | elte             |                                                | leiu         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------|
| Josty, Bêre de mon tonneau 4                                           | 19               | Kennedy, Dunallan 419.                         |              |
|                                                                        | 585              | - christi, Braihlungen 419,                    | 461          |
|                                                                        |                  | Kenntaisse, gemeinsätzl., fär d.               |              |
|                                                                        | 508              |                                                | 858          |
|                                                                        |                  |                                                | 495          |
| - <b> </b>                                                             | 192 .            |                                                | 498          |
|                                                                        | 161 -            | — — Lieder f. fröhliche Zirkel                 | 585          |
|                                                                        |                  | - der Schriften d. Thomas v.                   |              |
| Juvenal's Satirem, übers. v. Weber 4                                   | 119              | Kempen<br>Kempister Besse's Toucher            | 419          |
| •                                                                      |                  | Kerndörfer, Bosco's Taschen-<br>spielerkunst   | -04          |
|                                                                        | 11               | Kerner, die Seberin v. Preverst                | <b>885</b>   |
| Kahlert, die Hühnerpest                                                |                  |                                                |              |
| Kahlman, Andachtsübungen                                               |                  | Keyserlingk, Novellen v. Brzih-                | 461          |
| Kalb, Predigten                                                        | 185              |                                                | 585          |
|                                                                        |                  | Kidd, d. menschl. Körper, s. Natur             |              |
|                                                                        |                  | Kinderfreund, der deutsche (2)                 |              |
| Kaltschmidt, sprachvergl. Wör-                                         |                  | Kistemaker's kleinere lateinische              | 050          |
|                                                                        | 177 <sup>°</sup> | Sprachlehre                                    | 419          |
| Kimper, Uebungs-Buch sun Le-                                           |                  |                                                | 478          |
|                                                                        | 18 <b>8</b> j    |                                                | 858          |
|                                                                        |                  | Klein, Geschichte des Blinden-                 |              |
| — authropolprakt. Schriften S                                          | 99               | Unterrichts                                    | 419          |
|                                                                        | 199 ]            | Klemm, sur Gesch. d. Semmi. in                 | _            |
| - Kritik der reises Versaaft 🛭                                         | 199              |                                                | 449          |
| - Prolegomena zu einer Meta-                                           |                  | Klenze, architectonische Entwärfe              | 478          |
| physik 5                                                               | <b>199</b>       | Klesheim, der Fremdenführer in                 |              |
| — simmti. Werke (Voss) (4) 5<br>— Werke (Modes u. Baumans) 5           | 199              | Gris)                                          | <b>\$</b> 66 |
| — Werke (Modes u. Bannana) 8                                           |                  | Kliemt, Materialien zu Verlege-                |              |
|                                                                        | 77               | blättern                                       | 400          |
|                                                                        | <b>357</b> ]     | Klima, Aufgaben über die am                    |              |
| Kappler, Literatur des Crimi-                                          |                  |                                                | 419          |
|                                                                        | 508 <u>:</u>     |                                                | 419          |
| Karl, Forstbetriebs-Regulirungs-                                       |                  | Klinkhardt, Recht d. hildesheim.               |              |
|                                                                        | 558              | Geistlichkeit                                  | 478          |
|                                                                        |                  | Klie. Unterhaltungen aus der                   | -04          |
|                                                                        | 198              |                                                | 888          |
|                                                                        |                  | Kloth, Katechismus des Kunst-                  |              |
|                                                                        | 555<br>158       | wiccenbaues                                    | <b>50</b> €  |
| Karsten, Lehrb. d. christl. Religion 4                                 |                  | Knapp, niederrhein westphäl.                   | 858          |
| Kartenkünstier, d. wohlbewanderte ?<br>Kannel und neine Umgebungen : ? |                  | Geschichten<br>Kneise, das Wissenswertheste f. | <b>#</b> 00  |
| Kastner, angewandte Naturiehre                                         |                  | den geogr. Unterricht                          | 508          |
|                                                                        |                  | Kairim, die Harsmalerei der                    | JU(          |
| Kattenborn, über freiwill. Er-                                         |                  | Alten                                          | 520          |
| streck d. Gerichtsbarkeit                                              | 866              |                                                | 478          |
| Kāufia, De bibl. Juris aluriou                                         |                  | Koch, die Donaureise                           | 508          |
| motione                                                                |                  | Kochbuch für alle Stände                       | 508          |
|                                                                        | 119              | - newestes augsburgisches                      | 498          |
|                                                                        |                  | Kock, Georgette                                | 498          |
| Keim, franzdeutscher Sprach-                                           |                  |                                                | 488          |
| schetz                                                                 | 195              | Köhler, Grundriss d. Mineralogie               |              |
|                                                                        | '                | König, d. Seitwärtsbiegung des                 |              |
|                                                                        | 149              | Rückgrathes                                    | 509          |
|                                                                        | 178              | Königk, Declinations - Tabelle                 | 449          |
|                                                                        | <b>899</b>       | Koppe, Anfangsgrande d. reinen                 |              |
|                                                                        | <b>1</b> 78      | Mathematik                                     | 420          |
|                                                                        | 888              | die miedere Amalysis                           | 420          |

| g.                                                  | cite            |                                        | Sait        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|
| Kosegatten, Jucunde                                 | 78              | Lafontaine, Sto Bajek                  | 4           |
|                                                     | 49              | Lamé, Lehrbuch der Physik              | 5           |
| - Unterricht i Kopfrechnen (2) 4                    | 149             | Lammert, christl. Gebet-Buch           | 58          |
| Kranz von Gesängen deutscher                        |                 | - Lehret alle Völker                   | 58          |
|                                                     | <b>3</b> 55     | Lamothe-Langon, Bonaparte u.           |             |
| Kraus, Nachträge zu dessen                          |                 | der Doge                               | 49          |
|                                                     | 509             | Land Otuquis, das, in Bolivia          | 38          |
| Krauss, Gährungemittel 4                            | 162             | Landauer, Wesen und Form des           | ٠,          |
| Kraz, die Gesangbuchsnoth 4                         | 100             | Pentateuchs                            | 49          |
| Krebs, der König von Atsalan                        | 354             | Land-Recht, churfurstl Mayn-           |             |
| Krem, d. deutsche Bauernkrieg 5                     | 520             | tzische                                | 5 <b>2</b>  |
| Kretzschmer, Soldaton-etc.Leben 4                   | 162             | - für die preuss. Staaten              | 53          |
| Kreutzberg, Ideen über Berufs-                      |                 | Langbein's sammtl. Gedichte            | 49          |
|                                                     | <b>138</b>      | Lange, der sächsische Tourist          | 49          |
| - Kultur der Gewerbe 4                              | 153             | - Erinnerungen an die sächs.           |             |
|                                                     | 120             | Schweiz                                | 49          |
| Krombholz, topogr. Taschenb.                        |                 | - Feldgärtnerei-Kolonieen              | 40          |
| von Prag4                                           | 138             | Langenn, Herzog Albrecht der           |             |
|                                                     | 366             | Beherzte                               | 47          |
|                                                     | 84              | Lautenspielerin, die kleine            | 43          |
| Krug, Commentationes academicae 8                   | 58 <b>4</b>     | Lauteschläger, Figurentafeln zur       |             |
| — Studien zur Auslegung des                         |                 | Physik                                 | <b>50</b> l |
|                                                     | 198             | Lavater, Morgen-u. Abendgebete         | 52          |
|                                                     | 385             | Lax, Bilder aus d. Niederlanden        |             |
| Krüger, De formulae nihil aliud                     |                 | Le Roi, s. Heilkräfte                  | <b>39</b> 1 |
|                                                     | 55 <b>&amp;</b> | Leben, das argerliche, Johan-          |             |
| Krūnitz's ökon, - technol, Ency-                    |                 | nis Fausti                             | 42          |
|                                                     | 100             | - und Wirken der Mönche                | 44          |
| Kugler, das königl. Museum zu                       | .00             | Lefrank, der Humorist                  | 48          |
|                                                     | <b>:09</b>      | Lehmann, L'abus des beissoms           | <b>6</b> 0. |
| — die königl, Kunstkammer zu                        | 09              | spiritueuses                           | 88          |
|                                                     |                 | — novarum stirpium pugillus VII,       |             |
| Kunstschätze von Berlin und                         | 200             | Lehrbuch d. Handelsrechts 354.         | 50;         |
| Potsdam (2) 5<br>Kuhlmann, allgem. Weltgeschichte 4 |                 | Lehren des Christeuthums in Bi-        | 42          |
|                                                     | 5 <b>4</b>      | belsprüchen                            | 40          |
| Kahn, Wie ging Christus durch                       | ~=              | Lehren einer Mutter an ihre<br>Tochter | 95.         |
|                                                     | 84              | Lehrer, der, u. die Velksschule        | 85          |
| Kahne, weibl. u.männl Charaktere 8                  |                 | Lebrerfreund, der                      | 58          |
|                                                     |                 | Lehrstoffe                             | 53          |
| Kulik, über d. Kettenbrückenlinie 4                 |                 | Leibrock, der junge Gardist            | 42          |
| Kunst Baumwollen - etc. Garn                        |                 |                                        | 36          |
|                                                     | 21              | Leitner, s. Sammlung                   | 48          |
|                                                     |                 | Leman, d. alte Kulmische Recht         | 47          |
| Künzel, drei Bücher deutscher                       |                 | Leo, die Hegelingen                    | 50          |
| Presa 434. 5                                        | 21              |                                        | 40          |
| Kupfertafeln, chirurgische 434. 5.                  | ~~              | Leonhardt-Lyser, Herbetgabe            | 50          |
| Kützing, die Chemie 449. 5                          |                 | Lersch, d. Sprachphilosophie d.        |             |
|                                                     | 94              | Alten                                  | 40          |
|                                                     | 67              |                                        | 44          |
|                                                     |                 | - får Elementar-Schulen                | 86          |
| •                                                   |                 | - kathol. Elementarschulen             | 52          |
| <b>x</b>                                            |                 | — Töchterschulen                       | 49          |
| Laboratorium, das                                   | <b>54</b>       |                                        | 52          |
| Labram, Generum curculionidum                       |                 | Lessing, d. Lehre vom Monsehon         |             |
|                                                     | 84              |                                        | 49          |
| - die Gattungen d. Rüsselkäfer 8                    |                 | Y                                      | 86          |
| Lafitte, Gedichte St                                |                 |                                        | 52          |

|                                                                | ieite       |                                     | lei (a      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Lewid, Handbuch für Reisende                                   |             | Ludovici Regis Bavariae Carmina     | 536         |
| an Rhein                                                       | 490         | Ludwig, d. Universal-Gratulant      | 462         |
| - Tirel                                                        | 494         | Luger, üb. d. Rede d. Stephanus     |             |
| Leyde, s. Lesebuck                                             | 494         | Luthers kl. Katochiomus, s. Forke   |             |
| Liber Decanorum fac, theol, acad.                              |             | Lyser, abendl, 1001 Nacht 420,      | 510         |
| viteb.                                                         | 454         | - Giac. Meyerbeer                   | <b>510</b>  |
| Library of english novels                                      | 536         |                                     |             |
| Lichnewsky, Gesch. d. Söhne K.                                 |             |                                     |             |
| Albrechts                                                      | 509         | M                                   |             |
| des Hauses Habsburg                                            | 509         | Machiavelli, Sendungen u. Ge-       |             |
|                                                                | <b>8</b> 67 | sandtechaffen                       | 510         |
| Lichtenberg, Lehrb. d. Conditorei                              | 450         | — sämmti. Werke                     | 510         |
| Lichtenstein, d. Gattung Mophitis                              | 450         | Macheor mikel meadé haschana        | 454         |
|                                                                | 521         | Magazin der Pädagogik               | 564         |
| months in the second control (c)                               | 509         |                                     | 522         |
| - Geschichte d. Alterthums                                     | 509         |                                     | 522         |
| Mittelalters                                                   | 509         | Mager, Gesch. der frass. Na-        | 510         |
| Lied d. Nibelungen                                             | 478         | Tobles de la litt franc             | 310         |
| Lieder, geistl, sebst einigen                                  | 967         | - Tableau de la litt. franç.        | 510         |
| Gebeten                                                        | 867<br>867  | - bber d. Unterricht in frem-       | <b>J10</b>  |
| Melodien dann                                                  | <b>3</b> 67 | des Spraches                        | 586         |
| — religiõse , u. Gedichts<br>Liederbuch d. Freunds d. Gesanges |             | Magnin, Les origines du théatre     | -           |
| Licel Konstnier der Pflammen                                   | ARP         | moderne                             | <b>5</b> 84 |
| Liegel, Kenntniss.der Pflaumen                                 | 202         | Mahrchen-Sammlung f. d. Jugend      |             |
| Lienth, Rücklass eines Geschie-                                | <b>3</b> 67 | Meilert, Elementarbuch d. hebr.     |             |
| denen<br>Liguori, d. vollkomm.Weltpriester                     |             | Sprache                             | 420         |
| - Glaube, Hoffanng und Liebe                                   | 400         | Mainberger, une semaine à Nu-       |             |
| Lindelof, Recht d. Bundes-Aus-                                 | 200         | remberg                             | 434         |
| trigalgerichte                                                 | 510         | Makitz, Gedichte                    | 450         |
| Lindley, Betanik für Damen                                     | 434         | Malves, üb. d. Wiedersuffindeng     |             |
| Link, anntonbotan. Abbildungen                                 | 854         | klass. Schriftsteller               | 494         |
| - Icones anatom botanicae                                      | 854         | Maly, Flora styriaca                | 867         |
| Liturgien, kirchliche                                          | 854         | Manitius, Auswahl frans. Lese-      |             |
| Liffler, die Pflege der Kinder                                 | 854         | stůcke .                            | 400         |
| - Wolfgang Menzel und ich                                      | 884         | - Choix de lectures françaises      | 400         |
| Lehmeyer, Sagen a. grauer Vorzeit                              | <b>384</b>  | Manusfeld, Declamations-Abende      |             |
| Leizerolles, die beides, u. Ro-                                |             | 421.                                | 510         |
| bespierra                                                      | 434         | Manustein, d. Aufstand in Straisund | 400         |
| Lomaitz, d. Zahnarzta. Hausfreund                              | 494         | Marbach, Aufruf an das prote-       |             |
| London, die Elemente der engl.                                 |             | stant. Deutschland                  | 536         |
| Unterhaltung                                                   | 521         | Mariana. Schauspiel                 | 867         |
| - the elements of engl. con-                                   |             | Markham, History of England         | 556         |
| versation                                                      | <b>521</b>  | Mazryat's sammi. Werks              | 522         |
| Lerentz, Tarentinorum res gestae                               | 521         | Marsollier, Leben des h Frans       |             |
| Lorenz, des Sonatagnschalers                                   |             | v. Sales                            | 462         |
| Ideemnagazin                                                   | 450         | Martin, der arme                    | 867         |
| - Sountageschule                                               | 450         | Martineau, die Gesellschaft in      |             |
| Lessins, Gumai und Lina                                        | 420         | Amerika                             | 556         |
| Letz, Stratswirthschaftelehre                                  | 450         | Marx, die Lehre v. d. musikal.      | **          |
| Low, d. ausübendel.andwirth 584.                               | 521         | Komposition                         | 510         |
| Lowenhardt, Abhandl. a. d. Med.                                | 404         | - Gebet-Buch                        | 494         |
| a. Chirargie                                                   | 494         | - Lähmung der untern Glied-         | 478         |
| Lowenherz, Bereitung eines                                     | 450         | masses<br>Masset Taken D Sement's   | 484         |
| Doppelbieres                                                   | 450         | Massei, Leben P. Segneri's          |             |
| Livenstein, s. Jeremias                                        | 535         | Mattheey, d. Künstlers erateschule  | 300         |
| Lowig, Chemie der organ. Ver-                                  | 490         | Matzerath, Meditationen eines       | 462         |
|                                                                |             | . TRAIL BALLUMLACU                  | 200         |

| Selta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mätzler, Legende d. Heiligen 478, 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mohr, patholog. Anatomie 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mauerer, Beispiele z. Belehrung 884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mokler, Farb-Fabrik f. Zimmer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Briefe f. Kinder 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | etc. Maler, s. Deutschland 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mankisch, Helden-Gallerie 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moliere, sämmtl. Werke 435. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maurer, Commentar. in V. T. 868<br>Mayer, Wesen u. Fortpflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moltke, radirte Blätter 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mayer, Wesen ti. Fortoflanzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Momus. Taschenbuch 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der Erbeünde 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monatsblatt d. märk. ökon. Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sellschaft 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mayerhoff, d. Brief and. Colosser 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mayor, die Hippophagie in der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - für die Bienenzucht 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schweiz 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mönch, der, und die Nonne 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meier-Ahrens, Gesch. d. zürch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monod, wer soll communiciren? 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medicinal wesens 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Montanus der Jüngere 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meigen, Beschr. d. sweiffügeligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — d. Vorzeit d. Lånder Cleve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Insekten 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mark etc. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Deutschlands Flora 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meravia. Blatt z. Unterhaltung 38:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meisner, Plantarum vascularium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Moreto, Donna Diana 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| genera 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mergenland, das 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meissner, System der Chemie 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mörike, Gedichte 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meister Konrad, d. Zinngiesser 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Moser, Geschichte d. Kreuzzüge 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meixner, Beweis dass Platon's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Müglich, kleine Winterpostille 47:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Urtheile etc. 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Muhl, d. westeurop. Eisenbahnen 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Prafung der Schriften Hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mühlbach, die Pilger der Elbe 🥌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Prafung der Schriften Hip-<br>pokrates d. Gr. 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mühlmann, Leges dial., qua poe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PUREMON U. CE. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aranimena, meges dian, que poe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meletemata theologica 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tae bucol, usi sunt 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Memoiren aus Algier 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Müller, Auflösungen der neuce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mencken, d. Spiegel f. Liebende 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rechnungsaufgaben 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Menzel, Gesch. d. J. 1815-1837,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - das christl. Leben 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| s. Becker 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - die krankhaften Geschwülste 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Merk, der Haus-Thierarzt 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Februaius d. Neue 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Hausthier-Heilkunde 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Lexikon des Kirchenrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Hausthier-Heilkunde 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Hausthier-Heilkunde 479<br>Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Lexikon des Kirchenrechte<br>401. 451. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Hausthier-Heilkunde 479<br>Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 435<br>Metropolitan - Domkapitel, das,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lexikon des Kirchenrechts<br>401. 451. 52<br>Lehre von der Sünde 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 435 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köla 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sände  neue Rechnungsaufgaben 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 435 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köla 421 Meyen, Jahresbericht über phy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lexikon des Kirchenrechts     401. 451. 52      Lehre von der Sünde 587      neue Rechnungsaufgaben 510      Novae theoriae funct. sym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 525 - Lehre von der Sünde 551 - neue Rechnungsaufgaben 510 - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 435 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köla 421 Meyen, Jahresbericht über phy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lexikon des Kirchenrechts     401. 451. 52      Lehre von der Sünde 587      neue Rechnungsaufgaben 510      Novae theoriae funct. sym-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401, 451, 52  - Lehre von der Sünde 510  - neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen - Physiologie d. Menschen 854, 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köla 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 58: - neue Rechnungsaufgaben 510 - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 86! - Physiologie d. Menschen 854. 479 - Vorles, üb. Glauben u. Aber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köla 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 58; - neue Rechnungsaufgaben 510  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 36; - Physiologie d. Menschen 354, 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köla 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer - Geschichte 450 - Predigtbuch 868 - Woehenspruchsammlung 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 587  - neue Rechnungsaufgaben 510  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 860  - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 510  - Wegweiser durch d. Riesen-                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 556  - neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben - Wegweiser durch d. Riesengebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte 450 — Predigtbuch 566 — Wochenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniskäferchen 485 — die Waldkapalle 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 510  - neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben - Wegweiser durch d. Riesengebirge - d. Grafschaft Glax  854                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 556  - neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben - Wegweiser durch d. Riesengebirge                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte 450 — Predigtbuch 868 — Wedenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniakäferchen 485 — die Waldkapalle 435 Militair-Almanach für Officiere 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Lexikon des Kirchenrechts 401, 451, 52  - Lehre von der Sünde 516  - neue Rechnungsaufgaben 516  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 968  - Physiologie d. Menschen 854, 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 969  - Wegweiser durch d. Riesengebirge 954  - Wunderkräfte d. kalt. Wassers 451                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401, 451, 52  - Lehre von der Sünde 516  - neue Rechnungsaufgaben 516  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 958  - Physiologie d. Menschen 854, 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 9516  - Wegweiser durch d. Riesengebirge 954  - Wunderkräfte d. kalt. Wassers 456  - S. Beschreibung                                                                                                                                                                                                                       |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 568 - Predigtbuch 568 - Wochenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniakäferchen 485 - die Waldkapalle 450 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations - Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 516  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 961  - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles. üb. Glauben u. Aberglauben - Wegweiser durch d. Riesengebirge - d. Grafschaft Glaz - Wunderkräfte d. kalt. Wassers 451  - s. Beschreibung Münch, Erinuerungen ein. deut-                                                                                                                                                                                                            |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 568 - Predigtbuch 568 - Wochenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniakäferchen 485 - die Waldkapalle 450 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations - Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 585  - neue Rechnungsaufgaben 516  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 868  - Physiologie d. Menschen 854. 475  - Vorles. üb. Glauben u. Aberglauben 516  - Wegweiser durch d. Riesengebirge 854  - Wunderkräßte d. kalt. Wassers 457  - s. Beschreibung Münch, Krinuernagen ein. deutschen Gelehrten 451                                                                                                                                                                       |
| — Hausthier-Heilkunde Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte — Predigtbuch — Predigtbuch — Predigtbuch — Wochenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen — die Waldkapelle Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon Millenet, Leitfaden s. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen  Mirabeau, Memoiren  436  447  450  451  452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde  - neue Rechnungsaufgaben  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen  - Physiologie d. Menschen 354. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben  - Wegweiser durch d. Riesengebirge  - d. Grafschaft Glaz  - Wunderkräfte d. kalt. Wassers  - s. Beschreibung  Münch, Erinuerungen ein. deutschen Gelehrten  - die Pforte des Himmels                                                                                                                                                  |
| - Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln 421 Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 568 - Predigtbuch 568 - Wochensprucheammlung 450 Mielach, das Johanniskäferchen 485 - die Waldkapelle 435 Militair-Almanach für Officiere 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 568 Minckwitz, Graf von Platen 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde 585  - neue Rechnungsaufgaben 516  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen 868  - Physiologie d. Menschen 854. 475  - Vorles. üb. Glauben u. Aberglauben 516  - Wegweiser durch d. Riesengebirge 854  - Wunderkräßte d. kalt. Wassers 457  - s. Beschreibung Münch, Krinuernagen ein. deutschen Gelehrten 451                                                                                                                                                                       |
| — Hausthier-Heilkunde 479 Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Ersählungen aus der Schweizer - Geschichte 450 — Predigtbuch 450 — Predigtbuch 450 — Woehenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniakäferchen 455 — die Waldkapalle 435 Militair-Almanach für Officiere Militair - Conversations - Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 586 Minckwitz, Graf von Platen 584 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde  - neue Rechnungsaufgaben  - Novae theoriae funct. symmetr. specimen  - Physiologie d. Menschen 354. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben  - Wegweiser durch d. Riesenglauben  - Wegweiser durch d. Riesengebirge  - d. Grafschaft Glax  - Wunderkräfte d. kalt. Wassers  - s. Beschreibung  Münch, Erinuerungen ein. deutschen Gelehrten  - die Pforte des Himmels  Munde, Beschr. d. Gräfenberger                                                                              |
| — Hausthier-Heilkunde Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte — Predigibuch — Predigibuch — Woehenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen — die Waldkapalle Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen Miruss, das See-Recht Mijssae propriae festorum dioec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 510  — neue Rechnungsaufgaben 510  — Novae theoriae funct. symmetr. specimen 960  — Physiologie d. Menschen 354. 479  — Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 510  — Wegweiser durch d. Riesengebirge  — — d. Grafschaft Glaz  — Wunderkräfte d. kalt. Wassers 554  — s. Beschreibung  Münch, Erinuerungen ein. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels  Munde, Beschr. d. Gräfenberger  Wasserheilanstalt                                                                          |
| — Hausthier-Heilkunde Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies Metropolitan - Domkapitel, das, su Köla Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte — Predigtbuch — Woehenspruchsammlung Mielach, das Johanniakäferchen die Waldkapelle Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen Mirabeau, Memoiren Miruss, das See-Recht Missae propriae festorum dioec. Argentor.  436  479  Metropolitan - Augusta - Au | — Lexikon des Kirchenrechts 401, 451, 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben 516  — Novae theoriae funct. symmetr. specimen 968  — Physiologie d. Menschen 854, 479  — Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben 969  — Wegweiser durch d. Riesengebirge 969  — — d. Grafschaft Glaz  — Wunderkräfte d. kalt. Wassers 451  — wunderkräfte d. kalt. Wassers 452  — s. Beschreibung Münch, Krinuernagen ein. deutschen Gelehrten 969  — die Pforte des Himmels 180  Munde, Beschr. d. Gräfenberger  Wasserheilanstalt 190  Mundt, der Delphin |
| Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik 495 Meyer, Erzählungen aus der Schweizer-Geschichte 568 — Predigtbuch 568 — Wochenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniakäferchen 485 — die Waldkapelle 485 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 568 Minckwitz, Graf von Platen 684 Miruss, das See-Recht 479 Miruss, das See-Recht 479 Mittheilungen aus d. Tagebuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  - Lehre von der Sünde - neue Rechnungsaufgaben - Novas theoriae funct. symmetr. specimen - Physiologie d. Menschen 854. 479  - Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben - Wegweiser durch d. Riesengebirge - d. Grafschaft Glaz - Wunderkräfte d. kalt. Wassers - s. Beschreibung Münch, Erinuerungen ein. deutschen Gelehrten - die Pforte des Himmels - Munde, der Delphin - Münscher's Lehrb. der christl.                                                                                                     |
| — Hausthier-Heilkunde Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte — Predigtbuch — Predigtbuch — Predigtbuch — Wochenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen — die Waldkapelle Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon Millenet, Leitinden z. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen Mirabeau, Memoiren Miruss, das See-Recht Missae proprine festorum dioec. Argentor. Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arstes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben 516  — Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 854. 479  — Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben — Wegweiser durch d. Riesengebirge — — d. Grafschaft Glaz — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen ein. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte                           |
| — Hausthier-Heilkunde Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies Metropolitan - Domkapitel, das, xu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte — Predigtbuch — Predigtbuch — Wochenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen — die Waldkapelle Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen Miruss, das See-Rocht Missae propriae festorum dioec. Argentor.  Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arxtes — des landwirthschaftl. Prov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 354. 479  — Vorlea, üb. Glauben u. Aberglauben — Wagweiser durch d. Riesenglauben — d. Grafschaft Glax — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen eiu. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy. Wetter-Almanach            |
| Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch 368 - Woesenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen 450 - die Waldkapelle 435 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden s. Uebersetzen Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden s. Uebersetzen 368 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae propriae festorum dioec. Argentor. 400 Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arztes - des landwirthschaftl, Prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 354. 479  — Vorlea, üb. Glauben u. Aberglauben — Wagweiser durch d. Riesenglauben — d. Grafschaft Glax — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen eiu. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy. Wetter-Almanach            |
| Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch 368 - Woesenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen 450 - die Waldkapelle 435 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden s. Uebersetzen Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden s. Uebersetzen 368 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae propriae festorum dioec. Argentor. 400 Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arztes - des landwirthschaftl, Prov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben 516  — Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 854. 479  — Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben — Wegweiser durch d. Riesengebirge — d. Grafschaft Glaz — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen ein. deutschem Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy, Wetter-Almanach     |
| Merio-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, zu Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer - Geschichte — Predigtbuch — Predigtbuch — Woehenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen 456 — Woehenspruchsammlung Mielach, das Johanniskäferchen 455 Militair-Almanach für Officiere Militair - Conversations - Lexikon Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen Minckwitz, Graf von Platen Miruss, das See-Recht Miraseau, Memoiren Miruss, das See-Recht Missae propriae festorum dioec. Argentor. Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arztes — des landwirthschaftl. Prov Vereins — d. Gewerbe-Vereins f. Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 354. 479  — Vorlea, üb. Glauben u. Aberglauben — Wagweiser durch d. Riesenglauben — d. Grafschaft Glax — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen eiu. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy. Wetter-Almanach            |
| Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch - Wochensprucheammlung Mielach, das Johanniskäferchen 456 - Wielend, das Johanniskäferchen 455 Militair-Almanach für Officiere 450 Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 568 Minckwitz, Graf von Platen 584 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae propriae festorum dioec. Argentor. 400 Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arxtes - des landwirthschaftl. ProvVereins - 456 - d. Gewerbe-Vereins f. Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  — Lehre von der Sünde 516  — neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen — Physiologie d. Menschen 354. 479  — Vorlea, üb. Glauben u. Aberglauben — Wagweiser durch d. Riesenglauben — d. Grafschaft Glax — Wunderkräfte d. kalt. Wassers — s. Beschreibung Münch, Erinuerungen eiu. deutschen Gelehrten — die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy. Wetter-Almanach            |
| Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch - Wochensprucheammlung Mielach, das Johanniskäferchen 456 - Wielensprucheammlung Mielach, das Johanniskäferchen 455 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 568 Minckwitz, Graf von Platen 584 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae propriae festorum dioec. Argentor. 400 Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arxtes - des landwirthschaftl. Prov-Vereins - d. Gewerbe-Vereins f. Hannover 450 - d. statist. Vereins f. Sachsen 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  Lehre von der Sünde neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen Physiologie d. Menschen 854. 479  Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben Wegweiser durch d. Riesengebirge Wegweiser durch d. Riesengebirge  Münch, Erinuerungen ein. deutschem Gelehrten die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy, Wetter-Almanach Muxel, Gemälde-Sammlung                                            |
| Merlo-Horst, kl. Secien-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch 450 - Predigtbuch 450 - Wochenspruchsammlung 450 Mielach, das Johanniskäferchen 455 - die Waldkapelle 435 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 5Milchet, Leitfaden z. Uebersetzen 868 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae proprine festorum dioec. Argentor. Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arstes - des landwirthschaftl. Prov-Vereins - d. Gewerbe-Vereins f. Hannover - d. statist, Vereins f. Sachsen 450 - landwirthschaftl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  Lehre von der Sünde neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen Physiologie d. Menschen 854. 479  Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben Wegweiser durch d. Riesengebirge — d. Grafschaft Glaz Wunderkräfte d. kalt. Wassers schen Gelehrten die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy, Wetter-Almanach Muxel, Gemälde-Sammlung  Nacht, tausend u. eine 401. 468                       |
| Merlo-Horst, kl. Seelen-Paradies 436 Metropolitan - Domkapitel, das, su Köln Meyen, Jahresbericht über physiol. Botanik Meyer, Ersählungen aus der Schweizer-Geschichte - Predigtbuch - Wochensprucheammlung Mielach, das Johanniskäferchen 456 - Wielensprucheammlung Mielach, das Johanniskäferchen 455 Militair-Almanach für Officiere Militair-Conversations-Lexikon 510 Millenet, Leitfaden z. Uebersetzen 568 Minckwitz, Graf von Platen 584 Mirabeau, Memoiren 462 Miruss, das See-Recht 479 Missae propriae festorum dioec. Argentor. 400 Mittheilungen aus d. Tagebuche eines Arxtes - des landwirthschaftl. Prov-Vereins - d. Gewerbe-Vereins f. Hannover 450 - d. statist. Vereins f. Sachsen 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lexikon des Kirchenrechts 401. 451. 52  Lehre von der Sünde neue Rechnungsaufgaben Novae theoriae funct. symmetr. specimen Physiologie d. Menschen 854. 479  Vorles, üb. Glauben u. Aberglauben Wegweiser durch d. Riesengebirge Wegweiser durch d. Riesengebirge  Münch, Erinuerungen ein. deutschem Gelehrten die Pforte des Himmels Munde, Beschr. d. Gräfenberger Wasserheilanstalt Mundt, der Delphin Münscher's Lehrb. der christl. Dogmengeschichte Murphy, Wetter-Almanach Muxel, Gemälde-Sammlung                                            |

| Selie                                                              | 1                                                    | Balt        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Nachtgedanken der Bässerin                                         | ^                                                    |             |
| Magdalena 461                                                      | Ushmann, lessbuch für natio-                         |             |
| Nachtrag zur Abschätzung der<br>Waldungen 511                      | nalliteratur<br>Offner, d. Nöthigste, a. d. dout-    | <b>.</b>    |
| Nagel, Flowers of the german                                       | schen Sprachickre                                    | 47:         |
| dassics, s. Lesebuch 449                                           | Officerdinger, Buchhaltung für                       | ₩/:         |
| - Predigt 854                                                      |                                                      | 42          |
| - Schulgramm, d. latein. Sprache 495                               | Ol. 7 1 1 1 2 20 1 1                                 | 868         |
| - Thaber. Predigten 555                                            | Oken, aligem. Naturgeech. 855.                       | 42          |
| Nacgele, die geburtshälfi. Au-                                     | - Naturgesch. Abbildungen zu                         | 860         |
| scultation 885                                                     | Olawsky, Wiedereinführung der                        |             |
| Nagler, Künstler-Lexicon 451                                       | Leibesübungen                                        | 687         |
| Nante Strumpfs hinterlassene<br>Papiere 885                        | Oltrogge, Lesebuch für Schulen                       | 451         |
|                                                                    | Onsenoert, Gesch. der Augen-                         | •           |
| Nathanson, Dänemark's Staats-<br>haushalt 557                      | <b>^</b> • • • • •                                   | 401         |
| National - Bilder 421                                              | Ordo judiciorum                                      | 179         |
| Nationalökonom, der 421                                            | Ordolff, Lehre vem animus pos-<br>sidendi            | 421         |
| Natur; die, ihre Wunder und                                        | Orelli, Werterbuch sur frans.                        | -4.         |
| Geheimnisse (2) 421                                                | Chrestomathie                                        | 421         |
| Nammann, Erläut, sur geogn.                                        | Organ d. deutschen Mässigkeits-                      |             |
| Charte Sachsens 401                                                | Vereine 422,                                         | <b>52</b> [ |
| - Naturgesch, d. Vögel Deutsch-                                    | Original-Ansichten der merkw.                        |             |
| lands 522                                                          | Städte                                               | <b>30</b>   |
| Neander, Gooch. der Pflanzung                                      | Ornamentik des Mittelalters, s.                      |             |
| der christl, Kirche 451                                            |                                                      | <b>8</b> 55 |
| Nebbien, Anlage d. Spargelbeete 385<br>— Düngererzougungsweise 385 |                                                      | <b>56</b> E |
| — Düngererzeugungsweise 385<br>Necker, Aufgaben z. Uebersetzen 355 | Ortalii, Abbild. zu domen "Ein-<br>gewelde etc."     | <b>8</b> 55 |
| - de Sensure, Erziehung des                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                  | 479         |
| Memochen 587                                                       |                                                      | 101         |
| Naff, Rigenthumsrechte der                                         |                                                      | 101         |
| Schriftsteller 855                                                 | Ossyra, Unterrichts- und Erzie-                      |             |
| Nehm, deutsche Stylübungen 421                                     |                                                      | 463         |
| Nelk, die Aepfel 495                                               | Oswald, Leben etc. des Horaz                         | 122         |
| Nernet, über die Brochure des                                      | Overmann, d. Friechen d. Roh-                        |             |
| Hra. O. M. 479                                                     |                                                      | 152         |
| Neudecker, d. baierische Köchin 451                                | Ovidii Halieutica, ed. Haupt                         | 152         |
| Neumann, die Bleichkunst 496<br>— Krankheiten der Seneibilität 463 |                                                      |             |
| Nicolai, Medicinal-u. Veterinair-                                  | _                                                    |             |
| Polizei 451                                                        | Pabet, Berechnung des Mauer-                         |             |
| Nischwitz, Handels-Geographie \$55                                 | siegelbedarfs (                                      | 511         |
| Nizze, Geometrie 496                                               |                                                      | 587         |
| Noch ein Wort über gemischte                                       | Parizek, Gebetbuch für kathol.                       |             |
| Khen 511                                                           | Christen 4                                           | 122         |
| Noël, Aussprache d. Französisch. 868                               | Parthey, das alexandrinische                         |             |
| Norder, James 435                                                  |                                                      | 163         |
| Nork, das Leben Mosis 885                                          | •                                                    | Ю1          |
| — der Mystagog 21  — Hendwästerbuch den letzie                     |                                                      | 163         |
| - Handwörterbuch der latein.<br>Sprache 885                        | Passy, Briefe üb. Roms Wohl-<br>thätigkeitsanstalten | 135         |
| Sprache 885<br>Notizea üb. L. van Beethoven 885                    |                                                      | 519         |
| Numsen, d. Monch u. d. Nonne 465                                   | Paulucci, der Chaussée-Bau in                        |             |
| Numia, Kriton, ein Platon Dialog 511                               | England 8                                            | 185         |
|                                                                    |                                                      | 179         |
|                                                                    | Payen, industrielle Chemie                           | 168         |

|                                                                     |              | •                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                     | Seite        |                                                           | Scit        |
| Perlen der deutschen Literatur                                      | 45%          | Predigien auf alle Sonntage des                           | <b>3</b> 86 |
| Permaneder, d. kirchl. Baulast<br>Pereira, Materia medica, s.       | 511          | Kirchen - Jahres<br>— einige, und Homilien                | 537         |
| Bibliothek                                                          | 350          | Bredigtentwürfe über die 7 Sa-                            | 331         |
| Perschke, Peter Schmid:                                             | 422          | kramente                                                  | 480         |
| Perty, aligen. Naturgeschichte                                      | 565          | - von Räss und Weib                                       | 480         |
| Beschier, Esprit de la convers.                                     | 587          | Predigt - Magazip                                         | 40          |
| Petermann, das Pflanzeareich                                        | 462          | Predigt-Skizzen üb. d. Kpisteln                           | 480         |
| Petersen, Exempelbuch                                               | 495          | Preder, s. Historia                                       | 534         |
| - s. Kunst                                                          | 521          | Preusker, über Jugendbildung                              | 480         |
| Petri, Handbuch d. Fremdwörter                                      | 401          | Preuss, Friedrich d. Gr. als                              |             |
| Petrus, d. Glaubensbekenntniss                                      |              | Schriftsteller                                            | 436         |
| ven Paulus                                                          | <b>385</b>   | Prittwitz, üb. d. Grenzen d. Civili-                      |             |
| Peuchet, Memeiren der pariser                                       |              | sation, s. Nationalökonom 421.                            | 463         |
| Rolizei                                                             | 511          | Prochnow, Beschr. eines Hack-                             | 4.00        |
| Pfarrer, der katholiq. in den                                       | 400          | u. Häufelpfluges                                          | 463         |
| prenes. Staaten                                                     | 495          | Prosaiker, griechische (4)                                |             |
| Branig - Magazin für Haus- u.                                       | 587          | - römische (8)                                            |             |
| Landwirthschaft rheinisches                                         | 385          | Prüfung der Hemöopathie                                   | 563<br>400  |
| Pfister, Geschichte d. würtemb.                                     |              | Ptolemaei geographia, ed. Wilberg                         | 364         |
| Verfassung                                                          | <i>3</i> 85  |                                                           |             |
| Pflanz, s. Stubl                                                    | <b>3</b> 57  | •                                                         |             |
| Phigk, s. Unterhaltungen                                            | 408          | Quandt, A-B-C-Buch f. Anfänger                            | 885         |
| Pfnor, Construction ein. Stuben-                                    |              | Quetelet, über den Menschen                               | 422         |
| Ofens                                                               | 511          |                                                           |             |
| Philipp, Lungen - u. Herzent-                                       | •            |                                                           | •           |
| krankheiten                                                         | 855          | <b>D</b>                                                  |             |
| Phillips, d. deutsche Privatrecht                                   | 511          | Kanb, die Naturlehre                                      | 587         |
| Philostrati vitae sophistarum, ed.                                  |              | Rafn, d. Entdeckung Amerikas                              | 886         |
| Kayser                                                              | 422          | Ragusa, Reise                                             | 687         |
| Phytologiae Aristotelicae frag-                                     |              | Ramadge, das Asthma                                       | 521         |
| menta '                                                             | <b>401</b> ′ | Rammler, Universal - Briefsteller                         |             |
| Pienitz, Nothwendigkeit der Ir-                                     |              | Rampold, d. Bäder Württembergs                            | 480         |
| renanstalten                                                        | <b>523</b>   | die oriental. Brechruhr                                   | 49          |
| Piette, Fabrikation d. Papieres                                     | <b>463</b>   | Ramsbotham, Behandlung der<br>Entbundenen, s. Sammlung    | 464         |
| Pilz, Erzählungen                                                   | 495          | Ramshorn, griechdeutsch. Hand-                            | 201         |
| Pischon, Denkmäler d. deutschen                                     |              | wörterbuch                                                | 480         |
| Sprache                                                             | 511          | Ramsler, erstes Lesebuch                                  | 49          |
| Platonis Crito, ed. Held                                            | <b>5</b> 85  | Ramtour, Examinator in d. preuss.                         |             |
| - dialogi selecti, ed. Held                                         | 885          | Geschichte ·                                              | 46          |
| Platons Protagoras u. Phadon                                        | 868          | Rang- etc. Liste d. preuss. Armee                         | 45          |
| Pleasner, die kostbare Perle                                        | 5 <b>23</b>  | Raumer, Geschichte Europas                                | 88          |
| - Materialien für tiefere Ein-                                      | £00'         | Rausse, der Stern der Liebe                               | 53          |
| blicke in das A. T.                                                 | 528          | - Geist d. gräfenberger Was-                              |             |
| Ploner, Uebungen z. Uebersetzen                                     | 400 ,        | sercur                                                    | 53          |
| Pohl, Kochen u. Braten im Was-                                      |              | Rayer, Hautkrankheiten                                    | 86          |
| serdampfo                                                           | 598          | Real-Repertor. d. Mag. f. kath,                           |             |
| Ponge, Dialogues                                                    | 452·         | Geistliche                                                | <b>3</b> 6  |
| — 100 franz. u, deutsche Ge-                                        | AEQ          | Reboul-Berville, Leben des h.                             |             |
| epração<br>Pontina Diletna II                                       | 452<br>406   | Vincenz von Paul                                          | 49          |
| Pontius Pilatus II. Porter, Krankheiten d. Kehlkopfs                | 495<br>485   | Recensionen-Verzeichniss, allgem.                         |             |
|                                                                     |              | Rechenbuch, praktisches<br>Rechtsfälle mit Entscheidungen | 86          |
| Posen in geschichtl. etc. Hinsicht<br>Posener, Bau-Rechnungs-Tafeln |              | Rechtslexikon får Juristen                                | 51<br>40    |
| Post - Reisebuch durch Buropa                                       | 486          | Regesta sive rerum boicarum au-                           | ±∪          |
| Predge na vas nedejo                                                | 422          | tographa                                                  | 45          |
|                                                                     |              |                                                           | -           |

|                                                      | lelte        |                                     | Balte                     |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Regulativ über Behandlung der                        |              | Ritter, Comptoir- u. Zeitungs-      |                           |
| Leichen                                              | 865          | Lexikon                             | 638                       |
| Reichenbach, Naturgeschichte, s.                     |              | - die Stupa's                       | 458                       |
|                                                      | <b>599</b>   | - Niederaz u. seine Mineral-        |                           |
|                                                      | 480          | Quellen                             | 588                       |
| Reichert, Entwickelungsgesch. d.                     |              |                                     | 554                       |
| Kopfes d. Amphibien                                  | 496          | Robinson Krusse                     | 886                       |
| Reichlin - Meldegg, Psychologic                      |              | Rödenbeck, Beiträge                 | 480                       |
| des Menschen                                         | 612          |                                     | 464                       |
| Reinhardt, Ergänzungen zuGlücks                      |              | Rodrigues, Uebung der Vollkom-      |                           |
| Kriagt. d. Pandekten                                 | <i>53</i> 8  | menheit                             | 464                       |
|                                                      | 869          | Rohault, das naturhist. Museum      | 400                       |
|                                                      | 452          | in Paris                            | 453                       |
|                                                      | 445          | Rolfis, Taschenb. su gerichti       | 400                       |
|                                                      | 152          | medie, Uaters.                      | <b>480</b><br><b>8</b> 87 |
|                                                      | 458          |                                     | 538                       |
|                                                      | 458          | Roon, Erd-, Völker- u. Staaten-     | 330                       |
| Reisebilder aus den Pyrenien                         | 465          | kundo                               | 512                       |
|                                                      | 496          | Rôse, ab. d. Darstellung d. Gö-     |                           |
|                                                      | 512          | the echen Faust                     | 512                       |
| Remling, Gesch. der Abteien in                       |              | Rose, Krystaliographie              | 422                       |
| Rheinbeyern                                          | 422          | - Zusammenhang etc. d. Krystalle    |                           |
|                                                      | 525          | Rosser, Krankheiten d. Oriente      |                           |
| Répertoire du théâtre français à                     |              | Röding, Land - Bankunst für         | •                         |
|                                                      | <b>369</b>   | Werklento                           | 496                       |
| Reperterium der ges. deutschen                       | 400          | Rosnack, stattiner Koch-Buch        | 402                       |
|                                                      | 486          | Rosshirt, d. deutsche Strafrecht    | 512                       |
|                                                      | 40Z          |                                     | 870                       |
| Rettberg, die christi. Heilelehren                   | 464          | Rossling, d. wohlerfahrene Küfer    | 870                       |
| Ross, d. geognost. Verhältnisse                      | 588          | Retermundt, Gebet-Buch f. kathel.   |                           |
|                                                      | 5 <b>8</b> 8 | Christen                            | <b>870</b>                |
|                                                      | 480          |                                     | 612                       |
|                                                      | 480          |                                     | 458                       |
|                                                      | 355          | - warum fählt die evang. K. d.      |                           |
|                                                      | 480          | Bederfa. von PredSemin.             | 496                       |
|                                                      | 856          | Rothmaler, christl. Epistelpre-     | 400                       |
|                                                      | •••          | digton                              | 480                       |
| Ribbeck, Anselmi Cant. doctrina<br>de sancto spiritu | 5 <b>23</b>  | Rötscher, Abhandlungen s. Phi-      | £10                       |
| Ricardo, Volkswirthschaft und                        | J <b>2</b>   |                                     | 512<br>588                |
| Besteverung                                          | <b>586</b>   |                                     | 401                       |
| Richard, dramatische Kränze                          | 886          | - poetische Versuche                | 436                       |
|                                                      | 886          | Rotter, geistreiche Andachts-       | <b>3</b> 00               |
| Richter, Abhandl. a. d. gerichtl.                    |              |                                     | 538                       |
| Medicia                                              | 512          | Rubempré, Geheimnisse der Ebe       |                           |
| - Hendb. der Augenheilkunde                          | 528          | Räckert, Magazin für Exegese        | 512                       |
| - Hosperies                                          | 886          | Ruins of the Rhine                  | 458                       |
| Riedel, d. frink. Merkur v. Hr.                      |              | Rämpler, Abendunterhaltungen in     |                           |
| v. Hernthal                                          | <b>369</b>   | Leasthal                            | <b>3</b> 56               |
| Rieger, Sammlung von Gesetzen                        | 623          | Ruoff, Repert. f. d. homoop. Praxis |                           |
| Riemann, technol. Leitfaden                          |              |                                     | 558                       |
| (2) 586.                                             | 464          | Russa, Drillinge                    | 496                       |
| Rindvieb, das, seine Zucht etc.,                     |              |                                     |                           |
| s. Vieksucht                                         | 573          |                                     |                           |
| Rinne, Lehre v. deutschen Stil                       | <b>8</b> 69  | C                                   |                           |
| Ritschel, Dionysii Halicarnass.                      |              | Sage, die heilige                   | 401                       |
| precenium                                            | <b>49</b> 6  | Sailer, Andachtsübungen 422.        | 480                       |
| III. Jahrgang.                                       |              | **                                  |                           |
|                                                      |              |                                     |                           |

| · Scite                                | Sai                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sallé, Vie politique du prince         | Schleiermacher, Werke                   |
| de Talleyrand \$70                     | Schlez, kleine A-b-c-Schule 4           |
| Ballet, Schön Irla 515                 | Schlicht, Lupinen - Düngung 4           |
| Salomo ben Gabirol, Kenigekrone 387    | Schmaltz, Blicke in d. Leidenstage      |
| Salomo's Proverbien, v. Lowenstein 387 | des Weiterlösers                        |
| Salon, der. Novellen d. Auslandes 453  | - d. menschliche Leben etc. 40          |
| Salzmann, alphabet. Hüffswörterb. 422  | - Passionspredigten - 4                 |
| Bamans, prakt. Guitarr-Schule 887      | Schmidt, allgem. Geschäftaführer 4:     |
| Sammlung auserwählter Heil-            | - Buchbaltungskunde, e. Bi-             |
| formein 464                            | bliothek 4:                             |
| - der f. d. Rheinprov. ergang.         | - der Haus - Bierbraner 40              |
| O                                      | - Dictionnaire gree - moderns . 3       |
| — interess. Aufsätze aus d. gem.       | - Fundorte d. Petrefaction 5            |
| Recht \$70                             | - Grundriss der Weltgesch. (8) 3:       |
| - von Predigten bei Erled, der         | - Haus-Sekretair . 49                   |
| Pfarrstelle etc. 856                   | - neugriech. Dolmetscher . 4            |
| v. Stahlstichen zu Gesangbüch. 570     | - neugriech. Handwörterbuch St          |
| Sand, Frau v. Sommerville 496          | - über das poss. Klagerecht 45          |
| Reise - Novellen 436                   | - Volks - Briefsteller , 40             |
| Sander, Novellen und Gedichte 402      | — Zahnarzneikunat 49                    |
| Saphir, humorist. Damenbibliothek 387  | Schmitthenner, Recht d. Regenten        |
| Bartorius, Synedal - Predigt 496       | in kirchl. Dingen 💮 🖎                   |
| Savels, Gebrauch der Cases 425         | Schneeglockeben. Deutsche Lieder, 41    |
| Savignac, La mère Valentia 515         | Schneider, Berlin vor 300 Ighren.       |
| Savigny, der 10. Mai 1788 453          | - De veterum in Aristoph. schol.        |
| Schvola, Briefe eines Flüchtlings 402  | fontibus                                |
| Schaden, Beschr. d. Tegern- u.         | - der böse Blick                        |
| Schlier-Sees 481                       | - Hülfsbuch d. lateig. Sprache          |
| Lebensbilder 402                       | - Lieder für Volksschulen 53            |
| - Princip der Sprache ' 856            | — populáre Toxikologie 4                |
| - Rückblicke auf mein Leben. 387       | Schneide win, Delectus poesis grace.    |
| Schäfer, Auswahl deutscher Ge-         | elegiacae 51                            |
| dichte 458                             | Schnizlein, Begründung d. Was-          |
| Schäffer, Rechenanfgaben (2) 513       | serheilkunde 46                         |
| Schaller, der histor. Christus 370     | Scholia in Homeri Iliadem 85            |
| Scharold, Brinnerung. a. Kissingen 428 | Scholl, das württemberg. Post-          |
| Scheerer, Stauf 518                    | wesen 55                                |
| Schem, Adressbuch der Geist-           | - die Spinnstube zu Leingart 52         |
| lichkeit in Münster 464                | Schollenbruch, freundl. Gaben f.        |
| Schenach, bibl. Gesch. f. Kinder 486   | die christl. Jugend '87                 |
| Schenk, Charitas 481                   | Schoemann, Antiquit, juris publ.        |
| Scherling, ebene Geometrie od.         | Graecorum 58                            |
| Planimetrie 458                        | Schönbrodt, Handb.d.Rechnungs -         |
| - Lebrbuch d. Geometrie 453            | wesens 48                               |
| Scheuerecker, die Weihe der            | Schönhuth, württemberg. Refor-          |
| Andacht 523                            | mations - Geschichte 53                 |
| Schick, Beschr. merkw.Bauwerke,        | Schönke, Leseb. f. Töchterschalen 35    |
| s. Kinderfreund 399                    | - Unterhaltungen für Kinder 35          |
| Schiff, Gevatter Tod 436               | Schoppe, zwei Veilchen                  |
| Schiffner, Beschreibung v.Sachsen 513  | Schrader, Nachricht v. d. Hu-           |
| - Geographie von Sachsen 524           | bertusbrunnen 40                        |
| Schiller, Stahlstiche zu dessen        | — über Pferdezucht 45                   |
| Werken 436                             | Schreuer, d. Schnellschreibmanier 46    |
| Schilling, Grundriss der Natur-        | Schrift, die heilige, d. A. u. N. T. 42 |
| geschichte 496                         | Schriften d. ökon. Gosellech, in        |
| Schlecht, d. fromme kathol. Christ 870 | Sachsen 45                              |
| Schleiermacher, Hermeneutik 481        | Schrödter, die christl. Vollkom-        |
| - literar. Nachlass 481                | menheit 46                              |

|                                                                   | Seite                       |                                                         | -4.          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Schrie, Tafein der Legarithmen                                    | 518                         | Sinai, der. Reisebilder                                 | Selta<br>538 |
| Suiroter, Handb. d. gem, Rochts                                   | <b>5</b> 70                 | Sistenis, freundliche Gabe etc.                         | 465          |
| - Repetitorium d. alig. Land-                                     |                             | Sintzel, d. Kind in solsom Wandel                       |              |
| rechts                                                            | 425                         | - Gebetbüchlein f. kathol. Kinder                       |              |
| Schulbuch der Geometrie                                           | 464                         | Sjöborg, schwed. Sprachlehra                            | 387          |
| Schulchan aruch, der                                              | 870<br><b>425</b>           | Skizzen aus Irland, s. Reisen                           | 496          |
| Schüler, der höstliche<br>Schulz, deutsches Bücher-Lexi-          |                             | Smidt, Belagerung v. Glückstadt                         | 555          |
| kon, s. Heinsius                                                  | 582                         | Solie, Eroberung v. Mexike, e, Geschichte               | 460          |
| - Methode ein. Tirailleur-Coupe                                   |                             | Solm-Lich, a. Deutschland                               | 396          |
| Schulze, die Auswanderung der                                     |                             | Solomé, Uebungsbuch der franz.                          |              |
| Balzburger                                                        | <b>\$</b> 56                | Sprache                                                 | 621          |
| — s. Wandtafeln                                                   | 458                         | Soitl, Munchen mit seinen Um-                           |              |
| Schumacher, Gesetz über die                                       | 1                           | bungen                                                  | 454          |
| Wirthschafts - Abgaben                                            | 539                         | Sommer, d. Königreich Böhmen                            | 405          |
| Schurhoff, Festpredigten                                          | 870                         | Soan-, Festtags-, Gelegesheits-                         |              |
| Schätz, d. eifersöchtigen Weiber                                  |                             | and renaules.eden                                       | 497          |
| - a. Gemeinde-Ordaung                                             | 365                         | Bonnenburg, Arithmonomia na-                            |              |
| Schwab, die Sagen Troja's                                         | 524                         | toralis                                                 | 405          |
| Pathologie der Hausthiere                                         | 454                         | Soulié, Memoiren des Teufels                            | 524<br>497   |
| - Sagen d. klamisch. Alterthums<br>Schwalbe, Lehre von d. griech, | 724                         | - modernes Treiben<br>Spaan, warum habe ich des         |              |
| Modis, s. Jakrouch                                                | 385                         | Priesterstand verlassen?                                | 497          |
| Schwarz, Friedrich b. Rossbach                                    |                             | Spenden der Zeit                                        | 887          |
| Schwarze, die Arzneimittellebre                                   |                             | Speyer, Predigten                                       | 387          |
| Schwarzer, Handb, d. Geburts-                                     |                             | Spielbuch, neuestes                                     | 539          |
| kulfe                                                             | <b>57</b> 1                 | Spindler, des Schusters Zögling                         | 539          |
| Behweizerland, das malerische                                     | 871                         | - Rosetten                                              | 425          |
| Schwenck, Wörterbuck d., deut-                                    |                             | - simmti. Werke                                         | 425          |
| schen Sprache                                                     | 436                         | Sporschil, die grosse Chronik                           | 481          |
| Boolesfreund, geistlicher                                         | 497                         | Sportel-Taxen f. sammtl. Unter-                         |              |
| Seidl, Novelletten                                                | 539                         | Gerichte                                                | 518          |
| Seidlitz, Novellen                                                | 464                         | Sprache der Blumen                                      | 539          |
| Beling, über die Einheit Gottes                                   | 589                         | Sprachiebre für Land- v. Volks-                         | 436          |
| — über Hermes<br>Seiten, Claudia                                  | 5 <b>3</b> 9<br><b>5</b> 71 | Schulen<br>Spruch- und Liederbüchlein                   | 387          |
| Sesdechreiben an die Redakt, d.                                   | 3/ L                        | Spruner, hist, geogr. Hand-Atlas                        |              |
| forst. Zeitschrift                                                | 513                         | Springli, die Jugendfeste                               | 371          |
| - eines österreich, Touristen                                     | 856                         | St. Ange, d. Sprache d. Herzens                         | -            |
| Sengebusch, Herz w. Welt                                          | 497                         | Staats-Lexikon 423.                                     | 497          |
| Sean, Gedichte                                                    | 431                         | Stabmann, drei Nachte aus dem                           |              |
| Serturner, Balchrungen für des                                    |                             | Leben der Königin Anna                                  | 423          |
| gebildete Publicum                                                | 51 <b>3</b>                 | Stamm, d. Ursulinerinnen in Du-                         |              |
| Seyfried, des Nothignte aus, d.                                   |                             | derstadt                                                | 856          |
| deutschen Sprachlehro                                             | 481                         | Stark, allgemeine Pathologie                            | 871          |
| Shakspeare's dramat. Werke, in                                    |                             | Statistik, kirchl., für Mains                           | 403          |
| 1 Bd.                                                             | <b>3</b> 71                 | Statuten d. Versorgungsvereins zu                       | 871          |
| Sheridan, School for scandal, a                                   | 540                         | Tübingen  Steebow die ebiective Erkennt-                | di L         |
| Veigtmann<br>Riegi, Gott ist die Liebe                            | 5 <b>24</b>                 | Stechow, die objective Erkenst-<br>niss der Offenbarung | 497          |
| Mines, Uebereinst, der nessra                                     | <b>947</b>                  | Steiger, Wochenpredigter                                | 497          |
| Goologie mit d. bibl. Gesch.                                      | 454                         | Stein, das Jahr 1857                                    | 425          |
| Since, christi. Religionichre                                     | 402                         | - Handb. d. alig. Weltgeschichte                        |              |
|                                                                   |                             | - König Mys von Fidibus                                 | 481          |
| Smonde de Sismondi, Aufl. das                                     | =                           | Steinau, Volkssagen d. Deutschen                        | 589          |
| ria. Réiches                                                      | 464                         | Stellen, klass., d. gelebten Landes                     | 436          |
| Sinreck, das meler, Rheitsland,                                   |                             | Stephani Byzantii 19rizair quae                         |              |
| i. Deutschland 379.                                               | 474                         | supersent                                               | 524          |

| •                                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Seite                                                               | Sell Standard Balder                                          |
| Sternberg, Gesch. d. Bergbanes 437                                  | Tanner, d. Verräther d. Reichs                                |
| - Psyche 487                                                        | Gottes 87 Wesen der Sünde 49                                  |
| Stieffel, Lehrb. d. Naturgesch. 539                                 | Tarnow, Gallerie weibl. Natio-                                |
| Stiegler, Epigramme u. Madrigale 497<br>Stieglitz, Bergesgrüsse 482 | nalbilder 54                                                  |
| Stier, Hülfsbüchlein d. Lehrers 454                                 | Tarnowski, Kreuz u. Halbmond 49                               |
| Stimme aus Belgien 423                                              | Taschenbibliothek f.Reisende 424: 54                          |
| — a. d. kathol. Kirche Preussens 387                                | Taschenb. d. Liebe u. Freundschaft 49                         |
| Stobaci Florilegium 437                                             | - der neuesten Geschichte 51                                  |
| Stöckler, Hülfsb.d. Kunstfreundes 403                               | Taschenkalender, neuer 46                                     |
| Stockmeyer, Bethanien 357                                           | Taschen - Renn - Kalender für                                 |
| Stokes, die Brust-Krankheiten 454                                   | Deutschland 873                                               |
| Stolle, National-Versammlung d.                                     | Tasso, La Gerusalemme liberata,                               |
| d. Lyriker 871                                                      | von Daverio 37                                                |
| Stolterfoth, rheinisches Album 871                                  | von Orelli 87:                                                |
| Strahl, Unterleibskrankheiten 424                                   | Täuber, Erzählungen, Skizzen etc. 540                         |
| Strahlbeim, das Welttheater 539                                     | Täuffer, Erzählusgen 42                                       |
| Strasser, Zahlverhältnisse (2) 482                                  | Tauler's Sendbriefe 46:                                       |
| Streit, Samml. geometr. Aufgaben 513                                | Temme, Commentar 52                                           |
| Strif, Anton, d. wohlberathene                                      | Tempel d. Herra für Israeliten,                               |
| Gewerbsmann 524                                                     | s. Stunden 424                                                |
| Stromeyer, Beitr. zur operativen                                    | Tennecker, Erinnerungen aus                                   |
| Orthopädik 497                                                      | "meinem Leben 52!                                             |
| Stückchen, ein, Jesuiten-Arbeit 524                                 | Tennhardt, Schriften aus Gott, s. Hofeker 53                  |
| Stücker, das Leiden Jesu (2) 559 Studien der Geistlichkeit Wär      | s. Hofeker Terminkalender für die preuss.                     |
| Studien der Geistlichkeit Wür-<br>tembergs 518                      | Justizbeamten 54                                              |
| - des Vereins bergm. Freunde 408                                    | Terson, das Ende d. alten Welt 40                             |
| — u. Kritiken d. d. Journalistik 857                                | Tertulian, sammtl. Schriften 48                               |
| Stuhl, der rom., und die kölner                                     | Testament, d. neue, unsers Herrn                              |
| Angelegenheit 857                                                   | (Hannover) 45                                                 |
| Stunden der Andacht 437                                             | Thal, der Tod des Raubritters 52                              |
| f. d. weibl. Geschlecht 524                                         | Thalheim, d. Erzb. v. Köln 52                                 |
| — f. Israeliten 424                                                 | Théâtre français moderne 49                                   |
| Stürmer, d. letzte ultrahomöop.                                     | — the modern english comic 87                                 |
| Apostat 424                                                         | the british (2) 43                                            |
| Sturmlerner, Ermahnungen eines                                      | Theile, Buchstabenbüchlein 51                                 |
| guten Vaters 871                                                    | Theiner, Schweden und seine                                   |
| - Zierde der Tochter Sion 871                                       | Stellung sum h. Stuhl 48                                      |
| Suckew, Gedenktage des christl.                                     | Thesen, sechzehn, welche der                                  |
| Kirchenjahres 408                                                   | Erzb. Clemens August etc. 48                                  |
| Sue, Plick and Plock 457                                            | Thieme, Pocket-dictionary 45                                  |
| — sāmmti. Werke 408. 487                                            | - engl. Wörterbuch 45                                         |
| Sydenham's medicin. Schriften 857                                   | Thiers, Geschichte der framz.                                 |
| Sydow, Briefschreiben 867<br>— der moderne Theetisch 857            | Revolution 42                                                 |
| der moderne Theetisch 857<br>der Tischredner 888                    | Thiersch, d. Hauptstuhl d. Vem-                               |
| Syphilidologie 497                                                  | gerichts 54<br>Tholuck, Predigten 388, 40                     |
| Syri Sententiae, ed. Reinhold 454                                   | Tholuck, Predigten 388. 40 Tillier, Gesch. d. Freistants Bern |
| Dit bemenda, od. Rembold 401                                        | 388. 54                                                       |
|                                                                     | Tirol, des Land                                               |
|                                                                     | Töltényi, wissenschaftl. Grund-                               |
| <b>7</b> D                                                          | lage der Medicin 49                                           |
| Talfourd, The athenian captive,                                     | Topographie d. Erzherzogthums                                 |
| e. Theatre 424                                                      | Oesterreich 46                                                |
| Talleyrand, Memoiren 539                                            | Traume u. Schäume vom Rhein 46                                |
| Tändel - Blätter der deutschen                                      | Trode, Topogr. beider Dith-                                   |
| Inconductions Agy                                                   |                                                               |

|                                     | Salto          | !                                   | Belte        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Transise                            | 515            | Vermiehalm der Behörden der         |              |
| Thir and seine Umgebungen           | 514            | Univ. Breslau                       | 386          |
| Trigel, franz. Leeebuch             | 857            | - der Bächer, Landkarten etc.       | 421          |
| Trealitz, Vielliebchen              | 525            | - der Elleamasse aller europ.       |              |
| Trousseau, s. Ueber                 | 465            | Linder                              | 454          |
| Triffel, die, deren Naturge         | <b>)-</b>      | Vicente, Obras                      | 482          |
| achichte etc.                       | 457            | Viehzucht, die englische            | 872          |
| Türk, Erfahrungen üb. Erziehen      |                | Vierteljahrs-Schrift, deutsche      | 401          |
| Turalieder                          | 465            | Vierthaler, e. Post-Reisebuch       | 456          |
| Twesten, Dogmatik                   | 454            | Vincent, Blomentargoometrie         | 540          |
| , _ og                              |                | Vinet, Chrestomathic française      | 485          |
|                                     |                | - Littérature de l'enfance          | 481          |
| <b>T</b> T                          |                | Vion, Vertheidigung d. Christon-    |              |
| Ueber d. Nothwendigkeit eine        | <b></b>        | thems                               | 401          |
| alle. Concils                       | 425            |                                     | 514          |
| - genischte Ehen                    | 888            | Vogel, der Onkel ans Wiss           | 871          |
| — Phthicis laryages<br>— Sparkasses | 465            | - Prodromus disquis. sputorum       |              |
| Sparksees                           | <b>372</b>     | - Worte väterlicher Liebe           | 465          |
| Ueberschwemmung, die, 22 Pes        | 4 372          | - s. Kinderfreund                   | 399          |
| Uebersicht d. unregeln. gried       | L.             | Vögelin, Geschichte d. schweiz.     | _            |
| Verba                               | 540            | Kidegenossenschaft                  | 571          |
| Ulimano, Historisch od. Mythisch    | 7 540          | Vogelmann, die Zehnt-Ablösung       | 400          |
| Umbreit, Aesthetik                  | 465            | in Baden                            | 490          |
| Universal - Lexikon der Han         | <b>-</b>       | Voigtmann, Losen u. Sprechen        |              |
| delswissenschaften                  | 457            | des Englischen                      | 540          |
| Unterhaltungen für die Jugend       |                | Völkergallerie in Abbildungen       | 424          |
| - far den Bauer                     | 406            | Volks- u. Schul-Bibel f. Israelitea | 541          |
| Unterredungen üb. Dinter's Ge       |                | Volksblätter f. homeopath. Heil-    |              |
| dächtnissäbungen                    | 487            | verfabren                           | 388          |
|                                     |                | Volksbücher 437.                    | 540          |
| Usterweisungsbuch fib. d. wich      | 498            | Volkslieder, die deutschen, mit     |              |
| tigsten Lehren d. chr. Rel.         | 5 <b>2</b> 5   | ihren Singweisen                    | 481          |
| Urania. Taechenbuch                 |                | - deutsche, mit ihren Orig          |              |
| Urkunden, d. gothisch., v. Neap     | a 440          | Weisen                              | 888          |
|                                     |                | Vorlesungen? über d. Gebr. des      |              |
| <b>T</b> 7                          |                | kalten Wassers                      | 525          |
| Veith, der verlorene Sohn           | 482            | Voss, de historicis graccis         | <b>\$</b> 88 |
| Venator, die gebränchl. Freme       | <b> </b> -     | Vossii Commoutarii Virgiliani       | 425          |
| wörter                              | 424            | Vuy, De originibus juris emphy-     |              |
| Venedy, Reise- u. Rastiago          | 408            | tout Romanorum                      | 498          |
| Vent, homiletisches Magazin         | 540            |                                     |              |
| Venturini, nene hist. Schriften     |                |                                     |              |
| Vergissmeinnicht, dramatisches      |                | •                                   |              |
| Verhandlungen der Ständever         |                | A                                   |              |
| samal von Baden                     | 437            | Wasren-Kunde, mernberger            | 491          |
| - d. Wandergesellschaft säch        |                | Wachemana, Erzählungen und          | _            |
| Leadwirthe                          | 404            | Novellen                            | 454          |
| - des Gewerbvereins f. Hesse        |                | - Lilien                            | 401          |
|                                     | 4. 465         | Wackernagel, Auswahl deutscher      |              |
| - d. Stände-Versammi, Baden         |                | Gedichte                            | 498          |
| Verjährungsfristen, die             | 465            | Wagner, bunte Blätter               | 514          |
| Verson, d. Arst am Krankenbett      |                | - Formenichre der deutschen         | 921          |
|                                     | 8. <b>46</b> 5 |                                     | 425          |
|                                     |                | Sprache                             |              |
|                                     | 498            | - Handbuch zu d. Uebungsbuche       | -TO          |
| Subaltera-Officiere                 |                | - Uebungsbuch f. d. deutschen       | 425          |
| Vertheidigung des Staatsgrund       | E              | Sprachunterricht                    | -57          |
| Territoria de Manuel efent de       | 514            | Wahrmund, Schurkerei und            | 426          |
| Vertiger des Ungeniefers, de        | <b>K</b>       | Dummheit                            |              |
| wishbare                            | 526            | Walinau, die Sträffinge             | 484          |

|                                  | Seite       | mad ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite       |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Walter, die Zerstörung von Je    |             | Westphal, Grundsätze d. Bank-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           |
| rusalem                          | 482         | - Wetens '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 455         |
| - Leben des Erzb. v. Köla        | 485         | Weth, Lehrbuch über die Roth-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Walther, Leitfaden f. d. geogr   |             | stc. Gerberei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | / A95       |
| Unferricht                       | 454         | de Wette, exeget, Handbuch z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -4-         |
|                                  |             | Me . A cree , exeller transport &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · KAI       |
| Wander, Nüsse für Kinder         | 888         | N. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251         |
| - Sprüchwörterschatz             | 389         | - kurze Erklärung d. Ev. Matth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Wanderungen am Rhein             | 425         | Wetzler, Gesundheitskatechismu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>557</b>  |
| Wandtafeln für Volksschulen      | <b>857</b>  | Wichmann, Bilder aus d. span.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| z. Erleicht, d. Leseübungen      | 438         | Bürgerkriege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 498         |
| Wangenbeim, histor. Novellen     | 5 <b>25</b> | Wiedergefundene, d. vielbeweinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 466         |
| Warmbolz, Linearperspective      | 425         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Warnkönig, das Lütticher Ge-     |             | Wienbarg, Vorträge üb. akdeut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •           |
|                                  |             | sche Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **          |
| wehnheitsrecht                   | 438         | Wiener, Selma d. jüdische Seherin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Warte, die, an der Denau         | 425         | Wiese, s. Familien-Receptbuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39</b> 6 |
| Was gewährt die stuttgarte       | f           | Wikström, botan. Jahresbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404         |
| Rentenanstalt                    | 857         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Wasserheilkunde; die, is ihren   | ١ .         | Wilberg, Vorlegeblätter sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Fortschreiten                    | 465         | schriftl. Rechnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 499         |
| Wasserschieben, Gesch. d. vor-   |             | Wilbrand, Handbuch der vergl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                  |             | Anatomie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 404         |
| gratian, Kirchenrechtsquellen    | 482         | Wild, Entwurfd. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 466         |
| Weber, anatomischer Atlas        | 465         | - Geographie von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 466         |
| - Handwörterb, der deutschen     |             | - kleine Naturlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 466         |
| Sprache                          | 498         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| — Zergliederungs-Kunde           | 425         | Wilda, d. Gildenwesen im Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>#14</b>  |
| Wegeler, s. Notisen              | 885         | telaiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 514         |
| Wegweiser f. deutscheLehrer 425  |             | Wildberg, über Befriedigung d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| → in Wien                        | 498         | Geschlechtstriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 466         |
|                                  |             | Wilde, d. weibl. Gebär-Vermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 455         |
| Wehrer, Sammlung der Verord-     |             | Wildt, kathol. Gebetbüchlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499         |
| nungen                           | 482         | Wilhelmi, d. deutschen Todien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| Wehrmann, bunte Bilder a. Reisen |             | hügel bei Wiesenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 872         |
| Weichsel, die Rhein-Weser-       | ٠ .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438         |
| Eisenbahn - Action - Gesellsch.  | 404         | Wilks, der Lohn d. Verderbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Weiler, die geschiekte Köchin    | 438         | — Novelien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A38         |
| Weissenthurn, La dernière res-   |             | Williams, d. engl. Kammerdiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 404         |
| Mource :                         | 541         | Willing, Wissenschaft der Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                  |             | thematik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 389         |
| Weisse, die evangel. Geschichte  |             | Winkelblech, analytisché Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541         |
| Welter, Weltgeschichte f. Gym-   |             | Winckelmann's Werks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 525         |
| Danien .                         | 499         | Winkler, Lehrbuch d.Rechenkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| - für Schulen                    | <b>499</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 207         |
| Wendroth, d. contagioseCarbunke  | 1514        | Witterungs - Anzelger , immer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E4 -        |
| - Untersuchung der Militair-     |             | währender Rotneidsmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541         |
|                                  | 514         | Wittmann, s. Belrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362         |
| Wenig, Handwerterbi der deut-    |             | — a. Büchlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363         |
| schen Sprache                    | 455         | Wittmer, Handbuch d. Rechnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4</b> 99 |
|                                  | 137         | Wittwen- u. Waisenfreund, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 455         |
| Wenzel, Handlexicon d. steats-   | 400         | the second secon | 455         |
| arzti. Praxis                    | 499         | Wolf, Ortsgesch, von München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| - madic. u. chirurg. Diagnostik  | 541         | Welff, drei Vorlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 455         |
| Wenzig, Repertor. der polizei-   |             | - Predigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 445         |
| lichen Gesetse                   | 5 <b>25</b> | - Vorlesungen über d. Chemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 404         |
| - Supplement man Reporterium     |             | Woll-Witze, berliner, s. Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 416         |
| Werber, d. Heilquellen von Pe-   |             | Wolny, Måhren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 455         |
| (Strethet "                      | 404         | Woolstone, die Kaalkopfigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525         |
|                                  |             | Wort üb. gemischte Ehen, s. Noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 511         |
| Werdelest d. hallischen Dichter- | 926         | Worterbuch, franzdeutsches u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| bundes                           | 872         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400         |
| Werner, Ecce Jamo                | 857         | deutech-franz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 438         |
| - thuringische Bilder            | <b>3</b> 57 | William, Verwandtschaft d. In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _           |
| Westen, babinische Scherre       | <b>97</b> 2 | dogermanischen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 426         |
| •                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| Wunder, De schol. in Sophoclis         | Zeitschrift, waldeck. gemeinnätzige 45             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| urg. auctor.                           | Zettung, alig. Okonomiache                         |
| Wmderthäterin, die, d. 19. Jahrh. 499  | - des Actienwesens 51                              |
| wartert, die Natariehre 879            | Zell Acts south t                                  |
| Warst, prakt. Sprachdeaklehre 858      |                                                    |
| Wandtafein 404                         | 7-000 00 mm =                                      |
| Warth, belietristische Beiträge 389    |                                                    |
| Wastenfeld, Quellen d. Werks:          | Zetterstade Innert 1                               |
| Ibn Challikani vitae 858               | Ziegenbein, Blumeelese a. Frank-                   |
| 4-4                                    |                                                    |
|                                        | Ziehant D                                          |
| w .                                    |                                                    |
| Xavier, Briefe 485                     | Ziller Gebeutek Sic. 3 13                          |
| Xenophon, Opuscula politica 483        | Ziller, Geburtshülfe d. Hausthiere 856             |
| - quae extant 488                      | Universal-Thierarmeibuch 858                       |
|                                        | Zimmermann, d. Leben Jeen in<br>Predigten          |
|                                        | - Tobal 486                                        |
| Yelin, Oefen - u. Heerd-Ein-           | - Jahrb. d. theolog. Literatur 541<br>- s. Zeitung |
|                                        | ACE                                                |
| nentungen 858                          | Zincken, des Felerathales Win-                     |
|                                        |                                                    |
| •                                      | Zinsen Tabellen zu 4 etc. Precent 889              |
| ncharia, Rocht des Hauses              | ZAJUKTHOU, CRITALL Manianachate 272                |
|                                        | Monter, Transpossche Achreniese 889                |
| ahn's biblische Historien 514          | Spreekbuck: (8) 899                                |
| mager, Japellest of freinvilliana      | Zschokke, De Brandewijapest 889                    |
| TATION TO SOME                         | ALE DIGGES, Kirchennesht ALE                       |
| - Naturgesch, d. Väsel Mask            | Zumpe, Unterricht in der Cur-                      |
| MATERIAL COL                           | Lenciculate eve                                    |
| cheter Erzichunge w Haten              | Zoupt, das Centumviralgericht                      |
| richtelehre 872                        | . JA 2000 . ACC                                    |
| eitschrift f.Civil-u.Criminalrecht 455 | Cutammentialized der Strafene                      |
|                                        | ween, Diagrett 4KB                                 |
|                                        | Zwickenpling, d. fromme Christ Age                 |
|                                        | — der Himmelspilger                                |
|                                        | Zwingli, Siona 878                                 |
|                                        | Zanefer, Felix Anselmo A96                         |
| ther d. seconds Branco 329             | - Leonardo Belloni 426                             |
|                                        |                                                    |

### Die Literatur Deutschlands.

Neu erschienene Werke S. 849, 861, 877, 898, 418, 429, 445, 457, 478 **489.** 505. 517. **529**.

Preisherabsetzungen S. 573. 405. 438. 488.

Künftig erscheinende Werke S. 358. 373. 406. 439. 455. 466, 438, 514, 5 Unbernetzungen B. 573, 489, 515, 526.

### Die Literatur des Auslandes.

Französische Literatur S. 859, 874, 890, 406, 426, 439, 456, 467, 499, 515, 526, 542,

Belgische Literatur S. 376, 409, 441, 469, 543,

Englische Literatur S. 409, 469, 486, 502,

Italienische Literatur S. 410, 442, 470, 502,

Schwedische Literatur S. 428, 444, 505,

Holländische Literatur S. 411, 487.

Polnische Literatur S. 471, 528,

#### Totisen:

Bücherverbote S. 360, 592, 444, 472, 528, 544,

Austionen S. 860, 472, 488, 504, 528, 544,

Kataloge S. 360, 392, 444, 472, 488, 504, 528, 544.

# M XIII.

# REPERTORIUM

der

# gesammten deutschen Literatur

Herausgegeben . im Vereine mit mehreren Gelehrten

Yon

Dr. E. G. Gerstorf, Oberbibliothekar as der Universität zu Leipzig.

# Siebenzehnter Band. 1. Heft.

Bogen 1—6. Literarische Miscellen 1. Bibliographie No. 27 u. 28. Anzeiger No. 27 u. 28.

Leipzig:

F. A. Brookhaus.

1838.

(Ausgegeben am 14. Juli 1838.)

## Register.

| Anderson, H. C., Nur ein Geiger! Aus dem Dänischen von G. F.     |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| von Jenssen. 3. Bde                                              | 85   |
| Anthus, Antonius, Vorlesungen über Esskunst                      | 53   |
| Beiträge zur Geschichte und Alterthumskunde der Niederlausitz.   |      |
| Herausgeg. von C. S. G. Gallus u. J. W. Neumann, 2. Lacf.        | 71   |
| Beneke, Wilk, Grundzüge der Wahrheit                             | 49   |
| Benicken, Schriftproben. 1. Heft                                 | 60   |
| Borhan-ed-dini Es-Sernudji Enchiridion Studiosi edit. Car.       |      |
| Caspari                                                          | 41   |
| Box, Londoner Skizzen. Aus dem Engl. von H. Roberts              | 81   |
| Burchard, Joh. Aug., de tumore cranii recens natorum sanguineo   | •-   |
| symbolae .                                                       | 20   |
| Champagner-Schäume. Umbildungen P. de Kock'scher Skizzen         | •    |
| Von L. Seidelmann                                                | 82   |
| Disse, Jo. Andr., Pathologia et Therapia Cacochymiae scrofulosae | 19   |
| Encyklopādie der gesammten med. u. chir. Praxis. Bearb. von      | 20   |
| Dr. Geo. Fr. Most. 2. Aufl. 2 Bde                                | 17   |
| Supplement zur 1. Aufi.                                          | 18   |
|                                                                  | 48   |
| Erigenae, Johannis Scoti, de divisione naturae libri quinque     | 80   |
| Erlenström, Carl, humoristische Zeichnungen eines Kinsiedlers    | , OE |
| Falkenstein, Rud. Freih. v., Beschreibung meiner langwierigen    | 81   |
| Krankheit und endlichen Heilung durch kaltes Wasser .            |      |
| Fischer, J. J. Chr., der Dorfbarbier in einer veredelten Form    | 2    |
| Fleckles, Leop., Karlsbad, seine Gesundbrunnen und Mineralbäder  | 34   |
| Francke, Friedr., das vollständige und reine Leben des Gefühls.  | 5    |
| Friedemann, Fr. Trgo., christl. religiose Anregungen. 1. Bd.     | ٠,١  |
| Gall, Ferd. v., Reise durch Schweden im Sommer 1836. 2 Thle.     | 6:   |
| Gallus, C. S. G., and J. W. Neumann, Beiträge zur Geschichte     |      |
| u. Alterthumskunde der Niederlausitz. 2. Lief. s. Beiträg        |      |
| Greiss, C. B., Lehrbuch der Arithmetik                           | 6    |
| Halm, Friedr., der Adept. Trauerspiel in 5 Aufzügen              | 7    |
| Camoons. Dramat. Gedicht in 1 Aufzuge                            | 7    |
| Hammer, Jul., Adlig u. Bürgerlich. Novelle                       | 8    |
|                                                                  |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Selie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| Higgs, Geo. With. Fr., Werke. 10. Bd. S. Abthl. Vorlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| über die Aesthetik. Hermisgeg. von Dr. H. G. Hotho, S. Hd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48    |
| Biller, Rob., der Schleiebhändler. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55    |
| Berein Fleeri, Qu., epistelas commentariis uberrimis instructas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76    |
| edit. S. Obbarius et Th. Schmidius. Vasc. I. et II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |
| thit. S. Oppurato es An, Scharbatt, Parc, L. et II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -904  |
| straveldi, J. van, alphabet. Sammlung deutscher und franz. Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Censurten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 95    |
| Jacob, Fuel L., der Mann mit der eisernen Maske. Aus d. Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| zbischen. 2 Bde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| nhrbuch für 1888. Heraungeg, von H. C. Schumacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61_   |
| Kitte, Jac, über das Vertahren bei Abfassung der Gesetzbücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15    |
| Menze, Lev. v., aphorist. Bemerak, gonumelt auf einer Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Griecheniund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47    |
| bramer, Gust, über den Styl u. die Herkunft der bemalten grie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     |
| chischen Thungelisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57    |
| Trouver, M., Grammatik der fram Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92    |
| - Uebungen som Ueberschen aus dem Deutschen ins Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177   |
| siteische. J. Abthi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98    |
| Party of the Party | 200   |
| Frug, Wills. Trgo. allgem. Handworterbuch der philosoph, Wis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| senschaften, 5. Bel. Supplement zur 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47    |
| Lagetschnikuff, J. J., der Ris-Pallast. Aus dem Russischen von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Dr. C. Joh. Schulz, 2 Bde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85    |
| the second part to be to be to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65    |
| Lind, Junt Tim. Balth., Liehrbush des deutschen gemeinen Ci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41    |
| vilgrocestes, 5. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14    |
| Link G. C. F., meklenburg, Urkunden, s. Urkunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Mager, K. W. E., Geschichte der franz. Nationalliteratur neuerur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| and printer Zeit, 1. Bil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20    |
| - Tableau anthologique de la littérature française contem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| persise Totalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    |
| Maltitz, A. s., dramatische Kinfalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .77   |
| Membricale's, Moses, simutt, Werke, 1, Abthl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76    |
| Meyer, C., Lehrhuch der Geometrie für Gymnasien. 2, Thi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64    |
| And C. Bentouch der Geometrie für Cymnasien. L. Tal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Meyer, C. Jaz, Handbuch der Pharmakologie. 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24    |
| Managraphicen der Krankheiten der Leher nehst Bemerkk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| von Olivier, Adelon, Ferrus und Hernrd, Nach der 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Irana, Auff. ibers. von Dr. W. Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -     |
| Men, Gen. Fr., Encyklopadie der gesammt, medicinchir. Praxia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| a Escyklopidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Mallenbruck, C. F., Lehrbuch des Pandekten-Rechte. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| I THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -71   |
| Moder, Fe., Refabruogen file, den Gebrauch und die Wirksamkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -00   |
| der Heilquellen zu Homburg vor der Höhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53    |
| Augel, Or., Lehrbneh der Stervometrie u. ebenen Trigonometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66    |
| Ogicarii, Issaes, Perieles et Plato. Inquisitio hist. et philos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119   |
| Ortringer, Ed. Maria, der Ring des Nostradamus. 3 Bdc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 %  |
| Por Co. Laborator Contract Con |       |
| Press, Fr., Lebrisch der prakt, Geometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69    |
| Empack, Eract, dramat, Werke eraster Gattung. 11. u. 12. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Die Hebenatsufen. 7. u. 8. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76    |
| Bicker, C. & W., Versuch einer wissenschaftl, Begrindung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31    |
| Warserkuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| more, Earle, nofehibare Heilart des Bluthustens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27    |
| Throph., de curislibus imperii Romani post Coo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| stantinger M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -14   |
| Jak New Ale Medicinal Verfaceung Preussess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Sand. Geo., Mauprat. Uebersetzt von Fanny Tarnow. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sänger, der, oder Liebe und Khe. Nach Geo. Sand von Dr. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sauter, Joh. Nep., die Behandlung der Hundswuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scheidler, K. Herm., über die Idee der Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schnizlein, Edu., Beobachtungen, Krfahrungen u. ihre Ergebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| zur Begründung der Wasserheilkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schumacher, Jahrbuch f. 1838, s. Jahrbuch,<br>Schulz, Herm., Wanderbuch. Ein Gedicht in Scenen u. Liedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schürmaier, Ign. Heinr., die Kunstfehler der Medicinalpersonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seidelmann, L., Champagner-Schäume, s. Champagner-Schäum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sporschil, Joh., ausführl. theoretprakt. Schulgrammatik der engl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versuch eines directen Beweises der Rechtmässigkeit der<br>Todesstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Steger, B. St., die protestantischen Missionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sternberg, A. v., Palmyra oder das Tagebuch eines Papageis Stieglitz, Heinr., Gruss an Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stieglitz, Heinr., Gruss an Berlin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stopfer, Miki., Erläuterungen über die Militär-Grenz-Verwaltung des österr. Kaiserthums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uhde, Aug., Grundlehren der Arithmetik und Algebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Urkunden, Meklenburgische, gesammelt u. bearb. von G. C. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisch, 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voget, A.R. L., Notizen aus dem Gebiete der prakt. Pharmacie etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vogt, Phil. Fr. Wilh., Lehrbuch der Pharmakodynamik. 4. Aufl. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wagner, Wolf Gli Ehrenfr., häusliches Leben, burgerl. Sinn und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| schlichtchristl, Glaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Weisse, Chr. Herm., die evangel. Geschichte. 1. Bd Wesnbarg, Lude., Tagebuch von Helgeland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zillerthaler, die evangel. in Schlesien. 4. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zimmermann, Gust., ein anderes Wort zur Protest. u. Entlassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| der sieben Göttinger Professoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laterarische Miscellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LANCE OF SOCIEC DESCRIBERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Todesfälle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beförderungen u. Ehrenbezeugungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schulnachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| All and the same of the same o |
| Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 27 u. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bibliographischer Anzeiger No. 27 u. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Kathofiken zu Verfassern.)

[1066] Die evangelische Geschichte kritisch and philosophisch hearbeitet von Chr. Herm. Weisse. 1. Bd. Leiping, Breitkopf u. Härtel. 1838. XII u. 614 S. gr. 8. (3 Thlr.)

Hr. Weisse beabeichtigt in dieser Schrist auf die Strauss'sche Negation ein Positives zu bauen, das den Anforderungen der "Wissenschaft" genüge, d. b. ein Gesammthild des Lebens Jesu amfanetellen, das erhaben genng sei, um die unlengbaren Wirkungen erklärber zu machen und als Ideal der Menschheit betruchtet werden zu können, und das doch unbedingt ohne Uebernatürliches and im eigentlichen Sinne Wunderbargs ablaufe. Zu einer solchen positiven "Herstellung des geschichtlichen Christenthums aus der unklaren Halle, mit welcher os ... frühzeitig die Veberlieserung, spater das kirchlich sestgestellte Dogma umgeben hat" (S. III), glapht er sich nicht bloss in den Stand gegetzt durch das Strausssche Buch, chue welches so viel von den negativ - kritischen Blementen antzenehmen gewesen sein wurde, "dans darüber die pomirve Tendenz kanm zum Worte gekommen wöre" (S. IV); sendern auch befähigt und begufen durch seine Stellung, indem er als "Nichttheolog von den besondern Pflichten gegen das kirchsiche Glaubensbekenntniss entbunden sei, welche den Dioner der Mirche oder Den, der es werden will, fast immer, selbst ohne win Wissen, und zwar in den meisten Fällen, je gewissenhafter 📭 🎮 um so mehr, im freien unbefangenen Forschen zu hommen egen, oder wann er sich dennoch von ihnen emancipirt, eine hidselige verneinende Richtung gegen die Macht, von der er wohl bewusst ist, dass sie ihre Ansprüche auf ihn nicht auf-Separt. d. gea. deutsch. Lit. XVII. 1.

giebt, in ihm yorherrschend machen." Es soll aber iene Herstellung keinerlei "aprioristische Geschichtsconstruction" (S. VII) sein; eben so wenig, als er irgend gemeint ist, "philos. Speculation an die Stelle der Religion oder der geschichtlichen Offenbarung setzen zu wollen". Daher ist im 1. Buche (S. 3-138) eine Untersuchung über die Quellen der evangel. Geschichte vorausgeschickt, deren Resultat auf Folgendes hinauskommt: Das alteste Evangelium ist das des Marcus; aus mündlichen Mittheilungen des Petrus geschöpft, aber erst nach dessen Tode aufgezeichnet, hat es zwar auf Augenzeugenschaft, aber weder auf Zuverlässigkeit der Anordnung noch auf Vollständigkeit Anspruch. Aus dem griech. Marcus entstand, durch Einarbeitung einer in hebr. Sprache vom Ap. Matthäus hinterlassenen Sammlung von Aussprüchen des Herrs, der griech. Matthäus; obwohl von unbekannter Hand, hat er doch in jener hebr. Grundlage noch eine besondere Gewähr seiner historischen Wahrheit. Gleichsalls aus dem griech. Marcus und jener Spruchsammlung, so wie aus einer "ansehnlichen Reihe anderer Mittheilungen" (S. 56), hat der Pauliner Lucas sein Evangelium, nur freier und "mit dem Streben nuch einem gewissen Pragmetismus der Erzählung", ausammengestellt, unablingig vom gr. Matthäus (wobei jedoch unentschieden gelassen wird, ob zunächst eine gr. Uebersetzung jener Sprucksammlung oder der hebr. Grundtext benutzt wurde, S. 83 f.). Das vierte Evangelium kann vermöge seiner durchads abweichenden Aussaung von Charakter, Plan und Geschichte Jest, in welchen es unleughat die Wahrheit nicht auf seiner Seile hat, nicht Johanneisch sein, während doch binwiederum die zahlreichsten durch Bestimmtheit und Alter in besonderem Grade empfohlenen Zeugnisse zwingen, es als Johanneisch anzuerkennen. Be sitt wahrscheinlich erst nach des Apostels Tode verarbeitete .. Sie dien" (S. 119), d. h. die Reden hat Johannes allerdings Verland aber nicht zur geschichtlichen Mittheilung, soudern als einem Ver such vom Standpuncte seiner spätern hellenisch - philosophische Ansicht: dazu haben dann Glieder seiner Schule, die in den von gefundenen Papieren wirkliche geschichtliche Wahrlieit sahen, de geschichtlichen Faden aus eigenen Mitteln geliefert, dabei total fehlgegriffen; diese unbegreifliche "Unwissenheit der Un gebung oder Schule des Johannes in den Begebenheiten aus de Leben des Erlösers" (a. a. C.) wird begreiflich aus der "geistigt Rigenthümlichkeit des Apostels", der, so wie er bei seinen schrift lichen Aufzeichnungen auf nichts webiger bedacht war als the treue Relationen der Reden und Acusserungen seines Meisteris es auch "nicht leicht zu einfach berichtenden Brzählungen der A wird haben kommen lassen, aus welchen seine Schüler sieh ei gleich anschauliches Bild von der Persönlichkeit und der Lard bahn Christi hütten entwersen konnen, wie Marcus aus den R

zühlungen des Petrus". (Ref. begnügt sich zu fragen: Bellte die Schule des Joh. nicht gewasst oder vergessen haben, dass das hat Lucas und Paulus bereits in der ersten Kirche und weiter she Unterbrechung begangene Abendmahl aus einer Handlunk Jesu bei seinem Abschiedsmahle stamme? Ref. kann's um so weniger glauben, da den Bearbeitern des gr. Johannes die Auffindung des spärlichen Fadens so schwer gefallen sein soll, wie ans den diesem Kvangelium eigenthümlichen Rückweisungen geschlossen wird, durch welche sie den Lesern die Mühe, sich erst erientiren zu müseen, angeblieb ersparen wellten!) - Das 2. Buch behandelt (S. 141 - 232) die Sagen von der Kindheit den Herra. Es sind Mythen im eigentlichen strengen Wortsinne" (8.160), nicht bloss "Sagen", sagenhafte Ausschmückungen ge-schichtlicher Grundlagen; "sie enthalten bildlich ausgedrückt in sinureicher kühner Symbolik geistige Bezüge und Charakterelemente der Begebenheiten, selehe, die nicht in unmittelbarer Thatsächlichkeit erscheisen und also soch nicht in einer geschichtlichen Braithlung shae jene tiefer gehende Reflexion, welche man Philesophie der Geschichte neunt, sich mitthellen lassen" (S. 155). Die Abstammung von David symbolisiet, vermittelet der messian. Weissagungen, überhaupt "den geschichtl. Zusammenhaug, in velchem der Horr durch soine Geburt wit seinem Volke und mit den diesem Volke gegebenen Verbeissungen steht" (8, 169). In der Person des Josoph ist "symbolisch dargestellt", wie eich das Jadenthum "zum Christenthume nicht eigentlich als dessen Vater, sandern vielmehr als Stiefvater" verhalte (S. 172). Die Geburt von der Jungfrau symbolisist "die greese Wahrheit von der Menschwerdung des Göttlichen" (8. 180). Der Täufer ist "die Ides des judischen Prophetenthumes" als "zwar in wesentlichor Beziehung und Verwandtschaft, aber zugleich auch in eben so wesentlichem Gegenentze zum Christenthume etchend" (S. 189). Seine Spätgeburt sell ausdrücken, wie neue Ideen "erst dann aufzutreten pflegen, wenn diesenigen ideen, . . . die man gleichenm als thre Eltern anspreshen kann, alt und kvaftles an werden beginnes" (S. 191). Das Verstummen des Priesters Zacharins stellt dar, dass ,,die priesterliche Weisheit der larneliten .. 34 der Zeit, die vor Joh, und Christus nunfichet volunging, ist Folge ihren Unglaubens . . dareh ein göttlichen Vorhanguiss vorstammt war, und dass ihr erst, als die alten Weissagungen eeu fillt zu werden begannen, die Zunge wiederum gelöst wart!" (S. 196) u. s. w. Uebrigens soll der Mythenkreis des Lucas (a. B. nach S. 183 f.) der Altere sein. - Date 8. Buch gibt (S. 235 - 466) eine übersichtliche Darstellung: der evung. Gosphichte his zum Tode Jesu. Nach dieser stammt John aus det The Josepho mit der Maria und ist in Galilan geboren und sum Male der Menschheit erwachten. Gerade die Verhältnisse dieser

Provinz waren allein geeignet, theils seine Naturgaben zu der nothwendigen Freisinnigkeit und Grossartigkeit .zu entwickeln; theils ihm als nächsten und wesentlichen Schauplats seiner Lehrthätigkeit zu dienen. Eret nachdem er hier Jahre lang, unter ziemlich ohnmachtigen Gegenwirkungen der Schriftgelehrten und ides Synedriums, mit ausgezeichnetem Erfolge gewirkt hatte, erschien er in Jerusalem zum ersten und letzten Male; obgleich auch hier sich eine Zeit lang mit Erfolg behauptend, unterlag er endlich unter den Zerstreuungen des Festes den Anschlägen seiner Feinde. - Als Lehrer suchte er seine geistige Messiasansicht besonders gegen die Consequenzen sicher zu stellen, welche die irdische Messiashoffnung ziehen konnte; daher er theils sich hinter den unbestimmten und anregenden Ausdruck Menschenschn zarückzog, theils auf die erete bestimmte Erklärung der Jünger. dass er der Messias sei, mit der Hinweisung auf sein Leiden und Sterben autwortete. Seinem Austreten als Lehrer, wo er bereits mit sich völlig auf's Reine war, ging ein mehrjähriger Kampf. veraus, die spgen. "Versuchung", die auf die Taufe durch Joh., welche als ein nothwendiges Moment in der Entwickelung seinen messianischen Bewusstseine zu betrachten ist, folgte; nicht er wurde ven Job. als Messias proclamirt, als welchen dieser ihn erst nachdem er sich bethätigt hatte, erkennen konnte und erkannt hat: sondern dieser von ihm als Elias bezeichnet. -Seine geistigh sittliche Tüchtigkeit offenbarte, bewährte und unterstützte er durch die Wundergabe, welche als die leibliche Seite derselben und als angehoren au denken ist, in den Erscheinungen des Magna tismus ihre Analogie hat, dieselben jedoch weit überragte. dass er durch den "magischen Einfluss seiner Persöulichkeit (8. 359) selbst in die Ferne, ja durch blosse Berührung aus chne und wider seinen Willen wirkte. Nur die durch magne schen Einfluss erwickbaren Handlungen sind die darch Christi Baruf bedingten wahren Wander; alles Andere sind blosse Mirai kel, dergleichen er stete verweigerte, und die nur durch ierie Auffassung oder Veraussetzung in die evang. Geschichtserzählung Ringang gefunden haben (S. 370). Die körperliche Heilkraft. wa "Folge und nothwendige Begleitung einer sittlichen Heilkraft wie denn "die Krankheitssähigkeit der menschlichen Natur im All gemeinen durch die eittliche Gehrechlichkeit dieser Natur beditte inti (S. 346, 48). Diese Wundergabe hat Jesus auch auf Apostel übergetragen, und es ist ihre körperliche Befähigun daza vielleicht aines der Hauptmotive der Auswahl gewesen ; And as hat er wahrscheihlich augelassen und beibehalten . wel er wesentliche Dienste geleistet hatte, seine Entfernung wesen liche Nachtheile gehabt hatte, dagegen er das Werk Jesu aus wider seinen Willen fördern musste (S. 397). Die Wunderken selbet hat sich wahrscheinlich in der apostol. Kirche in der Tami

nech geheimnissvoll erwiesen, und in Jesus war es vielleicht vormilich ihre Abnahme, an welcher man den Schluse seines Bemis erkannte. - Die Verurtheilung und unmittelbar darauf die Vollstreckung des Urtheils erfolgte unter Umständen, wo die Möglichkeit einer erfolgreichen Vertheidigung vor Pilatus vorlag; dass er erkannte, sie nicht benutzen zu dürfen, bewährt die Wahrheit seines Berufs und die Richtigkeit seines Entschlusses. Es, gab für ihn "dem Kaiphas und dem Pilatus gegenüber... keine Möglichkeit einer würdigern und grossartigern Haltung, als diejenige, die wir ihn wirklich beobachten sehen" (S. 461). -[Ref. kann nicht verhehlen, dass ihm eine so durchaus magnetische Person, dass sie durch ihre blosse Annäherung, in Nähe and Ferne, wissend and anwissend, wollend and nichtwollend, magisch auf Geist und Körper wirkt, - dass ihm eine solche magnetisch - magische Person etwas Gespenstischen und Abstossendes hat; dass er aber zu dieser Uebertreibung des Magnetisman auch keinen durch die Consequenz der Weisse'schen Kritik gerechtsertigten Grund sieht. Die evangelischen Stellen, auf welche sie gebaut wird, hatten wohl in das Gebiet des einmal angenommenen und vom Wunder unterschiedenen Mirakulösen verwie-Weiter und auf Weiteres einzugehen, gesen werden müssen. stattet der Raum nicht; nur Das möge noch bemerkt sein, dass gerade über die geistige Idealität des magnetisch - magischen Christus noch kein Urtheil abgegeben werden kann, so lange die von Hrn. W. im Vorans augestandene Sündlosigkeit, von welcher im 2. Bde. ausführlich gehandelt werden soll, sich noch nicht ersehen und übersehen lässt; und dass auch die Binsicht in die magnetisch - magische leibliche Seite noch des Abschlusses ermangelt, weil Hr. W. die Entscheidung über die Auferstehung ausgesetzt hat, ohne dass sich dazu ein zwingender Grund absehen lässt.] - Das 4. Buch geht (S. 469 - 614) die evangel. Brzahlungen und Reden nach Murkus durch, woran sich dann (nach S. 469 f.) im 2. Bde, im 5-7. Buche die ev. Erzählungen und Reden nach Mith., nach Luk. und nach Joh. und endlich (mach S. VII) im 8. Buche eine philosophische Schlussabhandlung anschliemen werden. Ref. will (zu geschweigen, dass er nicht sheight, wie es im 4-7. Buche ohne Wiederholungen abgehen soll) nor bemerken, dass das 4. Buch den Kindruck der Ursprünglichkeit des Markus um so weniger zu machen vermag, jemehr die Hinweisungen und Zeugnisse dafür gehäuft sind und eine grosse Anzahl in ihrer auf den ersten Blick zu Tage liegenden Willkärlichkeit und Unhaltharkeit nur Verdacht erwecken muss. soll z. B. S. 471 ff. gleich die erste Erzähkung (von der Taufe durch Joh.) "wie voraus bestimmt. dazu" sein, die Ausicht "in das ganstigste Licht zu stellen und die Folgen derselben nach hem ganzen Umfang und Gewicht erscheinen zu lassen", und doch kommt nur beraus, dass man die Worte: er sah den Himmel offen u. s. w. nur "einfach buchstäblich" aber (!) von eines innern Vision und zwar Jesu zu nehmen habe, weil Lukas dieselben Worte dem Stephanus in den Mand lege, wo noch Niemand an ein ausseres Schauen gedacht habe, und weil Man kas die folgende Stimme in der 2. Person gebe; der wahre Grund ist aber wohl, weil's a priori kein ausseres Factum sein dark ein Wunder nicht, weil sich das von selbst versteht, eine na türliche Begebenheit so wie eine Vision des Täufers nicht weil dieser Jesum nicht im Voraus als Messias gekannt habet So begreift sich denn freilich der Schlusssatz (S. 472) "Wir finden uns, wenn wir namentlich schon unsre allgemeine kritischen Voraussetzungen dazu mithringen, (zu obiger Auffassang) sogar genöthigt". Das wird aher gerade eben so schlagend sein, als wenn S. 474 noch bemerkt wird: "Wir haben fü diesen kurzen bildlichen Ausdruck eines im Geiste Selbsterlebter eine in jeder Hinsicht treffende ja schlagende Analogie in den voi Jesus urkundlich gesprochenen Worten; Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen."

[1067] Christlich-religiöse Anregungen für studirend Jünglinge auf Gymnasien und Universitäten, aus den Schriften der bewährtesten Denker, Gottesgelehrten und Kanzelredun aller Confessionen gesammelt von Fr. Trgo. Friedessend d. Theol. u. Philos. Dr., hers. Nass. Oberschulrathe u. Direct des Landes-Gymnas. zu Weilburg u. s. w. 1. Bd. Weilburg Lanz. 1837. XVI u. 388 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Unter dem Titel "Paranesen" veranstaltete Dr. Fr. für & studirende Jugend eine bis jetzt zu drei Bünden angewachses Sammlung wissenschaftlich anregender Aufsätze der vorzüglichste deutschen Schriftsteller, welche auch Religiöses umfassen sollte Der Stoff zu diesen "Paräneaen" wuchs ihm aber so an, dass d wie durch vorliegende religiöse Chrestemathie geschieht, für d Religiöse eine neue Sammlung eröffnete, die er aber nicht a ein Lehrbuch, sondern als Materiale zum eigenen Nachdenlu durch Privatlecture betrachtet und benutzt wissen will, obschoneinzelne kürzere oder längere Abschnitte im Unterrichte benne hat, nicht bloss vorlesend, sondern in freiester Form darnach terrichtend. Bei der Zusammenstellung der Aufsätze, welche 🕹 Inhalt dieses Bandes bilden und Auszüge aus grösseren, jedean genau nachgewiesenen Schriften von Ackermann, v. Ammon, Ha Heydenreich, Röhr, Schmid, Steudel, Ullmann und de Wette d halten, liess sich der Herausgeber von dem dringenden Bedd misse der Gegenwart leiten, Lass die studirende Jugend auf chersten Gymnasialstufe, besonders diejenige, welche auf der II

versite durch ihren Beruf nicht wieder besondere zu diesen Gogestieden zurückgeführt wird, gewöhnt werde, das Christenthum ingener Tiefe zu ergreifen und die allevitigen Boziehungen, darch reiche es mit dem menschlichen Leben ausertreunlich susammen-Mogt, lebendig zu erfassen, indem sie nur auf diesem Woge zu der anerlasslichen Ueberzeugung gelangen werde, dass Religion woder Denken, noch Fühlen, noch Wollon allein sei, sondern Alles, we nicht zugleich, doch zusammen, und dass alle Vermöges des Messchengeistes, wie verschieden in ihrer Natur and wie wachselne in der Intensität ihrer Thätigkeit, nach Maassgabe ihrer Bestimmung berufen seien, das Göttliche anfranchmen und darzustellen." Ro laset sich wicht im Mindesten bezweifeln, dass die Münner, aus deren Schriften diese Sammlung entlohnt ward. es nicht ungern seben werden, dass man ihre Worte auch da hört and benutzt, wohin sie nicht alle ursprünglich gerichtet waren, wenn auch eine übnliche Uebereinstimmung der Verleger kaum zu arwarten sein dürfte. Für den 2. Bd., der besondere zu hemiletischen · Fragmenten bestimmt zu sein scheint, bat der Herausg. in einer langen, alphabetisch geordneten Reihe von Namen die Manner bezeichnet, welche ihm für seinen Zweck contribuiren sollen. France muse man sich der gesunden Ansichten, welche der Heranggeber über die auf Gymnasien zu erzielende sittlichreligiões Bildang hat, indem er sie nicht bloss in den betreffenden Lehrstunden mitgetheilt, sondern darch die ganze Einrichtung der Lehranstalt unbemerkt gefordert wissen will, in ihren öffentlichen, ernsten und heitern Versammlungen, Reden, Uebungen, Fester, Spielen und in dem ganzen Tone für Wissenschaft und Sitte, besenders auch in der rechten Leitung der Gesangübungen. Ueberhanpt ist die Verrede zu dieser Schrift auhr lesepswerth.

[1068] Die protestantischen Missionen und deren gesegnetes Wirken. Für Alle, welche sich über die segensreiche
Ausbreitung des Christonthums unter den Heiden durch die protestant. Missionen belehren wollen, übersichtlich susammengestellt
von B. St. Steger, zweit. Pfarrer in Hof. Hof, Gran.
1838. VI u. 150 S. gr. 8. (16 Gr.)

Da seit dem Krocheinen der dem gleichen Zwecke dienenden und höchet brauchbaren Schrift: "Die gesegnete Ausbreitung des Christenthumes unter Heiden, Mahommedanern und Juden in der neuesten Zeit, zur Beförderung des Missionswerks in einer kurzen Uebersicht dargestellt von M. C. G. Leonhardt, Pastin Neumark" (1820), hereits 18 Jahre verflossen sind, und gerade in diesem Zeitraume so thitig und erfolgreich für die Ausbreitung des Christenthums gewirkt worden ist, während der bei weitem grössere Theil der Christenheit noch immer keinen Antheil a dieser heil. Angelegenheit nimmt, no kommt die vorlieg. Schrif einem fühlbaren Bedürfnisse entgegen und verdient allen Denen welche sich in der Kurze über den genannten Gegenstand unter richten wollen, im so mehr empfohlen zu werden, je sorgfältige sie gearbeitet, je zweckmässiger ihre Kinrichtung und je ruhigu milder und wohlthuender der Ton ist, in welchem sie abgefan Nachdem der Vf. über Entstehung und Zweck der Missione gehandelt, eine kurngefasste Uebersicht der Ausbreitung des Christenthums vom ersten Beginn der Missionen bis zur Zeit der Reformation gegeben, und über die Mittel zur Ausbreitung des Christenthums in alterer und neuerer Zeit einleitungsweise gesproche hat, gibt er im 16. Abschn. die Geschichte der protestantischer Missionen, auf welche er sich gesissentlich beschränkt hat, sei der Zeit der Reformation bis auf die neueste Zeit, bei welche er natürlich ausführlicher ist, und zwar so, dass er zuerst jedes mal den fraglichen Welttheil (Asien, Afrika, Amerika, Asstralien) und die Bewohner desselben in ihrem noch unbekehrten Zustande schildert, sodann über die in demselben gemachten Missionsversuche berichtet, und endlich die Erfolge darstellt, welche die Bemühungen für die Ausbreitung des Christenthums in demsetten gehabt haben; die bekannten Missionsmagazine und Missionshitt ter nebst Jahresberichten und Specialgeschichten boten ihm det reichlichsten Stoff dar, der mit umsichtiger Auswahl benutzt was den ist! Im 17. Abschn. ist noch von der Ausbreitung des Chri etenthums in Europa die Rede, und die Schlussbemerkungen 18. Absohn, beziehen sich theils auf eine Nachweisung des int gen Zusammenhanges der Missionen mit den Verheissungen wi Weissagungen des göttlichen Wortes, theils auf eine kurze Wi derlegung der gewöhnlichsten Einwendungen gegen die Missions Obwohl in den meisten Fällen diese Einwendungen nu leere Ausstiichte eines weltlichen Sinnes sind, der dem christliche Glauben selbst entfremdet ist, so dass alle Widerlegung dersel -ben fruchtles bleiben muss; so mag es doch nicht an Solchen felt len, welchen es mit diesem oder jenem Bedenken ein wirkliche Ernst ist, so dass sie für die Förderung des Zweckes der Mis sionen gewonnen werden können, wenn ihnen ein Wort der Vet ständigung entgegengebracht wird. Es ist daher sehr zu bill gen, dass sich der Vf. darauf eingelassen hat, Denen Antwort z geben, welche sagen: 1) "Ja, wenn es so nothig ist, dass di Heiden sich bekehren, was ist mit den vielen Millionen (gewot den), die bisher dahingestorben sind? Gott wird gegen sie aus barmherzig gewesen sein. 2) Der Mensch kann in (bei) jedt Religion selig worden; es kommt nicht darauf an, was, sondet wie man anbetet. 3) Man muss die Heiden zuvor civilisiren, el man den Versuch machen kann, sie zum Christonthum zu bekel ren. 4) Wir haben Arme und Unwissende genug unter uns, so dass vir nicht erst nöthig haben, unsere Kräfte und Geldbeiträge zur Bekehrung der Heiden hinzugeben. Ueberdiess sehlen ja den Meisten die nöthigen Geldmittel zu ihrem eignen Unterhalte, wie können sie da erst noch für fremde Länder sich ausopfern? 5) Die Missiomere müssen es in der Lehrweise versehen; wesshalb his jetzt noch wenig geleistet wurde, besonders wenn man davon abrechnet, was die Missionsberichte Unwahres berichten. 6) Wer weise doch, wie die gespendeten Beiträge verwendet werden? 7) Die Missionssache ist doch nur Parteisache der Mystiker und Pietisten." Möchte Das, was der Vs. tressend erwidert hat, vielen Kingang finden und reiche Frucht schaffen! Küchler.

[1069] Häusliches Leben, bürgerlicher Sinn und schlichtchristlicher Glaube, in kirchlichen Vorträgen von Wolf Gli. Ehrenfr. Wagner, Oberpfarrer in Schneeberg. Schneeberg. (Müller.) 1837. VIII n. 175 S. gr. 8. (20 Gr.)

Diese gegen Ende verigen Jahres erschienenen kirchl. Vortrace liefern abermals ein rühmliches Zeuguiss von der wissenechastlichen Bildung der Mohrzahl der sächsischen Geistlichen und zugleich von deren regem, Kifer für Beförderung wahrhaft ehristl. Lebens, bürgerlichen Gemeinsinnes und Achter Humanitat. Der Vf., der schon durch einzelne Predigten, welche von ihm zum Drucke befordert wurden, und durch seine Nachrichten über das marienberger Waisenhaus, welches er als ein ehrenvolles Denkmal seiner Väter in seiner früheren Stellung nicht bloss erhalten, sendern auch zum Segen jener Stadt erweitert hat, rühmlich bekannt ist, und welcher diese Vorträge besonders desshalb dem Bracke übergab, um der schneeberger Arbeitsschule, welche er. unterstätzt durch königliche Gnade und menschenfreundliche Wohlthäter, grundete, durch den Mehrertrag einen kleinen Gewinn zu verschaffen, sucht durch Klarheit und Warme der Darstellung die erkante evangel. Wahrheit durch den Verstand zum Herzen und ans den Pforten beider in das Leben- der Menschen einzufähren. Die Sprache, in welcher der Vf. redet, ist rein und edel, nicht mit Blumes aus einem poetischen Treibhause, sondern mit den Edelsteinen der Sehten geistlichen Beredtsamkeit geschmückt. Anordnung des Stoffes ist nach den logischen Gesetzen getroffen and die Durchführung des leitenden Gedankens streng und special. Nur zuweilen philosophirt der Vf., wo er hütte individualisires konnen; nur etwa zwei Dispositionen hätten vielleicht kürwer und klarer ausgedrückt werden können. Die Sammlung enthalt 19 Predigten. Darunter befinden sich 2 Neujahrspredigten, the nostreitig einem Jodon, der sie ausmerksam und mit empfängthen Herzen horte, die ächt religiose Weihe aum Eintritt in die

dunkle Zukunft geben. Interessant und voll höchst beachtungswa ther Wahrheiten sind die beiden Predigten: "Ueber die pflich massire Berrgnang, die wir Anderen bei den Verlegenheiten i zoselligen Leben schuldig sind", und "Von den! Gefahren, wold der bloss änsseren Ehrbarkeit zur Seite stehen". Die, wold mehr anf ein fein geschliffenes Acuseere, als auf ein fein geld detes Herz achen, werden wohl den hier gebetenen Lebensepien nicht zum täglichen Gebrauche nehmen. Vorzüglich ausprechen ist die in Marienberg bei des Vfs. Abgange nach Schneeberg-m haltene Abschiedspredigt: "Was ist en, das mich an euch bindt auch wo ich von euch gehe?" Hier redet ein tieffühlendes. mit nichfach, wie es scheint, genrüftes, aber im frendigen Bewngeten der Bewährung erstarktes Herz, die Sprache der ehrlichen Offenhei der dankbaren Liebe und der festen Zuversicht, dass trenes Wil ken nicht ohne Segen bleibe, wie oft es auch nicht richtig von standen und gewürdigt wird. Wir müssen unbedingt diese Al schiedspredigt eine Musterpredigt dieser Art nennen. Ueber ihre Inhalt, ihren Ton, thre Anordnung ist eine Herzensweihe ausge gosden, welche gewise auf immer jene Gemeinde mit dem Al schiederedner verband. Die Osterpredigt: "Wie Vernunft m Christenthum uns lehren, dass das Leben im Tode bleibett, with mit Achtung vor dem religiösen Bruste erfüllen, mit welche auch die entgegengesetzte theolog. Richtung derartige Glanhau wahrheiten ahrietlichen Zuhörern predigt. Zwei zeitgemässe Pr digten sind: "Wie wir den Verwurf zu betrachten haben. de die alte Liebe der Völker gegen die Fürsten gesunken angen "Wie wehret der Staat der Armuth und dem Verderben, welt in threm Gefolge ist?" Sie verrathen eine warme Vaterlandslich geben manches ernète West zu bedenken, und ehren den Vi deschalb, dass er offen mit der Sprache herausging, we sendt Mancher nich school vor Donon, die den Leib todten m. . Ausführlicher über Kinzelens zu sprochen, verstattet der Ras nicht. Schlüsslich nur noch die Bemerkung, dass es nas gefin hat, daes in der Bergpredigt nicht, wie auweilen geschieht, bergmannischen Kunstausdrücken, wie schön und kräftig sie au sind, gespielt ist, ob sie gleich, was sehr recht ist, nicht gangl vermieden sind, und die Bitte, der Vf. möge eine Fortsetzung fern nud die Zweisel daran, welche er im Vorworte andeutet. Le tig niederschmettern. Von Herzen wünschen wie auch, dass 34 menschenfrenndliche Absicht bei der Harausgabe dieger, Prodin ihm gelinge, und sein Institut zum Segen Schneebergs gedei Denck und Papier sind gut, und ausser den angezeigten Denck lenn begegneten dem Ref, pur wenige.

# Jurisprudenz.

[1070] Lehrbuch des Pandekten-Rechts. Nach der Dectrina Pandectarum dentsch bearbeitet von Dr. C. F. Mühlenbruch, Geh. Jestisrath u. Ritter des reth. Adlerord. 3. Cl., erd. Prof. d. R. zu Göttingen. 2., verbess. u. verm. Aufl. 3. Thl. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1838. XIV u. 528 S. gr. 8: (3 Theile n. 4 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XV. No. 19., Bd. XVI. No. 766.]

Auch bei diesem letzten, ungeführ um 16 Seiten vermehrten Thoile, hat Ref. zunächst über einige Aenderungen in der Ordnung der Lehren zu berichten. Sie finden sich im Rebrechte. und beginnen hinter 6. 614. Auf diesen, von dem Begriffe der bereditas handeladen 6. folgt nämlich jetzt der ehemalige 6. 697. von der Persönlichkeit der Erbechaft (Recht der hereditas jacons). Badurch sind die Zahlen aller &&. bis zum ohemaligen &. 677. (Begriff und Arten der Notherben) um eine vermehrt worden. Von diesem 6. an sind aber die Aenderungen bedeutender, indem die Lehre vom Notherbearechte theils durch die Aufnahme der chematigen &c. 769-776. (von Testamenten, worin Notherbenrechte verletzt sind) vervolletändigt, theile auch ganz neu geordnet ist. Sie schliesst jetzt mit §. 694. statt früher mit §. 684. Die senst auf diese Lehre unmittelbar folgenden swei 66. über die Codicille, sind jetzt von dieser Stelle weggenommen; der erstere kommt in dem Abechnitte von den Vermächtnissen als §. 729. uster der Rubrik : Form der Anordnung von Vermachtnissen, der letatere in der Lehre von der Behinderung und dem Verlaute des Successionsrechtes als §. 785. vor. In Folge aller dieser Asnderungen und die binherigen §§. 687-696, jetst mit den Zahlen 694-704. und die 66. 698-720. mit den Zahlen 705-727. bezeichnet worden. Hierauf folgt jetzt (§. 728.) ein neuer §. Wer die Form der Vermächtnisse, auf diesen der ehemal. §. 685. 4 §. 729., and darn der bisherige §. 727. als §. 730., so dass 20 40. 721-726. nummehr die §§. 731-736., und aus den §§. 728-763. jetst die §§. 737-772. geworden sind. Ganz amgestellt und durch die schon bemerkten Veränderungen theile vermehrt, theils und vorzüglich vermindert ist das letzte Capital, htter 6. 764-790., jetat 6. 773-791. Ausser diesen bedeutenden Neuerungen in der Stellungen der einzelnen 66. ist auch in den Veherschriften der Abschnitte des Erhrechts Vieles geündert, to desselbe nicht mehr aus sechs, sondern aus zehn Capiteln besteht, indem verschiedene Unterabtheilungen jetzt als Capitel bewienet worden nind, - Wie bei den früheren Theilen, muss

aber Ref. auch bei diesem die Anerkennung aussprechen, di der Vf. auf eine Bereicherung des Werkes, namentlich du die Berücksichtigung der neueren Erscheinungen, ernstlich bedei gewesen sei. Ref. hat in dieser Hinsicht gar nichts verme Freilich eine vollständige Revision dem Inhalte und der E nach, wie sie auch bei dem vortreffichsten Werke, welches Reihe von Jahren hindurch seine ursprüngliche Gestalt im Wen lichen behalten hat, neihwendig wird, hat der Vf., überrasche die die Schnelligkeit, mit welcher die allgemeine Verbreitung des ches eine nene Ausgabe erheischte, nicht vornehmen können. Di deutet er selbst in der Vorrede zum 1. Theile S. XV an, 1 gerade diese Andeutung gewährt bei der unermüdeten Thätigf des Vfs. die Bürgschaft, dass er, sobald ihm die Verhältnisse mi Musse zur Ausführung einer solchen Revision geben, sie kei tigst bewerkstelligen wird. Für diesen Fall will Ref. einige Pun hervorheben, in welchen nach seiner Ansicht Zusätze und Verhi serungen zu machen sind, indem er dadurch zugleich die At merksamkeit zu beweisen hofft, mit welcher er das Werk des V durchforscht hat. Er wählt zu diesem Behufe die Lehre von Substitution. Im 6. 668. bei der Note 5) hatte erwähnt werd können, dass die wechselseitige Substitution in den Quellen an mutua substitutio heisst; s. L. 64. D. de legatis 2. - Zu Fällen, in welchen nach §. 671. die Vulgarsubstitution wegen sind noch folgende hinzuzufügen: wenn die Bedingung der f stitution nicht in Erfüllung geht (L. 21. D. h. t.), wenn der stitut die Erbschaft ausschlägt, und wenn der substituirte Mit nicht auch als institutus Erbe wird (L. 23. D. eod.). Im §. konnte noch bemerkt werden, dass, wenn der Vater von mehr anmändigen Kindern das eine dem anderen, und jenem wiede eine dritte Person aubstituirt hat, die Regel: substitutus substi est substitutus institute nicht eintritt (6. 6. J. h. t. L. 47. Di t.). In demselben 6. muss es unter Nr. 3) wohl heissen: act in demselben Testamente oder in einem anderen (statt: in schiedenen). Auch wäre bemerkenswerth gewesen, dass in A Quellen bald das Testament, welches der Vater für sich und Kind errichtet hat, als zwei Testamente (principale und pupil testamentum oder primae und pupillares oder secundae tabu betrachtet, bald das letztere auch nur als ein Zubehör (segul des väterlichen Testaments behandelt wird. - Zu den Fällen welchen eine duplex substitutio nicht angenommen werden welche der §. 674. enthält, gehört auch noch der: wenn der ter sein unmündiges Kind und dessen Mutter zugleich eins und dem ersteren Jemanden substituirt; dann wird nämlich eine Vulgarsubstitution angenommen (L. 9. C. de instit. et sub - im 6. 675. ist unter Nr. 4) als ein Fall, in welchem dies pillarsubstitutibn erlöschen soll, angegeben: Wenn der Pupill

steht sich nach des Vaters Tode) durch Adrogation wieder einer väterlichen Gewalt unterworfen wird. Allerdings sollte der Strenge des Rechtes nach in diesem Falle die Pupillarsubstitution erläschen, weil der Pupill nun nicht mehr sui juris ist. Allein der Arrogator muss dennech dem vom leiblichen Vater des Arrogirten früher ernannten Pupillarsubstituten das Vermögen des Arrogirten herausgeben, wenn der Substitutionsfall eintritt. Diess steht zwar nicht in der L. 22. §. 1. D. de adopt. und der L. 10. §. 6. D. h. t., wie der Vf. sehr richtig in der Note 11) bemerkt, wohl aber ist es in der L. 18-20. D. de adept. und besonders in der L. 40. D. li. t. klar ausgesprochen. . Uebrigens aind zu den Kriöschungsfüllen der Papillarsubstitution, welche das Lehrbuch in dem §. 675. unter 1-3 angibt, nech folgende swei hinenzufügen: zur Strafe (s. 6, 585. Note 3. 7. und 8.), und wenn der Pupillarsubstitut vor dem Papillen stirbt oder sonst wegfälk; and keinen Mitsubstituten hat (L. 10. pr. D. h. t.); jedoch treen seine Erben als Papillarsubstituten ein, wenn er auch zum Erbein des Vaters ernannt gewesen, und bereits Erbe desselben reworden ist (L. 59. D. de acquir. hered.). - Im §. 676. endlich hatte unter Nr. 6) bemerkt werden sollen, dass es genügt. wenn der Vater nur eins von den Geschwistern; oder in Ermangelang derselben, nur eines von den Kindern des Wahnsianigen subetituirt, wobei jedoch zu der Nothwendigkeit, sie zu berücksichtigen. vorausgesetzt wird, dass sie bei Verstand seien (L. 9. C. h. t.). Aus diesem Salze folgt auch, dass die Substitution nicht stets erlischt, wenn dem Wahnsinnigen noch Kinder geboren werden, oder. Geschwister binzukommen, und diese nicht schon im vorma im Testamente berücknichtigt sind, wie es am Ende des & heiset, sondern nur dann, wenn der testirende Adscendent keinen Descendenten, oder keinen Bruder, oder keine Schwester des Wahnsinnigen substituiren konnte (weil sie nicht vorhanden, oder alle auch waknsinnig waren), und nun noch ein selcher Descendent nachgeboren wird, oder ein Brader oder eine Schwester himmkommt Zu diesen Bemerkungen fügt Ref. noch einige über andere Abschnitte dieses Theiles hinzu, in welchen Druckfehler eder sonstige kleine Versehen aus der vorigen Auslage in diese übergegangen sind. Im. 6. 547. S. 81 Z. 6 v. u. l. Note 6) statt Note 5); im §. 586. S. 156 Z. 1 v. o. setze: nur, nach: Decrets; im §. 638. unter Nr. a) S. 244 lies ihre, statt seine p im §. 650. S. 264 Z. 13. v. o. l. Anerdnung st. Anwendung; im . §.. 700. unter Nr. 2a) S. 347 lies: überlebt st. erlebt; im §. 713.-8. 361 Z. 15. v. o. streiche: bonorum; im §. 745. a. E. S. 423 bütten die lateinischen Namen der Legate genannt werden sollen, de bekanntlich die ganze Natur derselben durch die Bedeutung der römischen Benennungen bestimmt wird; im §. 772. S. 464 kemmt im ersten Satze drei Mal das Wort: eigentlich, kurz biuter einander vor. — Von dem Aensseren, und insbesondere ver der Cerrectur gilt das bei den früheren Theilen Bemerkte. 25.

[1071] De curialibus imperii Romani post Constantinum M. soripeit Sam. Theophil. Rüdiger, Ph. D. Gymnasii Magdal. Prof. III. Vratislaviae, Hirt. 1838. 28 S. 4. (n. 12 Gr.)

Ref. vermisst an dieser Schrift vor allen Dingen eine Vorrode mit der Erklätung, für wen der Vf. geschrieben habe. Ist es bloss seine Absicht gewesen, seine Schüler über einen wichtigen Bestandtheil der römischen Verfassung unter den Kaisern zu unterrichten. - nun dann mag man diese Blätter allenfalls zu Erreichung jener Absicht für geeignet halten. Hat er aber auch für Kenner des römischen Alterthums schreiben wellen, dann wäre ihm froundlich zu rathen, dass er bei künftigen ähnlichen Bestrebungen doch zuvor die Leistungen der neueron Inristen auf den Gebiete, welches er bearbeitet, zu Rathe niche, und aus ihnen ers den jetzigen Stand der Wissenschaft kennen lerne. Was er hier lehrt, ist im Grunde weiter nichts, als eine Wiederholung Dessen was Gothofredus im Commentar zum Theodosischen Codex zusammengetragen hat, mit etlichen Zusätnen ans der Inscriptionensammlang: von Orelli. Hat denn aber seit Gothofreslus die Wissenschaft still gestanden? 25.

[1072] Lehrbuch des deutschen gemeinem Givilprocesses. Von Just. Timoth. Balth. Linde, beid. R. u. d. Phil. Dr., Grossh. Hess. Geb. Staatsrath, Kanzler der Univ. Giessen n. h. w. 5., verb. u. yerm. Aufl. Bonn, Marcus 1838. XX u. 582 S. gr. 8. (2 Thir. 16 Gr.)

Bei binem so allbekannten Buche, wie dem Linde'schen Processlehrhuche, bedatf es nicht erst einer Bezeichnung seiner Regenschaften und einer Schilderung seiner Ausseren und inneren Kinrichtung, wenn über eine neue Auflage zu berichten ist. Rigenügt vielmehr die Bemerkung, dass das Buch im Wesentlichen unverländert geblieben ist, und dass der Vf. nur in einzelnen Besiehungen durch eigene neue Forschungen oder durch die Schrift ton Anderen veranlasst, etwas nachgetragen oder verbessert hat Dabei kann nun Ref. demselben das Zengniss nicht versagen dass er so ziemlich das Meiste, was seit dem Erscheinen der vorigen Auflage (1835) bis gegen das Ende des vorigen Jahres her ausgegeben worden ist, benutzt, und dadurch manche Lehren; wir z. B. die ven den Kinreden durch Berücksichtigung der Schrifte von Albrecht und Knappe, bedautend verbessert hat. Durch all diese Zusätze ist das Buch um fast 20 Seiten verstärkt worden

dem die varige Auflage hatte 564 Seiten. Dafür sind aber diemmal die Vorreden zu den vier früheren Auslagen weggelassen werdez. Die Ordnung ist bis auf den einen Punct, dass die frühem 66. 392. and 393. in umgekehrter Ordnung gestelkt worden mid, dieselbe geblieben, was, da kein dringendes Bedürfniss einer Umstellung vorzuliegen scheint, aus Rücksicht auf Andere mar re billigen ist; denn es verweisen nicht bless viele Schriften über den gemeinen Process auf dieses Lehrbuch, sondern neuerdings haben auch mehrere Handbücher über particuläres Processrocht die Ordnung desselben zum Grunde gelegt. Indem Ref. wünscht. dass das Buch in dieser neuen Gestalt forthis beim Studium und in der Anwendung des Rechts vielfachen Nutzen bringen mage, hofft er augleich, dass der Vs. bald auch einmal Zeit finden wade, das Ganze so durchzuarbeiten, wie er es gewiss nelbet für Milig halten wird. - Das Acussore ist wie bei der voriges Auflege ; der Druck könnte noch correcter sein; nu den Druckschlern schört z. B. S. 195 Ann. 2) circiscundae statt erciscundae.

[1073] Ueber das Verfahren bei Absassung der Gesetzbücher überheupt, und der Strasgesetzbücher insbesondere. Von Jos. Kitko, k. k. mahrisch-schlesischem Landrathe. Brünn. (Gastl.) 1838. XII u. 160 S. S. (n. 1 Thir. 12 Gr.)

Oesferreich hat eine Stimme in der Gesetsgebungspolitik; tenn seine Gesetzbütcher sind auch in fermeller Beziehung Meisterwerke. Dass diese Kunst nicht ausgestorben, sondern fortwirkend in den Geist der denkenden Staatsmanner eingedraugen iet, beweist die vorlieg, treffliche Schrift, die von gediegener Kenntmes, praktischem, durch Erfahrung geschärftem Blick und achter Hamanitat vehr nabirviche Beweise gibt. Hier ist Sicherheit und Grand; hier ist redliches Forschen statt der gewähnlichen Sophitile; hier ist eine klare, natürliche Anschausung. Der Vf. handelt ibrigens auerst von der Organishung einer eigenen Gesetzgebungscommission, von dem Referat in derem Mitte, von der Berathschlagung, Abstimmung und Schlussfassung; von den bei Abfassung der Strafgesetzbücher zu befolgenden Grundsätzen; von den Einleitungen nach vollendeter Berathung über den Entwurf. stellt eine Menge Regeln auf, die er aber einzeln rechtfertigt. Aus den Noten eicht man, dass er der Fortbildung der Wissenschaft mit grosser Aufmerksamkeit gefolgt ist. In einem Anhange wird noch im Allgemeinen über die Nethwendigkeit der Vervollkommung der Geseitzgebung und der Rechtspflege, deren Hinderwise and Forderungsmittel manches treffliche Wort gesagt

[1074] Versuch eines direkten Beweises der Recht-

mässigkeit der Tedesstrafe. Von Johann Sporschi Leipzig, Weber. 1838. 25 S. gr. 8. (6 Gr.)

Was der Vf. zu erweisen aucht, dass die Todesstrafe rech massig ist, wenn sie in der That als das einzige Mittel erscheit das Leben der Bürger gegen Mord zu sichern, bedarf eigentlich keines Beweises. Aber Das eben ist zu beweisen, ob sie das ei zige Mittel ist. Der Yf. führt, die von Rudolph von Hahsha verfügten Hinrichtungen der Raubritter an, und leitet von da die seitdem zpgenommene Sicherheit des Lebens ab. Wie er beweisen, dass diese nicht auch eingetreten wäre, wenn E delph sich begnügt hätte, die Burgen jener Ritter zu berend sie selbst aber mit ewigem Gestingniss za belegen? Den Toda ben sie gewiss nicht so gehr geffischtet. Oder wenn Rudel bedacht hätte, dass iene Ritter nach der damaligen Zeitsitte nicht unrecht zu handeln glaubten, und es daher vorzeg, sie die Marken des Beichs zu verpflanzen, wo es nichts zu rauh gab, aber wohl im Kampfe mit den Erbfeinden nützlich zu wi ken und ruhmvoll zu sterben galt? Und sollte nicht die Sicher des Lebens mehr aus der verbesserten Poliseipflege und den in feinerten Sitten fliessen? Welcher Verbrecher denkt an die Stra Die mildeste wurde ihn abschrecken, wenn er entdeckt an wen glaubte.

[1075] Ein anderes Wort zur Protestation und Rassung der sieben Göttinger Professoren von Gun Zimmermann zu Gotha. Gotha. (Müller.) (o. J.) 36 gr. 8. (6 Gr.)

Das Recht des Volkes zum Widerstand bei Verfassungabet ist in den meisten Gesetzgebungen in Zweisel gelassen wan und die Geschichte zeigt, dass die dezu gehörigen Handlum meist nach factischen Umständen beurtheilt worden eind. Rinzelne handelt auf seine Gefahr. Rechtlich veranlasst ist en schold ihm ctwas sugestruthet wird, dem zu widersprechen er. verpflichtet oder befugt halt. Der Vf. vorlieg. Schrift bekan nomehmlich die Rechtsgrunde, aus denen Albrecht die Prod tion der göttinger Sieben vertheidigt hat, und zeigt sich, in That als ein scharfer Gegner. Dabei entwickelt er freilich tische Ansichten, die die Probe nicht aushalten können. Sag dass er die Verfassung bloss für Die gegehen hält, die gederch sie verliehene politische Rechte ausüben, während diese Rechte nicht verliehen wurden, um gewisse Stände zu rechten, sondern den letzteren gegeben sind, weil man, letzteren für besonders befähigt zur Ausübung der für alle tigen Functionen hielt. Uebrigens verdient es Anerkennung der VI. fertwährend mit grosser Achtung von den Mannern spricht, die er bekämpft. 99.

# Medicin und Chirurgie.

[1076] Encyklopädie der gesammten medicinischen und chirurgischen Praxis, mit Einschlass der Geburtshülse, der Augenheilkunde und der Operativchirurgie. Im Verein mit mehreren prakt, Aerzten und Wundärzten bearbeitet und herausgeg. von Geo. Fr. Most, Dr. der Phil., Med. u. Chir., akad. Lehrer, prakt. Arzte u. s. w. zu Bostock u. js. w. 2., stark verm. u. verb. Aust. 2 Bde. 1. Bd. A — Humectantin. 2. Bd. Hyaliss—Zymosis. Leipzig, Brockhaus. 1836, 37. XXXII u. 1048, 1138 S. gr. 8. (10 Thlr.)

Es ist hier weder der Ort, noch ist es mehr an der Zeit, in cine assührliche Beartheilung dieses Werkes einzugehen, welches theils, wie die zweite, ebenfalls schnell verbreitete Auflage darthat, den Erfolg für nich gehabt hat; ein Kriterium, welches in meerer bücherreichen Zeit immer für gewichtig zu halten ist; theils bei einer Prufung nach einem nicht allau unbillig gesteigerten Typus oben sowohl bosteht, als bei einer Vergleichung mit theile fertigen, theils noch im Fortschreiten begriffenen Worhes derselben Art, wenn auch verschiedenen Umfange und hier and da abweichenden Plans. Ohne eigenes praktisches Talent, und that einen sehr richtigen Tact in Auswahl des Passenden für seine Zwecke, ware es auch dem Gelehrtesten und Pleisbigsten namöglich gewesen, in einem verhältnissmässig geringen Ranne das Nöthige, und neben dem Nöthigsten noch unendlich viel Wissenswürdiges in einer, den bestimmt und klar gedachten Zweck unverrückt festhaltenden Darstellung au geben; diese Aufnabe hat Hr. Most auf eine Art gelöst, dass er den Vergleich mit jedem Mithewerber anshält. In wie weit sein Werk den For-Ferungen der Wissenschaft genügt, ist eine zwar nicht etwa zurückmhaltende, aber doch nur secondare Frage, und hier müssen wir, statt eines absoluten Maassotabes, den relativen der Vergleichung der ersten mit der zweiten Auflage anlegen, um zuzugekataben, dass die letztere auch in dieser Hinsicht überall der besmeruden und erganzenden Bearbeitung unterlegen hat. Die eigentichen Vermehrungen umfassen besonders den operativen Theil der Chirargie, der in der ersten Auslage ganz sehlte, hier aber man mit eingefügt ist in das encyklopädische Fachwerk, welches wirklich den Titel, nicht nur als Fachwerk, sondern als inhaltesiches Repertorium rechtsertigt. Zwei Wünsche fügt Rol. für Report. d. gen. deutsch. Lit. XVII. 1.

eine dritte, gewiss nicht lange zu erwartende Auflage hinzu. Hi atens, das Gebiet der Anthropologie und der Paychologie instal sondere beherrscht Hr. Most nicht im Geringsten, und doch ei geht er sich mit besonderer Vorliebe darin. Es wird dem Wert nicht schaden, wehn für diese Fächer ein Mitarbeiter gewonn wird, dergleichen er einige der Sache ziemlich gewachsene seiner neuen Encyklopädie der Staatsarzneikunde hat. Zweiten wenn er sich verpflichtet glaubie, einen besonderen Artikel die Wissenschaft und Kunst zu geben, der diess ganze Unterne men gewidmet war, nämlich über "Medicina", so war zu was schen, dass dieser Artikel, in seinem encyklopädischen und thodologischen Theile unbeholfen, im historischen aber unantan bar unverhesserlich, nicht wörtlich so in die zweite Austage übel ging, wie er in der ereten steht. Kleine Verbesserungen führ hier aber nicht zum Ziele, der Artikel muss einem ganz ander Plata machen. - Der nicht weit davon entfernte "Medicus" gil nichts weniger als Ersatz für den so eben gerügten. Das ist d was Ref. bei aufrichtiger und lauter Anerkennung, dass die vor liegende Encyklopädie von ihrem Standpuncte ans das zweck mässigste unter allen ähnlichen Werken sei, dem fleissigen mi verdienten Herausgeber chenso aufrichtig zu erkennen geben well te; von der Sylbenstecherei, mit welcher ein im Ganzen vollet detes und seiner Mühsamkeit nach gar nicht absuschätzendes & ternehmen hier und da gezwickt und bekrittelt wird, von solchi Künsten wird hier natürlich abgesehen.

[1077] Encyklopädie der gesammten medicin. und chrurg. Praxis, mit Einschluss der Geburtshülfe und der Aughheilkunde. Nach den besten Quellen und nach eigner Erfahren im Vereine mit mehreren prakt. Aerzten und Wundärzten beau und herausgeg. von Geo. Fr. Most, Dr. der Phil., Med. und Chir. u. s. w. Supplementband zur 1. Aufl., enthaltend de Verbesserungen und Zusätze der 2., namentlich durch die Opantivchirurgie stark verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Brockhauf 1837. VIII u. 598 S. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Es wäre sehr unbillig gewesen, die Besitzer der 1. Auflat dieses Werkes nicht an den Bereicherungen und Verbessetung der 2. Theil nehmen zu lassen; hier liegen diese vor in eine Bande, der sich als dritter sehr bequem den beiden ersten anfüt und an Umfang über die Hälfte eines derselben beträgt. Das gewinnt man denn zugleich eine Uebersicht über die Bereichers gen, dem Umfange und dem Inhalte nach, mit denen die 2. Auf dieses Werkes ausgestattet ist. Gerade den Besitzern der 1. Auf welche wohl grossentheils Landpraktiker, und also zugleich Grungen sind, wird eine Darstellung der Operativchirungie, in

che se doch bis auf einen gewissen Grad wirklich activ sein missen, wilkemmen sein. Kin Soch- und Namenregister, wie wie 1. und 2. Auflage über ihren ganzen Inhalt darbieten, it auch diesem Supplementhande beigegeben, um ihn in keiner finsicht an Bequemlichkeit hinter dem Hauptwerke zu lassen. Somit mag auch dieser Band der Ausmerksamkeit der Praktiker empfohlen sein; obwohl er wahrscheinlich schon in den Händen Aller ist, die das Hauptwerk in erster Auflage beeitzen.

[1078] Monographie der Krankheiten der Leber nebst anatomischen und physiologischen Bemerkungen über dieses Organ von Ollivier, Adelon, Férrus u. Bérard. Nach der zweiten französ. Auflage übersetzt von Dr. W. Bernhard. Berlin, Rubach. 1838. II u. 162 S. gr. 8. (16 Gr.)

Der anatomische Theil (S. 1-18) von Olivier, der physiologische (S. 19-31) von Adelen, hierant die Literatur dieser beiden Abschnitte, dans die Krankheiten der Leber (8. 36-92), fast durchgungig nur in Bezug auf pathologische Anatomie, die abrigen Capitel wenigstens kurz und ungenügend bearbeitet, das der Cur am schleebtesten, von Férrus und Bérard, zum Beschluss (8. 92-94) ein Verzeichniss der die Pathologie der Leberkrankbeiten betreffenden, fast bloss englischen, holländischen und franwischen Schristen. Der 2. Theil des Werkehens bildet die vom Dr. Bernhard übersetzte Abhandlung über Anatomie und Physiologie der Leber von Kiernan, vorgelesen in der Royal Society (S. 95-162), welche Joh. Müller (Physiologie Bd. 1. S. 429) als einen wichtigen Beitrag zur genaueren Kenntniss dieses Organes rühmend erwähnt. Ref. muss einige Ungenauigkeiten rügen, die zum Theil dem Uebersetzer zur Last fallen: Die Leber sell sich bis ins linke Hypechondrium im normalen Zustande erstrecken, Decabitus statt Incubitus, Apaneurose, Tuberceln (durchans), die Regel (plural), Oltivier auf dem Titel et. Olivier, S. 94 achtmal kepatidis st. hepatitidis u. s. f.

[1079] Pathologia et Therapia Cacochymiae scrofule-sae auctore Jo. Andr. Disse, Dre. med. etc. Sangerhausen, Dittmar. 1838. II u. 88 S. gr. 8. (12 Gr.)

Bine gewähnliche Inauguraldissertation, anscheinend göttinger Graprungs, über deren durch den Buchhandel bezweckte weiters Verbreitung man sich um so mehr wundern muss, da sie nichts enthält, was man nicht in jedem pathologisch-therapentischen Mandiuche, und häufig viel besser und ausführlicher findet. Ref. Imm dem Vf. die Versicherung geben, dass seine "Pia desideria" Ans längst bei rationellen Aerzten in Erfällung gegangen sind,

und dass auch solche, die Langenbecks Klinik nicht besucht heben, die Cux der Scroselsucht nicht mehr aus einzelne Specifica gründen. 20.

[1080] De tumore cranii recens natorum sanguind symbolae. Quibus viro exp. Eliae Henschel, med. et chir. de tori, medico pract. etc. d. Ill. Jan. a. MDCCCXXXVII, summorum in arte med. honorum semisaecularia celebranti gratulatur Jen. Aug. Burchard, med. et chir. Dr., med. in univ. Vratician priv. docens etc. Vratislaviae. (Berlin, Hirschwald.) 1837. II u. 38 S. gr. 4. (n. 12 Gr.)

Der Mangel an genaueren, namentlich anatomischen Unter suchungen über die Kopfblutgeschwulst bei Neugeborenen, verau lassten den Vf. bei der sich ihm darbietenden ungewöhnlichen Fre quenz von Krankheitsfällen, gründliche Forschungen über dien nathologische Erscheinung anzustellen, und die schätzbaren Resulta derselben zu dem auf dem Titel erwähnten schönen Zwecke zi Während eines Zeitraums von 7 Jahren glückte ihm, die Kopfblutgeschwulst 53 mal an 45 Kindern zu beschard ten, von denen 13 sich ihm in der Klinik, 11 in der Polikim und 21 in der Privatpraxis darboten. Unter 1402 Geburtsfall (747 Erstgeburten) der Entbiudungsanstalt ereigneten sich im 7. ren 13 Falle, demnach unter 108 == 1. Dagegen lieferte Drei in 8 Jahren unter 1972 Geburten 6, Würzburg in 13. Jahren unter 1992 Geb. bloss 2, Marburg in 7 Jahren bei 910 Geb. und Berlin in 8 Jahren bei 1314 Geb. 5. Mehrere namhaft machte Städte hatten gar keine Fälle dieser Art aufzuweien Die Mütter der in Breslau geborenen Kinder waren meist schwa lich, alt, früher serophulös, die meisten Kratgebährende, die Ki der hauptsächlich männlichen Geschlechts. Die Kopflage erwel sich keinesweges als unbedingtes Briordernies zum Vorkommi der Kopfblutgeschwulst; von den Geburten verliefen 37 gunet und natürlich; die Geschwulst war bei zweien schon bei der @ burt vorhanden, an 24 erschien sie bei derselben, oder unmitte bar nachher, bei 4 den 2. Tag, bei 15 den 3., ja bei einem di 4., 5., 6., 7., 10. und 11. Tag; 2 Fälle unbestimmt. Der Sitz selben war bei 39 ein oder das andere os bregmatis (bei 30 rechte, bei 17 das linke), bei 3 das os occipitis, bei 1 das rech os frontis. 4 Kinder hatten auf jedem Seitenwandbeine 1, 2, gar 3 Geschwülste. Das Verhältniss dergelben zur gewöhnlie Kopfgeschwulst war sehr verschieden, ebense der Sitz des getretenen Blutes; die Form zeigte sich nach den Scitenwand nen oval, nieres- oder füllhornförmig, am Hinterhaupte rund. der Stirn rund, nierensörmig. Immer war der Sitz auf dem of (Scheitel-) Theile des os bregmatis, so dass der taber jedenn

frei ur. Die Farbe der Kopfhant zeigte eich meist anverladert. dengleichen die Hautwärme; Pulsation wurde zweimal beobachtet (cinal bei tumer internes), die Beschaffenheit der Rander war renchieden nach dem Sitze (Tamor externes, internus et intra seeium lamingo situs). Mit Beetimptheit erklärt eich der Vf. für eine eigenthumliche, krankhafte, G. 21. naber beschriebene Beschaffenheit des Knochene, und ein abnormes Verhalten der Go-Sisse der dura mater und des Perioctenus in der Gegond der Geschwalst; immer war die letztere von einem Kuschenrande an der Basis umgeben, bei fortschreitender Heilung bemerkte men dentich die von der Peripherie nach dem Centrum fortsthreitende Oppification, bei mikronkopischen Untersuchungen Erweiterung der Markkanälchen und Anschwellung der Knechenlavera. Die Contenta der Geschwülste enthielten entweder finsigns, geronneues oder gallertartiges Blut; die Bedingungen dieser Verschiedenheit, das Wachsthum und die sonstigen Verladerungea, welche die Tumores ist ihrem ungestörten Verlaufe sowohl als während der verschiedenen Heilversnehe der Boobachtung darboten, finden sich &. 23. verzeichnet. Von den Kindern wares 20 ganz gesund, 16 litten am Icterus necenterum, die 6briges an anderen Uebeln. Starker Druck auf die Geschwulet verarmehte Unruhe. Bei 8 Subjecten überliese man die Heilung der Nater, bei 26 wurde die Resorption durch kanotliche Mittel bewirks oder versucht, bei 4 die Compression, bei 1 Actsmittel, bei 16 die lacision angewendet. Die Resultate im Ganzen ganetig; die Heilung durch zertheilende Mittel gelang in 3 bis 4, aber auch erst in 10 Wochen; 2 der Comprimirten starben, 2 wurden geheilt, am ochaelleten gelang die Heilung durch Incision, doch hat der Vf die Ucherzengung gewonnen, dass die Natur des Uebel selbet zu beilen verung. Des Beschluss machen ? Sectionsberichte und eine ausführliche Krankengeschichte, zu wel-20. cher 2 sehr gat gearbeitete Kupfertafeln gehören.

[1081] Die Behandlung der Hundswuth is polizeilicher, prophylaktischer and therapeutischer Hinsicht von Dr. Joh. Nop. Sauter, Gresch. Bad. Medicinal-Rathe d. s. w. Constans. (St. Gallen, Huber u. Comp.) 1838. XII u. 179 S. gr. 8. (1 Thir. 3 Gr.)

Mit Urbergehung der Vorsehläge zu medicinal-polizeitichen Vorkehrungen, den Ausbruch und die Verbreitung der Hundewuth anlangend, wendet eich Ref. zu dem Verfahren, nach welchem der V. in seiner 50 jährigen Praxis von wuthkranken Thieren gehinnen Personen mit stets glücklichem Erfolge behandelt hat. In Bezug auf Prophylaxis besweifelt er die günetige Wirkung inserer Mittel, z. B. der Belladenna. Das Gift ruht bekanntlich

lange unthätig, gleichsam schlafend in der Bissstelle: dessenunm achtet erregt die Belladonna Zusalle, welche den Symptomen di Hundswuth ähneln. Man schloss daraus, dass dieses Mittel da Wuthgist mobil mache, doch ist dem nicht so; der Schweiss 1 Krisis der Belladennakrankheit, und so verursacht man durch Fast gebrauch des Mittels mehrere Belladonnakrisen, bei denen an das Gift ruhig schlafend bleibt, und nicht selten erst nach mel reren Wochen erwacht (s. des Vis. Krankengeschichten zu Anfant des Werkes). Dr. S. ist überzeugt, dass eine genügende, grand liche, ausserliche Behandlung der Bisswunde alles Das leistet, wi zu leisten ist, und dass die beigemischte innerliche Behandlus nichts dazu beiträgt. (Ref. sah keinen von allen Gebissenen in sa ner Gegend erkranken, die sich eines, der Hauptsache nach at Meloe majalis bestehenden Arcanums bedient hatten, obleich di äussere Behandlung der Wunde stets entweder ganz vernachlässig oder erst spät und selten mit gehöriger Ausdauer vorgenommi worden war.) Zu dem Ende lässt der Vf, mit einer Solutie Ka caustici (Dr. & auf 3ij aq. destili.) die Bisswunde aller 5-Minuten auswaschen, in der Zwischenzeit mit derselben angefeuch tete Leinwandcompressen auslegen, und 48 Stunden mit die ser Procedur fortfabren, dann 14 Tage lang alle Stunden de Mittel frisch auflegen, und späterhin zur Fürsorge die Stelle not dann und wann damit anseuchten. Dabei eitern die Wunden sein oder nie, heilen meist in 14 Tagen unter wenigen oder gar keini Schmerzen, mit Ausnahme des brennenden Gefühls bei der erni Anwendung: Sind die Wunden mehrere Tage (selbst bis 8) so muss man tiefe Scarificationen in dieselben machen, sorge man für frisch bereitetes, kräftiges Kali. - Therapentisch Behandlang der ausgebrochenen Wuth. Die Frage, ob wir Contagium der Hundswuth aus den Erscheinungen, die es im O ganismus herrorbringt, so weit kennen, dass eich wirklich nüt liche, praktische Schlüsse durans folgern lassen, beautwortet d Vf. mit "Ja". Wir sind 1) zu der Gewissheit des rahigen Ve weilens des Gittes in der Bissstelle gelungt, wissen 2) dass d ethmerzhaften Gefühle von der letzteren sich nur langeam durch d übrigen Körper verbreiten, und jetzt erst das Gist sich dem G sammtorganismus mittheilt; folglich können wir unsere ganze Ar merksamkeit auf den Ausbruch des ersten Anfalle richten demselben zuvorkommen. Versäumt man diess, so ist selten Ri aung möglich. 3) Gleich beim ersten Aufalle ist der Kranke u gemein empfindlich gegen Temperaturwechsel und Gemüthsei drücke - bedeutungsvolle Winke für die Behandlung desselhe 4) Bei Beendigung des ersten Paroxysmus tritt Schweiss der als ein Fingerzeig der Natur zu betrachten ist. 5) Soli man den Kranken geistig und körperlich, so wird man ein Tertian-Typhus eintreten sehen. 6) Ueberleht der Kranke. den switen Anfall, so stirkt er fast unsehlbar beim dritten. — In Rong auf diese Boobachtungen und seine Krährungen räth der Vf., auch schonender, ruhiger Behandlung der Vorboten, beim Entrite des ersten Paroxysmus 8 Gran Belladenna-Wurzel auf einzal zu geben, den Schweiss vorsichtig abzuwarten, nach dem asscheinend eingetretemen Wohlbesinden, bei Eintritt des nach 48 Standen erscheinenden zweiten Anfalle, 10 Gran desselben Mitteln zu reichen, und sollte, was bei angewandter Sorgfalt und Vorsicht nicht wahrscheinlich ist, ein dritter eintreten, denselben mit einer absmals um 2 Gran verstärkten Denis zu bekämpfen zu suchen. Alle anderen Armeimittel sind daneben zu vermeiden.

[1082] Unsehlbare Heilart des Bluthustens und der Langemechwindsucht ehne Apetheke, und Hebung der Anlage zu Brustleiden mittelst Lebensordnung, Berusswahl und Sommerhur. Von Dr. Eucharius Röslin. Stuttgart, Beker u. Camp. 1838. II n. 132 S. 8. (12 Gr.)

Wie das ganze Buch, in Vergleich mit dem Titel, als eine unverschämte Lüge und eine verwersliche Speculation auf die bekanztlich nie versiegende Hoffaung der armen Lungenkranken erscheint, so beginnt es gleich mit einer Lüge durch die Worte: "Re ist in neuerer Zeit der Ausspruch aller wahrhaft Erfahrenen, dass die Heilung der Langenschwindsucht ohne Apotheke, durch ein der Individualität, der Anlage, den Ursachen und dem Stande der Krankheit untsprechendes diätetisches Verhalten, angemessene Lebensordnung, durch einen mit Umsicht gewählten Beruf und passende Sommercuren nicht nur erreicht, sondern einzig und allein bewerkstelligt werde." Wo nimmt denn der Vs. die empsohlenen Mittel, wie islandisches Moos, Carragen, Milchzucker, Huslattich, Mallersches Sauer, folia uvae ursi, Guleopsis, Althea, Süssholz, Salep, Meerzwiehel, Sternanis, Polygala amara u. s. w. her? Viollaicht vom Droguisten, um seinen lockenden Titel zu rechtsertigm? Was die diatetischen Vorschriften anbelangt, so lernt man maches Nene, z. B. dass geräuchertes Fett, Wurst u. s. w.,, viel kichter verdaulich ist, als gebratenes Fleisch, namentlich Wildpret, dass beisses Wasser schwachen Magen zuträglicher sei, als kalles, dass schwarzer Kaffee sehr unverdaulich sei, und genoseese Speisen noch umverdaulicher mache u. s. w. - S. 126 verlast das Eiterungsstadium verschieden lang.

[1083] Notizen aus dem Gebiete der practischen Pharnatie und deren Hülfswissenschaften. Von A. R. L. Voget, Apotheker in Heinsberg, Kreisdirector des Norddeutschen Apothekervereins u. s. w. 1. Bd. Crefeld, Schäller. 183 XIV u. 320 S. 8. (n. 1 Thir. 8 Gr.)

Der als praktischer und seiner Wissenschaft machtiger Ci miker bekannte und verdiente Herausgeber, hat mit dem verlie orsten Bande dieser Zeitschrift Alles geleistet, was in dem achränkten Plane und bei dem geringen Preise derselben mögli war. In dem Mittelpuncte literarischen und gewerblichen Verkel we die Zeitschriften das Haus stürmen und die Belehrungen sammenströmen, mag man das Bedürfniss des Pharmazentem den kleinen, vom literarischen Verkehre wenigstens ganz abs schnittenen Städten eben so wenig beurtheilen können, wie sei jede nicht unabweisliche Ausgabe verbietende Lage, bei den höd gesteigerten Ausprüchen der Dispensatorien auf känstlerische Li atungen und ausgezeichnete Qualität der Araneisubstanzen. Dieses Publicum hatte der Herausgeber im Auge, und das Pra tische der Pharmacie den Verbesserungen augungig zu macht welche ihm unausgesetzt zuströmen, war die Hanptaufgabe bei Ri daction dieser Zeitschrift, die sich dadurch von allen abdlicht unterscheidet, namentlich auch vom "pharmasentischen Centra blatte", dessen Titel schon seine universelle Richtung ander Uebrigens sind diese Mittheilungen nichts weniger als bless and woher entlehate. Eine Menge Originalnotizen, dargeboten Apothekern und Chemikern aus der Nähe und Ferne, kamend Herausgeber zu, und setzten ihn so in den Stand, dem Untern men eine begründete Haltung und einen guten literarischen zu erwerben. Möge daeselbe auch fortgedeihen und nich weitern.

[1084] Handbuch der Pharmakologie als Erläutere aller in der österr. Pharmakopöe vom J. 1836 enthaltenen An neimittel. Mit besonderer Rücksicht auf andere Dispensatere vorzugsweise auf die k. k. österr. Militair- und kön. preuse. Le des-Pharmakopöe. Zum Gebrauchs für Aerzte, Wundärzte i Apotheker bearb. von C. Jos. Meyer, Dr. der Arzneik., k. wirkl. Hofmedicus u. s. w. in Wien. 2., verb. u. verm. Au Güns, Reichard. 1838. XV u. 356 S. gr. 8. (1 The 12 Gr.)

Da ausser der, im Jahre 1802 in einer verbesserten Auflierschienenen physisch-therapentischen Kräuterung der österschischen Pharmakopöe vom Jahre 1794 und den von Trommed herausgegebenen, sich bloss auf den physiographischen oder dimisch-pharmazentischen Theil der Pharmakopöe beschränken Anmerkungen zu seiner deutschen Uebersetzung derselben vom 1813, keine Werke dieser Art existirten, so glaubte der VI.

1884 au verdieustliches Work zu naternahmen, wenn er zu der denis erschienenon neuen Ausgabe der Setorr. Pharmakopie den ies in der 2. Auflage uns vorliegenden Commentar bearbeitete. his 1. Abtheilung desselben eathielt die einsuchen Arzagimittel. & 2. de Priparate und Composita in alphabetischer Ordanne. Die einschen Artikel betrachtet er unter felgenden Rubriken: Symayne, Stand im Linne'schen und natürlichen Systeme, Vorkomnes, Blithemeit der Pflanzen, Abbildungen (Plonck icones, Wagzer's pharmac, chemische Betazik und die düsselderfer Abbildungen efficiedier Pflanzen, Angabe der efficientlen Theile, Bigenschaften der Armeimittel, verwaltende Bestandtheile, Verfitechung and Vorwechoelung (kurn angedeatet), Praparate, Wirkung, Anwending - mehr oder weniger atteführlich nach dem Werthe den Mittels; Dosis und Form, Verbindungen und Gegenmittel. - Der schwelle Absatz des Werker hieft mit dem der Pharmakopoen acetriace gleichen Schritt, und so konnte nach dem Brocheinen der 4. Auflage der letzteren von 1836 der Vf. eine doutsche Uoborectsung derselben als Text un seinem obenfalls non aufgelegten Commentar herangzeben. Wir bomerken als abweichend von der ersten Ausgabe eine ausführlichere Behandlung der Wirkung, Anweidung und Dosis der wichtigeren Arzneimittel, Berücksichtigung und besondere Bezeichnung der in der Pharmakopoon Austr. custrensis aufgenommenen Heilmittel (für Militairärzte), eine noue Rubrik für Prüfung der Praparate und Augube des Preises jeden rinzelsen Mittels nach der Taxe von 1836. Besondere Tafeln geben eine übersichtliche Durstellung 1) des Verhältnisses des Quedaibers, des Spiccoglauses, des Opiums und der Blaustere in meammengesetzten Medicamenten; 2) der Aufföelichkeit der of-Scinellen Neutral- und Mittelealze in einer Unse destillirten Wassers; 3) der einfachen Arsneimittel und Praparate, die gewöhnlich ale Rengenties angewendet werden; 4) das normale specifische Gewicht mehrerer Missigen Armeimittel bei 14 ° R.; 5) der Taxe für die gewöhnlichsten Apothekerarbeiten. - Deutsches und lateinisches Register. - Der Preis auffallend billig.

[1085] Lehrbuch der Pharmakodynamik von Dr. Phil. Fr. Wilh. Vogt, Lehrer der Nosologie, Therapie und med. Klinik m der Hochschule zu Bern u. s. w. 2. Bd., welcher die Antiscptica, Gammiresiuosa u. Balanniea, Warme, Resolventia, Aromata und Nutrientia enthält. 4., verm. u. verbess. Anfl. Giessen, Heyer, Vater. 1838. X u. 749 S. gr. 8. (2 Bde. 5 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XVI. No. 685.]

Bel. freut sieh, der wackern Verlagshandlung durch die An-

dan Zeugnies geben zu können, dass sie ihr bei Versendung de ersten gegebenes Versprechen redlich erfüllt hat.

[1086] Die Kunstschler der Medizinalpersonen in state rechtlicher, gerichtlich-mediz. und mediz.-polizeilicher Beziehung Von Ign. Heinr. Schürmeier, der Arzneiwiss. Dr., aus üb. Arzte, Grossh. Bad. Oberamts-Physikus zu Emmendingen u. s. au Freiburg, Wagner. 1838. VI u. 69 S. gr. 8. (8 Gt.)

"Sollen die Kunstsehler der Aerate," so beginnt der Vf. die ser, dem Geh. Rathe Dr. Teuffel bei seiner Ernennung anm Di rector der grossb. Sanitätscommission gewidmeten Abhandlung, "ah Verbrechen untersucht und bestraft werden, so wird ein Strafgest vorausgesetzt, welches dieselben bedroht. Wo dieses nicht ex stirt, steht es frei, an der Befugniss des Staats zu dieser Art der Bestrafung au aweifeln. Aber auch schon desahalb vorhanden Gesetze sind darum nech nicht das Recht selbst, sie sind blest Resultate der Bestrehungen zur Verwirklichung der Rechtsides. Es macht sich, nach Erörterung der Frage: Was ist Recht in Allgemeinen? der Vt. zuerst zur Aufgabe, zu untersuchen, ob unt wie sich die Idee des Rechtslin der Strafgesetzgebung der ver schiedenen Völker in Bezug auf ärztliche Kunstiebler von deu Mi testen bis auf die neuesten Zeiten verwirklichte. Er beginnt mit Aegypten, Griechenland und Rom, muss aber dann gleich 📢 die Carolina, und von dieser auf die Bestimmungen einiger nordt Criminalgesetzbücher überspringen. Mit Entwickelung der Hall kunst und Vermehrung des Arztlichen Personals nahm der Anthe der Strafgesetzgebang an den Kunstvergehen sichtlich zu. Diese scheinbare Widerspruch findet seine Lösung in der Entschute der gerichtlichen Medicin. Bei den Alten blieben die Kunstschlift der Aerzie von den Strafgesetzen ausgeschlossen, weil bloss der Anklageprocess galt; die Einführung des inquisitorischen Bethte verfahrens erhob das Criminalrecht zur Wissenschaft, verschafft den objectiven Thatbeständen der Verhrechen die vordiente Berück sichtigung, und zog mithin auch die ärztlichen Kunstsehler mit is ihr Bereich. — Bin 2. Abschnitt beleuchtet das Verbältniss de ärztlichen Kunstfehler zu den Theorieen des Strafrechts, der Straf gesetsgebung und der Strafrechtspflege. Schwer ist die Frag zu lösen, wo bei dem Begriffe der Arztlichen Kunst und ihet unbegrenzten Umfanges, der Kreis zu ziehen ist, welcher 🦂 Kenntnisse umschliesst, die noch erforderlich sind, um nicht letzten Zweck der Kunst, die Erhaltung des Lebens und der G sundheit, unerfüllt zu lassen, - die Grenze zwischen Kunst und Stumper. Hier kann die Wissenschaft nicht entscheiden, oht noch die Erfahrung. Am sichersten gewähren die vom Stand angesetzten Prüfungen einen Haltepunct. Der Vf. thut dar , mi

umgehet meh die Gounbrlejetung dieser int, bezeichnet den Untendied zwischen dem subjectiven und objectiven Ursprunge der Ansichen Kunstschler und bemerkt, wie alle diese Ursachen die Mirikung der Willemfreiheit des Heilkunstlers ausschliessen. der Arat begeht die fraglichen Pohler als ein Werkzeng, nie selbet erscheisen als reine Unglücksfälle. Ber dolns ist mit ärztlichen Handlunges, die sich als Kunstsehler darstellen, total im Widorspruche; aber auch die Culpa ist ausgeschlossen. Bringt man diese Assichten mit den vom Vf. einseln aufgeführten Strafrechtstheories in Verbindung, so ergibt sich, dass sowohl die Theorie des absoluten, als die des relativen Strafrechts auf die Knastfehler der Aernte keine Anwendung finden könne. Alle Strafgesetze missen sutzios und ungerecht erscheinen. Will man die Befagaiss, die Kunstschler der Aerate zu strafen, auf historischen Recht stützen, so ist die einzige Basis die bekannte Stelle der Carolina. gegen deren Auslegung von jaristischer Seite sich Vieles einwenden lässt. Bel. kann, was die Beurtheilung der Kunstschler ans Nachlasigkeit und leichtsinniger Verwegenheit betrifft, nich nicht mit des Vis. Ausichten an den Stollen vereinigen, we derselbe die Maglichkeit eines Beweises für die Fahrlässigkeit des Arstes in der Cur bestreitet, und sich allerdings dudurch eine Hinterpferte äffnet, dass er von den Kunstschlern die Verletzungen der Ante- und Bernsepflicht der Aerzte ale Staatsdiener (sind sie diese überall?) getremt betrachtet wissen will. Das Verhältniss der gerichtlichen Medicin zu den ärztlichen Kunstsehlern anlangend, se ist (3. Abochn.) es unbezweifelt, dass, wenn die Kunstschler der Aerzie von der peinlichen Strafgesotzgebung ausgeschlossen Berden müssen, auch die gerichtliche Modicia ausser allem Bezuge mit derselben steht. Das Verhältniss derselben zur gerichtlichen Medicia sowehl, ala zur medicinischen Polizei (in Betracht der Entschädigungsklagen, deren rechtmässiges Verkommen der VL nicht bestreitet, obgleich er die ärztlichen Kunstsehler von dem Forum des peinlichen Rechts emancipirt) verspricht Hr. S. in den "Assalen der Staatsarzneikunde" und einer besondern Druckschrift Bächstens ausführlich zu behandeln. 112.

[1087] Der Dorfbarbier in einer veredelten Form, ab nothwentiges Bedürfniss des platten Landes im Regierungsbezirk Erfart dargestellt von Dr. J. J. Chr. Fischer, K. Pr.
Reg. u. Medicinalrathe in Erfart. (Otto.) 1837. 43 S.
g. 8. (u. 5 Gr.)

[1088] Die Medicinal-Verfassung Preussens, wie sie war und wie sie ist. Actenmässig dargestellt und kritisch beleuch- won Dr. Joh. Nep. Rust, wirkl. Geh. Ober-Med.-Rathe

u. Präsidenten. Berlin, Kaslin. 1838. 199 S. gr. 8 (n. 1 Thir. 8 Gr.)

Ref. ist überzeugt, dass Jeder, welchemdie Anzeigen der in de neuesten Zeit über die Medicinalverfassung Preussens in den Drud gekommenen Schriften mit Interesse gelesen hat, mit eben der en spannten Erwartung der Vertheidigung R.'s entgegengesehen hat, welcher Ref., als er vorlieg. Werk zur Anzeige erhielt, die Lectie desselben begann. Es ware desshalb unrecht, diese durch d au kurz gefassie, bloss das Allgemeine berührende Relation zu tid schen. - Noch war, so ungefähr beginnt der gereiste Vf., Zeit nicht gekommen, ein Bild von Preussens Medicinalversassen zu entwerfen; noch fehlte derselben viel zu einer gewissen Vol kommenheit und Vollendung, da man, um neue Kiarichtungen id Leben treten zu lassen, weislich jedesmal den passenden Zeitpuni erwartete, als sich ungeduldige Stimmen hören liessen, die thei auf Abschaffung des Bestehenden, theils auf Erhaltung desselbe und Brneuerung veralteter Einrichtungen zu Gunsten gewiese Classen des ärztlichen Personals drangen. Man griff R. persön lich an, doch eigentlich die ganze Medicinalverfassung, und ved wickelte sich in gehaltlosen Wideraprüchen. Nicht sewohl da Gefühl persönlicher Kränkung, als die Herabwärdigung der Gi setzgebung und der Behörden, trieben den Vf. auf den Kann platz, wenn gleich mit der Ueberzeugung, dass er statt einer teumaseigen Darstellung der Medicinalverfassung Preussens in sie war, ist und sein sollte, nur Bruchstücke liefera könne. Füglich kann Ref. den ersten Theil, "Ueber die, der Modicial verwaltung im Staate gestellten Aufgaben und deren Lossie thergehen, da die in demselben ansgestellten Ansichten meist si ter noch einmal zur Sprache kommen (6. 23. erklärt nich R. gen die unbedingte Studienfreiheit der Mediciner). Im 2. The betrachtet der Vf. den Organismus der prouss. Medicinalverfassani rugt die Mangel der früheren, von Wasserfuhr u. A. gepriesem Riurichtungen, erwähnt die misslungenen Versuche, dem inner Curiren der Chirurgen zu steuern, die Mangelhastigkeit der Pri fungavorschriften des Medicinaledicts bis zum Erlass des alle meinen Reglements vom 1. Dec. 1825, der gesetzlichen Bent mungen in Bezug auf die Stellung der Hebammen, Geburtsheit Physiker, Thierarzte und Apotheker, der gelehrten Anstalten, einen Rückblick auf die Organisation der amtlichen Verhälten der administrirenden Behörden, auf die Veränderung der Verall tung durch die Cabinetsordre von 1824, die Trenaung der pe zeilichen Verwaltung des Sanitäts- und Medicinalwesens von technisch-wirthschaftlichen, welche er misebilligt, indem er , ungetheilte Ueberweisung sammtlicher Gegenstände an ein Mil sterium stimmt. Das ärstliche Personal wurde bis 1810 in

moists praktische Aerzie, promet, prakt. Aerzie und Operateura. peak. Aerate (Licentiates), Stadtwandarate, Landwundarate. Militrivacdurate, Zahnarate, Thierdrate, Hebammen and Apothoker disctheilt. 15 Jahre lang ging man damit um, eine Aenderung is dieser Hinzicht eintroten zu lassen. Es kann also die Regiorang der Vorwurf einer Uebereilung nicht treffen. Man kam darie thereis, dans es unpassend sei, einen Mediker zu apprehiren und hm serradache Stellen zu geben, der nichts von Chirargie vorstehe, und 2) Wundarzte zu creiren, denen man die gricoten Operationen überliess, abne dans sie angleich über die hieran arfarderlichen medicinischen Kenntnisse gehörig unterrichtet und gepriist verden seien. "Be gibt nur eine Natur und eine Hailimade. Der Unterschied zwiechen Chirurgie und Medicia ist bloss subjectiv, nicht objectiv, er ist begründet in der Verschiedenheit des Handelma, nicht in der des Wispens." Da aber nicht Jeder die Fähigheit des Handeles besitzt, so fand man es 3) für rüthlich, besondere Operatours bestehen zu Lasson; desegleichen 4) die Licentiaten in Wogfall on bringen, 5) den Unterschied swiechen Stadt- und Landwundlitzten, Apothekern greener und kleiner Städte eingeben zu langen für upswockmäsnig, 6) dass ein junger, un tine Stufe haber potenzirter Heilkunstler, den alten, erfahrenen, selbet auf Verrichtung innerer Curon geprüßen Chirurgen verdrangen könne, und erklärte en 7) für ein wahren und wesentlichen Gebrochen, die Militairfirzte als eine besondere Classe fortbeetehen zu lassen. Deschalb beschloss man, alle Aerste und Wundurste über beide Docteinen zu prüfen, einen Unterschied zwischen Wundarat und Operateur festaustellen, die Rechte der Licentiaten auf gebildete Wundärzte übergehen zu laneen, den Landbewehnern bemere Subjecte zuzuführen, die noch verhandenen Landchirurgen 22 beschränken, und jeden Unterschied swischen Militair und Civil in Bezog and Studies and Prüfungen aufzuheben. So entstand die neue Classification von 1825 mit den Wundärzten 1. und 2. Classe, welche vielseche Ansochtungen zu erleiden hatte, da man wicht berücksichtigte, dass bloose Verbesserung des Bestehenden, keine vollig neue Schöpfung statt haben konnte. Durch die actonwänig erwiesene Zushmung der sämmtlichen Mitglieder der Mo-Ecinalabheilang des Ministeriums (Hufeland, Wiebel, Langermass, Welper, Formey, Kehlrausch, Frick und v. Seydewitz) an den von Rast gemachten Vorschlägen, wird des Vorwurf der einseifigen Behandlung dieses Gegenstandes hinreichend widerlegt. Zu den wesentlichern Einsprüchen rechnet der VL 1) den , als habe schen längst fectisch eine Vereinigung der Medicia und Chirurgie in Studium und Praxis bestanden, die man nur branchte zum Gesetz zu erheben. Das Unwahre der Behauptung, sowie das Connectibrhare des Verschlages seigt R. S. 66. — 2) Habe man Lahl der arzilichen Praktiker vermehrt, und eine grenzenlese

Ueberfüllung der Städte mit allen Classen von Aerzten veranlass Was den ersten Pauct anlangt, so geht wehl die Ueberfüllung de ärztlichen Standes mit der aller übrigen Hand in Hund; das Edie von 1825 tritt eher hemmend ein; die neuen Wundarzte 1. Gl vermehrten nicht die Zahl der schon vorhandenen überhaupt, son dern nur die der bessern. In Betreff des 2. Punctes existirt, 200 man betrachtet, keine Ueberzahl von Aerzten, sondern nur Ueber ladung gewisser Städte und Gegenden. Beachtenswerth sind je denfalls die vom Vf. hierbei gemachten Bemerkungen über di Stellung der Aerzte als Gewerbtreibende und die wünschenswertig (in anderen Staaten schon bestehende) Beschränkung der willk# lichen Niederlassung derselben. Etwas hat der preuss. Staat schol in dieser Beniehung gethan durch die Verordaungen in Betreff de Niederlassung der Wundarzte 1. Classe, welche wiederum viel seitige Ansethtungen ersahren hat. R. übernimmt die Vertheidi gung dieser Einrichtung, die nicht von ihm ausgegangen ist, all einer für das Wohl des Landes und die betheiligten Aerzte er spriesslichen, S. 151, und weist einige gemachte Vorschläge (z. B den von Wendt) als unausführbar ab. - Aber nicht bless di Stellung der Wundärzte 1. Cl., auch ihre Creirung an sich il arg gemissbilligt worden. Was jedoch R. in dieser Besiehen von einem Unterschiede zwischen gelehrten und praktischen Act ten sagt, kann unmöglich genügen, und wird anderwärts eine Wi derlegung finden, für welche bier der Raum fehlt. - Nicht 🛲 Zahl der Aerzte, schliesst R., ist vermehrt, nur die der ungelehe ten Doctoren vermindert worden. - Ungegründet ist ferner 🐔 Rinwurf; dass, wenn man die Wundarzte 1. Cl. für befähigt innern Praxis halte, es ungerecht sei, sie aufs Land zu weiste und umgekehrt, ungerecht gegen die Landbewohner, wenn mit sie für schlechter erkläre, als die promovirten Aerzte. man, dass durch die niedrigere Taxe der Wundärzte die Praxi der Promovirten beeinträchtigt werde, se ware diess ein Pand über den sich eher die Wundärzte zu beschweren hätten. erste Sorge des Staates ist die für den Nothstand der Krankel die zweite die für den Wohlstand der Medicinalpersonen. Kodlie ist nicht zu befürchten, dass der Dünkel der Wundärzte genäh werde, so dass sie sich den niederen chirurgischen Hülfsleistung entziehen würden. Hier würden gewiss gesetzliche Ahndungen treten. Ueber die Wundarzte 2. Cl. haben sich ganz widerspel chende Stimmen erhoben, dem Kinen eind sie zu hoch, dem Al dern zu wenig gebildet, Einer will sie als blosse Gehülfen . de Andere als selbständige Wandarzte betrachtet wissen u. s. i Wir unterlassen, R.'s Ansichten über dieses Capitel zu referire und erwähnen schliesslich nur noch, dass sich derselbe entschij den gegen den von Fischer in der erstgenannten Schrift geman ten Verschlag, die Wiedereinführung der Dorfbarbiere in verbe sette festalt orklärt, und das Bodürfuiss einer selchen Classe von Heltintlern bestreitet.

[1089] Versuch zur wiesenschaftlichen Begründung der Wassereren. Von Dr. C. A. W. Richter. Friedind, Barnewitz. 1838. XXXII n. 204 S. 8. (1 Thir.
4 Gr.)

Noch inner setzt die Behandlung der Krankheiten mit kalten Wasser die Fodern in Bewegung, und wird es, bis der Quell, hier wirklich der Wasserquell, erschöpst ist. Die Schriften kommen von Unbernsenen, von Berusenen, was nicht allemal mit Nichtirsten und Aerzten synonym zu nehmen ist; unser Vf. gehört auf den Aersten, und, was weine wiesenschaftliche und praktische Be. sthigung mlangt, m den Bernsenen. Sonderbarerweise macht er jene, die wiesenschaftliche Bestihigung, in einer höchst verschwenderischen Fülle geltend; denn zur wissenschaftlichen Begründung der Wassereuren wird hier nicht etwa an bekannte Lohren und Pendamentalisates der allgemeinen Pathologie und Therapie erinner, sendern es werden dieselben mit allen Antecedentien und Pertinentien dem Leser vorgeführt - dem ärztlichen Leser wohl m Ungebühr, dem nichtstratlichen ohne Nutzen, weil ohne Verstindaisa. Doch für Nichtarato ist das Buch nicht bestimmt; der Vi redet blees an den Kunnigemonsen, und eben desshalb müssen wir fragen, wie ein Arzt, der sich als Theoretiker und Praktiker hier in vertheilhaftesten Lichte zeigt, so dispurate Gegenstände vie "Allopathie, Homospathie und Hydropathie" coordiniren konnie, gleichenn als hälle er das neueste Werk des Hen. Bayrhoffer is Warzburg gelesen? Nachdem die erste Hälfte des Buckes, der "Naturieikrafi" gewidmet, diese auf eine sehr kenntnissreiche, aber doch dem Bekannten nichts Neues hinzufügende Weise abgehandelt, in dem zweiten , der "Heilung durch die Kunst", der Allepathie and Hemispathie ihr Recht widerfahren, kommt endlich reletat eine im Verhältniss zum Ganzen sehr gedrängte Exposities der verschiedenen Anwendungsarten des Wassers als Heilmittel, mit Bengnahme auf die vorher gegebenen pathologischen und thempestierten Lehren. Alles sehr gut, sehr wahr, in der vertichtigra beschränkten Bedingtheit, wie es der Vf. gibt; aber bedurile es data eines verhültnisomlissig theneren Buches, welches Pinge enthalt, die jeder Arzt schon wissen musste?

[1090] Beebachtungen, Erfahrungen und ihre Ergebine mr Begründung der Wasserheilkunde, hauptsächlich in Folge
derhichsten Willens nach einem längeren Aufenthalte in der
fasserheilanstalt des V. Priegsnitz zu Gräfenberg dargestellt von
Le. Schnizleise, Dr. der Med. u. Chir., prakt. Arzte und

Armenarzie zu München. München, Franz. 1838. VIII a. 111 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Vf., welcher in Auftrag der Regierung (keine Regierung sendet so oft Aerzte auf solche Erkundigungareisen als die barti rische) in Gräsenberg war, zeigt sich in dem vorlieg. Schristehe des in ihm gesetzten Vertrauens würdig durch anbefangene Rei fung und freimuthige Darstellung der Ergebnisse. Die Anstal die Persönlichkeit des Mannes, welcher sie leitet, die Eigenthum lichkeit des Verfahrens, welches vor der bisher nichts weniger al vernachläseigten Behandlung mit Wasser (man denke nur an Cun ric's Begiessungen, an die Cur der Hydrocephalus) doch mandi Besonderheiten voraus hat; sodana die Patienten selbst und ihr Lobensweise in Grafenberg; das waren verzüglich die Gegenständ auf welche der Vf. seine Aufmerksamkeit richtete. Manchen ned nicht Bekannte, noch nicht richtig Beartheilte findet sich hier in rechten Gesichtspuncte; der VL hat sieh namentlich auch die Auf gabe gestelk, die exorbitanten Angaben von Heilungen, die fil jede andere Behandlung anmöglich schienen, zu berichtigen dure Erklärung der Krankheitszustände, die (von Priesenitz und seine nichtärztlichen Patienten) mit ganz falschen Namen belegt warde wie denn z. B. die Heilungen von "Nervenfiehern", deren der mehrere angebliche sah, in fünf Tagen, hier ihre richtige digung finden. Ueberhaupt ist das verherrschende Klement in sem Werkehen Beobachtung und Prüfung; den Resultaten ... theoretische Interpretation zu geben, hat der Vf. awar nicht saumt, doch ist sie nur als Ergansung gehalten. Die Schrift hört nu den besseren derer, die wir, als bereits sehr angesch we Handbibliothek über diesen Modeartikel, kennen.

[1091] Beschreibung meiner langwierigen Krankhe und endlichen Heilung durch kaltes Quellwasser in d Heilanstalt zu Gräfenberg, von Rud. Freih. von Folkse stein, Lieut. in den Kön. Preuss. Garden. Berlin, Mitth 1838. IV u. 111 S. gr. 8. (12 Gr.)

Hr. v. F. (25 Jahre alt) litt seit 1833 an einer Knieschwulst, die jedenfalls Folge einer tüchtigen Erkältung bei ein Nachtlager auf fenehter Erde, und ihrer Natur nach rheumanden Leidenden 1834 nach Töplitz zu gehen, doch erzeugte diese Sowie die später angewendete Weinhold'sche Entziehungscur sielich Verschlimmerung, die Geschwulst zog sich längst des Schleins herab, und als man sie durch das Messer öffnete, er sich trübe Lymphe aus derselben. Mit dieser Operation bei ein langwieriges und achmerzenreiches Krankenlager, auf welch

der Patient 2 Jahre lang eine Reihe höchst angreifender und doch nutricer Curversuche an sich vornehmen lassen mussle. Es begam mit einem heftigen Fieber unter fortwährendem Begunse sim rothen, trüben Flässigkeit. Bald bildeten sich tiefe Fintelsiece. die mit Einspritzungen behandelt wurden; unter Moxen von Höllenstein am Knie litt der Patient wahre Höllenunglen: der Pass krümmte sich im Gelenke immer mehr, nach und nach wurde der ganzo Oberschenkel unterminirt und endlich das leidende Glied vom Hospitalbrande ergriffen. Die Uebersiedelang ia ein anderes Hospital entsprach den Erwartungen nicht, die nich der Kranke von einer Umänderung des ärztlichen Personale (er wurde von den ersten Aeraton Berlins behandelt) gemacht hatte. in Gegentheil mueste er bald vernehmen, wie man nich über die bevorstehende Amputation des Fusses berathschlagte. Aus Furcht ver diesem letzten Mittel unternarf er sich der Kaltwasserenr. kehrte aber, da anch bei ihr das Uebel sich verschlimmerte, ann innern und aussern Behandlung mit kräftigen Armeimitteln (Asa foctida, Mercurialeinreibungen) unter Leitung eines nesen Arates mruck. Unter den entsetzlichsten Qualen beschloss er das Jahr 1835. Jedem Hoffnungsschimmer nacheilend, netste er sich mit Priesnitz in Correspondent, und als ihm dieser Ansaichten aus Wiederherstellung eröffnete, begann er sebon im Winter den Korper durch kalte Bäder u. s. w. an die ihm durch Schristen wohlbekannte größenberger Heilmethode zu gewöhnen. Die höchst beschwerliche Abreise nach G. erfolgte im Märn; die Cur wurde mit nassen Gürtelo um den Leib (Neptanagürtel, die v. F. 4 Mosale lang trug), halbkalten Büdern, Schwitzen u. s. w. begonnen, und in der bekannten Manier unter veltener Beharrlichkeit von Seiten des Kranken das ganze Jahr hindurch fortgesetzt. Gemeiniglich drang der Schweiss durch die saustdicken, mit Hon gefüllten Kiasen, dass oft 1/4 Quart in einem untergesetzten Gofisse aufgelangen werden konnten! Im Dec. 1836 bedeckte sich der Unterschenkel mit Geschwären, und wie durch einen Zuuber wares nach Abheilung derselben auch die Fistelöffnungen geheilt. Statt wie fräher, an zwei Krücken, ging der Patient an einem Stocke. Za Weihnachten trat jedoch eine hestige, 4 Wochen lang dangende Krise ein, die mit freiwilliger Broffnung einer am Oberpehenkel sich gehildeten Geschwalst endete, von welchem Zeitpapete an die Besserung schnell vorsehritt, so dass, obgleich im Marz die schon verheilten Wunden wieder aufbrachen, der Patient the Stock beramgehen und am 5. April tanzen kounte. Im tept war es ihm möglich, seinen Dienst im Regimente wieder sentreten. - Die Kraählung des Vis. ist schmucklos, klan und gt des Gepräge der Wahrheit. Lobenswerth ist die dankhare pkenning der wann gleich erfelglosen Bamühnigen seiner Merca Aeraie.

#### Brunnenschriften

[1092] Karlsbad, seine Gesundbrunnen und Mineral bäder in geschichtlicher, topograph., naturhist. und medicinische Hinsicht dargestellt von Leop. Fleckles, Dr. der Heilkuni n. s. w., prakt. Arzte in Karlsbad. Stuttgart, Scheible's Buchl 1838. XVIII u. 374 S. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

So reichhaltig auch immer die Literatur der Heilquellen Kurk bads sein mag, so ist dech auf keinen Fall die gegen wird Schrift des verdienstvollen Vfs. als entbehrlich anzusehen. Vi mehr hat derselbe durch sie allen Denjenigen, welche Karliff entweder als Curguste oder zu ihrem blossen Vergnügen bestellt wollen, ein sehr angenehmes Geschenk gemacht. Denn sie and hier Alles beisammen, was ihnen bei einigem Ansenthalte an di sem Curorte zu wissen nützlich und nöthig sein kann; und wi sie in mehreren Schriften zerstreut mühsam hätten aufsuchen mit nen. Der Vf. hat sein Werk in 3 Hauptabschnitte eingetheilt. die Reise nach Karlebad, den Aufenthalt daselbet und die Rac kehr nach Hause. - Nach einer geschichtlichen Untersuchen über die Entstehung Karlsbads, und nach gerechter Würde der Verdienste Karls IV. um die Gründung dieses Corotts der Vf. die von den Kranken, welche in Karlsbad Halfe und während der Reise zu beobachtenden Verhaltungsregeln, und was bei der Wahl der Wohnungen in Obacht zu nehmen ich nau ap. Bei der topographischen Darstellung Karlsbads wird der Anschwellungen der Tepel durch anhaltende Gewitterru bedeutende Wolkenbrüche u.s. w. Erwähnung gethan, die 💃 ders 1582 and 1821 sehr grossen Schaden angerichtet and Die Cholera, welche vom 25. Oct. 1831 ble 31. Jan. 1833 Böhmen beinahe vier Mill. Menschen ergriff, verschonte Carlete nuch die im 15-18. Jahrh. in verschiedenen Liandern heftig thende Pest forderte in Karlebad kein einziges Opfer. - Gen Angabe aller, auch der kleinsten Ausgaben, welche der Curf theils bei seiner Ankunft, theils während seines Aufenthalten Curorte zu bestreiten hat. Hier wird auch von dem dord Postwesen, dessgleichen von den Lehnkutschern gehandelt, und alphabetischer Ueberblick der Kutsernungen einiger der voch lichsten Städte von Karlsbad gegeben, desegleichen werden dies stigen und geselligen Unterhaltungen daselbst beschrieben. Führer auf den nahen und entfernten Spaziergängen und Spal fahrten in die alphabetisch aufgezählten Umgebungen Karlet spricht seine Empfindungen bei den besuchten Platuen hand Gedichten ane, welche von Schiller, Körner, v. Maltits und entichnt sind. Historisch - topographische Schilderung und 

bisterische Darstellung der karlabeder Hailquellen. Eller wird mei Nachricht von den Sprudelausbrüchen, ihren Ursachen und Folcen, sowie eine Uebersichtstabelle derselben vom J. 1617-1638 gegeben. Von den Sprudelsteinen, ihren physischen und denischen Merkmalen. Müller's, Goethe's und Bernelius Angich. ten über ihre Entstehung. Jos. Müller, grechiekter Steinschneider, und Day. Knoll, bieten zur Kenntnies der Gebiege von und um Karlabad Steineammlungen von 100 Nummern an, verkanfen anch Sammlangen von Sprudelsteinen, roh oder geschliffen. Von kathbader Salze, seiner Bereitungeart und Anwendung. Die "physikalisch-chemische Darstellung der karlsbader Mineralquellen" anthalt die seit Becher 1770 bis auf Berselius 1822 unternommenen Analysen derselben. Von dem Manersalze in Karlsbad, seinen Rigenschaften und seiner Entstehungsweise. Der Apothoker Ortmann in Karlahad beschreibt von S. 181-264 die dasige Flora. Die therapoutische Betrachtung der Heilquellen Karlsbads verbreitet nich, nachdem der Vf. die Wirksamkeit derselben im Allgemeinen festgeutellt hat, über die Krankheiten sowohl des Goistes. ale des Kerpere, gegen welche der Gebrauch der karlebader Mineralquellen, sie mögen getrunken oder num Baden gebraucht, oder als Bampf-, Doucho- und Moorbader benutst werden, nützlich befunden worden ist. Gegenanzeigen des Gebrauches der dertigen Heilquellen. Zohn Krankengeschichten hat der Vf. aus seiner Praxin als Badearzt beigebracht. Die Brunnen- und Badediffetik für Karlabads Curpilete beschäftigt sich nicht bloos mit dem Verhalten dernelben während des Gebrauches der dortigen Heilauellen, sendern auch während der Vorbereitung zu demselben. Der M. ist bier other ins Kinselne gegangen, and man wird auf Manches stessen, was man in dieser Brunnenschrift zu finden nicht erwartet hätte, - Nachdem im letzten Abechnitte, welcher der Rickreise ans Karlebad gewidnet ist, von der Dauer der Brunmencer, die von der Natur des Uebels, den Wirkungen des Mineralwassers und der Individualität des Krauken abhängt, und von den schlimmen Folgen der allzulangen, der unterbrochenen und abgekürzten Brunnencur gehandelt worden ist, untersucht der Vf. die Rälle, in welchen eine Nacheur, z. B. der Gebrauch von Teplin oler Francenshad angezeigt ist, and beschreibt das su Hause su besbachtende Verhalten, um den guten Erfolg der Brunnencur su sichern. Den Beschluss der Schrift macht ein sehr vollstadiges Verzeichniss der Schriftsteller des 16-19. Jahrh., welche Ther Karlebad als Curort geschrieben haben. Dr. Kühn sen.

[1093] Erfahrungen über den Gebrauch und die Wirksamkeit der Heilquellen zu Homburg vor der Höhe, von Dr. Fr. Müller, Landgr. Hess. Hefrathe, Brunnen- u. Badearate, wie auch Stadtphysikus. Frankfurt a. M., Wilmans. 1838. 44 S. gr. 8. (8 Gr.)

Der VL. welcher durch nicht zu vermeidende sehndliche Rinflüsse in einem hohen Grade unterleibskrank war, und durch deal Gebrauch dieser Heilquelle seine Gesundheit vellkommen wieder erlangt hat, entschloss sich, seine seit Jahren gemachten Erfahn rungen über den Gebrauch und die Wirksamkeit von Homburge Heilauellen durch den Druck bekannt zu machen. Da er bei Bekanntmachung dieser Schrift bloss diesen Zweck zu erreichen suchte, se findet man hier nichts von der reizenden Lage den Stadt und ihren Umgebungen erwähnt, vielmehr verweist der Vf. hierüber auf Trapp "Hombarg and seine Heilquellen". Die Mineralquellen, sowohl für die Bader, als zum Trinken gebräuehlich, liegen einige hundert Schritte von der Stadt und heissen: 1) der Rlisabethenbrunnen, 2) der Bade- oder Salzbrunnen, und 3) der Ludwigs- oder Sauerbrunnen. Nachdem Liebig's Analyse der ersten Heilquelle, die Wirkungen derselhen auf den menschlichen Körper, und die Krankheitszustände angegeben werden eind, bei welchen der Gebrauch derselhen empfohlen zu werden verdient. . z. B. Verdauungsbeschwerden, Unterleibsvollblütigkeit, Fälle, wo die überwiegende Blutanhäufung in den Unterleibsorganen bei gleichzeitig vorschlagender Sensibilität derselben zu stets wiederkehrenden entzündlichen Affectionen Anlass gab, Hamorrhoidalleiden, Hypochendrie. Hysterie mit und ohne Störung der Menstruation, Verschleis mung, wird das Gesagte durch einige vom Vf. in seiner Pratie gemachte Boobachtungen bestätigt. Hierauf werden :die Gegenanzeigen für den Gebrauch des Elisabethenbrunnens angegeben. und die Vorschriften, welche bei der Anwendung dieses Mineralmassers befolgt werden müssen, mitgetheilt. --- Die Badequelle ist von Hrn. Matthias analysist worden. Sie enthält an festen Bestandtheilen schwefelsauren Kalk, Chlorcalcinm, Brommagnicum, Chlormagnium, Chlorcalcium, Chlornatrium, Kieselerde, kohlens, Kisenexydul, Thonerde, kohlens. Kalk und kohlens. Magnesia, und an gasförmigen in einem Pfunde Wasser kohlens. Gas 22,728 Cubikzolle. Frisch aus der Quelle geschöpft, ist das Wasser hell durch Kntweichung des kohlens. Gases aber wird es trübe want setzt einen gelblichbraunen steinartigen Niederschlag ab; der Go schmack ist ausserst unangenehm, bittersalzig. Die Wirkungen dieser Quelle sind im hohen Grade den der Soolquellen im Allen meinen gleich. Ausser dem bedentenden Vorschub, welchen gleichzeitige Gebrauch der Soolbäder, vorzüglich bei Unterleibe krankheiten der Wirkung des Elisabethenbrunnens leistet, habei sich dieselben, vorzüglich wenn der Unterleib im Bade geriebe gedrückt und dadurch in anhaltender Bewegung erhalten wird, 📹 Heilmittel hewährt, 1) bei sogen. Hautschwäche, verminden

Rosgie in der Hantfunction, 2) bei Unterdrückung der gewehnten Mutabsonderung, 3) gegen Rhoumatiemen, wann sie den ontwinde ichen Charakter verloren haben, 4) bei Gichtkranken, we die Armkheit die boberen Grade erreicht hatte, wo Krisen durch Ablagerung in den Gelenken eingetreten waren, 5) gegen Berophelm und deren vernchiedene Formen, besenders wenn dieselben auf erblicher Anlage und fehlerhafter Hautfanction beruhen, 6) gegen chronische Exanthomo, 7) bei Norvonzuställen, namentlich Krampien, 8) beim weissen Flusse, und 9) bei unterdrücktem Men-struations- und Hämprrheidalflusse. Hierauf wird die Gebraucheweise der Bader, rücksichtlich ihrer Temporatur, Dauer und Menge angegoben. Rudlich wird auch noch Weniges von dem Ludwigsbrannen beigebracht, von welchem keine chemische Analyse vorhanden ist. Sie dient als Trinkwasser. Die Schrift empfiehet sich darch einen deutlichen Vertrag eben sowehl, wie durch ein angenchmes Acussere, Dr. Kabu sen,

# Classische Alterthumskunde.

[1094] Ueber den Styl und die Herkunft der bemalten griechischen Thongefässe. Eine kunstgeschichtl. Abhandlung von Gust. Krauner, Br., Mitgl. d. Instit. für archiol. Corresp. in Rom. Berlin, Nicolaische Buchl. 1837. XVI u. 213 S. gr. 8. (1 Thir.)

Re gibt nicht leicht eine Classe von Kunstdenkmalern des Alterthums, welche in neuester Zeit Gegenstand so vielfacher Reörterung gewesen ware, als die der Vasen oder bemalten griechischen Thongestese. Allerdings sind aber auch für keinen Theil der griech. Kunstgeschichte in dem letzten Jahrzehend so bedeutende Entdeckungen gemacht worden, als für die Vasenkunde, und die Masse der Denkmaler, welche namentlich die Auffindang der groozen Nekropelen Etruriens zu Tage geförftert hat, musete um so mehr zu neuen Untersuchungen führen, als die neu gewonnemen Werke zum Theil einen eigenthämlichen Charakter verriethen, and an einem Boden ans Licht gezogen wurden, dessen heimische Berölkerung sie ihrem Ursprunge nach nicht angehören könmen, so dass ihre Auslindung an solchem Orte gewissermaassen räthselhast erscheinen musete. Daher erkläsen sich dem die abweichenden Annichten der Architelogen, die unter verschiedenen Medificationen im Ganzen auf die doppelte Annahme hinauslaufen, dass entweder diese Gestiese von attischen Colonisten in der Gegond ihrer Auslindung gearbeitet, oder durch Handel aus Griechen-land selbet eingesührt worden seien. — Der gelehrte VL der ver-

lieg. Schrift, der während seines Aufenthaltes in Italien und Siellien den aus älterer, wie aus neuester Zeit stammenden Schützen dieser Art eine aufmerksame Betrachtung schenkte. hat, in der Hanptsache der zweiten Meinpag sich ansobliessend, sich beworen gefunden, weit über die bisherige Annahme hinauszugehen und der Gesammtmasse bemalter Thongefasse den italischen Ursprung überhaupt abzusprechen. - Die Schrift zerfällt nach einigen einleis tanden Bemerkungen in zwei eng mit einander verbundene Ale schnitte: 1) Ueber den Styl der hemalten gr. Thongefisse, und 2) über deren Herkunft. In dem ersten wird nach Anführung verschiedener Urtheile über den kunstlerischen Werth der Vanengemälde zunächst der allgemeine Charakter derselben festgestellt. den der Vf. in dem Reichthame lebendiger und in sich einigen mit einem Worte, wahrhaft künstlerischer Anschautung, der in die sen Werken trotz der geringen Mittel, trotz mancher Mangel im Einzelnen, auf so ausgezeichnete Weise zur Darstellung gebracht Indem dann der Vf. das Unhaltbare einer Classification nach Localitäten nachzuweisen sucht, beruft er sich auf die Thatsache, dass der gesammte Vasenvorrath, aus welchen Fundörtern auch die einzelnen Gefässe hervorgegangen sein mögen durch mannichfaltige Beziehungen derselben unter einander, trots mancher individuellen Verschiedenheit, zu einem grossen Ganner verknüpft sei, welches sich in mehrere grosse Gruppen von stimmt anegesprochenem Charakter theile, ohne dass dieselben and bestimmte Bundorte in scharfer Sonderung gebunden wären. Bei Betrachtung der verschiedenen Stylarten wird die Haupteistheilung in ägyptisirenden, alten und schönen Styl zu Grunde Die erste Classe eignet der Vf., hauptsächlich durch die Dorismen der Inschriften bestimmt, dem derischen Stamme zu. Ueber den Ursprung der zweiten Classe, des alten Styls, welcher mit Verwerfang späterer absichtlicher Nachahmung ungeführ der Zeitraum von Ol. 70-80 angewiesen wird, erfolgt die Erklärung erst im zweiten Abschnitte. Bei der dritten, den Werken des schönen Styls, unter denen gewöhnlich die Gesammtzahl der Gosiese mit rothen Figuren auf schwarzem Grunde begriffen wird unterscheidet der Vf. drei Stufen: des strengen, des schönen un des reichen Style, und nimmt für die erste als Epeche etwa @ 80-90 an, während das Urtheil über die Zeitbegrenzung der beis den andern schwankt. Der sweite Abschnitt, der dem Vf. office dar Hauptsache war, beschäftigt sich mit der Untersuchung The die Herkunft dieser Gestisse. Von der Thatsache ausgehene, dans die meisten auf attische Kunstthätigkeit hinweisen, wird accres Meinung bestritten, dass Nola eine chalkidische oder selbst. sche Colonie gowesen sei; dann dem camanischen Ursprung e gogongesetzt, dass bei der Unterdrückung, welche Cuma durede Campaner erfahren habe, die Entwickelung eines se thetige

### Classische Alterthumskande.

Kunsteiens nicht anzunehmen sei, und endlich auch die Ableit ralder Denkmaler aus Sicilien bestritten. Unter diesen Vora setzugen steht der Vf. nicht an, bis entscheidende Boweise de Gegentheil gefunden werden, die in Italien und Sicilien indenen bemalten griech. Thongelisse mit Auenahme der so nanten ägyptimeenden, von denen wenigstens ein Theil Cori angehören möge, ihrer Hauptmasse nach den attischen Fabri zansprechen, von wo sie durch den Handel in iene Lünder refihrt werden seien. - Das Neue dieser Hypothese liegt in Allemeinheit, mit walcher diese Gestisse für Importen erk werden, denn dass damit von Griechenland ein lebhaster Hau getrieben worden, hat man schon früher angenommen, und w nicht leicht in Abrede gestellt werden können. Um aber di Annahme in seleher Anadehaung gelten zu lausen, wie der will, wird es dech sech einer sehr ernstlichen Prüfung bedürf dem baide Annahmen, der inländischen Fabrikation und der ! portation, lassen sich auch wohl vereinigen und das locale V herrschen gewisser Formen wurde immer noch einer genügen Erklärung bedürfen: Ja, wenn in Italien und Sicilien ein so st kes Bedürfniss nach diesen Gefüssen sich aussprach, so schi selbet die Niederlassung griech. Topfer und Künstler an Ort 1 Stelle natürlichen, als eine allgemeine überseeische Versorgung ! der Lander von einem Puncte aus. Auch dursten über den sprung Nolas, sowie über das Gefäss des Musée Blacas n koinesweges alle Zweisel beseitigt sein. Jedensalls aber hat di Schrift das Verdienst gründlicher Untersuchung und einer bestim ten, nicht schwankenden Ansicht, so dass sie den schätzbare Beiträgen für Vasenkunde beiznzählen ist.

[1095] Pericles et Plato. Inquisitio historica et philo phica. Seripsit Ismusas. Ogienski, Phil. Dr. Vratislavi (Aderholz.) 1838. VIII u. 95 S. 8. (n. 8 Gr.)

Die Ausgabe, die sich der VI. dieser Abhandlung gesetzt ist die Rechtlertigung des tadelnden Urtheils, welches Plato ü Perikles nicht nur im Gargias, sondern auch in andern Dialo entweder ausdrücklich ausgesprochen oder nur versteckt anged tot hat, gegen die Lebeserhebungen des Thucydides und a Derer, welche über der politischen Grösse den sittlichen Wein den Hintergrund stellen zu dürfen und zu müssen glauf Der VL stellt sich somit in die sellärfste Opposition gegen je historischen Optimismus, in dessen Vertheidigung eine müch philosophische Partei unserer Zeit mit dem rohen historisc Empirisuns und der politischen Schlauheit aller Zeiten einstin Er vertheidigt das Recht und die Pflicht, die sittlichen Ideen den unveränderlichen Massentab der Beurtheilung für alle hi

rischen Erscheinungen festzuhalten, und somit die Befugniss de Plato, den Perikles und seine Staatsverwaltung am ethieche Maasse zu messen. Er wirst zu diesem Zwecke einen kunt Blick auf den Zustand des atheniensischen Staates, wie Perikk ihn fand, geht dann die einzelnen hierher gehörigen Stellenich Plato im Zusammenhange mit dessen Ideal vom Staatsleben detta wendet sich S. 60 au Thucydides und der Kritik seiner Urthall and fasst S. 47-53 und S. 70-76 die Forderungen ausammen welche Perikles hätte erfüllen müssen, wenn er vor dem Ford des ethischen Urtheils tadellos hätte bestehen wollen. Der Sehlm S. 80-86 (denn von da an folgt die Vita des Vfs.) sucht it die subjectiven Gründe des Interesse nachzuweisen, welches Plat an der Gestaltung des Staatslebene nahm, und daraus die Bu wickelung seiner philosophischen Thätigkeit zu erklären. - Rei hat sich über die sittliche Kutschiedenheit der Gesinnung des Vi aufrichtig gefreut und zollt ihm dafür die gebührende Achtung glaubt aber dennoch, dass die Anwendung dieses Princips de ethischen Beurtheilung in diesem Falle schwieriger ick, als de Vf. dafür zu halten scheint. Möge Perikles immerhin geschicht ter gewesen sein, seine Athenienser "bei der schwachen, als M der starken Seite, bei den sittlichen Ideen zu fassen", ein blecht "Routinier" war er gewiss nicht; auch ist es geradezu unmöglich auf ein entsittlichtes Volk unmittelbar und direct durch sittlich ldeen zu wirken. Indess, wir müssen es anderen Bourtheilungs überlassen, durch ein genaueres Bingehen auf die speciellen Manne regeln des Perikles in der Verwaltung des Staates, in welch Beziehung das vom Vf. Beigebrachte schwerlich genügt, zu untell suchen, wo und wie weit die Urtheile des Vfs. zu besehrächt sind; den Tadel aber, der jeden Versuch, eine historische Gran auf die Waagschale des sittlichen Werthes zu legen., füt die Thorheit oder für eine verstandesschwache Bernirtheit erklös wird der Yf. zu verschmerzen wissen. 781

[1096] Qu. Horatii Flacci epistolas commentariis uberimis instructas ediderunt S. Obbarius et Th. Schwiden Fasc. I. cont. Epist. L. ad Maecenatem cum commentariis i Obbarii. Fasc. II. cont. Epist. sec. Lollioinscriptam & Lipsiae, G. Wigand. 1837, 38. XXI u. 190 S. gr. i (n. 1 Thlr. 20 Gr.)

Die Tendenz dieser Kpistelansgabe haben die beiden Heratigeber sowohl in einem 1836 ausgegebenen Prospectus, als aci in der Vorrede des 1. Heftes zur Genüge, wie sie hoffen, dang legt. Es kündigt sich nämlich die Ausgabe als eine durchaus it tische an, jedoch in der Maasse, dass man dieses Wort auch at die Krklärung ansdehne. Denn die Protensnatur des geistreich

Dichera die feinen, romisches Leben und romische Sitten berab. ruden Anspielungen haben, obwohl die Episteln seltener als die singen Werke des Dichters durchgreifend bearbeitet werden sind. his und wieder gams verschiedene und wohl gar einander widersprechende Brklärungen zu Tage gefordert, welche hier im luterene der Wissenschaft einer Epikrisis unterworfen werden. Dabei haben die Herausgeber es sich zur Pflicht gemacht, dem kritisch Sprachlichen, sowie der Erklärung eine gleiche Sorgfalt zuzuwenden. Wie weit diess dem Herausgeber der beiden ersten Hefte gelungen sei , darüber mögen andere Blatter entscheiden. Hier kann nur Das berührt werden, was nach dem Zwecke diener Zeitschrift geeignet ist, die Leistungen dieser neuen Ausgabe in das brierderliche Licht zu setsen. Bei der Textgestaltung nind nicht war die bisher bekannten kritischen Hülfsmittel gowissenhaft bemuint, nondern auch mehrere neue hinzugefügt worden, so dage der Leser in den Stand gesetzt wird, das bisher Geleistete und Besprochene mit einem Blicke zu Werschauen. Und wene auch der Heransgeber bier und da in der Wahl der Lesart, wie es bei Werken der Art nicht anders sein kann, einen Fehlgriff gethan hat, so wird dieser dadurch entechtdigt, dass ihm in der Darlogung des Textes hinreichenden Material geboten wird, sich selbst sein Urtheil zu bilden. Zu dem Ende sind die Zougen für eine wichtige Legart mit gewissenhafter Treue vorgeführt worden, und zwar in der Weise, deren sich Jant bei den Oden, Kirchner bei den Satiren und Fen bei den sammtlichen Werben bediente. Als handschriftliche Hülfomittel eind hinzugekommon die Collationen von 3 dessenser, 3 leipziger summt dem Codex Mentelianus, 2 göttinger Manuscripten und der Sylloge Burmanniana nebet dem Codex Gothamus. In gewisser Hinsicht kann auch die Benutzung des Codex Graevianus, dessen Bentley nur in einzelnen Fällen gelenkt, als eine neue Hülfsquelle betrachtet werden. Die im 2. Hefte unter der Chiffer Bn. aufgeführten Varianten sind die Lesarten der berner Codices, welche der Herausgeber bei der Monographie des 2. Briefes (Halberstadii, Brüggemann 1828. S. 109 -111) benutzte. Mit Ausnahme dieser letzten, welche Ferd. Hauthal in Seebode's Archiv 1829 No. 56. beschrieben hat, gibt das in der Praesatio ausgestellte Verzeichniss die gehörigen Nachweisungen. Von den Ausgaben des 15. Jahrh. ist die Lipsiensis 1492 hier besonders zu erwähnen. Von selbiger erhielt der Herausgeber dereh die Göte des Hrn. Diak: Bardili nicht nur eine genaue Collation, sondern auch eine für alle Literaturfreunde interreseante Beschreibung (pract. p. XV-XVIII). Sie ward noch von keinem Kritiker benutzt; von ihr weicht deutlich ab die Lipciencis 1408 per magistrum Johannem Honorium Crispum Cubitensem, welche dem Unterzeichneten durch Hrn. Prof. Lindner aus des herzogl. dessauischen Bibliothek sugesandt wurde. Doch

kannts von dieser erst, im 2. Hefte Gebrauch gemacht werden Ueberhaupt kann die Bereitwilligkeit, mit welcher vinle trefflicht Männer dieses schwierige Unternehmen darch bumage Mittheilans der ihnen anventranten Schätze unterstätzt haben, nicht genug gepriesen worden. Ausser den Genannten gehören bierher die Hie ren Demuth, Ceredorf, Georges, Hessa, Fr. Jacobs, Nagwann, u. A. Für den 2. Brief sandte Er. Jacobs, mit gewehnter Hamanität den Herausgeben schätzbare Bemerkungen zu, die unter desseu Name eine dankbare Aafnahme fanden. Doch ist derselbe zu V. 4. A 109 and zm V. 15. S. 111 bei der Verweisnag guf Joann. Sarla berinnein leider ausgefallen. Eben so jet im Fasc, L. S., 30 a V. 2. amischen turbam und plausus eintuschalten: eorusugas Von den anderweitigen Hülfsmitteln, nementlich einigen nekem Ausgahen des 16. Jahrh., wird an miner Zeit von Schmid herich tet werden. Jetzt nur noch ein Wort über die besondere Art. dan Work in Hesten erscheinen zu lassen. Die Herausgeber samme dem wackern keine Kosten ur würdigen Ausstattung des Wass kes apartuden. Vetleger, betweeken dadarek einestheils das leicht tere Anachaffan dieser Anagabe, anderentheils wallen sie jede ciavalten Fascisulus als ein Ganson eine Art von Monograph bestachtet wissen, zu welchem Ende auch doppelte Seitenzal aninefihrt worden in Die solgenden Hefte werden mehrung Ernate zneammenfaesen: : Soblienelich bittet der Unterzeichnete . . den Gympaeinm in keinem Brogmanmentansche sieht, seine Herren Ca legen , die von ihnen ausgehanden, den Horaz betreffenden Pas gramme ihm anf dem Wege des Buchhandels grallignt anangen don, damit von Belbigen, die oft die werthvollsten Studien, enth ten, der geeignete Gebrauch gemacht werden konne. S. Obbaring

# Morgenländische Literatur.

[1097] Berhan-ed-dîni Es-Sernûdji Enchiridion, Stindiesi. Ad sidem edit. Reland. nee non codd. Lipss. et Berell. La vert., praecip. lectt. varz. et scholia Ibn-Ismeëlis selecta adjoct textum et scholia lexico explanavit Car. Caspari, Dessaviench Praefatus est H. Orth. Fleischer, LL. 00. in acad. Lips. P. E. Leipzig, Baumgärtner'sche Buchh. P838. XIV u. 48 arab., 82 S. lat. gr. 4. (2 Thir.)

Die erste Veranlassung zu einer nähern Beschäftigung dem Talim-el-mute allim Borhaneddin's aus Sernudsch (näs Sernuch, s. Schnurrer's Bibl. arab. p. 428) bekam Ref., des Handausgebers Lehrer, durch ein aus den Schleusmarschen Ancie

itm menfallentes Exemplar der Reland'schen Ausgabe von 1709. vehies der chemalige duisburger Professor Berg mit Rand- und lateinearsoten von A. Schultens sur Verbesserung des Textes mi der Uebersetzung ausgestattet hat, wie folgende dem Titel regeschie Notiz besongt: "Scripturam arabicam saope vitiese existencem nec satis ubique curatam operio versionem passim mendandam corrigondamque sibi numeerat Alb. Schultenging; cujus diligentine quae in hos codice valgatis meliora legantur, quippe descipta a Schultenniano codico, accepta referenda singula sunt. Berg." Da aber Schultene keine Handechrift zur Vergleichung hatte und seine Noten weder Alles, noch Alles richtig verbensern, m wärden sie allein zu einer Umarbeitung des von Reland angemein vernachlässigten Buchen nicht hingereicht haben. Sehr grwinscht war daber dem Ref. die Auffindang sweier Handschriften der hierigen Bathebibliebek, van welchen No. 60 den Text erst shue, dann mit Commester, and ansoordens die im Buche verkene, menden Verse besenders ausgeschrieben mit einer fürkischen Interimentibernetsmag, No. 61. aber den blossen Text enthält. Der Vf. des Commentare ist der von Herbelet, unter Tälim almetällam gmannie Ibu-Ismaël, der ihn im J.:d. H. 996, Chr. 1588, sam Cobranche der Pagen des constantinepalitaniechen Hasen achrieb und dem Sultan Maund III. widmeten ... Wie die meisten spitteren Commentare ist auch dieser von ermidender Breite, indem er fast durch des ganze Buch hindurch die grammatischen Verhältnisse selbet der einfachsten Sitze und die Bedoutungen der bekanntesien Worter angibt, eignet sich aber eben desawegen gane dass, auf bonneme Weine in die Kunstsprache der arabischen Philologie einzelihren. Je fehlerhafter das von einem anwissenden oder gedenkenlesen Türken geschriebens leipziger Exemplat ist a deste gressem Dank verdient die Bereitwilligkeit, mit welcher Hr. Oberhibliothekar Wilken dem Ref. zwei andere Handschriften des Ruchiridiens mitheilte, No. 24. der oriental. Octav-Mss. der königl. Bibl. in Berlin and No. 98. des Diezischen Fonds, von welchen die ernte auch jenen Commenter weit correcter geschrieben enthalt. Wegen anderer Beschäftigung aber musste Ref. auf die eigene Beuntzung des gesammelten Appurates verzichten; er übertrug daher diese und mit ihr die ganze Bearbeitung einer neuen Ausgabe des Buches Hru. Caspari, dem ersten seiner leipziger Schuher. Verliegendes Werk nun ist die, wenn auch noch nicht durchses gereifte, dech sehr branch- und geniessbare Frucht dieser Brelingsstudien. Gewidmet ist es den Manen de Sacy's, der noch kurz ver seinem Tode die Zueignung mit freundlich dankenden Worten annahm. In einem Vorworte hat Ref. über die Verdienste und Charaktertugenden des grossen und guten Mannes wige Worte dankbarer Erinnerung niedergelegt, wie das von Tracer and Liebe bowegte Hers sie ihm eben eingab. Des Herausgebers Vorrede spricht über die Veranlassung, die Hülfsmid die Einrichtung und Bestimmung seiner Arbeit, über die Pers des Vis. und den Charakter des Buches, und hefert dann in emige Zusätze und Verbesserungen nach. Da er hauptsächl für Anfanger arbeitete, welche nach der ersten Bekanntschafe der Sprache zum Lesen eines acht orientalisch gedachten und schriebenen, weder zu schweren noch zu theuern Werkes abie hen, dabei jedoch den West auf zweckmässige Weise gebahut den möchten, so hat er diesem Wunsche durch erst vollständig dann allmählig abnehmende Vocalisation des Textes und der Sch lien, ferner darch eine Uebersetzung und ein Worterbuch zu ell aprechen gesucht, von welchen die verstere eine Ansprach a Romanisirung des Arabischen die scholastische Sprache des A ches moglicust treu wiedergibt und wo nothig, durch Parenthed erlautert; das letztere aber alle Worter und Phrasen des Texts and der Sebelien enthalten well, wiewold diese absolute Vollsta digkeit nicht gans erreicht: iet. Ihm feigt noch ein Onemastion mit kurzen Notizen über die bedeutendsten der von Berhanede eruffanten Schriftsteller und Gelehrten. Die Zeit erlaubte 144 Hernusgeber keine weiteren litermarhistorischen Nachforschungs und so gab er, was er oben hatte. Aus dem Commentare H Innaels sind mit abnehmendem Bedürfnisse immer weniger the zügle, fiberheupt aber nur Das außenommen, was theils an wie sum Verständnisse nätzlich und nethwendig theile durch die vorkommende sprachliche Erörterungen und Kunstausdrücke zugsweise belehrend schien. Viele kleinere lexikalische Ed rangen sind aus dem Commentare in das Wörterbuch vortel worden. Unter den Scholien stehen die bemerkenswerthesten T rienten und mehrere der in den Mes, später hinzugekommen Verse. Wie gewöhnlich der Text so viel gelesener und aft al geschriebener Bücher, erscheint auch der des Enchiridiens in i verschiedenen Handschriften, noch abgesehen von den wirklich Schreibsehlern, durch andere Wörter und Wortsermen, Glock Auslansungen und Zusätze, ohne wesentliche Acaderung des: Si nes, im Kinzelnen so verschieden gestaltet, dass es eine eben: grosse als undankbare Mühe sein würde, den ganzen Variandi wust sorgfaltig einzuregistriren. Bei seiner Textesconstitution der Herausgeber von dem Grundeatze ausgegangen, dass, bei all geus gleichen Entscheidungsgründen, die kürzere, einfachere gedrungenere Lesart die altere und des Schriftstellers würdig Wie Ref. sich durch eine Vergleichung der leipziger mit dem Drucke überzeugt hat, sind verhältnissmässig nur went Stellen noch einer Berichtigung, oder, wie einigemal in den Sal lien. eines Zusatzes zur Vollständigkeit des Sinnes bedürftig. dem er sich eine ausführliche Durchmusterung derselben für 📶 andern Ort verbehalt, gibt er hier, als die nächstliegenden v

dringendites, ner diojenigen Verbesserungen an, welche nich auf Stelln beziehen, wo der Hernung, entwoder die von den Man, bestage Lesart Reland's mit Unrecht verlassen, eder diese, we sie Mariast war, nicht nach jenen berichtigt hat, gesteht aber dabei, dur er zu einigen dieser Missgriffe durch unterlassene ganane Muicht der Mss. selbst Veraalassung gegeben hat. 'S. 9 Z. 9: wie der Commentar ans- العلم minlich يصرفها عد يصرفها dricklich benerkt. S. 13 Z. 7: - Thalland or Thaland رولا طاعة للمخلوب ، ولا طاعة المخلوب : 8. 15 LZ: ولا als neuer Satz: Da kein mit Ungehorsam gegen den Schöpfer verbundener Gehorsam gegen das Geschöpf zulässig ist. Der Commentar richtig: البخلوق Darpaf bezieht eich auch das von dem Herausg, in die Scholien auf-,وهذه الجملة بمنزلة التعليل لما سبق :genommeno was so, wie die grammatische Verbindung jetzt gesaust ist, keine Benedang darant hat. 8. 16 ك. 1: رينا عد لينا, medi La., Lh. (Le. hat die Stelle nicht) und Reland, bei dem das النيما عدد faloch panetirt ist. 8. 16 Z. 10: منينكا ود Down auch im معنوية .8.19 Z.5: معتوية Le., der allein jene Schultens'sche Conjectur scheinbar bestütigt, ist augille ein blesser Schreibsehler, wie gleich die Reklürung beweist: مُشبّهة بحسب البعني بالكلاب الصوريّة dan beständigen Gegeneause awischen Gino und Sagar: Charaktereigenheiten, die hinsichtlich ihres inneren Gehaltes mit den formellen Hunden (d. h. den Thieren, welche der ausseren Gostalt nach Hunde sind) verglichen werden. Auch hat Le. selbst

dem Scholien zu den folgenden Worten richtig کلاپ معنویة. 21 Z. 2: لیک at. کلیا, was Ibn-Ismaël durch folgende Erturung bestätigt: Die Verbindung der Nacht mit dem Genitive سات عنوی معنوی م

auf eine schwächere Art des Zusammenseine, indem man d Menschen als in seiner Zeit seiend betrachtet. Auch die tücklich Menechen als in seiner Zeit seiend betrachtet. Uchersetzung hat .... & seine Nacht. S. 34 Z. ولا يَعُهُر عِهِ لِنَتَعُهُمُ مِن مِن عَمَد عَم وَكَانَا عِه وَكَانَ Relands Jist nur durch einen Punct zuviel daraus entstand 8.38 Z.4: مَظُلَمًا .5.5 and Z.5 مُرَى تُوهَمَا .8.38 Z.4 und مظلم La. und Lb. haben ausdrücklich diese Vocalist von نوهم, und Le. bestätigt sie durch die Erklürung: ع مِذْق ما يعناده من توهم وخاطرة تُنخطر علي se wie La. mittelbar durch die Verwandlung von in coc. Dann bezieht sich auch die nach dem Schelien. dem Herausg. richtig auf فالله . S. 45 Z. 7: المالله والله على المالله المالل السوال, als Beiwort von السوال: den bettelnden Armen schreibt deutlich mit Teschdid, und das 9 fehlt, wie bei Bel so in allen leipziger Mss. 6.471. Z.: بنعظیم st. بنعظیم ع الذي : 8. 4 Z. 8 فيها st فيه . 8. 6 Z. 8 س والمقيام ب التراتب : 4 24 Z. 8 الطعام الطعام La. und Le. richtig haben, Plur. von نجيرك. S. 31 Z. عدلى : nach La, der dazu bemerkt: ارباد عدلي so dass der Nachsatz ohne das den Binfluss an dieser Stelle aufhebende i erst mit wijh and S. 33 Z. 12: كالمتحافقة st. كالمتحافة das Leisemurmelin

Gegensatz zu dem folgenden ertif, dem Lautsprechen.

drift Z: paceril st. paleril. - Papier and Druck sind appreciant. Floischer.

# Philosophie.

[1098] Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebet ihrer Literatur und Geschichte. Nach dem heutigen Standpuncte der Wissenschaft bearbeitet und hersungeg. von Dr. Will. Trang. Krug, Prof. der Philos. an der Univ. zu Leipzig u. Ritter des k. s. Civilverdienstordens. 5. Bd., als Supplement zur 2., verb. u. verm. Aufl. 1. u. 2. Abthl. A.—Z. Leipzig, Brockhaus. 1838. X u. 672, 498 S. gr. 8. (4 Thlr. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Encyklopädisches Lexicon in Bezug auf die neueste Literatur und Geschichte der Philosophie. Bearbeitet und berausgegeben von Dr. Wilh. Trang. Krug u. s. w. 1. u. 2. Abthl. u. s. w.

Das Verhältzige dieser umfangreichen Arbeit zu des früher (1832-1834) in der 2. Ausl. erechienenen 4 Bänden, gibt der Titel sehr deutlich an, und es genügt daher für die Besitzer des Hanptwerkes, die Existenz dieses Supplementes ansuseigen, da die wrlieg. beiden Abtheilungen wegen der vielen Artikel, die nur Zesätze zu den Artikeln des ersteren enthalten, und auch als polche bezeichnet aind, nicht wohl als gans selbatändiges Werk henatzt werden konnen. Daes nicht nur der biographische und literarische Theil bis zu der Zeit des Erscheinens mit grosser Sorgialt vervollständigt, sondern dass Alles, was dan Gebiet der Philosophie nur im Entferntenten berührt, von dem unermudeten Hrs. VL berücksichtigt, erklärt und besprochen worden ist, würde , man auch noch ehne genamere Anaicht des Buches schon aus dem bedeutenden Umfange abnehmen können; und leicht dürfte mancher Leser eher wänschen, dass hier und da Kiniges weggelassen worden sein möchte, als sich über Unvollständigkeiten und Lücken, namentlich was die Monge der Artikel anlangt, beklagen. Jedenfalls findet man in dem Werke, wie es nun als Ganzes vorliegt, eine ausserordentliche Menge von Nachweisungen und Belehrungen, wie sie an einem Puncte vereinigt, schwerlich anderswo zu inten sein dürften, wozu namentlich die Aufmerksamkeit beiträgt, mit velcher der Hr. Vf. an den meisten Brecheinungen auf diesem ganzen Gebiete fortgesetzten Antheil nimmt.

1099] Geo. Will. Fr. Hegel's Werke. Velistin-

dige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten Dr. Phil. Marheinecke, Dr. J. Schulze, Dr. Edu. Gans, Ph. Leop. v. Henning, Dr. H. Hotho, Dr. K. Michelet, Dr. J. Forster. 10. Bd. 3. Abthl. Berlin, Duncker u. Hamblot. 1838. VIII u. 581 S. gr. 8. (Subscriptionspress n. 3 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: G. W. F. Hegel's Vorlesungen über Acathetik. Herausgeg. von Dr. H. G. Hotho. 3. Bd. n.s. w.

Wenn schon bei der Anzeige des 1. und 2. Bandes de Aesthetik (Report. Bd. VI. No. 2568, and Bd. XIII. 1642.) nich sowohl der Inhalt, als nur die Gliederung des Ganzen in gan allgemeinen Umrissen angegeben werden konnte, und auch ohn Gefahr durste, weil Bücher dieser Art obnediess studirt sein wol len, so ist diess bei dem vorlieg. 3. und letzten Bande um so men gestattet, da die beiden ersten Bände sich längst in den Händel aller Freunde der Hegelschen Philosophie befinden, und die Art wie Hegel die specielle Kunstlehre behandelt, schon bei der Anzeige des 2. Bandes kurz charakterisirt worden ist. Der vorlieg Band umfaest die specielle Entwickelung der Malerei (S. 9-124), der Musik (S. 125-219) und der Poesie (S. 220-581) alle drei werden zusammengefasst unter dem Begriffe der roman tischen Künste. Schon aus der Angabe der Seitenzahlen sich man, dass die Königin aller Künste, die Poesie, nach ihren del Gattungsunterschieden, der epischen, lyrischen und dramatische Poesie, mit der grössten Ausführlichkeit behandelt ist; und wiell lich vereinigt eich hier der Reichthum der bistorischen Auschaugs mit der didaktischen Eutwickelung des philosophischen Gedanked wieder auf eine Weise, die den Anhängern Hegel's zum Verbill dienen wird, und die neben Hegel vielleicht nur Daub in gleiche Vollkommenheit repräsentirt. — Die nähere Charakteristik de verschiedenen Quellen, welche der Herausgeber benutzt hat, ze der er in der Vorrede zum 1. Bande die Aussicht eröffnet hat vermiset man sowohl im 2. ale im 3. Bande, obwohl sie für di nahere Kenntniss der allmähligen Entwickelung der Hegelscha Philosophie nicht ganz unwichtig gewesen sein dürfte.

rae libri quinque. Editio recognita et emendata. Accedent tredecim auctoris hymni ad Carolum Calvum ex palimpsestis At geli Maji. Münster, Achendorff sche Buchh. 1838. XXVIII. 610 S. gr. 8. (3 Thir. 16 Gr.)

Von dem vorlieg. Hauptwerke des Johannes Erigena existelle bekanntlich his jetzt nur eine einzige Anagabe, die des Thei

Gale (Oxbre 1681 fol.), und der Herausguber, C. B. Schlitter, vor welchem wir sechen eine Arbeit über Spinosa erhalten haben (ngi Repert. Bd. VIII. No. 216.), hat bei der Seltenheit jener langue und bei der in neuerer Zeit mehrfach ausgesprochenen Withtigkeit des Workes, durch die Besorgung dieses Abdrucks sich sien Augrech auf den Dank Derer erworben, die nich mit Joh. Ericesa selbet bekannt machen wellen. Kritische Hülfamittel standen dem Harausgeber dabei freilich nicht zu Gebote, und geine Serge ging, wie er S. XXVII selbet sagt, nur dabin, den Text von des Drackfehlern jemer ersten und bie jetzt einzigen Ausgabe se reinigen. Die Verrede erwähet nur gans kurs die Lebeneumstande des Autors, indem der Hernusgeber dabei auf Standenmayers Untersuchungen (vgl. Repert. Bd. II. No. 1129.) verweist, and beechäftigt sich denn mit einer Aufsählung und Kritik der in neuerer Zeit von Hjort, Standenmayer, Krontshage, dem Abbe Gerbet, Fr. Bander, Rixper, Gerres über Joh. Erigena gestilten Urtheile. An längsten verweilt er bei Dem, was Garres (chrieth Myssik Thi. 1. 8. 243) über ihn goengt, und sucht ihn gegen die Vorwürfe der Ueberschätzung der menschliehen Vernunft, des Pan-Assence, der Beseitigung der Trinitätelehre und der Swigkeit der Billenetrafen zu vertheidigen (S. XV-XXVII). Der Heraungeder erwartet sogar, dass das Studium des Joh. Erigena für unsere Zeit ein Gegengewicht gegen den Spineniemus und die darans hervergegangene Richtung auf den absoluten Nihilionnes werden hiere. Rel muss jedoch besweiseln, dass die speculative Mystik Some für das 9. Jahrh, sehr ausgeseichneten Mannes eine Mediin für die Verinrungen des 19. werden könne, und hogt au der Gesandheit dos lotatoren noch viel zu viel Vertrauen, um es nicht Er möglich zu halten, dass es auch ohne diese Hülfe des Joh. Arigena den rechten Wog, wo es ihn verleren hat, wiederfinde, wad we en ihn nicht verloren hat, auf ihm rüstig fortschreite. 79.

[1101] Grundsige der Wahrheit von Wilhelm Bemeke. Bes Verfassers letztes, durch den Tod unterbrochenes Werk. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1838. VI u. 360 S. pr. 8. (n. 1 Thir. 16 Gr.)

Der als Herausgeber unterzeichnete Dr. Victor Benecke gibt Verbrete Rechenschaft über die Ratstehung und Bestimmung a Baches. Der Vf., angt er, habe, unbefriedigt durch die Symae, die er alle durchforscht, sich endlich eine eigene Weltanhaumg gebildet und diese auf den Wunsch mehrerer Freunde ist tiese, schriftlich darzustellen unternemmen, webei er dem intelbar sich auf den ihnen gemeinsamen Standpunet der Benetting etellen durfie. Als er später sein System dem gröshere. d. ges. dentech. Lit. XVII. 1.

sern Publicum vorzulegen beschloss, musete er freilich jen Standpunch für dieses erst begründen, wesshalb er eine ausführlid Einteitung schrieb, die bei seinem Tode dem grössten Thei nach vollendet: war. Diese und die vier ersten Capitel der Da stellung des Systems machen den Inhalt des verlieg. Bandes an letztere bilden, obwohl nur ein kleiner Theil des beabsichtigt Werkes, ein für sich verständliches Ganze. Der Abdruck ist sie Aenderung aus dem vorhandenen Manuscripte geschehen. Erklärungen sind in der That nothwendig, wenn wir nicht an d sonderbaren Form dieses Werkes Anstoss nehmen sollen. ansserlich nämlich nimmt die Einleitung volle zwei Drittheile d ganzen Buches ein, ebense ist das System selbst ohne eigentlich Absoluse und sogar die Kinleitung bricht unvermuthet ab u lässe semit ihren Hauptzweck einer Einführung in das System u erfüllt. Dem Systeme selbst liegt der Satz zu Grunde: Es ein selbstbewusster Gott, Urquell alles Seins, Inbegriff aller Ve kommenheit. Bestehen kann damit ganz wohl die Anerkenntu einer nothwendigen Regelmässigkeit des Naturlaufs, ebenso Ereiheit des Menschen, dessen ganze Handlungsweise zwar m vorher bestimmten Gesetzen sich entwickelt, aber doch nur mi denen seiner Natur, welche Natur wieder durch seine ursprät dich, freie That constituirs wurde (der Vf. folgt hier fast gu der von Schelling adoptirten Idee Kant's; doch ohne diess ani geben). Der Mensch konnte vermöge seiner Freiheit aus i Kinheit mit Gott heraustreten; dieser Fall brachte zugleich 4 Verschlechterung der ihm eigenen Atmosphäre oder des ihm: gebenen zu bearbeiteuden Stoffs zuwege ... und se entstand gleichfalls schlechte gemeine Materie. Hierauf werden die R gen nach dem Wesen Gottes, nach der Schöpfung, nach seit Verhältniss zu den Geistern in ihrem Fall und dann wieder ihrer Besserung durch den Logos beantwortet. Die weiterem T bleme, z. B. das über den Zustand der Geister nach dem T n. s. w. waren wahrscheinlich den spätern Capiteln des Synt aufbehalten. Dass nun eine in solchem Geiste angestellte trachtung eine wahrhaft dialektische Begründung unmöglich. kommen könne, ist einleuchtend; doch macht der Vf. zu 4 solchen einen starken Anlauf und gibt sich überhanpt das 🔉 hen einer gründlichen Beleuchtung des Gegenstandes; and zeichnet er die Natur des menschlichen Geistes, die Operati des Denkens und Erkennens, die Tendenzen und Verirrungen Systeme öfters ziemlich richtig; aber diese lichten Blicke eine gleich wieder umschleiert durch die Nebel einer grund- und losen, sich zerstreuenden, dabei in seltsam naiver Selbstan samkeit sich ergehenden Anschauungsweise. Der Sinn der ametandlichen Darstellung ist etwa dieser: Wir suchen in Forschen Rinheit, und swar für unser Erkennen und für

Welts. Nen bedürfen wir eines Kriteriume, was über diesen leiten stabe, damit nicht das Rine von diesen dem Andern gleich m torn herein misse untergeordnet worden. Diese darf abor kein anderes sein, als das Bownestsein, dass wir eben Beides in seiner Stellung zu einander frei walten lassen und beobachten wellen. Der Hauptschler aller Systeme ist der, dass sie die eine jeger Richtungen vernachlüssigen; und awar ist diese der Wille, weil das Denken nur das Nothwendige daraustellen vermag. Dasselbe vellendet sich in der in nich nichern Naturwinsenschaft, aber diese kam nie das individuelle, selbständige, personliche Moment sur-Geltang bringen. Die Religion stellt diese an die Spitze. aber so bilden beide einen Gogensats; die Philosophie ist diesen anszugleichen berufen. Auch die gewähnlichen philos. Systeme versuchen eine solche Vermittelung, z. B. im Materialismus, Idealismus, - dech erfolgles. - Wahrscheinlich sollte nun noch eine Dedaction der mahren Methode der Vermittelung, vermöge der Idee des selbstbewassten Gottes, folgen; doch hier bricht die Binleitung ab. 103.

[1102] Das selbständige und reine Leben des Gefähls, als des Geistes arsprünglichen Urtheils, im Gegensats und Kampf mit den Träumen vom Absoluten bei den Scholastikern und Neuphtonikern unserer Tage. Vom Dr. Friedrich Francke, ausserord. Prof. d. Philos. an der Univ. zu Rostock. Leipzig, Khnkhardt. 1838. XVI u. 399 S. gr. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Zur Theorie und Kritik der Urtheilskraft, Von Dr. Fr. Francke u. s. w.

Offen und stark spricht sich der Vf. in der Vorrede über seinen Standpunct aus, indem er sich als strongen Gogner, wie des seichten Empirismus, so auch des transcendenten Idealinmus der absoluten Philosophie, dagegen als Verehrer und Schüler von Kant und Fries bekennt. Als solchem ist es ihm denn auch ernatlich darum zu thun, die philosophische Selbaterkenntniss nicht durch die Ungunet der Zeit unterdrücken zu lassen, und in diesem löblichen Kiser hat et sich besonders einer Seite des menschliches Wesens angenommen, deren Erkenntniss zeither theils durch den Mangel einer tüchtigen Psychologie überhaupt, theils durch die Zweideutigkeit des Ausdrucks, theils auch durch die mancherbi Voruntheile, welche diese Acusserung der Seelenthätigkeit erregte, oder anderseits durch eine übel angebrachte Scheu einer verständigen Analyse des Gegenstandes, fast unmöglich gemacht ward, - des Gefühle. (Rinl. 1-13.) - Um dessen richtige Stellung innerhalb der Genemmtheit der menschlichen Geinteranlagen, so wie dessen durchgreifende Bedeutung für das Lebem des Einzelnen und für das der Völker und Staaten zu bezeichnen. schien es dem Yf. angemessen, zunächst in einer geschichtlichen Uebersicht den Bildungegang der Menschheit, und den Charakter and die Anforderungen der Gegenwart, demnächst auch speciell die Richtung der Philosophie in ihrer geschichtlichen Entwiekelang angudeuten, codann die Organisation des menschlichen Gristes vorauführen, um verläufig darin die Stelle ansugeben, welche das Gefühl einnehmen mass; daran die weitern Betrachtungen über die verschiedenen Bedeutungen des Gefühls im gewöhnlichen Sprachgebrauche und endlich die Haupterörterung über densen Geltung als selbständiger Geistesäusserung zu knüpfen. Demgemäes wird im I. Abschnitte Cap. 1. (S. 14-126) ein Ueberblick über die Gestaltungen des Lebens in Staat, Religion, Philosophie u.s. w. gegeben, der im Kinzelnen viele gute und fruchtbare Bemerkungen enthält und besonders die unaufgelösten Widersprüche unteres Zeitalters richtig bezeichnet; doch aber den eigentlichen Fragepunct nicht scharf genug trifft, indem er nur das allgemeinet Resultat gewährt, dass eine verkehrte Reflexion im Leben und in der Wiesenschaft den selbetthätigen, sichern Gang der Entwickelang gehemmt und die Menschheit theils über alle Grenzen hinausgetrieben, theils in dem Bestehenden festgehalten habe , wie denn besonders auch die Philosophie, zu sehr nur auf eine speculative Wissenschaft und logische Einheit ihre Bestrebungen hingerichtet, das unmittelbare, energische Leben der Geister vernach-Massigt hat. - Das 2. Cap. (S. 127-174) ist der anthropologischen Betrachtung des Geistes gewidmet und beschäftigt eich mit der Darstellung nicht nur der verschiedenen Geistesvermögen (der Erkenntniss, des Gefühls und der Thätigkeit), soudern auch der verschiedenen Stufen seiner Ausbildung und überhaupt des ganzen Getriebes seiner Functionen im Wissen, Glauben und Abnea. Ist hier durch die Subjunction der Erscheinungen unter die Ideen. ale Einheitsformen einer höhern Welterdnung, durch den Glauber and die Ahnung auf das selbständige Loben des Gefühls aufmerkeam gemacht worden, so wird dasselbe nüher betrachtet zunächst im II. Abschnitt (S. 175-201), durch die Erörterung das verschiedenen Bedeutungen, unter welchen das Wort Gefühl ver kommt. Als das Comeinsame aller Erscheinungsweisen, als Grundwesen desselben wird angegeben die unmittelbare Thätigkeit des Selbstbewussteeins oder auch ein unmittelbares Zusammann tresson des erkennenden Geistes mit dem Gegenstande seiner Rose kenntniss. Die apodiktischen Erkenntnisse werden alse dem Godfühl nicht in der Empfindung, auch nicht in der Demenstration gegeben, sondern durch die denkende Kraft des Geistes unmittalk. bar gewonnen. Daher behandelt der III. Abechnitt das Gefühlt das ministelbare , milikurbiche Denkon der Urtheilakraft, als die

Beleinfang ursprünglicher Wahrheit der Erkenntnisse, benondern dir Fermen der rein vernäuftigen Ueberzougung anseres Geistes. Me Selbetthätigkeit uneers Denkans spricht sich aus in Urtheilen: desen aber liegt au Grande eine anmittelhare, nicht simuliche. madern den ursprünglichen Bewnssteein angehörige Erkenntnies ans Principien. Diese sind der Anlage nach der Vernunft schon eicen; aber sum lebendigen Bewustsein kommen sie erst durch einen villkürlichen Act des Goistes, dessen! Wirkung oben das Urtheil ist; und diese Thatigkeit ist das Goffihl. Die weiteren Erörterungen entwickeln dann noch die Bedeutung des Gefähle im Gebiete der Erkemmine: (A. als logisches Wahrheitegefühl; B. ale metaphysisches Wahrheitegefühl, sum Bewusstsein erhebend 1) die Kategorie und ihre Naturgesetze (2) die speculativen Ideen und fare Grundsiberzeugungen) und im Gebiete des That - und 'Gemathalebons (A. als bethätigend den sittlichen Grundgedanben der persönlichen Würde des Geistes im Ehr - und Rechtsgefühl oder die ethischen Principien (wodurch der Formalismes des Kantschen Sittengesetzes lebendig gemacht werden polij; B. ale Schenheitsgefühl, in den Principien der asthetisch-religiösen Weltansicht). Das Schlasswort endlich spricht nech eiemal die hohe Bedeutung dieses lebendigen, selbotändigen Gefühle aus ungfeich mit der Hollang, diese im Leben und in der Wissenschaft immer mehr aserkannt su ochen. 103.

[1103] Vorlesungen über Esskunst von Antonius Anthus. Leipzig, O. Wigand, 1838. VIII u. 276 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Frankreich hat schon längst seinen Almanac des gourmands, eine Genusslehre für den Esser, analog seiner Moral und seiner Aesthetik; Deutschland war es verbehalten, zine Kunstlehre des Resens aufzustellen. Der pseudonyme Vf. steht an ästhetischer Bildung, Belesenheit, kninetlerischer Briahrung und Besetzichheit zu boch, um viel daraus zu machen, dass man iest; solbet, was man isst, der Stoff, die natürliche Basis des künstlerischen Essens. interessirt ihn wenig, und nur, in sofera das Was die Bedingung der Art ze essen, des schönen Geschmacks im reinen und unver-Eilsehten Sinne des Wortes ist. Die Grazien und Ambretten, die für Maler und Dichter in den Gräbchen blähender Wangen zu eitzen pflegen, lässt er ihre Wohnung auf der Zunge, in den Höhlen des Gaumens, in den Speicheldrüsen aufschlagen. Ausgehend von der "Weltanschauung des Esskünstlers" entwickelt er in grossen and kräftigen Zugen "den Begriff, den Werth und die Bedeutung der Reskmeet", und indem er die Gestalten, in deuen sich der kunstbrinche Geist in diesem Gebiete manifestirt hat, geschichtlich und chaographisch verfolgt, beweist er, wie sehr es ihm gelungen ist,

eben diesen Geist in! seiner concreten Wirklichkeit zu erfassen, und gewinnt Haltepuncte, um (in der 4-6. Vorlesung) das Verhaltniss der Esskunst zu anderen schönen Künsten, zur Moral und zur Diätetik zu bestimmen. Endlich entwickelt er aus dem Principe der Esskunst die elementaren und höheren Kunstregeln. und es würde zu bedauern sein, dass er sich in der 10. Vorles. von dieser Höhe der reinen Kunstbetrachtung zu "speciellen Basbarkeiten" herablässt, wenn nicht zu hoffen wäre, dass der Leser durch die verhergehenden Betrachtungen, deren veredelnder Binfluss durch den behaglichen, wohltonenden, nur selten durch das Interesse am Gegenstande zu einer oratorischen Aufwallung erhobenen Fluss der Rede befördert werden muss, hinlänglich gebildet sei, um auch hier, wo vom blossen Stoff die Rede ist, den künstlerischen Gesichtspunct nicht aus den Augen zu verheren. Nur Rins muss Ref. tadeln, dass der Vf. unterlassen hat, aus dem Begriffe des schönen Kesens und der schönen Speise die näheren Modificationen, z. B. einer erhabenen, anmuthigen, naiven, komischen, tragischen, pathetischen Speise abzuleiten; indess ist das eine Lücke, die, nachdem der Vf. einmal die Aufmerksamkeit denkender Esser und essender Denker auf dieses Kunstgebiet gelonkt hat, durch Anwendung wissenachaftlicher Methoden, kraft der immanenten Dialektik der Sache, eich von selbst ausfüllen wird. Und so empfehlen wir denn mit dem Vf. dieses Werk sinnigen Essliebhabern, zumeist aber Denen, die wirklich etwas Schanes zu essen haben, um es, wie der Vf. räth, nach dem Kasen zu lesen, und, wie wir binzusetzen, darin die Anregung eines geistigen Wiederhäuens zu finden, da die stiesmütterliche Natur den physische bekanntlich auf einige Classen des nichtreflectirenden Viehes beschränkt hat.

## Staatswissenschaften.

[1104] Ueber die Idee der Universität und ihre Stellung zur Staatsgewalt. Nebst einer einleitenden Abhandlang über die Bedeutung der Cölner und Göttinger Amtsentsetzungen für die Staatsfragen der Gegenwart. Von Dr. Karl Hermen Scheidler. Jena. (Leipzig, Hochhausen u. Fourmen.) 1838. XII u. 429 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Staatswissenschaftliche Abhandlungen. Von Dr. K. Herm. Scheidler, ordentl. Honorar-Prof. der Philos. der Univ. zu Jena. 1. Bd.

Der Titel erwähnt schon, dass der Vf. in einem einleitemdei Aussatze, der aunächst für das Januarhest der Minerva bestimbe

war, die colner und göttinger Vergänge besprieht, so weit mit beiden Antsentsetzungen verbanden waren. Wir wollen nicht näher daruf eingehen. Im Allgemeinen erfolgt diese Besprechung in der at dem VL gewohnten, mehr gemüthlichen als geistigen Weise. Er entwickelt wesentlich aus einem wohlwollenden Sinne erfanste. ster nicht in besonderer Tiefe begründete liberale Meinungen, die berrachende Ansicht im Lichte des Ideals ansehend und nicht immer die Folgen bedenkend, die sie in der Wirklichkeit haben möchten, wenn sich weniger reiner Wille ihrer bemächtigt. - In der Hamptfrage spricht sich gleichsalls ein edles Streben, ein reger Rifer für Wissenschaft und Menochenwohl, mit vieler Warme. wenn gleich zuweilen in einiger Breite aus, und sucht im Wesentlichen eine Zurückführung der Stellung der Universitäten auf eine frühere, wie es ihm scheint, für sie ungleich glücklichere und ehrenvoltere Zeit zu empfehlen, und aus ihrer Idee zu rechtsertigen. Er streitet namentlich gegen die neuere Praxie, welche die Universitäten fast nur als Abrichtungsanstalten für Staatsdiener betrachtet; will die corporative Stellung der Universitäten nen belebt, das Vocationsrecht in Krast gebracht wissen, vertheidigt den privilegirten Gerichtsstand und Anderes. Wir sind mit vielen einnelnen Satzen, die er vortrügt, unbedingt einverstunden, wahrend freilich, neben den allgemeinen Wahrheiten, die er mit Klarbeit and Warme vorträgt, sich unsers Dafürhaltens auch mancher halbwahre oder ganz falsche Satz findet, und jedenfalls aus den Pramissen nicht immer Das sich ergibt, was er darans folgert. Wemigstens versteht er nicht recht, es mit Nothwendigkeit daraus absuleiten. Dena Das möchten wir von dem ganzen Burhe behaupten, dass es wesentlich nur für Die geschrieben scheint, die schon überzengt sind, während die ganze Deductionsweise des Vfs. nicht treffend, nicht schlagend, nicht überzeugend genug ist, un auch Gegner zu seiner Meinung überzuführen, wenigstens som Nachdenken und zum näheren Eingehen in den Versuch der Widerlegung zu nöthigen. Jedenfalls möchten wir Einiges zu bedenken geben. Die mit den Universitäten vorgegangene Aenderung geht Hand in Hand mit den in dem ganzen übrigen Staats- und Volksleben erfolgten Umgestaltungen, ist geflossen aus derselben Form, die der herrschende Liberalismus angenommen hat, wird von ihm getragen und gehört gans demselben kurzeichtigen Utilitatsprincipe an, das sich überall breit macht, und aus dem Ein-Ausse der den materiellen Interessen gewidmeten Stände zu erklären ist. Die Vertheidigung des alten Wesens der Universitäten int in dem Mande vieler Wortführer dieses Liberalismus eine Inconsequenz, hat aber ihren Grund darin, dass sie einmal hier selbst die Refahrung machen, was aus ihren Lehren hervorgeht. Dieselbe Erfahrung wird auf allen andern Puncten gemacht, findet ther nicht überall so gelehrte Stimmen. Dass übrigens der Staat

die Universitäten pur für seine Staatsdiener benimmt halt . fliem wieder daraus, dass die Universitäten vorzugsweise nur von Can didaten des Staatsdienstes besucht werden, und immer Weniges um der Wissenschaft selbst willen studiren. Das kann dam keine Verfassung der Universitäten geändert werden. Es lies im Leben. Würde eich auch das Leben dergestalt wenden, das das Staatsdienerregiment sich, wie in England, in die Regierung un Staatsmannern verwandelte, und der Staatsdienst weniger Vochs reitung forderte, so fürchten wir, würden die Universitäten min eingehen, statt, wie in England, als allgemeine Bildungsanstalte zu wirken. Hier ist nur darin eine Hoffnung, dass man den Sail überzeugt, eine rein wissenschaftliche Ausbildung liefere iber die besten Beamten, und es sei auch hier besser, den indirecten Wal au wählen. - Uebrigens finden wir nicht, dass die bestehenden Enversitäten in den wissenschaftlichen Leistungen ihrer Lehrer n nter ihren Vorgängern ständen, vielmehr sind in vielen Wissenszweinn die Vorschritte unermeselich und die Unfähigkeit kommt nicht a leicht fort, wie ehedem. Das Vocationsrecht der Facultäten zu zu grösseren Missbräuchen Anlass, als das des Staats. Es führt zu Nepotismus, zu einem Cliquenwesen, machte manche Professen ren erblich, und Concurrenten sind nicht die billigsten Richten Der Staat fehlt allerdings auch, indem er zu viel auf seine Zwee achtet, aber doch sind grobe Missgriffe bei ihm nur Ausnahmen Die Selbstverwaltung der Universitäten war bekaantlich überen schlecht und hat ihre Güter um Vieles geschmälert. Wie die fin che jetzt steht, mächten wir eher wünschen, dass die Resta 🐗 Corporationswesens vollends aufgehoben würden; denn die lage Form drückt am meisten, und der Geist lässt sich nicht de Rinrichtungen schaffen. Jedenfalls ist die Stellung, die der den Universitäten wünschen mag, dem administrativen Ecmeunt unserer Tage gegenüber nicht zu behaupten, und war es nur is der Zeit, wo Alles im Leben auf dem festen Boden des stabilen erwerbenen Rechte ruhte. Auch wir wünschten die alte Stellen der Universitäten aurück, aber wir finden nicht, dass es mos íst.

[1105] Ueber die Lage der Gewerbe in Deutschleund über den Einfluss des Fabrik- und Maschinenwesens auf dwirthschaftlichen, politischen, physischen und eitlichen Zestmadd gewerbtreibenden Klassen, von Dr. Friedr. Schmidt. Bein, Logier. 1838. XII u. 364 S. gr. 8. (1 Th. 18 Gr.)

Der zweite Abschnitt eines grösseren Werkes über "Bescherung, Arbeitslohn und Pauperismes", in welchem der Va. and Sonders eine reiche Masse statistischer Unterlagen und Ansan

ans entischen und französischen Werken sunammengestellt hatta. bild die Grundlage der vorlieg. Schrift, und wird hier in sum This erweiterter Gestalt, mit Berührung mancher verwandten Frame reproducirt. Der VL seichnet sich auch hier durch klare. melice Darstellang aus. Ebenso durch Geschieklichkeit im Reharm and Resumiren. Was seine eigesen Forschungen aulangt. so sind ane auch hier die Beweise night, immer reght nehlagend. tief and erachöpfend vorgekommen. Seine Werke erineera une suveilen un das Verfahren eines Sachwalters, der sich sein Beweishema gegeben hat, und nun eine Menge Dinge fiber den Gegenstand zugemmenstellt, mit der Behauptung schliessend, dam damit der Beweis geliefert soi. Der Leser sieht zuweilen das Wie nicht recht ein. - Uebrigens sind die Resultate der Schrift falgende: "Die Klagen der Zeit über die üble Lage der Gewerbtreibenden nind in Dentschland begründet. Sie beruhen sonichet in den Preisen der Güter, welche, mit Ausnahme (?) des Getroides, und in manchen (den meisten) Gegenden des Holzes, als wohlseils Proise angesehen werden müssen." (Ref. ist der Meinung, dass, wenn die Getreidepreise etwas weniger wohlfeil wären, viele Gewerbtreibende sich um Vieles besser befinden würden.) "Die Ursache dieser wehlfeilen Preise liegt in der grossen Concurrenz, und awar upniger in der Concurrens der Personon, als in der Concurrens der greeces Capitale. Das Fabrikwesen wirkt in vieler Beziehung machtheilig auf den Wohlstand der Gewerhtreibenden ein, indem es den Stand der kleineren selbständigen Unternehmer durch das Uebergewicht der dazu erforderlichen größeren Capitalien niederdenekt, die Handarbeiter, mit denen es in Concurrent tritt, theilweise ganz aus ihrem neitherigen Erwerbe verdrängt, theilweise den Lohn derselben schmälert, hänfig Gelegenheit zu Ueberfüllung des Marktes und zu darauf solgenden Stockungen des Verkehrs Anlass gibt. Es wirkt zwar auf der einen Seite mächtig auf das Anwachsen der Reichtbümer, wie auf die Vermehrung des Varkehrs, aber es geschieht diess nur auf Kosten der arbeitenden Classen und der kleineren Capitalisten. Es bringt dahet andererseits, neben gressem Reichthume, und unter dem immer wachscaden Verkehre, sine grosse Masse von Armuth hervor, weil jener Reichthum zunächst aus einer immer ungleicher werdenden Verheilung der Güter hervorgeht. En gibt aber kein Mittel, diese Nachtheile zu vermeiden, weil noch grössere Nachtheile daraus eststeben winten, wenn ein Land sich von dem Fabrik- und Maschinen wesen ganz ausschliessen wollte. Diese (welche?) Nachtheile betreffen zumächet den Wohlstand der Nation und die akonomische Lage der arbeitenden Classe. Die Anklagen, welche gegen das Maschinen- und Fabrikwesen in Bezug auf den physischen Zustand der Arbeiter erhoben werden, sind wahr, so weit sie sich enf des Anseshen und die Kraft, aber nicht, so weit sie sich auf die Gesundheit und Lebensdauer der Arbeiter beziehen. Sie trefe fen auch ausserdem eine Menge von Arbeitern, die in verschlei senen Ranmen arbeiten, ganz in gleichem Manese. Politisch Nachtheile desselben scheinen in Deutschland nicht zu fürchten a sein (wie lange 1). Die sittlichen Nachtheile, oder vielmehr (siel die Vermehrung der Verbrochen, ist theilweise eine indirecte Folgs des Pabrik- und Maschinenwesens, sofern sie zur Vermehrung de Armuth beitragen (bloss desshalb?), and somit die Classe Deres welche die meisten Verbrechen begehen, vermehren." (Die Unsitt lichkeit im engeren Sinne scheint dem Vf. weniger bedenklich un die Wiekungen des Pabrikwesens auf das geistige Leben über geht of ganz. In ersterer Hinsicht bemerken wir, dass die Ar muth alleth noch nicht eine solche Zunahme von Verbrechen bes sorgen lässt, als die Armuth ohne Religion, ohne sittlichen Hal and mit Neigang and zeitweiser Gelegenheit zum Luxus; in letz terer, dass die nachtheiligen Wirkungen des Fabrikwesens auf da Geistesleben der Arbeiter unleugbar sind.) "Die Verarmung warde nich aben noch weiter musbreiten; die Zahl der Verbrechen sich noch mehr vermehren, wenn ein Land das Fabrik- und Maschinenwesen ausschliessen wollte. Man muss daher nur det Nachtheilen: vorzubengen suchen, indem man den Schulunterrich überall auf eine möglichst hohe Stafe bringt" (hilft nichts, wei die Aeltern einreissen, was die Schule baut, sie nicht unterstütze im 18. Jahre durch das Leben vollends vernichtet ist, was im 16 sur Noth gewonnen war); "die Verwendung von Kindern bis si einem gewissen Alter, am besten (also allenfalls doch früher) til sie aus der Schule entlassen werden, verbietet; die Arbeitsel auf 12 Stunden täglich feststellt; den Fabrikherren die Bezahlung der Arbeitslöhne im baaren Gelde, und zwar in der gangbare Münzsorte zur Pflicht macht; ihnen verbietet, Kramladen, Bäckt reien. Schonken und Fleischscharren zu halten: im Uebertretungsfalle Geld- und Gefängnissetrafe, ja bei Rückfall Verlust der Com cession dictirt, von Amtswegen untersucht, den Gesundheitszuste (der also doch nicht so sicher ist) unter Aussicht der Medicin polizei stellt, die Geschlechter möglichst von einander absonderti (Von den Nachtheilen der Nichtabsonderung haben wir im obige Resumé nichts gehört.) "Dagegen müssen die Fabrikarbe über ihr wahres Verhältnies zu den Fahrikherren belehrt. es mass ihnen namentlich auseinandergesetzt werden, wie Störung der Ruhe, Zertrümmerung der Maschinen, Rinstell der Arbeit, zu der sie so oft ihre Zuflucht nehmen (- also do and ist das kein politischer Nachtheil?) zuletzt nur ihnen sell nachtheilig werde." (Mit solchen Belehrungen und Ermahnun wird nie etwas ausgerichtet. Auch Predigten helfen nur, wo Gla da ist.) "Sie müssen durch Errichtung zweckmässiger Geweg schulen Gelegenheit haben, sich in gewerblicher Hinsicht aus

bilden" (Wann? wahrend der Arbeit? und worn, wenn sie helne Aussicht zur Anwendung des Briernten baben?); "Durch Brrichtung von Sparkassen Gelegenheit erhalten, ihre kleinsten Brspare niss number anzulegen" (Haben sie schon und benutzen es nicht, weil sie keine Aussicht haben, sieh durch die Besparnisse in eine vesentlich besvere Lage zu heben.); "Durch die möglichste Theilberkeit des Grundbesitzes sum Erkaufe von Grund und Boden mgereizt werden," (let überall möglichste Theilbarkeit des Grund and Bodens am Orte?) "Dann ist so ziemlich Alles gethan, was sich thus lässt, und wir konnen der Zukunst um so rubiger entgegensehen (glücklicher Mann!), als in Deutschland das Aufblüben des Fabrik- und Manufakturwesens, wegen mangeinden Capitals (sic), which so school (sic) von Statten gehen, and nicht m weit um sich greisen wird, als in England; weschalb anch die adliche Ausgleichung der Nachtheile (welche und wodurch?) eher esolgen und mit minderen Schwierigkeiten verknüpst sein, und de Uebergangsperiode (worn?), der wir entgegensehen, schneller verübergehen wird als dort." (Da der Vf. behauptet hat, da, wo gar kein Fabrikwesen sei, müsse die Armuth zunehmen, sollte man da nicht glauben, ein Staat, in dem das Fabrikwesen, aus Mangel an Capital sicht so schuell vorwärte gehen will, musse mehr Armuth au besorgen haben ?) Willig unterschreiben wir den Schlussente des Vfs., dass Nationalreichthum und Verkohr nicht gleichbedeutend ist mit Nationalwohlstand und Nationalgiäck; dans jene sich mehren können, während diese sinken; dase se daher berall gut ist, nichts zu übereilen, und die Verbreitung des Pawik- und Manufakturwesens, mit Kinschluss der Risenbahnen, ib-Mr Gang fortgeben zu lassen, ohne denselben besonders zu beschlennigen oder zu begünstigen, und dass eine zu grosee Beginstigung des Fabrik- und Manufakturwesens eine Bevölkerung beverruft, die es bei der ersten Stockung nicht au ernabren vermeg, die demmach verarmt, dem Staate zur Last fallt; und jene Vernehrung, der Verbrechen herbeiführt, welche die Statistik nachweiset." - Das Buch enthält viele lehrreiche Data. Wir stimmen dem Vf. auch im Ganzen bei, dass sieh gegen die geschilderten Uebel, für den Augenblick der Gegenwart, nicht viel thun laset. Um so weniger, und wenn wir dazu an den pelitischen and sittlichen Zustand des Volkes denken, mochten wir mit dem Vf., mit rehigem Herren einer Zukunft entgegensehen, die von dem Optimismus der Staatsverwaltung, dem Rinffusee inhumaner and beschränkter Kleinbürger, einer Zeit mit halber Aufklärung, gemakener Religiesität und steigendem Laxus bereitet wird. Die Mittel, die der Vf: vorschlägt, sind, cam grane salis; gewiss au beachten, wenn auch nicht neu und jedenfalls sehr schwach. -Der Vf. dedicirt die Schrift dem Geheimen Regierungsrathe Dubeis (Reymond) in Berlin. Mit dessen nationalökenemischen Ansichten, wie er sie in seiner Schrift: "Staatswesen und Mensch bildung" vergetragen, kennte er zicht einverstanden sein. Mensch sein hätte viel ans dessen Werke lemen kännen. Dens wie effahren jener Herr auch in der Nationalökenomie sein mag, hat er richtiger geschen, als unser in dieser Wissenschaft sein rene Vf., dass die Wursel des Usbels in geistigen und nitte Besiehungen sitzt, und dass mur Beligion und Liebe zu in vermögen. Allerdings auch Joner glanbte zuweilen, die Indessei an der Immeralität Schuld, während diese und andere sein Vophältnisse daran Schuld waren, dass selbst der Industrich Elneh als Segen antkeinte.

[1106] Schriftproben von Major Benicken. 1. I Erfart, Otto. 1838. VI u. 208 S. gr. 8. (1: 14 4 Gr.)

Diese Proben bestehen theils in akademischen Verträf de h. in Abhandlungen , die in der erfuner Akadamie vergele worden sind, theils in Abhandlungen, die nicht vorgeleten wat sind, sondern von dem Bublicum gelesen werden können, wij erateren, : Zu den ersteren gehört : 1) "Das Preussenthun Nortrag vom 3. Aug. 1825." Proussenthum undsder: 2. M Jedormana weisa,: was das sagen will. Die Phrasen sind ha senders hochsliegend; aber wenig Sätze, die eine bäheret Ri anakalten. Wir nehmen den ersten besten. S. 7. heine "Als schänete Erstlingefrucht des Strebens einer Staatspose nach dem Gowinne; der wahren Geistesvereinigung dutch. got Zusammenwirken der: Elementarkräfte, tritt. die Erscheinun welche man Nationalchurakter nennt. Also da gibt: co:: Nationalcharakter, we die "Elementarkräfte" nicht "gerschi sammenwirken", die Staatsgesellschaft nicht unch dem fiGer der wahren Geistesvereinigung" etrebt. Der Vf. gibt ale Hi factor des Nationalcharakters die Regiorung an Der enste d van Peru mag etwas für den Nationalcharakter der Wilden denen er kam, gewirkt haben; denn er war der fiolin der Aber unsers Regierungen sind aus demselben Zeuge . as wir gemacht sind, and ihr Wesen and Geist ist Product de tienalcharakters, nicht dessen Quelle. — 2) "Die Alexande vergetragen am 3. Aug. 1886.4 Mehr Erzählung und: Se rung in begeinterter, schwungveller Rede, als reflectiret Die Abhandlungen tragen die Ueberschrift: "Die Grundle Monarchie" and "Ueber Velkserziehung". Erstere ist eines fast fanatische Anklage gegen die Systeme des Liberalismu bei ziel Sonderbares vorgebracht wird. Der Vf. schlienst g ner Bentens über die Wahrheit. Wer die finden will echr gründlich nachdenken und eich viel unnehen; er mei

von Ben ausgehen, was ferst zu boweisen ist, soudern von dem Zwifel suegehen und orst zich selbet vornunftgemiles überzeugen, sie er Andere zu überzeugen unternimmt; er must beweisen und zich declamiren. — Die zweite Abtheilung über Volkserziehung mülk neben manehem Halbwahren, doch unter allen das meite Gate, ja einzelnes recht Gutes.

## Mathematische Wissenschaften.

[1107] Jahrbuch für 1838. Heransgegeben von H. C. Schumacher. Mit Beiträgen von Bestel, Leopold v. Buck, Kaemtz, Moser, Oersted, Olbers und Schouw. Stuttgart, Catta'sche Buchh. 1838. VI n. 330 S. 8. (n. 2 Thlr.)

Die Erwartung, mit der Ref. dem diesemal etwas verzögerin Erscheinen dieses Jahrbuches entgegensah, wurde durch desun mannichfaltigen, durchaus mitzlichen und interessanten Inhalt afs Ueberraschendste gerechtfertigt. Auf die gewöhnliche astromische Rohemeride folgen Tafeln zur Bestimmung der Höhe mitlelst des Barometers von Gauss, die mit der nöthigen Erkinring zusammen nur wenige Seiten füllen und doch verhältniss-Masig wenig Rechnung bei ihrer Anwendung verlangen, obgleich für jede Breite und jede Barometerscale unmittelbar anwendhe sind. Die Tafeln derselben Bestimmung von Oltmanns, die ich hieran anschliessen, verlangen einen etwas geringeren Aufwad von Rechnung, nehmen dafür aber natürlich einen bei weion grössern Raum ein. Sie sind für jede Breite brauchbar, mi verlangen den Barometerstand in altfranzösischem Manson imgedräckt. Hierauf folgen Tafeln zur Verwandlung der Baremeter- und Thermometerscalen, Tafeln zur Reduction des metri-beten Barometers, Tafeln zur Vergleichung englischer und fran-Maasse, endlich Angaben des specifischen Gewichtes der Ansdehnung einiger Körper. Der andere Theil des Jahrbaches enthalt, wie gewohnlick, populäre Aufsätie über Gegenttande von allgemeinem Interesse, von deren Inhalt Ref. nur eine burze Andentung geben kann. Der erste hat die Form einer Vorbeing und war dazu bestfmmt, vor der Versammlung der Naturbracher im Jahre 1836 gehalten zu werden. Er bezieht sich initial auf die Pemperatur von Jenn, verbreitet sich aber in hunger Darstellung über die Mittel, die einem Jeden un Gebob. when, um ans Beobachtung der Blütbenzeit und Ahnlicher Er-Meinungen die milliere Temperatur eines Ortes zu bestimmen. Die zweite Aufastz bezieht eich auf Ebbe und Fluth und umfassit desen Gegenstand, der dem Laien schwierig zu erscheinen pflegt,

na machen: denn es enthalt in sehr gedrangter Zusammenstellung die nöthigsten Regeln über das Rechnen mit Decimalbrüchen und entgegengesetzten Grössen, über Buchstabenrechnung, über Potensen and Wurzeln, über Permutationen und die daraus inductorisch abgeleitete Darstellung höherer Petenzen von Binomieen, über Preportionen, Progressionen, Logarithmen und die Lösung algebrah scher Aufgaben vom ersten und sweiten Grade. Auf jeden Full hat der Vf. Unrecht, wenn er glaubt, dass die Grundrechnunge arten mit ganzen Zahlen in einem Lehrbuche für solche Schüle die schon mechanisch rechnen können, übergangen werden dürfei denn es läset sich an deren tiefere Begrändung Manches anknüpfe was bei ihrem ersten Erlernen unverständlich gewesen sein würdt and übermaupt lässt sich die Arithmetik nur im Zusammenhang gründlich entwickeln, wenn man sich nicht begnügen will, einge übte Rochner anstatt denkende Schüler zu bilden. einnelnen Regeln, die der Vf. mittheilt, ist natürlich nichts eins kawenden, von der Anerthung des Ganzen kann jedock kann die Rode sein, da die einzelnen Abschnitte sehr schwachen inneren Zusammenhang haben.

[1110] Lehrbuch der Geometrie für Gymnasien von C. Meyer, Oberlehrer am k. Gymnasium zu Potsdam. 2. The Stereometrie. Potsdam, Riegel. 1838. 114 S. gr. 3 (12 Gr.)

So wie der erste, früher angezeigte Theil dieses Werk (Repertor. Ed. XV. No. 441.), der in 3 Cursen die Planimen enthielt, zeichnet sich auch der 2. durch eine Ausserst kurze doch grundliche Darstellung aus, wie sie nur durch sorgtellig Wahl und passende Zusammenstellung der einzelnen Satze möglich wurde. Der Vf. handelt in' den 7 Abschnitten, die diesen 4. Cun sus bilden, von der Lage der geraden Linien und Khenen gege einander, von den körperlichen Ecken und Pyramiden, von Prismen, vom Kegel und Cylinder, von der Kugel, von den Co structionen auf der Kugeloberfläche, besonders den sphärisch Dreiecken, von den regelmässigen Körpern, und fügt endlich 3. Abschnitte Aufgaben mit theils angedeuteten, theils noch suchenden Anflösungen bei. Die Beweise sind häufig mehr godentet als eigentlich ausgeführt; jedoch reicht das Gesagte mer hin, um über die Sache keine Dunkelheit zu lassen, und Deutlichkeit gewinnt sehr durch eingedrackte Helsschnitte ; ] durch passende Unterscheidung, der in verschiedenen Khenen I genden Linien die Einbildungskraft sehr unterstützen.

Proces, Prof. d. Math. a. d. Hönigl. Gewerbschule zu Stuttgeit

Mil 10 Figurental. Stattgart, Beck u. Fränkel, 1838. VIII a. 500 S. gr. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Die Zahl der guten Lehrbücher ist in der praktischen Geamtrie keinesweges so gross, als in einigen andern Zweigen der auchematischen Wissenschaften, und es verdient daher das Werk des Vis., der. wie man leicht sieht, gleich ersahren in der Thonne und Praxis ist , besondere Aufmerksamkeit. Er gibt in der Rinleitung des Erforderliche über Uptfang und Bintheitung der praktischen Geometrie und die nüthigen Vorkenntnisse; dann behandelt er in 11 Abschnitten das Ausstecken und Ziehen der Linien, das unmittelbare Messen derselben, das Messen der Winkel. des Errichten der Perpendikel, des Ziehen der Parallellinien, die Bestimmung unrugunglicher Distanten und das Punciebestimmen. das Höhenmessen, die Aufnahme der Grenzen und Flächen, die Plächenberechnung, das Vertheilen der Flächen, das Nivelliren und Markscheiden. Der Beschreibung der nöthigen Instrumente hat sich der VL fast ganz überhoben, weil diese in jeder Lehranstalt doch zur Ansicht vorliegen müssen, desto genauer erörtert er aber alles Das, was sich auf die Ausführung selbst der kleinsten Operationen sowohl beim Construiren auf dem Papier, als beim Abstecken auf dem Felde bezieht, weil er von der gewiss richtigen Ansicht ausgeht, dass gerade durch die kleinsten hierin begaugenen Fehler, die Richtigkeit des Resultates am meisten geführdet wird. Um diess noch mehr ins Licht zu setzen, nählt er Bei jeder solchen Operation die möglichen Fehler auf, und bestehnet den Kinfluss, den jeder derselben seinem Ursprung und prince Grosse much auf das Resultat hat. Durch diese sehr em-Schlenswerthe Betrachtungsart zeichnen sich besonders alle die bechnitte aus, die sich auf praktische Ausführung beziehen; weliger kann Ret. die mehr theoretischen Abschnitte billigen, die wie der 3. und 9., grossentheils nur eine Aufzählung trigonomerischer Formeln enthalten, unter denen manche sind, die für den igentlichen Zweck des Buches nicht mehr recht passend schei-Kbenso wird bei der Lehre vom Höhenmessen mit dem rumeter Manches beigebracht, was nicht hätte hineingezogen perden sellen, and anch die Beispiele von Triangulationen sind er haltnissmässig zu ausgedehnt. An und für sich betrachtet, and jedoch anch diese Gegenstände sehr gut erörtert, sowie übermet die Deutlichkeit der Darstellung und die Wahl der Beikaum etwas zu wünschen übrig lässt. Besonders zeichnet durch interessante und praktieche Aufgaben derjenige Abmitt ans, der von der Vertheilung der Flächen handelt. Endmuss noch bemerkt werden, dass der Vf. das Messen mit seestaben dem Messen mit der Kette durchaus vorzieht, selbst 🕽 🛰 ee auf Schnelligkeit mehr als auf die allergrösseste Ge-Pepers d. gas, dontech, Lit. XVII. 1.

nauigkeit ankommt. Ks ist daher auf diese Art zu messen übera Bezug genommen, und Ref. macht die Saehkundigen auf dies Ansicht, als eine, bei der vielen Erfahrung des Vfs. wohl beach tenswerthe, noch besonders aufmerksam; denn es leuchtet dass das Messen mit Maassstäben der grössern Genauigkeit wegt an sich empfehlenswerther ist, wenn es sich nur durch Anwenden hinreichend langer Maassstäbe dahin bringen lässt, dass dazu mehr Zeit erfordert wird als zum Messen mit der Kette.

[1112] Lehrbuch der Stereometrie und der ebend Trigonometrie zum Gebrauch bei dem Untere in Gymnasial-m höhern Realanstalten, von Dr. Chr. Nagel, Prof. der Math. ac oberen Gymnasium und d. häheren Bürgerschule zu Ellm. Um Nübling. 1838. VIII u. 194 S. gr. 8. (21 Gr.)

Um die Zusammenfassung der Stereometrie und ebenen T gonometrie in einem Lehrbuche zu erklären, muss erwähnt wa den dass der Vf. schon früher ein für Gympasien bestimmt Lehrbuch der Planimetrie herausgegeben hat, dem er nun gowi sermaassen als 2. Thl. dieses Lehrbuch der Stercometrie chenen Trigonometrie folgen lässt, um so den Kreis des good trischen Unterrichts, wie er ihn für Schulen passend halt, an schliessen. Das Buch zerfällt demnach in zwei, weiter micht sammenhängende Theile, und handelt im ersten von der E gerader Linien und Ebenen im Raume, von den allgemeinen genschaften der Kugel, von den korperlichen Winkeln und rischen Dreiecken, von den Eigenschaften der wichtigeren K und von deren Oberstäche und Rauminhalt. Der 2, Thl. auf die Erklärung der trigonometrischen Linien die Berechs der rechtwinkligen Dreiecke, und wendet die so gewonn Sitze zinnächst auf gleichschenkelige Dreiecke, auf Linien Kreise und auf reguläre Vielecke an, worauf dann die allge nen Satze zur Berechnung der Dreiecke überhaupt und ei Anwendungen auf praktische Geometrie folgen. Den Schlass det eine kurze analytische Entwickelung der wichtigsten trig metrischen Formeln, die als Erganzung zu dem Vorhergehe betrachtet werden kann, die aber eigentlich in den Zusammen der übrigen elementaren und rein synthetischen Darstellung apasst. Das Bestreben des Vis., nur das Nöthige aufzunehmen zwar in einer solchen Anordnung, wie sie für die Fassungsh der Schüler am angemessensten ist, muss mit Dank aners werden, auch lasst sich nicht leugnen, dass im Allgemeinen Erfolg diesem Bestreben entspricht; jedoch sei es Ref. er einige Puncte herauszuheben, die ihm missfallen haben. Der weis des Salzes, dass es nicht mehr als 5 regelmässige Par geben kann, gründet sich auf eine ziemlich lange Reihe eine

Sitte über die Relationen, die zwischen der Anzahl der Seitensichen, Ecken und Kanten der Polyeder im Allgemeinen stattfinden: da aber diese Satze um ihrer selbet willen gewiss nicht in ein so elementares Buch aufgenommen worden wären, so hätte der Vf. beseer gethan, eine kürzere und fasslichere Ableitung des erwähnten Theorems zu wählen. Bei der Vergleichung des Rauminhalts prismatischer Körper von gleicher Grundfliche bedient sich der Vf. der Zertheilung in Scheibchen von verschwindender Dicke; und wenn auch Ref. gegen die an diesem Orte vollkommen ungenügende Beweiskraft dieser Methode nichts einwenden wollte, so muse er doch die unvorsichtige Darstellung des Vis. tadels, wenn er von einem solchen herausgeschnittenen unendlich dümen Scheibeken sagt, dass dessen Dicke, als mendlich klein. chne Kinfluse auf die Grosse des Körpers sei, und dass es nur auf die Grosse der Fläche dieses Scheibehens ankomme. Gang! des Beweiste fordert diese Behauptung durchaus nicht, und der Vf. würde sie nicht aufgestellt haben, wenn er bedacht hätte. dans nuch swischen unendlich kleinen Grössen immer noch ein Verbaltwies stattfinden muss: "Gegen die synthetische Anordnung der Erklärungen über die trigenometrischen Functionen lässt zich grade nichts einwenden; doch glaubt Ref. bemerkt zu haben, dass diese für den Anflinger gewähnlich schwierigen und willkürlich sucheinenden Lehren verständlicher werden, wenn diese Grössen zwällichet blose als Verhaltnisenahlen für die Seiten des rechtwinkligen Dreiecke dargestellt werden , und wenn man sich für den Aufang mit dem Sinus and Cosinus begnügt, bie dann, sebald es die Bequeinlichkeit als nethwendig erscheinen läset, auch die Tangenten und die übrigen Grossen sich aureihen. Auf diese Art chempt day : Westernd, der wich : aberall gegen das Wilkürliche stennet. die Nothwendigkeit und Vollständigkeit dieser neuen Gruppe ton Begriffen wild die Darstellung durch Linion erscheint als ene willkommese Veranschaulichung. Die weitere Entwickelung der Butte iges in Boben, und die Gewehnheit, jeden Sate gleich anavenden und mar langeam zum Allgemeinen aufrusteiken, zeigt den erfehren dus Lehrer, ber ein abit an

# Länder- und Völkerkunde.

[1113] Aphoristische Bemerkungen gesammelt auf seiner Reise nach Griechenland von Leo von Klenze. (Nebst 6 Lithögraphicen.) Berlin, Reimer. 1838. IV u. 751 S. gr. 8. (a. 7 Thir. 8 Gr.)

Wie es dem VL dieser Bemerkungen zu besonderem Glücke gereichte, seinen längst gehegten Wunsch und Plan, Griechenland

zu sehen, im J. 1834, wenn auch nur auf einign Monate, dagegen unter höchst ehrenvollen Verhältnissen (indem nämlich ein Auftrag in amtlichen Geschäften Seiten des Kanigs von Beyens einem Rufe der griechischen Begentschaft gnigegenkam) und nach hinreichenden Vorbereitungen; daze, ausguführen, sa konnte es anch nnr als ein Glück für Griechendand enthat, und namentlich in Athen angeschen werden, dass derselbe meter solchen Verhältnin. sen die Reise dorthin unternahm, indem er in manchen Berindaus gen rathend und helfend, vermittelnd und anregend, was Vergani genheit und Gegenwart amangt, in Griechenland sieh bewähren komnte und bewährte. Es gereight aber auch dem Publicum des Kracheinen der von ihm über, seine Beise, und seine Wirksambe in Griechenland herausgegebenen Bemerkungen, wenn auch etwas apit, doch zu nicht minderem Vortheile und zu reichem Gennage. indem theils die Reise selbet, über Korfu, Patras, Kerinth, Nave. plia, Rpidayros, Aegina nach Athen, der Antenthalt in Athen dann die Rückreise, ebenfalls über Navplia mit eeinen Umgebung gen (Tirynth, Argos, Mykenas), und dareh Mares bemehrieben. und dahei die griochische Kunst, namentlich die Architektur. den dort noch vorhandenen. Ueberbleibeeln ine Ange gefant wind. theils in sofern der Vf. auch im Allgemeinen, und bald in kilture ren, hald in längeren Excursen, über die grischinghe Kunst, h sonders die griech. Architektur und den Standpungt, von welch ans dieselbe en betrachten, über die wesentschaten Puncte griech. Constructionsart und die Beziehungen, in welchen sie der Architektur unserer Tage stellt, ferner über die Hanptons der Geschiehte der griebhischen Kunsthildung, säller den . und Angdruck dieser Kunsthildung, im Gogenmatze unr chri lichen, sprie, über die Frage: können wir, und mater welch Bedingungen dürsen wir den Weg der griech. Kunst einschle und verfolgen, wenn wir nicht in einen geistlosen Elklektiehtung: fallen. oder uns zur Rolle serviler Nachahmer henehwärdigen len? nicht minder über kyklopische Bauart, architektenischer: plantische Lithochromie bei den Griechen, Romern u. s. w. bei den Neueren, über Enkaustik, Frescomalerei und Ochunal über den ächt-dorischen und attisch-dorischen Baustil, und Schlusse über die Gründe der Stetigkeit, langen Erhaltung und Ra wirkung griegh, Kunst sich verbreitet, theile best die Heaten Griechenlands Blicke wendend, nicht nur einen allgemeinen, h lehrreichen Umries der griech. Zuslände giht . wie sie nicht Maassasbe der Natur und des Charakters des Landes vor seit der Revolution, in Betreff des Volkes im Ganzen und einzelnen Classen und Parteien, sowie auf Seite der Regent herausgestellt haben, sondern auch im Allgemeinen und Ringe die Nathwendigkeit nachdrücklich geltend macht, die nene in Griochepland einzig und allein auf grioch. Elemente, mit

Halick and also und neue Geschichte dieses Landes und Volken. m grunden. Er fisst es in dieser Beziehung an freimuthigen Smerkungen über das falsche System der Regentschaft in Anschung mancher Verwaltungs- und Regiorungsmassregeln, und an Winken für die Regierung nicht sehlen. Auf diese Weise ziehen sich die Rücksichten auf Vergangenheit, Gegenwart und Zakunft Griechenlands, gleich einem rothen Faden durch diese Bemeskanger, und wie der VI. fast keinen Schritt in diesem so erinnerungareichen Laude thut, obbe der alten Mythologie, Geschichte. Geographie und Kunst zu denken, und an diese Rrinmerangen die Gegenwart zu knupfen, so faset er auch an und für nich die Genenwart des griech. Volkes, dieser nation indestruktible. wie nie Fahriel neant, und über die v. Kl. richtiger, weil nicht einaettig urheik wie Fallmerayer, der nur die Ausseren Rindusse vergangener Jahrah. aus Büchern berlicksichtigt, ins Auge, und bedingt, bei richtiger Behandlung desselben und unter Veraussetzung einer eben so nationellen als rationellen Regierung. sine glückliebe Zukunst des Landes. Die alte grierhische Kunst ktmat er, wie irgend Jemand, und er ist für sie begeistert, nuch noch in ihren Ueberresten, so dass er sogar in Athen ausruft: "Nur kier geschen, kann une ein wahres Verständniss dieser Works der griech. Weltarchitektur sich aufschlieseen" (8, 282). Darum hat er vich auch dieser, bisher so sehr und so manuichlach vermachisasigien Ueberreste in Athen und ansser Athen nach Krästen angenoments, und auch für die Neustadt Athen, deren Plan su prilen, za verbessera oder hou za entwerfen, seine Hauptmission war, sowie für das Königsschloss daselbet, hat er die Keime zu weiterer Entwickelung gelegt. Nach diesem Allen sind diese "Bemerkungen" nicht nur für Kunstkenner und Archhologen, oder nur The Bolche, die Moss das alte Griechenland im neuen sehen, sondern therhaupt für alle Diejenigen geschrieben, die auch an dem mouen Griechenland ein rein menschliches Interesse nehmen; und rein menschliche Zustände in ihrer edelsten Gestaltung", sagt dor VI. S. 85, "haben sich wold nitgendwo organischer auf wirktumer ausgehildet, als in diesem Lande." 65.

[1114] Reise durch Schweden im Sommer 1836. Von Ford. v. Gall. 2 Thle. Bremen, Kaiser. 1838. XII n. 252, VI n. 184 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Nur unter höheren persönlichen Verhältnissen, bei einer siefieren Auffassungsgabe und einer interessanteren Darstellangsweien, als wir sie in dem verlieg. Buche finden, hätte eine Beschreibang eines nicht mehr als sechswöchentlichen Ausenthaltes in den
Thredischen Provinzen bedeutend werden können. So aber müsten wir dasselbe zu den gewöhnlicheren, nur halb befriedigenden

zählen. Wir vermissen in ihm ein tieseres Eingehen in individuelle Zustände sowohl, als auch die Gabe, die Eigenthümlichkeiten des Landes in Natur und Sitte in ihrer selbständigen Totalität aufzufassen und dem Leser als ein anschauliches Bild Auge und Seele zu führen. Es ist nur eine flüchtige, mehr referirende als eigentlich darstellende Beschreibung einer eben so flüchtigen Reise. Dazu kommt, dass dem Vf. die Kenntniss der schwedischen Sprache abgegangen ist, und damit die Gelegenheit, in das Herz des ungemein gesprächigen schwedischen Bauern zu blicken, was dem Vf. selbst interessant erscheint (2. Thl. S. 10). Am Ende des 1. Theils findet sich ein ausführlicher Anhang über die Organisation der schwedischen Armee, woraus man vielleicht schliessen konnte, dass der Vf., dessen Heimath Giessen ist, dem Soldatenstande angehöre. Das im 2. Thle. S. 137-157 gegebene Gesammtbild von Schweden enthält zwar eine etwas genauere Schilderung der Physiognomie des Landes, ersetzt aber nicht, was wir von den einzelnen Zügen, im Verlaufe der Reise vermissen. Bemerkenswerth erscheint die Widerlegung des dem schwedischen Volke gemachten Vorwurfes der Armuth (2. Thl. S. 148 ff.); es heisst hier unter Anderm: "Der Schwede leidet keine Noth, er hat was er wünscht und was ihm selbst nach den gewähnlichen Begriffen eines für reich geltenden Landes nöthig ist, und - ist zafrieden." - Die äussere Ausstattung des Buches ist gut. 122.

[1115] Tagebuch von Helgoland, von Ludo. Weenstarg. Hamburg, Heffmann u. Campe. 1838. X u. 258. S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

"Ich suche eine handbreit Erde ausser dem festen und gefesteten Europa, eine Lagerstätte unter den Menschen der fluthenden Wildniss, den Sturm, der allmählig schrillend die tragen Wellen vor sich aufrollt, vor allen Dingen die stürzende Brau dung, die mich von dem Athem der Verhassten reinigen wird Man sieht aus diesen Worten der Vorrede, wie sehr das subje tive Bedürfniss sich mit dem Gegenstande in Einklang zu getate wasste, and in der That ist auch jede Schilderung in diese Buche mit einer ungewöhnlichen Frische und Innigkeit geschiche Nicht bloss Alles, was Land und Volk, Sitte und Lage trifft, ist mit kräftigen, unmittelbarer Anschauung und Eines entsprungenen Zügen dargestellt, sondern auch sowohl in gnostischer als in historischer Beziehung geht Hr. W. in genamm Details ein. In letzterer Hinsicht widmet er eine besondere quarische Zugabe, "das alte Helgoland" (S. 195-253), Widerlegung der im J. 1830 vom Prof. Lappenberg in Hama aufgestellten Behauptung, dass die Sagen von dem grossen gange, der gressen Bevölkerung und geschichtlichen Bedeuten

der sten Helxoland in den allesten und glaubwürdigsten Quellen hme Bestätigung finden. Beiläufig behandelt er allgemeinere mieren Gebieten angehörige Fragen. So S. 119 ff. über den itigen Werth der plattdeutschen Sprache, gegen deren Verhreitur er sich schon vor mehreren Jahren in einer besonderen Schrift megesprochen hat, und S. 148 ff. über die Zukunst der Literatur. Hier ist manches kuhne Wort zu lesen, gegen das Romanschreiben, für die Prauen; auf die ganze Literatur ist der Geschlechtsunterschied angewendet und darnach ihr mannliches und weibliches Element gesondert worden. Daran schliesst sich eine Aufmunterung, den frischen Hauch der See wieder die Dichtkunst anwehen zu lassen, während "die jetzige schmäbische Dichterschule sogar hinter ihren Bergen sitzen bleiht". Denn "die Poesie und die Freiheit suchen die Inseln und Küsten der Meere. Von der See kam das Heldenkind, die Sage, auf der See ist die deutsche Poesie geboren". Und eine solche frische, oft stfirmische Seeloft durchweht auch das ganze Tagebuch, das eine der reinsten und eigenthämlichsten Brscheinungen der jungeren Literatur ist.

#### Geschichte.

[1116] Beiträge zur Geschichts- und Alterthumskunde der Nieder-Lausitz. Herausgeg. von C. S. G. Gallus und J. W. Neumann. 2. Lief. Lübben, Gotsch. 1838. 219 S. gr. 8. (1 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. VI. No. 8065.]

Die erste Abhandlung dieser Zeitschrift: "Ueber das Verbrennen der Todten bei den Slawen" von Gallus (S. 1-31), betrifft einen Gegenstand, über den noch in neuester Zeit die Meinungen getheilt waren. Der Vf. bestreitet die zuletzt von Worbs aufgestellte Ansicht, als habe bei den Slawen das Verbrennen der Todten nicht stattgefunden, und beweist das Gegentheil durch Beibringung einer genügenden Anzahl von Stellen aus früheren Schriftstellern, sowie darch Vergleichung mit dem noch späterhin bei einigen slavischen Völkern beobachteten Verfahren. Die gegen Ende der Abhandlung beigefügten sprachlichen Bomerkungen über Verwandtschaft des Slawischen mit dem Sanskrit, scheinen uns nicht am Orte; auch sind ein Paar so flüchtig hingeworfene, auf ähalichen Wortklang begründete Bemerkungen zu einem Beweine Im Uebrigen bezweiselt Niemand die in Aunicht ausreichend. spruch genommene Verwandtschaft. Die 2. Abhandlung, "Die Mark Lausitz und die ersten Markgrafen derselben", von Neuman (- 52), ist gleichfalls gegen Worbs gerichtet, der in sei-

nem Archive die frühesten Zustände in den deutschen Grenzländern mit denen des 12. und 13. Jahrh. vermischt, in den Markgrafen schon überall Regenten, und in der Mark ein nach allen Seiten hin festbegrenztes und bestimmtes Territorium sieht, was wie der Vf. nachweist, in den früheren Zeiten noch gar nicht statt. fand. 3. "Beitrag zur Kirchengeschichte der Lausitz", von demselben (- 77), die altesten kirchlichen Verhaltnisse Lübbens und der Umgegend betreffend. 4. "Bruchstücke zur Geschichte der Rechtspflege in der Niederlausitz", von Gallus (- 125), zur Zeit der deutschen Herrschaft, als Fortsetzung des Früheren. 5. "Ueber einige früher zum Bisthum Lebus gehörig gewesene alte niederlausitzische Ortschaften", nach einer im J. 1336 ausgestelltes Urkunde, von Gallus (— 134). 6. "Kaiser Ferdinands Instruction für die Landhauptmannschaft der Niederlausitz" (- 142) vom J. 1564. 7. "Ueber die Kalandsbrüder in Calau, nebet cinem Anhange", von Merbach (- 156). Diese, nach des Vfa. Meinung wahrscheinlich schon im 14. Jahrh. hier bestehend, erscheinen erst im J. 1438 und verschwinden nach 1529. Der Anhang gibt über die Brüderschaft des heil. Leichnams zu Luckau: Nachricht, einer ähnlichen Gesellschaft, an der Frauen, Geistliche und Schullehrer Theil nahmen, und deren Statuten vom J. 1487 mitgetheilt werden. 8. "Versuch einer Erklärung verschiedener Städte- und Ortsnamen in der Niederlausitz" (— 167), von Gallus. Eine solche Deutung der Ortsnamen ist interassant, hat aber grosse Schwierigkeiten, zu deren Hebung in vielen Fällen weden Sprach- noch Geschichtskenntniss ausreichen will. Viele der hide behandelten Namen mögen richtig gedeutet sein; bei manchen dern kann schon der blosse Augenschein lehren, dass die Deite tung verfehlt ist. 9. "Urkunden zur Geschichte der gewerblichen Vereine in der Niederlausitz" (- 178), im Ganzen nenn Urkumden vom J. 1283—1368, sämmtlich, wie es den Anschein hat, aus Originalien. 10. "Miscellen" (— 219). — Wir glauben. dass diese durch ernstgehaltene Geschichtsforschung sich auszeich nende Zeitschrift bereits ihre Freunde gefanden hat, und in sofern keiner weiteren Empfehlung bedarf. 127. i

[1117] Meklenburgische Urkunden, gesammelt und bearbeitet und mit Unterstützung des Vereins für meklenburg. Geschichte und Alterthumskunde herausgeg. von G. C. F. Lischigersche meklenb. Archivar u. s. w. 1. Bd. Urkunden des Klesters Dargun. Schwerin. (Stiller'sche Hofbuchh.) 1837.

XIV u. 214 S. gr. 8. (n. 1 Thir.)

Durch Männer, wie Westphalen, Schröder, Franck n. Andwurde zwar eine grosse Anzahl mecklenb. Urkunden schon frankzeitig bekannt gemacht; allein diess geschah weder mit der

Urkende so amerikaslichen diplomatischen Genauigkeit und Trone. noch war ihnen die Benutzung der Originale, sondern meintene au miterer Copialbucher verginnt. Sputere Verenche, eine wahande Urkundensammlung für Mecklenburgs Geschichte herausngeben, wie von Rudloff und darauf vom Prof. Schröder zu Rosick, hatten, wie es scheint, wegen zu geringer Theilaahme kelm Fertgang. Durch den meckleaburg. Verein für Geschichte und Alterthum, der die Nothwendigkeit eines selehen Urkundenbuchen vohl fühlte, und darch die Unterstützung des Grossbernogs von Mecklenburg-Strelitz, der die Druckkosten für den 1. Band ihernahm, kam die gegenwärtige Sammlung zu Stande. Sie soll keinesween einen Codez diplomations Megapolitanus darstellen, für den noch gar nicht die nothwendigen Vorarbeiten gemacht gind. Bever ein selcher zu Stande kommen kann, sind Register über die zerstreut gedruckten Urkunden erforderlich, und müssen einzeine Perioden der Landesgeschichte genauer durchsorscht werden, um daran sowohl die Richtigkeit der einnelnen Urkunden au prüfen, als ihren Inhalt in das gehörige Licht setzen zu können. Indess darf jedoch die urkundliche Forschung nicht ruben. Bei dieser Sammlung erschien es vortheilhafter, statt vermischter, eine Reihe einem bestimmten Landeetheile angehöriger Urkunden au geben. Durch die ratzeburger war für den Westen, durch die doberaner und einige schwariner Urkunden für die Kenntniss der Mitte Mecklenburgs in alter Zeit gesergt; dagegen fehlte es fast gunnlich daran zur geschichtlichen Aufhellung des Ostens, und somit schien die Heransgabe der anblreichen Urkunden der Abtel Bergun, deren bieher nur wenige bekannt worden waren, am wiinschenswerthesten. Von diesen Urkunden befinden sich nun im grossherzogl. Archive zu Schwerin an 450 Stück, die der Herausgeber erdnete und verzeichnete. Alle diese mitzutheilen, erlaubten weder die Mittel des Vereins, noch die Bestimmung dieser Sammlung, mach welcher sich der Herausgeber auf das 12. und 13. Jahrh. beschränken musste. Bei der Seltenheit der alterem mecklenburg. Urkunden überhaupt, ist bis sum J. 1250 alles Vorhandene anigenommen, von da an bis sum J. 1299 unr Das, was für die Geschichte des Landes und der Abtei, und für die Kenntains rechtlicher und Privatverhältnisse wichtig erschien, berücksichtigt worden. Es sind hundert der in diesem 1. Bande mitgetheilten Urkunden von Dargun, die vom J. 1173 bis zum J. 1299 gehen, und nicht allein für die Geschichte Mecklenburgs und tines Theile von Pommern, sondern zugleich auch für die Geo-granhie des Mittelalters, für Alterthümer, Sitten und selbet Spra-iche der slawischen Völker bedoutende Ausbeute geben werden. So find, we im dieser Beziehung nur auf einen Umstand aufmerksam machen, in einigen der älteren Urkunden, wie in No. 3. vom 1. 1274 : die Grenzbestimmungen zugleich in alawischer Benennung aufgeführt, und unter diesen einige alte heidnische Begräbniss- und Verbrennungsstätten mit folgenden Worten namhaft gemacht: "ét inde ad quosdam tumules qui sclavice dicuntur trigorke, antiquorum videlicet sepuicra." — "et altera per medium stagni contra meridiem in cumulum satis magnum qui sclavice vocatur mogila" wahrscheinlich eine Verbrennungsstätte in Mitte eines Sumpfes. — Hinsichts der Bearbeitung bemerken wir noch, dass einer jeden Urkunde eine kurze Angabe ihres Inhalts mit Jahr und Datum vorausgeht, auf welche nach Mittheilung der Urkunde die Beschreibung derselben und des Siegels, Angabe des Ansbewahrungsortes und der Varianten etwa vorhandener Doubletten u. s. w. folgen. Auf Richtigkeit des Druckes ist die grösste Genauigkeit verwendet und der Abdruck nach den Originalen selbst corrigirt worden. — Druck und Papier sind zu rühnen.

[1118] Die evangelischen Zillerthaler in Schlesien.

4. Aufl. Berlin. (Herbig.) 1838. VI u. 60 S. gr. 8. (6 Gr.)

Es liegt dieser Schrift der - unter dem Titel: "Die Kvangelischgesinnten im Zillerthale" anch besonders abgedruckte statistische Artikel zum Grunde, welchen Dr. Rheinwald im vorjährigen Junistücke seines Repertoriums u. s. w. mitgetheilt hatte. Sie gibt in der gegenwärtigen, durch genaue Nachrichten über den Abschied der Zillerthaler aus dem alten Vaterlande, ihre Reise, Ankunst in Schlesien und jetzige Zustände vervollständigten Auflage das Verbürgteste über diese nicht unwichtige kirchliche Angelegenheit unserer Tage, und ist um so interessanter, da sie au der Hand der Geschichte das vor unseren Augen Geschehene im Keime nachweiset. Denn die frühere Geschichte der Evangelischen im Zillerthale bildet die Einleitung und lässt an Vellständigkeit auch nichts zw. wünschen übrig. So gewiss die österreichische Regierung Alles zu vermeiden gesucht hat, was dieser Angelegenheit den gehässigen Anstrich einer Religionsverfolgung geben könnte, so ist doch von der katholischen Geistlichkeit und den Unterbehörden Vieles geschehen, was ihr diesen Stempel unverkennbar aufdrückt, wie diess am klarsten die im Anhange mitgetheilten Originalbriese einiger Zillerthaler aus den Jahren 1831 bis 1807 beweisen. "Man drückt uns so viel wie möglich" heisst es in einem derselben S. 58 - "nur getödlet haben sie noch keinen; sonst aber ist nichts unterblieben." Um so grösser ist des grossherzigen Königs von Preussen Ruhm, dass er dem vor dam Papatthume slüchtigen Evangelio seinen Schutz hat angedeiben lassen, und dass desshalb, nach dem Ausdrucke Fleidl's, des Deputirien der Zillerthaler, "das Unglück aufgehört hat ein

Ungläck zu sein, wenn es neben dem Erbarmen wehnt." Die ganse kleine Schrift erhaut auf mamichfaltige Weise, auch die ihr leigegebene lithographische Titelvignette.

[1119] Erläuterungen über die Militär-Grenz-Verwaltung des österreichischen Kaiserthums. Von Mthi. Stopfer, k. k. Granz-Verwaltungs-Hanptmann. Wien, Gerold. 1838. XIV u. 281 S. gr. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Die an eigenthümlichen Culturzuständen so reiche österreich. Monarchie enthält in der Militairgrenze einen der merkwürdigsten, eine alte, wohlbegründete Militaireolonie; eine Entwickelung des Lehnswesens und seiner ursprünglichen Idee; eine Erneuerung der castra stativa der Römer, einen fortwährenden organisisten Kriegsstand, das einzige Verhältniss, vo die Militairpflicht für alle ihr Unterworfenen wahrer Lebensberns und Grundlage aller Beziehungen wird. Möchte dereinst die Zeit kommen, wo ganz Europa im Innern keine Wasse sahe und gesichert bliebe, weil an seinen van Asien and Afrika aus bedrohten Grenzen ahnliche eastea stativa, auf gleich wohlthätige Weise für ihre Knjeger, schütz-Denn allerdings ist diese Organisation nur auf die Abwehr der gelogentlichen Raubüberfälle barharischer Gegner berechnet. Wir besitten mehrere sehätebare Schriften, die uns lebensvolle Gemälde der statistischen Verhältrisse und der Eigenthümlichkeiten des interessanten Theiles des österreichischen Staates entwerfen. Der Vf. des vorliegenden, etwas trockenen, aber gründlichen Werkes, geht nicht auf eine Beschreibung ein, sondern hat es lediglich mit systematischer Darstellung der Organisation der Militairgrenze zu thun, die er bis in das Detail zeichnet. Er hat darin ein nützliches Handbuch für Alle geliefert, die mit dieser Verwaltung geschäftlich zu thun haben, und der Inhalt gibt viele neue Beweise der Weisheit und vaterlichen Gesinnung, mit welther der österreich. Staat über das Schicksal seiner Pflegbeschlenen wacht. Es ist viel Segen in dem patriarchalischen Systeme, und Die haben Unrecht, die es ganz aus unsern Staaten verdrängen wollen. Gegen die systematische Anordnung des Werkes liesse sich Vieles einwenden; es scheint aus Bearbeitungen einzelner Materien entstanden zu sein, die nur willkürlich zusammengestellt eind. Der Vf. fängt mit den Hausthieren und der Jagdbarkeit an, und kommt erst in der 5. Abtheilung zur Landesadministration.

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1120] Mases Mendelssoher's sämmtliche Wen Ausgabe in Einem Bande, als National-Denkmal. Mit den Kupfer gestochenen Bildnisse des grossen Weltweisen. 1. Al Wien, Schmid's sel. Wittwe u. Klang. 1838. 480: Lex. 8. (Preis des Ganzen 4 Thlr.)

Dass eine neue Geiammtausgahe der Werke Moses delssohn's (denn schon 1819—1825 ist in Ofen eine in 12B chen erschienen), ein wesentliches Bedüriniss des eigentliche senschaftlichen Publicums gewesen sei, läset eich wohl haust haupten; auch klingt die Bemerkung auf dem Umschleger Werk ist nicht förmlich im Buchhandel; es wurde verhältnisse nig keine grosse Zahl von Exemplaren gedruckt", etwas tajt riös. Indess muss der Wahrheit gemäss angezeigt werden 🕊 die aussere Ausstattung dieser Ausgabe eehr gut, und der I sorgfältig und correct ist. Die vorlieg. 1. Hälfte, welches schon im Februar dieses Jahres folgen sellte, ohne, sa 1841. wissen, bis jetzt erschienen zu sein, enthält folgende, ohne 🛣 sicht auf die Zeitselge geordnete Schriften: Phaedon; die genstunden; Jerusalem, eder über religiose Macht und Judent über die Kvidenz in den metaphysischen Wissenschaften; desi handlungen über die Seele; über die Empfindungen; endlies ter der Außschrift: kleinere philosophische und asthetische St ten, einen Aufsatz über die Wahrscheinlichkeit und den An der: Gespräche.

[1121] Ernet Roupachs dramatische Werke en Gattung. 11. u. 12. Bd. Die Hohenstaufen, 7. n. 8. Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1837. 336 n. 34. 8. (à 1 Thir. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die Hohenstausen, ein Cyclus histori Dramen von Ernst Raupach. 7. Bd. 1. König Knzio. 2. 1 fred, Fürst von Tarent. — 8. Bd. 1. König Manfred. 2. 1 Konradin.

Mit diesen vier Stücken, welche den allmäligen Verfallendlichen Untergang der Hohenstausen darstellen, ist der gestige Stoff erschöpst und der Cyclus dieser historischen Dram

Wie diese Aufgabe gefüst sei, darüber ist jetzt ein sichen Urheil möglich, indem was gestattet ist, nicht nur dem potition Gehalt der einselnen Dramen, sondern auch den aus de lehelolge der unnerlich verbundenen, nicht bloos Ausgerlich mi zeitlich zusammenhängehden Stücke enterringenden Totaleffer an überschen. Dieser Veberblick nun gewährt uns die Us-Mesugung, dass das Urtheil, welches wir liefen Brecheinen der L. Bles. (Rovertor. Bd. Ml. No. 576.) anogesprothen haben. is unbegriedeten und des Prognestiken, welches wir demanfolge hate game Arbeit stellen zu müssen glaubten ; kein voreftiges pirates sei. Die Geschichte ist durch alle diese Breignisse nicht arguickt, vielmehr etchen wir um Ender Gieses Dramenerclus ed gans auf derselben Stuft der Stakten - und Völkerentwicke-B; wie an bessen Mingung, nur die Petsonen haben gewechalty oder richtiger; wir haben hier undere Namen und andere lahriahten, aber was die Tritter jener thun, was durch diese als suchalen beseichnes wird, das sieht den Pflaten det früheren unfahiskeiten, den Begobnissen der früheren Jahre so Ahpflich; has mm figt per Variationen eines tind desselben geschichtlichen Themes, nicht eine organische Bildungsreihe von Individuen und fictions enterlineau walkulment. " Die Grand hiervon ward auch ther dert angegeben ; es fehlt diesem Pheile der Geschichte fast Mas dus charakteristische Moment gines selbständigen, sich ans Miles and fortbildenden Volkslebens, Alles ist an sein auf individually Glans wise and Mulibiduelly Willkur gestellt; weder de weltliche Macht des einzelnen Herrschergeschlechts des Hohenmulen, noch die geistliche der Kirchenfürsten ist getragen und entliegeführt dasch den Entwickelungsgang" des gesammten Le-ben ihrer Zuit; Beide etehen ausserhillt desselben und müssen inte individuallen Euweke auch die Krafte des Lebens durch pur intriductio Mittel, Gewall und List, In gewinnen suchen, lest dend Wallenmacht ... Lehnstwahg oler durch die flusionen ersönlicher Hoholt, bier derch die Motiven der Andacht oder der Pascht: Tiefers, geistigere Memente weiss Hr. R., tiicht ins Spiel Section, and so immed to sich dem in Wassenprunk raterillther Mandichheit und Fürstengrösse, rührender Gemüthlichkeit toplerater Bochest. Priesterlist und Ahmassung und dem ganha dalin gehörigen Apparate zu Kraftsprüchen und Bühneneffecten idlich berum; filiak und derb springen die aufgeputzten Geillen auf der wiegehiden Oberfliche durcheinunder, aber das poetische Leben, was aus dem kleinen Augenpuncte des him Bildangen auf Bildangen mit stiller, organischer Gewalt aufalten läset, bleibt ihm verborgen und fremd. 130.

[1122] Dramatische Einfälle von A. v. Moltitz.

nach Bebersehwünglichkeit und Unsufriedenheit mit den Ung bungen, welche den grösseren Theil der neueren Poetaster di rakterleirt, finden sich auch kier in einem siemlich hohen Gust in Narbindung mit der medernen Heinemanie, die nun allgemit einen gewissen Ekel zu erregen anfängt. Oder läset sich et der Tom Helne's in Versen; wie folgende, verkennen:

Sie stossen wohl mit den Füssen

Mich Rassender zur Thür hindus,

Lind höhnende Buhen begründen.

Den alten Zecher im Braus.

Rinige frische Schilderungen des Waldlebens sind die eine Capen, in dieser Wüste.

[1126] Humoristische Zeichnungen eines Kinsieller von Carl Erlenström. Stuttgart, Hallberger sche Buch 1836, 216 S. 8. (21 Gr.)

Der Humor, der in diesen Zeichnungen leht, ist nights An deres als jene veraltete Cramersche und Langbeinsche Manie Bracheiaunges, des Lebenst, in denent auch micht die mindeste vi comica liegt, mit einer wässerigen schalen Lange von Wils un Sonsesmacherei so lange im begieben juibis sie sich anflosen ut sick Hunsiner beliebigen Clastalt kubten und formen lagueten dans diese Manier hei den beiden Gennenten noch weit erhite chert natürlicher und feiner enshbeint als bei dem VL dieser moristischen Zeichnungen. Zwei Erzählungen sind es . we von famt geboten werden , "die Ehestifferin" und "Graf. Rie fels", und Ref. hat Mühe gehabt, hei sich zu entscheiden weld von beiden die geiatlosesta, langweilipste und fadeste ist. bis en lichadie letstere ilen Sieg davon trug, weit sie - länger als di erste ist. Man sollte glauben, dass die Zeit, we kleinstädtisch Krahwinkeliaden, alberne, in die Residenz reisende Bürgermeiste und ausmascheinliche Quid pre quo's, in unverer Literatur in Rolln epielten, endlich vorüber sei, - ... Ver Vf. dieser Zeichnei gen scheint diess aber nicht zu glauben. Die Ausstattung mittelmässig.

[1127] Gruss an Berlin. Rie Zukunftraum von Hein Stiegiste. Leipzig, Brockhaus. 1838. VI u. 183 gr. 8. (20 Gr.)

So mahe auch Wissenschaft, Kunst und Poesie unter einant verwahlt sind, so wird doch ein poetisches Erzengniss, in still es eine der beiden ersteren zum Vorwarf genommen hat, nunt ten auf wahrhaft dichterischen Werth Ansprach machen könnt. Das Formelie und Systematische, was von dem Begriffe der Kun

and Wingenschaft sewahl, ale von der Behandlung beider nie getrenz werden kann, widerspricht dem jeder Beschrinkung fremden
Geit der Poesie so sehr, dass es der Meisterschaft eines Goethe
n. A. bedarf, und diesen Widerstreit zu beziegen. Hierin liegt
der Grund, dass diesem "Grusse an Berlin" kein eigentlicher
postischer Werth beigelegt werden kann. Dagegen ist er reich
an Beziehungen auf Kunet, Wissenschaft und auf Kracheinungen und Personen, die sie in Berlin reprüsentiren, reich an
Keuntnies des äussern und innern Lebens in Berlin. So sehr
man daher auch poetischen Duft und poetische Wärme vermisst,
man wird deth gern das Interesse anerkennen, welches Hrn. St. vormochte, selbst mit Ausopferung der Poesie, den Empfindungen der
Dankbarkeit gegen einen ihm sum geistigen Vaterlande gewerdmen Ort, lante Worte zu geben.

[1128] Londoner Skizzen von Boz. Aus dem Engl. von H. Roberts. Mit Federzeichnungen nach Cruikmank. Leipzig, Weber. 1838. VIII u. 295 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Diese Skizzen sind in sofern ein Pendant zu den "Pickwickiern" desselben Vfs., als auch hier englisches Leben, englische, "Whims", und zwar diesemal in der Hauptstadt selbst eingefangen, geschildert worden. Der Vf. hat mit seinen ersten Leistungen zu viel Glück gemacht, und des Stoffes war noch viel zu viel, als dass er nicht bald hätte wieder auftreten sellen. Se dürfen wir den Lesern der Pickwickier auch diese Skizzen empfehlen, in welchen weder die Boebachtungsgabe des Vfs., noch die Kraft und Laune seiner Schilderungen geringer erscheint als früher. Insbesondere machen wir aufmerkaam auf "Mr. Kitter-Ides Taufe", Heratie Sparkins "Oeffentliche Diners", "Rine parlumentarische Skizze nebet einigen Portraits".

[1129] Der Ring des Nostradamus. Historisch-remantische Skizzen des französischen Hoflebens von 1515—1821 von Ed. Maria Oettinger. 3 Bde. Leipzig, O. Wigand. 1838. 272, 354 u. 312 S. 8. (4 Thir. 12 · Gr.)

Die tanben, vielfach ausgebeuteten Schachte des französischen Heflebens nochmals durchzuschürfen, dürfte bei der Gehaltlosigkeit der zu Tage zu fördernden Erzstufen und bei der allzugressen Menge ausgebrannter Schlacken dieser Gruben ein Werk vorleren Mähe zein. Bennech hat der VL unternemmen, eine Menge nach den pariser Nächten und der Chronique des seil du beeuf bescheitster Liebesintriguen und Anekdeten aus dem Leben der Repert. d. ges. deutseh. Ltt. XVII. 1.

französischen Regenten von Franz L bis zu Napoleon in ein na Gewand zu kleiden und dem Publicum zu präsentiren. einigt diese Einzelnheiten durch die Sage von jenem Ringe, chen der berühmte Astrolog Nostradamus mit der Eigenschaft gabte, seinem Besitzer die Zuneigung seiner Umgebungen sa winnen. Diesen Ring lässt er von Franz I., dem ersten Besh desselben, durch alle Hände der französischen Herrscher und ib zahlreichen Maitressen wandern. Leider aber aussert er sch wanderbaren Einfluss nicht auf die Leser, denn diese werden demselben keinen audern Gewinn, als das durchgreifende Gef der Langweile und des Widerwillens davontragen. Und wessel Hauptgrund hiervon in dem widerlichen, abgenutzten und teivi Stoffe liegt, so ist ein anderer nicht weniger bedeutender Gr in der Art der Bearbeitung zu suchen. Die Manier, deren der Vf. bisher besleissigt hat, und die auch hier beibehalten eignet sich in keiner Weise zur Darstellung historisch-romautist Zustände. Das Ganze ist ein Versuch, durch dessen Misslind sich der Vf. von einem zweiten ähnlichen Unternehmen abhall lassen sollte. Die Höhe des Preises stützt sich neben der ge Ausstattung wohl auch mit auf den pikanten Geschmack, den gleichen liederliche Geschichten, wie sie hier erzählt werden. manche Gaumen hat.

[1130] Champagner-Schäume. Umbildungen P. de Kescher Skizzen von L. Seidelmann. Stettin, Nicolard Buchh. 1838. 184 S. 8. (18 Gr.)

Der Titel dieses Werkes ist sehr bezeichnend. Mischung, welche Paul de Kock seinem Publicum zur Erquic darbietet, und welche auf einen grossen Theil der französisch und deutschen Leser die Wirkung eines moussirenden Cham gners hervorbringt, hat der Bearbeiter mit Gewandtheit den steigenden Schaum abzuschöpfen und in seiner Schaumqualitä ziemlich za conserviren gewusst. Die Erzeugnisse Kock's che bei mancher Liebenswürdigkeit und Süssigkeit einen garstigen Beisatz von Gemeinheit und Nacktheit haben, m ein solches Manoeuver nöthig, und im Ganzen gebührt dem beiter das Lob, dass ihm dasselbe gelungen ist. Ob abed Vertauschung französischer und deutscher Zustände, die der ausgeber nicht selten vorgenommen hat, bei diesen durch durch französischen Schilderungen passend angebracht ist, su bezweiseln sein. Bei dergleichen Unternehmungen dar Unternehmer wohl das Recht des Auswählens und Beschme nicht aber das des Veränderns und Hinzusetzens gestattet 📰 Die Grazie Kock's ist so leicht an seine Werke gefosselt

sie oft bei einer einzigen leisen Berührung sich lesmacht und enslicht. 138.

[1131] Palmyra oder das Tagebuch eines Papageis. Von A. v. Sternberg. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1838. 333 S. 8. (1 Thir. 20 Gr.)

Es ist zu bedauern, dass wir aus Sternberge gewandter Foder und talentvollem Kopfe nichts Frischeres und Anregenderes in die Reihen unserer Romanliteratur eintreten sehen. In einem ziemlich verbrauchten Gewande sind hier eine Anzahl gewöhnlicher Situationen aus dem Leben, meist der höheren Stände, lose und interesselos an einander gefügt. Verliebte Madchen, die nich nach mem Balle von ihren Courmachern unterhalten, eine alte Tante. de den Liebeshandel ihrer Nichte entdeckt, zwei verunglückte blitiker, die auf eine sehr plumpe Weise geheime Staatsaffairen egründen wollen und hinters Licht geführt werden, ein aker Herr bei einer jungen Tänzerin; diese und ähnliche sind die agimeden Personen. Zu einer schärferen, individuelleren Charakteristik, einer tieferen Motivirung oder seineren Nüancen finden wir ningends auch nur einen Anfang gemacht. Der ganze Werth des Buches besteht in einer leichten, angenehmen Diction, die bisweiles durch ein gewisses Helldunkel der Fürbung den eigenthumlichen Reiz gewinnt, den etwa der Ton einer etwas chargirten veiblichen Stimme auf Manche auszuüben pflegt. Kine Episode. tes Buches -- nicht die zwei beiläufig eingeflochtenen orientalitelen Schreckensgeschichten, von denen namentlich die eine nur cas sehr türkische Variation über das Thoma: le roi s'amuse, ist - sondern die "aphoristischen Gedanken über einige Autoren und Bücher" (S. 234 ff.), sind noch besonders darum zu erwähmen, weil sich der Vf. darin in einer etwas nachlässigen, jedoch nicht guidesen Weise über einige Erscheinungen der neuesten Romanbleratur ausspricht. Es sind hier Bemerkungen über die Krechüt-. terangen, welche die Gemüthlichkeit der deutschen Possie durch die Stürme der Politik in der letzten Zeit erfahren hat, mit vieler Wahrheit gemacht; dagegen erscheint das Urtheil, das der Vf. ber Bulwer fallt, "seine Romane leiden an Kälte und Trockenkit", einseitig, mindestens zu wenig die Individualität dieses für s Fortschreiten der englischen Romandichtkunst höchst bedeunden Mannes erfæssend. Wundersamerweise kommt er von Buln enf den Verfasser des William Lovell zurück, den er in gethter Wardigung für seine Zeit - ob aber nicht in Ueberschäng für die unsrige? — hervorhebt. Nachdem er ein paar Esgeburten der deutschen Romantik mit viel zu grossem Aufhade you Mühe und Demonstration als solche bezeichnet hat,

kemut er auf — die Esigone zu sprechen. Seine Kritik i hier etwas verschleiert, und durch die Gesprüchsform derschl wird die Einheit gestört; es scheint, als hätte ihn die Auffaesu des Adels nicht genügt bei Immermann, im Grunde spricht er ni dentlich blose über die Form des Buches aus, und das heisst in nen Dichter wie Immermann doch etwas sehr einseitig abfertig Jedenfalls ist er in die Idee des Buches nicht eingedrungen; auch wir nicht in die der "Palmyra", obwehl wir sie sorght suchten. — Palmyra's, des Papagei's, Portrait ist auf dem The blatte in reichem Colorit zu finden.

[1132] Adlig und Bürgerlich. Novelle von Jud Hammer. Leipzig, Engelmann. 1838. 312 S.4 (1 Thr. 6 Gr.)

Der Vf., welcher sich früher mehr mit dramatischen Stu beschäftigte, und auch ein kleines Lustspiel auf der Hofbahne. Branden sur Aufführung gebracht und beifellig aufgesemmen wendet sich im vorlieg. Werke mit entschiedenem Talente Fache der Navelle zu. Die euf dem Titel bezeichneten Ger sätze sied durch swei Liebesverhältnisse sehr charakteristies alücklich durchgeführt; ale Grundton klingt die Zeitfrages Francosmancipation an. Was aber diese Novelle vor mand ähnlichen secielen Verhältnissen wich bewegenden vortheilhaft. neichnet, das ist das wahrhaft Poetische und der ächte Gedni reichtham, den man anderwärts durch Häufung einseitiger Rei nn erkunsteln strebt. Bei aller Rinfachheit seiner Elemen der Stoff sehr gehaltroll, und wäre unter minder darchgreit Behandlung wohl in mehrere Bände serflessen. Die Chare sind gut geseichnet und festgebalten, tragen jedoch bei den E perhenen fast durchgangig eine, wie es scheigt, von der Sal tivität des Vfa. ausgehende Färbung, die in sinniger Modif sich auscheinend wiegend, runch in die Bewegungen aufgen Gefühle ausbrieht und eich bis zur Leidenschaft etelgert. mainten Vorliebe ist unstreitig der sehr interessante Cha Theresens, der leidenschnftlich liehenden und entsagenden geführt; dagegen erscheint une der echwarte Domino zu L behandelt. Unberleitend und andoutend eind einige nehr gene Episoden, wohin wir namentlich das Märchen rechnem. gelegt. Kurz, sowohl die edlen Verbältninge, in denen dag gehalten ist, wie auch die Poesie, die in dem Grundthem Buches: Liebe, Treenung und höhere Versöhnung, enthalte an den Gegensätzen des gesolligen Lebens dargelegt ist. einen höchet wohlthwenden Kindruck annück, und wir köns Buch als eine der gehaltvolleten neuesten Neuellandichtener

Udusatgang begrümen. - Auch die Aussare Ausstating Seiten der minlich bekannten Verlagshandlung ist sehr gut. 122.

[1133] Der Rie-Pallast von J. J. Lagetschnikoff.
Ins dem Russischen übersetzt von Dr. C. Joh. Schnitz,
Rie.-Russ. Stanturathe, Uebersetzer der Roise Chwestoff's
and Davydoff's u. a. 2 Bdc. Leipzig, Kallmann. 1838.
381 u. 368 S. S. (3 Thle.)

Re ist night zu verkonnen, dass eich die neuere russleche Belletristik der fransfelschen auf eine Weise nähert, die bei einer Vergleichung des behierseitigen Volkocharaktere seiteam erscholet and not darin theen Grand haben kann, dass die rundsche, in three Entwickelung was noch wenig vorgeschrittene Belletrieth im Gefähle ihrer Schwinke und den michaten besten Stituen gegriffon hat und diese in den Krnengnissen der neuern franctisischen Bomantik gestunden su habon glaubt. Die Mohrnahl der recelbehen Belletristen, namentlich Bestuschoff (Marlinsky), Bulgarin, Davydoff, Grotzoch, Pawlow, hat dlese Richtung eingeschlagen and nur Wenige, unter denen Sageskin, Weltmann und Gogel Inconders un crwahnen eind, haben sich davon einigerumassen first an halten gewoost, so does im Allgemeinen das Urtheil, der menische Roman habe michte Nationales, als den Grand und Behim, auf welchem er zieh bewegt, völlig gerechtsertigt erscheint. Moser Verwarf wift such den Vf. des verl. Romans. Bildung meh frambenchen Mustern , namentlich die der neuromantischen Buhale Frankreiche eigenthämliche Verliebe für das Schreckliche And Matestaliche und für ein Uebermaans psychischer Reismittel htten unverkennbar in demselben hervor. Das Sujet des Romans M das einzige Nationale an demociben. En ist historisch und rainfant den Kantof des bekannten Horsoge Byron von Kurland fand des Kabiseteninisters Wolynsky um die Gunst der Kalserin fanna und des aus derselben hervorgehende Principat über Russand mit allen den latriguen, Gemeinheiten und Nichtewürdigkeider, welche die damalige Zeit Diplomatik nannte, bis zur Katastrephe, die mit der endlichen Hinrichtung Wolynski's und seiner Prounde eintritt. Der Untergang aller im Romane auftretenden Dittlich en Erscheinungen vernichtet, obwehl er historisch treu et, alle Erwartungen auf poetische Gerechtigkeit und lüsst als Potoleindruck ein durch nichte gemildertes Gefühl des Alechens nd des Unbehagens zurück. 138.

[1134] Nux ein Geiger! Original-Reman von H. C. Bederson. Nebst einer Lebensekinze des Dichters. Aus dem Reisehen übersetzt von G. F. von Jensson. 3 Thie.

Braunschweig, Vieweg. 1838. 196, 192 u. 161 S. (3 Thlr. 12 Gr.)

-. H. C. Andersen gehört unter die begabten Geister, wei durch ihr Talent aus der niedrigsten Niedrigkeit, durch Arms Rlend, Verfolgung, Verkennung und Chikane gleichsam unwillki lich zu der Höhe der Auszeichnung emporgetrieben werden. Armuth geboren und erzogen, von Unwissenheit und Mangel Unterricht gedrückt, später von Neidern verfolgt und geschmä ist es dem kaum 32jährigen Manne gelangen, jene Höhe sa klimmen, wo er der Anerkennung gewiss und vor jedem Schie salswechsel sicher gestellt ist. Der deutschen Kritik gebührt derum das Verdienst, zuerst auf die Talente dieses Dichters : merksam gemacht zu haben. Kinzelne seiner Gedichte, seine Schittenrisse, sein Roman "der Improvisator" und "O. T.", weld kurz nach ihrem Erscheinen aus dem Dänischen in's Deutsc übersetzt wurden, erregten Erwartungen, welche durch seine apf tern Erzeugnisse, namentlich durch den vorliegenden Roman, be friedigt, we nicht übertroffen worden sind. Dieser Roman ist der lieblichsten Erscheinungen der Literatur. Es weht eine Kin lichkeit, Innigkeit, Frische, Natürlichkeit und Gemüthlichkeit ihm, welche die günstigsten Vorurtheile für das Gemüth des De ters erregt, während die Allgemeinheit der Kenntnisse, die gebreitete Erfahrung, der Glanz der Phantasie und die mei hafte Darstellung das glänzendste Zeugniss für seinen Geist sein Talent geben. In dem Geiger, welcher nach Titel und halt die Hauptperson des Romans ist, hat der Dichter met mutandis sein eigenes Leben und die Geschichte seiner geist Ausbildung auf eine Weise geschildert, welche die tiefste Rühr und das lebhasteste Interesse für ihn erregt. Ref. weiss dies Roman keinen ähnlichen unserer Literatur an die Seite zu setz als etwa Novalis Ofterdingen und einige Erzählungen aus Tie vorletzter Epoche, obwohl auch diese ihm nicht ganz gleicht In der Uebersetzung wäre hie und da grössere Gene keit in der Schreibart dänischer und schwedischer Eigennau ' wünschen gewesen.

[1135] Mauprat. Von Geo. Sand. Uebersetat: Fanny Tarnow. Nebst swei Zugaben. 2 Thle. Leip Kollmann. 1838. 371 u. 439 S. 8. (3 Thlr. 6

Wie alle hervorragenden Erscheinungen der Literatur g Kunst, so lässt sich auch Mad. Dudevant aus ihren Werken a lysiren. Aus einer chronelogischen Zusammenstellung ihrer geistigen.

wickshop and ihr wechseluder moralischer Zustand, mit einer beinde spodictischen Gewisskeit. Drei Epochen sind es, in welche ihn inere Geschichte zerfällt. Die erste ist die der innern Zerrimaleit, jener Vernichtung alles Bestehenden und Unklarheit des Stedens, wie sie sieh bei den meisten bedoutenderen Charakteren in Anfange ihrer geistigen Ausbildung vorfindet und bei der Duevant-Sand in ihrem ersten Worke: "Rose et Blanche", in der Lelia, Valentino p. s. w. ansspricht; die zweite ist die der Leidenschaftlichkeit im Verfolgen des Neuerfassten und der bittern Polonik und Intoloranz gegen allen Abwoichende, wie sie in der ladians, in Jaques, in André u. s. w. erscheint; die dritte endlich ist die der gewonnenen Resultate, der Entschiedenheit, Klarheit. Rubo und Toleranz, deren Anseichen sich im "Secrétaire intime. La dernière Aldini" u. s. w. verkunden. Dass die Van. in der neuesten Zeit ihre geistige Reise wirklich erlangt hat, lüset eich bei einer auch zur oberflächlichen Zergliederung ihrer neuesten Schriften nicht verkennen. De reiches Talent hat seine Verierungen und seine Krankheiten überstanden, seine Schmerzen durchgekämpft. Die Bitterkeit, welche sich durch schmerzhaste, vermeint vergebliche Austrengungen so leicht im Gemüth ausetzt, ist jenem Frieden und jener Sanftmath gewichen, die stets im Gesolge des Sieges ist, die Leidenschastlichkeit des Strebens hat der Ruhe des Benizes Platz gemacht, die particulären Nebentendenzen, welche sich durch die Menge der Feinde nethwandig machten, sind aufgegeben und in dem Stroben nach einem universalen Ziele unlergegangen. Auch der vorlieg. Roman gehört unstreitig dieser bitten Epoche au. Er trägt den Stempel der Rube, Entschiedenbeit, Klacheit, Duldung und Gereistheit in einem hohen, ja in eison biheren Grade, als die letzten Werke Sands an sich. Seine Tendenzen bewegen sich in Klementen, welche mit den Bestrebungen der Zeit im Kinklange stehen. Das Verhältniss der rohen Kraft zu der Macht der Sitte und Cultur, die stete Herrschaft der letzteren über die emtere, der Rinfluss ächter Weiblichkeit auf manlichen Uebermuth und die Siege eines festen Willens über Leidenschaft und Gewöhnung sind die Stoffe, die dieser Roman mit einer Meisterschaft behandelt, bewältigt und formt, die auch nicht den kleinsten Anhalt zum Tadel oder zur Verkennung gewahrt. Die beiden Zugaben, welche in einer Skisze über G. Sand pa Jales Janin und in einem Bruchstücke aus der Dudovant elbetgeständnissen bestehen, sind für die Geschichte ihrer geistin and moralischen Ausbildung nicht unwichtig und bieten bei ur bedeutenden Persönlichkeit, wie Mad. Dudevant wirklich ist, En Kritiker, wie dem Psychologen, vieles Interessante dar. Die thereizing ist gewandt, geschweidig und correct, die Ausstats ohne besondern Tadel.

[1186] Der Sänger oder Liebe und Ebe. Nach Ges Sand von Dr. Aug. Dietzmann. Leipzig, Kollmann 1838. 292 S. 8. (1 Thlr.)

Bereits im Anfange dieses Jahres ist eine Uebersetzung de vorl., aus der "Revue des deux mondes" entnemmenen Erzählung von Otto von Gaarnowski unter dem Titel: "Die letzte Aldiel erschienen und im Repertor. Bd. XVI. No. 905. angezeigt worden Ref. hat es daher bloss mit der Vergleichung beider Uebersetzung gen zu thun. Und diese fällt allerdings nicht zum Vortheile de vorlieg. aus. Die von Czarnowski ist treuen, eindringender it den Geist des Originals, gewandter und gefälliger, als die verk auch Ausserlich besser ausgestattet. Weshalb Dr. Dietzmann der Titel des Originals "La dernière Aldini", in den oben angeläheten unpassenden verwandelt hat, vermag Ref. nicht einzusehm Solche Doppeltitel haben immer etwas Triviales und erinnern a eine Gattung von Leihbibliothekenwerken, welche dergieichen al Lockspeise auszuhängen pflegen.

[1137] Der Schleichhändler von Robert Helles. 2 Blacksteinburg, Pierer. 1838. 268 u. 254 S. 8. (2 That 16 Gr.)

Der Vf. denkt sich am Schlusse den "unerwüsschten Pil dass seinen Lesern gegenwärtige Erzählung nicht zugesegt hattig und bittet, "deschalb keinen Hass auf ihn zu werfen"; denn, g er hinzu: "ich habe mir viel Mühe gegeben". Der Vf. wirdh nen Hass auf Ref. werfen, wenn er über diesen schülerhallt Ausdruck lächelt, muss aber hingusetzen, dass die Freunde fleissigen Besucher der Leihbibliotheken den "Schleichhaudles bald unter die gesuchten Artikel bringen werden. Ein kunnthrischer Werth gehet nämlich diesem Romane ab; als Mesaillet beit betrachtet, leistet er das Mögliche. Der Hauptcharakter, Schleichhftadler, ist gut und gleichartig gehalten, und seine Ren dotochter bleibt der Reinheit ihres Herzens sowie der Festigs ihres Charakters unausgesetzt treu. Der Vagabund Mancini leugnet seine schurkische Seele und seine Zagethane ihre Minde liebe nie. Aber gleichwohl ist die ganze Anlage haltles. Summa Summaram bleih Das übrig: Magdalena, des Schlei händlers vermeintliche Techter von einer Seittlanern, Schwal Mancini's, ist die einer Gräfin von Bornetadt gerandte und d Mancini listiger Weise dem Schleichhandler als seine vigene 🗃 gebene Tochter, wird von dem Pascher zürtlich geliebt, aber letzt ven ihrem Bruder, der wegen seiner heimlichen Reimme des Schleichhändlers Hause seine Wohnung genommen hat. seist remistie Schwester erkannt, hauptsächlich in Folge eines Annelisies von Mancini's Weibe (wilder Ehe), und ihren Elten mietet mit Freuden wieder sugoführt. Der Schleichhäudler, val er seine Pseudetochter rechtschassen erzogen, wird der Freund is Ministers von Bornstädt. Aus diesem Wenigen hat der VL liel gemacht, aber da es ihm eben nur darum zu thun war, was nicht zu taleln ist, Thatsachen auf Thatsachen aneinander zu reihen, so musste er Episoden einslicken, die auf das Ganze keinen directoren Kinsuss haben, als höchstene das Bogegnen zweier Personen, die dem Stücke Leben geben mässen. — Bas Acussere ist gut.

[1138] Der Mann mit der eisernen Maske. Von Paul L. Jacob, dem Bibliophilen. Aus dem Französischen, 2 Bde. Quedlinburg, Basse. 1838. 221 u. 206 S. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Dieser Mann eines franz. Staategeheimpisses hat schon viele Nongierige und selbst ernste Geschichtsforscher beschäftigt, und ist darum der Gegenstand mancher Conjecturen geworden. Unser Bibliophile legt im 1. Bde. die Meinungen über die eiserne Maske ver, welche sich in einzelnen Schriften von Voltaire, St. Peix, Palteau, Lagrange - Chancel, Griffet, Heiss, Linguet, von Luchet (im dem Journal des Gens du Monde von 1783), v. Melhan, Soulavie, Millin, Spittler und einigen Engländern vorfinden, berichtet dann über die Bemühungen, jenes Staatsgeheimsies su erforschen, welche man seit der Erstürtnung der Bastille segar and Verantaneung Napoleon's sich gegeben hat, und geht bin zu der lotzten Schrift von 1834 über jenen Gegenstand fort. Die verzöglichsten Meinungen hatten sich auf 4 Männer vereinigh, den Herzog vom Bennfort, von Montmouth, von Vermandeie and den Secretair des Hernogs von Mantna. Im 2.- Bde. gibt nun der VL das Resultat seiner Ferschungen. S. 45: "Nach meiner, durch des Studium der Regiesung Ludwigs XIV. und durch die sorgfaltigste Vergleichung der Facta und Data (welche den 2. Bd. eineinent) gebildeten Ueberzeugung, war der Mann mit der eisernen Macke Fouquet, jener unglöckliche Oberintendant der Finances, das Opfer so vieler schwarzer Hofintriguen, welche die deschichte mich nicht aufgehellt hat; Fouquet, der im J. 1661 s verhaltet, im J. 1664 zu einem immerwährenden Gestingnisse verkumt and dann unter der Ausbicht des Saint-Mars auf dem Statesse Pignerol eingekerkert wurde." Diese kurze Angabe genigt hier; da Auszüge aus den Untersuchungen des Vis. schon in mehreren deutschen Journalen gegeben worden eind. Die Ue-Accessang ist gut; aber das Papier sehr schlecht und der Prois 128. Merit.

#### Ausländische Sprachen und Literatur.

[1139] Geschichte der französischen Nationalliteratur neuerer und neuester Zeit (1789—1837). Von Dr. K. W. E. Mager. Für gebildete Leser. 1. Bd. Berlin, Heymann. 1837. XII u. 428 S. gr. 8. (für 2 Bände 3 Thlr. 18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Versuch einer Geschichte und Charakteristik der französ. National-Literatur, nebst zahlreichen Schristpreben. Von u. s. w. Bd. 2.

[1140] Tableau anthologique de la littérature française contemporaine (1789—1837). Par Dr. K. W. E. Mager. En six livres: Ecole classique. Ecole romantique. Orateurs. Histoire. Philosophie. Sciences exactes. T. I. Ebendas., 1837. XVIII u. 700. S. gr. 8. (1 Thir. 20 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Versuch einer Geschichte und Charakteristik u. s. w. Bd. 4.

So allgemein auch in unserer Zeit die Kenntniss der neuen Literatur als ein nothwendiges Erforderniss für jeden Gebildeten, und namentlich den Gelehrten, anerkannt wird, so ist doch neben den gründlichen Forschungen in andern Fächern, die Zahl der Schriften über diesen Gegenstand verhältnissmässig sehr gering. So fehlte bisher durchaus eine den Forderungen der Zeit entsprechende Geschichte der französischen Literatur; denn so gross auch die Verdienste der Franzosen in neuerer Zeit um die Goschichte ihrer Literatur sind, so betreffen doch ihre Schriften dieser Art entweder nur ganz specielle Theile der Literatur, wie die Forschungen von Raynouard, Rocquefort u. A., oder sind, wenn sie auch das ganze Gebiet der französ. Literatur umfassen, wie der "Cours de Littérature française" von Villemain, zu sehr in französischem Sinne geschrieben und zu declamatorisch gehalten. um dem deutschen Geschmacke zusagen zu können. Bouterwek's "Geschichte der französischen Poesie und Beredtsamkeit" (Geschichte der Künste und Wissenschaften, Bd. 5. 6.), so verdienstlich dieses Werk auch ist, hat an sich schon in Hinsicht auf Urtheil und Vollständigkeit grosse Mängel, und ist in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts geschrieben, so dass es, da seitdem

die französische Literatur eine sehr wesentliche Umgestaltung gewomen hat, den Anforderungen unserer Zeit auch in sofern nicht mehr genügen kann. Der geistreiche und durch vielseitige Studien zu einem solchen Unternehmen vorzugzweise befähigte Vf. des vorliegenden Werkes hat nun die dankenswerthe Mühe übernommen, diese Lücke auszufüllen. Der erste, 1834 erschienene (Repertor, Bd. II. No. 2058.) Band dieses Werkes lässt freilich Mauches zu wünschen übrig. Der Mangel an literarischen Hülfsmitteln ist in der ersten Hälfte desselben augenfällig, und bei den Nachträgen nicht zu verkennen, dass der Vf. der Masse des ihm später gebotenen Stoffes unterlag. Seit iener Zeit aber, wo die Nachträge geschrieben wurden, sind fast vier Jahre vergangen, welche der Vf. mit gründlichen Studien ausgefüllt hat, wie die vorliegenden 2 Bände diess allenthalben beurkunden. -2. Bd. (der erste der neuen Literatur) enthält zuerst eine historische Einleitung, dann eine allgemeine Geschichte der literarischen Cultur der Franzosen seit der Revolution (wo Ref. Diejenigen, welche an der sogen, schönen Literatur kein Interesse nehmen, auf das 2. Cap., welches die Geschichtschreibung, und das 3. welches die Philosophie behandelt, ausmerksam macht) und endlich die Biographieen der classischen Dichter. Die historische Einleitung, welche in dem 1. Bde. unvollständig ausgefallen war, ist hier wahrhaft gelungen zu nennen; es sind in derselben die Hauptmomente zu einer klaren Uebersicht zusammengefasst, so dass auf den eigentlichen Gegenstand, die Literaturgeschichte, welche in der "allgemeinen Geschichte der literarischen Cultur der Franzosen seit der Revolution" und in den "Biographieen" enthalten ist, auf angemessene Weise der Leser vorbereitet wird. Wer freilich nur die neuesten französischen Romane kennt und somit eine Kenntniss der Literatur zu besitzen meint, oder wer Laharpe's "Cours de Littérature" für ein Meisterwerk balt und ihm unbedingt glaubt, lese das verlieg. Werk nicht; ihm wird das literarische Gewissen des Vis. zu weit und selbst die Darstellung wenig ansprechend erscheinen. - Was Ref. gegen einzelne Angaben in diesem 2. Bde. auszustellen hätte, ist höchst geringfügig, und für die Anführung desselben hier nicht der geeignete Ort. Nur ein Punct mag hier erwähnt werden. In der Anmerkung zu S. 203 nennt der Vf. die Uebersetzung des Othello von Alfred de Vigny eine vortreffliche, und erzählt die schon in Huber's Broschüre "Die neuromantische Poesie in Frankreich" enthaltene Anekdote von dem Auspfeisen des Stücks auf der französischen Bühne. Ref. zweiselt, dass der Vf. die Uebersetzung gelesen hat, und bemerkt, ohne weiter darauf einzugehen, dass Jules Janin dieselbe in einer engl. Abhandlung im Athenaum über die französische Literatur im 19. Jahrh., "a wretched puerility" nennt.

The su grantitude 2. Bd. der neuen Literatur wird die Bietgraphisen der Remantiker, der Redner, Historiker und Philosophen
umflassen, und es ist dessen baldiges Erscheinen um se mehr m
winschen, da es sonst an Hülfsmitteln zur Kenntniss dieser Schriffesteller fehk und das Bessere über sie in Zeitschriften und Breischüren zerstreut ist, die zusammenzubringen höchst schwierigist.

— Der 1. Bd. dee "Tabtenu anthologique" steht in genauer Beziehung zu der Literaturgeschichte, enthält Schriftproben aus det
ziehung zu der Literaturgeschichte, enthält Schriftproben aus det
ziehung kund neuesten Chassikern und Ramantikern, und zeichnet
sich durch Reichhaltigkeit und ganz besondere durch zwechnatsige Auswahl und Anwendung vor andern Rhnhichen Schriften vortheilhaft aus.

[1141] Grammatik der französischen Sprache. Pär Pädagogien und Gymnasien. Von M. Kreizner, ausserord. Prof. am Gymnas. zu Weilburg. Mainz, Kupferberg. 1836. XIV u. 441 S. gr. 8. (20 Gr.)

[1142] Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Französische. Nebst einer Sammlung von Französischen Lesestücken, für Pädagogien und Gymnasien, zunächet zu Knine ners Grammatik der Französischen Sprache gehörig. Von Markenster, ausserord. Prof. u. s. w. 1. Abthl. für Anfangen. Mainz, Kupferberg. 1836. VI u. 186 S. gr. 8. (9 Gr.)

Der Vs. spricht sich so bescheiden über die Auspräche, welche er an das Publicum macht, aus, dass in dieser Hinsicht be uns ein recht augenehmes Geschäft sein sollte, über seine Arbeitten ein ungetheiltes Leb öffentlich auszusprechen und sie der Aufmerksamkeit des Publicams zu empfehlen; auch wolfen wir gein seinen auf die Geschiehte der französ. Sprache und Literatur verwandten Fleiss, dessen Frächte er in einer Kinleitung zu 👀 Grammatik niedergelegt hat, rühmend anerkennen, und Andik sonst mehrere andere eingestreute historische Bemerkangen patsend und lehrreich; allein in seinem Systeme selbst haben wie keine Spuren eigener und fruchtbarer Forschung angetroffen, und és scheint vielmehr, als ob der VI. entweder die neueren Verbei serungen in diesem Fache der Literatur zu wenig gekannt, ei sie nicht zu schätzen gewusst hat, um ihnen in seinem Wert Kingang zu gestatten. Und doch haben wir es abermals mit nem Philologen zu thun, welcher für Gymnasien gearbeitet es sich zur besondern Aufgabe gemacht hat, "die Grammatik französ. Sprache nach Inhalt und Form, so weit es der Chariff einer neueren Sprache erlaubt, den bereits vorhandenen Leines

chers der anderen Sprachen naber zu rücken" (S. III). Glaubte der M. hierbei am eichereten zu geben, wenn er die binher üblide Methode bei Behandlung der alten Sprachen, wie ein Sehema mf die franzie. Grammetik übertrug, die soche latein. Conne der image. Declination ausbürdete, die Prapositionen allmentlich des Accepativ regieren liese, damit sie dech wenigstone theilweise mit im alten Prapositionen übereinstimmten, einen accusat absolutus bu den Interjectionen, bei der Zeit- und Preinbestimmung, und hei den Participion statuirte u. dgl. m.? Das ist gerade der alte Schlendrien unserer früheren latinisirenden und gwieisirenden fran-26s. Grammatiken, den er zu beseitigen hatte, in dem Anerkanntniss, dans diese Methode dem Charakter der moneren Sprachen nurider int. Dass men im Allgemeinen dem lateinischen und griechischen Grammatiber folgen könne und müsee, geben wir gern 2012 dock gerade daria ist der VL nicht selten nut halbem Woge stehen geblieben. Er vermricht nämlich, die Formenlehre von der Syntax zu trennen, und doch erscheigen nach jedem Redetheile unter der Ueberschrift: "Syntaktische Bemerkungen über den Gebrauch dieses Redetheile, die leichteren (?) Regeln aus der Syntax, so weit die Unbernetunggrübungen solche fordern". So muse der Schäler 118 Seiten lang Regela über Regela lesen und Baisviele über Beispiele buchetabiren, ohne die nothwendige Copula judes Satues, das Verba, zu kennen: das altherkömmliche Verschren in unsern franzie. Lehrbüchern, welches den Grammetiker zwingt, so lange auch die deutsche Uchersetzung allen Beispielen beizufügen, den Schüler dadurch aller Mühe an überheben and the somit ein Vierteljahr lang rocht mothodisch zu langweiien. Und wer verlangt denn, dass die Uebungsstücke denselben Gang, als die Grammatik selbet nehmen sollen? Ist diess das Verfahren der latein, und griech. Grammatiker? Dieser Uehungesticke wegen ist die Fermenlehre mit einer solchen Menge syntakt. Regeln angefüllt, dass sie, die Elementerlehre und Etymelogie inbegriffen, 257 Seiten einnimmt, und die Syntax selbst nur auf 137 Scien kümmerlich abgehandelt wird. Gleichwehl finden wir, dass der VL bei den Uebungselücken negleich das vorbe vorammetet, da schoe S. 2 der bloese infinitif asnoncer angeführt wird, und demmach dem Schüler überlassen bleibt, das Verbe nach Tempes, Modes, Numerus und Person su verändern. der Schüler dech nicht eher anlangen, ans dem Deutschen in das Franzäsische zu übergetzen, als bis er wenigntens bis S. 183 seiner Grammalik vorgedrungen int, und warum also die so schwere Rymax des Prancuse anticipiren, che der Schüler conjugiren kann ? Wir and bei dem besten Willen nicht im Stande gowesen, die Ristrichtung beider Bücher mit dem Verworte zu der Grammatik in Rinklang zu netzen. Die Riementaulehre enthält (S. 27) "nur

dürftige Fingerzeige zu einer richtigen Aussprache", doch scheint uns selbst diess noch zu viel gesagt; und wenn es S. 20 heiset; das e formé finde sich auch in promet, barbet, exprimer, effort, escadre, esprit, dass eu in avoir dem Laute u nahe komme. S. 22, dass ch vor l, r, a, o in wenigen aus dem Lateinischen und Griechischen kommenden Wörtern wie k laute, so ist die 1. and 2. Regel falsch, und die 3. anvollständig. In esprit wird man das e cher als e ouvert anschen müssen, und eu von avoir hat so gewiss den Laut ü, als reçu, plu, pu, mu, da gerade die Ausstossung des e in allen übrigen Formen, receu, meu von receveir und mouvoir, beweist, dass man es in allen Verbes auf woir, folglich auch in avoir, nicht aussprach. Was das Dritte anlangt, so wird bekanntlich chimie und chiragre sehr verschieden ausgesprochen. S. 48 findet sich alles Ernstes va-s-y, parle-s-en; S. 148 ist plotzlich der Vocatif bei den Pronoms verschwunden. obgleich er gerade bei den ausrufenden Pronoms (Quelle vie!) eine recht gute Figur gemacht hatte. S. 109, 110, 117 geben wir dem Vf., ohne weitere Andentungen, folgende, wie es scheint. aus eigener Fahrik hervorgegangene Beispiele noch einmal zu überlegen: Ne parlez pas mal de personne. Il ne se fie à la plupart de ses amis. Ne lui fiez pas, trauet ihm nicht. S. 111 hütte autres ohne de eine Erwähnung verdient. S. 134 werden fanf Stammzeiten für die Conjugation angenommen; soll wohl heissen Stammformen, denn parler und je parle sind wenigstens nicht verschiedene Zeiten. Die Conjugation selbst fängt S. 138 mit dem Futur an, darauf folgt das Imparfait, dann sammtliche Composés, darauf das Drésent, und zuletzt das Defini. Diess ist neu. ob auch gut? Recevoir ist zur 4. Conjug. gemacht; gut, aber freilich nicht neu. S. 205 stehen plaire und manquer unter den Zeitwörtern, welche nicht unpersönlich gebraucht werden. S. 212 wird ohne weitere Bemerkung sans que ne in die Regel über das blosse ne aufgenommen, als ob diess ein allgemein anerkannter Sprachgebrauch ware; und warum hat nicht auch, wenigstens in einer Anmerkung, avant que ne Platz gefunden? Von jusqu'à ce que ne ebendas. hatten wir ein Beispiel sehen mögen. Die Syntax (S. 258) verbreitet sich sehr ausführlich über die Casus. was bei dem ausserordentlich ausgedehnten Gebrauche der absolnten Bestimmungen und der mannichfachen Bedeutung von de und à nicht schwer zu bewerkstelligen ist; dem accusatif werden aber hierbei Eigenschaften beigelegt, welche in der That genannt zu werden verdienen. So ist in dem Ausruse: Arrête, le plus lache de tous les hommes! arrête! dieses le plus lâche ein Accusativus, "wie im Lateinischen", ebenso in dem Satze: Il m'a vendu ce cheval cent pistoles, und S. 353 sa reconnaissance faite, il ordonna que etc. S. 279 scheint der Satz:

ce sont ceux, qui lui montreront de quoi il peut s'applaudir. durch einen Drucksehler Das geworden zu sein, was er ist; dech vermissen wir ein Verzeichniss dieser Art ganz, obgleich sich z. B. auch S. 336 règret findet. S. 310 ist die Ueberschrift: A. Tempora des Indicativs, doch finden wir nirgends B.; in diesem Abschuitte werden sich beigeordnet §. 147. Présent; §. 138. Zeiten der Vergangenheit; §. 149. Zeiten der Zukunst und §. 150 die beiden Conditionnels. Trotz dem, dass hier die Conditionnels so hoch im Ansehen gestiegen sind, dass sie eine vierte Zeit bilden, finden wir doch nicht ein einziges Beispiel über das Conditionnel, we es blosses Futur ist, z.B. Tout le mende avait prédit qu'il serait vaincu. S. 316 No. 4 sind nur relative Satze ähnlicher Art verzeichnet, und S. 317 ist in der Liste ausdrücklich dem Conditionnel immer noch ein si mit etc. beigefügt. S. 342 steht Anmerk. 3 im geraden Widerspruch mit S. 345 Anmerk. Uebrigens hat der Vf. mit lobenswerthem Fleisse eine Anzahl neuer Musterbeispiele aus guten Schriftstellern gesammelt und den syntakt. Regeln beigegeben; doch glauben wir, dass er während seines vieljährigen Unterrichts im Französ, gewise die Refahrung gemacht haben wird, dass zwei Beispiele, oft auch nur eines, für eine ganze Schulclasse kaum hinreichen, um eine Regel einzuüben und einzuprägen, sowie wir auch bezweiseln museen, dass durch die wenigen den einzelnen Seiten untergesetzten erklärenden Noten das Wörterbuch für den Schüler entbehrlich gemacht werde, was selbst bei der grösseren Wohlfeitheit der jetzigen Wörterbücher immer wanschenswerther erscheint, und sich bei dem geringen Umfange dieser Syntax durch ein kleines Wörterverzeichniss am Ende des Buches leicht bewerkstelligen liess. Der Anhang zu der Grammatik enthält auf 29 Seiten eine Auswahl poetischer Stücke, und gehört, wie es scheint, zunächst zu der S. 395-413 abgehandelten Metrik, während der Anhang su dem Uebungsbuche eine kleine Sammlung von französ. Beispielen in Prosa zum Uebersetzen in das Deutsche enthält. Papier sind gut. Der Vf. schreibt überall Französisch, das Titelblatt ausgenommen. 92.

[1143] Alphabetische Sammlung deutscher und französischer Redensarten zur Beförderung der Conversations-Sprache, oder Anleitung zur leichten und schnellen Erlernung des französ. Ausdrucks, nebst einem Verzeichniss der am häufigsten vorkommenden Synonymen der französ. Sprache. Von Dr. J. van Jaarsveldt. Essen, Bädeker. 1838. V. u. 566 S.
12. (1 Thlr.)

Des Vfs. Zweck bei Ausarbeitung dieses Werkchens ist schon

im Titel ansgesprochen; es bleibt une also unr zu sagen ührig dass uns derselbe erfüllt scheint, in sofern das Büchlein nicht weiter sein soll, als ein Hülfsmittel bei der framös. Conversatel für die ersten Anfänger. Als Ref. das Buch durchblätterte, ing er die gelesenen Artikel ziemlich vollständig; nicht so aber, in einige selbetgewählte Redensarten darin aufsuchte. Indess und das Buch für den ersten Gebrauch ausreichend sein.

[1144] Ausführliche theoretisch-praktische Schulgramatik der englischen Sprache, enthaltend: Orthospie, Ordgraphie, Etymologie, Syntax, Interpunctionslehre und Procession Johann Sporschil. Leipzig, Volkmar. 1883 X u. 490 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Die vorlieg, englische Sprachlehre zeichnet sich vor mehren anderen neueren Schriften dieser Art, wie sie jede Messe nur reichlich bringt, durch Gründlichkeit, Verständigkeit, Deutlichki der ausgestellten Regeln und durch das Strehen, Theorie 18 Praxis mit einander zu verbinden, vortheilhaft aus. durch sein deutsch-englisches Wörterbuch bekannt, dessen 2.1 lage vellendet und vollständiger sein soll als die frühere Work ist aber, so viel uns bekannt, noch nicht ausgegeben Flügel den englisch-deutschen Band noch nicht vollendet welcher auch hoffentlich vollständiger werden wird, als er in 1. Auslage war), fügt den Sprachregeln jedesmal praktische spiele bei; deren Auswahl zu loben ist; auch eine Interlinean setzung, sehlerhaste Aussätze und mehrere dergleichen Kunstst bringt er in Auwendung. Allein von der Unzweckmassigkeit cher fehlerhaften Aufsätze hat sich Ref. mehrfach zu übernet Gelegenheit gehabt, indem seine Schüler, bei welchen diese thode angewendet worden war, sich Fehler aus denseben aus eignet hatten, auf welche sie ohne Anwendung jenes verkeh Mittels unmöglich hatten kommen können. Auf gleiche V scheint uns die Methode, wo die Schüler das Lesen des I schen dadurch erlernen sollen, dass die Werte so gesch sind, wie sie ausgesprochen werden, sehr unzweckmässig, d den Lernenden von vorn herein gewöhnen mess, das richtigs schriebene Wert möglichst genau auszusprechen, und altes Einzulernende, was im gegenwärtigen Falle der Erlernung Rechtschreibung durchaus hinderlich eein muss, nicht soret genug kann vermieden werden.

#### M XIV.

# REPERTORIUM

der

gesammten deutschen Literatur

Herausgegoben

im Vereine mit mehreren Gelehrten

YOR

Dr. C. G. Geredorf,

Oberhildischekar an der Universität zu Leipzig.

#### Siebenzehnter Band. 2. Heft.

Bogen 7-13. Literarische Miscellen 2. Bibliographic No. 29 u. 30. Anzeiger No. 29 u. 30.

> Leipzig: F. A. Brockhaus.

(Ausgegeben am 31. Juli 1838.)

# Register.

| Acta societ. Jablonov. nova Tom. VI., a. Thieriot.                                                           | Sei  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Adelung, Fr., Bibliotheca Sanscrita. 2. Ausg.                                                                | 16   |
| Almanach f. d. J. 1888. Den Freunden d. Erdkunde gewidmet                                                    |      |
| von Heinr. Berghaus                                                                                          | 17   |
| Anti-Athanasius, oder Görres u. Gossler                                                                      | 12   |
| Antiphontle orat. XV. recogn. Ed. Maetzner                                                                   | 15   |
| Auswahl franz,-deutscher Gespräche                                                                           | 19   |
| Bacherer, Gust., Salon deutscher Zeitgenossen. 1. Thl                                                        | m    |
| Balbi, E. Ch. de, Studien der engl. Sprache                                                                  | 100  |
| Bedenken, ein, gegen den Inhalt der Flugschrift: "Die Frevel                                                 |      |
| der Revolution"                                                                                              | 131  |
| Bemerkungen, rhapsodische, üb, die Begebenh. mit dem Erz-                                                    |      |
| bischofe zu Köln                                                                                             | 3.03 |
| Benedict, F. A., ist die Klage über zunehmende Verarmung etc.                                                | 10   |
|                                                                                                              | 100  |
| Berg. G. van den, vollst. prakt. engl. Schul-Grammatik                                                       | 100  |
| Berghaus, Heinr., Almanach f. 1838, a. Almanach.                                                             |      |
| Bergmann, H. A., Stimme der Zeit üb, das rom. Papatthum                                                      | 84   |
| Beurtheilung der Broschure: "Stimme aus Bayern" etc.                                                         | t H  |
| Beurtheilung der Thatsachen, durch welche die Maasnahmen                                                     |      |
| der Preuss. Regierung etc.                                                                                   | æ    |
| Bibliothek dentscher Dichter des 17, Jahrh. Begonnen von                                                     |      |
| Bibliothek dentscher Dichter des 17. Jahrh. Begonnen von<br>Wilh. Müller. Fortgesetzt von Karl Förster. XIV. | H.   |
| Blatter, polomische, hernusgeg, vom Verf. der Schrift: "Der                                                  |      |
| Erzbischof von Köln" etc. 1. u. 2. Samml.                                                                    | 12   |
| Blüthen aus Jakob Böhme's Mystik, Von Dr. Ludw, Wilh. Wullen                                                 | 10   |
| Brodie, Benj. C., Vorlesungen über örtl. Nervenleiden. Aus dem                                               |      |
| Engl. von Kürschner                                                                                          | 15   |
| Bruno, Karl, Kern u. Schale, od. Blicke auf die köln. Angelegenheit                                          | m    |
| Campbell, Thomas, die Freuden der Hoffnung. Aus d. Kagl. von                                                 |      |
| Carl Lackmann                                                                                                |      |
| Carové, F. W., Preussen u. der Katholicismus. 1. Liel.                                                       | 140  |
| Chamisso, A. v., und G. Schwab, Musenalmanach, s. Musenal-                                                   |      |
| manach.                                                                                                      |      |
| Chateaubriand, Vict. de, der Congress zu Verona. 1. Bd                                                       | 26   |
| Chronik des pouestes Zeit John 1987 Aussesseland Haft                                                        |      |
| Chronik der neuesten Zeit, Jahrg, 1857. Ausserordentl. Haft I.,                                              |      |
| S. Tiare u. Krone.                                                                                           |      |
| Ciceronis, M. T., ad M. Brutum orator. Schulausg. von C. Peter                                               | 200  |
| und Glo, Weller                                                                                              | 8    |
| Clemens August, der grosse Bekenner u. Martyrer unserer Zeit                                                 | н    |
| Erzbischof von Köln. Ein Sendschreiben an Freih. von                                                         |      |
| Gagern                                                                                                       | 20   |
| - gegen die Anklagen der kön. Preuss.                                                                        |      |
| Regierung vertheidigt                                                                                        | 1.8  |
| Damen, die, der modernen Welt                                                                                | 10   |
| Darlegung des Verfahrens d. Preuss. Regierung gegen den Ern-                                                 |      |
| bischof you Köln                                                                                             | ю    |
| Darstellung, actenmässige der Untersuchung wegen Ermerdung                                                   |      |
| des kön, Dän, Ministers von Qualen. In den Druck ge-                                                         |      |
| geben von W. Wibel. 2 Thle                                                                                   |      |
| urkundl., die gewaltsame Wegführung etc.                                                                     | 1    |
| Denkschrift des heil. Stuhles                                                                                |      |
| Den kwürdigkeiten des Hauptm, Bernal Diaz del Castillo. Aus                                                  |      |
| dem Span, von Ph. J. von Rehfues. 1, u. 2, Bd.                                                               |      |
| Dieterici, C. F. W., statistische Uebersicht der wichtigsten Ge-                                             |      |
| genstände d. Verkehrs u. Verbrauchs im Preuss. Staate                                                        |      |
| Duparcque, F., die organischen Krankheiten d. Gebärmutter. Ueber-                                            |      |
| apareque, e quie o gomente et aneneren u, troparmueter. Deper                                                |      |
| setzt von P. Kappf                                                                                           |      |

|                                                                                                                               | Selie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Brabischof, der, von Gilo u. acine Angelegenheit                                                                              | 118   |
| Kenhischofe, die von Coin u. Posen. Von Anton Graf eun "                                                                      | 122   |
| February, K. H. Freib. von, die Heilquellen am Kniebis im me-                                                                 |       |
| tem Schwarzwalde                                                                                                              | 149   |
| Faier, N. W., systemat. Lehrbegriff der Chemie                                                                                | 175   |
| Francrath, Fd., Gelichte                                                                                                      | 198   |
| Politica, Edn. Fr., Cb. d. Ursache d. grossen Sterblichk. d. Kinder                                                           | 141   |
| Filia Conrad res der, der Phonix u. die kirchl. Wirren                                                                        | 150   |
| Pente, Gli. Leber., die Verwaltung in ihrem Verhaltniss z. Justig                                                             | 106   |
| Gen ale'e, historgruge, statist, d. Schweiz, 17. Heft, a. Pupikofe                                                            |       |
| Geeprach, eig. im Bilwagen, zwischen einem Katholiken etc                                                                     | 127   |
| Girces and Athenasius                                                                                                         | 129   |
| Grotte, die Bermannschlacht. Drama Grabbe's Leben von                                                                         | 123   |
| Ed. Duller                                                                                                                    | 192   |
|                                                                                                                               | 138   |
| Brife, C. s. a. M. Kalinck Jahrhücher, s. Jahrhücher.                                                                         | View. |
| Helarmann, Sam, or shreet krenklieiten. 4. Thl. 2. Aufl.                                                                      | 145   |
| Book M. Imm. die neskathel. Kirche im Es                                                                                      | 150   |
| Hoffmann, 3. F. W. Handisch d. Bücherkunde f. Lehre u. Stu-                                                                   | 200   |
| dium der bede alter elass, u. deutschen Sprache                                                                               | 159   |
| Hupfeld, Guil., exercitet Be seletearum spen I                                                                                | 155   |
| Juger, Beint . Ert une der beiden Briefe des Apostels Paulos                                                                  |       |
| med Norinti                                                                                                                   | 99    |
| Jahrbucher für Derochlands Heilquellen u. Beebader, Hernusg.                                                                  |       |
| van C. v. Grafe u. M. Kalisch. S. Jahrg                                                                                       | 146   |
| Index in Jac. a.s. Fateini bibliothecae graceae editionem Ge. Cph.                                                            |       |
| Harlem                                                                                                                        | 166   |
| Kaliforf, Berlin to Rom                                                                                                       | 117   |
| Archbeck H. J. & Chaple n. Mineralogie d. Gemethalunde. 2 Rde                                                                 | 196   |
| Arens Tiera, Priedenestimme aus blünster                                                                                      | 110   |
| Kalire v. Bundau, Theod., Godichte                                                                                            | 193   |
| Langespräghe über den Brabischof von Köln u. seine Sachen                                                                     | 125   |
| Lefewel, Joseph, Pythese u. seine Zeit. Herausg, von Strascewicz.                                                             | 777   |
| Sebet A. J. Letronne's Untersuchungen. Aus d. Franz.                                                                          |       |
| übermist von & F. W. Hoffmann                                                                                                 | 154   |
| Les, Heine, Sembischreiben an J. Götren. Z. Auff.                                                                             | 128   |
| conhards, Ph. Fr. With. Feb. v., das Austragalverfahren d. deut-                                                              |       |
| acten Bunden                                                                                                                  | 109   |
| Latifler, E. B. die Pfloom der Kinder in den ersten Labousiahren                                                              | 143   |
| Löffler, E. R. die Pflege der Kinder in den ersten Lebensjahren<br>Meier, Dan. Ed., gehartshülft. Beobachtungen u. Ergehnisse | 188   |
| Mittermaier, C. J., de principio imputationis alienationem mentis etc.                                                        | 109   |
| Miller, Will., Belinthet deutscher Dichter, a. Bibliothak,                                                                    | 400   |
| Minch, Erast, romische Zustande u. kathol. Kirchenfragen                                                                      | 125   |
| duscualmanach f. d. J. 1838. Herausgeg, von A. v. Chamisto                                                                    | 440   |
| u. G. Schwab. 9. Jahrg.                                                                                                       | 189   |
|                                                                                                                               | 190   |
| - Crimper f. d. J. 1838, Haranageg, von Fr. Rückert .                                                                         | 730   |
| Numberage per S. Aufl. von Sam, Parkes's chem. Katechismus.                                                                   | 440   |
| Ans dem Engl.                                                                                                                 | 175   |
| acconglocks, Erster Theil                                                                                                     | 118   |
| Desauder, Joh Fr., Volksarzneimittel                                                                                          | 144   |
| lesterley, Geschichte der Universität Göttingen, s. Patter.                                                                   |       |
| apremus il laumanitat, a, Corore.                                                                                             |       |
| arhers, Sam., chem. Katechismos, Nachtrage z. S. Aufl., s. Nachtr                                                             | age.  |
| sull Epistela Prima ad Timotheum Graece. Cum comment.                                                                         |       |
| odidit M. Glo. Edu. I.co                                                                                                      | 102   |
| M. C., popul, Handb, d. industriellen Chemie. Verdeutscht                                                                     |       |
| van Dr. J. Hartmann. 1. Bd.                                                                                                   | 198   |
| esti se Pilatus. Zur Belenchtung d. Colner Angelegenheiten                                                                    | 132   |
| restinger, J. N., Handbuch d. Cameralchemic. 1, Bd. Theoret.                                                                  | -     |
| Chemie, 1, Lief.                                                                                                              | 200   |
|                                                                                                                               |       |

Prüfung, unpartheiische der Homoopathie . Psellus, Mich, de operat. daemonum cum notis Gaulmini ed. Jo. Fr. Boissonade Pupikofer, J. A., der Kanton Thurgau . Puttner, und Saalfeld. Versuch einer akadem, Gelehrten-Geschichte von der Universität zu Göttingen. Fortgesetzt von Oe-Ranke, C. Fd, de Hesiodi operibus et diebus comment. Reich, F., Versuche üb. die mittlere Dichtigkeit der Erde Riedel, A. F., Nationalökonomie oder Volkswirthschaft Ritschl, Fr., die alexandrin, Bibliotheken Röser, Jacob Ritter von, über einige Krankheiten des Orients Rückert, Fr., sieben Bücher morgent. Sagen u. Geschiehten. 2 Thie

— gesammelte Gedichte. S. u. 4. Bd.

— Erlanger Museualmanach, s. Museualmanach. die Weisheit d. Brahmanen, ein Lehrgedicht. 2. v. 3. Bochn. Rufe, katholische, nus den Rheinlanden an alle Kristen Schincke, Joh. Chr. Ghe., Handb. d. Geschichte d. griech. Literatur Schiemmer, J. G., Görres in seinem Athanasius
Steinert, Ludw., Sendschreiben an Görres in München
Stellung, die, kathol. Regierungen in Beziehung auf die neuesten
Vorfalle in Rheinpreussen
Sternberg, K., de crimine stellionatus commentatio Stimme, eine, aus der kathol. Kirche Preussens . Strombeck, Fr. K.v., Darstellungen aus einer Reise durch Deutschland und Holland im J. 1837 . Stubl, der römische u. die Kölner Angelegenheit Sturm, der auf dem Rhein Thieme, J. W., prakt. Anweisung zu einer naturgem. Erlernung d. engl. Sprache Thieriot, Jac., welchen Einfluss hat der Anschluss an den preuss Zollverein etc. . Tiare, die, und die Krone, od. d. Kampf zwischen Rom u. Berlin Trogel, Fr. Mor., franz. Lesebuch Ueber den Kampf des Papatthums gegen die Staatsgewalt . Vossii, Ger. Joa., de historicis graccis libri tres. Ed. Ant. Westermann Walter, das Privat- u. öffentl. Leben des Erzbischofs von Köle Wedanus, Eremita, üb. die Suspension d. Erzbischofs von Coin Wernher, Jul., über Gemeinde-Bürgerthum de Wette, M. L., kurzgefasste exeget. Handbuch zum neuen Test. 1. Bd. 4. Thi. Wibel, W., actenmässige Darstellung, s. Darstellung. Wöhler, F., Grundriss d. Chemie. Unorganische Chemie. 5. Aufl. Woerl, J. J. E., Atlas über alle Theile der Erde Worte eines kathol. Geistlichen über die Kölnischen Irrungen Wörterbuch, encyklopädisches, der medicin. Wissenschaften. Herausgeg, von Busch u. v. Gräfe etc. 16. u. 17. Bd. Wullen, Ludw. Wilk., Blüthen aus Jacob Böhme's Mystik, s. Blüthes Literarische Miscellen. Todesfalle Todesfalle Beförderungen u. Ehrenbezeugungen Universitätsnachrichten 

Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 29 u. 30.

Bibliographischer Anzeiger No. 29 u. 30.

# Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[1145] Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Neuen lestament. Von Dr. W. M. L. de Wette. 1. Bd. Thl. Leipzig, Weidmann'sche Buchk. 1838. 1648. 1. 8. (15 Gr.)

Anch v. d. Tit.: Kurze Erklärung der Apostelgeschichte. gl. Repertor. Bd. V. No. 1772., IX. No. 1596., XI. No. 118., XIII. No. 1425 ]

Da der Vf. in der Behandlungsweise des Textes sich gleich Michen ist und durch Erinnerungen gegen seine Erklärung einher Stellen wenig ausgerichtet werden dürfte, so wird es dem ser ungleich lieber sein, zu erfahren, wie derselbe über den Vf., Quellen und Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte denke, eshalb Ref. zunächst die hieher gehörige Stelle der kurzen Rintung auszugsweise mittheilt: "Sicher ist, dass der Vf. der des den Ev. ist, und dass seine schriftstellerische Rigenthumlichsich in beiden Werken und in der AG. von Anfang bis zu de im Ganzen gleichbleibt, wie es denn auch nicht an Rückchungen fehlt" (hier folgt ein langes Verzeichniss beweisender len). "Dagegen ist die Frage, ans welchen Quellen er geoff habe und wie nahe oder fern er der erzählten Geschichte schwierig. Da 16, 10-17. 20, 5-15. 21, 1-18. 27, 28, 16. ein Angenzeuge und Theilnehmer der Geschichte reno ist bei der offenbaren Gleichförmigkeit des Werks nichts Sicher, als den von der Ueberlieferung genannten Vf. Lukas dafür zu halten. Aber nach Dem, was Mayerhoff, Bleck, bemerkt haben, ist diess unstatthaft, und Alles führt vielpert. d. gas, deutsch, Lit, XVII. 2.

mehr auf Timotheus. Dieser kann aber nicht Vf. des gas Werkes sein (Mayerhoff); denn 1) würde er in der an ei Freund gerichteten Schrift nicht in der Weise von sich selbst sprochen haben, wie 16, 11 ff. (?) 19, 22. 20, 4. offenbar ein I ter von Timotheus spricht; 2) würde er nicht die kurzen, d unzulänglichen, theils balbwahren (!) Berichte 16, 6-8. 18, 2 19, 22, 20, 1-3, aus wichtigen und erfolgreichen Zeitabschnit wo er theils bei dem Ap. gegenwärtig und in seinem Dienste, th im Stande war, genaue Nachrichten über ihn einzuziehen, gebief nicht seine Rückkehr zu ihm nach Athen (vgl. 1. Thess. 3, 1 und so manches Andere aus der Lebensgeschichte des Panlus ! schwiegen haben; 3) der Vf. steht der früheren Geschichte Ap. Paulus und der christlichen Kirche überhaupt zu fern, ihn für Timotheus zu halten; 4) es liesse sich nicht erkis wie anstatt des bekannteren Timotheus Lukas als Vf. angen men wäre (Bleek). Wir müssen also annehmen, dass der eine Denkschrift des Timoth, in seine Geschichte eingeschi und awar bearbeitet, aber (aus Gründen, die nicht klar sind) Wir des Berichterstatters stehen gelassen hat (?!): 202 ye Annahme die Wahrscheinlichkeit stimmt, dass der Vf. anch derweitige schriftliche Quellen benutzt hat." Nun werden Gründe aufgeführt, welche für solche Quellen zeugen, name die eingeschalteten Briefe (15, 23-29. 23, 26-30.), gegen ren letzten und seine Aechtheit sich jedoch aus V. 29. ein. fel erheben lasse, die Reden der Apostel, gegen deren dare gige wortliche Treue Manches spreche. Spracheigenthumlic ten, die als Ueberreste und Spuren der gebrauchten Quelle betrachten seien, wahrscheinliche Uebersetnungsfehler 2. 2 5, 31, (?), die Andeutungen des Vfs. im Verwerte zum Erersten Theile seines Werks. "Was die historische Glaubwä keit des Buches betrifft", fährt der Vf. S. 5 fort, "so hat der 2 (AG. Cap. 13-28.) bei weitem das meiste geschichtliche G obschon in manchen Stücken der Geschichte die anmittellie schauung und Erkundigung fehlt. Der 1. Thl. dagegen Nachrichten, welche nicht aus erster Quelle, sendern aus. berlieferung (vgl. 1, 19.) geschöpft sind. Daher sum The auflösliche Schwierigkeiten (2, 4 ff. 5, 1 ff.), übertrichene lungen (2, 45. 4, 34.), Unrichtigkeiten (9, 19 ff.), Zwei (11, 30. 12, 25.), Ungenügendes (9, 30.); daher auch de Wurderbere, das jedoch zum Theil der Subjectivität des F seines Gewährsmannes anzugehören scheint (8, 39, 12, 32 mit Abweichungen verkommt (vgl. C. 9. mit C. 22. 26. 22, 9. mit 9, 7., 22, 17 ff. mit 9, 29 ff.). Es seigen s ren von Unbekanntschaft mit jüdischer Geschichte und 36 f. 10, 28.). Alles dieses stimmt an der Annahme. Buch geraume Zeit nach der Zersterung Jerusalems (we

die Alfansungszeit des ersten Theiles zu setzen) geschrieben ist." Wie Vieles hier nicht minder der Sabjectivität des Vis. angehöre. all dem Leser wohl ohne Erinnerung in's Auge. Da nun aber der VL die Pfingetbegebenheit so eben unter den unauflöslichen Schwierigkeiten aufführte, so kann sich Bef. nicht enthalten, das asch einer verhältnissmässig langen Krörterung über diesen Gagenetand (S. 18-26) gewonnene Resultat des Vfs. noch herzusetzen: "Jede Erklärung, welche beide Phinomene, das erequis phiogogic haleir und das phiogogic haleir trennt, oder in jenes Die Trennung ist, jede einen Doppelsinn legt, ist verwerflich. Kracheinung und die darauf bezüglichen Stellen für sich genommen, exegetisch begründet, aber historisch unzulässig, weil AG. 2. 4. mit 10, 46. 19, 6. und 1-Kor. 14. in offenbarer Verwandtschaft stehen. Nimmt man aber sur Erklärung von ereo, yh, hah, neben Dom, was in den Worten liegt, noch das enthusiastische Missonic Laleir hinzu, so ist es exegetische Willkür; denn sicher wird AG. 2, 4 ff. etwas Anderes, als 10, 46, 19, 6. ernählt. Re ist daber kein anderer Rath, ale mit Baur anzuerkennen, dass AG. 2. kein das geschichtliche Factum rein darstellender Bezieht vorliegt, sondern eine wunderbare Umbildung des einfachen photogeus lakeir, wie dieses nach der Schilderung im 1 Ker. Br. und nach der Fassung von Neander, Schulz, Meyer zu denkan iat, zu etwas ganz Anderem, zu einem Redeu in fremden Diess Ergebaiss gilt aber natürlich aur für die wiegenschaftliehe Theologie, nicht für die praktische Behandlung reiche um so mehr bei der gewöhnlichen, der Darstellung des les. entsprechenden Ansicht stehen bleiben muss, als jenes Ergeb-Auch ist diese him nicht zur Kvidens gebracht werden kann. baratellung und Ansicht nicht ohne Bedeutung und Wahrheit. Sprachwunder ist nämlich zwar nicht ausdrücklich, aber nach prochender Analogie, ein onusion der Aushebung der Schranken, relche bis dubin die Volker tronnten. Die Entstehung der verchiedenen Sprachen wird 1 Mos. 11. als eine Strafe menschlicher rkehrtheit betrachtet; vom messianischen Zeitalter konnte man erwarten, dass es den ursprünglichen Zustand auch in Hin-Lens der Sprache wiederhringen, dass dann els luds xuglov xul Légra pia sein werde." Im Uebrigen gewährt die vom Vf. anstellte Unternehung bei ihrer Pracision und Klarheit eine ver-Miche Uebersicht der verschiedenen Ansichten über das γλώσσαις kröf nehet den Gründen für und wider dieselben.

[1146] Erklärung der beiden Briefe des Apostels Paunach Korinth, aus dem Gesichtspuncte der vier Parthieen Liebt, von Heiner. Jäger, Vikarius in Detlingen am Schloss-

7 +

zwar auf diese Weise, dass die Christianer nach ihrem Princip besonders betrachtet wurden, die Apollischen, Pauliner und Pel triner aber, als übereinstimmend im Principe der Ueberschätzung apostolischen Ansehens, wiederum zusammen als Kine grosse Pari thie betrachtet werden können; hier haben wir Freunde, der Feinde des apostolischen κήρυγμα, darum schliesst er II, 1 ήμεις δε νουν Χριστου έχομεν - im Gegensatze gegen die Chi stianer, womit der Schluss des III. Cap. υμεῖς δέ Χριστοῦ 1 Anrede an die drei Parshieen susammenhängt"! Mag diese Deds tion immerhin eine scharfsinnige sein, sie entbehrt doch einer chern Grundlage, und ist eine zu künstliche, als dass sie Beifil Wie kamen die Freunde einer menschlichen Wal finden könnte. heit und Redekunst in Korinth gerade dazu, sich Christianer nennen? Zeigt nicht 1, 18 ff. deutlich genug, dass der Aptel das Wesen des christlichen κήρυγμα überhaupt im Gegensatze der Weisheit dieser Welt beschreibe, so dass er hierbei gar kent besondere christliche Partei, sondern vielmehr Gegner vor Aug hatte, welchen die Predigt vom Kreuze ein Aergerniss oder die Thorheit war? Soll aber an solche nicht gedacht werden ka nen, warum ist es nicht gedenkbar, dass sich unter allen P teien solche fauden, welche den Werth menschlicher Beredsami -überschätzten und darum den einen Apostel dem andern vorzog Das war ja der Grund, aus welchem sich die Korinther in Teien spalteten; und es bleibt immer am einfachsten und natür sten, anzunehmen, das es die Einsichtsvollern waren, welche über die Parteien stellen wollten und sich desshalb Christin nannten, aber im Gegensatze zu den Parteien des Paulus. Pe und Apollo freilich immer wieder eine Partei bildeten. erblickt aber in den Christianern die Schlechtesten, und hat S. selbst den Beweis zu liefern versucht, dass sie es gewesen sei welche nach der Ansicht des Paulus die noprela eingeschleppt & verbreitet hatten. 'Es wurde den Ref. au weit führen, wennt mehr Belege dafür beibringen wollte, dass sich der Vf., nach er einmal eine falsche Richtung genommen hatte, auf allerlei ! wege verloren habe; dahin gehört noch die Erklärung, welche Vf. von dem γλώσση λαλεῖν aufstellt, wie sie sich ihm aus XVI. ohne Rücksicht auf die Apostelgeschichte und Mark. u. v. a. Ausser manchen Fehlern in den nicht accentuirten gri Wörtern sei noch bemerkt, dass S. 22 in der letzten Z. Pa statt Apollo stehe.

[1147] Pauli Epistola Prima ad Timotheum Gra Cum commentario perpetuo edidit M. Glo. Edu. Leo, p Waldenburg. Ephorus. Leipzig, Kayser'sche Buchh. 18 XXIV u. 88 S. gr. 8. (18 Gr.)

Bu lir. Vi., der sich achen als vieljähriges Mitglied der eint mir Leitung des sel. Tittmann in Leipzig bestebenden exeguisden Gesellschaft mit diesem Briefe beschültigt und in der Partieit mit besonderer Verliebe tür demelben alles auf ihn Bosigliche sergeam beauchtet hat, übergibt hier die Frucht seiner finiges and ernstlichen Studien. Und wenn auch nicht zu verhunca ist, dass dieser Commentar theils durch die durchgilugige flicksicht auf den bekannten Schleiermacher ochen Angriff auf die stehtheit des Briefes, thoile durch den Inhalt und die Fassung nancher anderweitigen Ammerkungen dan Gepräge einer Arbeit whalten hat, welche vor Jahren begonnen und unter dem Einstease Densen, woran die Zeit gerade bewegt wurde, theilweise fortgesoizt and vervelletändigt worden ist, and dose or in mansher Besichang eine andere Gestalt halsen und namentlich eher gegren Baur's Assicht von den Pautornibriefen, als gegen Schleiermacher's Kritik sich richten wurde, wenn er ummittelbar aus der Gegenwart hervorgegangen ware, or ist er doch eine deste reifere Frucht geworden, welche senses Zougnies von der philolog. und theolog. Tichtigkeit des Vin. ablegt. Auf Grund und Boden der grammatisch - historischen Auslegungeweise stehend, vindiciet der Vf. den Brief dem Apostel Paulus nach allen seinen Bestandtheilen, wogist über der Beklärung des Binzelnen nicht die genaun Nach-Teisung des Zesammenhangs, und beurkundet nicht allein den Prim, der die Materialien aus altern und neuern Commentaren englikig memmenträgt, sondern auch die Urtheilskraft, welche dar Webre vom Falschen zu scheiden, die Gründe für jede Ansich m wirdigen und die natürlichete und angemessenate Erkläring der Wörler und Sachen zu geben weiss. Der Commentar ist in Tone einer ruhigen und gründlichen Forschung gehalten, und wenn mich dogunatische Erörterungen, zu welchen der Brief thechia weniger Vernulassung gibt, nicht ex professo angestellt sind, so drückt sich doch an mehreren Stellen die schriftgemässe Denkart des Vin. aus. Die Prolegomenen geben in bündiger Kürze de Nithige über die Person und das Leben des Timotheus, so wie über die Umetfinde, unter welchen P. an ihn schrieb; wenn har der Vi ale wahrscheinlich annimmt, dass P. nach seiner Behing as ier rom. Gefangenschaft nach Kleinasien gereist sei, ten Tinothens zum Bischof der ephesinischen Gemeinde eingeindia and antimeds an ihn geschrieben habe, so werden dadurch lering de historischen Schwierigkeiten des Briefes am leichteles beseitigt; aber da der Vf. sonst so sorgfältig zu Werke geht, hat es Ref. Wunder genommen, dass er sich nicht auf eine bekannticht sine vielfache Riurede erst neuerdings die Ansicht wiee gelend gemacht worden ist, dass P. erst in einer zweiten

rom. Gefangenschaft seinen Tod gefunden habe. Nur unter dieser Voraussetzung lässt sich der Brief begreifen, und so kam in der That viel darauf an, dass der Vf. diesen Punct genauer erorterte, wahrend er es mit einem "satis probabile est" abthut. Gegen Schleiermacher bringt er in den Prolegg. nur die Hauptgründe für die Aechtheit des Br. zur Sprache, indem er im Br. selbst die Zweifel Schl.'s an Ort und Stelle zu widerlegen sucht. Kine Uebersicht des Inhalts hat der Vf. nicht gegeben, dagegen handelt er noch zum Schlusse der Prolegg, von den altern und neuern Auslegern, die er gebührend würdigt und von welchen er im Commentar selbst weisen Gebrauch macht. Am Knde des Commentars stehen 2 Excurse über 1 Tim. 3, 16. und 5, 3-16. dem ersten wird der Lesart θεδς έφανερώθη mit krit. und exeget. Gründen das Wort geredet; die Vermuthung Weber's, dass Öze die ursprüngliche Lesart gewesen sei, in extenso mitzutheilen, war weniger nöthig, da sie keinen Anklang gefunden hat; eher hatte man wünschen konnen, dass hier, wie überhaupt da, wo die Lesart festzustellen war, auf die Lachmann'sche Recension (welche δς έφανερώθη gibt) Rücksicht genommen und in der Vorrede gesagt worden wäre, welche Textrecension aum Grunde liege; denn darüber bleibt der Leser unbelehrt. Im Resultate der Untersuchung aber stimmt Ref. dem Vf. eben so bei, wie er demselben in Hinsicht des 2. Exc. vollkommen Recht gibt, in welchem dargethan wird, dass die Stelle 5, 3-16. von der Krwählung der Wittwen zu Presbyterinnen (nicht zu Diakonissen, und noch weniger von den Frauen, welche an den Unterstützungen . oder dem Almosen Theil haben sollten) und den erforderlichen Bigenschaften derselben handle. Dass nun der Vf. im Commentar selbst mit grammatischer Gründlichkeit verfahre und die Krgebniese der neuern Sprachforschungen in Anwendung bringe, ohne doch den blossen Philologen zu machen, ist schon angedeutet worden, und da es weiterer Belege dafür nicht bedarf, so bringt Ref. vielmehr eine Stelle zur Sprache, in welcher er sich mit dem Vf. nicht einverstanden erklären kann. Es weicht nämlich derselbe 1, 3. (καθώς παρεκάλεσά σε προσμείναι εν Έφεσω, πορευόμενος els Maxedovlar, Iva napayyellns u. s. w.) von Hrn. Dr. Winer. welcher sogleich nach Maxedovlav hinzugedacht wiesen will: อบีระ καὶ νῦν παρακαλῶ, Ίνα etc., so ab, dass er diesen Gedanken (ita et nunc te rogatum esse cupio) erst am Ende des V. 4. vor den Worten: το δε τέλος της παραγγελίας etc. supplirt; allein hier schliesst sich das Folgende nicht bequem an, da die Worte to δέ τέλος τῆς παραγγελίας vielmehr die begonnene Rede nach einem sehr natürlichen Zusammenhange der Gedanken fortsetzen, also vom Vorausgehenden nicht getrennt werden dürfen. halt überhaupt jedes Supplement dieser Art unstatthaft, an welcher

Stelle es auch eingeschoben werde, sobald ein Anakolothon nicht bless angenommen, sondern auch festgehalten wird. Das Erstere ist von dem Vf. geschehen, nicht so das Letztere. Denn da die Anakoluthie darin besteht, dass die Rede nicht so, wie der Anfang erwarten liess, sondern auf andere Weise fortgesetzt wird, so kann man zwar sagen, wie der Schriftsteller dem Vordersatze gemäss den Nachsatz hätte bilden sollen oder können; da er aber nicht so, sondern ganz abweichend von der Regel geschrieben hat, so wird auch in den seltensten Fällen der von der Regel geforderte Gedanke in seine Rede eingefügt werden können, ohne dass eine Verwirrung entstände; und bei einer anakoluthischen Rede, die, wie die vorlieg. Paulinische, nicht bloss auf einen Satz oder eine Periode beschränkt ist, sondern durch viele dem Geiste des Vis. zuströmende und sich aneinander anreihende Gedanken fortgeführt wird, muss es genügen, den Ort anzugeben, wo der Vf. wenigstens mit seinen Gedanken auf Das wieder einlenkt, was er anfänglich hatte sagen wollen, wenn er auch den Anfang seiner Rede den Worten nach ganz fallen lässt, and mehr dem Sinne nach die begonnene Rede weiter fortführt. Ref. findet daher eine Parenthese, die von V. 5-17 reicht, allerdings auch unnatürlich. keineswegs aber die Annahme, dass der Apostel mit V. 18. auf Das, was ihm anfänglich im Sinne gelegen hatte, zurückkomme, aber nach so vielen Zwischengliedern die grammatische Verbindung nicht weiter berücksichtige, den regelmässigen Nachsatz aufgebe und eine neue Rede beginne, die nur dem Sinne nach den erwarteten Nachsatz involvirt. So scheint ihm Paulus, nachdem er sich von der Fülle der Gedanken hatte hinreissen lassen, das καθώς παρακάλεσά σε ganz zu vergessen, bei dem Ruhepuncte, den er V. 17. macht, sich dessen wieder zu erinnern, was er gleich zum Anfange hatte sagen wollen; aber statt die ersten Worte wieder aufzunehmen, um sie regelrecht fortzusetzen: obzw xal νον παρακαλώ, was nach so vielen Zwischensätzen nicht thunlich war, schreibt er vielmehr unabhängig von denselben: ταύτην την παραγγελίαν παρατίθεμαι σοι etc. Wenigstens so viel ist dem Ref. gewiss, dass die Natur des Anakoluthons die Einschaltang eines ausgelassenen Gedankens (haec nimirum verba supplenda censeo, sagt der Vf.) nicht vertrage. - Ein nicht geringer Vorzug des Commentars besteht in der leichten und mit Ausnahme einiger wenigen sehr gewöhnlichen Verstösse (wie saepius für saepe) reinen Latinität desselben; daher möchte man die fides infacata S. 7 wegwünschen, da der Gebrauch des infucatus bei Arnobius statt non fucatus wohl nur auf einem Missverständnisse beruht. S. VIII soll es in der Note unstreitig Timotheum und nicht Paulum heissen. Die aussere Gestalt des Commentars ist Küchler. eine nicht minder ansprochende,

[1148] Blüthen aus Jakob Böhme's Mystik. Von Dr. Ludw. Wilh. Wullen. Stuttgart, Cotta'sche Buchli 1838. VIII u. 99 S. 8. (16 Gr.)

Der Herausgeber wünscht diese Chrestomathie aus Böhme Schriften in der Rigenschaft eines anregenden Erbauungsbuches die Hände des grösseren Publicums zu bringen, während er i seiner früheren Schrift über Jak. Böhme's Leben und Lehre (vi Repertor. Bd. IX. No. 1651.) mehr die Manner der Wissensch im Auge hatte. So wenig nun auch Ref. den mühsamen Fle verkennt, mit welchem hier einzelne Aussprüche Böhme's aus i nen verschiedenen Schriften zu einem Ganzen zusammengest werden, so mag er doch nicht bergen, wie misslich es ihm scheine, gerade in unseren Tagen ein grösseres Publicum in abstrusen Philosopheme dieses Mannes einzuführen. Jedenfalle es nur durch eine solche Eingenommenheit für Bohme, in weld der Herausgeber sich hineingelebt zu haben scheint, zu erkläre und zu entschuldigen, wenn er da Nahrung für religiöse Getal darbieten zu können glaubt, wo in den meisten Fallen nur i Gefahr sich zeigen dürste, in unnütze Grübeleien und Gedanit spiele zu verwickeln.

#### Jurisprudenz.

[1149] Die Verwaltung in ihrem Verhältniss zur stiz, die Grenzlinie zwischen beiden und die Verwaltungsgeimit Berücksichtigung mehrerer deutscher Gesetzgebungen und besondere der sächsischen. Beleuchtet von dem Hof- und Just rathe Dr. Gli. Leber. Funke, Regierungsrathe bei der Sächs. Kreisdirection zu Zwickau. Zwickau, Laurenti 1838. XIV u. 174 S. gr. 8. (n. 1 Thir. 8 Gr.)

Mit Scharfsinn und Gründlichkeit wird hier eine der bestensten und allerdings wichtigsten Fragen belenchtet, und die scheidung fällt auf eine Seite aus, die in der Theorie zeither Minorität bildet, in der Praxis aber immer siegreicher zu werverspricht. — Der Vf. lässt der entgegenstehenden Seite Gerechtigkeit widerfahren, und hewegt sich in ruhiger, ern Krörterung zu seinem Ziele; man sieht deutlich, sein Themisihm nicht ein solches, das er sich a tout prix zu beweisen genommen hat; sondern gerade dieses Resultat, was er findet gab sich ihm mit Nothwendigkeit aus seiner ganzen Denkter führt die Ansicht der Gegner, namentlich Mittermaieren

Pfeiffers, wie die, auf deren Seite er selbet, aber dech mit badentends Abreichungen steht, wie Pfisers and v. Weilers, mit Umarteilichkeit sorgsam auf und prüft sie unbefangen and gründbe. Seine eigene Ansicht sucht er dann ausführlich zu rechtlatigen. Sie ist sehr zu Gunsten der Verwaltangsjustin, und bentrankt die Justiz im Wesentlichen ganz auf den Kreis des eigestlichen Privatrechts. Fast könnte man ihm eine Incompquens dirate machen, dase er nicht auch die Strafrechtspflege, worde der öffentlichen Natur, die er ihr zuschreibt, der Polizei überweist, wenn ee sich nicht deutlich zeigte, dass hier wegen der besonderen Wichtigkeit der Rechte, welche die Criminaljustiz gefährdet. anch besondere Garantieen nothing sind. Interessant und consequent durchgeführt ist die Anwendung seiner Theorie auf die verschiedenen Functionen der Staatsgewalt, wobei er mit Recht sehr ins Kinzelne eingelt. Er bespricht auch, wenn gleich nicht erschöpfend, die Frage über Trennung der Justin und Verwaltung und vergleicht seine Theorie mit der Gesetzgebung mehrerer deutscher Stanten, speciell aber mit der nevesten sächbischen, die noch nicht vo weit geht, als unser Vf. - Bell Ref. auführen, was er hasptstehlich gegen die Schrift zu erinnern hat, so muss er zuvorderet in Bezug auf die Behandlung doch bedauern, dass der Vs. die historisché Methode ganz verworfen hat. Wir meinen nicht, dass das tedte Skelett von den Rechtsformen früherer Zeit wieder hane ausgezeichnet werden sollen. Aber gerade diene Frage scheint uns eine solche, die nicht ausser Zusammenhang gedacht werden kann mit dem ganzen übrigen Charakter der öffentlichen Emrichtungen. - Dann war auch wohl auf die Erfahrung so achten; es war zu erwägen, warum es; bei gans anderen Einrichtungen, als die hier vertheidigten, früher doch recht leidlich gogangen ist. Es war sonst eine eigene Sache in Sachsen. Bine Menge Dinge wurden formell von Verwaltungsbehörden betrieben : manche Verwaltungsbehörden hatten richterliche Befugnisse; aber durch Appellation kam doch zuletzt Alles, was so weit gedich, zu den Justizbehörden zum Verspruch. Dabei hatten die Verwaltungsstellen Gelegenheit, Vieles gütlich beizulegen, konsten die Justiz genügend instruiren, und standen zuletzt ale gleichherechtigte Partei den Privaten vor einem hohen, aber vollkommen unabhängigen, nur auf die Justin, nicht auf die Rechtspolitik des Staates gestelten Tribunal gegenüber. Die Verwaltung mag damuch manchmal etwas verzegert and gehemmt worden sein; jemfalls ward sie gemässigt, und das ist eine Hauptsache. Die Meisten Thätigkeiten des Staates sind nothwendige Uebel, und sin Black, wenn sie nicht unnöthig sind. Sie werden zu schlimmeren Bebeln als die Gefahr, die sie bekämpfen sollen, wenn sie überbeigert werden, Alles abwenden, Alles ordnen, ihre Zwecke in

Ausserster Vollständigkeit lösen wollen. Der Staat muse den Mal haben, tausend Unvollkommenheiten, tausend Dinge, die von di strengen Vernunft, dem strengen Rechte nicht zu billigen sind, # übersehen, wenn es nur in den Hauptsachen gut geht; wenn m der Zustand im Allgemeinen ein guter ist. Der Optimismus ginnt eine Sisyphusarbeit, und führt wie eine Schraube ohne E zu immer weiteren Geschraubtheiten. - Doch wie dem sei. denfalls war ochon der ganze an sich sehr richtige Grundsatz di Vfs., dass in Verwaltungssachen wesentlich die Zweckmässigh entscheiden müsse, früher bei weitem nicht so ausführbar wie genwärtig. Ref. ist völlig mit diesem Grundeatze einverstand ja er meint, es sei derselbe auch in Rechtsenchen am Orte, zunächst die Gesetzgebung aus dem Gesichtspuncte der Zwed mässigkeit verfahren, und dann die Vollziehung, statt des stars Rechtsformalismus, ebenfalls einer Art von Zweckmässigkeit, hier Billigkeit heiset, möglichsten Vorschub leisten sollte. den einmal herrschenden Rochtsbegriffen nach, scheint uns Zweckmässigkeit doch nur da zugelassen werden zu können, es sich de lege condenda handelt, oder we die Verwaltung nur m bich selbst und ihrem unbestrittenen Bigenthume zu thus We aber Andere dadurch verpflichtet werden sollen, da scheint n nur das klare Gesetz entscheiden zu dürfen, und das muss Instiz eben so gut beurtheilen können, wie die Verwaltesg. Nun geht der Vf. allerdings von dem Gesichtspungte aus, der Rechtfertigung der Administrativjustiz der einzig günstige ist, sei die letztere auch eine Justiz; sie verfahre auch nach rech chen Grundsätzen; es seien nur besondere, mit der Natur der selbst vorkommenden Sachen besser vertraute Richter. meint also, die gewöhnlichen Gerichte sollten es mit der Hat habung der Civil- und gemeinen Strafrechtspflege, die Administr tivbehörden mit der der Verwaltungsjustiz zu thun haben. Alles recht schön; aber es ist nur ein kleiner Umstand zu er gen. Die gewöhnlichen Gerichte haben, wenn sie gut eingericht tet und wahrhaft nur auf das Rocht selbst, ohne irgend eine I mischang von Nebeneinflüssen verwiesen sind, an den Sac über die sie urtheilen, gar kein eigenes Interesse, sondern trachten sie als so fremde Fälle, wie wenn sie im corpus Die Verwaltungsbehörden dagegen haben stets ein Interesse an den Sachen, mit denen sie es zu thun haben haben ein politisches Interesse daran; sie müssen in tausend len um der Bequemlichkeit der Verwaltung willen wünschen oder so entscheiden zu können; sie sind Partei und Richter ner Person; sie sind gewöhnt, die Dinge aus dem ihrem Ver tungszweige günstigeten Gesichtspuncte anzusehen, und das bleibt auch bei dem redlichsten und tüchtigsten Manne nicht

Risten. Ja bliebe es auch ohne solchen, der Argwehn sucht iht auf simmt ihn au. Doch das sind eben abweichende Meimagn. Die Schrift verdieut jedenfalle die ernsteste Beachtung und beufahrt den rühmlichen Eifer des scharfsinnigen Vfn., wie seie fiese Wissenschaftlichkeit.

99.

[1150] Das Austrägalversahren des deutschen Bundes. Eine historisch publicistische Monographie von Ph. Friede. Wilh. Freih. von Leonharde, Dr. J. U., gelehrter Gesellschaften Mitglied. Frankfurt a. M., Andreä'sche Buchh. 1838. XVI u. 936 S. gr. 8. (5 Thlr.)

Rin früheres Werk des Vfs., der, soviel wir wissen, in einer zur Erferschung des positiven Bundesrechts sehr günstigen Stellung ist, behandelt die Kriegsverfassung des deutschen Bundes, ist aber zur als Massecript für die Regierungen gedruckt werden. Im verlieg, stellt er das Austrägalverfahren dar, und entwickelt zuerst in einem kurzen, aber genügenden historischen Abrisse die Verfassung der früheren Zeit, stellt dann die Gesetzgebung des deutschen Bundes dar, und schildert darauf die einzelnen seitber vergekommenen Fälle, auf welche diese Gesetzgebung angewendet werden ist. Alterdings ist die Arbeit sonach mehr compilatorischer Art, wesshalb wir uns auch mit diesem Referat begnügen müssen; aber sie ist desshalb nicht weniger mühevell und verdienstlich.

[1151] De principio imputationis alienationum mentis in jure criminali recte constituendo disserit *C. J. Mittermaier*, J. U. D. Magn. Duc. Bad. a Consil. int. etc. Heidelberg. (Mohr.) 1838. 62 S. gr. 4. (n. 12 Gr.)

Die vielschen noueren Forschungen und Ansichten, welche seit dem J. 1825, wo der Vs. zuerst über diesen Gegenstand schrieb, bekannt gewerden sind, haben ihn zu einer Revisien der hier besprechenen Lehre veranlasst. Nach einigen veransgeschickten allgemeinen Bemerkungen, wohef er die neuere Literatur nachträgt, definirt er (S. 14) die Seelenstörung in Bezug auf das Btrafresht als den entweder längere Zeit danernden, oder in Folge eines krankhaßen Befindens öfters wiederkehrenden Zustand, in belchem die Harmonie der Seelenkräste so gestört und der Geleuch derselben dermanssen gehindert ist, dass man weder Betwach derselben dermanssen gehindert ist, dass man weder Betwachs derselben Willen in Bezug auf das Gute und Böse, in dem fraglichen Individuum mehr findet. Der Vs. geht nunmehr in des Detail dieser Zastände, ihre Aeusserungen und Ursachen

ein, weist insbesondere (S. 21 ff.) nach, in wie fern man behaupten könne, dass in jeder Geistesverwirrung (amentia) zugleich eine Gemäthakrankheit enthalten sei, warnt aber ver der gleichen Boursheilung aller aus Melancholie begangenen Verbrechen, so wie derer, welchen Geistesillusionen (hallucinationes) zu Grunde liegen, und spricht dann (S. 33 ff.) ausführlicher über den sogen. stillen Wahnsinn (mania sine delirio), indem er bei dem letztern eine Störung des Bewusstseins hauptsäuhlich in dem Augenblicke appingut, we der Wahnsion in eine gewaltsame That ausbricht. Dann fügt er nach Einiges über den Rinfluss körperlicher Krankheiten auf die Seele bei, und zeigt, dass namentlich die Fälle der Monomanie genau zu unterscheiden seien, und keinesweges eine besondere Art der Seelenstörung bilden; zuletzt erklärt er (S. 52) dasjenige Verfahren des Gesetzgebers in Betreff der hier einschlagenden Vonschriften für das zweckmässigste, wenn das Princip über die Enrechningefähigkeit im Gesetzbuche im Allgemeinen ansgesprochen und dann überhaupt die Seelenstörung den Gründen, aus denen sie für aufgehoben erklärt ist, beigefügt wird. Er bemerkt noch, dass bei der Aufstellung jenes Principes die Rechtswissenschaft allein nicht hinreiche, vielmehr die neuesten Fortschritte in der Philosophie und Medicin berücksichtigt werden müssen, wie denn auch der Richter auf diese zurückzugehen nothic habe.

[1152] De crimine stellionatus commentatio. Scripsis Dr. Car. Sternberg, in foro quod Marburgi floret sup. procurator. Marburg, Elwert. 1838. X u. 59 S. gr. 8. (n. 8 Cr.)

Der Titel dieses Schriftchens besagt weniger, als es enthält; nicht bloss der Stellionat, sondern auch die nach der lex Cornehia zu besteafenden falsa sind darin abgehandelt. In der Einleitung stellt der Vf. unter andern die Hypothese auf, dass in früherer Zeit der "Polizei" der Censoren oder auch der Aedilon die Cognition über Betrug, ohne dass gesetzliche Strafe angedroht geweson wäre, zugestanden, und bei wichtigeren Fällen willkürliche Strafe stattgefunden hätte, ja sogar wehl die Tedesstrafe, vielleicht in den Comitien, guerkannt worden ware. Er zählt im 1. Capitel die einzelnen Fälle der lex Cornelia nach XLVIII, 10. Dig. auf. und pflichtet im 2. Cap. ("doctrinam falsi complectens"), nachdem er die verschiedenen Ansichten Anderer aufgeführt und Klien's Behamptung mit Wächter's Worten widerlegt hat, der Meinung des Letzteren bei. Im 3. und 4. Cap. beobachtet er, nur mit mehr Geneuigkeit und tiefer eingehend, dasselbe Verfahren in Betreff des Stellionats, webei er der Conjectur Madais über die Entste-

hane desselben ane der Einführung der Hypothek beistimmt. Er definirt den Stellionat als ein crimen, quod committitur quavis inpestura, quaquis vel simulando, vel dissimulando, vel etiam permutanda rei veritate malitiose alterum, qui expectare veritatem jure poterit, deceperit damnumque ita attulerit, ut jus saum persequi non posset, weven aber einige Arten besonderen, hürteren Strasbestimmungen unterworsen seien. In sofern aber, die Richtigkeit dieser Definition im Allgemeinen zugegeben, der Stellionat hier als das falsum in sich begreifend bezeichnet wird, kommt er jedenfalls in Widerspruch mit der S. 25 gegebenen Erklärung des falsum, welche nicht bloss formell, sondern auch materiell von jener abweicht, während sie doch zur die ausdrücklich ausgehabenen Fälle des Stellionate begreifen könnte. Es wird aber anglaich dem Stellienat ein zu weiter Umfang gageben, und die Granzen werden wällig werwischt, wenn der VI. S. 58 denselben dem eivilrechtlichen dolus beinahe gleichstellt. --- Ueber Madai's Schrift de stellionate urtheilt der Vf. (S. 47), dass er ausser jener oberwähnten Conjectur nichts Bemerkenswerthes darin gefinden habe. Ein weit günstigeres Ursheil mochten wir aber kaum über die seinige zu fällen uns getrauen.

[1153] Actenmässige Darstellung der durch die Untersuchung wegen Ermordung des Kön. Dän. Ministers Kammerhern v. Qualen zu Entin, erhobenen Thatsachen, so wie die Urtheile und Entscheidungsgründe der Juristenfacultät zu Göttingen und des Grossh. Oldenburg. Oberappellationsgerichts zu Oldenburg. In den Druck gegeben von W. Wibel, Assess. bei der Grossh. Oldenburg. Justizcanzlei zu Entin. 2 Thie. Entin. (Lübeck, von Rehdenbehe Buchh.) 1837. XX u. 359, 805 S. gr. 8. (n. 2 Thir.)

Der hier ziemlich weitläufig mitgetheilte Criminalfall ist schen aus dem in Bauer's "Strafrechtsfüllen" Bd. 2. abgedruchten Urthel der göttinger Fapultät in dieser Sache im Allgemeinen zur Kenntaise des juristischen Publicums gelangt. Die die Untersuchung führende Justischen Publicums gelangt. Die die Untersuchung führende Justischen Publicums gelangt. Die die Untersuchung den Herapsgebers hervorgeht, bei der Führung derselben allerdings bald die Ueberzeugung von der Schuld der beiden Angeklagten gewonnen zu haben; die göttinger Facultät aprach sie nicht zuw völlig frei, sondern behielt ihnen sogar die Geltendmachung jedes Rechtsanspruches auf Entschädigung wegen langjähriger Freiheitsberanbung vor; das Urtheil letzter Instanz, von dem Oberappellationsgericht zu Oldenburg gefällt, sprach den einen Inquisiten wegen mangelnden vollen Beweises, jedoch unter theilweiser Auflegung der Kosten, den andern völlig und unter Vorbehalt der

Entschädigungsansprüche frei. Der Herausgeber hat nun hier nicht eine im jenseitigen Sinne (worauf Bauer a. a. O. hinzaweisen scheint) abgefasste, sondern eine rein actengemässe Daratellung des Falls gegeben; zunächst die Anklageschrift vom Kammeranwalt verfasst, welche im 2. Abschnitte die Indicienreihe (176 an der Zahl) in 4 Perioden vorlegt, und am Schluss (sie füllt, obwohl abgekürzt, fast den ganzen 1. Bd.) auf die Todesstrafe des ersten, und Sjährige Zuchthausstrafe des zweiten Inquisiten anträgt: hierauf die Vertheidigungsschrift für Beide, in sehr gedrängten Auszügen, und die beiden Erkenntnisse mit Entscheidungsgründen Der Fall ist jedenfalls sehr sehwierig, nicht bloss durch die en im Laufe der Untersuchung gegen den erstgedachten Angeschafdigten, der vorher für weit unverdachtiger gehalten warde . allmälig sich ergebenden Anzeigen, und durch den Mangel eines Geständnisses in der Hauptsache, sondern auch durch die un gemeine Weitläufigkeit des Processes (dem Aukläger lagen fact 5800 Polia Acten vor); wenn aber ein Beweis für Umgestaltung. processualischer Verhältnisse daraus gezogen werden soll, so ist. es gewiss nicht der, welcher in der Vorrede S. VIII ausgesprochen wird, für Verweisung der Entscheidung an die Landesgericht denen "sorgsames Actenstudium, alleeitige Beleuchtung zweiß hafter Thatsachen und unbefangenes Urtheil nach vollgemessen collegialischer Berathung mehr eigen zu sein pflege, als den dem Felde der Wissenschaft an Polemik gewöhnten Theoretikers Darüber, ob hier ein Fehler Seiten der entscheidenden Rechtsstäf vorgesallen ist, maassen wir uns kein Urtheil an: Das aber 1 ganz gewiss, dass dem untersuchenden Gerichte eine Verzögerud so sehr der Herausgeber sie S. XVII ff. zu entschuldigen such mit Grund zur Last gelegt, werden muss. Wenn wegen einer Badereise des Untersuchungsrichters eine 2monatliche, wegen ohne Rinwilligung der Defendenden unternommener und doch nicht durch geführter Vertheidigung ein fast halbjähriger und wegen Begutache sung der Bitten derselben um Bestellung eines andern Unterse chungegerichts sowie Gestattung vorläufiger Vertheidigung ein ei so langer Stillstand der Untersuchung stattfindet, sodass die per Neire Anklageschrift erst ungefähr 4 und ein halbes Jahr mit Aufang der Untersuchung eingereicht wird, wo ist doch eine qu rela protractae justitiae gewiss nicht am unrechten Orte. Die mordung des Ministers von Qualen erfolgte am 21. Febr. 1830. Publication des Urtheils letzter Instanz am 28. desselben Moi im: Jahre 1837.

#### Zur Benrtheilung der die Cölnische Frage behandelnden Schriften.

Dritter Artikel.

[Vgl. Repertor. Bd. XV. No. \$89-409. Bd. XVI. No. 577-596.]

Seit wir zuletzt im Repert, die über die colnische Action eradienenen Schriften besprochen haben, sind die literarischen Predattionen in diesom Felde der Polemik zu einer Anzahl erwachsen, vos welcher anch ein rüstigerer Recensent surücksaweichen sich versucht fühlen würde. In der That ist es das Gefähl der Uchersättigung, oder, um es gerade herauszusagen, des Ekels an dem von einer Unzahl unbernfener Scribenten geführten Kamnie, durch welchen unsere weitere Anzeige bis jetzt verzögert warden ist. Wer seiner Zeit den enneniechen Wächter, die Aschaf-Sembarger Kirchenseitung oder den Benkert'schen Religionesround ans leidigem Beruf, and un auch von dieser Seite auf dem Niveau der Literatur zu bleiben, mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, dem wird über den Eindruck einer Lecture kein Zweisel sein, wolche in den ermüdendsten Anschuldigungen des Ultramontanismus und Jesuitismus, oder, von der andern Seite, in einem Cirkel unerwiesener und unerweisbarer Behauptungen sich bewegt. shue dem Leser irgendwie den höheren und freieren Gesichtspungt zu erschlieben. Zu diesem subjectiven Grunde, mit welchem wir das verspätete Erscheinen dieser unserer letzten Anzeige entschuldigen, gesellt sieh noch ein anderer, objectiver, der in der Wendung der colnischen Breignisse selbst gelegen ist. Schneller, als anch die Friedliebenderen erwartet batten, ist wenigstens ansswlich ein leitlicher Zustand bergestellt, die Angelegenheit der gemischten Rhen ist der Discretion der Bischofe überwiesen, und Wer protestantischen Influenzen durch das beruhigende königliche Wort gesichert; die Verwaltung des Metropolitaneapitels ist, unter mancherlei gegen die Hermesiana postis gerichteten Bedingungen, won dem papstlichen Stuhle bestätigt worden. Wie viele sich. Dierin getäuscht gefunden haben, wie wenig ein solches Resultat den Hoffaungen der fiberalen Katholiken und vieler Glieder der corongelischen Kirche entspreche, brauchen wir hier nicht erst zu ragen. Die ersteren gestehen sich mit schmerzlichem Gefühle. lass der Traum einer selbetändigen, deutschkatholischen Kirche riederum vergeblich geträumt worden sei. Schon seit langen Arhanderten zieht sich durch die Geschichte der katholischen sche eine dankle Weissagung der heil. Hildegardis, es worde Zeit kommen, da der römische Papst nicht so viel Raum für ah haben werde, wohin er sein Haupt in Rube betten könne, dann werde das deutsche Reich zerfallen, und jeden Volk bade seinen eigenen Känig haben, und von seinen eigenen Bi-Agert. d. gee. deutsch. Lit. XVII. 2.

schöfen regiert werden. Und nun, da dieselbe ausgehen zu wellen schien, sehen sie den römischen Stuhl anscheinend ungeffe det aus dem Kampfe hervorgehep, und auf die Verheissungen v dem nahtlosen Gewande und der inconcussa columna mit Neue anerkanntem Rechte sich berufen. Die Andern dage beklagen, dass die günstige Gelegenheit zur definitiven Zur weisung der Anmanssungen der römischen Curie wiederum v säumt worden sei, und müssen sich nun begnügen, die alte tanei gegen Papst und römische Kirche mit um se grösserer brunst zu beten. Unter diesen Verhältnissen nun war die Fri ob es nach geschlossenem Vergleiche überhaupt noch einer B füng der Parteischriften bedürfen könne, der reiflichsten Erwäg zu unterziehen, und fast wollte es scheinen, als möge zwecke sig das Ganze mit einem Striche beseitigt, und die Repositur Acten decretirt werden. Auf der andern Seite konnte jedoch literarhistorische Interesse nicht verkannt werden, welchem die bar zu sein, das Repert. vorzugsweise berufen ist. gegenwärtig unter dem vermittelnden Einflusse diplomatischer Ver handlungen die Verhältnisse sich gestaltet haben oder gestalten, wie wenig augenfällig die unmittelbaren Folgen sein mögen, die deutung jener Ereignisse ist darum nicht minder gross, we ihnen nun wiederum das Missverhältniss zwischen den Forde gen der römischen Kirche und dem Rechte des Staates erwis und uns Allen, die wir dem evangelischen Glauben zugethant die Mahnung an die Grösse des uns zu Theil gewerdenen H recht lebendig zu Gemüthe geführt worden ist. Desshalb we denn auch jene Schriften, welche, wenn auch nicht durchge die Qualification ihrer Vff., dennoch schon in ihrer grossen At die allgemeine Ueberzengung von der Bedeutsamkeit des be delten Stoffes erweisen, immerhin denkwürdige Monumente in Entwickelungsgeschichte unserer religiösen und socialen Zust Hierdurch erscheint also auch die folgende Anzeige rechtfertigt. Den ersten Platz möge die Schrift des würd Pflanz:

[1154] Der römische Stuhl und die Kölner Angenheit. Brörterungen von Katholiken, welche festhalten an Grundsätze des h. Augustinus: In necessariis unitas, in dubübertas, in omnibus charitas. Aus den "Freimüthigen Blätter Theologie und Kirchenthum" besonders abgedruckt. Stutts Neff. 1838. 180 S. (2. Aufl. Ebendas. 208 S.) g. (18 Gr.)

einnehmen, weil ihr derselbe, um ihrer Klarheit und Offewillen, unbestreitbar gebührt. Welche Grundsätze hier ausgechen seich, branchen wir wenigstens Dem nicht zu sagen,

des Wirles des Vis. in den Reihen der württemberg, Ständeversamples, sowie seine gerade and freimuthige Opposition gegen derinische Kirchenwesen, wenn auch nur oberflächlich kennen gelant het. Rutschieden führt er so in dem Streite über die genichten Rhen, als in dem andern über das Verfahren des Erzlitches gegen die katkel. Lehranstalten, die Vertheidigung der Shateregierung, indem er rücksichtlich des erstern nachweist, has der Katholik nicht gegen die Gesetze seiner Kirche handle. tenn er eine gemiechte Ebe nach den Bestimmungen eingeht, tolche das proussische Recht fostsetzt, rücksichtlich des zweiten aber die velle Berechtigung des Staats zur Sicherstellung der kaholl Lehranstalten vor ultramontanistischen Binflüssen im Interesoo seiner eigenen Erhaltung anerkennt. Wahrend er aber in Gener Weine, im Widerspruche mit der modernen kathol. Wissenschaft, aber nichts deste weniger klar and überzengend, die Rechte des Staates vertritt, deutet er mit gleicher Offenheit die Quelle aller der Zerwärfnisse an, welche ihre serstörende Rückvirkung bie hinein in die innersten Beziehungen des Familienlebens geäussert haben. Er findet dieselbe darin, dass die preuss. Regierung, austatt zur Aufrichtung eines die gegenseitigen Verhaltwisse zwischen dem romischen Stuhle, den Regierungen, den Bischösen und den Kirchengliedern regelnden Concordats zu wirken, vielmehr selbst einen Zustand herbeigeführt habe, der in keiner Miser Beziehungen irgend eine Gewährleistung darbiete; dass sie durch allsu lange Begünstigung der ultramontanistischen Ausichten, oder wenigstone durch das Uebersehen derartiger Tendenzon selbst daza beigetragen, dass die Partei, deren vorgeschobenes Oberhaupt der Brzbischof von Köln ist, so kühn geworden, dass sie von Unbehandlungen zu viel gehofft, und durch Langmuth und Nachgiebigkeit da, we durch Kutschiedenheit weiteren Verwickelungen, thae effenen Bruch hatte vorgebeugt werden konnen; der Sache Rasm gegeben habe, so weit zu gedeihen (S. 142). Wir unsererseits fühlen um weder berufen, gegen diese Anklage die Vertheidigung zu übernehmen, noch halten wir uns für berechtigt, ibr durebgängig, wenigstens in so weit beizutreten, als sie der Stantsregierung die selbstmörderische Begunstigung ultramentani-Mischer Tendenzen zur Last legt. Ja wir sind noch jetzt der Veberzeugung, dass die evangelische Regierung nicht ermäcktigt wesen sei, die von dem Vf. angedeuteten Grundlagen des riskopalsystems als Basis ihrer Verhandlaugen mit dem rômi-Em Studde zu betrachten, da sie eben dadurch im vorann eine nge zu entscheiden unternommen haben wurde, welche die invallig ausserhalb ihrer Competenz gelegen ist. Selbst aber, m man über diesen Punct hätte hinwegsehen wellen oder durh, wurde dann die Verhandlung mit dem romischen Papste su

dem ersehnten Resultate auch nur annäherund geführt haben? Wir müssten aller Kenntniss der Geschichte ledig sein, wenn wir diem Frage bejahen wollten. Da wir sie aber nun verneinen müssen und da wir ferner nicht in Abrede stellen dürsen, dass dem den mit dem Papste, dem anerkannten Oberhaupte der kathel. Kirde verhandelt werden musste, so sehen wir uns zu der, ährigens nicht isolieten, Ansisht gedrängt, es sei unter den verwaltenden Unstitt den bei den Unterhandlungen über die Circumscriptionsbulle, salute animarum, immerhin das bessere Theil gewählt worden. Den Schluss bildet eine Collectivanzeige über 24 in derseiben die gelegenheit erschienene Schriften, welche zum Theil von uns ein falls schen besprochen worden sind, zum Theil im Folgent noch ihre Stelle finden werden.

[1155] Die Tiare und die Krone, od der Kampf wiede Rom und Berlin, mit allen Actenstäcken, welche sich auf die K ner Sache beziehen, urkundlich, unparteiisch, umfassend darg stellt. Stuttgart, Schweizerbarts Verlagsh. 1838. 200 8 8. (9 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Chronik der neuesten Zeit. Jahrgang 18 Ausserordentliches Heft I.

Der Geiat, welcher in dieser, auf grauem Papiere gedre Schrift athmet, mag schon aus dem Titel zur Genüge er Der Vf. hält den Conflict der Ideen, welcher seit in Jahrhunderten die christliche Welt bewegt hat, für einen Ki zwischen Rom und Berlin, und beurkundet eben dadurch Unfähigkeit zur Stimmgebung auf das Deutlichste. Da ihm Einsicht in das Walten der Geschichte abgeht, so muss eranstatt der inserlichen, vielmehr Ausserliche Momente aufmo und so ist denn seine Darstellung eine rein Ausserliche und flachei worden, in der der Jesuiterorden den Factor spielt, über den der Vf., mit sich selbst im Widerspruche, sagt, dass zarteit Protestanten, die für die allgemeinen Interessen der Kirche hen, und dieselben durch Wiederherstellung des Jesuiterordes schädigt glauben, sich vollkommen beruhigen dürsen. An ge Schnitzern (wie z. B., dass Preussen an der Spitze des C Evangelicorum gestanden haben soll, S. 28) fehlt es eben s nig, als an Verleumdungen, z. B., dass die österreichische gierung die Priester und Jesuiten gewöhnlich nur als Her mittel brauche (S. 88), oder dass die kannöverschen Wirs den colnischen Ereignissen in Combination stehen (S. 98) Dieser jämmerlichen Production ähnlich ist eine andere

[1156] Stimme der Zeit über das römische Papet bervorgerufen durch die neuesten Breignisse zu Köln, ans dm va H. A. Borgmann. Weimar, Voigt. 1838. VI L 80 S. gr. 8. (8 Gr.)

dra Vi., wie wir nach lahalt and Form vermuthen, ein bejahrter putestantischer Dorfpfarrer, mit einer aus Löecher's Historie den number Hurenregiments and einer Monge alter, verstaubter Schrifto geschöpften Gelehrsamkeit, dem Papste so gränlich mitspielt, dass es selbst einem rechtgläubigen Protestanten weich zu Muthe werden könnte. Die unhistorische und unwissenschaftliche Manier des verigen Jahrhanderts, welche die Hierarchie aus dem "Papste", sicht diesen aus jener hervorgeben lässt, ist hier wiederum erstanden, so dass wir une allgemach in die Zeit zurück vernetzt wähnen, in der der Vater das schreiende Kind anr Ruho bringen konnte, indem er ihm mit dem Papste und der Klerisei drohte. Rinen Beweis der aussersten Ignoranz und Befaugenheit des Vis. geben wie durch wertliche Anführung der solgenden Stelle (S. 25): "Das allohete Jahrhundert erbaute aber durch Nicolaus II. einen neuen Grundpfeiler der papetlichen Macht durch das bekannte Decretam de electione Rom. Pontificum --- Schon friiher war dieses Gesetz verbereitet durch die untergeschobene Decretationsammlung des Isider, Bischof von Sevilla, deren Entstehangmeit nicht genau ermittelt werden kann. Diese Decretalienassamling hatte den Zweck, die Geistlichen von weltlicher und kirchlicher Aussicht zu emancipiren" u. s. w. Rin Mehreres werden hesselich unsere Leser nicht begehren.

[1157] Berlin und Rom. Unpartheiische Betrachtungen über den Conflict der preussischen Staatsregierung mit dem römischen Stuhl, augestellt von Kahlderf. Leipzig, Volkmar. 1838. 44 S. S. (4 Gr.)

Wir wissen nicht, wer Kahldorf ist; aber er sagt selbst, er sei ein guter Protestant, und wir wellen ihm diess auf sein Wort glanden. Als solcher tritt er den Papet mit scharfer Rede an, see will den Unsian beseitigt wissen, dass ein römischer Priester in Preussen herrschen soll. Die Regierung aber tadelt er mit nicht minder scharfen Worten wegen des von ihr schon seit den Verhandlungen über die Bulle De salute animarum eingeschlagenen Ganges. Er verlangt, dass schnell und recht gehandelt werte, damit nicht ein neuse Conçordat zu Stande komme, der römische Stuhl in thesi Recht behalte, und Preussen des römischen Stuhles mittelbarer Vasall bleibe. Es ist erstannlich, welche Consquenzen sich hier ziehen lassen; nm sie für immer abzuschneit, hätte man den ächt protestantischen Kahldorf nach Rom senten sellen. Leider ist die Kenntniss der positiven Genetzgebung mit dessen starke Seite, was wir innig bedauern. S. 34 sagt

er, dass nach der Bulle De salute animarum die Erzbischäfe von Cöln lediglich aus dem rheinisch-westphälischen Adel gewählt werden sollen, und diess ist entweder eine Dummheit oder eine Lügadenn es steht in jenem Decumente geschrieben: "Decernimus austatuimus, quod alia quacunque ratione vel consuetudine, nec neut electionis et postulationis discrimine, nobilitatisque nataliam necessitate sublatis capitulis praedictis facultatem tribuimus, ut...eligere possint".

[1158] Der Erzbischof von Cöln und seine Angelegenheit. Zum ersten Male vollständig, gründlich, wahrbaft unparteiisch dargestellt und beleuchtet von einem Rheinpreussen. Nordhausen, Fürst. 1838. 87 S. 8. (9 Gr.)

Zum ersten Male? Nein, denn bereits vor dem Erscheinen dieser Flugschrift sind mehr als funfzig andere zu Markte gebracht worden. Velletändig und grändlich? Wiederum nein, weil nirgends eine Spur tieferen Eingehens, überall nur das Bekannts über den Hermesianismus und die gemischten Ehen, und zwar nicht selten mit den eigensten Worten der "Darstellung". Walte haft? Abermals nein, denn es wird u. a. S. 9 die alberne Abermalt nein, denn es wird u. a. S. 9 die alberne Abermaltiche Zeit vor der Reformation!) in allen europäischen, kathte lischen und evangelischen (!) Staaten ein Staatsgesetz beste he, auch für Preussen in dem mit Pius VII. abgeschlessetz beste Genehmigung des Staats publicirt und vollzogen werden därft Unparteiisch? Noch einmal nein, denn der Berafung des Erntsschofs auf das canonische Recht und der vigens ecclesiae disch plina ist mit keinem Worte gedacht worden.

[1159] Der Narrenglocke Erster Theil. Oder: die Untriebe der Geistlichen in Betreff der gemischten Bhen, sowie Unfehlbarkeit der heiligen Kirchenväter, der Kirchenversammtt gen und des Papstes, vom Standpuncte der Vernunft betracht von einem Gelehrten. Hanau, Edler'sche Buchb. 1851 19 S. 8. (3 Gr.)

Auch diesen Blättern ist ihr Urtheil durch den Titel sel gesprochen. Kin Scribent, der über die wichtigsten Fragen, w che beide Confessionen trotz der Bemühungen ihrer wissennels lichsten Vertreter nicht haben zum Abschluss bringen können, 19 Seiten einige allgemeine Phrasen beibringt, und diess die renglocke und eine Betrachtung aus dem Standpuncte der Vennennt, der ist weder vernünftig noch bat er Anspruch auf Prädicat eines Gelehrten. [1160] Rhapsodische Bemerkungen über die Begebenheiten mit dem Erzbischofe zu Köln, Freiherrn Droste-Vischering. Altona, Hammerich. 1838. IV u. 68 S. g. 8. (8 Gr.)

Flüchtige Bemerkungen über Jesuiten und die Curia mit ihren Cardinälen, Dispensen und Ablässen, die Concordate, Gewissensfreiheit, das landesherrliche Placet u. a. Der Vf. entschuldigt die aphoristische Natur derselben mit seinem hohen Alter, auf welches die altmodische und unbeholfene Sprache und die Bezugnahme auf die Literatur des vorigen Jahrh. ohnediess hätten schliessen lassen. Wir wollen ihm zugestehen, dass er es redlich meine, ohne jedoch die Bemerkung zu vorschweigen, dass die redliche Gesinnung allein nicht zur thätigen Theilnahme am Streite berechtigen könne.

[1161] Ueber die Suspention des Erzbischofes von Cöln. Vom Standpuncte des Christenthums und deutschen Stantsrechtes von Wedanus Eremita. Neuwied, Lichtfers. 1838. V n. 72 S. 8. (6 Gr.)

In breiter, sastloser Manier, durchaus nur das Allergewohnlichste, ohne allen Anspruch auf wissenschaftliche Begründung, wenn schan die oft genug in den Noten erscheinenden Citate aus der Schrist, Kirchenvätern, Conciliensammlungen n. s. w. mit dieser vielleicht identisch sein sollen. Was dem Vs. der zuletzt erwähnten Schrist gesagt werden musste, werden wir, ohne allzusehr sehl zu greisen, auch diesem Schriststeller in das Gewissen rusen dürsen. Nicht so einem Andern,

[1162] Kern und Schale, oder drei politische Blicke auf die Kölnische Angelegenheit von Dr. Karl Bruno. Jena, Frommann. 1838. (IV u.) 120 S. gr. 8. (12 Gr.)

der, angethan mit dem philosophischen Gewande, mit dem Flitter geintreicher Redensarten behangen auf die Bühne tritt. Sind wir anders vernigend gewesen, dem Vf. zu folgen, so sagt der erste Abschmitt: "Das Gesetz des Gegensatzes", nichte Anderes, als dass in dem Bewegungen unserer Zeit nur eben der Gegensats gegen Indifferentismus des vorigen Jahrb. hervortrete, was der Vf. Fransdrückt: "Das jüdisch-christliche Klement gegen das heidniche antike, welch' letzteres sich auf zu grosse Thätigkeit des intigen Gegensatzes naturgemäss erheben, und dem gelittenen Unterseits wieder ein verfolgendes Unmaass unchristlich seinerseits intigensensetzen möchte. Eben desshalb aber müssen beide Principien, das erientalische und antike, wenn nicht innerlich, dech

in ihren äusserlichen Manifestationen sich ermüssigen, und und de einen Seite an dem göttlichen Evangelium, auf der anderes a der Offenbarung des Göttlichen in Form, Kunst und lauterer Wa senschaft festhalten, wit solche die Antike darbietet." Man sie diess ist nicht sonderlich neu und geistreich. Mit noch viel grit serer Schwierigkeit haben wir uns durch den zweiten Abechaft "der Spielraum", durchgewunden, in welchem der Beweis gefül wird, dass, weil wir Deutschen den (amerikanischen) Urwald mi im Rücken haben, sondern wie die Schafe im Pferche und die Mi ringe in der Tonne hart an- und aufeinander gelagert sind, kölnisch-hierarchischen Ereignisse eine so wenig gemässigte Till tigkeit des Schreibens und Lesens hervorgerusen, und die and nommene Stellung zu jenen Ereignissen, von Seiten der premi Regierung gebieterisch nothwendig gemacht haben. Dabei kon men denn ganz disparate Dinge, zuletzt eine ganz hausbackn Exposition über das vom Erzbischof von Cöln gegebene und ge brochene Versprechen, beshafte Seitenhiebe und Witze (S. 37 zum Vorschein, so dass es uns scheinen will, als habe der B den Urwald mit seinen undurchdringlichen, verworrenen und ver wirrenden Schlingpflanzen leibhaftig im Kopfe. Im drittes & schnitte endlich ("die Gefahr") legt der Vf. dar: dass ihm alle haupt wenig Gefahr zu sein scheine, da kein erhebliches irdiet speciell kein pecuniäres Interesse bei den kölnischen Ereiguit in Bewegung und Spiel komme. Dass dagegen von einem at ren Standpuncte (der rege gewordenen ultramontanen, juristisch und aristokratischen Opposition) betrachtet das kölnische Breist eine Seite darbiete, wo es "durch Zugabe einer Plusgresse derweiten Stoffes als möglicherweise in etwas bedrohlich, chem wenigstens vielleicht erscheinen könnte" (S. 60). Wir halt es im Interesse unserer Leser übernommen, aus der Schale zwangen geistreicher und witzelnder Redensarten diesen 🏗 herauszuklauben; ob sie denselben goutiren wollen, haben 4 ihnen füglich selbst zu überlassen.

[1163] Krone und Tiara. Friedensetimme aus Mam Von einem Katholiken. In Bezug auf die Kölner und Pou Angelogenheiten. Münster, Wundermann'sche Buchh. 18 116 S. gr. 8. (12 Gr.)

Moderne Katholiken werden diese Stimme zum Friedes
Jehlbar für sehr flach halten, weil sie ohne den Aufwand g
schen Schmuckes, ohne das alternde Gemäuer der römischen
che mit dem idealistischen Immergrün zu umranken, die S
des Erzbischofs eingesteht, und Nachgeben und dann Versah
heischt. Möge sich der Vf. trösten in seinem redlichen Raus
sein, welches auch wir anzuerkennen gern boreit sind.

[1164] Kathelische Rufe aus den Rheinlanden an alle Kristen. Von einem rheinpronssischen Katholiken. Altenburg, Fierer. 1838. 72 S. 8. (8 Gr.)

Der Vf. (nach der Unterschrift G. Wedel, Kathelik am den prenn. Rheinlanden) stellt sich auf die Seite der Bewegung, will allgemeinglänbiger, ächter Kathelik bleiben, alle Weihen und Kirchenverrichtungen beibehalten, diese aber der Zeit und dem Bedürfnisse angepasst, und mit der Schrift in Kinklang gebracht wissen. Darum fordert er Abschaffung des Cölibate, damit die Priester nicht ferner von Rom abhängig, blinde Werkzeuge in der Hand eines ausländischen Fürsten seien, Kinführung des deutschen Gottesdiensten und eine bessere Wahlordnung in den Domcapiteln, womit dam, wenn noch einiges Andere hinauträte, bessere Kinrichtung der Ohrenbeichte, Kinführung der völligen Ehescheidung u. s. w., Alles abgethen sein sell. Kin schwacher Nachhall der verungläckten Refermationsversuche ans der Diöcese Trier; gut gemeint, aber gar nicht mehr katholisch!

[1165] Pelemische Blätter. Herausgegeben vom Verfasser der Schrift: Der Brsbischef von Köln, seine Principien und Opposition. 1. u. 2. Sammlung. Leipzig. (Engelmann.) 1838. VI u. 97, VI u. 130 S. gr. 8. (1 Thr. 6 Gr.)

Diese Blätter gehören nur zu ihrem geringeren Theile in den Kreis unserer Betrachtung. Im ersten Abechnitte des ersten Helies liefern sie die Ueborsetzung eines angeblich bei Charlier in Lyon erschienessen Commonitorium ad Bev. et Ill. Dom. Clementem Augustum Archiep. Col. etc., welches eine Beihe von Vorwürfen gegen den Rezbischof (der Unbeugsamkeit, der lieblesen Behandlung des Diöcesanklerus u. s. w.) enthält. Die grosse Anzahl zum Theil minder bekannter Details, welche nach der Versicherung des Vis. hier ansutreffen sein sollen, haben wir unsererseite nicht gefunden. Der 6. Abschnitt (Despotinmus des Brabischofs a. s. w.) jet lediglich ein derftiger Auszeg aus der von mes oben (No. 590.) angezeigten Schrift. Aus dem 2. Hafte führen wir die erste ("Mehetofeles, Fragment aus einem grücevren Ganzen", eine Variation der Schrift: der Erzbischof von Köle and seine Opposition) und die sweite Nummer ("Kritik der remipeken Staatsschrift in der Kölner Oppositionssache") an, welche tatere nur uneigentlich den Namen einer "Kritik" führt, da sie, Metatt die hier nen hervortretenden Thatsachen zu beleuchten, gieluche nur in allgemeinen, schmähenden Phrasen sich bewegt. Brotees hat der Vf. namentlich an der gans kurzen Kinleitung gemmen, welche von der Nothwendigkeit spricht, "die wahre Bewandniss der Sache" bekannt zu machen, webei er in seinem

No. 580.) nicht bis zu den kölnischen Irrungen selbst gediehen. und fast steht zu befürchten, er möge vor dem Allgemeinen, se oft schon von ihm in der verschiedensten Form Gesagten, nicht eder dann erst zu dem Besonderen gelangen, wenn das Interesse eich anderen Ereignissen augewandt haben wird. Ihm hier dardi die 31 vorerst zur Grundlegung bestimmten Abschnitte zu folgen, welche in "geschichtlicher Klitterung" den "Sieg des fürstlichen Rochts über die Allgewalt, des Episcopats über die Infallibilität und Vollgewalt des Papetes, der Reformation über die Unsehlberkeit und Vollmacht der gesammten Hierarchie, der chrietlichen Glaubensfreiheit über symbolische Schriftdeutung, endlich des meinmenschlichen Gewissens, Erkennens und Gefühls über anachliessenden Offenbarungsglauben" nachweisen, müssen wir Denen überlassen, welche über all diese Diuge durch des Hra. Carové eigene Expecitionen noch nicht ins Klare gekommen selt sellten. Die Vorrede beurtheilt eine nicht geringe Auzahl von Erscheinungen aus dem Gebiete der Literatur, welche der Vf. von Kern und Schale (oben No. 1162.) mit einem vorunglückten Witze die "hochwürdige, hochwohlgeborne" nennt, mit Ernet und kritischer Schärfe.

[1170] Eine Stimme aus der katholischen Kirche Preussens in Sachen des Herrn Erzbischofs Clemens August von Köln. Enthaltend: Freimüthige aber unpartheiische Deantwortung der gegen den Herrn Erzbischof öffentlich erhobenen Anklagte — Zugleich Kritik der Schrift: "Die Gefangennehmung des Burbischofs von Köln und ihre Motive", von einem praktischen Juzisten; und des Aufsatzes: "Vom Fusse der Alpen" in der W. 3 15. Dec. 1837. Posen. (Berlin, Hirschwald.) 1838.

Nach dem Titel: "Beantwortung der Anklagen" waren geneigt, hier eine Vertheidigung des Krzbischofs zu enchen. Schrift enthält jedoch vielmehr die bekannten Anklagen celbateder Hand einer gründlichen Prüfung der auch von uns schom wähnten Lieber'schen Darstellung. Neue Momente haben wire gends gefunden, immerhin aber mag das Ganne für seinem misten Kreis und zur Berichtigung des Urtheils über verwamdte stände als geeignet betrachtet werden.

[1171] Worte eines katholischen Geistlichen über Kölnischen Irrungen. Landgespräche und Betrachtungen Gebildete. Berlin, Rubach. (o. J.) 80 S. 8. (8 Gr.)

Die Gespräche, in denen der Schulmeister die Bauern Schulmen Ahlerts über den Hermesianismus, der Pfarrer den Schulmen

ster über die gemischten Ehen belehrt, drehen sich insbesondere um der harte Bemehmen des Erzbischofs gegen die benner Profenen und den Bruch des von ihm rücknichtlich der zweiten gegemen Versprechens. Ein tieferes Verständniss hat der Vf. den Uningsweihten, wenigstens auf diesem Wege, nicht erschlissesen himes, weschalb der unter dem Titel:

[1172] Landgespräche über den Erzbischof von Küln und seine Sachen, von einem Freunde des Rechts und der Wahrheit, Berlin, Rubach. (o. J.) 27 S. 8. (2 Gr.)

erschienene Sonderabdruck in der That ale überfüssig betrachtet werden darf. Die den einzelnen Gesprächen in dem Originale beigegebenen Nachträge auchen das Verführen des Erzbischefs zu entechniktigen, ohne den gerschten Tadel zu verschweigen, und ermakuen in eindringlicher Rede zum Vertrauen und zur Ruhe. Demochben Zwocke und in derselben Form kommt entgegen die Flugschrift:

[1173] Der Sturm auf dem Rheim. Vier Unterhaltungen mit Schiffern über die Frage: Welche sind die wahren Frounde unt Feinde der katholischen Kirche? Leipzig, Rein'sche Buchb. 1838. 64 S. gr. 8. (4 Gr.)

Klar und fasslich geschrieben, wird sie, trets der ein wenig wurderlichen Staffage, dem gemeinen Verständniese sich dienstbar erweisen.

[1174] Ueber den Kampf des Papetthums gegen die Stantsgewalt und den wahrscheinlichen Ausgang desselben. Halle, Schwetschke u. Sohn. 1838. 32 S. gr. 8. (4 Gr.)

Auch dieser Vf. verkündigt den Fall des Papethums und erwartet das Heil von der Aufhebung des Cölibats, der Bisführung Ekumenischer Syneden und der Herstellung der Patriarchalverfassung. Die Gründe für jene Verkündigung, wie für die letzteren Forderungen eind durchans nur die gewöhnlichen, wie sie une auf unterer ermüdenden Wanderung sehen oft begegnet sind.

[1175] Römische Zustände und katholische Kirchengen der neuesten Zeit. Beleuchtet von Dr. Ernst Kinck. Stuttgart, Hoffmann'sche Verlagsbuchh. 1838. VIII u. 228 S. 8. (21 Gr.)

L. Als wir auf dem Titel dieses Buches das mannhafte Mette

aus Ulrich von Hutten: "Muss gan oder brechen", noch mehr, ale wir am Schlusse der nicht ohne Manifestation eines handfesten Selbathewasstseins geschriebenen Vorrede die vielverheissenden Worte: "Rom hat gesprochen, sprechen wir jetzt auch", gelesen hatten, glaubten wir; eine scharfe Sichtung und Lösung der Tagesfragen hier erwarten zu dürsen, so wenig auch sonst eine selche Hoffnung in den letzten Leistungen des Hrn. Münch ihre Berechtigung au finden schien. Leider sind wir jedoch, wie manche Andere, bitter getäuscht worden, ja es ist une die Ueberzeugung gekommen, dass das hier dargebotene Material, dessen Zusammenhang mit den "katholischen Kirchenfragen" oft nur ein zufälliger ist, jetzt eben nur bei guter Gelegenheit auf den Markt gebracht worden sei. Die erste Nummer enthält unter der Ueberschrift: "Rom als Kirchenstaat und weltliche Macht in den neuesten Zeiten", leicht und gewandt geschriebene Notizen über die Papste seit Pius VII., die deutschen Goncordate, die Cardinale, Prälaten, den romischen Klerus, die Nuntiaturen, Kirchengüter, das diplematische Corps, die Bevölkerung des Kirchenstaats und ihren Charakter, welche bereits im Jahre 1835 entstanden sind. -- H. "Das Concilium zu Trident über die gemischten Ehen." Ein schon im Jahre 1826 geschriebener Artikel, einige historische, ans bekannten Quellen geschöpfte Bemerkungen, und am Schlusse auf drei Seiten eine Vertheidigung der Civilehe enthaltend. In der dritten Nummer, "die teutsch-katholische Kirche, oder was soll jetzt geschehen?" rückt Hr. Münch endlich der Frage näher, und kommt endlich ohne sonderliche Anstrengung zu dem Resullate, "dass etwas geschehen müsse, und zwar nichts Halbes mehr, sondern etwas Ganzes, radical, fest, eingreifend, zusammenhangend". Dieses Eine aber, was als Mittel empfohlen wird, ist die Einberufung eines Nationalkirchenrathes (an welchem Oesterreich nicht Theil zu nehmen braucht, wohl aber die Schweiz), bestehend aus den Prälaten, Dekanen und Geistlichen des Landes, sowie aus gelehrten, des öffentlichen Vertrauens geniessenden Laien, welcher in Gemeinschaft mit den betreffenden weltlichen Staatsbehörden, der Regelang der obschwebenden Kirchenfragen sich unterzieht, und der Staatsgewalt eine moralische Unterstützung darbietet, welche Fälle auch immer eintreten mögen. - IV. "Zur Geschiehte der Kirchenverhältnisse auf der pyrenäischen Halbinsel", eine durch wörtliche Mittheilung diplomatischer Noten u. s. w. ungebührlich erweiterte Darstellung der Differenzen der Cortes mit dem röwischen Stuhle 1822-23, deren Beziehung auf deutsche Verhaltnisse uns nicht einlenchten will. - V. "Monseigneur van Bommel und sein Achtmanisest gegen die Freimaurer", als die feierliche Lossagung der jesuitisch-apostolischen Partei von der Union mit den Liberalen. - VI. "Die utrechter katholische Kirche." Kurze geschichtliche Andeutungen mit Schlussanwendung

auf Deutschland. Diess der magere Inhalt des profes gedruckten Buches. Unter anderen Verhältnissen würden wir ihn dem in flüchtiger Lecture Belehrung suchenden Lesern empfohlen haben; dem Titel aber und der anmaassenden Vorrede, diesem "Münchins lectus est" gegenüber, verdient er die ernsteste Rüge.

[1176] Beurtheilung der Brochüre: "Stimme aus Bayern an die Berliner Protestanten." Kine kurzgefasste Darstellung der Angelegenheiten des Erzbischofs von Köln, zur Khre der Wahrheit verfasst von einem kölner Katholiken. Magdeburg, Richter. 1838. 31 S. 8. (4 Gr.)

Auf diese Beurtheilung ist das gemeine Sprüchwort von dem groben Keil sehr wohl anwendbar. Den Verleumdungen, welche die Stimme aus Bayern ausgesprochen, begegnet der Vf. mit exquisiter Grobheit, wie diese die folgende kurze Zusammenstellung einiger der handgreiflichsten Redensarten aus den ersten Seiten S. 4: Lüge, hämischer Zusatz, Robbeit, flegelhaster Wisch. S. 5: Gemeinheiten, zusammengeschmiert. S. 6 wird der Vf. als verunglückter Krämer prädicirt, den Gmeiner's Kirchenund Sartori's Staatsrecht gebracht werden seien, um Duten darage zu fertigen; ferner stehen dort die Complimente; unverschümt. hirnloses Wischiwaschi, vorwindbeuteln und geistesverwirrt. . la dieser Weise geht es nun rüstig weiter; von ernster Prüfung nirgends eine Spur, überalt derselbe tolate Mangel der Legitimation zum Processe. Der Hauptvorwurf, welcher dem Brabischofe gemacht wird, ist, dass er sich eine solche Unbedachtsamkeit zu Schulden kommen liess, "dass Niemand etwas zu seiner Vertheidigung schreiben kann", und doch steht unmittelbar vorher, dass durch das Verfahren rücksichtlich der gemischten Ehen die evangelische Religion habe ausgerottet werden sollen. Verblendung, dass das evangelische Princip, der Mittelpunct, um den sich Millionen sammeln, an dem anletat doch alle sich wiederfinden und wiedererkennen, wie sie auch äusserlich in Nüanoen, geschieden sein mögen, aus Unbedachtsamkeit ausgerottet werden kõnne!

[1177] Ein Gespräch im Eilwagen zwischen einem Katholiken, einem supernaturalistischen und einem rationalistischen Protestanten, veranlasst durch die Kölner Angelegenheit. Frankfurt a. M. (Wesché.) 1838. 32 S. gr. 8. (4 Gr.)

Der alte Satz: "Re gibt nur einen einzigen durchaus consequenten Protestantismue, und das ist der rationalistische, und es gibt aur einen einzigen durchaus consequenten Supernaturalismus, und das ist der katholische". Wir überheben uns der Widerlegung, indem wir auf das

[1178] Sendschreiben an J. Görres von *Heinrick Leo.* Halle, Anton. 1838. 148 S. 2. Auft. XVIII a. 147 S. gr. 8. (16 Gr.)

verweisen, aus welchem der Gegensatz des evangelischen Supenpateralismus zu dem katholischen Glaubenssysteme auf das schlich ste hervortritt. In wahrhafter Begeisterung stellt der Vf. das evang gelische Bewusstsein und die Berechtigung der preuss. Regierung den Angriffen des Athanasius und der in ihm incarnirten model nen Richtung des Katholicismus gegenüber, ein Vorkämpfer, mehr ale chenburtig an Geist und Gewandtheit, und mit dem ächte Glaubensmuthe gerüstet. Wohl mag es Manchen bedänken, ab selen die Schläge allrugewaltig, welche hier auf das alternite Haupt des nouerstandenen Kirchenvaters niederfallen; nicht und die wir der "zweischlächtigen Bastarde" und der "aufgeklärten Moute" wohl eingedenk sind, die wir wissen, dass es in diesem Kampfe dem eigenen Leben gilt. Dieser Ueberzeugung sind nich wir allein, sondern auch viele Andere, wie die so schnell ne wendig gewordene zweite Auflage der trefflichen Schrift erweine In dieser ist nur die Vorrede neu, in der der Vf. über u Anzeige seiner Schrift in den Hallischen Jahrbüchern sein Verhältniss zur Hegelschen Schule mit einer Schärfe erklärt, welche wir kaum für gerechtsertigt halten wärd wenn nicht der Ruge'sche Angriff gegen des Vfs. innerste bensrichtung sich kehrte. Ein völliges Widerspiel gegen Le Sendachreiben bildet die Schrift

[1179] Anti-Athanasius, oder Görres und Gossler, die Patheigänger der römischen Curie und Sachwalter des Erzbische von Köln. Beitrag zur Geschichte des deutschen Chamäleomisse vom Vf. der Schrift: Der Erzbischof von Köln, seine Principlund Opposition. Leipzig. (Engelmann.) 1838. XII u. S. 8. (8 Gr.)

wenn wir nicht irren, bereits die fünste, mit der der schreibsel. Vf. in diesem Streite aufgetreten. Sie bewegt sich durch gan in der untersten Sphäre der Polemik, wie wir an diesem Schweller schon gewohnt sind, und auch in der, mehr dem junsche nBoden angehörenden schwachen Deduction gegen das beite Gessler'sche Gutachten finden wir keinen Grund, dieses Dur mildern. Irren wir uns nicht, so sollen, nach einer eine Bekanntmachung des Vfs., katholische Münsterländer die etung und Bestrafung desselben auf Actien zu erwirken bestrafung

sen hien. Wir denken, diese wenigstens könnten sie sich erspars; schon diesen Antiathanasius, und Xenien, wie

Assend beweisen wir reisende Deutsche bereisete Länder, Schreiben Beschreibungen schreibeelig beschriebener Reis'!"
oder ein anderen auf Görren:

"Inner charaktories — Jacobiner zuerst, Demagoge, Dranf Naturphilosoph, jetzt hierarch'scher Papist"

geschrieben zu haben, ist eine grosse Strase (vgl. oben No. 1165.).

— In anständigerem Tone ist eine dritte gegen Görres in das Feld getretene Schrist gehalten:

[1180] Görres in seinem Athanasius als unbedingter Vertheidiger des Erzbischofs v. Droste-Vischering, beleuchtet sach seiner die Selhständigkeit des Staates, den Protestantismus und die freis geistige Katwicklung gestährdenden Richtung von Dr. J. G. Schlemmer. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 1838. VI n. 146 S. gr. 8. (15 Gr.)

welche dem Publicum die Bedeutung der kölnischen Wirren sum Bewastsein bringen soll. Dass diess in dieser saft- und marklesen Weise geschehen könne, gestatten wir uns zu bezweifeln. Die Congrev'schen Brandraketen können durch einfaches Wasser nicht gelöscht werden. Eine vierte Brochüre endlich

[1181] Görres und Athanasius. Leipzig, Köhler. 1838. 65 S. 8. (8 Gr.)

trägt den sehr abgegriffenen Hauptgedanken vor, dass die Bildung miserer Zeit nachdrücklich und scharf herausgestellt werden müsse, damit der falsche Schimmer nicht blende. Zu dem Ende aber sell der sublimste Protestantismus, der streng wissenschaftliche Bortschritt, kurz, die Hegel'sche Schule, die so herb in der Schale Mith, sich aufmachen und mit dem allgemeinen Verständnisse wermitteln, denn es sei ein Moment über uns gekommen, wo dem organischen Fortschritte unserer Geschichte Gefahr drohe. Als ob die Geschichte sich mit logischer Nothwendigkeit abwickeln müsste! Es ist in Wahrheit ein weiter Sprung schon von diesem Setze bis zu dem allgemeinen Verständniss!

[1182] Sendschreiben an den Herrn Görres in Münvon einem Freunde des Lichts und der Wahrheit Ernst Leinert, Candidat des Predigtamts zu Oschatz in Leinzig. (Drobisch.) 1838. 15 S. 8. (3 Gr.)

Allem, was gegen Gürres geschrieben werden ist, bei Weides dürftigste; im Predigttone eine Mahnung an den "lästern-Pet. d. an. dentech. Ltt. XVII. 2. den Priester" (!), von den Schmähungen gegen den Protestantil mus abzulassen. Der Schluss lautet völlig herabsinkend: "Be mühen Sie sich darum nicht, Sie ändern wahrlich Nichts". Dai selbe sagen wir Hrn. Steinert, indem wir auf das "Sie" den Tolegen.

Nach dieser Revue der gegen das ultramontane Princip an kämpfenden, oder doch vom entgegengesetzten Standpuncte au gehaltenen Schriften, gedenken wir noch in der Kürze zweie durch die neuesten Zeitereignisse hervorgerufenen irenischen Ver

suche.

[1183] Der Phönix und die kirchlichen Winin Traumgesicht von Conrad bon der Fulda. Nebst eine Titelkupfer. Cassel, Luckhardt sche Buchh. 1838. 3. S. gr. 8. (n. 8 Gr.)

[1184] Die neukathehische Kirche im Ei, oder: Bi Vereinigung der christlichen Hauptparteien. Eine Epistel an Pau Ins über dessen Bibelschrift für die gabze Christenlieit. Mit Gled sen, nebst angehängten histor. Vorbidern zu dem Portrait des Runnischen Erzbischofes Drosie in der Schrift Entweder — Oder. V. M. Immanuel Hoch. Stuttgart, Fritz. 1838. 52 Rgr. 8. (15 Gr.)

von denen die erste dem Naturdienste aus schillernden Phine einen glänzenden Tempel baut, die andere im affectirt biblitat. Tone ein neues Kirchengebäude auf der Grundlage des Ratinilismus errichtet, und ein Symbol anempfiehlt, dessen erster hautet: "Ich glaube an einen einzigen Gott, and verpflicht mich zum Gehorsam und zur Treue gegen seine Gesetze" (glassels ob der liebe Gott auf solche Verpflichtung sich noch etwassignte than müsste!), — und wenden uns dann zu den von der dern Seite an das Licht getretenen Productionen, die kurzestungten einiger anderen, insbesondere die gemischten Ehren mit der Erwähnung der von dem päpstlichen Stuhle selbst gegangenen Staatsschrift, welche uns in doppelter Ausgabe:

[1185] Urkundliche Darstellung der Thatsachen, wider gewilksamen Wegführung des Hethwürdigsten Freihering Dreste, Brabischofs von Coln, vorausgegangen und gefolgt Nach dem in der Druckerei des Staatssecretariats au Rom März 1838 erschienenen Originale wörtlich übersetzt. Mit gung der Documente in den Originalsprachen. Regenismanz. 1838: 248 S. gr. 8. (14 Gr.)

[1186] Denkschrift des heiligen Stuhles, oder urkundliche Darlegung der Thatsachen, welche der Wegführung des Krzbischofs von Cöln, Freiherrn von Droste, vorhergegangen und gefolgt sind. Rom am 4. März 1838. Aus der Druckerei des Staatsecretariats. Augsburg, Kollmann'sche Buchh. 1838. 120 S. gr. 8. (12 Gr.)

verliegt. Im ruhigen Tone gehalten erscheint sie im Ganzen weniger gegen die preussische Staateregierung, als den bisherigen Vertreter derselben gerichtet zu sein, in römischer Feinheit die Spitzen herauskehrend, und unterdrückend, was den beabsichtigten Eindruck zu schwächen vernüchte. Auf eine Beurtheilung der hier mitgetheilten Thatsachen (und zur um diese handelt es sich, während jedes Eingehen auf die Principien mit sichtbarer Aungstlichkeit vermieden ist), eine Vergleichung derselben mit der "Darstellung", müssen wir hier verzichten; auch vermöchten wir kann etwas Neues beizubringen, da bereits nach dem Erscheinen das hier hervortretende Neue, s. B. die jetzt zum ersten Male mitgetheilten Bunsen schen Noten, durch die politischen Zeitungen exploitirt worden ist, in deren Bereich es auch allein gehört.

[1187] Darlegung des Verfahrens der Prenssischen Regierung gegen den Erzbischof von Köln, beleuchtet aus dem Standpuncte der Geschichte, des Rechts und der Politik. Augsburg, Kreuzer. 1838. VIII u. 112, Beilagen 78 S. gr. 8. (15 Gr.)

Anstatt eines Urtheils über diese Schrift möge die folgende Stelle ans der Vorrede S.V hier Platz finden: "Erst noch zu erimern an die notorischen, unwidersprochenen Thatsachen, wie se manche katholische Unterrichtsanstalten an Protestanten allmälig überliefert, der katholische Unterricht unter protestantische Aufsicht gestellt, die Bildung und Anstellung katholischer Schullehrer theile gänzlich unterlassen, theils in protestantische Hande gegeben, die Brziehung und Bildung des katholischen Klerus zuerst eine Zeit lang dem Gesetze der Militärpflicht untergeordnet, dann unter die Leitung und Aufsicht einer fast ganz protestantischen Oberbehörde gestellt, den katholischen Militärs der protestantische Gottesdienst aufgedrungen, der katholische verwehrt, katholischen Gemeinden telbst die Erlaubniss zur Erwerhung eines eigenen Gotteshauses und Unterhaltung eines eigenen Geistlichen versagt worden, wäre nicht nur überflüssig u. s. w." Also ein schamleses Nachbeten jener Verleumdungen, mit welchen der Verläufer all' dieser Zerwürfnisse einst zur Schmach für den remischen Klerns hervergeteten. Man wird hoffentlich nun ohne weiteres Eingehen zu ernessen vermögen, welches die Geschichte, welches das Recht. welches endlich die Politik sei, aus denen der Vf. sich sein Grundlagen bereitete. In Beziehung auf die letztere ruft er un zu, dass die Hierarchie der Kirche eine legitime Macht sei, welch der Revolution gegenüber, mit jener des Staats in solidarischen Verbande stehe; Credat Judaeus Apella!

[1188] Die Stellung katholischer Regierungen in Besit auf die neuesten Vorfälle in Rheinpreussen und Westphalen, st historischem Standpuncte betrachtet. Von einem Süddeutsche Regensburg, Manz. 1838. 32 S. gr. 8. (4 Gr.)

Auch diese Schrift verfolgt den zuletzt von uns angedeutein Satz und hält den Protestantismus mit den revolutioniiren Idea unseres Jahrhunderts (!) für identisch, stempelt also die preust Regierung selbst zur revolutionären, indem sie u. a. behaupte dass die hauptsächlich durch Calvinisten und Freimaurer veran lasste französ. Revolution in Preussen ihre Vertreter, das Burges königthum in dem preuss. Regentenhause hauptsächlich sein Stütze gesunden habe, und den Beweis zu führen versucht. von dem letzteren zu allen Zeiten die Vertretung der protestat schen Interessen als Aufgabe betrachtet worden sei. Als Beine soll das Verfahren in den bekannten pfälzischen Religionsbeschen den dienen, wobei denn natürlich der Rechtspunct selbst nicht. Erwägung gezogen, sondern in ächt jesuitischer Weise versch Am Schlusse warnt der Vf. das preuss. Gouven ment, es moge nicht so weit gehen, dass seine Unterthanen klag - und bittweise an die Bundesversammlung oder an die 1 tholischen Monarchen Deutschlands wenden müssten; eine Adi nition, welche einer Dummheit allzu Ahnlich sieht, als dass über sie noch ein Wort zu sagen brauchten.

[1189] Pontius Pilatus. Zur Beleuchtung der Cölner J gelegenheiten. Regensburg, Manz. 1838. 118 S. gr.: (12 Gr.)

Hauptsächlich gegen den preuss. Ministerresidenten genich dessen Verfahren als ein hinterlistiges bezeichnet wird, da ergin Rom "jene Redlichkeit in den Gesinnungen und Absied Geradheit und Correctheit in den Ausdrücken, Offenheit und stimmtheit in den Erklärungen, jenen entschiedenen Abschemallen Winkelzügen, Heimlichkeiten und Reservationen, jene stag Gewissenhaftigkeit, welche ans allen Mittheilungen des römmen Hofes so hell hervorlenchtet", (S. 41) sich habe zum Beispieltmen können. Anstatt dessen sei aber (S. 4) "in bisher bei loser Weise, in officiellen Verhandlungen zwischen Macht Macht, die deutsche Redlichkeit mit Füssen getreten, Trende

Glabu hintangesetzt, fremdes Vertrauen gemissbraucht, die Wahrheit rehähnt und der gute Leumund einer ganzen Nation mit ihm Oberhaupte der Besteckung Preis gegeben werden." Wir duken, diese wörtlich mitgetheilten Stellen bezeichnen den Standputt dieser Schrift auf das Genaueste.

[1190] Kin Bedenken gegen den Inhalt der Flugnehrift: "Die Frevel der Revelution", von einem antirevolutionären Katholiken in Rheinpreussen. Geschrieben im März 1838. Frankfurt, a. M., Osterrieth. 1838. 96 S. gr. 8. (9 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Clementina. Beiträge zur Beleuchtung der kölnischen Kirchenangelegenheiten. I.

Bareits oben haben wir erwähnt, dass angebl. katholische Mänsterländer durch Außringung einer Geldsumme auf Action, irren wir nicht, von 1000 Ducaten, die Entdeckung und Bestrafung des Vss. der Schaften: "Der Erzbisches von Köln, seine Principien und Opposition"; "Die römisch - hierarchische Propaganda", n. a. zu erwirken versucht hätten. Diese Aufgabe ist zum ersten Theile in der vorl. Schrist von einem rechtgitubigen Katholiken, dem Verbündeten eines apostatischen Juden, gelöst; en ist in Folge genauester Vergleichung durch Aueinanderhalten dieser Schristen mit der "Darlegung" erwissen, dass ihr VI. kein anderer ist, als der Geh. Rath Bunsen, wie er leibt und leht. Für diese ungeheure Entdeckung hat der Vs. einem Theil jener 1000 Ducaten gewonnen. Seine Bemühungen werden nicht ohne Nacheiserung bleiben. Wir unsererseits beabsichtigen den Bewein, dass der Vs. "das rothe Buch" geschrieben habe, da in seinem Bedenken, wie in diesem nicht minder die überraschendste Achalichkeit mancher Ausdrücke, z. R. römische Kirche, Curie u. e. w. sich erkennen lässt.

[1191] Clemens August, Erzbischof von Cöln, gegen die Anklagen der königl. Preuss. Regierung vertheidigt von einem Protestanten. Regensburg, Manz. 1838. 86 S. gr. 8. (8 Gr.)

Wiewehl sieh der Vf. auf dem Titel und in der Vorrede als Glied der evangel. Kirche selbst bezeichnet, hat er doch factisch seinen Standpunet auf der Seite genommen, auf welche sich a stellen selbst viele Katholiken Bedenken getragen haben. Ven Breem Standpunete aus führt er die Vertheidigung des Erzbischofs in Schürfe und juristischer Gewandtheit, indem er insbesendere Gegner an den verwundharsten Puncten, in den Verhandlunise über die Spiegel-Bansensche Convention angreift, ohne im Bebrigen die rechtlichen Prämissen, aus denen er folgert, zu be-

weisen, vielgehr diese mit der römischen Kirche als bewie voraussetzend. Wir wollen ihm zugestehen, dass er seine Qu lisication für den von ihm erwählten Lebensberus, wenn wir ni irren, die praktische-juridische Laufbahn, in sehr auerkennung werther Weise erwiesen habe, mögen aber auf der andern Sch das Missliche der Lage, in welche er sich selbst versetzt I ihm nicht verhehlen. In Beziehung des Glaubens halten wir liches Spiel, so glänzend es auch sein möge, für verdammi Hat aber der Vf. im Ernst jene Vertheidigung geschrieben. tritt er dadurch zu den Grundsätzen der evangel. Kirche in Verhältniss der Negation und bezüchtigt sich selbst einer schmag vollen Lüge. Und dann möchten wir uns auch durch das Menntniss, dass er den Erzbischof als den Märtyrer "für ein un verer köstlichsten Gater, für un sere Glaubensfreiheit, für Freiheit unserer Kirche halte" nicht fanschen lassen. Die er gelische Kirche würde sehr unglücklich sein, sollte die Freih für welche jener Märtyrer sich geopfert haben soll, ihr gehat

[1192] Clemens August, Erzbischef von Köln. I Sendschreiben an den Freihern von Gagern, zur friedlichen Best fortigung des hochwürdigen Prälaten. Frankfurt a. M. (Verentrapp.) 1838. 88 S. gr. 8. (n. 10 Gr.)

Durchaus in rechtgläubigem Sinne gehalten, und auf d Grundlage der Tradition und der Unfehlbarkeit des Lehrantes-Verfahren des Erzbischefs vertheidigend; sugleich aber aucht einem Tene der Mässigung und der Ruhe geschrieben, welch su der bayrischen, oder richtiger, bäurischen Literatur in dient tralem Widerspruche atcht, und für des Vfs. christliche Gesinatie ein unwidersprechliches Zeugniss ablegt. Dem Freih. v. Gage spricht der Vf. das Verständniss der kathol. Kirchenlehre ab, w wir um so weniger als Vorwurf betrachten wollen, als die Inthatholische Conception die Influenz des heil. Geistes verausset van welcher der Keiner schon a prieri ausgeschlossen ist.

[1193] Clemens August, der grosse Bekenner und Mar rer unserer Zeit. Ein Wort des Troates gegründet auf die schichte wie auf die Verfassungen Christi, und gerichtet au durch die Ereignisse in Köln bekümmerten Secten. Augustus Kollmann'sche Buchh. 1838. 55 S. gr. 8. (6 Gr.)

Bine Schmähschrift gegen den Protestantismus, welcherder Revolution identificirt wird. Von dieser letzteren unterschi der Vf. die Empörung, welche, wenn wir anders recht vernet gegen den Thren gerichtet ist, während die Revolution dem

start leiter beabeichtigt. Auf diesem Wage ist zu dem Yf. möglinh, den Ansständen in Belgien und Polen eine innere Berechtimeg m verleihen, und die französischen und spanischen Ummülmen als verdammelich zu bezeichnen. Zugleich vermag er zu bienpien, dass ein wahrer Katholik nie ein Bevolutioner sein hine, and doch die Müglichkeit anzuerkennen, dass auch ein wellgeeinster Katholik eine Zeit lang zu den Damagagen sich lelten, und zum Umsturze einer Begierung beizntragen veraucht verden konne, durch die er nicht nur sich selbst, sondern auch seine Kirche und seinen Glauben so sehr misshandelt sieht. Wir anden bier also einen Achtjesnitischen Veranch, die Anfregung lebendig zu erhalten, und die Revolution unter dem Titel des Bechts zu fürdern. Zum Glück brauchen wir vor dieser (freilich durchaus nicht vereinzelten) Bemühung dem Vernunft-, und dem gesunden Bechtseinne gegenüber keine Furcht zu tragen; mohl aber möchten wir die Frage stellen, warum die dennoch nicht abenlänguende Möglichkeit eines Anklangs durch den Mangel sorgsamer Ueberwachung der Presse nicht verhindert werde, während Alles, was das eigene Leben auch nur entfernt anzugreifen drobt, so sorgialtig beseitigt wird? wie es möglich sei, dass angehindert jednede Lästerung gegen den Nachhar apsgestossen werden darf, während man im eigenen Hause mit Recht auf Sitte und Austand hak? Diese Fragen drängen sich bei Betrachtnag der Literatur, deren Theil die vorlieg. Schrift ist, unabweisbar auf; erscheinen sie verlänglich, so verweisen wir auf die oben wördlich mitgetheilten Stellen, und auf eine andere S. 35, wo die noueren Ver-Signigen des, preuss. Gouvernements über den kathal. Militairgottesdieust u. s. w., als der Honigseim der protestantischen Tolarans bezeichnet werden, mit dem "den Katholiken das Maul beschmiert" werden soll. Bine andere Seite der Betrachtung, die sich bei selchen Phrasen uns von selbst darbietet, und die mehr ethischer Natur ist, lassen wir für jetzt dahin gestellt sein.

(Schluss im nichsten Hofe.)

## Medicin und Chirurgie.

[1194] Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Herausgeg, von den Professoren der medicinischen Beschitt au Berlin: Dr. W. H. Busch, C. Er. v. Gröfe, E. Horn, H. F. Link, J. Mäller, E. Osann. 16. 17. Bd. Hectica—Iliacus musculus, Berlin, Veit p. 1837, 38. 713 u, 716 S. gr. 8. (à 3 Thir. Gr.)

[Vgl. Reperter. Bd. XV. No. 415.]

Die geehrten Herausgeber bethätigen immer mehr das der Verlagshandlung gegebene Versprechen, dieses weitschicht Werk bald zum Abschluss zu bringen. Dadurch treten auch neueren Bände in ein viel mehr zusammenstimmendes Verhältni als die ersten, die leider schon in manchen Artikeln' bei dem schen Fortschreiten, besonders der theoretischen Disciplinen, veraltet zu betrachten sind, und wohl einer Umarbeitung oder z reicher Nachträge bedürfen werden, wenn das Ganze nicht : disparate Bestandtheile umfassen soll. Der bedeutenden Art sind in diesen Bänden gerade sehr viele, und es muss hier abera genügen, nur die Namen der wichtigsten genannt zu haben, damotivirtes Urtheil nur das ganz vollendete Werk betreffen. auch dann nur auf das Verhältniss desselben zu anderen des A landes und zu dem Bedürfnisse und dem Standpuncte deutsc Wissenschaft gerichtet sein kann. Dass es die letztere was repräsentirt, darüber ist indess mirgends Zweisel erhoben word Unter den diessmaligen Artikeln ragen, unbeschadet vieler an ren, im 17. Bande hervor die über Hornhautsehler, von v. As mon, Hecker's geschichtliche: Humoralpathologie. Hungarica fel beide Hunter, Huxham, Neumann's Hypochondrie und Hysie (mit Verguigen sehen wir den Vf. auch bei dieser Encyklen thatig), Vetter's hygiastische und die Artikel Jenner, latroches latromathematici u. s. w.

[1195] Ueber einige Krankheiten des Orients. Baachtungen, gesammelt auf einer Reise nach Griechenland, in Türkei, nach Aegypten und Syrien, von Dr. Jac. Ritter Röser, fürstl. Hohenlohe-Waldenburg-Bartensteinschem Heffe u. Leibarzt u. s. w. Mit 4 lithogr. Abbildd. Augsbur Schlosser'sche Buchh. 1837. VI u. 87 S. gr. (20 Gr.)

Sehr richtig erklärt sich der Vf. dieser Bemerkungen das Interesse, welches sie für den Arzt haben, und welches in ihnen vollkommen befriedigt gefunden hat. Die Länder, den der Vf. durchreiste, sind dieselben, in welchen zuerst Medals Kunst und als Wissenschaft zu blühen anfing; die Beackfenheit des Klimas, der Lebensweise, der Sitten, der Organisselbst noch ziemlich dieselbe, die Krankheiten in ihren Foufreilich zum Theil neu, in ihrem Charakter aber, ihrem Verfund ihrer Kracheinungsweise als epidemische, grösstentheils so, wie sie von den alten Aerzten jener Länder, Hippokrates der Spitze, geschildert wurden. Und um gleich die Schlusmerkung des Vfs. hier zu erwähnen: das Typische im Verfunzen der Epidemieen Krankheiten, die Regelmässigkeit und Perioder Epidemieen im Eintritt und Erlöschen, eine Regelmässigkeit

weicher eich sogar die contagiösen, die Pest, nicht entziehen kon-Die Regelmässigkeit der Witterung und ihres Wechsels. beonders der Winde, je nach den verschiedenen Gegenden, das Alles sind Commentare zu den Hippokratischen Schriften über epidemische Krankheiten, über Krisen, über Lust, Oertlichkeiten und Wasser. - Aber für die jetzige Medicin vom gröseten Interesse sind die Beiträge zur Lösung der Tagesfragen. Diese Beiträge zind enthalten in den Aufsätzen über die ägyptische Angenentzundung, die er selbst überstand, und der er swei in Europa als charakteristisch angenommene Merkmale, die Granulationen auf der Conjunctiva und die Contagiosität abstreitet, sowie er bestreitet, dass die in den belgischen, preussischen und anderen Armeen vorkommende Ophthalmie die ägyptische sei. Sedann über die Pest, we er sich ale eifriger Anhänger der von Clot und Chervin ausgegangenen Noncontagiositätetheorie zeigt. Den Aufsatz über Elephantiasis scroti, welcher durch drei Abbildungen erläutert ist. empfehlen wir nicht minder sorgfältiger Beachtung. Die gangbare Ausicht, dass die ungeheure Wucherung des Sorotums von Klephantiasis herrühre, wird durch des Vfs. Erläuterungen der Pathogenie des Uebele geradezu widerlegt, und die Erfahrung, dass Amputation dauernd geheilt habe, spricht auch geradezu gegen die exanthematische Natur. Neben ihr sind exanthematische Formen die vorherrschenden, so dass auch die Syphilis, in Aegypten und der Türkei häufig genug, fast nur als exanthematisch, nicht mit den lieferen Leiden des Drüsensystems und der Knochen auftritt, und eben desshalb gelinder verläuft. Ueberhaupt sind der Krankheitsformen im Oriente wenigere, einfachere, regelmässiger auftretend und verlaufend als in Europa; und der Vf. schildert Lebensweise und Klima und Witterung als die Momente, welche Rine Menge einzelner kürzerer diese Verschiedenheit erklären. Bemerkungen schliessen sich den grösseren Aufsätzen an (deren noch, ausser den erwähnten, über Ruhr, gelbes Fieber, ägyptische Kachexie, Aussatz, Blasensteine hier gegeben werden) und vollenden die Zeichnung der pathologischen Physiognomie jener Gegenden, von welchen aus noch immer Stoff zur Belehrung und Aufgaben für das Handeln den Aerzten unseres Welttheiles zukommen. 45.

[1196] Benj. C. Brodie's Vorlesungen über örtliche Nervenleiden. Aus dem Rugl. von Dr. Kürschner. Marburg, Garthe. 1838. IV u. 65 S. gr. 8. (10 Gr.)

Der Vf. verbreitet sich in diesen 3 Vorlesungen über ein dunkles und wenig bearbeitetes Capitel der Pathologie des Nervensystems, und zwar in der ersten über die örtlichen Schmerzen, welche ohne erganische Affection des befallenen Theiles ihren

Grand in einem Leiden der Nervenstämme oder einer Partie des Hirmis oder Rückenmarkes haben (sympathische Schmerzen), ger. meiniglich während des Schlases zu verschwinden seheinen, währ rend des Wachens intermitticend auftreten, ohne desshalb name die Classe der krampshasten Assectionen zu gehören, in verschien denem Graden und Arten für das Gefühl sich anssern, zuweilst einen regelmässigen Typus zeigen, häusger in den Theilen, : ihre Nerven von dem fünften Paare empfangen, und in den chieren Extremitäten erscheinen, oft schwer zu erkennen und mad Maassgabe der ihnen zu Grunde liegenden Ursachen oft auf mat entgegengesetzte Weise zu behandeln sind. In der zweiten Var lesung beschäftigt er sich mit den verschindenen Formen der a lichen hystorischen Affectionen. Durch Gelenkleiden, die sich me dem Ansbruche hysterischer Anfälle verloren, kam der VL zu der Rekenntnise, dass durch den die Hysterie hedingenden Zoeten des Nervensystems ein bestimmtes Gelenk so, schmerzhaft afficht werden kenne, dass es sehr verzeihlich sei, an die Generaust einen örtlichen Leidens zu glauben. Zusälle der Art will er ist seiner Privatpraxis später fast täglich (?) beobachtet haben. . . 4 tritt eine wirkliche Verkürsung der leidenden Ratromität, eine d schwellung des Kniegelenkes ein. Die meisten Patienten die Art sind kanm in das Alter der Pubertat getreten, zeigen bie Anomalicen der Menstrugtion, die Symptome einer geschwärd Circulation und der Hysterie überhaupt. Schwere Krankhe Gemüthebewegungen n.s. w. disponiren zu diesem Uebel, das sewohl plötzlich auftreten, als allmäblig sich aushilden b Solbet Manner, so paradox dieses auch scheinen mag, sind selban bisweilen unterworfen. Ausserdem erwähnt der Vf. die aterischen Affectionen des Rückgrats, die hysterische Uninver tung, Aphonia, Dysphagie, Tympanitis, den Schmerz in den B sten, Starrkgampf und die nach geringen örtlichen Verletzun entstehenden bedeutenden Zuffille. Jedosmal schickt er inte sante Krankengeschichten voraus, an welche er seine Reflexi anknupft. In der dritten Vorlesung - über Pathologie der sterie und die Behandlung örtlicher hysterischer Affectionen er die Hypothese auf, dass derselben eine unvollkommene E ckelung einzelner Partieen des Nervensystems bei vollen Wachsthume des Körpers zu Grunde liege. — Die Ueberse ist gret, das Aeussens des Schriftsbaus elegant.

[1197] Gebortshülfliche Beobachtungen und Ergebrigesammelt is der obstetricischen Klinik zu Halle, nebet Braddung der Niemeyer'schen Kopfzange und eines Kephaloplytter, von Dr. Dan. Ed. Meier, Assist. am K. Entbindentitate der Univ. Halle. Mit 2 Steintafeln, Bochünemann. 1838, XVI u. 169 S. gr. 8. (n. 1

Nachdem der Vf. (ein Schüler Nügele's und d'Outremente. out 2 Jahren Assistent am kon, Enthindungainstitute in Halle) in der Rindeitenner seine Stellung und den ihm in seleber gräffne te Wirkungukreis in der Universitäts- und ambulatorischen Klink beschrieben, gibt er als die Hauptverahlassung zu Hernusgie dieser Beobachtungen das Bostroben an, zu Beseitigung den sich verhandenen Zweisel über den natürlichen Hergang der Goburt durch gennu angestellte Untersuchungen, bei welchen er durch verzüglich genetige Rildung seiner Hände wesentlich unterstätzt werde, nach Kräften beisutragen. Wir erhalten die Resultate seiver zweifahrigen Befahrungen in besondere Abtheilungen goordust, zu welchen die angehängten Geburtsgeschichten, 12 an der Zahl, ale Commentare gehören. Von 160 Geburten warden 61. durch operative Kanethälfe boundet, 8 Mütter starben, 41 Kinden kamen todt zur Welt; dieses anscheinend groese Minsverhältnies lost sich befriedigend auf, wenn man erwägt, door die meisten künstlichen und achweren Geburten in der Poliklinik vorkemen. Die Gerammtsahl der Geharten möchten dann mohl an 1509 betragen. I. Mechanismus purtus bei porliegendem Kopfe. In den meinten Füllen stellte sich der Kopf schief zur Geburt; der am tiessten atchendo Theil war einen der Scheitelbeine (meint das rechte); in dieser Stellung verblieb der Kopf gewähnlich bis som Derchechneiden. Gemeiniglich stand er beim Beginne der Gohurtsthätigkeit so auf dem Beckeneingange, dans sein geradee Durchmesser mehr oder weniger in den ersten schrägen des Beekens bel (von der rechten Hüftkreuzbeinfage zur Vereinigung des linken Huft- und Schambeins); selten im Querdurchmesser. Dan Hinterhaupt lag am häufigsten an der kinken Pfanne, die Schultern stellten sich im schrägen linken Ducchmesser des Ausgangen zur Geburt. Diese erste Scheitellage kam bei 124 Kopfgeberten 81 mal vor., nächst ihm am häufigsten die dritte (mit dem Hinterhaupte nach hinten), und zwar 31 mal. Re bestätigt diees ulso Nägele's Entdeckungen, im Widerspruche smit. den Amichen der meisten Lehrer der Geburtsbülfe; für sie epricht ferner lie Beschaffenheit und der Sitz der Kanfgeschwälste, wie diese fer Vf. besbachtete und aufzeichnete. Die wenigen Balle von 3. and 4. Scheitellage scheinen demungeachtet zu beweisen, dass liese Geburten nicht immer zu den schwierigen gehören. II. Bekenenge bei vorliegendem Kopfe. In einem Falle trat der Kopf it seinem geraden Durchmesser in die noch dazu verengerte Conand blieb bis zum Ansgange in dieser Stellung. Der Vf. Gelegenheit, das Geschichtliche über diesen merkwürdigen regang des Geburtsactes, dessen Möglichkeit von vielen Gebortse Mern gelängnet wird, beizubringen. Für gerichtliche Medicin Wichtigkeit ist die Bemerkung, dass von 9 Kindern, die Kunsthülfe bei engen Becken geboren wurden, 6 deutliche

Spuren erlittener Gewaltthätigkeit an ihren Schädeln erblicken liensen, als deren Veranlassung das hereinragende Promenterium be-trachtet werden musste. III. Dynamische Störungen der Geburtsthätigkeit. Selten, und am seltensten in der Gebäranstalt, wurde au Wehen besördernden Mitteln gegriffen. IV. Instrumental-Operafionen. 21 Zangenentbindungen, im Ganzen mit meist unganstigem Erfolge für Mutter und Kind. V. Abnorme Kindeslagen. S. 63 beschreibt der Vf. eine Querlage mit bis zum Ausgangei vallkommen herabgetriebener linker Brustseite, deren Vorkammen anch vielseitig in Zweifel gezogen worden ist. Sehr richtig tomerkt er, dass in den meisten Compendien die Progness der Wendung in Bezng auf das Kind viel zu günstig gestellt wird. . In: der Privatoraxie, besonders auf dem Lande, wird sie sich jeden mal ziemlich schlecht stellen, da der Arzt meist zu spät himmhommit: Von 13 gewendeten Kindern lebten 2. VI. Störungen: der B. Geburtsperiode. Von den Geburtsgeschichten sind ausger den schon oben erwähnten, die 5. (Putrescentia Uteri mit Perforatio vesicae urin.), die 6. (Tumor cysticus in der Beckenhahle ala-Hinderniss der Gehurt) und die 7. (Perforation wegen grosser Bunn der weichen Theile und des Beckenausganges) besonders intern sant. Beklagenswerth ist der Geburtshelfer, der alle in che känstliche Entbindung, wie die sub 7. beschriebene beenden anne Nach vollbrachter Perforation waren 61 Tractionen; bei denten 6 Stunden sich 3 Geburtshelfer ablösten, nöthig, um den I an entwickeln. ... Um 71/2 Uhr war der Kopf da, und ward 1 Stande lang die Herausbeförderung des Rumpfes versucht. Mahe und unter Beihülfe des stumpfen Hakens gelang das vorbringen des linken Armes. Der Haken hatte die Haut im Achselhöhle aufgeschlitzt. Nun ward ein Handtuch um dem H geschlungen und hieren gezogen, während gleichzeitig ein A garlison (sie) ward. Aber diesen riss man aus seinem Gela heraus; sammt Muskeln und Hautdecken durch, ohne das Rumpf folgte. Den rechten Arm konnte man wegen Mang Raum nicht lösen, und auch den Haken nicht einsetzen, der gleich ganz stampf, die Haut länge des Rückens in gresser cke durchechnitt." Später (11 Uhr) gelang es "bei gilel tigem Vorepann am Halse des Kindes, den Rest des kind Körpers herauszureissen." Die Person, welche später em 2 scentia uteri starb, hatte fünfmal 24 Stunden gekreist. Vf. durch die Art der Darstellung der "Fleischereien", wie selbst nennt, den Eindruck noch erhöhen wolfte? War. A diese nicht billigen. - Sein abgebildeter und ausführlich bei bener Kephalopelykometer ist ein veränderter Stein'schen messer, den man durch Auschrauben besonderer Aerme an einen compas d'épaisseur verwandeln kann. Anf dep await fel ist die Niemeyerlache Kepfange, in Bezug auf Kopf

Bedtskrimmung, der neueren Osiander'schen Ahnlich, dech zweckmissier und leichter construirt, abgebildet. 49.

[1198] Die organischen Krankheiten der Gebärmutter, foretisch und praktisch dargestellt von F. Dupercque, br. Med. u. ehemal. Assistenzerzt der Civilhospitäler zu Paris z. s. w. Ven der kön. med. Gesellschaft zu Bordeaux gekrüpte Preisschrift. Uebersetzt von P. Kappf, Dr. Med. u. prekt. Arste. Reutlingen, Emsslin u. Laihlin. 1838. XVI u. 828 S. gr. 8. (1 Thir. 6 Gr.)

Wenn gleich vorlieg. Uebersetzung des Duparcque'achen Werkes jener, die wir in Bd. XVI. No. 607. des Repertoriums anzeigtun, hinsichtlich der typographischem Ausstattung etwas nachsteht, so hat sie doch den Vorzug, dass sie von einem Manne herrührt, der mit dem Geiste und den Eigenthümlichkeiten der französischen Sprache vertrauter ist, und sieh überhaupt, wie man aus der kurzen Vorrede ersicht, als einen Arst bezeigt, welcher dem Werth der Leistungen der neueren französ. Medicin richtig zu schätzen weiss. Provinzialismen kommen nur wenige vor.

[1199] Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit der Kinder in ihrem ersten Lebensjahre und die Mittel, derselben vorzabengen. Bine von der Russ. Kais. freien ökon. Gesellschaft zu St. Peteraburg gekrönte Preisschrift von Edu. Fr. Frohbeen, Dr. d. Med., Coll.-Assesser, vormal. Krais-Physikus u. prakt. Arzte zu Dorpat. Dorpat, Severin's Univ.-Buchh. 1837. VI u. 130 S. gr. 8. (18 Gr.)

Die Veranlaseung zu dieser Schrift, die von der ruesisch ökenomischen Gesellschaft aufgegebene Preinfrage, setzen wir als hinkinglich bekannt voraus; wenigstons ist sie in Lichtenstüdt's Preiaschrift nochmala sammt der Entscheidung vollstündig mitgesheilt worden. Unter den fünf Schriften, welche von 84 eingejungenen des Preises würdig erachtet wurden, war auch die vor-lingende muschet der Lichtenstädt'schen; und in der That steht e dieser anch am nächsten durch Sachkenntniss überhaupt, und lie besondere Kenntniss der örtlichen Verhältnisse und Bedürfnise, eine Verbindung, die natürlich nur bei in Russland lebenden mfaceern so sich vorfinden konnte. Bei ungefähr gleiches Befigung zu einem Urtheile über diese Angelegenheit zeigen sich die genamten Schristeller in ihrer Austassungsweise gans madielen, und es ist nicht ohne Interesse, diese mehr vergleid ale bloss referirend daraustellen. Lichtenstudt griff in der meinen Untersuchung des Phänomens tiefer als unser Vf., er wie im Ganzen und Grossen sich fast als Naturgesets ver-

halte, was im Binzelnen allerdings auf eine Menge theile zufati. ger und abzuändernder, theils nicht mit der Sache selbst unmittelbar zusammenhängender Verhältnisse hinweise. Dabei kamen ihm die statistische Nachweisung, wie sie im Allgemeiden in newerer Zeit geführt worden, und die ihm zugänglichen statistischen Nachweisungen aus dem russischen Reiche insbesondere zu statten: bin Vorzug, der dem vorlieg. Werke abgeht. Die Summe aller der Eindinge, und das Verhaltniss jedes einzelnen zu dem Rondtole kennt unser Vf. aber eben so genau, nur finden wir, das seine Anordnung nicht so helles Licht auf die Sache wirft. gemeine schädliche Einflüsse nennt der Vf. solche, die ihre wirkung gleichermaassen auf das Kind, wie auf den Erwachsen Aussern, besondere dagegen, die vorzugsweise alle nur allein Kind betreffen: von diesen sind nähere diejenigen, welche aus der Individualität des zartesten Kindesalters entnehmen lagistie. entferntere, welche in dem Complex derjeuigen ausser dem Kind liegenden Verhältnisse zu suchen sind, welche seine Existenz bin hum vollbrachten ersten Lebensiahre betreffen. - Diese Kintheilang lässt nichts hierher Gehöriges unerwähnt; aber welche Varhältnisse überhaupt eine Sterblichkeit der Kinder im ersten Jahre bedingen, welche besondere sich in Russland nach Klima, Lebentweise, Sitten, Vorurtheilen u. s. w. dazu gesellen, das tritt befunt sers Vfs. Eintheilung bei weitem nicht so deutlich hervor, abs seiner reichen Local- und allgemeinen Sachkenntniss zu wünnt Roweben ware. Eben so gehen beide Schriftsteller in der ! fasteing der zweiten Frage, über die Mittel zur Verminderung Sterblichkeit, auseinander. Immer den allgemeinen Standpe der Beurtheilung war den besonderen gegebenen Verhältnissen Landes genau trennend, zeigt Lichtenstädt, wie nur bis auf en gewissen Grad ein auch noch so thätiges Eingreifen dieses Vo haltniss abandera werde, ein Grad, über welchen hisaus Naturgesetz zu walten scheint, auf welches die ersten Abach hingewiesen; nächstdem verwirft Lichtenstädt fast Alles, was the und über der Volksbelehrung und Anregung liegt. Unser VI. Rifer für die gute Sache, mit sehr genauer, und auf langjährige fahrung gestützter Kenntniss der hier waltenden Mangel und vorurtheile ausgerüstet, verlangt, wie sehr er sich auch dagegen wahrt, doch ein mehr directes Einschreiten der Regierung, und tieft sich in Vorschläge einer von den Behörden ausgehenden für die Zeugung, durch Beschränkung oder Verbieten unpiase (zu jugendlicher, ungleicher u. s. w.) Khen; für die Schwu schaft; für die Entbindung (Landhebammen, in Hebammenti ten gehildet); für die Ernährung der Neugeborenen (Am comptoire für die Reichen, Pflegeaftern und Erzieher sen u. s. w.); Alles vom Staate theils dringend empfohlen gen gar michts einzuwenden, theils geradesu anznerdnes

Lichtmetelt vermieden haben will, worin aber unser Vf. vielleicht me besterer Kenntniss des Volkscharakters und der Volksirrtime urtheilt. Rudlich, in derselben Richtung, wie durch die agelenteten Verschläge, bringt der Vf. noch in einem Anhange in "Plan zu einer Pramien- und Versorgungsanstalt als Mittel ar Erhaltung des Lebens und Verminderung der übergrossen Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahre" zur Sprache. einer Anstalt, doren Zwecke sein sollen: 1) Ertheilung einer Prumie für die Matter, Pfloger u. e. w. eines Kindes, welches dan ermie Lebensjakt vellbracht (wo denn doch die Prämie von einer grossen Zufteligheit abhängig gemacht wird, da auch bei der sublechaesten Pflege ein Kind es vo weit bringen und dann dech sterben lumn); 2) Unterstütznung schoh während des einsten Jahren; 3) besseere Pflege und Reziehung überhanpt; und diese Zwecke sollen durch freiwillige, jedoch von chen her gerogelte Association erzeicht werden. - Für Russland, welches gewiss der Verbesserungen in dieser Hitsicht noch am meisten bodarf, ist doch vielleicht gerale dieser Plan am wenigeten aneführbar, .... 'Anegezeichnet bleibt auch diese Abbudlung und für den Gegenstand im Allgemeinen, nicht and fir des Land, von we sie ausging, wichtig.

[1200] Die Pflege der Kinder im ersten Lebensjahre und das Zichhaus als Bedürfniss des Staates, nebet einer famit zu vereinigenden Lehranstalt für Wärterinnen, dargestellt von Erntt Rud. Löffler. Leipzig, Reclam. 1838. XVIII v. 294 S. gr. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Die Ausmerksumkeit, welche in der neuesten Zeit dem auf dem Titel generation Gegenstands gewidmet wird, hat auch den Vi. angeregt, theils zu Zusammenstellung fremder Belehrung und Vorschläge, theils zu eigenen. Das Buch zerfällt in zwei Abtheilangen, deren erste die Pflege der Kinder im ersten Lebensjahre despricht, unter den Gesichtspuncton der Ernahrung, Bekleidung has Ahwartung der Neugeborenen. Die besten Schriften und die Swährtesten Erfahrungen sind hier in sehr angemessener Weise pourbeitet, so dass auch Mütter und Pflegerinnen diesen Abschnitt prüsten lesen konnen, und dabei vielleicht die Details bewundern, esonders hinsichtlich des Abschnitts über die Bekleidung, in wele der VL mit genauer Kenntniss eingeht. Doch würde dieser bechnitt, vielstling und gut bearbeitet, für nich allein das Anter-pa nicht as in Anspruch nehmen, wäre ihm nicht der rom Vs. elibelic ausgegangene und metivirie Vortchlag und Plan ze em Ziehhauser beigegeben. Bekanntlich hatten die Uebelde, die von dem Zunammenhäufen der Kinder in Findelhäuh sheertrennlich sind, in nouerer Zeit es tinbin gebracht, dem ben Anfaichen der Kinder, namenslith auf dem Lande, Gles-

all den Vorzug zu gehen. So in Frankreich, und besenders in Paris, von dessen hülfsbedürftigen und pfleglos gelassenen Kindern wohl 2/2 einzeln auf das Land gegeben werden. Unser Vf. hehauptet indess, vielleicht nicht mit Unrecht, dass die Verminderung der Sterblichkeit unter diesen Kindern, gegen die in den Findelhäusern, nur eine eingebildete sei, dass der gänzliche Mangel an Controle über die Ziehmütter grössere Gefahren und Schnidlichkeiten für die Kinder zulasse, als eine Einrichtung, die auch nächst ihren unleugbaren Mängeln, doch manche nützliche Scite Letztere zu vereinigen, neue Vortheile hinzusufügen. ist nun der Plan zu diesem Ziehhause vorgelegt, dessen wesent licher Unterschied gegen das Findelhaus darin besteht, dass uns Kinder, für welche gezahlt wird (das Gold, welches bisher die Ziehmütter bekamen), aufgenommen, und, der Regel nach, auf bis zum ersten Lebensjahre darin bleiben sollen. Zugleich sell das Haus als eine Unterrichtsanstalt für Wärterinnen dienen. De aber doch die Ziehmütter nicht zu entbehren, auch nicht sogleich zu verdrängen sein werden, so will er diese unter sanitätspelizeilicher Centrole genommen wissen, und verlangt von ihnen Nachweis der Befähigung zu ihrem Geschäste. Alle diese Vorschliege sind gut gemeint, wohl überdacht, vielleicht etwas zu sehr ins Kinzelne geführt (Kostenanschläge u. s. w. dürften manche Berichtigungen erfahren), aber wenn sie noch fromme Wünsche Sci des Vis. bleiben, so mag er bedenken, dass die Sorge des Stage tes, wie weit sie sieh anch erstreckt, wie sehr er sich im mehr zu einem grossen Alumneum erhebe, doch nicht ausreich wird, und wo das ware, lästig fallen dürfte. Dem nittliche Ernste aber und dem wissenschaftlichen Sinne, womit der seine Aufgabe verfolgte, sewie der Deutlichkeit und, wir möchie sagen Wehlredenheit, womit er ihre Lösung darlegt, gebührt: mögliche Anerkennung.

[1201] Volksarzneimittel und einfache, nicht pharmastische Heilmittel gegen Krankheiten des Menschen von Dr. Fr. Osiander, Prof. d. Med. in Göttingen, Fürstl. Waldschem Hefrathe. 3., verm. u. verb. Aufl. Tüblige Osiander. 1838. XXVI u. 669 S. gr. 8. (1 16 Gr.)

Kein ärzslicher Hausfreund oder Rathgeber für Laien, dern ein praktischen Aerzten sehr nützliches und empfehlens thes Werk, in welchem sie sowohl die in naern Gegenden bräuchlichen Volksmittel für die wichtigsten Krankheitsformen auch die Curmetheden weit entfernter, im rohen Naturzustand bender Nationen gesammelt und in einer gewissen Ordnungsammengestellt finden. Es begreift sich leicht, dass durch

Aufnahme dieses oder jenes, oft barocken, selbst schädlich wirkenden Mittels , noch keine Empfehlung oder Billigung desselben begründet wird. Manches hat nur historisches oder ethnographiwies Interesse, und desshalb würde das Buch in den Handen der Laien gewiss mitanter mehr Schaden als Nutzen bringen. Von den 58 Capiteln, deren jedes einer besonderen Krankheit gewidmet ist sind 4 in dieser Auflage neu: Brechruhr, Harnruhr, krankbaft erhohte Geschlechtsthätigkeit und Magerkeit mit Entkräftung; die Zahl der Volksmittel und nicht pharmaceutischen Hausmittel ist um mehr als 300 vermehrt worden. Dessenungenchtet vermisat Ref. noch viele, in seinem Vaterlande gebräuchliche, und würde desshalb dem Vf. rathen, für eine zu erwartende 4. Auflage die Unterstützung einiger anderer, in den verschiedenen Ländern deutseher Zunge ansässigen Berufsgenossen in Anspruch zu nehmen. Wo es nothig and moglich war, ist jedem Mittel die Quelle beigefügt, die Brauchbarkeit des Werkes aber überhaupt durch ein Sach- und Namenregister erhöht worden. Druck und Papier sind schon, der Preis massig.

[1202] Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung. Von Dr. Sam. Hahnemann. 4. Thl. Antipsorische Arzneien. 2., viel verm. u. verb. Aufl. Düsseldorf, Schaub. 1838. VIII u. 528 S. gr. 8. (n. 2 Thlr. 20 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XIV. No. 1926.]

Aufmerksam zu machen ist bei dieser neuen Auslage, die wir ihrer Substanz nach sowehl im Ganzen, als auch im vorlieg. Bande als bekannt voraussetzen, auf das Vorwort: "Blick auf die Art, wie homoopathisches Heilen zugehe", welches mit den das Heilen betreffenden Bemerkungen des Vfs. in seinem "Organon" genau zu vergleichen. Wie der Vf. überhaupt mit seinen chronischen Krankheiten sein Organon für noch nicht zulänglich erklärt. so berichtigt er sieh selbst auch in seinen dort niedergelegten Ausichten von der Heilkrast der Natur; die dort "jammervolle, höchst mavelikommene Anstrengung der Lebenskraft zu Selbsthülfe" u. a. w., tritt hierauf als die, welche, "ob auch durch wahre (homoopathische) Heilkunste vom menschlichen Verstande geleitet, in Stand gesetzt die Krankheiten zu übermannen, doch immer es pilest ist, welche obsiegt, wie die Landesarmee doch die Siegerin nennen ist, welche den Feind aus dem Lande treibt, obgleich ht ohne Unterstützung ansländischer Hülfstruppen." - Möge der Succurs niemals fehlen, wenn sie ihn wirklich immer so big brancht, als der Vf. behauptet. 46.

[1203] Unpartheiische Prüfung der Homöopathie nebat.

vergleichender Darstellung der Principien der Altopathie und Hemöopathie. Zunächst für Laien. Von einem Arzte. Meissen, Gödsche. 1838. VIII u. 128 S. 8. (18 Gr.)

Trotz der bereits vorhandenen Werke und Werkchen zur Beurtheilung und Vertheidigung der Homöopathie, sah sich der Vf. doch genöthigt, das vorliegende noch dazu zu schreiben, weil er sich der Heilart, die "noch zu sehr gedrückt ist, und mehrscitig falsch beurtheilt und missachtet wird", annehmen musste, was jedoch "nicht im Uebermaasse und nicht auf Kosten der andern" geschah. Das Alles kann Ref. bestätigen, und behauptet mit Ueberzeugung, dass dieses Werk unter denen, die Dasselbe auf dieselbe Weise gesagt, und immer wieder einander nachgesagt haben, das neueste, nicht gerade das wohlfeilete (denn man hat diese Belehrungen bis zu 2 und 4 Groschen) ist, aber beide "Principien" und ihre Gönner und Verehrer schont, und desshalb von dem Laien, der sich ein Urtheil über diese Dinge anmaassen will, gelesen zu werden verdient, damit er auch Bescheidenheit daraus lerne.

## Brunnenschriften:

[1204] Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Herausgegeben von C. von Gräfe, k. Pr. Gebeimenrathe u. Generalstabsarzte, ord. Prof. der Med. u. Chir. and der Univ., Mitglied der med. chir. Acad. u. s. w., und Dr. Makalisch. 3. Jahrg. Berlin, List u. Klemann. 1838 XVI u. 614 S. gr. 8. (2 Thlr. 18 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XII. No. 942.]

Ref. freut sich, dass diese Jahrbücher mit jedem Jahre Interesse gewinnen und sich einer grossen Theilnahme des Publicums zu erfrequen haben. Dankbar erkennt diess auch der Heausgeber, Hr. Dr. Kalisch, an, indem er das immer mehr zuncht mende Bestreben der Vff. der eingesendeten Aufsätze, nach einer bestimmten praktischen Plane zu arbeiten, sich gegenseitig zu vollständigen, das Interessanteste hervorzuheben, und die verschaft denen Lücken möglichst auszufüllen, so wie die Vollständikeit rühmt, in welcher die Berichte aus den an Heilquellen reinsten Ländern eingegangen sind. Die Heilquellen ganzer Ländhaben in diesem Bande zwei Bearbeiter gefunden, den Dr. Robold, welcher nach den an den dafür niedergesetzten Comité würtembergischen ärztlichen Vereines abgestatteten Berichten Würtembergischen ärztlichen Vereines abgestatteten Berichten Brunnenärzte, das Wildbad, Liebenzell, Diezenbach, die nieder Karlsquelle, Göppingen, Teinach, Ueberkingen, Niederan, Karlsquelle, Göppingen, Teinach, Ueberkingen, Niederan, Karlsquelle, Göppingen, Teinach, Ueberkingen, Niederan, Karlsquelle,

stad, Sebastianweiler, Reutlingen, Boll, Hechingen, Janan, Margentheim, Jaxtfeld, Offenau, Schwäbischhall, Rottweil, Jungbrunrestad. Sulz im J. 1837 beschreibt, und eine tabellatische Zusammenrellang der Analysen dieser Mineralquellen von G. H. Zeller mit-Zu dem zweiten, die Heilquellen des Herzogthums Nasna umfassenden Aufsatze von Franque wurden gleichfalls die antlichen Berichte der Brunnenärste in Wiesbaden (über welchen auch noch ein besonderer Aufsatz des Dr. G. H. Richter, des Vis. der oben Bd. XVL No. 1003. angezeigten Schrift über Wiesbaden, in diesem Jahrgange enthalten ist), in Ems., Schwalbach, Schlangenbad, Weilbach, Kronthal und Soden benutzt. Hierauf erzählt Dr. K. den unglücklichen Ausgang einer nach einer 14inhrigen kinderlosen Rhe durch den Gebrauch von Ems gleichsam erzwungenen Empfängniss in der rechten Tuba, die auf ein von freien Stücken entstandenes Erbrechen platzte und eine tödtliche Blutung nach innen verursachte. Es folgt sodann eine Aufzählung der Heilquellen Oesterreichs und ihrer Frequenz im J. 1837, nach den amtlichen Berichten der Brunnenärzte an die höchste Behörde. Nach den ärztlichen Notizen über Karlsbad von Dr. Mitterbacher. folgen balneologische Mittheilungen von Dr. Fleckles, dessen Monographie von Karlsbad Ref. in Kurzem hier anzeigen wird. Dr. Herzig erzählt mehrere Fälle von der Wirksamkeit des marienbader Kreuzbrunnens in Gehörkrankheiten. Die DDr. Gegenbauer. Stolz und Ulrich berichten über den Gesundheitszustand von Toplitz im J. 1837. Im Allgemeinen hat der Heilerfolg des Badegebrauches in diesem Jahre wegen ungunstiger "Witterung nicht so, wie im vorhergehenden, den Erwartungen entsprochen. Auch gibt Dr. Schmelkes von diesem Badeorte im J. 1837 eine kurze Nachricht. - Dr. Conrad klagt, dass die Frequenz in Franzensbad, wie in allen übrigen bohmischen Badern, mit alleiniger Ausnahme Karlsbads, 1837 sehr zurückgegangen sei, und gibt 4 Ursachen dieser Erscheinung an: 1) die ungewöhnlich kalte und masse Witterung, 2) die commerzielle Krisis, welche diesemal ungewöhnlich viele Badegaste aus dem Handelsstande von einer Badereise zurückhielt, 3) das Aufblühen Kissingen's, und 4) die zor Mode gewordenen, in dem letzten Jahre bis zur Tollheit getriebenen kalten Waschungen. Unter andern Beobachtungen aus seiper Badepraxis führt er an, dass gegen Lähmung der unteren Extremitaten der Gebrauch der Schlammbader ohne Erfolg blieb. dass überhaupt in dieser Krankbeitsform bei Solchen, welche Bacchus und der Venus viel gehaldigt haben, die Thermen me Krfolg, oder gar zum Nachtheil der Kranken angewendet mrden. Kräftig zeigten sich aber die Schlammbäder bei atoni-Gicht, allgemeiner Muskelschwäche, Schwäche der Haut mit Eigene zu erschöpfenden Schweissen, und bei scrophulosen Geduleten und Geschwüren. - Dr. Lautner erneuert das Anden-10\*

ken an die Verdienste Fr. Hoffmann's um den Egerbrunnen. - Dr. Kiene beschreibt die Thermalbäder zu Gastein im J. 1837. Die Therme hat auch in diesem Jahre ihre so sehr belebende und stärkende Wirksamkeit in Krankheiten der Schwäche dargethan. dem Vf. mit der Badecur vielfältig in Anwendung gebrachte Trinkeur hat sich bei leichten Anschoppungen, Hämorrhoiden, verschieden Nieren- und Blasenleiden und bei Schleimflüssen sehr wohlthatig bewiesen. - Dr. Hebel beschreibt die Frequenz von Baden bei Wien in der Curzeit 1837, und gibt Andeutungen über die Heilwirkungen der dasigen Schwefelbäder. Dem Mangel an zweckmässig -eingerichteten Schweselmoorbädern soll 1838 abgeholsen werden. - Derselbe Dr. H. gibt Nachricht von den Heilauellen von Vöslau bei Baden in Niederösterreich, und theilt zwei Analysen von diesem Wasser mit, welche sehr von einander abweichen. Er weist den Grund dieser Verschiedenheit nach, und bezeichnet die Krankheitsformen, in welchen zeither heilsame Wirkungen von diesem Wasser beobachtet wurden. - Die Heilquellen Preussens im J. 1837. Den Anfang macht Zemplin's Beschreibung der Brunnen-, Molken- und Badeanstalt zu Salzbrunn im J. 1837. Hierauf theilt Dr. Bannerth Resultate und Beobachtangen über die Wirkung der Heilquellen von Landeck während des J. 1837 mit. Dr. Rau spricht von den Heilversolgen des Gebrauches von Altwasser 1837, wo 440 Familien 12,383 Buder nahmen. Einige kurze Krankengeschichten bestätigen die bedeutenden Heilkräfte dieses Mineralwassers. - Dr. Rosenberger beschreibt das Soolbad Kosen bei Naumburg an der Saale. selbe kommt mit jedem Jahre in grosseren Ruf. Der Vf. hat die durch die kon. Salinenverwaltung verabsolgte Soole in den Jahren 1835-1837 auf 2210, 3030 und 3386 Bader bestimmt, überdiess wurden noch Wellenbäder mit Sooldouchen im J. 1835 1804, 1836 2177 und 1837 2206 genommen. - Dr. Lohmeier gibt Nachricht von dem Soolbade Elmen bei Gross-Salze im Regierungsbezirk Magdeburg während der Jahre 1832-1837. Rs werden zwar die von dem ehemaligen Salinenarzte, Dr. Tolberg. gemachten Binrichtungen noch jetzt beibehalten; jedoch hat die Regierung den Vf., Tolberg's Nachfolger seit 1832, beauftragt, Vorschläge zu zeitgemässer Verhesserung dieser Curanstalt zu machen. Nachdem eine Uebersicht sowohl der Badegüste, welche von 1832-1837 Elmen besuchten, als der Krankheitsformen, gegen welche das Soolbad gebraucht wurde, und welchen Erfolg er davon beobachtet hat, gegeben worden ist, werden noch Krankengeschichten mitgetheilt. - Driburg im Sommer 1837 von 'Dr. A. Th. Brück. Der Vf. theilt den Heilapparat Driburgs in 4 Combinationen ein, wovon die 1. den inneren Gebranch der Stahlquelle mit Badern aus diesem Wasser, die 2. die Hersterquelle mit Badern ans dem Stahlwasser, die 3. den innern Gebrauch der Stahl-

quelle in Verbindung mit den Schwefelschlammbadern, und die 4. die Hersterquelle nebst den Schwefelschlammbadern bildet. der Moorerde zu Schlammbadern sind die chemischen Analysen res Dumenil und Witting beigebracht, und am Schlusse des Aufsatzes noch einige Krankengeschichten angehängt, in welchen die Wirksamkeit der Schlammbäder allen Erwartungen entsprach. -Dr. Maas, Bemerkungen und Beobachtungen über plethora abdominalis, als eine häufige Ursache der weiblichen Unfruchtbarkeit und ihre glückliche Heilung durch einen zweckmässigen Curgebranch der Mineralquellen von Kissingen. - Meinberg im Sommer 1837, von Dr. Piderit. Man findet bier auch die Abbildung eines von W. Brandes in Salzusseln erfundenen Gasometers, um die verschiedenen Abstufungen in der Spannung des ausströmen-, den Gases genau messen und die Frage beantworten zu können, ob dieselbe allein von dem verschiedenen Drucke der Atmosphure abhänge, oder Schwankungen unterworfen sei, die von irgend einer andern Ursache abzuleiten sein möchten. Mehrere durch die dasigen Mineralwasser glücklich zu Stande gebrachte Heilungen. - Dr. Seither beschreibt die günstigen Wirkungen, welche die Schweselquellen zu Langenbrücken im Grossherz. Baden im Sommer 1837, namentlich in Krankheiten der Respirationsorgane, in Rheumatismen, der Gicht u. m. a. bervorgebracht haben. - Die Seebader zu Travemunde in den J. 1836, 37 von Dr. Lieboldt, zu Swinemunde im J. 1837 von Hofr. De. Kind, auf Norderney im Sommer 1837 von Dr. C. Mühry beschrieben. - Den Schlass machen balnéologische Miscellen, Notizen und Anzeigen. Dr. Bernstein's Bemerkungen über Brunnencuren, die viel Wahres enthalten; dann gibt Dr. Lengsfeld eine Notiz über Niederlangenau in der Grafschaft Glatz im J. 1837; Dr. Kalisch theilt die medicinisch-balneographische Bücherkunde Deutschlands und der augrenzenden Länder aus den J. 1836 und 37 nebst einigen Bemerkungen mit; Dr. Ed. Martiny macht das Publicum vorläufig auf die Bouifaciusquelle zu Badschlirf im Grossherz. Hessen auf-Dr. Kühn sen. merksam u. s. w.

[1205] Die Heilquellen am Kniebis im untern Schwarzwalde: Rippoldsau, Griesbach, Petersthal, Antogast, Freiersbach, Nordwasser, Snlzbach. Nebst Andeutungen zu einem Ausfluge von Baden nach diesen Curorten, und durch einen Theil des Kinzigthales nach dem Wassersalle bei Tryberg. Ein Wegweiser für Curgaste und Reisende von K. H. Freih. von Fahnenberg. Carlsruhe, Marx'sche Buchh. 1838. XII u. 207 S. 8. (18 Gr.)

Der Vf. will in gegenwärtiger Schrift zusammensassen, was er bei einem mehrmaligen Aufenthalte in den Bädern am Kniebis

den Besuchern derselben Nützliches beobachtet hatte, mit diesen eigenen Beobachtungen und Erfahrungen zugleich aber auch Das verbinden, was zwei frühere Schriftsteller, Rehmann und Zentner, für seinen Zweck Brauchbares geliefert haben. Dankbar ge-Dankbar gedenkt er dabei Derer, die ihm ausserdem Mittheilungen und Berichtigungen zukommen liessen, wie des geh. Hofr. Kölreuters, der die physikalisch-chemische Beschreibung der dortigen Heilquellen lieferte. In medicin. Hinsicht ist bloss Das mitgetheilt. was dem Laien wissenswerth schien, und sonst auf Dr. Roos "Rippoldsau" (1833) und Dr. Webers Aufsatz: "Die Trink- und Badeanstalt Rippoldsau am, Kniebis" (1837) verwiesen. - Als Rinleitung wird ein Blick auf den obern und untern Schwarzwald vorausgeschickt, das Klima nebst den Vegetationsverhältnissen bestimmt, und die Bevölkerung durchschnittlich auf die Quadratmeile im Gebirgslande des südlichen Theiles 2800, im Hügellande 6000, hingegen im nördlichen Theile 3200 im Gebirgslande, 5000 Seelen im Hügellande angegeben. Zur Bekanntmachung der zahlreichen Mineralquellen am Fusse des Gebirges haben die Monche beigetragen, und seit dem Ausgange des 16. Jahrh. waren aus Lothringen, der Schweiz, Burgund und Paris häufig so viele Badegäste hier, dass es oft an Unterkommen für dieselben fehlte. Aus Theodor Tabernamontan's Beschreibung von Antogast werden manche nicht uninteressante Notizen über das damalige Leben in Badeortern beigebracht; so war z. B. jedes Gespräch über Lehren und Gebräuche der Religion streng verboten. Das jährliche Reisen in die Bäder hatte in jener Zeit so um sich gegriffen, dass in den Khecontracten, besonders strassburger Frauen, ein jährlicher Badebesuch und ein Sümmchen Geld zur Bestreitung der Kosten ausdrücklich stipulirt wurde. Die Kosten waren jedoch damals unbedeutend. Tabernamontan versichert. dass diese zu einer ganzen Cur mit 10-12 Thalern bestritten werden könnten. Das damalige lustige Leben in Bädern wird nach Moscherosch ausführlich beschrieben. - Nähere Beschreibung der Heilquellen, und zwar zuerst der fünf eisenhaltigen Kalksauerlinge zu Rippoldsau. Kölreuter's Brunnengasregulator verhindert den ungleichen Gehalt des Wassers an Kohlensäure. Durch die im vorigen Jahre ausgeführten Bauten enthält die Curanstalt gegen 150 anständig eingerichtete Zimmer. Das Wasser der Josephsquelle, als der stärksten, wird nicht bloss zum Gebrauche an Ort und Stelle verwendet, sondern auch versendet. Diese Versendung hat von Jahr zu Jahr zugenommen, und war im vorigen Jahre bereits bis auf 500,000 Flaschen gestiegen. -Die Quelle zu Griesbach gehört unter die reichhaltigsten und heilkräftigsten Risensäuerlinge Deutschlands, und steht den Mineralquellen von Pyrmont und Schwalbach nicht nach. Griesbach ermangelt noch eines eigenen Badearztes, und wird bis jetzt lei-

der mer einigemal in der Woche von dem Assistensarzte Kathriner in Oppenan besucht, wo sich auch die nüchste Apotheke befindet. Rippoldsau und Griesbach bilden übrigens den grössten Gegensatz, ersteres durch den stärksten Salzgehalt, letzteres durch den grössten Reichthum an Risen. - Die 3 Quellen von Petersthal sind eisenhaltige kalkuatronhaltige Sänerlinge; die gewöhnliche Trink-, die Laxier- und die vor drei Jahren erst entdeckte Sophienquelle. Die Kölreutersche Untersuchung derselben wird hier zum ersten Male öffentlich bekannt gemacht. - Die beiden Quellen zu Freiersbach, ein Schweselsäuerling und ein Kalknatronsäuerling. Die erstere wird erst seit Kurzem benutzt. hat sich aber schon in vielen Fällen als wirksam bewiesen. Merkwürdig ist, dass fast alle Curguste in den ersten Tagen des Gebrauches ein Beissen, wie von Ameisen verspüren, und oft schon nach vier bis fünf Tagen eine Erleichterung ihrer Beschwerden empfinden. - Von den 3 Quellen zu Antogast ist die eigentliche Trinkquelle ein Kalknatronsänerling, deren Wasser einer menen Untersuchung an Ort und Stelle werth ware. - Auch das eine balbe Stande hinter Oppenau in einem Bauerhofe num Vorschein gekommene, sogen. Nordwasser verdiente eine chemische Untersuchung. - Von dieser Quelle anderthalb Stunden entfernt, kommt in dem freundlichen Thale Sulzbach eine noch wenig gekannte Therme zum Vorschein, über welche die näheren Anga- . ben dem Vf. durch Hrn. geh. Hofr. Kölreuter mitgetheilt worden sind. Sie wird bloss von den Bewohnern der Umgegend benutzt, und bedarf bedeutender Verbesserungen, wenn sie mehr in Aufnahme kommen soll. - Die Lebeneweise in diesen Curorten, die Preise der Mittags- und Abendmahlzeiten, die Umgebungen, die Strassen-, Post-, und Reiseaustalten, Andeutungen zu einem Ausfluge von Baden nach den Heilquellen am Kniebis, und durch einen Theil des Kinzigthales nach dem Wasserfalle bei Tryberg, endlich die Höhentasel der vorzüglicheren in dem Wegweiser erwähnten Puncte, alphabetisch geordnet, nebst Angabe der daselbst vorkommenden Gebirgsarten, beschliessen diese Schrift, welche den Besnchern des Kniebis willkommen sein wird. - Zuletzt wird eine Ankündigung eines Werkes des Vfs.: "Der Schwarzwald, Rin Rundgemalde", beigefügt. In dem Entwurse dieses Rundgemaldes sind diejenigen Gegenstände verzeichnet, über welche der Dr. Kühn sen. Vf. Belehrung wünscht.

## Classische Alterthumskunde.

[1206] De Hesiodi operibus et diebus commentatio. Scripsit Dr. Car. Ferd. Ranke, gymn. Gott. rector. Göt-

tingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1838. VI u. 50 S. 4. (10 Gr.)

Der Vf. tritt in dieser Abhandlung der jüngst von Lehrs in den Quaestt. epic. (s. Repert. Bd. XIII. No. 1381.) aufgestellten. und zum Theil vom Hrn. Prof. Hermann gebilligten Hypothese über die Zusammenhangslosigkeit und den gegenwärtigen interpolirten Zustand der Opera et Dies des Hesiodus entschieden entgegen, und behauptet vielmehr, dass das Gedicht in eben der Form, in welcher es uns noch jetzt vorliegt, ganz und im Wesentlichen unverändert von dem Dichter ausgegangen sei, nur nämlich, dass die gegenwärtige Recension schon im 5. Jahrh. dem Proculus (dessen Commentar wir noch besitzen, in der Gaisford'schen Ausgabe leider sehr unrein und mit den Bemerkungen des Tzetzes und anderweiten Scholien verschmolzen, übrigens sehr schätzbar, so lange sich der Vf. seiner philosophischen Faseleien enthält), ja schon im 1. Jahrh. dem Plutarch, welcher gleichfalls einen zwar verlorenen, glücklicherweise aber von Proculus au vielen Stellen excerpirten Commentar zu diesem Gedichte schrieb, bekannt war, und auch, anderen Anzeigen zufolge, die alte und ursprüngliche gewesen zu sein scheint: so sei auch, meint Hr. R., das Gedicht selbst nichts weniger als in seinen einzelnen Theilen ohne Zusammenhang, vielmehr müsse man es in seiner Anordnung für ein dichterisch und künstlerisch verschmolzenes, und aus einem Gusse entstandenes Ganze halten. Allerdings weiche dasselbe von den übrigen Hesiodeischen Gedichten in mancher Beziehung ab ; allein die Absicht sei hier auch eine andere, namlich sowohl "argumenti inventione aemulorum studia vincere et reprimere", als auch "docere quomodo res humanae secundum Jovis deorumque voluntatem et institutae sint et institui debeant", also zugleich ein warnender Aufruf an das σιδήρεον γένος seiner Zeit. Alles diess sucht der Vf. mit seinem wohlbekannten Scharfsiane zu begründen, und an dem Faden des Gedichtes selbst näher zu v entwickeln. In wie weit diess gelungen, wagt Ref. nicht zu bestimmen, obgleich er sich entschieden einer Seite zuneigt, welche die Auctorität so vieler Jahrhunderte, und ausser einem ziemlich hohen Grade innerer Wahrscheinlichkeit, auch alle ausseren Beweismittel für sich hat. Jedenfalls ist eine solche Reaction in einer so zweiselsüchtigen Zeit, wie die unsrige, ausserordentlich heilsam, sollte auch das Wahre wiederum einige Schritte rückwarts nach der Mitte zu liegen. Die Beurtheilung poetischer Productionen überhaupt wird immer verschieden ausfallen, indem dabei das eigene Gesühl zu sehr in Anspruch genommen ist; insbesondere aber gilt diess bei den Poesieen des Alterthums, für welche uns der eigentliche richtige Maassstab fehlt, und bei deren Würdigung man also entweder moderne Ansichten befolgt, oder

als Petalat den Satz zum Grunde legt, dass alle Productionen der sien Zeit als solche von höchster Vortresslichkeit und Vollkonnenheit seien. So abgedroschen das bonus interdum dormitat Homerus ist, so wahr ist es auch, und eine abgedroschene Wahrheit ist und bleibt doch immer eine-Wahrheit.

[1207] Exercitationum Herodotearum specimen I. sive de rebus Assyriorum. Dissertatio inauguralis, quam etc. de-fensurus est Guil. Hupfeld. Marburg. (Elwert.) 1837. 57 S. 8. (n. 6 Gr.)

Dieses kleine Schriftchen gibt sehr schätzbare Beiträge zur Altosten Geschichte von Assyrien. Der Vf. stellt über einzelne Cauptpuncte derselben die Nachrichten zusammen, welche wir in den altesten Quellen, in der beiligen Schrift namlich und bei Herodot, Ktesias und Berosus, aufgezeichnet finden, und kommt durch kritische Brörterung zu dem Resultate, dass Ktesias, obwohl er nicht absichtlich täuschte, sondern selbst der durch anzuverlässige Quellen Getäuschte war, den mindesten Glauben verdiene, dagezen die Ueberlieserungen des Herodot, wenn auch nicht durchgangig, doch in ihrem häufigen Zusammentreffen mit Berosus und der heil. Schrift, einen hohen Grad von Zuverlässigkeit besitzen. Mit diesem Hauptresultate wird man um so mehr einverstanden sein, da es mit der bisherigen, jedoch in Bezog auf die assyrische Geschichte noch wenig motivirten Ausicht zusammenfällt. Auf die Wärdigung des Einzelnen müssen wir bier verzichten, obwohl sich gegen gewisse Puncte, wie z. B. gegen Das, was S. 24 über den Zusammenhang der Lyder und Assyrier gesagt ist und was lediglich auf ein videtur hinausläuft, Einiges einwenden liesse.

[1208] Antiphontis orationes XV. Recognovit annotationem criticam et commentarios adiecit Eduardus Maetzner. Berlin, Mittler. 1838. XVI u. 282 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Unter allen griech. Rednern, von denen wir noch schristliche Ueberreste besitzen, ist Antiphon der eipzige, welcher bisher in grösseren Sammlungen zwar öster abgedruckt, doch besonders noch nicht bearbeitet war. Ist nun auch daraus auf eine allzugrosse Vernachlässigung und ausserordentliche Verderbtheit dieses Schriststellers nicht zu schliessen, so muss man doch die Ansfüllung dieser Lücke, welche sich bei dem so eifrigen Betrieb der übrigen rednerischen Schristen nachgerade auf ziemlich empfindliche Weise sühlbar machte, für ein höchst zweck und zeitgemässes Unternehmen erachten. Auch mit der Ausführung ist Res. in den meisten Puncten einverstanden. Die krankhaste Gedunsenheit, welche

dem Leser Hrn. M.'s Ausgabe der Leokratea verleidete, ist biens, gläcklich beseitigt und es steht der Commentar zum Texte inn einem weit bessern Verhältnisse; die Trennung beider jedoch müssen wir abermale rügen. Es ist diess ein Punct, über welchen Ref. sich eben so oft zu schweigen vergenommen hat, weil alles Reden darüber nichts fruchtet, als er diesem Vorsatz untreu geworden ist, weil er es bei besserer Ueberzeugung für aloxoòr' σιωπαν hält. Die Unbequemlichkeit, welche das unablässige Nachschlagen hat (welches noch dazu in vorlieg. Ausgabe nicht im Geringsten erleichtert wird), hat zur Folge, dass die Mehrzahl nachzuschlagen aufhört und sich lieber mit einem halben Verständniss des Schriftstellers begnügt, so dass der Commentar seinen Zweck gänzlich versehlt. Auf der andern Seite hat diese Methode für den Vf. die gewöhnliche Folge, dass er sich gehen lässt und die günstige Gelegenheit, seine Schätze an den Mann, d. h. an den Verleger zu bringen, benutzend, gar zu oft von dem Hundertsten auf's Tausendste kommt. Die besten Ausgaben sind in dar Regel die, wo der Commentar unter dem Texte steht, weil hier der zugemessene Raum nur das Nöthige und zum Verständniss des Schriststellers wesentlich Gehörende zu geben zwingt. - Zur Herstellung des Textes benutzte Hr. M. ausser dem Bekker'schen Apparate den von Dobson verglichenen, von Bekker aber verworfenen codex Burneianus und die Collation eines bis jetzt noch unbenutzten Ms., des cod. Oxoniensis, welchem unter den Mss. des Ant. die vorzüglichste Stelle eingeräumt wird, da derselbe häufig allein die richtige Lesart darbietet und auch in Bezug auf die ' Wortstellung eigenthümliche Vorzüge hat. Es ist nicht zu verkennen, dass mit Hülfe dieses Ms. der Text an Reinheit und Sicherheit nicht wenig gewonnen hat. Dennoch hat dasselbe viele Verderbnisse mit den übrigen gemein. An solchen Stellen, wo die Conjecturalkritik einschreiten muss, scheint Hr. M. gleichfalls meist mit richtigem Tacte das Wahre getroffen zu haben, wiewohl er, was wir ganz billigen, in der Regel nicht seine eigenen Einfalle zum Besten gibt, sondern aus den schon von Andern aufgestellten Vermuthungen die beifallswürdigste auswählt. In den Erklärungen zeigt er ein ruhiges, besonnenes Urtheil und eine umfängliche Belesenheit. Als einen Mangel jedoch müssen wir es bezeichnen, dass nicht auch die ziemlich zahlreichen Fragmente der verlorenen Reden des Antiphon hier eine Stelle gefunden haben, und so steht denn auch in dieser Hinsicht A, noch seinen jüngeren Standesgenossen, Lysias, Isaeus, Lykurgus. Hyperides. nach.

[1209] Pytheas und die Geographie seiner Zeit. Von Joachim Lelewel, herausgegeben von Jos. Straszéwicz. Nebst A. J. Letronne's Untersuchung über die Erdmessungen

der Alen und dessen Beurtheilung der Ansieht des Hipparches über die südliche Verbindung Afrika's mit Asien. Aus dem Franz. über, und mit einigen Anmerkk, vermehrt von Dr. S. F. W. Heffmaren. Mit 3 Karten u. Münzabbildungen. Leipzig, Fritzsche. 1838. XVIII u. 150 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Dass Hr. H. mit Verdeutschung dieser Abhandlungen etwas Verdienstliches übernommen, dasur burgen echon die Namen Lelewel and Letronne, and es verdient diess um so mehr anerkannt m werden, je weniger bis jetzt die Schriften dieser Gelehrten, namentlich des ersteren, dem grösseren Publicum zugänglich gewesen sind. Da dieselben jedoch schon eine Zeit lang der Oeffentlichkeit angehören und längst schon in den Händen der Geographen vom Fach sich befinden (wann Lelewel's Schrist erschion, ist nicht angegeben; die Abhh. von Letroune sind entnommen aus den Mémoires de l'institut royal de France T. VI. 1822. und aus dem Journal des Savans vom J. 1831. p. 476 ff. 545 ff.), se kommt es hier nicht sewehl auf eine kritische Würdigung Dessen an. was Beide als gelehrte Alterthumsforscher, als vielmehr Dessen, was Hr. H. als Uebersetzer geleistet hat. Doch können wir nicht umbin, auch in ersterer Beziehung Einiges über Lelewel zu bemerken. Seine Schrift ist eine Ehrenrettung des Pytheas. Dieser kühne Seefahrer, der zuerst die nördlichen Meere bis Thule beschiffte, ist in alter Zeit fast durchgängig als Lügner und Windbeutel verschrieen gewesen. Hr. L. sucht nun, indem er ihn auf seinen Fahrten begleitet, zu zeigen, dass er, weit entsernt von der Absicht, gestissentlich zu täuschen, vielmehr das Gesehene der Wahrheit getren berichtet und nur da gesehlt hat, wo er selbst falsch berichtet oder in der irrigen Ansicht, seiner Zeit befangen war, welche letztere eben die Ursache war, dass die Wahrhaftig-keit seiner Berichte nicht erkannt wurde. Stimmen wir nun auch in der Hauptsache bei, so dürste sich doch im Einzelnen Manches dagegen erinnern lassen, namentlich da, wo der Beweis nicht durch Argumente, sondern, wie z. B. S. 29 und 30, durch Machtsprüche geführt wird. Den Einzelnen auf Kosten eines ganzen Zeitaltere von allen Flecken zu reinigen, ist doch zu gewagt, zumal da die betreffenden Schriften bis auf wenige Bruchstücke verloren gegangen sind. Diese Bruchstücke selbst aber musste der Vf. im Original vollständig mittheilen; denn nur so erhält man ein vollständiges Bild von P.'s Leistungen und dadurch erst wären die Arbeiten früherer Gelehrten, welche der Uebersetzer in der Vorrede über die Maassen herabsetzt, einigermaassen entbehrlich geworden. Die Uebersetzung ist fliessend, bis auf einige Härten, wie z. B. S. 19 der Satz: "die Wahrheit hat wenig" u. s. w., S. 42: "die Geographie war von der Kunde derselben bis in die Zeiten der Rémer bloss", u. A. Ueber die Treue der Uebersetzung konnen

wir nicht urtheilen, da das Original uns nicht vorliegt; doch sindhier und da Zweifel an derselben in uns rege geworden, wie z. B. S. 5: "widrige Winde führten ihn gleichsam mit göttlichem Glans. in den Westen", wozu in der Anmerkung ausdrücklich θείη πομπή. χρεώμενοι angegeben ist. Ob dieser Schnitzer dem Vf. oder dem Uebersetzer zur Last fällt, wagen wir nicht zu bestimmen. Widerspruch liegt S. 18 in dem Satze "ohngeachtet die Massilier" u. s. w., ein offenbarer Fehler in den Zahlen S. 42 Z. 22 u. 23 und S. 26 Anmerk., wo 3825 Fuss mit 306,000 Stadien identificirt werden. In den Anmerkungen endlich ist die Ergänzung und Berichtigung der Citate sehr dankenswerth, entbehrlich aber Manches von sonstigen Zusätzen, wie Das, was S. 11 über die Ver-Inssung von Karthago gesagt ist, was in gar keinem Zusammenhange mit dem Gegenstande der Untersuchung steht, S. 38 über die Kimmerier, und vollends Einschaltungen im Texte, wie S. 21 "des Rhodanus" (des heutigen Rhonessusses), und S. 27 "Au-tochthonen" (ursprüngliche Kingeborne), wobei der Uebers. doch einen zu niedrigen Standpunct für seine Leser annimmt. Bine schätzbare Zugabe sind die lithograph. Kärtchen, vorstellend die Homerische Welttafel, Welttafel des Anaximander und Hekataens, Welttafel des Ephorus, Karte des Pytheas, West - Europa zur Erklärung der Reise des Pytheas, Karte nach den Beobachtungen des Kudoxus, die britannischen Inseln nach Marinus und Ptolemaus, System des Krates und sein Erdglobus, Britannia nach Julius Casar und den Römern, Britannia nach Strabo. Die aussere Ausstattung ist anständig; den griechischen Citaten jedoch wäre grössere Correctheit zu wünschen.

[1210] \( \Period E \subseteq \Delta O \Sigma \). Michael Psellus de operatione daemonum cum notis Gaulmini curante \( Jo. \) Fr. Boissonade.

Accedunt inedita opuscula Pselli. Nürnberg, Campe. 1838.

XXVII u. 348 S. gr. 8. (2 Thlr. 18 Gr.)

Ref. rechnet sich nicht zu der von dem Herausgeber in der Vorrede bezeichneten "eruditorum hominum secta, qui nihil legunt quod non sit antiquum, nihilque habent pro antiquo nisi quod fuerit ab antiquissimis heroibus illis scriptum". Er erkennt daher aufrichtig das eigenthümliche Verdienst an, welches sich Hr. B. durch Herausgabe einer ziemlich bedeutenden Anzahl bisher gänzlich oder ihrer Seltenheit wegen so gut als unbekannter Schriften erworben hat und noch zu erwerben verheisst, Schriften, deren geringen Werth an sich der kenntnissreiche Herausg. selbst sich keineswegs verhehlt, die jedoch als Glieder der fortlaufenden Kette literarischer Erscheinungen nicht unberücksichtigt bleiben dürsen. Den literarhistorischen Werth der in vorliegender Sammlung besindlichen Aussätze des Michael Psellas zu erörtern, liegt

nicht in Bereiche dieser Anzeige; wir begnügen uns daher mit Der auf dem Titel bemerkte Aufsatz eize kurzen Uebersicht. Tuiθεος ή περί ένεργείας δαιμόνων; welcher ungeführ den fünfm Theil des Ganzen ausmacht, wurde bereits im Jahre 1615 m Paris You Gilbert Gaulminus, und danach sehr nachlässig von Das. Hasenmüller zu Kiel 1688 herausgegeben. Hr. B. gibt den Text nach 4 Mss. der parisor Bibliothek verbessert. Aus eben dieser reichlichtigen Quelle sind die folgenden Anecdota entnommen: 1) τίνα περί δαιμόνων δοξάζουσιν Έλληνες p. 36, 2) περί των Αθηναϊκών τόπων και δνομάτων p. 44 (eine kurze Topographie von Attika), 3) περί χαρακτήρων συγγραμμάτων τινών p. 48, 4) άλληγορία τοῦ παρ' Ομήρω Ίθακησίου άντρου p. 52, 5) δτι τὰ κινήματα της ψυχης εοίκασι ταις των ούρανλων κινήσεσε p. 56 (in Jamben), 6) είς το εν Νικομηδεία ήχεῖον p. 58. 7) επιλύσεις διαφόρων ερωτημάτων p. 63, 8) ερμηνεία των δασέων καλ ψιλών και μέσων στοιχείων p. 69, 9) εγκώμιον είς την ψύλλαν p. 73, 10) εχώμιον είς την ψύλλαν έτερον p. 78, 11) λγκώμιον της φθειρός p. 85, 12) περί κόρεως p. 91, 13) πρός τοὺς μαθητάς περί τῶν ὀνομάτων τῶν δικῶν p. 95 (dem Alterthamsforscher zu empfehlen), 14) περί καινών δογμάτων καί δρων των νομικών δωμαϊστί λεγομένων λέξεων p. 110, 15) περί τοῦ κλέμματος οὖ πέπονθεν p. 117, 16) περί πολεμικῆς τάξεως p. 120, 17) χαρακτήρες Γρηγορίου τοῦ θεολόγου, τοῦ μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου τοῦ Νύσσης p. 124, 18) είς δύο τινάς των μαθητών αύτου λογογραφήσαντας πρός άλλήλους p. 131, 19) όταν έβρεξε και ούκ άνηλθον οι μαθηταί αὐτοῦ εἰς τὴν σχολὴν p. 135, 20) ἐμβραδυνάντων τῶν μαθητῶν τη της σχολης ξυνελεύσει p. 140, 21) πρός τοὺς μαθητάς βραδύνοντας p. 144, 22) δνειδίζει τούς μαθητάς αμελούντας p. 147, 23) είς τὸν Εομοῦ τοῦ Τρισμεγίστου Ποιμάνδρην p. 153, 24) ἀντιγραφή πρός ερώτησίν τινος μοναχού περί όρισμου του θανάτου p. 155, 25) ἀπόχρισις σχεδιασθείσα πρός τον κύριον Άνδρόνιχον ξοωτήσαντα περί τοῦ τῆς γεωμετρίας μαθήματος, ποῖον τὸ τέλος αὐτῷ p. 159, 26) εἰς τὸν Λογγίβαρδον Ιωάννην p. 164. 27) ξπιστολαί έννέα πρός τον Καίσαρα τον Δούκαν p. 170-188. Den übrigen Theil nehmen die Anmerkungen ein, in welchen Hr. B. mit gewohntem Tact eine bedeutende Anzahl verderbter Stellen glücklich verbessert und zur Erläuterung die nöthigen Nachweisungen gibt. Die äussere Ausstattung ist ohne Tadel, dech hätte die Anordnung des Commentars etwas compendiöser sein können. 2.

[1211] M. Tullii Ciceronis ad M. Brutum orator. Eine kritische und erklärende Schulausgabe von Dr. Carl Peter, Dir. d. Gymn. zu Meiningen, und Dr. Glo. Weller, Lehrer an ders. Anstalt. Nebet einer Einleitung, zwei Indices u.

besondern Vorzug dadurch zu gehen gesucht, dass er nicht en dürres Bücherverzeichniss gibt, sondern unter steter Berücksichti gung der verschiedenen Studiengrade, die wichtigeren Erscheinun gen 'mit Angabe ihres Werthes und ihrer Stellung in dem ganzei Complex der literar. Leistungen übersichtlich zusammenstellt um in kurzen, den einzelnen Zweigen vorangestellten Einleitungen des gegenwärtigen Stand derselben im Allgemeinen charakterisirt. Wie geben hier eine kurze Uebersicht und knüpfen daran einige wenige Bemerkungen. Erster Theil. (S. 1-101) I. Sprachkundliche Werke: A. allgemeine, 1. Grammatik, 2. Lexikographie; B. besondere, 1. Rtymologik, 2. Synonymik, 3. Dialektologie, 4. Aussprache, Accent, Orthographie, Prosodie, Metrik, Rhythmik, 5. Syntax, 6. allgemeine Grammatik, vergleichende Sprachkunde; C. Stilübungsbücher. II. Werke zur Alterthumskunde: Geographie, Geschichte, Chronologie, Antiquitäten, Mythologie, Kunst, Wissenschaft. III. Werke über Auslegung der Schriftwerke. -Ungeachtet dieser erste Theil für den besten zu erachten ist, so bleibt doch auch hier Manches zu wünschen übrig, abgesehen auch von gewissen eigenthümlichen Ansichten des Vfs., welche hier nicht gewürdigt werden können, und von einzelnen schroffen und wenig motivirten Urtheilen. Doch verkennen wir auch nicht die grosse Schwierigkeit der Sache, indem unmöglich der Einzelne Alles lesen und selbst prüfen kann, sondern sich gar zu oft auf das Urtheil Anderer verlassen muss. Die einzelnen Zweige übrigens sind nicht alle im richtigen Verhältnisse zu einander behandelt. So z. B. wird S. 81 die Chronologie mit wenig Worten abgethan, und über die Literatur vom Vf. auf seine Alterthumswissenschaft verwiesen. Hier wird offenbar die Führung unzuverlässig; denn das ist ja der Zweck des vorlieg. Buches, dem Leser das Nachschlagen anderer Bücher möglichst zu erleichtern. und gewiss mit wenig Aufwand von Raum konnten hier die wichtigsten Schriften von Scaliger, Petavius u. s. w. angegeben werden. - Zweiter Theil. Schriftsteller der Griechen und Romer, Ausgaben und Uebersetzungen ihrer Werke, sowie einzelne Schriften darüber (S. 102-279). Zugegeben auch, dass dieser Theil in einer philolog. Bücherkunde unentbehrlich ist, so kann derselbe doch in der Form, in welcher ihn Hr. H. za geben für gut fand, dem Lernenden wenig nützen. Zu billigen ist es zwar, dass nicht sämmtliche Ausgaben der angeführten Schriftsteller aufgezählt sind; jedoch sehr zu missbilligen, dass nichts destoweniger nur ein durres Verzeichniss von Ausgaben und Erläuterungsschriften gegeben ist. Es musste nothwendig bei jeder Ausgabe der wissenschaftliche Werth und das Verhältniss derselben zu den übrigen, wenn auch nur mit wenig Worten, angegeben werden; denn an sich ist es doch ganz gleichgültig, in welchem Jahre ein Buch erschienen ist, ja die älteren Ausgaben konnten ganz wegbleiben,

de es der Vf. in der Vorrede für sicher hält, ein Jeder werde zu den umittelbaren Gebrauche zu den neueren, statt zu den älteren Ansgaben greifen. Eben darin aber liegt der Widerspruch: H. H. mochte sonst in der Vorrede gern den Leser überzeugen. des er nicht bloss für den unmittelbaren Gebrauch gearbeitet het. Hochst unbedeutend übrigens und zuweilen selbst fehlerhaft ist Das, was über die einzelnen Schriftsteller selbst, ihr Leben n. s. w. gesagt ist. So z. B. soll Theopempus bis gegen Ol. 100, 3. gelebt haben, und doch wird drei Zeilen weiter gesagt, dass seine Philippica von Ol. 105, 1. angehoben haben. Diodor war nicht aus Argyrinm, sondern aus Agyrium gebürtig. Pausanias, der Perieget, ist von dem Cappadocier nach den neueren Untersuchungen darchaus verschieden; es fehlt hier die sehr brauchbare Erläuterungsschrift von König. Philochorus kann unmöglich ein Schüler des Eratosthenes gewesen sein u. s. w. Die Angabe der Schriften ist nicht immer vollständig; so z. B. fehlt bei Phlegon das Hauptwerk über die Olympiaden. - Dritter Theil. Philologen and Alterthamsforscher (S. 280-443). Eine sehr schätzbare Zugabe, und gewissermaassen eine vorläufige Uebersicht des längst schon von dem Vf. projectirten biographischen Lexikons der Alterthumsforscher und Philologen. Eine selbst Auchtige Durchsicht lehrt, dass hier bei weitem noch nicht die gehörige und selbst mögliche Vollständigkeit erreicht ist. Ref. hat sich beim Durchblättern folgende Namen notirt, welche ganzlich fehlen: Arnold, Belley, Ed. Bernard, Gottfr. Bernhardy, Clem. Biagi, Oct. Boldoni, Bloomfield, Edm. Chishull, A. van Dale, Seb. Donatus, Jo. Bapt. Ferretius, Oct. Falconerius, Gu. Fleetwood, A. F. Gori, Jo. Casp. Hagenbuch, M. Haupt, C. Jacobitz, Köhler, Kuniss, Dom. Passionei, Pellerin, Petrizzopulo, H. J. Rose, L. Ross, Scheibe, Seiler, M. Smetins, Th. Smith, Stern, Spon, Vidua, S. Vögelin, - Namen, welche um so weniger sehlen dürfen, da Hr. H. auch solche Gelehrte mit aufgenommen hat, welche sich nur durch Programme bekaunt gemacht haben. wenn von ihren Lebensumständen nichts bekannt war, musaten sie und gewiss noch viele Andere, wenigstens nebst ihren Schriften mit verzeiehnet werden, wie es der Vf. unter gleichen Umständen auch mit Anderen, z. B. mit Clinton, gethan hat. Vierter Theil (S. 444-465). 1. Schristen für den Unterricht in der deutschen Sprache, 2, noulateinische lesenswerthe Werke, 3. Schriften über Umfang, Werth und Bestimmung der Gelehr-: samkeit und (der) classischen Studien, 4. pädagogisch-didaktische Werke in Beziehung auf das Studium des classischen Alterthums. Hier ware gegen die Anordnung wohl Manches einzuwenden. Anch die Ausstattung des Ganzen lässt zu wünschen übrig. Der Bruck ist gat und scharf, aber ziemlich incorrect, das Papier sehr mittelmässig.

[1213] Handbuch der Geschichte der griechisches Litteratur für den Gymnasial- und Selbstunterricht. Mit besom derer Rücksicht auf L. Schaaff's Eucyklopädie der classischen Alterthumskunde, 4. Ausg. 1. Bd. 1. Abthl. Geschichte der griech Litteratur. Von Dr. Joh. Chr. Ghe. Schincke. Magdehurg, Heinrichshofen. 1838. XXVI u. 800 S. gr. 8. (n. 3 Thlr. 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Commentar zu L. Schaaff's Encyklopädie der class. Alterthumskunde u. s. w.

Wollen wir aufrichtig gegen uns selbst sein, so müssen wir uns gestehen, dass die Zeit noch fern ist, wo eine allen Ansprüchen genügende Geschichte der griech. Literatur geschrieben werden kann; eine solche wird erst dann möglich sein, wenn alle Ueberreste des Alterthums gehörig durchforscht 'sein werden und man aufgehört haben wird, immer nur einen, im Vergleiche zu dem grossen Gangen, kleinen Kreis als normal anerkannter Schriftsteller vorzugsweise zu behandeln. So kommt ea, dass alle bisherigen Versuche auf diesem Gebiete in einzelnen Fächern, ja in ganzen Zeiträumen nur fragmentarisch sind. Wir sind jedoch weit entfernt, dem Kinzelnen anzurechnen, was dem ganzen Zeitulter zur Last fällt; nur darauf müssen wir bestehen, dass der Literarhistoriker, wenn wir ihm eigene, tief ins Einzelne gehende Untersuchungen erlassen sollen, wenigstens mit den Leistungen seiner Zeit vollkommen vertraut und dadurch fähig sei, seinem Werke vor anderen ähnlichen den Vorzug zu geben, dass es mit der Gegenwart gleichen Schritt'halt, und die bisher im Kinzelnen gewonnenen Resultate umsichtig in das Ganze verschmolzen derbietet. Hr. Sch., welcher diese Bedingung als unerlässlich erkannte, und dieselbe eifrigst zu erfüllen gestrebt hat, hat im vorliegenden Handbuche, welches er selbst als einen Commentar zu dem betreffenden Theile der Schaaffschen Encyklopädie betrachtet wissen will, ein in mancher Beziehung für den Schul- und Privatgebrauch recht passliches Werk geliefert, und Ref. verfehlt / nicht, den Ernst seines Strebens, sowie den auf die Ansführung verwandten Fleiss gehührend anzuerkennen. Dass jedoch anch hier noch Vieles zu wünschen übrig bleibt, gesteht der Vf. selbst mit lobenswerther Bescheidenheit, und ist auch nach unserer Bemerkung im Kingange natürlich und fast nothwendig. Am meisten betrifft diess diejenigen Fächer, in welchen keine sehr umfassenden und gründlichen Vorarheiten vorlagen. Wenn aber bier die Darstellung nieht nur fragmentarisch ist, sondern auch bin and wieder an Fehlern leidet, welche bei sorgsamerer Beachtnag des bisher Geleisteten und bei einigem Aufwande eigener Mübe wohl hatten vermieden werden konnen, so sind wir billig genug,

des Hrn. Sch. nicht zu hoch anzurechnen, indem wir wehl wieses, dass boi der Behandlung im Ganzen und Grossen selbst ein stufer und geübter Blick oft über Einzelnes und Naheliegendes hivegeicht. Sache des Beurtheilers ist es, diese Mangel nicht mohl zu rügen, als aufzudecken und au verbessern, damit ein m sich branchbares Buch bei kunftig bevorstehender Bearbeitung en Ziele möglichet nahe gebracht werde. Da die Tendenz dieser Blätter keine ausführliche Erörterung gestattet, so hebt Ref. mm Belege seines Urtheils nur einen kurzen Abschnitt herans. den über die Geschichtschreibung aus der 4. Periode, 6. 96. S. 225 ff. Hier ist zunächst unwahr, dass Arrianus die sammtlichen Historiographen Alexanders würdige; eigentliche Würdigung erfebren bei ihm nur Ptolomaeus und Aristobulus, und etwa Kallisthenes; sammtlich werden sie von ihm gar nicht angeführt. Dass das Historchen über Aristobulus bei Lucian wahrscheinsich auf Namensverwechselung beruhe, und wohl auf Onesicritus zu beziehen sei, wird jetzt ziemlich allgemein angenommen. Ganz verfehlt ist der Artikel über Diodotus und Eumenes; der Werch ihrer Ephemeriden ist überschätzt; es soll daraus noch Ueberreste geben, Diodor and Plutarch sollen daraus das Meiste entlehat, Strattis soll einen Auszug daraus gemacht haben. Alles unerweislich, sum Theil selbst unwahr. Ueber Megasthenes war mehr n sagen. ΕΙσαγγελεύς würden wir lieber durch Ceremonienmeister als durch Kammerdiener übersetzen. Die in den Nachträgen S. 740 angegebené Abhandlung über die Schriftsteller mit Namen Marsyas, ist von Ritschl und nicht von Schneider. Von des Onesicritus Geschichte gibt es Spuren in Menge bei Strabo, Plutarch 1. A. Ueber Kallisthenes war insbesondere auf die ausführliche Charakterschilderung bei Platarch Alex. c. 52 ff. und Arrian. exp. kl. 4, 10 ff. zu verweisen. Wenn derselbe hier Alexanders Tischgenesse genannt wird, so ist diess se viel als nichts gesagt; von dem trunkenen Könige steht nichts bei Athenaus; seiner Verartheilang lagen andere Motive zum Grunde; seine Έλληνικά umfasten die Zeit von Ol. 98, 2. bis 105, 4.; die Geschichte von Treja, richtiger des trojanischen Krieges, beruht auf einem Irrthum; die Ilegoraa sind wahrscheinlich nicht verschieden von der Geschichte Alexanders; übergangen sind die Μακεδονικά, Θραzικά, κυνηγετικα, ἀποφθέγματα u. A. Sehr mit Unrecht werden S. 227 Anaximenes, Krateros, Duris, Nymphis und Kratesthenes uter die minder wichtigen Schriststeller gerechnet. Die Notiz ther Timeeus S. 228 aus Spengel konnte wegbleiben. Periegetes verdiente eine genauere Erörterung. S. 229 Z. 12 ist Pansanias statt Plutarch zu schreiben. Ebendas. Z. 21 Phanodenes statt Phanomedos. Aus den Thickoff gibt es keine Fraghente. Von Philocherus wird seltsamerweise gesagt, er habe Ol. 130, 2. bis 134, 3. gelebt; schon Ol. 118, 2. finden wir ihn im

Mannesalter bei Dionys. Halic. T. 5. p. 633 sq. Seine Schriften sind weit zahlreicher als hier angegeben ist. Bei Androtion war vielmehr anzugeben, dass derselbe eine Person mit dem gleichnamigen Rhetor zu sein scheine. Bei der parischen Chronik S. 236 fehlt die Hauptbearbeitung von Böckh im Corp. inscr. graec. vol. 2. p. 293 sq., wonach das chronologische Element genauer zu bestimmen ist. - Leicht könnten wir diese Bemerkungen weiter ausspinnen und auch auf andere Fächer übertragen, wenn nicht der uns zugemessene Raum uns beschränkte. Wir erwähnen daher nur noch, dass der Vf. das Bibliographische mit besonderer Vorliebe behandelt hat, leider aber in der auch von Anderen beliebten Manier trockener Aufzählung, ohne Angabe des Werthes der einzelnen Ausgaben, womit weder Dem gedient ist, der sich unterrichten will, noch dem Unterrichteten, der dessen nicht bedarf, oder zu vollständigeren und zuverlässigeren bibliographischen Handbüchern seine Zuflucht nimmt. Ein Uebelstand sind für den Gebrauch des Buches die zahlreichen, meist die neueren literarischen Krscheinungen betreffenden Zusätze und Bemerkungen (S. 691-764). Das Ganze schliesst mit einem Register und einem leider sehr reichhaltigen Druckfehlerverzeichnisse.

[1214] Gerardi Joannis Vossii de historicis graecis libri tres. Auctiores et emendatiores edidit Ant. Westermann, litt gr. et rom. p. o. in acad. Lips. Leipzig, Dyksche Buchh. 1838. XXIV u. 525 S. gr. 8. (2 Thlr. 18 Gr.)

Die vorstehende Schrift des alten ehrwürdigen Vossius steht als bisher einzig in ihrer Art noch immer in so hohem Anschen. dass eine Wiederholung derselben an sich wohl keiner Rechtfertigung bedarf, zumal da dieselbe nicht eine buchstäbliche, sondern eine berichtigende und ergänzende ist. Um so mehr glaubt dagegen der Herausgeber gewisse Freiheiten, welche er sich in der Form erlaubt hat, rechtsertigen zu müssen. Die grösste derselben, welche zarten Seelen gewiss sogar unverantwortlich erscheinen wird, besteht darin, dass die vier Bücher des Originals in drei zusammengezogen worden sind. Im 1. Buche nämlich behandelte V. die Historiker bis auf die Zeit des Augustus, im 2. Buche die von da bis zur Eroberung von Constantinopel, im 3. Diejenigen, deren Zeitalter sich nicht genau oder gar nicht bestimmen lässt, im 4. Buche endlich bearbeitete er die im 1. Buche nur flüchtig abgehandelten ältesten Historiker aufs Neue und ausführlich, und fügte zahlreiche Supplemente zu allen Perioden hinzu. Der Vf. selbst erklärt, dass diese Anlage zufällig entstanden sei, indem ihm der Stoff unter den Händen wuchs und während der Arbeit selbst erst sich seine Grundsätze consolidirten.

Der Berausg, hat daher um so weniger Austand genommen, Dasjenige zu thun, was V. nicht minder gethan haben würde, hätte er die 2. Ausgabe seines Workes selbst besorgen konnen, namlich das 4. Buch so in die drei ersten zu verarbeiten, dass nun Alles an seinem richtigen Platze steht, und man nicht nothier hat. an verachiedenen Orten nachsuschlagen. Eine andere Freiheit, velche sich der Herausg, genommen hat, ist, dass er nicht nur einzelne Sätze, sondern auch ganze Artikel gestrichen hat, wenn dieselben auf entschiedenen Irrthumern berahten. Die Vorrede S. VI ff. gibt eine Uebersicht davon. Der unbefangene Beurtheiler wird hoffentlich einverstanden sein, dass es zweckwidrig ware, solche Irrthumer, welche, wie die angegebenen, nicht aus eigenthumlichen Combinationen, sondern meist aus der Unvollkommenheit der damals vorliegenden Texte der alten Schriststeller hervorgegangen sind, stehen zu lassen, nur um sie in den Anmerkungen wieder zu annulliren. Freilich hat nicht Alles der Art beseitigt werden können, zumal da, we das Irrthümliche zu genau mit der ganzen Argumentation des Originals verschmelzen war. mussten die Anmerkungen berichtigend ins Mittel treten. sen beabsichtigte der Herausgeber ausser den Berichtigungen des Textes sowohl die nöthigen literarischen Nachweisungen bis auf die neueste Zeit, als auch namentlich in möglichster, freilich bei weitem nieht immer erreichter Vollständigkeit diejenigen Stellen der alten Schriststeller anzugeben, an welchen sieh Fragmento der behandelten Historiographen vorfinden. Dass hier noch viel zu wünschen übrig bleibt, liegt in der Natur der Sache, der Rinzelne kann diesen umfangreichen und vielgestaltigen Stoff kaum bemeistern; so werden namentlich Diejenigen, welche sich mit einzelnen Historikern vorzugsweise beschäftigen, so Manches vermissen und nachzutragen haben, was Dem, welcher das Ganze behandelte, bei der ungeheuren Masse vereinzelter Notizen leicht entgeben konnte. Die bisher veranstalteten Fragmentsammlungen sind dabei mit Dank benutzt. Der Herausg. glaubt' durch Mittheilung des Wesentlichen aus denselben seinen Lesern einen besseren Dienst geleistet zu haben, Ale durch blosse Hinweisung auf diese Sammlungen, welche doch nur Wenigen zu Gebote stehen. Allein er bat zugleich mit möglichster Gewissenhastigkeit da, wo er das Mitgetheilte nicht seinen eigenen Studien zu verdanken hat, die Quelle, aus welcher es entnommen ist, angegeben. Dem Ganzen zum Grunde liegt die 2. Ausgabe, Lugd. Bat. 1651 (die erste erschien ebendas. 1624; die dritte; Francof. 1677, ist ein incorrecter Abdruck der zweiten, die vierte in Vossii opp. T. 5. Amstel. 1699 hat nur das Rigenthümliche, dass die Additamenta mit in den Text verarbeitet sind), welche V. selbst zwar vorbemitte, aber nicht vollenden konnte. Er starb am 19. März im I. 1649. Als Hülfsmittel benntzte der Herausgeher die Paralipomena ven B. a Mallincrot, welche suerst Col. Agripp. 1656 erschienen, dann wieder von Fabricius in den supplem, et observv. ad Vessium, Hamb. 1709 herausgegeben wurden, ein Buch. welches ohne Kritik und Geschmack geschrieben ist, ja seine Erganzungen nur zu der ersten Ausgabe des Vossius gibt, so dass aus ihm des Brauchbaren herzlich wenig zu gewinnen ist. Weit wichtiger sind die sehr zahlreichen Verbesserungen und Ergänzungen. welche Thomas Reinesius auf dem Rande eines Exemplars des Vossius bemerkte, das sich noch jetzt auf der zeizer Bibliothek befindet, und dem Herausg, durch die Güte des Hrp. Pref. Kiessling sum Gebrauche überlassen wurde. Das Nähere über dieses von Reinesius sehr ernstlich betriebene Geschäft gibt die Vorrede S. XI ff. Leider konnte dieses Hülfsmittel bloss zum dritten Buche benutzt werden, wo das dem R. Gehörige gewissenhaft angegeben ist; sollte jedoch diess von geringer Bedeutung erscheinen, so liegt der Grund darin, dass einmal R. gleichfalls seine Ergänzungen zur ereten und unvollständigen Ausgabe des Vossius gab, dann aber auch, dass er die ohnehin von V. schon zu weit gesteckten Grenzen noch mehr erweiterte und Dinge herbeizog, welche durchaus nicht hierher gehören, daher auch vom Herausgeber mit Stillschweigen übergangen sind. - Zu einer gleichen Bearbeitung der Schrist "De historicis latinis" würde sich der Unterzeichnete gern verstehen, wenn ihm von Seiten der Sachverständigen ein Wort der Aufmunterung zu Theil würde.

A. Westermann.

[1215] Index in Joannis Alberti Fabricii bibliothecae graecae editionem Ge. Cph. Harlesii. Leipzig, Cnobloch. 1838. II u. 94 S. gr. 4. (1 Thlr. 12 Gr.)

(Fabricii bibliotheca graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum. Ed. IV. curante G. C. Harless. 12 Voll. 4 maj. Hamburg, jetzt Leipzig, Cnobloch. 1790—1809.)

Ein Index zur Bibliothek des Fabricius bedarf keiner ausführlichen Beurtheilung, da der Entwurf eines Registers an sich
eine ganz mechanische Arbeit ist, und die Richtigkeit der angegebenen Zahlen sich erst durch den Gebrauch ermitteln lässt.
Ohne Frage jedoch hat der ungenannte Vf. dieser mühseligen Arbeit sich entschiedene Ansprüche auf den Dank der philologischen
Welt erworben. Die Bibliotheca graeca hat zwar aufgehört, ein
Orakel zu sein, allein sie ist und bleibt doch immer noch eines
der geschätztesten und zuverlässigsten Hülfsmittel, und demnach
ist ein Wegweiser durch die verwickelten Gänge dieses reichem
Schachtes der Gelehrsamkeit sehr willkommen. Die Verlagshandlung selbst hat durch bedeutende Ermässigung des Preises (auf
30 Thaler) die Bibliothek zugänglicher gemacht, womit freilich

der Preis des vorlieg. Index in einem schlechten Verhältnisse steht. Was ührigens Das betrifft, was in der Vorrede über die mings beabsichtigte, jetst aber aufgegebene Vollendung der Harlernhen Ausgabe gesagt ist, so wäre es wohl besser und der Walcheit gemässer gewesen, offen zu gestehen, dass man jetzt nicht mehr geneigt ist, der Wissenschaft ein Opfer zu briagen, als sich mit der Unwahrbeit zu täuschen, dass es gegenwärtig keine Gelehrten gäbe, welche sich dieser Arbeit zu unterziehen vermöchten.

[1216] Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der Homerischen Godichte durch Pisistratus, nach Anleitung eines Plautinischen Scholions. Von Dr. Fr. Retechl, ord. Prof. d. Philol. an d. k. Univ. zu Breslau. Nebet literarkistor. Zugaben über die Chronologie der Alexandrinischen Bibliothekare, die Stichometrie der Alten und die Grammatiker Heliodorus. Breslau, Aderholz. 1838. X u. 147 S. 8. (20 Gr.)

Lange hat kein Fund auf dem Gebiete der griech. Literaturgeschichte eine solche Bewegung hervorgebracht, als der eines in einem Codex des Plautus (im Collegio Romano) befindlichen Scholions, welches zuerst Osann entdeckte und Meineke in den quaestt. scen. spec. 3. bekannt machte. Der Werth desselben hat die verschiedenartigsten Beurtheilungen erfahren; keine derselben kann jedoch als genügend betrachtet werden, da Osana seltsamerweise nicht das ganze Scholion, sondern nur den Anfang desselben copirte. Um so grösser ist das Verdienst, welches sich Hr. R. jetzt durch vollständige Mittheilung dieses höchst merkwürdigen und durch eigene scharfsinnige und gläckliche Combination für die Literaturgeschichte sehr bedeutungsvollen Bruchstückes aus dem Commentar zu Aristophanes von Tzetzes (denn dass dieser unter dem Caecius des Scholions gemeint sei, entdeckte schon, W. Dindorf) erworben hat. Das von ihm gewonnene Resultat läset eich ungefähr auf folgende Sittse zurückführen. Nicht ohne Autheil an den alexandrinischen Sammlungen war Ptolemasus Lagi, doch erst Pt. Philadelphus ward eigentlicher Gründer und Erhalter der dortigen Bibliotheken; von ihm wurden zur planmässigen Aufstellung der gesammelten Handschriften Redactoren bestellt, von desen für die Poesieen Zenodotus, Lykophron und Alexander Actalus bekannt sind. Die ersten Bibliothekare Zenedotus, Callimachus, Bratosthenes, Apollonius, Aristophanes. Nach des Callimachus Angabe enthielt die Bibliothek des Serapeion 42,800 Bande, die des Bruchion 400,000 volumina commixta und 90,000 simplicia a digneta (ånlä bei Platarch. vit. Auton. c. 58.), d. h. im Allgeneinen 400,000, nach Amecheidung der Daubletten aber 90,000

Bande. Uebrigens liess Philadelphus auch zahlreiche Schriften aus fremden Sprachen ins Griechische übersetzen. Den Mittelpunct des Scholions bilden die Homerischen Gesänge; es werden für dieselben 3 Perioden angegeben, Pisiatratus, Ptolemaeus Philadelphus und Aristarchus. Den Antheil! den Pisistratus an der Herstellung dieser Gesänge hatte - ehedem bald nur geahnet. bald lebhaft bestritten - wird hier vom Vf. mit ziemlicher Klarheit dahin festgestellt, dass er mit Hülfe des Conchylus, Onomacritas, Zopyrus aus Heraclea und Orpheus aus Croton eine Sammlung und Anordnung derselben, genauer eine Wiederherstellung der durch rhapsodische Vereinzelung allmählig in ihnen aufgelösten Ordnung bewirkte. Eine ähnliche Redaction für die Hesiedeischen Gedichte übernahm gleichzeitig Cercops. Freilich wird diese Recension des Pisistratus nirgends ausdrücklich genannt; allein es scheint diess seinen Grund darin zu haben, dass sie stillschweigend als Grundlage aller späteren betrachtet wurde. Die einzige gegen die ganze Annahme streitende Stelle des Diog. Laert. 1, 57. beruht entweder auf Verderbniss oder auf falscher Auffassung ihres Verfassers. — Sehr schätzbar sind die auf dem Titel angegebenen literarhistorischen Zugaben, unter denen wir namentlich die über die Stichometrie S. 91-136 als einen glänzenden Beweis für des Vfs. umfassende Gelehrsamkeit und ansprechende Darstellungsgabe rühmend hervorheben.

[1217] Bibliotheca Sanscrita. Literatur der Sanskrit-Sprache von Friedr. Adelung, kais. russ. wirkl. Staatsrathe u. s. w. 2., durchaus verb. u. verm. Ausg. St. Petersburg, (Eggers u. Pelz.) 1837. XXII u. 430 S. gr. 8. (n. 2 Thlr.)

Als ein für indische Studien höchst günstiges Zeugniss müssen wir es erachten, dass von dem vorliegenden Werke nach se kurzer Frist schon eine 2. Aufl. nöthig geworden ist. Die erste erschien 1830 unter dem Titel: "Versuch einer Literatur der Sanskrit - Sprache", und umfasste ziemlich weitläufig gedruckt 259 S., diese zweite hat fast die doppelte Seitenzahl erreicht, und ist dabei noch enger gedruckt. Von der 1. Aufl. ist ausserdem noch eine engl. Uebersetzung in Oxford erschienen u. d. Tit.: "An historical aketch of Sanscrit Literature", von dem verdienstvollen Buchhändler Talboys herrührend, der auch zuerst Heerens "Ideen" in das Englische übersetzt hat. Diese letztere Arbeit hatte schon mehrere Ungenauigkeiten des deutschen Originals berichtigt und mancherlei Neues hinzugefügt, was Hr. A. in seine neue Ausgabe mit aufgenommen hat; seitdem aber selbst unermüdet sammelnd und aus hundert Quellen zusammentragend, hat er diese 2. Ausg. so bedeutend vermehrt, dass sie füglich für ein

sam zeues Werk gelten kans. Hören wir den gelehrten Vf. zelbet über den Plan seines Werkes, Vorrede S. IV.: "Ich glaubte Heeren, dass man, auch ohne Kenner des Sanskrit zu gein. vehl eine Literatur der Sanskrit - Sprache schreiben dürfte, da en Buch wie das vorliegendé nicht die Sprache selbst, sondern Are Literatur, das heisst die Aufzahlung der in derselben und über dieselbe erschienenen Werke zum Gegenstande hat. Es scheint indessen doch nicht überslüssig, hier noch einmal zu wiederholen, dass ich bei dieser Arbeit nie die Absicht haben konnte noch durste, den Geist der Sanskrit - Literatur darzustellen, oder die Entwickelung, die Blüthe und den Verfall der Wissenschaft und Kanst bei den alten Indiern zu schildern. In meinem Plane konnte nur eine möglichst genaue Aufzählung und Zusammenstellung alles Dessen liegen, was über diese Gegenstände durch Schriften, gleichzeitige oder spätere, von Kinheimischen oder Fremden, bekannt geworden ist. Mein Zweck war dabei ein dreifacher; erstens, den unglaublichen Reichthum dieser Literatur in allen Zweigen derselben zu zeigen, dadurch zweitens jüngeren Gelehrten anzudeuten, welche Sanskrit - Werke bereits im Originale gedruckt und welche schon übersetzt sind oder eine Uebersetzung verdienen, und ihnen drittens alle Schriften nachzuweisen, in welchen sie sich über jedes einzelne Werk Raths erholen können. Um diese Aufgabe zu lösen, musste ich möglichst vollständig im Sammeln sein, und diess Verdienst, das einzige, woranf ich hierbei Anspruch machen darf, wird man mir wohl zugestehen müssen. Eine Goschichte der Literatur des alten Indiens wollte und konnte ich nicht schreiben." - Wir ersehen aus diesen Worten, und das ganze Werk bestätigt diess, Hr. A. wollte Alles ausammenbringen, was über Sanskrit, dessen Literatur und die darqus abgeleiteten Volksliteraturen Indiens je geschrieben worden ist; eine kritische Siehtung Dessen, was die Hunderte von Schriststellern über Sanskrit u. s. w. gesagt, lag ausserhalb seines Planes, und wie er auch selbst eingesteht, zum Theil ausserhalb seiner Fähigkeiten. Gutes und Schlechtes, Wahres und Falsches, Alles ist hier genau und ohne Angabe seines Werthes verzeichnet. Den Nutzen, eben Alles zu geben, können wir nicht einsehen, doch wollen wir es nicht zu streng tadeln, da Hr. A., der Sanskrit - Sprache unkundig, selbst nicht prüsen und sichten konnte. Aber vor Einem hatte der Vf. eich huten konnen, und dieses haufig wiederkehrende Versehen macht das Buch dem Bibliographen ganz unbrauchbar; er führt nämlich oft von einem Buche zwei, drei und noch mehr verschiedene Ausgaben an, ohne dass je mehr als eine wirklich Der gelehrte Vf. hat zu viel den Buchhändlererschienen iet. Katalogen getraut, bei denen oft absichtlich falsche Angaben, häu-Sger aber nech Nachlässigkeiten stattfinden, die sie zu bibliographischen Arbeiten ganz untauglich machen. Müchte der Vf. einen

des Sanskrit kundigen Gelehrten an seiner Seite haben, der etwas die überreichen Angaben aller Art beschnitte (so gibt Hr. A. z. B. 12 verschiedene Orthographieen des Wortes Sanskrit an. unter denen vielleicht drei richtig sind, wenn man das System berücksichtigt, das bei der Umschreibung mit lateinischen Buchstaben za Grunde gelegt worden ist, die andern 9 aber bloss Angaben vom unwissenden Reisenden sind, wie z. B. samscrudam u. s. w.) und im Allgemeinen die Titel und Ausgaben der indischen Bücher revidirte. Das Buch zerfällt in drei grössere Abschnitte. erste handelt über Alter, Namen, Alphabete, Dialekte, Grammatiken und Wörterbücher des Sanskrit, und führt alle Versuche auf, das Sanskrit mit dieser oder jener Sprache zu vergleichen. 2. Abschnitt gibt das Verzeichniss der Denkmäler der Sanskrit-Sprache und ihrer Literatur. Der 3. enthält das Verzeichniss der bisher im Originale oder durch Uebersetzungen bekannt gewordenen Sanskrit - Werke, und zwar in systematischer Folge. Von S. 333-367 folgen noch reichliche Nachträge, und das Ganze schliesst mit sehr vollständigen alphabetisch geordneten Verzeichnissen der angeführten Schriftsteller und Bücher.

Brockhaus.

[1218] Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-Univ. zu Göttingen vom geh. Justizrath Pütter, und nach ihm vom Prof. Saalfeld; fortgesetzt vom Universitätsrathe Dr. Oesterley. 4. Thl. von 1820 bis zur ersten Säcularfeier der Univ. im Jahre 1837. Mit 7 Kupfern. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1838. XVI u. 521 S. gr. 8. (3 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: Geschichte der Universität Göttingen in dem Zeitraume vom J. 1820 bis zu ihrer ersten Säcularseier im J. 1837. Vom Universitätsrathe Dr. Oesterley.

Eine Fortsetzung eines von Pütter begründeten Werkes, und allerdings an das Gepräge der damaligen Zeit in ihrer ganzen Tendenz erinnernd. Der grössere Theil des Werkes kann nur für die Nächstbetheiligten der geschilderten Anstalt Interesse haben. Für das grössere Publicum würde eine Behandlung denselben Gegenstandes nur dann eine tiefere Bedeutung erlangen, hätte bier wahrhaft eine geistvolle Beleuchtung des inneren Lebens jener wissenschaftlichen Anstalt erwartet eder gegeben werden können. So kann diese trockne, minutöse Beschreibung der kleinem Kreignisse, welche die Universität Göttingen in dem genannten kurzen Zeitraume betroffen, wie gesagt, nur die Nächstbetheiligten, und die allerdings sorgfältige Aufzählung der äusseren Lebensumstände dortiger Docenten und der von ihnen verfassten.

Schriften, den Literarhistoriker interessiren. Ueber Geist und Gemith dieser Männer erfährt man natürlich in der amtlich gehaltens Schrift nichts. Würe die Schrift über eine andere Universität abgefasst worden, es würden andere Namen und Zahlen darin stehen, aber sonst würde das Buch gerade eben so aussehen. Das traurigste Ereigniss, was die Georgia Augusta betroffen, im erst nach der Zeit, die sie sich zum Vorwurf genommen, und war das Paroli, das die Ironie des Schicksals auf den Glans der Stiftungsfeier drückte. — Uebrigens soll das Obige dem Buche nicht zum Tadel gereichen. Es muss auch solche Bücher geben, und Gründlichkeit und Fleiss des Vis. eind zu leben.

#### Naturwissenschaften.

[1219] Versuche über die mittlere Dichtigkeit der Erde mittelst der Drehwage, von F. Reich, Prof. der Physik an der K. S. Bergakademie. Mit 2 lithograph. Taf. Freiberg, Engelhardt. 1838. 66 S. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Diese Untersuchungen stehen den im J. 1832 bekannt gemachten trefflichen "Fallversuchen über die Umdrehung der Erde" des Vis. auf würdige Weise zur Seite, und es verdient die Wahl der Ausgabe, die er sich stellte und zu deren Lösung nicht jeder Physiker so zureichende Mittel in den Händen hat, wie sie Hrn. R. zu Gebote standen, nicht weniger Dank als der Fleiss und die Geranigkeit, mit der sie offenbar gelöst wurde. Die Kenntniss der mittlern Dichtigkeit der Erde beruhte bisher hauptsächlich auf Hutten's Berechnung der von Maskelyne beobachteten Ablenkung des Bleiloths von der Verticale in der Nähe der Bergkette Shehallien in Pertshire und auf Cavendish's Versuchen mit der Drehwage. Jene gab 4,71, diese 5,48 oder nach Hutton's Berichtigungen 5,32, die Dichtigkeit des Wassers als Einheit angenommen. Dieses letztere Resultat schien jedoch, ohnerachtet alle dabei zu messenden Grössen in der Gewalt des Experimentators sind, weniger sicher, da nicht nur die grösste Abweichung der einzelnen Resultate von einander die beträchtliche Grösse 0,97 erreichte, sendern auch die beiden Versuchsreihen, auf denen das Endresultat beruhte, um 0,31, also nahe 1/17 des Ganzen disserirten. Senach war es wichtig, diese Versuche mit der Drehwage zu viederholen. Diess unternahm nun Hr. Prof. R. mit mehreren verbessernden Abunderungen. Kin Keller des Akademiegebandes m Freiberg, dessen Oeffnungen nach der Strasse verstopst und der mit einer luftdicht achliessenden Thür versehen wurde, diente

zum Beobachtungslocal und ward einem engen Grubenraume, der durch unveränderliche Temperatur noch weniger Veranlassung zu Lustbewegungen gegeben haben würde, um der Bequemiichkeit der Beobachtung willen vorgezogen. Der Apparat, dessen Wagebalken aus trockenem Fichtenholze bestand, unterschied sich von dem Cavendish's hauptsächlich durch Benutzung der von Gauss bei den Beobachtungen der Variationen der magnetischen Kraft mit so grossem Vortheil in Anwendung gebrachten Poggendorffschen Spiegelvorrichtung, die die Schwingungen der in ein Gehäuse eingeschlossenen Drehwage mit grosser Schärfe aus der Ferne, folglich mit Beseitigung aller durch die Nähe des Beabachters verursachten Störungen zu beobachten erlaubt. Ausserdem wendete der Vf., um den Wagebalken nebst den an ihm hangenden, ans Zinn, Wismuth und Blei zusammengesetzten Kugeln in Schwingung zu versetzen, immer nur Rine der beiden anziehenden Massen auf einmal an, was ihm sicherer und einfacher schien, als zwei zu gebrauchen, wie sein Vorgänger, näherte sie aber bald auf der südlichen, bald auf der nördlichen Seite den Kugeln. Auch die Schwingungsdauer des Arms ward auf andere Weise als Cavendish bestimmt, wovon wir jedoch, der Kürze halber, die nabere Angabe unterdrücken. Die Berechnungsart ist ausführlich mitgetheilt und lässt sowohl hinsichtlich der angewandten Grundsätze als der umsichtigen Berücksichtigung aller nothigen Correctionen schwerlich etwas zu wünschen übrig. Die Versuche selbst wurden schon im Herbst 1835 vorbereitet. Erst am 10. Juni 1837 aber begannen diejenigen Versuche, die zur Begründung des Resultats dienen, und wurden am 14. August geschlossen. Alle Versuche, bei denen der Vf. sich bewusst war. keine ihm bekannte Rücksicht vernachlässigt zu haben, warden ohne Ausnahme mitgetheilt und berechnet. Es sind deren im Ganzen 14. Bei allen ward eine anziehende Masse von Blei angewandt. Ein 15. mit einer gusseisernen Masse angestellter Versuch gab ein von dem Mittel aus jenen bewundernswürdig wenig abweichendes Resultat, so dass keine Spur von Magnetismus be-Das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsmerkbar wurde. rechnung aus jenen 14 Versuchen, die aus 57 einzelnen Beobachtungen bestehen, abgeleitete Resultat gibt die mittlere Dichtigkeit der Erde nabe = 5,44 mit einem wahrscheinlichen Pehler Die grösste Abweichung der einzelnen Versuche von einander ist 0,52, also fast nur halb so gross wie bei Cavendish; vom Mittel weicht kein Versuch um mehr als 0,27 ab. Von diesen 14 Versuchen wurden 2, aus 8 Beobachtungen bestehend. durch Anbringung der östlichen Masse auf der südlichen Seite. 3 mit 13 Beobachtungen durch die östl. Masse auf der nördlichen Seite, 4 mit 15 Beobachtungen durch die westliche Masse auf der nördlichen, und 5 mit 21 Beobachtungen durch dieselbe Masse

anf der südde Seite veraustaltet, in Allem also 28 Beobachtungen auf der nördlichen und 29 auf der südlichen gemacht, die östliche Masse aber fast nur halb so viel gebraucht als die westliche. Die nördlichen Beobachtungen wichen von den südlichen im Mittel nur um 0,0339 ab, die mit der östlichen Masse angestellten mertreffen aber die aus der westlichen im Mittel um 0.1482, was ansallend ist und aus der geringern Zahl der erstern, folglich mindern Zuverlässigkeit ihres Mittels, nicht erklärlich scheint. Auch zeigt sich das Mittel aus der östl. Masse auf der Südseite 0,07 grösser als auf der Nordseite, wogegen das Mittel aus der westl. Masse auf der Nordseite das auf der Südseite um 0.05 abertrifft. - Doch welche kleine Abweichungen hier auch immer noch stattfinden mögen, das Hauptresultat steht innerhalb der anregebenen Grenzen fest, und die Bestimmung Cavendish's hat hierdurch eine glänzende Bestätigung erhalten, und zwar sogar in der Weise, dass, wenn man auf Hutton's Berichtigung Rücksicht nimmt, die neue Angabe, anstatt, wie man gewünscht hätte, der Hutton-Maskelyne'schen Bestimmung näher zu kommen, sich nur noch mehr von ihr entfernt. Hierdurch sinkt nun die Wagschale. die zu leicht zu sein schien, bedeutend, und es ist jedenfalls das Gleichgewicht wiederhergestellt; von einer Verwerfung der Bestimmung 5.4 zu Gunsten der kleinern 4.7 kann aber nicht mehr die Rede sein. Doch will Ref. damit auch nicht das Gegentheil Denn merkwürdig ist es andrerseits, dass Carlini's auf Bestimmung der Länge des Secuadenpendels gegründete Untersuchungen über die Anziehung des Mont - Cenis die mittlere Dichtigkeit der Erde gar nur 4,39 geben, so dass dieses Element aus der Berechnung der Gebirgsanziehungen sich entschieden kleiner ergeben zu müssen scheint als aus den Versuchen mit der Drehwage. So viel scheint aber Ref. gewiss, dass die Theorie der erstern zu mehr Fragen und Zweileln Stoff enthält als die der letztern, und dass, wenn bei der Anwendung der Theorie die letztere Methode immer Messungen zulässt, deren Schärfe man bestimmen kann, die erstere dagegen zum Theil nur mehr oder weniger unsichere Schätzungen erlaubt.

[1220] Systematischer Lehrbegriff der Chemie, in Tabellen dargestellt von N. W. Fischer in Breslau. Berlin, Veit u. Comp. 1838. VI u. 249 S. gr. 4. (3 Thlr.)

Ref. hat sich bereits bei Anzeige der 1836 erschienenen 1. Abtheilung dieses Werkes (Repert. Bd. X. No. 2379.) über die Zweckmässigkeit dieser Tabellen ausgesprochen. Mit der jetzt erschienenen 2. Abthl., welcher der obige Titel für das Ganze beigegeben ist, liegt das Werk vollendet vor, und Ref. kann nur sein früheres Urtheil bestätigen. Die 2. Abthl. (S. 152—212) ent-

rathe u. ausserord. Prof. an der Univ. zu Berlin, Ritter u. s. w. Berlin, Morin. 1838. XVI u. 410 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Es ist die reine Nationalokonomie oder Volkswirthschaftslehre, beschränkt auf die sachlichen Güter, die in dem vorlieg. Werke vorgetragen wird. Eine Wissenschaft, die in unserer materiellen Zeit recht geeignet ware, die wissenschaftliche Aufmerksamkeit der Gebildeten zu beschäftigen. Nicht leicht könnten die se einen besseren Führer dabei finden, als den Vf., der mit grosser Sicherheit und einer wahrhaft ausgezeichneten Klarheit sich in diesem Gebiete bewegt, die Lehrsätze dem Leser zu wahrer Ueberzeugung zu entwickeln weiss, und dabei jene einsache, aber ansprechende Darstellungsart besitzt, die hier ganz besonders am Orte ist. - Ueber das System kann freilich erst geurtheilt werden, wenn das Ganze vorliegt. Im vorlieg. Bande schickt der Vf. eine Einleitung mit vorbereitenden Begriffen voraus. Die Geschichte der Volkswirthschaftslehre, die sonst gewöhnlich ihre Darstellung eröffnet, beabsichtigt er dem zweiten Bande als Anhang beizufügen. Im Ganzen lässt sich daher sagen, dass diese Geschichte, und namentlich die Würdigung der drei Hauptsysteme, nicht füglich vollständig zu verstehen ist, bevor nicht einige Vertrantheit mit der Wissenschaft erlangt wurde. Der Vf. behandelt ferner im 1. Buche die Production, und zwar zuvörderst im Allgemeinen, dann soweit die Natur, die Arbeit und das Capital deren Factoren sind. Der Abschnitt von dem Capital wird in diesem Bande noch nicht ganz beendigt. Der 2. Band soll die Lehre vom Gewerbswesen, die von der Vertheilung des Volkseinkommens und die von der Consumtion enthalten und damit das Werk beschliessen. Der Vf. gehört dem Smithschen Systeme an, hat aber die von den Fortbildnern dieses Systemes gemachten wahrhaften Verhesserungen desselben wohl erkannt und mit Umsicht berücksichtigt. Sein Buch verspricht eine Zierde der nationalökonomischen Literatur zu werden.

[1224] Ist die Klage über zunehmende Verarmung und Nahrungslosigkeit in Deutschland gegründet, welche Ursachen hat das Uebel und welche Mittel bieten sich zur Abhülfe dar? verbunden mit dem von der Hochlöbl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt über die, bei Otto in Erfurt 1838 erschienene Preisschrift des Hrn. Prof. Frz. Baur in Mainz, unter demselben Titel ausgesprochenen Urtheile von Fr. Aug. Benedict, k. pr. Landgerichtsrathe in Wittenberg. Leipnig, Hartknoch. 1838. XI u. 138 S. gr. 8. (18 Gr.)

Rine der vielen erfurter Preisbewerbungsschriften, und eine

'der maschen, die benoer sind als die gekrinte. Mur dedurch that der VI. sich Schaden, dass er nicht bloss einfach seine zum Concers gesendete Schrift, allenfalls mit zur Sache gehörigen Zusätzen hat abdrucken lassen, sondern in Verrede und Nachtrag seiner läterkeit über das nicht zu seinen Gunsten ansgefallene Urtheil der erfarter Akademie Gehör gibt und Luft macht. Seine Schrift wihst verdient jedenfalls Aufmerksamkeit, wenn man auch nicht alle Verschläge gut und alle nicht erschöpfend finden und in der ganzen Richtung des Vfs. etwas zu sehr den Polizeimann und Juristen erkennen sellte:

[1225] Statistische Uebersicht der wichtigsten Gegenstände des Verkehrs und Verbrauchs im Prenssischen Staate und im deutschen Zollverbande, in dem Zeitraume von 1831 his 1836. Aus amtlichen Quellen dargestellt von Dr. C. P. W. Dietersich, K. Pr. Goh. Ob. Reg. Bathe, ord. Prof. der Staatswissensch. an d. Univ. su Berlin u. s. w. Ale Forteetsung der Ferberschen Beiträge. Berlin, Mittler. 1838. XV u. 476 S. gr. 8. (n. 2 Thr. 16 Gr.)

Gewiss ist es sehr dankenswerth, dans sich der Hr. Vf. zur Fortsetzung der geschätzten und vielbenutzten Ferberschen Beitrüge entschlogeen, und dadurch die Vortheile, die ihm wie seinom Verginger ihre amtliche Stellang verschaffte, auch dem an soleben Untersachungen Antheil nehmenden Pablicum fruchtbringend gemacht hat. Freilich ist dieses Publicum kein grosses. soweit nicht amtliche Rücksicht eintritt, and nicht immer im Stande, diese Zahlepetatistik zu bennteen. Man muse allerdings bei solchen Büchern zwiechen den Zahlen zu lesen verstehen, und da wird nicht selten falsch gelesen. - Dafür hat der Vf. in sefern für einen weiteren Kreie grarbeitet, wie sein Vergünger, ale er bald die Nothwendigkeit erkennen musete, sieh nicht auf Prouseen allein zu beschränken, sondern den gesammten Zollverband in sein Bereich zu ziehen. Manche Quellen, die ehedem über Preussen Aufschluss gegeben, thaten diess nicht mehr in sicherer, genagender Weise, da die durch das Zollwesen gewonnenen Kin- und Aussuhrlisten sich nicht mehr auf Preussen allein bezogen, sondern das Gesammigebiet des Vereins umfassien. Wurde der Vf. eben dadurch veranisset, seine Untersuchungen auf alle Vereinestaaten auszudehnen, so schien es ihm wieder passend, solche Momente unberücksiehtigt zu lassen, die geradezu bloss für das. innere Prousson Gewicht hatten, wie die gutsherrlich-banerlichen Verbältnisse n. dgl. So ist das Werk allerdings für alle Vercinestanten wichtig gewerden, und wir wünschen nur, dass sich überall Viele finden mögen, die es benutzen können. — Die Kinleiteng bowährt die tüchtige statistische Theorie des Heranagebers,

und das ganze Werk wird nur Der schätzen können, der es weiss, wie viele vergleichungsweise schlechtbelohnte Mühe und Sorgfaht für solche Zusammenstellung der Zahlenstatistik zu verwenden ist.

[1226] Welchen Einfluss auf dem Felde des sächsischen Gewerbsieisses und Handels hat der Anschluss des Königr. Sachsen an den preuss.-deutschen Zollverein bis jetzt gehabt? Eine von der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft der Wissensch. gekrönte Abhandlung von Jac. Heiner. Thieriot, Kön. S. Kammerrath. Leipzig. (Cnobloch.) 1838. VIII u. 88 S. gr. 4. (n. 16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Acta societatis Jablonov. nova. Tom. VI.

Der Name, die Stellung des Vis., und dass es sich um eine Schrift handelt, die als die glückliche Lösung einer Preisfrage gekrönt wurde, das Alles bürgt für die Gediegenheit des Inhalts. Dieser selbst umfasst Gegenstände von hohem Interesse für den sächsischen Patrioten. Der Vf. hat gesammelt und geistvoll dargestellt, worüber er nur immer zuverlässige Nachrichten erhalten konnte. Doch scheinen selbst ihm die Nuchrichten nicht allzu reichlich geslossen zu sein. Im Ganzen ist das Bild, was er seichnet, ein erfreuliches. Zunahme der Güterthätigkeit, wie Zunahme des Nationalreichthams ist nicht zu verkennen; wenn nur mit der Bläthe der Industrie auch immer das Wohlbefinden der Industrietreibenden gleichen Schritt hielte! und wenn der vermehrte Nationalreichthum sich nur auch in verhältniesmässiger Gleichheit vertheilte! Aber auch in der Schrist des Vis. sehen wir manche Belege von jenem damonischen Zuge der Zeit, der alle Reichthumer den Reichen zuführt, und die Production zwar stark, aber gewinnlos macht. 99.

[1227] Ueber Gemeinde - Bürgerthum, insbesondere Stimmrecht und Nahrungsstand des Gemeinde - Bürgers. Von Jul. Wernher, Grosah. Hess. Kreis-Secretär. Darmstadt, Dingeldey. 1838. X u. 260 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Wie es sein soll, gehen in der vorlieg. Schrift die Kenntniss des Bestehenden und die nationelle Krörterung Hand in Hand. Der Vf. stellt die Gemeindeeinrichtungen im Grossherzogthume Hessen sehr speciell dar, vergleicht sie mit ähnlichen anderer Staaten, und beleuchtet sie mit der Fackel der Vernunft und Krfahrung. So gewinnt er Anhaltepuncte und Unterlagen für die politische Theorie und kann wieder Vorschläge zur Reform des Bestehenden liefern. — Im Uebrigen legt der Vf. zunächst gros-

sen Werth auf den moralischen Einstess der Ausschliesenur Unwirdiger von der Theilnahme an dem activen Wahlrechte. Ref. bilt diese Ausschliessung bei dem activen Wahlrechte zwar nicht ebes für etwas Nöthiges, aber für etwas sehr Natürliches; alfein grossen Binfluss erwartet er nicht davon. Das Beispiel der Zünfte kam hier nichts beweisen. Zunfigeist herrschte; aber Gemeindegeist wird alle Jahre weniger, und kein Recht wird so wenig vermisst, wie ein politisches Ehrenrecht. Uebrigens hat der Vf. darin schrerecht, dass er die Ehrenstrasen mit Versicht angewendet, nur in ganz speciellen Fallen eintretend, und nicht für ewige Dauer bestimmt wissen will. - Asserdem haben wir einen Haupteinwurf gegen das Werk zu erheben, dass nämlich der Vf. über Gemeinden und deren Einrichtungen schreibt, ohne den Wirkungskreis der Gemeinde untersucht und bezeichnet zu haben, von dem doch Alles abhängt. Er vertheidigt das Wahlsystem. Aber es macht doch gewiss den grössten Unterschied, wezu gewählt wird.

### Länder- und Völkerkunde.

[1228] Almanach für das Jahr 1838. Den Freunden der Erdkunde gewidmet von Heinrich Berghaus. Mit 4 Stahlstichen u. 6 Lithographieeu. Stuttgart, Hoffmannsche Verlagsbucht. VIII, 172 u. 336 S. gr. 12. (2 Thlr.)

Die günstige Aufnahme des ersten Jahrganges dieses Almamehs, sichert dem 2. eine ähnliche. Wir wünschen diesem aber size noch grössere Verbreitung, weil er mehr Ausprüche darauf hat als der vorjährige. Das, was der Herausgeber unter der Ueberschrift: "flüchtige Blicke auf die neuesten Fortschritte in der Erdkunde" auf 169 Seiten vorangestellt hat, ist ganz geeignet, Dem, welcher mit seiner Zeit geizen muss, und doch von den Erweiterungen der geographischen Kenntniss Notis nehmen will, die Lecture der vielen Journale, Reiseberichte und Untersuchungen zu ersetzen, in denen er sonst nach jenen sich umsehen müsste. Die "flüchtigen Blieke" unterscheiden sieh übrigene von der Uebersicht, welche Sommer alljährlich in seinem Taschenbuche zu geben pflegt, dadurch, dass sie nicht bloss die gewonnenen Resultate kurz angeben, sondern auf Binzelnes näher eingehen, was namentlich in der ersten Abtheilung derselben genehehen ist, in welcher der Herausgeber über 6 verschiedene Reisen aussührlichere Mittheilungen macht. Eine kurze chronologische Uebersicht der vorzüglichsten geographischen Entdeckungen bis auf Cook,

reiht sieh an die "flüchtigen Blicke", und dann folgt die Fortsetrong des im vorigen Jahrgange des Almanache begannenen And satzes über die vulkanischen Krecheinungen, insbesondere die vulka Ans dem nummehr erschienenen 2. Bande aischen Ausbräche. von Erman's historischem Berichts spiner Reise um die Erde wird ein Bruchstück mitgetheilt, welches die Fahrt im Lenathale nach Jakuzk schildert. Den Schluss machen 2 kurtere Aufsätze. woven der erstere ans Arundell's Discoveries in Asia. Minor Vol. I. S. 267-307 cotlehnt ist, and die Entdeckung von Antiochein in Pisidien, wo den Heiden zuerst das Evangelium gepredigt wurde, zum Gogenstande hat, der letztere aber Ansichten: der karelipischen Inseln nach dem Beisewerke des raus. Schiffscapitain Lütke (jutat Bruicher des Grossfürsten Constantin) gibt. Die Stahlstiche, welche dem Almanach beigefügt siad, stellen die Portraits von Belzoni, Drake, Will. Scoresby und Sam. Hearne dar, und werden gewiss jeden Beschauer sehr anziehen. Die 6 Lithegraphicen, theils landschaftliche Ansichten, theils Charten und Plane, sind zur Erläuterung des Textes da. Die schöne Ausstattung des Almanachs wird den Preis desselben billig finden lassen.

[1229] Altas über alle Theile der Erde in 27 Blättern von J. E. Woerl. Carlsruhe, Herder'sche Buchl. gr. qu. fol. (n. 2 Thir.)

Wenn der Name Woerl's diesem Atlas schon zur Empfehlung dient, so erfüllt das Geleistete auch grösstentheils die Erwartung. Diese 27 Blätter sind augenscheinlich für den Unterricht bestimmt. Das Format lässt schon eine etwas detaillirtere Ausführung einzelner Chartenbilder zu, als sonst bei Schulatlanten gewöhnlich, ohne darum unbequem zu sein. Die Terrainzeichnung ist im Allgemeinen den von dem Schulzwecke gebotenen besonderen Anfarderungen auf leichte Uebersichtlichkeit, Sparsamkeit u. s. w. angemessen. Dabei müssen wir jedoch die Ausstellung machen. dass die Färbung der Länder, Staaten und Staatentheile das Naturhild zu sehr beeinträchtigt hat. Wie soll der Lehrer die Anfgabe erfüllen, das der Natur nach Verwandte und Zusammengehörige als solches dem Schüler einzuprägen, wenn es, wie hier. durch dick aufgetragene Farben zerstückelt sich darstellt? Auf einigen Charten ist das rechte Maass gehalten; man betrachte aber die Charten von der iberischen Halbinsel, von Frankreich, von Deutschland, vom Kaiserthum Oesterreich u. s. w., und es wird Rinstimmung in unsern Tadel nicht ausbleiben. Im Rinzelsen ist die Terrainzeichnung vielleicht etwas zu ausgeführt, dagegen die Hervorhebung der Plateaux wieder zu sehr vernachlässigt. Darum hat auch die Charte von Asien dem Bef. am wenigsten behiedigt. Recht auschauslich ist dagegen das ore-hydrographische Bild von Deutschland geruthen. Ware doch ein Ahnliches für Kuropa vorhanden! Denn das erste Blatt, welches diesem Erddeile bestimmt ist, wird durch Fürbung und viele Schrift entstellt. Ueberhaupt ist auch im Riutragen von Namen nicht durchgängig des rechte Masse gehalten. Wir bemerken noch zum Schlusse, dass einzelnen Charten Stadtpläne und statistische Notizen beigegeben sind.

[1230] Darstellungen ans einer Reise durch Deutschland und Holland im Jahre 1837. Von Friedr. Karl von Strombeck. Braunschweig, Vieweg. 1838. XII u. 403 S. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Darstellungen aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Von u. s. w. 6. Thl.

Ueber die Art and Weise, wie der Vf. die Dinge ausser ihm anzusehen und also auch auf Reisen Das, was ihm begegnet, zu niehmen gewohnt ist, und zwar sicher ebenso aus Grundsatz, als aus innerer Herzensgutmüthigkeit gewohnt ist, spricht sich derselbe in der veranstehenden Vorrede zur gegenwärtigen Reisebeschreibung ans. Es ist die harmloseste Heiterkeit, der genugnamste Frohsian, der die Gegenwart nimmt, wie sie ist, und Das geniesst, was sie bietet, ohne sich durch Vergleichungen und Wännehe in diesem Genusse und der Zufriedenheit mit der Gegenwart stören su lassen; vielmehr erböhen ihm diese an und für sich, und im Gewande der Hoffnung, jeden gegenwartigen Genuss. Dass das bumane Wohlwollen, welches demnach aus diesen Darstollungen auch zum Leser spricht, diesem selbst einen ruhigen Gonuss gewährt, ist wohl einleuchtend; aber es ist nicht minder einleuchtend, dass diese subjective Eigenschaft des Reisenden, zu der nun noch kommt, dass derselbe viel von seiner eigenen Porson, seinen Zuständen, Empfindungen und Ansichten spricht, und von welcher der Vs. selbst sagt, dass "sie, nach der Meinung Mancher, den bedeutenden Fehler der "Darstellungen" bewirken werde, das resenfarbene Licht einer Hoffnung und Freheinn verbreitenden Morgensonne zu sehr vorberrschen zu lassen", auf die Länge denn doch auch etwas Ermüdendes an sich tragen müsse, - Die verlieg. Reischeschreibung ist aus den Briefen entstunden, die der VL auf seiner im Juni und Juli 1837 unternommenen Reise au seine Gattin geschrieben, und die Reise selbet geht durch die dem Vf. romantisch verkommende lünehurger Haide nach Homburg, von da zur See nach Amsterdam, Harlem, Leyden, Hang, Delft, Rotterdam, auf der Mans und dem Rheine mach Mainz, und wer Frankfurt und Kassel nach Wolfenbuttel zurück. Auf weitere Kinzelheiten können wir uns bier nicht einlassen, zielmehr genüge die Bemerkung, dass, trotz jener Rigenschaften, die Darstellungen selbst zu unterhalten und zu belehren vermögen, da der Vf. wenigstens bemüht gewesen, auch über das Wichtigste in den von ihm besuchten Oertern sich zu unterrichten, und darnach seine Schilderungen zu individualisiren. Von den Anhängen wird die Mittheilung des Lectionskatalogs für die Universität Leyden auf., das Winterhalbjahr 1837 zu 1838 (S. 395) Manchem besonders interessant sein.

[1231] Der Kanton Thurgau, historisch, geographisch, statistisch geschildert. Beschreibung aller in demselben befindlichen Bergs, Seen, Flüsse, Heilquellen, Städte, Flecken, Börfer, Weiler, sowie der Schlösser, Burgen und Klöster; nebst Anweisung, denselben auf die genussvollste und nützlichste Weise zu bereisen. Ein Hand- und Hausbuch für Kantonsbürger und Reisende, von J. A. Pupikofer, Diacon an d. evangel. Pfarrgemeinde Bischofzell u. s. w. Mit 1 Karte. St. Gallen, Huber u. Comp. 1837. XII u. 359 S. gr. 12. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Historisch - geographisch - statistisches Gemälde der Schweiz. 17. Heft u. s. w.

Indem wir auf die Anzeigen der früheren Heste dieses Gemäldes der Schweiz (Repert. Bd. 111. No. 3210., Bd. IV. No. 1014, 15., Bd. VII. No. 612-14., Bd. XI. No. 556, 57.) verweisen, degnügen wir uns damit, zu versichern, dass sich die Behandlung des Kantons Thurgan ganz der Behandlung der anderen Kantone anschließt, deren Schilderung bisher erschienen ist, - und wie früher einige allgemein interessante Notizen über den Kanton hervorzuheben. Der Thurgau hat nach der Vermessung des lagenieur Sulzberger einen Flächenranm von 161/10 Quadratmeilen, zu welchem der Antheil am Bodensee gerechnet ist. Durch Bergrücken und Hügelreihen, deren höchste Kuppen nicht 700-1000 Fuse über den Bodensee übersteigen, werden 3 Thalgründe gebildet: 1) das Seauser von Horn bis Diessenhosen, 2) das Thurthal, und 3) das Sitter- und Murgthal mit ihren Verzweigungen. lm J. 1835 zihlte man, 85,372 Einwohner (66,770 Reformirte, 18,602 Katholiken). Re gibt im Kanton 5 Moncheund 6 Frauenklöster. Die ersteren zählen 62, die letzteren 114 Bewohner, Sämmtliche Klöster sind durch Gesetz vom J. 1836 unter Staatsverwaltung gestellt, und eins davon (Paradies) hat seine Fonds und Güter zu anderweitiger Verwendung hergeben müssen. Der Kanton hat eine grosse Menge einzelner Höfe, welche aus 1-4 oder 6 Häusern bestehen und über das ganze Land zorstreut sind. Als Fabrikorte sind Islikon, Frauenfeld,

Hamptoyl, Münchwyler, Adorf, Wangi und Diessenhofen bemerkenswerth. Erst in neueren Zeiten hat sich das Fabrikwesen (nementlich die Baumwollenspinnerei) gehoben. Der Thurgauer neiet sich sehr zu ihm bin. Darüber ist der Ackerbau, übrigens Hasptnahrungesweig des Kantons, in den Hintergrund getreten. Der Wiesewachs steht nicht im rechten Verhältnisse zum Viehstande. Nicht leicht ist eine Gegend in der Schweiz reicher an Obsthämmen, als der Thurgau. Dan Obst wird grösstentheils zu Most verwendet. Auch der Weinbau ist von Bedeutung, Schwunghast war chedem die Leinwandbereitung, jetzt kann sie sich nur als Hausmannfactur halten. Wie in den meisten Schweizerkantonen in der neueren Zeit eine grosse Sorgfalt dem Schulwesen zugewendet werden ist, so auch im Thurgau. Im J. 1834 gab es 250 Klementarschulen mit einem Fonds von 503,000 fl. Von dem 16-18 projectirien Secundarschulen bestehen erst siehen. Das Schullehrerseminar, dessen Existenz 1836 auf weitere 6 Jahre gesichert wurde, zählte in dem genannten Jahre 70 Schüler. Auch ist die Errichtung einer Kantonsschule beschlossen.

## Geschichte.

[1232] Denkwürdigkeiten des Hauptmanns Bernal Dinz del Castillo, oder wahrhafte Geschichte der Entdeckung und Ereberung von Neu-Spanien, von einem der Entdecker und Ereberer selbst geschrieben, aus dem Span. ins Dentsche übersetzt, und mit dem Loben des Vfs., mit Anmerkungen u. a. Zugaben versehen von Ph. J. von Rehfsies. 1. u. 2. Bd. Benn, Marcus. 1838. LXIII u. 274, 300 S. gr. 8. (4 Bde. 4 Thlr.)

Die jetzige Umgestaltung der ehemaligen spanischen Colonicen, und namentlich Mejicos, muss auch mehr wie früher einem Beitrag zur Geschichte der Kntdockung jener Länder willkommen heinsen, welche auf die socialen Verhältnisse des europäischen Continents so grossen Kinfluss übten und üben. Und besonders wichtig wird so ein Beitrag soin, wenn er aus der Feder eines Augensengen, eines Theilnehmets an den kühnen Unternehmungen jener Tage kommt, wie es hier der Fall ist. Bernal Diaz begleitete den Ferd. Cortes, nahm an allen Kämpfen Antheil, welche dieser bestand, Motecusumas Reich zu stürzen, und gab seine Meinung in dessen Rathe ab, um endlich im späteren Alter die Feder zu ergreifen, und was er gesehen hatte, mit jener Treue und Kinfalt niederzuschreiben, welche den Stempel der Glaubwürzigkeit, kleine Gedächtnisssehler abgerechnet, in jedem Worte

trägt. Die Form, in welcher er sich bewegt, ist etwas umständlich, breit und sich wiederholend; sie zählt fast jeden Soldaten. ja jedes der Pferde auf, welche den Zug nach Mejico mitmachten. Aber kaum bedurste es einer Entschuldigung von Seiten des gewandten Uebersetzers, dass er hier bicht kürzte und verwischte. denn er hatte sonst par die eigenthumliche farbe verdragt, und sich eine Ungerechtigkeit gegen jene Helden und edlen Thiere erlaubt, welche, hatten sie in alterer Zeit gelebt, die Wunder des Argonautenzuges; des Jason, des trojanischen Krieges fiberboten haben würden. Was die uns ganz fremdartigen mejikanischen Namen betrifft, so hat der alte Soldat freilich oft grosse Verstösse gemacht, gerade wie sein Feldherr selbst in den Berichton aus Karl V. schon; allein der Uebers, verbesserte sie tach dem Werke Torquemada's, der 50 Jahre in Mejiko zubrachte und sich mit der Sprache desselben aufs Genaueste beschüftigte. Das Leben von Diaz selbst konnte, aus Mangel aller näheren Quellen, nur kurz ausfallen (S. XVII-LEIII), doch ist die Beschreibung davon mit vieler Sorgfalt zum grossen Theil aus dem Werke selbst zusammengetragen, und besonders darum von Werth, weil sie viele neue Gesichtspuncte zur Beurtheilung der Tapferkeit, welche das Häustein des Cortes bewies, der Kabaten, mit welchen er im kleinen Heere selbst zu kämpfen hatte, der Hülfsmittel, die ihm zu Gebote, der Hindernisse, die ihm entgegenstanden, der Stellung, welche die Soldaten ihm gegenüber behaupteten u. s. f. angibt. Man darf sich letatore z. B. nicht wie die eines jetzigen Regiments zu seinem Chef denken, denn sie hatten ein gewichtiges Wort mitzusprochen; sie waren nicht nur freiwillig mitgegangen, sondern die ganze Rüstung wurde zum grossen Theil aus dem Beutel der Einzelnen bestritten. Ebenso darf man nicht glauben, dass das Fenergewehr und Geschütz den Mangel an Tapferkeit würde haben ersetzen können. Der Eindruck, den sie anfangs machten, liess bald nach. Eher hielt noch das Bretaunen über die Pferde nach, bis es den Mejikanern gelungen war, eines zu tödten, dessen Kopf im ganzen Lande als das grösste Siegeszeichen umhergesendet wurde. Nicht minder denke man sich ja nicht etwa die Mejikaner als eine Heerde seiger, schüchterner Schafe. Sie geben Proben von Tapferkeit, Muth, Aufopferung, Entschlossenheit. Beurtheilung, die eines besseren Lohnes werth gewesen waren. Aber im Gegentheil finden wir auch die spanischen Helden nicht so verrucht, se grausam, und die sie begleitenden Mönche nicht so intolerant und fanatisch, wie sie wohl eine spätere Zeit darzustellen gewohnt ist. Diess Alles ist mun in diesem Lebensabrisse so gut und echon angedeutet, wie eine treffliche Ouverture die Hauptmemente einer ihr solgenden Oper skizzirt, und das Werk des Diaz selbst, mit zahlreichen Ammerhungen, einzelne kleine Godächtnissierungen des Vis. verbesserne

we miere Quellen diese erlaubten, oder manche Angaben von ihm niber erörternd, ernahlt une die Veranlassung zu dem Unternehme des Cortes, die ihm verausgegangenen Versuche, auf dem Castinente Neuspaniens festen Fuss zu fassen, die Intriguen, welde ihm in Cabe vom dertigen Gouverneur Juan Velacques immerfort gespielt wurden, die Gewandtheit, mit welcher Cortes Jeden m behandeln wasste, die Tapferkeit, welche er bei jeder Gelegenheit neben der Umsieht und Entschlossenheit des Feldherrn za vereinigen wusste, die Thaten der Kinzelnen und ihre Schickcale, die üble Nachrede, in welche eie schon damals durch entstellte Nachrichten im Vaterlande kamen u. s. w., dass wir nicht im Stande sind, so leid es une auch thut, nur einigermaassen das reichhaltige Bild jenes kriegerischen Zuges zu skizziren, und wenn wir nech dreittal so viel Raum, als une vergennt ist, verwenden durften. Be mogen sich aber unsere Leser überzeugt balten, dass sich das lateresse der oft eich dramatisch gestaltenden Branhlung fast mit jedem Capitel steigert, und die Charaktere von F. Cortos, von der getauften Indianerin Maria, von dem unglücklichen, durch sein Schwanken, durch seine Unentschlossenbeit vernichteten Motecusuma, wie hier der sonst benammte Horrscher Mojiko's Montezuma austritt, sowie die von mehreren Anderen sich so lebendig gestalten, dass ein Maler, mit einiger Phantasie nur begabt, Stoff genug zu dem anziehendsten historischen Gemälde hätte. Druck und Papier sind höchst empfehlenewerth, und der Stil gibt die treuberzige Kinfalt des alten Soldaten vortrefflich wieder.

[1233] Salon deutscher Zeitgenossen. Politische, literarische und gesellschaftliche Charaktere aus der Gegenwart. Von Dr. Gust. Bacherer. 1. Thl. J. von Schlayer. — J. G. von Pahl. — L. Winter. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1838. XVI u. 412 S. gr. 8. (1 Thlr. 9 Gr.)

Drei bedeutende und doch einem grossen Theile des Publicums, besonders ausserhalb Süddeutschlands, nicht allzubekannte Persönlichkeiten werden hier von einer anstreitig gewaadten Foder charakterisit. Die wenigste Kunst liegt vielleicht in der zweiten Charakterisitk, der von Pahl, die auch zum grossen Theile in Auszügen aus dessen Schriften, oder eeinen ungedruckten Momoiren besteht. Gleichwohl macht eie den reinsten Kindruck; denn es handelt sich um eine Persönlichkeit, die der Vf. verstand und an würdigen berufen war. Dagegen müssen wir in Bezug auf die beiden anderen Darstellungen behaupten, dass der Vf. dabei entweder etwas den Advocaten gespielt hat, oder sich selbst unten geworden ist, oder die Gründe seines Urtheils nicht gehörig hat zum Bewussteein werden lassen. Ueberhaupt liegt es in

der Manier des Vis., der jetzt viele Schriftsteller huldigen, mit pikanten Wendungen, Bildern, Gleichnissen u. dergl. zu imponiren, Sätze aufzustellen, die geintreich echeinen, aber nur keine Prüfung aushalten, nur keine Wahrheit bieten, auf solche Weiner lange über einen Gegenstand zu sprechen, und dann die darüben. angenommene Meioung als erwiesen anzunehmen und ansungeben. Der Vf. scheint uns in politischer Hinsicht entschieden Parteiliberaler zu sein und der Farbe von Pazer in Württemberg, Rotteck in Baden anzugehören. Wie er damit seine Darstellange Schlayer's und Winter's voreinigen will, begreifen wir nicht. Hatte er sich begnügt, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ihre Talente, ihre Staatsklugheit, ihre Redlichkeit im gemeinschaftlichen Gange der Dinge answerkennen, so würden wir das begreifen und hilligen. Aber dass er in ihrem Kampfe gegen die liberale Partei, in Winter's Kampfe gegen seine ehemaligen Genossen eine besondere Grösse findet und mit ihnen über den Sieg triumphirt. auch das würden wir begreifen, wenn er uns nur irgendwo die Gründe deutlich und einfach erklärt hatte, aus denen ihm gerade dieses Verfahren nothwendig und pflichtmässig erschiepen bei. Statt dessen macht er ein paar schöne Phrasen von Staatshumer. weilen dachten wir, er wolle, namentlich bei Winter, zu verateben geben, dieser habe nur desshalb gegen den Ultraliberalismus gekampft, damit er, als Beförderer des gemassigten Liberalismus, am Ruder bleibe und nicht Alles in die Hände der Aristokratie gerathe. Aber wir können nar nicht das Triumphiren damit vereinen, was über den Sieg erhoben wird, und dass der Vf. das siegstrahlende Gesicht so hervorhebt, mit dem von Schlayer den württemberger Ständen ihre Auflösung ankündigt; dass er so viel Staatshumor darin findet, wenn Winter mit seiner Dose spielt und Prisen nimmt, während Rotteck über schwere Verfassungsverletzung klagt. Schlayer scheint sich dem Vf. hauptsächlich dadurch zu empfehlen, dass er ein Bückerssohn ist. Er ist Bureaukrat, und in dieser Eigenschaft sehen wir immer lieber einen Edelmann, der nicht bloss auf seine Amtsmacht gestellt ist, als einen Bäckerssohn. Uebrigens mag er ein gescheidter und braver Mann sein; ob er je liberal gewesen, wissen wir nicht. Winter aber war es und für Manches aus seinem spätern Wirken scheint um die Erklärung einsuch darin zu liegen, dass sich die Dinge vor dem Ministerlische ganz anders ausnehmen, als in jeder andern Stellung. Er ist allerdings dem Liberalismus niemals untren geworden; er hat nie erkannt, dass die meisten Schöpfungen des theoretischen Liberalismus der neuesten Zeit weder der Freiheit, noch dem Volksglücke günstig sind; aber wohl hat er gewusst, dass sie die Beamten- und Ministermacht unberechenbar erhöht haben; er ist immer Gegner der Aristokratie gewesen, erst als Liberaler, dann als Minister; aber er hat seinen eigenen Liberalismus bekampft.

wie, w dem Minister unbequem wurde. Er mag geglaubt haben, mer die Extrem zu bekämpfen, aber dieses Extrem würde ihm mit andern Umständen nicht als solches erschienen sein und wir es in der That für die Parteiliberalen nicht. Auch unser Vf. spätet wohl über die Freiburger und bosonders über den freilich mpraktischen, aber vorzugsweise ehrlichen Welcker; aber er spicht sich nirgends darüber aus, was er gegen ihre Bestrebungen habe; wir glauben, er hatte in der That nichts dagegen. Das wellen wir nicht tadeln, wohl aber, dass der Gegenkampf so gefeiert wird, wo er von Männern ausgeht, die aus dem Liberalismus erwachsen sind und auf ihm stehen, während Die verdammt werden, die von Haus aus auf andern Principien fuseten.

[1234] Der Congress zu Verona. Der Krieg in Spaniem. Verhandlungen. Die Spanischen Colonien. Aus dem Französischen des Vicomte de Chateaubriand übersetzt und mit Zusätzen von G. W. Mit dem Portrait Chateaubriands. 1. Bd. Hamburg, Berendsohn. 1838. VI u. 420 S. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Rine nicht unstiessende und leidlich ausgestattete Uebersetzung der bekannten Bruchstücke, die Chatenebriand aus seinen Memoiren zu veräffentlichen beliebt hat. Von den auf dem Titel versprochenen Zusätzen haben wir nichts bemerkt. Sie kommen vielleicht im zweiten Baude. Es liessen sich allerdings zu dem Bache viele und nützliche Zusätze machen. 99.

## Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1235] Bibliothek dentscher Dichter des siehzehnten Jahrhunderts. Begennen von Wilhelm Müller. Fortgesetzt von Karl Förster. XIV. Anserlesene Gedichte von Christian Hofmann von Hoffmannswaldau, Daniel Caspar von Lohenstein, Christian Wernike, Friedr. L. Rudolf Freih. von Canitz, Christian Weise, Johann von Besser, Heinrich Mählpforth, Benjamin Neukirch, Johann Michael Moscheresch und Nicolaus Peucker. Leipzig, Brocklaus. 1838. LXXXIII u. 427 S. 8. (2 Thir. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Auserlesene Gedichte von Chr. Hoffmann von Hoffmannswaldau u. s. w. Herausgegeben von Karl Förster u. s. w.

Noch ganz vor Kurzem (vgl. Repert. Bd. XVI. No. 814.) ist der 13. Bd. dieser Sammlung zur Anzeige gekommen. Mit dem vorlieg. 14, ist sie nun geschlossen und der Herausgeber bemerkt mit Recht, dass, wenn man auch in der ganzen Sammlung einige minder bedeutende Namen vermissen sollte, doch der in ihr ausgelegte Vorrath hinreichen kann, um die Bestrebungen, Leistungen und Verirrungen eines interessauten Zeitraumes unserer Literaturgeschichte genügend zu veranschaudichen. Den Inhalt des vorl. Bandes gibt der Titel an', und es ist nieht nothig, dariber etwas hinzususetzen. Den Mangel der chronolog. Ordnung der ganzen Sammlung entschuldigt die Art der Bearbeitung (durch Auslassungen und kleine Veränderungen), rechtsertigt die Vorrede. Die Biographieen und Charakteristiken der Dichter, von welchen dieser Band Proben mittheilt, finden eich S. Allf-LXXXIII. Den 3. Thl. der Geschichte der poet. Nationalliter, von Gervinus kommis der Herausgeber noch nicht benutzen und verweist daher wenigstens in der Vorrede auf ihn.

[1236] Die Freuden der Hoffnung. Nach dem Englischen "The Pleasures of Hope" by Thomas Campbell von Carl Lackmann. Hamburg. (Schuberth u. Niemeyer.) 1838. XVI u. 112 S. 8. (n. 20 Gr.)

. Campbell gab dieses Gedicht 1799 im 21. Lebensjahre heraus und gründete dedurch seinen dichterischen Ruf in England. den er dann durch andere grössere Productionen besestigte und dessen er sich noch jetzt in seiner glücklichen Zurückgezogenheit erfrent. Byron rechnete das bier übersetzte Gedicht mit Rogers "die Freuden des Gedächtnisses", von welchem 1836 auch eine deutsche Uebersetzung erschienen ist (vgl. Repertor. Bd. VIII. No. 894.), nach Pope's Besay on man zu den besten didaktischen Gedichten in englischer Sprache; was man zugeben kann, ohne sich wein Urtheil über den poetischen Werth dieser ganzen Gattung allzusehr beschränken zu lassen. Der Uebersetzer hat mit Liebe gearbeitet, und bietet das Resultat derselben mit grosser Bescheidenheit dar; dem Ref. scheint er die elegante Correctieit des Originale nicht ganz erreicht zu haben. S. I-XVI gehen der Uebersetzung einige Nachrichten über des Dichters Leben und dichterischen Charakter voraus. -81.

[1237] Die Hermannsschlacht. Drama von Grabbe. Grabbe's Leben von Ed. Duller. Düsseldorf, Schreiner. 1838. 91, IV u. 139 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Das letzte Product eines ausgezeichneten Talentes, das durch die Ungunst des Schickeals an innerer und ausserer Zerrüttung

Die Mensliche Stimme hat wehl schen darüber entschielen, dans es den Erwartungen nicht entspricht, die man dawe legen au dürsen glaubte. Abgesehen von allem Uebrigen bet der nüchste Grund in dem Sujet, selbet; in solcher Völkerschicht manifestirt sigh die Idee zu sehr durch die Fängte und de Füsse, als dass sie sich, ohne dem Dichter oder dem Leace Zuang anzuthun, in die Grenzen der dramatischen Form faceen Interessanter sind die Mittheilungen Ed. Duller's über Grabbe's Leben and Ande, die mit Dem, was Wilkemm in den Jahrhb, für Drama u. s.-w. Bd. 1, und Immermann im 2. Jahre. der dramatischen Originalien mitgetheilt haben, aneummengenemmen, das Geschiek Grabbe's begreiflich machen. Grässlich ist es. zu lesen, wie seine eigene Mutter ihn in seinem vierten Lobensjahre an den Genuse des Branstweins gewöhnt und ihm Nachta beim Schlafengehen denselben vor des Bette setzt! - In der Verarbeitung der ihm varlieg. Materialien hatte übrigens der VL dieser Biographie hie und da wohl etwas kritischer zu Werke goben wollen; so wird z. B. S. 19 unter den Professoren, bei denen Grabbe zu Leipzig im Jahre 1820 Geschichte gehört haben soll, auch Wilkens erwähnt. - Als Curiosum mag mech angeführt werden, dass S. 115 des Trauerspiels die Knochte daven reden, dass sie dem Segest "die Stiefel an wicheen" haben. Das erinnert an die italienischen Künstler, die den Apolla mit einer Violine malten.

[1238] Die Damen der modernen Welt. Leipzig, G. Wigand. (1838.) XII u. 144 S. 16. (16 Gr.)

Niedlichstes Format! Schönes Papier! Eleganter Druck! Alles essenbar auf den Beisall der Damenwelt berechnet. Aber mit dieser Bamenwelt wird hier in sogenannten Spiegesbildern nicht gerade sänberlich versahren. "Die Singerin, die Geschästige, die Remantische, die Pietistin, die Prosaische; die Gelehrte, die Dumme, die Faule, die Ja-Dame" u. s. w. — so lauten die Ueberschristen der kleinen Tableaux, in denen sich zu spiegeln die Damen ausgesordert werden. Schade nur, dass man an ihnen scharse Umrisse; seine Tinten, grazièse Vertheilung von Licht und Schatten vermisse! Ref. fürchtet, dass gerade die modernen Damen das Büchlein ungelesen aus der Hand legen werden, nicht weil sie sich getressen, sondern weil sie sich gelang weilt süblen; und Damen von altem Schrot und Korn lesen dergleichen Niedlichkeiten nicht.

[1239] Deutscher Musenalmauach für das Jahr 1838. Herausgegeben von A. von Chamisso und G. Schwab. 9. Jahrg. Mit Uhland's Bildniss. Leipzig, Weidmannsche Buchh. VIII u. 322 S. 12. (1 Thir. 12 Gr.)

#### 190 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

Man ist Mingst gewohnt, den in der Weidmann'schen Buchh. herauskommenden Musenalmanach, der nun seit 9 Jahren regelmässig erschienen ist, als ein Zeichen vom Stande der lyrischen Dichtkunst in Deutschland anzusehen, und gewiss wird derselbe von jedem Freunde der Poesie alljährlich als die interessanteste Bracheinung in der Literatur dieses Faches begrüsst. haben wir uns auch diessmal seiner gefreut und zwar desto mehr, als wir die Diehter Schwabens, die beim vorigen Jahrgang sich von diesem Dichterbunde grösstentheils gurückgezogen hatten, wieder damit vereinigt finden. Den Reigen eröffnet diessmal der alte Dichterfürst Goethe mit sehr jugendlichen Gedichten an Friederike, welche nach einer beigefügten Bemerkung aus dem Original-Manuscripte mitgetheilt sind und wahrscheinlich dem J. 1770, also der Periode seiner Liebe zu der reizenden Pfarrerstochter von Sesenheim, angehören. Wie immer, so auch diesemal, kat Fr. Rückert nehr reiche Spenden gegeben, unter denen vor Allem die Nachträge zu den Kindertodtenliedern gefallen haben. Von Just. Kerner, den wir mehrere Jahre hindurch vermissten, ertonen wieder einige Lieder. Jul. Mosen gibt uns eine Probe aus einem groeseren Gedichte "Ahasver", das nunmehre bereits vollständig erschienen ist. Ziemlich angehnliche Beiträge lieferten ferner Gaudy, G. Pfizer, K. Mayer wiederum eine grössere Anzahl kleiner Lieder, meist Bilder der Natur; Gust. Schwab und Chamisso haben es ebenfalls an reichen Beiträgen nicht fehlen lassen, Anast. Grün theilt ausser zwei Gedichten noch eine Anzahl krainischer Volks-Keder mit; ferner begegnen wir den Namen von W. Menzel, Ad. und Aug. Stöber, Hoffmann v. Fallersleben, Richendorff, Ferrand, Follen, Houwald, Assing, Wessenberg, Geibel, Strauss, Streckfuss u. A. Beiträge von Nicol. Lenau, Freiligrath, die wir sonst immer zu finden gewohnt waren, sowie von Uhland, dessen (1822 aufgenommenes) Portrait diesem Jahrgange beigegeben ist, haben wir diesemal vermisst. Dennoch bietet dieser Jahrgang immer noch so viel Schönes, dass dieselbe Anerkennung des Publicums, dessen sich die früheren Jahrgange zu erfreuen hatten, auch ihm su Theil zu werden verdient.

[1240] Erlanger Musenalmanach für das Jahr 1838. Heransgegeben von Fr. Rückert. Erlangen, Enke. 312 S. 12. (n. 1 Thir. 8 Gr.)

Während Rückert uns mit so vielen nicht einzelnen Gedichten, sendern Bänden von Gedichten überschüttet, dass es seinen Verehrern bange werden möchte, sich immer von dem neu erscheinenden in Kenntniss zu setzen, und während ausserdem so viele poetische Almanache und andere Zeitschriften sich von dessen freigebiger Muse ausstatten lassen, verschmäht er es nicht,

segar die Redaction eines eigenen Almanache zu übernehmen. leren wir nicht sehr, so ist es ein Freundschaftsdienst, entweder gegen den Verleger, oder gegen die Dichter, welche Beitrage heferten, dass or seinen Namen an die Spitze des Unternehmens vetzte. Doch ist der Almanach dieser Auszeichnung nicht unwerth; denn obgleich das Inhaltsverzeichniss gerade keine in der poetischen Literatur hochgefeierten Namen aufzuweisen hat, so sind es doch sehr ansprechende, ja zum Theil recht gute Gedichte, die wie hier gesammelt finden, und die Namen einiger Dichter, welche Beitrage geliefert haben, sind auch den Freunden der Poesie nicht völlig unbekannt geblieben, wie sich aus folgendem Verzeichnisse der Thailnehmer ergibt: L. M. Winterling, J. M. Meyr, Superintendent Hohnbaum zu Rodzch (den die Leser als einen Fround des Herausgebers bereits aus der "Rodach" überschriebenen Läylle im 2. Bande der Rückert'schen Gedichte kennen gelernt haben), Heinrich Puchta, Gottlieb Zimmermann, Leopold Stein, Wilhelmine von Braun, Joh. Ad. Seuffert, G. Scheuerlin, Friedr. Gull u. And. mit kleineren Beiträgen. Rückert selbst hat sehr schöne "Brahmanische Erzählungen" dazu gegeben, und ausserdem das Ganze durch ein sehr ergötzliches Gedieht eingeleitet, worin er eich über den Beruf ausspricht, den Erlangen zu einem eigenen Musenalmanache habe, und wo wir von der Geschichte des ganzen Unternehmens so viel erfahren, dass der 1. Jahrgang dieses Almanachs anch sein letzter sein soll-

[1241] Gesammelte Gedichte von Friedrich Rückert. 3. u. 4. Bd. Erlangen, Heyder. 1837. 522, XVI u. 432 S. gr. 8. (à n. 2 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. X. No. 1946.]

[1242] Die Weisbeit des Brahmanen, ein Lehrgedicht in Bruchstücken. Von Friedr. Rückert. 2. u. 3. Bdchn. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1837. 243 u. 244 S. 8. (à 1 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XI. No. 92.]

Wir verbinden die Anzeigen dieser Fortsetzungen, über deren frühere Bände schon a. d. a. O. gesprochen worden ist, und beguügen uns mit einer Angabe ihres Inhaltes. In dem 3. u. 4. Bde. der Gedichte hat der Dichter die Dichtungen, die nicht schon im 1. oder 2. Bde. Aufanhme gefunden hatten, chronologisch geordnet, und er bringt daher im 3. Bde. zuerst 6 Bücher Jugendlieder (1807—1815). Die Eigenthümlichkeiten, welche uns in spätern Gedichten entgegentreten, sind zwar hier in ihren Ursprüngen vorhanden, aber noch nicht so entwickelt, dass wir diese Jugendlieder micht auch allenfalls für die Erzengpisse eines andern Dichters

halten kompten. Dann folgt eine Auswahl aus dem "Kinna der Zeit", der ersten Sammlung von Gedichten, mit denen Rückert auftrat, hier unter der Ueberschrift "Zeitgedichte 1814-1817" mitgetheilt. Die aus dem Jahre 1817 herrührenden Volksaagen. welche nebet einer altenglischen Erzählung, "Kind Horn" den 3. Bd. schliemen, sind dieselben, welche bereits in der 1. Ausg. des 1. Bdes. dieser Gedichte aufgenommen waren, aber in den anätern Ausgaben dort wegblieben. - Dor 4, Bd. nmfnost verminchte Gedichte (1815-1818), ferner den grössten Theil der 1819-1820 gedichteten, und morst im Jahra 1822 herausgegebenen "östlichen Ragen", denen auch die nater dem besanderen. Titel "Gasele" hier zusammengestellten Gedichte angehören. Ausserdem enthält dieser Band Dichtungen, deren Entstehungen durch die Ueberschriften "Coberg 1821—1826" und "Erlaugen 1827 -1829" angedeutet ist, ferner "Krinnernagen aus den Kinderjahren tines Dorfamtmannssphus 1829, so wie Lieder und Sprüche der Minnesinger und eine erotieche Blumenlese aus Dichters verschiedener Völker und Zeiten. - Bleibt uns bei diesen reichen Gaben nach etwas au wünschen übrig ,... bo besteht es darinnen, dass es dem Dichter gefallen möge, zannchst diejenigen seiner. Dichtungen au sammeln, welche bis jetzt nur noch vereinzelt und zerstreut in Almanachen und Zeitschriften umherstehen, und die, welche bereits in größeren Sammlungen übersichtlich zonnmesgestellt sind, vorerst noch unberücksichtigt zu lassen; denn irren. wir nicht sehr, so möchte einst eine Gesammtausgabe von R.'s dichterischen Werken ein sehr erwünschtes und dankenswerthes Unternehmen sein, dem derartige größesere Sammlungen und umfänglichere Gedichte einverleibt werden könnten. - Endlich haben wir noch die inhaltschweren 2 Bdchn. des Lehrgedichts zu erwähnen, die dem 1. in keiner Weise nachstehen; sie bilden den Inbegriff von des Dichters Philosophie und enthalten für jeden Freund ernsterer Betrachtungen, shue durch längere Anspannung der Gedanken zu ermüden, den reichsten Stoff zum Nachdenken. Jedes Bändchen enthält 2 Abtheil. von zweizeiligen Gedichten, im derselben ausseren Form wie das erste Bändchen.

· [1243] Sieben Bücher morgenländischer Sagen und Geschichten von Friedrick Rückert. 2 Thle. Stuttgart, Liesching. 1837. 264 u. 348 S. 8. (3 Thk.)

Was man in diesen beiden Bänden von Gedichten zu suchenhat, sagt ihr Titel. Sie enthalten Blüthen, welche der Dichter bei seinen Excursionen durch die orientalischen Sprachschätze zu pflücken und ins Deutsche zu übertragen für worth gehalten hat. Wie reich der Orient an poetischen Stoffen, und wie gewandt R. in Bearbeitung derselben ist, davon würden, wenn es anders noch

eines Beweises bedürfte, diese 7 Bücher Zeugniss geben. Das 1—4. Buch, welche den 1. Bd. bilden, enthalten Umbildungen lächer Geschichten, Mythen und Ueberlieferungen, arabische Kunnsagen, endlich persische und benachbarte Sagen und Geschichten. Von den drei letzten Büchern enthält das eine Krzählungen aus den Zeiten der früheren Chalisen, das andere aus den Zeiten der späteren Chalisen und der weltlichen Herrscher, und das letzte vermischte Krzählungen. Wenn wir auch nicht sämmtlichen Krzählungen ohne Ausnahme einen gleichen poetischen Gelakt zugestehen möchten und eine etwas strengere Auswahl für wünschenswerth gebalten hätten, so ist doch das Ganze der hohen Kmpsehlung sehr würdig, die ihm der Name des deutschen Bearbeiters gewährt.

[1244] Gedichte von Theodor Kühne v. Randau. Magdeburg, Bühler. 1838. 128 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Kindruck, den dieses kleine Büchlein hinterlässt, ist im Ganzen befriedigend und wohlthuend. In ungekünstelter Sprache gibt der Vf., was er empfunden und erlebt, und ohne um eine sorgfältige Wahl ängstlich besorgt zu sein, überlässt er es einem Jeden, Das zu suchen, was ihn ansprechen mag. Diese kleine Mühe des Herauspflückens bleibt denn auch nicht unbelohnt. Wo der Dichter klagt, ermüdet er nicht; sondern es rührt durch die Anspruchlosigkeit seiner schlichten Werte, womit er sein Missgeschick auspricht. Sein offenes Auge und Herz erschliesst sich gern für Anderer Leid und Freud und manches häbsche Gedicht in den Abschuitten "Rahmen" und "Bilder" zeugt von seiner zarten Beobachtung.

[1245] Gedichte von Ferdinand Freiligrath. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1838. VII u. 446 S. 8. (1 Thlr. 20 Gr.)

Ka ist etwas Rigenes um unsere moderne deutsche Lyrik. Der goldne Frieden und die breite Behaglichkeit der guten alten Zeit ist offenbar verloren gegangen; nur Wenige haben einen kleinen Ueberrest davon sestgehalten; bei weitem die Mehrzahl dagegen sühlt sich nirgends mehr recht heimisch; sie merkt, dass die einsachen, primitiven Gesühlserregungen jetzt insgesammt von einer zersetzenden Dialektik durchdrungen sind, die sie dem leichten lyrischen Spiele entzieht; und wem es nicht gegeben ist, dieser Dialektik sich zu bemächtigen und daraus ein Ferment sür die Lyrik zu machen, der ist gedrungen, sich selbst ein Reich sür seine Dichtung zu erobern. Aehnliches geschah früher wohl auch,

aber da war es gemeiniglich ein Reich des Uebersindlichen, in dem man sich anbaute, wenn man sein poetisches Gemuth durch die Prosa der Gegenwart verletzt fühlte. Dieses luftige Gebiet hat aber auch in der Dichtkunst seinen Credit so ziemlich verloren. Indess. der Contrast, den die Poesie allemal bezweckt, indem sie uns aus unserm gegenwärtigen Zustande in einen andern zurückversetzt, dem uns das Leben entrückt hat, wird auch erreicht, wenn man uns Anschauungen vorführt, die einer primitiveren Lebensform angehören, so lange sie sich nur nicht in dem allzu dünnen Elemente des ganz Abstracten, sondern auf dem Gebiete lebensfrischer, gegen unsere Zustände einfacherbabener und rohgrandiöser Bildungen bewegen. Es ist interessant, zu beobachten, wie unsere penere Poesie, diesem Principe getreu, sich an ganz reellen Contrasten, an ethnographischen und geographischen Unterschieden fortgefühlt, und sich in der öden Sandwüste, im Schatten der Cedernwälder und am Ganges heimisch gemacht hat, wo die Natur in Wundern schafft, während der Mensch ruht oder nur still brütet, oder bei den Nomaden der Wüste, wo das Leben ungeformt, aber in üppiger Pracht hinströmt, wo der Mensch noch mehr ein Theil der Natur ist, als ihr Herr, das Ross und der Dromedar seine Freunde und Genossen, der Löwe sein Schrecken. der Wüstenkönig; die Sahara sein Schicksal. Das nun sind die Grundzüge der Freiligrath'schen Poesie, das die Gebiete, die sie durchmisst, und über die sie mit voller, tüchtiger Meisterschaft Kaum dass die drei ersten Gedichte der "Tagebuchblätter" in der gewohnten Weise, Nächstgegebenes mit idealen Beziehungen umkleiden, so führen die folgenden uns sogleich in jene neuen Reiche der Dichtung, auf den weiten Ocean, in das heisse Morgenland, zum Neger; die Romanzen und Balladen lassen sich zwar anweilen auf die bekannteren Stoffe ein, und auch mit Glück; aber sie tonen stolzer und mächtiger, wenn sie aus der tiefen See oder vom Zelte des Muselmannes herkommen. Die Ferzinen halten sich an etwas nahere Nationalitäten, "die irische Wittwe" und "die Griechin" -, aber in den Alexandrinern, wie in den vermischten Gedichten, jagt der Dichter wieder mit dem Wüstenrosse und mit dem Segelschiffe um die Wette. selbst entschuldigt sich mit den Worten: "Wächst in der Wüste nicht die Palme?" Die Rubrik "Gelegentliches", bietet ausser dem bekannten markigen Gedichte auf "Grabbe's Tod", noch zwei für das Schilleralbum und andere für den Phonix von Duller, nicht ohne Werth, doch minder bedeutend. Den Schluss machen Uebersetzungen aus dem Französischen von A. de Lamartine, Jean Rebout, Alfred de Musset, Marceline Desbordes-Valmore; und ans dem Englischen von Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Charles Lamb, John Keath, Thomas Campbell, Felicia Humans, Water Scott, Thomas Moore, Robert Burns, die in gewandter Bitien und greistvoller Nachhildung des fremden Originals sehr gelagen zu nennen sind.

130.

# Ausländische Sprachen und Literatur.

[1246] Französisches Lesebuch für Bürger- und Realschulen, sowie für die untern Klassen der Gymnasien, nach einem neuen Plane bearbeitet und herausgeg. von Dr. Fr. Mor. Trögel, Lehrer der französ. Sprache an d. Bürger- und Realschule zu Leipzig. Leipzig, Rostosky u. Jackowitz. 1838. XIV u. 286 S. §. (20 Gr.)

Der Vf. neunt sein Buch auf dem Titelblatte ein nach einem neuen Plane bearbeitetes, und setzt in der Vorrede seine Principien ausführlich anseinander. Hier werden wir also endlich die wahre Methode, das Zweckmassigste des Zweckmassigen finden. Andere Herausgeber von dergleichen Lehr- und Leuebüchern haben sich meist nur von einem gewissen Instincte leiten lassen (wenn Ref. recht berichtet ist, so führt der Instinct niemals irre), aber Hr. Dr. Trögel wird die Sache besser machen, er verfährt nach Grundsatzen, die auf Vernunft und Erfahrung beruhen. Schade nur, dass die in der Vorrede als neu aufgestellten Grundstize bereits seit 60, 70 Jahren sowohl häufig ausgesprochen, als angewendet worden sind. Gegen die Auswahl der Beispiele hat Ref. nichts einzuwenden, aber warum so viel Ausbebens von einer so geringfügigen Sache machen? Freilich erfordert eine solche Auswahl Fleiss und Belesenheit, aber es ist doch am Ende keine gresse Kunst, und Das, was wahrhaft Neth thut - worauf Ref. in diesen Blättern schon mehrmals hingewiesen - die Methode des Elementarunterrichts in den neuen Sprachen, wird uns Hr. T., mach seiner Vorrede zu urtheilen, doch nicht ausstellen; diese kann nur durch tief philosophische Erforschung der Sprache und des menschlichen Geistes ermittelt werden.

[1247] Auswahl französisch – deutscher Gespräche. Nebet den für die Conversation erforderlichen Vokabeln. Leipzig, Hochhausen u. Fournes. 1838. 116 S. 8. (12 Gr.)

Kine gute, reichhaltige und zweckmässige Auswahl französ.

Gepräche, welche gewiss nicht ohne Nutzen beim Erlernen des
Französischen wird angewendet werden.

13 **\*** 

[1248] Vollständige praktische englische Schul-Grammatik. Ein allgemein fasslicher Unterricht in der engl. Sprache. Von G. von den Berg, Vf. der engl. Orthoepie. Leipzig, Schuberth u. Niemeyer. 1838. VI u. 248 S. gr. 8. (18 Gr.)

Des vorliegenden Buches wird man sich gewiss mit Nutzen beim Krlernen der engl. Sprache bedienen können. Die Sprachregeln sind kurz und deutlich, und sogleich mit Beispielen begleitet. Dann folgen noch einige Gespräche und engl. Uebersetzungsstücke. Papier und Druck sind sehr gut; letzterer aus der Officin des Hrn. v. Cossel in Wismar.

[1249] Studien der englischen Sprache nach Hamiltons Methode mittelst deutscher, italienischer, französ. Uebersetzungsübungen in fortschreitender Ansbildung. Von E. Ch. de Balbi.
Als Versuch eines praktischen Theils zu Gravisi's Sprachenatlas.
Güns, Reichard. 1887. 52 S. gr. 8. (9 Gr.)

Wenn man zu vermeiden versteht, dass durch die hier angewendete Methode keine babylonische Sprachverwirrung entsteht, so mag sich das Buch mit Nutzen anwenden lassen.

[1250] Praktische Anweisung zu einer naturgemässen und schnellen Erlernung der englischen Sprache. Von M. J. W. Thieme. Leipzig, G. Wigand. 1838. II. u. 140 S. 8. (6 Gr.)

Rin zweckmässiges Büchlein, abwechselnd englische und deutsche Uebungsstücke, gut ausgewählt und angewendet.

# Technologie.

[1251] Chemie und Mineralogie der Gewerbskunde. Kin Haudbuch für Kameralisten, Oekonomen, Fabrikanten, Liebhaber der Gewerbskunde und zum Gebrauche in den höheren Classen der Gewerbschalen. Herausgeg. von H. J. von Kirchbach. 2 Bde. Leipzig, O. Wigand. 1838. XII u. 584, VIII u. 480 S. gr. 8. (n. 3 Thlr. 16 Gr.)

Der Vf. bezeichnet als seine Absicht bei Verfassung dieses Buches die, ein Handbuch zu liefern, welches die technische Chemie fasslich und doch zugleich wiesenschaftlich abhandle, damit aber gleichzeitig technische Mineralogie und Botanik beröcksichtige. Im Allgemeinen kann man das Buch kein misslungenes nen-

nen, ju es finden sich gans gelungene Abechnitte; inden haben , wir dech folgende Ausstellungen zu machen: So empfehlenswerth die Verbindung der Mineralogie mit der technischen Chemie, und so gelangen diese dem Vf. ist, so sonderbar und misslungen ist die vom Vf. beliebte Herbeiziehung der Botanik, welche bloss darin besteht, dass in den Anhängen zu den Capiteln, welche überhaupt öfters ein sonderbares Agglomerat bilden, ein paar Pflanzen näher beschrieben sind, die zu dem vorhergegangenen Capitel in einiger Besiehung stehen. Wir halten diese Art and Weise für verfehlt, in sofern Dasjenige, was in pharmakognestischer und waarenkundiger Beziehung beiznbringen nothig war, in den Text selbst gehört, und dabei an den be-treffenden Stellen die Nennung der Mutterpflanzen vollkommen genügte. Oder glaubt der Vf., in betanischer Hinsicht mehr gegeben zu haben, als man in jedem Lehrbuche der Naturgeschichte für Kinder findet, also bei jedem Menschen, der in eine gute Schule gegangen ist, füglich voranssetzen kann? - Kin zweiter Uebelstand ist offenbar darin zu finden, dass der Vf. ohne alle Kinleitung gleich mit dem Sauerstoffe anfängt. Wenn wir auch der Ausicht sind, dass man mit allgemeinen Betrachtungen nicht aufangen müsse, so schlieset das doch die vorläufige Verständigung über die nothigsten Grundbegriffe nicht aus. Ein Lehrer, der nach vorlieg. Buche dociren soll, wird sich in die Nothwendigkeit versetzt sehen, diese Lücke auszufüllen. Diese Unterlassung hat pun den Vf. genothigt, mehrere Begriffe in den Anhängen an ganz unpassenden Stellen zu erklären. Dass eich S. 4 in die Erklärung des Verbreunungsprocesses, die eben jenes Mangels wegen misslich ausfallen musste, auch gleich die Elektrochemie einmischt, war zu erwarten, ist aber nicht zu billigen. Die Anordnung der einzelnen Materien jet übrigens gut: Sauerstoff, Verbrennung, Wasserstoff, Kohlenstoff, Lehre von den Brennmaterialien und Feuerungen überhaupt. Trockne Destillation sammt ihren technischen Auwendungen, Köhlerei, Pech- und Theerbereitung, Gasbeleuchtung. Die Stellung dieses Abschnittes so weit vorn hat ihre praktischen Vortheile, daher wir es auch nicht so streng urgiren wollen, wenn ein vollkommenes Verständniss der Processe hier noch nicht möglich erscheint. Ein Anhang handelt hier von Naphthalin, Kreosot (nicht Croosot) u. s. w., und von den Temperaturgraden. Unter der sonderbaren Ueberschrift: "Von den wichtigsten Säuren", folgen nun alle einfachen Stoffe, welche Sauren zu bilden vermögen, und ihre Oxydationsstusen und Wasserstoffsauren, darauf die Sauren mit zusammengesetztem Radicale, an welche sich ein starker botanischer Anhang anschliesst. Es folgen die Alkalien und alkalischen Erden nebet ihren Metalka, darauf die Kieselerde und Thonerde. Diese Abschnitte sind die in mineralogischer und technisch-chemischer Hinnicht zeichsten

und in der That recht gut bearbeitet. Zweckmässig finden wirdie Zusammenfassung der Edelsteinkunde in eine besondere Abtheilung, als deren Anhang die Perlen gegeben sind. Dieses selbegut bearbeitete Capitel schliesst den ersten Band. Der zweite Band enthalt nun die eigentlichen Metalle in folgender Ordnung: Gold, Silber, Platin (und Platinmetalle, unter denen Palladium und Iridium, welche technisch wichtig zu werden anfangen, allzu kurz weggekommen sind), Quecksilber, Eisen (Vanadin), Kupfer, Blei, Zinn, Zink, Antimon, Wismuth, Kobalt, Nickel, Mangan, Arsenik, Chrom, Uran und die übrigen. Das vom Vf. wahrscheinlich früher ganz vergessene Seien ist in einem Anbange aufgeführt. - Die Bearbeitung im Einzelnen, namentlich der mineralogischen und technischen Partieen, muss man sehr gelungen neunen, nur ware den letzteren manchmal etwas mehr Ausführlichkeit zu wänschen; namentlich ist z. B. der Abschnitt über Seisenbildung ganz ungenügend; auch die Verkohlungsprocesse hätten eine bessere Erläuterung verdient. Neues kann und darf man nicht erwarten. Der Vf. bekennt gern, sich hauptsächlich an Schnber(h. und Prechtl gehalten zu haben; glücklicherweise ist diess aber' in Bezug auf Prechtl, dessen chemische Artikel nicht gerade die beste Partie der Encyklopadie bilden, nicht so genau zu nehmen. - Den sehr zahlreichen Druck- und Schreibsehlern der ersten Hefte fügen wir noch bei: Janiperus, Alquifona (welches im Druckfehlerverzeichnisse Alquifoua corrigirt ist, aber Alquifoux heissen muss), Creosot öfters statt Kreosot, zoonische Saure statt zootische Saure, Eyweis (eine sonderbare Orthographie). Bin spasshaftes Versehen ist es, wenn der Vf. da, wo er von der Anwendung des Schwesels zu Münzabdrücken u. dgl. redet, Daktylietheken und Schwefelpasten für gleichbedeutend ansieht; ein Convetsationslexikon batte ihm leicht diesen faux pas ersparen können. Kin dritter Band mit der organischen Chemie fehlt noch. Die anssere Ausstattung ist leidlich.

[1252] Populäres Handbuch der industriellen Chemic. Für Künstler, Kabrikanten und Gewerbtreibende aller Art. Von. M. C. Payen. Verdeutscht von. Dr. J. Hartmann. 1. Bd. Mit 2 Tafeln Abbildd. Quedlinburg, Basse. 1838. VIII u. 222 S. gr. 8. (18 Gr.)

Wenn wir auch mit dem Uebersetzer dahin übereinstimmen, dass das unbedingte Verdammen eines Popularisirens der Wissenschaft tadelnswerth und schädlich sei, ja wenn wir ihm in seiner näheren Bezeichnung der Grenzen, innerhalb deren sich dieses Popularisiren halten soll, Recht geben, so können wir darum das vorlieg. Buch noch nicht gut heissen. Die Gründe werden wir im Folgenden kurz entwickeln. Payen hat bekanntlich 1837

Verlangen über einzelne Gegenetände der technischen Chemie homszegeben, welche aber weder auf systematische Ordnung, and auf Vollständigkeit, sondern eigentlich zunächst darauf bendnet waren, die Verbesserungen und Vorschlüge des Vfs., der. run auch Fabrikant, doch immer vorwaltend Theoretiker ist. elerhaupt seine Ausichten über mehrere der wichtigsten Puncte derzalegen. Unseres Wissens ist dabei das Popularisiren wenigstens nicht die Hanptsache gewoven. Der federfertige Uebernetzer hatte nur die Vorlesungen als solche, und ohne ihre Bestimmung m ändern, übersetzen können, da Payen einen hinkinglich wohl begrändeten Namen hat, um von ihm viel Neues und Praktisches zu erwarten. Indess würde uns selbst das als kein allzuglückliches Unternehmen erschienen sein. Es ist Payen, wie vielen Franzosen, nicht möglich, so recht bei der Stange zu bleiben, and einen Gegenstand consequent und gründlich durchauführen; so sind denn auch diese Vorlesungen im Ganzen pur Reihen gut geschriebener, oft geistreicher, nur num Theil gehörig ausgeführter und bei weitem nicht stets für praktische Anwendung verbereiteter Bemerkungen, untermischt mit geschichtlichen und anderweitigen Episoden. Das ist eine Art der Behandlung, wie nie dem hinlanglich Vorgebildeten allenfalls zusagt, welcher das Bekannte und Triviale überschlägt, die Andeutungen fasst, und anch ohne nähere Begründung ihrem praktischen Werthe nach erkennt. Der blesse Praktiker wird nicht viel damit apfangen konnen. Dazu kommt, dass wir für das Bekannte bereits sehr gute pepeläre Sechen haben, das Neue, nämlich das von Payen herrührende aber bereits durchaus in unserer technischen Journalliteratur Berücksichtigung gefunden hat. Letzteres rührt daher, dass ein Franzose bei dem bekannten Streben nach Priorität nicht leicht seine Bemerkungen sammelt, um sie vereint herausungeben, sondern baldmöglichet durch Journale veröffentlicht. Indees, wie gesagt, in ihrer ursprünglichen, vielleicht mit einiger Umsieht, die wir dem Uebersetzer freilich nicht autrauen, beschnittenen Gestalt, würden diese Verlesungen am Ende doch auch bei uns ihr Pnblieum gefunden haben. -- Nan kommt aber Hr. Hartmann, oder violmehr der Verleger auf die unglückliche Idee, einige kleine Umstellungen in der Ordnung der Materie vorzunehmen, wodurch aber die Ordnung der Sachen keinesweges eine systematische wird, die Vorlesungen Capitel zu nennen, und dem Ganzen den Titel eines "Handbuches der industriellen Chemie" vorzusetzen. Payen würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn er hörte, dass man ihm die Absicht, ein Haudbuch zu sehreiben, in die Schuhe geschoben hat. Indess dafür ist wohl gesorgt, dass man in Frankreich nichts davon hört. Das Ganze kommt also wieder auf eine erbärmliche Bücher- oder vielmehr Büchertitelfabrikation hinaus. Hat denn der Uebersetzer gar nicht

eingesehen, dass er, indem er das Buch zu etwas machte, was es weder sein sollte noch konnte, auch das viele Gute und Werthvolle, was darin ist, neutralisirte? - Der Inhalt des vorlieg. Bandes ist: Einleitung; Aggregatzustände; elektrische Kräfte; Warme; Verbrennung; Atomgewichte; Druck der Luft; Anwendungen der Wärme; specifische Wärme; Wasserheizung; Compression der Gase; Dampfmaschinen; Gyps; Kochsalz; Ziegel und Töpferwaaren; Kalk und Cement; getrocknetes Blut; einfache Körper; Nomenclatur; Sanren und Basen; Salze; Alaun; Wasser, Sauerstoff und Wasserstoff; Luft; Kohle; Gaserlenchtung; Soda und Potasche. - Die merkwürdige Ordnung erhellt hieraus. Erwähnt werde nur, dass' die Abschnitte über Gyps, Kalk, Kohle (und Brennmaterialien überhaupt) und Gaserleuchlung die besten sind; das Theoretische, sowie der Abschnitt über Dampsmaschinen ist unzureichend; Letzteres hatte, sowie die vielen historischen Excurse, ohne Schaden wegbleiben können; besser Nichts, als etwas Halbes. - Wie Hr. Hartmann in der Regel übersetzt, ist männiglich bekannt; auch hier ist die Fabrikarbeit sichtbar. Stearkerzen kennen wir nicht. wohl aber Stearinkerzen. Schwefelsaure Soda und schwefelsaure Potasche sind Undinge; die deutschen Chemiker übersetzen soude durch Natron und potasse durch Kali, Soda und Potasche sind ihnen die kohlensauren Salze dieser Alkalien im unreinen Zustande. Nach dem Uebersetzer hat Montgolfier nicht "mit Hülfe", sondern "in Folge" des Luffurucks Abdrücke gemacht. Im Abschnitte über Dampfmaschinen steht wiederholt Savery statt Savary and Trevitik statt Trevithik. - Doch, jam satis von diesem Basse'schen Fabrikate.

[1253] Handbuch der Cameralchemie zum Gebrauche bei Verlesungen und zum Selbstunterricht für Cameralisten, Ockenomen, Forstmänner, Fabrikanten und Kaussente, von Dr. J. N. Prestinari. 1. Bd. Theoretische Chemie. 1. Lief. Heidelberg, Winter. 1838. S. 1—240. gr. 8. (n. 12 Gr.)

Weiter nichts als ein neuer Titel für einen alten Ladenhüter, welcher 1827 zuerst erschienen ist, und schon damals keine ausgezeichnete Erscheinung war. Als Köder wird versprochen, wenn diese sogenannte Ausgabe Anklang finden sollte, ein Supplementhest mit Nachträgen zu liesern, die freilich sehr nöthig sein werden, da das Buch vor eilf Jahren gedruckt ist. Es ist eine bedauerliche Erscheinung, auch solche Firmen, wie die der Verlagshandlung, so erbärmliche Kunststücke treiben zu sehen.

#### M XV.

# REPERTORIUM

der

# gesammten deutschen Literatur

Herausgegeben

im Vereine mit mehreren Gelehrten

YOR

Dr. E. G. Gersdorf, Oberbibliothekar an der Universität zu Leipzig.

# Siebenzehnter Band. 3. Heft.

Bogen 14—19. Literarische Miscellen 3. Bibliographie No. 31 u. 32. Anzeiger No. 31 u. 32.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1838.

(Ausgegeben am 15. August 1838.)

# Register.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sel         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Alexie, W., swölf Nächte. 8 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29          |
| Ammon, F. A., Monatsschrift, s. Monatsschrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           |
| Antiromanus, das Pabstthum, s. Pabstthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Baum, Joh. Wilk., der Methodiamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201         |
| Baumstark, Edu., volkswirthschaftl. Erläuterungen, s. Ricardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Baurmeister, Carl, die Communal-Republik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 259         |
| Destruction, Cart, the Community - Mephonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Becker, W. A., Gallus od. rom. Scenen a. d. Zeit Augusta. 2 This.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Bernt, Jos., Visa reperta u. gerichtl. medicin. Gutachten. 2. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25          |
| Bielfeld, Freih. von, Friedrich der Grosse u. sein Hof. 2 Thle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265         |
| Bilder aus dem Nahe-Thale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 261         |
| Bitter, Ernst, Paulus von Frommenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22[         |
| Blätter aus Prevorst, 9. u. 10. Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240         |
| Buffon's sammtl. Werke nebst den Supplem. Uebersetzt von B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Rave. 1. Bd. 2. Bd. Lief. 27-30. 9. Bd. 1-4. Lief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250         |
| Bülau, Friedr., Geschichte des europ. Staatensystems. 2. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264         |
| Busch, Diet. Wilh. Heinr., die theoret. prakt. Geburtskunde durch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 229         |
| Abbildungen erläutert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZĮ          |
| Camphausen, L., Versuch eines Beitrages zur Eisenbahn-Gesetz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000         |
| gebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260         |
| Chimani, Leop., angenehmer u. nützl. Gesellschafter f. d. Jugand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279         |
| - Tugendglanz und Seelengrösse guter Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 280         |
| Chrisostomus, Joh., d. Heil., Homilien über die Bildsäulen, übern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| von Fr. Wilh. Wagner, 1. Abthl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 205         |
| Clermont, Aug. von, morai. Erzählungen f. d. weibl. Jugend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 278         |
| Cousins, V., Reise nach Holland. Aus dem Französ, von J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 17 4 h l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267         |
| Crössmann, Phil. Pet., Denkschr. d. evangel. Predigerseminars zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -01         |
| This is a first of the state of | -           |
| Friedberg f. d. J. 1838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210         |
| Dede, J., das staatswirthschaftl. Studium auf Universitäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b> 59 |
| Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Auordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| von C. O. Müller, gezeichnet u. radirt von C. Oesterley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 2, Bd. 1. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 246         |
| Dingelstedt, Frz., Godichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286         |
| Ehrenberg, Fr., Eusebia. Blätter der häusl. Andacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 219         |
| Endlicher, Steph., Genera plantarum. No. V-VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255         |
| Iconographia generum plantarum. No. II-IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254         |
| Erzählungen und Skizzen des Schäfers von Ettrick. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Engl. von A. v. Treskow. 2 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 276         |
| Eschenmeyer, Karakteristik d. Unglaubens, Halbglaubens u. Voll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
| glaubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241         |
| Examinaterium über die christl. Kirchen- u. Dogmengeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205         |
| Fauna von Thüringen u. den angrenzenden Provinzen. IV. Schmet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| terlinge. Herausgeg. von Th. Then. 1. u. 2. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252         |
| Flora von Thüringen. Herausgeg. von J. K. Zenker. Fortges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| von F. L. Schlechtendal. Heft 12-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 255         |
| Francke, Aug. Herm., Predigten über evangel. u. epistol. Texte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Herausgeg. von E. Francke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.14        |
| Gereimtes und Ungereimtes, allerlei, aus dem Nachlasse eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>AD</b> 4 |
| Studiosen der freien Künste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 286         |
| Gerlach, Fr. Dor., die Verfassung des Servius Tullius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gibert, Clara, Opferkränze. Novellen und Gedichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 595         |
| Ginther, Guet. Biederm., v. Jul. Milde, die chirurg. Anatomie in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 030         |
| estates, waste Disease M., U. Sat. Mane, the Children M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Abbildungen. 3. Thl. 1. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236         |
| Hessenstrin, E., p. E. Leyds, erstes Lesebuch f. Töchterschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277         |
| Come En Mustemanming der Beredenmielt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Heupt, Fr., Mustersammlung der Beredsamkeit<br>Herculanum u. Pompeji. Vollst. Sammlung der das. entdeckten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 275         |
| Herculanum u. Pompeji. Vollst. Sammlung der das. entdeckten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Malereien, Gest. von H. Roux d. Aelt. u. Ad. Bouchet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
| Text von A. Kaiter. 1-6. Lief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247         |
| Hiecke, R. H., deutsches Lesebuch für die mittleren Classen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274         |
| Historicks, H. F. W., Schiller's Dichtungen nach ihren histor. Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| gishtangen etc. II. Thi, 1, Abthl,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283         |
| Hitzig, Jul. Aug., über belletristische Schriftstellerei. 1. u. 2. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281         |
| Home Tol Phil meanwalts Anfaitre than schools Countinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Horn, Joh. Phil, gesammelte Aufsätze über geburteh. Operationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 231         |
| Lehrbuch d. Geburtshilfe. 5., umgearb. Auft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 231         |
| Jagemenn, L. H. F.v., Handbuch der gerichtl. Untersuchungskunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222         |
| like tol Cla Cf. Winnels für die Vermellte werden der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Jörg, Joh. Chr. Gfr., Wünsche für die Vervollkommnung der Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| zenelwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 228         |
| Kaiserlingk, Herm. a., Novellen u. Erzählungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 295         |
| Westerland F Th St. C. Indian Destruction & Control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Kattenhorn, L. D., ib. freiwillige Erstreckung d. Gerichtsbarkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216         |
| Kinderkreis, der, Beispiele des Guten etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 279         |
| Klippel, G. H., über das alexandrin. Museum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243         |
| W S THE THE CONTROL OF SIGNABULES. DIVISORIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Kech, Will. Dan. Jes., Synopsis der deutschen u. schweizer Flora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255         |
| Kanigsdorfer, das heil. Jubilaum erklart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294         |
| Krebe, Julius, der König von Atzalan. 2 Bdcha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Krüger, Herm., die Weihe des Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271         |
| Lewergne-Peguilhen, M. v., Grundzüge der Gesellschaftswissen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| and a first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OE T        |
| schaft, 1. Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257         |
| Leitfaden zur Belehrung der Nichtunirten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2</b> 08 |
| Lesebuch für preuss. Schulen. S. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276         |
| Fig. 7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Lienth, Fr. v., aus dem Rücklass eines Geschiedenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 89 |
| Lorentz, Rud., de rebus sacris et artibus veterum Tarentinorum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263         |
| More B. H. none Bestille of Bredister and alle Sonn n. Keet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Meyer, H. H., neue Postille od Predigten auf alle Sonn- u. Fest-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| tags – Kvangelien eines Kirchenjahres. 1. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215         |
| Mitarbeiten, theologische. Eine Quartalschrift herausgeg. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 901         |
| A. F. L. Pelt. 1-5. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201         |
| Monateschrift für Medicin, Augenheilkunde u. Chirurgie. Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| susgeg. von F. A. von Ammon. 1. Bd. 1-8. Heft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254         |
| Manager Valle 1 Al Valle In the Books 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Müller, Herm., Elisabeth, Königin von England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287         |
| Müller, K. A., Wegweiser durch die Grasschaft Glaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261         |
| das schlesisch - böhmische Riesen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 960         |
| gebirge, 3, Anfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 260         |
| Müller, K. O., v. Oesterley, Denkmäler, s. Denkmäler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| (Muret, Theod.), Ein junger Philosoph des 18. Jahrh. Nach dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 293         |
| Franz. von L. Kruse. 2 Thle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Nagel, Wilk, Thabor. Sammlung ausgew. Predigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217         |
| Ossyra, J. L., naturgemässe Gymnastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281         |
| The Land to the state of the st |             |
| Pabstthum, das, im Widerspruche mit Vernuast, Moral u. Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| steathum. 3 Bde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>£06</b>  |
| Pennier, Sophie, Liebe über Alles. Aus dem Franz. von Fanny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904         |
| Tarnow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291         |
| Phantaeus, der Stiefbruder. Novelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 96 |
| Philagenh ain innear des 18 Johrh a Muret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Philosoph, ein junger, des 18. Jahrh., s. Muret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Predigt-Entwürfe, schriftgem. über die epistol. Texte des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| evangel. Kirchenjahres. 1-3. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219         |
| Remarker Joh burne Stime meines nädenssischen Lehone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271         |
| Remeasuer, Joh., kurze Skizze meines pädagogischen Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/1         |
| Bicardo's, Dev., Grundsätze der Volkswirthschaft u. Besteuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Aus dom Rugl, von Edu, Baumstark, 2. Bd. Erläuterr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256         |

| •                                                                      | Selt         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Schimmer, C. A., die französische Revolution und ihre Folgen           | 26           |
| Schmitthenner, Friedr., deutsche Grammatik f. Schulen. 4. Aufl.        | 27           |
| Schwarzer, Clem., Handb. der Geburtshülfe. 2 Thle                      | 23           |
| Segers, J., Anleit. zu zweckm. gymnast. Uebungen f. d. Jugend .        | 28           |
| Seidel, Gotth. Eman. Fr., neue Predigten üb. das Gebet des Herrn       |              |
| Seidlitz, J., die Poesieen und Poeten in Oesterreich im J. 1836.       |              |
| 4 N I                                                                  | 282          |
| Siglen, Nachrichten von dem somnambülen Zustande eigener Art etc.      |              |
| 1 2 11-6                                                               | 240          |
| Söltl, München mit seinen Umgebungen. 2. Aufl.                         | 269          |
| Stieff, J. Fr., Auswahl von Erzählungen, Beschreibungen etc.           | 278          |
| Sturm, Jac., Deutschlands Fauna. V. Abthl. Insecten. 12. u. 18. Bdcha. |              |
| Selem Ad Semples with Vertiles                                         | 214          |
| Sydow, Ad., Sammlung geistl. Vorträge                                  | ~14          |
| Tholuck, A., Predigten gehalten im akadem. Gottesdienste d. Univ.      | 219          |
| Halle. 4. Samml.                                                       | 213          |
| Toreno, Graf, Geschichte des Aufstandes, Besreiungskrieges u. der      | 266          |
| Revolut. in Spanien. 5, Bd.                                            | 200          |
| Verhandlungen der Stände-Versammlung des Grossherzogth.                | 260          |
| Baden. 1858.                                                           | 200          |
| Wander, K. F. W., Abrahamisches Paromiakon. Oder Sprichwor-            | 000          |
| ter etc. des P. Abraham a St. Clara                                    | 288          |
| Watermaier, H. D., das Oral-Fideicommiss u. dessen Verhältniss         |              |
| zum Erbvertrage                                                        | 226          |
| Weber, W. E., Schule und Leben                                         | 270          |
| Weiske, C. Aug., Handbuch des allgemeinen deutschen Landwirth-         |              |
| schafterechts .                                                        | 224          |
| Werner, Ottob., Thuringer Bilder aus dem Bauernkriege 1525 .           | 290          |
| Westen, Alb., Babinische Scherze                                       | <b>2</b> 95  |
| Wetzels, F. G., gesammelte Gedichte und Nachlass. Herausgeg.           |              |
| von Z. Funck                                                           | 285          |
| Wiener, M., Selma, die judische Seherin                                | 241          |
| Wilson, J. M., romant. Erzählungen. A. d. Engl. von H. Robertz         | 288          |
| Zeis, Ed., Handbuch der plastischen Chirurgie                          | 237          |
|                                                                        |              |
| Literarische Miscellen.                                                |              |
|                                                                        | <b>Selle</b> |
| Todesfälle                                                             | . 17         |
| Beforderungen u. Ehrenbezeugungen                                      | . 19         |
| Gelehrte Gesellschaften                                                | . 20         |
| <del></del>                                                            |              |
| Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 51 u. 52,                 |              |
| Billian Li I . A 1 BY BE DO                                            |              |

Bibliographischer Anzeiger No. 31 u. 32.

## Theologie.

(Die mit \* beseichneten Schriften haben Katheilhen zu Verfacegn.)

[1254] Theologische Mitarbeiten. Eine Quartalechtist in Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von A. F. Ludw. Pelt, Dr. u. ord Prof. d. Theol. 1—3. Hest. Kiel, Univ. - Buchh. 1838. VIII u. 160, 176 u. 160 S. gr. 8. (à 20 Gr.)

Diese neue, in einem sehr gefälligen Gewande auftretende theologische Zeitschrift ist allerdings zunächst durch das Bedürfties Norddeutschlands hervorgerusen, welchem es trotz der vielen Zeitschriften, die allerwärte erscheinen, noch an einem Organe Shife, durch welches, um mit dem Herausgeber zu reden, wiesenschaftliche Leser und Schriftsteller mit einander in Wechselver-Rehr gestellt werden. Allein in sofern bei dem kräftigen Leben, its sich jetzt auf dem Gebiete der Theologie regt, schon an sich b Brecheinung einer neuen Zeitschrift keiner Entschuldigung befurf, and eine jede dann, wenn sie eben sewehl ein Product wisinschaftlicher Selbetändigkeit, als eines eigenen, mit Charakter betgehaltenen Standpunctes im religiösen Leben ist, deste mehr Berechtigung hat, unter die andern mit hinzutreten, in sofern kann leser ihr Plats nicht streitig gemacht werden; denn sie setzt hin nicht ner im Allgemeinen vor, mit Entschiedenheit einen wistochastlichen Charakter zu behaupten, sondern apricht auch als festes Princip den Gedanken aus, "dass das Christenthum, neh Ueberlieferung ein Eigenthum unseres Lebens, obwohl des-Inhalt nur durch historische Kritik auszumitteln ist, doch als Miches Leben in seiner Wahrheit könne erfahren, erkannt und ister. Realität der christlichen Geschichte den Kern desselben un-Report, d. gos. deutsch. Lit. XVII. S.

angetastet lassen. Die Geschichte werde dahei, fügt der Heran: geber erläuternd hinzu, in ihrer hohen Bedeutung hinreichend e kannt, allein nicht in ihren Einzelheiten zur Richterin des Glas bens erhoben, sondern nur als Bewahrerin desselben geachte Dieser erzeuge sich vielmehr immer aufs Neue aus dem lebend gen Quell des von Christo der Welt mitgetheilten und durch Ue berlieferung auf uns herabgekommenen göttlichen Lebens. Vo diesem Grundsatze aus erscheine die Aufnahme nicht wissenschaft licher Arbeiten von jeglicher Farbe und Richtung gerechtfertig da mit Grund angenommen werden könne, dass alle Tendenzen welche die Krast haben, sich in der christl. Kirche zu wissen schastlicher Selbständigkeit zu erheben, auch eine wesentliche Seit des christl. Geistes aussprechen werden, die, wie eng ihr Gesichts kreis auch sei, doch immer die Berechtigung haben werde, al eine Offenbarung des tog Christa der Well mitgetheilten göttlichen Lebens zu gelten. Der Herausgeber gibt sich als einen Freun der Bewegung kund, der die mit derselben etwa verknupfte Go fahr weniger fürchtet, als Stillstand und Stockung, verbunden mi augenblicklicher Sieberheit. "Nac Bewegung, nicht Stebenbleiber führt zum Ziele," -- Win wollen night ein neues Gebäude auffibren, wir wollen pur Mitarbeiter sein am heiligen Tempel Getten." Somit ist also der Geist dieser Zeitschrift, welche siel leicht als eine Frucht des von Schleiermacher ausgestreuten Samens zu erkennen gibt, hinlänglich bezeichnet, und es ist nich za bezweifeln, dans sie auf das wissenschaftliche und religiões Loben einen wohlthätig anvegenden und förderuden Rinfluss änagera werde. Wir heissen sie demnach willkommen und verzeichnes wenigstene noch den inhalt der 3 Hefte, de sowohl Bedeutenm keit, als Mannishfaltigkeit der dargehotenen Abhandlungen and kürzeren Andentungen, Bemerkungen und Gedanken (Recensioner sind ausgeschlossen) eine ausführlichere Mittheilung unmöglich macht. Die längeren Ahhandlungen sind: Helt 1. "Von der Tro dition als Princip der protestantischen Dogmatik", vom Herana geber, der damit das ohen ausgesprochene. Princip ausführliche san: Sprache bringt, und mit vielem Geiste und Geschick eine Cegenstand behandelt, der sehr cum, grano salis, gefasst sein will wenn er nicht zu allerlei Missverständnissen und Missdeutungen führen sell. "Ueber die Composition des Matthäus-Evangeliums." vom Prof. Dr. Köster in Kiel, der diesen Evangelium wegen de in ihm bemerkbaren Duplieität der Wundererzählungen und der in ihm herrschenden Paralleliamus, als ein Kunstproduct im Go schmacke des Vaterlandes und der Zeit seines Vis. darstellt "Les retraites spirituelles, deutsch: die geistlichen Zurückzuge" vom Propet De. Harms, der auch hier mit goughpter Originalist viel Treffliches sagt. Hoft 2. "Van dom Tadn, dem Solde de Siinden und der Ausbehung desselben durch Christi Auferstehung

ren Prof. Mau in Kiel (mit Rücksicht auf Krabbe's "Lehre von der Sande und vom Tode u. s. w."); Heft 3. "Butwickelung der Prilentinationslehre nach dem Ap. Paulus", vom Cand. Haustedt auf Traventhal; "Versuch einer Entwickelung des Gedankengehltes des 9., 10. and 11. Capitels im Briefe an die Römer in exegotisch-abhandelnder Weise", von Dr. W. Meyer in Bromen; "Ueber das natürliche Verhältniss zwischen Gott und Welt", von einem Ungenannten. Die kürzeren Andeutungen, Bemerkungen und Gedankes sind: Heft 1. Etwas sur Charakteristik des Ap. Petrus, von Dr. Meyer in Bromen (Petrus wird als Apontel der Hoffnung mit seiner psychologischen Zeichnung dargestellt); Bemerkungen über die sesten Panete der Chronologie des A. T. von Dr. Köster; Mysticismus der prakt. Vernunft, eine Vorfrage, vom Heransgeber. Heft 2. Beitrage zur Erläuterung der h. Schrift aus dem Classikers, von Dr. Köster; Einiges über den Charakter des Ap. Thomas, vom Cand. Averdick in Bremen (der Vf., dosson Sprache an Schleiermacher erinnert, schildert diesen Apostol als einen Gefühlsmenschen); Rinheit von Staat und Kirche, eine Andensung vom Herausgeber (gegen Prof. Roths in Heidelberg); eine Bemerkung über die wiesenschaftliche Constitution der Theolegie, von demselben. Heb 3. Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob die h. Schrift nach denselben Grundsatzen zu erklären. wie andere Bücher, vom Herausgeber; einige Worte über Principien in der Theologie, von demselben; einige Bemerkungen über das Verhältniss des Festen und Beweglichen im christlichen Cultas, van demselben; psychologische Entwickelrug des religiösen Lebens, ein Wunsch von demselben; die Religion der Romer. Nach den Onellen dargostellt von Hartung. Briang. 1836., von Dr. Köster (das Buch wird nicht sowohl beurtheilt, als empfohlen und mit einigen Bomerkungen begleitet). Man sieht, der geehrte Herausgeber ist verzugsweise thätig gewesen und hat viel Wichfiges and Interessantes in Anregung gebrackt. 57.

[1255] Des heil. Johannes Chrysostomus Homilien über die Bildeliulen, aus dem Griech. übersetzt mit hinzugefügten Parallelstellen und Anmerkungen von Fr. Wilh. Wagner in Halle. Nebst einem Anhange von zwei andern ebenfalls mit Parallelen und Noten aungestatteten Homilien desselben Kirchenvaters. 1. Abthl. die ersten acht Homilien sammt dem commenfirenden Zubehör enthaltend. Wien, Mayer u. Comp. 1838. XXVIII u. 664 S. gr. 8. (2 Thr. 20 Gr.)

Dieses Werk ist Vorarbeit zu einer ausführlichen Darstellung im Chrysostemischen Lehrbegriffe. Chrysostemus, dem heil. Augun vergleichbar, "beschliesst den 1. Abschnitt der theologischen Verilationen innerhalb der mergenlässischen Kirche, fasst

den dogmatischen Gewinn der ganzen Periode in seinen vielen uns aufbehaltenen Schriften zusammen und reflectirt ihn vollstandig". Wir müssen uns auf eine blosse Anzeige beschränken, da die vielen in diesem reichhaltigen Werke angeregten Lebensfragen der christlichen Kirche anderwärts eine ausführlichere Beleuchtung und gebührende Beurtheilung erfahren werden, und der eigenthümliche Standpunct des seit dem Erscheinen dieses Bandes verstorbenen Vfs. eine ganz hesondere Würdigung von der wissenschaftlichen Gemeinde erheischt. Er hat sich der historischen Richtung unserer Zeit in der Absicht angeschlossen, um dem Absolutismus des Geistes gegenüber in die Schranken zu treten. Er gedenkt von dem Günther'schen Standpuncte ans, der sich S. XIII "immer deutlicher als die stille, von Engeln umfriedigte Warte des Wachters in der Nacht herausstellt", das patristische Zeitalter au durchferschen, und S. XIV "der richtigen, alleeitigen Würdigung, die ihm bisher aus Mangel an Unbefangenheit und positiver Einsicht weder von den Katheliken, noch von den Protestanten zu Theil werden konnte, mehr und mehr entgegen zu führen". Auf diesem Standpuncte, der kein positiv kirchlicher, sondern ein durchaus wissenschaftlicher ist, soll die Patristik zum "eclatanten Vindex des katholischen Dogma" werden; daher fehlt es nicht an derben Hieben nach allen Richtungen hin, und katholische und protestantische Gelehrte ersahren schon in der Vorrede herbe Invectiven. Die Säulenpredigten eind gewählt zur Uebersetzung und Commentirung wegen des eigenthümlichen Reizes der Localbegebenheit, die zu diesen Homilien den Hintergrund bildet. versichert, dass er fast "ganz aus dem Rohen" hat arbeiten mürsen, und erklärt den Stoff, den die Morellische Edition in den Noten von Dackus bot, grösstentheils für kritische Spren, und sagt, dass Montfaucon, zur Commentirung seines Autors aufgefordert, sich mit der allseitigen Durchsichtigkeit und Popularität seines Originals entschuldigt habe. In die Noten sind zahlreiche ziemlich lange "Moralien" aus den übrigen Schriften des Chrysostomus verflochten, die S. XXVII "von einem Publicum beisällig aufgenommen werden dürften, das der todten Glaubenslehre und ethnischen Sittenlehre gleich müde und abhold, die Durchdringung der Dogmatik mit der Moral und umgekehrt, mit dem lebhaftesten Verlangen herbeiwünscht". Die Einleitung (S. 1-133) zu den Homilien fuset grösstentheils auf Tillemonts ausgezeichneten Arbeiten über denselben Gegenstand. Die folgenden bis mit der 289. Seite nimmt die wohlgelangene Uebersetzung der 8 Homilien ein: 1) von der Trübsal der Heiligen, 2) von der Armufh und dem Reichthume, 3) vom Fasten, 4) Trost in Trübsal, 5) von der Todesverachtung, 6) Fortsetzung, 7) Spuren der Liebe Gottes in der Schöpfung und in der Geschichte des Sändenfalls. 8) von der Macht des Gewissens. Den übrigen Raum nehmen

die reichkaltigen Neten ein, welche sprachlichen, antiquarischen, geschichtlichen, kirchenrechtlichen — kurz allgemein (kirchlich-) wisenschaftlichen Inhalts sind. Wir bedauern, dass wir uns über dieses reich ausgestattete Werk nicht weiter aussprechen können, und wünschen, dass die Redlichkeit solcher Wissenschaft bei ihren mihevollen Kämpfen mit dem Erfolge des Sieges gekrönt werden nöge. Doch die Zeit des Sieges scheint noch nicht anbrechen un wellen, da die geistigen Massen sich einander gegenüber noch nicht concentrirt haben. Die äussere Ausstattung des Buches, sewie die Correctheit des Druckes verdienen rühmliche Anerkennung.

[1256] Examinatorium über die christliche Kirchenund Dogmengeschichte. Ein Handbuch für Prediger und Diejenigen, die sich auf das Examen vorbereiten wellen. Quedlinburg, Basse. 1838. IV u. 676 S. gr. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Diese Compilation ist allerdings etwas besser gerathen, als das im Jahre 1830 bei demselben Verleger erschienene "Examinatorium über die Dogmatik der evangelischen Kirche"; allein es aind doch mit Recht Hauptausstellungen an derselben zu machen. Die Wissenschaft ist nicht im Mindesten gesordert, diese versteht sich bei solchen Arbeiten von selbst, und ausserdem dürsten noch Planlosigkeit, Mangel an Umsicht bei Auswahl des Stoffes, buntes Durcheinanderwersen der verschiedenartigsten Massen, unnothige Wiederholungen, ungleiche Schreibart u. dgl. Eigenschaften sein, welche diesem kirchen- und dogmengeschichtlichen Ragout eben nicht sehr zur Empfehlung gereichen, der allgemeinen Ungründlichkeit (denn Kirchen- und Dogmengeschichte sind gar nicht richtig unterschieden) und vielen groben Drucksehler gar nicht zu gedenken. Es ist daher sehr unbescheiden zu nennen, wenn im Verworte dieses Buch mit den Worten angepriesen wird; "es verdient besonders auch darum vor andern einen Vorzug, weil darin angleich das Nöthige über die Gesellschaftsverfassung, sowie das Wichtigste aus der Dogmengeschichte in jedem Zeitraume enthalten ist." Indess darf auch nicht verschwiegen werden, dass eine gewisse Art der Vollständigkeit, eine fassliche Darstellung, und eine der flüchtigen Orientirung auf diesem weiten Gebiete augemessene innere Kinrichtung das Buch für den Kreis ziemlich brauchbar machen, auf den es eben berechnet ist. Freilich kann dieses Urtheil zu Consequenzen über Wissenschaft und Unwissenschaft der bezüglichen Abnehmer führen. In der Periodenabtheilang ist man Gieseler gesolgt, der bekanntlich vier angenommen bat, und in jeder einzelnen Periode sind mehrere Zeiträume unterschieden. Angehängt sind chronologische Tabellen nach einer gowissen Realordnung und ein Register. Als geschichtliche Ver-

sehen aind une bei der cursorischen Lecture folgende aufgestesson: S. 81 wird ein Cyniker Celsus statt Crescens genannt. S. 278 das Lateraucoscil unter Alexander III. soll 1139 gehalten worden sein, statt 1179. S. 339 steht Victor IV., S. 349 ist richtig Victor III. genannt. S. 387 tragt §. 382 die Ueberschrift: "Bernhard und Gilbert. De la Porret". S. 605 Gottfried Arnold soll seit 1607 Professor in Giessen gewesen sein, statt 1697; das Todesjahr desselben 1714 ist in der folgenden Zeile richtig angegeben; S. 620 soll Morus Superintendent in Leipzig gewesen sein. Von den Drucksehlern, die schwerlich zu verzeihen sein dürften, haben wir angemerkt: S. 81 Triphon st. Tryphon, Zena st. Zenas; S. 100 Colarbus st. Colarbasus; S. 157 Beryllus von Bessra st. Bossra; S. 234 Philostorchius st. Philostorgius; S. 274 Klistolatrer st. Ktistolatrer; S. 275 Sabillianismus st. Sabellianismus; S. 328 Kigabenus st. Zigabenus. Aquilega st. Aquileja; S. 362 Ibo st. Ivo; S. Arnaulb st. Arnauld; S. 614 Payrene st. Payrene. Im Uebrigen verdient die Aussere Ausstattung des Buches Anerkennung.

[1257] Das Pabsthum im Widerspruch mit Vernunft, Moral und Christenthum, nachgewiesen in seiner Geschichte von Antiromanus. Mit einer Einleitung: die Geschichte der Verfassung der christlichen Kirche und mit verschiedenen kirchlichen und kirchenstaatsrechtlichen Erörterungen. 3 Bde. Stuttgart, Scheible's Buchh. 1838. XVIII n. 360, 375 n. 484 S. gr. 8. (3 Thir. 15 Gr.)

"Rom will nicht vorwärts gehen; aber diese seine stelne Maxime muss es früh oder spät büssen, wie Hochmuth und Rigeneinn auch gestraft werden früh oder spät: denn dieses System steht in Widerspruch mit dem Gange der Natur, der Cultur, der öffentlichen Meinung und des gesunden Menschenvorstanden." Dieses zu beweisen ist des feindseligen Historiographen vernehmster Zweck, und fürwahr - er hat alles Mögliche gethan, die Statthalter Petri in dem schwärzesten Lichte erscheinen zu lassen. Sein edler, christlieher Eifer ware zu loben, wenn er durchweg ein evangelischer ware; allein sein Princip ist, wie schen der Titel besagt, ein synkretistisches, und er hat sich zumeist mit den Päpsten, aber nicht mit dem Papstihume beschäftigt. den ersten Seiten der Einleitung kann es scheinen, als habe Jesus gar keine Kirche stiften wollen, denn mit der allgemeinen Formel S. 22: "Jesus wollte unter den Menschen einen allgemeinen Wahrheite- und Tugendhund stiften, wodurch die Menschen zu Kindern Gottes und die Erde zum Himmel umgeschaffen werden sollte ist weder der eigenthümliche Begriff der christlichen Gemeinde, noch die Art ihrer Gründung ausgesprochen, - und wonn en S.

hang: "die ernien Bekonner Jesu waren und blieben nach lange Juden, und unterschieden eich von den übrigen Juden noch the niches, ale durch einen reineren Lebenewundel, groutete Munchenfiebe und Ablere Togend"; se muse jeder ernste Bibelfinder mit den ersten Capiteln der Apostelgoschiehte und der austolischen Polemik gegen ein vulger-judaitirendes Christouthum vider eine solche Auffassung der Urgestalt der christlichen Kirche mareten. Die ersten Christen haben sich sehen vor der Ausglose sung des heiligen Geistes als eine besondere Gemeinschaft ge-Abit, was theils aus ihren Privatsusammenkunften, theils aus dot Branblung des Matthias klar erhellet, und Christus ist nicht in the Welt gehommen, eine solche civitas platenica, wester der VI. die Kieche nimmt, au grunden. Eben ad gewagt ist die Bohauptung, dass Christus gar keine Kirchengewalt eingesetat, sondera sich bloss mit der Anordnung eines Lehramtes begaugt habe, eine Behauptung, über die wir uns hier nicht in weitere Erartevangen einlasten können; aber diese Eine fet namentlich in unperer Zeit einzuschärfen, dass auch die evangelische Kirche eine Kirchengewalt anerkenne. Das, was über Entstellung der Diocebandinrichtung, einer Priesterkante, deren selbatefichtige Bestrebungen, die Rechte der Gemeinden im 3. Jahrhunderte, über Provinzialeyneden, Metropolitanverfasoung, Verhaltniss der Kirche sum Statte, Privilegien des Klerus, Anschen, Gewalt und Hofrschuft der Bischofe, ihre Intolorans and Streitsucht, und iber die Putriarchalversassung gesagt worden ist, basirt sieh immer auf geichichtliche Zeugnisse, - nur hatte das Streben der wahren Kirk the, die nie ruhende Reaction gegen die totale Verweltlichung des pogenammten katholischen Kirchenkörpers, die Genesis des Protestantismus angleich geschildert werden sollen, um einen klaren Blick in die wahre Sachlage zu vermitteln. Nes geht der Vf. 8. 92 sur Schilderung des Papatthums, der monarchischen Verfassungsform der Kirche über; und verfolgt die einzelnen Stadien der entstehenden und wachsenden Hierarchie durch die etaten neun Jahrhundertes, mur ist er dann unserer Meinung nach etwas zu weit gegangen, wenn er die hierarchischen Fehlgriffe der romischen Bischöfe (satyrisch genug) ihre Verdienste genannt bat. Schlusse fedes Jahrhunderts gibt er ein Resume über die papstijs chen Tendenzen und die Wfirdigung, welche dieselben zu ihret Zoil erluhren. Das 10. Jahrh. ist nach Löseher ... das romische Hurenregiment" überschrieben, das 11. "Gründung des eigentlichen Papettliums"; hiermit schlieset sich Band"1. Der "2. Bund schildert die Papsto des 13. Jahrb. oder dus Reich des Antichrists in . seiner höchsten Blüthe, sodnun, bis zum Anfange des 16. Jahrh., die babylonische Gesangenschalt, das grosse Schisma in der Kirthe und die grossen Concilien, wodurch das Reich des Antichrists winem Verfalle naber gebracht wird. Der 3. Band entbalt die

Geschichte des Papetthums vom 16. Jahrh, bis auf die neueste Zeil und den klaren Nachweis, wie "das papstliche Lug- und Trugsystem", in seinen tiefsten Grundlagen mächtig erschüttert, von innen und anssen immer mehr bedrängt, trotz seines zu Tridem panetionirten Stabilismus sich nicht behaupten kann. Sein Glanz erbleicht, "die papetlichen Bannstrahlen zunden nicht mehr , Fürsten und Völker lassen sich nicht mehr von Rom misshandein": und mit den Antichristen des 19. Jahrhunderts "liegt das Papet-VŁ thum in den letzten Zügen". - Neue Quellen hat der nicht benatzt, eben so wenig auch neue Forschungen angestellt. daher swar die Wissenschaft selbst nicht gesördert worden ist, wehl aber durch dieses Buch Manchem das Auge über "die Papste" (weniger über das Papstihum selbst) geöffnet werden wird. und als eine zusammenhängende Darstellung Dessen, was die Statthalter Christi auf Erden gewesen sind und was sie zu sein vorgegeben haben, ist diese Arbeit nicht ohne Werth. Nur ware zit wünschen gewesen, dass der Vf. das Papstihum nicht nach den einzelnen Jahrhunderten, sondern nach einigen generellen Abstufungen seiner Entwickelung dargestellt hätte, dadurch wäre die Ein- und Uebersicht bedeutend erleichtert worden, auch hätte auf das Verhaltniss der occidentalischen zur orientalischen Kirche im Mittelalter mehr Rücksicht genommen werden sollen, als geschehen ist. Die Ausdrucksweise ist leicht und fliessend, und zuweilem besonders kräftig. Geschichtliche Hauptverstösse sind ans nicht vorgekommen, einzelne unwesentliche Unrichtigkeiten können keinen effectiven Tadel begründen, nur hätten bei den Namen alle Drucksehler vermieden werden sollen. Möge sich das Wort der Schrift bald erfüllen: "Alle Pflanzen, so nicht von Gott gepflanzet sind, sollen ausgerottet werden", diess muss Jeder mit dem Vf. dieser-Schrift in unserer Zeit sehnlichst wünschen.

[1258] \*Leitfaden zur Belehrung der zur katholischen Kirche zurücktretenden Nichtunirten. Wien, Mechitar.-Congreg.-Buchh. 1837. VIII u. 150 S. 8. (10 Gr.)

Der unbekannte Vf. lebt als Seelsorger in einem Orte, we die Nichtenisten eine bedeutende Anzahl bilden, welche eich von den Katholiken als Irrgläubigen entfernt halten. Einige sind durch dieses Zusammenleben gleichgültig gegen alle Religion geworden, so dass sie jede Art Christenthum gut nennen, Andere aber, die mit einem edlen sehnenden Herzen keine gründliche Religionskenntniss verbinden, werden von Unruhe und Gewissensangst gequält, ob sie in der wahren Kirche Christi sich befinden oder nicht. Dieser Gesichtspunct hat den Vf. bei Herausgabe dieses Leitfadens geleitet, und seine Aufgabe ist, die katholische Kirche gegen die Nichtunirten, als die einzig rechtgläubige, zu

resheidigen und zu beweisen, dass die von dem sichtharen Oberhante derselben Getrennten nur eine heteredoxe Gemeinschaft bilden. Er nennt solbst sein Büchlein einen Auszug aus dem Buche: Betrachtungen über die Lehre und den Geist der arthederen Kirche, von Alex. von Stonreie, aus dem Französischen übersetzt von C. Fleischer. Mains 1824". Das Ganze behandelt is 6 Capiteln die Hauptdifferenspuncte: Begriff der wahren Kirche, Ausgehen des heiligen Geistes, Fegeseuer, Primat des heiligen römischen Stuhle, die ansserwesentlichen oder Disciplinargegenetände, endlich die Trennung der griechischen Kirche von der katholischen und die veranetalteten Vereinigungen. - Wir sind der Uoberzeingung, dass es den Nichtunirten leicht werden wird. auf diese specielle, katholische Proselytentheologie zu antworten. zumal da der Vf. die Unterscheidungslehren von dem Gesichtspuncte der Gegner aus nicht scharf und bestimmt gewürdigt hat, und ausserdem seine ganze Dialektik eine erborgte ist. Auf diesem Wege wird schwerlich eine Union herbeigeführt werden. 116.

[1259] \* Das heilige Jubiläum und andere Ablässe der katholischen Kirche dem gläubigen Volke erklärt von Mart. Könegsdorfer, weil k. b. geistl. Rath und des k. Ludwigs-Ordens Khrenkreus, Dokan, Pfr. u. Jubelpriester. 2., unveränd. Aufl. Augsburg, Veith u. Rieger. 1838. VIII u. 124 S. 8. (6 Gr.)

Diese populäre Verständigung über das Ablassinstitet der katholischen Kirche muss Ref. in Haupt- und Nebensachen auf sich beruhen lassen, obschon in erster Beziehung der Vf. nicht chrlich genug gewesen ist, zu bevorworten, dass die Lehre vom Ablace kein Dogma der katholischen Kirche sei, vielmehr nur der romischen Hoftheologie angehöre, da Dem, was das Concilium Tridentinum disciplinarisch angeordnet hat, nicht allgemein bindende Krast beigelegt wird. Die Belehrungen selbet sind in mehrere Hauptabschnitte - was Ablass und Jubilaum sei? ob die katholische Kirche Macht und Gewalt babe, Ablasse und Jubilaen zu verleiben? welchen Nutzen sie bringen? u. s. w. - susammengestellt, und auf das Geschichtliche ist überall die nöthige Rücksicht genommen. Ex officio muss jedoch Ref. den S. 48 wieder aufgewärmten Irrthum, als ob Luther's Hervertreten durch die Rifersucht der Augustiner gegen die Dominikaner veranlasst werden sei, zurückweisen.

[1260] Der Methodismus. Rine gekrönte Preisschrift von Joh. Wilh. Baum. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1838. VIII u. 160 S. 8. (16 Gr.)

Diese im Ganzen gelungene Monographic ist Wegun des Anklanges, den das methodistische Treiben auch in Deutschland gefunden hat, eben so teitgemass als verdienstlich, da bis jetat nieck immer die Bekämpfung dieses schwärmerischen Demakorenwosens id der Kirche an der frommen Harlnackigkeit gestheitert ist; mit welcher der gesunde Menschenverstand unter der Herrschaft den matischer Meinungen gelangen gehalten wird: Der VI.; der eine achtungswerthe Bekkuntschaft und Beledenlich und in der Lis teratur des Methodismus kund gibt, hat den Plan zu seiner Schrift verständig also angelegt: Nath einer gedrängten Schilderung des religibsen Zustandes Englands und der bischon. Kirche in der ersten Hafte des 18: Jahrh. erzählt die 1. Hauftabtheitung Ursprung, Fortgang und die weitere Ausbildung der Secto und ihre Ausseren Schicksale. Hier wird das Hauptsachlichste aus den Lebensumstanden der Brüder Johann und Karl Wesley und George Whitefields vorangestellt und die Geschiehte in verständlithen und ibersichtlichen Umrissen bis auf die deuesten Zeiten: we der Methodismus unter verschiedenen Modificationen in England (Jempers und neue Methodisten), Amerika (Illuminaten), Helvetien (Momiers), Frankreich und Deutschland sich geltend zu machen stiehte, forigeführt. Die 2. Ablheif! schildert die kirchliche Verfassung, Disciplin, Gebrunche, Uebungen und Sitten der Methedisten und in der 3. wird von ihren eigenthümlichen Lehr gen und Meintugen gehandelt. Den Sohluss, macht eine sehr kräftige Darstellung des Verhältnisses des Methodismus zum Pretestantismus und des Geistes beider. Hier polemisirt der Vf. ge-gen den Methodismus eben so gemässigt als ilberzengend und weiset sehr befriedigend nach, dass der Methodismus dem achten Protestantismus, der trefflich geschildert wird, eben so geradean entgegen sei, als er für die protestantische Kirche selbst nicht we-tig bedenklich zu werden drohe. Es beisst der guten Sache den wahren Protestantismus dienen, wenn man dieser Schrift recht vielseitigen Eingang zu verschaffen sucht. 8.

[1261] Deekschrift des evangelischen Prediger-Seminariums zu Friedberg für das Jahr 1838. Herausgeg, von Dr. Phil. Pet. Crössmann, Dir. des Seminars, erstem Prof. der Theol. und Stadtpfr. daselbst. Giessen, Heyer, Vater. 1838. VIII u. 182 S. gr. 8. (18 Gr.)

Die vorlieg. Schrift erstattet über flas erste Jahr, seit wolchem nunmehr das für das Grossherzogthum Hessen gestiftete Predigerseminarium in Friedberg besteht, ausführlichen Bericht. Es ward den 21. Mai 1837 mit der Aufnahme von fünf Candidaten eröffnet; eilf traten ein halbes Jahr später ein. Da von jetzt ab am Schlusso jedes Studienjahres eine Seminardenkschrift

exchairen soll, ans welchen nach und nach eine vellessädige Geschichte der Anstalt hervorgehen wird, so hat der Herausgeber sehr meckmässig diessmal nicht nur die im J. 1836 mit den Steden gepflogenen Verhandlungen über die zu stiftende Anstalt, matern auch die Verordnungen der Landesbehörde über die wirklide Riarichtung des Seminare aufgenommen, und da desethe sehr zweckmassig, mit dem Landes-Schollehrer-Seminario and der Taubatanamenanatalt in Verbindung gesetzt worden ist, so ist über des Verhaltniss dieser beiden Anstalten zum Predigersominare gleichfalle das Nöthige beigeltracht. An diese urkundlichen Nachrichten schliessen sich die Autobiographicen sammtlicher für die Zwecke des Predigerseminariums zueammenwirkender Lehrer, der Herren Crosemann, Fertsch, Sell, Both, Müller, Seldin und Roller. Ausser der urkundlichen Chronik der Anetalt soll jede Denkschrift mit einer Abhandlung eines der Lehrer, nad mit ptaktischon Arbeiten der Lehrer und Mitglieder des Seminate ausgestattet werden, - Der Heransgeber has einen "Versuch über die pastorale Bedeutang Jesus (S. 1-33) geliefert, und diesen Gogenetand nicht in streng wiesenschaftliches Form, sondern mehr! nach der ascotischen Richtung behandelt. Trafflich werden die Hauptmomente der Bedeutung, welche Jesus für eine wfirdige Führung des gesetlichen Amtee hat, dargelegt, und wo sich die Anwendung nicht von selbst ergibt, Winke hinzugefügt, zum Theil mit Besiehung auf die besondere Lage des Geistlichen in unseren Tagen. Ref. kann den Idoenreichthum dieser Abhandlung nicht bewer andeuten, als wenn er ans der zweiten Unterabtheilung, welche Jesum nach seinem Lehren und Wirken betrachtet, die Haspipuncte: Jesus wusste auf das klarate, was er welke; er kannte die Menschen, auf die er wirken wollte; er wirkte auf die Muschen, genau nach Mansagabe der Kenntniss, die er vou ihnen hatte; er kannte die Grenzen, bis wie weit in einer gegebenan Seit auf Menschen gewirkt werden kann, und erstürmte nichts, was sicherer suhrittweise zu gewinnen; er wusste in bein Wirken einen Geist, ein lebendiges Samenkorn zu legen, welches mit Nothwendigk it keimen und fortwachern musste — hier aussichen Unter den praktischen Arbeiten - fünf Predigten, eine Ridesverwarnung und fünf Gebete - zeichnen nich die Predigten der Proforsoren Fertsch und Sell durch treffliche Textbenutzung und gelangene Anordoung des Materials rühmlichet aus. Auch die Predigten der Candidaten Bender, Matthias und Buchhold lassen Anlagen durchechimmern, welche bei fortgesetztem Streben das Beste tryarien lassen.

[1262] Predigten von Aug. Herm. Francke über evangelische und opistolische Texte vom 1. Adv. bis zum 3. Osterlege. Aus bisher ungedruckten Handschriften herausgegeben von Emil Francke, Dr. ph. Nebst einem Vorworte von Dr. A. Tholuck. Leipzig, Kummer. 1838. Xu. 616 S. gr. 84 (1 Thlr. 21 Gr.)

Aus dem Vorworte des Hrn, Dr. Tholuck erfahren wir, dass nich in der reichhaltigen Sammlung der Handschriften des hallischon Waisenhauses, welche nich auf die Francke'sche Periode beziehen, auch unter andern gegen 60 Bande Francke'scher Predigten befinden. Aus diesen hat der Herausgeber mit Erlaubnise des Directoriams der Francke'schen Anstalten die vorliegenden Predigten, grösstentheils über die epistolischen Perikepen und aus sehr verschiedenen Jahren, ausgewählt und den Erbauung auchenden Lesers so dargeboten, dass er hin und wieder, wo es ohne Verletzung des Inhaltes anging, dem schwerfalligeren Satzbaue nachhalf und besonders alle aus fremden Sprachen entlehnten Wörter durch die entsprechenden deutschen wiedergab, werin er jedoch selbet bekennt, in den ersten 3 oder 4 Predigten noch nicht ganz consequent verfahren zu sein. Ob noch ein Baud folgen solle, der Predigten über die Texte der übrigen Sountage des Kirchenjahres enthalte, fet nicht angedeutet und wird wohl von der Theilnahme abhängen sollen, welche das Unternehmen des Herausgebers findet. Es ist aber zu erwarten, dass diese Predigton nicht wenige Leser finden werden, da sie bei allen Mangeln, die ihnen wie den meisten homiletischen Erzeugnissen der Spener'schen Schule anhängen, doch auch ihre unbestreitbaren Verzüge besitzen und durch die Persönlichkeit ihres Vfs. eine bedeutende Empfehlung erhalten. Der hochverdiente Vorredner hat sich über das Wesen und den Werth dieser Predigten so umsichtig und treffend ausgesprochen, dass wir nichts weiter zu thun wiseen, als einige hierauf bezügliche Aeusserungen desselben auszuheben. "Dass der würdige, nie genng zu verehrende Stifter des Waisenhauses und seiner Anstalten grösser in der Kraft seiner Thates, als in der Kraft seiner Worte dasteht, lässt sich nicht lengnen. Der zu grosse Mangel an Wertfülle (sollte wohl zur Vermeidung der Zweideutigkeit heissen an Bündigkeit, da gerade die Breite und Wertfülle gemeint ist, die von dem Lesen dieser Predigten abschrecken kann) und logischer Folge ist an seinen Predigten charakteristisch, eine Kunst der Beredtsamkeit sucht man an ihnen vergebens." "Rin neuerer Herausgeber, welcher eine Kinsicht in die Mangel jener Predigtmethode hat, vermag gerade solche auszuheben, in welchen sich diese Mängel weniger finden, und leistet auf diese Weise dem Andenken des verewigten Gottesmannes unter uns selbst einen Dienst. Eine solche rücksichtsvolle Auswahl hat denn auch der Hr. Herausgeber veranstaltet; er hat es sich angelegen sein lassen, gerade solche Predigten herauszuheben, welche am wenigsten durch Breite leiden und welche vor-

züglich eindringlich eind, so dass, wer sich mit den Vorzügen der Francke'schen Predigtmethode bekannt machen will, am füglicheten diese Sammlung zur Hand nehmen mag." In Besug auf diese Verzüge angt er: "Francke spricht aus dem Mittelpuncte den Clambenslebens heraus: Busse und Wiedergeburt sind die svei grossen Themata, auf die er überall surückkommt. Diese weise er mit Kraft und Eindringlichkeit zu behandeln, er webs unerbittlich die Ausflüchte des trägen Herzens in ihrer Richtigkeit darzustellen und die sichern Gewissen aufzuschrecken ans ihrem Schlase. Es kommt daza, dass Francke ein Mann den Volks war; so viele unter den neuern Predigern wissen die Sprache des Volles nicht zu treffen; zwar fehlt nun auch bei Francke die grosse Eigenschaft Luther's, die diesen Reformator so sehr sum Volksredner gestempelt hat, der geistreiche, körnige Wits, alleim Das muss ihm doch zugestanden werden, dass er sich in die Zustande und Bedürfnisse des Volks zu versetzen, dass er herzhaft zu demselben zu reden weise. Wir sweiseln daher auch nicht, dass sich diese Predigtsammlung unter Bürgern und Landleuten theilnehmende Leser verschaffen wird." Möre sich zurleich der Herausgeber gleiches Namens für seine nicht geringe Mühe durch die Erfüllung dieser Hoffnung belohnt sehen! Der Verleger hat das Möglichste gethan, wenn man den Preis mit dem Umfange und dem änssern Anschen des Buches zusammenhalt. 58.

[1263] Predigten gehalten im akademischen Gottesdienste der Universität Halle in der Domkirche von Dr. A. Tholuck.
4. Saumlung. Hamburg, Perthes. 1838. X u. 216 S.
8. (21 Gr.)

[Vgl. Reportor. Bd. XII. No. 1014.]

Wir haben uns schon bei der Anzeige der 3. Sammlung dieser Predigten dahin ausgesprochen, dass wir uns des Splitterrichtens schuldig zu machen glanben würden, wenn wir aus diesen dem friechen Quell der Begeisterung entsprungenen Verträgen den reichbegabten Vfs. einzelne Belege dafür heraussuchen wollten, dass er entweder einen zumal für das kurzere Maase, welches seine Predigten haben, zu viel umfassenden Gegenstand zur Sprache gebracht, eder den Hauptsatz nicht bündig oder bestimmt genug ausgedrückt, oder in der Ausführung einen etwas zu freien Gang genommen und einen Gedankensprung gethan, oder sich in einem Bilde und Ausdrucke vergriffen habe, wenn wir mit einem Worte das gewöhnliche homiletische Richtmanss an diese eigenthümlichen Geisteserzeugnisse legen wollten. Es liegt uns vielmehr ungleich ather, dem Vf., der Geist und Herz auf gleich kraftige Weise anusprechen weiss, auch für diese vierte Gabe seiner Predigten ussen aufrichtigsten Dank zu sagen, und den Leuern wenigstens Mie Themata vorzuführen, welche sie hier behandelt finden und über welche der Vf. eben so lehrreich als erwecklich gesprechen hat. Be enthält nämlich diese Sammlung folgende 16 Predigten: Ps. 8. 4. 5. Die Wunder der Gnade Gottes in der Höhe und in der Tiefe. Mth. 19, 16-22. Betrachtung des Inhaltes dieser evangelischen Geschichte und der Wahrheiten, die sich daraus eggoben. Mark. 4, 35 - 41. Das Christonleben in seinem Anfange; in seinem Fortgange und in seinem Ausgange. Luk. 9. 23. Worin das Kreuztragen des Christen besteht und warum es bis an unser Ende ein tägliches bleibt. Mark. 2, 27. 28. Die Bedeutung der aussern Zucht des Gesetzes im Christenthum (oder innerhalb des Christenlebens, wie es richtiger in der Predigt selbst heiset, welcher wir pach Initalt und Form einen versäglichen Werth zuerkenmen müssen, wenn anch der 1. Haupttheil streng genommen nicht im Thema liegt). Luk. 20, 37. 38. Vor Gett leben alle Todten (am Tedtenfeste). Philipp. 3, 12. Das Ziel, die Ohnmacht: und die Kraft des grossen Apostele, Ap. Gesch. 47, 22-28. Wir sind:gottlichen Geschlechts. Ephes. 2, 3. Wir sind Kinder des gottl. Zorne von Natur. "Ps. 119, 37. Warum bleiben unsere Entschlüsse so häufig ohne Erfolge? (Am. Anfange eines akad. Halbjahres). 1 Mbs. 3, 1-5. Der Ursprung der Sunde. 1 Mos. 3, 6. 7. Die natürlichen Folgen der Sunde. 1 Mos. 3, 8-10. Fertsetzung. 2 Kor. 12, 7-9. Warum es Gott geschehen lasse, dass auch seine ernsten und treuen Streiter bis ans Ende ihrer Tage dem völlig freien Aufschwunge ih-1'es Goistos unüberwindliche Schranken gesetzt finden. Ap. Gesch. 12, 42. Die erste Christengemeinde ein Vorbild für unsere kirchliche Verbindung. Ap. Gesch. 4, 20. Ein Christenherz, das sefnen Heiland aus Erfahrung kennt, kann nicht lassen, von ihm zu zeugen, so lange nur noch eine Seele nuf Erden ist, die von iam: nichts weiss (Missionspred, in Weissenfels), Hierzu Aaben wir nur noch zu bemerken, dass diese Predigten auch in die gleichzeitig erschienene Gesammtausgabe der vom Vf. beim akadem. Gottesdienste gehaltenen Predigten aufgenommen worden sind deren erste & Bochn. in der ersten oder 2. Aufl. vergriffen waren. 58.

[1264] Sammlung geistlicher Vorträge von Adolph Sydow, Hof- u. Garnisonprediger zu Potsdam. Berlin, Dümmler. 1838. VI u. 445 S. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

Es ist ein erfreuliches Zeichen, dass ans Preussens Hauptstadt, welche wegen der dort vorherrschenden theologischen Richtung mancherlei Ansechtungen hat erleiden müssen, von Zeit zu Zeit auch erleuchtete und kräftige Verkündiger des göttlichen Wertun nich öffentlich vernehmen lassen. An sie schlieset würdig sieh

der VI an, welcher diese geistlichen Vorträge in seiner amtlichen Many am Cadetteninstitute zu Berlin geholten hat, und bei somer Versetzung nach Potsdam als Abschiedsgabe hafreunde-Herzen zurückliess. Sie zerfallen in Predigten und Hemilien (12), and in Amis- und Casualreden (18), wovon die meisten bei Rissegunngsacten gehalten worden sind. Der Vf. bietet hier eine brainge Nahrang, und durchgängig herrecht das biblische Element in diesen geistlichen Reden vor. Wenn aber der Vf. selbet die schwierigaten Glaubenswahrheiten, die ihm göttliche Lehren sind, zu erklären versucht, so muss man doch zuweilen bezweihim, ob auch der evangelische Glaube in seiner vollen Tiefe erfacet sei. Bald findet man das Bibalwort gepreset, wie z. R. in der 9. Predigt: "das Wort Christi = das Wort von Christo, dem Erloger der Welt" (S. 144), bald so verallgemeinert, dass as einer Verstachung ähnlich nicht (vgl. die 11. Predigt), oder der VL loiht der evangelischen Gaschichte einen Schmack, den mit dem einstehen Schriftwarte nicht übereinstimmt, wie z. B. S. 206; "Rin Goffies von Alabaster, gefüllt mit köstlicher Narde, halt ihre Hand schwebend empor, und sie verbricht es über dem Hannte des geliebten Gastes, dass die Salbe ihm duftend in die Lackam tränk", und ähnliche. Dessenungenchtet hat Ref. die Ucherzengang gewonnen, dass der Leser, nicht ohne vielfache Anregung und Erhanung gefunden zu haben, dieses Buch aus der Hand legen werde. Uebrigens theilt der Vf. die abhandelnde Methode. die sehr aft in seinen Varträgen sichthar ist, und hisweilen zu weitschweißigen Deductionen Veraplassung gegeben bat, mit dem greenen vollendeten Redner, der vor noch nicht langer Zeit in Berlin das Evangelium prodigte, und dessen Redeweise nicht abus Einfluss auf die homiletische Bildung des Hrn. S. geblieben zu. sein scheint. - Druck und Papier sind tadellos.

[1265] Neue Postille, oder Predigten auf alle Senn- und Festiago-Evangelien eines Kirchenjahren von Dr. H. H. Moyar, 1. Thi. Oldenburg. (Schulze'sche Buchh.) 1838. VIII t. 717 S. gr. 8. (n. 2 Thir.)

Ale erster Theil ist diese "neue Postille" erschienen, obschon sie, mit Ausnahme einiger kleiner, in den meisten protestantischen Ländern bereits abgeschafter Feate, Predigten üben sämmtliche Sonn- und Festtagsevangelien des Kirchenjahren ent-hält. Man weiss daher nicht, was der 2. Theil enthalten soll, mit desem Herausgabe der Vf. droht. Denn es bedarf keinen underlichen Scharfeinnen, um in den vorliegenden Arbeiten dam Mangelhafte und zum grossen Theile selbet Misslungene zu enthalten; fast jude Seite enthält irgend einen Verstess gagen, dem geten Geschmack, oder wahl auch gegen die anerkanntesten Grunde-

satze der Homfletik. Das einzige Lob, was der Vf. verdient, ist. dass er mit vieler Wärme spricht, streng an der Perikope festhalt, und sie in ihren einzelnen Bestandtheilen aufzusassen sick bemüht. Auch fühlt man sich wohlthätig angesprochen durch die edle Hinfalt des Glaubens, die der Vf. sich bewahrt hat, und durch die freimuthige Art, wie er seine Ueberzeugung von Christo und seinem Verhältnisse zum Vater absspricht. Aber Das kann durchaus nicht das öffentliche Erscheinen dieser Predigten rechtfertigen. Schon die Anlage der meisten unter ihnen ist verfehlt. weil die Partition im Thema enthalten ist, s. B.: "Wenn sendet uns der Herr den Tröster vom Vater, und was wirket er bei ans?" - "Des Geistes neue Geburt in ihrem Beginne und Fortgange und anstrebender Vollendung." - "Was ist die ewige Liebe in ihrem Wesen, was in ihren Wirkungen?" - Aber auch die · Eintheilung beruht nicht immer auf einem festen Grunde; und wenn auch mehr die analytische, als die synthetische Methode befolgt worden ist, so kann man doch Dispositionen, wie folgende, sie gut heissen: "Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen; wir sehen es an seinen Zeichen, und die Zeichen sind: 1) die Kranken werden gesund, 2) die Aussätzigen rein, 3) die Todten erweckt. 4) die Teufel ausgetrieben." Das ist allegorische Spielerei. Niemandem zu Nutz und Frommen. Und sollten wir ins Rinzelne eingehen, so wässten wir nicht, wo wir mit unseren Erinnerungen anfangen und wo wir enden sollten. Der Vf. beliebt, wie einige ausgezeichnete Kanzelredner unserer Zeit, in kurzen, abgerissenen Sätzen zu sprechen, nur mit dem Unterschiede, dass, wenn Jene mit wenigen Worten Viel zu aagen verstehen, er mit vielen Worten Wenig oder Nichts sagt. Es gibt daher kaum etwas Ermüdenderes, als das Lesen dieser Vorträge. Leure Tantologieen wie S. 484: "So ordnen auch wir Alles, alles Weltliche. Zeitliche, Sinnliche, Sichtbare, Vergängliche, dem Himmlischen. Rwigen, Göttlichen, Unsichtbaren, Unvergänglichen unter", kommen öfter vor, und der Vf. gehört überhaupt zu den geschwätzigen Rednern, die, von einem falschen Docireifer verleitet, die beterogensten Dinge ausammenwürseln. So will er S. 506 nachweisen, dass Jesus auch des Geisterreiches Gesetze kannte und ihnen gebot, und hebt darum an: "Lazarus war gestorben; nicht der Lazarus, der mit Schwären bedeckt, vor des Reichen Thure lag, und, o der Hartherzigkeit, der nicht einmal sich erquicken kennte von den Brosamen u. s. w., ein anderer Lazarus, - erroch schon!!!" Dabei verschmäht Hr. M. es nicht, die gemeinsten Worte und Redensarten zu gebrauchen, und er scheint sich selbet darin zu gefallen, den niedern Volkshaufen in seiner Sinnesart und Sprache auf der Kanzel redend einzuführen. Möchte er doch hevor er dem Publicum den 2. Theil anhietet, erst beherzigen, dass eitle Tiraden und hohle Phrasen christlichen Predigten keinesseges sur Empfehlung dienen, dass die wahre Begelsterung sich nicht mir im Worten, sondern auch in Gedanken kund machen mine, und dass man leicht lächerlich werde, wenn man an grosen Bednern nur ihre Lizenzen und die äussere Form, in der sich ihre Gedankenfülle darstellt, nachahmt, ohne auch ihren Geist enfernt nur zu erreichen.

[1266] Thabor. Samihang ausgewählter Predigten. Ven Wilh. Nagel, zeither. Hälfsprediger der Neustädter Gemeine zu Bielefeld. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 1838. VIII u. 208 S. gr. 8. (18 Gr.)

Kin anhlreiches Verzeichniss von Subscribenten aus Bielefeld läest vermuthen, dass der Vf. dieser Prodigten gern gehört werde; aber auch des lateresse des Lesers weiss er auf sie zu zichen. Denn er bewegt sich in freierer Form und ohne angstlichen Schematismus; der Text leitet ihn entweder bloes aur Idee, welche dann nach selbständigen Gosetsen weiter ausgearbeitet wird, oder er enthält schon die einzelnen Merkmale derselben und ist gleichsam die Kette, zu welcher Beobachtung und Lebenserfahrung den Kinschlag liefern. Die Sprache des Vfs. ist gebildet, kraftig und nicht selten ächt rhetorisch. Die behandelten Hauptsätze gelbet sind von der Art, dass ein christlich religiöses Gemüth bei der Betrachtung derselben gern verweilt. Zu dessen Beweis mögen von den 18 hier zusammengestellten Predigten wenigstens einige ihren Hanptsätzen nach angegeben werden: Dass die Lebensaufgabe, welche Jesus uns stellt, im Christenbunde noch nicht gelöset erscheine. Ueber Mth. 5, 38-48. - Das Christenthum als der natürliche Feind des Aberglaubens. Ueber Luc. 14, 1-6. - Die Schicksale des Lebene, als unsere Lehrer und Erzicher. Ueber Jac. 1, 2-4. - Können wir uns mit Worten so schwer versündigen? Ueber Mth. 12, 36. 37. - Dass die Gahe des Geldes bei weitem nicht ausreiche, den Sinn der Wohltbätigkeit zu bewähren. Ueber Apg. 3, 1-6. Auch der Tod ist Leben. Ueber Luc. 7, 11-17. - Jesu Tod, als der Anfang seiner Verklarung. Ueber Luc. 23, 39-53. - Was gewinnen wir durch das Bewussteein unserer himmikchen Bestimmung? Ueber Hebr. 13, 14. - Bin Anhang enthält zwei Casualreden, - Worte an einem Grabe und bei der Kathüllung eines Grabdenkmales -, welche von der Geschicklichkeit des Vis. für derartige Arbeiten Zeugniss ablegen, und zugleich von seiner Gabe poet. Darstellung. Die die zweite Rede einleitenden Strophen:

Die Liebe hat ein unvergänglich Recht, Sie wandelt von Geschlechte zu Geschlecht, Und unbekümmert um der Zeiten Lauf Baut sie ihr Denkmal in den Herzen auf. Der schnellen Flamme gleicht die Erdenzeit, Die alles Leben der Zerstörung weiht; Doch steigt — die Gott zur Ewigkeit erkor — Die Liebe aus den Flammen neu empor. Seibet auf den Grübern wählt eie ihren Thron, Dem länget Eutschlaßen nichert sie den Lohn, Wo wir des Todes Zeichen ringsum schaun, Will sie ihr ewiges Gedächtniss baun.

sind eben so wahr gedacht als schön ausgesprochen.

R.

[1267] Neun Predigten über das Gebet des Herra von Gotth. Eman. Fr. Seidel, d. Phil. Dr., kon. bayer. protest. Kirchenrathe u. erstem Pfr. an der Kirche zu St. Aegidien in Nürnberg. Nürnbeng, Riegel u. Wiessner. 1838. VIII u. 106 S. gr. 6. (12 Gr.)

Der nunmehr bereits heimgegangene Vf. dieser vor längerer Zeit gehaltenen Predigten überarbeitete sie während einer lange anhaltenden Zeit des Unwohlseins, die ihm Predigtamts-Functionen unmöglich machte, für den Druck; in der von ihm selbst noch herrührenden Vorrede bemerkt er, dass er es nicht sowahl auf eine vollständige Auslegung des Vaterunsers abgesehen habe, als vielmehr auf ungesucht sich entwickelnde Gedanken bei dessen andächtiger Lesung. Allerdings findet eine etwas strengere Anwendung der Regeln der Homiletik hier nicht statt; aber für Krbauung ist recht viel geleistel, und einfache, durchaus praktische Behandlung, welche irgend einem wichtigeren Momente jeder Bitte inbarirt, lässt diesen Predigton auch ausser dem Kreise der ehemaligen Zuhörerschaft des vollendeten Vis. Eingang wünschen, besonders da sie dazu mitwirken können, dass das inhaltvelle Gebet des Herrn verjährten Missbräuchen, die von Christen aller Confessionen mit ihm getrieben werden, mehr und mehr entnom-Denn es ist dem sinnlichen Menschen beinahe unmöglich, dieses Gebet oft und bei schnell auf einander folgender Wiederholung mit Sinn zu beten, weil er nicht oft in der Stimmung sein kann, die grossen und erhabenen Gedanken desselben in die Seele aufzunehmen, weil noch seltener das Gemüth in der Verfassung ist, dass es dadurch zu würdigen Motiven und zu heiligen Entschliessungen bewegt worde. — Die Kritik zieht sich übrigens von diesen Predigten um so eher zurück, da des verstorbenen Vis. Manier durch zahlreiche, in den Druck gegebene Arbeiten bekannt ist; nur hätte der Corrector manche Nachlassigkeiten und Ungleichheiten des Stils aus dem Wege raumen sollen.

[1268] Schriftgemässe Predigtentwürfe über die epistolischen Texte des Kirchenjahres 1837, Herausgegeben va drei befreundeten Geistlichen. 1—3. Heft. 1. Heft vom 1. Advent bis Charlieitag, 28 Ringunge u. 84 Dispositionen enthitend. — 2. Heft vom 1. Osterfeiertage bis 8. p. Trinit., 22 finl. u. 66 Disp. enth. — 3. Heft vom 9—27. p. Trinit., 24 finl. u. 72 Disp. enth. Leipzig, Klinkhardt. 1837, 38. 67, 49 u. 62 S. 8. (n. 12 Gr.)

Bei der Bearbeitung dieser Kutwürfe haben sich die Herausgeber. die Pfr. Florey, Bobe und Zeis, die Aufgabe gestellt, das Wert der Schrift, wie es in dem jedesmaligen Texte enthalten ist, und wie es durch die Analogie verwandter Stellen, oder durch den ganzen Zusammenhang der geoffenbarten Heilswahrheiten erläutert wird, in Verbindung mit der kirchlichen Festweit, als die Quelle der Invention und den Gegenstand der Verkundigung für den christlichen Prediger festzuhalten, um auf diesem Woge Dem, der sich ihrer Sammlung bedienen will, den Blick öffnen, die Saite anechlagen and die Stimmung wecken zu helfen, die für Geist und Gemüth zu einer fruchtbaren Meditation erforderlich ist. In dem ersten Katwurfe ist ein mehr oder minder ausgeführtes Exerdium verausgeschickt; sonet sind die Ideen der Ausführung durch Schriftstellen, Lieder und Liederverse angedentet. - Ref. darf der Gewandtheit, welche die Bearbeiter dieser Entwürse an den Tag gelegt haben, die vollkommenste Gerschtigkeit hinsichtlich passender, zuemmenhäugender und übersichtlicher Anordnung des jedesmaligen biblischen Materiale widersahren lassen, und ist überzengt, dass sie für ihre pfarramtlichen Brüder im Königreiche Sachsen schr beachtenswerthe Wogweiser theils schon geworden sind, theile noch werden können, und wollte Ref. Einiges zur Probe ausbeben, so wurde er des vielen Ansprechenden wegen, welches ihm begegnet ist, hinsichtlich der Auswahl in Verlegenheit sein, sowie ein Ringehen in einzelnes etwa minder Gelungenes den für diese Blatter in Anspruch zu nehmenden Raum weit übersehreiten durfte. Wem die Lehre der h. Schrift als Grundlage der christlichen Predigt gilt, wird gewiss dieser Sammlung von Entwärfen, auch für Wochenpredigten sehr brauchbar, seinen Beitall nicht versagen. 8.

[1269] Eusebia. Blätter für die hänsliche Andacht von Dr. Fr. Ehrenberg, K. Oberhefprediger u. wirkl. Ob.-Cons.-Rathe zu Berlin u. s. w. 2 Bdchn. Leipzig, Fr. Fleischer. 1838. 296 u. 308 S. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

Dicese noueste Werk des berühmten Vfs. enthält zwanzig und einige Betrachtungen über die wichtigsten Gegenstände des ehristlichen Glaubens und Lebens, und verdient seiner entschiedenen Verzüge wegen die Aufmerksamkeit aller Gebildeten in der Chri-

atengemeinde. Denn nur für diese, nicht für den grossen Haufen ist es geschrieben, und wer davon einen segensvollen Gebrauch, machen will, muss bereits im Nachdenken geübt, für die höchste Angelegenheit des Herzeus und Lebens erwarmt sein, und tiefere Blicke in das durch Jesum ausgeführte Erlösungswerk gethan haben. Jede Betrachtung gründet sich auf eine biblische Stelle. and diese wird so vielseitig beleuchtet, so vollständig entwickelt, so frachthar angewendet, dass man in diesem Buche eine reiche Fundgrube christlicher Weisheit erkennt. Dahin rechnen wir unter andern die 2. Betrachtung des 1. Bandes, wo der Vf. nach Eph. 3, 16-19. von der bechsten Angelegenheit in 5 Abtheilungen spricht: Der innere Menech. Christus im Hetzen, Gegrun-det und gewurzelt in der Liebe. Der Segen. Das Können Gottes. Und auf gleiche, geistvolle Weise verbreitet sich der VL über den Glauben und die Gesinnung, den Reichthum der Liebe, die Liebe und die Erkenntniss, die Liebe und die Erfahrung. Im 2. Bändchen sind die Betrachtungen unter den Ueberschriften; die beständige Fröhlichkeit; die unsichtbare Welt; die Stille zum Tragen, zum Warten, zum Thun, zum Hören; Gleichnisse vom Himmelreiche, die köstliche Perle, der Schatz im Acker, das Senskorn, der Sauerteig; die Fremde und die Heimath, ganz ausgeseichnet. Nur würde man sich täuschen, wenn man, wie der Titel es eigentlich vermuthen läset, in der Kosebia ein Andachtsbuch im engeren Sinne des Wortes zu finden glaubte; denn kaum, dass es überall die Gebetsstimmung im Gemüthe anregte, wird moch viel weniger irgend eine Betrachtung durch Gebet eröffnet eder beschlossen. Es ist mehr christliche Weisheit, die der Vf. schmucklos und im ruhigen Lehrtone vorträgt, eine einfache, -klare Darstellung biblischer Wahrheiten in ihrem genauen Zusammenhange mit dem Leben, was er gibt; er bietet sich dem Leser als fraugslichen Führer an, durch den man zu Christo und auf den Höhepungt einer Acht christlichen Gesinnung gelangt. Dabei kaan Ref. freilich den Wunseh nicht unterdrücken, dass es dem abrwürdigen Vf. gefallen haben möchte, auf eine mehr populäre Woise die einzelnen Gegenstände zu behandeln; denn die Lecture der Eusebia erfordert theilweise grosse Anstrengung, und wird Manche daher ermüden; die Gedanken drängen sich zu sehr an cinander, und dem Gemüthe wird nicht die nöthige Ruhe gelassen, sich an den dargestellten Wahrheiten zu erbanen. Manches · ist auch nur Andeutung geblieben, was einer ausführlichen Behandlung bedurst bätte, um völlig begriffen zu werden. Mehrere der schwierigsten Bibelstellen, /die eine weitläufige Erörterung nöthig machten, sind ferner zum Grunde gelegt, während an andere einfache und verständlichere dieselben Ideen sich hätten knüpfen lassen; vgl. Bd. 2. Betr. 12 p. a. Diess Alles thut dem verdienstlichen Werke einigen Eintrag, und schiesst Viele vom

Gehrauche desselben aus. Allein die höheren und gebildeten Stände, imsbesondere Geistliche, für welche die Eusebin ein kosthars Ideenmagazin ist, machen wir auf dieses inhultreiche Werk nachdrücklichst aufmerksam, da wir die feste Ueberzeugung haben, dass es in diesen Kreisen reichen Segen stiften könne und werde. Die äussere Ausstattung ist vorzüglich.

[1270] Paulus von Frommenhausen oder der deutsche Den Quixette. Neueste Nachrichten aus dem Reiche. Zur Krbanung der Gläubigen von Dr. Ernst Bitter. Altenburg, Helbig. 1838. VIII u. 208 S. 8. (n. 20 Gr.)

Diese Schrift gibt auf siemlich grauem Papiere siemlich graue and unwurdige Ideen. Das Ganze ist eine einfältige und gehaltlose Satyre auf das fast aller Orten neu entstammte, evangelische, christliche Leben. Zugegoben, dass jede neue Lebensregung innerhalb einer bestimmten Gemeinschast jedesmal ihre Verirvungen erzeugen kann (welche der pseudonyme Vf. besonders im Ange gehabt 28 haben scheint), so ist doch dadurch Niemandem das Recht gegeben, das Heilige in den Staub zu ziehen und die Sprache der Gegenpartei in der Weise zu adoptiren, um derselben platte und plumpe Gemeinheiten (wie sie z. B. im 12. und 13. Cap. dieses B. enthalten sind), vielleicht sogar mit persönlicher Beziehung, in den Mund zu legen. Am allerwenignten dürfte es aber einem ernsten, deutschen Charakter ziemen, in unserer vielbewegten, in einem Principienkampfe begriffenen Zeit über die höchsten intellectuellen und sittlichen Interessen der Menschheit in einem unwissenschaftlichen, bloss persistirenden Tene an raisonniren, Wahres und Falsches bunt durch einander zu werfen, weder die eine noch die andere Partei gerecht zu beurtheilen, und somit die allgemeine Verwirrung nur su vermehren. Man darf mut die Zueignung gelesen zu haben, so weise man schou, wemit man es zu thus bekommt; sie lautet wortlich also: "Sr. Hochwürden Herrn Zachar, Dunkelmann, der Philos, und Theol. Dr. u. der letztern ord. Prof., Ritter des Servilverdienstordens, Khrenmitglied der philoskotischen Gesellschaft u. s. w." Der Titel zeigt an, dass in diesem Buche die Irrfahrten eines neuen Propheten und Apostels beschrieben werden sollen, wie denn auch der Held dieser elenden Broschüre nach seiner Bekehrung immer Paulus der Zweite genaunt wird; neben ihm spielen als Mitarbeiter ein Schneider und ein Leinweber die Hauptrellen, und etliche rationalistische Pfarrherren werden als Hauptgegner dieses fingirten Weltverbesserers anfgeführt. Fürwahr, der Vf. hat sich absichtlich Mübe gogeben, die Sache recht ins Gemeine hinüber zu ziehen, was wehl aus einem bedeutenden Mangel an Humanität zu erklären ist. Er hat weder den Schmers noch die Frende unserer Zeit empfunden, eendern steht auf dem Standpuncte eines bewusstlesen Indisserentismus, ist also in einem offenbaren Grundirrthum über sich selbst befangen. Merkwürdig ist es, dass er die Sprache der neueren christlichen Zeitrichtung ziemlich sertig zu gebrauchen versteht, was zu verschiedenen Vermuthungen über den Vs. selbst Veranlassung geben dürste, hier aber nicht weiter erörtert werden kann. Was derselbe mit dieser Satyre zu erreichen gedenkt, wagen wir nicht zu bestimmen, denn wir würden dann viel mit absolutem und relativem Nihilismus zu thun bekommen. Allen nicht indisserenten Gemüthern muss diese Schrift höchlichst missfallen, die stärkeren Geister werden den Vs. herzlich bemitleiden, und höchstens etliche unwissenschaftliche, geistesbanquerotte Flibustier werden dieselbe in der Armseligkeit ihres Geistes mit einigem luteresse zur Hand nehmen.

## Jurisprudenz.

[1271] Haudbuch der gerichtlichen Untersuchungskunde von Dr. L. H. F. von Jagemann, Grossherz. Bad. Amtmann in Heidelberg. Frankfurt a. M., Kettembeil. 1838. XXXII u. 772 S. gr. 8. (3 Thlr.)

Dieses Handbuck bezweckt, dem Rechtscandidaten und Studirenden eine vollständige Anleitung zu geben, um eine Criminaluntersuchung innerhalb der gesetzlichen Vorschristen und Formen auf die schueliste, eicherste und redlichste Weise zu ihrem Ziele, der Beforschung des Thäters und der verbrecherischen That zu führen. Es ist daher dasselbe vorzugsweise dem angehenden Criminalbeamten zu empfehlen, welcher darin einen reichen Schatz aus Wissenschaft und Brahrung geschöpfter Grundsätze und Verhaltungsregeln finden wird. Das Werk ist dem allgemeinen dentschon Criminalverfahren gewidmet, und nur in den Anmerkungen wird zahlreich auf specielle Bestimmungen einzelner deutschen Particularrechte oder ausländischer Gesetze hingewiesen. Nur an einigen Stellen hat der Vf. diesen Gesichtspunct nicht gans rein gehalten, namentlich da, wo von der Wirksamkeit und Stellung der Ortsvorsteher, des Richters und Actuars die Rede ist, indem hier Normen als allgemein deutsche aufgestellt werden, welche mehr der badischen und theilweise anderen Gerichtsverfassungen einzelner Länder angehören. Es liegen bier theile die Beziehungen ver, in denen die Criminalbehörde sur Pelizei im Allgemeinen steht oder sich zu stellen hat, theils die Wirkenmkeit und gegenseitigen Verhältnisse des Criminalgerichtspersonals, und Ret. hatte bei der grossen Umsicht und Erfahrung des Vfz., der nich allenthalben als Meister seines Stoffes seigt, um so mehr gewünscht,

dam nich derselbe über die Beziehungen und Verhältuisse in übrec Mehositigkeit ausgesprochen hatte. - Das vorliegende Werk zerfik in vier Haupttheile oder "Bücher". Das 1. Buch um-Aus das Gebiet der Veruntersnehung. Erste Anzeige eines Verbrechens, Verhalten des Richters dabei, Erforschung des Thathestandes and Thaters, Verhaftung, Verfolgung des Letzteren u. s. w. Bas 2. Buch ist lediglich der Behandlung der Untersuchungsgefangenen, das 3. dem Criminalverhöre gewidmet. Das 4. Buch beschüftigt sich mit der Form, Brganzung und dem Schlusse der Acton. Der Vf. hat in der Ordnung und Kintheilung seines Werkes sehr zweckmäseig den Gang der Zeitsolge beebachtet, so dass der Leser vom Beginne des Buches bis zu dem Ende auf dem Wege selbst fortsehreitet, welchen eine Criminalnutersuchung zu nehmen pflegt. Allein unbeschadet dieser chronologischen Anordnung hätten dech nach unserem Dafürhalten einige Abschnitte noch mit grösserer Schärfe abgetheilt werden können. - So hätte im ersten Buche Abthl. 1. der 3. Abschnitt: "Bedeutung und Wichtigkeit des Thatbestandes", mit dem 4. Abschn.: "Praktische Regeln zur Erhobung des Thatbestandes" füglich verschmolzen werden können. Abikl. 2. in ersten Abentse werden die Grände der Verhaftung aufgestellt, ohne dass sich der Vf. über diese sehr wichtige Rubrik umständlicher verbreitet, während er dagegen im 3. Absatze: "Genaue Bezeichnung des Inculpaten" mehrere Regeln der Verhaftung aufstellt. Insonderheit möchten mehrere Abschuitte des 4. Buches nicht genau unter die angegebene gemeinenme Rubrik gebracht werden konnen. So wurden g. B. die Grundsätze des protocollarischen Vortrags, als zur Untersuchung unmittelbar gehörig, mehr von dem Uebrigen zu scheiden gewesen sein, wahrend der Vf. einen davon gans verschiedenen Gegenstand - das Verhältniss des Inquirenten zum Criminalactuare -, welcher die Gerichteverfassung im Allgemeinen angeht, in diese Abtheilang ausgenommen hat. - Indess kommen diese kleinen Ausstellungen an der Form nicht in Betracht gegen den trefflichen Inhalt des Buches selbst, welches eben so sehr ven der ansgezeichneten wisvenechasslichen Bildung, ale von det Erfahrung und Umsicht des Vis. seinem ganzen Umfange nach die zahlreicheten Belege liefert. Seine Grundestze und Ansichten sind die der Gerechtigkeit und Homanität zugleich, und der allgemeinsten Anerkennung würdig. Allenthalben weist der Vf. darauf hin, dass der Criminalbeamte den Brast seiner Function und die Stronge des Gesetzes, die Pflicht einer raechen und aweckmässigen Wirksamkeit mit den Rücksichten auf den Angeschuldigten vereinbaren, jede unnötbige Harte auf das sorgfültigste vermeiden, die Beweise der Unschuld mit demochben thätigen Kifer wie die der Schuld verfolgen, und tich von jedem unwürdigen, kränkenden und hinterlistigen Verfahren auf den Weitsete entfernt halten müsse. Ref. vorweisst

hierbei insbesondere auf die Abschnitte, wo sich der VI. über die Behandlung der Gefangenen, über die Mittel zu Krlangung den Gestingnisses, über das Benchmen des Richters gegen geheime Denuncianten, über Strafe des Läugnens ausspricht. - In dem Abschnitte über Behandlung der Untersuchungsgefangenen vormisste Ref., dass sich der Vf. über die verschiedenen Rücksichten auf die Gefangenen, je nachdem diese nach den besonderem Gründen der Verhaftung detinirt werden, oder Gestingnissstrase verbüssen, nicht ausführlicher verbreitet, da gerade diese Rücksichten oft vernachlässigt werden. So hätte Ref. auch bei einigen anderen Gelegenheiten gewünscht, dass der Vf. mildernde Worte beigefügt habe. So trägt die Beschlagnahme und Sequestration des ganzen Vermögens eines gestächteten oder abwesenden Verbrechers als Zwangsmittel zur Rückkehr factisch den Charakter einer confiscatorischen Maassregel in sich, und wird, so weit des Ref. Erfahrung reicht, in Deutschland nur selten in Ausübung gebracht. Eben so eteben der Beschlagnahme zu Deckung der Kosten, die noch gar nicht rechtskräftig zuerkannt worden sind, sowie der Ansicht, dass den Steckbriefen der Nebenzweck der Abschreckung für künftige Fälle beizelegen sei, Bedenken entgegen, und namentlich mit dieser letzteren Meinung des Vfs. kann Ref. sich nicht befreunden. - Der Stil des vorlieg. Werkes zeichnet sich durch Klarheit, Leichtigkeit und Gewandtheit aus, und entspricht den Grundsätzen, welche der Vf. in dem Abschnitte über den protocollarischen Vortrag aufstellt. Ueberhaupt trägt dieses Werk nicht im mindesten das Gepräge eines trockenen Handbuches, sondern gewährt Dem, welcher sich für das Criminalfach interessirt, auch seiner Form nach eine höchst lehrreiche und auziehende Lecture. Ref. wünscht daher diesem Werke die allgemeinste Theilnahme und die recht baldige Ausführung der vom Vf. in der Vorrede angekündigten Absicht, einen zweiten, acteamassige Beispiele and Formulare enthaltenden Theil in Druck an geben.

[1272] Handbuch des allgemeinen deutschen Landwirthschaftsrechts, von Carl Aug. Weiske, K. S. Hefrath, Vicefinanzconsulenten und Adv. zn Dresden. Leipzig, Schwickert. 1838. VIII u. 370 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Die Ausmerksankeit der schriststellernden Juristen scheist jetzt mehr als bisher wieder auf-einen Theil der Rechtswissenschaft gerichtet zu sein, dessen hohe Bedeutung für das öffentliche und Privatleben auch dem Laien sesort einleuchten muss, — auf das Landwirthschaftsrecht. Dasür spricht, ausser mehreren einzelnen Leistungen, welche in dieses Gebiet einschlagen, verzüglich theils die Entstehung einer besonderen Zeitschrift für Landwirth-

shufaretht, deren Redacteur, der O. A. und L. G. Procurator Schelz der Dritte in Welfenbüttel, bereits zwei inhaltreiche Hesse m des Licht gefördert hat, theils das Erscheinen des vorliegenden Workes, welches bei aller Anerkennung des Hagemann'schen Hadbuches doch Niemand, wenn er mit diesem und mit den Fortshritten der Agricultur und des dieselbe betreffenden Rechts vertraut ist, ein unzeitiges nennen wird. Nächst diesem Vorzug der sbigen Schrift, dass sie zur rechten Zeit erscheint, verdient als ein anderer noch der hervorgehoben zu werden, dass der VL die mannichfaltigen Verhältnisse, von welchen er handelt, mit voller Sachkenntniss und mit sehr grosser, man kann wohl sagen übergrosser Belesenheit bespricht. Dagegen hat dem Ref. die Methode der Behandlung des Gegenstandes weniger ungesagt; sie ist oftsu aphoristisch; der Vf. scheint sich auch nicht klar vorgestellt zu haben, für wen er echrieb, ob für Juristen oder Landwirthe, oder für beide; in keinem Falle dürfte er stets den gehörigen Ton richtig getroffen haben. Ueberhaupt leidet der Stil an mehreren Gebrechen, Ref. hat bald Klarheit, bald selbst Correctheit vermisst. Manches hatte er an einzelnen Satzen und Lehren des Vfs. auszustellen, wenn hier dazu der Ort ware. Indem Ref. diese daher anderen kritischen Blättern überlassen muss, will er, um seinem Berichte über das Buch doch wenigstens in anderer Hinsicht Vollständigkeit zu geben, den Inhalt desselben in einer kurzen Uebersicht mittbeilen. Auf eine Kinleitung, welche sich über des allgemeinen Standpunct der Landwirthschaft, über die Grundlagen und den Begriff derselben, und über das Landwirthschaftsrecht auf nicht ganz drei Seiten etwas durftig verbreitet, folgen finf Theile. Der 1. handelt vom Boden überhaupt, von den Gattungen der Grandstücke und deren rechtlichem Verhältnisse zu einander (von Grenzen, Servituten, Wegen); der 2. von der Thiersucht; der 3. vom Inbegriffe mehrerer Gattungen der Grundstücke, vom Landgute überhaupt (u. A. at.ch von den Lasten des Grundstückes und vom landwirthschaftlichen Inventar); der 4. von der Arbeit; der 5. endlich von ausseren Erhaltungsmitteln des ununterbrochenen Wirthschaftsbetriebes. In diesem letzten Theile werden erörtert: die Uebergabe des Grundstücks, das ökonomische Gutachten und die Pfandung. Man sieht hieraus, dass der Vf. Manches, was man hier suchen wird, übergangen habe. Er erklärt sich darüber in der Vorrede so: "Immer bleibt die Natur ihre (der Ackergesetzgebung) Führerin, sie gehört dem Boden an; abervon dem bloss Zafälligen treant sie sich. Und so scheidet auch das agrarische Recht, im engeren Sinne, aus seinem Systeme alle Erscheinungen und Institute aus, welche der Landwirthschaft sich fremd sind. Daher tronnen wir von unserer Materie z. B. Frehnen, Leibeigenschaft, Privilegien der Güter u. s. w., zumal da jene, an sich, künstig nicht mehr entstehen können, auch alle diese,

ohnehin mehr locale und nur historische, nicht aber natürliche Verhältnisse, durch Ablösungen und Ausgleichung allmälig verschwinden und unpraktisch werden, auch dem allgemeinen Standpuncte dieses Gegenstandes nicht angehören. Eben so versteht es sich, dass die mit der Landwirthschaft nicht unmittelbar zusammenhängenden Vorschriften bürgerlicher Geschäfte oder Gewerbe, ferner die aus dem Kirchenrechte und effentlichen Recht entlehnten Lehren über Kirchen, Schulen, Geistliche, Gerichtsverfassong, ständische Vertretung u. s. w. hier nicht eingemischt werden können," Mit diesem letzteren Satze ist Ref. mehr einverstanden, als mit dem ersteren. Wie die Sachen jetzt stehen, wird man dem Vf. immerhin nicht ohne Grand vorwerfen können, dass er durch die Ausschliessung der oben verzeichneten Gegenstände sein Buch nicht so brauchbar gemacht habe, als man erwarten konnte. - Uebrigens geben jene Sätze zugleich eine Probe von der eigenthümlichen Art zu interpungiren, welche der Vf. sich zu eigen gemacht hat.

[1273] Ueber die freiwillige Erstreckung der Gerichtsbarkeit. Von L. D. Kattenhorn, C. d. R. Lüneburg, Herold u. Wahlstab. 1838. IV u. 44 S. gr. 8. (5 Gr.)

Der Vf. will durch diese kleine Abhandlung beim juristischem Publicum gleichsam anfragen: ob es räthlich, mit anderen ühnlichen Versuchen hervorzutreten? Ref. war nach der etwas ungeschickten Einleitung geneigt, diese Frage zu verneinen, hat aber nach einer weiteren Prüfung der ganzen Abhandlung eine günstigere Ansicht gewonnen. Sein Urtheil geht demnach dahin, dass die Bestrebungen des Vfs., nach dieser Probe zu schliessen, nicht erfolglos sein werden, vorausgesetzt, dass derselbe seine Ideen etwas mehr ordnen, seine Entwickelung etwas mehr concentriren und minder weitschweifig vorlegen, und sich vor einer Art von scheinbar philosophischer Deduction, wie sie gleich der erste, in eine wahre Trivialität auslaufende Satz der Abhandlung enthält, hüten wird. Auch wäre ihm für die Zukunft zu rathen, dass er nicht Materien zur Bearbeitung wähle, in welchen Andere bereits in der Hauptsache die richtigen Ansichten begründet haben, und ihm daher nur eine kleine Nachlese geblieben ist.

[1274] Das Oral-Fideicommiss und dessen Verhältniss zum Erbvertrage. In einem am Obergerichte der freien Stadt Bremen und am Ober-Appellations-Gerichte der vier freien Städte Deutschlands an Lübeck verhandelten Rechtsstreite dargestellt von Dr. H. D. Watermeier. Mit den Urtheilen und Entscheidungsgründen der erwähnten Gerichte. Bremen, Kaiser. 1838. VI. u. 102 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der VL war Rechtsbeistand der Beklagten in dem auf dem Titel erwähnten Processe. Sie verleren denselben in allen Instanzen; nichts deste weniger konnte sich der Vf. von dem Unrechte seiner Chienten nicht überzengen, und er beabeichtigt durch diese Schrift gleicheam eine letzte Borufung an die Wissenschaft ciazulegen. Der Gegenstand des Streites., so weit er sich hier mitheilen lässt, war folgender: Zwei Brüder, R. L. und F., schleesen den mündlichen Vertrag, dass, da sie beiderseits keine nähern Erben batten, der Längetlebende von ihnen allein den andern berhen seilte. Nachdem E. L. gestorben und die Erbechaft desrefben von F. angetreten war, erklärte der Letstere in einem Noprinteinstrumente: sein versterbener Bruder habe vor seinem Ende gewünscht, dass, wenngleich F. den Genuse des gansen Nachlasses unbeschränkt und lebenslänglich erhalten und behalten solle, denmoch die belegten Capitalien seines Nachlasses auf einige seiner Verwandten und Freunde übergehen möchten; diesen Wunsch and Willen habe derselbe in einer testamentarischen Verfügung ausgedrückt, und er, F., übergebe dieselbe den Notaren mit der Reklarung: dass solche von seinem verstorbenen Bruder wirklich eigenhändig geschrieben', und mittelst dessen Unterschrift unter seiner, des F., freiwilliger und völliger Zustimmung vollzogen sei. Br fügte noch binzu, dass, wenn gleich diese letztwillige Disposition nicht nur jeder Formlichkeit ermangele, sondern auch ibrem Inhalte nach unvollständig sei, er dennoch als der einzig betheiligte Intestaterbe den Willen seines Bruders ehren wolle, und daher für sich und seine künstigen Erbnehmer zu der Ausfährung desselben sich verpflichte. Da ihm übrigens durch mundliche Mittheilung der eigentliche, in dem übergebenen Documente nur flüchtig angedeutete, Wunsch und Wille seines verstorbenen Bruders genau bekannt sei, so interpretire er zugleich den letzten Willen desselben auf die angegebene Weise. - Nach dem Tode des F. weigerten sich aber die Erben desselben, die Schulddocumente über die belegten Capitalien an die von E. L. bedack-Diese erhoben also Klage, und ten Personen auszuantworten. erändeten ihren Anspruch namentlich auf ein sogen, fidei commissum heredi praesenti injunctum, welches E. L. mit Zustimmung des F. errichtet, und von diesem in dem obigen lustrumente anerkannt worden sei. Nach den hierüber Statt gefundenen Verbandlungen (S. 1-43) erklärte das Urtheil des Obergerichts zu Bremen die Klage an sich ale begründet und legte den Klägern den Beweis auf: theils dass R. L. die fragliche letztwillige Verfügung getroffen, theile dass F. die Erfüllung derselben dem R. L. sugesichert, oder ihm dech seine Zustimmung zu derselben ertheilt habe (S. 43-73). Riergegen gebrauchten die Beklagten das Rechtsmittel der Revisica; allein sowohl auf diese wurde von demselben Gerichte (S. 73-92), als auch auf eingelegte Appellation vom O. A. G. das

erste Urtheil bestätigt. Und nach des Ref. voller Ueberzengut mit allem Rechte; die Behauptungen der Beklagten, namentlich über die Natur des erwähnten Fideicommisses, eind durchaus m haltbar. Ref. wurde bedauern, diese seine Ansicht hier nicht we ter ausführen zu können, hätte nicht das erste Urtheil die Sach schon so gründlich von allen Seiten beleuchtet, dass dadurch wol jeder Nichtbetheiligte vollständig überzeugt werden wird. Wen der Vf. diese Ueberzengung nicht theilt, so ist das eine bei Ad vocaten nach verlorenen Processen nicht seltene Erscheinung, wi gen welcher eben aus Rücksicht auf ihre Häufigkeit und Natur lichkeit, Ref. dem Vf. keinen Vorwurf machen will. Wohl abe muss man es dem Vf. verdenken, wenn er in seiner einseitige Ansicht so weit gegangen ist, dass ihm der Fall interessant gemeerschien, "um mit dessen praktischer Behandlung die juristisch Literatur bereichern zu dürsen". Wollten alle Advocaten jed Processverhandlung, welche eben so, oder noch mehr interessan ist, als diese, durch die Presse bekannt machen, we sollte ma das Papier hernehmen, um sie zu drucken, die Käufer, um sie z bezahlen, die Räume, um sie aufzubewahren, - und vor Alles die Geduld, um sie zu lesen? 25.

## Medicin und Chirurgie.

[1275] Wünsche für die Vervollkommnung der Arzeneiwissenschaft, Naturforschern und Aerzten des In- und Anslandes vorgelegt von Dr. Joh. Chr. Gfr. Jörg, k. Säche Hofrathe, ord. Prof. der Geburtshülfe an der Univ. zu Leipzig u. s. w. Leipzig, Gebhardt u. Reisland. 1838. IV u. 54 S. gr. 8. (u. 8 Gr.)

Der durch mehrere, mit allgemeinem Beifalle aufgenommen. Schriften rübmlichst bekannte Hr. Vf. entwarf dièse Blätter Sommer vorigen Jahres, als er von dem Gedanken, die Bruse wassersucht zu bekommen, beunruhigt, und von dem Schmerzs sich bald von einem theuren Sohne, der im Begriffe stand nach Amerika zu reisen, trennen zu müssen, ergriffen war. Dies "Wünsche" sollten gleichsam eine Art von Vermächtniss für ih sein. Mit Vergnügen haben wir die Versicherung des Hrn. Värgelesen, dass die vor 13 Jahren von ihm angefangenen Prüfungs von Arzneimitteln fortgesetzt und ihre Ergebnisse dem ärztlicht Publicum von Zeit zu Zeit mitgetheilt werden sollen. Die Schriftselbst ist in drei Abschnitte getheilt, deren erster die Frage untersucht, was die Arzneiwissenschaft in ihrem ganzen Umfangei, während der zweite die schwachen Seiten derselben freimuthischildert, und der dritte die Mittel und Wege angibt, wie diese

schwachen Seiten entfornt werden konnen. Ref. ist nicht gemeint. dan linealt dieses lesenswerthen Schriftchens specialler mitsutheilen, de er überzeugt ist, dass ihr im Allgemeinen angedeuteter Inhalt den Arst, welchem die möglichste Vervollkommnung seiner Wiesenschaft am Herzen liegt, zum Selbstlesen derselben anreizen werde. Bloss dieses erlaubt sich Ref. auszuheben, dass der Vf. Ber die Homoopathie jetzt noch eben so, wie 1822 denkt, wo er de Schrift: "D. Sam. Habuemanns Homoopathie gewürdigt", herassgab. Noch jetzt spricht er sein ehemaliges Verdammungeurbeil über dieselbe ans, weil sie unter allen Theorieen in der Mobein den stärksten und sogar Berge versetzenden Glauben erfordere, wenn ihr schwaches Leben noch einige Zeit gefristet werden solle, und es müsse daher jeder Kenner staunen und es un-erklärbar finden, wenn er hört und liest, dass Volksdeputirte in deutschen Kammern diese Irrlehre Hahnemanns den Regierungen aur Unterstützung anempfohlen haben, da es doch nicht echwer fallo, das Trügerische dieser Lehre aus Licht zu ziehen. — Zur Prüfung von Arzueimitteln an Gesunden schlägt der Vf. Gesetlschaften vor, welche sich mit diesem wichtigen Gegenstande ausschlieselich beschäftigen, und gibt Regeln an, wie ihre Arbeiten eingerichtet werden müssen. Dr. Kühn con.

[1276] Die theoretische und praktische Geburtskunde durch Abbildungen erläutert. Von Dr. Dietr. Wilh. Heiser. Busch, K. Pr. Geh. Med. Rathe, ord. Prof. der Med. an der Univ. zu Berlin, Director u. s. w. Hierzu ein Atlas mit 50 Steindrucktaf. in Fol. Berlin, Rücker u. Püchkr. 1838. XII u. 560 S. gr. 8. (n. 15 Thlr.)

Unstreitig von derselben Idee geleitet, welche v. Sieheld in Göttingen veranlasste, Maygrier's Abbildungen zur Lehre von der Geburtshülfe in neuer und verbesserter Form zu bearbeiten (vgl. Repert. Bd. VII. No. 11.), begann Hr. Prof. Busch im J. 1834 vorlieg. Work in einzelgen Lieferungen herauszugeben, deren 5. und letzte in diegem Jahre dasselbe beendete. Da wir in dem , die Stein-Fracktafeln erläuterndem Texte natürlich nur eine Wiederholung der in des Vfs. Lehrbuche der Geburtshülfe und andern Schriften aufgestellten Ansichten und Grundsütze finden konnten, so würde, es als ein überflüssiges Unternehmen erscheinen, wollten wir das lagst Bekannte einer ausführlichen Relution unterwerfen. Die sei bemerkt, dass man mehr findet, als eine Erklärung der Abbildungen erheischt, und dass die 5 einzelnen Abtheilungen (Beckenlehre, Schwangerschaftslehre, Gebartslehre, Hälfslehre und Werkzeuglehre) ein systematisches Handbuch der Gebartskande abgeben. Wir wenden uns zur Hauptsache, dem aus 50 Feliotafela bestehenden Atlas. Die Abbildungen sind in Kreidemanier,

mid angemeiner Sanberkeit, Accuratesse und Schärfe mageführ so dass selbst bei Darstellung der einzelnen Instrumente der Deut liehkeit kein Eintrag geschehen ist. Allerdings kam dem Küng ler hierbei der grössere Maassstab zu statten, nach welchen im Vergleich zum Maygrier, die Abbildungen ausgeführt sind; w es nicht besonders bemerkt worden, ist derselbe 3/7 der natürli chen Grösse. Von den 496 einzelnen Darstellungen beziehen aich die ersten 55 (Tab. I-VIII) auf die Lehre vom weiblichen Be chen mit seinen verschiedenen Abnormitäten. Tab. IX. und X (Fig. 56-71) stellen die äusseren weiblichen Geschlechtstheile is naturlicher und fehlerhafter Bildung dar, die XI. Tafel (Fig. 72 -79) die Moustrositäten des Uterus. Profilassichten von Schwangeren (Fig. 80-84), Darstellungen der Veränderungen, welch die Geschlechtstheile in den verschiedenen Stadien der Schwangen schaft erleiden, der Eitheile und Kindeslagen mit ihren Hauptand Unterarten und was sonst zum Mechanismus der Geburt bis zum Austritte des Kindes aus dem Scheideneingange gehört, bilden den Inhalt der XII-XXVI. Tafel (Fig. 80-182). Die 2 folgenden sind der Untersuchungslehre gewidmet (Fig. 183-195). Tab. XXIX. enthalt die Gebartslagen, die verschiedenen Manipalationen zar Unterstützung des Mittelfleisches, Tab. XXX. die zu Vollendung der künstlichen Frühgeburt, des Blasensprengens und der Wegnahme der Placenta (Fig. 196-205), Tab. XXXI. und XXXII. das zu den Zangenoperationen Gehörige (Fig. 206-221), Tab. XXXIII-XXXV. die verschiedenen Arten der Wendung mit Rinschluss der Extraction und Perforation (Fig. 222-239). Die XXXVI. Tafel mit den Darstellungen des Kaiserschnittes und der künstlichen Lösung der Nachgeburt beschliesst diese Abtheilung. Zur Lehre von den geburtshülflichen Werkzeugen liefern Tab. XXXVII. und XXXVIII. die Abbildungen von 29 Beckenmessen (Fig. 245-273), Tab. XXXIX. die der verschiedenen Wasselfsprenger und lastrumente sur künstlichen Frühgeburt (Fig. 274-301). Bis Tab, XLVI. reichen die Geburts (Kopf) zangen (Fig. 302-381), ihnen folgen Tab. XLVII. die Hebel, Steisszangth, Haken und Führungsstäbehen (Fig. 382-407). Tab. XLVIII-in L. Perforatories, Kapfzieher, Krücken, Nachgeburts-, Knochen sangen und scharfe Haken (Fig. 408-496). 20.

[1277] Handbuch der Geburtshülfe. Nach den bestie Quellen und eigenen Erfahrungen zum Gebrauche für angehenst Geburtshelfer bearb. von Clem. Schwarzer, Dr. d. Med., k. k. Rath u. Stabsfeldarzt, ord. öff. Profess. der theoret. und prakt Geburtshülfe u. s. w. an der k. k. med. chir. Josephs-Akademit 2 Thle. 1. Thl. Propedentik (sic), Physiologie und Distessie der Geburtshülfe. 2. Thl. Pathologie, Therapie und Operations

ichre der Geburtehälfe. Wien, Wallichnuser. 1838. XIV u. 353, XIV u. 463 S. gr. 8. (4 Thir. 18 Gr.)

Ref. hat sich oft genöthigt gesehen, über kleine Broschüren res wenigen Bogen mehr zu sagen, als ihm die Kinrichtung dieser Zeitschrift eigentlich gestattet, dagegen aber mit der Anzeige mangreicher Werke bisweilen mit dem besten Willen nicht über einige Zeilen hiuauskommen können. Der letzte Fall wiederholt sich bei vorliege Handbuche. Vergebens hat Ref. gesucht, demselben eine originelle Seite abangewinnen, oder neue und wichtige Refahrungen, die dem Vf. eigenthümlich, zu entdecken. Man findet die geburtshülslichen Lehren, und zwär in weiterer Ausdehnung als gewöhnlich, da die Krankheiten des Weibes im Zustande der Schwangerschaft und des Wochenbettes, die der neugeborenen Kinder, ferner das Historische der Doctein dem Werke einverleibt sind, in recht guter systematischer Ordnung, mitunter etwas kurz, dentlich und in Acht praktischem Sinne vorgetragen. Der Vf. zeigt sich keiner Schule streng angehörend und blind folgend, sondern als Eklektiker und mit den Werken der alten, wie der neuesten Geburtshelfer vertraut. Er selbet erklärt die Knistehung seines Handbuches aus der Bearbeitung der Vorträge, die er seit 20 Jahren theils an der Universität zu Olmütz, theils an der med. chir. Josephsakademie zu Wien gehalten hat, und bomerkt, dass ihn seine Stellung als Lehrer der Geburtshülfe, welche ihm vorschreibe, die Vorlesungen über diese Doctrin auf ein ganzes Schuljahr auszudehnen, genöthigt habe, sich selbst ein Handbuch in 2 Theilen ausznarbeiten, da keines der schon vorhandenen dieser Kinrichtung entspräche. - Theil 2 S. 268 zeigt sich der VL nicht mit den neuesten Erfahrungen über Natur und Entstehungsweise der Kopsblutgeschwalst der Neugeborenen vertraut. 8. 305, bei Gelegenheit der künstlichen Erweiterung des Muttermundes, bemerkt er, wie er aus eigener Erfahrung dreist behaup-ten konne, dass das Mutterkorn, in gehöriger Dosis angewendet, innerhalb kurzer Zeit die Ausdehnung des dynamisch geschlossenen Muttermundes bewirke, und bei nicht sehr dringenden Umständen alles Operiren überflüssig mache.

[1278] Lehrbuch der Geburtshilfe. Als Leitsaden bei seinen akadem. Verlesungen, und bei dem Studium des Fachs für angehende Geburtshelser. Von Dr. Joh. Phil. Horn, erd. eff. Prof. der Theorie der Geburtshilse an der k. k. Univ. zu Wien u. s. w. Mit 1 Kupsertas. 3., abermal ganz umgenb., verb. u. verm. Ausl. Wien, Wallishauser. 1838. KVI u. 362 S. gr. 8.

, [1279] Gesammelte Aussätze über sinige der wichtigsten

und am hänfigsten vorkommenden geburtshillichen Operationen, als erläuternder Anhang zu der 3. Aufl. des Lehrbuchs der Geburtshilfe. Nebet Bemerkungen und Erfahrungen über einige Gegenstände der prakt. Geburtshilfe. 2. Aufl. mit 1 Kupfert. Von Dr. Joh. Phil. Horn, ord. öff. Prof. u. s. w. Wien, Wallishanser. 1838. IV u. 257 S. gr. 8. (Beide Werke zusam. 4 Thlr.)

Die erste. 1814 erschienene Ausgabe dieses Handbuches war nach dem damals in Oesterreich herrschenden Gebrauche, Geburtshelfer und Hebammen bis auf die Lehre von den Instrumentaloperationen, zusammen zu unterrichten, auf den Gebrauch die-- ser beiden Classen berechnet und eingerichtet; die zweite, im Jahre 1824 besorgte Auflage, bloss für angehende Geburtshelfer bestimmt und deschalb ganz umgearbeitet worden. Ref. darf wohl voraussetzen, dass die in manchen Stücken von seinem Vorganger Boer abweichenden Ansichten des Vis., sowie die Rigenthumlichkeiten dieses durch kurze aber deutliche Schreibart ausgezeichneten Compendiume, in Bezug auf wenn auch bedingte Empfehlung des Hebels des Schaamfugenschnittes, der Eintheilung der regelmässigen und regelwidrigen Kopfstellungen, die Bevorzugung des scheerenformigen Perforatoriums vor dem trepanartigen u. s. f., dem Leser vom Fache nicht unbekannt sind; er bemerkt daher nur zu dieser 3. Auflage, dass der Vf. die wahrhaft nützlichen Verbesserungen und Entdeckungen dem früheren Texte einverleibt, die Zahl der Paragraphen um 22 vermehrt und die Abbildung seiner Geburtszange hinzugefügt hat, der Druck aber eine Menge fataler, in Druckfehlerverzeichnisse nicht aufgenommener Setzbocke enthält. die sich namentlich in dem Capitel von der künstlichen Behand lung der Nachgeburtszögerungen concentrirt haben (Amaygd. amar., filsig-tendinose, Zirkelfieber st. fiber, Rachgeburt, Rhum, brühe st. berührt v. s. w.). In dem Anhange hat der Vf., mehrerer an ihn ergangenen Aufforderungen zufolge, einige Aufsätze, die fraher in den medicinischen Jahrbüchern des k. k. östern Staates abzeidruckt erschienen waren, zu einem Ganzen vereinigt, und somit einen ausführlichen Commentar zu manchen im Handbuche kunst und nacht hingestellten Ansichten und Behauptungen (z. R. in Bezug auf Zangenentbindung, Wendung, Nachgeburtsbehandlung u. s. w.) geliefert. Die erste Abhandlung betrifft die Wendin und ihre verschiedenen Arten im 19. Jahrhandert. Sie heht Gefahrvolle dieser Operation für das Leben des Kindes, besonde wenn der Körper desselben sich bei der Entwickelung mit Bauchfläche nach oben dreht, gebührend bervor, erwähnt einigen Fälle, die günstig für die Wendang auf den Kopf durch einen von aussen angebrachten gelinden Druck sprechen, und den VL veranlassien, die Anweisung zu dieser Operation dem von ihm

berbeiteten Hebammenbuche einzuverleiben, und bemerkt bei Ge-legenheit der auch durch ihn empfohlenen Wendung des Kindes auf imen Puss. dass schon de la Motte diese Procedur vorgeschligen und gerühmt kabe. Die "Betrachtungen über die Con-straction der Geburtezange, nebst Beobachtungen einer flachen, nöglichst wenig Raum einnehmenden Zange zur leichten Vollendung der Geburt und sicheren Schonung der Mutter und des Kindes" enthalten übertriebene Invectiven gegen die nach Smellie's Vorbild construirten Zangen, namentlich die Boër'sche. In den französischen Zangen soll sich die Tendenz zu reeller Zweckmässigkeit in viel höherem Grade ausgebildet finden, als in den englischen; am meisten entwickelt zeigt sie sich aber für den Vf. in der bekannten Osiander'schen, durch welche ihr Erfinder allein in den Stand gesetzt wurde, Das möglich zu machen, was man bieher für unmöglich gehalten und theilweise noch halte. gestatte dem Kopfe, sich in dem Beckenkanale den verschiedenen Durchmessern auf das Zweckmässigste anzustigen, verengere den knöchernen Gebartsweg nicht, und gebe keine Veranlabsung zu Knochenbrüchen des Kindeskopfs und geführlichen Verletzungen der Mutter, wie die englischen. Die Boer'sche Zange namentlich sei zu kurz, das Schloss nicht fest genug, der Vorsprung an demselben breche leicht ab, die Arme wankten und verschöben sich haufig, die Blätter nähmen zu schnell an Breite zu, die Fenster seien zu gross, die Risenarbeit zu dick, die Kopskrümmung unzweckmassig, fast jedesmal erfolgten bei ihrer Anwendung unvermeidliche Dammrisse! Ueber diese Beschuldigungen ist B.'s Instrument erhaben, der Werth desselben durch tausendfache Erfahrungen ausser Zweifel gesetzt. - H. lässt hierauf die Beschreibung seiner 15 Zoll langen, 1 Pfund 7 Loth schweren, dunn und flach gearbeiteten, am Schlosse durch einen Stift angeblich besser gesicherten Zange folgen, und widerlegt die an derselben in Hinsicht auf Dunnheit der Blütter und unbequeme Schliessung der Arme gemachten Ausstellungen. In den "Betrachtungen über die Wirkung der Geburtszange und Darstellung der eigentlichen, naturgemassen Wirkung derselben", die sich an den vorhergehenden Aufsatz anschliessen, wird schön und naturgemäss dargelegt, wie die Zange nur durch Zug wirken und den Kopf nicht in seinen natürlichen Rotationen behindern soll, und wie sie serner auf dynamische Weise durch Erweckung der Uterinthätigkeit vortheilhaft wirkt. Herbiniaux, Baudelocque und Plenk erkannten schon, dass der hauptsächlichste Nutzen, den der Hebel leistet, in einer ahnhichen Reizung des Uterus zu verstärkter Thätigkeit besteht. In tomittelbarem Zusammenhange mit dieser Abhandlung steht die vierte, "Betrachtungen über die schädlichen Wirkungen der Zange in Absicht auf Mutter und Kind". Der Vf. warnt vor Anlegung derseiben an den Steiss, und beleuchtet die Nachtheile, die aus

den Zangenversuchen bei vorausgehendem Kopfe vor Kintritt des richtigen Zeitpunctes zur Operation, als welchen er den Stand des Kopfes mit seinem grössten Umfange im Beckeneingange annimmet nothwendig herbeigeführt werden mussen. Auch hier erfährt Bock unverdienten Tadel in Bezug auf seine, nach H.'s Meinung zu karze Zange und zu grosse Beschränkung des Gebrauches dieses Instrumentes überhaupt. Im 5. Abschnitte: "Betrachtungen über das Nachgeburtsgeschäft in seinem physiologischen und pathologischen Zustande, und über das Verhalten der Kunst dabeice begegnet Ref, den Ansichten, welchen die meisten und besseren Geburtshelfer jetzt folgen, da sie sich in der Praxis als die zweckmassigsten bewährt haben. Fünf ähnliche Abhandlungen über Athmen des Kindes während der Geburt, zweckmässigen Dammschutz, Retroversio uteri, eine glücklich beseitigte Disposition an Frühgeburten und über einen Fall von ausserordentlichem Hydrocephalus internus eines ungeborenen Kindes (wozu die Abbildung) formiren den hier in der 2. Auflage erscheinenden 2. Theil des Anhangs. 20.

[1280] Monatsschrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie, in Verbindung mit vielen Aerzten herausgegeben von Dr. F. A. v. Ammon, kön. sächs. Leibarzte, Ritter u. s. w. 1. Bd. 1—3. Heft. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1838. IV u. S. 1—326. gr. 8. (à Bd. zu 6 Heften n. 3 Thlr.)

Diese Zeitschrift ist eine Fortsetzung der früher von dem hochverdienten Herausgeber geleiteten und mit Theilnahme von allen gebildeten Aerzten aufgenommenen "Zeitschrift für die Ophthalmologie" (Bd. 1-5. Dresden u. Heidelberg, 1831-1837. gr. 8.), und es beabsichtigt derselbe in dieser neuen Reihenfolge den inneren Zusammenhang, in welchem die im Leben noch immer so getrennten Zweige unserer Kunst, die Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie, stehen, durch fleissiges und gründliches Forschen am Krankenbette praktisch nachzuweisen, dabei aber auch durch wissenschaftliche Auffassung und Darstellung des Erforschten, der leider zur Mode gewordenen Isolirung der Beobachtungen entgegenznarbeiten. Was die innere Einrichtung der Zeitschrift betrifft, an welcher 48 namentlich aufgeführte bekannte Gelehrte mitarbeiten, so wird sie sich nur mit der Aufnahme von Originalarbeiten befassen. Kurze praktische und wissenschaftliche Bemerkungen finden ihren Platz in den am Ende jedes Heftes befindlichen Miscellen. In einem angehängten "kritischen Anzeiger" werden alle wichtigen Erscheinungen auf dem Gebiete der Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie kurz und bündig, aber human kritisirt. Von dieser Zeitschrift wird in der Mitte der Monate Januar,

Mira, Mai, Juli, September und November jedes Jahres regelmänng und pünktlich ein Hest von 5-8 Bogen ausgegeben: 6 Hele bilden einen Band. - Das 1. Hest enthält solgende Abhandlungen: 1) "Ueber die Entstehung der Cataracta contralie capsalaris anterior", vom Hofr. Dr. Beck in Freiburg; mit einer Abbildung (S. 1-10). - 2) "Ueber die Paracentene der Hornhaut im Hypopyon and ihre Indicationen", von Dr. Schindler (S. 10-24). — 3) "Ueber Blephareplastik", vom Hefr. Dr. Beck (8. 24-50), mit einer Abbildung. - 4) "Bemerkungen über den Racheneroup", vom Hofr. Dr. Baumgartner (8. 50-54). 5) Miscellen und Aphorismen (S. 56-78): a) merkwürdiger Falleines angeborenen theilweisen Mangels der Iris, vom Dr. Schön; mit einer Abbildung; b) zur Blepharoplastik, vom Dr. Burow; e) Kall einer Blepharoplastik, vom Dr. Ponik; d) bedeutende Verletzung eines Auges durch einen zerreissenden Bindfaden, vom Dr. Herzig; e) über den Schaden, den das Ansetzen von Blutegeln an kranken Augen verursacht, vom Prof. Dr. Benedict? f) angeborener Mangel beider Augspfel, vom Dr. Skuhersky; g) drei Fälle von Melanosia bulbi, von Ehrmann, Stöber und Aronsohn in Strasburg, nach dem Französ, mitgetheilt vom Stud. med. Stricker; h) über das Wesen der Blutkopfgeschwulst der I engeborenen, vom Hofr. Dr. Langenbeck; i) über Dr. Zeia's Untersuchungen der Augenlider, vom Prof. Dr. Sichel in Paris. - Der kritische Anzeiger enthält Recensionen mehrerer Schriften von v. Ammon, Unna, Röderer, Duforest de Segur, Andreae, Benedict, Palmodo, Sandifort, Baumgarten und Seydel. -Heste stehen folgende Abhandlungen: 7) "Sublatio cataractae, eine neue Methode den grauen Stuar zu operiren", vom Dr. Pauli (8. 97-115), - 8) "Ueber die Traume der Blinden. Beebachtungen und Reflexionen. Ein Beitrag zur Physiologie und Psychologie der Sinne", vom Dr. Heermann (S. 116-180), mit einer Tafel. — 9) Miscellon nach fremder und eigener Erfahrung, vom Herausgeber (S. 182-202): a) Ueber die Verkalkung als Heilbestreben der Natur zur Beseitigung der aussenhalb des Darmkanals im thierischen Organismus lebenden Entozoen, vom Prof. Berthold. b) Ueber den inneren und ausseren Gebrauch der finct. thujae eccidentalis hei Condylomen, vom Dr. Warnatz. e) Ueber den Gebrauch des Argent, nitr, bei der Ophthalmia neonatorum, vom Dr. Busch. d) Ueber die angeborenen Fehler des Hältgelenkes, nach dem Latein. des Sandifort vom Dr. Warnatz. e) Bemerkungen über einige neue Kneheiresen zur Krleichterung . der Staaroporation, vom Prof. Benedict. - 3. Heft: 10) "Ueber die im Auge selbst besindlichen Gesichtsobjecte, besonders das Mückenschen vom Dr. Steifensand (S. 203-211). 11) "Ueber Doppeltsehen mit einem Auge", von Demselben (S. 212-215). - 12) "Zur Phoronomie des Schergans", ver Dr. Tourtual juw.

(S. 216-238). - 13) "Vom Wesen der Krankheit und inste sondere von den Krankheiten des Menschen", vom Hof- u. Ma Rathe Dr. Carus (S. 239-266). - 14) "Die Entsündungsfor men der Hornhaut des menschlichen Auges", vom Dr. Schindli (S. 267-294). - 15) Miscellen und Aphorismen: a) Uebe das electuarium anthelminticum Störckii, vom Dr. Zeis. b) Uebe Dr. Albers Schotengeräusch in den inneren Augenwinkeln. e Ueber Mydriasis und ein neues Mittel, das secale cornutum, da gegen, vom Dr. Kochanowski. d) Erinnerung an den Nutzen de Cauterisation durch cupr. sulphuric., vom Herausgeber. e) Bewährtes Mittel, unterdrückte Fussschweisse wieder hervorzurafen vom Herausgeber. - Der kritische Anzeiger enthält Recensioner über die Pharmacopoea Saxonica, Ammon's Physiologia tenotomiae Sichel's Revue und Schriften von Wendt, Haagsted, Weber. -Wir wünschen dieser gehaltreichen und verdienstvollen Zeitschrift im Interesse der Wissenschaft den besten Fortgang. 108.

[1281] Die ohirurgische Anatomie in Abbildungen. Ein Handbuch für studirende und ausübende Aerzte, gerichtliche Aerzte, Wandärzte u. s. w. von Dr. Gust. Biedermann Gunther, Prof. der Chirurgie u. s. w. in Kiel, und Jul. Milde, Maler in Hamburg. 3. Thl. Die Muskellehre. 1. Heft. Hamburg, Meissner. 1838. XVI u. S. 1—16. Tal. 1—7. (n. 1 Thlr. 16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die chirurgische Muskellehre in Abbildungen u. s. w.

Das vorlieg. Work, dessen Herausgabe der Vf. mit dem 3. Theile beginnt, wird aus 8 Theilen nach folgendem Plane beste hen: 1. Thl. Osteologie; 2. Syndesmologie; 3. Myologie; 4. Angiologie; 5. Neurologie; 6. Splanchnologie; 7. Locale Anatomie aller Systeme; 8. Operative Anatomie. - Der 3. Theil, die Mankellehre, besteht dagegen auch als ein vollständiges Handbuch für sich, und wird ungesähr 40 Tafeln Abbildungen nebst dem dazu gehörigen Texte enthalten, welche in 6 Hesten von ungleit cher Stärke ausgegeben werden sollen. Dieses 1. Heft enthält die Muskeln des Kopfes (51 an Zahl) in 7 Tafeln colorister bildungen und mit 4 Bogen Text. Die Abbildungen sind keine Copieen, sondern nach Praparaten, die der Vf. selbst an Leich namen erwachsener Menschen gemacht hat, gezeichnet; die Rei henfolge, in welcher die Muskeln vorgetragen werden, richtet sich nach ihrer natürlichen Lage. Für jeden Muskel ist ein vollständiget Bild geliefert und nach Wegnahme aller Theile, die die Ausich desselben verdecken, sind die anderen Muskeln in ihrer natürlichen Lage und Verbind og gelassen. Die Abhildungen sind zwar klein.

dech schadet diese der Deutlichkeit nicht; es ist auf diese Weise das Werk leichter zum Gebrauche eingerichtet und kann auf dem Priparisaale besser benutzt werden. Der Text iet kurz, nicht läger als zur Verständigung der Bilder nothwendig ist. Leiderstelt jedoch zu befürchten, dass dieses ganze Werk, wenn alle Albidungen nach Präparaten gemacht werden sellen, sehr lange Zeit zu seiner Vervollständigung brauchen und im Ankanfe eine sehr bedeutende Summe kosten werde.

[1282] Handbuch der plastischen Chirurgie von Dr. Ed. Zeis, prakt. Arzte zu Dresden. Nebst einer Vorrede von Prof. Dr. J. F. Dieffesbach. Mit vielen Holzschnitten u. 2 Kupfertafeln. Berlin, Reimer. 1838. XXXII u. 576 S. gr. 8. (3 Thlr.)

Von diesem Handbuche sagt der berühmte Vf. der Verrede: "Das Buch zu loben und zu empfehlen halte ich für überflüssig. da jeder Leser sich bald von dem Fleisse in der Bearbeitung und der Gediegenheit des Ganzen überzeugen wird. Hr. Dr. Zeis hat nicht allein durch mithsames Studium alle bekannten Thatsachen über diesen Zweig der Chirurgie gesammelt und systematisch zusummengestellt, sondern auch Manches ans eigener und des Hrn. Hefr, Dr. v. Ammon Brfahrung hinsugefügt. Mehreres hierher Gehörige, was ich in den letzten Jahren beobachtete und für zützlich erkannte, habe auch ich dem Dr. Zeis mitgetheilt, um von meiner Seite ebenfalls das verdienstvolle Unternehmen des Vft. zu unterstützen. - Ich halte es für völlig überstüssig, etwas zum Lobe des Theils der Chirargie zu sagen, welcher sich mit der Herstellung verstümmelter Theile des Körpers beschäftigt. neaeste Zeit hat über seinen Werth entschieden; es ist die höchste Blüthe der ganzen Chirurgie." - Der Inhalt dieses Werkes ist in folgande Abechnitte getheilt: I. Kinleitung. II. Geschichte der plastischen Chirurgie. III. Ueber die Wiederanheitung ganz getrennt gewesener Körpertheile. IV. Von der italischen Methode des Wiederersatses verlorener Theile. V. Von der Gräfe'schen Modification der ital. Methode, oder der sogen. deutschen Methode des Wiederersatzes. VI. Indische Methode der Rhinoplastik. VH. Ueber die Indicationen zur plastischen Chirurgie. VHI. physiolog. and patholog. Rescheinungen in den transplantirten Hautlappen. IX. Chirurgische und medic. Behandlung der Operirten. X. Allgemeiner Theil der Operationslehre. XI. Specieller Theil der plast. Chirurgie: a) Rhinoplastik; b) Blepharoplastik; c) Chileplastik; d) Stomatoplastik (Mundbildung); e) Meloplastik (Wangesbildung); f) Heilung der Thränensacksistel durch Hautüberplanzang; g) Ausfüllung der Augenhöhle nach der Exstirpation des Augapfels; b) Staphyleplastik (Gaumenbildung); i) Otoplastik

(Ohrbildung); k) Bronchoplastik, oder Verschliessung von Luftrährenfisteln durch Transplantation; l) Transplantation zur Venhätung der Recidive des Krebses; m) Pesthioplastik (Vorhauthikdung); n) Oscheoplastik (Hodensackbildung); o) Operationen zur
Bezeitigung des Gebärmatter- und Scheidenvorfalles, Episiorhaphie, Elytrorhaphie und Kolpodesmorhaphie; p) Urethroplastik,
oder Verschliessung der perforirenden Harnröhrenfisteln durch eine
plastische Operation; q) Cystoplastik, oder Verschliessung der
Blasehscheidenfisteln; r) Hautüberpflanzung zur Heilung des künstlichen Afters; s) Hautüberpflanzung zur Verschliessung der Bruchpforten; t) Tenotomie oder Durchschneidung der Schnen. 108.

[1283] Visa reperta und gerichtlich-medicinische Gütachten. Verfasst, und als erläut. Anhang zu seinem systemat.
Handbuche der gerichtl. Arzneykunde herausgeg. von Jos. Berns,
Dr. der Heilkunde, k. k. ord. u. öff. Prof. der Staatsarzneikunde
an der hohen Schule zu Wien u. s.w. 2. Bd. Wien, Wallishauser. 1838. X u. 458 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. IX. No. 1305.]

Unter den zahlreichen (101) Obductiensberichten, die der VL in dem letzten Jahrzehnt als Dirigent der gerichtlichen Anshebungen und Sectionen ausgearbeitet und im vorlieg. Werke durch den Druck veröffentlicht hat, finden sich allerdings mehrere interessante Fälle, die als dankenswerthe Beiträge zu den einzelnes Doctrinen der gerichtlichen Medicin zu betrachten sind. Dessenungeachtet rechtfertigen diese nicht den Abdruck so vieler anderer, durch nichts Besonderes ausgezeichneter Sectionsberichte, z. B. No. LXIX. Visum reportum über einen vom 3. Stock herabgestürzten ungarischen Beamten, No. LXXIII. Vis. rep. über einen durch den Fall vom Dache umgekommenen Spenglermeister u. dgl., noch weniger dürfte die Art und Weise, wie die gemeiniglich mer ganz kurzen, gleich zu dem Protocolle gegebenen Gatachten mitunter motivirt sind, den beabsichtigten Zweck, als Muster f angehende Gerichtearzte zu dienen, erreichen. So wird unter "Vergiftung" XXXI. "Vis. repertum über eine unter verdächtigen Umständen erkrankte und gestorbene F \*\*\*\*\*\* Tochter" S. 151 gesagt: "Aus diesem Leichenbefunde geht hervor, dass die gerichtlich Untersuchte, wie sich aus den ansseren (No. 1.) und inneren (No. 9. u. 13.) Zeichen schliessen lässt, an einem Nerves-'fieber krank gewesen sei." Diese Zeichen nun sind: "1. Die Haut in der unteren Schmeerbauchgegend bis zu den Hüstgegenden herüber mit zahlreichen, rothen und dunkelblauen, den Flohstichen ähnlichen Flecken besetzt. 9. Die Lungen mässig ausgedehet, vorwärts von blassblauer, rückwärts von dankelblauer Farbe; auch ihre Oberstäche mit rothen, linsengrossen Flecken verschen;

um stempfe Ende des rechten oberen, eine Stelle des mittleren, und die hintere Halfte des untern Lappens ödemates, murbe, die Substanz mit wenig Blut versehen und in den Bronchien eine rothliche Flüssigkeit angesammelt; die ganze flake Lunge ödematös, mit wenig Blut versehen, und der diesseitige Ast der Luftröhre mit röthlicher Flüssigkeit gefüllt. 13. Die innere Wand des Magens bloss, ohne Spur einer Entzundung, die dunnen Gedarme mit Luft und Flüssigkeit gefühlt; das Gekries mit Fett bewachsen und einzelne seiner Drüden grösser als gewöhnlich; einzelne Stellen der inneren Gedärme rauh und corredirt; die dicken Gedarme ebenfalls ohne Spuren von Entzündung." Man fand unbesweifelte Spuren eines erlittenen Abortus, der durch Complication mit dem supponirten Nervensieher den tödtlichen Ausgang herbeigeführt haben soll. "Ob dieser aber die Folge gebrauchter fruchtabtreibender Mittel, oder eines beigebrachten Giftes sei, lässt sich bloss aus der chemischen Untersuchung des eingesendeten Mageninhalts bestimmen." Leider ersahren wir aber nichts über diese Untersuchung, wie überhaupt bei allen, Vergistungen betreffenden Fällen, den Schluss des Gutachtens die Bemerkung wegen Absendung der verdächtigen Substanzen macht, die Darlegung des Sectionsbefundes demnach ganz nutzlos erscheint. No. XXII. "Ueber einen angeblich durch Gift (Opiam) umgekommenen Hörer der Philosophie", wird keine Untersuchung des Mageninhaltes vergenommen, weil er nicht narkotisch, sondern spirituös roch, vielmehr nur erklärt, er sei bloss an Blutsehlagfluss in Folge Misabranchs eines geistigen Getränkes (Punsch oder Branntwein) gestorben. Dagegen sagt B. S. 380 in einem Ahnlichen Falle, we der dicke braune, mit Fleischstücken vermischte Speisebrei in dem nicht entzündeten Magen sauer roch und eich ausserdem Zeichen des Blutschlages vorfanden: "es mache Geruch und Farbe des Mageninhaltes und der entzündliche Zustand des Rachens und der Speiseröhre es allerdings wahrscheinlich, dass Dirutus durch eine beträchtliche Gabe Opium sein Leben verloren haben dürfe." Umfänglicher und besser ausgearbeitet, sind die Gutachten über Kopfwunden und einige tödtliche Verletzungen anderer Art, z. B. XLVIII. - Die vom Vf. beliebte Eintheilung nach dem Lebensalter der obducirten Subjecte erschwert die Uebersicht und führt zu unnothigen Unterabtheilungen, da sich viele Todesarten in alen Altersgraden wiederholen. Was macht es für einen grossen Unterschied, ob eine Person jugendlichen, mittleren oder höheren Alters sich erhängt, erschiesst oder von einer Mauer erschlagen wird? Seltsam ist es, dass bei der Mehrzahl der Secirten der Vf. partielles oder allgemeines Oedem der Lungen vorgefunden hat. Wir schliessen diese Anzeige mit der Bemerkung, dass die von Y. Edlem v. Krombholz herausgegebene tabellarische Auswahl zerichtlich medicinischer Untersuchungen und Gutachten dem Studium der gerichtlichen Medicin gewiss schon jetzt mehr Verschub geleistet habe, als diese Visa reperta es jemals thun werden.

[1284] Blätter aus Prevorst. Originalien und Lesefrüchte für Freunde des inneren Lebens. Mitgetheilt vom Herausgeber der Seherin von Prevorst. 9. u. 10. Samml. Stuttgart, Brodhag'sche Buchh. 1837, 38. II u. 232, II u. 236 S. 8. (à 18 Gr.)

[1285] Nachrichten von dem somnambülen Zustande eigener Art der neunzehnjährigen Tochter des Ludwig Gaier in Grossglattbach; mitgetheilt vom Kameralverwalter Siglen in Wiernsheim. 1—3. Heft. Vaihingen an der Ens. (Stuttgart, Neff.) 1837. 524, 624 u. 198 S. 8. (n. 3 Thir. 4 Gr.)

Das 9. Hest der Blätser aus Prevorst (vgl. Repert. Bd. XI. No. 12.), eröffnet die im Repert. Bd. XII. No. 647. schon angezeigte kleine Abhandlung Fr. Baader's "über die Incompetens un-serer dermaligen Philosophie u. s. w."; ebenso finden sich in den beiden vorlieg. Heften noch ein paar andere kritische Aufsütze über die neueste Literatur im Gebiete der Geisterscherei, namentlich über Kerner's "eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur" (Repert. Bd. XI. No. 22.), den übrigen Inhalt machen wieder grösstentheils Mittheilungen von Erscheinungen am Tage und in der Nacht, Doppel- und Hellsehen, merkwürdigen prophetischen Träumen, Nauskopie u. s. w. aus älterer und neuerer Zeit aus. Die Einsender dieser Erzählungen haben eich auch hier nur selten genannt, and sind gewöhnlich nur durch einen oder zwei Buchstaben bezeichnet; wenn die Chiffer "-y-" Kachezmayer bezeichnet, so fährt dieser fort, einer der fleissigsten Mitarbeiter an diesen Sammlungen zu sein. Indem sich Ref. von der kurzen Erwähnung dieser ihrem Geiste und ihrer Tendesz nach schon binlänglich bekannten periodischen Schrift zu der zweiten der obengehannten wendet, findet er sich in einiger Verlegenheit, von dem Inhalte derselben ein ungefähres Bild zu geben. Die vorlieg. 3, auf sehr grobes und graues Papier gedruckten Heste enthalten zusammen 1250 Seiten, und nur die Aussicht auf eine höchst merkwürdige Geschichte konnte den Raf. bewegen, sich an die Lecture dieser Volumina zu wagen. Er fand sich aber sehr getäuscht. Von der eigentlichen Krankengeschichte (des auf dem Titel genannten Mädchens, deren mit bysterischen Zusällen zusammenhängender Somnambulismus in die Jahre 1835

and 1836 fallt) kommon nur im 1. Hefte und im 2. in sefern einige Nachrichten vor, als in dem letzteren die Visionen derselben, namentlich über den Planeten Venus und wie es dort aussicht mitgetheilt werden. Der ganse übrige Inhalt - und das vill bei 1250 Seiten Umfang etwas sagen - besteht aus Betrachtungen, die der Vf. über sich selbst, seine Erziehung, seine Schicksale, seine Denkart, seine Frömmigkeit, und über die Welt, die nicht so fromm ist wie er, nicht so denkt wie er u. s. w. mit unsäglicher Breite und ermüdenden Wiederholangen anstellt, ausschreibt und auf seine Kosten hat drucken lassen. Das Hanntmotiv der Veröffentlichung aller dieser Dinge scheint für den Vf. in dem Umstande gelegen zu haben, dass der böse Leumund seinen vertrauten Umgang mit der Somnambüle mit argwöhnischen, die jungfränliche Ehre des Mädchens verdächtigenden Augen angeschen haben mag, gegen welchen Verdacht sich aber der Vf. rechtsertigen will. Die ganze Sache muse überhaupt an Ort und Stelle viel Ausschen gemacht haben; wenigstens klagt der VL mehrmals über polizeiliche Einschreitung, auch ist ihm das fernere Besuchen der nunmehr so ziemlich geheilten Kranken obrigkeitlich untersagt worden. Auf jeden Fall bedauern wir ihn herzlich, dass er für nöthig gehalten hat, tieses dicke Werk auf seine Kosten drucken zu lassen, vorzüglich da er selbet sagt, der dazu nöthige Answand sei ihm beinahe unerschwinglich gewesen; dennoch wurden wir unserer Ueberzengung kuwiderbandeln, wenn wir die Lecture desselben irgendwie empfehlen wollten. Wer sich an den fremmen Ergiessungen oder an den geistlichen Liedern des Vis. erbauen will, der findet in andren Erhauungsbüchern am Kade immer noch bessere und kräftigere Nahrung für sein religièces Bedürfniss, als in diesem mit Somnambulismus versetzten Quietismus. Ohne einigen geistlichen Hochmuth geht es auch bei dem, übrigene grundehrlichen und gutmüthigen Vf. nicht ab. Gleich Heft 1. S. 39 sagt er von sich: "Ich bin so fromm, dass ich nicht lange in der Gesellschaft ausserlich gesinnter Menschen bleiben kann. - Mein Sinn steht weit höher im Lebenslichte, als der Sinn der äusgerlichen Menschen - Gott bietet mir viele Krast 21" H. S. W.

[1286] Selma, die jüdische Scherin. Traumleben und Hellechen einer durch animalischen Magnetismus wieder hergestellten Kranken. Von Dr. M. Wiener. Berlin, Fernbach jun. 1838. XVIII u. 208 S. gr. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

[1287] Karakteristik des Unglaubens, Halbglaubens und Vollglaubens in Beziehung auf die neuern Geschichten be-

sessener Personen. Von Prof. Eschenmayer. Nebst einer Beleuchtung der Kritik im Christenboten. Tübingen, Zu-Guttenberg. 1838. VI u. 110 S. 8. (n. 8 Gr.)

Die zuerst genannte Schrift enshält die Geschichte der Krankheit und Heilung eines judischen in Berlin lebenden Madchens, Friederike Selma Wiener, die in den Jahren 1834-1837 an den hartnäckigsten Uebeln litt, deren Diagnose den Aerzten nicht gelingen wollte, und um deren willen ihr mit Medicamenten aller Art ohne Erfolg sugesetzt wurde. Endlich entschloss sich ihre Familie zu einer magnetischen Cur, welche unter der, wie aus Allem hervorgeht, sehr discreten Leitung des Dr. Breyer den 21. August 1837 begann, Anfang November desselben Jahres in ihrer ersten Periode, und nach einer Wiederholung somnambüler Zustände (3. December 1837 bis 3. Februar 1838), wobei die Kranke einmal 70 Stunden lang unausgesetzt im magnetischen Schlase lag, mit völliger Genesung endete. Der Bruder der Geheilten übergibt das während der Krankheit von ihm gehaltene Journal der Oeffentlichkeit, um als ein Selbstbekehrter auch Andere zu bekehren, mit der durch mehrere ärztliche Zeugnisse bestätigten Versicherung, dass das Mitgetheiffe, namentlich der Erfolg der Cur, die reine Wahrheit enthalte. Der Werth und das Interesse, welches die Schrift als einfache und wahre Relation hat, mag desphalb auch ungeschmälert bleiben; wenigstens ist der Aufzeichner nech nicht dergestalt in den Glauben an Damonen, Geister u. s. w. festgerannt, dass er von der Wiederbelebung desselben das Heil der Seelen und der Welt abhängig macht. Wie sehr diess bei dem Vf. der zweiten Schrift, dem Prof. Eschenmayer, der Fall ist, beweist der Inhalt derselben von Neuem. Sie ist eine Art Nachtrag, und Vertheidigungs- sowohl als Angriffsrede im Gefolge seines "Conflictes zwischen Himmel und Hölle" (vgl. Reperter. Bd. XIV. No. 1708.). Die Vorrede gibt einen Brief eines Pfarrvikars, J. J. Wurster, zur Erhärtung der dort erzählten Geschichte; dann folgt nach einer Einleitung der Kampf mit den Ungläubigen (S. 1-46), wobei sich der Vf. am meisten mit dem Dr. Strauss und der Hegel'schen Philosophie herumschlägt, gleich als komme diese sammt der mythischen Auffassung der evangelischen Geschichte hauptsächlich daher, dass man nicht von gansem Herzen an den würtembergischen Teufelsspuk glaubt (welche "Herzenshärte" wieder darin bestehen soll, dass man keinen Unterschied macht zwischen Profangeschichte und heiliger Geschichte); sodann werden die Halbgläubigen kurz abgesertigt (S. 46-56); endlich wendet er sich S. 56 zu den Vollgläubigen, eigentlich aber nur, um die Ungläubigen noch einmal zu zuchtigen. Der Rest der Schrist (S. 71-110) polemisirt gegen die Broschure: "Rutdeckung eines Complottes wider Religion und Chrisimihum, gemacht durch die Rechesmayer'sche Schrift: Conflict zwischen Himmel und Hölle. Von Dr. Amadeus Ottokar" und gegen die Kinwürse, welche im "Christenbeten" (1838. No. 12. 12.) gegen dieselbe Geschichte gemacht worden sind. Bei der gazen Sache scheint vorläusig dem Ref. nur Das gewiss, dass die Welt, vorzüglich wenn die Experimente mit dem Magnetismus ferner so ungünstig ausfallen sollten, wie jetzt das in Paris mit der Madem. Pignaire angestellte, eber müde werden wird, zu lesen, als die Apastel des Geisterglaubens, zu schreiben.

## Classische Alterthumskunde.

[1288] Ueber das alexandrinische Museum, drei Bücher von Dr. Georg Heinrich Klippel. Bine Preisschrift, welcher von der kön. prenss. Akad. d. Wiss. das Acressit ertheilt ist. Göttingen, Vandenhöck u. Ruprecht. 1838, XII u. 406 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Ueber diese Schrist hat die preuss. Akademie solgendes Urtheil geställt: "Die Abhandlung mit dem Motto: Est quadam prodire tenns, si non datur ultra, ist die Arbeit eines gründlichen und gelehrten Alterthumsforschers, der Alles, was auf seinen Gegenstand nur irgend Bezug hat, sorgfältig aus genau erwegenen und wertlich angeführten Quellen zusammenstellt, prüft und sichtet. die Ergebnisse seiner Untersuchung mit Dem, was Andere vor ihm geleistet haben, gewissenhaft vergleicht, und so eine Ueberzeugung zu erwecken strebt, wie sie auf dem Gebiete der Geschichte zu erreichen ist. Da der Vf. eine grosse Belesenheit, die sich freilich, wie er selbst bedauert, nicht auf einige neuere ihm unsugingliche Werke erstreckt, mit vieler Combinationsgabe verbindet, so ist seine Arbeit reich an besriedigenden Ergebnissen, besonders in dem Abschnitt über die Leistungen des Museams. Minder genügt, was er über die Schicksale desselben sagt, indem er ausführlicher, als es nöthig war, auf die Geschichte und Persenlichkeit der Ptolemäer eingeht, und dagegen die späteren Verhältnisse der Anstalt zu leicht berührt". Ref. ist mit diesem Urtheile gans einverstanden und kann nur sein Bedauern aussprechen, dass der VL sein Werk zu schnell dem Drucke übergab, ohne zuvor die gerügten Mängel nach Möglichkeit zu verbessern. Vor Allem empfindlich ist es, dass auf die nenesten Leistungen im Fache der Alterthumswissenschaft nicht immer die nöthige Rücksicht genommen ist. Lassen wie auch die Kutschuldigung des Hrn. K. gelien, dass derselbe fern von einer grösseren Bibliothek lebt, so ist dech deschalb der Mangel für den Leser nicht minder verhanden. Grade der hier behandelte Gogenstand ist so vielgestaltig und

greift in alle Fächer der Wissenschaft so tief ein, dass kaum eine in die altere Literaturgeschichte der Griechen einschlagende Schrift wissenschaftlichen Inhalts erscheint, aus welcher nicht etwas zur Berichtigung, Feststellung, Erweiterung desselben zu gewinnen ware. Nichts desto weniger verkennen wir keineswegs das redliche und hesonnene Strehen des Vfs. und sind der Meinung, dass seine Schrift neben der mit dem ersten Preise gekrönten von Parthey stets einen ehrenvollen Platz behaupten werde. Hier noch eine kurze Uebersicht der Anerdnung. Ganz der Natur der Sache angemessen theilt der Vf. seinen Gegenstand in drei Bücher. 1. Buch. Von der Gründung, der Kinrichtung und dem Zwecke des Museums, S. 23-114. II. Buch. Geschichte des Museums. Erster Abschnitt: Von den Schicksalen und den Mitgliedern des Museums unter den Ptolemaern, S. 117-200; 2. Abschnitt: Von den Schicksalen und den Mitgliedern des Museums unter den römischen Kaisern, S. 201-264. III. Buch. Von den Leistungen des Museums. 1. Abschnitt: Von den Leistungen des Maseums in der Poesie, S. 266-307 (epische, lyrische, dramatische Poesie); 2. Abschnitt: von den Leistungen des Museums in den Wissenschaften, S. 308-400 (philologische, historische, medicinische, physikalische, mathematische, philosophische Wissenechaften).

[1289] Gallus oder Römische Scenen aus der Zeit Augusts. Zur Erläuterung der wesentlichsten Gegenstände aus dem häuslichen Leben der Römer von Wilh. Ado. Becker, Prof. an d. Univ. Leipzig. 2 Thle. Mit 5 Taf. Leipzig, Fr. Fleischer. 1838. XX u. 336, IV u. 317 S. gr. 8. (3 Thlr. 18 Gr.)

Der Vf. glaubt durch vorliegendes Werk einem oft gefühlten Bedürfnisse zu entsprechen, und in der Literatur der romischen Antiquitäten eine seit langer Zeit offen gehaltene Lücke auszefüllen. Es bedarf nur eines Blickes auf die Handbücher, um sich zu überzeugen, in welcher Dürstigkeit und wie wahrhast stiesmütterlich neben den Staatsalterthümern die das häusliche Leben betreffenden behandelt zu werden pflegen, gleich als genüge es, um ein Bild von dem antiken Leben zu erhalten. Verfassung und Gesetz, Verwaltung und Rechtspflege kennen zu lernen, und als liesse sich die Eigenthumlichkeit des öffentlichen Lebens ohne genauere Kenntniss der demselben Boden entsprossenen Sitte und Gewohnheit hinreichend begreifen. Der Nachtheil solcher Vernachlässigung wird erst recht fühlbar bei der Erklärung der alten Schriftsteller, wenn man sieht, wie in gelehrten Commentaren, so oft ohne klaren Ueberblick des Gegenstandes in seiner Ganzheit nur für die jedesmalige Stelle eine vereinzelte, und darum wieder und wieder

za modificirendo Erklärung gegeben; wie aus nicht verdienstlosen, aber nunmehr verlegenen Schriften des sechzehnten und siehzehnten Jahrhunderts ohne Benutzung neuer Entdeckungen und Forschingen eine crambe repetita aufgetischt, und auf Autoritäten terwiesen wird, die, von dem wissenschaftlichen Standpuncte ihrer Zeit betrachtet, ehrenwerth erscheinen müssen, aber für uns keine vollgültige Stimme mehr haben können. Es trifft indess dieser Vorwurf nicht sowohl den Kinzelnen, der nicht immer der mühsamen und bei beschränkten literarischen Hälfsmitteln doch am Rude fruchtlosen Untersuchung sich überlassen kann, sondern das Jahrhundert, das es versaumt hat, diesen Theil der Antiquitaten gleichmässig neben den übrigen zu bearbeiten. Denn die suärliche Literatur, welche dann und wann in neuerer Zeit dem römischen Privatleben eine flüchtige Berücksichtigung hat zu Theil werden lassen, ist grösstentheils das Product eines leidigen Dilettantismus, der wahrhaft wissenschaftlichen Zwecken fremd, eben nur für das Bedürfniss des Dilettantismus schreibt, und aller Begründung und Rechtsertigung seiner Träumereien sich überhebend. mehr noch irrige Vorstellungen verbreitet, als die Kenntniss den antiken Lebens fördert; Böttiger aber, der in seiner Sabina das Beispiel einer neuen Bearbeitung wenigstens einer Seite des hauslichen Lebens gegeben hatte, ist zwar vielfach gepriesen und benutzt worden, hat aber keine Nachahmer gefunden. - Durch diese Umstände fühlte sich der Vf. bewogen, eine Darstellung der romischen Sitte und Gewohnheit, wie sie in den hauptsächlichsten Beziehungen des täglichen Lebens hervortreten, zu geben, und in möglichater Vollständigkeit die dahin einschlagenden Gegenstände zur Erklärung zu ziehen. Am liebsten würde er diese in der Ferm eines wissenschaftlich geordneten Handbuches gethan haben; die Grunde, aus denen diess jedoch durchaus nicht thunlich erschien, hat er in der Vorrede dargelegt. Er hat daher in ähnlicher Weise, wie Böttiger und Mazois gethan haben, die Untersuchungen an einzelne Scenen einer fortlaufenden Erzählung geknupft, deren Stoff in der Hauptsache dem letzten Lebengahschnitte des Dichters Cornelius Gallus entnommen ist. Um indess nicht durch Zersplitterung in zahlreiche Aumerkungen den Zusammenhang zu vernichten und die Uebersicht zu erschweren, sind die bedeutendsten Materien collectiv in grösseren Excursen abgehandelt, und in die Reihe der Anmerkungen ist nur Das verwiesen werden, was als Einzelheit zur Vervollständigung des gegebenen Bildes berührt worden war. Solcher Excurse zählt der erste Theil vierzehn, der zweite eilf, deren Ueberschriften: die romische Rhe, Brziehung, das römische Haus, die Sklavensamilie, die Bibliothek, die Bücher, die Bücherverkäuser, der Brief, die Uhren, die Loctice und die Wagen, die Wirthshäuser, das Ballspiel und die übriga Symnastik, die Garten, die weibliche Kleidung, die Bader, die

mannliche Kleidung, die Mahlzeiten, das Triclinium, das Tafelgeschirr, die Getränke, die Beleuchtung, die Kränze, die geselligen Spiele, das Verschliessen der Thuren, die Todtenbestattungen, hinkinglich den Kreis bezeichnen, in welchem die Untersuchung sich hält. Andere in eine Sphäre gehörende, aber doch weniger eng verbundene Gegenstände, wie die verschiedenen Arten des Hausgeräthes u. a., konnten füglich von einander getrennt besprochen werden. Dagegen finden sich unter den Anmerkungen wiederum mehrere, z. B. über die Lupanarien, die plumarii; das inventum Varronis, die Via Appia, die villa rustica, Strassenbeleuchtung und Illuminationen u. s. w., die wohl auf den Namen besonderer Excurse Anspruch machen können. Ein vollständiges Register erleichtert die Uebersicht der einzeln erklärten Gegenstände. - Die beigegebenen lithogr. Tafeln liefern theils Risse des Hauses und der (Pompejanischen) Bader, theils sind sie für die Rrklärung der übrigen häuslichen Einrichtung, der Kleidung, des Bücherwesens u. dgl. berechnet. Becker.

[1290] Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller, gezeichnet und radirt von C. Oesterley. 2. Bd. 1. Hest. Göttingen, Dieterich. 17 S. u. XV. Tas. qu. sol. (n. 20 Gr.)

Alle Freunde der griech. Kunst werden sich freuen, mit diesem Hefte den 2. Bd. eines Werks begonnen zu sehen, das zu den wichtigsten Besörderungsmitteln des archäologischen Studiums gehört. Weder Hirt's "Bilderbuch", noch Millin's "Galerie mythe-logique", noch irgend eine ähnliche Sammlung, können sich in Hinsicht auf Zweckmässigkeit der Wahl, Geschmack und Ausführang mit diesem Werke messen. Es gehörte der kritische Usberblick des Stoffs, der sichere Tact und die Kunstkennerschaft, wie Hr. Hofrath Müller sie besitzt, und die Mitwirkung eines genialen Künstlers, wie H. Prof. Oesterley dazu, um in solcher Weise den Ausprücken der Wissenschaft und der Kunst zu genügen. - Wie der 1. Bd. auf den kunstgeschichtl. Theil des Handbuchs der Archäologie berechnet war, so bringt in dem zweiten die Zusammenstellung einer bedeutenden Zahl der wichtigsten Denkmaler die Eigenthumlichkeit in der Darstellung der Gegenstände zur Anschauung, deren Bildung die griech. Kunst sich zur Aufgabe machte. Die 15 Taf. des Hefts, auf denen sich 166 grössere und kleinere Bildwerke finden, sind den ersten sechs der olympischen Zwölfgötter, Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Apolle und Artemis gewidmet; doch ist der Mythenkreis der letzten Gettheit noch nicht erschöpst. Die Abbildungen sind vertrefflich; der Charakter der einzelnen Denkmüler scheint durch und durch erfaset und Hauptwerke, wie der Jupiter von Verospi, die barberi-

nische Juno, der vationnische Apoll, die Diana von Vermilles, sind mit Recht nicht in so kleinem Maassetabe gegeben, daes, wie anderwärts, alle ästhetische Wirkung verloren geht. Völlige Gazatie der genauen Uebereinstimmung mit den Originalen gibt es freisich auch hier nicht, da die meisten Denkmäler nach schon verlandenen Abbildungen gestochen sind, und dass unter diesen auch solche täuschen können, welche von grossen Künstlern herrühren, das eicht man z. B. an dem berühmten Cameo mit dem Kopfe des Zous Aegiochos, der hier No. 5. nach Morghens Stich in Viscontis Monographie gegeben ist, aber in Lenormants Nonvelle Galerie mythologique pl. 6, 1., wo die Kigenthümlichkeit dea technischen Verfahrens für die Trede bürgt, nicht unbedentend. abweicht. Freilich konnte gerade bei diesem Werke das inwohnende Bewusstsein des Ideals, das die HHrn. Herausgeber sonst bei Rectificirung weniger guter Abbildungen sehr glücklich geleitet zu haben scheint, weniger zur Ahnung untreuer Zeichnung führen. Doch solche Ansprüche machen wollen, heiset fast Unmögliches verlangen; was aber möglicher Weise Kritik und feines Kunstgefühl leisten konnen, das liegt in dieser Sammlung vor Augen, die unbestritten das vorzüglichste allgemeine Hülfsmittel für das Studium der griech. Kunst genaunt werden muss. Die schätzbaren kurzen Erklärungen der einzelnen Denkmäler enthalten zugleich die Angabe der Sammlangen, wo sie sich befinden, und der Werke, aus denen die Abbildungen entlehnt sind, wedurch die Branchbarkeit ungemein erhöhet wird, während Hirt's Bilderbach sehr häufig ganz darüber in Zweisel lüsst und geneuere Nachweisungen nirgends gibt.

[1291] Herculanum und Pompeji. Vollständige Samming der daselbet entdeckten, zum Theil noch unedirten (?) Malereien, Bronzen und Mosaiken. Gestochen von H. Roux d. Aelt. und Ad. Bouchet in Paris. Mit erläuterndem Text zum Gebrauch für Künstler, Gelehrte und höhere Schulanstalten deutsch bearbeitet von Dr. A. Kaiser in Leipzig. 1—6. Lief. Hamburg, Meissner. 1838. Jede Lief. 4 S. u. 4 Kupfertaf. gr. 8. (à n. 5 Gr.)

Es ist gegenwärtig nichts Seltenes, dass die Platten im Auslande unternommener Kupferwerke, wenn sie daheim kinlänglich benutzt worden sind, nach Deutschland wandern, um daselbst eine neue Krwerbsqueile zu werden. Natürlich wird dann der ganze Vorrath ohne Rücksicht auf Brauchbarkeit oder Knthehrlichkeit von Neuem unter die Presse gebracht; eine Uebersetzung der Originalerklärung, oder nach Befinden auch ein neuer Text, ist bald bestellt, und mit scheinbarer Wohlfeilheit werden die rasch auf einander folgenden Groschenlieserungen in die Welt gesandt.

Der Art ist das hier anzuzeigende Werk. - Es würde in der That ein sehr dankenswerthes Unternehmen sein, wenn endlich einmal auch für das deutsche Bedürfniss ein Werk erschiene, das eine allgemeine Kenntniss dieser denkwürdigen Zeugen eines untergegangenen Lebens beförderte; denn die Preise der "Antichita di Brcolano", des "Maseo Borbonico", der Werke von Gell, Zahn, Mazois vertragen sich nicht wohl mit dem Budget der meisten Gelehrten und selbst Bibliotheken. Aber so ein Werk müsste freilich nicht ein blosses Bilderbuch sein, müsste ferner nicht kar-Schraube ohne Ende werden, sondern in sorgfültiger Auswahl von der Menge gleichartiger Gegenstäude nur immer Kinzelnes dem Zwecke Genügendes geben. An der Spitze würde man eine kurze Geschichte der Ausgrabungen erwarten; dazu eben sowohl den allgemeinen Plan, als specielle Risse und namentlich auch Ausichten von besonders merkwürdigen Plätzen und Gebäuden, z. B. dem Forum, den Bädern u. s. w., vielleicht auch einige der verenchten Restaurationen. -- Aus der Unzahl von Ornamenten müsste dann eine nicht zu sehr auszudehnende Reihe von Mosaiken und Malereien gegeben werden, in nicht zu kleinem Maassstabe, da bei dem gewöhnlichen Reichthume, ja der Ueberladenbeit der Composition, die meisten Decorationen, wenn sie zum Octavblätichen zusammenschrumpfen, ohne allen Charakter und! Dann in grösserer Zahl die vorzügunverständlich erscheinen. lichsten Werke der Plastik und der Malerei, von den Gegenstanden der Megalographie bis zur Landschaft und Xenie herab, und ondlich eine Auswahl der interessantesten Geräthschaften und anderer auf das tägliche Leben Bezug habender Gegenstände, auch der merkwürdigsten Inschriften. - Der erklärende Text müsstr eben so fern von wortreichem Raisonnement und weit sich verbreitender Untersuchung, als von der frivolen Seichtheit und Dar tigkeit der blossen Bilderbücher, neben einer möglichst genaues Beschreibung (auch Angabe der Grösse, wo sie bekannt) die Nachweisungen enthalten, wo das Denkmal bereits mitgetheilt und erklärt sich finde, wobei natürlich Beurtheilung der versuchten Krklärungen oder eigene neue Auslegung und Vergleichung ähnlicher Denkmäler nicht ausgeschlossen werden sollen. Ueberhaupt aber müsste Alles darauf berechnet sein, ein möglichst vollständiges Bild, eine möglichst fassliche Darstellung des Sinnes, Geschmacks und der Sitte zu liefern, welche sich in diesen laut redenden Zengen verschwundener Herrlichkeit kund geben. - Solche Tendenzen sind dem vorliegenden Werke ganz fremd. Es kündigt siell derchaus als rein merkantilische Speculation an, bei def nur ist Frage kömmt, was der Beutel, nicht was die Wissenschaft ge-winnt. — Das Originalwerk ist Ref. nicht bekannt worden und er kann daher nur nach den bis jetzt erschienenen 6 Lieferungen der deutschen Ausgabe urtheilen; aber diese charakterisiren die

West, wie das Geschaft betrieben wird, hinlanglich. Der gunze Normh von Platten ist in die Haustelassen der Malereien und Breazen getheilt, denen sich (hier senderbar genag) noch die geheime Sammlung anschlieset. Die 1. Classe zerfällt in 6 Serien: architektonische Verzierungen, Gruppen von Figuren, einselne Figuren, Friese und verschiedene Gegenstände, Landschaften und Mosaikon; die zweite in 3 Serien: Statuen; Büsten, Gerathe u. s. w. Wenn es pun auch, um die Käufer besser anselocken, räthlicher erscheinen mechte, gleich in den ersten Lioferragen ans verschiedenen Serien Gegenstände mitzutheilen, se durite man doch erwarten, dass die znerst aus der ersten Serie gelieferten Abbildungen mit Taf. 1. u. ff. beginnen würden. Dem ist aber keinesweges so, sondern in unerhörter Willkur enthalten Lief. 1 u. 2. ans dieser ersten Serie (architekt, Versierungen) Taf. 35, 55 u. 57; Lief. 3 u. 4.: Taf. 17 u. 72.; Lief. 5 u. 6. Taf. 49 p. 21., se dase, während der Text bereits bis Taf. 36. vergerückt ist, darin nur drei der in diesen 6 Lieferangen enthaltenen Blätter erklärt sind, und man darauf gefaset sein muse, die Abbildungen zu dem jetzt schon vorhandenen Texte und wiederum die Erklärung der zuerst gelieferten Tafeln erst nach Jahren zu erhalten, Taf. 1. vielleicht in Lief. 200. - Soll diess ein Kanstgriff sein, um die Kanfer festzuhalten, so ist es in der That ein unredlicher; denn wer etwa verhindert wird, die ganze lange Reihe der Lieferungen zu kanfen, besitzt dann für sein Geld so gut als nichts. - Was die Abbildungen anlangt, so verdienen die der eigentlichen Gemälde im Ganzen Lob, zamal wo sie me nach dem Museo Borbonico und den Antichità di Ercolane durchgebaust zu sein scheinen. Dagegen fehlt es auch nicht an mittelmässigen, wie z. B. in der 4. Lief, die Tänzerin, an der hier Niemand die Grazie der Bewegung und das Kunstvolle der Gewandung erkennen wird. Manche der Platten ocheinen übrigens darch starke Retouche nicht gewonnen zu haben. - Der dürftig erklärende Text ist mit ächt französischer Frivolität abgefaset, die allerdings in der Uobertragung noch auffälliger und nicht selten, wie in dem über Taf. 30. und S. 24 über dem Ursprung der Arabeske und die Colonisation Chinas von Aegypten aus Gesagten, selbst lächerlich wird. Dem deutschen Bearbeiter macht Ref. darüber keinen Vorwurf; einen solchen Text kann man nur wegwerfen, nicht bessern; indessen hätten auffallende Unrichtigkeiten, z.B, wenn Ladius zum Erfinder der Architekturmalerei (vielmehr Landschaftsmalerei) gemacht wird, oder wenn S. 11 und 22 aus Greisen (griffon) Hippogryphen (hippogriffe) werden, beseitigt werden sellen. - Den Preis halte man ja nicht für niedrig. Nicht mr werden die 200 Lieferungen zusammen 41 Thlr. 16 Gr. kesten und das Werk daher immer kostspielig sein, sondern auch im Verhältnisse zu Sammlungen, gegen deren Werth es in gar Report. d. goo, doutsch, Lit. XVII. S.

keinen Betracht kömmt, ist der Preis hoch. Man vergleiche z. B damit Ottfr. Müller's Denkmäler. Das 1. Heft des 2. Bds. enthal 15 Taf. in qu. fol., auf denen 166 Gegenstände mitgetheilt war den, die in unserem Werke wenigstens 50—60 Taf., also 12— 15 Lieferungen füllen und 2½ bis 3 Thlr. kosten würden. Dan Heft der Denkmäler aber kostet nur 20 Gr. — Auch die Wohlfeilheit der einzelnen Lieferungen ist nur imaginär; denn bis jetz sind nur unzertrennliche Doppellieferungen erschienen, die demnach nicht 5, sondern je 10 Gr. kosten. Zu solchen Mitteln nimmen man jetzt seine Zuflucht!

### Naturwissenschaften.

[1292] Buffon's sämmtliche Werke nebst den Supplementen, nach der Klassifikation des G. Cuvier mit 700 Stadsstichen, mindestens 900 Thiere darstellend. Uebervetzt und mit den nöthigen Bränterungen versehen von B. Rave, Dr. d. Med. n. Chir. 1. Bd. (In 14 Lieferungen.) Allgemeine Gegenstände. 2. Bd. Vierfüssler. 27—30. Lief. 9. Bd. Vögel. 1—4. Lief. Düsseldorf, Stahl'sche Buchh. 1837, 38. 1111 S. u. 2 Karten, S. 833—924 a. 14 Taf., S. 1—128 u. 10 Taf. gr. 8. (à n. 4 Gr.)

Ob Buffon in unseren Zeiten noch mit Nutzen und Vertheil übersetzt werden kann, diese Frage möchte wohl von Weniges der Sache Kundigen bejaht werden. Hören doch selbst in Frankreich die neuen Ausgaben dieses Schriststellers, obgleich dersethe als Stilist für seine Landsleute noch immer von Werth ist, gemach auf, und es treten Bearbeitungen an ihre Stelle, se dass der Name Buffon nur noch für das grössere Publicum als Aushangeschild dient. Die Weise, wie Busson die Natur bearbeitete, hat sie für ihre Zeit auch viel gewirkt und angeregt, ist länget. wenigstens in Deutschland, bei Seite gesetzt, und ein glanzendes Raisonnement ohne gründliche Beobachtung, welche bekanntlich Buffon's Sache nicht war, vermag nichts mehr zu wirken. Wenn aber die Uebersetzung Händen anvertraut/wird; welche nicht einmal des Stoffes und der Sprache mächtig sind, so kann eine deutsche Ausgabe der Buffon'schen Werke sur für eine Buchhandierspeculation, und noch dazu für eine kaum erfolgreiche erkläst werden. Denn seitdem die deutsche Literatur grössere Handhacher der Naturgeschichte aufzuweisen hat, wie das Schubert'scha. Oken'sche, das von heidelberger Professoren vorzugsweise beegbeitete, kann und wird Buffon, auch mit den Supplementen nach Cavier and den Copieen des Originalwerkes auf Stahl, so glankt

Rel., kein Gifick machen, wenigstene keine sehr bedeutende Verbreitung erlangen können. Um den etwa möglichen Gowith the unhandlern, consturriet Wrigens mit dieser Ausgabe and noch eine zweite, in Coln erscheinende, welcher jedoch ser Lithographicen beigegeben sind. Dass der Herausgeber der Arbeit nicht gewachsen ist, könnte Ref. durch eine Menge Beimiele darthun. Wenige werden genügen, Carinthie heiset nicht Äminthen, sondern Kärnthen! In der Mineralogie ist stets Kmeril guagt, ein Wort, welches jeder der französischen Sprache nicht Emdige gewiss nicht verstehen wird, da es durchaus nicht vecipirt ist. Jedes gute Lexikon würde aber Hrn. Rave gezeigt haien, dass Emeril Schmirgel ist. Am Rheine mag man wissen, velcher Falke der grane Sprinz ist. Im übrigen Deutschland und in der Büchersprache wissen diess nur Wenige. Ein wissenschaftfiches Buch sell aber nicht Provinzialausdrücke, sondern allgemeine und in der Büchersprache recipirte Namen gebrauchen. Bei den Sängethieren hat en eich der Vf, hinsichtlich der Namen auch zu bequem gemacht, und meist die französischen Benennunygen, z. B. Roussette, Marikina u. s. w. beibehalten. Sceochs, Manati, für Scekuh , war Ref. ebenfalls neu. — Dass die Figuren nicht mehr den Auserderungen der Zeit entsprechen, muss ebenfalls bemerkt werden, und die Vergleichung der Abhildungen des Walrosses, des Lammergeiers werden diese kinreichend darthun. Papier and Druck des Werkes sind gut.

[1293] Deutschlands Fauna, in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen von Jac. Sturm n.s. w. V. Abthl. Die Insekten. 12. u. 13. Bdchn. Käfer. Mit 15 u. 13 illum. Kupfertaf. Nürnberg. (Leipzig, Hinrichs'sche Buchh.) 1837, 38. 88 u. 128 S. (à n. 2 Thlr. 20 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XII. No. 962.]

Das beschleunigte Erscheinen der Sturm'schen Fauna lässt sich aus der verminderten Zahl der Tafeln und der Bogen leicht erklären; Ref. zweifelt aber, dass diese Beschränkung den Käuferm erwünscht sein möchte. Das 12. Bändehen bringt von den Teredilen die Gattungen Dorcatoma, Hedobia, Gibbium, Mezium und Ptinus. Wenig bekannt ist von Dorcatoma und zuerst hier abgebildet, D. flavicornis, Bruchus F.; völlig neu D. affinis St., beide von Berlin. Ueber das früher von Hrn. S. selbet versandte D. zusmeshausense Beck, erhält man keine Aufklärung. Zu Hedobia werden, ausser der bekannten Art, auch noch Ptinus impetialis und regalis gezegen. Uns scheinen diese beiden Arten mehr zu beweisen, dass Hedobia mit Ptinus vereinigt bleiben könnte. Rben so nahe verwandt sind auch Gibbium und Mezium Curis und letzteren ein Verbindungsglied mit Ptinus. Mezium

eulcatum, Ptinus F. scheinf darch den Waarenverkehr nach Beropa gekommen zu sein. Wenigstens beobachtete Ref. das Thier une an den Wänden von Magazinen und Zuckersiedereien. Die Gattung Ptinus war einer neuen Bearbeitung sehr bedürftig, und was der Vf. gibt, ist, obgleich nicht vollständig, doch dankenswerth. Von P. fur wird als P. raptor eine neue Art gut unterschieden. und auch P. latro wiederum mit Recht getrennt. Unbeschrieben sind ferner: P. bicinctus Dhl., suscus Dej., pusillus St., coarcticollis St., hirtellus Zglr. und subpilosus St. - P. dubius ist awar nicht völlig neu, wie der Vf. glaubt, aber von Paykull und Gyllenhal fülschlich für das Männchen von P. crenatus gehalten worden, da doch jede dieser Arten in beiden Geschlechtern vorkömmt. - Das 13. Bändchen beschliesst die Teredilen mit Sevimaenus, und enthält von den Clavicornen: Necrophorus, Necrodes, Silpha, Necrophilus und Agyrtes. - Scydmaenus enthält die Arten der früheren Mousgraphie, der Brichson'schen Käfer der Mittelmark, diese zuerst dargestellt, und eine neue, von Schmidt in Laibach entdeckte Art, deren Name aber falsch geschrieben ist. Der russische Entomolog, dem zu Ehren sie genannt warde, heisst nämlich Victor von' Metcheulsky, nicht Mothonlaki, und hat auch unter seinem Vornamen Einiges odirt. Die Art steht dem S. denticornin Kze. zunächst, ist aber gut verschieden. Die Färbung von Kopf- und Halsschild erschelht jedoch in der Abbildung viel zu roth, da der Käfer bis auf die Füsse ziemlich einfarbig pechbraun ist. Zu Scydmaenus truncatellus und abbreviatellus Erichs. mag bemerkt werden, dass sie auch unter den Märkel'schen Benennungen S, abbreviatus und truncatus siemlich verbreitet sied, S. exilis Schüppel (bicolor Krichs.) wird von S. pusillus Mas. getrennt und S. oblongus ist eine dem Vf. eigenthümlichte Art ans Oesterreich, welche ausgezeichnet zu sein seheint. - Die Gattung Necrophorus enthält die neuerlich von Erichson unterschiedenen Arten, und gibt davon sehr willkommene Abbildungen. -Silpha, Necrodes, Necrophilus und Agyrtes umfassen nur die bekannten Arten, aber in guten Darstellungen. Necrodes simplicipes Dej. wird zwar als Weibchen des N. littoralis beschrieben, aber nicht namentlich erwähnt.

[1294] Fauna von Thüringen und den angrenzenden Provinzen. IV. Schmetterlinge. Herausgegeben von Dr. Theodor Thon, ausserord. Prof. u. e. w., und die nach der Natur gefertigten Originalzeichnungen von Dr. Ernst Schank, akadem, Zeichnenlehrer zu Jena. 1. u. 2. Heft. Mit 2 schwanz. u. 8 color. Kupfertaf. Jena. (Leipzig, Niederländische Buchh.) (1838.) 52 S. gr. 8. (à 1 Thir.)

Jemehr unsere Zeit das Bedürfiebe fühlt, sich mit Dem, was um in der Natur zunüchst umgibt, bekannt zu machen, um so mehr worden Werke wie das verlieg, nethwendig. Die Fauna acheiet der Flora Thuringene nachgebildet zu sein. Das Format int iedoch grösser. Dass der Vf. zuerst die Schmetterlinge bringt. ham ans Rücksichten auf den Absatz nicht getadelt werden. Auf den Tafelu sind auch Baupe und Puppe dargestellt, und die Ausführung übertrifft die Anserderungen, welche das Publicum der Liebhaber, für die das Werk doch zunächet bestimmt ist, machen kann, gewiss bei weitem. Auch der Text arscheint völlig zweckentsprechend his auf den Abschnitt über die Fangwerkzenge, zu welchen die ersten beiden Tafela gehören. Diese scheinen aus einem vor Angerer Zeit publicirten aligemeinen Werke des Vis, entlehnt zu sein, und enthalten demnach nicht die neuerlich hier eingetretenen Yarbesserungen und Vereinfachungen des Apparates. Den Inhalt dieser Hefte bilden die Tagnehmetterlinge, und zwar die Gattungen Papilio, Parnaccius, Leucophasia (oder Pontia), Pieris, Anthocharis, Rhodoceras und Colias. Ob cine einfachere Anordnung and eine geringere Zerspaltung für den vorlieg. Zweck nicht ausreichend und sogar geeigneter gewesen sei, will Ref. hier nicht untersachen, dech scheint es ihm so. Mag das Unternehmen die Theilnahme finden, die es verdient.

[1295] Genera plantarum secundum erdines naturales disposita. Auctore Stophono Endlicher. No. V—VII. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 1887, 38. S. 321— 360. Ind. I—XVII. Consp. diagn. V—XII. gr. 4. (à n. 1 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XVI. No. 695.]

Von der in veriger Nummer unterbrechenen 27. Classe werden hier die Lasrineen beendigt, hieraaf aber abgehandelt: 107. Cyrocarpena; 108, Sautalaceae, unter denen eine mene Gattang Mila Conningh. mag. austritt, und au welchen ausser einigen zweiselhaften Gattangen die Grubbiaceen, Nyssaceen, Anthebeleen, Perudanthem and Helwingiacoen gesellt werden; 109. Daphnoideae nebet den Hernandiaceis und Phaleria Jack, (non soologor!); 160. Aquilarinene; 111. Elacaguene; 112. Penacaceae mit Lindleg's Geiscoloma als Anhang, und 113. Protenceae, nach Brown. - Die sun felgende 28. (hier fälschlich unter No. 29, u. s. f.) Clause heiest Serpentariae, besteht aus den Aristelochieen (114.) and Nepentheen (115.) und beschiesst die II. Cohorte der Apeteles. Cehors III, umfasst die Gamopetalas. Hier werden bigende Classon und Ordnungen aufgeführt: Cl. 30. (29.) Plumbagines. Ord. 116. Plantagineae und 117. Plumbagineae, mit der angshängten Salvadera. Die 31. (30.) Classe sind die Aggre-

gatae. Hierher stellt der Vf. 118. die Valeritusen, und 119. die Dipeaceen, nach De Candolle zerfällt; ferner 120, die groose Orde nung der Compositae, in welcher der Vf. streng der Anordmung desselben Botanikers gefolgt ist. Der Schluss reicht weit in das folgende Doppelheft hinein. Die 121. und letzte Ordnung der Classe sind die Calycerene. Cl. 32. (31.) neunt der Vf. Campanulinae. Sie enthalt die Ordnungen 122. Brunoniacene, 123. Goodeniaceae, 124. Lobeliaceae, nach Prest, 125. Campanolaceae, sum Theil nach Alph. DC. und 126. Stylideae. - Cl. 33. Caprisolia. Hiervon werden in vorliegender Nummer 127. Rubiaceae grossentheils ahgehandelt. Im Allgemeinen ist noch zu bemerken, dass die Behandlungsweise sich völlig gleich bleibt, und dass der Vf. dem auch in diesen Blättern ausgesprochenen Wansche, die Indices von dem 3. Hefte an, und die Fortsetzung des Conspectus diagnosticus zu geben, entsprochen hat, wodurch der Gebrauch dieses Werkes, wohl des wichtigeten; das seit Jussien's genera plantarum erschien, bequemer gemacht wird.

[1296] Iconographia generum plantarum. Edidit Stephanus Endlicher. No. II — IV. Tab. 13—48. u. VIII S. Index. gr. 4. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 1837, 38. (à n. 1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repestor. Bd. XVI. No. 699.].

Die grosse, in mehreren Zweigen der Wissenschaften websnehmbare Thätigkeit des Vin zeigt eich auch bei dem Erechelnen dieser Heñe, da sie nun raschen Fortgang nehmen. dem sich Ref. auf sein früheres günstiges Urtheil über das Unternehmen bezieht, wird es genügen, den wesentlichet finhalt ditser Nummern anzuzeigen: T. 13. Xyris opereulata Lab. 14. Chilochilus paludosus Br. 15. Mieretis parviflora vj. " 16: Acianthus fomicatus ej. 17. Cryptostylis longifelia ej. 18: Coryani thes unguiculata ej., samutlich nach F. Baner's Zeichnungen, wie die neuholländischen Pflanzen der folgenden Nummern. 19. 22 tranjiva Roxburghii Wall, 20. Centrostachys agentica Walt. 21. Ruizia fragrans Pav., nach Behner. 22. Wiekströmin mistralis Endl. 23. Stirlingia anothifolia ej. 24. Halten acicularh Br. 25. Diplacrum caricinum ej. 26. Linuischarls Planieri Bita. 27. Blandfordia nobilis Sm. 28. Arthropodium paniculatum Aint. 29. Thelechiton argyropus E. 30. Pisonia grandis Br. 34. Cowospermum ericisolium Sm. 32. Synaphaen dilatata Br. 33: 33 villia riparia ej. 34. Hoplophýllum splaosam DC.! 35. Frank nia leptophylla ej.! 36. Madaria corymbosa DC. 37. Hydrot-cleis Commersonii Rich. 38. Calectasia cyanea Br. 39. Sanilai. glycyphylla ej. 40. Bartholina pectinata Lindl. 41. Glossidh major Br. 42. Ravenala madagascariensis Sonner. 43. Gyurcarpis sphemoptorus Br. 44. Litace Baueri E. 45. Cheretrum glemeratum Br. 46. Conceperatum teretifelium ej. 47.48. Xytunelum pyriforme Sm. — Man sieht ans dieser Uebersicht, wie fut auf Interessantes und Lehrreiches ausgewählt ist, und darf hefen, dasse das Verwalten einiger Ordnungen, z. B. der Orchidus, später ausgeglichen werden wird. Titel, Dedication an A. Cumingham und Erklärung der Brewn'schen und Endlicher'schen Bewichnungen der Tafeln sind dem letzten Hefte beigegeben. 54.

[1297] Synopsis der deutschen und schweizer Flora, enthaltend die genauer bekannten Pflanzen, welche in Deutschland, der Schweiz, in Preussen und Istrien wild wachsen und zum Gebranche der Menschen in größerer Menge gebauet werden, nach dem De Candollischen Systeme geordnet mit einer vorangehenden Uebersicht der Gattungen nach den Classen und Ordnungen den Linneischen Systemes, bearbeitet von Dr. Wilh. Dam. Jos. Koch, k. bayer. Hefrath, ord. Prof. d. Med. und Botavik zu Krlangen, Director d. botan. Gartens daselbst u. s. w. 2. Abthl. Frankfurt a. M., Wilmans. 1838. S. X—LXVI u. 529—840. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XIV. No. 2156.]

Verausgeschickt sind dieser letzten Abtheilung der Kesheulen deutschen Synopsis eine Anordnung der Gattungen des Bezirke nach dem Linnegehen Sexualsysteme; eine tabellarische Uebersicht der in der Flara verkammenden Ordnungen, und eine vergleichende. Tabelle des Vorkommens, der Zahl der Arten in Deutschland, der Schweiz, latrien und Preuseen nach natürlichen Ordnungen. Der Text enthält Verenica his zum Ende des Systemes, schlieust aber mit Nachträgen und Verbesserungen, von denen die enteren ans der lateinischen Ausgabe übersetzt sind, und dem Register. Was die Einrichtung im Gannes betrifft, so ist darüber bei der Anzeige der ersten Abtheilung des Nöthige gesagt worden. Wie die lateinische Ausgabe dieser synoptischen Flora die Manner des Fachs befriedigt, so wird auch die deutsche Uebersetzung den Anforderungen der, der lateinischen Sprache unkundigen Liebhaber der Betaufk völlkommen genügen.

[1298] Flora von Thüringen und den angrennenden Ländern. Herausgeg. von Jonath. Carl Zenker, Groeek. W. Hafr., Dr. u. erd. Pref. and Univ. Jona und die nach der Natur gefertigten Originalseichnungen von Dr. Ernst Schonk, akadem. Zeichnenlehrer. 12—15. Helt. — Dieselbe herausgeg. von Dr. F. L. von Schlechtendal, ord. Pref. der Botanik zu Bille u. s. w. 16—18. Helt, jedes mit 10 color. Kupfer-

taf. u. 20 S. Text. Zu Heft 12 Titel sum 1. Bd. u. XXI S. Inhalt. Jena. (Leipzig, Hochhausen u. Fournes.) (o. J.) (a n. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XIV. No. 1844.]

Nach dem frühen Tode des Hofrath Zenker besorgt Prof. v. Schlochtendal die Fortsetzung dieser günstig ausgenommenen Flora. Mit dem 12. Hefte ist der 1. Band goschlossen, und es sind Inhaltsverzeichnisse nach der natürlichen Anordnung, mach dem Linne'schen Systeme und alphabetische, nach den lateinischen und deutschen Benennungen beigegeben, was den Besitzern des Werkes gewiss sehr erwünscht ist. Ref. zeichnet aus den noch unter Zenker's Namen gelieferten Hesten solgende, theile als interessante Arten, theils als gute Darstellungen aus: Primala clatior, Echinospermum squarresum, Thlaspi mentanum, Convallaria Pelygonatum, Potentilla verua, Cotoneaster valgaris, Geranium paluetre und Petasites vulgaris. - Der mit dem 16. Hefte auftretende neue Herdusg, beabsichtigt, die Fortsetzung ganz in der Weise des seligen Zenkers zu bearbeiten. Bei dem besten Willen wird diess indess eine schwere Aufgabe sein, wenn auch Ref. weit entfernt ist, zu glauben, dass die Schlechtendel'schen Beschreibungen den Zenker'schen nur im Mindesten nachstehen würden. Denn ai due faciunt idem etc. Be scheiat sogar, als wenn die Beschreibungen bereits in den verlieg. 3 Heften ausführlicher und umfassender wären, als die früheren. Die Tafeln stehen den verhergehenden keinesweges nach, und wir zeichnen die als Myssotis strigulosa aufgeführte Form der M. palustris, welche jedech schr zur M. laxislora überneigt, Symphytum officinale, Physalis Alkekengi, die beiden Lindenarten und Arnica montana als bevondere gelungen aus. Mögen die Betaniker Thüringens den Wunsch des Vis. erfüllen, und ihn, der nur die Grenzen der Flata su dem halleschen Gebiete anhlen kann, mit Beitragen veltnerer Bürger dieses artenreichen Territeriums unterstützen!

### Staatswissenschaften.

[1299] Dav. Ricardo's Grundsätze der Volkswirthschaft und Bestenerung. Aus dem Engl. übersetzt und erkintert von Dr. Edu. Baumsstark, Prof. in Greifswald. 2. Bd. Kritaterangen. Mit 6 Tab. Leipzig, Engelmann. 1838. X u. 830 S. gr. 8. (3 Thir. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Volkewirthschaftliche Erläuterungen zuglich über Dav. Récarde's System von u. s. w.

Wir haben über den ersten Band dieses Werke, der eine vertreffiche Uebersetsung des Ricarde'schen Systems enthielt, bereits früher (Repertor. Bå. XI. No. 53.) referirt. Für die Deutschen wird jone Usbersetzung erst recht nutzbar, seit nun die Erläuteragen eines so gründlichen und in seinem gansen Geisterwesen den Bicardo violfach wahlverwandten Mannes, wie Hr. Prof. Bounotark, hinzugekommen sind. Viel zu bescheiden drückt er sich aus, wenn er in der Vorrede augt, er glaube, dass die Vorbreitung der volkswirthschaftlichen Kenntnisse noch nicht so weit gedichen sei, dass es nicht nech Manchen gebe, welcher selbst derjenigen Belehrung bedärfe, die "der Vf. in diesem Buche bei eeinen wenigen Keantnissen und geringen Anlagen zu gebon im Stande war". Letzteres ist so bescheiden gesagt, dass es aufhört, boocheiden zu sein. In der Hauptsache aber fürchten wir gerade. dans dan micealikenomische Stadium viel zu wezig verbreitet ist, als daes sich hoffen hiesee, es möchten sich Viele finden, die einen rechten Gebrauch von diesem Buche zu machen im Stande wären. Donn allerdings sind weder Ricardo noch Baumstark solche Schriftsteller, die ihren Lesern eine gewisse Mähe des Denkens ersparten, oder doch das Mitdenken sehr bonnen und angenehm machten. Assertem sind auch, wenigstens nach der Uebernengung des Ref., die Lehren Ricardo's, den Hr. Baumeterk doch vielleicht zu hoch stellt, so hoch er auch gestellt zu werden verdiest, and manche Ausichten seines Commentators, nicht ohne sorgfiltige Präfung anzunchmen, manchem Missverständnisse ausgesetzt, mancher Beechrünkung bedürftig. Kurs des Buch ist nur Sir Selche geniesehar, die bereits mit dergleichen Untersuchungen vertreut und in den Lehrsätzen anderer Forscher bewandert sind, und dürfte auch mur Solchen etwas nütze sein. -- Das gilt beinerwege von der aligemein interessanten, von grosser geschichtlicher Gelehreamkeit durchgeführten Vergleichung des Alterthams and der neuen Zeit, die das Werk eröffnet. Darauf folgt eine Vergleichung Adam Smith's und Dav. Ricarde's. Hierauf Abbandlungen über Werth, Vermögen, Preis, Grundrente, Arbeiteloba, Zine, Stewern, Stanteschulden, Papiergeld und Banken. Alles bechwichtige Dinge und über welche zu oprechen der VL verzüglich bereehtigt ist.

[1300] Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft von M. v. Lavergne-Peguilhen. 1. Thl., enthaltend die Bewegungs- und Productionsgesetze. Königsberg, Bon. 1838. XVI u. 366 S. gr. 8. (n. 1 Thlr. 20 Gr.)

Auch s. d. Tit.: Die Bewegungs - und Productionsgesetze. Ein staatswirthschaftlicher Versuch von u. s. w.

Der VI. basiet die Staatswissenschaft auf die Gesellschafte. wissenschaft. Diese lässt er zerfallen in 1) die Bewegungswissenschaft, welche die Gesetze kennen fehre, "nach denen die bewegbaren Gesellschaftsbestandtheile in Thütigkeit gesetzt werden": 2) die Productionswissenschaft, welche die Gesetze angebe, nach denen die sur Erhaltung der Gesellschaft nothwendigen Gater erseugt werden; 3) die Culturwissenschaft, deren Aufgabe en sei, die Gesetze festzustellen, auf denen die Vervellkommnung der Monschen und der Völker beruht; 4) die Stantowissenschaft, welche lehre, nach welchen Regeln das Sthatsgehäude zu construiren, und nach welchen Genetzen die Verschiedenartigen Staatseinrichtungen aus dem jedesmaligen Gesellschaftszustande noth wendig hervergehen müssen. Also die Staatswissenschaft ist selbst ein Theil der Gesellschaftswissenschaft, die der VL für die Basis der Staatswissenschaft ausgibt. Er erzählt uns ferner, die Begrundung and das Vorschreiten jener vier Wissenschaften bernhe wesentlich auf der Naturlehre, der Körperlehre, der Seelenlehre, der Geister-Wir finden in seinem Buche nicht, dass ihm die erate, swelte und vierte besondere Dienste geleistet, was auch sehr natürlich ist, und was die dritte anlangt, so steht sie, obwehl "seit Jahrtausenden Gegenstand menschlichen Strebens", doch noch auf sehr schwachen Füssen, was auch desshalb zu bedauern ist, weil sie gerade die wichtigste sein würde für die "Gesellschaftswissenschaft". Im Allgemeinen dächten wir aber doch, müssten die oben erwähnten vier Wiesenschaften, weit mehr als von den vier letatgenannten, von der Untersuchung der vergangenen und gegenwärtigen Zuetlinde und Strebungen der Gevolischaft Begründung und Verbreitung erwarten. Doch der Vf. verkennt die Wichtigkeit des vergleichenden und geschiehtlichen Woges nicht, wählt aber für sich den "nerlegenden". Er hätte wohl besser gethan, wenn er nicht mit diesem den Aufang gemacht. Bei der Zerlegung der Gesellechaft in ihre Elemente kann man sich angleich leichter irson, als bei der Zerlegung des menschlichen Körpers, die ährigens anch die Hauptesche nicht zu finden im Stande ist. - Zweck der Gesellschaft ist, nach unsern Vf., "unendliche Vervallkemmnang des Monsohon in seiner dreifachen Eigenschaft als similichrs, geistiges und sittliches Wesen". Unsers Dafürhaltens ist das Selbstzweck des Menschen. Es hat auch die Gesellschaft. as danke sie nicht ein Beumstsein als solche bekommen, folglich die Rigenschaft einer Anstalt, eines Vereine angenommen hat, ger keinen Zweck, sondern nur eine Bestimmung. Diese aber ist nicht die Vervollkommnung selbst, sondern nur das Erleichtern derselben, seweit diese Sache der Gesellschaft ist. Es ist hockst gefährlich, wenn die Gesellschaft für den Menschen thun will, was er selbst kann. - Im Folgenden berechnet nun der Vf. hin und her mathematisch das Wechselverhältniss von Sinnlichkeit, Gei-

othkiaft. Phantasia u. s.w. Es scheint une nur die Schulerigkeit in dem Objecton zu liegen, mit denen gerochnet wird. Auf einnel langt er von dem Staatsmann, den er in seiner Vellkemmesheit als die höchste Potens der menechlichen Ausbildung darstelk, hei - dem Gelde an. Das ist ein Meisterstreich der demusischen Weltirenie. Hiermit beginnen nun nationalökonomische Untersuchungen, in denon Richtiges und Unrichtiges untereinander gewürfelt wird und we der Vf. vielstiltig über die verhergehenden und bestehenden Schulen abspricht, shue dass man den Wunsch unterdrücken kounte, er mochte verber die Werke der Meister etwas grändlicher und unbefangener etndirt haben. Wir fürchten fast, er hat sein System schon ziemlich fertig gehabt, che ermachenh, was denn andere Leute in diesen Dingen gedacht habon. Das ist donn freilich nicht die Stimmung, in der man für das Lornon von Andern sehr empfänglich ist. - Manches im Buche sougt übrigens von tieferer Auffassung, als die gewähnliche.

[1301] Die Communal-Republik, eder der Griet eines guten Gemeinde - Verfassung. Von Carl Baurmeister. Entin, Baurmeister u. Griem. 1838. VIII u. 48 S. gr. 8. [8 Gr.)

In Helstein, in Dänemark überhaupt, scheint man noch vielfältig in Illusionen zu wandeln, die anderwärts durch die Erfahrung vielfinch vertrieben nind. In einem hächst begeinterungsvollen Tone wird hier von der Wichtigheit der segenannten freien
Geneindeverfassung geredet und mancherlei, was dazu gebört, beeprechen. Mächte dech dar Vf. einen Blick auf die Rosultate der
Geneindeverfassungen des Mittelalters und deres in anseter Zuit
geworfen haben. Mächte er die Frage verangentellt haben: wie
dem eigentlich die Gemeinde in umerer Zeit som Staate steht
und was sie dem Messchen ist. Ver allen Dingen aber sellte Niemand
über Gemeinden und deren Verfassung reden, ohne vesher erkläst
se linken, welchen Wirkungskreis er ihnen andenkt.

[1302] Das staatswirthschaftliche Studium auf Universitäten, als Vorhereitung zum Staatsdienste, von Dr. J. Dede, Lector der engl. Sprache an der kaiserl. Universität Dorpat. Eutin, Baurmeister n. Griem. 1838, '20 S. gr. 8. (6 Gr.)

Kim Lehrplan für Studirende der Staatswirthschaft, der alleglings ziemlich Alles enthält, was diesen Studirenden wichtig sein kann. Jedenfalls zeugt das Schriftehen von einem sehr lebendigen Kifer für jene Wissenschaft. In Deutsphand wird an die Ausführung seiner Verschläge aber wihl sehald nicht zu denken sein.

[1303] Verhandlungen der Stände-Versammlung des Groscherzogthums Baden am aussererdentlichen Landtage 1838. Enthaltend die Protohelle der zweiten Kammer mit deren Beilagen von ihr selbst amtlich herausgegeben. Karlsruhe, Cabinet für Lit., Kunst u. Musik. 1838. VIII u. 607, Beilagen: 128 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Nur zehn öffentliche Sitzungen waren nöthig, um den Steff su diesem anschnlichen Bande herzugeben. Allerdings sind die Protocolle der badenechen Ständeversammlung viel vollständiger und ausführlicher, als die mancher anderer. Der Landtag von 1838 beschäftigte sich bekanntlich im Wesentlichen nur mit dem Eleenbahugesetze, und da diese Fragen jetzt an der Tagesordnung sind, so knüpft sich allerdings ein specielles Interesee an jene Verhandlungen. Namentlich ist in dieser Hinsicht auf die in den Beilagen beigegebenen Commissionsberichte ausmerkbant zu machen.

[1304] Versuch eines Beitrages zur Eisenbahn-Gesetzgebung. Von L. Camphausen. Köln, DüMont-Schanberg. 1838. 160 S. gr. 8. (12 Gr.)

Rine dankenswerthe Verarbeit für die Gesetzgebung, die eine reiche Casuistik und genaue Kennnies der bereits in diesem Kelde gemachten gesetzgeberischen Verauche liefert, womit jedenfalls mehr gedient ist, als wenn der Vf. das ganze Buch hindarch mur sein eigenes Rechtssystem über den betreffenden Geguinstand vergetragen hätte. Uebrigene denken wir, diese Bisenbahnen, wis überhaupt die neuen Kräfte des materiellen Lebens, die man heevorgerafen hat, werden sich nach einigen Kämpfen ihr Recht selbst machen, und das ist auch in der Ordnung. He sellte bei allen Lebensverhältnissen so sein; hier aber geht es nicht anders und des römische Recht wird den Kürzeren ziehen.

## Topographie.

[1305] Wegweiser oder neues Taschenbuch für Reiserste durch das schlesisch böhmische Riesengebirge. Von K. A. Müller, Secretair an der Universitäts Bibliothek zu Breelau. 3., ganz umgearb. u. atark verm. Auft. Mit 1 Karte. Glogan, Flemming. 1837. 112 S. 8. (20 Gr.)

Anneer der (guten) Karte hat der Lever noch einige hübsche Annichten von verschiedenen Bauden u. a. f. Allgemeine Rogeln, wie man sich bei einer Reise im Riesengebirge zu benehmen hat, machen den Anfang bis S. 20. Von da kommt ein alphabetisches Verzeichniss aller Ortschaften und Merkwürdigkeiten. Die 3. Aufl. beweist schon hinreichend für die Brauchbarkeit des eng gedruckten, kurz gefassten, aber ausreichenden Büchleine,

[1306] Wegweiser für Reisende durch die Graßschaft Glas und ihre nächsten Umgebungen. Von K. A. Müller, Secretais as der Universitäts-Bibliothek zu Breslau. Mit 3 Ansichten. Glogan, Flemming. 1838. IV u. 115 S. 8. (12 Gr.)

Der fleissige Vf. des Wogweisers durchs "Riesengebirge" hat auch insenderheit für Diejenigen gesorgt, welche nur den südöstlichen Theil der Sudetenkette besuchen wellen. Die Einrichtung ist gapz, wie bei dem eben genannten Wegweiser; suerst allgemeine geographische Uebersicht von Glax, einige Bemerkungen und Reisetouren bis S. 10, dann aber alphabetisches Verzeichnise aller merkwürdigen Puncte. Kine Karte, deren S. 10 geducht wird, fand sich bei unserm Exemplar nicht ver, dessen äussere Ausstattung zu loben ist.

[1307] Bilder aus dem Nahe-Thale; oder malerische Darstellungen der interessantesten Punkte dieses Thales auf historischem Grunde mit den eich daran knüpfenden Volkssagen. Für Badegäste an Kreuznach's Heilquellen und Reisende. Kreuznach, Kehr. 1838. VI u. 164 S. gr. 8. (20 Gr.)

Wer nur von Mains bie Coblens, Benn oder Cöln auf dem Dampfschiesse den Rhein hinahstihrt, hat nicht den sehnten Theil des Gennenes, welchen Jeder gewinnt, der an den Mündungen der Nahe, der Mosel, der Ahr n. s. w. landet, und dann in den Tha-Namentlich bietet die Nahe von lern derselben hinauf wandert. Bingen herauf die mannichfachsten Puncte zur schönsten Aussicht. Past an jeden derselben knüpfen sich historische Erinnerungen oder die Sagen des Volkes. Der Vf. dieser Schrift gibt uns nun swar nicht einen Wegweiser zur Bereisung des Nahethales, aber er hat 10 der interessantesten Puncte geschildert, so weit sich Naturgamalde durch Beschreibung darstellen lassen, und die histonischen Merkwürdigkeiten mitgetheilt, besonders aber die davon m Umlause besindlichen Volkssagen meist sehr glücklich erzählt. Wer das Thal besucht, wird die Schrift daber mit Verguügen leen, von welcher noch eine Fortsetzung, die Ortschaften des Ober-Nahe - Thales behandelpd, su erwarten steht.

[1308] München mit seinen Umgebungen historisch, tepographisch, statistisch dargestellt von Söltl. Mit Stahlstichen, Lithographien u. Vignetten. 2., verb. u. verm. Aufl.
München, Franz. 1838. 472 S. gr. 8. (n. 4 Thlr.)

Dass diese Topographie und Geschichte Münchens durch ihr treffliches Acussere, wie durch die Art, wie der Stoff verarbeitet ist, sich ver vielen ähnlicher Schristen auszeichnet, haben wir bei der Anzeige der 1. Ausl. in diesen Blättern (Repertor. Bd. XIII. No. 1563.) nachgewiesen. Inwiesern diese zweite vermehrt und verbessert sei, können wir, weil uns jene nicht mehr zur Hand ist, nicht ermitteln. Die Vorrede ist dieselbe geblieben und wie bei der ersten von 1836 datirt. Bis S. 45 scheint mindestens keine Vermehrung eingetreten zu sein, denn eine Stelle, die wir uns hier in der 1. Ausl. notirt hatten, fanden wir genan der Seite und den Worten nach wieder.

### Geschichte.

[1309] Die Verfassung des Servius Tullius in ihrer Entwickelung dargestellt von Fr. Dor. Gerlach, Dr. u. Prof. an d. Univ. zu Basel, Basel, Schweighauser'sche Buchh. 1837. 43 S. 4. (12 Gr.)

Wenn der Vf. im Anfang seiner Schrift sagt "er bescheide sich, in ihr die vielfach zerstreuten Angaben unter allgemeine Gesichtspuncte zu ordnen und die gewonnenen Ergebnisse in angemossener Verbindung darzulegen, somit den Standpunct der Untersuchung zu bezeichnen", so hat er damit den Inhalt seiner Schrift nicht erschöpfend angegeben; denn in der That enthält sie mehr als bloss eine geordnete Zusammenstellung der Angaben und Ergebnisse, es sind in ihr die fremden Ansichten der Kritik unterworfen und eigene aufgestellt. Nach einer kurzen Darlegung der ursprünglichen Gestalt der Verfassung des Servins, nach einer Andeutung über die Nothwendigkeit der Veränderung derselben im Laufe der Zeit und nachdem die Rinflüsse, welche die Abschaffung des Königthumes und die Begebenheiten in den ersten Zeiten der Republik auf sie hatten, mit kritischer Berücksichtigung der Niebuhr'schen Darstellung besprochen worden sind, geht der Vf. auf die Hauptveränderung über, welche die Einrichtung der Centuriatcomitien durch eine Vereinigung des Instituts der Centurien mit dem der Tribus erfuhr. Die Kinrichtung der Tribus und ihre Geschichte wird zunächet dargestellt, dann die Meinung, nach welcher jene Veränderung schon in das erste Jahr-

hundert fallt, widerlegt. Vielmehr ist dieselbe nach dem Vf. nur in die Zeit mach 512, als in welchem Jahre die Zahl von 35 Trihas erreicht ward, and vor den Anfang des zweiten punischen Krieges zu setzen, und zwar scheint ibm am annehmlichsten, dass eis von den Censoren L. (nicht C., wie S. 41 gedruckt steht) Aemilius u. C. Flaminius, also 533 bewerkstelligt worden. Die Art und Weise der Veranderung welbst anlangend, so versucht er die Ansicht (Niebuhr's), sach welcher die Tribuszahl durch die Centuriae seniorum und juniorum verdoppelt ward, die Classen aber wegfielen, ebenso wie die entgegengesetzte (besonders von Göttling ausgefährte) zu widerlegen, nach welcher die Tribusanzahl für jede der 5 Classen durch jene Centurien verdoppelt ward. Seiner eigenen Meinung nach blieben die Classen bestehen, aber pur für die erste Classe ward die Verdoppelung der Tribussahl durch jene Centuriae beliebt, so dass diese 70 Centurien hatte. neben welchen die 18 Rittercenturien bestanden; in den übrigen Classen fand eine Verdoppelang nicht statt; über ihr Zahleaverhaltniss wird keine Vermuthung aufgestellt, nur dass die Zahl aller Centurien zusammen die alte (193) geblieben, wird als sicher angenommen. Biner eigentlichen Beurtheilung dieser Ansicht müssen wir uns hier entschlagen, für hinlänglich begründet and gerochtsertigt können wir sie aber allerdinge nicht halten, schon der Umstand, dans die Eintheilung in seniores und juniores doch keineswege eine auf reiner Willkur begrundet war, dass es doch ein wahrer Widersinn gewesen ware, nur in der ersten Classe gerade nach seniores und juniores einautheilen, in den andern aber nicht, scheint une gegen sie zu sprechen, und wir glauben nicht, dass es dem Vf. gelungen sei, ein Rathsel zu lösen, das, wenn nicht ein glücklicher Zusall uns noch andere Quellen verschafft, vielleicht nie an völliger Evidenz gelöst werden kann.

[1310] De rebus sacris et artibus veterum Tarentinorum scripsit Rud. Lorentz, ph. Dr. Elberfeld, Büschler. 1836. 31 S. 4. (8 Gr.)

Die vorliegende sleissige und sergsältige Schrist, die uns etwas spät zugekommen ist, bildet die Fortsetzung zu den schätzbaren Untersuchungen über die Geschichte und den Zustand Tarents, die der Vf. in den Abhandlungen de origine veterum Tarentinorum (Berol. 1827) und de civitate veterum Tarentinorum
(Lips. 1833) niedergelegt hat. Wir begnügen uns mit einer Anzeige des Inhalts. Sie zerfällt in zwei Theile, deren erster: liber
de rebus sacris, folgende Abschnitte enthält: deerum solemnia et
anni ordinandi ratio; — coloniis propagatas religiones; — dei
dezeque: Apello et eraculum delphicum, Neptunus, Jupiter, Bac-

chas, Minerva, June, Ceres, Diana, Vesta, Venus — Hereen: Hercules et Heraclidae, Dioscuri et Venti, Taras fluvius et Nymphae, Heroum parentalia et sacra mortuorum. Der sweite Theil, liber de artium cultu, enthält die Abschnitte: ara gymnastica, — ars musica, — ars orchestice — architectura — sculptura, statuaria, plastice, — pictura — poesis: epica et lyrica (Alexia, Strato, Cleanthes, Leonidas), scenica (Rhintho); — praestigiatores. — Wir wünschen, dass der Vf. recht bald Zeit und Gelegenheit finden möge, auch seine übrigen auf Tarent bezüglichen Untersuchungen, deren er gedenkt (de viris Tarentinis dectrina clarie; de populi Tarentini dialecto; bellorum, quae gesserunt Tarentini, recensio) zu veröffentlichen.

[1311] Geschichte des Europäischen Staatensystems. Aus dem Gesichtspuncte der Staatswissenschaft bearbeitet von Friedr. Bülau., ordentl. Professor der prakt. Philosophie ander Universität Leipzig. 2. Thl. Bis zu dem Ausbruche der französ. Revolution. Leipzig, Göschen. 1838. VIII u. 485 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XIV. No. 1748.]

Wenn dieser 2. Thl. eines von dem Vf. längst vorbereiteten und mit besonderer Liebe ausgearbeiteten Werks nichts' Interessantes hatte, so konnte es wenigstens nicht an den Vorgangen liegen, die er behandelt. Hier sehen wir den 3. Abechnitt der ersten Periode, das Streben Ludwigs XIV. nach der Universalmenarchie darstellen und wie ihm Wilhelm III. entgegentritt, wie Holland ihm zu schwer fällt, während im Norden Karl Gustav von Schweden und Friedrich Wilhelm von Brandenburg ihre bedentungsvollen Rollen spielen. Wir sehen darauf die zweite Periode, die des Gleichgewichts der Macht, geschieden in 3 Abschuitte, jenachdem England, Preussen, Russland in den Vorgrund treten und sich neben die beiden ältern Hauptmächte stellen, während die Staaten des zweiten politischen Ranges allmälig an Bedeutung verlieren. Im 1. Abschnitt begegnet uns jener an denkwürdigen Charakteren und lehrreichen Situationen so reiche, in seinem ganzen Gange wahrhaft dramatische spanische Erbfolgekrieg und daneben der nicht minder lehrreiche, nur von mehreren Krästen bewegte nordische Krieg. Darauf wird gezeigt, wie verworrene Intriguen politischer Ränkemacher, zwischen dem utrechter und wiener Frieden, doch zuletzt das Nöthige zur Folge gehabt. Der 2. Abschnitt sieht mitten in der Krisis des österreichischen Erbfolgekrieges, dessen falsche Zwecke sämmtlich verfehlt werden, das ungeahnete Kreigniss des Ristritts von Preussen in die Reihe der Grossmächte hervorbrechen und sieht es dann im siebenjährigen Kriege besestigt. Endlich der 3. Abschnitt, der Russland in bichster politischer Bedeutung findet, hat es mit den Türkenkriegen, mit dem bayerischen Erbfolgekrieg, dem deutschen Fürstenbunde, der Unabhängigkeit Nordamerikas, der bewaffneten Neutralifit den Theilungen Polens zu thun. Wenn der Vf. das Alles auf die wahren Grundgesetze der Staatenwelt zurückzuführen und dadurch die politische Betrachtung über diese geschichtlichen Thitsachen lehrreich zu machen gesucht hat, so hat er zur Belebung des Interessees und gewissermassen Ausschmückung dessehen, die zahlreichen Charakteristiken bestimmt, zu denen dieser Zeitraum vielfachen Stoff bietet. — Der 3. Bd. soll möglichst nach gefördert werden und dieses Werk beschliessen.

Bālan.

[1312] Friedrich der Grosse und sein Hof, oder: So war es vor 400 Jahren. In vertrauten Briefen des Freih. von Bielfeld geschrieben von 1738-1760. 2 Thle. Max u. Comp. 1838. X u. 219, 257 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Das Original der bier aus dem Französischen übersetzten Briefe erschien à la Haye 1763, und enthalt eine Reihe von Briesen (84), die der Freih. von Bielfeld in den auf dem Titel genannten Jahren an verschiedene Personen geschrieben hatte, ohne sie zunächst für die Oeffentlichkeit zu bestimmen. In die Veröffentlichung derselben hatte er nur unter der Bedingung, dass die darin verkommenden Namen unterdrückt würden, eingewilligt; eine Bedingung, die der Verleger nicht erfüllte, wodurch denn der Vf. in viele Verdriesslichkeiten verwickelt, die Verbreitung des Buches in Deutschland aber verhindert wurde. Der (ungenannte) Uebersetzer hielt os für der Müho worth, sie der Vorgessenheit zu entreissen, und Ref. muss ihm darin beistimmen, dass sie, ohne eigentlich politische und diplomatische Discussionen zu enthalten, ein sehr interessanter Beitrag vorzüglich zu der Sittengeschichte der Hôfe und der höheren Stände in der genannten Zeit sind. meisten Briefe gehören den Jahren 1738-1745 an; am nächsten stand der Vf. dem prenssischen Hofe, und für die ersten Jahre der Regierung Friedrichs II. bietet er manche charakteristische bis jetzt nur wenig bekannte, oft auch das Bekannte von Neuem be-Mätigende Details dar. Im Ganzen sind die beiden gut ausgestatteten Bändchen eben so eine angenehme Unterhaltungslectüre, als sie dem Geschichtsforscher nicht ganz unwichtig sein können. 80.

[1313] Die französische Revolution und ihre Folgen. Geschichte des drei und zwanzigjährigen Kampfes gegen Frankreichs Gewaltherrschaft, verbunden mit einer Lebensbeschreibung Napeleene, einer biegraphischen Skinze über den Herzog von Reichstadt und mit erläuternden Anmerkungen über merkwürdige Personen und geschichtliche Denkwürdigkeiten. Nach den bewährtesten Quellen bearbeitet von C. A. Schimmer. Wien, Sollinger. 1838. VI u. 296 S. gr. 8. (19 Gr.)

Wer die österreichischen Censurverhältnisse kennt, wird wenigetens von einer Schrift über die französ. Revolution und Napoleon, welche in Wien erschien, etwas Bedeutendes nicht. erwarten, und ist sie nun gar so kurz gehalten wie diese, se eignet sie sich auch nicht im entferntesten dazu, diesen "drei und zwanzigjährigen Kampf' daraus kennen zu lernen. Oesters scheuchen auch unbehülsliche Ausdrücke zurück, z. B. gleich S. 1: "überstärzende Aufklärungssucht". Die Geschichte der Revolution bis sum Auftreten Napoleons ist schon S. 17 abgefertigt, und wedurch eigentlich Napoleen schon im 26. Jahre so viel Vertrauen erwerben hatte, dass er Obergeneral wurde, wird mit keinem Worte Eben so kommt S. 23 der Rath der Alten und der Fünshundert vor, aber wie sich beide Rathe zum Directorium selbst verhielten; ist ebenfalls nicht nachgewiesen. Indessen ist ein gewisses Streben nach Unparteilichkeit nicht zu verkennen. und wenn auch einige Härten vorkommen, der Stil im Ganzen doch fliessend. 107.

[1314] Geschichte des Aufstandes, Befreiungskrieges und der Revolution in Spanien vom Grafen Torens.

5. Bd. Leipzig, Liter. Museum. 1838. 492 S. 8.

(2 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repert. Bd. VIII, No. 1044.]

Es enthält dieser 5. and letzte Band 5 Bächer, 19-24, and schlieset die Brathlung von den Begebenheiten einer der merkwürdigsten Perioden in der neuern spanischen Geschiehte. Das Streben nach Unparteilichkeit ist so wenig su verkennen. dass man öfters damus eige gewisse Kälte in der Darstellung ableiten möchte, sofern man sie nicht für Folge der Nothwendigkeit halten muse, eine Menge scheinbar geringfügiger Dinge, eder langweiliger Verhandlungen bei den Cortes und der Regentschaft einerdnen zu müseen, die aber doch nicht, ohne der Vollständigkeit Kintrag zu thun, wegbleiben konnten. Eben so ist die Wahrbeit zu rühmen, mit der sich Alles herausstellt, so schwar auch die Mannichfaltigkeit der Gegenstände zu beherrschen war. Die Begebenheiten des Jahres 1812 machen den Anfang und füllen das 19. Buch. Mina, der sich in unsern Tagen in den Buf der Gransamkeit brachte, zeichnete sich in seinem Guerrillakriege schot damale durch eine Stronge aus, dass sein Name Schrocken eis-

Beste und "die Strenge manchmal an Grannamkeit gronste" (S. 21). Der Sturm von Badajos am 6. Apr. machte der englisches Tapferkeit Rhre, aber ihre Mannasucht erscheint (S. 26) im schlechtesten Lichte. Sie ermordeten über hundert Binwohner. und plünderten unter Wellingtons Augen zwei Tage lang. sessworth sind die Verhandlungen der Cortes 1812 über die Inenicition von S. 55 an. Das 20. Buch eranlit den Krieg im Sommer 1812, namentlich die Bewegungen Soulte und Wellingtone. velcher Letstere endlich zum Rückzuge nach Pertugal gezwungen war. Das 21. Buch berichtet die gleichzeitigen Verhandlungen der damaligen Cortes über Verkauf von Nationalgütern, die Erbebung der beil. Theresa zur Landespatronin, Abschaffung der Inquisition u. s. w. (S. 152 u. 184). Im 22. Buche kommt das für die französischen Waffen so verhängninsvolle Jahr 1813. zahllosen Kampie überali, unter denen die Schlacht von Vitteria die Hauptrolle spielt, werden von S. 235-313 erzählt, worant das 23. Buch Soults meisterhafte Anstrengungen schildert, Wel-Kingtons Vordringen auf Frankreichs Gebiet zu hemmen. Die Rinnahme von St. Sebastian (S. 331) am 31. Aug. 1813 zeigt die Von S. 342 be-Kaglander nochmals im abscheulichen Lichte. schäftigen une wieder die Verhandlungen der Cortes, die endlich (im 24, Bache) ihren Sitz nebst der Regentschaft nach Madrid verlegen, wehin Ferdinand VII., als Napoleon sich immer mehr von allen Seiten gedrängt sieht, selbet kommt, und sein Auftreten mit ihrer Auftbeung, mit der Verhaftung der meisten Mitglieder, "mit lutelerans und Verfolgung gegen Alle" bezeichnete, "die nicht Feinde der Vernunft und Aufklärung waren". Der letstern gab es auch unter dem Namen der Perser späterhin bekaunt, über welche man S. 468 nachlesen mag. Der Eindruck, den die Brzählung von dem Benehmen Elio's, Eguja's, dieser meineidigen Deputirten des Königs Ferdinand VII., der "von Jagend auf an Verstellung gewöhnt war", macht, ist höchst widrig und zum Schluege hin fühlt man sich emport. Wofür hatte nun Spanien so viel Opfer gebracht? Für einen Tyraunen und ein Heer von Pfaffen, die in seiner Begleitung kamen. Die Helden, denen er die Rückkehr verdankte, starben beld alle unter der Hand des Das Acussere und die Uebersetzung ist sehr be-Henkers. friedigend.

# Schul- u. Erziehungswesen.

[1315] V. Cousin's, Pairs von Frankreich u. s. w., Reise nach Holland, in beconderer Beziehung auf den öffentlichen Untersieht: Aus dem Franz übers. von Dr. J. C. Kröger.

1. Bd. Altona, Hammerich. 1838. 254 S. gr. 8. (3 Thir. f. 2 Bde.)

Auch u. d. Tit.: Bericht des Herrn V. Couris über des öffentlichen Unterricht in Holland u. s. w.

Der Bericht, den Cousin über die Reise herausgab, welche er im J. 1831 nach Deutschland machte, um das deutsche, besonders das preussische Unterrichtswesen kennen zu lernen, und der von dem Uebersetzer der gegenwärtigen Schrift ins Deutsche übertragen worden ist, hat bei uns sehr grosse Theilnahme gefunden, sein Werth, für uns wenigstens, ist sogar überschätzt worden: wir fronten uns nach guter deutscher Weise etwas mehr als billig. dass ein Fremder, ein Franzos, une besuchte, um von une zu lernen, und thaten uns auf das gute Testimonium, das er uns ensstellte, fast mehr zu Gute, als mit einem rechten Nationalstelz verträglich scheint. Wir können daher voraussetzen, dass den meisten unserer Leser, die sich um das Unterrichtswesen überhaupt kummern, die Art und Weise, wie Cousin das Fremde auslasst und beurtheilt, nicht fremd sei, und brauchen uns über sie, da wir hinsichtlich ihrer in diesem Buche keine wesentliche Verschiedenheit gefunden haben, nicht weitläustig auszulassen. Hr. Consin unternahm die Reise nach Holland, ",um seine Studien über die verschiedenen öffentlichen Unterrichtssysteme bei den grossen civilisirten Völkern kennen zu lernen"; am 10. Septbr. 1836 reiste er vou Paris ab, am 10. October traf er daselbet wieder ein. In dieser Zeit besucht er eine Menge von Unterrichtsaustalten der verschiedensten Art, von den Armenschulen bis hinauf zur Universität, macht Bekanutschaft mit den bedeutendern Personen. wie Falck S. 14, van den Ende S. 30, van Heusde S. 116. Bake S. 129 u. A., und bespricht sich mit ihnen, sammelt Materialien zu seinem Bericht, findet dabei Zeit, die Gemaldegalerien zu beschauen, die Theater au besuchen, auf Bibliotheken Ineditis: von Cartesius nachzuspüren, und ihre Merkwürdigkeiten zu mustern, and versäumt nicht, über alles diess ein genaues Tagebuch zu führen. Man sieht, Hr. Cousin reist und schaut und praft schnell; allerdings aber hat er sich zu der Reise nicht gering vorbereitet; von der holländischen Sprache zwar "kennt er kein Wort", der Mangel wird indess ausgeglichen durch die Liberalität der Regierung, die ihm einen kundigen Dolmetsch mitgibt, und "er ist voll" von dem Berichte, den Hr. Cuvier 1811 über die öffentlichen Unterrichtsanstalten in Holland abgestattet, auch hat er die Berichte, die alliährlich von der Regierung an die Generalstaaten über alle Theile des öffentlichen Unterrichts abgestattet werden, genau studirt. Trotz dieser Verhereitungen aber und trotzdem, dass er die Kunst, schnell wahrzunehmen und aufzufassen. Vieles in kurzer Zeit abzuthun, wirklich in nicht gemeinem Grade versteht, will

es une dech echeinen, als ob er etwas zu rasch reiste; in Amsterlam lässt er es mit einem Tage bewehden, obwohl er selbst bekent, dass er mehrere Tage da habe bleiben sollen; das schlechte Wetter und der Geruch der Kanale vertrieben ihn aber: und als ob er es bisweilen ein wenig leicht und obenhin hahme. aich wenn wir ausserdem noch sagen, dass er sich der Neigung nicht immer zu erwehren vermag, in dem aussern Reglement allzugrosses Heil zu finden und oft allzusehr am bloss Aeusserlichen zu haften, glauben wir ihm nicht gerade Unrecht zu thun, so sehr er auch das Trügerische, das der Anblick bloss des Acusseren der Sache hat, selbst erkennt (S. 25). Dennoch aber ist seine Schrift schätzbar, für ans wohl noch schätzbarer als die über Deutschland, in so fern wir durch sie über einen fremden Gegenstand Kenntniss erhalten, der intereseant und bedeutend genug ist, und den ohne sie wohl nur Wevige von uns kennen gelernt haben wurden. Ausser dem Interesse aber, das in der Sache liegt, fühlen wir uns auch durch das Streben des Vis. nach möglichster. . Unbefangenheit, durch seine wahre Vaterlandsliebe, die ihn das Fremde nicht verschmähen lässt, wenn er von ihm lernen kann, wie den beimiechen Mangeln abzuhelfen, und durch seinen Eiser für die Sache des öffentlichen Unterrichts überhaupt erfreut; überall erscheint er als ein kenntuissreicher, verständiger Mann, der auseer der Gabe schnell aufzufassen, auch die besitzt, die gesammelten Materialien geschiekt zu redigiren, und dem man schon seines wehlmeinenden Sinnes wegen auch eine kleine Bitelkeit webl zu Gute hält. Wir fügen unserer Anzeige noch Ene kurze Uebersicht des Inhalts bei, in der wir auch einiges Rinzelne heraus-Die erste Hälfte des verliegenden Bandes (bis S. 171) enthält das Tagebuch unter der Außschrift: "Der öffentliche Unterricht in Helland", im folgenden Abschnitten: Bintritt in Holland - Hang (Anfangeschulen, lateinische Schulen); Harlem (Schallehrer - Seminar); Amsterdam (Armenschulen, Mittelschulen, Albenäum); Btrecht (französ. Schule, lateinische Schule, Universität); Leyden (Universität, unedirter Brief des Cartesiue S. 143 f., unedirte Fragmente des Huygens über Cartesius); Rotterdam (Kleinkinderschule, Schule des allgemeinen Correctionshauses). - Die zweite Hälfte des Bandes fasst von "der Auseinandersetzung und Untersuchung der Gesetzgebung, auf welcher das ganse System des öffentlichen Unterrichts in den Niederlanden beruht", folgende Abschuitte in sich: 1) Allgemeine Organisation des öffentlichen Unterrichts; 2) Anfangsunterricht; 3) Höherer Unterricht. - Lateinische Schulen. - Univerzitäten. - Mit dem Original konwir die Uebersetzung nicht vergleichen; sie scheint uns tren and fleiseig gearbeitet, einige Steisheiten, die aus zu engem Haften an der französischen Wertstellung entstanden sind, u.B. "dect

habe ich mit Augen gesehen und mit Händen berührt eine Monge Briefe" u. s. w. (S. 136) bätten sich vermeiden lassen.

[1316] Schule und Leben. Verträge und Abhandlungen pädagegischen Inhalts von Dr. W. E. Weber, Prof., Dir. der Gelehrtenschule zu Bremen. Halte, Waisenhausbuchh. 1837. XII u. 510 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Die 1. Abtheilung des vorliegenden Buches enthält vierzehn Schulreden von dem Vf., die erste 1823 zu Frankfurt am Mais, die übrigen in den Jahren 1829-35 zu Bremen gehalten. Wie geben die Themata der ersten zwölf (die zwei letzten feiern das Andenken zweier verstorbenen Collegen des Vfs.) hier an: Ueber die Idee der Erziehung; Beleuchtung des Satzes: Wir lernen nicht für die Schule, sondern für das Leben; Ueber die Würde des Gelehrtenberufes; Ueber das Zusammenwirken der Thätigkeiten zur Förderung der höchsten Zwecke der Menschheit; Leiden und Freuden des Schulmannes; Ueber die Wahrhaftigkeit, als nothwendigen Charakter eines wissenschaftlichen Lebens; Ueber Weson und Wirken der Begeisterung; Ueber die Steilung des affent. Lehrers zu den Bewegungen der Zeit; Ueber die Hinderniese der wahren Bildung durch die sogenannte Bildung fürs Leben; Ueber die Wahl des Berufs; Ueber den sogenannten Natzen der Geschichte; Ueber den Missbrauch der Ausdrücke Genie und Ge-- Die 2. Abtheil. enthält Abkandlangen, die bereits früher in der allgemeinen Schulzeitung (1828, 1829, 1831) gestanden haben; die erste über die moderne Liberalität in der Schulzucht; die zweite unter der Ausschrift: Abermals über Gymnasien, bespricht, mit Bezug auf Stephani's Schrift über Gymneeien, die Tendenz, die Classenordnung der Gymnasien, das Ver-Mältniss der verschiedenen Unterrichtsstunden zur ganzen Bildungszeit, die Methode, die Disciplin, die beste Bestellung des ganzes Schulregimente; die dritte "Ueber die amtliche Stellung und Wirksamkeit der Lehrer an Gymnasien und insbesondere über Verhältmiss und Functionen eines Directors"; die vierte "Ueber die Schulaucht des Hen. Kirchenrathes Stephani". Wir lassen es bei dieser blossen Inhaltsanzeige bewenden, da wir bei einer Beurtheilung nothwendig, bei der Mannichfaltigkeit der im Buche besprechenen Gegenstände, in das Einzelne gehen, dann aber den une gestatteten Raum weit überschreiten müssten, und wir eine allgemeine Anempfehlung des Buches, dessen Vf. als tüchtiger Schalmann geschätzt ist, fast für überflüssig halten.

[1317] Kurze Skizze meines pädagogischen Lebens-Mit besenderer Beräcksichtigung auf Pestalezzi und seine Austalvn. Von Joh. Rameauer. Oldenburg, Schulze. 1838. VIII u. 103 S. gr. 8. (12 Gr.)

Die ernte Anlage zu der verlieg. Schrift bilden die biographischen Andeutungen des Vis., im 1. Thie. des padagogiechen Deutschlands von Diesterweg (S. 105-127). Mehrseitigem Verlargen nachgebend liess der Vf. diese mit zahlreichen und den Zummenhang verständigenden Erweiterungen besenders abdrucken, so dass in der That "ein ganz neues Werk" entstanden ist, welches, wier oo schon in seinem kleinen Anfange ein eigenthundiches Interesse darbot, immerbin für eine bedeutende Krscheinung in dem Gebiete der Pädagogik gelten mag, nicht bloss in so fern dasselbe unparteiische und detaillirte Mittheilungen über Pettalozzi und die yverdunsche Pflanzschule von einem seiner altesten und vertraulesten Schüler, so wie höchet instructive Erfahrungen und Beobachtungen eines vieljährigen, durch praktischen Blick und unbedingte Hingebung ausgezeichneten Brziehers enthalt, sendern hauptsächlich, weil wir - ein seltnes Beispiel - darin das aufrichtige Bekenntniss des vornehmsten Gebrechens jener Austalt durch den eifrigsten Zögling und Lehrer derselben niedergelegt finden, dem es erst spät gelang, der Irrthämer seines Meisters sich zu entledigen, um die Ueberzeugung zu gewinnen, dass nur Derjenige "ein glücklicher Lehrer und Erzieher werden konne, welchem das Evangelium das Hochste und Wichtigste sei, nach dem er sich in seinem Berufe riehte". Um für die eigne Leeture dieses Schulmannern, Erziehern und Eltern gleich echr zu empfehlenden Schriftchens nicht vorzugreifen, führen wir, als die charakteristischen Grundzüge desselben, nur noch das Schlusswort an: "Sollte ich zum Schlusse dieses Abrisses meines padagogischen Lebens dasselbe in wenige Worte ausammenfassen, 40 warde es etwa so lauten: 1) in meinem älterlichen Hause lerate ich bis in mein 10. Jahr beten und gehorchen; 2) in Schleumen (als Pflegekind) laufen, klettern und springen; 3) bei Pestalozzi vom 11. bis 26. Jahre arbeiten, denken und beobachten; 4) auf meinen verschiedenen Reisen selbständiger werden und mir selber helsen; 5) in Würzburg und Stuttgart (als Privat-, dann Prinzenlehrer und Vorsteher eines Instituts) bescheidener sein und einigermassen die Welt und das Familienleben, und 6) in Oldenburg (als Lehrer der dortigen Prinzen und Prinzessinnen) das Wort Gottes kennen u. s. w."

[1318] Die Weihe des Tages. Gebete für die Jugend zum Schul- und Hausgebrauch von Herm. Krüger. Elling, Neumann-Hartmann und Levin. 1888. VIII u. 160 S. 8. (10 Gr.)

Gewiss hat es der Vf. dieses Kinder-Gebethuchs, der Vorrede zufolge ein Candidat des Predigtamts, recht gut gemeint und es fehlt ihm auch keineswegs gans an dem Talente, sich in den Gedankenkreis der Kinder zu versetzen und aus' ihm gleichsam herauszusprechen. Doch ist es noch viel zu wenig vorherrschend und der Vf. würde wirklich viel mehr gegeben haben, wenn sein Büchlein um die Hälfte schwächer geworden wäre. Denn die meisten Gebete sind so ungebührlich lang, dass der Aufmerksamkeit der Kinder offenbar zu viel zugemuthet wird; sodann fehlt es nach der getroffenen Biarichtung, dass Gebete in ungebundener und gebundener Rede mit einander abwechseln, letzteren se wenig an einer Menge von Flickwörtern und überhaupt an nichtssagenden, durch den Reim herbeigezogenem Ballaste, dass sich die Belege für diesen Tadel mit leichter Mühe auf jeder Seite würden nachweisen lassen. Zufällig schlägt Ref. S. 73 auf und hebt ans den Morgen-Schulgebete, unter Andeutung des Schleppenden a. a. w. einige Verse aus:

> Wenn ich so denk', wie Alles doch Mir Lust entgegenlacht, Wie du, o Gott, so herrlich doch Die ganze Welt gemacht, Dann denk' ich auch in meinem Sinn, Wie dessen ich so unwerth bin.

Mit Segensstrahlen führst du nun Die Sonn' am Himmel auf. Nachts liesest du so sanft mich ruhn, Weckst nun zum Fleiss mich auf, Und Alles mahnt mich aur daran, Dass nimmer ich's verdienen kann u. s. w.

Und wendet von des Himmels Blau Sich mein erstaunter Blick Auf meines Leibs kunstvollen Bau, Des Geistes Kraft zurück (?), Dann fällt es wie derum mir ein: O Gott, wie weise musst du seyn! u. s. w.

In einer Reihe von Abendgebeten für kleinere Kinder heisst es S. 120 wortlich:

Lieber Gott, du hast în der Nacht
So viel glänzende Sternlein gemacht.
Gern möcht' ich sie mir zum Spielzeug wählen
Die schimmeraden Pünktchen, und alle zählen.
Doch meine liebe Mutter spricht:
Zählen kann ich die Sternlein nicht,
Denn es sind ihrer gar zu viel,
Da käm' ich niemals an das Ziel.
Und, sagt die Mutter, grade wie sie,
Kann ich auch das Gute zählen nie,
Das du, o Vater, in das Leben
Mir so wie jedem Kind gegeben u. s. w.

Uebrigens enthält die 1. Abtheil. Morgengebete für Schulen und 6 Wechen und Gebete für besondere Veranlassungen in der Schule; die 2. aber die Hausgebete, d. h. Morgen – und Abendandachten für grössere und kleinere Kinder, so wie dergleichen bei besonders Veranlassungen und an christlichen Festtagen.

8.

[1319] Deutsche Grammatik für Schulen. Von Friedr. Schmitthenner. 4. Aufl. Cassel, Krieger'sche Verlagsbuchh. 1837. XIV u. 305 S. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Die gegenwärtige Austage unterscheidet sich von der vorigen, wie der Vf. in der Vorrede bemerkt, durch eine kleine Abanderung des Titele (früher hiese das Buch: "Deutsche Grammatik für Gelehrtenschulen") und durch sorgfältige Ueberarbeitung einzelner Theile, bei welcher die Beurtheilungen, welche die 3. Aust. erfahren hat, nach des Vfs. Versicherung von ihm dankbar und gewissenhaft berücksichtigt worden sind. Da wir in das Einzelne nicht eingehen dürfen, die Art aber, wie der Vf. die Brecheinungen der Sprache betrachtet und ausfasst, eben so wie seine Lehrweise hinlänglich bekannt ist, so glauben wir mit dieser kurzen Anzeige dem Plane des Repertoriums zu genügen.

[1320] Mustersammlung der Beredsamkeit. Für die Schule und das Leben herausgegeben von Dr. Fr. Haupt, erstem Lebrer und Stellvertreter des Directors am Schullehrerseminare des Kantons-Zürich. Aarau, Sauerländer. 1838. XXIV u. 357 S. gr. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

Nicht ohne Grand vermisste der Vf. and Herausgeber dieses Buches neben einer Unzahl poetischer Blumenlesen Mustersammlungen, die das Studium der Beredtsamkeit zu besordern und ansuregen bestimmt waren, und er erklärt diese Lücke fär um se wichtiger, als die gegenwärtige Entwickelung des öffentlichen Lebees es über kurs oder lang nothwendig machen werde, in den beheren Schulanstalten auf die künstige Bildung des Staatshürgers ale solchen durch die Bildung zur Redekunst Rücksicht zu nehmen. Die pädagogische Bedeutung der Mittel, die in dieser Hissicht nazuwenden sein dürsten, entwickelt die Vorrede, und beurkundet, dass der Vf. mit Ueberlegung und Planmässigkeit an seine Arbeit gegangen ist. Die vorlieg. Sammlung, deren etwanige Mängel der Sammler nicht mit erhouchelter, sondern aufrichtiger Bescheidenheit durch die Neaheit eines selchen Versuches, und den Mangel überall gleichmüssig ausreichender Hülfsmittel entschuldigt, entialt nun bloss politische und Staatereden, und zwar I, von griechischen Rednern (Demosthenes 3. philippische Rede); II. von rinischen (Cicero, Casar, Cato); III, von englischen (Cromwell,

Pitt dem alt., Walpole, Burke, Fox, Canning, Brougham, O'Conmell, Macauley, Shiel, Peci); IV. von französischen (Mirabeau, Carnot, Manuel, Royer Collard, General Foy, Lamarque, Bonj. Constant, de Lamartine); V. von deutschen (Friedrich Barbarossa, Saalfeld, Jaup); VI. von schweizerischen; VII. Beispiele der natürlichen und so überaus kräftigen Beredtsamkeit von Naturvölkern, namentlich einiger Häuptlinge nordamerikanischer Volksetämme: - welche letztere Rubrik übrigens wohl naturgemässer an den Anfang der ganzen Sammlung gestellt worden wäre. Den einzelnen Reden sind die Biographieen der Redner und zweckmässige erläuternde Anmerkungen, eben so kurze historische Uebersichten, entweder vom Vf. selbst, oder aus anderen Quellen entlehnt, über den Gang und den Charakter der Beredtsamkeit in einzelnen Landern und Zeitraumen u. s. w. beigegeben, und die ganne Samm-Jung kann in der Art. wie sie zusammengestellt und bearbeitet ist, vielleicht Volksvertretern und Geschäftsmännern noch mehr empfohlen werden, als num Unterrichte der Jagend. Denn die vigene politische Geeinzung des Herausg., der sich der änesersten Linken zuneigt, tritt sowohl in der Wahl der Redner und Reden. als in den biographischen und historischen Commentaren bisweilen. zu schroff hervor, und wenn Ref. etwas an dem Buchs tadela wollte, so wurde es eben Das sein, dass der Vf. die Einwurfe zu wenig beachtet, die er sich selbst S. XI in Beziehung auf die Gefahr macht, die es bringen muss, wenn die upbefangene Regcamkeit des jugendlichen Interesse zu frühzeitig in das Geziinke der Parteien hineingezogen und zu politischen Leidenschaften entflammt wird. Auch wäre vielleicht zu wünschen, dass der Raum, der kurzen parlamentarischen Erwiederungen gewidmet ist, zu der Mittheilung mehrerer längerer Reden benutat worden wäre. man die ganze Ansicht und Absicht; aus welcher die in den Aumen des Ref. dankenswerthe Arbeit bervergegangen ist, billigt oder nicht, wird bei den Meisten von der Weise abhängen, in welcher sie die politische Entwickelung und Verwickelung der Gegenwart betrachten.

[1821] Deutsches Lesebuch für die mittlern Classen von Gymnasien und Realschulen. Bestehend in einer auf Anrogung der Phantasie und des Gemüthes, sowie auf Bildung der Darstellung berechneten Sammlung auserlesener Prosastücke von R. M. Hiecke. Zeitz, Webel. 1837. 456 S. 8. (21 Gr.)

Herr Hiecke hatte 1635 ein "Handbuch deutscher Presa für ebere Gymnasialclassen" herausgegeban, an welches eich das gegenwärtige, für die mittleren Classen bestimmte, passend anschliesst. Wie in jenem, so auch in diesem, bemährt er eich als einen Mann, der wissenschaftliches Nachdenken und praktische Erfahrung, die

erst, weten sie mit jenem Hand in Hand geht, reuhte Frunkt beingt, trefflich verhindet. Jenes frühere Buch war für eine Alacreetufe bestimmt, we vernehmlich das eigene Denken angeregt. and durch Nachdenken, durch Auffaceung und Entwickelung grooasrer and schwierigerer Zasammenhänge geübt werden soll, nad as waren daher in ihm vorzugsweise solche Stücke aufgenommen. die dem Gebiete der nothetischen Kritik, der philosophischen Betrachtang historiecher Gegenetände u. dgl. angehören, es war in ihm vorzugsweise der Stil der Abhandlung beräcksichtigt. In dem gegenwärtigen Buche ist vor Allem die Brzählung und die Beschreibung bedacht, und nur zum Schlusse desselben finden sich einige Stäcke, die zu dem Bereiche des früheren Buches gewiscermaassen die Brücke bilden; die Fähigkeit, zu ersählen, von Begebenheiten zu berichten, Zustände darzustellen, muss eset hinreichend geübt sein, bevor dazu vorgeschritten werden kann, den Jängling einen tieferen, verwickeltern fremden Godankongang anseinanderlegen oder ihn seine eigenen Godanken in ausammenhangender Folge entwickeln an laccon. Die Auswahl, die He, Hiecke getroffen hat, entspricht seiner Absicht, wie sie schen aus dem Titel erheilt, ein Buch zu geben, das der Phantasie und dem Gemathe anregenden Stoff, für die Bildung der Daretellung gute Muater bote, in einem sehr heben Grade; die Stücke sind ihrem Inhalte nach dem jugendlichen Alter angemessen, und fast durckgängig aus Werken entlehnt, die hinsichtlich der Ferm entwader ale musterhaft, oder doch verdienstlich betrachtet werden müssen; mer etwa gegen die Ausahme von Stücken aus Leweld's, aus des Fürsten Pückler Schriften würden wir etwas einzuwenden baben, weniger vielleicht wegen der aufgenommenen Stücke selbat, als desshalb, weil sie leicht die Jugend auf Bücher leiten, die ihr besser vorenthalten bleiben, and aus denen sie nicht so gat ausanwählen versteben wurde, als der Herausgeber; auch statt der Schilderungen and Zimmermann's "das Meer", die, wenignime "der Sturm, die Orkane und die Seeschlacht", doch allsusche blosse Resoumalereien sind, würden sich entsprochend bessere aus besseren Schriften haben nehmen lassen. Die Anardnung der Stäche ist der Natur der Sache and dem Zwecke des Baches gemiles, vom Kinfachern, Leichtern, sum Verwickeltern, Schwierigern fortockreitend, Märchen, Sagen, Erzählungen, grüssere histozieche Stücke, dann naturgeschichtliche und geographische Schildernagen und Beschreibungen, zuletzt einige didaktische Stücke, die nach ihrem Stoffe oder der Behandlungsart schon eine grössere Tiefe der Anthessung oder ein angestrengteres Denken in Anspruch nehmen. Schätzenswerth ist auch die Vorrede, die über den Zweck und die Anwendung des Buches sich verbreitet, und über die Moshode des Unterrichts in der deutschen Sprache manchen guten Wink gibt. Es wird dieser Unterricht, wenn er mehten Nutsen

bringen soll, unserer Ueberzengung nach, in den Schulen immer vorzüglich ein praktischer bleiben müssen; vor dem Irrthum, schon hier historische Grammatik zu treiben, haben gerade die grössten Kenner der historischen doutschen Grammatik am nachdrücklichsten gewarnt; und dass wiederum der Unterricht in der Muttersprache sich nicht mit einer sogenannten philosophischen eder rationellen Grammatik derselben abthun lasse, dass eine solche sogar zu Dem, worauf es ankommt, zu der Fähigkeit, sich der Muttersprache frei und geschickt zu bedienen, sehr wenig helfe, wird wohl immer allgemeiner anerkannt werden. Allerdings soll auch der dontsche Sprachanterricht seinerseits dahin wirken, dass der Zweck der Schule überhaupt, eine dem Alter angemessene Uebung und die Weiterentwickelung der Geisteskräfte, erreicht werde; er wird diess aber eben als praktischer am meisten; durch das Lesen passender Stücke, durch genaues Durchgehen derselben in der Schule (ein Beispiel in Bezug auf Satzgliederung gibt der Merausgeber am Schlusse seines Buches), durch Uebungen in mündhicher und schriftlicher Darstellung, werden die geistigen Kräste tüchtig genbt werden, und der Schüler wird die Fübigkeit, die se unendlich viel werth ist, erlangen, mit Leichtigkeit das passenda Wort, den rechten Ausdruck für seine Wahrnehmangen. Vorstellungen und Gedanken zu nuden. Eben aber zu diesem Zwecke dienen Bücher, wie das aller Empfehlung werthe vorliegende, als Mittel.

[1322] Lesebuch für Preussische Schulen. 3. Thl. Für Schüler von 13 his 16 Jahren. Herausgegeben von den Lehrern der höheren Bürgerschule in Potsdam. Potsdam, Riegel. 1838. IV u. 516 S. gr. 8. (22 Gr.)

Wir verweisen bei Anzeige dieses trefflichen Buches auf die Beartheilung des zweiten Pheiles im Reperterium Bd. V. No. 2199., and fügen nur noch hinzu, dass auch dieser 3. Thi. Alles leistet, was von einem solchen Werke nur immer erwartet werden kann. Plan und Consequenz der Auswahl wie der Anordmang eind untadelig, die für diesen Cursus unentbehrliche Abwechselung musterhaft, in dem Verkältnisse des poetischen Theils ste dem promischen findet die vollkommenste Harmonie statt. Ueber ihr Verfahren sprechen sich die Hernang, in dem Vorworte folgendermaassen aus: "Bei der Aufnahme promischer Stücke leitete ans im Allgemeinen der Grundsatz, dass wir die ausschlossen, welche, wenn sie uns in sprachlicher Hinsicht genügten, beim Lesen nur eine Unterhaltung gewähren; dagegen nahmen wir solche auf, welche für gedachte Schüler Lehrreiches oder alleeitig Bildendes in einer schönen Sprache enthalten. Endlich wird man es billigen, wenn wie mit Abeicht sogar einige schwere, sast über die Kräfte der

Schüler hinausliegende Stücke aufgenommen haben, weil die Erfahrung lehrt, dass das Verständniss eines Buches, welches Jahr aus Jahr ein gelesen wird, mit der Zeit um etwas leichter wird u. s. w." Zu wünschen ist, dass dieses Lesebuch auch über Presseen hinaus sich verbreiten möge, da wohl kaum ein anderes mit so viel Vorzäglichkeit gleiche Wohlfeilheit verbindet.

[1323] Erstes Lesebuch für Töchterschulen. Herausgegeben von E. Hassenstein, Rector u. erstem Lehrer der höh. Töchterschule zu Insterburg, und Ernst Leyde, Rector und erstem Lehrer der höh. Töchterschule zu Wehlau. Königsberg, Gebr. Bornträger. 1838. XVI p. 247 S. gr. 8. (16 Gr.)

Bei der Rilfertigkeit mancher Pädagogen unserer Tage, die Kigenthumlichkeiten der weiblichen Natur durch eine separate Behandlung bis zum scharfen Gegensatze herauszubilden, ein Verfahren, wederch sie ihr Ziel, die segenannte Emancipation' der Frauen, nur verzögern - darf das Erscheinen eines Lesebuchs für Madchen nicht Wunder nehmen. Zur Rechtsertigung ihres Unternehmens stätzen sich die Herausgeber auf die gemüthliche Basis des andern Geschlechts, wégegen erinnert werden muss. dass, werde auch dadurch eine consequente, besonnene Modification der Methode nothwendig gemacht, man keineswegs jenen verherrschenden Anlagen, ohne in die geführlichste Einseitigkeit zu verfallen, den formalen Zweck des Unterrichts opferneja vielmehr durch möglichet grosse Bereicherung mit positiven Kenntaissen das Gleichgewicht herzustellen suchen müsse. Demgemäss ist dieses Buch mit einer solchen Zartheit, Empfindsamkeit und rührenden Gemüthlichkeit ausgestattet worden, dass es kaum ohne Nachtheil zu gebrauchen ist; denn in 2 Abschnitten enthält os nichts als "gemüthliche moralische Kraählungen, leichte Beachreibungen aus dem Reiche der Natur und der nächsten Umgebung der Madchen und einsache Liederchen, serner: Parabeln, Paramythien, Umschreibungen, längere moralische Erzählungen, Märchen und (ordinäre) religiöse Gesänge". Als ganz verfehlt müssen wir die "Vorübungen" bezeichnen, in welchen der Ansanger durch die Bestandtheile des einfachen und erweiterten Satzes hindurch zum smeammenhäugenden Lesen und Verstehen geführt werden soll, denn da darunter augleich eine grammatische Praxis zu versteben ist, so ist diese ein eben so starker Widerspruch, als Widerstreben gegen die Natur des Kindes. Uebrigens wird die Sprache durch hänfige Providzialismen entstellt, z. B.: backte, S. 283; verspreche, S. 104; denn at. dann, S. 232 u. s. w.

[1324] Moralische Erzählungen für die weibliche Ju-

gend. Von Aug. v. Clermont. Carlsruhe, Müller. 1838. 85 S. gr. 8. (15 Gr.)

An diesem Schristehen machen sich zwei durchaus verschiedene Physiognomien bemerkbar, denn während die aus dem Englischen entlehnten Erzählungen (über seine Quellen berichtet der Herausgeber nichts), deren Inhalt die einfachen aber anziehenden Erlebnisse kleiner, naiver Mädchen bilden, sich durch Wahrheit und Lieblichkeit auf das Vortheilhasteste auszeichnen, so wird man bei danjenigen Geschichten, welche der deutschen Feder entstessen eind, augenblicks an die Kälte, meralische Absichtlichkeit und aprachliche Gezwungenheit solcher Producte eriunert, wie sie der Titel namhast macht. Die Fabeln konnten weggelassen oder mit bessern deutschen Originalen vertauscht werden. Wie aber die "Savoyarden" unter diese weibliche Gesellschast gekommen sind, sieht man nicht ein; überhaupt trägt die ganze Sammlung das Gepräge der Zusälligkeit und Planlosigkeit. Druck- und Uebersetzungssehler stoesen hie und da auf, z. B. S. 22, 24 u. s. w.

[1325] Auswahl von Erzählungen, Beschreibungen, Schilderungen, Briefen und poetischen Stücken des verschiedensten Inhalts. Für die Schule und das Haus. Herausgeg. von J. Fr., Stieff, Schulvorsteher. Mit einer Vorrede des Hrn. Pred. und Prof. Pischon. Mit 1 Titelkupf. Berlin, Schultze. 1837. X u. 366 S. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Dieses Lesebuch, welches zunsichst für "mittlere Volkeschulon" bestimmt ist, dürste nach der Ansicht des Res. das Lob der Zweckmässigkeit, wie es in der Vorrede ihm ertheilt wird; nicht so unbedingt verdienen. Denn wenn wir auch die Mannichfaltigkeit des Stoffes nicht bestreiten wollen, so lassen sich dagegen deste grössere Einwendungen gegen die Auswahl desselben nach lahalt and Darstellung machen. Zuerst fällt der Ueberfines an merelischen Erzählungen in die Augen, während historiache (in weiterem Sinne) nur sparsam gegeben sind; überhaupt stehen die Breihlungen (44 Nummern) in einem bedeutenden Missverhaltmisse zu den Beschreibungen (12 N.), welche nebet den historisches Erzählungen den Fond eines Lesebaches bilden sellten. In der Wahl der Schilderungen hatte man vorsichtiger sein müssen. sie sind für den Zweck des Buches grösstentheils zu gressartig and poetisch; die 1. und 3. sind noch dazu nur Beschreibungen. Die unpassend gewählten Abhandlungen ("Der Glaube", von Spioker; "Das reine Herz", von Ehrenberg; "Die Einsamkeit", von Zimmermann) durften hier keine Stelle finden. Während ferner in den Beschreibungen und Schilderungen der Ton für Kinder hing betinhend und unverständlich ist, fliesem die moraliechen. his und da auch die historischen Brakhlungen, von Schmers. Thranen and sarten Empfindangen über, und ungeeignete Gedanken von Freiheit, Kirche, Religion sind nicht sorgfültig genug anegetilgt worden. Nur die wenigsten der prosaischen Stücke mogen dem Schüler als Muster und zur Uebung und Nachahmung vergehalten werden; in keinem Falle gilt dieses aber von den : "28 Briefen verschiedenen Inhalts", an welchen das Kind wehl einige Formen erlernen, aber alle Natürlichkeit und Kindlichkeit im schriftlichen Ausdrucke verlernen wird. In der Auseinenderfolge der einzelnen Stücke vermiest man einen durchgreisenden und umsichtigen Plan. Mehr oder weniger wiederholen sich diese Mangel in dem 2., pectischen Theile. Mit Unrecht aind hier die 24 Parabeln den Fabeln verangestellt, und wie stehen alle bunt untereinander! Unter den 47 "vermischten Gedichten" befinden sich nur 14 erahlende, die übrigen sind lyrische mit vieler Webmuth und manchem falschen Schwange. - Das Actseere ist sehr austindig.

[1326] Der Kinderkreis. Beispiele des Guten aus dem Leben von Kindern für Kinder. Aus dem Nachlasse des Herausgebers der "Schule der Weisheit und Tugend". Stuttgart, Steinkopf. 1838. VIII u. 272 S. 8. (16 Gr.)

Der erste Blick in dieses Buch lehrt, dass man hier es nicht mit moralischen Erzählungen von modernem Schnitt zu thun hat: denn ausserdem, dass hier die Moral auf der Unterlage des Christenthume ruht, so sind, and dieses halten wir für die unerlässliche Bedingung selcher Geschichten, alle Beispiele wahr und aus dem wirklichen Leben des Kindes gegriffen, mit Ruhe und Einfachheit erzählt und so gehalten, dass sie leicht sich in die kindliche Verstellungsweise einfügen. Die einzelnen Beispiele gind gut gewählt, und kaum dürste es eine Anforderung an den frommen Sinn eines Kindes geben, wozu ihm hier nicht ein anregendes Verbild vergehalten wird, an welches seine Kräfte reichen. Gegen die Vertheilung und Anordnung des Steffes könnte Manches eingewendet werden, in wiefern namentlich durch Zeretrenung und Zoseplitterung der Uebersieht und Klarheit, sowie dem bequemen Gebrauche Eintrag gethan wird. Uebrigene empfehlen wir diese Sammlung nicht allein des Inhalts wegen, sondern anch ale ein verzügliches Hülfsmittel für stilistische Uebungen. 15.

[1327] Angenehmer und nützlicher Gesellschafter für die Jugend in den freien Standen. Zur Belehrung, Erheiterung und Warnung gesammelt von Leop. Chimani. Mit 1 illum. Kupf. Wien, Maneberger. 1837. 178 S. 8. (12 Gr.)

[1328] Tugendglanz und Seelengrösse guter Menschen im Handels, Dulden und Leiden. Eine Sammlung lehrreicher und rührender Erzählungen für die Jugend von Leop. Chimani. Mit 1 illum. Kupf. Wien, Mausberger. 1838. 210 S. 8. (12 Gr.)

Dem Herausgeber dieser beiden Bändchen muss man nachsagen, das's er eine nicht gewöhnliche Fertigkeit im Sammeln besitzt; daher man freilich aber auch sieh nicht wundern darf, dass bei der Schnelligkeit, mit welcher seine Jugendschriften auf einander folgen, nicht selten Sorgfalt und Zweckmässigkeit in der Auswahl vermisst werden. Und gleich tadelnswerth erscheint der gänzliche Mangel an Ordnung und Plan in der Zusammenstellung wie aus allen vier Winden ausammengeführt stehen die Geschie ten bei einander, so dass den Eltern oder Lehrern überlassen bleibt, die Aufeinanderfolge der Stücke dem jungen Leser vorzuschreiben, wenn sich überhaupt ein andrer Faden als die Titelblatter auffinden lässt. Indessen sind diese Erzählungen immer noch erträglicher, als viele andere derselben Tendenz; da sie vor dem gewöhnlichen moralischen Geschwätz den Verzug der Natürlichkeit, der historischen Basis und kindlichen Darstellung haben. Wenn man die frommen Winke und Beziehungen nur billigen kann, so ist dagegen mit der übertriebenen formalen Devotion gegen Menschen in der letzten Erzählung von No. 1328. dem Kinde nichts gedient.

[1329] Anleitung zu den zweckmässigsten gymnastischen Uebungen der Jugend von J. Segers, ordentl. Lehrer der Fechtkunst zu Bonn u. s. w. Mit 60 erläut. Figg. Bonn, Habicht. 1838. (XII u.) 152 S. gr. 8. (n. 1 Thlr.)

Obgleich Hr. Segers uns durch seine frühern Schriften sehon gewöhnt hat, an seine Productionen nur sehr geringe Ansprüche zu machen, so kann doch vorliegendes Schriftchen selbst diesem Wenigen nicht genügen; denn das Ganze scheint nur den besten Beweis führen zu wollen: dass Hr. S. von den Leibesübungen nur sehr wenig verstehe! Ausserdem ist das Wenige, Text wie Zeichnungen, noch dazu mit grosser Treue aus Gutsmuths und Klias abgeschrieben. Wie Jemand unter solchen Umständen noch einem so anmaassenden und grosssprecherischen Ton führen kanu, ist wirklich räthselhaft. Besonders verwunderlich nimmt es sich aus, wenn Hr. S. in seines Nichts durchbohrendem Gefühle sich erdreisten kann, das gewise tüchtige und kräftige Treiben der sogenannten Turnzeit zu verlästern, was er entweder gar nicht oder höchstens aus sehr schiefen oder giaseitigen Ueberlieferungen zu:

kenzen scheint. Es ist diese wie die bekannte Fabel vom tedten Löwen!

[1330] Naturgemässe Gymnastik. Oder angenehme und nätzliche leibliche Beschäftigungen kleiner Kinder in den sogen. Kleinkinder – Bewahranstalten oder auch in engeren Familienkreisen. Entworfen von J. L. Ossyra. Mit einem empfehlenden Vorworte versehen von dem Schullehrerseminar – Director Dr. Diesterweg. Mit Abbildd. Quedlinburg, Basse. 1838. X 2 60 S. 8. (8 Gr.)

Kin kleines brauchbares. Schristehen, das sür seine Zwecke, den Pflegebeschlenen der Kleinkinderbewahranstalten zweckmässige Leibesübungen zu gewähren, ziemlich genügen mag. — Nur die Vorrichtung zum Hochspringen ist unzweckmässig, weil dabei das Fallen der Kinder nicht verhindert werden kann. Diess läset sich aber leicht verbessern, wenn die Hochsprunggeräthschaft, nach der gewöhnlichen und gesahrlosen Art, wie auf den Turnplätzen, mit beweglichen Springschnuren eingerichtet wird.

#### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1331] Ueber belletristische Schriftstellerei als Lebensberuf. I. Rin Wort der Warnung für Jung und Alt. II. Anderweitige Mitcheilungen. Gegenrede. Zur Prüfung und Beherzigang von Journal-Redactoren. Von Dr. Jul. Aug. Hitzig, Criminal-Director a. D. u. s. w. Berlin, Vereinsbuchh. 1838. IV u. 44, 60 S. 8. (à 4 Gr.)

Das 1. Hestehen eischien unter dem Titel: "Ehrsich währt am Magsten. Variation über ein Thema von A. Rebenstein. An Hrn. A. Rebenstein" im Markhest des "Gesellschaftert" und verdiente den von vielen Beiten gewünschten besonderen Abdruck, Ke enthält ein gewichtiges, wohlgemeintes, auf Reschrung und ruhige Umsicht, Bekanntschaft mit dem literarischien Treiben unserer Tage und nächterne Unterscheidung des Nichtigen von dem Werthvollen gegründetes Wort über die Folgen, welche Schriststellerei als Handwerk zunächst für die Existenz und bürgerliche Stellang der schriststellernden Individuen selltet herbeisührt. Mancherlei Rutgegnungen, die von verschiedenen Seiten und in verschiedenem Tone durch diesen Ausbatz hervorgerusen wurden, versalzeiten den Vs. zu dem 2. apologetischen Heste; wodurch sein mapränglicher Plan, in besonderen Betrachtungen das Ver-

werfliche der Tagesschriftetellerei von der ethischen und von der rein literarischen Seite darzustellen, unausgeführt geblieben ist. Ref., der nicht selten Gelegenheit hat, selbst in den höheren Regionen des literarischen Verkehrs die geheimen Triebfedern und Beziehungen in der Nähe zu betrachten, hält Das, was der achfungswerthe Vf. über die partie honteuse der Journalistik und Belletristik zur Warnung und Aufklärung für Jung und Alt sagt, im Ganzen für so wahr und richtig, dass er den beiden vorliegenden Heftehen recht viele Leser wünscht. Dass Diejenigen, die die Censur des Vis. trifft, gegen ihn wacker zu Felde ziehen werden, liegt in der Natur der Sache; auf den aufrichtigen Beisall Derer; die nicht in dem lächerlichen Vorurtheil besangen sind, als ob die Journalistik, vollends die belletristische, das Hypomochlion sei, auf welchem die Hebel der socialen Fortschritte oder Rückschritte bafanciren, kann der Vf. nur um so sicherer rechnen. Seine aufrichtig gute Absicht kann ohnediess nur die Dummheit oder die Bosheit verkennen.

[1332] Die Poesie und die Poeten in Oesterreich im Jahre 1836. Von Dr. J. Seidlitz. 2 Bde. Grimma, Gebhardt. 1837. 201, 189 S. 8. (2 Thlr.)

Der Vf. bezeichnet als Tendenz dieses Werkes (II, 188) "einerseits das jugendkräftige Aufschwingen der österreichischen Poesie eingerahmt zu einem Bilde, dem Vaterlande zu zeigen, andererseits von dem Standpuncte moderner Anschauung und durch das Vehikel der Kritik jene graue, farb- und tonlose Poesie, welchezin Oesterreich noch immer das schwache, zitternde Haupt erhebt, zum Schweigen zu bringen". Und wenn er die Kritik anch nicht selbst für ein Vehikel erklärte, so würde man doch jeder kritischen Aeusserung in diesem Buche es ansehen, welch einen geringen Begriff der Vf. von ihrer Würde, wie gar keinen er von einer wiesenschaftlichen Begründung derselben hat. Standpunct ist der eines flachen Verstandesraisonnements, er ist noch nicht recht auf's Reine mit sich über das Verhältniss der Grundpfeiler unserer modernen Literatur, darum behilft er sich mit Vergleichungen und kommt nie zur Charakteristik des Individuellen, ja er ist im Stande, Schillern "die Orgel", Goethen "die Geige im Chor unserer Dichter" zu nennen (I, 13). Solche Vergleiche treibt er weiterhin noch in's Bizarre (S. 91): "während Schiller mit Gott spricht, antichambrirt Goethe mit den Engeln, während Schiller mit nackter krästiger Hand in die Tiesen der Menschenbrust greift, zieht Goethe Glaceehandschuhe an; wo Schiller weint, reibt sich ein Goethe die Augen". Und auf der Basis solcher Grundansichten ruht die specielle Kritik der österreichischen Dichter, in solchem Stile recensirt er Anastasius Grun und

seine Zeitgenessen! Geschmacklose Apercus, eide Phrasen, Keketterien mit Bildern, routinirte Effecthascherei - das ist die Kritik des Vfs.; bei würdigen Namen sucht er angstlich nach einer Hinterthür, wo er mit seinem derangirenden Recensirtalent in den Tempel ihres Ruhms eindringen kann; die verdächtigen oder noterisch unwürdigen, bemüht er eich, auf eine ganz neue Mapier nochmals zu markiren und wo möglich todtzuschlagen; bei denen, die in der Mitte stehen, strebt er, ein leidliches und leidiges juste milien zu halten. Im 1. Bde. beurtheilt er die wiener, im 2. die prager Dichter; nur die ersten eind einer alphabetischen Ordnung gewürdigt worden. Dann kommt die österreichische Journalistik an die Reihe, und endlich folgen die ausserhalb Oesterreich lebonden Oesterreicher. Hier, um bei Karl Beck stehen zu bleiben, sagt er Manches, was sich lesen lässt; -- denn das ist eben das Bedenkliche bei dem Buche, dass es durch die Beimischung von Wahrheiten, an denen man gar keinen Anstose nimmt. iene Ergiessungen einer seichten, einseitigen Kritik viel zugunglicher und einladender macht; aber was soll es z. B. heissen. wenn er von ihm fortsährt (S. 141): "schon jetzt ringen seine lyrischen Godichte nach Handlung, sie bewegen sich, strecken sich. dehnen sich"? Wo ist hier ein richtiger Grundbegriff von dem Wesen der Lyrik, wo kann eine falsche Tendenz directer vorgezeichnet sein? - Das Buch ist von der Verlagshandlung gat ausgestattet worden,

[1333] Schillers Dichtungen nach ihren historischen Beziehungen und nach ihrem inneren Zusammenhange, von H. F. W. Hinrichs. II. dramatischer Thl. 1. Abthl. Leipzig, Hinrichs'sche Buchh. 1838. LXXVI u. 248 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Tendens und Charakter dieser Darstellungen und Beurtheilungen der Schillerschen Dichtwerke sind schon bei der Anseige des 1. lyrischen Theiles derselben (Repert. Bd. XIII. No. 1219.) angegeben worden. Man durste gespannt darauf sein, wie dieser Charakter sich in der Behandlung der Dramen ausprägen würde. Die dramatische Thätigkeit eines Dichters ist durch ihr Wesen selbst weit mehr an einen gewissen Process der Entwickelung gebunden, als die bloss lyrischen Ergüsse, und erschien bei der Charakteristik und Zusammenstellung der letzteren das Verfahren des Vfs. oft sehr äusserlich, abstract und willkürlich, so konnte diess in der Unangemessenheit des Stoffes zur Methode seinen Grund haben, und diese letztere für die speculative Kritik und Anordnung der dramatischen Dichtungen immer noch ihre gute Anwendung finden. In wiesen diese Erwartung in dem vorlieg. Buche erfüllt sei, möge man aus einer kursen Darlegung der Mo-

19 '

Dautsche Sprache n. schöne Lit. mente, wopach H. Schillers dramatischen Bildungsprocess charakterisirt wird, ersehen. In der Kinleitung wird eine Schilderung der Eigenthümlichkeit des Dichters als Dramatiker versucht, wie sie durch seinen Bildungegang sich erzeugte und in seinen Leistungen sich anssorte. Das ist dankenswerth, wurde es aber noch weit mehr sein, wona die Darstellung mehr stetig ware, mehr ant tiefere Momente einginge; aber das knüpft sich Alles nur lose und ausserlich an einander; da ist so viel Reflexion, ein so zorstreuendes Ueberspringen von einer Beziehung zur andern. dass man zu keiner Totalanschauung des Dichters kommt. Man bort. wie Das und Jones auf Schiller eingewirkt, wie er Diess und Das gethan und gedacht, diese oder jene Richtung eingeschlagen kabe; da wird über das Einzelne mancherlei beigebracht, es werden Vergleichungen angestellt, Aussprüche Anderer angeführt, und besenders die Urtheile Goethe's nicht nur über die Dichtweise Schiller's, sondern gleich über ganze Richtungen, die mit dieser etwaize Beziehungen hatten, umständlichst wiederholt; dazwischen soll denn zuweilen eine abstracte Fermel die speculativen Begriffe repräsentiren. Der Geist der Freiheit, der schon in den lyrischen Dichtungen als der Grundcharakter der Schiller'schen Poesie erschien, ist hier Inhalt an und für sich; er ist sich ale Freiheit und Nothwondigkeit entgegengesetzt, als Ideal und Wirklichkeit mit sich im Widerspruche, vermittelt sich aber doch zur Rinheit. und vollendet sich zur Wahrheit und Wirklichkeit. Nach diesem Principe behandelt nun H. die einzelnen Dramen, wobei ebenfalls wieder zwar eine Masse interessanter Data über Entstehung und Schicksale derselben beigebracht wird, die Darstellung aber und Rourtheilung der Dichtung selbst nicht tief eingehend und lobenvoll, sondern vielfach zerrissen, und häufig sogar abstrus ist. Im Ganzen betrachtet der Vf. die Schiller'schen Dramen als einen fortlausenden Process der Hineinbildung des Ideals in die Wirklichkeit, daher sie auch chrenologisch als Momente dieser Reihe auf einander folgen, die früheren auch nicht als miesglückte Veranche. sondern als nothwendige Stadien der Entwickelung anzuschen eind. In den Ränbern geht das, abstracte Ideal an der Wirklichkeit. und augleich die Familie (der Moore) an dem Staate au Grunde. In Kahale und Liebe ist der Gegensatz innerhalb der Wirklichkeit. Familie und Staat sind vermittelt zum Stande. Der Widerspruch ist hier nur der des einen Standes zum andern. se ein Stand sein Princip, die Ehre, zum Selbstzwecke macht. tritt er als Weltverstand der freien Empfindung des Hernens, als

dem Guten entgegen, als Kabale der Liebe. — In Fieske ist der Staat die Wirklichkeit der Freiheit; der Gegensatz darin nur der einzelner Stände, die neben einander zur Herrschaft streben, aber an der Macht des Staates selbst zu Grunde gehen. Dieser, der hier, als Wirklichkeit der Freiheit, noch Republik war, muss. um über seiche Kämple erhaben zu bleiben, nothwendig bestäumt sein. Diese geschicht durch Erbielge; die Republik, die als selche zwar über die Versuche Kinzelner, zur Herrschaft zu gelangen, noch siegt, aber doch mit Anstrengung und Gefahr, vermittelt sich selbst zur Monarchie, die im Den Karles sich darstellt. Jene ersteren drei Dramen bilden einen Abschaftt; in ihnen ist eie Preiheit als Gegensatz von Ideal und Wirklichkeit das Princip. Im Don Karlos nun sieht der alte und der neue Glaube in Widerspruch, jener als das Moment der Ausserlichen Nothwendigkeit. dieser als das der innerlichen Ffeiheit. Die Helden gehen zwat sach an dem Ideale su Grande, aber diess wird wirklich; der Weltkampf um die politische Existenz des neuen Glaubens begiunt. Der Held desselben ist - Wallenstein. Mit diesem Drama wird sies die 2. Abstreslung beginnen. Ref. gesteht, trots des sehr unbefriedigenden Binfrucks, den nuch dieser Band auf ihn gemacht hat, doch wieder neuglerig zu sein, wie der VI. seine idee auch durch die späteren Bramen durchführen werde. Auch das Bizarro errest Interesse: 🖟

[1334] F. G. Wetzels gesammelte Gedichte und Nachlass. Herausgegeben von Z. Funck. Leipzig, Brockhaus, 1838. XXIV u. 454 S. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Die Auswahl aus Wettels lyfischen Gedichten konnte in keine bosseren Bande fallen , als 'in die des Herausgewets', der sich schon früher in seinen "Refinierungen" u. s. w. (vgl. Repert. Bd. M. No. 2065.) das Verdienst biographischer Mittheilungen über Wetzel erworken hat. Er hat ele unter 5 Rabriken ausammengestellt: L Leben und Liebe; H. Legender, Sagen und Romannen; III. Kriege-, Siege- und Pouerlieder; IV. Vermischte Zeit- und andere Gelichte; V. Prolog sum gressen Magen (der letztere ist eine keingennide konie auf dan Zeitalter und das Publicum): Die Innigkeit und Begeisterung, die volksthümliche Einfachheit des Dichters, sein schlichter, gerader Sinn, die tiefe Religiosität, die the durchdringt, hebt der Herausgeber mit Recht als charakterististhe Bigenschaften hervor, und auch darin muss man ihm belstimmen, dass er die Kriegs- und Siegeslieder aus den Jahren 1813-15; die von den freudigsten Hoffnungen für Deutschland glähen, nicht mit einem vorwärts, sondern mit einem rückwärts gewendeten Blicke zu betrachtett bittet. Speciellere Beurtheilungen, die diese Sammlung sum Theil schon erfahren hat, müssen wir Andern überlassen; von dem Beffalle-, den sie finden wird; soil es abhängen, ob "Wetzels dramatische und ausgewählte kritische Schriften, nebst' Mythen und Nachbildungen" ihr später nachfolgen werden.

[1335] Gedichte von Frz. Dingelstedt. Cassel, Krieger'sche Buchh. 1838. VIII u. 193 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Der Leser wird in der-vorlieg. Liedersammlung den jungen hessischen Dichter von einer durchaus liebenswürdigen Seite kennen lernen. Nicht nur sein Beruf zum Dichter ist anzweiselhaft. sondern da er nicht über das Gebiet seiner eigenen Erfahrung hinausschreitet, so ist er auch seines Stoffes Meister, und hat in seiner Darstellung eine gewisse Vollendung erreicht. Was er schildert, sind meist individuelle Gefühle und Zustände; seine Lieder sind der Liebe und Freundschaft gewidmet, und beziehen sich auf einfachere Lebensverhältnisse, was allerdings eine gewisse Rintonigkeit hervorgerusen haben mag. Was uns hier anspricht. ist weniger Kühnheit und originelle Neuheit der Gedanken, als Wahrheit und Innigkeit der Empfimlung. - Die einzelnen Abschnitte sind : I. "Buch der Liebe". II. Dichterwehen", eine Reihe von Sonetten, die die Altuglichkeit des Lebens gegenüber den Dichteridealen beklagen. III. "Jahreszeiten", in denen ein gesundes Lebensgefühl und eine ungekänstelte Naturanschauung uns anspricht. IV. "Episteln" an die Freunde, die Mutter, die Geliebte, in einem sanften und wohlthuenden elegischen Tone. V. "Stimmen aus der Wüste", kräftige, zum Theil mit gutem Humor ausgestattete Lieder, von denen einige an Uhlands vaterländische Gedichte erinnern. Besonders machen wir auf das "Mährlein vom Herkules" aufmerkeam, 141.

[1336] Allerlei Gereimtes und Ungereimtes aus dem Nachlasse eines Studiosen der freien Künste. Herausgegeben von dessen nächsten Krben, besagter Künste wirklichem Magister, der Weltweisheit Doctor, einiger gelehrten und ungelehrten Gesellschaften Mitglied. Baden im Aargau. (Leipzig, Rein'sche Buchh.) 1837. XIX u. 221 S. 8. (21 Gr.)

Producte eines jungen Schweizerdichters, die im Allgemeinen von poetischer Frische und Natürlichkeit des Ausdrucks "seigen. Die äussere Verbindung derselben ist eigentbümlich: der Dichter gerirt sich als Wirth und hat in seinem Wirthahause einen "hiterarischen Salon" für Gelehrte und Kunstliebhaber, einen "patriotischen Zirkel" für Schweizer, Politiker und Balladenfreunde, einen "Schmollwinkel" für Engländer, Milzsüchtige und Skeptiker, eine "Hauscapelle" für Theologen und sonstige fromme Gemüther, und eine "Gaststube für allerlei Volk, das sonst nirgend passt." Es kann nicht fehlen, dass von Gedichten so verschiedener Art und Tendenz nicht alle gleich gelungen sind. Am besten haben dem Ref. die des "literarischen Salons" gefallen, welche Dichterleben

and Dichterschicksale betreffen; hier waltet ein würdiger freier Sinn; die xenienartigen sind oft zu derb; die "Büsten" betitelten, welche an deutsche Dichter gerichtet sind, sind reicher an Form. als Gehalt. Unter den Balladen finden sich manche gute, doch ist eine gewisse Kintonigkeit nicht zu verkennen. In der "Gaststabe" ist sehr Heterogenes zasammengestehlt, nameditich Burschenlieder und ähnliche aus dem hallischen Studentenleben des Vis. der Ton ist nicht übel getroffen, aber die Behandlung oft sehr. unpoetisch. Ueberhaupt ist der Vf. in der Wahl der Stoffe in der Regel glücklich, nur die Auffassung des Poetischen in demselbenand vor Allem die gleichmassige Durchführung gelingt ihm oft weniger; er hat jedenfalls in zu vielerlei Felder sich gewagt, wo der Muth die Kraft überwog. So finden sich in dem "Am Weilinachtsabend" (S. 158) tächtige reine Klänge mit schwachen eder gewöhnlichen Tonen gemischt; der Gedanke, ein Junggesell einsam an diesem Abend, jet poetischen Ausdencke sehr fähig, aber er ist in der Behandlung ina Weite und Matte. genogen. Die Lie-der der Hauscapelle erheben sich wenig über Gesangbuebedichtung, und auch dann gewähnlich nur zu dem Slandpuncte der mes dischen Behandlungsweise heiliger Gegenetunde.

[1337] Elisabeth, Königin von England. Rin. Transcriptel in 5 Actes von Herrmann Müller. Berlin, Behr's Buckte. 1837. 186 S. 8. (1 Thlr.)

Das Verhältniss des Grafen Kosex auf Königin Rhischoth und sein tragisches Ende hat den Stoff zu diesem Trauerspiel berme-t geben. Das Ganze ist mit wenigen Abweichungen nach der bekannten historischen Vorlage, namentlich mit Benutung der Res zählung von dem verhängnjesvellen Ringe, den Elisaheth, einen als Bürgen ihrer Gnade an Essex gegeben, gearbeitet. Der Kampf. des Weibes und der Königin ist das eigentliche Thema der Tragodie, das weniger in der Handlung, als in den Monologen das Herrscherin entwickelt wird. Sie stirbt am Becht des Weiben. das sie selbst in sich vermissen wollte. Nur muse der Leser das, Greisenalter der Elisabeth gegenüber dem jugendlichen Essex aus netnem kinterischen Godfichtalese wegwischen, donst wird die Königid, statt tragisch, mie end bal sur. Die übrigen mitredenden. und mithandelnden Persopen des Stücks sind keine einzige nothwendig hineinbedingt, sondern blosse Staffage, und die latriguen der Peinde des Grafen Essex haben weder scharfen Plan noch Resultat, denn der Sturz desselben geschieht ganz ausserhalb ihren Terrains. Dramatischen Affect kann diese Tragodie schwerlich nachen, denn die Leidenschaften der Handelnden sind zu zahm! and daher die Handlung zu matt. Es fehlt an Iedividualitäten, die sich polarisiren, dass Spannung wird; Alles steht dem ladifferenspunct zu nah. Auch ist der Dialeg mitunter erhärmlich platt und nüchtern. Die richtig gezählten Jamhen machen die ganze Poesie des Stückes aus. — Auf S. 107 hat der Yf. — denn kaum scheint's des Setzers Schuld zu sein — An wälde at Anwalte geschrieben.

[1836] Abrahamisches Parömiakon. Oder: Die Sprichwärter, sprichwörtlichen Redensarten und schönen sinnreichen Gleichnisse des P. Abraham a St. Clara nebst den dazu gehörigen, erklärenden und anwendenden Stellen. Aus dessen sämmtlichen Schriften gezogen und seinen, so wie ganz besonders allen Sprichwörterfreunden (sic!) freundlichst gewidmet von K. F. W. Wander. Breslan, J. Kohn 1838. XXVI n. 406 S. S. (1 Thir. 6 Gr.)

Auf diese Sammlung ist der Vf. bei den Vorarbeiten für sein allgemeines Sprüchwörterlexicon geführt worden, für dessen Umfang kaum ein Ende abzuschen ist, da der Vf. Alles aufnehmen su wollen scheint, was nur im Entfernten mit einem Sprichwort Achtlichkeit bat. So bat ihm hier der unerschöpfliche Humor Abrahams a St. Clara 3254 Nummern geliefert, unter denen aber manche doppelt und dreifach vorkommen, andere gar nicht diesom Prediger eigenständich sind (z. B.: Die Katze lässt das Mansen nicht u, dgl.), nach andere eadlich an sich gar nicht hierhes gehören, z. B. No. 1567: "Diese Lied hat ihm nicht gefatten"; No. 1875: "Im Stiche lässt"; oft auch blosse Tropen sind z. B. No. 1566: "Der Sache einen Riegel schliessen". hat par nichts wider den Sammlefeiser des Vis., der schon mehrere hierher gehörige Bücher zu Tage gefördeft hat (vgl. Report. Bd. XV. No. 528. und die dort gegebenen Verweisungen); abor wonn seine Sammlungen wirklich einen Worth bekommen stiften, so wird er sich wohl entschliessen müssen, der sichtenden Kritik viel mehr Kinstuss zu gestatten, als namentlich hier der Full gewesen ist! Abgesehen davon, bietet diese Sammlung eine wertressliche Gelegenheit, sich an dem derben und tressenden Volkswitte des östreichischen Augustiner - Barfüsser zu ergötzen.

[1339] Romantische Erzählungen uns der Geschichte und den Ueberlieferungen des schottischen Grenzlandes von A. M. Wilson. Aus dem Englischen von H. Roberts. Leipzig, Weber. 1837. 370 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Kleine Skizzen, vierzehn an der Zahl, mit Sicherhait entwarfan, in geschmeidigen Zugen dangestellt voll Charakter, reich en
poetischer Natur, balladenartige Stoffe. 1. Die rothe Halle, eder
Berwick im J. 1296", stellt den Ruin der damals in menenthischer Blüthe stehenden genannten Stadt durch Eduard J. dan

2. Griselde Cochrane" rettet durch Entechlossenheit und Lint ihren Vater, der unter dem tyrannischen und higotten letzten Jacob als Emporer sum Tode verurtheilt worden war. 3. "Des Fas-Königs Rache", besteht in dem teuflischen Plane, der aber zuletzt vereitelt wird: einen geraubten Knaben zum Werkzenge der Rache rogen deseen Vater zu erziehen; gehört zu dem Besten der Sammlang. 4. "Der ungebetene Gast oder das Königefest zu Jedburgh". unglückliche Liebe eines niedrig geborenen Schotten und einer vornehmen Jungfrau, die dem Könige Alexander III. vermählt wird; endigt mit Bracheinung des Todes beim Hochseitsfest. 5. Midaide Maggy, oder das Haferbrot von Tollishill", ist eine Variation auf den Spruch: Wohl dem, dem ein tugendsames Weib bescheert ist, die ist viel edler denn kostliche Perlen; diese Erzählung ist die Perle unter den andern. 6. "Sabbathsverletzung", ein Schiffbruch trotziger Fischer am Tago des Herrn. 7. "Hosenbanderden oder Burg Wark", die bekannte Anekdote von König Eduard III. und der Grain von Salisbary. 8. "Lord Soulis", ein gewaltthäthiger Zauberer, mit einem Ausgange à la Macheth. Coldingham, oder zwiefache Rache", Feindschaft zweier schottischen Clans um die genannte Besitzung. 10. "Der geplagte Wähler oder Scenen aus dem Leben Simon Gourlays", Leiden einer Magietratsperson mit herrschsüchtiger Fran um eine Parlamentswahl; komischer Art. 11. "Das gebrochene Herz", trene Liebe bis in den Tod; sentimental. 12. "Die Covenanter - Familie" Familienhass wegen religiöser Differenz, eine andere Art von Romeo und Julie, mit glücklichem Ende. 13. "Sir Patrik Hama oder das Haus Marchmont", Schicksale eines verfolgten Patrioten unter Karl II. den König Wilhelm zu Ehren und Würden erhebt. 14. Arhy Armstrong", Goschichte eines Freibenters in den schottinchen Grenzlanden; charakteristisch. Druck und Papier gut. 74.

[1340] Aus dem Rücklass eines Geschiedenen. Herrausgegeben von Er. v. Lieuth. 1. Bd. Mit 1 Stahlstiche. Gräs. (Leipzig, Magaz. f. Indust. u. Lit.) 1000800808. (1839.) 143 S. S. (20 Gr.)

Dig 3 hier gebotenen Brahlungen können auf keine beise Merthechätzung Anspruch machen. Das könstlerische Interesse, was sie hieten, ist ein sahr geringes; denn in den beiden hetzten Erzühlungen ist die Novellenform nichts als dürftige Kinkleidung für sinige didaktische Bamerkungen, und in dem "musikalischen Turnier" ist weder Anlage noch Charakterzeichnung gelangen, Kin Mann, der wie Norbert, in Gram über verlorene Liebe, sein genzes Leben in unthätigen Empfindeleien verzehrt, ist kein Gagenstand unserer Theilnahme. Die zweite Erzählung, "die Zeitsparkasse", ist eigentlich eine Abhandlang über gute Benutzung

'der Zeit, wo alles das schon oft Gesagte wiederholt und in gewöhnlicher Weise mit Zahlen die Wichtigkeit der kleinen Zeittheilchen dargethan wird. In derselben abhandelnden Weise verbreitet sich der Vf. im "Damenbibliothekar" über den Nutzen des
Lesens, wobei er nicht nur die empfehlenswerthesten Schriften für
den Selbstanterricht namentlich aufführt, sondern auch umständlich die Art angibt, wie man sein Album zum Behuf des Excerpirens zweckmässig einzurichten habe. Das Alles nun sind wohlgemeinte, für selbstdenkende Menschen unnöthige Rathschläge.
Im Ganzen vermisst man ein tieferes Kindringen in den Gegenstand, was durch eine mit reichen Reminiscenzen geschmückte
Sprache nicht verdeckt wird.

[1341]. Thüringische Bilder aus dem Bauernkriege 1525. Seitenstück zu Heeringens frankischen Bildern von Ottobald Werner. Arnstadt, Meinhardt. 1838. 271 S. 8. (1) Thir.)

Ref. kennt jene fraukischen Bilder, denen der Vf. sein Werk an die Seite stellt, nicht, und kann also keinen Vergleich anstellen; allein es bedarf auch dessen nicht, um diese Arbeit als eine recht sorgfältige und gelungene anzuerkennen. Die geschichtlichen Begebonheiten sind gut benutzt, ihre mannichfachen Beziehungen zu den kleineren Kreisen des bürgerlichen Lebens, zur Familie, zu den einzelnen Persönlichkeiten eind lebendig aufgefasst, und in den Localitäten Thüringens sieht sich der Leser bald heimisch. Die Hauptperson, um welche das Ganze sich bewegt, ist Thomas Münzer, der zuerst als verborgener Flüchtling in Altstedt erscheint, dann in Mühlhausen als fanatischer, aufwiegelnder Prediger des neuen Gottesreichs. Wir sehen bald seinen Anhang in der Stadt und auf dem Lande wacheen, bis endlich die blutigen Streifzüge seiner ordnungslosen Schaar die Fürsten and Horren zum bewaffneten Einschreiten veranlassten. In Frankenhausen werden die Bauern belagert. Münzer selbst gefangen und enthauptet. Mit Mühe entgehen die Bewohner Mühlhausens den Schrecken der Belagerung und der Plünderung durch zeitige Unterwerfung unter die Fürsten. Diess die historischen Kreignisse, mit denen auf geschickte Weise ein einfacher Roman verknupft ist, an dem wir jedoch Das auszusetzen finden, dass es eigentlich zwei verschiedene Romane sind, die nicht in einander verschlungen sind, sondern bloss nach einander folgen. Eben so ist der Vf. bisweilen in eine moderne Sprache verfallen, die sich doch gewiss am leichtesten hatte vermeiden lassen, z. B. wenn er Thomas Münzer von Kosmopolitismus und dergleichen sprechen lässt 141.

[1342] Liebe fiber Alles. Nach Sophie Ponnier von Fanny Tarnow. 3 Bde. Leipzig, Kollmann. 1838. III u. 358, 272 u. 250 S. 8. (3 Thir. 12 Gr.)

Dieser Roman, obgleich er eine ganz eigenthümliche Tendenz su verfolgen scheint, schliesst sich donnoch der ganzen Auffassung und Darstellung nach der jetzt herrschenden französischen Romanliteratur an. Scheinbar tritt die Vin. dem Principe derselben entgegen, indem sie das heterogene religiöse Element aufmimmt, allein wie wenig sie dadurch einen neuen Standpunct für Auffassung aller Lebensverhaltnisse gewonnen habe, kann men vielfältig bie ins Rinzelnste beobachten. Lauter Verirrungen und krankhafte Zustände treten uns hier entgegen, und werden mit so grellen Farben geschildert, wie nur irgend wo, und die Glaubensmystik, die Resignation, die uns als Zustuchtsstätte vor allen Wirren der Zeit gewiesen wird, ist im Grunde nichts als ein Aufgeben der Zeit und des Gedankens an eine gründliche Durchbildung aller Verhältnisse zu gesünderen Lebensformen, wodurch dieses Krankhaste selbet ja offenbar den Schein der Berechtigung gewinnt. Und ist doch diese empfindsam religiöse Weltbetrachtung. die in Emma repräsentirt ist, selbst wieder eine Verirrung nicht der kleinsten Art, die die Vfin. vorgeblieh durch Autoritaten aus den Kirchenvätern und den Schriften der Mystiker zu rechtsertigen sich bemübt. Man eicht, es fehlt ihr selbet jede Ahnung von einfach natürlichen Verhältnissen, und daher ist denn auch ihre Charakterzeichnung durchans unerfreulich, denn Emma ist nichte weniger als liebenswürdig, so viel ihre schöne Seele auch mit Leb und Togend geschwäckt wird, und Olbreuse erweckt beinahe als Atheist noch mehr Theilnahme als nachher, wo er durch Emma zum Glaubens- und Tugendhelden bekehrt ist. Die Vfin. hat nicht gefühlt, wie widerwärtig solche Bekehrungsversuche sind, zamal da das Verhältniss beider Personen zuletzt in Gefühle ganz anderer Art ausgeht, denen man doch ja nicht Verdienst und religiose Weihe beilegen sollte. Denn hinter dem hohen Fluge der Gesinnung verbirgt sich eine romanhafte Leidenschaft, und der Schluse ist, dass nach vielen Läuterungen und Prüfungen "Liebe über Alles" siegt. - Der Druck ist höchst incorrect.

[1343] Zwölf Nächte. Roman in sechs Büchern von W. Alexis. 3 Bde. Berlin, Duncker u. Humblot. 1838. 390, 342 u. 377 S. 8. (5 Thlr.)

W. Alexis besitzt das seltene Talent, seine Worte in einen so dichten Schleier zu wiekeln, dass man hinter denselben mehr sucht, als er eigentlich verbirgt, in einem hohen Grade, und hat sich in demselhen bereits bis zu einer gewissen Manier eingearbeitet, die neben ihren Vorzügen auch manches Tadelnewerthe hat. Abgeschen von der Unklarbeit, die er dadurch oft über Haupt- und Nebentendenzen seiner Erzeugnisse verbreitet, theilt sich ihm in solchen Fällen ein gewisses Wohlgeschlen über seine Manier mit, die eich - nicht immer zum Vortheile des Ganzen - in behaglicher Breite aussert, und hier und da dem Interesse merklichen Abbruch thut. Diese Bemerkung lässt sich auch in Bezug auf diese "zwölf Nächte" machen. Der Vf. hat dem reichen Stoffe die grüsste nur immer mögliche Ansdehnung gegeben, und ist, um diess thun zu könsen, öfter genöthigt gewesen, in Nebenpuneten sehr weltläufig zu werden. und dadurch die Unklarheit der Haupttendensen, die er ohnediess absichtlich über die Hauptträger derselben verbreitet, hier und da bis zur Dunkelheit zu vermehren. Der Bau des Hauses seibst, um welchen sich der ganze Roman grappiet, hat bei weitem mehr Dunkel als Licht, und mehrere dabei concurrirende Persönlichkeiten, wie Papa Muff, der Commerzienrath, Madame Lömmlein, Joel, sind gestissentlich in einen sehr zweidentigen Schatten ge-Im Ganzen waltet das anerkannte novellintische Talent des Vis. . es bricht überall durch die hemmende Decke bervor; und diene will viel sagen, denn, wenn Bef. nicht irrt, war die Kritik einstimmig darüber, dass sich das Talent W. Alexis in dem Genre, welches er im "Hattse Dästerweg" gewählt, und in diesen "zwölf Nächten" abermale gepflegt hat, nimmer heimisch finden wird.. . 138.

[1344] Erzählungen und Skizzen des Schäfers von Ettrick. Aus dem Engl. von A. v. Treskow. 2. Bde. Quedlinburg, Basse. 1838. 239 u. 296 S. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Ra ist sehr erfreulich, wenn man bei dem derzeitigen zerriesenen, überreizten nad bittern Zustande unserer vaterländischen sowohl, als eines Theile, der ausländischen, namentlich der franzüsischen Literatur, hier und da auf eine Erscheinung stöest, die auf eigene Kraft, Gesundheit und Kernigkeit baeirt ist. Kiner solchen Erscheinung glaubt Ref. in der vorlieg. Sammlung begegnet zu sein. Es rühren dieselben von einem Schettländer Namens Hogg her, der erst nach seinem frihen Tode den Rühm erwarb, dem "grassen Unbekannten" an die Seite gesetzt, ja in mancher Hinsicht sogar vorgezogen zu werden. Die Einfachheit, Lieblichkeit, Kraft und Gemüthlichkeit seiner Erzählungen, deren es anseer den in dieser Sammlung befindlichen nur noch wenige gibt, machen dieselben einer behen Stellung in der Literatur werth, und lassen das frühe Ende ihres Vfs. sehr bedauern. Es liegt ein so gesunder, gediegener Kern in dienselben, dass als

unsveiselhaft an jener Classe der Volksschriften gerechnet werden können, welche durch Engel, Müser, Pestalozzi, Jung-Stilling, Falk, Musäus, Hebel und Zschokke in Deutschland, sowie durch Goldsmith und Smollet in England begründet und cultivirt werden ist, une, ausser bei Deutschen und Englandern, sast bei keinem anderen Velke Europas gefunden wird. Der Uebersetzer verdient deher nicht nur wegen der Treue und Reinheit der Uebersetzung, sundern auch wegen der Wahl des Stoffes alles Leb. 138.

[1345] Ein junger Philosoph des achtselaten Jahrhanderts. Nach dem Französ, frei hearbeitet von L. Kruse. 2 Thle. Leipzig, Kollmann. 1838. VIII u. 290, 342 S. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Der verlieg. Roman, nach dem Französischen des Thood. Muret. Vs. sehr vieler Artikel in den legitimistischen Bilttern, bearbeitet, erhält sein vorzüglichstes Interesse durch die geschickte Auffassung der geschichtlichen Verhältnisse kurz vor der französischen Revolution, und insbesondere der damals herrschenden Philosophie in Frankreich, deren Standpunct und aristokratische Vornehmheit recht treffend charakterisist wird. In Moritz, dem Helden des Romans, sind "diese vornehmen Anhanger der Philesophie, diese greesen Herren des achtzehnten Jahrhunderts repräsentirt, deren Aufgeblasenheit, Hürte und Stels ihre vergebliche Philanthropie Lügen straften." - Auch die Charaktere sind recht gut und psychologisch richtig gezeichnet, nur muss man wahrnehmen, dass, jemehr Moritzens Schicksale ins Romanhafte übergehen, deste zerrissener die einzelnen Zastände geschildert sind und eine eigentliche Rutwickelung des innern Seelenlebens dem Vf. zicht mehr möglich war. Im 2. Bd. daher, wo die Erzählung mehr und mehr das geschichtliche Terrain verlässt und alle Aufmerkaankeit unf den Helden des Romans sich concentrist, nimmt die gute Haltung der Darstellung etwas ab und man wird bereits mir za oft daram gemahnt, dass man bloss erfundenen Schieksales seine Theilnahme zuwendet. Dass Moritz, vom Chevalier de St. Pens zam nameslesen Findelkind herabgesunken, zuletzt noch als Sohn des grossen Reusseau sich erweist, ist auf den Effectberechnet, aber man ist für den Rest gesättigt und weise es dem Uebenzetzer kaum Dank, der, vom Originale abweichend, die grässliche Eudkatastrophe, wonach Moritz "in Wahnsinn und Verzweiflang eines eingebildeten Verbrechens wegen untergeht" (s. Vorwort VII), gemildert hat, und ihn in einer praktischen Thätigkeit den Ableiter aller seiner Kitelkeiten und Thorheiten finden lüsst. 141.

[1346] Opferkränze. Nevellen und Gedichte zu einem wehltbitigen Zwecke herausgeg. von Clara Gilbert. Ber-

lin, Burmeister u. Stange. 1838. VIII u. 160 S. 8. (n. 20 Gr.)

Diese Krzählungen gewähren, was die Vfin. einzig für sie in Anspruch nimmt, eine angenehme, leichte Unterhaltung, und werden somit auch den wohlthätigen Zweck, dem sie gewidmet sind, fürdern helfen. Eine tiefgehende Tendenz darf man in ihnen nicht suchen, aber sie sind einfach in ihrer Anlage und mit Gewandtheit dargestellt, und nur bisweilen wird man von einer etwas blümeinden Sprache gestört. Einigen Anstoes gewährt die erste Novelle, "die Heimath der Verwaisten", indem eine so lange hoffnungslos genährte Sehnsucht, wie die Mathildens, der Wahrheit zuwiderläuft, und höchstens als eine krankhafte Verirrung erscheint. In ähnlicher Weise kehrt dieser Fehler auch wieder in der "blonden Locke". Am besten dagegen scheint der Vfin. die letzte der Novellen, "Franenliebe", gelungen zu sein. — Der kleine Anhang von Gedichten enthält nichts von einigem Belange.

[1347] Der König von Atzalan. Moderner Roman von Julius Krebs. 2 Bdchn. Bunzlau, Appun's Buchh. 1838. 266 n. 228 S. 8. (2 Thir. 4 Gr.)

Die vielen Abenteuerlichkeiten, die hier aufgehäuft sind . se willkürlich sie erdichtet zu sein scheinen, stehen doch in vieler Beziehung in einem natürlichen und nothwendigen Zusammenhang mit der so schroff ausgesprochenen Tendenz, wodurch der Vf., man weiss nicht, ob den Ansichten des jungen Deutschlands entschieden sich anschlieset, oder sie persistiren will. Da diese Richtung, consequent festgehalten, von allen praktischen Beziehungen sich entfernen und dem socialen Leben, dem sie einen Dienst zu erweisen meint, ihrer Natur nach schroff gegenübertreten mass, so kann sie nicht nur im Leben nie eine allgemeinere Anwendung. finden, sondern führt auch im Romane zu einer Menge Absurditäten, die edler Wahrheit und Natürlichkeit zuwider sind. Vielfache Belege hierzu gibt auch der vorlieg. Roman. Der Held der Erzählung ist ein deutscher Student und Demagog, der in der neuen Welt sein Heil sucht. Aber die Arbeit und Industrie der Vereinigten Staaten dünken ihm langweilig und prosaisch, und er begibt sich zu den Hinterwäldnern, um als Jäger eine unbeschränkte Freiheit zu geniessen. Doch diese einsuchen Zustände genügen ihm nicht lange, und er hemüht sich, eine Anzahl bisher vereinzelter Genossen zunächst zu einem Jagdzuge, dann zu einem bleibenden Staate zu vereinigen. Auf den Trümmern der uralten Indierstadt Atzalan wird die neue Ansiedelung erbaut, und ihre burgerlichen Institutionen nach den kosmopolitischen Ideen des Stifters geschaffen, der als "König von Atzalan" an der Spitze steht.

Nicht lange indess, so erfährt er den Undank seiner Mitbürger. und vertrieben aus seinem selbstgeschaffenen Staate, wendet er seine Blicke wieder nach civilisirteren Zustanden. Wir finden ihn darauf in Mexiko, beschäftigt, das Evangelium von der freien Liebe, das er vergebens den Bürgern von Atzalan gepredigt, durch eigene That zu realisiren. Er verläset seine Familie, um einen neuen Bhnd zu schliessen, der seiner erhabenen Idee von der Liebe besser entspricht. Doch auch in Mexiko wird sein Aufenthalt durch Neid und Missgunst gefährdet, und so sehen wir ibn zuletzt zurückstiehen in die alte Welt, ans der er stammte. Damit bricht der Vf. die Erzählung ab, mehr aus Ermattung, als weil er einen befriedigenden Ruhepunct erreicht hätte, und am Ende des ermüdenden Kreislaufes sieht man sich um keinen Schritt gefördert; denn der schneidende Widerspruch, der den Helden von allen praktischen Beziehungen frei hält, bleibt unausgeglichen, und jede Vermittelung muss hier misslingen, so lange man, statt an dem Gegebenen eine tüchtige Thätigkeit zu entwickeln. nach seinen Ideen die concreten Verhältnisse umgestalten zu müssen glaubt, die nun einmal eine Normirung durch abetracte Begriffe nicht zulassen. 141.

[1348] Babinische Scherze. Eine Sammlung von Erzählungen aus dem Leben von Albert Westen. Köslin, Hendess. 1838. 192 S. 8. (1 Thlr.)

Drei Erzählungen. Die erste ist den preussischen Landwehrübungen aus der Cholerazeit, die zweite einem preussischen Militairmanocavre, die dritte dem kleinstädtischen Leben im tiefsten
Frieden entnommen; alle aber sind in einem heitern, frischen und
ansprechenden Tone vorgetragen und leisten billigen Anferderungen vollkommen Genüge, obwohl ihnen, da sie nichts, als harmlose Unterhaltung ansprechen, im Allgemeinen nur ein sehr niederer Standpunct in der schöngeistigen Literatur angewiesen werden kann. Besser jedoch, im kleinen beschränkten Kreise sich
bescheiden, angemessen und zwanglos zu bewegen, als, nach der
verbreiteten Sitte der Zeit, anspruchsvoll in die höchsten Gebiete
einzudringen und darin steif und ungehörig zu renommiren. 138.

[1349] Novellen und Erzählungen. Von Herrm. v. Kaiserlingk, Dr. der Philosophie. Königsberg i. d. N., Windolff u. Striese. 1838. 295 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Mit Machwerken, wie die vorlieg. sogenannten Novellen und Brzühlungen sind, öffentlich hervorzutreten ans einem Dunkel, in welches gänzlicher Mangel an Beruf zur Belletristik jeden Bescheidenen und über sich selbst Klaren gehalten haben würden,

#### 296 Doutsche Sprache u. schöne Lit.

heisst dem Publicum, wie der Kritik Mohn bieten und Belden Geschmack und gesunden Verstand völlig absprechen. Selten hat Ref. ein Sujet gefanden, welches ohne alle auszeichnende, ja nur erträgliche Eigenschaft, so viel Stoff für den Tadel und zwar für den uneingeschränktesten, ungemildertsten Tadel gibt, als diese Erzählungen. Sie haben weder Kern, noch lockende Schaale, weder innern Gehalt noch ansprechende Form, weder Plan, noch Charakter, noch Tendenz, ausser dem sichtbaren Bestreben des Vfs., dem Leser die ungeheuerste Langeweile zu erregen. An Belegen dafür fehlt es nicht; der ungemeinen Menge derselben wegen bezieht sich Ref. jedoch auf das ganze Werk selbst, so schwer dasselbe auch, bei einem wahrhaft miserabeln äussern Ansehen, bei dem anspruchlosesten Leser Eingang finden wird.

[1350] Der Stiefbruder. Novelle von *Phantasus*. München, Franz. 1838. 120 S. S. (18 Gr.)

Phantasus mennt sich der Vf. und will denn doch dadurch zunächst bezeichnen, er babe die Gabe, etwas zu erfinden. Nungeht das aber aus dieser Novelle nicht hervor; der Bösewicht in derselben ist eine sehr verunglückse Wiedergeburt des Franz Moor; und der verfolgte gedrückte Stiesbruder, der in schweilische Kriegsdienste geräth, sich da hervorthut und so nach und nach dazu gelangt "poetische Gerechtigkeit" gegen den bösen Bruder walten zu lassen, hat den Vf. verleitet, bei der Schilderung der lätzner Schlacht Schiller's dreissigjährigen Krieg arg zu plündern; obechen dieser Passus der Novelle der lesbarste ist, des Vfs. eigene Malerei der Gemüthszustände des Bösewichts und seines Helfershelfers dagegen nur den ungeübten und unberusenen Mitteilungsdrang eines seine Fähigkeiten ganz verkennenden Dilettanten im Erzählungsfache beurkunden.

### M XVI.

## REPERTORIUM

der

# gesammten deutschen Literatur für das Jahr 1838.

Herausgegeben

im Vereine mit mehreren Gelehrten

Ton

Dr. E. G. Gersdorf, Oberbibliothekar an der Universität zu Leipzig.

### Siebenzehnter Band. 4. Heft.

Bogen 20—26. Literarische Miscellen 4. Bibliographie No. 33—35. Anzeiger No. 33—35.

Leipzig: F. A. Brockhaus. 1838.

(Ausgegeben am 31. August 1838.)

# Register.

| Alt, Joh. Carl Wilh., Predigten über die Sonn- u. Festtags-Evan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All, Joh, Carl William Prenigten uber die Sonie d. Postage-Erlan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| gelien in Hamburg 1838 gehalten. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 815                                                                                            |
| Antolich, Leitfaden zur Verfassung von Meldungen u. Rapporten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 399                                                                                            |
| Arndt, C. Fr., Handbuch der im Herzogth, Anhalt-Desmu gelten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| den gesetzl. Vorschriften, welche das Kirchen- u. Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220                                                                                            |
| wesen betreffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 320                                                                                            |
| Ayrer, Jak., bamberger Reim-Chronik, s. Bericht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Beamish, N. Ludlow, Geschichte d. engl. deutsch. Legion. 2. Thi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 898                                                                                            |
| Beer, Edu., neuesten Fremdwörterbuch. 2 Thie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576                                                                                            |
| Deer, Esse, Bouseaux Premaworker Delta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Belani, H. E. R., des Beduinen Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382                                                                                            |
| - Sidonia. Macht des Wahns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 582                                                                                            |
| Bericht, zweiter, über das Bestehen und Wirken des hist. Vor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| eine zu Bamberg. Nebst Jak. Ayrers Reim-Chronik etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 360                                                                                            |
| Betrachtungen, biblische, auf alle Sonn- u. Festinge d. Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 816                                                                                            |
| Betrachtungen, Diblische, But Bile Sonn- u. Peterse u. Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010                                                                                            |
| Biemark, Graf von, die konigi. preuss. Reiterei unter Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                              |
| dem Grossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 896                                                                                            |
| Biunde, Frz. Xev., Fundamental-Philosophia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 851                                                                                            |
| Branksuharet T Valk und Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 845                                                                                            |
| Brackenhorst, T., Volk und Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Briefwechsel zweier protest. Geistlichen b. Uebertritt des einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                              |
| zur kathol. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 806                                                                                            |
| Cheveniz, Rich., üb. Geschichte u. Wesen der Phrenologie. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| dem Engl. von Bernh. Cotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 585                                                                                            |
| Control of the Transferlies Manalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 585                                                                                            |
| Cohnfeld, Adalb, die Hespitaliten. Novelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Dahlmann, zur Verständigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 558                                                                                            |
| Denkachriften der Nordamerikan, Akademie der homospath,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Hellkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengiftes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Don't - Min 3 - Ma Development Verlagenmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAIL                                                                                           |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                                            |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
| Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 524                                                                                            |
| Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu, Kaiser u. Panet, Boman, 4 Thic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu, Kaiser u. Panet, Boman, 4 Thic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524                                                                                            |
| Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thie.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 524<br>586                                                                                     |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 524<br>586<br>577                                                                              |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erianerung an Bonn in Liedern und Bildern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 524<br>586<br>577<br>564                                                                       |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgem. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, histor-romantische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524<br>586<br>577                                                                              |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgem. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, histor-romantische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 524<br>586<br>577<br>554<br>585                                                                |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papet. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber lasbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Erzählungen, historromantische  Engeld H. Worte für Freunde und Verständige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 524<br>586<br>577<br>564<br>585<br>869                                                         |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papet. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., silgem. deutscher aber lasbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählung en, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez, der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>889<br>518                                                  |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., silgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probsf  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz, Grammatik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 524<br>886<br>877<br>554<br>885<br>869<br>818<br>893                                           |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., silgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probsf  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz, Grammatik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 524<br>386<br>877<br>354<br>885<br>869<br>818<br>893<br>386                                    |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erianerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez, der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik  Fischer, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Lorik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524<br>886<br>877<br>554<br>885<br>869<br>818<br>893                                           |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erianerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez, der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik  Fischer, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Lorik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 524<br>386<br>877<br>354<br>885<br>869<br>818<br>893<br>386                                    |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erianerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez, der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wisseuschaftl. Reise durch das südl. Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 524<br>586<br>877<br>554<br>585<br>869<br>518<br>893<br>336<br>332                             |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papet. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber lasbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählung en, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez, der gute Dorfpfarror. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd, Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 524<br>886<br>877<br>554<br>885<br>869<br>518<br>893<br>536<br>332<br>847                      |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., silgem. deutscher aber lasbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählung en, historromantische  Erzählung en, historromantische  Erzald, H., Worte für Freunde und Verständige  Ezuucoillez. der gute Dorfpfurrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster. Ernest. Munich, Manuel complet de l'Etranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>599<br>518<br>593<br>536<br>532<br>547<br>555               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wisseuschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried. J. E., französische Gedächtnisskunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524<br>886<br>877<br>554<br>885<br>869<br>518<br>893<br>536<br>332<br>847                      |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wisseuschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried. J. E., französische Gedächtnisskunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>599<br>518<br>293<br>536<br>332<br>547<br>555               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, histor. romantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, meler. Wanderungen, z. Wanderungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>599<br>518<br>293<br>536<br>332<br>547<br>555               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Eusald, H., Worte für Freuede und Verständige  Exaucoillex, der gute Dorfpfurrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz, Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, maler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlech, Otto n., die heil, Schrift, z. Schrift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>599<br>518<br>293<br>536<br>332<br>547<br>555               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller, Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik  Föchte, Joh. Gottil., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd, Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutschland etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, meler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift, s. Bahrift.  Gervinus, G. G., histor, Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.                                                                                                                                                                                                                                       | 824<br>886<br>877<br>854<br>885<br>869<br>818<br>893<br>836<br>832<br>847<br>855<br>892        |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., sligom. deutscher aber Insbesondere österrelch, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exuncoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik.  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, maler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrifte.  Gervinus, G. G., histor, Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National Literatur. S. Thl.                                                                                                                                                                                                                  | 524<br>586<br>577<br>554<br>585<br>599<br>518<br>293<br>536<br>332<br>547<br>555               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., sligom. deutscher aber Insbesondere österrelch, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exuncoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik.  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, maler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrifte.  Gervinus, G. G., histor, Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National Literatur. S. Thl.                                                                                                                                                                                                                  | 524<br>386<br>877<br>354<br>885<br>869<br>518<br>293<br>336<br>332<br>847<br>865<br>592        |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, histor. romantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, moler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift., s. Bahrift.  Gervinus, G. G., histor. Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otte, vier Predigten bei dem akadem. Frühgottes- dienste gehalten                                                                                                                     | 824<br>886<br>877<br>854<br>885<br>869<br>818<br>893<br>836<br>832<br>847<br>855<br>892        |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, histor. romantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, moler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift., s. Bahrift.  Gervinus, G. G., histor. Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otte, vier Predigten bei dem akadem. Frühgottes- dienste gehalten                                                                                                                     | 524<br>386<br>877<br>354<br>885<br>869<br>518<br>293<br>336<br>332<br>847<br>865<br>592        |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., allgom. deutscher aber insbesondere österreich. oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillex. der gute Dorfpfarrer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Flock, Ferd, Flor., wisseuschaftl. Reise durch das audl. Deutschland etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geid, Karl, meler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift., s. Schrift.  Gervinus, G. G., histor, Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otto, vier Predigten bei dem akadem. Frühgotten- dienste gehalten  Goldhorn. Joh. Dar., Predigten u. Casualreden. Aus den hinter-                                                         | 524<br>586<br>577<br>564<br>585<br>598<br>593<br>393<br>393<br>592<br>572<br>810               |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., ellgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Ersählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillex. der gute Dorfpfnerer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl.; die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wisseuschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl. maler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift., s. Bahrift.  Gervinus, G. G., histor. Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otto, vier Predigten bei dem akadem. Frühgottes- dienste gehalten  Goldhorn, Joh. Dav., Predigten u. Casualreden. Aus den hinter- lassenen Handschr. herausgeg. von Rob. Otto Gilbert. | 524<br>586<br>577<br>564<br>585<br>585<br>585<br>536<br>333<br>547<br>353<br>592<br>572<br>510 |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papst. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., silgem. deutscher aber Insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Secretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Erzählung en, historromantische  Ewald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillez. der gute Dorfpfarror. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgrunde der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl., die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wissenschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl, moler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otto, vier Predigten bei dem akadem. Frähgotten- dienste gehalten  Goldhorn, Joh. Dav., Predigten u. Casualreden. Aus den hinter- lansenen Handschr. herausgeg. von Rob. Otto Gilbert.  1. Thl. Predigten                             | 524<br>886<br>577<br>554<br>885<br>885<br>518<br>893<br>336<br>847<br>858<br>592<br>572<br>510 |
| Deutschland u. die Reprisentativ-Verfassungen Donné, Al., die Milch u. insbesondere die Milch der Amme. Aus dem Franz.  Duller. Edu., Kaiser u. Papat. Roman. 4 Thle.  Engelhardt, Andr., ellgom. deutscher aber insbesondere österreich, oder Wiener Frauen-Socretair  Erinnerung an Bonn in Liedern und Bildern  Ersählungen, historromantische  Evald, H., Worte für Freunde und Verständige  Exaucoillex. der gute Dorfpfnerer. Aus d. Franz. von J. Probst  Fatscheck, Rud., Anfangsgründe der franz. Grammatik.  Fichte, Joh. Gottl.; die Bestimmung des Menschen  Fischer, Fr., Lehrbuch der Logik  Fleck, Ferd. Flor., wisseuschaftl. Reise durch das südl. Deutsch- land etc. 1. Bdes 2. Abthl.  Foerster, Ernest, Munich, Manuel complet de l'Etranger  Fried, J. E., französische Gedächtnisskunst  Geib, Karl. maler. Wanderungen, s. Wanderungen.  Gerlach, Otto v., die heil. Schrift., s. Bahrift.  Gervinus, G. G., histor. Schriften. 4. Bd. Geschichte der poet.  National-Literatur. S. Thl.  Gilbert, Rob. Otto, vier Predigten bei dem akadem. Frühgottes- dienste gehalten  Goldhorn, Joh. Dav., Predigten u. Casualreden. Aus den hinter- lassenen Handschr. herausgeg. von Rob. Otto Gilbert. | 524<br>886<br>577<br>554<br>885<br>885<br>518<br>893<br>336<br>847<br>858<br>592<br>572<br>510 |

|                                                                                                                                    | Seite        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Brieskeim, G. von, der Compagniedienst, 2., vorm. Aufl                                                                             | 894          |
| Grimm, Jacob, über seine Entlassung                                                                                                | 569          |
| Grulick, Friedr. Jos., über die Ironieem in den Reden Jesu                                                                         | 501          |
| Oriuler J. Beiträge zum Staatsrecht des Königreichs Sechsen                                                                        | 519          |
| Guggenberger, Ig. M., das Infanterie Batailion auf Kriegulauer .                                                                   | 895          |
| Guggenberger, Ig. M., das Infanterie Bataillon auf Kriegedauer .<br>Gunther, Anton, die Juste-Milions in der deutschen Philosophie |              |
| der gegenwärtigen Zeit                                                                                                             | 827          |
| Hose, F., prakt. Elementargrammatik d. franz. Sprache. 1. Curs.                                                                    | 392          |
| Hartmann v. Aue, Gregorius eine ernählung. Herauegeg, von                                                                          |              |
| Carl Lachmann                                                                                                                      | 373          |
| Henne, Ant., die Faraone Aeguptens                                                                                                 | 858          |
| Hering, Const., Wirkungen des Schlangengiftes, a. Denkschrift                                                                      |              |
| Hormosianismus, der sogenannte, dessen Ursprung u. geschichti.                                                                     |              |
| Fortgang etc.                                                                                                                      | 508          |
| Heyfelder, Studien im Gebiete der Heilwissenschaft. 1. Bd.                                                                         | 821          |
| Hoch, M. Imman., Geschichte d. würtemberg. Veste Hohenssperg                                                                       | 868          |
| Hohenursch u. Hohenneussen                                                                                                         | 564          |
| Hutten, Ubricho., Jugend-Dichtungen. Herausg. von Ernst Münch                                                                      | 874          |
| Ithnenese, Joh. Mich. von, funfrig kurse Grabreden sammt drei                                                                      |              |
| Transrreden f. junge Geistliche                                                                                                    | 514          |
| Journal der National - Occonomie. Lief. 39-42., s. Prittwitz.                                                                      |              |
| Köppen, C. F., literar, Einleitung in die nordische Mythologie                                                                     | 855          |
| Köppen, C. F., literar. Elaleitung in die nordische Mythelegie .<br>Krombholz, J. V. v., topograph. Taschenbuch von Prag           | 855          |
| Lampert, Joh. Wilh. Fr., Griberwelhe in Liederhomilien u. Lei-                                                                     |              |
| chengealugen                                                                                                                       | 814          |
| Leweld, Aug., Handbuch f. Reisende am Rhein                                                                                        | 851          |
| Lieder cises Malers mit Randscichnungen seiner Freunde                                                                             | 871          |
| Menitius, H. A., Auswahl französ, Lesestücke, 1, Curs.                                                                             | 891          |
| (Marment, Marschall), Hernog v. Ragusa, Reise durch Ungarn u.                                                                      |              |
| Siebenbürgen. Aus dem Franz. von L. v. Alvensleben .                                                                               | 344          |
| Reise durch Ungarn, Siebenbürgen etc., in d.                                                                                       |              |
| J. 1884 u. 1885. 4 Bde                                                                                                             | 544          |
| Militair-Almanach, deutscher. 1. Jahrg                                                                                             | <b>8</b> 93  |
| Monch, der, und die Nenne. Bibliothek der interess. und ans.                                                                       |              |
| Gemälde aus dem Klosterleben, 1. u. 2. Bichn                                                                                       | 581          |
| Miller, K. A., vaterländische Bilder, in einer Gesch. u. Beschreib.                                                                |              |
| der alten Burgfesten u. Ritterschl. Proussens, 1. Thl.                                                                             |              |
| Schlesien                                                                                                                          | 362          |
| Nagel, Gust., doutsches Lesebuch f. Englander                                                                                      | 890          |
| Nagele, Herm. Frs., die geburtshülft. Auscultation                                                                                 | 522          |
| Nort, L., erste Anleit, zur richtigen Aussprache des Französischen                                                                 | <b>395</b>   |
| Olberg, E. v., Geschichte d. Krieges zwischen Mehemed Ali und                                                                      |              |
| d. ottoman. Plorte                                                                                                                 | <b>3</b> 59  |
| Passek, Joh. Chrysost., Denkwardigkeiten. Polnisch herausgeg.                                                                      |              |
| vom Grasen Edu. Beczinski, dentsch von Gust. Ado.                                                                                  |              |
| Mensel .                                                                                                                           | 364          |
| Prittwitz, W. v., Andentungen über die Grennen der Civilisation                                                                    | •••          |
| (zugl. Lief. 39-42. des Journals der Nationaloconomie)                                                                             | 540          |
| Quetelet, A., über den Menschen u. die Entwickelung seiner Fä-                                                                     |              |
| higheiten. Deutsche Ausgabe von N. A. Riecke                                                                                       | 887          |
| Racsinski, Graf Edu., Denkwurdigkelten d. Joh. Chrys. Passek,                                                                      |              |
| s. Panek.                                                                                                                          |              |
| Regues, Herzog ven, Reise nach Ungarn etc., s. Marmont.                                                                            | 200          |
| Banke, Leop., sur Geschichte der italienischen Possie                                                                              | <b>38</b> 8  |
| Reinick R., Lieder eines Malers, s. Lieder.                                                                                        | <b>#</b> 0 4 |
| Sepher, M. G., humorist. Damenbibliothek. S. u. 4. Bd.                                                                             | 581<br>587   |
| Schole, Esteventer Priefe since Plüchtlinge 4 This                                                                                 | 557          |

|                                                                    | Beite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Schaden, Emil Aug. v., über das natürliche Princip der Sprache.    | 83          |
| Schmaltz, Mor. Ferd., Passionspredigten. 4. Bdchn.                 | 814         |
| Schmidt, J. A. E., neues vollständiges Neugriechisch-Französisch-  | -           |
| Deutsches Handwörterbuch                                           | 589         |
|                                                                    | 503         |
| Schmidt, C. Christ. Gli., kurzgef. Lebensbeschreibungen d. merk-   |             |
| wardigsten evangel. Missionare. 2. Bdchn                           | 865         |
| Schönbern, Carl, zur Verständigung über Göthes Faust               | 875         |
| Schoppe, Amalie, Marat. Histor. Roman. 2 Thle                      | 884         |
| Schrift, die beil., nach Luthers. Uebers. Mit Einleit. u. An-      | -           |
| Scarity do note, nata nations. Copers. this names & Ag-            | 804         |
| merkk. von Otto v. Gerlack. 6. Bd.                                 |             |
| Schubert, G. H. v., Lehrbuch d. Menschen - u. Seelenkunde          | 835         |
| Schulze, Christ. Ford., die Auswanderung der evangelisch geninn-   |             |
| ten Salzburger                                                     | 861         |
| Sinnet, E. W. P., englisches Uebersetzungsbuch                     | 890         |
| Boden, Frz. Freih. von, Christoph Scheuerl der Zweite und sein     |             |
| Wohnhaus in Nürnberg                                               | 867         |
| To I won Flying die Nome C. D.                                     | 884         |
| Stahmann, Friedr., die Norna. 2 Bde.                               | 804         |
| Stellen, die classischen, der Schweiz etc. gen, von Guet. Ado.     |             |
| Müller. 2 Abthil.                                                  | 849         |
| Stürmer, Theod., der letzte ultrahomöopath. Apostat od. Dr. Triaks |             |
| u. sein Terrorismus                                                | 826         |
| Tollin, E. Fr., prakt. Anleit. zur Bildung des franz. Styles. In.  |             |
| wei Cursen                                                         | <b>5</b> 95 |
|                                                                    |             |
| Unduldsamkeit, die, der christlichen Confessionen etc              | 307         |
| Viertel-Jahresschrift, Deutsche. 1-8. Heft                         | <b>579</b>  |
| Vischer, Pet., die wichtigsten Bildwerke am Sebaldusgrabe in Nürn- |             |
| berg. Gez. u. gest, von A. Reindel                                 | 571         |
| Vom Aerger. Ein Büchlein für Jedermann. Mit einer Vorrede          |             |
| VOR J. C. A. Heinroth                                              | 886         |
| Wasser C. F. Vuncturante and Vanctor in Vanish and Davis           | -           |
| Weagen, G. F., Kunstwerke und Künstler in England und Paris.       | -~          |
| 2. Thl.                                                            | <b>5</b> 69 |
| Wanderungen, maler. am Rhein von Constanz bis Cöln, von            |             |
| Karl Geib. In 5 Abtheill                                           | 852         |
| Weckers, J., Grammatik der französ. Sprache                        | 892         |
| Wegeler, J. G., u. Ferd. Ries, biograph. Notizen üb. Ludwig van    |             |
| Beethoven                                                          | 368         |
|                                                                    | -           |
| Wehrmenn, Ed., die Drachenburg od, der Eremit vom schwarzen        | -00         |
| Berge, 2 Thie.                                                     | 883         |
| West-Ettin, Fr., der Schumachergeselle                             | 384         |
| Wilke, Chr. Gulo., der Urevangelist ,                              | 297         |
| Winter, Amalie, deutsche Lebensbilder. 2 Bde                       | 585         |
| Zachariae, Karl Salome, üb. d. Recht des fürstl. Hauses Löwen-     | _           |
| stein-Werthheim z. Nachfolge in d. Wittelsb. Stammländer           | 519         |
| Zimmer, J. F. W., Lehrbuch der engl. Sprache nach Hamilton-        |             |
|                                                                    | -04         |
| schen Grundsätzen                                                  | <b>591</b>  |
| T 14 1. T 1881 27                                                  |             |
| Literarische Miscellen.                                            | <b>-</b>    |
| ** 1 4-1-1                                                         | Selle.      |
| Todesfalle                                                         | 25          |
| Bchulnachrichten 🔒                                                 | 25          |
|                                                                    |             |

Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 55-35. Bibliographischer Anzeiger No. 58-55.

### Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[1351] Der Urevangelist, oder exegetisch kritische Untersuchung über das Verwandischaftsverhältniss der drei ersten Evanglien von Christian Gottlob Wilke, vormal. Pfarrer zu Herrmannsdorf im Süchs. Erzgebirge. Dresden, Gerh. Fleischer. 1838. VIII u. 694 S. gr. 8. (4 Thlr.)

Der Vf wünscht sich keine Bourtheiler seines Buches, welche den Markus für den Epitomator des Matth. und Lukas halten. Der Ref. ist weder für die Ansicht, welche er sich über die Entstehung und das Verhältniss der synoptischen Evangelien gebildet hat, noch viel weniger für eine vor langen Jahren beiläufig von ibm vorgetragene and von dem Vf. S. 116 bestrittene Erklärung des Proömiums des Lukas so eingenommen, dass er nicht den. Werth des vorlieg. Werkes in vollem Maasse anerkennen und dasselbe als eine höchst bedeutende Erscheinung bezeichnen sollte. Die Versicherung des Vis., dass er seit länger als zehn Jahren über das Problem und den Plan dieser Schrift nachgedacht, und der Ausarbeitung desselben alle Mussestunden gewidmet habe. findet schon bei einem flüchtigen Blicke in dieselbe hinlängliche . Bestätigung, und wenn er auch weder ein gans neues, noch ein ganz unbestreibares Resultat gefunden hat, so hat er doch nicht allein einen eigenthümlichen Weg der Forschung eingeschlagen, sondern auch das Resultat dieser Forschung mit Gründlichkeit und vielem Scharfsinne entwickelt. Das Brgebniss der Untersuchung des Vis. ist: dass Markus der Urevangelist sei, dessen Schrift von Matchaus und Lukas überarbeitet worden sei, eine Ausicht, wie sie allerdinge bereits von Storr aufgestellt worden ist, nur freilich weder mit solcher Beweisführung, noch auch von dem

rein kritischen Standpuncte aus, auf welchem der Vf., obwohl er sich keinesweges zu den Ansichten von Strauss bekennt, doch sich nicht hat entbrechen können, das Leben Jesu'S, 17 ein von se vielen Seiten in den Umkreis der Sage gezogenes Leben zu mennen, von einigen Nachrichten des Matthäus und Lukas S. 88 zu sagen, dass sie ganz apokryphischen Inhalts zu sein scheinen. und hin und wieder (S. 16, 492, 635) von Anekdoten zu sprechen. Denn es handelt sich hier gar nicht um eine Bestreitung der Wahrheit der evangel. Geschichte, sondern um die exegetischkritische Ermittelung des Verhältnisses der Synoptiker unter einander, und um die Erörterung des Ursprünglichen und Abgeleiteten in ihren Berichten. Der Vf. redet die würdige Sprache eines Forschers, dem Wahrheit, das höchste Gesolz ist, der überalt festen and sicheren Grund sucht, aber sich dann auch vor keiner aus den Prämissen sich ergebenden Folgerung fürchtet. Unbeschadet der Gründlichkeit hätte sich aber der Vf. hier und da kürzer fassen können, während jetzt Umfang und Preis seines auch äusserlich trefflich ausgestatteten Werkes Viele vom Studium desselben abschreeken muss. Freilich beginnt er die Untersuchung ganz von vorn, als ob über dieselbe noch nichts verhandelt worden ware, bricht sich Schritt für Schritt Bahn, und sucht erst alle die Data auf, aus welchen sich für den fraglichen Gegenstand etwas ergeben müsse. So ist es denn vor allen der Thatbestand, mit dessen Darlegung derselbe beginnt. "Das kürzeste Evangeliam", heisat es sogleich S. 1 der Rinleitung, "ist das des Markus, und es ist diese ganz, mit Ausnahme von 24 Versen, theilweise in Matthäus, theilweise in Lukas enthalten. Innerhalb welches Bezirkes das Gemeinschaftliche und Rigenthumliche liege. das läset sich übersichtlich durch Tafeln darstellen." Nun hat der Vf. drei Tafeln aufgestellt, welche die Grundlage der ganzen Untersuchung bilden, von denen die erste diejenigen Erzählungsstücke (57) aufweist, welche allen 3 Evangelisten gemein sind, oder welche Markus wenigstens mit einem der beiden anderen gemein hat; die zweite diejenigen, die dem Matth. und Lukas angehören; die dritte diejenigen, die nur das Eigenthum eines Rinzelnen sind. Durch Bemerkungen über diese Tabellen wird der Gegenstand der Untersuchung festgestellt. "Das Problem (S. 20.) ist, um es mit einem Worte auszudrücken, dieses: War der Inhalt der ersten Tafel ein Werk für sich oder nicht? Auf die Entscheidung dieser Frage kommt Alles an. - Liegt aber darin, ob diess oder jenes sei, das Wort des Rüthsele, so sollte man glauben, diess musse gefunden werden können. Die vorhergegangene, uns unbekannte Ursache hat die Wirkung, die uns vorliegt, — und das ist das Verhältniss unserer Texte, — hervorgebracht; von der Wirkung muss auf die Ursache zurückgeschlosson werden konnen. Die Harmonie und die Art, wie sie unterbrachen ist. die Abweichungen und Differenzen unter dem Uebereinstimmenden selbst müssen auf die Spur leiten. Sie aind beides, die Pramisse der Untersuchung und das zu untersuchende Factum zugleich. Es ist nämlich bei der Untersuchung des Evangelienverhältnisses, sofern es durch Das, was vorliegt, sum Gegenstande der Untersuchung wird, die Angelegenheit des Forschens gar nicht die, dass wir a priori von gewissen Vermuthungen ausgehend, und gewisse, dem uns aus der christlichen Urgenchichte Bekannten mehr oder weniger entsprechende Möglichkeiten aussinnen, aus denen die Zusammenstimmung der Evangelien etwa entstanden sein könnte, oder allgemeinhin fragen, wie etwa die evangelische Geschichtschreibung sich überhaupt habe gestalten können, um Elemente solcher Zusammenstimmung in sich aufzunehmen; - sondern Das wird gefragt: Was setzt das Textverhaltniss, wie es vorhanden ist, sei es auch durch noch so viele Läuterungsprocesse hindurchgegangen, - was setzt es, wie es vorliegt, nach kritischen und exegetischen Ergebnissen als Bedingung voraus?" Ueber seine Methode spricht er sich S. 23 so aus: "Es sind über das zu enträtheelnde Phänomen Erklärungshypothesen versucht worden. Diesen standen, wie man bei näherer Betrachtung fand, Data im Texte entgegen, und diese Data wurden eben durch den Gegensatz merkwürdig und interessant. Nun gehören die Data aber unstreitig zum Factum. Das letztere wird also nach seiner Bedeutenheit am besten so vorgestellt werden, dass aus ihm gegen mögliche Erklärungsversuche ein Datum nach dem andern hervorgezogen, und also ein Zweisel nach dem andern erledigt wird, bis wir an die Stelle kommen, wo das wirklich Problematische liegt, und wonach die Mittel, das Rathsel zu lösen, haupssüchlich berechnet werden müssen, oder wir könnea auch sagen, bis die Sphare der Untersuchung sich so verengert, dass eine Voranssetzung als die letztmögliche und darum genauer zu begründende allein zurückbleibt. Das Begründende sind wieder Data aus dem Texte, so dass also das Phanomen, indom es entwickelt oder beschrieben wird, sich immer mehr selbst ausklärt. Sonach stilt denn aber auch die Darstellung des Factums mit der Untersuchung selbst zusammen, beide sind nicht von einander zu trennen." Bei der Umfänglichkeit des Werkes ware eine Inhaltsangabe und eine Zusammenstellung der wichtigsten Resultate am Schlusse des Gauzen sehr wünschenswerth ge-Ref. hebt bier nur die Hauptpunete kurz hervor. Da die Harmonie der Evangelien als ihren Entstehungsgrund mög-Neter Weise einen schriftlichen Typus oder eine nichtschriftliche, irgendwie in mündlicher Rode den Verfassern gegebene Kinigungenorm veraussetzt, so zerfällt die Untersuchung in zwei Hauptthelle. I. Thi. Data in Bezug auf eine nichtschriftliche Kinigungenorm der evangel. Berichte. Hier schickt der Vf. einige allgemeine Sätze mit erläuternden Bemerkungen voraus, von welchen z. B. der erste lautet: "Die Evangelien referiren theils genorechene Reden, theils geschichtliche Thatsachen. Jene und diese müssen als ein verschiedenartiger Stoff unterschieden werden." Darauf gründet der Vf. den in der ganzen folgenden Untersuchung festgehaltenen Unterschied des Gedächtnissmässigen und Reflexiensmässigen in den evangel. Berichten. Der 1. Thl. (bis S. 161) enthält neun Data, aus welchen die Nichtexistenz eines mundlichen Ureyangeliums mit grosser Klarheit erwiesen wird. An und für sich hatte es wohl in grösserer Kurze geschehen können, aber der Vf. legt eben hier viele Grundsteine zu seinem weiteren Baue, und lässt sich daher auch über allgemein zugestandene Thatsachen weitläufiger aus, wie z. B. über die Differenzen der evasgelischen Relationen (S. 48-87). Sehr interessant sind bier unter andern die Beispiele, an welchen der Vf. S. 125 den Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Erzählang darthat und die darüber aufgestellten Kriterien erprobt. IL Thl. Data in Bezug auf eine schriftliche Einigungsnorm der evangelischen Berichte. Auch hier gehen mehrere allgemeine Sätze voran, deren Reihe mit dem Satze eröffnet wird: ..war unsern Evangelisten die Norm der Uebereinstimmung in Schrift gegeben, soliisst sich der Zusammenhang, in den sie mit einander getreten sind, nach drei möglichen Arten der Vermittelung darstellen. Entweder er ist a) ein unmittelbarer, oder b) ein mittelbarer, oder c) ein theilweis mittelbarer und theilweis unmittelbarer." Hierauf führt der Vf. im ersten Abschnitte (S. 179-472) die Data in den Reden auf, so dass a) die Redestücke mit Bemerkungen aufgestellt werden his S. 289, dann b) 22 Data ans ihnen gezogen werden. Die Beschaffenheit derselben kann an folgenden ersehen werden: "4. Datum: weit eher als dargethan werden kann, dass da, we nur zwei der Reserenten völlig übereinstimmen, diese Uebereinstimmung nur durch einen derselben bedingt sei, lässt sich nicht nur annehmen, sondern auch nachweisen an den Aeusserungen der Schreibart, dass, wo der dritte mit den zweien nicht übereinstimmt, er von dem gegebenen Typus abgewichen sei. 6. Datum: Alle Referenten machen an verschiedenen Stellen der Relation Zusätze, welche da, wo sie sich anknüpfen, von den übereinstimmenden Nebentexten ausgeschlossen werden. Diese Zusätze haben, so wie sie von verschiedenen Schriftstellern angebracht sind, so auch einen verschiedenen Charakter. 12. Datum: Markus zeigt in seinen Relationen kein Bestreben, mit dem einen Referenten zum Unterschiede von dem andern die Darstellung zu erweitern oder 2n verkurzen." So wie überall, ao besonders bei der Aufstellung der Redestücke, hat der Vf. in reichlichen Anmerkungen zum Theil sehr beachtenswerthe kritische und exegetische Bemerkungen gemacht. Im 2. Abschnitte werden nun auf gleiche Weise bis zum Schlusse die Data aus dem Reflexionsmässigen vorgefilmt und zwar so, dass sie unter die 3 Fragpuncte geordnet werden: 1) von der Fassung der parallelen Brahlungsabschnitte, ob sie aus einer Urrelation abstammen (7 Data); 2) stellt die cente Tafel den Grundriss eines Werkes dar, das für sich bestanden hat? (17 Data); 3) eb Markus selbst der Vf. der Urschrift sei (7 Data). Da in diesen letzteren die Samme der gesammten Ergebnisse niedergelegt ist, so sei es dem Ref. vergonnt, cinige dieser Data noch wörtlich mitzutheilen: "1. Datum: Ueberall, wo bei Markus ein Erzählungsstück in einer von den beiden Seitenstäcken verschiedenen Form vorliegt, Esst sich die Voraussetzung behaupten, dass die Nebenevangelisten dasselbe Stück nach derselben Fassung, die es bei Markus hat, vor sich gehabt 2. Datum: In Markus Evangelium haben die einzelnen-Perikopen ihrer Form und Fassung nach zu einander, und ihrer Quantitit nach zum Ganzen das angemessene Verhältniss, wie sie es haben müssen, wenn die Rinzelheiten des Berichts von dem Schristeteller sein sollen, der den ganzen angeordnet hat. 4. Datum: Es sind Stellen verhanden, an denen es sich ganz unwiderspreehlich zeigt. dass Matthäus und Lukas von den auf der ersten Tafel verzeichneten Erzählungsabschnitten keinen andern, als den von Markus geformten Text (also keinen griechischen Text, von dem ein Anderer der Urheber war) vor sich gehabt haben. 5. Datum: Der Redactor des Matthäuswerkes hat das Evangelium des Markus mit seinem gansen Inhalte, d. h. auch diejenigen Abschnitte, welche Markus allein hat, vor sich gehabt. 6. Datum: Was im Matth. Ev. den Einschaltungen des Lukas Gleiches oder Verwandtes vorkommt, das ist nirgends anders woher, als aus Lukas entlehnt." - Ref. hat seinen Zweck erreicht, wenn er die Aufmerksamkeit auf dieses mühevolle und gehaltreiche Werk hingelenkt hat. Möge dem Vf. die Musse bleiben, deren er zur Erledigung der noch vorbehaltenen Fragen bedarf!

[1352] Ueber die Ironicen in den Reden Jesu noch ein Beitrag zu seiner Characteristik von Friedrich Joseph Grulich, Archidiac. in Torgau. Leipzig, Wienbrack. 1838. XIV u. 127 S. gr. 8. (18 Gr.)

Der würdige Hr. Vf. der vorlieg. Monographie hatte bereits 1827 in einer Schrift: "Ueber die hörperliche Beredsamkeit Jesu" einen Beitrag zur Charakteristik desselben geliefert; an diesen reiht sich nun diese, den Herren Doctoren Winer und Tholuek gewidmete Schrift als ein zweiter Zusseret schätzbarer, durch Gründbehkeit der Ferschung, wie durch Lebendigkeit der Darstellung gleich ausgezeichneter Beitrag an, welchen Ref. zu eben so reicher Bulchrung, als kräftiger Stärkung gelesen, und mit gestoi-

gerter Hochschtung eines Mannes aus der Hand gelegt hat, dessen wissenschaftlichem Geiste und reger Empfänglichkeit für alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der Theologie auch ein vorgerücktes Lebensalter keinen Abbruch thut. Die Anregung zur ausführlicheren Behandlung des besprochenen Gegenstandes hatte ihm die lehrreiche Abhandlung des Hrn. KR. Winer "über die Ironieen in den Reden Jesu" und der Wansch desselben gesgeben, dass Jemand, was er nur kurz und an wenigen Beispielen. (numlich an den Stellen Matth. 26, 45., Mark. 7, 9., Joh. 7, 28. und Luk. 13, 33.) gelebrt habe, vollständiger ausfähren möchte, und er hat sich diesem Geschäfte mit grosser Liebe und mit vielem Erfolge unterzogen. Nach einer von den Ironieen im A. T. ausgehenden Einleitung, in welcher der Vf. sogleich ausspricht, dass ihm bei der folgenden Untersuchung nächst des sprachlichen und psychologischen Rücksicht auch nech ein Drittes der Beachtung nöthig scheine, nämlich der messianische Charakter des Redenden, und nach einer 6. 1. enthaltenen Hinweisung auf die hierher gehörige Literatur, entwickelt er §. 2. zunächst den Begriff der Ironie. Bei der Vieldeutigkeit dieses Begriffes geht er vorsichtig dem Sprachgebrauche nach, dem zu Folge er 6 Arten der Ironie unterscheidet, von welchen jedoch nur die letzte, die rheterische, und zwar auch nur in sofern sie auf Personen gerichtet sei, bei dieser Untersuchung in Betracht kemme. Ven dieser Ironie heisst es S. 12: "Sie geht hervor aus einer vorübergehenden oder bleibenden Gemüthestimmung von gutmüthiger oder bösartiger Laune, Humor, oder aus einer natürlichen Anlage und (einem) vorherrschenden Triebe zu Witz und Satyre. Ihre Form besteht darin, dass der Iron Personen oder Sachen mit lobenden Worten tadelt, mit tadeluden loht, daneben den mändlichen Ausdruck gewöhnlich durch besonderen Ton oder Geberde markirt, doch so, dass der Andere wissen soll und verstehen kann, er meine es nicht so, wie die Worte lauten, sondern sein Tadel sei in Wahrheit Lob und sein Lob sei Tadel. Hierdurch unterscheidet eich die Ironie von jeder Art der Lüge, Falschheit und Verstellung." In Hinsicht der moralischen Bedeutung ihres Gebrauches theilt er dieselbe noch in die naive oder schalkhaste, die possenhafte, die boshafte und die edle ein, die von menschenfreundlichen Absichten geleitet wird, und schliesst diese Erörterung mit dem Resultate, dass Spott oder Verspettung das aligemeine, wesentliche Merkmal der Ironie bleibe. Die §. 3. angestellte inhaltsreiche Untersuchung über die Frage, ob sich in den Lehrvorträgen Jesu Ironie und Schers voraus erwarten lasse, führt zu dem Ergebniss (S. 30), "dass es der Bestimmung Jeen und der Würde seiner Person wenig angemessen scheint, überhaupt und im Voraus spottende oder scherzende Aeusserungen in peinen Reden anzunehmen, vielmehr lasse sich erwarten, er werde

iberall eine gerade, eraste, von jenen Wendungen und Abweichnagen entfernte Sprache geführt haben." Wohl erkennt er aber. dass dieses Resultat verloren gehon würde, wenn sich in den eigenen Reden Jeen Stellen verfänden, die nicht anders, ale irenisch aufgefaset werden könnten, und in dieser Beziehung prüft daher der Vf. alle ihm bekannt gewerdenen Stellen, welche alte und nene Exegeten zu den fronicen gezählt haben, exegetisch, und swar in der Ordnung, wie sie in den Evangelien auf einander folgen. Ausser den Parallelstellen sind deren 14 Stellen bei Mtb.. 2 bei Mark., 6 bei Luk. und 13 bei Joh., darunter freilich nicht wenige, bei welchen man fragen möchte, wie es nur möglich gewosen sei, eine Ironie in ihnen zu finden. In den meisten Fällen bet die Bekämpfung der angenommenen ironiechen Auffnesang. als einer vällig willkürlichen, keine besondere Schwierigkeit dar; we der Schein einer Ironio in den Worton Jesu allerdings liegt, ist er meistens darch eine einfache und eachgemasse Erklärung seht glücklich entiernt worden, wie denn der Vf. z. B. zu Matth. 11, 19, 15, 26., 19, 27. 28., 26, 43., Jeh. 13, 10. auch eigenthümliche und beachtenswerthe Erklärungsversuche macht; und es ist überhaupt nur eine Stelle, von welcher er bekennt, dase, wenn Jesus wirklich so geredet habe, der bitterste ironische Ausdruck nicht abralaumen sei, numlich die Stelle Mark, 7, 9. nalwe abereite την εντολήν του θεου, Ινα τήν παράδοσαν υμών τηρήσητε. Die vorgeschlagenen Erklärungen wollen ihm nicht genügen, und er ergreift daher ein Mittel, durch welches allerdings die Ironie in dioser Stelle von Grund aus vertilgt wird, indem er nulug nicht für ein Wort Jesu hält, sondern es auf Rechnung des Evangelisten setzt. Dieses Mittel scheint auf den ersten Anblick sehr gewaltsam, indeen ist in der Paralleletelle Matth. 15, 1 - 9. von diesem zalus nichts zu spuren, und sedann ist es gerade Markus, dem dieses καλῶς als eigener Zusatz beigelegt wird. der offenbar an mehreren Stellen eine Neigung zum Ausmalen der Reden und Handlungen Jesu blicken lässt. Ref. findet demnach keinen Anstose daran, dass der Vf. diesen Ausweg erwählt hat: Nur scheint es ihm, als habe sich der Hr. Vf. durch seine Acussorungen über die "Breite und Nachlässigkeit des Markus" das Recht vergeben, verwandte Aeusserungen anderer Gelehrten über Lukas zurückzuweisen. Denn sind ihm die Ausdrücke jener Gelehrten über Lukas zu stark, nun so hat er sich über Markus micht eben sanster ausgedrückt. Ob die Erklärung der Werte Joh. 15, 20. el τον λόγον μου ετήρησαν, και τον υμέτερον τηρήσουσιν: si meam doctrinam insidiose observarunt, etiam vestram insidiandi causa observabunt, die Schleusner im Lexikon vergebracht und der Vf. adoptirt hat, Beifall verdiene, möchte Ref. bezweiseln, da die Auctorität der LXX 1 Mos. 3, 15. wenig Gewicht hat, und der Vf. selbst sugibt, dass dieser Gebrauch der

v. rnoeir im N. T. für naparnoeir einzig dastehe. Diese Stelle scheint dem Ref. noch nicht befriedigend erklärt zu sein. Dagegen hat der Hr. Vf. sehr richtig den messianischen Charakter geltend gemacht, um z. B. die Schwierigkeiten in der Stelle Joh. 2, 4. zu lösen, und hat gewiss in der Erklärung der Stelle Luk. 13, 33. einen ganz unversänglichen und sur Hebung mancher andern exegetischen Schwierigkeiten geeigneten Weg eingeschlagen, indem er, die Kürze der Erzählung als die Ursache des Anstosses betrachtend, von der Voraussetzung ausgeht, die Pharister hatten wohl mehr als die fünf Worte: ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀποxtervau gesprechen, in welche Lukas die Summe ihrer Warneng susammenfasse, hätten wohl zuerst, um sich den Schein wohlwellender Vertraulichkeit zu geben, die Benennung άλώπηξ gebraucht, worauf nun der Heiland sehr passend und natürlich erwiedert habe: εἴπατε τῆ ἀλώπεκι ταύτη. Wie viele Steine des Anstosses würden in der evangelischen Geschichte mit einem Male verschwiaden, wenn wir noch vollständigere Relationen hätten! Unter den obwaltenden Umständen bleibt freilich für Conjecturen ein weites Feld offen, aber es liegt auch gewiss in der Kurze vieler Krzählungen Grund genug, sich vor jedem voreiligen Absprechen über Richtigkeit und Unrichtigkeit der erzählten Reden und Thatsachen zu hüten. Ref. bricht aber hier ab und hofft, dass andere Leser gern sehen werden, alle in Hinsicht der Ironie in Anspruch genommenen Stellen und das über dieselben zu Bemerkende neben einander zu haben, gesetzt auch, dass manche Stellen hätten wegbleiben oder kürzer behandelt werden können.

[1353] Die Heilige Schrift, nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen. Herausgegeben von Otto von Gerlach, Licent. der Theol., Pastor zu St. Elisabeth in Berlin. 6. Bd., welcher die Briefe Pauli an die Römer, Corinther, Galater, Epheser, Philipper und Colosser enthält. Berlin, Thome. 1837. VI u. 377 S.-gr. 8. (n. 16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Das neue Testament u. s. w. 2, Bd.

Der erste Theil dieser Erklärung des N. T., der im Jahre 1835 erschien, ist im Repert. Bd. VII. No. 531. zur Anzeige gekemmen; demnach beschränkt sich Ref., da sie verdienter Maassem schon eine weite Verbreitung gefunden hat, hier auf die Anzeige des vorlieg. 2. Bandes. Das Bedürfniss einer die h. Schrift aus ihr selbst gründlich und gewissenhaft erläuternden Erklärung, ist trotz mancher schätzbaren Arbeiten noch immer eben so fühlbar, als die Schwierigkeit eines solchen Unternehmens unbestreitbar. Um so nothwendiger ist es, dass nich der Unternehmer seine Auf-

gabe recht klar macht, und sich nicht allein eine bestimmte Chane von Losern, sondern auch den Zweck vergegenwärtigt, welchen er an ihnen erreichen will. Das wird nicht bloss auf das Mehr eder Weniger, sondern auch auf die ganze Fassung und den Ten seiner Erläuterungen den entschiedensten Einfluss haben. sich nun der jedenfalls reich bestähigte Vf. des vorlieg. Werkes se bestimmte Rechenschaft über sein Unternehmen gegeben habe; michte bei aller Anerkennung des in seiner Erklärung wehenden evangel. Geistes einigem Zweifel unterliegen. Unter den ihm zugekommenen Urtheilen und Wünschen wurde, bemerkt er, nichts häntiges ausgesprochen, als dass er noch mehr hatte geben sollen toundt er habe diese, so weit es der Plan des Werkes erlandte, versächt. Daher schwimmt denn nun auch, so zu sagen, dec Text in Anmerkungen, und diese enthalten offenbar nicht blosse Relauterungen, sendern oftmals ganze Abhandlungen über einzelne locos theologicos. Von allem Tadel sei ihm ferner keiner so gerecht erschienen, als die Klage über die Trockenheit und Dürftigkeit und das zu starke Vorherrschen einer bloss historischen - Erklärung; er habe sich bestrebt, diesen Fehler wieder einigermaassen gut zu machen. Aber nun scheint er dem Ref. auch wieder zu viel dogmatisirt und sich nicht immer innerhalb des einfachen Bibelwortes gehalten, sondern auch den subtileren Bestimmungen der Kirchenlehre und seinen eigenen subjectiven Ansichten zu viel eingeräumt zu haben. Es haben überhaupt seine Aumerkungen mehr einen dogmatischen, als einen exegetischen und asketischen Charakter, tragen mehr das Gepräge der theologischen Schule, als das des praktischen Lebens und der christlichen Erfahrung an sich, und ermangeln daher auch im Allgemeinen der rechten Popularität und Eindringlichkeit. Mauche Anmerkungen möchten dem christlichen Volke, dem doch wohl vorzugsweise diese Arbeit gewidmet ist, ganz ungeniessbar sein, Kinige Belege will Ref. dem 1. Capitel der Briefe an die Romer entnehmen. Hier findet sich zu V. 3. und 4. eine lange Exposition über die Begriffe Fleisch und Geist, von welcher wir des Mangels an Platz wegen Bedonken tragen, auch nur den Ringang mitzutheilen, um zu zeigen, dass es, abgesehen von der Richtigkeit der einzelnen Behauptungen, gewiss nicht dieses Anlauses sur Erklärung der in Rede stehenden Stelle bedurfte. Ist es ferner deutlich und allgemein verständlich, wenn es in derselben Anmerkung gegen das Ende heisst: "In den Worten Fleisch und Geist liegt daher hier nicht ein unaufgehobener Gegensatz, wie sonst ofters, sondern eine Steigerung, welche auf die Verklärung des Fleisches in den Geist durch die Erlösung Jesu Christi hindeutet?" Den Gehorsam des Glaubens V. 5. erklärt der Vf. etwas waklar und doppelsinnig durch "den Gehorsam, der im Glauben sick erweist". Die Anmerkung zu V. 8 .: "Wie alle Wohlthaten

Gottes uns zustiessen durch Christum, so steigt auch unser Dank durch ihn zu Gott empor, wir Alle bringen durch ihn Gott ein beatändiges Dankopfer, indem er es ist, der den Dank entzundet and die auch daran noch klebende Sünde durch seine Vertretunge hinwegnimmt (vgl. Hebr. 13, 5., soll heiseen 15.)", bedarf wenigstens einer schärfern Beschränkung, um richtig zu werden. In der Anmerkung zu V. 16 .: "Es liegt nicht bless in dem Ev., sendern das Ev. ist selbst eine thätige, wirksame Kraft Gottes; es stammt nicht bloss von Gett her, sondern es ist seine eigene Kraft, er wirkt in ihr und durch sie", ist etwas ganz Richtiges enthalten, aber es ist nur nicht recht scharf gefasst, das sweite Glied ist wenigstens etwas schillered. Da V. 17. von der emπάλυψις der δικαιοσύνη θεόυ έπ πίστεως είς πίστιν die Rode ist, so kann folgende Erkläraug nicht als richtig gelten: "Diese Gerechtigkeit wird offenbaret als eine, die (in dem Menschen) herkemmt aus dem Glauben, oder der Glaube ist die einzige Bedingung, unter der er sie empfängen kann; und sie wird geoffenbaret in oder auf den Glauben, d. h. der Glaube ist Dasjenige im Menschen, was hie empfängt, die Hand, die eich nach der Gabe ausstreckt, der Mund, welcher den Heilungstrank in sich aufnimmt": denn das Letztere ist offenbar von dem Ersteren nicht verschieden, ist keine Erklärung von ele moriv. Ebendaselbet ist zwar davon die Rede, wie die angeführten Worte des Habak. 2, 4. bei dem Propheten zu verbinden seien, aber dass der Grundtext dem Zusammenhange nach nicht vom Glauben, sondern von der Wahrhaftigkeit oder Redlichkeit spricht, ist ganz mit Stillschweigen übergangen. Wenn er zu V. 23. bemerkt: "Ber Monsch, der in den Naturdienst vorsunken ist, hat kein Bedürfniss mehr nach einem ewig festen, unverganglichen Grunde seines Vertranens; darum zieht er Gott herab in die Achnlichkeit mit vergänglichen, der Sünde unterworfenen Menschen", so vermisst man eine richtige Gedankenfelge, da der Mangel an dem erwähnten Bedürfnisse schon dem Versinken in den Naturdienst voransgeht, und die Herabziehung Gottes zur Manschähnlichkeit schon eine Art des Naturdienstes ist. Doch es sci nun der Ausstellungen genug, durch welche weder das Verdienstliche, noch das Gelangene der schwierigen Arbeit des Vfs. in Schatten gestellt worden soll, dem Ref. vielmehr Kraft und Segen zur Fortsetzung derselben aufrichtig anwünscht.

[1354] Briefwechsel zweier protestantischen Geistlichen bei dem Uebertritt des einen zur katholischen Kirche. Freiburg, Wagner. 1838. 44 S. gr. 8. (7 Gr.)

Die beiden Correspondenten, ehrenwerthe und wissenschaftlich gebildete Männer, waren der erste protestantische Stadtpfarrof und Deem in Karlstube, Knittel († 1820), und der Diacenus ebendaselbet, Velz, nach seinem Uebertritte zur katholischen Kirche
und zum kathol. Priesterstande Lehrer am Gymnasie zu Freiburg,
und später Vicar bei einer Pfarrgemeinde auf dem Schwarzwalde,
mletzt im Karthäuserkloster Ittlagen bei Frauenfeld in der Schweiz
(† 1826). Er historliess einem Freunde den hier bekannt werdenden Briefwechsel, der, obwehl nur flüchtig, wichtige, bei einem
derartigen Confessionswechsel in Frage kommende Incidenspuncte
berührt, bei welchem aber der für den Protestantismus in die
Schranken Trotende nichts schafft, weil sein Gegner, einem
Bedürfnisse folgend, einen sichtbaren Glaubensrichter will und
sucht. Aufs Neue zeigt sich hier, dass zwischen Katholisiemus
und Protestantismus eigentlich nur eine Absorption, aber kolne
Besonciliation stattfinde. — Der Preis ist übermäusig hoch.

[1355] Die Unduldsamkeit der christlichen Confessionen vor den Richterstuhl des neunzehnten Jahrhunderts gestellt von einem protestantischen Bayern, veranlasst durch die Cölner Angelegenkeit. Nürnberg, Schrag. 1838. VIII u. 279 S. gr. 8. (18 Gr.)

Diese etwas flüchtig geschriebenen Begen sind durch einen Zeitungsartikel veranhasst worden, welchen der V£ gegen den "Athanasius" von Görres in den "Korrespondenten von und für Deutschland" einrücken liese. In der Oberpfals fand sich ein Gegner, dessen Brwiederung mehrere Fragen anregt, deren effentliche Beantwortung dem Vf. in dieser Zeit sehr erspriesslich schien. Das Schicksal, welches diese Schrift in ihrem Vaterlande erfahren hat, ist hinlänglich bekannt; der Vf. darf aber desshalb nicht der Meinung sein, als habe er die obschwebende Frage so ganz scharf und spitzig erörtert, dass Protestanten und Katholiken sich gegen ihn in Bewegung setzen mussten. Er hat nur beiden Parteien ihre Schwächen vorgehalten, und das heiset nichts Anderes, als die stärkere reizen und die schwächere zur Verzweiflung bringen. An dem vernunftgemässen Christenthume, wie er es in seinem Schlussworte S. 188 ff. aufstellt, konnen auch die modernen Synagogenprediger, die neuesten Irrgeister und seichten Humanisten Theil haben. He ist wahrhaft traurig, dass solche vernünitige Leute, zu denen der Vf. gehört, trotz den stärksten Zeichen der Zeit nicht zu der Einsicht kommen wollen, es gelte jetzt einen gans anderen Kampf, als die jammervolle Erorterung solch fauler Vernünsteleien und die armselige Vertheidigung des Rationalismus vulgaris. Der Vf. hat wenig taugliche Wassen mit auf den Kampfplatz gebracht. Das Einzige, was an diesem Buche zu loben sein dürste, ist die Treue, womit der Vs. die ge-schichtlichen Thatsachen und bezüglichen Urkunden referirt bat,

nur batte die Absichtlichkeit dabei nicht so stark durchblichen sellen. Der Inhalt des Buches ist folgender: Die ersten Seiten enthalten die beiden fraglichen Zeitungsartikel, dann werden der Reihe nach folgende Fragen beantwortet: 1) Erklärt die kathel. Kirche die Ketzer, zu welchen die Pretestanten unbezweiselt zehoren, für verdammte Geschöpfe? 2) Hat die kathol. Kirche gelehrt oder verordnet, die Ketzer zu verfolgen und zu verbrennen ? 3) Ist die Behauptung zu beweisen, dass die Toleranz in Bayern noch ein zartes Kind sei? (Wird mit etlichen Gründen erwiesen - und S. 137 heisst es: "es ist heutiges Tages nicht mehr an der Zeit, sich als Glied einer Confession einer anderen Confesgios gegenüber zu stellen. - Humanität und Intelligenz ist es. welche heutiges Tages die Unbefangenen aller Religionsparteien auf einen Standpunct vereinigt.") 4) Kann den Protestanten mit Recht der Vorwurf der Undaldsamkeit gemacht werden? Zum Beweis dafür werden aus den symbol. Büchern derselben die Formeln citirt: "damnant, improbant, rejiciunt", Luthers und seiner Freunde Hestigkeit und Derbheit gerügt, Carlstadt, Schwenkfold, Serveto, Gentilis u. And. genannt und namentlich die Streitigkeiten zwischen Lutheranern und Calvinisten erwähnt. Der Hauptsehlag ist aber gegen das bayerische protest. Oberconsistorium gerichtet. S. 179: "Dieselben Ansichten, wegen welcher ein Oberhosprediger von Ammon, ein Generalsuperintendent Bretschneider, ein Geheimer-Kirchenrath Paulus, ein Oberconsistorialrath Röhr und Andere in ganz Deutschland geachtet sind, von ihren Fürsten werth gehalten und mit Würden geehrt werden: dieselben Ansichten machen in Bayern einen Candidaten, der es wagen wollte, sie beim Examen laut werden zu lassen - unfilbig für die Anstellung im Pfarramte." - 'Als Anmerkungen und geschichtliche Belege hat der Vf. (von S. 211 bis zu Ende) 9 päpstliche Bullen, verschiedene Synodaldeerete, und zugleich eine Gespenstergeschichte aus dem homiletisch-liturg. Correspondenzblatte abdrucken lassen.

[1356] \* Der sogenannte Hermesianismus, dessen Ursprung und geschichtlicher Fortgang; seine Lehren im Verhältnisse zu den Lehren der katholischen Kirche; vorzüglich mit Rücksichtnahme auf das päbstliche Breve "Dum acerbissimas" und die neuesten Gegner des hermesischen Systems. Als Beitrag zur Kirchengeschichte der neuesten Zeit dargestellt von einem kathol. Geistlichen. Bonn, Habicht. 1838. 110 S. gr. 8. (10 Gr.)

Der Vf. hat sich die Aufgabe gestellt, ein ungetrübtes Bild zu zeichnen, das keine andere Farbe als die der Wahrheit trägt. Die kathol. Kirche hat in den letzten Decennien manche harte Prüfung

erfahren, auch sie ist von dem Einflusse der kritischen Philosophie heimgesucht worden, der Rationalismus und Indifferentismus. sind in ihr eingerissen, nachdem die französische Naturphilosophie bereits ihr Möglichstes gethan hatte, um die ehristliche Religien bei allen Volksclassen lächerlich zu machen. (S. 8) "Durch manches Miesgeschick war gerade damals die wissenschaftliche Bildung bei dem grössten Theile der kathol. Geistlichkeit sehr ins Stocken gerathen. Nun verbreitete noch die kritische Philosophie Grundsatze, die in consequentem Fortgange das ganze Christenthum als unhaltbar hinstellen mussten: Da gab es kein Sein und keine Wahrheit, wovon der arme und doch vermessene Mensch sicher werden könnte, ein endloser Schein hastete allem Wesen an, eine Fluth von unauflösbaren Zweifeln umwogte und hielt umschlungen den freien, vom Drange nach Gewissheit gezogenen Geist." Da trat unvermuthet Hermes auf, der mit krästiger Hand in die Zeit hinein reichen zu wollen schien, und von dem das bedrängte katholische Deutschland zum grösseren Theile zuversichtlich Hülfe hoffte. (S. 10) "Lebhaft ergriffen von dem da-maligen Zustande, machte er sichs zur Lebeusaufgabe, die Rinwirkung der Tagesphilosophie auf das Christenthum dadurch zu zernichten, dass er eines Theils die Nichtigkeit der kritischen Philosophie streng nachwiese, und dann zeigte, wie der wahre Philosoph bei consequentem Fortgange nicht nur vom wahren Christenthume gewiss werden könne oder müsse, sondern wie derselbe sogar selbst Anhänger Christi werden müsse." Er suchte daher auf dem Wege des Forschens das Wahre über: Gott, Offenbarung und ewiges Leben zu ermitteln. Dieses Forschen hat man din beharrliches Zweiseln genannt und behauptet, Hermes habe über diese 3 Puncte "keine Entschiedenheit mehr in sich gehabt". Nun wird zuerst der moralische Ruf dieses Mannes vertheidigt, und sodann von den widrigen Schicksalen gehandelt, welche dessen Schriften erfahren haben. Von S. 24 an beginnt die eigentliche Argumentation in folgender Weise: Es werden mit steter Rücksicht auf die in dem papstlichen Breve bezeichneten Puncte die Lehre nach Hermes, sowie dessen Lehrmeshode aus den Quellen angegeben, und dann felgen zur Erleichterung jedes Urtheils hierüber allemal auch die betreffende Lehre der Kirche, oder die in derselben cursirenden Ansichten und Meinungen. Die Controversen sind hinlänglich bekannt, daher wir eine weitere Relation für überslüssig halten. Am meisten wird gegen den Vs. des Buches: "Die hermes. Lehren in Bezog auf die papetliche Verurtheilung derselben urkundlich dargestellt", und zwar mit guter Dialektik und glücklichem Eifer polemisirt. Das Ganze ist mit Massigung und Schonung geschrieben, die Darstellung ist einfach. and klar. Nur ist en bedauern, dass bei dem jetzigen Stande des

gannen Streites diese Schrift nicht den Nutzen schaffen wird, den sie früher hatte herbeiführen können.

[1357] Predigten von Joh. Dov. Goldhorn, Dr. v. Prof. d. Theol. u. Paster zu St. Nicolai in Leipzig. Aus dessem hinterlassenen Handschriften ausgewählt und herausgegeben von Rob. Otto Gilbert, Lic. n. Privatdoc. der Theol. an d. Univ. u. Vesperpred. an der Universitätskirche zu Leipzig. Leipzig. Böhme. 1838. XLII u. 560 S. gr. 8. (2 Thk. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Predigten und Casualreden von J. D. Geldhorn u. s. w. 1. Thl. Predigten u. s. w.

Es sich vergönnt sehen, Predigten aus dem Nachlasse Goldhorn's anzuzeigen, des Mannes, der, si quis alius, Kopf und Herz auf rechter Stelle trug, ist jedenfalls ein dankbares Geschäft, denn es heisst nichts Anderes thun, als den trefflichen Mann, wie er dachte und lehrte, lebte und wirkte, sehr Vielen wieder nahe bringen, die mit ihm als Altersgenossen und Gelehrte in Verbindung gestanden, oder als Schüler seinen wohlthätigen Kinfluss kennen gelernt hatten, oder als Glieder seiner Gemeinden Zeugen seines unermüdet-eifrigen, gewissenhaften und gesegneten Wirkens gewesen waren. Dazu kommt, dass die Herausgabe dieses homiletischen Nachlasses in die Hände eines Mannes gekommen ist, dem es, als mehrjährigem und vielfach verpflichtetem Schüler Goldhorn's, nicht an der nöthigen und ausdauernden Vorliebe für das wohl ziemlich mühsame Geschäft fehlte, und der zugleich Seiten der Wissenschaftlichkeit, die Befähigung zu demselben auf sehr angemessene Weise den ihm etwa noch Fernstehenden durch Herausgabe einiger eigenen Predigten nachzuweisen gesucht hat, deren' Anzeige sich recht füglich hier wird einrücken lassen:

[1358] Vier Predigten bei dem akademischen Frühgottesdienste gehalten von Rob. Otto Gilbert, Lic, u. s. w. Leipzig, Böhme. 1838. 51 S. gr. 8. (6 Gr.)

Diese Predigten lassen das Talent ihres Vfs. zum Redner schon bei einem oberflächlichen Blicke erkennen, und zeigen ihn auf einer achtungswerthen Stufe homiletischer Durchbildung. Neben lobenswerther Schärfe im Disponiren zeigt sich auch durchgehends ein Streben, den jedesmal vorliegenden Stoff möglichst gleichmässig zu entwickeln, und der sprachlichen Darstellung fehlt es nicht an Gewandtheit und Reinheit, an Leben und Wärme. Ganz besonders möchte nach hervorzuheben sein, dass auch die Schilderungen oft gehörter und behandeker Wahrheiten und Gegenstände dem Leser wohlthun, weil der Vf. das widrige Herumtummeln auf Gemeinplätzen sorgfältig zu vermeiden gesucht best.

Die Hanpteätze der hier dargebotenen Predigten sind folgende: Am Sount. Rogate über das Evang.: "Die vollkommene Freude des christlichen Beters" (sie geht aus nicht von der Form, sonden von der Inbrunst unserer Gebete; nicht von der Zahl, sonders von der Wahl der Gegenstände, um die wir fiehen; nicht von der äusseren Erhörung, sondern von der Zuversicht, dass anch in der Versagung Erhörung sei). Am 10. Sonnt. n. Trin. über das Evang. "Der Schmerz des Christen über den Untergang Derer, die sich nicht rathen und helfen lassen wollen". Am Sennt. Sexages. über die Kpistel: "Der Ruhm der Schwachheit" (sie wacht mit frommer Unruhe über ihren Glauben, den die Welt auf sich beruhen lässt; hält ängstlich an der Tugend Gesets, von dem die Welt mit lachendem Muthe abgeht; verbittert sich selbst das Leben, indem sie fremdes Leid zu dem ihrigen macht; erachtet für Schaden der Erde Gowinn, um an Gottes ewigem Reiche weiter zu bauen). Am Sonnt. Palmar, über die Epistel: "Die Aussicht des Christen, viel zu gewinnen durch kurze Mühe". - Das Verdienst des Vis. dieser Predigten bei der Herausgabe der Goldhorn'schen, zu welchen wir nun zurückkehren, ist vorpehmlich ein doppeltes; es hesteht in einer schätzbaren Charakteristik der Goldhorn'schen Predigtweise, und in einer, wie es scheint, sehr glücklichen Wahl der ausgehobenen Prodigten, unter welchen sich nur einige der bereits anderwärts oder einzeln abgedruckten befinden. In erster Beziehung darf Ref., der dem vollendeten Goldhorn mehrere Jahre hindurch nahe stand, versichern, dass dem Herausgeber das Bild Goldhorns in engerem Rahmen - des Predigers und Directors homiletischer Vereine - trefflich gelungen ist, und Ref. darf sich den Dank der Loser des Repert. sie mögen nun G. gekannt haben oder nicht - versprechen, wenn er aus dieser Charakteristik Biniges mittheilt und dadurch die Prodigtsammlung selbst empfiehlt. "Nur was sich vor G.'s religiesem Bewnsstsein als Wahrheit rechtfertigen konnte, nur was ihm im Zusammenhange mit der christlichen Frömmigkeit zu stehen, und Kinfluss auf Heiligung des Lebens zu haben schien, trug er der Gemeinde vor. Er schlug die Religiosität uneudlich höher an, als die Religion. Daher rückte er gewisse dogmatische Fragen, über welche an anderen Orten, wehl selbst von der Kanzel herab, mit Erbitterung gestritten wird, nie seiner Gemeinde ver das Gesicht, weil er in ibneu nur Probleme der Religionswiscenschaft, nie aber ein religiöses Bedürsniss der Menge durch sie geführdet sah. Nicht die Gegenslitze der Parteien, wohl aber bisweilen den unverständigen Rifer der Wortführer, wenn er den Peuerbrand unter die nicht urtheilefähige Menge warf, griff er anf der Kanzel als unchristlich an, weil dadurch an den beiden Augeln seines lebendigen Glaubens, an christlieher Liebe und Demath, gerüttelt ward." - "Der Mensch in seiner inneren und aus-

seren Erscheinung, als Einzelwesen oder im gesellschaftlichen Verbande, in der Gegenwart, und dann am liebsten wie er sich zah. in seiner eigenen Umgebung, Gemeinde und Stadt, oder auch der Mensch in der Vergangenheit und im Spiegel der Geschichte betrachtet, lieh ihm unerschöpflich reichhaltigen Stoff für seine Predigten. War der davon entlehnte Hauptgedanke dann auch nicht nnmittelbar dem religiösen Gebiete entnommen, so entzeg er darum der Religion ihre Ausprüche nicht, die sie an jede Predigt hat; denn ihr Licht war es, das er auf die besprochenen Lebenserscheinungen fallen liess, ihr Gesetz, an welchem er sie mass. Rine glückliche Individualität, durch eigene und fremde, natürliche und wissenschaftlich-künetliche Beobachtungen, besonders durch psychologische Studien unterstützt und entwickelt, verhalf ihm in diesem Lebensgebiete zur Meisterschaft." - "In formeller Hinsicht ist G.'s Predigten ein bestimmter Charakter aufgeprägt. Anordnung und Vertheilung des Predigtstoffes, wie Sprachdarstellung verrathen eine in ihrer Weise abgeschlossene Individualität. der Anordnung schloss er sich unverkennber an Reinhard an; - nur bei einem klar gefassten, logisch und übersichtlich getheilten Hauptsatze ging ihm die Ausarbeitung leicht von der Hand. und das Memoriren ohne Kampf ins Gedächtniss ein. dass bei ihm durchweg die synthetische Predigtweise vorherrscht." - "Seine Sprache ist einfach und ruhig, ungesucht edel, treu im Darstellen, in dieser Treue mitunter etwas ausführlich, und eben darum wieder mehr vollständig mittheilend als präcis und sentenzenreich. Doch entbehrt sie eines oratorischen Schmuckes, sowie er zum ganzen sprachlichen Gewande seiner Vorträge passt, und einzelner Glanzpuncte keinesweges, und namentlich hebt sie sich dann, wenn ihn die religiöse Betrachtung an die grossen Thatsachen und Gestalten der Geschichte hinan oder in das Reich der Natur hinausführt. So kam ihm wie von selbst eine Popularität, die ihn selbst da nicht verliess, wo der Gegenstand an sich unpopulär war. In sofern erinnert seine ganze Sprachdarstellung weit mehr an seinen früheren greisen Amtsgenossen Rosenmüller, als an Tzechirner, seinen spätern, ihm innig befreundeten, und es ist ein beachtenswerthes Zeichen seiner homiletischen Unabhängigkeit, dass er bei aller Begeisterung für den Letzteren, doch nichts seiner Natur nun einmal Zuwiderlaufendes in seine Darstellung anfnahm, so sehr er auch den tiefen Eindruck daven mit Augen sab." - Die Predigten selbst, welchen durch das bisher Mitgetheilte kein übler Empsehlungsbrief gegeben worden ist, wählte der Herausgeber aus der ihm anvertrauten umfangreichen Verlassenschaft so; dass er das Beste und Gediegenste aus G.'s letzten zehn Amtsjahren gab, in welchen er neben der grössten Reife zugleich noch darch eine ungeschwächte Kraft und Frische des Geistes beglückt war. Die ganze Sammlung besteht aus 50

Prediction, welche ihrem labelte mach fast durchquiegig vom gricetom Interesce aind, wie sich ans, der Angabe einiger Hampteitee. mit welches Rof. diese Ameige, schlieset, ergeben wirde Am Geterli Ucher die Sitte unserer Tage, iden Gräbern eine freundliche, heit tere Gestalt zu verleiben, - Am 7, Sennt. n. Trin. Anleitung ma rechten Gebrauche des Wortes: Noth Schrit beten. Urber 2. Sam. 22. 7. - Am 23. Bonnt, n. Trin. Triestende Brinnerument en den witlighen Rieffere der Krankheiten und die Hornen. .--Am 4. Sount, n. Trin. - Wie, wir de Augenblicke des Missfallend am Leben betrachten sollen, die über uns Alle kommen. Ueber Rom. 8. 18-23. - Am 22. Sount. n. Trin. Die Verwandtschaft der Fridmitket mit der Gemütlicheiterheit. Ueber Ps. 97, 10-12. - Am 4. Sonnt. n. Epiph. Der schlafende Jesus. - Am 13, S. v. Tein. Freichtbart Eribnerung an des finte, welchte wir Unbekennten zu, danken keben, +- Am 23. S. ni. Trin. Det Schiekeel morres Labes im Tade. Uthat Phil 3, 47-21. Am Sount, Excepti, Andachtige Brinnerungen an de Monoched, welche getodiet werden sind, weil man meinte, man thue Gett einen Dienet daran, .... Am S. S. n. Trin. Wie der Munseld dnach min Glück erschreckt wird. - Am 8. S. n. Trin. Die Gebete der Sänder. Ueber Jes. 1, 15-18. - Am S. S. n. Epiph. Die Behauptung, dam es überfüssige Menechen gebe, im Lichte des Brangelinine betrachtet. Ueber Rom. 12, 1-6. - Am Sount. Rouate. Die fromme France en der Herrlichkeit der Natur fiet allein din rechts. Hoher Per 65, 10-12. · 18·

[1359] Predigion über die Sonn- und Festingsevangelien, bei dem Hamptgettesdienste in d. Kirolie zu St. Petri in Hamburg gehalten im J. 1836 von Joh. Cord Wilk. Ale, Dr. der
Theol, t. Philos., Hauptpaster u. Scholarch. 1. Bd. Hamhurg. (Herold.) 1838. 1928. 8. (n. 12 Gr.)

Anne die 12 Prodigion dieses Bandchens, mit welchem ein nonce Jehrgang eröffnet wird, athmen einen gittabigen, bibliethen Geist, und gewinnen daderch besonders un Bindringliehkeit und Frunchtharkeit, dass sie die vorwaltenden Zeitverhaltnisse ausprochand bedüchtischügen. So bespriche die Neutjahrsprecht über 2 Petra 1, 5—8. die um graesen Sergen (um das leihliche Berdürfniss, das büngerliche Verhältniss und die länghliche Zerwärfniss) unserer Zeit, und bringt namentlich im dritten Theile wahrhaft geldene Worte. Es sei erlaubt, ausserdem noch folgende Thomata anzuführen: Am 3. Sennt, n. Epiph.: Dass wir uns internecen Heffnungen eft an Menschen wenden müssen, die uns fern stehen. — Am 4. Sonnt, n. Epiph.: In dem Kampfe mit der Natur will une Gett für das: Hintmetreich bilden. — Am Sonnt. Essenihie: Die Rettung des Lebbenden auf dem Woge zu Lebben.

dürsen wir nicht verweigern, - Am Sount, tavoe.: Der, Witnesse nach dem Siege über die Sünde, - Am Sount Lätare: Ble Katformung unsere Zeitalten von übr urspränglichen Hinfachkeit des
Lebens.

[1360] Blicke in die letzten Leidenstage des Welterlösers. Passionspredigten von Dr. Mor. Ford. Schwaltz, Hauptpast. an der Kirche St. Jacobi und Scholarch in Hamburg. Hamburg, Herold. 1868. VI w. 186 S. gr. 8: (h. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit. : Passionspredigten. A. Bdchn.

[Vgl. Repertor. Bd. II. No. 1012., Bd. VIII. No. 191., Bd. VIII.

Wer die sachreichen i durch Schweisk der Rede gehobenen Prodigten Schmelts's überhaupt, die von ther abor herausgestenon Passionspredigien insbesondere keunt, wird bei der Anneige oines nonen Bändehens in der Reihofelge letzterer schon voranisetzen, dass den presse Gegenstand abermals wardevell und erboulich werde aufgesasst sein. So hat denn auch wirklich der geseierte Redner das Wehmüthige und Brhebende der Leidenbesachiente des Herra von nouen Seiten treifflich aufgefasst, taugt daebelbe und seine Empfindungen, je nuchdem es die Suche etfordert, in elegischem oder triumphirendem Fone vor, macht von Allem geschiekte, off überraschende Amwendung auf das Lieben, and weiss such nicht seiten durch Neuheit die Thefinahme at steigern. Es werden felgende Sätze abgehandelt: 1) Die hähere Ansieht des Erlösers von seinen Leiden. | Ueb. Jeh. 12, 23 10. 2) Die Weihe sam Teda. Unb. Manc. 14. 3. 9. 3) Die Seelengrässe Iten in der Vorherverkundigung seiner Leiden ... Udb. Mth. 20, 17 - 19. 4) Es ist schwer, sein eigenes Hern su durchschauen. Ueh. Marc. 14 29 31. 5) Das Gebet des scheidenden Erlösers für die Nachwelt. Ueb. Jeh. 17, 19 21. 6) Das Gehet der Ergebungs nicht mein Wille, sendem dem Wille grachehe. Ueb. Luc. 22, 39 ... 46. 1 7). Das Grefiche im Stechen des Erlänge. ... Usb. Jah. 12, 31 nt 33...

[1361] Gräberweihe in Lieder-Homilien und Leichengesängen. Zunächst für Leseleichen auf dem Lande und für
Cantoren, von John Wilh. Fr. Lumpert, Pf. zu Tipesheim.
Nürnberg, Campe. 1838. XVIII u. 206 S. gr. S.
(18 Gr.)

[1362] \* Fuifzig kurze Grabreden sammt drei Trüberreden für junge Geistliche, welche auch zu Predigten und Betrachtungen vom geten Tode können benützt werden. Von: Jak-

Mich. v. Rimensee, d. Theol. Dr. u. Stadipred. zn Saulgau. 2., verm. Aufl. Augsburg, Matth. Rieger. 1838. XII u. 184 S. S. (12 Gr.)

Da auch das Grab eine gar herrliche Kannel ist, und die Zuhörer an ihm durch Schmerz empftinglicher werden für das Wort des Lebene und der Besserung, so werden Sammiangen guter Grabredon jangeren Prodigern: um oot willkommener eciel is weniget es ihnen vielleicht, nach dem fast allgemeinen Wegfello der Privatheichte gelungen ist ; periodliche Anrechte an die Morsen ihrer einzelnen Gemeindeglieder zu gewinnen, und es wenic agen dergleichen Arbeiten; so wie pie verlingen, gebranebe werden sollen, so veranlussen vie doch Bebersichten über ühndiche Balle, and konnen Winke geben, wie man selbetthätig in des Lieben selcher Brancretanden dringen and sie benatzen soll. Der Vf.: der Schrift unter No. 1361., im Gebiete der Paphaliturgik .... war ciwe von then stilled in dom Titel cines Rhulichen Schrift in Umlauf gesetzte, Bezeichnung zu gebrauchen -- bereits rühmtlichet bekannt, gibt hier 71 theils längere, theile kürzere Aufsatze. Re-Soll) Clobete und Lieder, bei Boordigungefeierlichkeiten gebraucht. Sie halten eich pieht an die Gemeisplätze, welche bei Leicheure den so oft breit getreten zu werden pflegen, sondern sind, eigenthumliche Zeit- und Lebensverhaltnisse berührend; gresutentheils wirkliche Casualarbeiten, zu welchen theils sehr passend gewählte bibliothe Baxto benulat wind, theils bekannte Lieder oder Liederstupilen, welche der Vie geschickt zu eindringlichen Reden zu versichtien versicht. Bestudere verdient die sur: Einwelbung eisee nécen Begrabuiseplatues gehaltene Réde, welche sich über die Minneier Kirchhaf, Gettesacler, Friedhaf - ausspricht, rithinlichete Britähinung: Die Schreibart des Vfs. ist, abgerechnet wenige Ausdeliche; welche den Bindruck des Ganzen steren, rein und edel off an das Gobiet der Poesie streffend, wie denn ganz untärlich dairweres sich, wie an den Orthern der Hingeschiedenen, um die huchestein: Interesteen der Afenschheit handelt, die Spruche erhaben sein mage. Die eigentlichen poetischen Stücke, welche zum Theit schon in der prakt. Predigernettung abgedruckt waren, sind anziellend und grösstentheils trofffich. Demnach worden nicht nur Probliger für einen wichtigen: Theil ihrer öffentlichen Amtsthätigkast kier manches Rigenthumliche finden; auch in weiteren Kreisen dürften gute und gefühlvelle Menschen, welche durch Trennungsschmerk und unter den Gräbern für das Leben zu gewinnen suchen, viel Ausprechendes vorfinden, sowie auch für passende labehriften auf Grabdonkmäler eich hier eine reiche Ernte halten Mest: - Die Schrift No. 1362. ist dem Ref. in der ersten Auflage nicht bekannt geworden, aber sie ist empfehlenswerth. Sie cuthilt 50 kluine Beden, and denon man or herauslicest, dans der

trene Sochorger die Seinigen gekannt hat, dase er wenigeteen die wesentlicheren Beziehungen ihres Lebens auffasste und dan Wort der Schrift auf der rechten Stelle darein zu verweben wusste; es könnte nur su wünschen sein, dass sie noch weniger allgemeine Züge, enthielten. Die Schuld daran mag wehl hauptelichlich an der strengen Befolgung einer den Vf. bindenden biechäflichen: Vererdnung liegen, welche die Pfarrer anweiset, "eich jeder Erwähnung der Person des Versterbenen, alles Lobes eder Todels über denselben, aller Erzählung ans seines Lebenageschichte u. s. wi" zu enthalten. Wenn ales auch der Vf. das individuelle Leben der Verstorbenen nicht portraitertig aufgesonst hat, as worden unescritig in den Umgehangen des Vin. Viele ieben , die auch in dieser Einflessung gern ihre Todten wiederfinden. Uebrigone ist die verliegende Anfinge mit 10 firabe and 3 Tranerroden vormehrt, von welchen die letsteren auf fürstliche Parginen, gehalten sind und in gleichem Grade die Gewandthalt des Hemilaton als die Monschenfrenndlichkeit des Chrinten beg. wibres.

[1363] Bibliache Betrachtungen auf alle Soun- und Featinge des Jahres für den kirchlichen und häuslichen Gebrauch. Leipzig, Barth. 1837. X u. 668 St. gr. 6. (3 Thir.)

Bei der Anzeige angetischer Schriften, derem Finth sich-tittlich meleret., hült sich Ref. darum besandern zur etrengen Bosetheilung verpflithtet, weil auf diesem Geliete sehr oft grant Unbernfeae erncheinen, walche hier am leichtesten in die Reibe der Schriftsteller testen zu können withnen. Und doch int gerade: die Aufgabu, welche hier zu lösen ist, hüchst echwierig und die Gefalin, su schoden ... oder wonigetens nichte su mitzen, ochr gress. Dog geneigte Lecer kann sich daher versichert halten , dass die nachetehende Beurtheilung der verliegenden Betrachtungen auf eine genane Prüfung dernelben gebant int. De sallen biblis abo Hetrachtungen sein, und - sind in anchin der That und Wahrhoit. Das heisete sie sind nicht stwa bless mit hiblitchen fichtensen oder wohl gar dunkeln und sehwer vonständlichen Sywästiete ans der heil. Sebrift aufgeputzt, zein, sie nied auf wahrhaft biblisehe Grundwahrheiten gebaut, von dem heil, hiblischen Geitte. namentlich des N. T. beseelt, und auf die Zastünde des Lebene belehrend, hittenil, ermahnend, warnend, comunitored, and beggisteend bezogen, worin une Christne und seine Apostol as gliesende Mueter eins. Man würde sich sehr irren, wenn man glanben, es seien hinter dietem Titel, wie heutentage nicht selten geschieht, um mit einem frommen Aushängeschilde Misegebauten einer umreinen und unbeiligen Frömmelni, leichter an verkanten, myntheche Wasserbliche ausgesträmt; nein, es alte Betrichtungen, welche die fienne des reinen Eunzgelinns erleuchtet, deren Wiederschein and these der Vermant erhollend and dem Hersen brustrmend antgegenetrablet. Sie sind bestimmt für kirchlichen und binelichen Cohranch. In cester Beziehung dollen nie zie Verlesungen in &f. fentlichen Botetanden diemen , und stellen eich daber an die Stite der geistlichen Betstunden, welche Superint Fischer 4884 hersten. unb. Ref. muss bekennen, dass sie geeigneter dass sind , ale diese. When eie sind in Dezug auf den Umfang nicht bloss dazu aut beneesen, wahrend die Flacher schon gewöhnlich zu kurz sind; nendern milisen auch Landgemeinden darüm versählich ansprechen: - und für diese sied sie bestimmt - weil nie auf kirchlichte Prodigitexte gebant sind and diese mach Art einer Predigi-Dienesition, weran der Landmann sich in der Kirche gowohnt hat, goman erklären, ohne jedoch in den reinen Predigifon zu verfallen. Stater wishing lot so, was die VK. (... swei ung emissie Amtercialliche --- ) in dem Verweet in dieser Hinsight suggest "Die soms täglichen Evangelien in besondere Berücksichtigung un siehen meinten wir om so weniger naterlaccen an dirfen, als discolben bei den Gameinden noch immer in hohem Anothen otehen, diese aber um so lieber dareef sich biaweisen lassen, je sekener jeut darüber gepredigt wird. Moistens haben wir die analytische oder enslegende Behandlungsweise gewählt, weil ein hierzu die angemounemete schion. Doch hielten wir für aweckmüssig, einen Hauptgulanken herverzuheben und festzuhalten, damit der Zuhiver stana Bleibendes mit nach Hanse nehmen könne, auch die Belisherung to lehet, dass Predigten ohne Thoma und Theile von tien Landyemeinden nicht geliebt werden; dook erlanbte uns die asthwendige Kärse selcher Betrachtnagen nicht, den Hauptgedanhen allseitig an erschöpfen." Sehr wahr und gut! Khen darum wird diesen Buch in der Hand des Geistlichen, der nich auf die Machmittags-Getteedienete nelten besenders verbeteiten kann, und auf Filialen in der Hand der Schullehrer höchet nützlich sein; Wir empfehlen en Ailen. Anch jet se eben denshalb höchet geeignet file die hännliche Andacht. Sind Christen des Sonntags gekindert worden, am Gottesdienste Theil zu nehmen, so konnen nie im Kreise ihres Familien sich mit Hülfe dieses Buchde, eine reeht sogenoseiche Andachtestunde vehalfen; und waren sie in der kirchlichen Versammlung, no werden sie mit grossen Nuteen dasselbe sur Hand nehmen. Gewähnlich sind über einen Text oder descan Parullehtellen awei verschiedene Betranktungen gegeben, welche mit einem bibl. Vetam eder Liedervers, worauf der Text meh Rathers Usberestung leigt, beginnen, und etets mit einem passenden Liederverse schlidsson. Die Texte und Themata aind immer nicht bloss praktinch, sondern auch meist anziehand. Die & Beienshimme am Sonnt, Palmisson batte wehl etwas klarer und

beschmtes nachwiese sollen: "wie Christis ein vollgitiges Opfer für uns Menschen sei" und unbedingt des Ruhekissen manchem sich selbst verblendenden Sünder, der bei allem Mangel an Laust nur Besserung in seinem Traume: des Blutes Jesu Christisieh getröstet, wegniehen können. Der Preis des Buches ist zu hoch und sollte schon um der weitern Verbreitung desselben zu Nuts und Frommen der guten Sache hernbgesetzt werden. 23:

[1364] Der gute Dorfpfarker, oder Widerlegung der Einwürfe, die auch vom Volke gegen die Beligien gemacht worden. Von Examebillez. Ans dem Frantösischen übersetzt von J. Probst, Rector d. bündnerisch-kathol. Hantonsschole. Luzern. (Augsburg, Kollmann'sche Buchh.) 1837. VI'u. 344 S. 8. (16 Gr.)

Ein in vielen Besiehungen racht wehlgerathenen Velkebeeh, malches der Verpflanzung auf dontschen Grund und Boden nicht pawerth ist, obschon es, der Natur den Sache nach, nur von Katholiken mit voller Theilnahme wird können gelesen werden. Das Gautze wickelt wich: an dem Faden einer angirten einfathen Goachichte ab, welche von der Versunkenheit der Beweimer eines Derfes in Unglauben und Sittenlesigkeit ausgeht, einen in dieses Dorf versetzten kennthissreichen und wehlgesinuten Pfarrer int Mittel treten Mist, welcher der verachteten und verkannten Beligion durch Unterredungen mit Einzelnen erst, und alimahlig mit Mehieren, Anerkemung und Achtung wieder verschaft, and mit der aufrichtigen Bekehrung der Bewehner des sonst besächfigten Dorfes: schliesst, die sich freilich auf dem geduldigen Papiere viel schneller macht, ale sie vernünftigerweise in der Wirklichkeit erfolgen konnte. Da es sich bei dieser Anseige nicht um eine Mittik des Systemes handeln kann, so reicht es aus, zu bemerken, Bass, wenn auch lie für die Wahrheit und Göttlichkeit der Retigron, für das Datein Gettes, für die Gottheit Christi, für die Damer und Natur der Höllenstrafen u. e. w. aufgestellten Bewiese nicht überall stringent sind, sich doch in der Baretellung, namentlich in Beispielen und Instanzen, oft auf recht überraschende Weise die französische Gewandtheit bemerklich macht. In dieser Beziehang worden solbst evangelische Pfarrer und Schallehner dieses Büchlein nicht ohne Nutzen und Vorgnügen lesen, und sich für die Besprechungen mit Erwachsenen und Unterredungen mit Kinders Manches aufzubewahren wisebu.: Gasiz ziehtig bietherkt der Debersetzer in der Vorerinnerung; dass :: mancher Alath- / oder Viertelsgelehrte, der bei oberfitzblicher. Biddung die natzlichen Renwärfe wider die Religion, die hier widerlegt werden, beständig sur Sprache brings and sohr vernehminen Volkagianben dad Avoltonwarurtheilen su redde wisse, darch dieses Bachlein santahtenwiesen und au dir Religion, die er bie dahie nicht gekannt, narückgeführt werden künne...... Da man es mit dem seutschen Gewagele der; aus der Schweis uns zukommenden Schristen nicht so genan zu nehmen pflegt, so müssen neben manchen Helvetismen auch zahlreiche Gallicismen mit in den Kauf genommen werden, obwohl es recht und billig gewesen wäre, dass der Uebersetzer den Französischen Ursprung weniger hätte durchschimmern lassen.

## Jurisprudenz.

[1365] Beiträge zum Staatsrecht des Königreichs Sachsen. (Auswärtiges Staatsrecht.) You: J. Grünler, K. Sächs. Legations-Rath im Minist. der auswärt: Angelegenheiten. Dresden, Arnold'sche Buchk. 1838. VIII u. 152 S. gr. 8. (20 Gr.)

Be ist gowiss sehr. dankenswerth, dass oin so gelehrter und sechkandiger Schriftsteller gerade, vorzugeweise das auswärtige Staatsrecht zum Gegenstand geiner Forschungen und geiner Darstellung gewählt hat. ... Denn eben dieser Theil der Wissenschaft ist zeither am Mangelhastosten behandelt warden, weil or theils and geheimen Quellen, theils auf dem blessen Geschäftsgange ber rubte, und die früheren Arbeiten von beiden keine genaue und sichere Konntniss haben konnton. Unser VL führt seine Aufgabe in einer an die ältere Form erinnernden, streng juristischen Weise mit groeser Gründlichkeit durch. Dass er die einteitenden Angaben auf das gesammte Staatsrecht einrichtet, lässt hoffen, dass wir noch weitere Beiträge von ihm zu erwarten haben. Im Uebrigen behandelt er in der 1. Abtheilung des Verfassengsrecht, se weit es eich apf das Staatsgebiet und Staatseigenthum, und auf den Regenten, namentlich dessen Rang, Stellung and anseere Ankündigung in der Staatenwelt berieht. In der 2. Abtheil. wird unter der Bubrik Regierungsrecht, und nach einer Abtheilung in einzelne Hoheitsrechte, im Wesentlichen die Verwaltung dargestellt, so welt sie theils die auswärtigen Angelegenheiten betrifft, theils durch letztere, namentlich durch Staatsverträge influirt wird. Kin Anhang theilt eine. Ueherwicht der gewöhnlichsten Formen der königlichen Schreiben im königlich süchsischen Canzleiceremeniel. ein sweiter das die Abgebenbefreiung der am kon Buchs. Hole beglaubigten Gesaudtschaften betreffende Regulativ: mit.

[1366] Ueber das Recht des fürstlichen Hauses Löwenstein-Werthheim zur Nachfolge in die Wittelsbacher Stammeländer kraft seiner ehelichen Abstammung von Friedrich dem Siegreichen, Kursursten von der Pfals. Zur Beurtheilung der von Klüber über denselben Gegenstand herausgegebenen Schrift. Von Dr. Karl Salomo Zacharid, Ghz. Bad. GR. II. Klusse, offentl. ord. Rechtsicherer auf d. Univ. in Heidelberg, Kommand. des Ghz. Bad. Ordens des Zähringer Löwens. Abdruck aus den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur. Heidelberg, C. F. Winter's Verlagsbuchh. 1838. 83 S. 8. (n. 16 Gr.)

Auch dieser berühmte Publicist reiht sich den Vertheidigera der Successionsrechte des Hauses Löwenstein an. Sein Andrewiltat ist: "Der erste Graf von Löwenstein war swar vielleicht sur der durch nachfolgende Ehe legitimirte Sohn des Kurfürsten Friedrich I. von der Malz. Auch war die Mutter dieses Grafen dem Veter nicht ebenbürtig. Gleichwohl hatte der erste Graf von La-· wenstein, samel was seine chelinhe, als was seine standengembere Abstammung hetrifft, alle Rechte eines chefich und standesmissig erzeugten Sohnes seines Vaters, und er hat daher diese Rechte auch auf seine Nachkommenschaft, auf das gräfliche, jetzt fürstliche Haus Löwenstein vererbt." Man sieht, der VL rückt die Streitfrage auf ein für wissenschaftliche Disenseion geeigneteres Peld. Ueber die factischen Umstände wird man schwer ins Klare kommen. Nur so gibt der Vf. in Bezug auf diese das Unguntige su: jone Kinder Friedriche mogen nur legitimirte, ihre Matter mag night chunturing gewesen sein, sie sind doch sussessionslikhig. Das ist ein gefichrliches Zugeständniss, denn die, anch in der Este'schen Sache als etwas lax exprohion Ansichten Zacharia's und Khiber's über diesen Peact werden keinesweges von allen bedeutenden Publicisten getheilt. 20

[1367] Handbuch der im Herzogthume Anhalt-Deseau geltenden gesetzlichen Verschriften, welche das Kirchenund Schulwesen betroffen. Mit Bezugnahme auf allgemeine kirchenrechtliche Grandsatze bearbeitet und mit einem statistischen Anhange verschen von C. Fr. Arndt, Pf. u. Schul-Inspect. in Dessau (jetzt Paster in Walternienburg). Dessau, Fritsche u. Schul. 1837. VIII u. 166 S. gr. 8, (n. 16 Gr.)

Dieses Handbuch, welches sich auf würdige Weise au Shaltche neuerdings erschienene Schriften von F. A. Ludewig, With. Bach und Jak. Heinz. Rieger auschlieset, verhandelt über das Verhältnise der Kirche und Schule sum Staate, von den geistlichen Behörden, von der Verhereitung sum geistlichen Staade und Uebernahme des geistlichen Amtes, von den Pflichten, Rechten, Befreiungen und Einklinften der Geistlichen und Lehrer, von den Schulen, Kirchen, deren Vermögen, von den geistlichen Gehänden und von den Begrähnissplätsen. Die Erinnerungen, welche im

Bidaste und intéresse der Wissenschaft gegen die Anordnung Tes Staffes überhatest und insbesondere, eo wie gegen den ersten Abstante, welcher das Verhältniss der Kirche und Schule zum Stante verteilt, welche der Kirche und Schule zum Stante degegen dem Sammlerfleisse und der Gestenung des Vfs., welche der kirchlichen Gesotzgebung Anhalt-Dessaus ein Ehrendenkund gesetzt, den Landsegeistlichen durch Zusammenstellung der von den ältesten Zeiten un ergangenen Verschriften und gemachten Einrichtungen einen wesentlichen Dienst erwiesen, und Auständern einen kirchenrechtlichen Apparet gelüsfert hat, die vollete Anterkunnung und Gerschtigkeit widerfahren. Die statistischen Nachtrichten von S. 155—166 sellen von dem Hrn. Verleger, der für ein anständiges Acussere dieser Schrift gesorgt hat, herrühren.

## Medicin.

[1368] Studien im Gehiete der Heilwissenschaft von Dr. Heyfelder, Leibarzte und Medicinalrathe in Sigmaringen, vieler gel. Gesellsch. Mitgliede. 1. Bd. Stuttgart, Hallberger'sche Buchh. 1838. VI u. 310 S. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

Welches Elel unser VI. verfolgt, darüber, meinen wir, hann man schon seit Rageter Zeit gewise sein. Ale einem der tilchtigsten Fruktiker, geht es ihm, wie den reichen Leuten, dellen man mehr anvertraut als den armen, und die mit dem anvertrauten Gute arbeitend, sich und die Andern fördern. Das heiset: in seinet Stellung und als ein gesuchter Arat erhält er Fälle zur Behandlung und Berathung, die wiederum seine Erfahrung auf eine Weise bereichern, welche bet dem anegezeichneten Beobachtungs- und Durstellungstelente des Vfs. auch der Wiesenschaft förderlich werden. So seken wir diese Sammlung an, die eich von den Curirgeschichten, welche die Journale aufällen, nicht nur dadurch unterscheidet, dass die hier mitgetheiken Fälle häufig mit dem Tede endeten, dass der Vf. mit Achtkünstlerischer Offenherzigkeit gesteht, wo er unbicher in der Diagnose gewesen, bendern auch insbesondere durch die pracise Darstellung des Beobachteten, durch die Gowandthen und Uebung in dem Gebrauche der mechanischen Halfsmittel für alle Dingmentik, Percussion und Stethenkop, durch die songfältigen pathofogisch - anatomischen Untersuchungen, und was bei dem allen unsern VI, als deutschen Arat bezeichnet, die bestindige Besiehung alles Vererwähnten auf den theoretischen Gewhen an pathologischer Erkenntniss, und auf die eigentliche Aufgabe des Arzice: Herstellung des Kranken. In diesem Sinne glau-

ben wir die Mittheilungen des Vie. als solche die Schie den bes oten Laistungen ülterer Praktiker apreihen, bangicham su müsnen. und sind überzeugt, dass sie auch gerade in selcher Zusammenstelling; sich nach und: nach zu einet "Semmlitag enserlogenes Abhandlungen" steigere werden. Hier bleibt nur noch der Inhalt des 1. Bdes.; aufzuführen: 1) Plenritis chronitis (1.2) Langenabscoon, 3, Lungenkrebe. 4) Leberkrebe. 5) Melanose der Loher. (6) Hasmorrhagia hepstis. 7) Scirrhus und Markschwamma der Milz. (8) Mageakrebs. 9): Krehe der Kliteris und der kleit nen, Schamlippen, 10) Zangenkrehs. 11) Eigenthümliches Zietorn der Kinger der rechten Hand beim Schreiben (. 12) Rhoumatische Herzbeutelentzundung., 13) Cyanosia. 14) Cynanchie uterina. 17) Entfernung eines ungewöhnlich grossen Gebärmutterpolypen, 18) Coloboma iridis, wozu eine lithographirte Abbildung beigefügt ist.

[1369] Die geburtshülfliche Auscultation. Von Dr. Merin. Frz. Nägele. Mainz, v. Zabern. 1838. XH u. 140 S. gr. 8. (18 Gr.)

, ... Line auf zahlreiche, einzeln und in Gemeinschaft mit Anderen vorgenommene Beobachtungen gestützte kritische Revision der wichtigsten Sätze aus der Lehre von der geburtshülflichen Untersuchupg durche Gebor, mehrere interessante nede Katdockungen and Apsichten enthaltend, and die schätzberen Kafahrangen früheren Auscultatoren, verzüglich Dubeis's und Hohl's, theils bestütigend ... theile. organaged and berichtigend. ... Wenn Ref. sich des letztern Anadrucks bedienty so geschichtigs bless in Beziehung and des Vis. Ausspruch und die von ihm aufgestellten Grunde, er selbet kann sich nicht den Richteramt in einer Sache anmansant in deren gründlicher Beartheilung eine, pur Wenigen dergabetene, Gelegenheit, für lange und anhaltende Experimente unumgänglich nöthig enscheint. - Abweichend von seinen Verküngern schreibt Hr. N. statt Placentargeräusch., Gebügmuttergeräusch", weil er sich icherzeugt hat, dass es von den Uterinarterien, selbat achon bever dieselben in die Gehärmutter traten, erzeugt wigh Als Beweis für diese Angelt und im Gegensatze von der von Hohl and Dabois, welche der Substanz den ochmangeren Uterns eine Achalichkeit mit einem Gewebe varikogen Ansarysmen suechreiben, führt er an, dess man dieses Garingech, melches meistens von den Inguinalgegenden ausgeht, bisweilen über den ganson Umfang des Uterus gleichmässig stark verhreitet vernehme, dass, es ausuahmeweige, auch bei Nachwehen vorkomme, and wenn auch an der Anhoftungsstelle der Placenta stärker und dentlicher höcher, doch meintentheils in einem weit grösseren Umkreise vernommen werde, ale der ist; den diese Gegend einallemi. Re ist nicht, wie Hold behauptet; mit dem Pulse der Schwangeron, ausser dem Rhythinus, in jeder Benichung übereinstimmend, vermehrt sich sicht mit jeder Wehr und kündigt dieselbe aus auch verladert es den Ten nicht, well es keinen hat. - Um dan Herzechlag des Foetus kennen zu lernen, Mest N. die Schüler sich an dem gans kleiner Kinder-tihen; welcher, coines vergleichenden Boobachtungen sufolge, fast gans mit dem der Ungeborenon übereinstimmt. Nach 600 Berbaelitungen ertinte :: er durchschaftlich 135 mal in der Minute, "nie unter 90 und me dies 180 mal. Gegen Hohl's Behauptung war kein bemerkenswerther Unterschied in der Haufigkeit der Hernstellages nach Mansogabe des Altere zu entdecken. Zuweilen intermittirte er: Verfinderunzen im Kreislauft der Mutten an gelbet Koberhafte Krankheiten, Aderlässe, Gemüthebewegungen und Ohnstschten assesten keinen Binfluss auf Surks und Rhythmus der Foutherzschläge, die sich nie vor der 18. Woche der Schwangerschaft, gewährlich sher nach der Halfte derselben entdecken flessen. Auch fijer weichen. wie spiller noch mehtmals, z. B. S. 54; N. & Bifahrungen von denen Hohf's ub. Bel matargemitesen Gebuiten seigt der Herzethling des Petus keine merklichen Veränderungeng während der Wehen wird er schwächer oder unbörbar. Nicht mit ihm zu verwetheeln sind die durch die Bewegungen der Glieder der Kracht bewickten einzelnen Schläge, dagegen hat sich N. von der Existenz nines eigenthumlichen Gernisches der Nabelsehmin, welches Et. Magnet, aberzeugt, obgloich er es nicht zu erhälten vermag r Von den Ergebuissen der Auscultation bei Schwangeren und Kreissenden goht der Vf. im '27 Abschnitte zu den Folgerungen aus iderselben, und zwar zwerst zu dem Worthe derselben für Eskenntnies der Schwangerschaft über, und zeigt in demselben unter andern, wie die Anwesenheit einer Zwillingsschwangerschaft nur derch die Perception zweier Herzschläge gewies werde, die jedoch manchmal isochronisch sind. Zum Schlasse verbreitet er sich über die Mälle. welche möglicherweise falsche Schlüsse znlassen können, wie s. B. bei einem ungewöhnlich weit und in entsernten Könnergegenden vernehmbaren mitterlichen Hersschlage. In dem Abschnitte > ,,die Ausenkation Musichtlich der Erkenstniss der Lage der Fracht und des Sitzes der Pincenta", macht N. daranf aufmerkeam, dass, im Gegeneatze zu der bieher gültigen Annahme, der Mutterknehen gemeiniglich in der finken Beite des Uterns befestigt sei , and der Fotus nicht, mie H. aufstellt, gewähnlich seine andere Plache der Placente zuhehre: Der folgende enthält wiehtige Beobachtungen fiber den Antheil, den sehlerhafte littertion der Nabelschnur mid-tiefer Sits der Placenta an dem Vorfalle der ereibren haben; der letzte würdigt die Amenitation in operativer Hinnichl, we dieselbe, abgestehen von der durck vie im erlangenden Konntniss den Lage des Kindes; des für den Operateur so sehr wiehlige Urtheil üter Lieben und Tod der Frucht abungeben im Stande ist; und selbet in manchen Fällen (aus der Abuslinte den Hernschlieges) hestintinen lässt, ob der nichtige Zeitpunct, sie Erkaltung des Kindelebens-Kunsthülfe anzuwenden, eingetreten seh. — Bef. ist det Geberheugung, dass diese sehützbaren Unterstachungen Veranleisung zu anderweitigen Gegenveretehen geben; und somit zur Befonigung-und Vervellhampung der nech es violer Ausbildung fähigen und behärftigen Leben von der geburtshülfinhen Aussultatien auch: auf diesem Wege beitragen werden.

[1370] Die Milch, und insbesondere die Milch der Ammen; betrachtet in Benug auf die guten und alterationen derseiben. Von Dr. Al. Donac, vormal. Director der Kfinik der med. Facultat im Paris u. s. w. Aus dem Französ. Mit 1 Tafel Abbildd. Weimar, Landes-Indust.-Comptoir. 1838. VI u. 63 S. 8, (9 Gr.)

Verenheest durch die groses Unbestimmtheit, und Unsuverlitesigkeit der bisher gebaltnehlichen Methoden, den isneren Wordt der Ammenmileh an prüfen, bemühte sich der Vf. sicherere Kausseichen anfrafinden, und mählte dazu den Weg der mikreckepiechen Unterenchung. Seine Bestrebungen wurden belehnt, da er mit rahiger, upperteinscher Reobachtung eine wissenselnattliches auf chemitehe und physikalische Gesetze gegreindete Beartheilung der Guscheuen werband. Demangenchtet wird der Greinen für den gewöhnliche praktische Leben nicht zo green zein, als es den Anschtin abben könnte, da die Untersuchung mit Schwierigkeites verbanden ist, ein gutte Mikreekop und ein in dieser Art wen Boohachtung grübtes Auge verlangt. Es sind varangeweise die aus Butter gebildeten Mildakügelchen und die Art des Verkousmons demelben, worses eich Schlüsse auf die Qualität der Milch Das Colosteum zeigt ausser diesen noch eigenmachen lassen. Mümliche; körnige Körperchen; die Milehkügelchen eine hier meist susammengehänk und mit einander durch achleimige Sthetans verbanden. Diese Eigenschaft behält die Milch bis gegen this Ende des 1. Monat der Geburt, doch Mingt gute Milch unden mach 8 Tagen an, sich jener ersten Elemente en entledigen. Describen Verlauf zoigt die Milch der Thiere. ... Im krankhaften Sustande behält die Milch den Charakter des Colostrum mach liteywe Zeit nach dem gesettlichen Termine, kann ihn auch, u. & bei Batzundung der Brustdries, wieder einnehmen. Bei Abeutentt durdolten anthält die Milch bibortilen Liter, und Blut. Spekill verdadest die erhannhare Beschäffenheit derreibes durchans zi Die Qualität der fottog Subetans in biper und dertolben Art Milch in Allgemeinen in Besiehung mit der Quantität der anderen seliden Elemente, so date en miglich ist, durch tilg Bestandsung der Kälgelehen aunftheend den Reichthum einer Milch en bestimmen. Diese sind die wichtigsten Resultate von D.'s Unterpudungen. 21 Abhildungen seigen das Verhalten der verschiedenen Thier- und Menschenmilchserten unter dem Mikroakope. 49.

[1371] Ucher Genchichte und Wesen der Phrenologies von Read. Chevenie, Eoq. F. R. S. etc.; aus dem Englischen Bersetzt von Bernkurd Cottie, Dr. ph. Dreeden, Aimeldsche Buchh. 1888. IV u. 140 S. gr. 8. (18 Gr.)

Man mag von der sogenannten Phrenologie denken, was und will man wolle, so wird man doch darüber mit den Gegnern eisick sein, sick von dieser, wie von jeder andern Angelegenheit nicht immer wieder das Bekannte, sondern das Neuere, Neueste, su erbitten; am meisten wird man sich aber strüeben, von der Unbekanntechaft ihrer Verehrer mit ihrer Literatur sich mit allen länget vergeseenen Journalabhandlungen überrumpela zu lassen. Bin seicher Fall liegt hier vor. Hr. Dr. ph. Gotta zu Thurand, Verehrer der Phrenologie, wünscht sich als solchen behannt su machen, auch vielleicht seiner Neigung Anhänger zu gewinnen, and shorseted an dem Ende einen Aufsatz aus dem "Foreign quarterly reviews, der vor vielen Jahren geschrieben, im Jahre 1830 als , Phrenology article of the f. q. r.44 beconders ausgegeben ward; nichte weiter enthält, als eine Vertheidigung der Phuenologie, gegen Augriffe in andern Journalen, und das in einer Befangeabeit, die selbet dem Uebersetzer unsgesallen ist, und eben desekalb im L. 1838 self überfüssig erscheint. Ueberfläseiger nind fiellich noch die "Bemakungen" des Ucherseinen: deue wenn er a. B. die Frage, welche der Materialiet gegen die persönliche Fortdauer nach dem Tode aufstellt, wie eine Wiedererkennung ohne körper-Behe Organs möglich sei, und doch ohne Krinnerung und ohne Wiedererkennung überhaupt keine persönliche Fortdauer angenommen werden konne; wenn er diese Frage dahin beantwortet: "Dass man es der Vorsehung überlassen müsse, die se vieles Unhogroifiche mugital muche, auch dieser möglich zu machéa", so erhalten wir webt die Unbersengung, dass der Unberseiter von der Versehung viel erwertet, nicht aber, dass man von ihm einen Buitrag aur Librarg plarenologischer, oder psychologischer oderispend welches vor des Forem cisco Doctor philos, gehöriges Pracon comunica dirfo. -- : Ber Uchernotzer scheint mur, wahrsubcintiel durch seinen mobemale erwähnten Freund Neel vonanleest, die englische, nicht aber die französische Phrenelogie sakennen. Die letztere, obechen um nichte vertrefflicher, ale die eretere, hat empigetens in don legstern Jahren lebhaftere Verhandlangen herheigesühet, sowehl für als gerent und wenn sowas

Nouse der Art und debtschien Boden verpflenzt worden sellte; be waren Brausenie; Vater und Schn; und ihre anschittlichen Gegner im des pariner Gazette médicale des Uobersetuens mehr werth, als der verlehte Ausentz des tenglischen Sesine und 1888 1888 1888

[1372] Der letzte ultrahomöopathische Apostat oder Dr. Brake und sein Terrorimune, kritisch beleinditet von Dr. Theod. Steiemer, Kais Ruts. Militairarzt u. Ritted in Warschau. Leipzig, Kummet. 1838. IV u. 1168. gr. 8. (16 Gr.)

Die erste Schrift des Dr. Stürmer; so wie der Angriff der Dr., Trinks auf dieselbe sind zu ihrer Zeit. im Bepart, angezeigt worden. Die verlieg., die Antwort für Hrn. Trinks, hat auf der Rückseite des Titels das Motto aus Jesaias 37, 29.:., Weil da denn wider mich tobest und dein Stolz berauf vor meine Obren kommen ist, will ich dir einen Ring an die Nase legen und ein Gebiss in dein Maul, und will dich des Wegge wieder heimfiligen, des du kommen hist." Wollen wir nicht in die Einzelnheiten eines Streites eingehen, der das Repert, mit allem seinen Jahren genen im Anspruch nehmen würde, so ist in der That das mingstheilte Motto das Einzige, was das vorlieg. Werk sehr deutlich bezeichnet, ehne dass wir mit dieser Bemerkung eine Vorliebe für den Vf. für irgend einen der streitenden Theile oder der Gegenslände des Streites darthun wollen.

[1373] Denkschriften der Nordamerikanischen Akademie der homfopathischen Heilkunst. 1. Lief. Wirkungen des Schlangengistes. Allentaun a. d.; Lecha. (Leipzig, Kummer.) 1837.
VIII u. 116 S. hoch 4. (n. 1 Thir. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Wirkungen des Schlangengistes zum ärztlichen Gebrauche vergleichend zusammengestellt durch Constantie Hering. Mit einer Kinleitung über das Studium der Komöopathischen Arzneimittellehre. Zu den Denkschriften der Nordamerikanischen Akademie der homöopathischen Heilkanst gehörig.

Wiewehl die hier mitgetheilten Prüfungen des Schlangungiften (von mehrern S. VIII der Einleitung genannten Arten): alle eines Zuwachses für den homöspathischen Arzneischatn gretent. Interesse haben dürften, so verweilt doch Ref. nicht hei denselben, die ja ohnehin im Einzelnen studirt, und aben in dem ersten Hofte dieser Denkschriften studirt werden müssen. Wohl aber ung best dieser Gelegenheit einmal bemerkt werden, dass Hr. Const. Hering keineswags der Erste ist, der, nicht etwa nur Thierstoffe, sonderm namentlich anch pathologische Secrete, tlergleichen er früher als Heilmittel vergeschlagen, für ergiebige Bereichenungen der Phanmakologie hült. Graf Buquey, der bekannte höhmische Gelehrte.

hat sine vellettindige Materia medica auf selche Weise zusammengetragent ele findet sich in einem der früheren Jahrefinge der Lefe. - Um auf unsere Denkschriften zarückzakommen, so hätte Ref. statt der hier gegebenen Einfeltung, die manches Beherzigenswerthe enthale, gewünscht, eine Aufklärung zu erhalten über die Entstehung der "Nordamerlkanischen Akademie, Namen ihrer Mitglieder, fire Zwecke" u. dgl. m., was man boi solchen Golegonheiten in das Programmen an sotzen pflegt. Ueber alles Das koin Wart. Und wenn wir auch Hen, Coust. Hering langet als einen se eifrigen und thafigen Praktiker und Schriftsteller kennen, dass wir ihn als Acquivalent einer gassen Akademie betrachten, so ist es doch immer nicht gut möglich; iem solches Coflectivum auch bef Merarischen Nachfragen dafür auszugeben. Bis also weitere Nachrichten eingehen, wollen wir die vorliegende Arbeit als ein Krueuguise des Becrétaire perpetuel diner zukunftigen gelehrten Geselbehaft methen, der wir alter Getleihen wunsehen und von weicher wir erwarten; dass sie das Alhaliche Beispiel so unflassouder und mit Ausdauer fortgesetzter Untersuchungen, wie sie the lotst allels wechnates Mitglied une dargeboten hat, sicht unbeachtet lassen werde. - Interessant ist noch diese Symptomensammlung durch die ven den biehorigen gann abweichende Anordnungeweise. Besondere Beachtung, auch der Anderedenkenden, verdienen die für sich zubammengestellten Symptome um det Bisswunde: also der nicht durch homfopathische Prüfungsgabe des Gifts, sondern durch unmittelbaren Uebertritt desselben bei Aussever Verletsung entstendenen. List of the second of the second of the second

## Philosophie.

- [1374] Die Juste-Milieus in der deutschen Philosophile gegenwärtiger Zeit. Von Anton Gunther. Wien,
Beck sche Univ. Buchh. 1838. VIII u. 423 S. gr., 8.,
(2 Thir, 15 Gr.)

Diese Stinaine aus Oesterreichs Hauptstadt legt ein merkwärdiges Zeugniss daster ab, dass sich von dert aus, wo man Deutschland als Ausland zu bezeichnen pflegt, der Zustand der deutschen Pfliesephie ganz anders ausnehmen mag als da, wo man mitten in Deutschland zu sein meint, oder sich wohl gar einbildet (in nace wenigstens) Deutschland selbst zu sein. Indess hier nämlich eine sehr laufe Partei es micht der Mähe werth hält, im der Philesephie von etwas Anderem zu reden als von dem Systeme der absoluten Nothwendigkeit und dem der absoluten Freiheit, und der Usberwindung des Einen durch das Andere, oder der Vermittelung zwischen: beiden, findet unser Vf. hierin nur den einen schon

vielfach besprächenen Gegensatz mit seinem Jentomilien. "Wie könnte aber", augt er, "auch nur bei einiger Umgicht in der Gegenwart Jemandem die Thatsache eatgangen sein, dass nehen jener Weltensicht, die dem Gegennatute im relativen Buin eine illemtische Wurzel anweist (sei unn das Prädicat ihrer Qualität Freiheit oder Nothwendigkeit), bereits eine anders Woltensicht nich Plats zu verschaffen gewuset habe, die jener geraduzu en diamatro entgegengesetzt ist? Es ist hiermit das System Herbart's nomeint." Nachdem daher der Vf. als erstes Instemilies des cretou Gegensatzes den Vermittelungsversuch Weisse's awischen dem Preiheits- und dem Nothwendigkeitesysteme in der Alleinelehre (des Pantheismus) besprochen, geht er nur Beurtheilung uder Alleich haitslehre des modernen Atemienne (Monadiamus)" nach Hantonatein's Darstellung über. Ale Venmittelungsversuch zwischen Ale leine- und Allvielheitelehre betrachtet er sher Hillebrand's Rasyklopädia der gesammten Geletenlehre, an deren Bountheilung eich geino gigena Vermittelungathporia im Grundrisea, sewie die Vertheidigung seiner in früheren Schriften entwickelten Creatienstheszie gegen die "Bemängelungen" von Sengler, Banr und Volkmuth anachlieest. - Ke liegt in der Natur der Sache, dass sich von einer Schrift, die bei weitem dem grössten Theile nach der Kritik und Antikritik gewidnet, in ihrem dogmatischen Theile aber nur sehr aphoristisch ist " and überhaupt mehr das Gepräge von Studien und Skissen, als eines sur välligen Reife gedichenen Worken an sich trägt, nur bin sehr unvollkemmener Begriff geben lässt. Die Beurtheilung desselben aber muse unvermeidlich Partei für und wider nehmen, and Ref. scheut diess auch nicht. Eben deschalb aber kann ihm das Gelungen- oder Miselungensein der Vermittelung zwischen zwei Systemen, die ihm mit dem Vf. ganz auf die eine Seite des wahren philosophischen Gegensatzes in dat Gegennlast fallen, völlig gleichgiltig sein. Er konn es daher auf sich bernben leasen, ob so mit adem berühmten Hinassarbeiten über Hegel's System" wirklich die Bewandtniss hat, die der Vf. angibt: dass nämlich der Vermittler zwischen den Albegelianern und Neuschellingianern "den Meilenstlefel der Distektile dem rechten Beine Hegel's appgezogen, und eich defür selbut ane linke Bein gesteckt"; ob er mit Grund in dienem Justemilien "Wunder escamotirender Dialektik findet, vor denen der Louer wie verplüfft steht"; ob er Recht hat, wenn er meint, "die vermitteltele Dialektik führe sich bei ihrer eigenen Nase über Hegel's legische Metaphysik hinana aber auch hieweg"; ob es nicht zu viel gosagt ist, wenn er in einem Anhange som ersten Abschnitte Remang beschuldigt, durch eine narühmliche Kriegelist "den Preiheitsbegriff der Aequilibristen an den Determinismae verrathen an habent u. s. w. Näher liegt une Herbart's System, das indens vor dem Vf. so wenig Gnade findet, wie des Hegel's and esines. ichten oder unächten Jünger, und dessen Gegensats zu letzteren die Schule selbet dadurch richtig bezeichnet zu haben glaube, dass Herbart eine Vielheit des Realen, Hegel aber eine Vielheit im Realen behaupte. Mag diess sein. Wenn es aber S. 2 heisst: man mag dieses System nun als spiritualisirten Atomismus (Menadiomus), oder als Metaphysik ohne Gott Atheismus nonnen, je mehdem man es im Gegensatze entweder zum Organismus der Identitätslehre, oder im Gegensatze zum Pantheismus derseiben auffast", so müssen wir gegen eine eben so unbegründete als unvorsichtige, ja selbst dem Verdacht der Absichtlichkeit nicht ganz entgehende Acusserung feierlich protestiren. Hr. G. hat das System der neuen Monadologie genau genug studirt, um wissen zu konnen, dass dieses die Teleologie in ihre von Kant bestrittenen Rechte wieder einsetzt, und dennoch im Zweckbegriffe einen obiectivgültigen theoretischen Erkenntnissgrund für das Dasein Gottes, wonn auch nicht ein Princip zu einer speculativen Theologie findet. Nach S. 154 soll ferner , die reine Negation all' und jedes Causalitätsverhältnisses in der Vielheit der Realen, folglich die reine Affirmation absoluter gegenseitiger Independenz des einzelnen Realen in seiner Coexistenz mit anderen Einzelheiten" dem Systeme "den Vorwurf des Atheismus" augezogen haben. Bis jetzt ist une hiervon nichts bekannt geworden; es scheint diess also nur eine façon de parler, durch welche Hr. G. das Invidiose eines Verketzerungsversuches von sich auf Andere zu wälzen be-Aber in jener Negation steckt nicht eine Spur von Atheismus. Oder muse man anerkennen, dass die Dinge in Gott sind, um vom Vorwurse des Atheismus frei zu sein? Dann ware leicht alles Atheismus, was nicht Pantheismus ist. Ist es Atheismus, wenn die Metaphysik des neuen Monadismus zwar für das Sein der einsachen realen Wesen keiner ausser ihnen zu suchenden Stütze zu bedürsen gesteht, aber (auch nach Hartenstein's Darstellung, a. dess. Probl. und Grundlehren der allg. Met. S. 534) was die Art und Weise ihres Daseins betrifft. wie es sich in der Ordnung, Schönheit und Zweckmässigkeit der Erscheinungswelt offenbart, mit dem Bekenntnisse schliesst, dieselbe aus keinem theoretischen Wissen nach blossen Gesetzen der Nothwendigkeit begreifen zu können, vielmehr sich hier zu der Voraussetzung eines unmittelbar nicht in den Kreis ausserer oder . innerer Erfahrung eintretenden höheren Wesens, aus dessen Weisheit und Macht jene Veranstaltungen hervorgingen, geuöthigt zu anden? Das Alles ist auch Hrn. G. recht wohl bekannt. 8. 229 fehlt nicht viel daran, dass er der nenen Monadologie rehgiösen Mysticismus zur Last legt, indem er sagt, dass sie ein Mysterium des Glaubens anerkenne, das nicht dasselbe Anrecht auf Dankbarkeit habe, wie die Erfahrungsbegriffe, weil sein Object nicht erfahrengsmässig gegeben sei. Mit einem Mysterium, so-Report, d. goe, deutsch, Lit. XVII. 4.

forn damit die Vernichtung auf die Erkenntnies der gattlichen Natur, nicht aber des Dasein Gottes gemeint ist, mögen wir une allerdings weit einverstandener erklären; den Mysticismus aber in der üblen Bedeutung des Wortes wird uns die Logik schon fern Wona aber Hr. G. a. a. O. eine Stelle ans an halten wiesen, Herbart's Metaphysik, wo, nachdem darauf hingewiesen worden dass die Idee des Gettes, den der sittliche Mensch verehrt, aus lanter Relationen besteht, mit Warme gezeigt wird, dass die Religion bei dem Umtausche des Glaubens gegen speculative Hypothesen einen schlechten Gewinn sieht, mit einem spottischen "Alles schr rührend!" begleitet, so mag er es uns auch verzeihen, wenn er uns da, wo nun Er die Sprache der Begeisterung rodot, um seiner speculativen Religionsansicht die Woge un bereiten, Moister Reinecke einfällt, wie er den frommen Klausner spielt. Diess Alles sei jedoch nur zur Zurückweisung einer Verdächtigung gesagt, die vielleicht ein oder der andere Bücherblätterer, der mit Citaten zu prunken liebt, aufgreist, um damit Lärm zu schlagen. Im Uebrigen erkennen wir sehr gern in Hrn. G. den vorurtheilefreien geistvollen Mann, den aber nar auweilen sein Witz vorleitet. Wärdiges und Gemeines mundrecht für den hant gout in Kinen humoristischen Teig zusammenzukneten. - Es würde zu weit führen, auf andere Missverständnisse oder falsche Anschuldigungen einzugehen, s. B. zu zeigen, dass der Vf. sehr mit Ungrund in der Ontologie eine verkappte Vernichtung der Erfahrung au Gunsten des reinen Begriffes wittert; dass nur ihm die Selbaterhaltungen (das wirkliche Geschehen) in den Rauch des subjectiven Scheines aufgeben, und dass es dech zu etwas Anderm, als au einer blossen Einheit des Scheines kommt; dass "die Verwirrung, die, weil sie für Vermittelung gelten soll", der Vf. belächek, auch uns sehr spasshaft vorkommt, nämlich desshalb, weil sie nur in seinem Kopfe existirt; dass wir nicht den mindesten Anstand nehmen, anzuerkennen, dass der reale Inhalt des an sich blood formalen Ichgedankens die Soele selbst eei, dass aber dieser Inhalt nicht in unmittelbarer Erkenntniss gegeben ist u. s. w. -Was Hillsbrand's Encyklopädie des Geistes betrifft, so weist der Vf. an ibrem mit speculativer Theologie vereinigten Menadismus ihre mittlere Stelle zwischen Hegel und Herbart nach, fragt aber mitht mit Unrecht, ob Gegensätze vermittelt seien, wenn sie halb ausgegeben und halb beibehalten werden. Er selbat nun will "nicht Beschneidung, sondern Wiedergeburt". Und wedurch? Ber Wurm, sagt der Vf., der an Hegel's wie an Herbart's System nagt, sei "die absolute Herrschaft des logischen Begriffes", obwohl in dem letzteren Système, eofern es Grenzen des Wissenn auerkennt, eine Abnung des Besseren verborgen liege. An seine Stelle masse "der Bunlismes des Gedankens", der Gegensatz zwischen Idee (dem Gedanken vom Renigrunde oder der Ur-Sache)

und Begriff treten. Denn die Seele sei "ein realisiter Widerspunch des Absoluten". Wenn mas aber dieser Einfall ein Läckeln absölbige, so sollen wir uns daran erinnern, dass auch Demokrit am meisten selbst gelacht habe, als die Welt seiner Atsmentheorie Glauben schenkte. Besser also, wir schenken des Vis. Hypothese keinen Glauben, und ersparen es ihm, unsere Leichtgläubigkeit belachen zu müssen. Die Frucht dieses Grundgedankene aber ist die "Creationstheorie", und diese überlassen wir gern Anderen zum Genusse. Für une haben Speculationen dieser Art nur den Werth von Romanen, die immerhin gleich den Elfengewändern ans Mondenschein fein und kunstreich genug aus abstracten Begriffen gewebt sein mögen, aber, da den letztacen alle Beziehungen zur Erfahrung mangela, durch die allein sie ächte Erkenntniss geben könnten, jeder Gewähr für ihre Geltung gänzlich entbehren.

[1375] Fendamental-Philosophie von Dr. Erz. Xav. Biunde, Prof. der Philos. am bischöflichen Seminar zu Trior. Trier, Gall. 1838. VIII u. 308 S. gr. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

Fandamentalphilosophie ist bekanntlich erat in der neueren Zeit zu der Ehre erhoben worden, eine besondere, und zwar, wie der Name andeutet, die erate aller philosophiechen Disciplinen zu sein. Dennoch hat es ihr noch nicht gelingen wollen, eine bestimmte Gestalt and Stellung eigh as erwerben, and withrend die bedentendsten Richtungen der Philosophie das Bedürfniss derselben factisch ablehnen, finden wir den Namen derselben hier und da an der Spitze von Büchern, welche entweder hur in allgemeinen Betrachtungen über philosophiache Fragen und Ansichten sich ergiessen, oder die wenig mehr beahsichtigen, als die allgemeinsten Vorbegriffe an bestimmen, also im Wesentlichen eine Rinleitung, eine Propfidentik sind. Das Letstere gilt von dem vorlieg. Buche. Zwar die drei Fragen, die sich der Vf. S. 1. zur Beantwortung vorlegt: 1) Was ist Philosophie? 2) welches sind ihre Erkenntnisoprincipien? 3) welche ist die Methode, in der sie construirt werden muss? - diese Fragen sind so bedeutend und umfassend, dass ihre Beautwortung allerdings eine Grundlegung für die Phidosophie werden kann; aber der Vf. erhebt sich in seinen fiebrterungen über dieselben so wenig über traditionell fortgepflanate: Bestimmungen und Unterscheidungen, dass das Buch ausserhalb seines eigenen Lehrkreises wahrscheinlich nur wenig beachtet werden wird. Die erste Frage: was ist Philosophie? bei der es sich so am Anfange um nichts mehr als eine Nominaldefinition handelt, veranlasst den Vf. zu sehr weitläufigen Verhandlungen über den Sprachgebrauch, die Befugnies, sieh an ihn zu halten a. e. w.

Sodann werden (S. 65-111) als Theile der Philosophie die theoretische und praktische (jene, Metaphysik, als rationale Psychologie, Kosmologie und Theologie, diese als Moral, Rechts- und Religiousphilosophie) unterschieden, ohne den Grund, warum es nicht eine Grundwissenschaft für beide gibt, genau und bestimmt an entwickeln. Daran schliessen sich dann: "philosophische Disciplinen, die nicht Theile der Philosophie selbst sind" (z. B. Psychologie, Logik u. s. w.). Was der Vf. 6. 35-37. über religiöse und christliche Philosophie und den Sinn, in welchem dieses Epitheton zulässig sei, sagt, ist beachtenswerth. Die 2. Frage nach den Erkenntnissprincipien der Philosophie bewegt sich hauptsächlich um die Frage nach der Möglichkeit des Wissens; der Vf. gründet sie auf Selbstorientirung des menschlichen Geistes, und findet ihre Bürgschaft in der Nothwendigkeit des Haltens an gewissen Sätzen, namentlich am Satze des Grundes; in diesem Abschnitte der vorlieg. Schrift (S. 111-250) ist der Inhalt einer früheren Schrift: "Ueber Wahrheit im Erkennen und den Weg su ihr" (vgl. Repert. Bd. VI. No. 2899.) aufgenommen und verarbeitet, und dadurch ist zugleich der 3. Abschnitt "über die Methode der Construction der Metaphysik" mitbedingt. Im Ganzen neigt sich der Vf. zu jener, in aller Art unversänglichen Form der Kantischen Lehre hin, in welcher Hermes innerhalb des Katholicismes der Wissenschaft eine nach seinem Tode zerstörte oder wenigstens vielfach bestrittene Freistätte zu eichern versuchte. In Beziehung auf die neuesten Zeitereignisse ist es daher interessant, hier noch folg. Worte des Vfs. aus der Verrede mitzutheilen: "Was meine eigene Stellung zu dieser Philosophie betrifft, so darf ich das offene Geständniss nicht zurückhalten, dass sie unverändert dieselbe geblieben, welche eie seit länger als 12 Jahren gewesen, so dass ich noch nicht Anlass gefunden habe, auch nur in einem Hauptsatze oder wesentlichen Puncte daven absu-Die Reibungen, worein ich selber nebet vielen Anderen auf unserem Standpuncte gerathen bin, haben nur dazu beigetragen, mich mehr und mehr auf demselben zu befestigen, und selbet der glänzende Erfolg, welchen die Bemühungen unserer Gegner hatten, die nämlich selbst die oberste kirchliche Behörde zur Verurtheilung joner Schriften veranlasst haben, worin die Anfange jener Reflexionsphilosophie gelegen waren, hat - den Zusammenhang meiner philosophischen Ansichten in nichts unterbrochen, als ich diese (incriminirten) Lehrsütze nicht darin fand" u. s. w. 78.

[1376] Lehrbuch der Logik, für akademische Vorlesungen und Gymnasialvorträge von Dr. Fr. Fischer, ord. Prof. der Philos. au der Univ. Basel. Stuttgart, Metzler'sche Buchh. 1838. IV u. 224 S. gr. 8. (21 Gr.)

Der Vi. batte schen vor 2 Jahren in einer Recennion mehrerer neuer Darstellungen der Legik (Heidelberg, Jahrb. 1836 September) eine Abhandlung "fiber die Gebrechen der gewöhnlichen Logik" geachrieben, und das vorlieg. Lehrhuch ist bestimmt, ohne, wie etwa die Hegel'sche Schule, von dem bisherigen Entwickelungsgange derselben absufallen und etwas mehr sein zu wollen. als eine partielle Verbesserung derselben, das dort Angedentete Die Puncte, auf die es dem Vf. dabei vorzüglich anzukommen scheint, hat er S. III selbst aufgezühlt; Ref. muss aber sogleich im Allgemeinen bemerken, dass, da sich der Vf. doch im Wesentlichen auf dem Gebiete derjenigen Logik bewegt, welche seit Aristoteles als besondere Disciplin gegolten hat, seine Revision derselben schwerlich einen wissenschaftlichen Erfolg haben kann, so lange die Begriffe über Aufgabe und Bedeutung derselben so schwankend sind, als wir sie bei dem Vf. ausgesprochen finden. Gleich S. 7 wird die Logik als die Wissenschaft von der Naturgesetzmässigkeit des Denkens definirt, und ihr Werth als einer Lehre der Kunst zu denken nicht nur abgelehnt, sondern auch bespöttelt; und dennoch beiset es gleich darauf S. 8: "da das Denken, ausser seinen, den natürlichen und allgemein menschlichen Verrichtungen, noch die mehr künstliche Verarbeitung der Erkenntniss zur Wissenschaft begreift, so dehnt man die Logik auch auf das wissenschaftliche Denken aus", und es wird zugestanden, dass das letztere eine küpstliche Arbeit sei, die nicht bloss geübt, sondern auch gelernt werden könne. Beides nun, den unabsichtlichen und unbewachten Gedankenlauf, der bekanntlich oft genug den grössten Unsinn zu Tage fördert, und die absichtliche Gedankenverknüpfung zieht der Vf. gleichmässig in das Gebiet der Logik, weist aber seltsamerweise jenem natürlichen Denken die Elementarlehre, diesem, dem künstlichen, die Methodenlehre an. Gleichwohl findet man gleich an der Spitze der Elementarlehre die Gesetze der Identität, des Widerspruchs, des Grundes u. s. w.; der Vf. exponirt in ihr die ganze Schlusstheorie nach allen 4 Figuren, deren Figuren, obwohl sie richtige Gedankenverknüpfungen sind, dem gewöhnlichen Gedankenlause bei weitem nicht immer entsprechen, und dieser Confusion analog finden wir in der Methodenlehre Auleitungen zur Beschreibung, zur Beobachtung und ähnlichen Operationen, die dem natürlichen Gedankenlaufe sehr nahe liegen; kurzum, es zeigt sich in der ganzen Anlage so viel Willkürliches und Unbestimmtes, dass eben die Logik ale Kunstlehre der wissenschaftlichen Untersuchung und Darstellung sich dadurch sehr wenig befriedigt finden wird. Schald davon trägt wohl zum grössten Theile die bequeme Art za philosophiren, von welcher gleichwohl der Vf. das Heil der Wissenschaft zu erwarten echeint, und bei welcher er den sogen. gesanden Menschenverstand, die "natürlichen Vorstellungsarten",

und dergielehen, gegenüber der Pedanterie der Begriffeltunstler, allerdings auf veiner Seite haben mag. Im Zusammenhange damit steht, dass er in einer bekanntlich früher sehr beliebten Weise, eine Menge psychologischer und grammatikalischer Bestimmungen und Bemerkungen mit aufnimmt, so dass für die strenge Entwickelung der apalytischen Logik jede feste Grenzbestimmung verschwindet. Beispiele dasile könnten in Mence gegeben werden: samentlich auch in Besiehung auf die Anordnung der Entwickebang der einzelnen Theile. Ref. begnügt sich, nur auf zwei Wenn der Vf. sagt, der con-Puncte aufmerkeam zu machen. traire Gegensatz sei gebunden an die Submission des Katgegengegetaten unter einen gemeinschaftlichen Gattengebegeiff, so ist das awar richtig, aber nicht nen; schoo langst hat man gelehrt: coa-Traire Gegenstitze missen in einer Reihe liegen, und das ist seiner logischen Bedeutung nach genau Dasselbe, was der Vf. will. Wenn aber ferner der VL (dem Empirismus zu Liebe) sich vieldurauf su Gate that, die "Illusien des principii exclusi tertii" zernichtet zu haben, zo ist die angebliche Aufhebung desselben, nachdem er den Sats der Identität und des Widerspruches anerkannt hat, eine tehe inconsequenz. Freilich glaubt er, mit der Lächerlichheit der Frage, ob ein Stein verständig oder nicht verständig, die Seele gran oder nicht gran sei? die Sache im Wesentlichen abthun su konnen, aber jener Sats besagt zunüchst nichts weiter, als: wonn ein Begriff (A) darch einen anderen (B) determinirt ist, dann kann er nicht durch das Gegentheil des letzteren (non B) determinist werden; ob aber jenes A überhaupt in diese ganze Reihe der Arten eines böheren Allgemeinbegriffes gehöre (a. B. die Seele in die Reihe des Farbigen), darüber entscheidet jener Satz gar nicht oder höchstens in sofern, als er behauptet: wenn es wahr ist; dass A unter die durch B bestimmte Reihe gehört, so ist en falsch, dass es nicht darunter gehört; d. h. er entscheidet gar nicht, welches von beiden (B oder non - B) dem A beinnlegen ist, sondern nur dass nicht beides ihm beigelegt warden Und in diesem Sinne ist er eine so unmittelbare Folge des Sutzes der Identität, dass man ontweder, wie Hegel, beide verwerfen, oder beide annehmen muss. Die übrigen Verdienste, die sich der Vf. um die Logik erworben zu haben glaubt, überlassen wir Anderen zur Beurtheilung; namentlich die Mathematiker machen wir auf Das aufmerksam, was in der Methodenlehre über die mathematische Methode gesagt wird. Allerdings gehört die Entwickelung besonderer Methoden, die durch die Natur des Gogenstandes bedingt sind, nicht in das Bereich der allgem. Logik; aber es mass bezweiselt werden, ob der Vs. eine Ahnung von dem Reichmume und der Beschaffenheit der Hülfsmittel hat, deren sich die Mathematik, namentlich in ihren höheren Gebieten, mit eo glancondem Erfolgo bedfent.

[1377] Lehrbuch der Monschen – und Seelenkunde sum Gebrauche für Schulen und zum Selbststudium von Dr. G. H. v. Schubert, Höfrath u. Prof. in München. Erlangen, Hejder. 1838. VIII u. 242 S. 8. (6 Gr.)

In der Voraussetzung, dass das grössere Werk des Vis.: die Geschichte der Seele, von welcher soeben die 3. Aufl, verbereitet wird, seinem Inhalte und Geiste nach hinlänglich bekannt iet, gesigt in Beziehung auf das vorlieg. Lehrbuch die Bemerkung, dass es im Wesentlichen ein dem Bedürfnisse der Jugend augepasster Auszug aus jenem ist. Daher findet eich mit Weglassung allen gelehrten und speculativen Apparate hier die Reihenfolge der Gegenstände ganz in derselben Ordnung und nur die Schlussparagraphen des grösseren Werkes (§. 63-70) sind hier in einem (§. 63) zusammengenogen. Sehr zu loben iet, dass, wie der Vf. in der Verrede selbet sagt, in diesem für die Jugend bestimmten Buche "mit möglichster Sorgfalt die Beschreibung, ja selbst die Erwähnung Dessen vermieden worden ist, was an das Gebiet des -psychologischen Aberglaubens unserer Tage angrenst"; da es sich dean doch wohl suletzt nicht leugnen laseen durke, dass gerade die Art, wie der Vf. selbet die ganse Naturwissenschaft und se anch die Psychologie aussasst und behandelt, in ihrer tiefen Gemüthlichkeit dergleichen psychologischen Aberglauben, namentlich bei wissenschaftlich ungsbildeten Lesorn bestens zu befördern gar wehl geeignet ist.

[1378] Ucher das natürliche Princip der Sprache, von Emil Aug. von Schaden, Dr. d. Philos. Nürnberg, Stein. 1838. 274 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Auch wenn der Vf. nicht sein Work "seinem greesen Lehrer Schelting" gewidmet hätte, könnte man doch keinen Augenblick über die Quelle ungewiss sein, aus welcher dessen Ansichten geflossen. Die ganze Darstellung athmet durch und durch den Geint der Naturphilosophie, und zwar hält sie sich vorzugsweise an die Periode der Construction und der Potenzen; aur in flüchtigen Streiflichtern erleuchtet dieselbe auch die spätere Idee der Doppelsatur in Gett. Auch die poetische, fast phaetastieche Manier, alle Gestalten der Natur durch einander zu schlingen und in gewinder Hast an den ersten besten Punct das Entfernteste anzukunfun, wie aus Furcht, es möchte entschläpfen, bevor es an achzem Platse abgehandelt würde, charakterisist nicht minder, als die Ausfälle gegen Hegel, den Schüler jener geheimnissvoll schwärmerischen Lehre, die sich noch immer zuweilen in einzelnen hochküngenden Lanten vernehmen lässt. "Als das natürliche Princip der Spruchs erkennen wir sunächet die Luft, und auf diese ist

surücksugehen. Sie, in ihrer Unbestimmtheit, in der sie dech schon die Keime zu Allem enthält, ist das Element aller Dinge; so ist sie aber nicht die gewöhnliche Luft, sondern, der Bestimmtheit dieser entkleidet, ist sie nur vorhanden als Stickstoff." Nun wird natürlich aus diesem die Welt construirt. "Aus Gott bricht ein Unerkanntes (wahrscheinlich meint damit der Vf. das von Schelling so genannte μωρόν τοῦ θεοῦ), chen jener unbestimmte Stickstoff, hervor; wie dieser wieder zur bestimmten Bildung sasammengefasst wird, krystallisirt, so entsteht die Luft. - Wie wird aber die Lust Element der Sprache? Vorerst bemächtigt der Geist eich ihrer, indem die Zerrissenheit des nach allen Seiten hip evolvirten Körpers ihn in seine Elemente zurückzukehren treibt, er jedoch, diess nicht vermögend, dieselben sich assimilirt; die Lunge ist auch solch ein Vermittelades, wodurch der Geist die Luft sich aneignet. Diese nun wird kraft der Lunge ferner getheilt, die eine Halfte, der Sauerstoff, der Organisation hingegeben, die andere, der Stickstoff, als ein dem Organismus Unbrauchbares ausgestossen. Diese Secretion ist nicht blosse Entfernung eines niederen Elements, sondern Darstellung einer besonderen Bildung. Diese ist gewissermassen eine Wiederholung derjenigen Gestaltung, wodurch unsere Existenz geworden ist; denn we ein Werden sich abschliesst, da entsteht ein Ton, gleichsam als das fixirte Werden selbst (ein Tremuliren). Daher unsere wirkliche Existenz, unser Denken und unser Sprechen Rins sind, denn in allen Dreien sind dieselben Dimensionen der Herausbildung oder linearen Evolution (auf der Verschiedenheit der Dimensionen, d. h. darauf, ob der Ton sich weiter hin in der Gurgel, oder weiter vorn im Munde bildet, beruht der Unterschied der Laute, der also bedeutsam ist); durch Selbsterschütterung rusen wir gleichsam dasselbe Moment des Werdens wieder in uns hervor, in welchem wir tonten" u. s. w. 103.

1379] Die Bestimmung des Menschen. Dargestellt von Joh. Gottl. Fichte. Neue Auflage. Berlin, Voss'sche Buchh. 1838. VI u. 213 S. 8. (16 Gr.)

Ein unveränderter, äusserlich sehr gut ausgestatteter Abdrack der bekannten Schrift von Fichte, bei welchem es genügt, sein Vorhandensein auzuzeigen.

[1380] Vom Aerger. Bin Büchlein für Jedermann. Mit einer Vorrede von Dr. J. C. A. Heinroth, k. sächs. Hefrath u. Prof. in Leipzig. Leipzig, Fr. Fleischer. 1838. VIII u. 54 S. 8. (8 Gr.)

Durch die Nachricht von dem Testamente einer franzögischen

Dame, die für die beste Abhandlung über das Thema: "dass der Aerger auf die Gesundheit des Menschen den verderblichsten Kinfass übe", eine in den Zinsen von 20,000 Fr. bestehende Leibrente aussetzte, wurde der ungenannte Vf. zu diesem Schriftchen veranlasst. Ref. hat aber trotz der empfehlenden Worte des Verredners darin nichts finden können, als aphoristische Bemerkungen und Beobachtungen, die ganz an der Oberfläche der Krscheinungen hinstreifen, ohne auch nur diese zu erschöpfen. Denn die Art, wie S. 8—10 das Verhältniss des Ganglien- und Cerebralsystemes versinnlicht wird, ist nichts als ein spielender Einfall.

## Staatswissenschaften.

[1381] Ueber den Menschen und die Entwickelung seiner Fähigkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft, von A. Quetelet, Directof der Sternwarte zu Brüssel n. s. w. Deutsche Ausgabe, im Einverständniss mit dem Herrn Verfasser besorgt und mit Anmerkungen versehen von Dr. V. A. Riecke, Mitglied d. Vereins f. Heilk. in Preussen n. s. w. Nebst einem Anhang, enthaltend die Zusätze des Hrn. Vfs. zu dieser Ausgabe. Mit 7 Tafeln. Stuttgart, Schweizerbartsche Verlagsbuchh. 1838. XXIV n. 656 S. gr. 8. (3 Thr.)

Seit-Süssmilch den ersten, für seine Zeit eben so umfassenden als gelungenen Versuch gemacht hatte, Gesetze hinter Erscheinungen und Vorgängen zu auchen, wo man bis dahin nur deu regellosen Zufall als das Bewegende annehmen zu dürfen glaubte, war die Aufgabe einer neuen Wissenschaft gegeben. Was zuerst als Bedürfniss für einzelne Zwecke sorgfältigerer Behandlung unterlag, wurde bald zu weiteren, mehr wissenschaftlichen Betrachtungen, als Grundlage benutzt, und die überraschende Gesetzmässigkeit der Resultate erhöhte den Eifer, so wie die Kenntnisse der Mittel, durch welche sie der Genauigkeit und Umfänglichkeit, die hier zu wünschen, immer näher gebracht würden. So ist eine Wissenschaft entstanden, die mit der Scharfe numerischer Bestimmangen jetzt nicht mehr bloss die physischen Erscheinungen des Lebens, sendern auch die meralischen und intellectualen, anscheinend unmöglich zu bestimmenden Momente desselben auf allgemeine Normen zurückführt: Normen, welche für die Massen gelten, aus denen sie gezogen sind, und welche vorzugsweise geeignet sind, die menschliche Gesellschaft als ein Ganzes darzustellen. vor welchem das Individuum verschwindet; eine Lehre, die aus

ganz anders Absichten und von gans anders Veraussetzungen berheutsutage von allen Seiten gepredigt wird. Das verlieg. Werk, das neueste dieser Art, und eins der vollkommensten, obgleich der berühmte Vf. es nur als den Anfang einer Reihe noch au führender Untersuchungen bezeichnet, erschien au Paris und Brüssel in den JJ. 1835 u. 36 u. d. Tit.: "Sur l'homme et le développement de ses facultés ou Resai de physique sociale", und man darf es, neben ihm das Casper'sche (vgl. Repert. Bd. VI. No. 3496.) als einen vorläufigen Abschluss dieser Untersuchungen betrachten; d. h. ale einen solchen, der nicht das Ende derselben andeuten soll, sondern nur einen Ruhepunct für die Prüfung gibt, wie weit die gewonnenen Ergebnisse reichen, wie die Methode und die Hülfsmittel beschaffen sind, die zu ihnen führten, welche Momente der grössten Approximation an die Wahrheit in diesem Gebiete Eintrag thun u.s. w.; welchen letztern Punct man hier, wie bei Casper, allegthalben berückeichtigt andet. Uebrigens kann eine Arbeit wie die vorlieg. nicht durchgängig auf vigenen Untersuchungen beruhen, sondern es mussten dazu Vorarbeiten, frühere Aufnahmen der Thatsachen und ihre Berechnungen benutzt werden, wie sie in den bekannten Werken von Ivernois, Sadler, Finloyson, Chateaunenf, Hawkins, Dupin, Buek, Bickes u. v. A. enthalten sind, die aber alle von sehr verschiedenen Standpuncten, mit sehr verschiedenen Methoden, und auf sehr verschiedene Zwecke gerichtet, sorgfültiger Reductionen bedurften, oder wenigstens nur in Don, werin sie allgemein gültig; benutzt werden konnten. Hiernach muss man nun das Werk beurtheilen, dessen Inhalt kürzlich folgender ist. Der Vf. untersucht in der Binleitung die Fragen: Ob die Handlungen des Menschen nach bestimmten Gesetzen erfolgen; auf welche Weise die den Menschen betreffenden Gesetze su erforschen und zu erklären seien; die Kinftasse, denen der Mensch unterworfen ist (rein physischer Krafte, geietiger Krafte - natürliche Binflüsse perturbirende); und nun wird die Aufgabe ded Werks bezeichnet: die Wirkungen der natürlichen sowell als der zufälligen (perturbirenden) Einflüsse auf die Entwickelung des Measchen zu erforschen, und den Versuch zu machen, das Masse der Ergebnisse jener Einflüsse und ihrer Wechselwirkung su bestimmen. "Der Mensch, wie ihn der Vf. hier betrachtet, ist in der Gesellschaft dasselbe, was der Schwerpunot in den Korperm ist; er ist das Mittel, um das die Elemente der Gesellschaft oscilliren; er ist, wonn man ao will, ein fingirtes Wesen, bei dem alle Vorgänge den in Beziehung auf die Gesellschaft resultirenden mittleren Ergebnissen entsprechen werden. Wenn man die Grandlagen einer Physik, der menschlichen Gesellschaft einigermanssen festetellen will, so muss man den Menschen von diesem Gesichtspuncte auffassen, ohne sich mit den besondern Fällen, noch mit den Regelwidrigkeiten aufzahalten, und ohne zu untersuchen, ob

dieses oder jewes Individuam bingichtlich einer seiner Pahigkeiten eine mehr oder weniger hohe Enwickelungsetufe erreichen kann. - Dieser "mittlere Mensch" (homme moyen) wird hier dargestellt in Besug auf seine physikaliechen und vitalen, so wie auf neine moralischen und intellectuellen Eigenschaften. Wenn man die Möglichkeit einer Berechaung der erstern augibt, so wird man auf den ersten Anblick die Schwierigkeiten bei den letztern für unübersteiglich halten. Aber diese Schwierigkeiten beruben wesiger auf dem Mangel einer Methode, als auf dem Mangel hinreichender und zuverlässiger Daten. Denn wie aus dem Verhältsisse der Verbrechen zur Gesammtbevölkerung, oder der Regsamkeit in der Literatur zu den andern Zweigen menschlicher Thätigkeit ein Schluss auf die Grade der Leidenschaftlichkeit und der Intelligens, freilich ein noch sehr allgemeiner, sich ziehen läset, so wird es nur auf das Ermitteln der hierher gehörigen . Falle in hinreichenden Fällen und auf Genauigkeit ankommen, um auch hierin zu grösserer Pracision zu gelangen. Der Vf. macht hierzu selbst beträchtliche Anfange, so wie er anderseits die Berechnung des physischen Menschen zu hoher Vollkommenheit gebracht hat. Dieser letztern sind die zwei ersten Bücher gewidmet. Das erste stellt die Gesetze der Geburten und der Fruchtbarkeit überhaupt, den Einfluss der natürlichen Ursachen (Geschlecht, Alter, Oertlichkeit, Jahrgange, Jahres - und Tageszeiten), auf die Zahl der Geburten auf. Dann über den Einfinss der aufälligen (perturbirenden) Ursachen (Berufsgeschäfte, Nahrung, Sittlichkeit, politische und religiose Institutionen u. s. w.) auf die Hänfigkeit der Geburten; über die Todigeborenen. Ferner: Einfluss der natärlichen Ursachen (dieselben wie oben, nur mit Hinzunahme der Krankheiten) auf die Sterbefälle. Binfinas der zufälligen oder pertarbirenden Ursachen (dieselben wie bei den Geburten) auf die Häntigkeit der Todesfälle. - Ueber die Bevölkerung und ihre Zunahme, und welche Schlüsse daraus zu ziehen. - Das 2. Buch enthält Forschungen über die Entwickelung der Grösse des Körpers, seines Gewichts, seiner Krast u. s. w. - Das 3. Buch , zu dem schwierigeren Theile sich wendend, spricht von der Entwickelung der sittlichen und geistigen Fähigkeiten. Welche Aufgaben hier su lösen eind, durch welche Methode? Inebesondere von den Geisteskrankheiten. Dann Entwickelung der moralischen Fähigkeiten (Vorsicht, Mässigkeit, Thätigkeit; fiber Selbstmord und Duelle; Rinfluss physischer und moralischer Ursachen auf ihre Hitafigkeit. Von der Entwickelung des Hanges sum Verbrechen; Verhältnies der Verbrechen zu den Verurtheilungen. Einfluss der Auflelfrung, des Standes, Klimas, der Jahreszeiten, des Geschlechts, Alters auf die Verbrechen, und aus dem Allen gezogene Folgerungen. Kudlich im 4. Buche: Ueber die Kigenschaften des mittlera Measthen und des gesellschaftlichen Systems (der Staatsverfausung).

Der mittlere Mensch in Bezug auf Wissenschaften und schöne Künste: auf Naturwissenschaften und Medicin (hier offenbar am interessantesten und wichtigsten); auf Philosophie, Moral und Po-Man darf die Entwickelungsgesetze des mittlern Menschen nicht mit denen der Menschheit verwechseln, das ist für Diejenigen bemerkt, die bei blosser Ansicht der hier aufgeführten Gegenstände sich beklagen möchten, "die Nothwendigkeit in das Gebiet der Freiheit übergetragen zu finden". Der Vf. schliesst mit Betrachtangen über die für weitere Fortschritte in unserer Kenntniss der Entwickelungsgesetze nothigen Rücksichten, und über den Nutzen und die mannichfaltige Anwendbarkeit der hier zu gewinnenden Ergebnisse. — Die vor uns liegende Uebersetzung enthält noch überdiess beträchtliche Zusätze und Nachfräge des Vfs. zu den wichtigsten Abschnitten, und nicht minder werthvolle des Uebersetzers. Denn dieser ist, was den Sachkundigen bekannt ist, auf diesem Gebiete heimisch geworden durch eigene selbständige Untersuchungen, die ihn auch mit dem Vf. in Verbindung gebracht haben. Daraus ist eine sehr vollendete Uebersetzung hervorgegangen, eine Arbeit, der nicht jeder etwa bloss Sprachkundige gewachsen gewesen ware. Einzelne Data, so interessant sie auch sind, aus dem Werke mitzutheilen, verhindert uns zum grossen Theilo die Ueberzeugung, dass dieses Werk sehr weite Verbreitung erlangen werde, und es bleibt nur noch übrig dem geehrten Uebersetzer Dank für seine Bemühungen, auch insbesondere für die grosse Reinheit des Drucks von hier sehr störenden Fehlern auszusprechen.

[1382] Andeutungen über die Grenzen der Civilisation. Von W. von Prittwitz, Major im kön. preuss. Ingenieur-Corps und Festungs-Bau-Director in Posen. Mannheim, Hoff. 1838. VI u. 327 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

(Zugleich als 89-42. Lieferung und Schluss des Journals der Nationalökonomie,)

Der Vf. vorlieg. Schrist hat nicht gemeine nationalökonomische und vielsache ausgezeichnete technische Kenntnisse, dabei ein warmes Gesühl für Menschenwohl und eine lebendige Begeisterung für Das, was er Civilisation nennt. Er hat sich nun die eigenthümliche aber interessante Ausgabe gestellt, gewissermaassen prophezeien zu wollen, was bei einer Fortentwickelung des heutigen Lebens in den civilisirten Staaten am Ende herauskommen werde, wobei er im Wesentlichen eine Erhaltung der gegenwärtigen Gruudlagen der Zustände annimmt, höchstens von den Eisenbahnen einige revolutionäre Wirkungen erwartend. Sein Resultat wird jeden Sanguiniker befriedigen. Er sieht schon in der Gegenwart mehr die Licht- als die Schattenseiten, und hofft mit

jeder Fortentwickelung immer Freudigeres. Wohl ihm und Heil der Menschheit, wenn er wahr prophezeit hat. Manches wurde wehl bei näherer Prüfung nicht Stich halten, was er anführt, und den Einfluss geistiger, sittlicher, rechtlicher, politischer Beziehungen hat er, wiewohl er seine Wichtigkeit hochstellt, doch nicht überall recht in Anschlag gebracht. Auch in nationalökonomischen Sätzen verrechnet er sich zuweilen. Er verkündigt z. B. ein Sinken des Zinsfusses fast bis auf Null, und findet das sehr schön, weil dann der Arbeiter und nicht der müssige Capitalist sich wohlbefinden würde. Allein, wenn der Capitalzins aufhört, einigen Betracht zu verdienen, so fallt auch der Impule zur Ansammlung von Capitalien weg. - Seine Berechnungen sind mauchmal etwas kühn. So gesteht er zwar zu, dass in einigen tausend Jahren denn so weit blickt das Buch, so lange glaubt er im Wesentlichen wit unserer heutigen Civilisation zu reichen - die Steinkohlenlager erschöpft sein würden; das thne aber nichts; der aus der Brde geförderte Kohlenstoff vermehre auf irgend eine noch ungewisse Weise die Production der Erde, und so würden die Wälder, ohne grösser zu werden, mehr Helz und die Felder mehr Stroh bringen, was man auch brennen könne. Nicht recht scheint er erkannt zu haben, wie die geistige Bildung beschaffen sein müsse, um wahrhaft nützlich zu sein, und dass es hier nicht auf das vielerlei, sondern auf das recht Wissen, vor Allem auf die geistige Kräftigung ankommt. In politischer Hinsicht ist er sehr gegen das Vielregieren. - Interessant ist die Wärme dieses Buches mit seiner Reichhaltigk an Beispielen, geschickten Combinationen, überraschenden Lichtfunken jedenfalle, und mag, wiewohl zu etwas kritischer Benutzung zu rathen ist, recht sehr em-99. pfohlen werden.

[1383] Deutschland und die Repräsentativ-Verfassungen. Giessen, Heyer, Vater. 1838. 61 S. gr. 8. (8 Gr.)

Dieser Schrist hat jedensalls der durch die Zeitungen ausposaunte Stand und Name ihres Vfs. (Fürst Solms-Lich) eine grössere Bedeutung verschafft, als ihr Inhalt an sich verdient. Neues bringt sie eigentlich nicht, und das Alte nicht in tieserer Aussaung. Dass zwischen Repräsentativversassung und ständischer Versassung ein Unterschied sei, ist längst bekannt gewesen. Dass der Vs. diesem Unterschied nicht bloss in der Wahl und Zusammensetzung, sondern auch in den Rechten der Stände sucht, ist ein Fehler, den er jedoch auch nicht allein begangen hat. Aus dem Mehr oder Minder der Rechte sliesst eine ganz andere Abtheilung, als die in Repräsentativ- und Ständeversassungen. Wenn in das deutsche Ständewesen Verwirrung gekommen ist, so liegt die Schuld keineswegs daran, dass die deutschen Stände höhere Rechte

erstrebten, als ihnen zukamen, -- es ist diess vielleicht eine Zeit lang hier und da geschehen, konnte aber nicht von Baner sein, - senders gerade daran, dass ihre Wahl und Zusammensetzung den Rechten, die ihnen die Verfassungen wirklich ertheilten, keinesweres überall entaprach. Im ülteren Sinne vereinigt nich das etändische System mit dem ganzen neueren Staatswesen nicht mehr, denn es setzt vorans, dass noch im Leben geschiedene Stände bostehon, dass der Fürst sein hesenderes Rechtegebiet hat, und ebonso jeder Stand, jede Gemeinde, jede Corporation, su deren Vertheidigung Mittel bereit sind. Soll aber die Wirksamkeit der Stände in Mitwickung bei Feststellung des Budgets und bei der Gesetzgebung bestehen, so muse auch entweder ihre Wahl und Zugammensetzung wesentlich nach der Fähigkeit zu dieser Andanhe bemeseen sein; oder man muss ihnen nur eine begutachtende Relle verstatten. Letzteres ist dann freilich nur eine schr achwache Mässigung des bei dem jetzigen Gesetzgehnagsfurer deppelt gefährlichen Absolutismus der Staatsgewalt. - Eben so wenig ist das Resultat der Schrift etwas Neues, wonach zwietzt als die geeignetste Verfassung für Beutschland die der preuseischen Provinzialstände empfohlen wird. Eine grosse Anzahl preuseischer Schriftsteller hat sohon diesen Beweis aus allen möglichen Gründen abgeleitet, aber ausgerhalb Preussen noch Niemand bakehrt. Wir gestehen jedoch, dass die Sprache unseres Vis. vorzagaweise klar, verständig, wohlmeinend und ansprucheles int. Die Volksmeinung wird er für seine Ideen nicht gewinnen. Starke Sympathicen wird er auch nicht fillen; denn wenn er auch Manohe treffen mag, denen die Stände zur Last eind, se werden diese dech auch die Provinzialstände sehr überstüssig finden. Und was die Hauptsache ist: einführen und ausführen zwar lässt sieh jetzt Alles in Deutschland; aber ob die Verfassung Wurzeln im Volke an ashlagen verspreche, ob sie das Volk zu durchdringen und dem ganzen Körper des Staates organische Festigkeit zu geben vermöge, ist eine andere Frage. Bestände der Staat des vorigen Jahrhunderts noch, mit der Selbstbewegung des Staats, mit dieser natürlich-praktischen, nicht künstlich-theoretischen Entfaltung, mit den zahlreichen inneren Mässigungen der Verwaltung und den Schatzmitteln gegen Optimismus und Vielregieren, so möchten die Ansichten des Vfs. höhere Gültigkeit haben. Es ist wahr, es sind Springe gethan worden im Staatsleben, unnothige Springe, hald in der Verwaltung, bald in der Verfassung zuerst. Es würde eine für alle Theile wohlthätigere Entwickelung erfolgt sein, wenn man der alten Basis trouer geblieben wäre, eie gereinigt, die bemährten Kräfte zum eigenen Vorstreben geleitet hätte. Aber es ist gescheben und dem modernen Staate gegenüber, der eine en unermesslich erweiterte Machtfüller in die Hande der Trager der

Stantogowalt legt, werden starke Garanticon gegen einen Missbranch derselben doppelt nöthig erachtet werden. 99.

[1384] Volk und Recht, eine Betrachtung über die Kenntniss der Rechtsverschrift im Volke als Erforderniss des Rechts, von Dr. T. Brackenhoeft. Altona, Ane. 1838. 58 S. 8. (8 Gr.)

Bom Velke eine Kenntniss - nicht seines Rechts, das es sertheidigen - nendern des Rechts, dem es gehorchen, das es besbachten sell, zu verschaffen, ist jederzeit als eine kaom ise-bare Aufgabe erschienen, und wird es auch bleiben, so lange der Charakter dieses Rechts derselbe bleibt. Kame wieder einmal ein Rechtseystem auf, was auf die Idee gegründet ware, in allen Fällen herzustellen, was für jeden Fall eine natürliche Billigkeit fordert, was nach seiner besonderen Natur sich als zweekmäseig darstellt, so konnte auch ein Verständniss dieses Rechtseystemes verbreitet werden. Aber unser Recht, was auf der Festhaltung in voraus bestimmter, auf Massen von Fällen berechneter und aus Präsumtionen abgeleiteter Regeln beruht; fordert einen gelehrten Stand, der einen Begriff von des Gründen und dem Zusammenhange dieser Regeln hat und sich durch keine Regung natürlicher Billigkeit von ihrer Festhaltung ableiten liesse. weit es aber auch hier noch möglich und wünschenwerth bleiben sollte, einige Rechtskenntniss unter Laien zu verbreiten, dürfte reit mehr von der Schufe des Lebens, namentlich von öffentlichen Gerichten, als von irgend einer Form systematischen Unterrichts zu erwarten sein. - Zu diesen und ähnlichen, vielleicht auch zu entgegengesetzten, jedenfalls aber zu ernsten und wichtigen Betrachtungen wird sich der Leser des vorlieg., von einem verstandigen, donkvaden Manne verfassten Schriftchens angeregt fühlen. Allerdings kennte Ref. sich mit manchen Hauptsätzen desselben nicht vereinigen. Da aber sprach der Vf. wenigstens fast allgemeine Ancichten aus. Doch gewise ist es falsch, wenn er den Unterschied zwischen Sitten- und Rechtsgesetz darin findet, dass das Brote gebiete, sich nicht zu verletzen, das zweite: Andere micht zu verletzen. Man verletzt Andere oft eehr bitter durch Handlungen, welche doch nicht Vorwurf des Rechtsgesetnes werden können. Das Recht ist eine politische Erfindung, und begrundet auf die Gemeinschädlichkeit gewisser Handlungen, und die Möglichkeit, ihnen einen Zwang entgegen zu setzen. Im Reiche der Idee müsste Rechts- und Sittengesetz in Line fallen. Re ist eine sehr erzwangene idee, wenn man z. B. die Verdamsung des Mörders darauf begründet, dans der Ermordete ein Rocht aufs Leben hatte. Der Vorschritt der Menschheit kann nur darin gesucht worden, dass auch alle Verletzungen Anderer als

Verletzungen der eigenen Würde betrachtet und desshalb unterlassen werden. Sehr richtig urtheilt aber der Vf., wenn er sagt, dass man eine Uebereinstimmung über angenommene Rechtsregela keinesweges als einen Vertrag betrachten dürfe. Ebenso, dass in neuerer Zeit an die Stelle des Rechts, was im Volke lebte und wahrbaft auf seine Ansicht gegründet war, ein Inbegriff von Regeln für die Handhabung einer dem Volke gegenüberstehenden Gewalt getreten sei. — Weit mehr, als durch alle Verfassungen, werden sich die Völker Enropas durch ihre verschiedenen Einrichtungen der Gerichts- und Rechtsentwickelung in der Zukunft scheiden.

#### Länder- und Völkerkunde.

[1385] Reise des Marschalls Herzogs von Ragusa durch Ungarn, Siebenbürgen, Südrussland, die Krimm, an den Küsten des asowschen Meeres, nach Constantinopel, Kleinasien, Syrien, Palästina und Egypten, in den Jahren 1834 und 1835. Authentische, unter Aufsicht und aus Austrag des Vss. besorgte deutsche Ausgabe. 4 Bde. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagsbuchh. 1837. 400, 352, 352 u. 256 S. 8. (5 Thlr. 10 Gr.)

[1386] Des Herzogs von Ragusa (Marschall Marmont) Reise durch Ungarn und Siebenbürgen. Aus dem Französ. übersetzt von L. v. Alvensleben. (1. Heft.) Leipzig, G. Wigand. 1837. 192 S. 12. (1 Thlr.)

Durch die Julirevolution aus seinem Vaterlande vertrieben, ward der Herzog von Ragusa nach wenigen Jahren der unfreiwilligen Musse in Oesterreichs Hauptstadt überdrüssig. Wissbegierde und der Drang, das sich immer mehr entfaltende und neue Gestaltungen bervorrusende rege Menschen- und Völkergetriebe an einigen interessanten Puncten durch Autopsie kennen zu lernen, trieben den im 60. Jahre noch sehr rüstigen Helden aus einem bequemen Leben Unruhen, Beschwerden, mituater segar Gefalren entgegen, vor welchen ihn selbst die vorsorgenden Befehle und Veranstaltungen der Grossen und Mächtigen nicht immer au schützen vermochten. Die weite Reise, am 22. April 1834 von Wien aus unternommen, ward in 10 Monaten und 20 Tagen am 12. März 1835 mit einer zehntägigen Quarantaine in Civitavecchia beendigt. Was hat der berühmte Marschall auf dieser schnellen Reise, deren von ihm selbst verfasste Beschreibung hier in Uebersetzung vorliegt, Alles beobachtet, welche Menge interessanter

Notison hat er gesammelt und in seinem Buch niedergelegt! Lerminier. dem als leidenschaftlichem Parteimanne gewöhnlich Alles in Personlichkeit untergeht, dessen politische Grundeätze denen des gemässigten Marmont geradezu entgegengesetzt sind, nennt, der Wahrheit einmal die Ehre gebend, des Letzteren "Reise" das wichtigste über die Türkei und Aegypten erschienene Werk, aus welchem man mehr lernen und erfahren könne, als aus denen der gesammten Touristen. Wie wenige Reisende besitzen aber auch nur einen der Vorzüge im sonderlichen Grade, welche bei dem Herzoge vereinigt angetroffen werden: den geübten, raschen und nicheren Blick des durchgebildeten Kriegers, die im Verkehr mit allen Classen der Gesellschaft erworbene Beobachtungsgabe. zereiftes Urtheil, vielseitige Kenntnisse, reiche Erfahrung, unbefantgene Weltanschauung; wie noch wenigern kommen die Vortheile and glücklichen ausseren Umstände zu statten, welche den überall von den Grossen mit höchster Auszeichnung aufgenommemen, mit unbedingtem Vertrauen beehrten und in Allem auf das Erwünschteste geförderten französischen Feldherrn begünstigten. -Der Reisende zeg, um nach Odessa zu gelangen, den Weg durch Ungarn und Siebenbürgen dem durch Galizien vor, weil ihm jene Länder ein weit mächtigeres Interesse boten. Die Schilderung beider Lünder (L 1-161) ist klar und anschaufich; schätzbar u. a. sind die Notizen über Pferdezucht, Bergban und vornehmlich die ausführlicheren über die Militairgrenze (S. 80 f.). Auf russischem Boden angekommen, erfährt der Herzog, dass der Kaiser befohlen habe, ihm überall Ehrenbezeigungen zu erweisen, zugleich erwartet ihn an der Grenzo seit 18 Tagen ein Beamter mit dem Auftrage, ihn nach Odessa zu begleiten, wo sich die obersten Behörden und Grossen beeisern, den Gast mit allem Wichtigen bekannt zu machen. In der "Russland" überschriebenen Abtheilung (S. 209-392) ist zunächst das über die neue Eintheitung und die Stärke der russischen Armee (S. 220 f.), ferner das über die Militaiscolonieen von ihrer Entstehung bis jetzt (S. 233 f.) Beigebrachte namentlich für Kriegskundige sehr interessant. sehr günstigem Auge betrachtet der Herzog die südrussischen Provinzen, denen er wegen der sichtbaren Fortschritte in der Industrie und Landwirthschaft, und wegen der sich immer günstiger dert gestaltenden Handelsverhältnisse, einen noch grösseren Wehlstand und eine reiche und hoffnungsvolle Zukunst verheisst. Das Schlimmste prophezeit der Reisende dagegen der Türkei, welche er ein zusammenfallendes Reich nennt, das eigentlich nur aus einer Stadt besteht. Um das Loos der Bewohner dieser Stadt in wenige Worte zu fassen, meint er, könne man ihnen die Aeusserang in den Mund legen: "Wir wohnen auf Ruinen, lustwandelnunter Grabern und leben mit der Pest" (IL 61). Ueber die Reformen des Sultans, welcher den Marschall wohlwollend aufnahm

(S. 86 f.), über den Charakter der jetzigen Türken und den Zurfall des Reiches verbreitet sich der Vf. auf genügende Weise (S. 97 f.). Noch werde die "Parallele mit Aegypten" (8. 110 f.), die Darstellung der Verhältnisse Russlands und der Pforte (S. 118 £) hervorgehoben, endlich sei noch der "Gedanken über einen möglichen Krieg auf dem Boden der europäischen Türkei" (S. 127 f.) als einer äusserst umsichtigen Combination gedacht. -Auf der Reise durch Kleinasien und Syrien besichtigt der Hersog die durch das Alterthum geweihten Statten, das Feld von Troja u. s. w., ohne jedoch der Schilderung des jetzigen Zustandes etwas zu vergeben. Dasselbe gilt von Palästina (III. 1-Bei der Rückkehr nach Jerusalem unterhält er sich eine Stunde lang mit dem daselbst eingetroffenen Ibrahim Pascha, der ihn sehr schmeichelhaft empling, und dessen ganzes Wesen des Marschall für den Besieger Syriens einnahm (S. 75 f.). Besnek von St. Jean d'Acre (S. 90 f.). Von Kaiffa schifft sich der Herzog nach Aegypten ein, wo er ebenfalls höchst ehrenvoll empfangen und in allen seinen Zwecken möglichst gesordert wurde. Der Anblick Alexandriens, eines der frühern Felder seiner Thaten, bewogt ihn aufs tiefste (S. 112 f.). Ueberhaupt wird dieser Abschnitt "Aegypten" (lll. 109 - 346, IV. 1 -235) das Interesse vieler Leser an dem Werke noch steigern, obwohl der Herzog, nirgends gegen die Discretion verstessend, aus den mit Mehemed Ali gepflogenen Unterredungen nur das zur-Veröffentlichung Geeignete mitgetheilt hat. Die Schilderung des Paucha (III. 118 f. 302 f. n. a. O.), die Bemerkungen und Reflexienen über seine Verwaltung und Regierung, über seine Schöpfungen, seine Plane und seine Politik, lassen an der Unbefangenheit und Wahrheitsliebe des Beobachters nicht zweifeln. Usberhaupt ist dieser ganze Abschnitt überreich an den schätzbarsten Notizen über Personen, Riarichtungen, Alterthümer u. a. w., auf die im Einzelnen auch nur zu verweisen hier nicht thunlich ist. Zu der Reise nach Oberagypten, durch die Wüste und an die Küsten des rothen Meeres war durch die Veranstaltungen der Regierung Alles aufs Zweckmässigste vorgekehrt. Unterwegs besah er noch in Mittelägypten die Pyramiden von Gizeh, die colossale Sphinx, das Leichenfeld (IV. 10 f.), die merkwürdige Landschaft Fajum und den Josephskanal (S. 23 f.) u. s. w. In Oberagypten ist Theben eine ausführliche Beschreibung gewidmet (S. 67 f.). Endlich tritt der Marschall die beschwerliche, selbst gefährvolle Reise durch die Wüste an die Käaten des rothen Meeres an (S. 125 f.). Die von Mehemed Ali projectirte Risenbahn durch den nateren Theil der Wüste, um eine schnelle Handelsverbindung zwischen Cairo und Suez berzustellen, wird mit guten Gründen als ein aweckleses Unternehmen bezeichnet, das schwerlich ausgeführt werden wird, obgleich die in England bestellten Schienen und des Eisenwork dazu be-

reits in Aegypten angekommen sein mögen (S. 207 f.). Nach der Rückkehr verweilt er 14 Tage in Cairo, und geht nach Malta, wo er wieder mit der gröseten Auszeichnung aufgenommen wird. Er besneht die Stelle, wo er 1798 den Angriff der Malteser zurückschlug und sich der Ordensfahne bemachtigte, die Napoleon ihm in sein Wappen aufzunehmen befahl. Nachdem er die englischen Truppen, welche, wie früher russische, tückische und agyptische, ver ihm die Revue passirt waren, mit grossem Interesse besichtigt, selbet ihre Manoenvres und die innere Verwaltung im Detail kennen gelernt, das Arsenal und Hospital der Marine, sowie die verschiedenen öffentlichen Anstalten, welche er wegen ihrer trefflichen Binrichtung nicht genug rühmen kann, besucht hatte, verlässt er die Insel auf der Jacht des Gouverneurs, die ihn am 2. März 1835 nach Civitavecchia brachte. Hier schliesst diese unterhaltende, in jeder Hinsicht die willkommenste Belehrung bietende, an wichtigen und neuen Thatsachen aller Art reiche Reisebeschreibung, die zu den bedeutendsten gehört, die in neuerer Zeit über jene Gegend erschienen sind. - Die vollständige Uebersetzung ist im Allgemeinen lesbar, ohne ausgezeichnet und immer genau zu sein, und nicht frei von Druckfehlern; Bd. L. S. 108 Z. 1. v. u. steht 800,000 für 80,000, S. 155 Z. 7. v. e. 2000 für 20,000, welche beide Zahlen richtig sind in dem oben mit aufgeführten übersetzten Bruchstück des Hrn. von Alvensleben. , Dieser hat auch den Namen des franzöeischen Chemikers Darcet (S. 52 u. 147) richtig, den die andere Uebertragung (S. 55 u. 147) Darut nennt. In dieser heissen die ungarischen Ebenen hinter Pesth "Nussa" (S. 61), in jeuer "Pusten" (S. 59). Beide Uebersetzer hätten auch einige Flecken in den "Gedrängten Notizen über Ungarn" verwischen sollen.

[1387] Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland, Italien, Sicilien und Frankreich. Herausg. von Dr. Ferd. Flor. Fleck, Prof. in Leipzig. 1. Bds. 2. Abthl. Leipzig, Barth. 1838. X u. 276 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.) [Vgl. Repertor. Bd. IV. No. 629., Bd. XIV. No. 1688.]

Da Ref. über die Tendens dieser Reise, deren Schilderung dieser Band beschliesst, über die Art und Weise der Anschauung und Darstellung, welcher der Vf. bis zum Schlusse treu geblieben ist, schon a. a. O. sich ausgesprochen hat: so kann er sich diessmal auf eine kurze Angabe des Inhalts der verlieg. Abtheilung beschränken und als Endresultat seiner Prüfung mit veller Ueberzeugung das Urtheil niederschreiben, dass es dem Vf. gelungen sei, in einer neuen Weise den Geist und Charakter der von ihm bereisten Länder zu bezeichnen; dass aber auf die Darstellung selbst, welche sogar in den beiden Abtheilungen der eigentlichen

Reisebeschreibung nichts weiter, als eine zerstückelte Copie des flüchtig zusammengestellten Tagebuchs ist, mehr Sorgfalt hätte verwendet werden sollen, um den gewiss falschen, aber daraus laicht entstehenden Schein zu vermeiden, als babe der Vf. bier und dort nicht geistreich genug das Land leidenschaftlicher Grösse, der Liebe, der Erinnerungen und gesunkener Gegenwart angeschaut. Man lese pur in letzterer Beziehung, wie Hr. F. fast in jeder Herberge von seinem sicilianischen Führer anmerkte und hier mehr als 10 Mal wiedergibt, dass er nicht bloss als Mau!thiertreiber, sondern auch als Koch und sonstiger Aushelfer vortrefflich dionte, dass derselbe sogar eine Charakteristik seiner reisenden Herren und zwar ihnen ins Angesicht liefern musste, die wohlgefiel . und mehrere andere derartige Kleinigkeiten. - In dieser 2. Abthl. nun schildert der Vf. zunächst seine Reise von Neapel nach Palermo, auf welcher er "mehrere Male der Natur nachgeben musete", und von da aus durch Sicilien auf dem gewohnlichen Wege an der westlichen Küste herum über Alcamo. Segeste, Trapani, Selinunt, Girgenti, Alicata (auf den Karten steht gewöhnlich Alicanta) nach Syrakus und Catanien (Cantanien), von wo aus er eine Reise nach dem Aetna, freilich in zu später Jahreszeit unternahm; hierauf nach Messina, in 16 Capiteln. Besonders gefallen hat Ref., dass an jedem denkwürdigen Orte eine kurze geschichtliche Uebersicht der Zustände von den altesten Zeiten bis zur Zeit der eigenen Anschauung gegeben wird und daran erst Bemerkungen über die Gegenwart geknüpst sind. übrigen 14 Capp, enthalten die Erzählung von seiner Rückreise aus Sicilien über Neapel, Rom, Florenz, Mailand, Turin, Genf, Lyon und Paris nach Deutschland, wobei der Vf. an solchen Orten, die er schon auf der Hinreise berührte, manches Interessante nachholt, was er in der 1. Abthl. nicht erwähnt oder nur angedeutet hatte. In Bozug auf Sicilien, das Land der Contraste, crklärt der Vf. wiederholt, dass es höchst stiesmütterlich von Seiten der neapolitanischen Regierung behandelt werde, und dass dieser Insel besonders Beförderung des Volksunterrichts, welcher fast ganz vernachlässigt sei, Sicherung des Eigenthums gegen nächt-liche Beraubungen und Willkürlichkeiten der Justiz, Schutz und Anlegung guter Strassen, wenigstens eine grössere Begünstigung und Unterstützung bei derartigen Privatunternehmungen. Förderung der Landesindustrie und thätigeres Eingreifen in Wissenschaft und Kunst. höchst Noth thue. Auch er hat bestätigt gefunden, was Goethe sagt, dass Sicilien der Schlüssel zu ganz Italien sei. brigens schildert er die Insulaner als kindlich naive, gutherzige und gefällige Menschen, bei denen frühere Reisende nur durch eigene Schuld sich Lebensgefahren bereiteten, und lässt die Geistlichkeit, darunter vorzüglich die Weltzeistlichen und Pfarrer, als die Erhalter einer gewissen Bildung gelten, obgleich die Mehr-

zahl sich un das Ausland gar nicht bekümmert und nur glücklich in Dem ist, was sie hat. Aus Piemout, dem Lande gemischter Charaktere, dessen Bewohner den Uebergang von der Entzundlichkeit der Italiener zu der leichteren Behandlung des Lebens. die im französischen Charakter liegt, jedoch mit grösserer Seli-dität, zeigen, reiste der Vf. nach Savoyen und von da, nach schneller Durchreise, nach Genf. Wehmüthig dachte er auf dem Mont Cenis an Hanvibals Worte: "respexit litora Italiae fremens", and - verschwunden war "das schöne Land, wo das si noch Unter den Professoren der Theologie in Genf, wo aus . den sogenannten Mommiers oder Methodisten durch die Unterstützung einiger genfer und englischer Häuser eine neue theolog. Facultat unter dem Namen der société évangelique in starker Opposition zu der bestehenden gebildet ist, fand der Vf. in Cellérier einen vortrefflichen und in jeder Hinsicht ausgezeichneten Mann. welcher "der Binzige ist, der eine etwas tiefere Kenntniss der deutschen Theologie mit Eifer und Liebe verbreitet hat". Mommiers (Mystiker), von deren Professoren er nur Hävernik und Merl — aber von Keinem befriedigt — hörte, theilen sick in Genf in zwei Parteien; die Einen, welche viel auf kirchliche Bekenutnisse halten, die Anderen, welche dem einfachen bibl. Glauben folgen wollen; im Ganzen entwickeln sie eine grosse Thatigkeit. 'Von hier aus besuchte der Vf. auch Ferney und Coppet, die Landsitze Voltaire's und der Frau von Stael, wo man aur noch darch einzelne Denkreichen und Gräber an die geistigen Bluthen erinnert wird, die einst dort aussproseten und dasteten. Ueber Frankreich, das Land lebendiger Beweglichkeit, der Politik, des Strebens und Schaffens, der Versuche, so wie über seine heitern, geseiligen, aber ewig unruhigen Bewohner bringt der Vf. manches Instructive und Interessante bei, spricht den Franzosen alle wissenschaftliche Theologie ab und bemerkt, dass namentlich in Paris ein tiefer Verfall der Sitten sichtbar sei. Die Rückreise von Paris durch die Champagne nach Deutschland, dem Lande der Gediegenheit, wissenschaftlicher Ausdauer und des Ernstes, dessen Bewohner bieder, geduldig, wahrhaft und treu sind, bot zu wenig allgemein Interessantes und Seltenes dar, als dass sie hatte näher beschrieben werden können. Mit Freuden hörte der Vf. in Saarbrück unter deutschem Volke das erste Deutsch wieder und begrüsste mit Entzücken nach dritthalbjähriger Abwesenheit Dresden am 5. April 1834.

[1388] Die klassischen Stellen der Schweiz und deren Hauptorte in Originalansichten dargestellt, gezeichnet von Gust. Ado. Müller, auf Stahl gestochen von Henry Winkles und den besten engl. Künstlern. Mit Erläuterungen von Heinr. Zschokke.

2 Abtheilungen. Karlsruhe, Kunstverlag. 1836 u. 1838. 432 S. u. 86 Stahlst. gr. 8. (n. 10 Thlr.)

Kein Land ist so reich an Naturschönheitez, an historischen Erinnerungen, alten, originellen Sagen, eigenthümlichen Sitten, als die Schweiz. Wer sie besuchte, erinnert sich gern an sie, wem diess nicht gestattet ist, beschäftigt sich gern mit ihr, und dem Einen wie dem Andern ist hier ein tresslicher Führer zur Hand. Maisterhafte Bilder versetzen ihn nach den Gletschern, Seen, Stadten, Dorfern der Schweiz, und ein Cicerone, wie es kaum noch einen gibt, und wie sich Zschokke fast zu bescheiden nennt, schildert ibm das Leben ihrer Bewohner, wie es war und ist, so wie die bezaubernden Gegenden, in denen sie wohnen. Die letztere Anfrabe würde an sich bald ermüden. So wenig man die Schönheit eines Gemäldes beschreiben kann, ohne bei jedem Worte zu fühlen, wie weit die Sprache hinter dem Zauber des Pinsels zurückbleibt, so wenig vermag irgend Jemand die Reize der Natur durch Worte nur annähernd darzustellen. Indessen ist Zschekke Meister in der Kunst, die Hauptcontouren aufzusassen und das Bild selbst, wie es der Griffel in Stahl gab, sichert dann den Leser gegen Verirrungen der Phantasie. Noch häufiger aber verweilt der seit den Jünglingsjahren dort einheimische, jetzt bejahrte Vf. bei den classischen Stellen der Schweiz, um ihm von alter Zeit und jetziger Beschaffenheit der Dinge Kunde zu geben, und theilt gar Manches aus eigener Erfahrung mit, was auch noch so unterrichtete Leser mit grossem Danke annehmen werden. So findet man von Suwarows abenteuerlichem Zuge durch die höchsten Alpen, von den Kämpfen Lecourbe's und Loisons gegen ihn und die Oesterreicher am 25. Septhr. 1799 (I, S. 137 ff.) Dinge, welche kaum ausser ihm Jemand wissen kann. Bei Zwingli's Hütte wird (S. 159 i. d. 1. Abthl.) eine kleine Parallele zwischen diesem Reformator und Luther gezogen, die nicht zum Vortheil des Letztern ausfällt. Wer die Schweis und den Begriff von Freiheit zu identificiren geneigt ist, findet hier aller Orten die schreiendsten Beweise von einer landesherrlichen, gerichtsherrlichen und gutsherrlichen Despotie, von der Anmanssung einer stolzen Oligarchie, dass sie von der absolutesten Königsgewalt kaum ärger hätten geübt werden können; dabei in dem einen Canton protestantischen Zeloteneiser, in dem andern katholischen Fanatismus. Belege hierzu gibt Z, leider an nur zu vielen Stellen. Der Geist, welcher Huss in Constanz und Servet in Genf auf den Scheiterhausen brachte, ist noch nicht verloschen, sondern nur vom Geiste der Zeit gesesselt. Basels pedantische Aristokratie, ihr Kamps mit den tyrannisirten Dorfgemeinden, welche Leibeigene waren, bis sie die Furcht vor der franz. Revolution 1798 frei machte, das Wiedererwachen der Aristokratie 1814, die Kämpfe Basels mit Liestel

1830/s. sind I. S. 208 - 214 so erzählt, dass jeder Leser sich einen bessern Begriff davon machen kann, als ihm die widereprecheaden Zeitungsberichte gaben und noch geben. Bast noch reichhaltiger an solchen historischen und ethnographischen Winken ist die 2. Abthl., a. B. S. 219 über Tessin, wo "noch Entdeckungsreinen zu machen wären"; S. 237 über die Cretinen; S. 242 über das (überwiegende) Verhältniss des katholischen Klerus zur weltlichen Macht, besonders in den kleinen Cantons, wo vermeinte "Roligionagefahr der unwissenden Menge schrecklicher als Vaterlandsgesahr" erscheint und Alles, was dem Klerus missfüllt, als Religionsgefahr geschildert wird. Ueber Pestalozzi, den Verkannten. andet man treffliche Notizen, S. 279, und merkwürdige Winke über den Pater Augustin im Trappistenkloster Val Sainte S. 293 ff. Berns Oligarchie erscheint in dem ihr gebührenden Lichte S. 304 -308. 69 Patrizier theilten alle Stellen unter sich, von denen 67 Landvogteien allein 700,000 Fr. eintrugen. Faktisch gestürzt 1793 und dasn formell darch Napoleons Einschreiten erhob sie ihr Haupt wieder 1814, bis das Jahr 1830 auf's Neue dem Volke Muth gab. Ueber die Polen und den Conseilsschen Process gibt S. 309 and 310 Andoutungen. Von S. 318 an theilt Z. Hugi's, des Physikens in Solothum, merkwürdige Beobachtungen über die Aargletscher mit, und S. 322 lernt man die Wiedertäuser in Bern kennen, "die man lieb gewinnen, ja sogar ein wenig bewundern wird, während man sonst wenig Christen wegen ihres Christenthums bewundert". Die Kämpfe in Neuenburg 1831, die Verhaltnisse dieses Cantons zur Schweiz, erscheinen S. 336 und a. a. O. in einem bedenkliehen Lichte. Von Valengins Uhrenfabrikation gibt S. 340 anziehende Kunde. Anziehend erscheint auch die Beschreibung der unterirdischen Mühlen bei Locle, und rührend, aber auch emporend, die Erzählung vom Schicksale des Oberst Franz Voitel, der 1829 von Ferdinand VII. in Spanien zu den Galeeren verdammt wurde, weil man Briefe und ein Bildniss von Zechekke bei ihm fand (S. 362 ff.) u. s. w. Die 95 Bülder sind in Zeichnung und Stich fast alle ausgezeichnet, und viele meisterhaß vollendet; indessen geht aus dem Angeführten herver, dass man sich sehr irren würde, wenn man hier nur eine Bilderschau und in dem Vf. des Textes einen Bilder erklärenden Ci-, cerone zu finden wähnte. Für Geist und Hers ist hier in so reichem Maasse gesorgt, wie für die Phantasie.

[1389] Handbuch für Reisende am Rhein, im Taunus, in dem Nahe- und Moselthale. Von Aug. Lewald. Mit einer Reisekarte von E. Winchelmans. Stuttgart, Hoffmannsche Verlagsbuchh. 1838. IV u. 168 S. 8. (21 Gr.)

Ganz kurz gehalten, meist nur aufgenommen, was von gros-

serem Interesse bei der Rheinreise sein kann, und dech auch mattche Unbedentenheit von kleinern Orten aufgeführt, wenn etwa ein Rad bricht und zum Bleiben hier nöthigt, oder das Dampfschiff erwartet werden muss. Bis S. 64 ist eine allgemeine Uebersicht, blühend geschrieben, wie sich's von Lewald erwarten lässt, und überall die Selbstansicht verrathend; dann folgen alle in Bezug auf Natur, Kunst und Geschichte merkwürdige Orte im Rhein-, Nahe- und Moselthale, alphabetisch aufmarschirend, und einige besondere Regeln für Reisende dert von S. 156 an schliessen. Die Reisekarte ist gut.

[1390] Malerische Wanderungen am Rhein von Constanz bis Cöln, nebst Ausslügen nach dem Schwarzwalde, der Bergstrasse und den Bädern des Taunus, von Karl Geib. In 3 Abthl.: Der Bodensee. 2. Abthl.: Die Bergstrasse und der Schwarzwald. 3. Abthl.: Der Rhein von Mainz bis Cöln. Carlsruhe, Creuzbauer'sche Buchh. 1838. 58 S. mit 13 Stahlst., 193 S. mit 23 Stahlst., 104 S. mit 60 Stahlst. 12. (n. 7 Thlr.)

Während manches Handbuch für Rheinreisende nur auf Solche berechnet ist, die mit dem Eilwagen oder auf dem Dampfschiffe dahin fliegen und nur im Fluge doch etwas sehen oder kennen lernen wollen, fasst dieses Büchlein mehr Solche ins Auge, die sich dem bleibenden Genusse hingeben. Allerdings ist es auch kurz gehalten und bei den einzelnen Partieen, welche eine längere Behandlung an sich erfordert hätten, der Besitzer, im Falle er sich für solche Puncte vornehmlich interessitt, auf Schreiber oder sonst eine Quelle verwiesen; allein dergleichen Citate kommen nur ausnahmsweise vor, und den geraden Weg oder Seitenpfade einschlagend, wird der Leser immer, von Constanz bis Coln hinab, seinen Führer zur Seite haben, der ihm trealich angibt, worauf er die Aufmerksamkeit zu richten hat. Die Stahlstiche sind meist ganz vortrosslich und getreu und zugleich so zahlreich, dass sie nach Vollendung der Reise eine angenehme Erinnerung gewahren, vor dem Begisnen derselben aber gleich die augenehme Aufgabe stellen, die Natur selbst mit ihnen zu vergleichen, und zu sehen, wo jeue verschönert wurde oder aber, wo die Abbildung hinter ihr zurückblieb. Der Vf. ist als gewandter Schriftsteller bekannt genug, um nicht seiden Stil noch besonders rühmen zu müssen; die Ausstattung in Druck und Papier aber sehr vorzüglich.

## Topographie.

[1391] Munich. Manuel complet de l'Etranger dans cette Capitale; avec des détails particuliers sur les Monumens et les Collections d'Art qu'elle renferme. Par Dr. Ernest Foerster. Avec un Plan de la Ville et quelques Gravures. Munich, Instit. – litér. – artistique. 1838. VIII u. 212 S. 8. (1 Thlr.)

Wie viele Fremde jetzt durch die grossen Bauten und Kunstschätze nach München gezogen werden, geht schon aus den immer einander folgenden, grossen und kleinen deutschen und französischen Beschreibungen dieser Residenz hervor. Die vorl. zeichnet sieh vor den übrigen uns bekannten, wie auch der Titel besagt, durch die besondere Rücksicht aus, welche auf die dort befindlichen Kunstechätze und Sammlungen genommen wird. Eben so wusste der Vf. in dem sorgfältig gearbeiteten Inhaltsverzeichniss gleich anzudeuten, was vornehmlich, was minder sehonswerth ist und was, wenn die Zeit mangelt, gans unbesucht bleiben kann, zwei Sterne, ein Stern und der Mangel eines solchen dienen hierzu als Merkmale. Im Chap. III. Monumens, hätte das in der Bomkirche besindliche Grabmal Ludwigs des Bayern besonders noch, gleich dem des Herz. von Louchtenberg in der ehemaligen Jesuitenkirche, aufgeführt und mit einem \* wenigstens bemerkt werden konnen, ob es schon übrigens seine Stelle in der Beschreibung der Kirche S. 26 ff. fand. Die Erklärung eines Hautreliefs daran, S. 27 und 28, ist neu, scheint aber richtig, bis auf den Umstand, dass Herz. Albrechts Gebeine selbst nicht hier zu suchen sein dürften, wenn Zschokke's freilich dürftige Angabe (Bayer, Gesch. IV. S. 271 i. d. Taschenausg. 1828) begründet ist.

[1392] Topographisches Taschenbuch von Prag zunüchst für Naturforscher und Aerzte. Herausgegeben von J. V. v. Krombholz, Dr. u. Prof. d. Medicin. Prag, Haase Söhne. 1837. X u. 516 S. 8. (2 Thlr.)

Bei Herausgabe dieser schätzbaren Arbeit lag zunächst die Absicht vor, als die Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher 1837 im Septbr. ihre Versammlung in Prag hielt, sie mit allen Verhältnissen, Kinrichtungen und Merkwürdigkeiten bekannt zu machen, welche ihnen besonders wichtig sein konnten. Die Behandlung der einer Topographie überhaupt zugehörigen Gegenstände ist daher in allgemeinen Umrissen und verhältnissmässig

kurz gehalten, um desto mehr Raum für die Geognosie, Botanik. Oekonomie, Badeanstalten, medicinisch - naturhisterischen u. a. Lehranstalten, die Spittler und was mit ihnen in Verbindung steht (Findelhaus, Waisenhäuser, Kloster der, barmherzigen Brüder a. s. w.); zu gewinnen: Zugleich nahmen an der Arbeit Mehrere Antheil, je nachdem die Fächer verschieden waren. z. B. die geognostische Uebersicht vom Prof. Zippe, die landwirthschaftliche vom Wirthschaftsrath Seidel, der Gemusebau von einem Herrn Preisler, die Beschaffenheit der Gewässer vom Prof. Pleischl gegeben; die Flora verzeichnete Prof. Kosteletzky, die Fauna F. X. Fieber. Insofern wir annehmen dürfen, dass jeder der Theilpehmer jener Gesellschaft, für welche es bestimmt war, mit dem Werke an Ort und Stelle vertraut worden sei, können wir wehl darauf verzichten, näher auf die Relation des Inhalts einzugehen. Aerzten, welche Prags wissenschaftliche Anstalten entweder besuchen oder doch historisch kennen lernen wollen, möge die Versicherung genügen, dass nicht nur die Bearbeitung der genannten einzelnen Zweige für die darauf gewondete Sorgfalt Burge bei, sondern auch der übrige Theil des Werkes auf Mittheilung der Beamten und Vorsteher in den geschilderten Anstalten beruhe. Uebrigens erfährt der Leser nicht nur den jetzigen Zustand aller der beschriebenen Institute, sondern auch, wenn selbst nur kurz, die Art, wie und wann sie entstanden und eich allmalig zu Dem ausbildeten, was sie nun sind. Druck und Papier sind gut und einige fremdartige Ausdrücke, z. B. übersetzen st. versetzen, wird man leicht übersehen können. 107.

[1393] Erinnerung an Benn in Liedern und Bilderz. Bonn, Henry u. Cohen. (c. J.) 76 S. gr. 8. u. 23 Steindrucktaf. (1 Thlr. 8 Gr.)

Man findet hier 21 Ansichtes von Bonn, seinen Theilen und Umgebungen in Begleitung von 40 Gedichten verschiedener Vff., die sich auf Bonn, seine Geschichte, idie Burgen des Siebengebirges u. s. w. beziehen. Unter den Dichtern, die man zu dieser Zusammenstellung benutzt hat, nennen wir Byron, Hoffmann von Fallersleben, Gebauer, Lersch, K. Simrock, W. Sméts, Adelheid v. Stoltersoth. Wären die Steindrucktaseln besser, so wäre das Ganze für Rheinreisende oder Solche, die in Bonn studirt haben, ein sehr zweckmässiges Mittel der Erinnerung; indessen wird dieser Tadel durch den verhältnissmässig sehr geringen Preis des Buches entwassnet. Die typographische Ausstatung ist gut.

[1394] Hamburg, wie es ist. Von Santo Domingo. Leipzig, Ph. Reclam. 1838. 226 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Re versteht sich, dass der geistreiche Vf. der Tablettes de

Rome, die in der deutschen Uebersetzung von \*r den nachher zwanzigmal nachgeahmten Titel: "Rom, wie es ist", erhiulten. an dieser einundzwanzigsten Nachahmung keinen Antheil hat. St. Dom. zeichnet sich durch die feinste Pereiflage, den beiseendsten Witz, durch geläuterten Geschmack, treffende Urtheile über Kunst, Natur und ausgezeichnete Menschen aus. Hier findet der Leser nur eine Gallerie von Dingen, durch welche sich Hamburg im Gaten und Bosen auszeichnet, und Rof., welcher zweimal frohe Tage in Hamburg verlebte, bekennt gern, dass der Vf., soweit er seinen eigenen Maassstab anlegen konnte, überall den Nagel auf den Kopf traf, nirgends ohne Grand, noch weniger hämisch tudelte, und, wenn seine Schrift wegen einiger Abschnitte dort verboten werden sollte, sich doch damit trösten kann, dass er Veranlassung zu mancherlei Verbesserungen gegeben haben dürfte; denn manche Gebrechen fallen zu sehr ins Auge, z. B. die 8. Schilderung: Lottocomptoirs, die streng verpont sind, aber gans offen gehalten werden; die 5.: die burlesken Leichenbestattungen; die 4.: die acht Postamter und die Thorsperre; 26.: die Pracherherbergen (für Bettler und Obdachlose; ein schreckliches Bild!). Am wenigsten wird man ihm in der 3.: Ueber die Juden, recht geben wollen, und was 11.: Censur, 9.: Advocaten und Justiz, 15. und 18.: Stadt- und Apollotheater betrifft, seine Rathschläge schnell befolgen können. Am freundlichsten gestalten sich die Bilder 7 (Armenpflege und Wohlthätigkeitsanstalten), 20 (aweites Theater), 23 (Feuerlöschanstalten). Rinige andere sind mehr persönlichen Inhalts; 10.: Journale und Journalisten; 16.: Schriftsteller; besenders aber 30: Portraits, we die Originale nicht wenig schreien werden. Das Aeussere genügt, nur kommen hässliche Druckfehler besonders in Fremdwörtern vor.

### Geschichte.

[1395] Literarische Einleitung in die nordische Mythologie von C. F. Köppen, Oberl. an d. königstädt. höh. Stadtschule zu Berlin. Berlin, Bechtold u. Hartje. 1837. VI u. 204 S. gr. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Der Vf. hat in dem vorlieg. Buche den Versuch gemacht, "den ganzen literarischen Apparat der nordischen Mythologie übersichtlich und doch möglichst vollständig zusammenzustellen". Er beschränkt sich dabei nicht auf die nächeten, unmittelbarsten Quellen, sondern beachtet auch, was nur zu billigen ist, die ferserliegenden. Nach einer Kinleitung, über die wir nachher noch ein Paar Worte sagen wollen, kommen zuerst zwei Abschnitte über die auswärtigen (S. 5—16) und über die massenhaften (S. 17—

22) Quellen der nord. Mythologie, von denen uns nicht sowohl der zweite, - denn die Betrachtung der in ihm behandelten Onellen, die der Vf. indess doch wehl ein wenig zu gering schätzt. lag ausser seinem Zwecke -, als der erste zu kurz und zu dürftig scheint. Der Lage der Sache gemass nimmt den grossten Theit des Buches. der dritte Abschnitt, , die isländische Literatur", oin (S. 23-138). In der Einleitung zu ihm wird das Geschichtliche über die Ausiedelung der Normanner in Island, über ihr Leben und ihre Verfassung beigebracht, die weltgeschichtliche Bedeutung der Insel, "dass auf ihr der alte Norden zum Bewusstsein über sich selbst gekommen", wird besprochen und nachgewiesen, wie und wodurch diess geschehen. Hierauf: "die poetische Literatur" Islands, zuerst Allgemeines über den Entwickelungsgang der nordischen Poesie überhaupt: a) die Volksdichtung und ihre metrische Form, die ältere Edda als Sammlung von Volkeliedern, ihre Erhaltung, Uebersicht der einzelnen in ihr enthaltenen, ihrem Inhalte nach entweder mythologischen, oder ethischen, oder im engeren Sinne epischen, d. h. heroischen Lieder; b) die skaldische Poesie als Kunstdichtung; wesentlich historischen Inhalts; ihr Verhältniss zur Volkspoesie; Charakter ihrer .. innern Form, d. b. des Ausdrucks, und ihrer aussern Form, d. h. der Versart": Aufzählung der einzelnen für Mythologie wichtigen Skaldenlieder. Die "prosaische Literatur" der Isländer, ihr Charakter im Allgemeinen; a) die jungere Edda; Handschriften derselben, Inhalt; Snorri Sturluson der Verfasser der Kenningar, welche den Kern der gauzen Sammlung bilden; b) die Saga's; theils dichterische, die wieder entweder mythische oder "romantische (wenn auch nicht ohne alte Erinnerungen, doch mehr willkürlich aus Lust der Phantasie erdachte)" sind, theils geschichtliche (die Islendinga sögur und die Fornmanna sögur); Angabe der einzelnen wichtigeren; c) die Rechtsquellen. Der 4. Abschn. (S. 139-156) bat die "literarischen Quellen des heimischen Skandinaviens", dänische, schwedische, norwegische, zum Gegenstande: die Volkslieder (denen der Vf. eine schärfere und genauere Betrachtung und Würdigung hatte zuwenden sollen), die Geschichtschreibung, namentlich Saxo Grammaticus, die Gesetzbücher. Der 5. Abschu. (S. 157-180) enthält die "Geschichte des Studiums der nordischen Mythologie"; der 6. endlich (S. 181-204) "über die bisherigen Systeme", ist vom Vf. nur zur "Warnungstafel für Unschuldige" bestimmt, wesshalb auch in ihm "überall nur angedeutet, nirgends eine Andeutung weiter ausgeführt worden". Unserer Meinung nach hätte der Vf. sehr wohl gethan, sich eben nicht bless auf Andentungen zu beschränken, sondern wirklich eine Ausführung seiner Ansichten zu versuchen, er würde sich selber dabei klarer geworden sein, und vielleicht, zu grösserer Priicision genöthigt, auf einem nicht viel grösseren

Raume den Unschuldigen, die er jetnt gar zu sehr mit Ratheelworten abeneist, wahre Belehrung gegeben haben; in der Weise, wie er jetzt verfahren ist, scheint er uns zwar gegen die eine und andere in ihrer Einseitigkeit verkehrte Richtung der "Naturdentung" der Mythen manches Richtige, aber fast Entbehrliche, gegen die Naturdeutung überhaupt aber soviel wie nichts vorgebracht zu haben; die "innerlich geistige, genthichtliche Deutungsweise", die er empfiehlt, wird eben nur ziemlich pomphast gepriesen, aber Das, worauf ee ankam, eine klare Auseinandersetzung, vermissen wir. So scheint uns der letzte Abschnitt der schwächste des gunzen Buches zu sein, das wir übrigens als ein recht brauchbares Hülfamittel zur genaueren Kenntniss der nordischen Literatur betrachten . jetzt um: so willkommener, da gerade Uhland's Sagunforschungen zur die Fülle und den Werth des poetischen Gehaltes der nordischen Mythologie zu erschliessen, begonnen haben, Grimms deutsche Mythologie uns die Bedeutung derselben für die Erkenntniss des germanischen Wesens überhaupt richtig schätzen und würdigen gelehrt hat. Dennoch hatten uns einige Stellen fast das ganze Buch verleidet, und wir haben den widrigen Rindruck. den diese Stellen, in denen eine wunderliche Hoffahrt sich auf cine recht unangenehme Weise ausspricht, nicht so rasch verwinden können. Wir meinen sogleich die Einleitung, die mit der vornehmen Versicherung beginnt: "wir Deutschen haben keine Mythologie, ja wir haben streng genommen nie eine gehabt". eine Behauptung, die in einem Versuche philosophischer Demonstration, dass es eben nicht anders sein könne, ihre einzige gebrechliche Stütze hat, und die nach dem müchtigen historischen Beweis des Gegentheils, wie er in J. Grimms deutscher Mythologie geführt ist, sich wenigstens nicht mit so schwachen Walfen und etwas schener hatte hervorwagen durfen. Freilich ignorirt der Vf. Grimms Buch gänzlich; meint er denn aber irgend Jemanden zu finden, der so "unschuldig" ist, dass er ein solches Verfahren für erhaben und seine schwächliche Construction für tüchtig hielte? Nicht minder ungehörig ist die Art, wie S. 140 A. 2. und S. 141 A. 1. W. Grimm, S. 147 Dahlmann und nebenbei auch Niebuhr "falscher, ganz falscher Behauptungen, grandioser Irrthumer" u. dgl. geziehen werden; wir enthalten uns einer erschöpfenden Besprechung dieser Stellen, müchten aber dem Vf. zu bedenken geben, dass solchen Männern gegenüber eine andere Sprache, als die der Bescheidenheit, des Respects und der Pietat, für einen Gelehrten wenigstens eine unziemliche, und dass es misslich sei, seinen Lesern zuzumuthen, rasch aburtheilenden Worten einen grösseren Glauben zu schenken, als den tief begründeten, wohlerwogenen Ergebnissen der Forschung von Mänuern, die Jeder, dem es um ein rechtes Kindringen in das Wesen nationaler Literatur, oder um Einsicht in das Verhältniss des

Mythus, der Geschichte und der Bearbeitung derselben, um historische Kritik überhaupt zu thun ist, als Lehrer verehren muss, durch deren Autorität er sich zwar nicht fesseln lassen, denen er aber nur nach behutsamer und reislicher Ueberlegung und nie im wegwerfenden Tone widersprechen soll. Freilich aber, wer mit dem Vf. meint, im 19. Jahrb. zu leben und fünf gesunde Sinne zu haben genüge, um zu Dahlmanns und Niabuhrs. platten, negntiven Besultaten über Saxo und Livius zu kommen, zu denen es nur des gesunden Menschenverstaudes, keiner gelehrten, kritischen Untersuchungen und breiter, widerwärtiger Wahrscheinlichkeitsrechnungen bedürfe, der hat sich so hoch geschwungen, dass es fast unbillig wäre; von ihm zu verlangen, er solle Die noch erkennen, denen er wohl selbst nicht wenig verdankt, die er aber nun mit ungemeiner Behendigkeit unendlich überstügelt hat. 63.

[1996] Die Faraone Aegüptens, nach dem aegüptischen, assürischen, siknonischen, argischen, attischen, kretischen, ilischen, thebischen und küprischen Kanon neu hergestellt. Ein historischer Versuch von Dr. Ant. Henne, Prof. d. Geogr. n. Hist. am Kantonal-Gymn. u. Lyc. zu St. Gallen. St. Gallen. (Huber u. Comp.) 1837. XII u. 45 S. gr. 8. (n. 12 Gr.)

Der Vf. geht von dem Grundsatze aus, dass die ebengenannten alten Königsverzeichnisse nichts als "Bruchstücke eines nad desselben" sind und auf Aegypton sich beziehen. Diese Schrift ist &gentlich eine Tafel mit den Namen dieser alten Könige, besonders der aegyptischen, nebst Jahrzahlen, wodurch die wahre Chronologie hergestellt werden soll. Die aeg. Geschichte soll begennen haben 34,231 vor Chr., Menes 5770 v. Chr., Sesostris (XII. Dyn.) 3796 v. Chr., Amenosth (XVIII. Dyn.) 2534 ver Chr. regiert haben u. s. w. Die Wege und Annahmen des Vis. sind von der Art, dass seine Zeitrechnung schwerlich allgemeine Beistimmung finden wird. Das Mythische und Historische in der alten Geschichte gilt ihm gleich. Es scheint ihm eine "Gottlose Angewöhnung" zu sein, wie die sogen. alttestamentl. Kirche lehre, an Moses Ueberlieferungen, die vielleicht nicht von ihm sind, an die Epoche der sogen. Sündflath und Shnlichen "Unsinn" sich zu halten. Musaeus und Moses sind ihm dieselbe Person. Die agyptischen Dynastieen führte er nach Manetho auf, ohne die abweichenden Ziffern in den Handschriften und bei Josephus, Rusebius, Julius Africanus kritisch zu beachten. Die astronomischen Beobachtungen und Angaben, wodurch diese Widersprüche in der aeg. Chronolog. allein beseitigt werden können, hat er gar nicht berücksichtigt. Syncellus Chronographie konnte er nicht bekommen. Die Orthographie des Vis. ersieht man aus dem Titel. 17.

[1397] Geschichte des Krieges zwischen Mehemed-Ali und der ottomauischen Pforte in Syrien und Klein-Asien in den Jahren 1831—1833. Nach den besten Quellen bearbeitet und herausgegeben von E. von Olberg, Kapitain im K. Pr. Generalstabe. Berlin, Ferd. Dümmler. 1837. VIII u. 255 S. mit 5 Plänen. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

"Nicht ohne Interesse durfte es sein", sagt der Hr. Vf. in der Vorrede, "die Geschichte des Krieges naher kennen zu ter-nen, welcher in gedachten Jahren den Orient in so grosse Bewegung setzte, fur Aegypten aber, sowie, für die Pforte von so grossen Erfolgen war, und welcher zugleich das eben so interessantè als unerwartete Schauspiel darbot: den Streit zwischen einem machtigen Vasallen und dessen Lehnsherrn - beide gleich eifrige Reformatoren der alten orientalischen Heereseinrichtung und Kriegführung - durch zwei orientalische, auf europäische Weise orgamisirte und exercirte Heere durchkampfen, und dadurch die Haltbarkeit des von beiden Theilen angenommenen gleichen Systemes gegen einander erproben zu sehen." Um eine solche Geschichte zu schreiben, fanden sich bis zum Jahre 1836 nur wenige Hälfsmittel; die Zeitungsnachrichten und einige Aufsätze in militär. Zeitschriften, als der österr. von 1834, dem spectatenr militair von 1835 u. a., waren lückenhaft und oberflüchlich, und erst zu Anfang des J. 1837 erschien das Werk der Franzosen Cadalvêne und Barrault über diesen Krieg, die an Ort und Stelle selbst beobachtet, die im Kriege handeluden Hauptpersonen selbst kennen gelernt und von ihnen Aufschlüsse erhalten hatten, und denen Copieen von den Planen der Festang Akra und den wichtigsten Schlachtseldern, von der Agyptischen Regierung selbst zugestellt wurden. Dieses Werk nun hat der Hr. Vf. hauptsachlich bonutzt, um die vorlieg. Geschichte zu liefern, ohne desshalb die anderen brauchbaren Materien unberücksichtigt zu lassen. Die Rinleitung gibt zuerst einen kurzen Abriss von dem Leben des Vicekonigs von Aegypten, dann einen etwas längeren über den Bestand der agyptischen Flotte und Laudarmee, die Einrichtungen bei denselben, über ihre Rekratirung, Bewaffnung u. s. w. Hierauf folgt eine Geographie von Syrien, an welche sich eine Geschichte der Ereignisse anschliesst, von denen begünstigt, der Vicekonig die Broberung dieses Landes begann. In 8 Capiteln wird sodann der Krieg erzählt, und zwar in dem 1. und 2. der Aufbruch der ägyptischen Armee unter Ibrahim Pascha, die Einnahme ven Gaza, Gaffa und Kaipha, die Rinschlieseung von Akra, die Maassregeln der Pforte, das Vorrücken der Türken gegen Syrien bis zur Erstürmung von Akra (8. Jean d'Acre) durch die Aegypter (27. Mai 1832). Das 3. Cap. enthält den Marsch

Ibrahims mach Daniascus and seinen Sieg bei-Home (9. Juli 1832) über einen Theil der türkischen Armee unter dem Paecha Mehemed. Im 4. Cap. wird die Geschichte bis zur Schlacht bei Bevlan (30. Juli) fortgeführt. Das 5. Cap. entwickelt die Intriguen des Serails in Constantinopel, und erzählt die neuen Rüstungen der kriegführenden Mächte; an die Stelle der geschlagenen Paschas kam der Gressverier Reschid-Mehemed Pascha, von dessen Leben ebenfalls ein kurzer Abriss gegeben wird. Das 6. Cap. enthält den weiteren Marsch Ibrahims gegen den Taurus; eine kurze Biographie und Charakteristik des Seraskiers Chosrev-Mehemed Pascha, und den Marsch der Aegypter nach Konieh. Im 7. Cap. wird die Schlacht bei Konieh (21. Dec. 1832) erzählt, und das 8. entwickelt die Friedensverhandlungen, den Abschluss des Friedens und den Rückmarsch der Aegypter über den Taurus. Als Anhang giht den Vf. den am 26. Juni 1833 zwischen Bussland und der Pforte abgeschlossenen Vertrag von Chunkiarlakelessi, und die Erklärungen von den Schlachtplänen von Homs. Beylan und Konieh, Ausserdem ist auch ein Plan von Akra und eine Karte des Kriegsschauplatzes beigegeben. Militairisch merkwürdig in diesem Kriege ist voeh, dass Ibrahim alle drei Schlachten durch dasselbe Manöyre, Ueberflügelung des feindlichen linken Flügels, gewonnen hat. - Das Buch ist gut geschrieben, die Schlachten sind deutlich und nicht zu weitläutig geschildert, doch ware zu wünschen, dass der Stil des Vis. etwas reiner ware. d. h. dass er nicht so viele Fremdwörter unnötbig in seinen Text einschaltete, von denen manche, wie z. B. bagarre für Verwirrung, nicht einmal allgemein bekannt eind. Eine Batterie zu 8 Geschützen und 2 Kanonen für jedes Kavallerieregiment, ist gewiss eben so kurz und deutlich, als eine à acht Geschützen und ala 2 Kanonen per Kavallerieregiment, wie der Vf. beständig schreibt. In der beim Militair üblichen Sprache laufen ohnediess schon eine solche Menge unvermeidlicher fremder Wörter mit unter, dass man sich auf alle Art hüten muss, sie noch unnützerweise zu vermehren. - Druck und Papier sind gut, die Karte und Plane zwar nicht besonders schön, aber doch deutlich und ihrem Zwecke entsprechend. 143.

[1398] Zweiter Bericht über das Bestehen und Wirken des historischen Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern, vorgelesen und genehmigt in der Sitzung vom 4. Oct. 1837, und herausgeg. im Namen und auf Kosten des Vereins. Nebst Jak. Ayrer's bamberger Reim - Chronik vom J. 900—1599 mit J. Haller's Anmerkungen. Bamberg. (Liter.-artist. Inst.) 1838. XII u. 92, 103 S. gr. 8. (n. 14 Gr.)

Dieser vom Prof. Schneidawind versasste Bericht der Ge-

adlachtett sehten früher ermbeinen, wurden abet, durch die Versögerung der Beilagen erst in diesem Jahre fentig. Die versprochene and schon verseichstete, vom Lieut, von Satuner benrbeitete Gankarte des Hernogthams Ostfranken soll im Verlanf die ses Jahres gleibhfalls erscheinen. Wie können uns bei Anzeige dieses Berichtes karz fassen, da er hauptsächlich nur für die Mitglieder des Vereins laterense hat, über die belgegebene Reinschremik J. Ayrers aben bereits in diesem Report. Bd.: XVI. No. 951. berichtet wurden ist. 1. S. VII-XII. Satzungen des Vereing. 2. Bericht über dessen Wirksamkeit von 1834-37 (S. 1-18). 3. (Beilage 1.) Verzeichniss der Ehren-, erdentlichen und aussererdentlichen Mitglieder (--- 27). 4. (Beilage 2.) Verzeichniss der Sammlungen mit Berichtigungen (--- 92). Aus allem Diesen geht das gedeibliche Wirken des Vereine herrer; besonders erfreulich ist es , wahrannehmen , wie hei weitem die gröbeere Angehl der Mitglieder im Interesse des Veseine thätig ist was sich sehen in den so sahlreichen Beiträgen und Geschenken au Büchern, Alterthamera a. a. w.: an den .Tag. legt. Die Unternehmanken des Vervine selbet, dei verhältnisemänig nicht allungusesen Mitteler pon denen ein auf seine Kosten veranstalteter Abdruck des Renneis des Hingo ven Trimbens im achitizenswerthesten ist, verdienen achtbare Anerkennung. Unter den eingegengenne Genehenken bemerkten wir S. 50 zwei aus guter Zeit stammende Fragmente des Reinwart Ulrichs von Thurbeim; mochte doch in dem nachsten Berichte des Vereins ein gennuer Abdruck davon etfolgen. Last Fact title . It is in . . .

[1399] Die Auswanderung der evangelisch gesinnten Salzburger, mit Bezug auf die Auswanderung der evangelisch gesinnten Zillerthaler, dargestellt von Chr. Errd. Schulze, Prof. am Gymnas. zu Gotha. Gotha, Gläser. 1838. VIII u. 235 S. 8. (20 Gr.)

Der als trefflicher Geschichteschreiber, anerkannte Vf. dieser Monographie war. mit Sammlung von Materialian zur Lehensbeschreibung des Herzogs Friedrich II. von Sachsta-Gotha und Altenburg beschäftigt, zu welchem Zwecke er sich das geheime Archiv zu Gotha zugänglich gemacht sah, als er in den Reichstagsacten von 1691 bis 1733 eine reiche Sammlung von Berichten, Schreiben und Unterhandlungen über die Auswanderung der evangelisch gesinnten Salzburger auffand, welche bis jetzt theilweise nech unbekannt und unbenutzt geblieben waren, so dass es ihm möglich ward, Manches in dieser merkwürdigen Geschichte zu ergänzen und zu berichtigen. Die neherliche Auswanderung der Zillerthaler hatte der Vf. bereits zu einem, Pölitz's Jahrbücherm einverleibten, und das Gleichartige und Ungleichartige), was sich Bepert, d. ges. deutseb, Let. XVII, 4.

bis jenes Andrandesungen kade gebo; nachweisublen Aufobbe benatzt, welcher lieses Schrift als letates Capitel wieder angedracid ist. Manufact Urrache, dem Vf. für diese nene geschichtliebe Darstellung eines in der neueren vaterländischen Kirchengeschichte so markwieldigen Breignissen dankbar zu sein die er schärfen als es bisher geschohen ist, das Cowebe der Uniachen und Foli gen dieses Begehenheit, sowie den damaligen Zestand des dont schon Reicht und das Charakteristische der miteliekenden Perse nes berückeichtigt hat, und obethon füt die Sache der evangelie ochen Salzburger Partei mehmend; geht er doch nicht parteilsch an Worke, indem es niegends verheimlicht oder entstellt, was sich anch gogen sie etienere Rest und auf des Uebertriebene in den Schichenlen theer Trubsafet und Fagenden aufwerkenn macht. Numentlich hat der Vis vergittliger als alle seine Vorginger, Panse and Bobel nicht ausgenommen, Casparile metendatesige Geschichte der entaburg. Emigration (übersetzt von Hiber, Salak. 1700) benutzty da sie über dus Werfahren ides Richischofe und deinen Baterhitudiangen mit dein Khisery Bupater und Corport Brandelicorum : belchronde : Nach avisantica : entitalt ... busib selbet in dom Umwalisen ji was sie hun Vermislighingi des Ersteren anfühn das Wahre ahben läset. Unter diesen Linelksben darfi Red. dies soy Behrift mistrately Leses winsthen and recoverhen. · 8: .1

[1400] Vaterländische Bilden, in einer Grechichte und Beschreibung, der alten Burgfesten und Bitterpohlpsser Proporten von K. A. Müller, Secret an der Univ. Bibliothek zu Breslau.

1. This Die Burgfesten und Ritterachlösser Schlesiene, (heiler Antheile), so wie der Grafschaft Glats. Mit 12 Abbilde, in Steindr. Glogau, Flemming. 1837. XV u. 551 S. gr. 8., (n. 2 Thir. 8 Gr.)

Die alten bis zum Jahre 1500 ungestihr echanten Burgen im preuss, und östert. Schlesien werden hier in der Art behändelt wie Gottschafte in seinem bekannten Werke über uie Doutschen begennen hat, mullwerbebliete eight der VI. tisch upeciefler, inden er dem Gobisie der Saguoneht Raum gab, machte sie unn in Prosa eiler auch in Romannen und poetischer Fonn überhatpt verhanden seint in Was sieht in letzterer Art aus schlesischen Almannechen und Zeitschristen vorland, wurde mit Angabe der Quelle aufgerenhmen. Uebeshäupt ist sein Fleiss höchst steckendungswerth wir Wir sinden ihre Schilderung von 300 solchen jetzt meist zertrümmerten Schildesern, wobei jedoch auch Stüdte und Festimgen wie Gloghu, Breslau, Koset, Neisse u. a. Wihre Stelle samden, insofers wie sich im Laufe der Zeit hieren ausgebildet haten. Von 91 det sich keine Spat, auf der Name erhalten, und sie bilden daher mit ein alshabetischen, von jenen 300 unahhän-

giges Verzeichniss. Da Schlesien jetit, besonderd des Schlesiens desselben, mehr als senst bereist wird, ho wird diese Arbeit, mehr vielen Nichtpreussen wilktemmen sein. Von manchen dieser Kault gen längst vergangener Seit konnte den Vf. freilich mar wenige Zeilen geben, dagegen sind auch sehr viele ausführlich behindelt und die zerstreuten, sparsamen Nachrichten sorgfältig auszinhehm gestellt worden. Ob und wann auch die Darzellung der übeigen Burgen Pr.'a erscheint, ist in der Vorrede nicht angegeben. Für jetzt bildet aber dieser Theff ein Ganzies für sich, indem er noch etwas mehr gibt, als der Haupttitel verspricht, hährlich die Darzellung der allerdings damit zusammenhängenden Ruinen im saterz. Schlesien.

asperg and ihrer merkwürdigsten politischen und anderer Gefangenen. Von M. Imman. Hoch. Stuttgart, Briz. 1838.
VI. u. 87 S. gr. 8. (12 Gr.) in bei dere den bei mennen.

Ein kleiner, aber werthvoffer Beifrag har Spettligestifftung zur Geschichte alter Burgen, von denen alles han wolft shgen mag:

Grenelthaten ohne Namen .u9deisns

Der Vf. hat schon die Greuelthaten einer solchen, der Veste Hor hentwiel erzählt, an sie reihen sich nun die von Hohenasperg. Die Schicksale desselben — Berg der Asen — d. h. hauptsächlich die Belagerungen, besonders im 30ffthr. Kriege, finder der Leser bie 8: 28. Dann tritt une der anglückliche C. F. B. Bohn bert entgegen, der hier 10 volle Juhle, ahfungs gleich dem ärgaten: Missethater, ein Opfer hathalischer, wid protestatfischer: Zoloten, schmachtete. Es war für ihn ein haundenes liech gehaut worden (S. 30). Ein Verhör wurde mit ihm nie angestellt. Schiller besuchte ihn als Ringling 1781 und 1782 mehimuls und sein Genius wurde von Schabart erkannt hid entflammt. Neben Scha-Bart seufzte ein Herr von Scheidin, 26 Jahre (von 1759 bis 1787), der zum Theil den Stoff zu Schliefer Rafberd Wergab (S. 44). Hierauf folgt ein Huber, das Grief Bennieh!! pflicht 1764, und Johann Schneider, Aufflicht der Vorkrifferger 1809; Beispiele von anderer Willkur bis 1816 schliessen sich an sein Schicksal. Joseph Suss Oppernelmers Erpressungen, mit chrisslichen Rathen im Verein geübt, und 'seine Gesangenschaft' hier, so wie die Hinrichtung ein Jahr daratef, werden Von S. 58 an erzählt. Seine Mitschuldigen traf net Verbannung und fie Todesstrate wurde durch Schmach aller Art, Besonders aber noch durch die Bekehrungswuch der protestantischen Zelöten dis zum letzten Appendicke gesteigert. Von S. 74 an erskhrt man viele

24 \*

interescante Details über die württembergischen Separatisten, die Nier auch ihren Kerker (1805 — 1812) fanden und dann unter Rapp vam Theil nach Amerika auswanderten, so wie über die mergentheimer Bürger und Banern, welche 1809 der württemberger Hirrschaft zu entgehen hofften, aber, zum Theil ganz unsehnleig; schrecklich büssen mussten (S. 84 bis zu Ende). Es schließt dieh hieran:

[1402] Geschichte der würtembergischen Vesten Hohenrach und Hohennenssen und ihrer merkwürdigen Staatsgefangenen von M. Immen. Hoch. Stuttgart, Friz. 1838. IV n. 95 S. gr. 8. (12 Gr.)

wandt gewissermanden, die Geschichte des, württembergischen Landes, wenigstens nach einer Richtung hin, vollendet ist. Die Behandlung der letztern Bürgen ist wie die der erstern; alle drei Schriften bilden ein Ganzes. Von den hier aufbewahrten Gefangenen wird der berühmte Gelehrte Nicodem Frischlin (in d. zweiten Halte 1920. 16. Jahrh.) und die Gräfin von Würben, welche 24 Jahre lang den Herz, Cherhard Ludwig und das ganze Land auf die gemeinste, wie abscheulichste Art beherrschte, besonders anziehen.

[1403] Denkwürdigkeiten des Johann Chrysostomus Passek, aus den Regierungsjahren der Könige Johann Kasimir, Michael Korybut und Johann IV. von Polen, vom Jahre 1656 his 1688. Polnisch heranagegeben vom Grafen Eduard Raczinski, deutsch von Dr. Gust. Ado. Stenzel, Kön. Pr. Geh. Archiv Rathe und Prof. d. Geschiehte an der Universität an Breslau. Breslau, Max u. Comp. 1888. VIII u. 452 S. 8. (1 Phir. 18 Gr.)

War die polnische Wirthschaft, wie man oft zu sagen pflegt, zu Ende den 17. Jahrh. kennen lernen will, muss diese Denkwürdigkeiten lesen. Wilde Tapferkeit im Felde, hlutige Rauflust bei dem geringsten Anlasse im Lager, Verachtung der Gesetze und des königl. Ansehena, Ränke aller Art auf dem Reichstage, Zwiespalt unter dem Heere, Mangel an aller Mannazucht auf dem Marsche, Abarglaube, Bigotterie treten auf allen Seiten entgegen. Wer der Vf. dieser Denkwürdigkeiten war, weiss selbst-der polnische Herausgeber nur fast insofern zu sagen, als die so von ihm nachgelassenen Papiere es kund thun, welche aber, was den Anfang und folglich die Jugend und Jugendbildung von Passak betrifft, verloren gegangen sind. Wir sehen nur einen polnischen Rdelmann, der wahrscheinlich 1690 starb, es treu mit dem Könige (Johann Kasimir) hielt, und endlich seine Huse baute, den Wei-

zen selbet nach Danzig fahr, Sbrigens aber am Hofe und auf den Reichstagen öfters eine ausehnliche Rolle epielte. Ohne Zweifel in einer Jesuitenschule gebildet, wusste er mit der Feder so gut masagehen wie mit dem Sabel. Wir sehen ihn am Grabe einen Kameraden (S. 97 ff.) eine Rede halten, die von Gelehrsamkeit etrotzt, ohne geschmacklos und pedantisch zu sein. Allein diese Schulbildung schützt ihn nicht vor Aberglauben, Uebertreibungen and dem lächerlichsten quid pro quo. S. 75 erzählt er uns ganz ernsthaft, dass im ganzen Königreiche Schweden die Teufel, wie in der Türkei die Sklaven arbeiten. S. 123 läuft von einer Anhohe, die gestürmt worden war, "das Blut in Stromen herab. wie das Wasser nach einem starken Regen", und S. 77 besucht er in Hamburg das Augustinerkloster, aus welchem Martin Luther als Abtrunniger fortgelaufen war. Die Beschreibung von diesem Kloster, wo 300 Zellen sein sellen, ist komisch - merkwürdig. Dergischen Verwechselungen von Personen und Dingen kommen in Menge ver. Zum Theil hat sie Racsinski aus polnischen Geschichtschreibern in Noten berichtigen, zum Theil nur das Irrige bemerklich machen können. Indessen gerade diese Individualität erboht das Interesse beim Lesen; die vielen Treffen, welchen Passak beiwohnte, die Manner, mit welchen er verkehrt. z. B. der grosse Kurfürst Fr. Wilhelm von Brandenburg, die vielon Raufereien (z. B. S. 104), die Scenen am Hofe, auf den Märschen, in Grodno, we man der von ihm geleiteten russischen Gesandtschaft keinen Vorspann geben will (S. 234-242), gewähren nicht minder Abwechselang. S. 253---57 erfährt man zuerst genau, auf welche Weise Mareppa zu dem'Schicksale kam, auf ein wildes Pferd gebunden an werden, das nun auf a Ungefähr fortgejagt wurde. Hier klingt die Sache freilich anders, als bei Byron. Er war einem Polen, Falibowski, bei der Frau ins Gehege gegangen. S. 272 wird auf einem litthauenschen Landtage der Marschall is Stücke gehauen und S. 279 bei einem Schauspiele in Warschau der dentsche (Theater-) Kaiser und französische (Theater-) König auf dem Theater erschessen. Kine der wichnigsten Parthieen des Buchs ist (von S. 285 an) der Bürgerkrieg zwischen Lubemirsky und dem Hofe, wo die Königin Ludevica den Prinz Condé zum Nachfolger ihres Gemahls im voraus gewilk wissen welke. Das Gesagte wird hinreichen, Inhalt und Darstellungsweise in dieser Schrift anzudeuten, deren Stil und Ansstattung sehr zu leben ist. 107.

# Biographie.

[1404] Kurzgesaste Lebensbeschreibungen der merkwürdigsten evangelischen Missionare. Nebst einer Uebersicht des gegenwitzigen Zustandes des Christenthums in Ostindien und seiner Verbreitung daselbat und in den übrigen Ländern durch die evangelischen Missionen. Herausgeg. von Dr. C. Christ. Ghi. Schmidt, Lehrer an der Domschule zu Naumburg. 2. Bdcfin. Leipzig, Hinrichs'sche Buchh. 1838. VI u. 258 S. 8. (22 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. VIII. No. 1229.]

Wir haben dem Unternehmen des Vis. unsern Beifall nicht versagt und es auch gebilket, dass er den Lebensbeschreibungen der Missionare Schwartz und Martin, welche das 1. Bändchen ent-· hielt, eine Uebersicht: der Ausbreitung des Christenthams durch die Missionen vorausgeschickt hatte; weniger aber künnen wir es hilligen, dass er in diesem 2. Bändchen seinem Zwecke, kurzgefasste Lebensbeschreibunden der Missionare zu geben, nicht gant treu geblieben ist, sondern Manches beigefügt hat was zwar mit der Sache selbst mehr oder weniger in Berührung steht nad an und für eich vecht brauchbar ist, aber deck streng genommen. nicht in vine Reihe von Lebensheschreibungen gehört. Denn ausser der auf dem Titel bemerkten Uebernicht des gegenwärtigen Zustandes des Christenthums in Ostindien, findet man in diesem Bändehen gegen das Ende hin auch einen besonderen Aufgetz über die Religionen der Indier, Brahmaismus und Buddhaismus, der, beiläulig gesagt, eine strengere Anordnung und lehendigere Verarbeitung des Materials wünschen läset, und eine Binleitung, welche sich über die Anstalten zur Bekehrung der Juden ebenfalle in einer etwas freieren Weise verbreitet, und in welche der VL ausser einer Ansprache des Pred. Biebenstedt zum Besten der imdoner Gesellschaft auf Beförderung des Christenthums unter den Juden auch erweckliche Worse aus einer Anspynche des Pfr. Barth an den basier Verein von Freunden Israels, und noch manches Andere, was ihm seint Lecture tarbet, aufgenammen hat. Die Veranlassung dazu gab ibm allerdings die Labansbeschreibung des Judeumissionars Steph. Sthultz (S. 17-67), sowie zu jenen auf Indien sich beriehenden Aufsätzen die Schilderung, des Lebens und Wirkens der Missionare Will. Carey und Descar Schmid; aber so dankenswerth auch diese Lebenslieschreibungen sind, dass wir den Vf. ermuntern müssen, baldige Fortsetzungen erscheinen sa lassen, so meinen wir nich, dass er wehl thue, eich auf Das su beschränken, was seine ursprüngliche Aufgabe war, damit der lahalt des Buches dem Titel mehr entspreche, mehr Kinheit in das Ganze komme, und nicht eine Zusammenstellung von allerlei locker an einander gereiheten Artichstücken aus den Missioneblättern and Berichten gekauft werden müsse. Eine möglichst vollständige Darstellang des gesammten Missionswerkes nach seinem gegenwärtigen Uminage liefern zu wollen, ist ein ganz anderer Zweck, als der, das Lehen und Wirken versterbener Missienara zu schildern, und wenn manche Stellen dieser biograph. Mittheilungen einer Erklüterung aus den
Zuständen und Verhältnissen des Volkes und Landen, in dem sie thätig
waren, bedürfen, so wird dieselbe gewiss am zweckmässigsten in
karzen Anmerkungen heigefügt werden können. Dass übrigens
die Lebensbeschreibungen, welche dieses Bändehen esthält, des
Anziehenden und Lehrweichen viel enthelten, braucht nicht erst
bemerklich gemacht zu werden.

[1405] Christoph Schourl der Zweite und sein Wohnhaus in Nürnberg. Bin biographisch - historischer Beitrag auf Neformation und zu des Sitten des 16. Jahrh. von Bra. Freih. e. Soden, fürstl. Schwatzburg. Mejor a. B. Nürnberg, Bänmler. 1837. VIII u. 136 S. gr. 8. (12 Gr.)

Zu den alten im Anfange des 16. Jahrh, berühmten Geschlechtern Nürnbergs gehört auch das noch bestehende Scheurlsche. Dass sich für den ausgezeichneteten Mann aus dieser Familio, den Rechtsgelehrten Christoph Schenri, bisher kein Biograph gebenden hatte, ist um so auffälliger, je reichlichere Quellen für die Geschichte seines Lebens und Wirkens verhanden nind. Unter den 42 vom Vf. benutsten Schriften, die wohl alles über Schauf Bekannte bieten dürften, sind die wichtigsten die eigenhündigen Briefe Cha Schenzl's aus den Jahren 1516-1540, die Schenzlunhe Hauschrenik und das sogenannte Tunherbuch. Der Biographie ist den Leb gründlicher Sorgfalt, distorischer Trone und richtiger Bemitheilung das Chanaktern dienes Mannes nicht absur sprechen, telech gewährt nie nicht den Kindruck eines in allen seinon Theiles gloidimismisen and abgernndeten Ganzen. -- Chr. Scheaul, geb. za Nürnberg 1481, gest; 1542, gieg schou im 16. Jahre and die Universität Rolagna, darchgeiste nuch vollendeten Studien Italian, and wurde, ale er im Jahre 1507, nach Deutschland sprückkehrte, von Friedrich dem Weinen nach Wittenberg begufen, we er 5 Jahre mit anerkanstem Erfelge Vorlesungen Ther Rephtewissenachaft hielt. 1512 ernannte ibn geine Vateretadt zu ihrem Consulenten und brauchte ihn zu den wichtigsten Gesendtschaften and Geschäften. Als die Reformation auch in Nürnberg Fues theste, fand sie an Schenrl einen beharrlichen Gegner, Schourt wünschte zwar von Herson sine Abstellung der auslallendaten Missbränche in der katholischen Kirchn, keineswegs aber eine vollständige Umwälzung des Bestehenden. Die frühern freundschaftlichen Verhältnisse zu Mannern; wie Luther, Melanthon, Staupits, Spalatin, Conrad Pentinger u. A. erlitten dedurch eine betrübende Aenderung, und selbst mit dem Rathe gerieth Scheurl in Zwisfigkeit, was indessen diesen nicht hinderte, seine fernern Dienete in Anspruch zu nehmen. An Kaiser Karl V., Könik Ferdinand und dem Herzoge Georg von Sachsen fand Scheurl macktige Schützer, und Krstere ernannten ihn zu ihrem Rathe und erhoben ihn wogen seiner Verdienste mit seinen beiden Söhnen und seines Bruders Sohne 1540 in den Adelstand. — Der Vf. beendigt die Biographie mit der Beschreibung des alten höchst merkwürdigen und nun bereits seit 300 Jahren in unverändertem Besitz der Famile Scheurl verbliebenen Hauses. — Der Druck ist gut, das Papier nicht empfehlend.

- [1406] Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven von Dr. J. G. Wegeler, k. pr. Geh. u. Reg.-Med.-Rath, Inhab. des eisernen Kreuses a. w. B., R. d. rethen Adlererd. 3. Cl. u. s. w. und Ferd. Riss., Mitgl. d. kön. schwed. Akad. u. s. w. Mit dem Schattenriss des sechszehnjährigen Beethoven und mit lithographirten Brieffragmenten. Coblenz, Bädeker. 1838. XIV u. 164 S. 8. (n. 16 Gr.)

Zwei langiährige und vertraute Freunde Beethoven's theilen hier über das Leben und den Charakter dieses Tonkunstlers mit. was sie unmittelbar in dem Bereich ihrer persönlichen Beziehungen erlebt und erfahren haben; und fügen dazu eine Reihe von Briefen und Billets B.'s an sie und andere Freunde, die bis jetzt zum grössten Theile noch nicht veröffentlicht waren. So fragmentarisch diese Mittheilungen sind, so grosses Interesse haben nie für jeden Freund des grossen Künstlers, da sie sehr wesentliche und wichtige Notizen über seine anseeren Verhältnisse, seinon Charakter, die Entstehung seiner einzelnen Werke u. s. w. enthalten. Die Mittheilungen von Ries (S. 71-164), an welchen der nuumehr auch Verstorbene in der letzten Zeit seines Lebens sehr emsig arbeitete, sind für die Charakteristik des Känstlers Beethoven besonders ergiebig; während die von Wegeler mitgetheilten Briefe mehr den Menschen in ihm erkennen tassen. Gern theilten wir einige höchst bezeichnende Anekdaten mit, wie sie namentlich Ries in reicher Fülle erzählt; indessen begnügen wir uns, hier auf die officiellen aus Kirchenbüchern und Holkalendern entlehnten Actenstücke aufmerksam zu machen, welche über die Abstammung Beethoven's keinen Zweisel übrig lassen, und alle Fabela über seine angeblich mysteriöse Herkunft niederschlägen (S. 1—7). Wir dürsen dem Dargebotenen alle Theilnahme versprechen, die der wohlverdiente Ruhm Beetheven's in Arisprach nimmt.

<sup>[1407]</sup> Zur Verständigung. Von Dahlmann. Basel, Schweighauser'sche Buchh. 1838. IV u. 86 S. gr. 8. (12 Gr.)

[1408] Jacob Grimm ther seine Entitesung. Basel, Schweighauser'sche Buchh. 1838. 42 S. gr. 8. (8 Gr.)

[1409] Worte für Freunde und Verständige. Von H. Ewald. Basel, Schweighausersche Buchh. 1838. 64 S. gr. 8. (8 Gr.)

Drei: von den göttinger Sieben legen hier die Gründe des von ihnen gethauen bedeutungsvollen Schrittes ihren Freunden und dem Publicum dar. Ausserdem hat Albrecht die Rechtsfrage beleuchtet, Gervinus in einer bekannten Vorrede seinem Herzen Luft gemacht. Man kann allerdings der Meinang sein, dass es unmöthig war, eine Handlung zu vertheidigen, bei welcher Niemand die edle Gesinaung verkennen konnte, aus der sie gestossen ist, and die, als ein in unserer Zeit so seltenes Beispiel eines aus Ueberzengung übernommenen Wagnisses, von Anfang an ungetheilte Bewunderung fand. Sie handelten in gerechter Entrustung über Das, was ihnen als ein grosses Unrecht erscheinen muste, und über die Schwäche ihrer Zeit und ihrer Umgebuhgen. Was kam da viel darauf an, den Schritt zu wagen und zu messen? Der Geist gebot, und es geschah, was für Pflicht gehalten ward. Dergleichen Handlungen hinterher bei kaltem Blute dargestellt zu rechtsertigen, dass jeder Einwurf, jedes Bedenken abgowehrt werden soll, ist allemal misslich; doppelt misslich, wenn die Umstände noch fortwirken, welche die Handlang veranlassten, und Das, was über letztere gesagt wird, seinen Bezug auf jene Umstande behalt. Gewiss war es viel, was jone Manner thaten. Aber Ref. gesteht, nachdom er diese Schriften gelesen, in der Ueberzeugung befestigt worden zu sein, dass aus diesen Stimmangen eigentlich ein anderer Schritt fliessen musste. Die Schriften selbst muse man als eine sehr natürliche Aeusserung bewegter Gefähle betrachten, kann aber ihre Abfassung weder nöthig noch klug finden. Unter ihnen gehört die von Dahlmann mehr der Sache, die von Grimm mehr dem Manne an. Jene zeugt von grosserer Bitterkeit, diese ist derber ausgefallen, weil das in der Natur des Mannes lag. Man kann keine Zeile von Gr. lesen, ohne sich dieser kernhaften, urdeutschen, acht poetischen Natur zu freuen. Aber hier ist er freilich sehr verletzend geworden für Viele, die anders gehandelt als er. Die Schrift von Ewald wird am wenigsten befriedigen. 99.

#### Schöne Künste.

[1410] Kunstwerke und Künstler in England und Paris. Ven Dr. G. F. Waagen, Direct. der Gemäldegallerie des Museums zu Berlin. 2. Thi. Berlin, Nicelai'sche Bucht. 1838. X u. 620 S. S. (2 Thir. 12 Gr.)

Auch n. d. Tit.: Kunstwerke und Künstler in England. Von n. s. w. 2. Thl.

[Vgl. Repertor. Bd. XV. No. 368.]

Welche treffende Urtheile über Kunstwerke und Künstler. die in Doutschland nor sehr Wenigen und in England durchans nicht allgemein bekannt sind, welchen Schatz von Belehrung in kingthistorischer Hinsicht das vorl. Werk enthält, dessen 2: This wir hier anzuzeigen haben, beweist schon die günstige Aufnahme, wolche dasselbe in England gefunden hat. Die Engländer erhennen das hahe Verdienst des Vis. mit Recht an. und wundern sich ganz naiv über die groseen Kunstschätze, welche sowohl in ihrer Hauptstadt, als auch auf den Wohneitzen ihrer Grossen vorhanden sind. und über welche sie bier belehrt werden: auch ist das Werk nächst vielfachen Besprochungen und Auszügen in Zeitschriften. schon ine Englische übersetzt worden ("Works of Art and Artists in England: being Letters written during a Season in London etc., with Descriptions of the public and private Collections of Works of Art, Sketches of Society, etc. By G. F. Waagen. 3 vols. 12mo. London 1838. Murray). Ueber den Werth des vorlieg. Werkes, als Beitreg zur Kunstgeschiehte, bat sich Ref. bereits bei der Anzeige des 1. This. im Allgemeinen ausgesprochen, er kann sich also hier darauf beschränken, kurz auf den Inhalt des 2. This. hinzuweisen. Im 16. Briefe, womit dieser Band beginnt, pad worin über die Bilder des Hen. Edward Selly und des Sir Abraham Hume berichtet wird, spricht eich der Vf. ausger den trefflichen Bemerkungen über Raphael und seine Schule, nuch über die Ursachen des Sinkens der bildenden Künste gegen die Mitte des 16. Jahrhunderte und über die ungünstige Stellung der bildenden Künstler in unsern Tagen aus. Als Ursache des Sinkens der Knost zu jener Zeit betrachtet er nicht sowohl die Reformation, als viclmehr die Eründung und weitere Verbreitung der Buchdruckerkunst, was bereits V. Hugo in seinem Reman Notre-Dame (Liv. V. chap. 2.) in dem Satse: "Le livre tuem l'édifice" ausgesprochen hat. - Der 17. Brief enthält des Vis, Reise nach Oxford und den Besuch auf dem Schlesse Blenheim, dem berühmten Landsitze des Herzegs von Marlborough, dessen Gemäldesammlung er einzeln durchgeht. Nach London zurückgekehrt, beschreibt Hr. W. ein Musikfest in Staffordhouse und die Gemaldegallerie daselbst. - Der 18. Brief verbreitet sich über die Kunstsammlungen im Landstowshouse, and bei Lord Ashburton. -Der 19. handelt von dem trefflichen Maler Wilkie und seinen Worken, von den Sculpturen (wo besonders die Beschreibung von Canora's Statue von Napoleon intereseant ist) und Gemälden won Apsleyhouse (Merzeg Wellingtous Palais) and der Grosvenergallerie. In den folgenden Brissen führt der Vf. fort, die Kunstammlungen in London und auf den Landsitzen der Grossen mit seiner bekannten geistreichen Anschaulichkeit zu beschreiben. Ke würde für eine blosse Anzeige zu weit führen, auch nur kurz auf das Kinzelne einzugehen, und nur die Namen der Orte, wo sich die Sammlungen befinden, hieher zu setzen, würde unnütz sein. Zu wünschen hat Ref. nur noch, dass der 3. Bd., welcher sich besonders über die Gemäldegallerie des Louvre verbreiten wird, bald nachfolgen und in Frankreich eine ehen so günstige Aufnahme finden möge, als die beiden ersten Theile verdientermaassen in England gefenden haben.

[1411] Die wichtigsten Bildwerke am Sebaldusgrabe zu Nürnberg von Peter Vischer. Achtzehn Blätter gezeich net und gestochen von A. Reindel. Mit erläuternder Zugan in deutscher, englischer und französischer Sprache. Nürnberg, Schrag. 1838. 24 S. Text u. 18 Kupfertaf. gr. 4. (n. 3 Thlr. 20 Gr.)

Der Titel besagt eigentlich alles Nöthige; die "erläuternde Zugabe" enthält die Geschichte und autwickelt die artistische Bedeutung des Sebaldusgrabes. Es ist daher nur hinzumsetzen, dass die 18 Platten die Statuen des h. Sebaldus, P. Vischera, der 12 Apostel und die 4 Basreliefs in den Nischen des Postamentes darstellen. Eine Abbildung des ganzen Grabes würde eine sehr wönschenswerthe Zugabe gewesen sein. Zeichnung und Ausführung im Knuferstich sind vortrefflich, und die Ausstattung dem künstlerischen Werth angemessen.

[1412] Lieder eines Malers mit Randzeichnungen seimer Freunde. Mit 30 Originalradirungen düsseldorfer Künstler. Düsseldorf. (Cöln, DuMent-Schauberg.) 1838. VI u. 61 S. gr. 4 (n. 5 Thlr.)

Die Lieder sind, wie das Schlussgedicht augt, von R. Reipick, Maler in Düsseldorf. Sie würden für sich allein schon Gemuss gewähren; aber sie werden fast unwillkürlich in den Hintergrund gedrüngt durch die 30 Zeichnungen, in welche ihr Text
eingerahmt ist. Diese Zeichnungen, eine Art Album der düsselderfer Schule, gehören zu dem Schönsten und Gelungensten, was
die neueste Zeit in dieser Art hervorgebracht, sewahl was die
Leichtigkeit, Zartheit und den Beichtbum der Erfindung, als auch
was die Sauberkeit und Elegans der Ausführung anlängt. Blätter,
wie S. 45 "unter den Linden", sind wahre Meistenstlicke der Aetzkanst. Bei vielen anderen bedauert man, dass eie oben nur Hand-

zoichnungen sind, d. h. dass der Raum in der Mitte, auf welchem das Gedicht steht, den Zusammenhang des Bildes unterbricht. Freunden der Poesie und der Kunst sei daher die Sammlung aufs angelegentlichste empfohlen.

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1413] Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen von G. G. Gervinus.
3. Thl. Vom Ende der Reformation bis zu Göttscheds Zeiten.
Leipzig, Engelmann. 1838. VI u. 556 S. gr. 8. (2 Thlr. 18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Historische Schriften von G. G. Gervinus.

A. Bd. Geschichte der deutschen Dichtung 3. u. s. w.

[Vgl. Repertor. Bd. VII. No. 73.]

Länger, als der 1. Band dieses Werkes auf den 2., hat der 2. auf den vorlieg. 3. warten lassen. Indess ist er wahrscheinlich schon mehrere Monate in den Händen aller Derer, welche durch die beiden ersten Bände zur Benutzung und Prüfung des hier in reicher Fälle Dargebotenen sich aufgefordert und veranlasst gefanden haben. Nächst der Berufung auf die kurzen Andeutungen, welche sich Ref. bei der Anzeige der früheren Bande über den allgemeinen Charakter und die eigenthumliche Bedeutung dieses Werkes erlaubt hat, kann hier eine kurze Angabe des Inhaltes des vorlieg, genügen. Der Zeitraum, den dieser Baud behandelt. erstreckt sich, wie auch schon der Titel angibt, vom Ende der Reformation bis in die Mitte des 18. Jahrh., und der Vi. ordnet das hierher gehörige Material unter die zwei Hauptgesichtspuncte: "Rücktritt der Dichtung aus dem Volke unter die Gelehrten" (XIL Abschu. S. 3-161) und "Eintritt des Kunstcharakters der neueren Zeit" (XIII. Abschn. S. 163-556). Jener zerfällt in die Unterabtheilungen: 1) Kirchenlieder (Luther, Michael Weiss, Alberus, Hermann B. Ringwaldt, Lobwasser); 2) Fabeln (Burkard Waldis, Alberus, Rollenhagen, Eucharius Eyzing, Zinkgref); 3) Schauspiel (Frischlin, Naogeorg, Ayrer, Herzog Heinrich Julius von Braunschweig); 4) Ausgang der Literatur im Südwesten von Deutschland (Fischart, Weckherlin u. s. w.). Den XIII. Abschnitt, der einen durchgreisenden Wendepunct der deutschen Literatur bezeichnet, eröffnet 1) Allgemeines (fruchtbringende Gesellschaft, dreissigjähr. Krieg u. s. f.); sodann folgen als besendere Abschnitte: Martin Opits und Paul Flemming; - weltliche Lyrik nach Opitz; - Epigramme und Satyren (Logau); - geistliche Dichtung; - Uebersicht der prosnischen Literatur (die Remane des 17. Jahrh., Abraham a St. Clara); — Drama, Höbepunct der schlesischen Poesie (Andr. Gryphins, Heffmann von Hoffmannswaldan u. s. w.); - endlich: Anfänge der Polemik, Kritik und Theorie unter dem Einflusse der französischen und engliechen Literatur, nach den provinziellen Verschiedenheiten von Obersachsen, Schlesien, Niedersachsen. - Das Streben, die Erscheinungen der Poesie in ihrem Zusammenhange mit dem Leben. den Sitten, den Gesinnungen, der jedesmaligen Culturatase der Nation, als Spiegel und Ausdruck des gesammten Volkslebens. so weit es in diesem Gehiete sich darstellen kann, aufzufassen und zu charakterisiren, hat der Vf. auch in diesem Bande überall gleichmäszig festgehalten. Ob die Veränderung seiner äusseren Lage der Vollendung des Ganzen förderlich eder hinderlich. und ob es ihm möglich sein wird, die Zeit von Gottsched bis auf unsere Tage mit ihrem Reichthume der grossartigsten Leistungen und mit ihrer Mannichfaltigkeit divergirender Richtungen in einen Band zusammenzufassen, oder ob das Ganze, wie es dem Ref. wahrucheinlich ist, sich erst mit dem 5. Bande abschliessen wird. das sind Fragen, die sich mit dem Wunsche, das Werk hald vollendet au seben, gans unwilkürlich verbinden.

[1414] Gregorius eine erzählung von Hartmann von Aue. Herausgeg. von Carl Lachmenn. Berlin. Reimer. 1838. 112 S. gr. 8. (12 Gr.)

Greith in s. Spicilegium vaticanum (Francufeld 1838, vgl. Repert. Bd. XV. No. 80.) gab suerst aus der alten vaticanischen Handschrift S. 137-303 den Text dieses Gedichtes mit einer weitläufigen wenig Brauchbares enthaltenden Einleitung heraus. Der Textecabelruck in dieser Ausgabe ist leider von der Art, dass nicht nur die Fehler der Handschrift zum grössten Theile nicht verbeseert, sondern von dem Heransgeber wegen Unkunde des Mad. noch überdiess mit neuen vermehrt worden sind, so dass man vollkommen berechtigt ist, diesem Abdrucke alle Glaubwürdigkeit abzusprechen. Bekanntlich existirt neben der vaticanischen. der verlorenen (?) strassburger und einigen Fragmenten von diesem Gedichte Hartmanns eine wiener Handschrift aus dem 15. Jahrh. über deren kritischen Werth nichts Näheres bekannt ist. Nach dieser mit Benntzung des Greithischen Abdruckes scheint die Lachmann'sche Textesrecension gemacht 'zu sein; eine Vergleichung dieser mit jenem Abdrucke zeigt genügend, wie sehr das Gedicht an Richtigkeit und Lesbarkeit gewonnen hat. Wie Vieles nun nach Auctorität jener Handschrift, und wie Vieles durch des Herausgebers Conjectur verbessert worden ist, lässt sich nicht entscheiden, da der Herausgeber dem Texte weder Noten beigefügt, noch ein Vorwort über seine kritischen Hülfsmittel und sein

Vertähren verausgeschicht hat. Be steht zu hoffen, dass der Herausgeber später in einem besonderen Bande wen Anmerkungen hierzüber Außehluss geben wird, wonach dann erst eine Beurtheilung dieser Textesrevision ermöglicht ist. Eine nochmalige Vergleichung der vaticanischen Handschrift mit dem Greithischen Abdrucke wird wegen der oben bezeichneten Unzuverlässigkeit desselben wohl nicht zu umgehen sein. — Druck und Papier und zu! empfehlen.

[1415] Ulrich von Huttens Jugend-Dichtungen, didaktisch-biographischen und satyrisch-epigrammauschen Inhalts. Zum Ersteumal vollständig übersetzt und erläutert herausgegeben von Ernst Münch. Stuttgart, Weise u. Stoppani. 1838. XXIV n. 400 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Die früheren Bemühungen des Uebersetzers für Ulrich von Hulten und Fr. von Sickingen, diese beiden Representanten deutschor Ritterlichkeit im edelsten Sinne des Wortes, sind bekannt An sie ethlieset sich das hier Dargebotene in so fern an, als die Vorrede der vorl. Uebersetzung den Plan einer "deutschen Ausgabe der sämmtlichen übersetzbaren und für das grössere Publiouer verkreiberen (sie) Schriften U. vielle inbegriffen die schler non; pufgefundenen Briefe und Gedichte denselben", ankundigt, Ar welche das Vorliegende das Programm und die erste Lieferung Dabei will Hr. E. Münch die von ihm schon früher übersetzten Schriften nen durcharbeiten und "durchfeilen", die doutschon Schriften U. v. H.'s non mit dem Texte kritisch verglotchen und nebst den nöthigen Erläuterungen, "endlich auch des langer versprochene Leben U. v. H.'s; und Fr. 'v. Sickingen's mich dem früheren Werke umgegossene, bedeutend verbesserte und bereicherte Biographie, mit vielen hieterischen Portraiten und Chnrakteristiken anderer gleichzeitiger Ritter und einer Geschichte der Burgen und Nachkommen der beiden grossen Männer" himmigen: Mit welcher Grundlichkeit und Sorgfalt Mr. B. Münch diesen Planausführen und wie sehr das Publicam ihn unterstützen werde, muse wan abwarten. Der vorl. Band enthält folgende Gedichte U. v. H.'s: 'I. Früheste Versache (1507). N. Zwei Bücher Weheklagen wider Wedeg und Henning Lötz; 1510 (S. 11-98). (Bless Elegicen wurden bekanntlich zuerst von Mohnike nach einem in Wolgast gefundenen Ms. mit Vergleichung eines zweiten, in: Meiners Nachluss befindlichen im J. 1816 herausgegeben. B. Münch, der Mohnike's Verdienst als Herandeber und Uebersetzer anerkeunt, "hat sich das Vergnügen nicht Versagen wollen, chenfalls elle Uebersetzung zu liefern und dankbar vom Vorgunger benützt; was benützt werden musste und konnte". Leider liegt dem Rest Mehnike's Ausgabe nicht vor, um zu bestimmen, wie

wait diese Benntsung geht.) ... Maltagsdieht en Kaiser Maximilian, sur l'ertactaung des Krieges wieder die Venetianer: 1512 (\$.99-432), IV. Grush an Wien beim Eintritt in diese Stadt: (8. 131-134). V. Der Niemand; 1513-16 (uach der sweiten Bearbeitung nebat der Zueignung an Crotas Rubianus, S. 135 -138). VI. Der Biedermann; 1513 (8. 159-168). VII. (150) Sinngedichte an K. Maximilian (S. 169-330), meist politischen Inhaltes, doren Keckheif, wie der Uchentetzer gagt, einen behen Begriff von der Liberalität der Grossen jener Zeit eder, wie man vielleicht mit eben go viel Recht sagen kann, von der Indifferenz und Gesignungslosigkeit der römischen Pralaten erregt. VIII. Der Rischfung, der Venetigner (S. 331-338). IX. Marcus S. 339-348). X. Epigramme für den Aler des Coritius zu Rom (S. 349-356). "XI. Epigramme an Crotus Rubignas aus Rom. (S. 357 -370). XII. Satyre auf die Zeiten des Papstes Julius II. (VIII XU Ans d. J. 1514) Von S. 375-111400 folgen historische Erlänterungen. — Die Hebergetung int in dem Metrum des Ori-ginale also mit sehr wenigen Ausnahmen in Distichen; über die Februierigkeit derselben klagt der Ueberpetter, namendich in Beziehung auf die Epigrachme; er erklärt aber auch, dass ihm Huttens Geist näher am Herzen gelegen sei; als "ängstliche Wortkriff kanteret", Domi Rofin vill De achoinen, als sei die Uchersetzung der Blegigen an die beiden Litze, von Aphnike benutzt werden konnte, nigrticher und flieseender, als die der übrigen Stücke, me nichtmit leiehter Mühe nicht wenige Harten im Ban des Verses nachwonn, histora, Theil weise freilich, finten nich dieselben Manmel in dem Original pollection : there no . 81. n harra na er allhe weise, Set at Set grown 1 1- 1 115 d [1416] Zen Verständigung über: Goethe's Baust von

1416] Zar Verständigung über Goethe's Faust von Dat Gorle Schöndern, Cymniscial Grecter u. Prof. Breshall Aderhaliz. 1838. X u. 94 S. 8. (10 Gr.)

Dan ist nur ein stwan vermehrter und verbesserter Abdruck eines ten dem VL geschriebenen Schalpregramme; und wenn viele Verchrer Gesthe's auch nach diesem Beitrage zur Erkläuung den Faust mit Begierde greifen verden, so siet dech zu bemarken, dess der VK gelbat, sich henchgidet, nicht viel Neues zu dem hen reite Verhattdenen hinzugefügt zu haben. Die Kinheit den ganzen Faust 14 und 2. Theile, verhaidigt auch er, und aucht sie mit den Selbetgeständniesem Gesthe's theile zu, heweisen, theile, was ander hin und wiedernstähig, zu vereinigen. — Alle späteren Communitatoren des 2. Theilen scheinen nich viel zu viel von den Agunserungen Gesthe's selbst, theile für die Erklärung desselben zu verspreshen, theile von ihnen leiten zu lassen in der Abschätzung des 2. Theilen gegen den streten. Wer aber nach der Lectüre beider ein Missyerhältniss swischen ihnen empfändet, dem wird

diess wohl weder durch die Krklärungen des Diehters, nech durch alle Deutungsversuche Anderer ausgeglichen werden. Die Hauptwerke Goethe's, darunter der 1. Theil des Faust, haben ihren Weg in das deutsche Volk gefunden ohne Commentar, obwohl nicht Alles in ihnen dem Verständsleue sogleich offen lag. Das Nämliehe gilt, und noch mehr, von Jean Paul.

[1417] Neuestes Fremdwörterbuch aur Verteutschung und Brklärung aller in Sprache und Schrift vorkommenden nicht teutschen Wörter, Redensarten, Kunstsausdrücke und Abkürzungen, mit beständiger Angabe ihrer Betonung, Aussprache und Abkürzungen, mit beständiger Angabe ihrer Betonung, Aussprache und Abkürzungen, mit beständiger Angabe ihrer Beschreibung aller wichtigen Namen und Begebenheiten aus der Weltgesthlichte und Götterlehre der Griechen und Römen. Germanen und vieller andern Völker älterer und neuerer Zeit, und 2) mit einem angehängten alphabet. Verzeichniss aller Fremdwörter nach ihrer teutschen Aussprache, w. Richtgelehrten das Nachschlägen zu erleichtern. Herausgeg. v. Eduard Beer. 2 Tille. Weimar, Volgt. 1838. AH u. 630, 574 S. gr. 8. (4 Thir.)

Der Titel weigt schon unter 1 . dass diess Work sine Mischung von Realencyklopätie und Feendwortererklarung int. se wie was die 2. verheisst, es einen Vorzug von allen andern tocom. Verdeutschungswörterbächern behauptet. Sehr richtig bemerkt manlich der Vf. S. VIII in der Vorrede, dass der Nichtgefehrte ein gehörtes Fremdwort in seinem Handbuche gar nicht hattbachlagen und seine Bedeutung nicht erfahren kann, weil er nicht weise, wer weit die Anseprache von der Artige van geherben abereicht. Hier derf er nur im angehängten Verzeichnisse nach' Anleitung der Aussprache suchen, we er dann die Seite angegeben findet, welche ihm die Schreibart und Bedeutung oder auch wohl einen entsprechenden deutschen Ausdruck mittheilt. Bei letzterem aber zog sich der Vf. eine sehr zu billigende Grenze, und vermied es, mit Campe, Wolke u. A. deutsche Worter den fromden unterzuschieben, die oft eben so lächerlich klingen, als unzureichend sind, den fremden Gegenstand su bezeichnen, so dass oft das fremde Wort eher zur Erklärung von ihnen nethig würde. Dass die Betenung, Aussprache und Abstammung der fremden Wörter, des Geschlechts der Hauptwörter meist consequent durchgefürt wurde. lässt sich ebenfalls nur billigen. Nicht minder consequent erscheint anch sein Werk in Betreff der technischen Ausdrücke. die des Arztes, des Juristen u. s. w. in so reithem Manese aufgenommen, dass er des Guten wehl fast su viel that, denn wir fanden wenigstens aus der Medicin eine Menge, "die nur dem Arate in rein wissenschaftl. Schriften seines Faches verkommen können.

Insofern er aber auch die wichtigsten Namen, oder, wie der Titel unter 1) besagt, alle wichtigen Namen und Begebenheiten u. s. w. aufnahm, durfte für ihn ein Stein des Anstosses in mehr als einer Hinsicht entstanden sein. Die daraus hervorgehende Mischung von Real- und Verbalencyklopädie hat mit zu grossen Schwierigkeiten zu kampfen. An sich sind viele, ja die meisten solcher Wörter für sehr viele Leser fremd in Hinsicht der Betonung und Anssprache, und in so fern gehören sie hierher. Schlug aber der Leser einmal nach und lernt er die Aussprache kennen, so möchte er natürlich auch gleich das Wesentliche von der Sache oder Person selbst erfahren. Insofern ware allenfalls die Grenze zu Allein der Vf. nahm nun auch eine Menge historischer Artikel auf, die gar nichts Fremdes an sich tragen, "weil dem Benitzer eines Lexikons nichts unangenehmer ist, als wenn er nur einige Wörter darin findet, viele andere ähnlicher Art nicht". Diess wurde mit andern Werten aber nur heissen, dass der Leger mehr haben will, als ihm versprochen wurde. Solchen Anforderungen kann kein Schriftsteller, am wenigsten der Lexikograph genügen. Mit grösserem Rechte könnte jetzt der Leser dem Vf. vorwerfen, dass manche solche Fremdwörter nur sehr eberfischlich erklärt oder weggeblieben oder falsch betont sind, z. B. suchten wir vergebens nach dem "famösen Baron Des Adrets", wie ihn Mylius in seiner Reise durch d. südl. Frankr. S. 67 im 2. Thle. nennt, ohne ein Wort von ihm weiter zu sagen. Jeder Leser von Mylius wird ihn im Besitze dieses Fremdwörterbucks hier nachschlagen, aber ihn weder unter Adrets, noch unter Des Adrets, noch unter Beaumout Des Adrets finden, ob er gleich in den Hugenettenkriegen eine grosse Rolle spielte. Noch mehr vermissen wird man die Generale Dwernicki und Skrzynecki. Eben so ist Kutusew nicht richtig, sondern muss mit Kutusew bezeichnet werden. Das Dorf Grochow, berühmt durch die Mordschlacht 1831, fehlt nicht weniger, und wenn das ganz ungewöhnliche Grippiren mit der Bedeutung: heimlich wegstehlen, vorkommt, so vermisst man theils die Ableitung von gripen, d. h. greifen, ergreifen, theils das im gemeinen Leben scherzweise gebrauchte viel alltäglichere Wort: grippen, d. h. heimlich wegnebmen. Aehnliche Bemerkungen waren wohl noch in Menge zu machen, allein sie würden nur die Schwierigkeit darthun, mit welcher eine solche Arbeit zu kämpfen hat. Der Besitzer des Werkes wird sich nur selten verlassen schen, und mehr darf er nirgends verlangen.

[1418] Allgemeiner deutscher aber insbesondere österreichischer oder Wiener Frauen-Secretair. Ein unentbehrliches Haus – und Hilfsbuch nicht nur für Frauen und Mädchen aller Stände, sondern auch für Vormünder, Erzieher, Geschäftsführer, durchaus für alle diejenigen Männer, welche Angelegenheiten aller Art für Personen weiblichen Geschlechts zu besorgen habem. In acht inhaltreichen Abtheilungen. Von Andreas Engelbardt, k. k. Controller, dann Herausg. d. allg. Esterr. eder neuest. Wiener Secretairs u. m. a. Werke. Mit 1 Stahlstiche. Wien. (Leipzig, Magaz. f. Indust. u. Lit.) 1838. XVI u. 439 S. gr. 8. (2 Thlr. 8 Gr.)

Um se kars als möglich zu sein, kann Ref. nur im Allgemeinen berichten, was in den 8 "inhaltreichen Abtheilungen" sa finden ist, und was der Vf. nach seiner Angabe damit besweckt. 1. Abthl.: Deutsche Sprachlohre, wie solche für Personen weibhichen Geschlochts bei Versassung schriftlicher Aufsätze aller Gattang als Nachschlagebuch besonders erfordert wird; a) Rechtschreibung; b) Worterbuch (u. a. ein sehr dürstiges Verzeichniss fremder Wörter, Ausdrücke und Abkurzungen); c) Wortfügung. "Diese Sprachlehre ist, wie es der weibliche Charakter gebietet. im Conversationstone (d. h. mit den eingeschobenen Worten: meine Damen) abgefasst, und hiermit jede Trockenheit beseitigt." 2. Abthl.: Vortrag über die innere und aussere Beschaffenheit "So lokatfasslich entwickelt, dass dieser Gegenstad fast Spielwerk wird." 3. Abthl.: Briefmuster zu den gewöhnlich vorkommenden Fällen im menschlichen Leben (Bittschreiben, Genehmigungen, Verweigerungen, Entschuldigungen, Empfehlungen, Danksagungen, Vorwürfe, Glückwünschungen, Trestungen, Kinladengen, Auftrage, Schenkungeschreiben, Heirathsantrage, maruckgewiesene (sic) und angenommene). 4. Abthl.: Rosalia en File-Vermischte Aufsttue in Form der Briefe, zur Beförderung des guten Geschmackes, dann Erweckung und Ausbildung greesartiger Ideen, und swar erheiternden, erbauenden und belehrenden Inhaltes. Der Vf. meint: "Ich habe hier den Weg deutlich bezeichnet, auf welchem gewandelt werden muss, um das wahre Glück des Lebens und seine unaussprechlich berriche Folge zu gewinnen." 5. Abthl.: Blätter, dem innigeten Andenken geweint. Hier sind zu finden Glückwänsche zu festlichen Gelegenheiten, in Proca und in Verson; Aufsätze in Stammbücher; Grabschriften, in Prosa und in Versen, z. B.:

Mildthätig Wesen, du ginget von dannen, Hin in dein Soyn umschliessende Nacht (;) Ich ehre dich, d'rum sei deinen Mannen (sic) Am stillen Hügel diess Denkmal gebracht!

Aureliens Tagebuch, d. i. Haupt-Momente aus dem Leben einer Dame von ihrem 16. Lebenspahre bis in das höchste Lebensulter. "Die Nachabmung dieses Tagebuches dürste wehl manche interessante Biographie auf die Folgemit bringan." 6. Abthl.: Weibliche Hausfaltung, mit Ausnahme der Kochkunst. Man undet hier von S. 348-373 Inventarium, Küchenzettel, Wäsche-Vermes-

krung. Geld-Journal u. s. w. 7. Abthl.: Wirkangekreis der France. arn öffentlichen Geschäftsleben, oder totale Nachweisung aller jener Gegenstände, welche dem weiblichen Geschlechte bei den Hand-Aumeen, die auseer dem Kreise des Hanshaltes verkommen können, behilflich sind. 8. Abthl.: Rechte und Beginstigungen esterreichischer Frauen, mit vorzöglicher Berücksichtigung der Beamtens-Wittwen und Waisen. "Wie ich mich", setzt der VI. zuletzt hinzu, "bei meiner schöuen Arbeit der Vollständigkeit bestissen habe. wird Jedermann schon aus dem hier bloss angedenteten Inhalte erkonnen, aber angleich eingestehen müssen, dass dieses Buch unbestreitbar für die emeige Frau gans nach dem Wertlaut Alles in Allem genannt zu werden verdient. Nebet dem aber ist es anch für alle Mannspersonen unentbehrlich, welche zu Verrichtungen für das andere Geschlecht verbunden sind; so dass also diesem Burche die Beneanung: "Hans- und Hilfsbuch für Jedermann", gezeben werden kanu." Trots alles dieses Setbatlobes riecht aber der liebe Secretair doch ungemein nach Pabrik, -Dan Acussere ist brillant. 128.

[1419] Deutsche Viertel-Jahrschrift. 1—3. Heft. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1838. VIII u. 388, 370 u. 348 S. gr. 8. (à n. 1 Thir. 20 Gr.)

Was diese Viertel-Jahrschrift bezweckt, lässt sieh nicht kürzer sagen, als es die Ankündigungen der Unternehmer aussprechen. Sie will eine Vermittlerin zwischen der Wissenschaft und dem praktischen Leben nach seinen wichtigsten Zweigen sein; sie will übersichtlich zusammenstellen und verarbeiten, was die Porechang und die praktische Thätigkeit zu Tage fordert und ausführt; sie will Zustände und Bestrebungen, die eine sociale Bedentung haben, auffassen, und sur Beurtheilung bringen. Dam soll fine Reihe von leading articles dienen, "nicht im Geiste eines Tageblattes, sondern einer Vierteljahrsschrift, und zwar mit sorgfältiger Beobachtung des Nothwendigen und Praktischen. mit Erwägung Dessen, was gerade an der Zeit ist, mit ganzlicher Entfernung der Leidenschaften des Tages, mit Unparteiliehkeit und mit dem Glauben, dass nur ein würdiger Ten der guten Sache frommen kann." Der Gedanke, aus welchem das Unternehmen hervorgegangen ist, ist jedenfalls zu loben: Destechland ermangelt solcher Zeitschriften, wie England in seinen Review's hat, und mit ihnen der Elemente der Besonnenheit, Gründlichkeit und Würde, die dem Journalismus seine wohlthätige Wirksamkeit sithern-mues. Aber ein solches Unternehmen hat auch zeine grossen Schwierigkeiten, vornehmlich in Deutschland; äbssere, weil der Vertrieb solcher Zeitschriften wenigstens für den Anfang keine giffinsenden Resultate verspricht, wie noch vor wenigen Jahren die

so trefflich begonnenen "deutschen Jahrbücher" bewiesen haben: innere, weil die öffentlichen Zustände unseres Vaterlandes noch nicht so durchgebildet sind, dass man auf eine hinreichende Menge bedeutender Talente rechnen könnte, die allgemein interessante Fragen gründlich und doch allgemein fasslich zu behandeln im Stande waren. Vergleicht man nun die Reibe der in den vorlieg. .3 Hesten mitgetheilten Originalaufsätze mit dem oben apgegebenen Zwecke, so ist im Ganzen das Streben anzuerkennen, ihm so viel wie möglich zu genügen; ja das 3. Hest beweist, wenn Ref. nicht irrt, einen Fortschritt an Sieherheit und Tact in der Auswahl, während namentlich das 2, Hest einige Aufsätze enthält, die an einen andern Ort zu gehören scheinen. Ref. meint damit Creuzer's Rückblick auf die praktische Seite des antiken Münzwesens, Warnkönig's Blicke auf die neuesten Bearbeitungen der französischen Staats- und Rechtsgeschichte, Hammer's Uebersicht der Leistungen der konstantinopolitanischen Presse seit 1831, die eigentlich alle nur für den Mann von Fach Interesse haben können. Um den Kreis, in welchem sich die übrigen Aufsatze bewegen, wenigstens im Allgemeinen zu bezeichnen, nennt Ref. zunächst die Abhandlungen, die ihm ihrem Gegenstande sowohl, als der Art ihrer Ausführung nach, die vorzüglichsten zu sein Hierher rechnet er: den Pauperismus von Bülau (I. S. 79); Heine's Schriften und Tendenz von G. P. (I. S. 167); die Gesanghuchsreform von G. (II. S. 299); Nebenius, über die Eststehung und Erweiterung des grossen deutschen Zollvereins (II. S. 319); die Leistungen einiger pariser Vereine in Hinsicht auf das allgemeine Wohl, von Depping (III. S. 1); über die Negersklaverei in den Vereinigten Staaten und in Texas (III. S. 71); die Sprachlehr-Methoden Hamilton's und Jacotot's, von Dr. L. Tafel (III. S. 168); die Vorsorge- und Versorgungs-Anstalten der Mittelstände von Mohl (III. S. 220); über den Missbrauch geistiger Getränke von Dr. C. Rösch (III. 264). Andere interessante Stoffe behandeln, obwohl mit geringerem Erfelge, folgende Aufsatze: Beiträge zur Lösung der jüdischen Frage, von M. (I. S. 248); über den Somnambulismus, von Prof. Fischer in Basel (I. S. 293); Wohnlichkeit und Lebensgenuss in Deutschland, von A. M. (IL S. 28); die Chelera, von H. (II. S. 52); die Romane, von W. M. (II. S. 92); die jetzige Stellung des Adels, besonders in Deutschland (III. S. 26) und andere mehr. Den technischen und merkantilischen Interessen sind gewidmet: über alte und neue Handelswege nach der Westküste Amerikas, von E. Poppig (I.S. 1); der bergmännische District zwischen Birmingham und Wolverhampton, von A. v. T. (III. S. 47); welche Früchte hat hisher die deutsche gewerbwissenschaftliche Literatur getragen (III. S. 137); über die Verwendung des natürlichen und nachgeahmten Erdharzes zu Fusspfaden, Fahrbahnen und architektowischen Zwecken in Frankreich (III. S. 158); über die Versammlung der deutschen Landwirthe, von H. W. Pabst (III. S. 207). - Am Schlusse des 3. Hestes besindet sich eine Reihe kurzer Notizen über Akademieen und gelehrte Gesellschaften, Kirche und Schule, Stiftungen, Processangelegenheiten, Literatur und Schriftsteller, Kunst und Künstler, Denkmäler und Preisaufgaben aus den wichtigsten Ländern Europas. - Ref. beschlieset diese kurze Anzeige mit dem aufrichtigen Wunsche, dass die würdige Stellung, 'die diese Zeitschrift sogleich bei ihrem ersten Auftreten eingenommen hat, ihr die Theilnahme des Publicums wenigstens in einem solchen Grade verschaffen möge, dass ihr Fortbestehen als die erste Bedingung einer allmähligen Entwickelung und Vervollkommnung gesichert werde. Besonnene Mässigung der Ansprüche und billige Beurtheilung des Dargebotenen muss dem Unternehmen für jetzt erst einen festen Grund und Boden bereiten; dass eine Zeitschrift bloss Meisterstücke liefere, ist nicht möglich, and des Guten, wahrhast Belehrenden und Fördernden ist hier verhaltnissmässig viel mehr geboten, als anderwärts bei viel grösseren Prätensionen. 80.

[1420] Humoristische Damenbibliothek. Von M. G. Sophir. 3. u. 4. Bd. Wien. (Leipzig, Magaz. f. Indust. u. Lit.) 1838. 172 u. 480 S. 8. (2 Thlr. 4 Gr.)

Bd. 3. auch u. d. Tit.: Wilde Rosen an Hertha, Von M. G. Sapkir.

Das Urtheil, welches Ref. (Repert. Bd. XVI. No. 728.) über den 1. und 2. Band dieser Damenbibliothek gefällt hat, sieht er nich genothigt, auch auf die vorlieg. beiden Bande auszudehnen, wiewohl dieselben hinsichtlich des Inhaltes wesentlich von den beiden ersten abweichen. Der 3. enthält bloss Gedichte, der 4. grossentheils Kritiken; in beiden aber herrschen die Stoffe, aus denen das Talent des Vfs. zusammengesetzt ist, mit gewohnter Gesuchtheit hervor, und gerathen in einen Conflict mit dem gesunden Sinne, der um so auffallender ist, je weniger lyrische Poesie und wissenschaftliche Kritik Anhaltepuncte für Witzmacherei, Wortspielerei und Humor - soi-disant - darbieten. Weit entfernt jedoch, diesem Werke desshalb ein ungünstiges Prognosticon im Publicum zu stellen, glaubt Ref. violmehr', dass dasselbe bei der gefühlsfremden, beissenden Stimmung unserer Zeit und bei dem zahlreichen Publicum, welches sich die Manier Saphirs zu verschaffen gewusst hat, einer eben so günstigen Aufnahme, als gemüthlichere und ansprechendere Erscheinungen genossen baben, 138. za erfreuen haben wird.

[1421] Der Mönch und die Nonne oder Bibliothek der

interessantesten und anziehendsten Gemälde aus dem Klosterleben. 1. u. 2. Bdchn. Augsburg, v. Jenisch u. Stagesche Buchh. 1888. 320 u. 273 S. 8. (2 Thlr. 16 Gr.)

Wenn der Speculationsgeist von Seiten der Schriftsteller und Buchhändler so weit ausgreift, dass er Werke, wie das verliegende, entstehen lässt, so ist diess ein sehr unheilkundendes Zeichen für den Zustand der dentschen Literatur, und erklärt deren bessere Kräfte stillschweigend für erschöpft. Vorlieg. Bibliothek ist nichts als eine ohne allen Geschmak in der Auswahl und Anordnung, and ohne allen Plan zusammengetragene Sammlung von meist schon bekannten, und meist sehr faden, langweiligen, zum Theil auch veralteten Geschichten. Anekdoten und Gedichten, welche irgend eine Seite des Klosterlebens berühren. Ref. gibt zwar zu, dass das Verhältniss des Ortes, wo sie erscheint, zu dem Inhalte derselben eine Art Interesse für den Beobachter darbistet, glaubt aber kein zu hartes Urtheil zu fällen, wenn er eie unter die Kategorie der eigentlichen Lumpenliteratur stellt, über welche letztere sich in der Regel nichts sagen lässt, als dass man sich wundert, wie dergleichen geschrieben, noch mehr aber, wie dergleichen gelesen werden kann.

[1422] Des Beduinen Tochter und andere Novellen und Novelletten von H. E. R. Beloni. Leipzig, Taubert jun. 1838. 170 S. 8. (1 Thlr.)

[1423] Sidonia. Macht des Wahns. Historische Nevelle aus dem Anfange des siebzehnten Jahrhunderts von H. E. R. Belani. Leipzig, Taubert. 1838. 252 S. 8. (1 Thr. 12 Gr.)

No. 1422. leicht hingeworfene Novellen, wie sie ein guter Erzähler bei nur mittelmässigem Talente augenblicklich extemporiren kann, Novellettes, die man sich höchstens beim süssen Nichtethun im freundlichen Grün vortragen lässt, aber nicht erst mit Anstrengung der Augen aus den tedten Buchstaben heraushelt. "Des Beduinen Tochter" liebte einen Offizier der algierschen Fremdenlegion, der sie aus den Händen gemeiner Schlaten errettet hatte, und wird von ihrem Vater und ihren Brüdern ermordet, als der Offizier sie zur Ehe begehrt. "Der Polterabend", wie es scheint, eine Nachabmung Oettinger'scher Manier, wird durch ein Geschenk, nämlich durch ein in wilder Ehe erzeugtes Kind des Bräutigams, der Braut überbracht, gestört. Später Versöhnung und Verheirathung. "Das Mährchen vom Ritter Zeno" mag dem Vf., dasselbe aus einer vorgefundenen altdeutschen Dichtung in Prosa zu verwandeln, viele Mühe gemacht haben; es ist

aber sehr zu bezweifeln, ob diese Uebertragung des gereinsten. und in seiner ursprünglichen Manier naiven Märchens auf das Gebiet der nugebundenen Brzählungsweise, dem eigenthumlichen Reize eines solchen Productes nicht geschadet. Das "Aute-da-fe" endlich ist eine sehr preckre und in ihren Einzelheiten abgebranchte Nevelle. - No. 1423. macht, relativ betrachtet, dem Talente des Vis. bei weitem mehr Ehre, sowie das Vorwort von dem gesunden Sinne und der reichen Erfahrung desselben zengt. Fast möchte man daher sagen, dass Hr. & durch sich selbst mehr disponirt sei, ernstere Werke zu geben, als vorlieg. Sidonie. Der Grundcharakter dieser Novelle ist allerdings dem Menschenfreunde und dem theilnehmenden Geschichtsforscher gewiss auch ernst und eindringlich, aber der stille Zauber dichterischer Bildung und gemüthlicher Auffassung der rauhen Lebensseiten ist hier eban wieder verdeckt anter der Schwierigkeit und beengenden Last des nachtheiligen Aberglaubens. Kurz, der Rindruck dieser Novelle ist ein abschreckender und dem Charakter der Novelle ganz entgegengesetzter.

[1424] Deutsche Lebensbilder. Novellen von Amatie Winter. 2 Bde. Leipzig, Focke. 1838. 325 u. 310 S. 8. (3 Thlr.)

Ob die Vfin. hier zum ersten Male ver dem Lesepublicum erscheint, weiss Ref. nicht, da ihm dieselbe gänzlich unbekannt ist. Sie gibt sich als eine ächte dentsche Schriftstellerin, und von dieser Seite betrachtet, kann sie auch ihre vorliegenden Lobensbilder "dentsche" nonnen, d. h. sie dürfen also heissen, weil eine Deutsche das Leben in ihrem Umkreise so aufgefasst hat, wie hier zu lesen ist. Besondere Züge, Härten oder Vorzüge unseres Nationalcharakters treten in allen diesen 7 Novellen nicht hervor, sonders der Firniss allgemeiner Messchlichkeit ist über die auftretenden Landsleute so dick gestrichen, dass man durchaus das Wort .. deatsch" im Titel hinwegwünschen muss. Die "Momoiren eines Handschuhe" nehmen sich, wenigstens der Ueberschrift nach, komisch aus, und "das Larareth" im 2. Theile ist eine wahre Kindergeschichte. Die 5 übrigen Novellen, geschrieben in der gewöhnlichen deutsch-weiblichen Manier, in eben demselben Gleise von Ideen und Phrasen, sind zur alltäglichen Unierhaltung recht gern verzulegen.

[1425] Die Drachenburg oder Der Eremit vom schwarzen Berge. Romantische Erzählung aus der Ritterzeit von Ed. Wehrmann. 2 Thle. Frankfurt a. O. (Tempel.) 1838. 172 u. 196 S. 8. (1 Thle. 12 Gr.)

[1426] Die Norna. Oder: Die Geheimnisse des Wart-Hill-Felsens. Nordischer Roman von Friedr. Stahmann. 2 Bde. Quedlinburg, Basse. 1838. 223 u. 183 S. 8. (2 Thlr. 8 Gr.)

Die Quelle dieser beiden romantischen Erzeugnisse fliesst so klar aus der ängstlichen Sorge für die Unterhaltung armseliger Geister, dass wir darüber kein Wort weiter verlieren. Die Idee, welche den Eremiten belebt, tim Grunde gut; kurz gesagt: der Mensch versuche die Götter nicht, oder: - doch es ist eine Erzählung aus der Ritterzeit, und das scheussliche Laster mit seinen vielsachen Rücksällen ist dem Vf. so lieb gewesen und geworden, dass an einen sittlichen Aufschwung nicht mehr zu denken ist. - Der Vf. von No. 1426., ein fleissiger Scribent, ist sparsamer mit schauerlichen Auftritten und gibt sich hier namentlich viele Mühe, zugleich zu belehren. Muss durchaus geschrieben sein, so ist es immer noch vorzüglicher, hier einiges Unterrichtende aus anderweitigen Schriften Abgeschriebenes zu finden, als Schilderungen, die alles sittliche Zartgefühl verletzen, zu lesen. Es muss aber insonderheit noch bemerkt werden, dass nach S. 49 im 2. Thle. vorl. Roman "gleichsam als erste Periode an W. Scotts schone Dichtung "Der Pirat" sich anreihet, da sie die Jugendjahre der Norna oder des Piraten umfasst." Zugleich ist auch der. Vf. "nicht so ungefällig, den Leser in Ungewissheit über die letzten Lebensschicksale der Norna zu lassen", wesshalb das letzte Capitel noch der Lecture des Scottschen Piraten überhebt. Von S. 65 des 2. Thles. an ist eine "historische Novelle aus dem 17. Jahrh.: "Der Erbcongress zu Rendsburg"; oder (wie durfte Das fehlen?): "das Geisterschloss im Holsteinschen" m finden. - Graues, unangreifbares Papier!

[1427] Der Schumachergeselle, oder: der polnische Insurrektionskrieg von 1831. Erzählung von Fr. West-Ettin. Berlin, Morin. 1838. 278 S. 8. (1 Thir.)

[1428] Marat. Historischer Roman von Amalie Schoppe geb. Weise. 2 Thle. Braunschweig, Westermann. 1838. 179 u. 181 S. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Beide Krzählungen lehnen sich an einen geschichtlichen Stoff an, ohne ihn mit dem ganzen Leben des Dargestellten unzertrenslich zu verweben. Besonders ist diess bei dem ersteren Backe der Fall, wo der Beisatz auf dem Titel: "der polnische Insurrectionskrieg u. s. w.", nur dadurch Halt hat, dass eine gedrängte Uebersicht der polnischen Begehenheiten im J. 1831 eingewebt ist, und dass in Folge desselben ein galizischer Graf aus Polca

zurück, nach der preuss. Stadt St. auf einen erworbenen Pass als Schuhmachergeselle gelangt, hier ein Liebesabenteuer mit der Tochter eines unbescholtenen Majors qua Schuhmachergeselle eröffnet, als solcher auch das Herz Antoniens gewinnt, und suletzt als Graf ihre Hand erlangt. Die Einnelheiten sind geschiekt in einander verwebt und gewinnen durch die gegebene Möglichkeit, ale gehöre der Schuhmachergraf zu einer berüchtigten Räuberbande, vieles Leben. Der Major aber ist ein charakterschwacher und schwatzhaster Mano, besonders da, wo er seine Erfahrungen über Oekonomie und Cholera auskraut. - Mehr Autheil an der Entwickelang der Begebenheiten hat in der Erzahlung der bekannten Vin. der auf dem Titel genannte Revolutionsheld; jedoch noch lange nicht genug, um der Erzählung den Namen "Marat" zu geben. Denn eben die Rolle, welche hier Marat spielt, konnte auch dem Robespierre oder einem Anderen dieser Sippschaft zuertheilt werden, mit dem kleinen Unterschiede, dass dann der Mann des Romans nicht von der Hand eines liebenden Mädchens umgekommen wäre, die ihren Bräutigam auf Veraulassung desselben verloren hatte. Die gauze Erzählung ist zuletzt eine gewöhnliche Liebesgeschichte aus der Zeit der französischen Revolution. gerechnet, dass die Vin. aus dem dem weiblichen Charakter und Talente natürlich gegebenen Kreise von Darstellungen herausgetreten ist, und darum hier und da fehlgreifen musste, und dass sie die rednerische Kraft Marats in einem nicht historischen Lichte darstellt, ist der verlieg. Roman einem gewissen Zirkel von Lesern gern zu empfehlen. 128.

[1429] Historisch-romantische Erzählungen. Königsberg in d. Neumark, Windolff u. Striese. 1838. 289 S. 8. (1 Thlr.)

Der Inhalt ist auf dem Titelblatte angegeben; es finden sich vier Erzählungen: Maria Balthasar; Hans Grote; Hennig Grote; Hammer und Schale, in diesem aschgrauen Büchlein. Es sind liebliche und traurige Geschichten aus der Heimath, die sich auf die frühesten Tage der Stadt Königsberg in der Neumark beziehen, und darum von hohem Interesse für die Bewohner genannten Ortes sein können. Sie sind übrigens so vorgetragen, dass auch der Fremdling leicht mit Antheil an den dargestellten Ereignissen erfüllt wird.

[1430] Die Hospitaliten. Nevelle. Zum Vortheil des Nicolaus-Bürger-Hospitals herausgegeben von Dr. Adalb. Cohnfeld. Berlin, Curths. 1838. 256 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Der Vf. spricht seine Meinung über die Entwickelung der

vorlieg. Nevelle dahin aus (S. 161): "Ich glaube nicht, dass Begebenheiten das einzige Ingredienz einer Erzählung seien, sondern bin der Meinung, dass die Entfaltung geheimer psychologischer Motive einem sinnigen Leger ein eben so anziehendes Schauspiel sein müsse, als irgend eine handfeste und handgreisliche That-- sache." Dem gemäss ist auch die Durchführung dieser Erzäh-Die zwei Hauptpersonen sind ein Sonderling, der seine Philanthropie auf einzelne, ihm in den Wurf kommende Individuen beschränkt, ohne die grossartige Idee mit sich herumzutragen, das ganze Monschengeschlocht durch Verwirklichung umfassender Plane auf die Höhen des Glückes zu bugsiren. Die letztere Idoo repräsentirt ein in seinen Begriffen verworrener und seine berzlichen Gefühle gewaltsam unterdrückender Jüngling aus der Schule des jungen Deutschlands, welcher den sogenannten "grossen Schmerz" hat, d. i. eine erkämpste innere Zerrissenheit oder "ein Austreten des angeschwollenen Gefühlsstroms, einen Pietismus der Freigeisterei, eine modernisirte Werther-Empfindsamkeit mit buttergelben Handschuhen und gebranntem Tupee, statt der meergrünen Kniehesen und des Zopis" (S. 38). Der idealische Abenteurer wird endlich durch die Liebe zu seiner Braut und darch den gutmüthigen Sonderling, der die Welt für ein Hospital, und alle Mentchen, da jeder sein Päckchen su tragen hat, für Hespitaliten erklärt, von seinem grossartigen Unsinne curirt, und damit zugleich der verschlungene Knoten der bisher an einzelnen Fäden geleiteten Schicksale der auftretenden Persenen gelöst Ref. glaubt, diese Novelle den am grossen Schmerze Leidenden als zweckmässige Lecture empfehlen zu konnen; an Ausdrücke, wie S. 21 "gneurige Migrane", S. 40 "abschmeckig", S. 167 "fannisch-wählig lächelnd", werden sich die Freunde der Emancipation nicht stossen.

[1431] Kaiser und Papst, Roman von Eduard Duller. 4 Thle. Leipzig, Brockhaus. 1838. 284, 425, 376 u. 284 S. 8. (5 Thlr. 18 Gr.)

Der Kampf der weltlichen Macht gegen die Hierarchie, das Anstreben der Humanität und Aufklärung gegen tyrannischen Geistes- und Willenszwang, war bei den Wirren der neueren Zeit, we sich dieselben Conflicte an einander reiben, ein sahr glücklich gewählter, wiewehl auch schwieriger und bedenklicher Stoff zu einem Romane, dem jedenfalls nur ein Talent, wie das Dullersche, gewachsen sein kennte. Der Erfolg zeigt, dass Dullerseine Aufgabe so glücklich gelöset hat, wie sich von ihm mit Recht erwarten liess. Er hat den heftigen Kampf der Kaiserherrschaft in der Person des zweiten Friedrich Hohenstaufen gegen päpstliche Anmaassung und Tyrannei in den Personen der

Päpete Innecenz III., Gregor IX. und Innecenz IV. auf eine Weise vorbereitet, geschildert, motivirt und durchgefährt; und dabei den Geist der Geschichte jener Zeit mit Bezüglichkeit auf die Zustände der Gegenwart so king und angemessen berücksichtigt, dass er, ungeachtet des Umfanges, den dieser Roman einnimmt, das Interesse seiner Leser zu erregen, bis zum Ende zu erhalten, ja hier und da bis zum Culminationspuncte zu steigern weiss. Alle Vorzüge der früheren Duller schen Romane finden sich hier in einem höheren, dagegen deren Mängel in einem weit geringeren Grade; Poesie, historische Treue und philosophische Tendeuz und Behandlung vereinigt sich in angemessener Art, und der gigantische Stoff ist erschöpfend durchgearbeitet und bewältigt. Nimmt man dazu noch die Eleganz der äusseren Ausstatung, se ist nicht zu leugnen, dass das vorlieg. Werk unter den diessjährigen belletristischen Erncheinungen eine der bedeutenderen ist. 138.

[1432] Briefe eines Flüchtlings von *Emerentius Scü-vola*. 4 Thle. Bunzlau, Appun's Buchh. 1838. VIII u. 245, 248, 235 u. 259 S. 8. (6 Thlr.)

Der Flüchtling, von welchem diese Correspondenz herrührt. ist kein anderer, als Hr. Emerentius Scavola, der durch dauerndes karperliches Uebelbefinden genöthigt wird, seine nördliche Heimath mit den südlicher gelegenen Gegenden Sachsens, Böhmens und Tyrols zu vertauschen; und der Gegenstand dieser Briefe eines Flüchtlings ist ebenfalls kein anderer, als Hr. Emerentins Scavola, der darin dem wissenslustigen Publicum fast auf jeder Seite mittheilt, wie sein körperliches Befinden, seine Lebensweise, seine Beschäftigung u. s. w. beschaffen sei, dass er früher preussischer Offizier, und zwar ein sehr tapferer und unterrichteter gewesen, gegenwärtig aber preussischer Landrath, und zwar ein sehr wehlverdienter und brauchbarer, ausserdem auch Ritter des eisernen Kreuzes, dass er von Adel und früher Rittergutsbesitzer und reich, jetzt aber kein Rittergutsbesitzer und arm sei. dass er sein Vaterland Preussen unendlich liebe, dass darin Alles so vortrefflich als nothwendig sei und er es für seine Pflicht halte. diess gegen manniglich zu behaupten und zu vertheidigen. Diese wiederholten Notizen über die Persönlichkeit des Vfs. bilden nebst zahlreichen Apologieen seiner früheren von der Kritik entschieden gemisshilligten Werke, wiederkehrenden Andentungen über seine künstigen, theils projectirten, theile mehr oder weniger schon vollendeten Productionen, ermüdenden und ewig wiederholten Panegyriken Prenssens, zahlreichen Anecdoten aus seinem eigenen und seiner Freunde Leben und einem langweiligen Tagebuche seiner Gedasken, Reden und Geschäfte eder lieber Unterhaltung, den ganzen Inhalt dieser Briefe, von denen dem Publicum, da der Vf. am Schlasse des 4. Bds. noch in Sachsen weilt, dennoch aber die Weiterreise durch Böhmen nach Tyrol beabsichtigt, eine gewiss nicht weniger voluminöse Fortsetzung bevorsteht. Möge dieselbe den Anforderungen der Kritik und des Publicums besser, als der Anfang entsprechen. Die Ausstattung ist anständig, der Preis etwas hoch.

#### Ausländische Sprachen und Literatur.

[1433] Zur Geschichte der italienischen Poesie. Von Leop. Ranke. Gelesen in der Königl. Akademie der Wissenschaften. Berlin. (Duncker u. Humblot.) 1838. 88 S. gr. 4. (n. 1 Thlr.)

Es ist eine erfrenliche Erscheinung, dass unsere neuern Historiker nicht bloss bei den bestäubten Documenten der Reichsarchive verweilen, sondern auch der Literatur und Kunst ihren Blick zuwenden, und immer mehr erkennen, wie nur durch tiese Einsicht in dieselben eine vollständige Kenntniss der Nationen und Zeiten vermittelt werden kann. - Einer unserer ersten Historiker legt hier dem grössern Publicum eine in der berliner Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung über die verzüglichsten epischen Dichter der Italiener vor, welche ein helteres Licht über diesen so wichtigen und interessanten Gegenstand verbreitet. Der Vf. weist zu Anfang seiner Abhandlung auf die Umwandlung hin, welche so durchgreifend und vollständig in jener kurzen Periode vor sich gegangen, die das Mittelalter von der modernen Zeit trennt. Er sagt, es ware unstreitig ein sehr wurdiges und Ruhm versprechendes Unternehmen, diese Umwandlung allseitig in ihrem innern Gange zu beobachten; allein in demselben Grade sei es auch schwierig und weitaussehend. "Wer will es wagen", setzt er hinzu, "das Werden zu beschreiben? Wer will den Quellen des geistigen Lebens und den geheimen Zuflüssen seines Stromes, den Lauf desselben entlang, nachforschen?" Er sagt hierauf, dass er gegenwärtig nur mit Beobachtungen, die er in einem beschränktern Kreise, an einem einzelnen Zweige gemacht habe, hervortreten wolle, und beginnt mit einem Bericht über die "Reali di Francia", welche er nicht sowohl für eine genealogische Heroenfabel der französischen Könige, wie der Titel andeutet, sondern mehr für eine eingebildete, phantastische Historie der Ausbreitung des Christenthums erklärt. Diese Reali, theils als Volksbücher in ihren einzelnen Abtheilungen gedruckt, theils in einer Handschrift in der Bibliothek Albani zu Rom vorhanden, theils in Versen, theils in Prosa geschrieben, welche Bouterwek in seiner Geschichte der Poesie und Beredsamkeit nicht einmal dem Titel nach angeführt hat, sind eine wichtige und reichhaltige Quelle für die spätern epischen Dichter Italiens geworden. ihnen (besonders aus der "Spagna" überschriehenen Abtheilung derselben) schöpfte Luigi Pulci, wie der VL nachweist, grosstentheils den Stoff zu seinem "Morgante maggiore", zu welchem Gedicht Bouterwek keine andere Quelle als Turpins Chronik anzogeben weiss ("Gesch. der Possie u. Beredsamk." Bd. I. S. 299). Hierauf haudelt der Vf. von Bojardo's Orlando inamorato. über welchen in den letztern Jahren mehrere Literatoren, durch die treffliche Uebersetzung von Gries veranlasst, ausführlichere Kunde ins deutsche Publicum zu bringen versucht haben. Berichte über Ariosto, Berni, Bernardo Tasso, Alamanni, Torquato Tasso schlies+ sen die treffliche und gründliche Abhandlung. Möge dieses kleine Werk nicht versehlen, ein allgemeinen Interesse für die Geschichte der nenern Literatur zu erwecken, deren Studium zwar in den letzten Jahrzehnden mehr und mehr an Gründlichkeit augenommen, aber bei weitem nicht die wohlverdiente Anerkennung und Würdigung gefunden hat. Möge es dem gelehrten Vf. gefallen, uns recht bald wieder die Resultate seiner gründlichen Forschungen vorzulegen.

[1434] Neues vollständiges Neugriechisch-Französisch-Deutsches Handwörterbuch von J. A. E. Schmidt. Stereotyp-Ausgabe. Leipzig, Kummer. 1838. VI u. 576 S. gr. 8. (2 Thlr. 8 Gr.)

Wenn der VL in der neugriechisch geschriebenen Vorrede das Studium der neugriechischen Sprache für andere Nationen für nothwendig halt, so hat er vollkommen Recht; wenn er aber hinzusetzt, dass diess nicht bloss um der Handelsbeziehungen willen der Fall sei, sondern auch wegen der neugriechischen Literatur, so glauben wir, dass wenigstens diesem letzteren Bedürfnisse das vorlieg. Handwörterbuch in seinem neugriechischen Theile nicht entspreche. Dazu hat sich der Vf. gar zu sehr an die blosse Umgangssprache der Neugriechen gehalten, die jedoch in so weit, als sie nur diess ist, mit der neugriechischen Literatur selbst nichts zu schaffen hat. Aber dieser Fehler des Vis., sich nur an die καθομιλουμένη γλώσσα zu halten, ist ein alter Schaden. und findet sich schon in den früheren von ihm herausgegebenen neugriechischen Grammatiken, Wörterbüchern u. s. w., obgleich er der diesem Fehler zum Grunde liegenden Ansicht nicht einmal consequent folgt; sondern vielmehr oft in die altgriechische Sprache, in Formen u. s. w. sich verliert. Ist diess im Kinzelnen auch in der Vorrede zu vorliegendem Wörterbuche der Fall, so beweist

diess a posteriori nur zu deutlich, dass sene Ansicht eine falsche sel, und consequent gar nicht durchgeführt werden könne, am wenigsten in einem Wörterbuche selbst. Hat zwar der Vf. auch in das gegenwärtige Handwörterbuch, das übrigens, mit Ausschlass des Französischen, fast nur ein Wiederabdruck des im J. 1825 von ihm herausgegebenen neugriechisch-deutschen Wörterbuches (Leipzig, Schwickert) zu sein scheint; Wörter der neugriechischen Umgangssprache, wie afformaros (Advocat) aufgenommen, so hat er doch unterlassen, ähnliche Wörter, z. B. βέξιλον (Wechsel), γράγιτζα (Grenze), die sich ebenfalls in jener Umgangesprache finden, gleichfalls aufzunehmen. Die Fortschritte, welche die neagriechische Sprache z. B. in Zeitschriften und durch Zeitschriften seit zehn Jahren gemacht hat, und welche zur Umgangssprache in alherem Verhältnisse stehen, und gleichsam ins Volk selbst übergegangen sind, hat er nicht berücksichtigt. Sonach hat das vorliegende Handwörterbuch in seinem neugriechischen Theile wenigstens keinen eigentlichen wissenschaftlichen Werth, und kann das Studium der Sprache nicht wesentlich fördern helfen, obschon os gewissen Tagesbedürfnissen begegnen mag; dabei ist es auch nicht vollständig. Der französische und deutsche Theil entsprechen dem Neugriechischen. Das Aeussere ist sehr gefällig. 66.

[1435] Deutsches Lesebuch für Engländer, welche die deutsche Sprache studiren, enthaltend einen vollständigen Cursus deutscher Lese- und Uebersetzungsübungen nebst einer Sammlung gehakvolter prossischer Anezüge und Godichte aus den deutschen Classikern, von Gust. Nagel. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1838. IV u. 214 S. 8. (1 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: Flowers of the german Classics etc.

Bei dem grössern Interesse, welches die Engländer gegenwärtig an der deutschen Sprache und Literatur nehmen, ist es von Seiten jener gewiss anerkennungswerth, wenn ein Deutscher es unternimmt, den Engländern das Erlernen unserer Sprache zu erleichtern; die Engländer und Franzosen than nicht so viel für uns. Das vorl. Buch ist eine gute Answahl deutscher Lesestücke mit englischer Erklärung unter dem Texte, grammatischen Erkläterungen und Hinweisungen auf die deutsche Sprachlehre, welche gewiss von Engländern mit Nutzen wird angewendet werden.

[1436] Englisches Uebersetzungsbuch. Uebungsstücke zum Uebersetzen aus dem Dentschen in's Englische. Von E. W. P. Scienett. Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1838. VIII u. 250 S. 8. (16 Gr.) Das verlieg. Uebessetzungsbuch steht in genauer Verbindung mit der engl. Sprachlehre des Vfs. und ist als ein sweiter Curaus derselben in Rücksicht der Uebersetzungsstüche anzusehen. Die Answahl der Stücke ist gut und die Aumerkungen für den Zweck ansreichend.

[1437] Lebrbuch der Englischen Sprache nach Hamilton'schen Grundsätzen. Zunächst für den Privatunterricht. Verfasst von J. F. W. Zimmer. Heidelberg, Mohr. 1838. XVI u. 327 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Ref. hat bereits mehrmals seine Ansicht über die künstlichen Methoden des Sprachanterrichts ausgesprochen, und verweist bier darauf. — Dem verlieg. Buche geht eine Elementargrammatik verauf, und dann folgen Lesestücke mit und ohne Interlinearübersetzung. Zu loben ist, dass die Lesestücke den neuern und neuesten Schriftstellern entnommen sind.

[1438] Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Aussprache des Englischen. Von Karl Gratz. 2. Bd. Deutsch-Englisch. Carlsruhe, Groos. 1837. 640 S. 12. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[1. Bd. Ebendas. 1834. n. 2 Thlr.]

Ein derchaus überflüssiges Buch. Nichts weiter als ein Wortregister, ohne Angabe der verschiedenen Bedeutungen. Da es schon mehrere sehr zweckmässige Wörterbücher der engl. Sprache gibt, hätte das gute Papier, worauf das vorl. gedruckt ist, zu einem bessern Zwecke können angewendet werden.

[1439] Auswahl französischer Lesestücke. 1. Curs. Für untere Gymnasialclassen, Institute und Privatunterricht, von H. A. Manitius, Dr. u. Lehrer an der Kreuzschule zu Dresden. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1838. X u. 195 S. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Auch u.d. Tit.: Choix de Lectures françaises etc.

Die 1. Abtheil. des 1. Cursus beginnt mit den Biographicen einiger französ. Schriststeller, besonders solcher, von welchen diese Sammlung Lesestücke unthält. Der Vs. augt selber in der Vorrede, dass er diese Biographicen aus Ideler und Nolte's Handbuck d. franz. Sprache und Lit. geschöpst hat; da hätte sich der Vs. auch eine bessere Quelle suchen können, denn wenn er die 8. Auft, des Brockhaus'schen Convers.—Lexikons ausgeschlagen hätte, würde et bessere Hiegraphicen gesunden haben. Die 2. Abth. enthält Briefe, und die beiden letzten liesern Stellen aus historischen und

beschreibenden Werken. Die Auswahl und der Uebergang von Leichten zum Schwerern ist zu loben, aber dergleichen Bücher hat man schon sehr viel; Ahn's französ. Lesebuch ist gewiss so gut, wenn nicht besser. Der 2. Cursus, welcher Philosophie, Beredsamkeit und Poesie enthalten, und für die 1'. und 2. Classe bestimmt sein soll, könnte füglich wegbleiben, da wir schon ein Buch haben, welches allen gerechten Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen entspricht. Es, ist Magers "Tableau authologique", welches Ref. anführen zu müssen glaubt, da der Vf. es nicht zu kennen scheint, wenigstens nicht erwähnt.

[1440] Französische Gedächtnisskunst oder Sammlung von französ. Wörtern, nach einem neuen Plane geordnet, um das Auswendiglernen derselben zu erleichtern, von J. E. Fried, Sprachlehrer in Cassel. Cassel, Krieger'sche Buchh. 1838. VI u. 148 S. gr. 8. (12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Mnemonique française ou collections de mots français etc.

Ein nützliches Buch, welches das Auswendigkernen der französischen Wörter und Phrasen gewiss sehr erleichtern muss. In der ersten Colonne steht das französ. Wort, in der zweiten die deutsche Bedeutung, in der dritten eine oder mehrere Phrasen, worin dasselbe Wort angewendet ist, und endlich in der vierten die deutsche Uebersetzung der französ. Sätze. Ref. hat das Buch durchblättert und nichts Wesentliches vermisst.

[1441] Grammatik der französischen Sprache von P. J. Weckers, wirkl. Lehrer in der Grossherzogl. Realschule zu Mainz. Mainz, v. Zahern. 1838. XVI u. 512 S. gr. 8. (n. 22 Gr.)

Eine gründliche und wohlgeordnete Arbeit. Die Regeln sind mit grosser Klarheit und Fasslichkeit vorgetragen und die Beispiele gut gewählt. Als besonders förderlich für die Kriernung der so häufig vernachlässigten französ. Aussprache, können wir nicht umhin, den Abschnitt über die Prosodie zu kreichnen. — Druck und Papier sind vortrefflich.

[1442] Praktische Elementargrammatik der französischen Sprache für höhere Schulen von F. Haas, Gymnasiallehrer zu Darmstadt. 1. Cursus. Formenlehre. Darmstadt, Leske. 1838. IV u. 354 S. gr. 8. (n. 1 Thlr.)

Eine zweckmässige Sprachlehre mit gut gewählten Beispielen, mit steter Hinweisung auf die Regeln der Sprache, deren mas sich bei Erlernung des Französischen mis Autzen mirde bedienen

[1443] Anfangsgründe der französischen Grammatik, ein Handbuch für Gymnasien. Von Rud. Fatzcheck, Oberlebrer am Altstädischen Gymnasium in Königsberg in Preussen, Königsberg, Bon. 1838. VI n. 98 S. gr. 8 (8 Gr.)

Man ist gläcklicherweise so weit im Sprachstudium gehamt men; dass gernde mithis abrechamt Ungemigendes galiebeit wird i abrii jeder Lehrer der neuera Sprachenbuillneimm eigenthänklichen Bedärfnisse seiner Clause durch ein Guistesproduct abteilen; wiebches durchaus nicht mehr und geordnetwen Stoff nie neiner Vorgium ger liebert.

sischen Styles für höhere Classen von E. Fr. Tolkin Kantireform. Prediger und Lehrer der franz. Sprache an d. stade Gewerbeschule zu Berlin. In zwei Chrisen. Berlin, Nitzifal scho Buchh. 1838. VI u. 180 S. 8. 14 Gr.)

Das vork Buch ist ein schrifteiniges und zweckhäusigles zu nonnew. Es iet für die höheren Glassen bestimmt, für welche die Aufgeben in den meisten Handhünbern dieser Art zu erleintend.

Französischen, verbanden mit einem systematisch igesenneten französischen, verbanden mit einem systematisch igesenneten französisch- deatsteben Wisterserzeichniss; siner Sammung der Wilderser Gallichsmet, de wie der bekanntenen Sprüchwörten Bile den Schul- und Selbstunterricht bearbeitet von Dr. L. Noël, Prof. am Herzogl. Gynn. au Dessad. Dessan, Ackermann. 1838. VI u. 238 S. 8, (12 Gr.)

Bin Bücktein, wie es deren unendlich viele gibt; biduchban, aber hichts Neues bringend.

# Kriegswissenschaften.

[1446] Deutscher Militair-Almanach. Ein Jahrbuch der militairisch-wichtigsten und interessententen Kreignisse, heransgegeben von inchreren : Offiziertn der, Preuss. Armee. 1. Jahrg. Glogau, Prausnitz. (1838.) 208 S. gr. 12. (n. 10166.)

Fan In bunter Beihenfindet, man hier 29 Aufsätze über kriegerischaf Ereigniste under Angelegenheiten entheils Originalquianse, Bepert. d. ges. deutsch. Lit. XVII. 4. 26 theile Jehrheien med Zühlern des In- util Abslandes ettinautmen. Alle sind mehr eder minder interessant, aber leider einige derselben dem militairischen Publicum schon bekannt. zriBendier Bomenkunden güber idle Dischein det bengliechen ward preussischen Armee, bestehend ans zwei dem berliner Militairwochenblatte ehtnommenen Aufgatzen, von welchen der eine den General Grolman zum Vf. hat wohl nur den wenigsten Lesern des Almanuchs neu gewesen; und auch die Vertheidigung der Meierer Ka Hang Saintalbei Waterless, non dem jetzigen General, danzdigem Major Baritigy and dome to Theile, von Recinish a Goschichte der destriction il egion .. in entitisches Diensten! entitint ilst fast aligemein hokanat. Mit grossem Interesse aben hat Ref. die Anfanten ühne Zimalesairegur, über die Kribgsereignismien Spanien auf Afrika während des Jahres 1836, über den Vorpostendienst der leichten Cavallerie von dem französischen Obersten von Brack, und besonders die Beschreibunge der Fertheidighing, von Manhen in Spanien durch die Kranzosen 1813 und 1814 geleem. Diese kleine Bergfeste, von 3 Offizieren, 1 Untenoffizier, 4 Artilleristen, 90 Kusagendarmen und 1 Garde du génie besetzt, und von 3000 Spaniern von Mina's Corps belagert, widerstand vom 27. September 1813 bis zum 14. Februar 1814, und capitulirte dans, da Levida und Rioquihanza nich sthod ergeben hatten, gegen des Vereprochen eines freien Abzuges zur Armen, von Catalonica; ein . Katepteteban, idas aber so wenigi gehalten wende a als die anderen zu jener Zeit, und besonders in jenem Lande gethanen. Der Phinethiell Ger Verfliebligung war der Garde du genie, ider besendern geschickt im Minenknoge war und alle Angriffe der figemibr anniversitein, weester in Wennidio Herryn Herausgeber für dia küshigan: Jahrginge mise eben ee gute Anamahi treffen, were six the Ahinahide an, bekannter and die Theilung an langer. Aufsatza (in ginem fortlaufenden Buche eine auffallende Krscheinung) vermeiden, und wenn die Pruckerei für correcteren Druck sergt, so wird der Almanach gewiss für einen grossen Theil des lesenden militeliciethen ! Publicatus .: sine angenchime Repolujung sein. 143.

[1447] Der Compagniedienst. Ein Handbuch für Infanterie-Officiere der Königt. Preusa. Armon. Herausgegeben von G. von Griesheim, Hauptmann u. Compagnie-Chef im Ken. Pr. 2. Garde-Reg. su Rum, commandir zur Dienstleitung in d. K. Kriegs-Min. 21, verm. Auß. Mit 2 lithogr. Takin. Berlin, Schlesinget. 1838. XXXII us 488 S. gz. 8. (2 Thlr.)

in Juhre 1836 erschien die 1. Auflage dieses Werkes, und schon jetzt ist eine neue nötlig gewordene gewies ein Beiseit

be die Berdelinstäblickett und Bertrelbuirkeit: desselben! "Bio 2. Auflage umfaset: vier liegen mehr ale die 1., obgleich kein neuen Capitel , zicht einind ein neuer Paragraph zu dereelben klubugekemmen ist, aber der Hv. Vf. hat viele Beitrage aufgenommen: welche ihm, wie er in der Verrede augt, zugesendet worden sind, und hat, um deut von vielen Seiten ausgesprochenen Wunselt zu genigen, alle Genetic and Verordaungen angefährt, auf welche sich der Text begründet. - Das in 3 Abschritte getheille Work geht awar über die Wirkungusphare des Compagnischefs nicht hinans, umfaest sie aber vollständig. So finden wir in dem f. Abschnitte 10 Capitel, die über die Fermation der Compagnie, die Chargen, die Verpflichtung num Dienst (Breatz, Annahme von Preiwilligen, Wiedereintritt), die Antheeng (Versorgung, Urlaub), die Disciplin, die civiloschiliehen und polineilichen Verhaltnisse, den Unterricht und die Prüfungen, die Gesundheitspflege und Krankheit und die ausweren Auszeichnungen handeln. Im 2: Abschuitte spricht der Er. VL in 9 Capiteln von der Bekleidung; dem Lederzeug, der Armatur, dem Feldgerith; der Natural- und Geldverpflegung der Trappen, sowie von den Reisen. Transportmittela, dem Quartier, Sprvis und Caserstement der Offiziere und Seldsten, and der 3. Abschm. enthält in 12 Capitela umfassende Belehrung über das Execuiren, Tirailliren, die Schiesenbungen, die Manover, den mundlichen Unterricht, das Schwimmen, den inneren Compagniedienst, den Garnisondienst, das Verhalten auf Marschen, den Dienst im Cantonnement, im Lager und auf Vurposten. Das Werk ist bei seiner Vollständigkeit für alle Subaltemoffiziere der proussischen Armee und der Truppen, bei welchen das preuse. Dienst - und Exernitreglement eingeführt ist, ein wahres Noth- und Hälfsbuck geworden. Herr von Griesheim hat sich durch seine Arbeit, deren Schwierigkeit gewiss Niemand verkennen wird, ein grosses, aber auch allgemein anerkanutes Verdienst um seine Kameraden erworben. Die lithographivten Tafeln stellen ein Lager in Linie und ein Bivouak in Colonne für ein Batailion dar.

[1448] Das Infanterie-Bataillon auf Kriegsdauer, oder Gedanken über die einfachete und gehnellste Ausbildung eines neu errichteten Infanterie-Bataillens für Dienst und Kampst. Nebet besondern Andeutungen und Vorschlägen für aussergewöhnliche Fälle, wo der Infanterie-Offizier auf Selbsthülfe und eignes Ermessen angewiesen ist, und einem Anhang über vereinfachte und bequeme Feldausrüstung der Offiziere aller Wassengattungen: Ven Infanterie-Regiment Kaiser. Mit 6 Kupsertas. Wien, Heubner. 1837. XII u. 162 S. 8. (n. 1 Thr. 3 Gr.)

"Ber Titel verlieg: Schrift dottet schot hielinglich den Zweck derselhen aus, sie umfaset ausser einer Einleitung, die von der Zugenmengetung des Bateillens, von desech Bekleidung, Bemaffe nung ... Autrüstung und Ausbildung handelt ... 3 Ahtheilungen und den Anhang. Die 1. Abtheil. handelt von der Abriehtung der Mannochaft (besser wohl Ausbildung), die 2. von der Waffenübung in geschlessener und zerstreuter Ordnung, und die d. von Kriegsühungen. Der Anhang enthält das auf dem Titel Versproshone. Was über Kleidung. Aserüstung und Bewassaung genagt wird, ist gut und praktisch, wenn auch nicht Alles neu. Vor Allem mochte der Schlingstrick, den nach dem Vorschlage des Hrm. Vf. jeder Mann unter, dem Tornister bei nich führen nell. sehr awookmissig sein. Bei der Bintheilung des Bataillens, und demen Ausbildung ist das österreichische Reglement zu: Grunde gelegt worden; dieses ist dem Ref. nur wenig bekennt i aber wenn es der Hr. Vf. in den Vorschlägen zu seiner 2. Abiheil. auch sehr vereinfacht hat, so hleibt es doch immer nech weitkuliger, als das preussische Exemirreglement, das sich bekanntlich am wenigsten mit Manövres besasst, die bloss auf dem Exerzirplatze anwendbar sind. Die Quarrées von Deppelcompagnicen möchten wohl so praktisch nicht sein, als die von dem ganzen Battillen und vermehren bloss die Anzahl der Manövtes. Das hehle Viereck zu 6 Gliedern, das der Hr. Vf. vorschlägt, gewährt allerdings den Vortheil, dass die Staheoffiziere, Adjutanten, Spielleute u. s. w. darin einen bequemeren Platz finden als in den gefällten Quarrées, aber jenes ist schwerer zu bilden und gewährt doch nicht die Sicherheit der letzfern, in denen bis jetzt die Stabsoffiziere u. u. doch auch einen Plats gefunden haben. Die Anweisung zum Gefecht in aufgelöster Ordnung und zum Bajonnetfechten ist einfach und praktisch. Der vorzüglichste Theil der Schrift ist jedenfalls die 3. Abtheil., welche von Kriegsübungen handelt. Hier findet man appeer der Anweisung zum Vorpostendienst, und vielen Regeln für Vertheidigung und Angriff von Schanzen .: so wie niber das Verhalten auf Märschen, eine Menge einfacher, fast überall zu habender Hülfsmittel aufgeführt, die zur Ueberschreitung von Hinderzissen, als Gräben, Flüssen, Mauern u. s. w. dienen, und unter denen der vorgeschlagene Schlingstrick eine bedeutende Rolle spielt. Das Buch ist, besenders für ästerreichische Offiziere, sehr empfehlenswerth. 143.

[1449] Die Königlich Preussische Reuterei unter Friedrich dem Grossen, oder der General der Kavallerie Freih. von Seydlits von dem General-Lieut. Grafen von Bismark. Mit 1 Portr. u. 3 Plänen. Carlsruhe, Creusbauer'sche Buchh. 1837. XII u. 296 S. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Wie in der Verrede erathit wird, / verdaickt flet Mi. Mi. die Nachrichton, welche er dem Publicum über Saydlite enittheilt, erlien. touthoils einem Manne, der gegenwärtig eine answerichtete Stallang in der preuseischen: Armee einnimmt, und der dieselbe deurch die Ueberlieserungen seines Vaters erhielt, welcher lange Zeit idie Leibachwadron in dem Regimente des Generals von Sevilits hafehligte und sein Freund und Vertranter war. Er schildert seinen Helden nicht nur als commandirenden General, soudern such als Menechen, Gatten and im Kreise teleser Freunde duf sei mun Landsitze Minkowsky in Schlesien. In dem Zwecke, des Bruhes liegt es aber . dass ster Hr. Vf. der kriegerischen Laufbahn des Generals Seydlitz den meisten Raum widmet. Re schiffert eleger halb trefflich sein Wirken bei Collin, wo er als Oberst 15 Schwa-drenen beschligte, besonders aber bei Rossbach und Zorndorf, wo die ganze Reiterei ihm untergeben war, und wo er mit ihr die Schlachten entechied. Zu den beiden leiteltenannten Schliebten guhbren die Pline, auch begleitet sie der Hr. Vi mit Reflexiunes über den Gebranch der Reiterei and die Taktik, welche fleudlitt anwendete. Die Reflexionen lentsprochen den Brunstnigen; walche man von einem so genialen Reitergeneral als: Graf Bismark, su begen berechtigt ist. --- Ampehlingt ist dem Werlie eine inflief Acuion über den Gelet der Hecke in eibigett. Pheilen Buispah int Jahre 1820" (S. 267-296): Dans diese Reflexion danale, bei Gelegenheit der spanischen Revolution, geschrieben "unide, ist leicht erklärlich, nicht aber der Grund, welcher den Htm. Vf. bewog, sie jetzt wieder abdrucken im lassen; wahrecheinlich hat ér aber auch diese Gelegenheit, nicht vorübergehen laisen wollen, chae sich gegen das constitutionelle System auszusprechen: kurne Dienstzeit der Soldaten verwirft der Vf. ganzlich, weil nie das Heer dem Bürgerthume su-, und die Auflösung der Dieciplin und des militairischen Guistes herbeiführt; oben sondie intellectuelle Ausbildung des Soldaten, durch welche man in ihm die Lust sam Befehlen erweckt. Sollte die jetzige preussische Armee, in welcher die kurneste Dienstzeit herrecht, und in welcher am meisten für die intellectuelle Ausbildung des Unteroffiziers und Soldaten gethan wird, nicht die Behauptungen des Vis. widerlegen? Es iet wahr, dass conscribirte Heere in Frankreich, Neapel, Saveyen und Spanien Revolutionen begannen eder wenigstens begünstigt haben, aber ein Gleiches thaten permanente Heere, wie die Pratorianer, die Jamitscharen, Strehtzen und die russischen Garden. Der Hr. Vf. gesteht dieses selbst za., aber er gibt die Schuld davon dem langen Frieden, und dech sagt er stillet. dass man des Heeres wegen keinen Krieg anfangen hanne. Was ist also zu thun? --- : Die Bessexien ist übrigens in 3 Abtheilungen getheilt, von denen die erste ven den Ursachen des Geistes, die zweite, von dessen Folgen und die dritte von dessen Neutrahidjring Albdoll. Nebur Videin, this man, wie theilweise schon geschehet, in bestleiteil geneigt ist, enthält nie aber auch, besonders die 3d Abtheil, webr viel durchaus Wakres und Treffichee. Druck und Papier sind sehr sehon, auch die Plane sind deuflich und gawähren eine genane Bebersicht über die Schlachtfelder vom Reshach und Zorndost.

[1450] Geschichte den Königlich deutschen Legion N. Ledlow Reamish, Mitglied d. K. Gesellech d. Wissenschaften u. K. Greesbra Major a. D. 2. Thl. Mit 5-Schlachtpfähen, 1 Läthogr. u. mehr. Tabb. Hannover, Helwing sche Hofbuchh. 1837. XL u. 210 S. gr. 8. (p. 4 Thle.)

nib id tim [1. Thl. Ebendas, 1882. 4 Thir, 16 Gr.]

ir in MR dienem 2. Third intidie Geschichte der deutschen Legion in engliselles Diessten vollendet. Er beginnt mit der ersten Behistomite wind Badajoe (Mai 1841) and erathle dann in 7 Capp. den Antheile tien die Legian wethrend der Feldrige von 1811 und 1812: auf dem Thaten der briebehen Armsen auf der pyrenlischen Halbinsel nalim. Dani 82 Ones enthalt den Feldung, den ein Theil der Logien unter Wallenoden im J. 1813 in Norddeutschland mitmachtel bin man Waffenstillstande; das 9. den Feldzug von 1813 in Spanien, des nur Schlacht bei Vittoria; das 10. u. 11. den Fortgabg, der Operationen Wallmodens in Nortdeutschland, bis zum Frieden von Kiel (16. Jan. 1814). In den Capp. 12-16 werden die Reldzüge in Spanien und im güdlichen Frankreich von 1813 und 1814 bis zum pariser Frieden, im 17. die Operatienen der britische sicilianischen Armee in Italien unter Lord Bentinck (bei iht beskuden sich das 3., 6. und 8. Limienbatzillen der Legion) während des Frühjahrs von 1814 erzählt, und das 18. und letzte Capitel enthält den Feldzug von 1815 bis zur Aussenag der Legion; welche im Februar 1816 erfelgte. . In den Anhängen sind eine Menge von Auszügen, Documenten, Correspondenzen, Listen und Nachweisungen gegeben. - Es ist eine auffaltende Erscheinung in unserer schreiblustigen Zeit, dass die deutsche Legion im britischem Dienst in einem englischen Offizier ihren Goschichtschreiber gesanden, und dass keiner der vielen noch lebenden Offiziere derselben, seine jetzige Musse auf diese dankbare Arbeit verwendet hat. Um so mehr Dank verdient aber der Vf. dass er als ein Ausländer die Thaten dieses tapfern Corps der Vergessenheit entriss, besenders wenn man die Schwierigkeiten erwägt, welche er überwinden musste, um seinen Zweck zu erreichen. Aasser zahlreichen gedruckten Werken, benutzte derselbe noch achtunddreissig Manuscripte, theils Tagebücher, theils Mittheilungen . Netizen und Correspondenzen, die ihm von verschiedenen Offizieren aller Corps der Legion für: dibeen Zweik giemucht oder überlassett worden warte. Das Buch hat untär durch die Verglaichung und Beautsong dieser verschiedenen Oudles eine grano Vellendung und historische: Glaubwärdigkeit ashelten : aber man kann sich auch die Schwierigkeit vorstellen die es machte, so verschiedens Quellen un eichten, die auflicheinenlien oder wirklichen Widernstrüche, die nicht ansblieben konden u dans muleichen, und Alles zu einem sei hamienischen Ganzen im renschmelsen, lals es hien getthelten istle Die Geschichte des Leadets wird für Joden ; date in derselben godient bet; eine wilkemmene Bucheinung gewasen asin; einer hächet idenkantwurthen Zingabet iet der Amerika and dem Arthive den findlichetendenen der aufmeh zeichnete Thatin diesonders von Untertifftieben und Salatenberg zählte deren im Tiext nicht gestacht werden kennte. Anch die gedem Brilagen filed aweckmissig , "vor: blien. aber: interioratet die Beschreibung der Vartheidigung, der Meierei . la ! Hayo .: Sainte durch des Quileichte Bateillen der Logion wihnend den Siblicht bei Waterlee .. von dem Generalmajor: Priil. ston Baring ernible se wie deun überheipt der gatheil der lieghen an dieser Schliche mit Rocht besondern bervorgehoben wind! Die Beilagen and nehlreichen: Listen Haben jedech das Kescheinen des 2. Theilen versatiles and das obnobin schon theme Wenk nach keetspieliter zemacht; ein Umetand, der bei einem Buche, das die Theilnshind so vieler, zum gröseten Theil nicht mahlhabender Menachen billich erregten must , and viel , möglich hätte stertbieden merden sellen. Der: Vf. Int die Genchichte der Legion, wie en scheint; in Bentil acher Sprache genehrighen, wenigsjenn ich weder auf dem "Litel noch in der Vorrede des 2. This erwähnt yn dass sie aus idemi Regulischen übernetzt morden veil; wuch, wird Niemand and dem Text erkennen körmen, dass er vott einem Aneländen verfast int. Hr. Beamish ist der deutschen Sprache an machtig. wie seiner Muttersprache. - Die äussere Ausstattung des Werks ist höchst anstāndig.

[1451] Leitsaden zur Versassung von Meldungen und Rapporten für Unteroffiziere; insbesondere für Jene, welche sich für die ausgebreiteren Verrichtungen höherer Grade vorbereiten wollen. Von Antolich, Oberlieut. im k. k. 2. Feldjäger-Bat. Güns, Reichard. 1837. VII u. 278 S. 8. (1 Thlr.)

Der Vf. gibt in seinem Buche mehr, als der Titel verspricht, denn es enthält nicht nur eine Anweisung zur Entwerfung von schriftlichen Rapporten und zur Ausrichtung von mündlichen Meldungen über alle in der Regel verkommenden Fälle, sondern auch zum Resognosciren von Gegenden, Dörfern, Strassen u. s. w., und zur Beschreibung des recognoscirten Terrains. Rine Menge von

Beinpillen Kürnfede im iden: Schrift hbgehandelete Veranlauch mer und Happenten tuid Mellungen ertituternudie Fälle tuid zum Schlusan ich mitchreit Moines Worterhach wert ihred en deflitterserache vorkemmenden formden Wester: Elddeuenrten innd Bezeichnungen begardrebent. 1. (Date: Much int.) für Unteroffiziere micht: allein . madetren maile die Adinieralische delle mente diterhaupt intehte wollt manches imalementen grotelite Anfeatie für Upterelligiere in sehwierig, und nearender. für Officiere welmud Wichther Rosogneschungen, ale vom Columbaticata, tem der Stelleng des Peinder a. w. kommen immeimmen: iben : Offizieten berift feitell ist iest seint grate beit lad indim Bataillun vinige Unteroffiniere befinden , die im Palle der dieth bines solukun Amfrage striffinen iktanen. "Die Schebete nandentifikandobten und Affeldungengonomvier die Pitulaturen died dem settlemelchigeless Dienstrog kinein enthienmen aber mit wegigoh Mhladustaigeni fürsfolen Offizier und Unterollizier seind and derin Apanio bremilibal. in Bol fiber Denethilithi del Wontonbucht ini en dieni Halik van in chrond Behmerikish nufzefallbat: Wie no adhr-viele Bremildibrter wook im der Mikikipprudhe werkomnien. Die Gestest nefelbel begrafigen wicht bisebbei alleht ellbein ahrit des franzischelem Splencheumanderer die bedienen sieh auch frednisches Redenabteir. und untbrecheiden Cadets ein maprite vom denen all acrarie; na eine aus Ciribis and Milital prison zuennnengesetztes! Chergericht heistz jediciem eleler zinintum: Refriet nicht der Meinung, date imm une der Melitareprache alle Frendworter augetliefeiverhantien misses er will alcht ein Armettoppe einen Heetheil zig Butaillen einen Schlachthausen zenannt wieden demidadurch ent stellen blose Undertlichkeiten is aber waren selle der Router min Pfeid ennacelliren statt beimuttammeln? warten belt der Compagnis cimb Mann baanquiren statt thin? warum tale door wie blage könnte Refs noch fragen: " Mit der Zeit werden sich wohl auch diete Auswüches verfieren. mar geft babeilah neb bei et eine 1943. The Real of the Samuel and the Same

The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

#### N XVII.

### REPERTORIUM

der

# gesammten deutschen Literatur für das Jahr 1838.

Herausgegeben im Vereine mit mehreren Gelehrten

von

Dr. E. G. Gresdorf, Oberbibliothekar an der Universität zu Leipzig.

### Siebenzehnter Band. 5. Heft.

Bogen 27—32. Literarische Miscellen 5. Bibliographie No. 36 u. 37. Anzeiger No. 36 u. 37.

Leipzig: F. A. Brockhaus.

1838.

(Ausgegeben am 15. September 1838.)

## Register.

| Adami, Fr., Sonnendiumen aus Sud und West                          | 70/         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Adolfine, Ideal u. Wirklichkeit                                    | <b>49</b> 0 |
| Albers, Joh. Fr. Herm., Beobachtungen aus dem Gebiete der Pa-      |             |
| thologie und patholog. Anatomie. 2. Thl                            | 487         |
| Aschen, Joh. H. von, Uebungen frommen Nachdenkens                  | 408         |
| Beilhack, J. G., Lehrbuch der deutschen Sprache zum Gebrauch       |             |
| Dennett, J. G., Denibuca del denomina opiano zum debiana           | 482         |
|                                                                    |             |
|                                                                    | <b>486</b>  |
| Bemerkungen und Briefe über die kirchl. Angelegenheiten von        |             |
|                                                                    | 421         |
| Betrachtungen eines protest. Rechtsgel. üb. das Verhältn. des      |             |
| Staats z. Kirche (aus Brans Minerva)                               | 420         |
| Bibliotheca scriptorum latinorum consilio God. Bernhardy in-       |             |
|                                                                    | 468         |
| stitute. Pars I.                                                   | 400         |
| Blundell, James, Vorlesungen über Geburtshülfe. Deutsch bearb.     |             |
| von L. Calmann. 2. Hauptabthl                                      | 443         |
| Bretschneider, C. A, neue Methode die reellen, rationalen und ir-  |             |
| rationalen Wurzeln numerischer Gleichungen zu finden .             | 475         |
| Brodie, patholog. u. chirurg. Beobachtungen, s. Sammlung.          |             |
| Bruch, et W. P. Schimper, Bryologia Europaea. Fasc. IV.            | 474         |
| Calmann, Ludw., Wörterbuch der Wundarzneikunst. 1—5. Heft          | 450         |
| Chimerr, Druw., Worterbuch der Wuhdarzheikune. 1—5. Meie.          | <b>400</b>  |
| Chomel, A. F., Vorlesungen über die Symptome, den Verlauf etc.     |             |
| des typhösen Fiebers. Gesammelt u. herausgeg. von J.               |             |
| L. Genest. Aus dem Franz. von C. Freigang                          | 446         |
| Ciceronis, M. Tulli, ad Marcum Brutum Orator. Recensuit et         |             |
| illnete <i>Feano Göllor</i>                                        | 470         |
| Brutus. Emendavit Henr. Meyerus, s.                                | 2. 0        |
| Bibliotheca.                                                       |             |
|                                                                    |             |
| Curling, Thom. Blixard, Abhandlung üb. den Tetanus. Ins Deut-      |             |
| sche übertragen von A. Moser                                       | 447         |
| Daub, J. H., christl. Stimmen von den Bergen                       | 409         |
| Döllinger, Joh Jos. Ign., über gemischte Ehen. S. Aufl             | 428         |
| Döring, Bernh., ethnograph. Abriss der Geschichte                  | 483         |
| Droste-Vischering, des Freih. Clem. Aug. von, gewaltsame           |             |
| Entfernung                                                         | 425         |
| Ehen, die gemischten, ein Versuch etc.                             | 481         |
| Ellendouf 7 Doughollung den manischen Staateschrift - den Al       | #JI         |
| Ellendorf, J., Beurtheilung der romischen Staatsschrift u. der Al- | 440         |
| locution                                                           | 418         |
| über die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der ka-           |             |
| thol. Kirche                                                       | 421         |
| welchen Sinn hat das Breve vom 25. März 1830 in Be-                |             |
| treff der gemischten Ehen                                          | 418         |
| Encyklopädie, technolog., od. alphabet. Handbuch der Tech-         |             |
| nologie. Herausgeg. von Joh. Jos. Brechtl. 8. Bd.                  | 490         |
| Fischer F Lovis Francescom of Veterbirme des Octubers              |             |
| Fischer, F. Louis, Examinatorium od. Katechismus der Osteologie    | 459         |
| Fischer, J. Mart., Darstellung des Knochenbaues und d. Muskeln     |             |
| des menschl. Körpers                                               | 458         |
| Förster's, Friedr., Romanzen, Erzählungen, Legenden. 2. Buch .     | 487         |
| Forstmann, Pet. Phil. Gangolf, Sammlung von Predigten, bei Ge-     |             |
| legenheit einer erledigten Pfarrstelle, s. Sammlung.               |             |
| Franke, F. F., Gebete, Lieder u. Gedichte                          | 410         |
| Gefangennehmung, die, des Erzbischofs von Köln und ihre            | -200        |
| Matica                                                             | 484         |
| Motive                                                             | 424         |
| Geier, Rob., de Ptolemaei Lagidae vita et commentar. fragmentis    |             |
| commentatio                                                        | 469         |
|                                                                    | 467         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Glossen zu den Erwägungen eines rhein. Juristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423          |
| Görres, J., die Triarier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 427          |
| FORTES, J., UIC ATMINIST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741          |
| Göschen, Joh. Fr. Ludw., Vorlesungen üb. das gemeine Civilrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Aus dessen hinterlassenen Papieren herausgeg. von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Albr. Erzleben. 1. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 412          |
| Gründler, A., über die Rechtmässigkeit gemischter Ehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 430          |
| STERRICE, A., UDE VIO VICENTIA CON RECEIVED MILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>\$3</b> 0 |
| Grunert, Joh. Aug., Beiträge zur reinen und angewandten Mathe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| metik. 1, Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 471          |
| Gunther, Joachim, Lehrgang des Unterr. im deutschen Styl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 480          |
| Hartmann, Carl, encyclop. Handbuch d. Maschinen - u. Fabriken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| wesens. 1. Thi. 1. u. 2. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 492          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472          |
| Heilkräfte, die untrügl. der Natur, s. Huch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Heinemann, M., der deutsche Concipient in aussergerichtl. Ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| legenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486          |
| Hoffmann. J. A. Gfr., Repertorium üb. Pastorall., s. Repertor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100          |
| Mell Mark. J. A. D/1., Repetution up. Pastolali., S. Repettor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4-0          |
| Huch, Heinr. C. Rud., die untrügl. Heilkräfte d. Natur etc. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>453</b>   |
| Johannsen, J. C. G., Predigten üb. den ersten Brief d. Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,            |
| 1. v. 2. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 405          |
| Irenaeus, üb. die Cölnische Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 417          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Kastner, Joh. Bapt., der grosse Streit über die gemischten Ehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 431          |
| Kellie, über den Tod durch Kälte, s. Sammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Knoblauch, Carl Christ., Leitfaden zur Anwendung der deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Sprachlehre, 1-3. Cursus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 485          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Knocke, Car., de morbis universalibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447          |
| Lacordaire, Abbé H., der heilige Stuhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426          |
| Lohner, Tob., Handbibliothek f. Prediger. Aus d. Latein. von K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Leop. Lautech. 1. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404          |
| Luntzelberger, J., Grunde d.freiwilligen Niederlegung meines Amtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410          |
| Descriptive of the property of |              |
| Manustein, H. F., der Ausstand in Stralsund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488          |
| Matzerath, C., Meditationen eines rhein. Katholiken etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 417          |
| Metropolitan - Domcapitel, das, zu Cöln in seinem Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 420          |
| Mittel, neuentdecktes, untrügliches, in seiner geistl. u. sittl. Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 485          |
| dung entschiedene Fortschritte zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400          |
| Montalembert, Graf Karl v., über die kathol. Angelegenheit des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Brzbischofs von Köln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 426          |
| Montanus der Jüngere. Nisida. Zwei Novellen. Herausgeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| von J. L. Heiberg. Aus d. Dan. von W. C. Christiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 489          |
| Malikash for the transfer to t |              |
| Mühlbach, L., die Pilger der Elbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488          |
| Müller, Joh., Handb. d. Physiologie d. Menschen. 1. Bd. 1. Abthl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455          |
| - ab. zwei versch. Typen in dem Bau der erectilen mannl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Geschlechts - Organe bei den straussartigen Vögeln .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Neumann, J. W., das Provinzialrecht des Markgrafthums Nieder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| laveitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 415          |
| Nicolai, A. H., die Medicinal- und Veterinar-Polizei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449          |
| Onsenoort, A. G. van, Geschichte der Augenheilkunde. Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            |
| Holland. von C. W. Wutzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 451          |
| Onlike II I Doubles on I I See 13-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Ordolff, H. L., Bemerkungen zur Lehre vom animus possidendi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 434          |
| Otto, A. G., enarratio de rariori quodam plenariae ossium pubis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ancylosis exemplo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459          |
| Philostrati, Flavil, vitae Sophistarum recens. Car. Lud. Kayser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 465          |
| Pontius Pilatus II. Ein Nachtrag zu seinem Vorgänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 425          |
| Design III II Describer on St 10 t 1/2-11-1-14 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T            |
| Porter, W. H., Beoachtungen über die chirurg. Krankbeiten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Kehlkopis etc. Aus d. Engl. übers. von Runge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 451          |
| Ptolemaei, Claudii, geographiae libri octo. Graece et latine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| edidit Frid. Guil. Wilberg. Fasc. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AGA          |
| The state of the s | 40-          |
| Kachterer lui lieud ethios librown angownhowlm materiale testement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464<br>401   |
| Raebiger, Jul. Ferd., ethice librorum apocryphorum veteris testamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401          |
| Remak, Rob., observationes anatomicae et microscopicae de syste-<br>matia nervosi structura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7            |

:

|                                                                                      | Seit       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Repertorium über Pastorallehre u. Casuistik von J. A. Gfr. Hoffmann. 2, Bd. 1. Abthl |            |
| Hoffmann. 2, Bd. 1. Abthl                                                            | 40         |
| Rotteck, C. v., die Cölnische Sache                                                  | 425        |
| Sack, K. H., die kathol. Kirche innerhalb des Protestantismus .                      | 431        |
| Sammlung einiger Landesgesetze üb. gemischte Ehen                                    | 429        |
| von Predigten bei Gelegenheit einer erledigten Pfarr-                                |            |
| stelle gehalten. Herausg. von Pet. Phil. Gangolf Forstmans                           | 407        |
| zur Kenntniss der Gehirn - und Rückenmarkskrankheiten.                               |            |
| Aus dem Engl. u. Franz. von Andr. Gottschalk, Her-                                   |            |
| ausgeg. von Friedr. Nasse. 1. Heft                                                   | 455        |
| Schmidt, Th. A. Ludw., über das possessorische Klagerecht des                        |            |
| juristischen Besitzers gegen seinen Repräsentanten                                   | 433        |
| Schneider, Jos., populäre Toxikologie                                                | 448        |
| Scholia in Homerii Iliadem ed. Lud. Bachmannus. Vol. I.                              | 463        |
| Sims, über Hypertrophie u. Atrophie des Gehirns, s. Sammlung                         |            |
| Sternberg, Graf Kasper, und Prof. J. V. v. Krombkolz, Bericht                        | -          |
| üb. die Versammlung d. Aerzte u. Naturforscher z. Prag                               |            |
| im September 1857,                                                                   | 475        |
| Stimme, eine, aus Belgien üb. d. papstlichen Stuhl u. s. Diener                      | 419        |
| Thuet, Melch. Jac., disquisitiones anatomicae Psittacorum                            | 462        |
| Trchudi, Ado., die Blasenwürmer                                                      | 460        |
| Ueber gemischte Ehen                                                                 | 429        |
| - die Nothwendigkeit eines allgem. Concils in der kathol.                            |            |
| Kirche, s. Ellendorf.                                                                |            |
| Versow, Frz. Xav., der Arzt am Krankenbette d. Kinder und am                         |            |
| der Wiege der Säuglinge. 1. u. 2. Thl.                                               | 445        |
| Vuy, C. F. Alph., de originibus et natura juris emphyteutici Ro-                     |            |
| manorum                                                                              | 435        |
| Weigand, Fr. Ludw. K., kurze deutsche Sprachlehre für Real-,                         | ,          |
| Bürger- u. Volksschulen                                                              | 482        |
| Werner, J. B., Rece Home für Kölner und Nichtkölner                                  | 419        |
| Wigand, Aug., Frischhüttenbetrieb, od. Fabrikation d. Stab- od.                      |            |
| Schmiedeeisens                                                                       | 496        |
| Wilde, F. Ado., das weibl. Gebärunvermögen                                           | 439        |
| Williams, Ch. J. B., die Pathologie u. Diagnose der Krankbeiten d.                   |            |
| Brust, Aus dem Engl. von Herm. Velten. 2. Aufl                                       | 457        |
| Wohlmuth, Worte der Liebe an Volksschullehrer gerichtet                              | 477        |
| Wort, noch ein, über gemischte Ehen in Bezug auf die Colner                          |            |
| Frage                                                                                | 432        |
| Wurst, Raim. Jak., theoretprakt. Anleitung zum Gebrauche der                         |            |
| Sprachdenklehre, 2. Thl.                                                             | 478        |
| •                                                                                    |            |
| Themmis 1 - Mis . Her                                                                |            |
| · Literarische Miscellen.                                                            | Sales      |
| Todesfille                                                                           | 33         |
| Dactura and I was                                                                    | 35         |
| Biographische Notizen                                                                | <b>3</b> 7 |
| Schulnachrichten                                                                     | . 59       |
|                                                                                      |            |
|                                                                                      |            |

Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 36 u. 37. Bibliographischer Auseiger No. 36 u. 37.

### Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Kutholiken zu Verfassern.)

[1452] Ethice Librorum Apocryphorum Veteris Testumenti. Scripsit Jul. Ferd. Ruebiger, Phil. Dr. AA. LL. M. Theol. Lic. etc. Breslau, Hirt. 1838. 120 Spr. 8, (n. 16 Gr.)

Durch diese ursprünglich als akademische Inauguralabhand-

lung erschienene Schrift wird der Wissenschaft kein sonderlicher Gewinn gebracht. Mag es auch dem Vf. nicht an mancherlei Kenntnissen fehlen, so fehlt-ihm doch die nöthige Schärfe und Reife des Urtliells. Und nicht die Darstellung allein leidet an einer Unbeholfenteit, welche die Classicität des Ausdrucks verhindert und duker das Verständniss nothwendig erschwert; auch in Bezug auf den Gang der Untersuchung vermisst man die rechte Klarheit und Bestimmtheit, so dass weder der Zweck, den der Vf. hat erreichen wollen, nech das Resultat derselben in das gehörige Licht trist. Dass wir dem Vf. nicht Unrecht thun, konnen schon woulge Stellen lehren, die wir aus §. 2. ausheben, wo sich unter der Ueberschrift "libri apocryphi", nachdem §. 1. über den Chazäkter des jüdischen Volks nach dem Exil gehandelt werden ist, des Wesentliche über den Geist und Inhalt der apokryphischen Dücher, so wie über die Bintheilung derselben und den Zweck and Plan des Vis. bei seiner Arbeit bemerkt findet. "Populus itur (S. 6) doctrina, in auctore forsitan puriori, quam in assois, ad cam adoptandam pro reram ratione promtissimis, imbutus, t Meccianae scheitatie incitamento carene, quo turpitudinis propesserit; primo paragrapho, si potnero (?), ostendere studui. pirca auctoribus, qui ejuemedi merum corruptelae mederi vellent, practer alias potingimum fucatae isti de vita hominum opinioni, et

Repert. d. ges. deutsch. Lit. XVII. 5.

nova, si possent, pro Messiana spe temporibus apta in acqualibus excitanda futurarum rerum incuriae vulgi fuit repugnandum (wer Quod duplici ratione fieri potuit; ut aut mag das verstehen?). ad pristinum legis Mosaicae cultum et ad fiduciam in Deo ponendam revocarent, aut iisdem rationis argumentis, quibus omnia vitae moralis fundamenta labefactata fuerant, adversarios redargue-Atque in duplici hae ratione, quam revera Apecryphorum auctores sequentur, diversam naturam, supra significatam, cognosco. Nach Erwähnung der in Vorschlag gebrachten Eintheilungen der apokryph. BB. führt der Vf. fort: "Quae divisiones omnes, quorum aliae sint ampliores, aliae angustiores, consilio meo ethice minus convenient, ad quod saltem aptissime, ut mihi quidem videtur, libros in legales et philosophicos distinxerim, distinctione, ex ipsis principiis, quae hi auctores amplectuntur, desumta." Es ist diese ein Hauptfund, den der Vf. gethau hat, aber wenn auch die Kintheilung dieser Bucher in gesetzliche und philosophische seinem besonderen Zwecke entsprechen mochte, so wird sie doch nicht leicht Jemand für eine philosophische und allgemein anwendbaro Batheilung helten köngen. Zu den philasophienten BR. rechnet Hr. R. die Spräche Sirachs, die Weisheit Salemes, das 4. Buch der Makkab. und die Capp. 3 u. 4 des 3. B. des Bers. alle übrigen BB. sind ihm gesetzliche. Weiter sagt er: "Longe platimi virorum doctorum, qui in doctrinam moralum Apocryphorum inquisiverunt, vel secernenda nimis confediese videntur vel, singulis libris tractatis, certam cius dectrinae imaginem enhihere nequenut - vel totam rem brevius absolverant - . Quae cum ita sint, non inopportunum judicavi inseptum de Apacrypharum ethica singulatim diaserendi, et ita quidem, ut omnam hanc quaestionem, divisione mea innixas, in dans partes dispescerem. quarum altera libros legales, altera philosophicos tractabit. Priorum vero cum una cademque sit indoles, quae omnium sunt communia, in certam quendam ordinem, ipsis inhacrentem, redigure studni, que primum de indele merali, tum de virtutibue, ques vocant cardinales, postreme de summo bono est, neque siaculoram athicen proponent, neque omnium commanem ad systems queddam, nostratibus acceptum, revocens; quedsi feciesem, proprimedelevissem colorem." Mis welchem Rechte tadelt also der VI. seine Vorgänger, quod secemenda nimis confedisse videnter vet singulis libria tractatia, certam sins doctrinae imaginem exhibere pequannt? Oder sollte denn das wirklich ein mit scharfen Unrissen gezeichnetes Bild der Moral der gesetaliehen Bücher sein. was une §. 9. in der Conclusio des 1. Tale, anigestellt wird? Die principia totius hujus ethices findea sich hier in dem Shitze vereinigi: "Reverentia Dei hominem duetum justitia, qua diviname institiam sibi reconciliet, at cam ei impar sit, precatione on filecia Dei et modestia profecta, et in alios misericondia, quibus dunof probatuly cumik what of non prhesently, thesen fathrate boar con-Number of C. Andrewedem sicht Meben einem bieb sedich kallebenden Lobe dieser Mound that nier week "die matthde Benterkung datel! gilliam inveseriati labes , quae "stadia" Jatheoram Ethica air initio debilitarity depresent reacturity tractum about "M" samul "bil. ut etiate gravier evasoriti "Regit" caim" neuthritis, than "likto" thich buint main habet 'er literaten histolien enethines Gietlen The Vie terrache umit dem Bi 10 dier die andeles indulie Gesekten) et omecication i Antivisiais anclient that of the neighbour feddens por med particulation min , quent vechito, confirmatie , quitte partun a pisculisally et meericordine virtutions, quae firmissimis quident nituatur fundamential sed sine tello virtitità sonat hallie sill'i hanne in, opera, operata degenerant, spetentari potogrit, sepe ratio deset; quae in describina ameni cincolumentum ex cadem legis auctoritate, quae indidens sing grantin minisabutar (ratives diese retidi atchi vicimbhi naufathen wird, og mahl micht/pöthig geith: noth weitere Mitthellum gan über den; 2. Phil. dieser Manggraphie "Rihico Indebesum adiest vielmehr librorum apocryph.) Philosophica" zu machen; in ihm werden die einzelnen Bücher besonders behandelt, aber wenn sich such him and stieden Branchbards wild Richfigter fluibt; 40 (kann man doch die Shalk riicknichtlich, den Causen nicht unt dom Gofills der Bestiedigung aus der Heindelegent wolche beit eleb der VK. an einem, an achwierigen: Gegenstande verstathti-1: 157.

[1453] Repenterium ühen Resterellehre und Comistike in alphabetischem Anlang min protestanden Gestlicke. Ven Dr. J. A. Africalio Br. 1. Anthl. Jena, Cröker sche Buchh. 1858. 350 S. gr. S. (n. 1 Thir.)

Unter Verweistung auf dies militeilen danzeigen des 1. Bander beilers de nur ilden Bemerkung, adens die vorlieg. Abtheilung die Buchsteben K. hier inch ausfasste i Der Mir ist den in dem 1. Bande augmenmunten Grundsteue deste geblieben, obseken er sieh hier und de einer grüneuren Kliese besteutigeblieben, obseken er sieh hier und de einer grüneuren Kliese besteutigt, und nitutentlich Aufährungen ungemägenden litermischen Apparates mehr vermeidet. Deth estreibe dieser Histolet auch int der verlieg. Abtheilung nech immer inieh Ueberstänigen, a.B. der gunne Artikel "Predigtigheit den gerichten der Untehl der untendenzen Prittigteitschulengen und igne Stitch eine Partie dur uttengenstellen in Sommiest ist auch dans bilden und dierbe fast

Erwachsenen in diesen Zweine inder Kenntnite , nicht nur dant Benntzung noger Dibelübersetzungen, sondem auch Aureh das ibbendige Wort des Geistlichen in der Kircheundet nich aber nicht daraul beschränken dürfe, über einzelne, aus ihrer Verbindung herausgenommene, gleicheam ringenm abgeschnittene Bibelstellen (Perikopen) zu predigen, vielmehr mit der Behandlung iselirter Texte von Zeit an Zeifudie hemiletische Bearbeilung längerer Abschnitte und ganzer Bücker der ehristlichen Urkunden abwechselni lasson mileso. Zur Vortingen dieser Avt sei aber besonders die synthetische Hentille queignet, die, wahrend the dem Texte Schritt vos Schritt folge, doch meh die einzelnen Theile desselben unter den jedesmaligen Hauptgedanken des biblischen Schriftstellers bushmmenfasse, Aus den Vorträgen über längere biblische Alechnitte, - (Bergpredigt, Unterrodungen Jesu mit Nikodeanne and der Samaritesin am Jakobsbrunnen , Pauli Brief an die Philipper Brief Jakobi w.s. wi) - welche der Vf. nach diesen Grundentten von Zeit zu Geit gehalten halte, theilt er hier die Aber den ersten Brief des Johnnes gehaltenen mit, hier und da verladert; erweitert und umgearbeitet, namestlich in der Textetklifenng, lie beim mähdlichen Vortrage subordinirt war. Um den unregenden and praktischen Zweck dieser Bearbeitting sicherer su erreichen, werden Andentingen über Ursprung und Zweik, chen eo eine eigene Uebersetzung und zur Orienfirting, eine Inhaltsübersicht des Briefes verausgeschickt. Be wird denn die Absick Vis:, Erbauung zu fördern; um so sieherer erreicht werden, da er, wie anderwärts in seinen Predigten, seinen Stoff meistens vortrefflich anzuordnen, überall das praktisch Anwendbare aufzufinden und hervorzuheben, sich grösstentheils sehr genau an die Bibel ansuschlieseen und seines Gegenstand in wirdevoller und gibildeter Sprache vorzuträgen versteht. Hinsichtlich der Ausseren Okonomie des Werkes hat Ref. zu bemerken, dass beide Bande 41. Predigten umfassen, und es möge hier nur die Angabe der Predigthanptsatze über die Cap. 1. und 2. eingerückt werden: Ueber 1 Johr. 1, 1-4. Die Verkundigung der Apostel. 1, 5-7. Der Wandel im Lichte. 1, 8-10. Die Aberkennung unserer Sandhafugkeit. 2, 1. 2. Christus, unser Fürsprecher und Versöhner. 2, 3-6. Christum kennen, heisst: seine Gebote halten. Das alte und neue Gebot Christi. 2, 9-12. Die Bruderliebe, als Christenbewährung. 2, 13. 14. Das Christenthum, als eine Religion für jedes Lebensalter. 2, 15-17. Die Weltliebe. 18, 19. Die Herrlichkeit des Christenthums. 2, 20. 21. Die Weigheit des Christen. 2, 22-26. Die Verläugnung Christi. 2, 27, 29. Christentrene. Fast auffallend ist es. dass man fast nirgends ein Gebet findet. Rhen so kann vielleicht die schen ungeführte Bezeichnung der "synthetischen Hamilien" für diese Predigten night mit Unrecht in Ansprach gangamen werden, sofern man des Charakteriptische der Homilie darein an vetzen hat, dass sie nicht nur jede wilkürliche logische Kintheilung verschmäht, sondern anch, wenn diese sufällig in dem Textabechnitte liegt, sie nicht ausdrücklich bemerkbar macht, vielmehr ohne weitere Ankundigung eines Hauptsatzes und Kintheilung desselben dem Idemgange felgt, welcher im Texte gegeben ist. — Der christliche fromme Geist, der ächt praktische, auf vollkommene Krbauung bedachte Sinn, die geläuterte supranaturalistische Ansicht des Christenthums, welche diese Predigten beurkunden, schreibt ihnen einen kräftigen Empfehlungsbrief.

[1456] Sammlang von Predigten bei Gelegenheit einer ertedigten Pfarrstelle zu Gummersbach gehalten. Herausgeg. von Pet. Phil. Gengolf Forstmann, vormals Pfr. zu Gummersbach, jetzt im Ruhestande, Ritter des rothen AO. u. s. w. Solingen, Amberger. 1837. IV u. 202 S. 8. (12 Gr.)

Der Herausgeber sah sieh wegen Altersechwächs genöthigt, sein Amt niedenulegen, und die von ihm bier mitgetheilte, obschen wegen körperlicher Schwachheit nicht wirklich gehaltene Abechiedspredigt ist gans geeignet, ihn in der Tüchtigkeit für das geführte Amt und in den Verdiensten um die von ihm bediente Gemeinde za charakterisiren. Auch die von den Pff. Oelbermann und Jüngst gehaltenen Wahlpredigten sind wacker gearbeitet, wie diess auch im Allgemeinen von den 8 hier mitgetheilten Probepredigten gilt, die bei aller Verschiedenheit der Talente, Vortragsweisen und religiösen Ansichten, dech das Streben nach dem Kinem! was Noth ist, nach Verbreitung christlicher Wahrheit und christlichen Sinnes micht verkennen lassen. Mit Interesse liest man, wie nach den Vorechriften der Kirchenordnung in den evangel. Gemeinden der' Previonen Weetphalen und Jülich, Cleve-Berg und durch sie die Predigerwahlen vergenommen werden. Am Wahlsonntage wird von einem benachbarten Geistlichen eine Wahlpredigt gehalten, in welcher die Wählenden an die ihnen obliegenden Phichten erinnert werden. Gleich nuch geendigter Predigt legen die nach einer gewissen Ordnung aufgerusenen Stimmberechtigten im Beisein der ganzen Gemeinde die verschlossenen Stimmzettel, inwendig mit dem Namen Desjenigen, für den man stimmt, auswendig mit dem Namen des Stimmenden bezeichnet, auf einen in der Kirche dazu hingestellten Tisch. Der Superintendeut nimmt die Zettel in Empfang unter Führung eines Protokolls, dass alle Stimmen richtig abgegeben seien, mischt sie dann, öffnet sie nach einander und lieset den inwendig bestudlichen Namen laut ver, worüber wieder ein Protokell aufgenommen wird. Der Superintendent versiegelt zuletzt sämmtliche Stimmzettel, um sie aufzubewahren, his die Wahl von der königl. Ragierung bestätigt ist, und sie dann zu vernichten. 8.

[1457] Uebungen frommen Nachdenkens zur Beförderung des christlichen Glaubens und Lebens. Von Joh. H. v. Aschen, Past. prim. 2u St. Ausgarii in Bremen. Bremen, Schünemann. 1838. X u. 306 S. gr. 8. (1 Thir. 6 Gr.)

Diese Betrachtungen sind nach den Grundsätzen ausgearbeitet, zu welchen sich der achtungswerthe Vf. bereits anderwärts bekannt hat dass nämlich die Menschheit von jeher göttlicher Offenbarungen und Wirkungen bedurft habe, wenn sie die sur wahren Weisheit und Glückseligkeit bildenden Wahrheiten erkennen und den Weg der Tugend und des Heils in allen Umstärden des Lebens mit getrostem Muthe wandeln solle. In einem rahigen and einfachen Stile, jedech, wo es applicabel ist. nicht ohne Energie und Herzlichkeit stellt der Vf. seine Betrachtungen an. Sie verbreiten sich zunächst über Einiges ans der Geschichte des alten Bundes, und gehen zum neuen Testamente über, we Werk und Verdienst Jesu, sein Sieg und Reich, die Dauer desselben und sein Weltrichteramt in einzelnen schriftmässigen Abhandlungen erörtert werden, mit zuletzt hinzugefügter kurzer Anwendung. Ein kurzer, schon vor länger als 30 Jahren für eine Confirmandin geschriebener Aussatz beantwortet die Frage, wesshalb, wenn ein irdischer Vater seinem Kinde ohne Vermittelung durch einen Dritten vergebe, die Ausopferung Jesu nothig gewesen sei, um von dem ewigen Vater der Liebe Vergebung der Sünden se erwerben? und enthält guten Unterrichtsapparat. Der letate Anfsatz gibt Betrachtungen über das 17. Cap. des Evangelii Johannis, welches bekanntlich Spener so hoch hielt, dass er es sich am Abende vor seinem Tode dreimal nach einander vorlesen liesa. über welches er aber nie predigen wollte, weil er es nicht verstehe; es übersteige, sagte er, der rechte Verstand dieses Capitels das Maass des Glaubens, so der Herr den Seinigen in ihrer Wallfahrt pflege mitzugeben. Was unser Vf. an die einzelnen Verse anzuknüpfen weiss, ist überall von der Art, dass es fromme Leser au einer Ahnung des überaus tiefen Inhalts dieses Gebetes führt. wenn auch manche fast zu ausführliche Dikressionen dem beabsichtigten Eindrucke schaden dürften. Sollte man auch im Allgemeinen hier und da mehr Präcision im Ansdrucke wünschen können, so ist doch das Ganze von so tüchtigem und frommem Geiste durchdrungen, dass es besonders Denjenigen reiche Quellen der Erbauung eröffnen wird, welche es, die Bibel zur Seite, benutzen, um von dem Vf. in den Reichthum derselben sich einfähren zu lassen.

[1458] Christliche Stimmen von den Bergen von J. H. Daub, evang. Prediger in Münster. Essen, Bädeker. 1838. X u. 404 S. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Der Vf. dieser Schrift, durch ähnliche ascetischen Inhalts schon rühmlichst bekannt, lehnt in einer ziemlich langen Reihe von theils prosaischen, theils poetischen Anfostzen hauptsächlich an die Betrachtung von Bergen Erbauliehes an, und hat das Ganze sinnvoll so geordnet, dass sich nach und nach der Horizont immer mehr erweitert, und einen Aufblick za den ewigen Bergen (Ps. 121, 1.) erschliesst. Das Kingangugesicht - "Wanderung zu dem Redner vom Berge" - schildert kräftig und schön den Gang durch die Steppen menschlicher Weisheit zum Kreuse des Erlesers, wenn auch hier und da die Versification etwas zu winsehen übrig lüset. Von den heiligen Bergen sind, ausser einer allgemeinen poetischen Betrachtung, nur der Sinai und Golgatha in Erwähnung gezogen, da Veith, Möller u. A. schon vorgegriffen haben. Dagegen gibt der Vf. in Erinnerungen an Wanderungen und Reisen sehr Anziehendes über dentsehe Berge und Berggegenden, namentlich in Westphalen und am Rhein, und man lernt durch ihn Berge kennen, die kein Handbuch der Geographie uns su nonnen pflegt. Eingeschaltet sind Erzählungen, Logenden, Gedichte u. s. w. Ueberall aber weiss der Vf. das Religiose überhaupt und Brinnerungen an die heilige Geschichte besonders so ungeswungen, und in so edler, würdiger Sprache anzuziehen, dass man ihm für die zahlreichen und verschiedenartigen Elemente der Erbanung eben so dankbar sein muss, als man sich ihm geneigt fühlt, da er eben so frei von kalter Verstandesweisheit ist, ale von weichlicher Kopshängerei, obschon es bier und da an einem Anflage mystisch-pietistischer Betrachtungsweise nicht fehlt, diese aber mehr in dem Gebrauche mancher Redensarten besteht, als in der Ueberzeugung selbst, wenn diese im Zusammenhange aufgesasst wird. Wie schön spricht sich der Vs. bei Erwähnung des Granits über die Offenbarung aus. "Sie erhebt sich" - augt ar S. 71 - ,aus der dunklen Tiefe ferner Jahrtansende, und zieht sich mit ihren ewigen Wahrheiten und selsensesten Verheissungen darch alle Zeiten hindurch bis zur unvergänglichen Höhe. Sie ist der Granit der geistigen Welt; an ihr haftet der ganze 'Bau der Menschheit und erholt eich an ihr immer wieder, wenn er einmal anfängt zu wanken." Beiläufig will Ref. zu der trafflichen Betrachtung über den 121. Psalm (S. 28-40) bemerken, dass der sechste Vers - "dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts" - in der letzten Hülfte wohl nicht ganz richtig aufgefasst sei. Das Richtige besteht darin, dass die Wirkung des Mondscheines auf die Augen in Aegypten, Arabien Palästing in der That höchst nachtheilig ist. Man vgd. den

Rericht eines Reisenden aus dem Monthly Meg. im Morganblatt vom J. 1824 No. 134. S. 535. Möge der gemüthreiche Vf. auch in dieser Schrift recht Vielen eine Stufe werden zu Dem, der über den Bergen thront.

[1459] Gebete, Lieder; und Gedichte von F. F. Pronte. Angehüngt ist eine Uebersetzung der Sittensprüche Cato's. Dresden, Arnoldsche Buchh. 1838. VIII u. 264 S. 8. (n. 1 Thir. 8 Gr.)

Der pséndenyme" Dichter ruhte im Schoesee der Natur mit offedem Herzen, in welches die geschauten Bilder voll und lebendig eindrangen, die Ideen mit ihrem Morgenroth beleuchtend und verwookend, und das Gemüth mit der natürlichsten Frümmiskeit erstillend. Dort wurde ihm eine hehre Weihn, so dass der Geeaugt aus der freien Brust hervorquell, ohne Absicht auf das Wohlgéfallon seiner Leser, und doch zur Freude Derer, die ihn verstehen. Freilich werden des Manche nicht, Die nämlich, welche für die Sprache der Netur abgestorben sind. Aber der Kreis wird noch gross genng bleiben, wo solche seedenvolle Klänge su Herzen dringen. Den grössten Theil des übrigens freundlich ansgestatteten Buches nimmt "Religiöses" ein , dem dann mech tin kleiner Abschnitt "Verschiedenes" und der auf dem Titel gemannte Anhang felgt. Die religiösen Gesänge zerfallen wieder in allgemeine fromme Lieder, in "Gottesgrüsse am Morgen and am Abend, 34 religiõse Gesänge", denen biblische Sprüche zu Grande gelegt sind, und die, beiläufig gesagt, Ref. am wenigsten befriedigten, und in "Kirchenlieder", unter denen das dritte am meisten gelungen erscheint. Vorlieg. Sammlung ist übrigene "ans keinen andern Grunde dem Drucke übergeben worden, als "um das Talent eines armen jungen Malers zu unterstützen", wie une der Merausgeber (Herr Dr. Ferd, Hauthal in Dreaden, s. Theol. Lit. Bl. z. Allg. K. Z. No. 78.) versichert. Letzterer hegt allerdings sanguinische und, offen gestanden, aus einer Unkenntaiss der nothigen Eigenthümlichkeit christlicher Kirchenlieder hervorgegangune Hoffnungen von den hier mitgetheilten Kirchenliedern, die in der gegebonen Form : gewiss nicht in unsere neu zu voranstaltenden Gesangbücher aufgenommen werden könnten. Auch die vergleichende Nebeneinanderstellung von den Aurogungen unserer Miniesterion des Innern und des Cultus will nicht anders, als, mild ge-Bagt, anzart erscheinen. Zur hauslichen Andacht, zur etillen Befriedigung religiöser Bedürfnisse, zur innigsten Belebung der Frende an der Natur sind aber diese Gebete u. s. w. vor vielen gesignet und reich begabt. 128.

[1460] Die Gründe der freiwilligen Niederlegung mei-

mes geistlichen Amtosin Eine offene Erkitzung von B. C. J. Luntzelberger, chemal. evang. Pfr. zu St. Johst bei Nürnberg. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 1838, VI u. 179 S. gr. 8. (1 Thir.)

Oeffentliche Blätter haben die am 4. Sonnt. n. Epiph. d. J. aus Gewissensgrunden stattgefunden Abdication Inntzelbergers schen vielfältig besprochen; et seltist legt in der fier anzuzeigenden Schrift die Beweggründe seiner Resignation dem protestantischen Deutschland vor. Be sind deren drei, die er austikrlicher erersort. Biumal samileh habe er eich übetzeugt, dass die kirchtichen Bakenntniesschriften mehrinch mit Gerebibel nicht übeschubtimmten. and doch werde von der Kirchlichen Oberbehörde die Keethaltman an den Bekenntnienschriften neuerdinge ernetlich gefordert; sodenn vermöge er seine frühere Ueberzengung von der güttlichen Aucterität der Schrift nicht mehr festanbalten, er konne nicht mehr Allos, was die Schrift grzühlt und lehrt, für wehr und rieltig ansehen, und sie daher auch nicht mehr für eine getiltelle und bellige Schrift annehmen, deren Werten er verpflichtet sein und mbedingt vertrauen könne; endlich kenne et den Gedunken nicht mehr von sinh abwohren, die Mestiasides des alten und noude Testamentes sei überhaupt keine göttliche, sondern nur vine menschliche, und habe desawegen nie Readität gewonnen und werde sie nicht gewinnen; auch habe Jesus selbst sich weder für den Cinistus gehalten, noch dafür ausgegeben, --- Der idritte: Grund Hurt schon in dem zweiten mit eingeschlassen, und 'schont die beiden ersten waren hinreichene, die Belierde zu wermegent, zur Niedeslegung des Amtes die Eclaubniss : zu geben: Wenn diese aber, nates Andontung der diksefalleigen helterseitigen Mative gesehnhon war, so istles wanightens Ref. zweifelhaft, ob Libratzelberger klug gehandelt habe, sich ver dem Publicum über die Gründe seines Austretens and dem , geistlichem Mander in extense und mif eine Att, die nach dem Begriffe der Orthodoxie alte dagewesene Kotsereien überbietet, auszusprechen; wier wahr es: immer wein mag, dass in unseren Fagen, wo so mancherlei dem alten kirchlichta Glanben schmarstracks Entgegonstehendes geschrieben und goloott wird, die Unschuld und Unbewusstheit des Volkes schon går lange verloren gegangen sei. He hat von jeher nicht gut thun wellen und sellen; Och ins Fesior au gieseen, und indem die States-Kirchenheharde die Erklärung Linntelbergere; unte Paicht gegen die Stimme des Gowissens seinem Amto entsagen au wollen, annahm, legte sie ihm eigentlich efilbechweigend die Velbindlichkeit auf, es bei vinem ruhigen Bückzuge bewenden un interen. Roll kann sich in dieser Ansicht irren, ist aber auch bereit, sie ningr mit lansreichenden Gründen- belegten Zurechtwissung nulzu-Hinsichtlich der Ausführung der von dem Vf. erörterten

Gräße mass er die Leser an die Schrift nellst verweinen; oder an ihre Anzeigen in eigentlich theologischen Zeitschriften, welche sie nüher prüfen, und je nach der Farbe, welche sie tragen, gutheissen oder bekämpfen werden.

## Jurisprudenz.

174611 Vorlesungen über das gemeine Civilrecht von Joh. Fr. Ludw. Göschen. Aus desem histerlassenen Papienne heranogegeben von Dr. Albr. Erwleben, Privatec. der Richte zu Göttingen. 1. Bd. Einleitung und allgemeiner Theil. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1838. XXVI u. 645 S. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Das Unternehmen, die Vorlesungen des feider zu früh seinem Wirkungskreise entrissenen trefflichen Gäschen durch den Druck su veröffentlichen, scheint dem Ref. ein ehr gläckliches zu sein nich die dankbarste Aufnahme zu verdienen. Der Verstortene gehörte in der sehr achtharen Classe akademischer Lehrer, welche von einer gewissen Seben zurückgehalten, der schriftstellerischen Thätigkeit sich weniger hingeben, dafür aber desto ungestörter tand empiger für eich ihre Studien betreiben und ihre productive Braft fast ungetheilt ihrem nächsten Berufe', dem Lehramte, sewenden. Die Resultate seider ununterbrochenen Forschungen legte er in die mit Liebe gepflegten und darch beständige Felle in Form and Materie verbesserten Hefte nieder, aus welchen er dem um ihn sich sammelnien Kreise von Zuhörern die Wiesenschaft. der sie nich ergeben, vortrug, und während er Denjenigen, welche nach den Messkatalogen die wissenschaftliche Thatigkeit und Tüchtigkeit der Decembn beurtheilen, zu rahen: oder still zu etc-·hen schien, war er rastles und in einer Weise thatig, welche seinen Verdiensten eine zwar nicht so allgemeine, aber nicht wentger wohlbegründete Americamung verschaffte. Es würde nun chne alle Frage im Intereses der Wissenschaft sehr zu bekingen. gewesen sein, wenn mit dem Tode Göschen's alle von ihm für das Civilrecht im Stillen gehäufte Schätze verschlossen worden wheen, and man die Möglichkeit einer auch nach dem Leben noch fortrusstnenden Wirksamkeit unberückeichtigt gelausen hatte. Diets fühlten seine Freunde, und indem sie unter den obwaltenden Umständen jede gegen die Veröffentlichung der Göschen'schen Hefte entstandene Bedenklichkeit mit Recht zurücksetzten, haben sie, und insbesondere der Herausgeber der oben verzeichneten Schrift. eich ein nicht geringes. Verdienst um die Wissenschaft und um

den abzeschiedenen fredud selbst erworben. Denis wash ainst din Andriken au deiselben in der Eitsellegenehichte durch idtel muisterhalte Ausgabe: des Chine file Belten gestebeil ist . ale ist ihm deeh durch die Herausgabe winder Vorlenungen qual he dier undern Besiehungs its welcher er selbet mer wenigt dele. greesern Publicum! milgetheilt hette, vin Ampruch auf the all reavollete Gedichtelse bei der Mit- und Nachwelt bereitte worden. Bei der Benethvilung dieter mai wenigstene sein Wheil gein drught vorliegenden Verlouningen hat Ref, sich nach seiner die gicht jeder Unterenthang der Brages eb dietelben als Vorudaie dan an wolche so michenden Forderungen ich geder Binisicht ich sprochen, gantick zu enthalten; donn theils liegen sie dechaulens gian: in der Gestalt von in welcher ine gehalten: wurden (wie sieh) aus den weiter unten folgenden Bemerkungen ergeben whele theile haben sie für das grössere Publicum nicht als Vorlesungen unendesminaldresibetändigns: Work: tiber "dasi (Civibecht lein: Interesse) In dieser letstern Rigonbehaft nun versienen de lallen Prounden. diviliatiocher Studien, und awar nicht blose den Anflingers fil dense selben esandern slock den Kehnern, und swaf den Praktikein chen sowohl als den : Theoretikers and das Diingentite empfehlen in: worden. Dem Bedürfniset der Studienden entenrechen sie miteine annesseichniete Weise durch Ktarheif und Genenigheit; mit welcher die aus tiefer Kinelcht in die Quellen Hervergegangenen: Lehrentze in einer Vellständigkeit vorgetragen werden, wie mansie in der Compendien matürlich weder erwarten hann, noch findet. Für die Geschrien aber haben sie hauptelichlich dudurch einen besondern Worth, dass sie die schwierigeren, und namentlich die: bestrittenen Lehren mit einer Umsicht und Sorgunnkeit behandeln; welche eben so wurig die Berücksichtigung der Ansichten Anderer, als die selbständige Begründung und Durchführung der eigenen Meinungen der Vis. vermissen lasson. Ueberall erkonat mandie gewehrte Gründrichkeit und Bedlichkeit der Forschung, welche den Versterbenen in so hohem Grade auszeiehnete. Das Rinzige: was Ref. an dem Werke im Allgemeinen answestere gefunden, und woranf auch der Heraungeber in dem Verwerte hingodoctes hat, for eine gewisse Breite in der Darstellung, stattwelcher allerdings in sohr vielen Fällen ein kurzer und präsiser Vortrag die Uebersicht der Lehrsätze sehr erleichtert haben und überhaupt viel wirksamer gewesen sein würde, -- Um den:Lee: sern eine so viel als möglich vellständige Ansicht von der Gestalt und dem Inhalte des Buches au geben, glaubt Ref. noch Biniges. ans dem Verworte über die vom Herausgeber beautsten Materialien ausbeben, sowie den Plas des Ganzen und insbesondere den in dem verliegenden ersten Theile enthaltenen Steff genauer bezeichnen zu müssen. Der Herausgeber hat also für des Werle

alls den saletet 1834: corrections or Gratadaiss. Glochest's an Pandaluanyorkentensen in theilet die. Haften betentett, welche den Inhalt des pründlichen Vontreges: inn diesen Narlemmen enthieften. :- Jen neir Canadries stellteidie Aidnaud: des Sistettes der Heethält zualaith. New eisungest auf die Rechtequellen autweilen wie kritischen Banockungen über diet citirten Stallen gunnd gribe öftete kuch einnalein Erörterungest wird Bantellungen iganter Lehren, durch walche din Mi. des mündlichen Ventrages in Besichtner auf dieselben ührtheben sein wollteie butl sparsameten bind die Nachweisnauen literariother Hülfathittel, hei den einzelsten Labren gereben. Ro umfasata dicher -Orandica des asses ames . Pandaktearecht mit Anonahinoriden Embrachisi, etwalchen der Versterbene nahh genom andistr. 4824 sanakiensann und biland die Unbernchriften der Abashaitie nach il Paragraphen; comin dib Angaba den Quellentitel buir des, ciaselsen, Lehrent enthaltenden Grendrisse in einer abgenondersen Verlegenet un beliendels pflagte , der Metausgeban abite als eines intervipetalen Ebell engeline Werk anfochmen, wird. Zn. dieses and and in design in the contract of the contr ngeschaltetan Bashikangeny den Text din Hellen, ton welekten ich int Gamen sitten Beitettienen gerfendtingendie neueste aute. des John 1831 hangeführte gestenthied sich ton idet früheren hanntatchlich durch states a volling veränderten Plant inchendadore durch cine ans Rücksicht auf die Zeit, walchen in den Vorlasungen vergiunt mar, vorgenommene Abkeirsung in Stiff, and in der Passpotent Der Hemstegeben hat hun sicht blesen dinge neueste : Raduotien : sondern afieh die früheren henutzte innementlich list er and ihnen we dien Deutlichkeit im gewihnen sehlen, die brusführlicheren Datstelltungen enthommen stofern die entiere Abküraner lediglich, durch, das , angegebene , anestre. (Verhältniss, und nicht durch eine Anndarung in der Absinht des Visunberbeigeführt werdenomano. Dabeiochell er fast überalledie in stilistischer : Minsicht mit; vielem Fleiste ausgebildete Rotm; welche: er verfand, beibeholten; mur we sie mumittelbar blostofün den mündlichen Kertrag: berachnet: war med this inners. Geschlossetheit; den zu, liefernden. Textes in singm idizt zum Lesen bestimmten Buche, gestert haben, which hat be sich keine Achderung erleubt. Dem Heranamelter eigentheimlich ist die Benderung von Text und Noten, stelche mtänlich, in, den: Hoften snight stattfande aber für, dine gedruckte Darstelling durchaus als noth windig erschienmaln die Roten bet er namlich nicht nur die Benetientellen fiet die im Texte enthaltenen Sätza verwiegen, Sondorn auch in einzelnen Füllen die Andertwagen über die Art und Weise, wie jene Sätze genemmen werden. saute alle Bemerkungen, welche meht ala Ausserliche Zutehe au: der gegebenen Derstellung eich verhielten. Hene Beweisstellen: hat or sher wish hänliged, als con int. Gottedriese grachebon, ite-

volleiändigen Abdrubke mitgetheilt, hebeld mänlich die Besch heit den Textes selbst: das Bodinfiniss einer unmittelbaren Vergleichange mit seiner Quelle annulenten schien: Die hierarischen: Notition hat er dagegen uns wiftigen Gründen nur sou wie sie der Grantleids gibt, in die Noten aufgenommen schoe eine deicht mitteliche Ergeinzung derseiben im untersehmener heralien diesen Beziehangen hat der Hemmegeber einen vorzüglichen Beunf um ber Arbeit : itteleher er sich untersegen . bonthet und sein Verfahren in dem anafähelichen Vorworte auf die gehögendete Weise gebeiltfertiet. -- Der lekelt des vorliegt ersten Anntide ist school auf dem Titel im Allgemeinen angedentet, D.: Auf die Kinleitung, wolfche sich hauptsächlich mit dem Beitriffe und den Quellen denigne mainen :Rochin und imsbesondere des Civilmehts , comie init det Literatur des letztein beschiftigt, folgt der:allgemeine Thiblis acht Capitela, welchen reinieden. Quellen iden Rachie, den Merselneny den Bachen, iden Heinellungen, tien Rochtebreiftstinissetzunder Bieberstellung; Verfalgung zuich: Wiederherethlung der Bechte .: der Berechnung der Zeit und dem Besitze handelts die in Mit Verlängen seltemiwir, der Kortbetrung entgegend die este Abtheilung dem 2. Battles, des Sachemethi enthaltend, istimut für dienes Jahrever-

J. W. Neumann. K. Pr. Justizrath au Lübben. Pitter R. S. W. Frankfart an d. O. (Lübben, Gotsch.) 1837.

Landersteile latte wie der Vf. sehr richtig hemerke, darchat eine uns dem der anderen Provinzen gant verschiedene Stellung aus dem allgemeinen Gestagebung, dass es sich auf das sächnische und das gemeine Richt stätzt, und daher keine velkkommen hähtes Basia in den an die Stelle dieser frühern allgemeinen Gestagebung strotenden allgemeinen Landrechter findet. Es ist ann diesem Grunde bei der vorliegenden: Sammlung, der hann wehlt den Rauge einer halbesticiellen beilegen muss svidsning und den allgemeinen das elichtische Recht zurückgegangen, dabei aber Brisjenge utete ausgeschieden werden; was nicht auch in der Niederlansität Gesentzeskraft gehabt hat! Um die Gründe dieser Trenning in ein klarures Licht zu stellen, hat der Vf. eine historische Rinderung vorausgeschickt (S. 1—31), worin er die frühere Verfassung der

Niederlausitz nach ihren verschiedenen, in Felge politischer Vercilare eintretenden Phasen in einem zweckmässigen Abrisso darstalit. Hierauf gibter in swei Abtheilungen Civil - und Lohnracht, die einzelnen gesetzlichen Bestimmungen nach der Reihenfolge der entsprechenden Paragraphen des A. L. R., und begleitet jedit Abtheilung mit rechtfeitigenden Bemerkungen. Die bedeutentisten Abanderungen inv Civilrechte resultieen aus dem Mandate! die Wilderbenutzungen hetr., von 1813, den Generalinnungeartikeln von 1780, und dem Mandate über das Bettelwesen von 1772. Die rechtferägenden Bemerkungen verbreiten sich zumeist über die Stellung des : hiederlausitzischen : zu dem erbländischen Rochte: man berühren fast alle hier mitgetheilten Abweichungen des einteren. Bei den der zweiten Abtheilung beigegebenen int mehideth anih anfidas' frühere gemeine Racht zuräckgegungen woulden fa ion schoint! hiether oft auch: Bekannteres als succieil in des Mirdenhusita: sich findend bezeichnet zu seit. Dahin dürfte die Antherling : in S. the überliden Unterschieduszwischen das schehe undelin Lehn und -über den Ansdruck segdie Lelinbekeiner geharanh An diese beiden Abtheilungen, deren Breifung ; wie der Vissingde Vorrede behonkt nur in der siedbere wesenderten Beil arbeitung des Civilrechts ihren Grund hat, schliesst sich, dividicanerg Halfte des Buches bildend, der Abdruck der in der Niedellansit keltenden Hovinzialrechte. Es werden hier 62 Gesetze undt Veroplauben initesthuik; won denen nut die letzte, Sind Will odleting: Her kan: preiss, Regiorung zu Frankfart, vom J. 1834 int wogsigen die früheren 64 Nummern sächeische Gesetze enthalten. Size beginnen mit dem Privilegium Kaiser Rerdinand I. von 1832 und der Beststigung Maximilian H. von 1578. geben dann namantich ausser den bereits oben erwähnten Gesetzen die Lander ordnung von 1669, die Dorffenerordnung von 1781, das Mandet wegen der Brandcassen von 1792, das Mandat wider die Rankschätzen, und des die Abstellung verschiedener Innungagebrechen betr. von 1810 und die Generalverordnung wegen der Brandversicherungsanstalt d. d. Lübben den 24. October 1814. Abdrucke wäre vielleicht zu wünschen, dass die Quellen, worans die oft sehr speciellen gesetzlichen Vorschriften genommen sind; jedesmal angegeben wären, was grösstentheils mit einem einfachen Citate des Cod. Augustens oder des Collectionswerkes sich bewieken diese. Ob nicht auch der ansehnliche Umfang des Warkes durch ein theilweises Verweisen aus dem systematischen Theile auf die Quellensammlung zum Vortheile des leichtern Ankaufes desselben bätte vermiddert werden können, möge dahingestallt blei-. ben. Die änneere Ausstattung ist lobenswerth, der Preis aber nicht eben mindrigs

## Zur Benrtheilung der die Cölnische Frage behandelnden Schriften.

Dritter Artikel.

[Schluss, Vgl. Bd. XVI. S. 17 ff.]

[1463] Ueber die Cölnische Angelegenheit. Darstellungen, Betrachtungen und Vorschläge von Irenaeus. Leipzig. (Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht.) 1838. X u. 204 S. gr. 8. (16 Gr.)

Der Inhalt der vorlieg. Schrift, mit der wir den Schlass unserer letzten Uebersieht eröffnen, beneichnen wir am begten, indem wir die Ueberschriften der einzälnen Capitel mittheilen. L. Ver-bältnisse der katholischen Kirche in den preuss. Rheinlanden von 1815-1836. II. Des Freih. Clem. Aug. von Droste-Vischering Leben und Thaten von 1836. IH. Des Freih. n. s. w. von Droeta:Vischering Grundentse über Kirche und Staat. IV. Ueber die Wahl des Freih. u. s. w., num, Krabischese von Coln. V. Bos Brahischofs Clemens Angust Treihen und Ausgang. VI. Verhandlungen in Rom. VII. Aussichten in die Zukunft. Anordnung fühgt der Vf. die bedingenden und bedingten Thatsachen dem Leage vor, und fügt swiechen dieselben seine Bezutachtenaen und Vornehläge ein. Wir bezongen ihm gern, dass er mit. Wahrheiteliebe und durchans ohne Parteilichkeit gwechrieben hebe, und schliessen deran die verdiente Empfehlung. Die am Schlusse mitgetheilten Vorschläge an einem Gesetze über die gemischten Ehen sind durch einzelne Landesgesetzgebungen bereits mit Erfolg verwirklicht werden. In N. 3. ("will der Vater seine Kinder im Beligiogsbekenntnisse der Mutter erziehen, so muss er desgfalls vor seiner Ortesbrigkeit seine Erklärung abgeben . kann diese aber nicht früher, als nachdem das älteste Kind ein halhe g Jahr alt geworden ist") enthalten nie einen Lapene calami, den wir als Curiocität hervorzuheben nicht unterlassen wollen.

[1464] Meditationen eines rheinischen Katholiken über die sociale und nationale Seite der kölner Frage. Rine Flugschrift von C. Matzerath. Köln, Dü Mont-Schauberg. 1838. 78 S. S. (8 Gr.)

Während der Vf. der auletzt angeführten Schrift sich fast ausschlieselich auf dem historischen Boden bewegt, wird hier verzugsweise der Angelpunct, um welchen sich zuletzt alle die einzelnen Streitfragen bewegen, hervorgehoben und beleuchtet: Die Stellung des Staates zur Kirche und die praktische Anwendung des auf dem Wege der Wissenschaft und des Gesetzes längst anerkannten Grundsatzes der Rechtsgleichheit unter den einander gegenübetstehenden Parteien. Der Vf., dessen Namen wir ver kurzem auf einem gans andern Felde mit Ausgeichnung haben nennen hören, betrachtet die Kirche als ein durch Vereinigung der Männer (mulier taceat in ecclesia?) entstandenes System religiöser Formen, den Staat als Rechtsgesellschaft, und aucht nun von diesem Standpuncte aun über die Hauptleuge sich selbst und die Leser zu verständigen. Die Form, in welcher diese ganschehen, verdient unzweifelhaft Loh und Anerhennung; ob die Matterie, wollen wir, die wir bei Feststellung der Begriffe von Staat und Kirche von abweichenden Ansichten ausgehen, nicht enterheiden.

[1465] Beurtheilung der römischen Stantischrift und der Allocation. Von Dr. J. Ellendorf. Rudolstaft. (Leipzig, Engelmann.) 1838. VIII u. 88 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Charakter der remischen Staatsschrift idt bereits oben von une in der Kürze deseichnet worden. In der Schrift des Hrn. Ellehdorf, der sich schon feliher als rüstigen Vertkeidiger der prouseschen Staatsinteressen bewährt hat, tritt er auf ine lebendigne harved t insbesonders ist die Taktik, durch allerlei kanstliche Wendangen und Verdrehungen, sewie durch Bebergehung des Unbequemen, die Schuld nicht auf das preussische Genvernement; auther anf die Person der Ministerresidenten zu wällen, hier sehr gut nachgewieseh. Wenn jedoch der Val das bedauerliche Ablangmen der Instruction von Seiten des Letsteren S. 57 damit ontschuldigen vill. dass eine Instruction, wie sie von Belgien an den romischen Stahl gelangt sei, in Wahrheif nicht bestanden habe, so hat ihr seit Rifer zu weit geführt. Er selbst sagt un einer anderen Sielle dans jeno belgischen Berichte, wenn auch im Rinzelnen unrichtig dennoch in Ganzen das Wosen der Instruction unfassten; er sucht also. wann es ihm irgendemit einer selehen Sachführung Brast sein stillte, die eine Unwahrheit mit der anderen zu beschönigen. Die am Ende gegebene Prüfung der Allocution kommt etwas zu spät. Aber auch früher erschienen, wärde eie erfolglos gunteen sain, da sie in ibran gerpihten Tene die Merzen aber zu verlarten als zu erweichen greignet ist. In dengelben Tone beantwere tet der Vf. in einer anderen Schrift die Brage:

[1466] Welchen Sinn hat das Breve vom 25. Märs 1880 in Betreff der gemischten Ehen, und wie verhält sich m demselhen die bekannte lüstruction? Ein Versuch die Instruction mi dem Breve in Einklang zu bringen. Von J. Ellendorf Berlin, Reimer. 1838. IV. u. 44 S. gr. 8. (4 Gr.)

Er unternisant hier nicht mehr unde nicht meniger ubs den Beweis, dass das Breve-weder das austrückliche Testprechen der Kraichang alter Kinder im kathelischen Glauben fordere, noch die Kingegunng von einem selchen abhängig mache puliner vielinelie letztere nur im Falle der Unwürdigkeit der hatholischen Brant vernagt, werden solle. Eine solche Auslegung, meint ver sei allein im Stande, dem Breve, dem premaischen Staategeseite gogenüber. wegen dessen es erbeten und gegeben, irgend eine verwünftige Stellung zu sichern, und den Papet gegen den Vorwurf, er habe die Regierung hintergehen wollen, diese, steuer mit offenen Augen blind newegen, habe sich sin jammervollen Quid pro cho autermhieben lassen und ihre und der evangelischen Kirche Wärde schingelvoll preisgageben, zu gichern, / Diesen Beweis wärde man gelten lassen können, wenn es möglich wäre, die päpstlichen Erlasse in ihren Krümmungen und Wendungen nach den gemeinen Regeln zu interpresen. Bekanntlich bat, auch die papetliche Staatsschrift ausdrücklich das in der kunstreichsten Hofsprache geschriebene Betten im antgagnigedetaten Sittee erhäteten and et bleibt within, decommal auch in der Pratrie die Instruction afcht mehr in veller Wirksemkeit gelanten, und eben deitstehrechen bet zin Zugentindines gemacht worden istuit der Geschichte des Brief cine Lucke, stolche anfanklären auch der Vf. sicht versteiten wird. e en f . le gerton's C. oin tim grayar e

[1467] Ecce Homo für Kölner und Nichtkölner von J. B. Werner. Zürich. (Höhr.) 1858. 24 S. gr. 8. (3 Gr.) 10 110 110 110 110

An emiles -

Hier erscheint der Streit swischen den höcheten menschlichen Interessen hersingenegen in die Gemeinheit fümmerlicher Knittelverse. yon denon sin einniger (wie die übrigen insbesondere gegen Görres gerichteter) als Prehe genügen wird to be the de reit control of

Zeim dritten einen Neund a eine ni mit nicht ei Hast du nun zugewandt. Dein Herz und deine Liebe Und bist in sie entbrannt; ·Sie that sehr fromm und süchtig, "Dock ist as allbeitames." Pass sie die allgemeine ! H \*\*\*\* Kirche wird genannt.

[1468] Eine Stimme aus Belgien über den papstlichen Seahl und seine Diener hinsichtlich der Hermenanischen Lehre, der Collner Augelegenheit und der Preimaurer. Aus dem Fran-Seischen. Leipzig, Rein'sche Buchh. 1838. 58 9. gr. 81 (8 **G**r.)

Wir vermögen nicht zu entscheiden, ob die hier vorliegende govaltig stirmende Duschrift an den Bischof von Littick wirklich ant dem Framisischen übersetzbist oder nicht; weld aber sied wir zu dem Urtheile berechtigt, dass sie jedes Anspruches auf Beuchtung vollkommen unwürdig ist. Sie hält eich nach alle den auf dem Titel genannten Seiten hin "der auf der Aussersten Oberfläche, ahne legische Ordnung und in der alltäglichsten Sprache, ein würdiger Beitrag zu einer Literatur, welche wir irgendwe die colmische Wasserliteratur haben neuwen hören. Mit deste grössener Aussteichnung nennen wir dagegen die

[1469] Betrachtungen eines protestantischen Rechtsgelehrten über das Verhältniss des Staats und der Kirche, veranlasst durch die Angelegenheit des Erzbischofs von Köln. (In der Minerva von Bran. Erster Artikel: Bd. II. S. 108 — 172. Zweiter Artikel: das. S. 332—357. Dritter Artikel: das. S. 413—486. Vierter Artikel: Bd. III. S. 232—285.) Jena, Bran sche Buchh, 1838, 8.

welche aus der Feder eines hochgeachteten Publicieten, des Hru-Geh. Rathen Schmid zu Jenn, gefloesen sind, und, wiewehl au und für sich nicht in den Kreis des flepert, gehörig; dennech hier desbolh (geneunt warden ; damit unvere Uebernicht der möglichsten Volletändigheit, nicht entbehret :: Namentlich .. mögen wir es une nicht versagen, auf die Deduction des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat dringend animerksam in machen, miliche in höchst würdiger Haltung, und mit der alle Arbeiten dieses Vis. charakterisi-renden Klarheit im dritten Artikel geliefert worden ist. Das Resultat, welches aus der Anwendung der hier festgestellten Grundsatze auf die concreten Verhältnisse sich ergibt, ist dieses : "dass nicht nur das Recht, sondern auch die Milde, Massigung und friedfertige Gesinnung auf Seiten der Regierung liege". zu demselben Satze sind auch viele Andere gekommen, und auch wir haben ihn in diesen Blattern nach dem uns hier vergönnten Ranme zu begründen gesucht. Ueberzeugender aber ist er nirgends dargethan worden, wesshalb wir zuletzt noch an den gechrten Vf. die Bitte richten, dass dem Ganzen durch einen Sonderabdruck ein gösserer Leserkreis geöfinet, und dadurch das allgemeine Verständniss in der erwänschtesten Weise gefördert werden möge.

[1470] Das Metropelitan-Domkapitel zu Cöln in seinem Rechte, oder Verhalten desselben und seine Verhandlungen mit dem apostolischen Stahle in der Erzbischöflichen Sache. Kine kanonistische Abhandlung mit aufhantischen Aktenstücken. Cöln, Eisen. 1838. 160 S. gr. 8. (18 Gr.)

Ohne die gegen den Erzbischof erhobenen Anklagen zu untersuchen, unterstellt der Vf. (der in öffentlichen Blättern anlängst ale katholischer Geistlicher der Brzdiöcese, in anderen geradesu als Mitglied des Metropolitancapitela bezeichnet worden ist) die Rochteverhältnisse des Capitels einer gründlichen Prüfung, indem er gegen Gossler und Lieber den Beweis führt, dass das e. 3. de suppl. negl. pract. in VI. im concreten Falle als anwendbar habe betrachtet werden müssen. Br verfährt dabei so durchaus obiectiv, und offenbert eine so tiefe Kenntnies der kanenischen Gesetzgebung, dass seine Schrift als die wiesenschaftlichste und beste . unter den vielen bezeichnet werden muse, welche überhaupt in dieser Angelegenheit an das Licht getreten sind. Bekanntlich hat der römische Stuhl in der letzten Zeit dahin entschieden, dass der vom Capitel ervannte Vicannicht als solcher, sondern auf den Grund der ihm vom Erzbischofe ertheilten allgemeinen Subdelegation die Verwaltung zu führen habe, ein Spruch, der mit jener Geeetzgebung nicht völlig übereinstimmt, und auch ausserdem durch die daran geknüpften Nebenbedingungen für das Capitel mittelbar nicht ohne Vorwurf zu sein scheint. Um so mahr aber muss dem letzteren eine Ehrenerklärung, wie sie hier vorliegt, gegönnt werden. Diejenigen freilich, welche darin den Hauptanlass su lacriminationen finden, dass das Capitel den offenen Bruch mit der Staatsregierung durch Protestation und Weigerung berbeizuführen, und dadurch revolutionären Zwecken zu dienen Bedenken trug, werden dafür unempfänglich sein, da auf dem Boden der Leidenschaft keine wissenschaftliche Belehrung wurzelt.

[1471] Ueber die Nothwendigkeit eines allgemeinen Concile in der katholischen Kirche oder einer deutschen Nationalsynode. Essen, Bädeker. 1838, 46 S. 8. (4 Gr.)

Der Anlass zu dieser Schrift (als deren Vf. in einer Anzeige der Verlagshandlung der von uns bereits genannte J. Ellenderf bezeichnet wird) soll insbesondere daran liegen, dass das im Titel genannte Thema lange Zeit nicht behandelt, ja vergessen sein soll. Weder das Eine noch das Andere ist der Fall, wie sich der Vf. bei nur einiger Kenntniss der einschlagenden Literatur hätte sagen können. Es erscheint also dieser neuere Beweis eines längst anerkannten Satzes als sehr überflüssig.

[1472] Bemerkungen und Briefe über die kirchlichen Angelegenheiten von Köln. 2 Hefte. Bamberg, Literartist. Institut. 1838. 36 u. 46 S. gr. 8. (12 Gr.)

Rine mit grosser Mässigung geschriebene Flugschrift, nicht aben tief eingehend, doch aber die Hauptpuncte in sehr verstän-

diger Weise entwickelnd; zngleich die einzige une aus Bayen augekommene Schrift eines Katholiken, welche vom Parteihasse sich freihält, und also schen desshalb der Belobung und Empfehlung würdig. Am Schlusse gibt der Vf. eine Kritik des "Athanasius", welche uns von dorther anklingt, wie die Stimme des Predigers in der Wüste, weil sie zu Allem, was wir blaher vernommen, is dem directesten Gegensatze steht. Wer die in Bayern an das Licht getretenen Schriften über die cölnische Affaire kennt, wird diess für ein sehr greuses Lob halten.

[1473] Die Gölnische Sache, betrachtet vom Standpuncte des allgemeinen Rechts. Von Dr. C. v. Rotteck, grossh. bad. Hofrath u. s. w. Speyer, Neidhard. 1838. VIII u. 51 S. gr. 8. (9 Gr.)

Ouffentliche Blätter hatten vorlänget schon verkändet, dass Hr. v. Rotteck als Vertheidiger des Erzbischofs auftreten werde, eine Nachricht, welche von Vielen nicht sine Ueberruschung, von Manchen auch mit dem Gefühle des Bedauerns vernommen wurde. Viele der ersteren setzten voraus, dass der Vorkämpfer der burgerlichen Freiheit nicht ohne die trifftigsten Grunde sich auf eine Seite atellen werde, auf welcher bekanntlich ein Interesse für diese Freiheit niemals gesucht werden kann; sie nahmen also an, dass das Gefühl des Rechts ihn treibe als Anwalt für Den in die Schranken zu treten, dessen Grundsätze zu den seinigen im diametralen Widerspruche stehen, und versicherten ihn somit ihres geneigten Gebors und ihrer Beistimmung. Die Anderen dagegen, die mit sich über die nothwendige Beurtheilung der colnischen Augelegenhaien einig geworden, beklagten jene Entschliessung Rottecks überhaus, und nannten sie eine Apostasie, welcher unedle Absichten unterzesuchen, vereinzelte Stimmen sich nicht entblödeten. In der That sind jedoch weder die Erwartungen der Kinen, noch die Befürchtungen der Anderen in Erfüllung gegangen. Die angebliche Vertheidigung namlich reducirt sich darauf, dass zwar die kirchlichen Grundsatze und Richtungen des Krzbischofes zu missbilligen seien, dass jedock nicht die Regierung Beschwerde führen därfe, welche ihn gewählt habe, mithin auch die vorausgeschenen Consequenzen zu tragen verpflichtet sei. Diess ist bekanntlich schon of gesagt worden und wird unzweifelhaft nuch Diejenigen, welche nur mässige Ansprüche machen, eben so wenig befriedigen, als die wunderliche Entschuldigung der "etwas geschraubten Zusage" des Etzbischofs mit dem Verfahren des prouss. Gesandten (S. 21). Ganz Dasselbe wiederholt sich in Beziehung auf den Answeg, den der Vf. S. 21 vorschlägt. Nach seiner Ansicht hätte die Regierung die Entscheidung dem Klerus und den stimmfähigen Laien der Provins überlassen sellen, was auf jeden Fall ein sehr unzaliseiges Mittel gewissen sein würde, da bekanntlich die katholische Kirche, nach ihrer heutigen Gestaltung, den Laien jede Theilnahme an dem Regimente verschliesst. Wie man sieht, ist diese Vertheidigung auf sehr schwache Füsse gestellt, und enthahrt inabesondere der Begründung durch das allgemeine Rocht, wann schon sicht durch das Allgemeine. Dafür sind einige andero Forderungen aus dieser Quelle abgeleitet, welche der Vf. S. 22 ansepricht: "Entfesselung der Geister durch freigegebene Rede and Schrift, und Gewährung der Freiheit in den Sphären des pobitischen wie des kirchlichen Lebens", und noch bestimmter S. 49: Kin Anderes ware es freilich, wenn Preussen sich endlich den neuzeitlichen Ideen und Richtungen zuwendete, - wenn es sich dem constitutionellen Systeme befreundete - und wenn es den Inochherzigen Entschluse fasete, jenes System mit allen seinen Consequences anymechmen," Hier ist Hr. v. Rottock gans und gar der Alie, so dass also anch jene von uns angedentete Befürchtung in sich serfällt. Ja wir sind der Ansicht, dass er überhaupt per diese Gelegenheit wahrgenommen habe, um mit einer Vertheidigung des Erzbischofs zugleich eine, mehr die socialen Interessen angehende Mahnung an Preussen ergehen zu lassen, die Mahnung, dass es als Heilmittel der kirchlichen Aufregung cine politische Beschwichtigung gewähre. Ob er wohl gethan hat, seine Feder lediglich um dieses Zweckes willen der Vertheidigning einer. Partei zu widmen, gegen welche eelbst inmitten der kentholischen Kirche sehr achthare Stimmen laut geworden sind? Wir meinen, die Antwert auf diese Frage kann nicht schwer sein.

[1474] Pontius Pilatus II. Bin Nachtrag zu seinem Vorgunger. Gleichfalls zur Beleuchtung der Cölner Angelegenheiten. Regensburg, Manz. 1838. 64 S. gr. 8. (6 Gr.)

Eine Kritik eines Artikels der leipziger Allgem. Zeitung vom 22. Mai 1838, in der unseinen Sprache geschrieben, welche wir an den aus dieser Quelle gestossenen Broschüren schon gewohnt sind, und insbesondere gegen den Geh. Leg. Rath Bansen gezichtet.

[1475] Glossen zu den Erwägungen eines Rheinischen Jarieten und den Rechtsgrundsätzen eines Rheinischen Landgerichtspräsidenten in der Erzbischöflichen Sache. Nebst einem Anhange atter die Schrift: Die katholische Kirche in der preuss. Rheinprevinz und der Erzbischof Clemens August in Cöln. Von einem Rheinlander. Augsburg. (Kollmannsche Buchh.) 1838. IV u. 91 S. gr. 8. (9 Gr.)

Gegen die im Titel genannten Schriften sucht der Vf. nach-

zuweisen, dass die Verhaftung des Erzbischafs und seines Capellans eine völlig ungesetzliche gewesen sei, da weder den einen nach den andern irgend eine Schuld treffe. Dieser Gegenbewein, dem eine reichliche Anzahl französischer Gesetze und Stellen aus Pütter, Struben und Hommel zur Folie dienen, ist durchans mur der anderwärte, z. B. von dem praktischen Juristen, und zwar von diesem in viel conciserer und denkgerechterer Weise versuchte. Neu ist hier nur die öftere Bezugnahme auf den Capellan Michaelis, den der Vf. mit allgemeiner Negation zu purificiren unternimmt. Die vor längerer Zeit schon durch das frankfurter Journal veröffentlichten Briefe des Letzteren an Binterim sind wahl-weislich von ihm mit Stillschweigen übergangen worden.

[1476] Die Gefangennehmung des Erzbischess von Köln und ihre Motive, rechtlich erörtert von einem praktischen Juriston. Dritte Abtheilung. Denkschrift des h. Stuhls. — Nachträge und Ergänzungen zu der Darlegung. — Résumé. — Schlasswort. Frankfurt a. M., Osterrieth. 1838. 104 S. gr. 8. (10 Gr.)

Dem Vf. dieser Schrift sind wir auf unserer kritischen Wasderung mehr als einmal schon begegnet. Er ist ein gewandter und unterrichteter Sachwalter, nicht ein unparteilisch das Recht spendender Richter, er besticht, aber er überzeugt nicht, wemigstens nicht Den, der seine Sophismen mit ungetrübtem Auge zu würdigen vermag. Auch in dieser dritten Abtheilung hat er seine Natur nicht verläugnet. Was irgend gethan werden kennte, um die preussische Gesetzgebung über die gemischten Ehen schon in ihrer ersten Entwickelung als eine irrationale, auf das Princip der Rechtsungleichheit gebaute, das Verfahren der Staatsregierung als ein a priori dem Katholicismus feindliches darzustellen, das ist getreulich geschehen, und kein einziger Seitenhieb ist gespart worden, wo auch und von welcher Seite die Gelegenheit sich darbot. Die Berechtigung der katholischen Kirche wird dagegen ohne Weiteres vorausgesetzt, und als über jeden Zweisel erhaben behandelt. Wir müssen es uns versagen, dem Vf. in das Rinnelse zu folgen, weil wir nicht hoffen dürfen, dass die Leser des Repert. uns ferner noch auf unserer ermudenden Wanderung zu begleiten geneigt seien. Wohl aber halten wir es für unner Pflicht, zuletzt noch in der folgenden, dem Schlussworte entnetmenen Stelle den Vf. selbst sprechen zu lassen, damit er sich und seine Tendenzen selbst charakterisire. Nachdem er versichest hat, dass er Preussen ehre und liebe, fährt er fort: "Das Resultat ist, dass Fehler begangen worden sind, die das Kestbarste, was Preussen besitzt, seinen guten Ruf unter den Velkern - gefährden. Es war ein Unglück, dass sich der Gesetzgebung wie der Vorwaltung eine den Grundettzen wahrer Teleranz entgegengesetzte Stimmung gegen die kathelieche Kirche! bemachtigte, aus wolcher die oben geschilderten Bestimmangen des weltlichen Rechts über die gemischten Eben Acesen. - Rin grösseres Unglück war dann; dass man, statt offen dem Oberhaupte der Kirche entregenzatreten, dessen Breve an die westlichen Bischöfe annahm, and heimlich mit Denen, welche hinter dem Rücken des Papstes und in fraudem der Kirchengesetze zu pacisciren gar keine Befugnies hatten. Vertrage schloss, die man eich vor der Welt zu bekennen scheuen musste, und deren ansdrückliche Abläugnung im Interesse der Krone Preussen nicht geting bedauert werden kann War diese einmal geschehen, so war der Versuch, durch einen Act der Gewalt das Verderbene gut zu machen, ein nech grösster Fehler; - der allergrösste aber die Bekanntmachung solcher Thatsachen und Actenstücke, die tretz aller Auslassungen, Verschweigungen und Katetellungen, dennech überftüseig hinreichen museten, feden Unbefangenen, wessen Standes, Wesens und Glaubens er sein mechte, auf einen Schlag über Verhältnisse ins Klare sa setzen, welche ein Freund des preussischen Namens noch ver einem halben Jahre sehlechthin für unmöglich gehalten hätte," Ob hierin eine Wahrheit, und wo sie liege, werden unsere Leser selbet zu ermossen vermögen; aber auch diese werden sie ohne unser Brinnern einsehen, dass der Vf. dadurch seinen Schützling mit dem Waiss der Unschuld zu bekleiden versucht, dass er auf den Gegner möglichst dunkele Schatten zurückfallen lässt, während er, sm ihn sa täuschen, ihn seiner Liebe und Achtung versichert. Wir halten ein solches Versahren für unedel und unwürdig; ein kluger Advocat wird es unsweiselhaft wenigstens mit dem beschänigenden Prädicate eines pfiffigen beseichnen.

[1477] Des Freiherrn Klemens August von Droste-Vischering, zeitlichen Erzbischofs zu Köln am Rhein, gewaltsame Entfernung von seinem erzbischöflichen Sitze, oder: Blicke eines Süddeutschen nach Rom und Berlin, Straubing, Schorner'sche Buchh. 1838. 18 S. 8. (2 Gr.)

Der Vf. dieser ißlätter deutet, anstatt seine eigene Stimme abzugeben, nur auf die Punete hin, auf welche die nähere Untersuchung sich richten müsse, also auf den Werth der Hermesischen Lehre, auf die Intensionen des ehrwürdigen Prälaten, auf das Verhältniss wieer protest. Regierung zum päpstl. Stuhle in gemischten Religionsangelegenheiten, auf die Berechtigung der Regierung zu den gegen den Erzbischef verhangenen Maassregeln, endlich auf die Mittel, durch welche das Zerwürfniss ausgeglichen und der Geist des Friedens dem bewegten Gemäthern wiedergegeben

werden könne. Wir errathen nicht, für wen es nun dieser naiven Rathschläge noch bedüßen soll.

[1478] Graf Karl v. Montalembest, Pair von Frankreich, über die katholische (?) Angelegenheit des Ershischefs von Köln. Aus dem Franz. übersetzt. Hanau, Edler. 1858. IV u. 23 S. 8. (3 Gr.)

Zuvörderet die Unbersetzung einer bekannten Rede eines bekannten Pairs von Frankreich. Dann nuter dem Titel: "Noch einmal die Angelegenheit des Erzbiechofs von Köln", einige allgemeine Declamationen über die Gewalt des kathelischen Ginnbens, über welche das Kadaver Voltaite'e in seinem Pantheon erschrecken müsste, gegen Friedrich II., Joseph II. und Maximilian Joseph, Napoleon, Wieland, Voss, Goethe, Kant, Hegel und die berliner Schriftsteller, deren philosophischer und literarischer Geist gar nicht kathelisch sei, über die protestantische, zu Berlin eingesessene Propaganda, und deren Organe, die Leipz. Allg. Zeitg., des Frankfurter Journal und den Kanonischen Wächter (!), welche die Mithelfer des Königs von Preussen sein sellen u. a. w., Alles unbeschreiblich einfältig!

[1479] Der heilige Stuhl. Rine zeitgemasze, kietorischphilosophische Beträchtung. Aus dem Französischen des Abbé H. Lacordwire. Mit einem Vorworte von Dr. Guide Görres. Regensburg, Manz. 1838. XVI u. 72 S. gr. 8. (8 Gr.)

Diese schon im J. 1836 erschienenen poetischen Visienen, in denen der romische Stuhl geseiert und nach der Heilung des Zerwürfnisses zwischen "der katholischen Macht und dem Batienalismus" eine neue Zeit der Glorie für die katholische Kirche geweissagt wird, führen das Titelprädicat einer historisch-philessphischen Betrachtung sehr mit Unrecht. Mit den deutschen Zu-ständen, für deren Beurtheilung dem Vf., wie wir aus einzelnen gelegentlichen Aeusserungen schliessen dürfen, die Belähigung völlig abgeht, sind eie nur durch das kurze Verwert in mittelbare Beziehung gesetzt worden, wenehalb wir uns mit der einfachts Erwähnung derselben begnügen. Zu einem Mohreren kann uns anch die Vorrede des Uebersetzers nicht veranlassen, welche iediglich als ein schwacher Nachhall des von dem franz. Vf. angenohlagenen Tones betrachtet werden muss. Beiläufig gedenken wir noch des Anstosses, welchen diese Schrift in dem Vaterlande des Uebersetzers der Censurbehörde bereitet hat. Wir würden diese mach früheren Vorgängen unbegreißich gefanden haben, wenn uns nicht die ächt französische Tirade: "Auf dem Puncte, wo Russland ængekemmen, ist som nåchstes Bedürfsiss, katholisch zu sein; und es wird es sein, sebald seine Herrscher ihm Freiheit dess lassen" nach langem Suchen Aufschluss gegeben hätte.

[1480] Die Triarier H. Leo, Dr. P. Marheinecke, Dr. K. Brune, von J. Görres. Regenshurg, Manz. 1838. IV u. 188 S. gr. 8. (18 Gr.)

"Der Titel dieser Schrift ist nicht von dem in den Kramläden herrschenden Worte triage abgeleitet, was die schlechteste gus allerlei Art von Bohnen und etwas Mulm und Staub zuenmmongeschättete Sorte von Kaffee bedeutet. Der Ursprung ist vielmehr erhabener Art. - Triarier waren bekanntlich in der römischen Legiou hinter der zweiten Linie in dritter aufgestellt u. s. w." Mit diesem faden Wortwitze beginnt Hr. Görres die Widerlegung der auf dem Titel genannten Gegner. Wir ertheilen derselben, namentlich der drastischen Sprache Lee's gegenüber, das Lob der Langmuth und Gelassenheit um so lieber, je weniger der keftige Ton des Athanasius auf ein selches Herabetimmen heffen liess. Diess ist aber auch das einzige, allerdings für einen Mann von Anstand und Sitte sehr geringe Lob, welches wir in Bereitschaft haben. Denn, nachdem wir uns nicht ohne gresse Ueberwindung durch fast 200 lange Seiten hindurchgelesen, ist uns die Ueberzengung geworden, dass wir es hier lediglich mit einer langweiligen Reproduction des Athanasius zu thun haben, der in das Kinzelne zu folgen, eben desshalb unnütz erscheint. Doch mögen wir es uns nicht versagen, wenigstens die Deduction des Vis. zu berühren, in welcher von der Rechtsgleichheit der anderen Confessionen gehandelt wird. In Beziehung auf diese behauptet er, dass der Geist von oben in dem Maasse, in welchem sie ihn verneint, sie wiederum verneint und sie ilirem eignen menschlich - persönlichen Geiste hingegeben habe. Ra bei also das ihnen vom gättlichen Rechte Verkommene durch ein bloss conventionelles Recht ersetzt worden. Gott habe diess inzwischen geschehen lassen, nach langem blutigen Kampfe seien die aufgestandenen Confessionen zur Rechtsgleichheit zugelassen worden, und diese habe die Kirche nicht zu hintertreiben verwecht. Aber Zalassung sei verschieden von positiver Satzung, die Kirche habe also, was Gott zugelassen, nicht als von Gott gesetzt aaseben kännen. Sie erkenne also die Gleichheit beider Bechte nicht auf dem Boden des göttlichen Rechts, wodurch sie ihr Princip vesnichtet haben wurde, sondern auf dem des menschlichen Bethis an, die Liebe, welche über allem Rechte liege, unversehrt bewahrend. Die Confessionen seien also nicht rechtles, denn sie seien theils am göttlichen Rochte Theilhaber, so weit sie disses anerkennen und sich zur Kirche halten, theils habe die Kirche

in der menschlichen Bechtsphäre ihre Rechtsgleichheit angenommen, welche sie als heilig und unverletzlich bewahren müsse, da sie auch von Gott sei (S. 110). Wo hier der Unsinn liege, und wie der Vf. in diesem sich selbst aus der katholischen Genossenschaft ausscheide, brauchen wir kaum erst zu sagen, da, von Anderem abgesehen, der Verstoss gegen das Dogma von der alleinseligmachenden Kirche offen hervortritt, und die Behauptung, dass die Kirche peben ihr auch ein göttliches Recht anderer Confessienen anerkannt habe, sich deutlich als lügenhaft erweist. -Am Schlusse überredet sieh der Vf., nachdem er zu dem Resultat gelangt ist, dass das colnische Ereigniss ein europfiisches sei, "die Reaction des Katholicismus gegon den Uebermuth und die Tyrannei der Resormation in ihrer letzten Form, überall, an allen Orten wo sie hingedrungen, dort mit dem Absolutism, anderwarts mit der Revolution gemeine Sache machend, um die Kirche zu unterdrücken": "Das Buch (der Athanasius) habe seine Schuldigkeit gethan, sichtbarer Segen habe auf ihm geruht, und durch ihn sei es kein Buch geblieben, sondern eine That geworden," Wie Viele aber mochten, die Wahrheit vorauegesetzt, mit ihm solchen Segen gespendet haben und wer möchte sich gleich ihm solcher That rühmen? Wir hoffen, er würde in beiden allein bleiben.

Nachdem wir solchergestalt die Reihe der die colnische Frage nach ihren verschiedenen Seiten hin behandelnden Schriften abgeschlossen haben, besprechen wir noch einige andere, welche insbesondere die gemischten Ehen betreffen, wobei wir der Kürze halber die in unserem ersten Artikel aufgestellten Sätze ausdrücklich in Bezug nehmen. Wir beginnen mit der Abhandlung:

[1481] Ueber gemischte Ehen. Rine Stimme zum Frieden. Von Dr. Joh. Jos. Ign. Döllinger, ord. Prof. der Theol. an der Univ. München. 3., durch eine Kritik des Artikels der Allgemeinen Zeitung: "Ueber die enropäisch-publicistische Seite der Kölnischen Frage" verm. Auflage. Regensburg, Manz. 1838. 43 S. gr. 8. (5 Gr.)

Der Vf. hat S. 23 den Inhalt in kurzen Umrissen wiedergegeben, wesshalb wir ihn selbst sprechen lassen: "Da es ohne Widerrede", sagt er, "für jeden Katholiken eben so sehr Gewissenspflicht ist, seine Kinder in der von ihm als die wahre erkansten kutholischen Religion erziehen zu lassen, als ihm obliegt, sich selbst zu derselben zu bekennen, so muss an den Katholiken, der eich mit einer protestautischen Person vermählen will, schlechterdings die Anforderung gestellt werden, dass er vor Allem die religiöse Brziehung seiner Kinder sicher stelle; weigert er sich dessen, entscheftlet er sich willig, dem protestautischen Verlobten nach-

sebend, die Kinder ganz oder theilweise der Confession des Letttern zusneignen, so muse ihm der Priester --- die kirchliebe Hinseguang verweigern. - Dadarch wird aber seine Ehe keinen wors ungültig, obgleich ihr die religiöse Weihe und Besiegelung durch den kirchlichen Segen abgeht; int sie doch in jeder bürzerlichen und kirchlichen Beziehung - fost und gültig. Zu der Versagung der Einsegnung ist die Kirche sowohl verpflichiet als berechtigt, denn diess ist eine rein geistliche Handlung u. s. w." Ganz in derselben Weise, nur unter der offenen Anerkennung, daes der katholischen Kirche eine evangelische Kirche gleich berechtigt gagenüber stehe, und ohne die guhtesigen Seitenblebe auf "die sprüchwärtlimen uchtbaren Ehen der protestantischen Geietlichen", auf den ", nuchtigen und formlosen Zustand der sich den wechselnden Neigungen und Bedürfnissen der Individuen und Zeiten leicht anbequemenden Lehre des Protestantismus", welche die Stimme zum Frieden denn doch nicht als eine ganz anfrichtige erscheinen lassen, entscheidet eine andere:

[1482] Ueber gemischte Khen. Mit Bezug auf die in Betreff derselben in den westlichen Provinzen der Preuss. Monarchie in den neusten Zeiten zur Sprache gekommenen Conflikte kirchlicher und bürgerlicher Gesetzgebung. Versuch einer Verständigung. Frankfurt a. M., Schmerber. 1838. 74 S. 8. (8 Gr.)

Ob indessen in dieser Weise ein definitiver Friede hergestellt und erhalten werden könne, lässt sich nicht ohne Grund bezweifein. Woranf es suletzt ankommt, das ist, wenn es sich um einen Prieden, nicht um blosse Wassenruhe handelt, die Frage: ab and invictors die kathol. Kirche berechtigt sei, dem Staate und den die Rechtsgleichheit der Confessionen verbürgenden Grundgesetzen gegenüber das Recht des evangel. Ehegenossen über seine Kinder zu ignoriren, oder, was Dasselbe ist, ob diese Kirche ihren Heilszwang, nach welchem alles Geborene mit Nothwendigkeit ihr unterthan sein soll, gegen die Forderungen der Vernunk und des Rechts geltend machen durfe. Keine dentsche Gesetzgebung tritt dieser eret in der jüngsten Zeit aus der medernen Richtung des Katholicismus scharf hervortretenden Forderung unterstützens zur Seite, in allen hat sich vielmehr das Rechtsbewusstsein in der entgegengesetzten Weise, freilich mit mancherlei Modificationen, aber immerhin aus demselben Princip entschieden. Wir verweisen in dieser Beziehung auf die

[1483] Sammlung einiger Landesgesetze über gemischte Ehen. Berlin, Dümmler. 1838. VI u. 137 S. gr. 8. (12 Gr.)

welche wir als eine sehr zeitgemässe Einscheizung bezeichnen. Die beigegebenen "apheristischen Bemerkungen" behandeln den Gegenstand in so überzeugender Sprache, und führen den Streit zu treffend auf seinen Mittelpunet zurück, sie entwickelt zugleich eine zo gründliche publicistische Gelehrsankeit, dass wir ihren die möglichste Verbreitung wünschen missen. Minder günstig könnem wir die Schrift:

[1484] Ueber die Rechtmässigkeit gemischter Ehen nach dem in den deutschen Bundesstnaten geltenden kantholischen und evangelischen Kirchentechte. Von Dr. A. Gründler, K. Bayr. Hofrathe u. früher M. Lehrer d. R. zu Erlangen. Leipzig, Wuttig. 1838. VI u. 85 S. gr. 8. (12 Gr.)

beartheilen. In trockmer Compendienform gehalten, bringt sie weder irgend neue Momente zur Entscheidung bei, noch liefert sie den bereits vorhandenen Stoff in der wünschenswerthen Vollständigkeit. Schon die durch die ganze Untersuchung bindurchgehende Dichetomie in uneigentliche und eigentliche gemischte Khen (von denen die ereten mit Nichtchristen und Ketzern, die andern mit Christen verschiedener Confessionen eingegangen werften) ist zur Grundlegung wöllig ungeeignet, da ja von dem Standpuncte des kathol. Kirchensystems aus die Evangelischen als Häretiker betrachtet werden. Aber auch im Uebrigen vermissen wir überalt wissenathaftliche Pracision und Ordnung, bis herab auf die in fler nachlässigsten Weise aufgeführten und durch die gröbeten Druckfehler verunetalteten literarischen Nachweisungen. Selbst die neueren Ratwickelungen des positiven Rechts sind dem Vf. nar unvollstiedie bekannt, wie en denn z. B. das k. säche. Gesetz v. 1. Nov. 1836 (welches die Braightag der Kinder in der Confession des Vaters anordnet, abanderade Verträge abet unter gewissen Bedingungen zulässt), in Quellenverzeichniss pur dem Titel nach auführt und mit der magern, der A. K. Z. entlehnten Bemerkung nich begnügt, dass auf "den Vorschlag der ersten Kammer, wegen Gegenständen (sic!), die die gemischten Ehen betreffen, dahin Beschlute gofast worden sei: dass die Söhne in der Religion des Vaters und die Tochter in der Religion der Mutter erzogen werden sellen. denh dase Dispensation dagegen stattfinde, keine Verträge hierüber aber melten"! Im Texte selbst wird dagegen das Mandat vom 19. Febr. 1827 noth ale massegebendes behandelt. anderwarts dieselbe Mangelhaftigkeit. Dez Panet incheseadere, um den es sich handelt, die Prüfung der Forderungen der kathel. Kirche, wird auf 6 weitgedruckten Seiten in einer Weise behandelt, der wir viel zu viel Ehre anthun, wenn wir sie nur als eine oberflächliche bezeichnen.

[1486] Die hathelische Kirche innerhalb des Protestentionité and ihr Recht verzüglich in den gemischten Rhen. Von Dr. K. H. Sack, ordentl. Prof. d. Theol. in der theel. Fak. der Friedrich - Wilhelm Universität. Köln, Bachem. 1838. IV. u. 32 S. 8: (4 Gr.)

Milde und verschnesse Worte, an die katholische Kirche die Mahnung, in dem Protestantismus das pur in anderer Form antretende christl. Princip anzuerkennen; an die evangel. Kirche die Aufforderung, sich selber klar und kräftig in edlem Gesammtbewusstsein aufzurichten. Möchten sie wenigstens, da sie in der extern Beziehung a priori als vergeblich erscheinen müssen, in der letztern mit Segen wirken! Das wahre Widerspiel zu diesen von christlicher Liebe durchdrungenen Worten bildet:

[1486] Der grosse Streit über die gemischten Elien. Von Joh, Bapt. Kastner, Platter und Kapitel-Kämmerer zu Wnischderf in der Oberpfalz. Regensburg, Manz. 1838, 79 S. 8. (8 Gr.)

Kine Schrift, deren Vf. sich schon früher in potenzirtem tiltramontanistischen Sinne hat vernehmen lassen. Seine Auseinandersetzung geht, indem eie der evangel. Kirche auch nicht ein Titelchen einer Bewichtigung einenant, bestiglich auf den alten Satz hinaus, den wir ih pregrer Uebersicht schon oft erwicht haben, und von einem Versuche, denselben anders als durch sich selbst zu begründen, ist begreiflich nicht die Rede. Dafür finden sich in der ganzen hochst ungeschickten und plumpen Exposition eine Anzahl gehässiger Seitenhiebe auf die Revolution, oder was mit dieser identisch sein soll, den Protestantismus, und auf die preuss. Regierung, z. B. in einer Stelle S. 36, aus der die Leser zugleich den Geist des Ganzen erkennen mögen: "Wie leicht iet es, besonders einer müchtigen und gefürehteten Regierung, schwiesen Mädchen; seien sie auch noch so brav und religiös, verführerische Schlingen zu legen, wenn es ihr darum zu than ist, das Netz der Sedenwerbung für den Protestantismus auszuspannen und im Verborgemen den Kappler zu machen! Hübeche, junge protestantische Mähner, den sohwachen, noch ledigen (!) Mädchen and Francein nahe gestellt, werden sie lauter kalte Amazonen finden? Ach, die schwachen Mädehen unserer Tage, wenigstens im Durchschnitte, wollen heirnthen! Jener starke Sinn sur lebenslänglichen Jungfräulichkeit... dürfie dermal ziemlich selten ansatreffen sein." "Diess ist (und wir könnten noch zahlreiche Scitonstücke liefern) unzweifelhaft albern und spasshaft: zugleich.

[1487] Die gemischten Ehen. Ein Versuch, die in Rhein-

promotes of heliand file is the state of the

Der. Vf. hat sein Thema nicht ohne Khirheit und ein gewis-Die Lösung der Streitstage selbst, ist ses Geschick behandelt. freilich dadurch nicht um einen Schritt gefördert worden, weil der Vf. sich durchaus nur in allgemeinen Sätzen bewegt, ohne das concrete Verhältniss der streitenden Kirchen zu einauder und zu dem Stante gebührend zu würdigen. S. 19 behauptet er, dass die Kirche zur Einsegnung gemischter Ehen gezwungen werden konne und meint, wenn es irgend Jemand mit der entgegengesetzten Ansicht Einst zu, so habe er sich mit einer bochet oberflächlichen. einseitigen und unhaltbaren Begründung abfertigen lassen. Diess verräth, der grossen Anzahl achtbarer Mähner gegenüber, welche, sum grossen Theil auch von dem evangel. Standpuncte aus, der Kirche ihre Freiheit zusprechen, eine Anmaassung, welche der gebührenden Rüge nuch hier um so wehiger entgehen soll, als ausser vinigen veichten, zum Theit nicht einmal passenden Beispielen, nichts zur Begründung beigehracht ist. 3 Kruster versucht den Beweis:

[1488] Noch ein Wort über gemischte Ehen in Bezug auf die Cölner Frage. Von einem Protestanten. Halle, Auton: 1838. 31 S. gr. 8. (4 Gr.)

dessen würdiger Haltung wir das wohlverdiente Lob spenden. Leider gehört jedoch die Anerkennung des dem protestantischen Rheiheile zur Seite stehenden geschriebenen Rechts und der mabweislichen Forderung des Zeitgeistes, auf welche sich der VL bezogen, dem Katholicismus gegenüber, in das Gebiet der Wünsche, deren Erfüllung in unübersehbarer Ferne liegt.

Wir sind hiermit am Ausgange angelangt, nach einer Wanderung, von der wir nicht sagen können, dass sie uns viel des Anlasses zu freudiger Ergebung geboten hätte und zum Stelz auf ächte Wissenschaft, welche immitten der Wellenschläge aufgeregter Leidenschaften den Haltpunct bilden könnte. Wir sind mas bewusst, in der Unzahl der von uns besprochenen Flagschriften mit Sorgfalt nach jedem Korn ächten Gelden gesucht zu haben, wo anch und auf welcher Seite wir es finden würden. Und nun, da es eich um Ablegung der Rechnung handelt, fehlt uns fast der Muth, unsere einzelnen Ansätze zu summiren und gegun einander zu vergleichen, so gering ist Das, was als wahrer Werth betrachtet werden darf. In der That treffen wir auf der einem Seite mit wenigen Ausnahmen nur hartnäckiges Postuliren und Setzen ehne Begründung, masselose Beschnlägungen ohne christ-

liche Lieber und ein so völliges Abstreifen aller Zucht, dass zugloich auch für die Beurtheilung der settlichen Zustände unserer Zeit ein wahrhaft betribendes Recultat sich ergibt. Mohr Ausbeute finden wir auf der andern, wie ja diese so gern die Wissenschaftlichkeit als den Ausstass ihres eigensten Wesens betrachtet. Aber auch hier ist die Annahl Derer, welche ohne das Vermögen, aus ihrer Subjectivisit heranszutreten und den höheren Standpunct zu zewinnen, selbst ohne die nöthigste Qualefication die Stimmgebung sich augemaasst haben, und desshalb das circumvagari omni vente doctrinae nach dem Worte des Apostels an sich wiederfielen, bei Weitem die grössere. Rine ist indessen immerhin gewonnen, und swar ein Bedeutendes, die Mahnung, dass Alle, die der Hierr berufen hat, mit Ernst dabei sein sollen, sich selbst durch tresce Forschen zu dem rechten Bewusetsein zu verhelfen. Haben wir esst in unserm eigeben Hause die rechte, feste Ordnung; werden wir mit dem Nachbar: über das gegenseitige Verhalten uns wehl sinicen.

[1489] Ueber das possessozische Klagerecht des juristischen Besitzers gegen seinen Reprüsentanten. Rine Probeschrift von Th. A. Ludw. Schmidt, b. R. Doctor. Giessen, Ferber. 1838. II u. 84 S. gr. 8. (10 Gr.)

Das meistens traurige Schickenl, welches so viele in der neueren Zeit unternommene Anfechtungen der Savigny'schen Besitzlehre gehabt haben, ist dem Vf. nicht als warnendes Beispiel erschienen, welches ihn gegen einen neuen Versuch dieser Art bedenklicher gemanht hätte. Es setzt diess einen Muth voraus, wie er da, wo es der Erforschung der Wahrheit gilt, an sich gunz lebenswerth let, und nur dans einen Tudel verdienen kann, wenn er entweder in einen Uebermath ausartet, eder mit einer välligen Unkenntniss der eigenen Krithe verbunden ist. bresteren Beziehung erweckt die Vorrede die besten Hoffnungen; der VL opricht sich hier mit der Bescheidenheit von seinem Unternehmen aus welche man von einem jungen Manne, der den aus der tiefsten Quellenkenntniss hervorgegungenen und oft durchinchten Lehren des Meisters entgegentritt; verlangen kann. Kecker aber und weniger ziemlich wird der Ton ab innachen Stellen der: Abhandlang selbst; was z. B. S. 75 gegen Savigny gesagt vise, mochte man im eigenen Interesse der Vfs. nicht geschrieben oder anders ausgedräckt wünschen. In der zweiten, oben augedeuteten Hindsicht, in Betreff der richtigen Würdigung seiner Knifte, echeint der Vf. keinen Fehlgriff gethan zu haben. Denn wenn gleich Rot. durch die Ausführungs desselben durchaus nicht von der Wahrheit der hier verfochtenen Meinung überzeugt worden ist, so verkennt er doch nicht, dass der VL die Grunde für 29 Report. d. goo. destech, Lit. XVII. 5.

dieselbe mit Bleibs and Ueberlegung zusammengeställt, wehl durchdacht und mit Guwandtheit vergetragen habe. Jeite Meinung geht nun delin, dans dem juristischen Besitzer seinen Reprüsestanten. z. B.: dem Commedatar, Depoblitar, gegenülten, die pussessorischen Interdicte rispolmissig nicht en gestatten sind und des die Fälle. in welchen diese geschieht , indem die genannten Interdicte dem Vernachter und Vermiether gegen den Pachter und Miether gegreben werden, als Ausnahmen betrachtet werden müssen, welche and andere Repriseentationsverhältnisse nicht ausgedehnt werden dütfen. I. Die Untersachung , deren Ergebnies diese. Meinang ist. toffelle in: awei Hamutahtheilungen. In der ersten (dem segen. generalish Theile, S. 8-61) wird die Frage: ob im Allgemeinen pognessariache: Interdicte für die Reprüsentationsverhaltnisse un gestatten seien., aus dem allgemeinen Gesichtspuncte des Besitzschutzen überhaupt, aus der historischen Veranlassung und dem Bechlegrande der Besitzklagen beautwortet. Der VL gibt daher hier zuerst eine kurze geschichtliche Aufzählung und Prüfeng der verschiedenen Ansichten über die Entstehung und den Rechtsgrund Er belefimpft die Ansicht, dass der Besitz des Besitzschutzes prüsumtiyes Kigenthum, and die, dass er ein selbständiges Becht sei, eben so nohl als die Savigny'sche : Theorie, und vertheidigt die Meinung dass der Rechtsgrund der possessorischen Interdicte in dem Verbote der Selbsthülfe enthalten sei. Hierauf wirft er (nachdem for die: Fälle, in denen der Besits durch Reprisentanten ausgeühl wird; miler betrachtet hat) die Frage auf: Kann der alknomeine Rechtegrund der passesserischen Interdicte auf die Repräsentationsverhältnisse angemendet werden? und beantwortet dieselbe veraninend. In der aweiten Hanptabtheilung (dem segm. speciellen Theile, S. 62-84) prait der Vf. die genetzlichen Krforderniese den intere, retinendae und recuperandan penegucia. welche man auf die Bepräsentationenenhältnisse anwenden will, und interpretint dabei zugleich die einschlagenden Geortzetellun. welche die Interdicte dem Locator gegen den Conductor gestetten. Er kommt dabei, wie schon oben gesagt wurde, an dem Resultate, dass hier nur Ananahmen: von der Regel enthalten veien. -Die gante Beweissührung des Vfs. ist wesentlich hedingt durch die Annahme, dass der Rechtagrund der Interdicte wieklich in dem Verbote der Salbsthülfe zu anchen sei. Mit diesem Satne steht und fallt die genne Theorie des Yfs. Dem Ref. will en mes scheinen, als ikätte der V£ jenen Satz lange hicht gründlich und überzeugend genug dargethan, um ihn ale eicheres Frandament für weitere Untersachungen gebranchen zu können. Diese nachenweisen, ist an diesem Orte nicht möglich. -- Dar Corrector hat seine Diemste mit auffallender Nachkissiakeit verrichtet.

[1490] Bemerkangen zur Lehre vom snimms possidendi

Integeral-Abhandlung von Dr. H. L. Ordolff. München. (Lindauer'sche Buchh.) 1838. 43 S. 8. (6 Gr.)

... Der VL will "zur Läuterung und einfacheren Veranschaulichang diener Lehreit, etwas beitragen. Keine der bisher gegebenan Beuriffsbestimmungen des animus poss. genigt film; an der einen hat er diese, am der andern jenes auszusetzen; ob sie mit den Quellen übewinstimmen oder nicht, das kümmert ihn wenig; darnach fragt er bicht einmal. So kommt er durch allerlei Behauptungen und mancherlei Schlüsse - aber immer völlig unabhangig von jeder Fessel einer Untersuchung der Quellendussprüche an zu dem Resultate, der animus pose, sei weder der Wille. das Rigentham gegenwärtig inne zu haben, noch der, es künftig an erwerben, sondern die Behauptung, dass man Eigenthömer sei. Von diesem Resultate versprieht er sich manches Ersprieseliche. Ob such Andere diese than werden, muchte Ref. sehr bezweifeln. Um diesen Zweifel zu rechtsertigen, theilt er ein Argument des Vin mit. S. 14 wird golchet: Der animas poss. kann nicht der Wille sein, das Rocht des Eigenthums inne zu haben; denn Niemand kann etwas wollen, was er als unmöglich für seine Lage einsieht; nun ist es aber für Jemand, der an einer Sache kein Kigenthumerecht hat, unmöglich, an eben dieser Sache nugleich auth des Rocht des Rigenthums zu haben. Weise er nun dass er dieset Recht nicht hat, und kennt er somit diese Unmöglichkeit ze kann er auch dieses Recht an ihr nicht haben wellen. ---Ref. must sich trandern, dass der Vf. ein ihm selbst so geführliches Argument aufgreteilt hat; wendet man dasselbe nämlich auf den im ersten Satze dieser Anseige angegebenen Willen des Vis. an, so mochte man geneigt sein, das ganze Buch als ein chine Willen entstanderies anguschen.

[1491] De Originibus et natura iuris emphytentici Romanurum. Seripeit C. F. Alph. Vuy, Jar. utr. Dr. Commentatic at ill. Poteram ordine in litt. univ. Heidelbergensi praemio orian. Heidelberg, Muhr. 1898. X u. 222 S. gr. 8. (21 Gr.)

Rine fleintige Arbeit, intervolcher auf historischem Wege die Diester der Emphyteneb entwickelt wird. Die Schrift serfällt in 4 Theile. I. De agzi publici possessione et locatione mit einem Anhange de soli provincialis possessione. Il: De jure in agro vettigali. In beiden Capitala werden die Rechte Berer, welchen die Grundeticke übenlinden worden waren; genau aussinandergesetzt. Den III. Cap. De jure emphytentien dague ad Zowenem hindelt von Gun Interaktiede kwischen famili von patrimeniales geternabilië definus, patrimeniales

29

fundi; jene dienen sar Bestreitung des dem Kaiser obliegendem Staatsaufwandes, diese sind von den Kaisern für ihre Person anna ihr Privatvermögen reservirt. Nachdem die Stellen von Ulpiam und Dioeletian, in welchen wir die erste mamentliche Spuri der Emphyteuse besitzen, erklärt werden, wird die Darstellung der Emphyteuse der damaligen Zeit versucht. IV.: De jure emphyteuse nit einer Darstellung der Emphyteuse im neuesten nämischem Bechte. Die Sprache lässt viel zu wünschen übrig.

[1492] Der deutsche Concipient in aussergerichtlichem Angelegenheiten. Ein unentbehrliches Werk für den Bürger und Landmann. Enthaltend 216 practische Muster zur Absteaung von Eingaben, Gesuchen, Bittschreiben an die ebersten Staate-Regierungen u. s. w., sewie zur Anfertigung von Aufsetzen für öffentliche Blätter und gesellschaftliches Geschäftleleben. Nebst einem kleinen Wörterbuche zur Verständ. aller juristischen u. s. w. Ausdrücke. Mit Erärterungen und nach den Grundsätzen der beten Schreibart bearbeitet von M. Heinemann. Berlin, Amelang. 1838. XX u. 324 S. gr. 8. (20 Gr.)

Wenn Sammlungen von sogen. Musteraufsätzen, wie die vorliegende, einen praktischen Werth haben können, so wird derselbe sich dech stets auf die Fälle beschränken missen, welche nicht dem bürgerlichen Geschäfteleben; eder garil wie die Austellung von Klagen und deren Beantwortung, einem gami andem Gebiete angehören; die Verschiedenheit und Wichtigkeit contractlicher Verhültnisse erfordert in der Begel die Mitwirkung eines juristisch Besthigten, und für die Ausnahmesalle reichen die paar einseitig, fast willkürlich ausgehobenen Schemata, wie sie hier gegeben sind, noch nicht zum kleinsten Theile bin, oder sie sind anderer-Aber nicht einmal die wirklich Liether seits völlig überflüssig. gehörigen Falle von Bittechreihen, Gesucken, Anzeigen, Bekannta machungen u. s. w. sind hier auf eine einigenmassementeprechande Weise behandelt. Das angirte Facture stellt die Karm des Schreibens, auf die hier das meiste ankame, viel zu sehr, in den Hintergrund. Sodann sind die Facta so singularer Art, wie . B. No. 101. "An Se. Maj. den König", von dem Ausschnese des jädigchen Gemeindevorstandes, der um Verlegung der mit dem grossen, Busstage (Jom. Kipur) zusammentreffenden Ziehzeit bittet; oder so eigenthümlich hehandelt (z. B. sind die meisten Glückwünschungsschreiben à deux stains gearbeitet, mit oder ohne die gleichneitige Ritte ; um : Unterstützung dec Gratalanten), dass me chen darum siquich unpraktisch med für eine selche Samullang unpassend werden. Die Erarthrungen benichen nicht grödetundeile ani das Allerbekanntegie : des Henenskeher int im Stande. we wa er: den Verfasser einer geographischen Beschreibung des prenssischen Staates, "seines theuren Vaterlandes", um altergaldigste Annahme der Dedication dieses Buches bitten lässt, als Anmerkung beizufügen: "dieser Zusatz soll seinen Patriotismus oder seine Vaterlandsliebe bekunden" (S. 44). Gegenwärtiges Beispiel aber soll und wird die Unfähigkeit, eder (wenn man heber will) die Buchmachereisucht des Herausgebers gentigend bekunden.

## Medicin und Chirurgie.

[1493] Die Pathologie und Diagnose der Krahkheiten der Brust, ins Besondere erläutert durch eine rationelle Erklärung ihrer physicalischen Zeichen nebst neuen Untersuchungen über die Töne des Herzens. Von Charles J. B. Williams, Dr. der Med., Mitglied der königl. Gesellschaft der Aerzte zu London u. s. w. Nach der 3., sehr verm. Aufl. aus dem Engl. übersetzt und heransgeg. von Dr. Herm. Velten, prakt. Arste u. s. w. 2., deutsche durch briefliche Mittheilungen des Vfs. sehr verm. Aufl. Mit 2 lithograph. Taf. Bonn, Habicht. 1838. XVI u. 244 S. gr. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

Diese 2. Aufl. ist gegen die erste, welche wir früher mit dem gebührenden Lobe angezeigt haben (Report. Bd. VI. No. 3497.) um ohngeführ 20 Seiten vermehrt. Obgleich mittlerweile keine noue Auslage des engl. Originals erschienen ist, so erhielt doch diese none Aufl. der Uebersetzung durch briefliche Mittheilungen, welche der Vf. dem Uebersetzer zukommen liese, manche Zusätze, welche an vielen Orten zerstreut sind; nur 2 derselben sind von etwas grösserem Umfange, indem S. 13-17 ein neuer Abschnitt über die Athmungsbewegungen und am Schlusse S. 237-240 ein Anhang, enthaltend einen Bericht über die Versuche eines Ausschusses der britischen Gesellschaft über die Bewegungen und Tone des Herzens, hinzugekommen ist. Diese Versuche, wevon hier bloss die Folgerungen angegeben werden sind, waren durch eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Mitgliedern der britischen Gesellschaft und unserm Vf. hervorgerufen und sind in London medical Gazette Vol. XIX. 1836. p. 360-368 ausführlich, im Auszuge in Schmidt's Jahrbüchern der in - und ansländ. Medicin Bd. XVI. 1837. p. 279. zur öffentl. Kenntniss gebracht worden.

[1494] Beobachtungen auf dem Gebiete der Pathologie und pathologischen Anatomie. Gesammelt von Dr. Joh. Fr. Herm. Albers, ausserord. öffentt. Prof. der Med. an der Univ., prakt. Arste u. a. w. in Benn. 2. Thl. Bonn, König. 1838. XII u. 218 S. gr. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

[1. Thl. vgl. Repertor. Bd. XI. No. 319.]

Dem Bestreben des Vis., die medicinischen Wissensthaften na förders, verbunden mit einem gressen Fleisse, haben wir schon sehr viele warthvolle Beiträge zu verdanken, denen die jetzt erschienene Sammlung von Bemerkungen und Beobachtungen keinesweges nachsteht. Sie enthält 11 grössere oder kleinere Abhandlungen; zu den ersteren gehört eine Nosologie der Blinddarmentzündung, welche eine recht gute Uebersicht über diese wenig beachtete Krankheitsferm gibt, aber nach au einem andern Orte vom Vf. vervollständigt werden soll; ferner eine Darstellung von den Krankheiten der Saamenbläschen, der Vasa deferentia und des Ductus ejaculatorii; sodann eine Abhandlung über einige Rückenmarkskrankheiten, nämlich die Reizung des Rückenmarks, die erböhete Reizbarkeit desselben, die Entzündung der harten Haut des Rückenmarks, die Rückenmarkswassersucht der Kinder, sowie einen Fall von Fottgeschwulst zwischen Dura mater und Arachneidea. Ob die ereten beiden Krankheiten sich als besendere Krankheitsformen aufstellen und begründen lassen, lässt Ref., dem die hier zusammengestellten Krankheitserscheinungen theils sympathische Symptome anderer Leiden zu sein, theils einer blossen Krankheitsanlage anzugehören scheinen, hier dahingestellt sein; aber er bekennt gern, dass der Vf. in diesen Aufsätzen viele unklere Begriffe, welche die Aerzte hierüber zu hegen pflegen, besser beleachiet and geordnet hat. Der letzte grössere Aufsata handelt von denjenigen Geschwülsten, die auf der Knochensubstanz, der Beinhaut, dem Knerpel und den Sehnen auseitzen und mit dem Namen: Osteophyten, Periosteophyten, Chondrophyten und Tanophyten bezeichnet werden, sowie Bemerkungen zur genaueren Unterscheidung der Exestese. Ausserdem finden wir noch einige kleinore Aufsütze, nämlich unter der Ueberschrift: "Atra bilis", einen Fall, we die Galle wirklich in eine schwarze theerartige Flüssigkeit verwandelt war; dann Einiges über die Wassersucht der Drüsengange als ein Zusats zu dem frühern Außatze dieses Titels im 1. Thie, der Beebachtangen; ferner über eine nene Form der Darm - Einschnürung und Verschlingung durch Ries des Gekräses, wobei wir die Bemerkung nicht unterdrücken mögen, dess Clarus unter Mesenterii chordapsus etwas ganz Anderes als der Vf. verstanden wissen will (Vgl. Clarus "de omenti laceratione et mesenterii cherdapso", Comment. I et II. Lips. 1830 und 1833). Unter dem Schotengeräusche in den Augenwinkeln Beschreibt Vf. ein eigenthümliches knisterndes, dem Aufspringen einer Hülsenfrucht abaliches Gerausch, welches er bei der Bewegung des Augaplels an mehreren Augenkranken beshachtete, und das von dem Losteiseen des mit dem Augapfel durch zähen Schleim verklebten aberen Augenlides herzurühren schien. Sedaan spricht sich VI.
zöher die Hiralthmung im Schlagsuss, als deren Ursache er nicht allein den Druck, den das ergossene Blut ausübt, sendern zugleich die durch die Blutergiessung bewirkte Blutleere ansieht; sewie üher den Schlagsuss, welcher sich zu Hiragsschwülsten gesellt, aus. Endlich handelt VI. noch über den Unterschied zwiechen Skrofel und Tuberkel. Indem wir nun die Anzeige dieses Bändchens mit den besten Empfehlungen an unsere Kunstgenossen und dem Wunsche, bald eine neue Fertsetzung dieser Besthebtungen zu erhalten, schliessen, gedenken wir zuletzt noch der eleganten typographischen Ausstattung, welche der Verleger dem Buche zu Theil werden liese.

[1495] Das weibliche Gebär-Unvermögen. Bise medicinisch-jusidische Abhandlung zum Gebrauch für prakt. Geburtehelfer, Aerzte und Juristen von Dr. Fr. Ado. Wilde, Privatdoc. an der Univ. zu Berlin u. s. w. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1838. XVI u. 413 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Ke ist nicht zu verkennen, dass von den neuern, bessern. medicinischen Werken verhältnissmässig keine Universität so viele producirt hat, als die berliner. Vergen. Werk Hefert einen neuen Beleg zu dieser Behauptung; Niemand wird dem Unternehmen das Verdienstliche absprechen wollen, und wenn nun dasselbe mit einem Aufwande von Fleiss, Umsicht und Belesenheit zur Ausführung gebracht ist, wie in vorlieg, Falle, so wird auch Der nicht anotchen, ihm einen Platz unter den bessern seiner Art anzuweisen, der sich sonst nicht ganz mit den Ansichten des Vfs. vereimigen kann. Hr. Dr. W. hat den Muth gehabt, einen Gegenstand eiper ernsten und gründlichen Prüfung zu unterwerfen, an dessen Wichtigkeit wohl nie ein Arst eder Jurist gezweiselt hat, der jedoch bald so, bald so betrachtet, haufig auch als sin delicates, von individuellen Verhültnissen abhängiger Punet in den Compendien aur eberflüchlich und allgemein abgehandelt worden ist: Das Rocht des Geburtshelfers über Leben und Tod in den Fallen, we es eich um Erhaltung der Mutter eder des Kindes bei vorhandenem Unvermögen, eine lebende Frucht auf gewöhnlichem Wege zur Welt zu bringen, handelt. Die schwankenden Aenessrungen der Schriftsteller forderten ihn zu dem Versuebe auf, feste gesetzliche Bestimmungen zu entwerfen, nach denen der Arzt eben sowohl bein Handeln einsurichten als Bourtheilung des letztern su erwarten habe. Der Vf. argumentirt sehr geschickt se: Das weibliche Gebärunvermögen findet statt, nebald das Missverhaltnies swischen Bockenraum und der Grosee einer lebenafthigen . Frucht eo gross int, dass die Gebert nur mit Ausepferung des

Kiedes eden mit der allergrüssten Lebenegefahr für die Mintter bewerkstelligt werden kann. Es hat seines Grund entweder in abnormem Umfange der Kindestheile, der Resistenz und Grösene der Frucht, oder im Widerstande der Verbindungen der Beckenknechen (der Vf. gibt viel auf die während der Entbindung erfolgende Erweiterung des Durchmessers des Beckens, die Erweiterung and Anschwellung der Synchondrosen, Vermehrung der Elasticität und gleichseitige Auflockerung der Beckenbänder), oder im , den abnormen ränmlichen Verhältnissen des Beckens (hier stellt er bestimmte Grenzen auf, innerhalb welcher die Geburt einer anscetrantnen oder 7monatlichen Frucht auf natürlichem Wege mit möglicher Arhaltung des Lebans beider Theile, sowehl bei gleichmässig allgemein oder nur in einzelnen Darchmessern verengten Becken, erfolgen kann oder nicht), oder endlich in Miesbildungen der im Becken liegenden Weichgebilde. Die Feststellung der Diagnose verlangt unbedingt eine Trennung des Gebärunvermogens in relatives und absolutes, und zwar ist letzteres dann verhanden, wenn auch selbst ein zerstückeltes Kind nicht den gewöhnlichen Geburtsweg passiren kann (s. d. Definition beider S. 83 f.). Zu Erforschung des relativen ist die Einleitung der halben Hand nöthig? lässt sie sich bis zur Verbindung der Finger mit dem Mittelhandknochen nur mühsem oder gar nicht nach den verschiedenen Durchmessern ins kleine Becken einbringen, so ist das Vorhandensein des relativen Unvermögens constatirt; absolutes ist zugegen, wenn die conisch zusammengelegte Hand keinen Durchgang bis zur Höhle des Uterus Andet. In dem der Prognose gewidmeten Abschnitte zeigt der Vf., dass die unglücklichen Ausgange der operatio caesarea weit hänfiger seien. als man gemeiniglich annehme. Seinen Berechnungen nach kommt von 10 Operirten ungefähr 1 mit dem Leben davon. Ob S. 112 die Gefahr des Bauchschnitts und der Uterinöffnung nicht mit zu grellen Farben gemahlt ist? Das wichtige Cap. von der Behand-lung des Gebärunvermögens erforderte eine ansführliche kritische Beleuchtung der verschiedenen empfohlenen und indicirten Estbindungamittel. Gewissenhaft werden zuerst die Vortheile and Nachtheile der meist von Deutschen und Franzosen vorgenommenen Anlegung eines künstlichen Geburtsweges durch den Kaiserschnitt abgewogen; die Erweiterung des Beckens durch den Schaumfugenschnitt gestattet W. nur höchstens in einem, gewies selten vorkommenden Falle bei schon erfolgtem Ablehen der Mutter (S. 167); Verkleinerung der Frucht durch die nur bei relativem Unvermögen zulässige Perforation und Zerstückelung des Kindes, die künstliche Frühgeburt, welche in der neuern Zeit (Ritgen) wahrscheinlich zuweilen ohne Neth ausgeführt worden ist und desshalb sehr günstige Erfolge aufzuweisen hat, bei Allem dem aber eine Operation bleibt, die mit Unrecht und ohne triftige Guinde angefein-

det wird; den künstlichen Abottus, ein bei Engländern beliebtes Verfahren, Das, will man einmal die Frucht zum Besten der Mutter opfern, Vieles für sich bat; die von Lehnhart und Wigand angepriesene, hochet unsighere und gefährliche Schwächung der Matter, und endlich die durch Weidmann und Leighten empfehiene. zhicklicherweise jedoch noch nie ausgeführte gewaltsame Enthindung. Die Betrachtung der Vorschläge, durch Zaugenoperation und Extraction an den Füssen die Integrität beider Theile zu erhalten, bildet den Uebergang su dem .,,complicirten Verfahren", bei dessen Wärdigung sich W. entschieden gegen die Methode ausspricht, nach welcher das Kind erst durch die Zange tedt gedräckt und nachher perforirt werden soll. Nicht viel höher stellt er Boërs Vorschlag, den Ted des Kindes absawarten und dann zu Zange und Perforatorium zu greifen, erklärt die von Frorien und Hussien empfohlene Uchertragung der Operation auf einen andern Arat für ein feiges und uncollegialisches Benehmen und straft mit verdienter Verachtung Kilian's Bath, die unentschlossene Kreissende zu verlassen, und auf diese Weise durch eine Art geistiger Tortur die Gestattung des Kaiserschnitts oder der Perforation zu erzwingen. - Der Vf. dringt vor Allem auf sichere Stellung der Diagrose, um nicht in der Wahl der Operationsmethode zu irren, verlangt deschalb die Hinzuziehung eines zweiten Geburtshelfers und, in streitigen Fallen, eines Obmanns. Befinden sich bei relativem Unvermögen die Mutter und das Kind wohl, se frage man die erstere, eb sie ihr Kind opfern oder ihr eignes Leben für dasselbe wagen wolle, verheimliche ihr keine Gesahr und auche sie zu einem freien, selbständigen Entschlusse au bringen. diess gelungen, so können 4 Fälle eintreten: a) die Kreissende verlangt den Kaiserschnitt, dann vollführe man ihn in dem passendaten Zeitpuncte; b) sie will ihr Leben nicht wagen; dann temporisire man, wenn keine Gefahr verhanden ist, im entgegengesetzten Falle perforire man sogleich. (Sollte man wirklich [S. 281] durch den geöffneten Hals mit dem Trepan den Basilartheil perforiren können? Sollte nach 4 Stunden [S. 282] das Kind schon "putrescirt" sein? Ref.) c) Die Kreissende fasst keinen Entschluse, sondern überlässt es dem Ehemanne, den Anverwandten oder dem Arate. Im ersten Falle hat eich der Geburtshelfer nach der Eptscheidung der nächsten Angehörigen zu richten, im zweiten ziehe er die Mutter dem Kinde vor. Der unangenehmste Fall ist 3) wenn die Frau sich zu gar nichts versteht und lieber sterben als entbunden sein will; hier muse es erlaubt sein, eine Nothlüge zu machen ,um, ohne dass sie es weiss, zu perforiren. - let das Kind todt, so hat die Entscheidung keine Schwierig-keit; hei zweiselhastem Leben desselben warte man, wenn keine augenblickliche Gefahr für die Mutter existirt, den Ted ah; im entgegengesetzten Falle betrachte man es als schon abgestorben.

Ist bei relativom Unvermögen die Multer körperlich höchet grefahlich krank, so mag es dem Arst erlaubt sein, um das lebende Kind zu retten, den Kaiserschnitt vorzunehmen, und die Operatien der Kranken im möglichst günstigen Lichte vorzustellen. Bei geietiger Krankheit muse der Gatte und im Nothfall der Arst den Ausspruch thun. Vor Ablauf der Schwangerschaft, bei sicheren Diagnose, hat die gesunde Schwangere das Recht der Entscheidung über zeitige Tödtung der Frucht oder den später aussaführouden Kaiserschnitt: W. empfiehlt den durch Pressechwamm bewirkten künstl. partus immaturus. Bleibt dem Arste die Wahl überlassen, so stimme er bei Schwäcke der Mutter für die Frühgeburt; ist die Schwangere körperlich gefährlick oder unbeilbar krank, so berücksichtige er verzugsweise die Mutter. Beim Uebergange in absolutes Unvermögen wäre der Abortus im 3. oder 4. Monate zu erregen. Die Behandlung des absoluten Gebärunvermögens bedarf keiner besondern Erwähnung. Als prophylaktisches Mittel schlägt der Vf. Passerien aus elastischem Gummi vor. obgleich vorher die Behauptung aufgestellt wird, dass immissie seminis zur Empfängniss nicht erforderlich sei. In dem IL, juridischen Theile erhalten wir solgende Definition der Khe vom VL: .Sie ist eine zwischen einem Manne und einer Frau ansechliesehigh und auf Lebensseit in gesetzlicher Form geschlessene Verbindung, um die naturgemässe Befriedigung des Geschlechtstriebes eitzlich möglich zu machen," Unhaltbarkeit der bisherigen Die eherechtlichen Folgen des Gebärunvermögens - es gibt den triftigsten Grund zur Khescheidung ab. In Bezug auf des Arstes Verhältniss in Collisionsfüllen am Geburtsbette gilt der Satz, dass stets dem Leben der Mutter der Verzug vor dem des Kindes gebühre. Die Frucht ist ein Theil des Ganzen (der Mutter) und kann daher nie so viel gelten, wie dieses; jeder Erwachsone hat einen bestimmten Werth, nicht aber das ungeborene Kind; der Verlust der Mutter ist für die Familie viel schmerzicher, als der eines Kindes; bei der bekanntlich grossen Sterblichkeit Neugeborener muss der Werth des letztern nech mehr sinken; der Mutter gebührt schon wegen ihres Alters ein Vorrang. - So lange die Mutter dispositionsfähig ist, muss ihr allein die Batscheidung verbleiben, denn 1) ist die Frucht integrirender Theil ihres Körpers, über den sie dispeniren kann, 2) kann sie nie zu einer ()peration an ihrem Körper gezwungen werden. Ist nie nicht dispositionsfähig, so muss die Bestimmung des Khegatten oder in Ermangelung dessethen, der nächsten Anverwandten, den Ausschlag geben; weder diesen jedech, noch der Mutter ist es zu verdenken. wenn sie für Ausepferung des Kindes stimmen. Der Arst ist, handelt er nach dem Willen der Genannten, für Tedtung der Frucht nie verantwortlich. Fehlen der nicht dispositionsfähigen Mutter

Allo Anverwandten, so wird die Wahl der Operation is die Hande Bos Arzten gelegt. 112.

[1496] James Blandell, M. D. Prof. am Gny's Hospital zu London, Vorlesungen über Geburtshülfe. Mit Anmerkk. und Erklärungen von Th. Castle, M. Dr. u. s. w. Deutsch bearbeitet von Dr. Ludwig Calmann. 2. Hauptabtheil. Mit 1 Kupfertal. Leipzig, Kollmann. 1838. XVIII z., 518 S. gr. 8. (4 Thir. 12 Gr. f. beide Abtheil.)

Auch u. d. Tit.: Bibliothek von Vorlesungen der vorzüglichsten und berühmtesten Lehrer des Auslandes über Med., Chir. u. Geburtshülfe, bearb. oder redigirt von Dr. Fr. J. Behrend u. s. w.

Der Hr. Uebersetzer versprach in dem Verwerte zum 1. Bde. dieses Werks, nach Vollendung des Ganzen ausführlich über das Originalwerk, sowie über seine eigene Bearbeitung desselben zu spreshen. Er hat en jedech unterlassen, und swar aus dem Grunde. "damit er einer gewissen Classe von Recensenten, die aus der Vorrede eines Werks die meisten Materialien zu ihrer Kritik achössen. wenigetens keine Gelegenheit gebe, in dieser Beziehung ihre Glosson su machen". Ref. fühlt sieh nicht berufen, su untersuthen, ob der angeführte, nenderbare Grund wirklich die Veranlassung gegeben hat, dass die versprochene Einleitung weggeblieben ist, doch kann er nicht unterlassen, die Vermuthung auszusprochen, dass eine gewinee innete Ueberzengung, die unparteiische Beurtheilung des Originals könne nicht so ausfallen, wie sie ein Bearbeiter wünschen muss, damit sie sein Unternehmen rechtsertige und empfehle, vielleicht denselben bewogen habe, eein Wart zurückzunehmen. Ref. hat im Repert. Bd. VIII. No. 1190. sich ausführlich über die erste Hauptabtheilung dieses Werks ausgesprechen und nicht versehlt, durch nahlreiche Citate sein Urtheil über dasselbe, welches, so viel ihm bekannt, nech keine Widerlegung erfahren hat, zu vertheidigen. Was er damals gesagt, gik grossenthells auch von diesem 2. Theile; der doutsche Geburtshelfer wird höchstens aus demselben lemen, wie die englische Geburtshälfe beschaffen ist, eich aber des Vfs. Ansichten in der Hauptsache nicht zum Muster nehmen dürfen. Das Gute, was in demselben enthalten, ist nicht neu und muss mit Mühe ausgesucht werden, da des Vis. Weitschweifigkeit und unaystematische Zusammenstellung dem an Besseres Gewöhnten das Durchlesen seines Werks zu keiner angenehmen Beschäftigung machen. -- Gegenwärtige zweite Hauptabtheilung beginnt mit der Empfehlung der Transfusion, anf welche die Blutfiusse vor, bei und nach der Geburt folgen. Unpassend ist der Abschnitt, der unter andern Reptur der Luftröhre, des Herzens, Zerreiseung des Dammes

u. s. w. enthält, "von der beleiveren Gebuit" überschrieben. In die artike Folgen übermässiger oder falsch gerichteter Geburtsanetren gungen in den folgenden, "Wirkungen der schweren Geburt", gehört hitten. : Unmittelbar an diesen Absehnitt schliesst sich de 30. .. von der Anwendung der Instrumente". Des Vis. "lange Zange" muss über Stirn und Hinterhanpt angelegt werden und awar ist der passendste Zeitpunet dazu, wenn der Kopf am Ringange des Beckens zurückgehalten wird. "Ich sehe", spricht Bl. S. 100, "nicht gern eine elegante Zange; das Instrument sehe ans. wie die, was es wirklich ist, eine farchtbare Waffe! Vor der Operation gebe man, "wenn man Lust hat", 30-40 Tr. Opiumtinctur. Das Abgleiten der Zange (S. 106) ist eher ein Vertheil, als ein Nachtheil, da es eine zu starke Ausziehungskraft ansschliesst. Geht der Kopf nicht mit 6 Zugen in den Beckeneingang, so ist es besser, den Versuch für immer oder fär einige Zeit nefzugeben. Die kurze Zange, mit welcher der Kopf bei tieferem Stande an den Seiten gefasst werden soll, wird darch den, im 32. Abschnitt vielfach empfehlenen Hebel für entbehrlich erklärt. In Bezug auf Perferation widerspricht sich der Vf. vielfach, wie diese auch mehrmale anderwärts passirt. Wenigstens hat er es seinem unlogischen Vortrage zuzuschreiben, wenn er missverstanden wird. Obgleich ein Feind dieser Operation, so lange ein anderer Auswog offen und möglich bleibt, räth er doch später (S. 231), man solle bei Rigidität der weichen Theile, um diese nicht mit Zange und Hebel zu quetschen, sogleich zum Perfora-\ torium greisen, da das Kind doch einmal todt nur Welt komme; gleichermaassen sell man perforiren, wenn der Kopf am Beckenausgange mit dem Gesicht nach der Symphyse gerichtet ist, da die Zange quetschen und serreissen kann bud man am Kude deck das Kind todt herauszieht (S. 126); endlich handelt der ganze 36. Abschn. von Craniotomie in Fällen von leichter Verengerung, und gibt an, wie man das Gehirn recht methodisch umrühren sell, um das Leben des Kindes so schrelt als möglich ze endes. - Die Casar'sche Methode hat shren Namen von dem freien Gebrauche des Messers, den sie ersordert! Nach gemachten Kaiserschnitte räth der Vf., um spätere Schwängerung zu verhüten, ein Stückchen aus den Fallopischen Trompeten auszuschneiden; bei einer Nichtschwangern: "Einen zolllangen Einschnitt in die Linea alba oberhalb der Symphyse zu machen, die Fallopische Röhre echief herauszuziehen: und ein Stück aus derselben zu entfernen. eine leicht auszuführende Operation." In der ersten Zeit der Schwangerschaft stosse man einen Troikar über der Symphyse in die Gehärmutterhöhle und bewege das Stilet entschlossen im Uterus umher, dass das Ei vollkommen zerstört werde (S. 201). Wen solche Lehren nicht erfreuen etc.! --- Von besseren Gehalte sind die Abschnitte über Convulsionen der Gebürenden, Rolegation der Phoenia-i fiche auf die mir Austreilung derselben au-Sich lenens Brock- und Abführmittel), -vois den Abhwierigen und noretinden Geburten ... der Umkehr nund Ropter der Geblematten ment feldt auch hier sine geordnete Zusanicheniteilung. . Vonsiden Kitaakheiten der Wächnerinnen ist! das-Bumperatieber amildenie claminch bosentig epidemisch und speemedisch durch Bruckfehler M. sportidisch). am ansanskihrlichsten behandelt, den Kildärung des Wasens desselben sindochenicht: versacht zuerleine Beinalter Weit-Richfigheit ist der Artikel datch untelletändig un Des Viss Hidragie iat: eine mit gestörten: Milthabsonderung authamenhängtende, "dageh perfach Schweisse, - veryosis Symptonia und eigenthamliche Vern Anderung des Buleben charakterisiste Krablebeit in 7 Varietitien. über deren Zusaninenhang mit dem Puesperalieben eich Manches gerinnern littee. A Kurne, jedech nicht werthvolle Betrathtungen üben augeborene Krankheiten der Kinder und ainige Leiden den Noue gebouwes uncher den Beschluss a Rief Liebersetzung ind bis auf die, vielen, von Dr. Cu nelbet gerigten und ientethaltigten Akuelea real base of the season of 49 men fehler, gelungèn:sa nehnen. milieter in bie beiter.

an der Wiege der Säuglinge. Von Brz. Xaci Verzond der Heilkunde Dr., erstem Arzte des allgem. Civil-Kränkeihaustet, der k. k. Findelaustaft u. des Ordinations-Institutes für kranke Künder zu Triest. 1. u. 2. Thl. Wien, Heubner. 1838. X. u. 321 VI u. 328 S. gr. 8. (3 Bde. 6 Thlr.)

19bu Bei Bearbeitung der Krankheiten des Kindlichen Alters kaben die beuten Scheiftsteller, und wohl mit Recht, in dem Untstande, dass diese Kraphieltzformen theils einem gewissen Lebensabschnitte eigtenthämlich angehöden, Alteila anehrbei andern vorkommend, in und furch denselben modificirt erscheinen, die Veranlassung gefunden, dieselben nach den einzelnen Stadien des Kindesalters, die Afficklieherweisenihre eichord und innerhannbaren Greichontes haben gu ordeen und abjahandelm, Ganz entgegengeneirt verführt der Vf. des vorliegenden, in vieler Hinsicht sehr schätzha-ren flandbuches, indem er, ohne den so wichtigen Unterschieden in den Lebensporteden des Kindes eine mehr als gelegentliche Berichtightigung zu gewähren, die einzelten Systeme und Organe als Grundlage der Classification der Krankheiten erwählt ihat. Auf die hinsichtlich ihrer Kürze kaum zu vertheidigende, 2 Sciten lange Betrachtung der Krankheiten des Kindes vor der Gebartil überi welche mignae. Werke existiren, läset er eine für den vanliegtenden Zweck. vielt ku vallgemeine Abhandlang über die Kranke. heiten tier gesammten i Lehandsphären, neine förmliche Tiebericheel. falgen a und dieser/ east die Kranineiten der zinzelnen Systeme und Gebilde: des Mastilistions-; und Deglatitions-Apparates; des

Digestistio-Apparates anch ihrem symptomatischen distedracke and ihrem Sites i des Respirations - und Circulations - Apparates , de zur veneiblen Sphäre geftönigen Gebilde, als Krankbeiten der On gabe und functionelle Störungen der sensiblen Lebens - Sphilips der strometischen Systems and des Generations - Apparates. Be dieser Binthellung mucht sich eine Trenanng verwandter Krankheitziermen bemerklich, die durch eine aus demelben nothwendig hervorgehende Versinigung, sohr heterogener mach viel auffallender wird: Sammtliche angaberene Missbildungen, die dech so zweckmilitelig in Berng and Catetchang unit Bedeutung zusammen behandelt werden könneh, sind massinandergerissen and den besondorn Abechnitten einverleibt, wo sie dank dicht beben den Sintzändangen der Organe (su B. :: Conformatienschiler der Harnblase. Entauntung derselben, angeborde Verschliessung des Mastelmuse, Entranding des Mariein und Darmkanals u. s. f.) zu stehen kommon. w. Unter den Krimkbeiten des Cerebral und Rückenmarksystemisu als Leiden den dann gehörigen Austeren Gebilde, Endet man die gewöhnliche und Kopfblutgeschwalst der Nougeborenen, den äusseren Wasserkopf, später den chronischen, die Kopfcongrational unter den Krankheiten det Respirations-Apparats das Nasanblaton. Keitpte, diese Ausgere Anorddung det Angichten des Ref, nicht entsprechen, so fand er nich dech derek dem Inhalt deste mehr hefriedigt. Der Vf. spricht ans Erfahrung, die er als Arzt und Dirigent eines Findelhauges zu sammela Gelegenheit hatte, wo er stets die Diagnose durch die Resultate der Leichenöffnungen berichtigen oder bestätigt erhalten konnte, mid hat die Werke der Deutschen und Franzosen mit gebühtender Umsicht bei seiner Arbeit benutzt. Als verköglich gelungen heben wir die Abschnitte über Scropheln, Rhachitis, Convulgiones, Krankheiten der Bauchwandungen und der Langen berver. Der Druck enthalt viel Fehlen 30:

[1496] Verlesungen über die Symptome, den Verlauf, den Leichenbefund, das Wesen und die Behandlung des typhôsen Fiebers. Von A. F. Chomel, Professor u. s. v. Gemannelt u. herausgeg. von J. L. Gemest, Dr. der Medicia u. w. Ans dem Francis. von Dr. C. Freigung. Quellinburg, Basse. 1838. X u. 355 S. gr. 8. (1 Thr. 12 Gr.)

Schon im Jahre 1836 ist eine Bebersetzung denselben fannzeinichen Werkes etschienen, die einen Theil der unter Behruten Redaktion heranekommenden "Bibliothek von Voulenungen" bildete, und auch: von uns damsie far Repert Bhy VIII. 1693. augeneigt werde. Hinsightlich des hier zum zweiten Mile übersetzten WerScon kersthisch wis auflichtere dantalige Anneige "und bewerken munn nach, des die und jetzt vorliegende, Uebemetnung gunn utehl gestangen ut sein scheipt, ahne dass wir jedeshi die Gründe eine muschen vermögen, die eine nweimalige dantache. Bearbeitung abthig machten.

[1499] Thom. Blizard Curling, ort am London Hespital and Lehrer den patholog. And only. Abhandlung über den Tetands. Eine mit dem lackweitschen Preise für das J. 1834 von dem K. Collegium der Wundkerte zu London gehrente Arbeit, ins Deutsche übertragen von A. Moser, Dr. der Med. u. Chir., prakt. Arzie u. s. w. zu Berlin. Berlin, Herhig. 1838, VIII u. 215 S. gr. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

Es sit diens ein Werk, welches die Aufmerkenmheit der tiente schion Abrato rocht vohreverdient. Richtell es auch nichten Bonost dures, was nour ware, so emplically equition about durch dis Grand. lichheit der Untererichungen, bewonders im phthologischen Abeile. wolche wenig zu wühschen übrig lüsten Nemendich habelt die Folgerungen, welche manche Aerzte ann einzelnen Sectionibelius dels sint die machete Ursache des Starekmanpfes gemache Inbens eine sehr sorgfältige Prüfung gefunden, welche au dem Resultita führte, dass der Starrkrampf keine mit einer wahrnehmbaren Structurveranderung freend eines Organs wesenslich verbindene, sondern eine functionelle Krankheit des Nerveusystems sei. Nur Dus, was der Vf. über die Behandlungt beibringt, hatte wohl einer weiteren Verarbeitung bedarft; er beschränkt eich auf eine Herzählung der enmschlenen Heilmittel, deren Wirkung er beuntheile ohne jedoch im Allgemeinen anzugeben, welches die Grundeatze seien, die den Arzt bei der Behandlung der Krankheit überhaupt buison muchen. Hier ist os auch, wo Refe die nachhelfende Hand des deutschen Baarbeiters am incisten vermisete, der awar cine recht gute Uebersetsung dieferte, bieh aber aller Zunätze, die zar Vervellständigung des Werkes hätten dienen mögen i enthalton, kadamara raj - if i, suite e e odriberii sa

<sup>1500]</sup> De merbis universalibus, ques celebres quidam scriptores nuperrime ex merbosis singulorum locorum affectionibus, praecipue ex inflammatoria conditione cerebif, meduline spinalis, meningum, cordis, lienis, tunicae mucesae stomachi et intestinorum deduxerunt. Commentatio pathologica de sententia Grat. Medicorum Ord. in Univ. litt. Gottingensi a. MDCCCXXXVII. praemio regio ornata. Auctore Car. Rabelle, Brunsvice-Blanchurgensi. Gottingae, Dieterich. 1837. VIII n. 68 S. gr. 4. (n. 20 Gr.)

Micht bless Brousshis und seine Schüler erklärten die siller meinen Krankheiten Ar die Symptome örtlicher Affectionen. sondern es thaten diese much denteche Aerate, indem z. B. Göden die Rabris netvesa lenia für eine Arachnoiditis i die Wasserschen für eine Katrundung des Rückenmarks, Marcus den ansteckenden Typhus für eine Gehirnentzündung, das Wachselfieber für eine Milz-entzändung, Kreyssig die Wasserschen für eine Herzentzundung, Joseph Frank u. A. das Delirium trimitas für eine Cehirmentzindung ansahen wasawa Diese Alle quektuder, VL in dieser Schrift. die als Preisschrift keines meiteren Labrednem hedarf, zu widerlegen; so dess er im 1. Absche die Affectionen der einzelnen Theile, welche als Ursachen allgemeiner Krankheiten ausgegehen werden, erer-iert, und zeigt, wie sich die verschiedenen Schriftsteller in Wardigung der daselbet aufgefundenen anatomischen! Veränderungen eminit hillen lim awaited Abschuitte dans die Formen allereneiner Krankheiten: und ::ihre, Venneliedenheit von den in Rede, etchenden undlichen Afferienen dielenthiet. Murides erste Capital des cretes Abackwitten, werinider Wil. die Neigung der Aerzte neuerer Zeit, ilierali .Entzändungen/wahrmmehmen Hudizhan ihnen iallgomeise Kuthkheiten abunkiten ans: der stationinen Kranchejtgeenstitution midrklären sucht, schien dem Ref. etwas zu kurz und dürftig abgranded an sein. of the contract of the contra

[1501] Populäre Toxikologie eder Lehre von den Giften und Gegengisten. Ein Handbuch für höhere, niedere Schulen, Lehrer und Jedenmann, ni Vint Dr. Jos. Schneider, Kurhens. Oh. Medi Rathe und Reg. Med. Referenten in Fulda u. i. w. Frankfart n. M., Kettembeik. 1838. XIV u. 200 S. gr. 8.

"Es werdankt diese Schrift zunächet ihre Entstehung siebt im J. 1837 zu Enda wergekommenen Vergiftung vieler Personan mit Beeren der Belledennieuflame, in deren Kelge dem Vf. von Schten der Benerung der Auftrag wurde, Vorschlöge zu them, wie ähnlichen Unglücksfällen in der Zukunft am besten verzuhengen sei. Diese gingen vor Allem auf gründliche Belehrung des lehrenden Personals selbst, ehne welche kein ersprieteilen Unterricht der Schuljugand in dieser Berichung gedacht worden konnte. Dr. S. hight den Candidaten des Schullehrerseminars Vorträge, für die Schulen arbeitete er Tafeln mit Abbildungen aus, die migleich als Anhang zu vorliegendem Schriftchen gelten, welches sich mahr zum Nachschlagen und Selbstunterrichte für Gebildetere jedes Stagdes, als zum Schulbuche für niedere Lehranstalten eignet. Die Bearbeilung verräßt den erfahrenen und hochgebildeten Medicial beautsten und zeichabt sich durch Zweckmässigkeit und Effizie

von mehreren äbnlichen, est blees vom Speculationogsiste Unbernsomor erzeugten Unternehmen aus.

1502] Die Medicinal - und Veterinär-Polizei. Von A. H. Nicoles, Dr. Med., prakt. Arzt, Privatec., Med.-Rath zu Berlin u. s. w. Als 2. Thl. des Grandrisses der Sanithtspolizei. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1838. VIII u. 608 S. gr. 8. (3 Thlr.)

In 8 Abschultten behandelt der VL folgende Genenstände: Studium und Bildung der Medicinalpersonen, Prüfung, Niederlassung und Anateliung demelben, Leitung und Verwaltung des Medicinalweens, Abwendung and Minderang minametischer und montagidser Krankheiten bei Menschen, Rettung gue Todesgefahr. wünschensverthe Verfinderungen im preass. Medicinalwegen und die ansteckenden Krankheiten bei den Thieren, Der letzte Abschnitt hat den Director der Klinik an der berliner Thierarzneischule, Prof. Dr. Hartwig, sum Vf. Aus den verhandenen bessenren Medicinalverordnungen setzte sich Dr. Nicolai mit Hinzufügung einiger eigenthümlichen Apsichten und Verbesserungen, die im vorletzten Abschpitte noch besonders gegeben werden, ein Musterbild einer Medicinalverfassung zusammen, der jedoch, um als Ideal au dienen, noch Kiniges abgehen dürste. Ref. will pur, um Etwas anzuführen, der Ahneigung des Vis. gegen Prüfungen im lateinischer Sprache erwähnen, indem nach ihm 8, 18 oft Schüler und Proff. keine Sprachsestigkeit hätten und S. 479 die Studirenden in den latein. Kliniken gemeiniglich nichts in der Medicin und nichts in der Sprache lernten. Ferner schlüpst er über die Frage. ob der Arat als Staatsdiener zu hotrachten sei, S. 43 auf eine Weise weg, die über seine Ansicht in Zweisel läest. Inden sellen ala solche nicht praktieiren (8, 43), sondern sie müssen getauft sein und den Kid der übrigen Aerzte geleistet haben; dagegen sind sie nur (S. 44) "mit Augwähl aur Praxis anzulassen, da ein Theil des Publicume gegen dieselben etwas zu erinnern hat, und dieselben nicht selfen marktschreierisch und unedel verfahren". Die Homögpathen sellen verpflichtet gein, die Armeien aus den Apotheken nu entnehmen, können sie aber nach Gefallen zu Hause verändern and dispensives; jeder Arat muss Brechmittel, Abführmittel u. a. wichtige Medicamente immer bei sich führen. - Nach jedem Capitel sind auf dasgelbe Beaug habende Medicinalverordnangen grüsserer und kleinerer deutscher Staaten theils wörtlich, theils im Amange abgedenckt, leider ohne Auswahl und sehr unvolletändig. indem, wie z. B. von Sachson, binweilen ganz alta Reseripte citirt aind, welche länget volletändigeren und besseren, bier nicht erwähnten, Platz gemacht baben. Die Wünsche des Via. theile schon von Andern in der Rust'schon Streitenche zur Sprache ge-Report. d. goo. deutsch, Lit. XVII, 5.

bracht, besiehen sich hauptsächlich auf bessere Vereinigung der zersplitterten Gegenstände, grössere Gewissenhaftigkeit der Docenten, Abschaffung der sogen. philosoph. Prüfungen und (theilweise) der latein. Sprache, Einführung von einer einzigen Classe von Wundürzten, unentgettliche Ertheilung des Doctortitela, eingeschränkte Niederlassung der Astate und Verwendung der Civilarzte zu, den militairärztlichen Stellen. Warum schrieb der Vf. zu Anfange des 1. Abschnitts: Zu den Medicinalpersonen sind zu rechnen Aerzte, Medici, Wundärzte, Chirurgi, Apotheker, Pharmacopoeus, Pharmacopola, Zahnärzte u. s. w.?

[1503] Wörterbuch der Wundarzneikunst in dentschalphabetischer Ordnung für Wundarzte und deren Gehülfen, von
Dr. Ludw. Calmann. 1—5. Heft. Leipzig, Volckmar. 1838. S. 1—400. gr. 8. (å n. 6 Gr.)

Dieses Worterbuch, von welchem der Vf. im Vorworte sagt, dass es das ganze Gebiet der Chirurgie und einige einzelne Theile der inneren Medicin gleichsam in einem verjüngten Massstabe und in einen engen Raum susammengedrängt enthalten sell, erscheist in einzelnen Lieferungen. Das 1. Heft (- S. 80) fangt mit Aalquappensett an und endigt mit dem Brande der Greise. Dieses Heft, welches sehr wenig praktische Artikel und meist nur Erklänungen technischer Ansdrücke enthält, scheint der Vf., wie es wahrscheinlich anfänglich auch sein Plan gewesen sein mag, allein, aber etwas schnell bearbeitet zu haben. Das 2. Hest (- 160 von Hospitalbrand bis Einreibungskur) ist grösstentheils von Dr. Magnus geschrieben und enthält noch einige Aufsätze vom Dr. Schreber and von einem Dr. W. Das 3. Heft (- 240, Einreibungskur - Entzündung des Zeilgewebes) liefert einem längern Aussatz über Eiterbeule vom Dr. A...n, und die Entzündung, bearbeitet von Merckel. Im 4. Hefte (- 320, von Entzündung der Zunge - fietulöses Geschwär) zeichnen sich die Artikel: Fieber, Fistel, Gelenkkrankbeiten und Geschwür an Grösse aus. Das 5. Heft (- 400, Fussgeschwäre bis zur Lähmung) behandelt den Knochenbruch ausführlicher. Ueber das ganze Werk lässt sich noch keine bestimmte Meinung fassen, zumal der Vf. seine Leser bittet, die scheinbare Dürftigkeit einzelner Artikel in den ersten Lieferungen nicht im Voraus als ein Zeichen von Lückenhaftigkeit des Ganzen zu betrachten, indem dieselben in den nachfolgenden Lieferungen ihre vollständige Ergänzung finden werden. Auch über den durchgeführten Plan wird der Vf. erst nach Vollendung der ganzen Schrift zu sprechen Gelegenheit nehmen. Einstweilen erklärt er nur, dass er nicht auf umsangereiche und weitkausge Erörterungen solcher Operationen eingehen werde, welche den höhern Chirurgen zukommen, sondern es sollen nur die kleinern,

täglich in Anwendung kommenden Operationen eine verhältnissmässig weitläußgere Krörterung finden. Da diese Schrift in der Absicht bearbeitet wird, bei vielen (?) ihrer Leser den täglichen Berufsarbeiten eine mehr wissenschaftliche Richtung zu geben, so wird der Vf. theils eine Anzahl Artikel aufnehmen und erklären, die nicht streng chirurgisch sind, theils jeder deutschen Bezeichnung den gebränchlichsten Kunstausdruck aus den ältern Sprachen anfügen, und am Schlusse des Werkes ein Register aller dieser Ausdrücke, alphabetisch geordnet, anhängen, wedurch der Leser ein vellständiges Verzeichniss der wichtigsten medicinisch - chirurgischen Kunstbenennungen erhält. Eine deutliche Anweisung, Recepte abzufassen, wird das Ende des Buches bilden.

[1504] Geschichte der Augenheilkunde, als Einleitung in das Studium derselben von A. G. van Onsenvert, Med. et Chir. Dr., chemal. Generalstabsarzte. Aus dem Holland. übersetzt. Mit einem Vorworte von Dr. C. W. Wutzer, Kön. Preuss. Geh. Med. Rathe u. ord. Prof. in Bonn. Bonn, König. 1838. VIII u. 88 S. gr. 8. (10 Gr.)

Der Vf. wünscht, dass man diese Geschichte der Augenheilkunde, welche er bis zu dem gegenwärtigen Standpuncte der Wissenschaft fortgeführt hat und seinem Werke über die Krankheiten und Fehler des Auges verausschickt, nur als einen kurzen und bündigen Entwurf und als eine Grundlage, auf welcher Andere fortbauen können, ansehen möge, und hat sich allerdings so beschränkt, dass er nur die Namen der einzelnen Schriftsteller. nicht aber ihre Werke anführt. So sagt nun auch der Uebersetzer mit Recht von dieser Schrift, dass sie zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann, vielmehr in dieser Hinsicht sich beträchtliche Lücken nachweisen lassen, dass sie aber doch durch eingestreute Nachrichten über den Zustand der Augenheilkunde in Holland (der une seit Boerhaave's Zeit nur unvollständig bekannt war), über die Ansichten des Vfs. von einzelnen Gegenständen (s. B. der contagiosen Augenentzündung) und über das ven ihm nachgewiesene, gewiss sehr interessante ephthalmiatrische Manuscript des berühmten S. Camper, auch von deutschen Aerzten, welche die Augenheilkunde in neuerer Zeit am meisten gefördert haben, nicht ohne Befriedigung werde gelesen werden.

[1505] Beobachtungen über die chirurgischen Krankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre, besonders in Rücknicht auf diejenigen Leiden dieser Organe, welche die Operation der Bronchotomie erfordern; mit Ridschluss von Bemerkungen über Cronp, Cynanche laryngen, Verletzungen durch Verschlucken von Säuren und kochendem Wasser, fremde Körper in den Luftwegen, Asphyxia, Wunden u. s. w. Von W. H. Perter, and Mag., Vicepräs. u. Prof. d. Chir. in dem k. Collegium der Wundstrate in Irland u. s. w. Nach der 2. Aufl. aus dem Englischen übersetzt von Dr. Runge. Bremen, Schünemann. 1838. VIII u. 424 S. gr. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

Die Gründe, welche den Vf. veranlasstan, die 1. Ausgabe dieses Werkes herauszugeben, sind folgende: 1) Der Mangel einer fortlaufenden und genauen Darstellung der Operation der Bronchotomie und der Umbiände, unter desen die Verrichtung derselbes noth wender wird; 2) die in vielen Werken und in verschiedenen periodischen Schriften zeratrenten werthvollen Balehrnagen über diese Gegenstände, deren Aufsachen und Ordnen mit vieler Mübe verbunden ist; 3) der gänzliche Mangel pathologischer Palle und Boobachtungen, und endlich 4) das Schwanken und die Uncewieshelt, welche in der Behandlung solcher Fälle herrscht. Dess leider jes die Bronchetomit woch oft ein Gegenstand des Experiments, zu welchem man seine Zuflucht nimmt, um dem Krankes noch eine schwache Möglichkeit der Erhaltung seines Lebens zu gewähren, wenn alle andern Heilmittel versucht worden sind und eich als érfolglos erwiesen haben. Vielleicht ist sie selbst unter allen chirargiachen Operationen diejenige, welche von Aerzten und Laien sewohl ihrer Natur, als ihren Folgen nach an wenigsten gekannt ist, denn sewohl über die Umstände, die sie nethwendig machen, ale über die Zeit, wenn eie vollsührt werden mass, ist man noch keinesweges gewiss, und aus den Schriften über Chirurgie geht herver, dass viele Individuen, welche man in einem bejammernswerthen Zustande an Erstickung sterben lices, darch diese Operation wohl hutten gerettet werden können. der 10 Jahre, welche nun seit Herauegabe der 1. Auslage verflossen sind, hat der Vf. Gelegenheit gehabt, in den Krankheiten des Kehlkopis und der Lufträhre sehr bedeutende Erfahrungen su machen und theils einige seiner früher entwickelten pathelegiechen Assichten zu erweitern, theils andere zu medificiren und gapa an andern. Auch ist seiten durch die Entdeckung des Stathenkopp die Diagnace der Krankheiten des Athmungsapparates erleichtest und sieherer gestellt worden. Unter diesen Umständen sind in sier 2. Ausg. vom. Vf. nicht nur einige Gegenstände neu hinangefügt, sondem es ist anch die Beschreibung der Symptome, un sie dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaft anzupassen, erweitert und vielfach bereichert worden. Wie richtig übrigens die Meinungen des Vfa. in Bezug auf die Apwendung der Brenchotomie bei Behandlung von Krankheiten der Luftröhre sind. beweiset der Umstand, dass diesethen von Dr. Cheyne angenommen and rum Range sines Antoritht arhoben worden sind. Uther

client weitern lahalt dieser fiehrist glauben wir Nichts hinzustigen zum dürfen, da ihn schon der Titel ausführlich angibt. 108.

[1506] Die untrüglichen Heilkräfte der Natur dargestellt in Auszägen aus den medicinischen Geheimschriften der Känigt. Leibarzte Ober-Staats-Räthe Drs. Le Rei und St. Pierre Le Clere. Extrahirt durch Heirer. C. Rud. Huch in Braunschweig. 1. Bd. Altona. (Hammerich.) 1838. VIII u. 174 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Seit den sewosen Aukündigungen der Morison'schen Pillen ist Ref. kein ansfallenderes Beispiel von Charlatanerie vergekommen, als dieses Buch. Wie Milmet, deren krass - humoralpathologische Ansiehten sich nicht über die eines absoluten Dorfharbiern erstrecken, deren Sprache an Unsinn die der Marktechreier auf den Jahraulikten des vorigen Jahrhanderts übertrifft, die eich nicht schämen, die lächerlichen Aupreisungen ihrer Universalpillen mit salbungsvollen, frammelnden, hier lästerlich erscheinenden Danksagungen, Antufangen der göttlichen Guade, die dieses Wunder hat geschehen lassen u. s. w., aufzuputzen, königliche Leibärzte und Ober-Stants-Rathe sein können, müsste rein unbegreiflich erscheinen, wonn man nicht erst kürzlich gelesen hätte, wie der berüchtigte Merison von der Königln Victoria zum Ritter geschlagen worden sei! Ref. fühlt, eich bei einem Tadel dieser Art ganz: besondere verpflichtet, Beweisstellen aus dem Bucke selbst für-"Beinen hart scheinenden Ausspruch anzuführen. Erkennt man nicht die Sprache der buntgescheckten, lustigen Person, des Famulas und Herolds der sonstigen Wurmdocteren, wenn Hr. Le Rei felgendermassen beginnt: "Meine Universal-Krauter-Aranci ist eine so unschuldige Sabstanz, als eine Rinde Bred; sie besitzt aber alle gaten, heiteringenden Eigenschaften, welche Salzen und Queckeilber gänzlich abgehen; eie verhält eich zu allen Abführungsmittein aus dem Thier - und Pflanzenreiche wie reine, schöne Himmeleklarbeit zur trüben, dunkeln Nacht!" Die Pillen bereitet Le Rei in Gemeinschaft mit seinem Schwager, dem Hofapetheker und Ober-Staats-Rath Dr. Laurent und verhandelt sie in andere Welttheile, da er die Verurtheile der frans. Regierung und seiner ärstlichen Landsleute noch nicht hat überwinden und ihnen Eingang bei diesen verschaffen können. Um aber seine unnmateslichen Wahrheiten nicht verleren gehen zu lassen, hat er sie in geheimen (den vorliegenden) Druokschriften niedergelegt, damit "wenigstens ein Theil der leidenden Menschheit, der im Vertranen auf Gottes allweise und allgütige Erschaffung von Universalbeilmitteln solche zur Vorbengung oder Genesung gebrauchen will, durch solches Vertrauen unsehsbar durch fortwährende Gesandheit bis ies höchste Alter beglückt worde". 8. 24. Die Kranter, wolche die allgütige Vorsehung auf die Erde gestellt hat, damit der Mensch nicht nach schädlichen Mitteln in derselben suche, hat der Vf. gesucht, gefunden, geprüft und naturgerecht vereinigt und "mennt solche Universal-Kräuter-Araneien, weil sie das 3. Blatt der Untrüglichkeit sind (?), nämlich: 1) die Krankheiten haben nur einen und denselben Ursprung durch schlechte verdorbene Fonchtigkeiten, 2) alle sind nur durch Purgiren (welches nie übertrieben werden kann S. 31) zu heilen, und diess kann 3) mit stets gunstigem Erfolg und durch die Universalpillen geschihen". - Bei völlig eingetretenem Schlagflusse muss Alles angewendet werden, um Erbrechen herverzubringen (S. 58); eine etarke Desis Pillen wird diess veranlassen. - Der Mensch hat nie einen Tropfen Blat zu viel; beim Aderlass läuft stets das beste Blat zuerst aus. - S. 37. Es ist ganz irrig, wenn man die Veraslassung zu Brüchen einer äussern (mechanischen) Ursache zuschreiben will. - S. 94: "Wer kennt nicht die Feuchtigkeit, welche bei einer Schwäre entweder von selbst oder mittelst eines Zagpflasters aus dem Körper dringt? Diese Fenchtigkeit nun ist die stete Begleiterin des Blute, und sobald sie in solcher Masse unnimmt, dass sie in einen verdorbenen, scharfen und beissenden Zustand übergehen muss, dann müssen Krankheiten ontstehen und ausbrechen." - S. 120. "Die Krankheit des Wahnsinnes ist eine Verhärtung der Drüsen." S. 101. "Alle Augenkrankheiten, mit Ausschluss derjenigen, wo das Auge ausgehossen ist, sind durch die Universalmedicin heilbar." - S. 47. "Die Auszehrung zu heilen ist unter allen schweren Krankheiten eine der leichtesten" (sic). - S. 89. Die Wissenschaften der Arzneikunde und die Zesgliederungskunst haben die Kenntniss der Natur des menschlichen Körpers niemals gefördert". - Doch genug der Beispiele, deren jede Blattseite noch viele liefert. Hr. a. t. Huch tritt als Lobredner des Le Rei'schen Mittels auf und erzählt uns seine sehr verwerrene und unverständliche Krankheits- und Heilungegeschichte, desgleichen Herr Le Clerc. Beide mögen dem -Ref. erlanben, etwas misstrauisch in dieser Beziehung zu sein. Warum verkauft denn der Menschenfreund, wenn es ihm wirklich um Gemeinzützigkeit zu than ist, die wenigen Begen des auf eigene Kosten gedruckten Schriftchens zu so enorm hohem Preise? Um dem Unsinn die Krone aufzusetzen, hat Hr. H. den drastischen Text mit Citaten aus Hartlaubs Katechismus der Homeopathie verbrämt! Zum Schlasse bitten wir Redacteren von Velksblättern, das Publicum vor dieser mehr als unverschämten Charlatanerie und polizeiwidrigen Galdechneiderei mit Bezug auf diese Recension zu warnen. Sie thun ein gutes Werk.

[1507] Sammlung zur Kenntniss der Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten. Aus dem Esgl. und Französ. von Andr. Gottschalk. Herausgeg. von Friedr. Nasce, Geh. Med.-Rath, ord. öffentl. Prof. and Director der med. Klinik zu Bonn. 1. Heft. Kellie: Ueber den Tod durch Kälte und über Congestionen des Gehirns. Brodie: Pathologische und chirurgische Beobachtungen über die Verletzungen des Gehirns. Sims: Ueber Hypertrophie und Atrophie des Gehirns. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagsh. 1837. 232 S. gr. 8. (21 Gr.)

Es war sehr löblich von Hrn. Gottschalk, dass er nicht, wie es wohl heutzutage zu geschehen pflegt, nach dem ersten besten Ausländischen, was sich ihm zusällig darbot, griff, um es zu übersetzen, sondern dass er sich dem Rath eines so umsichtigen Gelehrten, wie der auf dem Titel genannte Herausgeber ist, deschalb anvertrante. Die hier mitgetheiken Aussätze, welche sümmtlich aus dem Englischen übergetzt sind - wünschenswerth wäre es. angegeben zu finden, wann und we die Originale erschienen sind - bieten vieles Interesse dar. Der erste Aufsatz von Kellie. welcher 83 SS. nmfasst, enthält den Sectionsbefund sweier Menschen, die in der Nahe von Leith am Morgen des 4. Novbr. 1821 nach einer sehr stürmischen Nacht todt gefunden worden, und wahrscheinlich durch das kalte stürmische Wetter, was jedech von keiner Frostkälte begleitet war, umgekommen waren. trachtung des komatesen Zustandes, der hier wahrscheinlich die nächste Ursache des Todes abgab, leitet den Vf. zu der sehr ausführlichen Brörterung derjenigen Momente, von denen man gewöhnlich annimmt, dass sie eine Blutüberfüllung oder Blutleere des Gehirus bewirken können, woraus eich ergibt, dass, so lange dieses Organ und seine Gestisse unverletzt bleiben, die Kinwirkung jener Momente sehr beschränkt ist. - Die 2. Abhandlung enthält Brodie's Krfahrungen und Beobachtungen über die Verletzungen des Gehirns und ihre Behandlungen. - Die Abhandlung von Sims betrifft einige bis jetzt wenig beachtete Abnormitäten des Zu den wenigen bekannten Fällen von Hypertrophie des Gehirns fügt Vf. 15 neue aus eigner und fremder Beobachtung hinzu. Durch die Wägung von 253 Gehirnen aucht Vf. dann dan mittlere Gewicht des Gehirns und seine Zu- und Abnahme in den verschiedenen Lebensperioden festaustellen, worauf er noch 11 Fälle von Atrophie des Gehirns mittheilt. - Die Uebersetzung hat Ref., soweit sich ohne Vergleichung der Originale diess beurtheiien lässt, tadelios und gut befunden.

## Anatomie und Physiologie.

[1508] Handbuch der Physiologie des Menschen, für Vorlessungen von Joh. Müller. 1. Bd. 1. Abthl. 3.,

verla Anfl. Coblens, Hölscher. 1837. 421 S. gr. 8. (3 Thir. 20 Gr. für 2 Bde.)

Bei dem entschiedenen und allgemein bekannten Werthe dieses Werkes reicht es hier jedenfalle hin, zu sagen . dass die 1. Abtheilung desselben in einer verbesserten Auflage erschienen ist Desshalb doutet auch Ref. bloss die wesentlichsten Bereicherungen an, die diese Ausgabe vor den früheren auszeichnen, und welche veranlassien, dass die verliegende Abtheilung von 390 bis auf 421 Seiten anwachsen konnte. Die pelemische Vorréde der 1. Auflage ist diesemal weggelassen, bei der Theorie der Infusorienbildung jedoch noch angegeben, dass vertrocknete Vitrienen wieder aufleben, was Ehrenberg widerlegt hat, und woven sich leder überzengen kann; die generatie acquivoca selbet ist weder widerlogt, noch vertheidigt worden. Die Saftbewegung in den Pfanson ist nach neueren Untersuchungen dargestellt, die Riektricität der Fische erweitert, die Klektricität des menschlichen Körpere hinnagefügt, über Wärmesatwickelung sind neue Data gegeben, das Leuchten des Mesres wird nach Ehrenberg erklärt. Besonders ist es aber die Lehre von Blut und Lymphe, die durch wesentliche Resultate ergänst und erweitert worden ist und eine sehr gute Darstellung des gesammten Blutlebens darbietet. Que Biuzige ist zu bedauern, dass ein Theil des ganzen Werkes bereits in der 3. Auflage erscheint, wührend jenes bis zur 2. Abtheilung des 2. Bandes gediehen ist. 113.

[1509] Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura. Auctoro Rob. Remek. Accod. II tabb. aeri incisae. Berlin, Reimer. 1838. VI u. 41 S. 4. (20 Gr.)

In keinem Theile der mikreekopischen Anatomie sied in neuerer Zeit so viel Untersuchungen angestellt worden, als inder Nervenlehre, und dennech haben fast alle nichts gefruchtet, um den wahren Bau su enthüllen. Da Jeder gewöhnlich anch seiner Weise sieht, so sind die widersprechendsten Ansichten über den inneren Bau der Nerven noch immer an der Tagesordnung. Anch hier worden wieder Boohachtungen beschrieben, die von denen anderer Schriftsteller in hohem Grade ahweichen. Was zunkeht (Cap. 1.) die Primitivfasern der Nerven des Gehirm und Rückmmarkes anlangt, so ist nach dem Vf. ihr Inhalt nicht, wie man bisher glaubte, eine Körnehen enthaltende amorphe Subatanz, sendern in jedem Primitivrährchen findet zich eine zuhle, ganz durchsichtige feste Fiber, die sich weit schwerer als ihre Schriet zerreitsen lässt. Von der letzteren, wenn sie geranzelt ist, sellen die sogenannten Varicositäten bewühren. Das 2. Capital be-

temelitet die erganischen Fibera des sympathischen und der Himund Rückenmarkenerven. Gegen Perkinje und Valentin zeigt der VL, dass ihr rethlichte Auschen nicht durch die glebules nucleatoe joner Autoren horvergebracht werde, sondern in figen eigen-Munichen Bau begründet sei. Sie besitzen keine Nervenscheide. sind game darchsichtig, fast gelatinös, weit dünner als die Primigringern, zeigen auf der Oberfläche fast immer Längelinien , lassen sich leicht in noch zartere Faden entwirren, und sind in ihrem ferneten Verlaufe sehr oft mit kleinen evalen Knötchen basetzt. Den Bau der Ganglien anlangend, so hatten Purkinje und Valentin die Ansicht aufgestellt, dass die Primitivfasern durch sie entweder gerade hindurchgehen, oder, und Seconders an der Peripherid der Ganglien, die globules michates untenhuren. He zeint abor der VL. dass kein wetentlicher Unterschied swischen durchgebenden und umspinnenden Nervenfasern sich finden lasse, ausser dass die in den Mitte des Ganglion liegenden Fasern Fascikel bilden, die, nahe an einander liegend, einige Knötchen zwischon sich hätten, gerade durch das Ganglion liefen, und nur an der Peripherie desselben in ihrem geschlängeiten Verlaufe eine artesere Zahl solcher Knötchen swischen sich entkielten. Da mun die Täden des sympathischen Nerven, ihren Ursprung von fenen globulie tunicatie nehmen, durch deren Anletufung ein Gunglien gebildet wird, so seien alle Ganglien des Sympathicus für wahre Centra desselben zu erklären, und da die Spinalkneten im Allgemeinen denselben Ban seigen, auch diese als dem sympathischen Nerven angehörig en betrachten. Im Rückenmarke hatte Relande am hintern Stande der hinteren Hörner der grauen Substans des Rückenmarkes noch eine andere entdeckt, die er die gelatinese nannte. Diese bestätigt nicht war der Vf., sondern zeigt auch, dass eine dünne Schicht derselben selbst über die inneren Ränder sich ausbreite, also die Hörner allerwarts umgebe. Die granes Taberkeln, die am Calamus scriptorius von demselben Rolando beschrieben wurden, sind die Fortestungen dieser Substanz, sowie auch der Endfaden des Rückemmarkes gans aus ihe zuenmaengesetzt sein sell. Diese Substanz besteht aus Corpusouhis mucleatie wie die Ganglien. Auch über den Bau des Gehirns erstrecken eich des Vfs. Untersuchungen. Hier hatte wieder Purhinje geschwänzte Körper, deren Schwänze nach der Oberfläche gerichtet sind, gesehen, und ahnliche Körper wollte J. Müller am verlängerten Marke der Cyclostomen bemerkt haben. Der Vf. soigt, dose sie blees auf Tänechung beruhen, und dass auch die won Valoutin entdeckton Endambiegungsschlingen im Gehitne bloss scheinbar seien. Wehl aber oah er eine andere, mit der oben erwithsten gelatinösen in ihrem Verhalten ganz übereinstimmende Subetans, die etwa eine Linie von der grauen Subetans entfernt fiegt. Anch will er an den Capillargelfissen des Gehirus organische Nervensiden bemerkt haben. Noch manches audere der Beschtung Werthe, z. B. über den N. accessorius, über die Glaudula pinealis, den Hirnand u. s. w. liesse sich hier anführen, indess kann Vorstehendes schen hänreichen, alle Forather anzuregen, um entweder die Wahrheit oder Unstatthastigkeit der Beobachtungen zur Evidens zu bringen. Zu läugnen ist es nicht, dass Alles ohne vorgefasste Meinung; wie es so oft bei mikroskopischen Untersuchungen der Fall ist, besbachtet zu sein scheint, und dass daraus schen ein grosser Grad der Wahrscheinlichkeit des Geschenen hervorgeht.

[1510] Derstellung des Knochenbaues und der Maskeln des menschlichen Körpers mit Angabe der Verhältnisse desselben auf 10 Kupfertaf. Von J. Mart. Fischer, Rath u. Professor der k. k. Akademie der bildenden Künste zu Wien. Wien, Gerold. 1838. 6 Blätter Text. fol. (2 Thir.)

Unter des zahlreichen, über die Proportion des menschlichen Körpers handelnden, theils neueren, theils alteren Werken schrist dieses, nicht durch sein Volumen hervorstechende, dech gewiss vom richtigen Gesichtspuncte aufgefasste Werkehen allen De-'nen empfehlenswerth, die als Künstler eine gute anatomische Grundlage legen wollen. Vielleicht könnte selbst die Art der Behandlung, wie sie hier angegeben, wenn man sie an einer Meage wohl- oder missgestalteter Körper prüfte, denn auch Missbildungen zeigen sich propertionirt den übrigen Theilen, zu wichtigen physiologischen Resultaten führen. Der Vf. benatzte zu diesem Zwecke ein sehr wohlgebildetes Skelett, und bemähte aich, an diesem Theile aufzufindes, die in dem Ganzen öfter und ebeamissig vorhanden sind, so dass der eine das Verhältniss des andere und des Ganzon bestimmen könne. Er fand, dass die Länge des Vorderames, vom Kilenbogenhöcker bie zur Antsetzten Spitze des Mittelfingers, oder das alte Ellenmasse (entitus) als passenciotes Grundmaass angeschen werden müsse. Diese Elle warde in 8 Theile oder Parte, jeder dieser Theile wieder in 12 Linion gotheilt, and so ward diese Elle zur Scala, and bei der Messeng nach derselben ergaben sieh folgonde Verhältnisse. Das ganze Skelbtt war nach diesem Verbaltniese 3 Ellen, 7 Parte, 6 Linies. hoch. Von der Fussschle bis etwas über die unterste Spitus der Kniescheibe, also bis an den höchsten Punct des Wadenbeins. ferner von da bis über die Mitte des Kopfes der Schenkelknochen, von da endlich bis über die Mitte des Brustbeines, wo sich die vierte Rippe an das Brustbein ansetzt, jedesmel 1 Elle. Ven da bis an die oberste Grenze des Schädels 7 Theile 6 Linien. Die Höhe des Kopfes von der Kinnspitze bis ann höchsten Pancte den Hirnschädels ist 4 Theile, Gesightslänge 3 Theile, Länge der

Mand von der zweiten Handwurzelreihe bis zur Aussersten Spitze des Mittellingers 3 Theile u. s. w. Diesen Längenmannen entaprochen die Breitenmaasse; grösete Breite des Kopfes 2 Theile 9 Linien; Länge des Oberarmes 6,3. Länge des Stammes 1 Theil. Breite über die beiden Kopfe der Oberarmbeine 6.6: Breite über die beiden Schulterhöhen 5,10; Breite der Brasthöhle 5.2: Breite über die zwei Kamme der Dornbeine 4.15; Breite üher die beiden Rellhügel 5.6. Diese Maasse werden um so evidenter, als sie sich an einigen der berühmtesten Statuen des Alterthumes, z. B. an dem aufrecht stehenden Discobolus und dem vermeintlichen Germanicus finden sollen. Den Ausichten dieses so eingetheilten Skelettee sind noch 4 Blätter beigefügt, die theile das Skelett in verschiedenen Stellungen, theile Muskelumriese darstellen, und namentlich mit jenen Maassen in Uebereinstimmung gebracht, die Bestimmung der Massepuncte der Muskeln sehr erleichtern.

[1511] Examinatorium oder Katechismus der Osteologie (Knochenlehre) für Studirende der Medicia und Chirurgie bearbeitet von F. Louis Fischer. Leipzig, Polet. 1838. IV u. 90 S. 8. (8 Gr.)

Dem Vi. ist, wie er in der Vorrede sagt, nicht allein durch eigne Kefahrung, sondern auch durch die Bemerkungen Vieler hekannt geworden, dass man durch Examinatorien eine deutliche Uebernicht über seine Konntnisse gewinnen und zugleich das Studiam eich sehr erleichtern kann. Desshalb hat er den Entschluss gefaset, einen Katechiamus der Anatomie auszuarbeiten, den er für Die, welche sich der Chirurgie widmen wollen, für sehr nutsbar bilt. Kinstweilen hat er die Knochenlehre, als das unbedingt Nothigete für einen angehenden Wundarzt, so kurz als möglich, ohne jedech das Wichtigste zu versäumen, ausgearbeitet und vereffentlicht, und wird, wenn diese Schrift eine gute Ausbahme findet, auch die übrigen Theile der Anatomie in gleicher Form bearbeiten. Ref. halt diese Art der Bearbeitung für eine der Wissenschaft höchet unwürdige, durch welche selbst das Studium derselben um nichts erleichtert wird, und ist desshalb auch der festen Ueberzengung, dass selbet der beschränkteste Barbier-Lehrbursche nach dieser Schrift die Knochenlehre nicht studiren wird.

[1512] Enarratio de rariori quodam plenariae oscium pubis anoylosis exemplo. Auctore Dr. A. G. Otto. (Mit 1 Steintaf.) Breslau, Hirt. 1838. 19 S. 4. (16 Gr.)

Ke wurde dieses Programm abgefasst, um einen würdigen

Voteran der Naturwissemschaften, Dietrich, zu seinem 50 führigen Doctoriubiliann zu begrüssen, und enthält einen der merkwürdigsten Falle von Ankylosen der Schammbeine; Die Frau, von der das Becken herrührt, hatte hie an irgend einer Krankheit, am wenigsten an Rhachitis gelitten. In ihrem 29. Jahre heienthete sie, die erfolgende Schwangerschaft verlief ganz regelmäseig, zur gesetzlichen Zeit traten Wehen ein, es erfeigte aber keine Geburt, Der am 4. Tage herbeigerufene Arzt kounte nur mit der grössten Anstrengung das Kind mittelst der Zange herausziehen. Be traten sehr schwere Symptome ein, incontinentia uriane, Ratzendung des Uterus und des ganzes Unterleibes, Riterausfinss aus der Scheide: doch nach 20 Wechen ward die Kranke herzestellt. Nach swei Jahren ward sie wieder schwanger, die Schwangerschaft verlief ganz normal, die Wehen erfolgten regelrecht, aber nach 4 Tagen noch keine Gebart. Vier Aerste sind nicht im Stande, durch Zange und Hebel den Kindeskopf zu bewegen, selbst Wendung ist nicht möglich, und die Enthirnung mit Wegbrochen der Schädelknochen selbet bleibt ohne Befolg. Die Kranke stirbt an Symptomen des Brandes, der sich auch im böcheten. Grade an allen Kingeweiden bei der Section andet. Ueberdiese zeigte sich Zerreissung der Gebärmuttet. Am Besken, dessen Durchmesser sehr sorgfältig angeführt werden, war durch die Gewalt der ersten Entbindung das rechte ungenannte Bein gebrochen, und die Bruchenden hatten sich über einander gescheben, die Symphyse aber vollständig verknöchert. Es ist diess um so merkwürdiger, als Deformitäten der Art', wie sie hier stattsanden; an einem soust gesunden Weibe sich fanden, und die sich nur schwer erklären lassen. Jedem Geburtshelfer sind besonders die Corollarien dieses Werkehens zur Beachtung zu empfehlen, da sie manchen Fingerzeig für die ärztliche Praxis darbieten. Das Becken ist gut abgebildet. 113.

[1513] Die Blasenwürmer, ein monographischer Versuch von Dr. Ado. Tschudi. Mit 2 Kupfertafeln. Freiburg, Wagner. 1837. VI u. 75 S. 4. (n. 20 Gr.)

Obgleich diese Arbeit rein compilatorischer Art ist, so int sie dech in sofern interessant, als eine derartige Zusammenntellung der sämmtlichen Resultate über diese sonderbare Thierclasse nech nicht existirt. Mit Ausnahme einer einzigen Species, Cysticercus cordatus, aus dem Netze von Mustela putorius, die aber dech vielleicht schon von Göze als Taema Putorii und von Zeder als Cysticercus Putorii beschrieben sein könnte, sind neuere Arten nicht beschrieben. Als Kinleitung werden die Meinungen der verschiedenen Schriftsteller über ihre Stelle im Systeme und ihre Kintheilung gegeben. Der Abschnitt über Ana-

tomie und Physiologia bietes nichts Neuen dar, obschon missolat eines guten Mikreskopes und bei sorgfältiger Beobachtung sich zewiss Manches batte entdecken lassen, was auf die Oekenomie derselben mehr Bezug hat, als das hier Mitgetheilte. Das Genns Acephalocystic Lacon, macht den Anlang, eine Art, über deren Thierheit man eigentlich noch nicht recht im Klaren ist, da noch kein Schriftsteller an ihmen auch nur einen Schein von Lebensber wegungen entdecken konnte. Gewiss ohne Grund mind die beiden Gattengen Echinocopcus und Polycephalus anter diesem letzteren Namen mit einander verschmolzen, da beide doch wesentliche Abweichangen zeigen. Cysticerci werden 7 beschrieben und 4 zweifelhalte, nach Rudelphi, wenigstens erwähnt. Dem letzten Theile der Schrift nicht man es loicht an, dass er mit etwas Flüchtigkeit weyfacet ict, und ice Anfange sind namentlich die Citate zu rügen. dio sohne alle Ordaung: bant, unter ainandes stehen. Die Kupfertakeln aird mest arranbeitet.

[1514] Ueber zwei verschiedene Typen in dem Ban der erectilen männlichen Geschlechts-Organe bei den straussartigen Vögeln, und über die Entwickelungsformen dieser Organe unter den Wirbekhieren überhanst. Von J. Meiller, Mit 3 Kupfertaf. Berlin. (Dümmler.) 1838. 41 S. fol. (n. 1 Thr. 12 Gr.)

Zwar baben schon Harvey, Perrault, Tannenberg, Meckel n. A. die mannlichen Organe der straussartigen Vogel beschrieben. indess waren theils die Beobachtungen zu wenig genau, theils muer den sie der Analogie pach auf Thiere angewendet, die zwar im aneneum Ban derrelben Gattung angehören, hinsichtlich des Bapes der Buthe aber gehr von einander abweichen. Der Vf. hatte Gplegenheit, nämmtliche Species in dieser Hinsicht zu vergleichen. und giebt bier die Resultate seiner Forsehungen. Nach einem kurzen Ueberblicke über die Formen der Ruthe in der Classe der Vagel, wird zunächst die Ruthe vom zweizehigen Stranges (mit geschlossenem Becken) beschrieben. Sie besteht aus Theilan. zwei engenannten fibrosen Körpern, von denen der linke dieken und länger als den regate ist. Beide sind in der Mittellinig durch Shrose Haut feet verhunden, und ohen und unten läuft eine Rinner von denen die ellere mit gavernösem Gewebe ansgepolatent ist. welches unten fehlt und anch im Innern der Körper nicht vorkeenmt. Also konnen nie picht mit den carporihus cavernecia vonstichen worden. In der unteren Binno liegt der dritte, der elastische Körper, der in seinem Innern savernüges Gewebe zeigt. Vier Muskeln, sin Heber und drei Zurückzieher, dienen zur Bemegung des Glieden. Die Ruthe des dreizehigen Strausses (Rhes americana, Dromeins novae Hallandiae, and indischer Caspar) int

nach dem Typus der Roten und Ganse gebildet; nämlich die Ruthe besteht aus einem festen und einem ausstülpbaren Theile. feete Ruthentheil hat einen fibrosen Korper zur Grundlage, der nas zwei Halften besteht und oben einen Zellkörper hat. Der ausstülpbare Theil aber besteht aus einem rohrförmigen, am Rude mit einem sehr starken elastischen Bande versehenen Theile, der elastisch wie Kautschuk, nach aufgehobener Erection die Ruthe umstülpt; 2 Muskeln, ein Ausstülper und ein Rückzieher, bilden den Bewegungsapparat dieses sonderbaren Gebildes, das auch bei dem neuholländischen und indischen Casuar im Ganzen genommen Shulich gebildet ist. Es folgen dann allgemeine Bemerkungen über den Bau der Ruthe bei den Vogelu; über die Analogie der Ruthe der Säugethiere und Amphibien, die manches interessante Brgebnies enthalten, und zuletzt noch wird bewiesen, dass die von Nitzsch bei den Cheilien angenommene Ruthe keine selchs. sendern nur die mit dem Mastdarme verbundene Abdominablinse sci. 113.

[1515] Disquisitiones anatomicae Psittacorum. Diss. inaug. etc. Auct. Melch. Jacob. Thuet. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1838. 36 S. 4. (16 Gr.)

Eine Monographie des Baues der Papageien war ein Unternehmen, das alle Anerkennung verdiente, wenn es gut durchge-führt wird. Vorliegende Arbeit aber ist durchaus nicht geeignet, eine Monographie zu bilden, da theils nur wenige Species beschrieben sind, theils grade die wichtigsten Theile, auf welche die Oekenomie dieser Thiere am meisten begründet ist, unberücksichtigt gelassen wurden. So findet sich nicht die geringste Notik über die Sinneswerkzeuge, da gleichwehl die Zunge mehr Aufmerksamkeit verdient hatte. Es findet sich nichts über Respirations. Verdanungs-, Harn- und Geschlechtsorgane angegeben, obgleich sie in dieser Classe so mancherlei Verschiedenheiten zeigen. Die ganne Arbeit beschränkt sich auf die Knochen, auf einige Flügelmuskeln, auf eine oberflächliche Anatomie des Gehirus, und eine noch oberflächlichere einiger Nerven. Der Geflessystems ist ebenfells mit keiner Sylbe gedacht. Die Besehreibung des Knechenbaues macht den Haupttheil dieser Schrift aus; aber da nur eimige Species dem Vf. zu Gebote standen, so kann selbet diese sorgfältige Beschreibung nicht als Norm für die ganze Gattag dienen, denn die Ansicht grösserer reichhaltiger Sammlungen belehrt uns bald, dass hier mancherlei Verschiedenheiten obwalten. Besonders auffällig ist die Kintheilung des Skelets in Ossa animalia, d. h. Wirbelsaule, ossa vegetativa, Brustbein und Rippen und ossa sexualia eder Extremitates, wirklich zu weit gesucht aber die des Kopses in 3 Wirbelstücken, nämlich vertebra cransi polvina, pecteralis und encephalica; das Beckenstück bildet das Hinterhauptbein, das Bruststück, ein Theil vom Keilbein und die Seitenwandbeine, und endlich das Kopfstück des Kopfes der vordere Keilbeinkörper und Stirnbein u. s. w. Bei dem Muskelsystem hätte sich, ausser dem M. tensor membranae anterioris alae gewiss noch Manches entdecken lassen, was Meckel nicht gefunden hat, auf dessen Werk hier unbedingt verwiesen wird. Bei der Beschreibung der Nerven wäre auch der Sympathicus zu berücksichtigen gewesen, da er in dieser Gattung manches Ausgezeichnete darbietet.

### Classische Alterthumskunde.

[1516] Scholia in Homeri Iliadem quae in codice bibl. Paull. acad. Lips, leguntur post Villoisenum et Imm. Bekkernm nune primum ex ipse cedice integra edidit ac recensuit Lud. Bachmannus. Vel. I. Lipsine, Kollmann. 1835—1838. 845 S. gr. 8. (4 Thlr. 4 Gr.)

Der 1. Band dieses höchst verdienstvollen Unternehmens ist jetzt mit dem dritten Heste geschlossen (Fasc. 1. S. 1-284 erschien 1837 [1 Thir, 8 Gr.], Fasc. 2. S. 285-555. 1836. [1 Thir. 12 Gr.], Fasc. 3. S. 556-845. 1838. [1 Thir. 8 Gr.]). Leider ist aber das auf dem Titel des ersten, und wiederholt auf dem des 2. Hestes gegebene Versprechen, die Vorrede zugleich mit dem 3. Heste auszugeben, wesshalb Best schon bei Anzeige des 1. Heftes (Report. Bd. V. No. 1425.) sich kurz zu fussen gezwungen war, nicht in Erfüllung gegangen, und so sieht sich denn derselbe auch jetzt ausser Stande, über den nun vollendeten Band einen anssührlichen Bericht zu erstatten. Die eigentlichen Scholien reichen bis S. 688: hieranf folgen τεχνολογία κανονισμάτων συλλέγεντων & της παραφράσεως κυρίου Μανυήλ του Μοσχοπούλου των δύο ραψωδιών του Ομήρου (bis Iliad. 2, 484.) S. 689-745, welche Hr. B. schon im J. 1835 su Rostock besonders nebet einer genauen Beschreibung der leipziger Handschrift berausgab — ein Surrogat bis zum einstigen Erscheinen der längst erwarteten Vorrede; (vgl. unseren Bericht Repert. Bd. VI. No. 2736.) — dann els την Ομήφου Τλιάδα έξηγησις Ιωάννου γραμματικού του Τζέτζου S. 746-824, endlich loannis Tzetzae scholia in Iliados exegesin e lacerato codicis margine descripta S. 825-845, mit zahllosen, meist evidenten Ergünzungen des Herausgebers. Wir haben nur noch den Wunsch auszusprechen, dass der 2. Band, welcher die genaue Collation der Handschrift, die Annotatie critica und vollständige Indices enthalten soll, sammt der mehrerwähnten Vorrede recht bald ans Licht treten möge.

[1517] Chudhi Ptolomaci geographine libri ecte. Gracu et latine ad codd. manuscriptorum fidem edidit Dr. Frid. Geol. Wilberg. Fasc. I. librum primum continens. Acc. dnae tabulae. Esseu, Bädeker. 1838. VI u. 96 S. gr. 4. (1 Thir. 12 Gr.)

Es jet in der That zu verwundern, dass bei der Unzulänglichkeit der alten Ausgaben (Basil, 1533, Paris, 1546, Francost 1605), bei der Seltenheit der von Bertius (Amstelod. 1618) und bei dem geringen Glück, welches die neueste des Abbé Halma (Paris. 1828) gemacht hat, die deatsche Industrie es sich so wenig hat appelogen sein lessen, den oft genng ausgesprochenen Wunsch einer neuen Bearbeitung der Geographie des Ptelemans zu hefriedigen. Der Grund mag wohl in den ganz eigenthünkchen Schwierigkeiten liegen, mit welchen dieses Unternehmen verbunden ist. Bei Ptolemaus reicht selbet der sicherste krit. Tact allein nicht aus, hier werden noch ganz andere Anforderungen an den Herhungsber gestellt, vor Allett, was in dem gehörigen Grade, man kann wohl sagen den Philologen vom Fach insgesammt shgeht, gründliche mathematische und astronomische Kenatnisse. Wir wollen damit den Philologen keineswegs eine Sottise gesagt haben, im Gegentheil finden wir das ganz natürlich aud nehmen als apsgemacht an, dass umgekehrt Mathematiker und Astronomen vom Fach in der Regel keine Helden in der classischen Kritik Schon hierans würde sich, ganz abgesehen von einem bestimmten Falle, die Folgerung ziehen lasson, dass bei einer Ausgabe des Ptolemaeus Vorzügliches nur dann zu erwarten eci, wenn ein Phitolog mit einem Mathematiker zu diesem Zwecke zusammentritt. Hr. W. hat diess nicht gethan. Sind nun unsere Pramissen richtig, so wird man die etwaigen Mängel seiner Ausgabe vorzüglich diesem Umstande zuschreiben müssen. Be ist derselbe unseres Wissens Mathematiker vom Fach, und so hat dem auch das mathematische Element in dieser Ausgabe ein entschiedenes Uebergewicht erhalten. Die Anordnung ist folgende: Dem griechischen Text gegenüber steht die lateinische Uebersetzung, von welcher wir nicht wissen, in wie welt sie sich an die früheren anschliesst, darunter zuerst die Varietas fectionis, dann Scholien, endlich Observationes, Dass hierbei Hr, W. das Kritische aicht vernachlässigte, vielmehr sich sehr angelegen sein liese, erkennen wir in Bezug auf den gesammelten Apparat gebührender Magneti an. Es hat dersetbe folgende 7 Mes, der pariser Bibliothek theths selbst verglichen, theils vergleichen lassen: A. nr. 1401. sacc. 14. (enth. 7 Bücher, bisher noch unbenntzt), B. nr. 1404 seec. 15, C. nr. 119. saec, 15. (su Anfang unvollständig), D, nr. 1402, (im 8. Buche unvolletfindig), B. nr. 1403., F, nr. 327. sec. 14.

und 15. (sed, Coldizianne, diesen Collation Monthmous in der hibl. Coisl. mittheilt), G. nr. 2423, moc. 13. (enth. Buch 1. n. 2. mnyollständig). Ausserdem erhielt Hr. W. noch eine Abschrift der achon von Bertius beautzten Collation zweier codd. Palatini; welche Sylburg in ein Exemplar der Ausg. von 1546 verneithnete. Unverkennbar ist, dass mit Hölfe dieser Mes, eine nicht geringe Ansahl von Stellen ihrer ursprünglichen Reinheit glücklich wiedergegeben ist; ner mess man sich meist mit den nachten Varianten begnügen, was um so empfindlicher ist, da man über den Werth iener Handschriften und ihr gegenseitiges Verhältniss, so wie über die Grundsätze, welche den Herausgeber bei Benutzung derselben leiteten, kein Wort erführt, ein Punct, welcher hoffentlich in der "accuratior codicum descriptio", die für die zu erwartenden Pro-legomena versprochen wird, mit inbegriffen ist, so dass wir bis dahin auf eine gründliche Brörterung des kritischen Theils verzichten müssen. Höchst reichhaltig dagegen sind die Observationes, welche die Sacherklärung betreffen; hier ist Hr. W. gans auf seinem Felde und gewiss alle Anerkennung verdient die Genauigkeit und Sorgfalt, mit welcher er hier die vielen schwierigen Puncte des Textes erörtert. Die Beurtheilung des Kinzelnen mitesen wir andern Literaturblättern überlassen. Rine schätzbare Zustabe sind swei lithographirte Tafeln, von denen die erste Schriftproben aus den 6 ersten der oben genannten pariser Handechriften, die andere mathematische Figuren enthält, webei jedoch die Angabe der betreffenden Stelle des Textes sehr erwünscht gewesen ware. - Die anssere Ausstattung ist wahrhaft splendid zu nonnen.

[1518] ΦΛΑΟΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΒΙΟΙ ΣΟ-

PIETΩN. Flavii Philostrati Vitae Sophistarum. Tentum ex codd. Romanis, Florentt., Venetis, Parise., Londinensibus, Mediclanensi, Flavn., Oxen., Gudiane., Heidelbergensi recensuit, epitormam Rom. et Parisinam ineditas adiecit, commentarium et indices concinnavit Car. Lud. Kayser, Ph. Dr. Insertae sunt notae ineditae J. Casauboni, Bentleii, Huetii, Salmasii, Jacobsii, Th. Heysii; editae Valesii, Olearii, Jacobsii, A. Jahnii. Acc. libellus Galeni περι ἀρίστης διδασκαλίας ex-cod. Flor. emendatus, et qui vulgo inter Lucianeos fertur Νέρων Philostrato vindicatus et ex cod. Palat. correctus. Heidelberg, Mohr. 1838. XLII u. 416 S. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Nicht leicht ist in nenerer Zeit auf einen Schriftsteller der späteren Periode so viel Fleiss verwendet werden als durch Hrk. K. auf Philostratus. Der handschriftl. Apparat, welchen derselbe zusammenbrachte, lässt an Vollständigkeit in der That kaum etwas zu wünschen übrig. Von allen bekannten Handschriften ist

est nur die namelitanischt, deren Benntume ihm aller Bemühr gen ungeachtet versagt blieb; doch scheint gerade an dienem Mal nicht eben viel gelegen zu, etist. Die benutzten Handschrifter decile der Herensgeber in folgende drei Familien ein: I. 1) co-Vanc. ur. 99. sace. XI., ausgezeichnet, jedoch leider unvelletindig! 2) cod. Florent. Plut. 59. ar. 15. sacc. KH., worthvoll, doch mich. free von Cerrecturen : 31 rod. Vat. nr. 64. seec. XIV. mit den verigen meist ühereinstimmend (nar an ausgewählten Stellen ver-glichen); 4) cod. Havn. nr. 60. saec. XV., ves Glearine nur füchtig benutst; 5) cod. Vat. nr. 140. sacc. XIII., you Allen der vonzäglichete, aus dem allein der Hermusgeber mehr als 70 Stellen emendirt hat; 6) cod. Marcianus nr. 391. sacc. XV. (nur theilweise verglichen). IL 7) cod. Mediolan, C. 47. saec, XV.; 8) cod. Marcian, nr. 392. eaec, XV. (bis zur vita leocratis zu der ersten Familie gehörig); 9) cod. Oxen. cell. nev. nr. 1225, schon ven Bentley excerpirt; 10) cod. Palat. u. Heidelberg. pr. 132. sec. XV; 11) cod. Par. pr. 1760; 12) cod. Jacobacus (su Lendon) nr. 845. nace. XV.; 13) cod. Harlei, ter. 5563. nace. XV. (letztere drei nur sam Theil verglichen). III. 14) cod. Par. nr. 1696. sacc. Kl., von Allen der akteste, woraus sich ergibt, dass der Text schon verderbt war, bevor die ebigen Miss. der eretes Classe geschrieben wurden, was auch die Excerpte der Budenis beweisen; He. K. rechaet jedoch num Theil diese Handschrift mit mer ersten Familie wegen der nuverkenbbar dorther entnemmenen Verbesserungen am Rande, welche schon, wiewohl minder genan, Jacobs in Jahns Jahnsb. v. J. 1882, bekannt machte; 15) cad. Flor. Plut. 69. nr. 30. saec. XIII., nur theilweise benutzt, merkwärdig, weil aus ihm die Aldina geflossen ist; 16) cod. Gud. s. Guelferb. ur. 25. euco, XV.; 17) cod. Paris. nr. 3059. sacc. XV.; 18) cod. Pau, un 1697, seco. XIV.; 19) cod. Par, nr. 1762, sacc. XVI.; 20) cod. Paris. nr. 2772, letztere drei unwichtig und nur am clausien Stellen eingesehen. Mit Hülfe dieser Mes, hat Hr. K. eine ausseverdenti. Anzahl von Stellen glücklich verbessert, so dass wir nicht anstehen, zu behaupten, es habe sich derselbe den Ruhm erwerben, für den Text der Vitae Sophistarum eine neue Rpoche begründet zu haben. Der Commentar S. 151-394, an welchen wir pur auszusetzen haben, dass hier erst, und nicht gleich untet dem Texte die Varianten angegeben sind, enthält theila eine Auswahl aus den Commentaren der früheren Herausgg, und Bemerkungen anderer Gelehrten, wie schon auf dem Titel angedentet ist, theils eigene, wobei sich der Vf. genau in ihen Grenzen gehalten hat, welche ihm durch seinen Zwock, Erläuterang seines Schriftstellers, gesteckt waren. Hin und wieder jedoch wäre ein tieferen Ringehen in den Gegenotand wünschemworth gewesen wie 2. B. an der wichtigen Stelle über den Zug der Panathenie in der vit. Herad. 8. 68, we noch keinerwegs Allen aufgehelt

uch dem Herausg. (S. 294) nicht suzugeben ist, dass aus den Vorten des Ph. erhelle, früher sei das Schiff durch Zugthiere in swegung greetzt werden. Noch hat Hr. K. felgende literarische hamben mitgetheilt: 1) die Epitome der Vitas sophistarum aus need. Vatic, nr. 96. und 1 cod. Par. suppl. nr. 134. von denen er erstere II. 28. p. 113, der letztere schon zu Anfang des II. beche mit Herodes abbricht. Der Auszug ist nicht ganz unbe-tentend für die Kritik, jedoch geistles gemacht und oft ohne Zuammenhang. 2) Der Dialog Nepor (8, 123-130), welcher sich nter den Werken des Lucian befindet, nach dem einstimmigen Irtheile der Gelehrten jedoch von diesem nicht verfasst sein kann. Is ist was in diesem Augenblicke nicht erinnerlich, ob schon rüber andere Gelehrte, oder jetzt zuerst Hr. K. den Philostraton ür den VI. erklärt; jedenfalls ist das ein ganz glücklicher Gelanke, der namentlich im sprachlichen Ausdruck seine Gewähr Re sind zur Bearbeitung des Textes hier die Varianten rines cod. Palat. pr. 174. saec. XV. u. des Urbin. pr. 118. saec. IIII. bennizt. 3) Prelegomena sum Dion Chrysostomus and eiiem Ced. Medic. plat. 59. nr. 22., zum Theil noch unedirt, hier de Kinleitung zu den Bemerkungen über die vita Dionis S. 168 -172. 4) Des Galenns Schrift negl àplorne didaoxallae S. 131 -138, and 1 cod. Medic. plut. 74. ar. 3. verbessert, welche der Ierausg. als erläuterade Zugabe sur vita Favorini betrachtet wison will, weeshalb or die Hoffnung ausspricht, man werde dieses ldditamentum nicht für anpoodiorvoor halten. Allein so sehr wir uch die Bekanntmachung dieses Stücks billigen, so wenig könen wir uns mit dieser gewaltenmen Art, den Zusammenhang su rzwingen, einverstanden erklären. Es gehört offenbar nicht hierer, weil es keinem Menschen auch nur im entferntesten einfalen wird, es hier zu suchen. Mit eben demeelben, ja mit grösseem Rechte hatte Hr. K. hier die Vitae des Antiphos, Isokrates, eschines u. A. abdrucken lassen konnen. Die aussere Ausstating ist verzüglich; dem Titel aber werden sehr Viele etwas mehr fürze wünschen. Die Beartheilung eines Buchs nach dem Titel st zwar eben so trügerisch wie die des Menschen nach seinem esicht; aber sollte nicht in der Regel bei einem so gespreizten 'itel etwas Keketterie mit unterlaufen?

[1519] De Ptolemaei Lagidae vita et commentariem fragmentis commentatio. Scripsit Robe Geier, ph. dr. lalle, Anton. 1838. 77 S. 4. (10 Gr.)

Der Vf. dieser recht wackern, zugleich aber auch schon durch mucherlei Vorarbeiten, worunter namentlich Droysen's Schriften zizeig bemutzt sind, geförderten Abhandlung erörtert seinen Geenstand im folgenden fünf Abschmitten: 1) De origine et juventnte Ptolomaei; 2) Ptolomaeus Alexandri M. σωμασοφύλαξ (20 -823 a. C.); 3) Ptolemaeus satrapa et rex Aegypti (323-39 -283 . C.); 4) de Ptolemaci moribus atque institutia; 5) Pu lemagus Alexandri M. rerum scriptor. Im Ganzen zeigt Hr. eine solide Kenntaiss der politischen Verhaltnisse jener Zeit, ein ausgebreitete Belegenheit und ein gesundes, richtiges Urtheil, we für als Beleg im 1. Abschnitt die Abweisung der Sage, dass Pto lemaens der Sohn Philipps von Magedonien gewesen sei, da die ser bei des Pt. Geburt Olymp. 103, 2. doch kaum 16 Jahre al war: mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit wird diese Sage zurückgeführt auf Verwechselung des Lagiden Ptolemaens mit einem andern gleiches Namens, der gleichfalls Alexauder auf seinen Zogen begleitete und einen Philipp zum Vater hatte. Zn wünschen wäre gewesen, dass Hr. G. seiner Abhandlung eine etwas grissere Ausdehnung gegeben und zugleich die noch dazu nicht sehr zahlreichen Fragmente des Pt. mitgetheilt und kritisch bespreche Es konnte diesa selbst nach dem Titel erwartet werde. Nun ist freilich auf dem Nebentitel die vork Abhandlang mit L bezeichnet, so dass wir vermutheten, der Vf. habe den Fragmenton eine besondere zweite Abhandlung bestimmt. Alleis es wird diess wieder S. 75 Anm. 13. abgelehnt, we derselbe "ab hec consilio exsequendo loci angustiis prehibitus" bloss ganz kurz die Stellen angibt, an welchen die Fragmente zu finden seien. Wir möchten ihn daher higrmit gebeten haben, diese Schald nachträglich recht hald abzutragen. 2.

[1520] Bibliotheca scriptorum latinerum, caris virorum doctorum emendata et commentariis instructa, consilio God. Bernhardy instituta. Pars I. M. Tullii Ciceronis Edi. Tom. I. Brutum cont. Halle, Waisenhausbuchh. 1838. XX u. 286 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: M. Tullii Ciceronis Brutus. Emendavis et commentariis instruxit Henr. Meyerus.

Der Gedanke, eine Bibliotheca latina zu gründen, welche zugeführ Das für die Römer leintet, was die gethaische Bibliothea
graeca für die Griechen, war jedenfalls ein glücklicher, und ebense
muss man die Wahl eine glückliche neunen, welche Hrn. R. die
Leitung des Ganzen übertrug. Wie schwierig dieses Geschäft sei
darüber belehrt uns nicht nur Hr. B. selbst in der Vorrede, welche
beiläufig gesagt, in ihrer Schwülstigkeit und Schwerfälligkeit gerad
zu den Schriften des Cicero einen merkwürdigen Gegenents bilde
— sondern auch der kleine Umstand, dass gleicht dieser 1. Th
der Bibliothek gewissermaassen verfehlt ist und als verfehlt d
dem Herausgeber selbst anerkannt wird. Die Bearbeitung

Brutus wurde Hen. Dr. Mover is Bürleh übertragen, welcherriaus sielne Sammlung der Fragmente der römischen Rednet siels für den histerisch-eksterischen Zweig der Schriften der Giotreminchebaumiliere qualificirte. Hrn. B. gewilgte jedech dessen Arbeit nicht; eer fand den hietsrischen Theil mit groeer Ausführlichkeit betandelt; dagogen "mihil rerum graecurium, mullum de placitie Tulli an sententiarum fide futficiam praeter tarns id genus communitiedoug ceterum ofatio remission crat of contraction quitm cultiviges interpretie et plenier ven ad animes discentium inflammindes flicta -satio constarct. Er unternog nich dalter dem schwierigen Geschäft, die ganze Arbeit durchsucorrigiren, hier zu streichen, dert Uebergangenes zu ergünzen und bei abweichender Meinung sein eigenes Urheil hintentifigen. So sohr vir nur auch geneigt sind, das Streben des Elin. B., die Adegaber in bogliebet; wallkommener Gestalt erseheinen un leesen, zühment anznerkounen. Ho behnancifedn wir doch, ob Hr. M. sowohl als anch das Publicum mit dieser Methode splrieden sein wird. Hr. M., wer entweder über die Anforderungen des Hrn. B. und seine Grundsätze nicht im Klaren. — das Zweckmilasigste wärde geweden sein, wenn Er. B. colbet ingend einen Schriftsteller zuerat als Probe- und Mutterarbeit für die ährigen Mitarbeiter herumgegeben katte --- voor er wich in seizen Ansichten über die Art und Weiser der Bearbeitaug des Brutus ven denen des Men. B. ab. : Don ad wie ihm walle, auf keinen Fall war Hr. Bi gezwungen, eine Benebeitung, -welche er verwarf, aufgunehmen, und eben so wenig auf der andern Seite berechtigt, die dusch die Aufnahme genehmigte Arbeit wie das Pensum eines Schüless duschruesvriziren. Oder ist etwa mach den Statuten der Bibliothek der Herunggeber für die etwalgen Versehen der Mitarbeiter vernatwortlich? Jedenfalls wenigstens ist dieses Verfahren höchst bedenklich und diefte munchen Khrenmann abechreiken, der nicht Lest hat, seine eigenen Anefichten einer andninchränkten Hogemenie anfraspiern. Aber brech das Pablicum; das leraende namlich, wird durch diese Methode Was für einen Begriff soll es sich von einem diirre geleitet. renwerthen Geleinten, wie Hr. M. iet, machen, went 66 sieht, dass deresibe auf jeder Seite nurechtgewissen wird? " Und was and as ma file day Wahre halten? Auch Hr. Buist hein Ornhed, abor or hat day letzte Wort und atoht somit in viscon augerechten Vortheil, da Hr. M. die Zurechtweisung bier wenigttens stillschweigend aber sich ergehen lassen muss. Kine Beurtheihung des Wissenschaftlichen überlassen wir Andern, um so mehr, da ja Hr. B. selbst schon eine Recension der M.'schen Arbeit geliefert but. Hier kam ee nur datauf an , die Tendens und Ausführung im Allgemeinen ansageben. Uebrigens sind die Gronzen dieser Hibliothek so gestockt worden, dass ster denjonigen Schriftstelleru die Anfinahme gestatet wird; "querum e featibus limpidissimis

empis : accuration notitie listerarum remanorum et erationis cumame? Re obleint use: diese Distinction an einiger Unbestimmtheit zu leident, nach innoun Begriffen wenigntens gibt eeleinen röm. Schriftsteller, welcher zu den genannten Zwecke, gants unbrauchher wäre! Wohl geben win zu, dass eo maneher unter ihnen keiner anaffhelishen Bearheitung hedarf; aber ochr wänschenswerth wäre en dach, wenn diese Pleise anhangsweise in blessen lesharen Texten beigefügt würde. Die Sussaye Ausstatung int anatändig, dach gicht- ob hencheifen, dass ein berechtigte, auf die "charta suhfingen et herridula!" der alten halle'schen Ausgaben, mit Hehn hernbungsben.

[1521] M. Tulli Ciogrenie ad Marcum Brutum Oratge.
Recenseit et illustr. France. Goeller, Di. ph., pref. gyms.
Colon. ad Rhon. cathel. Accessit discreptants teripturae in cold.
Romana principe et tribus mes. Guellerbytants. Lipsine, Cachloch. 1838. XXIV u. 494 S. gr. 8. (2 Thlr. 16 Gr.)

: Die mmittelbare Anfoipanderfolge aucier grosserer Ausgaben den Onttor beweist hinlinglich; date eine neun gründliche Bestheitman dieser Schrift ein wirkliches Bedürfnies war. Ans ches dem Grande werden wahl auch heide mit; Ehren unebeneinander bestehen können. Dan Unterschied beider Angssehen möchten, wir. abgeschen von der Form, welche hier lateinithe dert deutsch ist, etwa so foststellen, dass die von Peter und Weller (s. eben Repert. No. 1211.) mehn dem Badürfnisse der Schule, die des Hrn. G. mohr dem des gereilleren Lesers angepassi ist, weeshalb der Letstere auch in seinen Anmerkungen verschiedene Puncte, walche micht gerade sum unmittelberen Verstündniss des Schriftstellers gestären, anaführlich erörtert. In der äusetern Anerdanner magen wir der ersteren den Vorzug geben, wo die kritischen und arkitrenden Bemerkungen gleich unter dem Texte stehen, währendhier der Text (S. 1-:66) dem Commenter (S. 67-418), verenngeht. In Hr. G. hat as nicht einmal für näthig gehalten, seine Loon über die Tendenz seiner Ausgabe, so wie über die dabei beliegten Grundestre mufzuklären; etatt. Verrede gibt. er blees eine Uebersicht der Mandechriften und Ausgaben den Orator und Prologomena, wemin unter "pare prier" über Cicero's Studien und seine rhetorischen Sichristen gehandelt wird, Während jedoch, ecitsam, gemag, kein "pars posterior" folgt, sondern daran S. XXIII ghich das Summarium von Schütz sieh schlieset. Bef. hat, ma sich über die Grundeätze des Horanegebers zu vergewissern, die etaten 8 Capp. mit der Ausgabe von P. und W. veeglichet, webei er Abweichungen gefanden hat, welche theile in einer greiesen Hinneigung zu Orelli, theils in einer etwas füchtigen Angicht der handschriftlichen Lesarten ihren Grund zu haben seheinen. Cap.

3. Bi achreibt Ar. G. "quage sub! occide fren Abdibill", ediglaich alle Mee. non cadunt haben; wir konnen der Vertheistigung der aufgenommenen Lesart insofern nicht beistimmen, als angeentiment wird. Giadre verstehe unter forma etett die ildes, was durch die gleich toebergebenden Werte "Jouis Geman auf Mimorand" wideshipt iwird. . Cap. 3; 11. "tum antiquam bam eabhiscuran" we might ciuntal die Variante cum, welche dech die Rinhelgo gilit, candibat list, ebesso arie cup. 5, 30: nu queque perfocta .. atque concludat die richtigere Lesart neque comblesa, Ebendas, hat House, für die Lesart aller Mes, i un truvta die Academus Erseel's etracté indea Text geseint and par cap. 7; 28. nach Orelli and Meyer qui vin necemmeda ritigeathrisham, chain iler mithigen Lieurs aller Mes. u num i benat ooks madare mitigisem Waite su godenken, wegegen wie em. 8, 26, ardit also gegen des sinnig and idio Austorität des Nonika hin veil Dr. und Wi-anfgenentmente ad ip ala a für richtig halten: illen den Bust folgt sin indet verum et verberum 8.419-456. und daran echlicast with time von Hen, Din Klein in Cohlege verfestigte Col-Intion der Eds princeps (Rein, 1469): S. 467-468, and that drei szelibekannten Oods, Geolferbyteni éder Gudiani S. 469 .-- 492. Bio lotaters int trassiters describers interescent, wiel andi die Herron P: und AV. bord ditter Mas. (1. u. 2.) collist verglielen and die Collation in these Anogaho mitgetheilt finben. Hier entsteht tren freilich den miseliche Umstand, dass die heiderstitigen Collehithen Acincontege gans genau miteinander/ übereitntinknoch do dans, det amourte. Winotest bishor doch keiner der identi Mortes. nich als vorniglichen Konner. der. hinnlochniftlichen Ralnegraphie bewährt hat den über die Richtigkeit, der einzelnen Lougeten bie and Weiterge immes noch in Zweifel eein wind. . So z. B. fehit Siei Klein gleichillie erste Verzichei P. u. W. mu. & 1. die melsoque and Gud. 2, mr & 2. umgelebet bei P. u. W. die Ver. bei K. perficiendicado 4. 2., bei K. besivolentiam, bei P. ta W. S. S. emposiei id nelintness: 1 and sistent stars 2, & 5. netisess P. a. W. ana 2. doderint ifiio determit, daguput Kl. dedermit mane. Kla deutlicher Beweis, dass die Kritik des Cierro immer inech auf siemlich schwachen Basequ sieht und ihne sie kinftiger Beitesgeber die Steht noch wienel wird vom vere anfangen interes. Link to my Inc. not as the 2.

# Mathematische Wissenschaften.

[1522] Beiträge zur reinen und angewändten Mathematik, von John Aug. Grunert, Prof. d. Mathemat. Univ. m. Creifwald. v. is. m. [1. This. Mit 2 Figurantal. Bran-

denburg, Widdle. 1888. FV u. 229 S. gr. 4. (2 Thir. 12 Gr.)

Der fraihtime, mattes thitige Vf. gibt hier eilf Abhundlu een von make oden wanigen eigenthünlichen Inliele. Bin neuer Beweis den fiction von Parallelogramm der Krifte uncht mach ciafachet und eleganter als Péisson das Theorem für swei anf Rinen Punct wirkende gleiche Krafte datuthum; die Udeisis. wird Peissen's Gang beibehalten. - He folgt eine Auflenng des Keplemehen Problems mit gans einfachen triffeneineteischen Mitteln, dasch Beispiele ausfährlich erläutert. - Bedanit Beweit des Satara, dans die absoluten Werthe; der Differensen verhehm: daander benachbarten Partial werthous eines inis : Encuelliche furthamfouden. Kottenbruchs mit lauter positiven Zählern und Nennern. beliebig kliein gemacht werden können; niwens man diese Diffenedzen nur weit goung vom Anfange des Kottonbruche butfutt nimmt, and dess jeder Kettenbrush dieser Artubin convergenter Kottenbrach ist.: -- Foiner: Beweis eines even: Wallis aufundenon Sutzte won den Kettenbrüchen, der dadweite dans ihn Buht für sehwienig kielt, noch ein besonderes intereste erhält. -- Dann erhalt die behon von Gauss . Pfoff und Mollweide behandelte Anfgabo, dio grattate Ellipse un finden; die 3. oder 4 der Lago nach genobene gesade Linien berührt, sine nene Lösunggitis : Weniger entend int oin kleinerat Aufats. über :Theorie und Gebruich der Libelle. ... Wichtig aber eine olegente Theorie des Spiegel! sentatiten, die des merkwirdige Resultat gilt, dass Behausberger's Theorie int Aligemeinen fehlerhaft ist und ihre Uthereinstituntung mit derjenigen von Enche, die durch den Vil bestitigt tried unt in einem besendern Falle statt findet. - " Heyntellegruphie ted analytische: Geometrie (zugleich: erhalten : einem Beltrage durch die Lieung der Atifgabe: Et sind die Parameter zwier Chemen in Bezug auf din delichigen schiefwinkliches Coordinatensystem gegoben a manis collision von diesen heiden Ebenen eingeschlessenen Winkeldestimmen. (Unter den Parametern werden hier, and Weise. die Abstände der Dunchschnitte der Coordinatounnen mit den in bestimttenden Ebenen vom Courdinatesanflang veredanden.) .-Ro : felgf :: eine: Beatheitung : der: Aufgube : Die Betfernung : eines Waltkörpers von der Erde zu bestimmen, die sich durch greeere Allgemeinheit vor der gewöhnlichen Behandlung auszeichnet. Dasselbe gilt von dem Aufsatz über die Beschreibung eines Kogel-schaltz legel führ gegebene Pancte und liber die Bergeinung der Bahnen der Doppelsterne. - Den Beschluss machen schätzbere Bemerkungen über den elementaren Vortrag der Lehre, von den Kegelschnitten. Der Vf. geht von der Erklärung des Kegelschnitts überhaupt aus, nach welcher er diejenige ebene Curve ist, von der jeder mithrem Umfange gelegiene Punct die Eigenocheet hat, Bush selhe Abelinde von dhem igegeheten Patete und iddel der Buse nich gegebenen Geraden in vinken benstanten Verhältnish entstillen. Hierdurch orbitt allerdings die Lehre viel Kinheit und Eldganz und es verdient, wie es uns schrist, diese Behandlung beim elektroniteren Vertrag bierlichtigt su wurden.

[1523] Noue Methods, die relles entionales a invationaless Wurzelle numerischer Gleichungen zu finden, von C. A. Bretichneider, Prof. am Realgymnas. zu Gotha. Leipzig, Voss. 1838. IV. n. 22 S. 4. (12 Gr.)

Nicht eigentlich Das; was der Titel augist, ist in dieser atlerdinger Neues estimbendes und klar geschriebenen Abhandlung zu Anden, sondern nur ein neues Hillemittel zur Keleichtstung der numerfechen Gleichtstigen, beim Gebrundt bekom bekannter Methoden die Gleichtsgen und auf einfachere Weise als bieher in Anwesdenig kam; die numerfechen Werthe ganzer rationaler Functionen für gegebene Argumente und Reibes von Argumenten ihrer Veranderlieben zu bereitmen Multiphister man namlich die ganze rationale Function

 $\phi x = x^{n-1} + \sigma x^{n-2} + \beta x^{n-3} + \dots + \sigma x + \lambda$  with dom discarce Factor x = p, in weither p cine beliebige Ealf int, so exhibit man of Product der Form

fx=x"+ax"-+bx"-++n..+lx+m,

rand ou findet unisoben den Coefficienten beider Functionen folgender Zuszammenhang statt: es ist

where p;  $\beta$  and p op; ...  $\lambda$  and p op;  $\alpha$  and  $\beta$  on  $\beta$ , does Resolute discor Substitution in dem all chaffolgenden Coefficients a. s.  $f_{\alpha}$  so kommo endlich

Anotati tilso den Worth fp durch unmittelkare Substitution von X p in fx su bestimmen, kann man sich dazu der Ausdräthe Mr v, \( \theta\_i\), u. s. w. bestimmen, kann man sich dazu der Ausdräthe Mr v, \( \theta\_i\), u. s. w. bestimmen. Auch lässt sich zeigen, dass der Rechmungsmechanismus sich gleich bleibt, wenn man aus einem bereits gefundenen fp einen benachbarten Werth \( f(p+q) \) berechmen will. Diess Alles wird nun, abgesehen davon, dass der VI. überall ohne Grund von Glächungen spiecht, da er es doch nur mit ganzen rationalen Functionen zu thun hat, deutlich und ausführlich entwickelt und erläutert, und bierin besteht das Neue der Abhändlung. Bei der Anwendung auf die Gleichungen kommt aber alchts Neues vor: Um nämtich zu untersuchen, obeichte Mittere Gleichung fx v rhiednale Wunzeh hat, werden für p successiv die einfachen Factoren des von x unabhängigen letz-

ton Glibleh, von fix 'genetit' and mach der eterhetithe Nomehen En Namehnet. Findet sich dieses ana, beriet der Anhetitairte Racter des letzten Glinden seine rationale: Warnel der Gleichung. Bin belehnstes Verfehren. Zur Benechnung der irrationales Wanteln worden awsi Wortha Isi and f(p-1-4) von satuta cantasetzten Zeichen gesucht; liegen sie nahe genug an einander, se darf man niherungwithsonatuchmen, dass thre Different der Difforeps there Arguntings proportional, J. is player -- (p !- q) -- in: fp = q : z ist. Der hieraus sich ergebende Werth von 2 28-2 addire gibt nur einen orsten Naherungswerth, der wieder ale Grens benutzt werden kann u. s. f. Dieses Verfahren ist alier nicht fed. shadeen bereits von Konribn Landyunden duttitus it. 1883, angezahim mirilen. Buch machi d'aution beinen mistern Gebrauch fles reing "Dort VI. has calnot mentigetens dan Wendiensty derely brichtere Bedriasmang von farond ff pol-q.) sleep Methods pasktiogh branch. haster granucht zu hechen. - die Uchrigen aber mar ancht ohnte diese Releichterung der Rechause durchaus bein Mindernies verbunden diene: Methode in den Vertreg der Elemente anfaunehmen ; dem wie' man 'nicht,: komman dierhei! keint abpeleiteten Kungtingen von Sie idenkensworth::unarenne des Life. Gabe anheint, so hätten dach diese Prämiseen mehr hervorgehoben, nicht bloss wie Mehtmanke behandelt, ja fast versteckt, dagegen das auf Erleichterung der Rochamin Hinsagehoumeste ihnen unterneeringt werden mineen, indess sich iu der Abhandlung des Verhältnige, falschlich umkehrt. Wenn daher der NL hoffte, durch diese Schrift , oine nicht unhedeutende Lücke der Elemeptermathematik, anernaliten"; so lage sich Ref. theils aus den eben angeführten Gründen, theils deshalb Mosmit nicht: sierentanden erkligen, wail desu eine volllastimatere Begrensung und Sauderung der prolles Wurmeln newie ihre Unterscheidung von den imaginaren erfesterlich geweine Re mussten entweder die Satze Fenrier's and Stumb wäre. in diner elementaren Barn dargestellt, ader durch noch sinfindere, menn en andere soloho gibt ersetst worden. Immer verdiget en jaduch Anorkunnung, dass der Vf. eine higher bekannte, aber auhadrens Mathatla durch Kinführung eines sinfachen und mühale nen Rechnungsmechanismus branchbar au machon preside.

Drobiosk

### Naturwissenschaften.

[1524] Bryologia Europaea, seu genera muscorum Earepaeorum manegraphice illustrata auctoribus Bruch et IV. P. Schimper. Fasa. IV. Cum table lithogr. X. Statigant, Schweizerbert's Verlagelt. 1868. 26 S. Text gr. 4. (no. 2 Thir. 12 Gr.)

[Vgl. Reportor. Bd. XV., No. 505.]

· Bundehet den Orthetricheen vorwandt ist die hier kuerst abgehandelte kleine Grappe der Zygetlouteen, nur aus der Ghttanig Ergeden selbet gebildet. Wielgewshulich wird die Geschielte des Suttang sin greecer Senanigkeit und Volletändigkeit verangeschickt. Die 4 aufgeführten Arten weigen, Ahnlich den Orthoericheen, eine grome Vertaderlichkeit des Peristoms, indem dasselbe hei den verschiebeited Arten buld fehlt; bald einfach, beld auch despelt ist. Die Atten stied; E. lappinicus der Vff. (Gyni-mostonium Hadw.), Z. wiridinium Brid. (Gynmest. Hk. et T.), beide nacktmindig; ferner: Z. Breblesoni B. et S., fritter offunit dom verigen verwechsels und gestillig mit ihm verkeinntend, aber mit einfachen Periston, und endlich Z. convidens Brid. (Amphidiam pulvimentum Nil.), mit doppeltem Peristem. Anhangeweise worden auch die 4 exetischen Arten der Guttung aufgeführt, bie auf ciac, and diagnosire. He sind anseer dem beschriebenen Z. obtasifolius Gardn.: Z. intermedius der Vff. aus Neu-Sceland; Z. tetragonostonius und Reinwardtii A. Brann, beide aus Java. Von oiner sweiten Gruppe enthilt das Heft die Bucalypteen, und swir die Gattung Bucalypta selbet. Auch hier fehlt bald das Peristom bold int es einfach eter deppet and von sehr verschiedener Bildung verhanden. In dieser musgemeichneten Gattung haben die VII. in kritischer Hinsicht viel aufzurflumen gefunden. Bie mehtmen 8 correptioche Arten auf: 1) El. commutata NEL et El. affinie Schw. Brid. alpina Whiteg.). 2) S. vulgaris Hed., nebet meltresen Varietitien, bald mit, hald ohne Peristem, wenn E. piliforn, obtasifelia, laevigata Fk. gehören. 3) E. elliam Hed.; 4) E. apophysata NE, a. H. (sylindrica corand.). 5) B. longicolta der VE., mone Ast mus der Wecheit und Norwegen. 6) B. shabdscarpa Schw. (affinis R. Hed.). 7) B. precesa B. et S., nene und amogeneichnete nerwegische Art, mit diecischen Blüthen und doppolicia Peristem, and 8) E. streptocarpa (grandis Sw.). - Diese Arten sind auf sine nicht genug zer rühmende und völlig erschöplende Weise aussinandergesetzt, und durch die trefflichsten Abbildangen celultert, so dats die Arbeit als eine wesentliche Bereicherung der Mooskunde zu betrachten ist. R. lacera de Not. mant. muse. A. pedem. No. 66. p. 37., E. pumita ejust. museol. ital. spicil. No. 35. p. 17. und E. microstoma Bals. et Not. pug. muse. Ital. No. 20. p. 18. scheinen den Ville: nech nicht bekannt worden

[1.525] Bericht über die Vernamulung deutscher Naturferscher und Aerste in Program Soptember 1837 vom Grafen Kaspar Sternberg und Professot J. V. Edi. v. Krombholz. Mit 15 Steintal. Prag, Hasse, Sohne, VI u. 235 S. gr. 4. (1 Thir. 12 Gr.)

Die Theilnehmer an dieser Versammlung haben sich Susserst zhfrieden mit den von den verdienten Geschüftsführern genommenon Masserogoln, soule mit der Aufmildene von Seiten der Regierung und den Bürgern der alfen Gzechenstadt, die so manches Rigenthundiche und Subenewerthe derbietet genunsert. Ucher die za Ehren der Versammlung gutroffenen Einrichtungen und die Verhandlungen in den allerensinen und flationssitzungen gibt dies der vorliegende Boricht die Musführlichete Nachricht. Dube: ein greezer Theil der Schrift, durch Das, was nicht eigentlich dem Hauptswecke des Vereins angebont, das Kormenwenen, inchr ausgefällt ist, befremdet Niemand mehr, seitdem die Versammlungen ciae so greese und allgemeine Ausmerksamkeit der Fürsten und Völker erregt haben, und die Stätte um die Ehre buhlen die Naturforscher und Anrate bei sich zu sehen. Dass dieser glünsende Erfolg nicht in den Erwartungen des Stifters lag, und lettterer mehr ein trauliches, nar der Wissensthaft gewidmetes. Beisammensein als dieses Reputisentiren der Versammlangen beabsichtigt hatte, kann wohl nicht in Zweisel genogen werden, und liest eich auch aus den Statuten ersehen. Zu einer selchen der wissenschaftlichen Ferschung angemesseneren Einfachheit werden die Veragmenlangen a nachtlem der Cyclus der Residencen und grösseren Studie durchlaufen sein wird, gewiss auch zurücklichren. Die digesjährige. Versammling an Freihusg mächte, wie Red. glambt und hofft, den Anfang dazu mischen. Es würden bei dieser Umgestaltung allerdings einige segemants Notabilitäten, welche die Versammlungen beautten, um sich hören und von eich soden au lassen, ihre Werke versulegen und an empfehlen, wahl gen verzulesen, hinwegbleiben, aber abste Nachtheil für des Wesen der Saches denn wahre Forsching, utelahe tie Dieler wehr lieben als ihren eigenen Ruhm, werden um so häufiger sich einstellen . und um-so unbefangener ihre Unterbuchungen mittheilen. - Der verliegende Bericht zerfällt in 4 Abtheilungen; 1) ma den Einleitungen unm Empfange der Gestillschaft, nehet dem alphaltetiachen Mitgliedervarzeichnisse: 2), Allgemeine Verenntalungen. Dass in der letzten, dritten Haupteitzung, die Proteculie sämmtlicher Sectiones vorgetragen wurden, scheint Rof. eine sehr aweekmässige Einrichtung, indem dieselben die wichtigstem Arbeiten enthalten. Die Eröffnungerede des ehrwürdigen Nestors der böhmischen Naturforscher, des ersten Geschäftsführers, gibt eine Skizze des Fortschreitens der Natur- und Armeiwissenschaft von der Gründung der prager Universität, 1348, an bis auf unere Zeit, und enthält manche interessante Specialia, zum Theil in No-

ton. Sense wurde bei den allgemeinen Verstimmlungen noch notgetragen: eine Abhandlung des wegen Krankheit abwesenden Praf. Bischoff zu Bonn "über die Abkühlung unserer Erde", vorgelesem von Nöggerath. Von Baron v. Hägel bin flüchtiger, aber doch annichender Abrise seiner orientalischen Reise, mit Augube der mitwebrachten naturhisterischen und ethnegraphischen Gegenstände n. s. w. in Zahlen, bis auf 12,000 Blatter Tagebacher und Noti-Der 1. Theil seiner Reisebeschreibung wird als zum Drucke bereit angezeigt. Prof. Göppert über Bildung der Pflanzenverateinerungen auf nassem Woge. Dr. Chanfepied über Einfluss des Branntweine auf Gesundheit, Glück und Moralität. Prof. von Bitingshausen über Elektromagnetismus mit überraschenden Versuchen. Brotomed. v. Lenkessek über Wathkrankheit, mit Preisanigabe. Kammerrath von Schlieben über die unselige (!) Zanahme des Salbstmordes wie der unehelichen Geburten. Brof. Schweiger über die Redentsamkeit naturhistorischer Akademieen im Sinne ven Leibnitz. Nicht ohne unzeitigen und unpassenden Hinblick auf die Idee eines zu Wien zu errichtenden Instituts dieser Art. und natürlich nicht ehne Besiehungen zu den indischen Missisnen. Pref. Zippe, im Austrage des Grasen Sternberg, über einen in Bohmen unlänget entdeckten Wall aus verschlacktem Gestein. Hofrath Reichenbuch über die Rutwickelung und den heutigen Standpunct der Naturgeschichte. - Die 3. Abtheilung des Berichte enthält die Protocolle der Sectionen. Obgleich jede derselhen cisiges Intereseants bringt, so lassen sich doch nicht sehr verstechende und wichtige Entdeckungen herausheben; es. hat aber dieser Abechnitt, der ausführlich auch in der Isis mitgetheilt wird, für die Gelehrten vom Fache besondere Wichtigkeit. Der 4. Abschnitt gibt Nachricht über die Theilnahme der Regierung und des Publicums an der Versemmlung. Eine Abbildung der auf Kosten der Stadt zu Ehren der 15. Verenmmlung geprägten Medaille findet sich auf dem Titel der Schrift. Sie stellt auf der Vorderseite das altstädter Rathhaus in seinem ältesten Theile trefflich dar. Die Rückseite enthält, ausser der um den Rand befindlichen Widmungsschrift, die Worte: Praga consortii memor. Den Schluse bilden die Gedichte, ein Nachtrag, den Ettingshausenschen elektromagnetischen Apparat betreffend und die lithographirten Unterschriften der (392) anwesenden Naturforscher und Aerzte auf 13 Blättern. Die äussere Ausstattung des Berichtes ist anethodig und his auf einige Druckfehler tadellos.

### Schul- u. Erziehungswesen.

[1526] Worte der Liebe an Volksschullehrer gerichtet, das Amt und Leben betreffend. Von Wohlmuth.

Breslin, Grass, Barth u. Comp. 1838. VIII u. 155 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der poordenyme Vf., nach S. 63 ein Geistlicher, verbreitet sich in 19 Briefen über das gesammte Gebiet des Lebens und Wirkens der Volksschulichter, und erörtert demnach ihren Beruf. ihre Stellung im Leben, ihr Verhältniss zu Revisor, Geistlichen und Gemeindegliedern, ihre Functionen ale Küster, Organisten , und Gerichtsschreiber, ihre Erholungsstunden, ihr Familienleben. ihre Fortbildung n. s. w. Im Allgemeinen werden die richtigen Grandeätze geltend gemacht, welche eine gesande Pädagegik unsever Page für den von dem Vf. in Verhandlung gezogenen Kreis amerkanns hat, und wie das Games eine begeisterte und begeistern wedlende Liebe für das Schulfach athmet, so verräth es auch eine achtengewerthe Kenntniss der Verhältnisse und Bedürfnisse des Volksschullehrerstandes aus nostreitig vieljährigen Erfahrungen und Beobachtungen, denen auch die mitgetheilten Rathschläge ibren Ursprang verdanken. Die Sprache aber, der man in einer seleken Schrift nicht Deutlichkeit genng geben kann, sollte viel cinfacher and heralicher sein. Sie ist au gespreitzt, mit vielen analandischen Wertern, für welche es unserm eigenen Sprachschatze nicht an geeigneten Stellvertretern fehlen därfte, aufgeputst, und daher Denen, für welche zunächst geschrieben ward, mitanter wohl anverständlich. Auch verfehlt sich der Vf. wohl mitunter, und auf Correctheit ist nicht immer die aothige Sergialt gewendet. So läset er S. 55 zwei eng zu einander haltende Schullehrer als Philemon and Bancis (?) thre Umgegend durchwandern; und S. 124 heiset ce: "Berufetrene und Liebe breiten ihren Segen fiber jegliche Schule aus, wo sie in deren Lenker gefunden werden" - und chendas, weiter unten: "dem Tage det bittersten Rene entrinnt Keiner, der seinen heiligen Verpflichtungen aneingedenk geworden ist." Auch merkt man den von den Vf. beigebeschten Beispielen (wie auch die fingirten Namen: Meinewehl, Redlichherz, Tranemir, Besserwissen, Prunkmann, Rechtbaber u. s. w. beweisen) das Selbstgemachte und nicht Selbstgelebte zu sehr an, als dass es nicht dem von dem Vf. beabsichtigten Eindrucke schaden sellte. Dessenungeachtet wird diese Schrift mit gar grossem Nutsen von Volksschullehrern gelesen werden konnen, und wer es aus Erfahrung kennen gelernt hat, wie Vieles nach zur Rehebung und Veredelung der Glieder des so achtbaren Schullehrerstandes geschehen könne und müsse, der wird sich durch Mitwirken zur Verbreitung dieser Sehrift vielleicht auch sein Verdienstestheil erwerben. 8.

[1527] Theoretisch-praktische Anleitung zum Gebranche der Sprachdenklehre. Ein Hundbrich für Elementarlehrer, Standpuncte der deutschen Sprachwissenschaft bekannt macheit wollen. Von Raim. Jak. Wurst, Prof. u. Direct. des Lehversaminar. an der Kantonschule au St. Gallen. 2. Thl. Wortlehre, Wortbildung und Rechtschreibelehre. Reutlingen, Mäcken jun. 1838. XXIV u. 436 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)
[Vgl. Reperter. Bd. XI. No. 1661. u. 1692.]

Mit der schop bei der Anzeige des 1. Thoiles gerühmten Gründlichkeit und Klarheit führt der Vf. fort, seine Sprachdenklehre zu erläutern. Nicht ohne Grund glahbe es einigen Beruf na haben, das Becker'sche Spracheystens für Elementarschulen an bearbeiten, da er selbst eine nicht wissenschaftliche Bildung gemossen, und sich früher als Schulgehülfe und Schullehrer ausser diesem mit dem Blementgrunterrichte beschäftigt habe. Aus mehraren (mehren erklärt er S. 182 für verwerlich, weil mehr als Höherstufe von viel weder Fall- noch Geschlechtsbiegung zulasse) Gründen ist ier überwengt, dass diess auch in die Elemontarachule gehöre, weil man nur bei einem Systeme die Spunchlehre ratiosell behandeln könne; weil es nicht nur naturgemies, sendern auch formell bildend sei, und den Streit zwiechen Thesrio der Grammatik und der Pranis der Methadik ausgleichen s. w. Nach einigen Vorbemerkungen über den elementarischen Sprachunterricht, welche sich auf Aufgabe, Zeit und Methode desselben beziehen, beschäftigt eich der 1. Theil mit der Satzlehre, im 1. Abechn. mit dem reinen (nackten oder einfachen) Same, nach Zahl- und Personenverhältniss des Subjects; Zeitverhältniss des Pradicate, Verhältniss der Aussageweise, Betonung und Wertfelge. Jedem 6. sind Usbungsaufgaben mit den erforderlichen katechetischen Erlänterungen beigefügt. Mit gleicher Gründlichkeit und Vollständigkeit werden in den folgenden Abschnitten der erweiterte oinfache; der ansammengezogene und zusammengesetzte Satz durchgrafuhrt; im 2. Theile wird die Wertlehre und Wortbildung, und im Anhange die Schriftsprache behandelt. Nicht nur S. 159, sondern auch S. 204 bemerkt der Vf. sehr richtig, dass von dem hier Gegebonen Violes nur für Lehrer gehöre, und nur Manches davon den Schülern gelegentlich mitzutheilen sei. Sollte man jedoch auch dem hier erläuterten Becker'schen Systeme nicht in jeder einzelnen Behauptung unbedingt beietimmen können, so wird der Volksschullehrer doch diese Schrist nicht ohne Gewinn für diese Krarenterung seiner Einsicht in die Sprachkunde aus der Hand legen. Daher mögen dess auch Kleinigkeiten hier ungerügt bleibon. Dahin rechnet Ref. das S. 203 unter den, für die nichtrümmlichen Verhältnisse beseichnende Bedeutung des Richtungswertes (Prapes.). für amgefährten Beispielen befindliche: "Ein

Pflacter für alle Schäden", in welchem die Prip für nach du Ref. Dafürhalten gant unrichtig, anstatt wider gebraucht ist. 95.

[1528] Lehrgang des Unterrichts im deutschen Styl, für Lehrer an mittleren und höheren Bildungsanstalten der weiblichen Jugend, von Joachim Günther, Lehrer am Kösigl. Pädagog. in Halle, Halle, Buchh, d. Waisenhauses. 1838. XXIV u. 492 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

.In der hier und da in einem etwas absprechender Tome abgefassten Verrede sucht der Vf. zu beweisen, dass France nicht über Frauen schreiben können, dass es aber nicht gegen die Natur sei, wenn Männen auch über das weibliche Geschlecht schreiben. Aus der von ihm ausgestellten Eigenthümlichkeit der Manner und Frauen sellen sich nun die für die weibliche Bildung aufgestellten Resultate argeben. Die Frage, welche Art des Wissens, Religion und Geschichte, ausgeneumen, die überall gelehrt werden sollen, der weiblichen Natur. am. meisten entspreche, beantwortet er so: Die Kunst ist das der weiblichen Natur am meiaten entsprechende Bildungselement. Durch die Kunst sell sie den Grad von Bildung erlangen, der sie für ihre Bestimmung. Hausfrau und Familieamutter zu sein, am meisten bestähiget. Malerei, Musik und Poesie sind die Kanste, welche "wegen ihres gemüthlichen Inhaltes der romantischen Weltanschauung angehören", und also der weiblichen Jugend von dem Vf. empfehlen werden. Wenn auch die Fran nicht Dichterin werden soll, se dürfe ihr doch die Poesie, als die höchste Kunst, nicht fremd sein. Den ganzen (gesammten). Unterricht, worin der Stil, die Rheterik and Poesie behandelt werden, neunt der Vf. den deutschen Un-Hierher gehören Rhetorik und Poetik, Schönlesen und Literaturgeschichte. Er bestimmt demselben wöchentlich 12 Stunden. Das vor uns liegende, für Lehrer bestimmte Buch hat zum Zwecke, ausser der Anleitung zum Lesen der Dichter (Goethe's Hermann und Dorothea und Schiller's Wilhelm Tell sellen ganz gelesen werden), und ausser der Literaturgeschichte (Nosselfs Lehrbuch findet der Vf. nicht dem Zwecke entsprechend), das für jene Bildung nöthige (von dem VL als nöthig erachtete) Material in naturgemässer Stufenfolge zu liefern. Da nach Hrn. G. der Unterricht in der Satzlehre, wie der in der Grammatik (S. XX) von Mädchenschulen anageschlossen bleiben soll, so lässt er die hier bezweckte Bildung mit der Nachbildung kleiner Erzählungen beginnen, wozu zehnjährige Mädchen, deren Unterricht nicht ver dem 8. Jahre begann, nach beiner Meinung fähig sein werden. Den hierher gehörigen Gesammtunterricht vertheilt er in 11 Halbjahre. Jedem dieser Halbjahrabschnitte ist eine kurze Rinkitung vorausgeschickt. Das 1. Halbjahr liefert 50 Aufgaben aus Mürches, Legenden, Fabela, Krzählungen; das 2. 60 Aufg. ans Rrzäh-Jungen, Allegerieen, Parabeln, presaischen Umschreibungen und 10 Fragen bestehend. Die 3 folgenden Halbjahre werden ausgefüllt mit Schön- und Lehrerzählung, Briefen verschiedener Art, freundschaftlich belehrenden, Sittebriefen, Geschaftsbriefen, Geschaftsornühlungen, Anreden, Selbetgesprächen; Beschreibungen, als Lehr- u. Schönbeschreibungen u. Charaktererzählungen; Alles mit Aufgaben n. Wiederholungen. Das 6-8. Halbjahr umfaceen die Redefiguren: Gespräche, Idyllen; Definition, Unterscheidung, Disposition, Binsang, Abhandlung, Auszüge; die Lehre vom Rhythmus, Charaktergemälde, Abhandlung und Schönbeschreibung, obenfalle mit Aufgaben. Die 3 letzten Halbfahre beziehen sich gleichermanssen auf die Poesie, die lyrische, epische und dramatische. Schon diese kurze Inhaltendeutung wird die mit der Lehrwissenschaft aud mit der Unterrichtskunst vertrauten Leser in den Stand setzen. ummaaesgeblich zu beurtheilen, ob bei dem hier genommenen sogenannten Stufengange, mehr als die subjective Ansicht des Vfs. die Grundlage war; ob den, auf dem Alles gutwillig ansnehmenden Papiere in den Aufgaben aufgestellten Anforderungen an zehnbis funtzehnjährige Madchen, wenn auch nur nothdürftig, Genüge geleistet werden dürfte. Die in dem 1. Halbjahre zum Besten (oder vielmehr zum Gegentheile) gegebenen Märchen wurde Ref. aus fester Ueberzeugung von ihrem nachtheiligen Rinflusse auf den zarten, jedes Rindruckes fähigen Geist des Kindes streichen und nur das 8. stehen lassen, das eigentlich kein Marchen ist, nondern die aus mehreren Erzählungsbüchern bekannte Erzählung von dem aus einem Troge gefütterten Grossvater und von dem einen Trog für seine Aeltern bereitenden Rukel. In dem Märchen "der gestohlene Heller", mit welchem diese Schrift eröffnet wird, erscheint ein versterbenes Kind wiederholt um Mitternacht. nur unter den Dielenritzen einige Heller hervorzusuchen, die es einem Armen geben sollte, aber dort versteckt hatte. solche Dichtungen etwas Anderes bewirken, als den Träumereien eines Rechenmaier und Consorten in der jungen Seele Thor und Thur offpen? In der läppischen Dichtung des 10. Märchens: der Schneider im Himmel, der den Schemel des Herrn einer alten Diebin in die Rippen wirft, wird unstreitig kein sartfühlendes Gemüth die Profanirung des Heiligen verkennen. Von ähnlichem Schlage wie die hier gegebenen Marchen sind die Legenden. Gegen die Fabeln, Brzählungen, Parabeln u. s. w. lassen sich von billiger Kritik keine Ausstellungen machen. - Die 8. 89 wieder in Wirksamkeit gesetzten Bronnspiegel Archimed's hat die histerieche Kritik in das Gebiet der Dichtungen verwiesen. Rückeichtlich der S. 135 den Müdehen gestellten Angabe, Selbetge-spräch eines Kriegers vor einer Schlacht, fühlt der Vf. selbst, 32 Report. d. gos, doutsch, Lit. XVII. 5.

dass sie für Mädehen uspassend sei; er will aber wissen, dan die Mädehen sie gern bearbeiten werden, und bemerkt dabei — eine Stilübung sei es immer. Uebrigens ist der Vf. auch erbötig einen diesem Lehrgange entsprechenden Leitfaden, der auch in Gymnasien, Real- und Bürgerschulen gebraucht werden könnte, folgen zu lassen, wenn Schulvorsteher denselben einführen, und sich desshalb an die Verlagsbandlung wenden wollten. 148.

[1529] Lehrbuch der deutschen Sprache, zum Gebranche in Landwirthschafts- und Gewerbschulen eingerichtet von Prof. Dr. J. G. Beilhack. München, Lindarersche Buchh. 1838. VIII u. 259 S. 8. (12 Gr.)

Anfgesordert zur Absassung eines Lehrbuches det deutschen Sprache zum Gebrauche für technische Schulen, mit Beispielen aus dem Gebiete der Landwirthschaft, der Gewerbe, Naturwissenschaften und der Technik genommen, unterzog sich Hr. B. dieser Arbeit, bei welcher er die Lehrbücher der deutschen Sprache von Becker, Götzinger, Lehmann und v. Horn, sowie für die Beispiele Heeren, von Gülich, Pfaff, Oken und And. benutzt. In dieser Schrift, welche im 1. Theile das Wort in 5 Capiteln, im 2. den Satz in 2 Capiteln, im 3. die Rede behandelt, hat er für den angegebenen Zweck ein branchbares Lehrbuch geliefert. Ob für diesen Zweck die Satzlehre einer so ausführlichen Behandlung bedurste, als derselben hier gewidmet ist, diese Kntscheidung hängt eben so, wie die Rechtsertigung der von dem Vs. beliebten Schreibweise von subjectiven Ansichten ab. Daher können desnalb hier keine Ausstellungen gemacht werden.

[1530] Kurze deutsche Sprachlehre für Real-, Bürger- und Volksschulen und als Grundriss für niedere und mistlere Gymnasialtlassen. Von Fr. Ludw. K. Weigand, Dr. d. Phil. u. ord. Lehrer an d. Grossherz. Realschule zu Giessen. Mainz, Kupferberg. 1838. XII u. 127 S. gr. 8. (8 Gr.)

Bei dem Gebrauche, welcher von dieser Sprachlehre in Velksschulen (Ref. fügt hinzu: überhaupt in Schulen) gemacht werden könnte, setzt der Vf. mit vollem Rechte Schüler voraus, welche schon eine ziemlich hohe Stufe in der Bekanntschaft mit der Sprachlehre erreicht haben (S. VII). Die grosse Kürze, deren sich Hr. W. besteissigt, dürste aber auch die Meinung des Ref. rechtsertigen, dass nur solche Lehrer, welche sich durch veransgegangenes Studium anderer Sprachlehren eine ziemlich vertrante Bekanntschaft mit der Regellehre der deutschen Sprache erwerben haben, von dieser Sprachlehre werden Gebrauch zu machen im Stande sein. Die hier gegebenen Belehrungen über die Elementage.

Wertserm-, Satziehre und Schriftsprache sind an Sal. Gesemer's Idylie Amyntae gewiesen, welche schon Meritz 1782 seiner Sprachlehre in Briefen zum Grunde legte. Der Vf. folgt vorzüglich dem "hehen Gelehrten" Schmitthenner, ehne Herling, Becker und Götzinger unberücksichtigt gelassen zu haben. 95.

[1531] Leitsaden zur Anwendung der deutschen Sprackregeln. In stusenweiser Ordnung mit Bezugnahme auf des Handbuch der deutschen Sprache desselben Vin. bearbeitet für Schüler
in Stadt- und Landschulen, von Karl Christ. Knoblauch,
Lehrer in Halfe. 1—3. Cursus. Quedlinburg, Basse.
1837,38. VI u. 71, IV u. 100, VIII u. 261 S. gr. 8.
(22 Gr.)

Der 1. Lehreurens bezweckt in 2 Abschnitten nicht nur Rinühung der Buchstaben und der Verbindung derselben zu Sylben and Wertern, sondern berücksichtigt auch die Orthographie, durch gegebene Beispiele und den Schülern vorzulegende Aufgaben verschiedener Art. Der 2. Cursus verbreitet sich in volletändigerer Belehrung über die Wortlehre (von dem Vf. auch Etymologie genannt), über Orthographie, Abkürzung der Worte und Interpunction. Im 3. Cursus bezieht sich der 1. Abschnitt wieder anf die Wortlehre, der 2. auf Wort- und Satzfügungslehre, und der Anhang liefert Beispiele von mehrgliedrigen Perioden in sogen. Geschäftsanfaltzen: Quittungen, Vollmachten, Briefe u. s. w. Bei den zur Erläuterung jedes S. des Handbuches gegebenen Beispielen sind oft die Schriftsteller genannt, von welchen sie genommen sind. Diese ist oft selbst bei Sätzen von einigen Werten geschehen. Wer eines solchen Leitsadens bei Ertheilung des Sprachunterrichtes bedarf, kann von dem vorliegenden Gebrauch machen, der sich auch durch Papier und Druck empfiehlt.

[1532] Ethnegraphischer Abriss der Geschichte. Für den Unterricht auf Gymnasien entworfen von Dr. Reinhold Döring, Lehrer am K. Gymn. zu Brieg. Brieg, Schwartz. 1837. XXII u. 333 S. 8. (1 Thlr.)

Der Vs. gibt dem historischen Unterrichte auf Gymnasien drei Hamptstusen: die biegraphische, ethnographische und universalhistozische. Biegraphisch soll die Geschichte in Sexta und Quinta vergetragen werden, und swar so, dass Sexta in einem einjährigen Cursus bis 843 oder 1492 n. Chr. komme, Quinta in einem gleichen Zeitraume von da an bis auf die neueste Zeit. Die ethnographische Stuse sell sich auf 3 Classen, Quarta, Tortia und Secunda, erstrecken, Quarta und Tertia mit einjährigem, Secunda mit zweijährigem Cursus. Jeder Cursus hat, den verhergehenden

ergingend, erweiternd and vervoliständigend, die gesammte Välkergeschichte aller Zeiten chronologisch verzutragen. Doch sell der Schüler auf dieser Stufe allmählig auf den Synchreniumus der dritten Stufe hingewiesen und vorbereitet werden. Die universelhistorische Stufe (vom Vf. richtiger auch die synchronistische genannt), fällt auf Prima, und erhält einen zweijährigen Cursus. Vorliegender Abries ist für die drei Curse der zweiten Hauststufe bestimmt. Die Geschichte jedes Volkes wird in hundiger Kürze erzählt, mit Auszeichnung Dessen, was wur für den dritten Curene bestimmt ist, und mit Angabe der bei jedem Cursus an memorirenden Facts und Zahlen. Ausführlicher ist die Geschichte der Griechen, Römer, des deutschen Reichs und des preuss. Staates behandelt. Obgleich dieser Abriss von den Stadien und dem Tacte des Vfs. als Lehrer einen ehrenden Beweis liefert, so hangt'doch die Brauchbarkeit eines Schulbuches so sehr von der darin befolgten Methode ab, dass vas einige Zweisel gegen die Methodik des Vis. im Allgemeinen hier gens an ihrer Stelle au sein scheinen; ims Rieselne können wir einehin nicht eingehen. Der Vf. glaubt jenen mit Recht fast allgemein anerkannten Stufengeng im Geschichtensterricht neu begründet an haben, in sesera er ihn als analog mit dem Gange der Ausbildung des menschlichen Geselligheitstriebes und dem Wachsen der Theilnahme an menschlichen Verhältnissen überhaupt aufstellt. Allein so richtig der Vf. diese Erfahrung darlegt, so fehlt darin. doch alle Bestimmung des Umfanges und der Zeit des sweckmitesigen Rintritts jeder dieser Unterrichtsetufen, ja es ist seiner Darstellung nach selbst die Ansicht Berer richtiger, welche die biographische Stufe nur als Verübung in der geschichtlichen Auffassung und als Einleitung in den Geschichtsnathrricht, also nur mit sehr beschränktem Umfange gelten lassen, und die sweite, ethnographische Hauptstufe nur als vorherrechende Form des weiteren Unterrichts in der allgemeinen Geschiehte annehmen. Der Zeitpunct, mit welchem im Kunben die idee der Familie erwacht, tritt viel früher ein, als der Vf. seine zweite Hanptetufe beginnen lisst, und eine wahrhaft universalhisterische Auffassung ist unserer Meinung nach nur Ausnahmsweise innerhalb der Jünglingsjahre zu ermöglichen; diese sollte der Universität überlassen wer-Wenn nun aber der Goschichtsanterricht nicht gleichen Schrittes mit der Ausbildung des Geselligkeitstriebes varufletsschreiten kann, so läset sich darane auch nicht bestimmen, greiches die jedweilige zweckmässigste Form des Geschichtsausterrichts sei, sendern nur ganz im Allgemeinen, welche Verhältnisse und Zustände das Kind, der Knabe und der Jüngling verzageunise aufzufassen geeignet sei. Nach diesem Abries wird dem Schüler 4-5 Jahre lang, bis in sein 18-20. Jahr, die Geschiehte der einzelnen Välker getrennt vorgetragen, a. B. die römische Geschichte von der Gründung Reme bis auf Odeaker, die deutsche Lieschichte vom Vertrage zu Verdan bis auf die Anflörung des deutschen Reiches. Wir glauben nicht, dass die Erfahrung diese Mothode billigen werde; und sollte auch eine selche Zerstückelung auf irmend einer (abez gewiss weniger umfangreichen) Stufe des / Unterrichts Billigung verdienen, so dürfte sie doch sicherlich nicht im den Leitfaden übergehen, dessen Anordnung dem Gedächtniss mit den Sachenzenbet unauslöschlich einzuprägen pflegt. 132.

[1533] Neuentdecktes untrilglichen Mittel, auf eine leichte und annuthige Weise in seiner geistigen und sittlichen Bildung die entenhiedensten Fertschritte an machen, und auch bei geringen Getstesanlagen eine Külle neuer, eigenthämlieber, geistreinher Bemerkungen herversubringen. Allen häheren und höchsten Ständen, allen Gebildeten überhaupt, und allen Schriftstellern und Stuffrehäen insbesondere empfehlen. 2., verb. u. verm. Aufl. Rinteln, Osterwald. 1837. 166 S. 8. (18 Gr.)

Der Vf. dieser, in ihrer 1. Auflage wahrscheinlich gas nicht in den Bachtmedel gekommenen Schrift glaubt allen Benstes, ein "Adheren Jahrhunderten unbeknunt gebliebenen unträgliehen Mittel" entiecht zu haben. Sein Arcusum wenut er "eine unanlegbrochone humoristische Sulbetbeebacktung". Men sell nämlich "die sthemendon, wittigen, beitern, launigen, verlachenden, verspettenden Adasserungen", welche man bei der Selbetbeobachtung gewinns taglich in ein Andentsbuch eintragen, und eich stets vorholten, to R. oin Galehuter: "Ei, oi, Horr Dr., was beginnen sie so emsig in ihrer dampton, distern Höble? Machon sie es nicht wie clas blinde Rette, die nus ausgedrenchener Spreu einige Kornor Nehrung trägt? Wenn man gewöhnlich zu languam geht: der gehot wie der Herr Pastar hinter der Leiche, wie der Hammid vor der Hoordett, geht man zu schaell: "wie gehet die doch rauch gloick dem Erluner, des zur guitdigen Fran reunt, gleich dem Pforde, des am Abend zum Futter eilt". Riste Dame bei Vereitimmung: "Hat die Fran N. N. nicht ihr Köpfehen traurig hernbgesonkt, wib dan trockne Vergissmeinnicht, wenn es lange nicht geregnet hat?" u. dergi. Die Anweisung, wie dienes Wundorkraut au bereiten und appliciere sei , nimut mit Beimischung einiger anderweitigen Vererinungen den dritten Theil der Schrift enn. Schon in diesem Theile neigt es sich, dass die Urtheilskraft Des Vis. ihr gesendes Cleichgewicht verliesen halies. Den übrigen Roum fills eine Anweisung, wie und was man lesen und studiren miluse, und daraus liset sich mit slemlicher Sieherheit schlieseen. auf wolche Weise sich der Vf. ruinire habe: durch angentrengtes Lecon vieler und sehr verschiedenastiger Büchen, die er bei einer wahrecheinlich natürlichen, aber von nicht wenig Dünkel begleiteten geistigen Beschränktheit nicht verarbeiten konnte. Umglücklicherweise liess er auf Jean Paul, Shakespeare, Schleiermacher, Fichte d. J. noch das N. Test. folgen, und gab eich dadurch vollends den Bost. Wir glauben daher der Pflicht embbunden zu sein, auf Kinnelheiten einzugehen.

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1534] Reise-Novellen und Kraählungen. Ven Fr. Bellegno. 1. Bd. Berlin, Vereinsbuchh. 1888. 278 S. 8, (1 Thir. 6 Gr.)

Der Ki, entwickelt in seinen Erzählungen etwas Talent se Komischen; das ist das einzige Lohenswerthe, was sich von ihm sagen lässt. Abgesehen hiervon, bietet er aber so vielen Stoff zum Tadel, dass er in keiner Weise zur Anterschaft legitimirt erscheint. Seinen Skissen, - deut mehr gibt es eigentlich nicht, - Ablit es nowohl im Ganzon, als in den einselnen Figuren, welche er auftreten läget, an aller Haltung, und statt sie mit erquickenden, poetischen Farhen ansunschmäcken, taucht er:seinen Pincel in dem Schmiertopf des Ordinairen und Trivialen: Daven etliche: Prebenaus No. 1,2 . "Schein trügt, din Reisesbentoner". 6. 14 utchte "Wahrlich! wenn ich der Versieherung meiner alten Waschfren Glauben schenken dürfte, welche behauptete, dass jeder Mensch, der ingend mehr Neigung zum Weinen hiltigale ein anderer unfehlber im Zeichen des Wassermannes geboren sei, so misste ich die weibliche Bevölkerung dieser Stadt sämmtlich in diesem Bilde des Thiorkreises our Welt gekommen glanbens illem we ich beste noch mit einem weiblichen Wesen Bekanntschuft mathte, de wurdt ich auch noch immer von einem Zährenstrem ihnschweicht." Daher vielleicht das viels Wasser in dieser Krafthlang, wie idene üherhaupt der Vf. sehr wasserhaltig sein muss, denn S. 15 link ihm bei einigen "schmackhaften Küssen" eines Liebespaares asgleich das Wasser im Mande misammen. 8, 37 theilt der VA ans seisem : Schalze von Lebeneerfahrungen folgende originelle und feine Bemerkung mit: "Wenn es nun gar kein Wetter gübe? Was würde man in den Gesellschaften und bei den meisten Zweigesprächen zum Triebrad der Unterhaltung machen? So eft ich noch die Gelegenheit hatte, zwei Menachen zu beehachten, die nicht wussten, was sie einander eagen sollten, hörte ich sie auch noch immer mit dem dienetfertigen Wetter den Anfang maches." Doch der Leser wird genng haben, daher nur die Versicherung, dass die genze Erzählung sich dieser Proben zu schämen nicht Urache hat: — No. 2., "Ber Weg zum Amte", ist in der Jdee micht übel, in der Ausführung Carricatur. — No. 3., "Der Raufor", ist eben ein Rusferstück. — No. 4., "Literat avans les letteres", die maglücklichen Schicksale eines Menschen, der durchaus Belletrist sein will, und darüber zu Grunde gegangen wäre, wenn sich seiner nicht noch eine verständige Frau bemächtigt hätte, ist das Beste im ganzen Buche; unbegreislich ist es aber, wie der Vf. in diesen Spiegel blieken konnte und nicht sofort seine gesammten Manuscripte in den Ofen warf, oder dem Gewürzkrämer zur nützlichsten Verwendung übersandte.

[1535] Semenblamen aus Süd und West. Novellen-Almanach für 1839. Von Fr. Adomi. Berlin, Steckebrandt. 363 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Die Almenachliteratur wird durch diesen Novellenahmanach nicht besonders bereichert werden, indem dettelbe sich weder durch Inhalt noch durch Aussers Ausstattung von den bisherigen Taschenbüchern associatuet, ja den meisten derselben sogar in beider Hinsicht weit nachsteht. Was den Inhalt asbetrifft, so besteht derselbe lediglich mas sehr freien Vebersetzungen und Bearbeitengen francisischer und englischer Originale, die sam grössten Theile schon and Journales and anderen Uchersetsungen hinlanglich bekannt, sum Theil aber auch des Uebersetzens kaum werth sind. Der Herausgeber des Almanachs ist zwar ehrlich genng gewesen, dass fremde Rigentham an diesen Novellen offen anzuerkennen, aher er hat diese leider erst am Ende des Werkes gethan, we juder Loser, auch ohne das Eingeständries des Herausgebers, diese Bemerkung machen würde. Im Uebrigen sind die Uchersetzungen aus gewandter Feder, und der Uchersetzer hat mit Geschiek und Glück an den Orbginalen abgeändert, was für doutschen Geschmack etwas su piquant gewesen sein würde. --Die Anssere Aussindung ist einem "Almanache" ein wenig zu einfach.

[1536] Friedrich Förster's Romanzen, Ersählungen, Legenden. Berlin, Heymann. 1638, 340 S. 8, (1 Thir. 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Friedrich Försters Gedichte. 2. Buch.

Der Vs. dieser Gedichte hat den Zuhörerkreis, den sich dieselben erwerben haben, mehr seinen Leistungen auf anderem Gebiete der Literatur, als dem Werthe neiner Dichtungen zu verdanken. Sie sind Mittelgut in jeder Hinsicht; Stoff, Behandlung und Form sind ziemlich glatt, geseilt und geordnet, aber der cigentliche dichterische Funke, der erst Leben und Feuer in das Ganse bringt, sehlt ihnen. Man kann ein sehr guter Hieteriker nnd dennech ein sehr mittelmässiger Dichter sein, und dass Fr. Förster Beides ist, geht aus "den Runden des grossen Charfürsten", welche die grössere Hälste dieser Sammlang bilden, recht deutlich herrer. Wie das eingesteischte Preussenthum, welchen aus jeder Zeile dieser "Runden" herverblickt, zur Poesie passt, mag der Vf. selbst metiviren, eben so die Art und Weise, wie er darin berliner Localitäten und Specialitäten zu besingen für gut befunden hat.

[1537] Die Pilger der Elbe, von L. Mithibach. Mit 4 Stahlstichen. Altonn, Hammerich. 1638. 293 S. gr. 8. (2 Thir.)

Bulwers Pilger am Rhein sind im Allgemeinen das Modell, mach welchem verstehende "Pilger der Ribe" entwerfen eine, ebwohl sich die Van über Bulwer, bei Gelegenheit einer in diesem Romano enthaltenen kritischen Vergleichung englischer und französischer Literaten, nicht sehr anerkennend anneert. Ein Vater unternimmt mit geinen beiden Tochtem und dem Briintigam der einen, um den Schmers der anderen, welche sich von ihrem Golichten vorlagsen wähnt, zu zerstreuen, eine Reise in die ancheische Schweiz, wa der treules Geglanbio gefunden und das Gaune mit zwei Heisethen geschlowen, in der Zwischenzeit aber ein Cyklus non Erzählungen, denen bedoutendete die vielverarbeitete Liebengeschichte Kurftiret August den Starken mit der Grafe Konigemark, jet, van den Reisenden vergetragen wird. Anseer dieser Ausseren Achalichkeit mit Bulwer's Pilgern am Rheine: haben die Pilger an der Elbe mit diesen nichts gemein. Die Hauptenzählung sowie die singeflochtenen kleinseen Piscon, chanco die kritischen Bemerkungen, die aus einem Frenenmunde gang besenders anmanagend, klipgen, seichnen eith darch nichts ans, obgebich eie auch gerade keinen gransen Stoff mm Tacht geben. 66 es dem Staatsrathe Gretsch (Vf. der schwarzen Frau u. a. w.) angenehm sein wird, sich dem Publicum auf eine Weise ausgestills an achen, wie hier, more dehingestellt sein. Die Angeren Annstattung ist für einen Roman so mittelmässigen Inhalten fact zu splendid; die 4 Kupfer aber, ungeachtet ihrer Vorzüglichkeit, abwahl ihrem ursprünglichen Zwecke völlig entsprechend, scheinen für einen Roman nicht ganz passend. 138.

[1538] Der Austand in Strahund, geschichtliche Nevelle, und Mirabeau's Tod, Novellette von H. F. Maurestein. Dreaden, Arnold'sche Buchi. 1838. 212 S. S. (1 Thlr.)

Beide Novellen dieses Werkes können nicht zu denjenigen gerechnet worden, deren Ansprüche auf Rang und Ausseichaung m Gebiete der Literatur eich durch sich selbet unwillkürlich Bahn brechen und Platz ergreifen; sie gehören vielmehr zu denjenigen. welche nichts als Duldung beanspruchen können. Die erste Novelle behandelt eine Fehde der Stadt Stralsund gegen ihre tyrmnische Geistlichkeit und gegen ihre Landesberrechaft, die verwitwete Herzegin von Pommern, im ersten Viertel des 15. Jahrh. welche nich mit dem gewalteamen Untergange fast aller darin auftretenden Personen schlieset. Sie ist so ziemlich historisch gehalten, einfach, bündig und etwas kernhaft, hier und da jedoch in letzterer Hinsicht etwas gesucht. Die zweite Novelle, deren Gegenstand nicht, wie der Titel verkundet, Mirabenu's Tod. sondern vielmehr sein Auftreten im J. 1790 bis zu seinem Tode ist; letzterer wird nur beiläufig erwähnt - bildet die Portsetzung eimer früheren Nevelle des Vfs.: "Leiden einer grossen Seele". let Aber in hohem Grade unbedeutend, unhistorisch, und ermangeli aller Warme und Durchdrungenheit, die ein so grossartiger Stoff nothwentik einflössen sollte. Der VI. geskilt sich sehr in der Budding neuer Worte, Ref. bezweifelt aber zuweilen die gläckliche Wahl derseiben, z. B. lie idisch (statt heldenmuthig) kampfen w. dgl. m. - Die Ausstattung ist mittelmässig, der Preis zu betch.

[1580] Montanus der Jüngere. Nisida. Zwei Novellen vom VI. einer Alltagsgeschichte. Herausg. von J. L. Heiberg. Aus dem Dänischen von W. C. Christiani. Leipzig. Kummer. 1837. 462 S. S. (2 This. 4 Gr.)

Bine etwas hohere Bedeutung, als die verstehenden, sprechen diese Novellen, namentlich die erste derselben, an. Sie seugen von einem künstlerisch gebildeten, feinfühlenden und beobachtenden Goiste, und sind mit Plan, Rube und Massiguag durchgearbestet. Die vrate derselben ist ein Pendant des Holbergeschen Lustepiels "Montanus", und hat siell einen jungen Mann zum Sujet genommen, der nach mehrjährigen Reisen, eingebildet auf seine Kountnisse und Erfahrungen, gleichgültig gegen seine früheren Umgebungen und süchtig nach Auszeichnung und Anerkennung, in sein Vaterhaus zurückkehrt, dort die bestehenden klaren einfachen Verhältnisse verwirzt und verdunkelt, die ihm entgegengebrachte Liebe zurückweist, durch Zurücksetzung aber endlich bewogen wird, eine Hülle des Uebermuthes nach der andern von sich absustreifen, den gut gebliebenen Kern zu enthüllen, und dadurch sich und die Seinen glücklich zu machen, obwohl mehr passiv ale activ. "Nisida" ist eine ziemlich gewöhrliche Geochichte. Ein Findelkind, von anbemittelten Louten mit Sorgfalt.

tre tibro

und Liebe erzogen, findet seinen Vater in einem reichen Edelmann, und beglückt seine Erzieher durch innere und Russere Gaben. Die Uebersetung ist, gleich den früheren Uebertragungen Christiani's, gewandt, glatt und tren, die Russere Ausstattung anständig. 138.

[1540] Ideal und Wirklichkeit. Von Adolfins. Leipzig, Brockhaus. 1838. 287 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Der ewige Contrast des wirklichen Lebens mit dessen idealer Anschanung und Auffassung ist der Stoff, welches verliegender Roman verarbeitet. Zwei Jugendfraunde finden einender nach langishriger Trennung sufallig wieder. Der eine von ihnen hat in der Zwiechenzeit alles Glück, was das wirkliche Leben, ner bieten kann, in der Aussibung seines, Bernses und im Kreise einer ächten, stillen Häuslichkeit gefunden, während der Anders die schönsten Jahre seines Lebens und die zartesten Blüthen, griece Herzens dem fruchtlosen Jagen nach den idealen Erscheisungen siner lebendigen Phantasie geopfert, und nichts als Lebenscherdruse und Gemüthsleere gewonnen hat. Ein längerer Aufenthalt in der Umgebung seines Jugendfremples söhnt ihn mit dem Lahen aus, lässt ibn das Schattenhafte seines bisherigen Troibens erkennen, und zuletzt in einer durch die Tochter des Freundes herbeigeführten Rivigung der Wirklichkeit und der Ideale, Bracia and mahren Lebenarlick finden. Die Art and Weise, wie dienen - allerdings schon mehrfach bearbeitete - Sujet, von einer zarten, künstlerisch gebildeten und routinirten weiblichen Feder bekindelt ist, kann man im Ganzen - einige verbrauchte Romanensituationen und Flockeln, die bei der ungeheueren Menge verhandener Romane am Endo wiederkehren müssen, abgerechnet gelungen nennen. Die Charaktere sind in scharfen Grennen gehalten, der Plan in Auffnesung und Durchführung leicht, einfach und natürlich, die Gruppirung der Personen nicht ohne Geschmack und die Diction glatt, gelenk und angemessen. Die ässere Ansstattung ist würdig und ansprechend.

## Technologie.

[1541] Technologische Encyclopädie, oder alphabetisches Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschinenwesens. Zum Gebrauche für Kameralisten, Oekoasses, Künstler, Fabrikanten und Gewerbtreibende jeder Art. Herangegeben von Joh. Jos. Prechtl. k. k. n. 5. Regierunger u. Dir. des polyt. Institute zu Wien u. s. w. 8. Bd. Hygrometer.

Kufferarbeiteni Mit den Kupfertafeld 151-177 Statel gart, Cotta'sche Buchh. 1837. IV u. 639 S. gr. 83 (3 The 12 Gr.) published: https://doi.org/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.101/10.10

warfe gerief [Wal. (Reporter. Bd. X. Me. 4862]## Carlest no

Bei der Anzeige eines neuen Bandes destes bei seinem Publican langst hinreichend accreditirten Werkes; kann es haturlich nicht sewehl auf eine Bourtheilaug; als vielmehr nur auf elle kurue Inhaltsanzeige abgesehen sein: Der vorlieg. Band entistit wieder manchen echonen Artikel, namentlich von Prochtlebbet-Hygrometer, Indig; Kali, Kalk, Kaltandenckereien (124 Selleni): Kerzen (40 Seiten), Kienruss, Kitte; Hobbe (48 Seiten), Kobilt, Roblensture, Korkurbitten; von Akmiller's Kamme (42 Seiten) unid Külsenebolten (82 Briton); von A. Burge. Keile unid Krahal (29 Beiten); von Honge Entenden Hintmadrinekmaschine (54 Beitemba von Karmarechs Metten, Karhmachezarbeiten, Mestellirate migend beseichnen wir, ausser sammtlichen Artikele von Almüller. Burg und Karmarsch, noch die Artikel Kattundruckerei, Kerzen, Kitte und Kohle von Perenti und Kattundruckinaschine von Hönig. Die eigepülich chemischen Artikel sind stets die schwachste Partie des: Workes gewesser, es auch hier; we une die Artikeli Indig! Halk (aur was die Brennerei anlangt) und Kobalt ungemigend erschronen wind. - ha Allgemeinen könneh wir hier hier meer Bedauern ihrer das rechniquentier Fortschieftest des Werhenniweitches: bei dem grossen Unfange: iden sich: wih nauf , mindestene. 16 Butte berechten littet , shachin nickt mi solmell werden konnte) afteht unterdrücken, sowie die Bemerkung, dass uns die gefinsen hichel Tormeldung einer juden Mennung-von Autoritäten und Quellon, selbet dit, we det Wir des Artikoly offenbar nicht nildla unes eigener Erfehrung geschipft haben kann, nicht zum Vortheile des Buches au gereichen scheint. Für den wissenbehuftlichen Technikur verliert de daduich den Charakter ale Hindstwerk gana. Das den Praktiker mag dhe gane (gut sein, weil be gar keinen Andes zu Zweifeln and zu dem für Praktikar verderblieben Zavieletabis frem gild; indess wird with der Merausgeberl wohl nicht verlougnda, dass bei dem gressen Umfange sind Preise des Worken dass selbe kütftig sein Hauptpublicum weniger unter den reinen Praku tilleern zu suchen haben wird. Dem wissenschaftlichen Techniker ist aber mit bleseen Brzikkungen und Beschreibungen "ichne Alle Carantic durch Named and Titel, and obic alle Nachweisung der Orte, wo man das nur kurz Berührte, oder das ganz Uebergangeno finden kann annicht viel gedieht. Alla belbst: dem Praktiker wird es nicht schaden, zu wissen, ven wem diese oder jene Methede herrührt, diese oder jene Maschine ersunden ist. "- Wir bescheiden uns jedoch gern, dass es jetzt zu spät ist, einen solchen Wussch zu herlichtigten. — Aeutsere Angeleitung wir früher.

Encyclopädisches Handbuch des Manchinen-[1542] und Fabrikenwesces für Kameralisten, Aushitekten, Künetler, Fabrikanten und Gewerbtreibende jeder Art; nach dem hesten dentschen, englischen und französischen Hülfsmitteln bearbeitet von Carl Hartmann, Bergoommiss, u. s. w. 1. Thi. Machinenwesch.: 1. Abibl. enti. eine einleit Uebersicht der Grundsätzte des Masthinen- und Fahrihwesens, allgemeine Bemerkungen über die Kräfte und die specielle Beschreibung der Handmühlen, Treezähen, Rosamilden, Wiadzuchlen, Wasserräder, Wassersänden und Dampfmapshinen. 2. Abtal. anthalt. die Beschreibung von Winden, Krahmen, Rammon, Paimpen, Fonerspringen, Pressen , Bashdrucker-, Kupfer-und Steindercharenten, Schoolde-oder Sagandilen, Tabali-, Lob-, Partie- und Farthiefentilden u. u. w. Nehnt 48 Lithogr. Talelin. Darinstalt, Leske. 1838. XXIVA 2. 486 Spalten gr. 4. (u. 4 Thir. 12 Gr.)

Der Verleger biesbeichtigte urspirfleglich eine Uebertungung von Barlew's Treatise on the Manufactures and Machinery of Great Britain, nebet Babbago's Introductory View of the Principles of Manufactures un littlem, und zwar durch Miterichung des Ofterbaurathen Hess. Herr Hermann machte jedoch den Verschlag. su einer Aenderung den Planen, welcher angenommen, unt da Moss inmittelet starb, ven diertmann allein ausgeführt wurde. Dernierlich Barlew nur englische Eifindungen gibt aus viel Geschichtliches gibt, so hielt en Hr. H. fire umebkmüssiger, Barlow's Worle und dessen Abbildangen swar su Benntsen, aber unter gleithnitiger Beachtung anderer Guellen ein vollständiges Weck, se lieform, Season erster Theil, ausber Babbhagels Introductory View die Liebte You den Kriften und den Maschindus der precite eber det Waterikanwasan, unterfanit andnian Worten toint Tachunlepie cuthalfon selle Der eintel Theil liegt biscauf die latate, den Boubehnen bestimmte: Abheritung fertig: von mest --- Ehe wir an die Beurtheilung des Geleichten gelien, utinede wir verhausehichen, dans es all'erdinge neithemine un fieiel scheint, die gestammte Technelocio ani die obum angenobene din in einem verbilitainemiesig geriogen Umfinger, durchgungig mit getete Abbildungen erlietert, miglichet volletäheigt, und den seneren Standpuncten angemesson, auf populäre Art shanhandeln. Wir haben ein dergieichen Werk nech nicht. Precht wird an umfänglich und theast; Schwharth ist swar für die chemischen Gewerbe vertrefflich, gibt aber natürlich das Mechanische nicht; die mechanische Teshnolegie von Karmarech und deren verunglüchte Nachabmung von Rüst haben zem Theil eine andere Bestimmung - namentlich das ver-

areffliche Bach von Karmarsch als Compendium. Die guten Abbildungen sind schr zerstreut und thouer, und eine umsichtige und hillige Asswahl derselben gewiss von Nutsen, was freilich iene nicht sugeben werden, die überall nur Originalzeichnungen. und awar solche, nach donen gleich gelmet werden kann, haben wollen. Also seitgemäss erscheint ein Unternehmen, wie das vorliogende gewiss. Merkwärdig aber ist es, dass um der Ausführung dieser Idee willen Barlow unübersetzt bleiben musete. Barlow's Week sell gar kein technologisches Handbuch sein, sondern aban die englische ladustrie nach allen Seiten hin beleuchten; es ist aber uncedich wichtig, auch für une, die wir von den Ragiandern immer noch lernen können. Schade also, dass seine Uebersetzung mm cines Workes willen aufgegeben wurde, welches damit bloos im sefera meammenhangt, als die Compilation mit einer ihrer Quellen. Indess war weise, wie Hr. Hartmann das schöne Buch überweist baben würde. - Wie hat nun Hr. Hartmann den oben ale aweekmissig beseichneten Plan ausgeführt? Die allgemeine Anordnung, mamlich die Scheidung des Maschinenwesens (ohne Rücknicht auf specielle Anwendung) ist nur zu billigen. echon hier seigt sich im Einzelnen der Mangel an richtigem Ur-, theil und jene Nachlässigkeit, welche sich in der ganzen Ausführung verfolgen lässt. Entweder musste doch das Maschinenwesen alle Maschinen umfassen, oder nur die allgemeinen, überall als Motoren anwendbaren, ohne Rücksicht auf specielle Anwendung. Am besten war Letzteres; also nur die sogenannten einfachen Maschisen und Maschinentheile, die Mittel zu Fortpflanzung und Umänderung der Bewegung, Wasserräder, Windmühlen, Wassersänlenmaschinen, Bampfmaschinen, Winden, Krahne, Rammen, Pumpen und Pressen im Allgemeinen, allenfalls auch die in verschiedenen Gewerben üblichen Hebel-, Behr-, Schneidmaschinen, Drehbanké und Walzwerke ihren adlgemeinen Principien nach; endlich dursten über die Bremsverrichtungen, Regulatoren, und auch über die Dynamometer die Hauptelitze nicht fehlen. Kurz, alles Das musete gegeben werden, was nothig war, um künftig die bei den einzelnen Fabrikationseweigen zu erwähnenden Maschinen ohne weitere theoretische Erästerung veretändlich zu machen: eine vollständige Abhandlung der mechanischen Mittel, welche uns zu Gebote stehen. Was gebören aber Farbe- und Tabaksmühlen, Fournirschneidemühlen, Buchdruckerpressen u. s. w. hierber? --- Die Abhandlung der Risenbahnen nach den Maschinen ist zu belligen. - Bann hatte well, was aber unseres Wiesens noch nirgende verwecht worden ist, ein allgemeiner chemischer, dem mechanischen analoger Abschuitt folgen können, welcher die wichtige Lehre von der Warme und deren Benutzung und von den chemischen Kräften, nobet den über ihre Anwendung geltenden Hauptgrundeltzen behandelte. - Nun ware der Leser velletändig auf alle Specialitäten

von bereitet gewesen. Abgeschen also von diesem Mangel au durch greisender Ordnunge in den vorliegenden Abschnitten, können wie inns huch: keinesweges mit der Ausführung im Kinzelnen einverstanden erklären. Die Wichtigkeit, welche das Buch durch seinen lockunden/Titel and die Zeitgemiesheit der Idee hat, wird den Ref. entschuldigen, wenn er etwas ausführlicher wird. Unter den angeführten Quellen haben wir swar unbegreiflicherweise das Dictionnaire technologique, die technische Chemie von Dumas, Karetens Metallurgie, Rees Encyklopadie, die Brevets d'Invention. Bulletins de la Société d'Encouragement, englische Patenformale und mehrere andere gans vermiest, für welche uns Precht u. Dinglers Journal nur unvollständigen Ersatz geben (Dingler namentlich wegen der schlechten Abbildungen), indess können Barlow; Prochti. Karmarach, Schubarth, Gerstaer, die Kupferwerke von Ponillet. Leblane, Blunt and Stephenson, sowie Dingler, die wiener Jahrbecher und die preuse. Verhandlungen bei umsichtiger Benntung und gehöriger Sergfalt vollauf genag liefern. Wie es aber mit der Borgfalt steht, zeigt schen die Bemerkung der Verrede, dass es nicht thunlich gewesen sei, ein Mass- und Gewichtssystem darchanführen. Warum nicht? Offenbar weil man dann die Mahe des Rechnens und Reducirens hatte, und weder Text neck Abbildungen unmittelbar copiren konnte. Letzteres ist aber in gehörigem Masse geschehen, wie wir bald sehen werden. Jeurnalaufsätze abdrucken und Kupfertafeln durchzeichnen lassen, beisst aber bei Hrn. Hartmann "ein Werk schreiben". :- Der Vf. beginnt mit einer Uebersetzung von Babbage's Introductery View auf 88 Spelten. Hätte der Vf. Alles, was nur Encomium der englischen Industrie ist, alle unerträgliche Weitschweifigkeiten des Originals, die wirklich inepte Ausführung des Artikel Copiren (nach Babbage gehören nicht weniger als alle Operationen unter die Kategorie des Copirens) und Eintheilung der Arbeit weggelassen, überhaupt, was hier swar am Platse war, succum und sanguinem der Sache exprimirt, mit Beibehaltung der geistreichen Beispiele Babbage's, so hatte er nur 20 Spalten gebraucht, und doch Alles gegeben, was an der Abhandlung Bahbage's ansgeneichnet ist. Dasu ist die Uebersetzung der Abhandlung so steif, dass Ref. zweiselt, ob Viele Lust haben werden, sich durch diese Kinleitung hindurchauarbeiten, um sich an den wie Oasen zerstrenten Glanspuncten laben zu können. Bes. braucht nicht erst st versichern, dass er von Babbage's Verdiensten vollständig überzengt ist. - Der Abschnitt über Kräfte im Allgemeinen (nach Berlew), über Reibung (Merins und Rennie's Versuche aus dem Repertor. für Physik von Dove und Moser abgedruckt, das Uchrige aus Gerstner) genügen für den Zweck, nur fehlt die in der Maschinenichre so wichtige wälzende Reibung ganz. Die Klementartheile der Maschinen, denen senderbarerweise nur die englischen (freilich im Original gegebenen), aber nicht die frannaischen Namen beigefügt sind, sind siemlich genügend dargestellt; nur die Mittel zu Abanderung der Bewegung und Regulirung sind zu unvollständig, und hätten vom Vi nach andern Quellen vervollständigt werden müssen. Rine Tahelle über die Fasslichkeit, Klasticität und sonstigen Verhältnisse der Hauptmaterialien hätte nicht fehlen sollen. Die Abschnitte über Tretrad, Pferdegöpel, Windmühlen nach Barlow sind ant. Im Abschnitte über Wasserräder fehlt das Ponceletsche Rad ganz: das Kreiselrad ist durch Abdruck zweier Abhandlungen aus dem polytechnischen Centralblatte abgefertigt, ebense sind Morin's Versuche über Wasserräder eben daher entnommen. Uns scheint es jedoch Pflicht zu sein, leicht zugängliche Originalquellen selbst zu benutzen und keine Auszüge abzudrucken. Weglassungen beim Abdrucken müssen den Sinn nicht stören, wie diess Spake 226 einmal vorkommt. Der Abschnitt über Wassersäulenmaschinen besteht aus der Beschreibung der Maschine an Illsung (sach dem Portef. indust.) and su Huelgrat (nach dem polytech. Centralblatte). Die Jordansche Beschreibung der Maschinen im silbersegner Richtschachte ist citirt, aber nicht benutzt. Den Dampsmaschinen sind die Hauptpuncte der Lehre von dem Dampfe (meist nach Prechtl) vorausgeschickt. Die Dampfkensel sind nach Prechtl und dem Hauslexikou bearbeitet, Cordiers selbstwirkende Speisung und Galgecazalats Sicherungsvorrichtung ans dem polytechnischen Centralblatte abgedruckt. Auch für den übrigen Theil des Abschnittes sind hauptsächlich Prechtl und das Hauslexikon benutzt. Die Winden sind äusserst unvollständig. namentlich die Erdwinden (für welche das so oft benutzte polytechnische Centralblatt, namentlich die Vorrichtungen von Laolt und Bétancourt hatte liefern können) fast gar nicht abgehandelt. Unter den Krahnen paradiren der grosse Krahn aus dem Portef. ind. und der berühmte Mandelag'sche, während die kleineren sehr obenhin behandelt sind, Rammen: Beschreibung der von Borgnie verbeseerten Zugramme (aus Gerstner) und der von Rothe angegebenen Ramme (aus dem polyt. Centralblatte), ebenfalls mit Uebergehung der gewöhnlichsten Vorrichtung; die Kreisungramme fehlt. Die Pumpen sind unvollständig nach Gerstner, Verdam, Barlow; die Feuerspritzen ganz ungenügend nach Prechtl gegeben. Unter den Pressen ist die Schranbenpresse und Keilpresse ganz obenhin, die Kniehebelpresse durch Abdruck der Beschreibung von Sudd, Barker und Adkins Presse aus dem polyt. Centralblatte, die hidraulische Presse ohne alle Berücksichtigung der moneren Verbesserungen abgefertigt. Von Buchdruckpressen finden sich nur die Columbia-, Stanhope- und Hagarpresse und die anyellkommene Cowpersche Cylinderdruckpresse. Auf ähnliche

Art ist für Kupferdrück und Steindruck nur eine engl. Vorrichtung gegeben. Durch Mangel aller deutschen und französischen Vorrichtungen wird dieser Abschnitt zu einem der schlechtesten. Me-Asillen- und Münspressen, sowie die auch hierher gehörigen Durchschlagmaschinen u. s. w. fehlen ganz. Sägemaschinen nach Barlow. Fournirschneidemaschine aus dem Portef. Industr., Kreissage nach Barlow; überall fast gar keine Benutzung anderer Quellen. Marmorechleifmühle, Tabakmühle, Farbholsmähle, sind nar einzelne Verrichtungen aus Barlow; aur eine Farhmühle aus Prechtl ist beigefügt. - Die Abbildungen sind durchgängig anver-Anderte Copieen derjenigen des zum Text-benutzten Originals, zuch den verschiedensten Maassen und Verhältnissen ohne alle Reduction, hald mit, hald ohne Schatten, kurt eben so einfach compiliet. als der Text, übrigens aber sehr nett ausgeführt. - Das Buch ist demnach, nächst einer Uebersetzung der Hauptabschnitte von Barlow, eine Collection einzelner Musterbeschreibungen, die dem Vf. gerade sur Hand waren, wenn auch nicht im Originale. Dass auf diesem Wege, der freilich der leichteste und von Hrn. Hartmann sehr häufig beliebte ist, nie ein ordentliches Ganze entstehen. namentlich dem oben angebenen Bedürfnisse nicht entsprechen werden kann, liegt wohl am Tage. - Die Ausstattung ist sehr gut, der Preis billig.

[1543] Frischhüttenbetrieb, eder Fabrikation des Staboder Schmiedeeisens. Gedrängte Uebersicht aller bekannten Frischmetheden und der verschiedenen Metheden, altes Stabeisen im Gate
zu machen. Von Aug. Wigand, Hüttenmeister. Mit 2 lithogr. Tafeln. Berlin, Hayn. 1837. (VIII u.) 144 S.
gr. 8. (1 Thir.)

Das vorliegende, von einem Praktiker für praktische Frischer zusammengestellte Werkehen gibt neben dem Ergebniss der Quellen auch manche eigene Erfahrungen. Die guten Verarbeiten machten eine Unvellständigkeit nicht gut möglich. Wänschenwerth, auch für den Praktiker, wäre eine vollständigere Berücksichtigung der franzüsischen und englischen Verfahrungsarten und Kunstausdrücke gewesen. Das Werkehen wird gewiss seine Bestimmung erfüllen. Unsere hüttenmännische, an grossen und wissenschaftlichen Werken nicht arme Literatur entbehrt selcher praktischen Anleitungen und Rathgeber noch fast gans.

#### M XVIII.

## REPERTORIUM

der

# gesammten deutschen Literatur für das Jahr 1838.

Herausgegeben

· im Vereine mit mehreren Gelehrten

Yon

Dr. E. G. Gersdorf, Oberbibliothekar an der Universität zu Leipzig.

### Siebenzehnter Band. 6. Heft.

Bogen 33—39. Literarische Miscellen 6. Bibliographie No. 38 u. 39. Anzeiger No. 38 u. 39.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.
1838.

(Ausgegeben am 30. September 1838.)

## Register.

| Act a historico-ecclesiastica Seculi XIX. Herausg. von Geo. Fr.                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Heinr. Rheinwald. Jahrg. 1835                                                                                           | 505          |
| Arnold, Fried., annotat. anatom. de velamentis cerebri et medullae                                                      | 541          |
| spinalis Lehrbuch der Physiologie des Menschen, 2. Thl. 1. Abthl.                                                       | 539          |
| u. J. W., die Erscheinungen und Gesetze des lebenden                                                                    | 903          |
| menschl. Körpers. 1. Bd. 2. Thl                                                                                         | 529          |
| Behrens, C. H., sechszehn Predigten über freie Texte                                                                    | 510          |
| Bell, Charles, Grundlehren der Chirurgie. Aus d. Engl. von C.                                                           |              |
| A. Moerer. 1. Bd.                                                                                                       | 5 <b>3</b> 8 |
|                                                                                                                         | 536          |
| Block, Albr., Mittheilungen landwirthschaftl. Erfahrungen, Ansichten und Grundsätze. 1. Bd. 2. Aufl.                    | 602          |
| Bonorden, Classification der gesammten Krankheiten des Menschen                                                         | 533          |
| Buchner, Karl, der Herr Fürst Ludwig von Solms-Lich und die                                                             | -<br>-       |
| Repräsentativ-Verfassungen                                                                                              | 555          |
| Burkhard, Katechismus od. Unterr. in der christl. Religion f. d.                                                        | E (**)       |
| reifere Jugend                                                                                                          | 568<br>517   |
| Canones et decreta sacrosancti occumen. Concilii Tridentisi . Cavalcada. Eine Skizze aus dem Leben u. Treiben der Guer- | 411          |
| ra'schen Kunstreitergesellschaft. Herausgeg. von A. G.                                                                  | 582          |
| Chatedubriand, Vic. de, d. Congress zu Verona, Uebera. von G. W.                                                        |              |
| 2., Bd                                                                                                                  | 564          |
| own suchen, Michigan Dayerselle Digade in discussions                                                                   | 588          |
| Ciceronis, M. Tulli, ad Marcum Brutum Orator recens. ed. Fr.                                                            | 546          |
| Göller Cooper's, Astley, theoretprakt. Vorlesungen über Chirurgie. Her-                                                 | 150          |
| ausgeg von Alex Lee Aus dem Rool, von J. Schille.                                                                       |              |
| 2. Bd.                                                                                                                  | 537          |
| Corpus juris Canonici. Post J. Henningii Böhmeri curas brevi                                                            |              |
| adnot, crit, instructum ad exemplas Rom. denue edidit                                                                   | 512          |
| TANK AND                                                                            | J14          |
| Czajkowski, Mich., Nationalsagen der Kosaken. Aus dem Pols. v. F. Minsberg                                              | 577          |
| Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens.                                                               |              |
| 1—11. Bd                                                                                                                | 558          |
| Dumortier, B. L., Belgien u. die 24 Artikel. (Nach d. S. Aufl. des                                                      | 564          |
| Originals.)                                                                                                             | JUE          |
| Duparcque's, vollet. Gesch. der Durchlöcherungen, Einrisse und<br>Zerreissungen des Uterus etc. Bearb. von J. F. W. Ne- |              |
| vermann                                                                                                                 | 529          |
| Eckenstein, J., Novellen                                                                                                | 577          |
| Eginhard, Liebe, Rache, Reue. 2 Bde.<br>Eisenhart, Hugo, Sanct Georg. Ein Versuch z. Begründung des                     | 580          |
|                                                                                                                         | 508          |
| Neuhegelianismus                                                                                                        | 300          |
| Ellendt, Friedr., lateinische Grammatik f. d. untern Klassen der<br>Gymnasien                                           | 551          |
| Elwert, Wilh., das Blutlassen kritisch untersucht .                                                                     | 533          |
| Flügel, J. G., Triglotte od. kaufm. Wörterbuch in drei Sprachen.                                                        |              |
| 2. Th).                                                                                                                 | ·589         |
| Franz, Joh., deutsch-griech. Wörterbuch zunächst zum Schulge-                                                           | 549          |
| brauche, 2 Bde.                                                                                                         | 552          |
| Frauen, die. Novelle aus dem Schwed. von C. Eichel. 2 Bde.                                                              | 574          |
| Geppert, G., Sammlung von Bibelsprüchen, Liederversen etc.                                                              | 566          |
|                                                                                                                         |              |

|                                                                            | Seite        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| seschichte des Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und                   |              |
| Frankreich. 2. Thl.                                                        | 587          |
| Börwitz, Bernk., Buch der Märchen                                          | 58 <b>4</b>  |
| Grosse, Karl, ausgew. bibl. Brzählungen. 2. Aufl.                          | 567          |
| Suseck, Bernd von, Vulkansteine. Zwei Novellen                             | 580          |
| Heinemann, M., neuester kaufm. Briefsteller .                              | 590          |
| Hoffmann, K. Friedr., Materialien zu einer ausführl. und vollst.           |              |
| Erklärung des Katechismus                                                  | <b>564</b>   |
| Hoffmann, K. Friedr. Volkm., Europa u. seine Bewohner. 6. Bd.              | _            |
| in 2 Abtheil.                                                              | 553          |
| deler, Karl Wilh., Grundriss der Seelenheilkunde. 2. Thl.                  | 5 <b>2</b> 5 |
| Karmarsch, Karl, Grundriss der mechan. Technologie. 1. Bd. 2. Bd. 1. Lief. |              |
| 2. Bd. 1. Lief                                                             | <b>594</b>   |
| Kaeuffer, Jo. Ern. Rud., de biblica ζωῆς Zalwrlov notione                  | 502          |
| König, Preissschrift über Schafpockenimpfung, s. Preisschrift.             |              |
| Krause, Ludw. Aug., Darstellung d. Fabrikation des Zuckers aus             |              |
| Runkelrüben. 2. Aufl.                                                      | 600          |
| Kreutzberg, D. K. J., Beiträge z. Kultur d. Gewerbe. 1. Heft .             | 598          |
| Lange, Edu., Krinnerungen an die sächs. Schweiz u. Böhmen .                | 560          |
| Lebrun, Carl, Spiele für die Bühne. 2 Thle                                 | 578          |
| indelof, Friedr. v., von dem Rechte der Bundes-Austrägalger.,              |              |
| Wiedereinsetzung in den vor. Stand zu ertheilen .                          | 523          |
| Magazin von Casual-, besonders kleinen geistl. Amtsreden. 6. Thl.          |              |
| f. Exegese v. Theologie des neuen Testaments. Herausg.                     |              |
| von L. J. Rückert. 1. Lief                                                 | 497          |
| Marx, F. K. H., zur Lehre von der Lähmung der untern Glied-                | 23.          |
| maasen                                                                     | 536          |
| Sayerhoff, Ernst Theod., der Brief an die Colosser kritisch ge-            | -            |
|                                                                            | 500          |
| prüft. Herausgeg. von J. L. Mayerhoff                                      |              |
| leyer von Knonau, Gerold, Erdkunde der Schweizer, Eidgenos-                | 557          |
| senschaft. 1. Bd. 2. Aufl.                                                 | 337          |
| Mittermaier, C. J. A., Grundsätze d. gem. deutschen Privatrechts.          | 5 <b>2</b> 1 |
|                                                                            |              |
| Hüller, Alex., Febronius der neue                                          | <b>5</b> 19  |
| Müller, Andr., Lexicon des Kirchenrechts u. der römisch-kathol.            | 617          |
| Liturgie                                                                   | 517          |
| Miller, Fr., Preisschrift üb. Schafpockenimpfung, s. Preisschrifte         |              |
| Münch, Ernst, Krinnerungen, Lebensbilder u. Studien. 3. Bd.                | 563          |
| National-Bilder, dargestellt in Novellen und Erzählungen,                  | -04          |
| bearb. von Ludw. Frei. 2 Thle.                                             | 581          |
| Nehm, Wilk., method. Handbuch f. den Unterr. in den deutschen              | -50          |
| Stylübungen                                                                | 570          |
| Norder, E., Janus od. Erinnerungen einer Reise durch Frankreich            |              |
| etc. 4. Thl                                                                | 561          |
| Pausaniae descriptio Graeciae recens. et app. crit. instruxerunt           |              |
| J. H. Chr. Schubart et Chr. Wals. Vol. II                                  | 545          |
| Pfarrius, Gust., das Nahethal in Liedern                                   | 5 <b>75</b>  |
| Piette, L., die Fabrikation des Papieres aus Stroh                         | 599          |
| Poppe, Joh. H. Mor. v., Lehrbuch d. speciellen Technologie. 2. Aufl.       | 592          |
| technolog. Universal-Handbuch. 2 Bde                                       | 591          |
| Preisschriften über die Schafpockenimpfung, deren zweckm.                  | · ¶          |
| Anw. u. Verrichtung von Dr. Fr. Müller, Dr. Const. Aug.                    | <b>§</b>     |
| Schmidt und König                                                          | 60 k         |
| Rayer's, P., theoretprakt. Darstellung d. Hautkrankheiten. Nach            |              |
| der 9 Aner der Orie übere von Herm Stennise In                             |              |
| der 2. Ausg. des Orig. übers. von Herm. Stannius, In                       | 52:          |
| Begbaud, Ch., ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Aus d. Franz.                | -c: 4        |
|                                                                            |              |
| von St. Friederick                                                         | 578          |

•

|                                                                                                                                 | 0                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rheinwald, Geo. Fr. Heinr., acta historico-occlesiastica, s. Acta.                                                              |                    |
| Richter, Frz. Wilh., Hesperien. Ein Cicerone für Italien                                                                        | 56                 |
| Roderich, Max, die französische junge Garde. 2 Bde.                                                                             | 57                 |
| Rückert, L. J., Magazin f. Exegese u. Theol., s. Magazin.                                                                       |                    |
| Rüst, W. A., die mechanische Technologie. 1-4. Abthl                                                                            | 59                 |
| Rutilii, P. Lupi, de figuris sententiarum et elocutionis libri duo.                                                             |                    |
| The last The Last                                                                                                               | 548                |
| Saalschütz, Jos. Levin, die geistl. Ausbildung der Israelit. Jugend                                                             | 568                |
| Sach Carl Heine, christliche Polemik                                                                                            | 507                |
| Sammlung der Gesetze u. Beschlüsse wie auch d. Polizei-Ver-                                                                     |                    |
| ordnungen des Cantons Basel. Von Anf. 1828 — Aug.                                                                               |                    |
| 1835. 7—8. Bd                                                                                                                   | 5 <b>2</b> 5       |
| auserw. Heilformeln f. d. Therapie der Frauen- und Kin-                                                                         |                    |
| derkrankheiten                                                                                                                  | 532                |
| — der grösseren Organisations - und Verwaltungsgesetze des                                                                      |                    |
| Herzogth. Braunschweig. Herausgeg. von R. Steinscher                                                                            | 524                |
| vollst, der in den Provinzial - u. Anzeigeblättern erschie-                                                                     |                    |
| nenen (bad.) Verordnungen von 1803-1835. Bearb. v.                                                                              | 204                |
| J. F. Wehrer, 6. Bd.                                                                                                            | 524                |
| Schiebe, Aug., Auswahl deutscher Handelsbriefe f. Handelslehrlinge                                                              | 591<br>5 <b>32</b> |
| Schiff, Gevatter Tod. Eine Märchen-Novelle. 2 Bde.                                                                              | 352                |
| Schmidt, Const. Aug., Preisschrift über Schafpockenimpfung, s.                                                                  |                    |
| Preisschriften.<br>Schöning, Curd Wolffg. v., des General - Feldmarschalls Dubislav                                             |                    |
| Gneomar von Natzmer auf Gaunewitz Leben u. Krieg-                                                                               |                    |
| thaten                                                                                                                          | 585                |
| Schüpfer, Car., adnot. crit., quibus C. Vell. Paterculi ex hist. Rom.                                                           |                    |
| libris quae supersunt pristinae integritati reddere constus                                                                     |                    |
| est etc.                                                                                                                        | 547                |
| Seidlitz, Jul., Novellen                                                                                                        | 575                |
| Sommer, Joh. Gfr., Lehrbuch der Erd- u. Staatenkunde. 2. Bd.                                                                    |                    |
| 1. u. 2. Abtheil                                                                                                                | 555                |
| Sternberg, A. v., Psyche. 2 Thle                                                                                                | 58 <b>3</b>        |
| Stelle, Ferd., Camelien. Novellen. 2 Bde                                                                                        | 576                |
| Venturini's, Karl, neue historische Schriften. 1. Bd                                                                            | 562                |
| Viktor, Corn., Sendschreiben eines österr. Touristen. 2. u. 3. Bd.                                                              | 560                |
| Weber, F. A., kritisch-erklär. Handwörterbuch der deutschen                                                                     |                    |
| Sprache. Stereotyp-Ausg                                                                                                         | 571                |
| Wehrmann, Edu., bunte Bilder auf Reisen gesammelt                                                                               | 576                |
| Sprache. Stereotyp-Ausg.  Wehrmann, Edu., bunte Bilder auf Reisen gesammelt.  Wilbrand, J. B., Handbuch der vergleich. Anatomie | 510                |
| Wildberg's, C. F. L., gemeinn. Belehrung üb. die Grenzen der Be-                                                                | -62                |
| friedigung des Geschlechtstriebes                                                                                               | 532                |
| X en o p hont is o puscula politica equestria venatica, cum Arrhani                                                             |                    |
| libello de venatione. Recens. et interpr. est Gust. All.                                                                        | 542                |
| Sauppe .                                                                                                                        | 321                |
| Χενοφωντος τα σωζομενα interpr. est Jo. Gottl. Schneider.                                                                       | 542                |
| Tom. VI.                                                                                                                        | Je                 |
| Literarische Miscellen.                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                 | Sales              |
| Todesfälle                                                                                                                      | . 41               |
| Beförderungen und Ehrenbezeugungen                                                                                              | . 4                |
| Universitätsna chrichten                                                                                                        | . 4                |
| Allegania Dibli amaki 65 Dayahla 1 N. 60 . 60                                                                                   |                    |
| Allgemeine Bibliographie für Deutschland No. 58 u. 59.                                                                          |                    |
| Bibliographischer Anzeiger No. 38 u. 39.                                                                                        |                    |

## Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[1544] Magazin für Exegese und Theologie des Neuen Testaments. Herausgegeben von L. J. Rückert, der heil. Schrift Dactor. 1. Lief. Leipzig, Köhler. 1838. S. 1—146. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Da es die Pflicht des Ref. erfordert, bei dem Erscheinen des 1. Heftes einer neuen Zeitschrift vor Allem ihren Zweck kenntlich zu machen, so wird er, des ihm hier vergennten Raumes eingedenk, darauf verzichten müssen, den Inhalt des verliegenden Stückes derselben ausführlicher anzugeben, indem er jener Pflicht vollkommenere Genüge zu leisten beabsichtigt. Es hat ihm aber der verdiente Herausgeber dieses Magazine sein Geschäft sehr erleichtert, da er sich in dem Vorworte mit der ihm eigenen Klarheit und Bestimmtheit über den Zweck seiner Zeitschrift ausspricht, und Ref. ihn nur selbst, so weit nöthig, reden zu lassen braucht. ,Magazin habe ich sie genannt; ich wüsste keinen Namen, welcher besser Das bezeichnete, was sie zu sein begehrt. Magazin, d. b. eine Vorrathskammer für künftige Bedürfniese, das will sie sein. In ihr soll nur ein Material gesammelt werden für einetige Benutzung, nur die Steine zusammengetragen und das Holz und der andere Bedarf, aus welchem nachfelgende Baulente ain Gebäude aufführen mögen, für welches die Zeit soch nicht verhanden scheint. In ein Magazin trägt nicht der Einzelne seine Erzenisse zusammen, da schütten Mehrere, steuern Viele bei, je nach der Gresse ihrer Habe; auch das meinige wänscht sich Mitarbeiter, die es unterstützen. — Ein rechtes Magazin nimmt nicht nur einerlei Gegenstände auf, sondern mannichfaltige, denn viel sind der Bedürfnisse des Lebens, ob auch der Zweck nur Report. d. ges. deutsch, Lit. XVII. 6.

Riner ist; auch das meinige würde in Einseitigkeit nur verkunmern konnen -. " Ueber den Einen Zweck, den er fest in Auge fasse, erklärt er sich in Folgendem: "Magazin für Exegese und Theologie des N. T. ist der Name meiner Zeitschrift; damit ist Afles von ihr ausgeschlossen, was nicht in diesee Gebiet gehört, nicht aus dem N. T. geschöpft, nicht auf das N. T. gerichtet oder gegründet ist. Theologie, darunter verstehe ich, ums in Ein Wort zu fassen, die Glaubenslehre. Theologie in diesem Sinne lässt innerhalb der christlichen Kirche eine dreifache Gestaltung zu: biblische Theologie, kirchlich symbolische Theologie, philosophisch kritische Theologie. Die beiden letzten Erscheinungsformen führen auch den Namen der Dogmatik; aber nicht: für sie, sondern nur für die erste ist das Magazin bestimmt, darin liegt der Grund, wesshalb ich Theologie gesetzt habe und nicht Dogmatik. Aber auch wicht das Ganze der biblischen Thelogie soll, es umfassen, sondern bloss die biblische Theologie des N. T. mit Ausschluss der des Alten. — Die biblische Theologie, wie ich sie denke; und also auch der Theil von ihr, un welchen eich's hier handelt, ist eine historische Wiesenschaft und von der hiblischen Dogmatik wohl zu unterscheiden. - Der biblische Theolog betrachtet den Inhalt det Schrift nur als ein historisch Gegebenes, aber nur zerstreut, theilweise nur als Andeutung gegebenes, das der wissenschaftlichen Form entbehrt, und stellt sich die Aufgabe, das Zerstreute zu sammeln, das Angedeutete klar auszusprechen, das Dunkele aus Licht zu stellen, das Ungeordnete zu ordnen, kurn das historisch Gegebene wissenschaftlich darzustellen. Der Zweck des biblischen Dogmatikers ist Ueberseugung, der des Theologen bloss Erkenntaiss; der Bogmatiker has ein religitace Interesse, der Theolog nur ein wiesenschaftliches; jener will seinen Lehrling dahin bringen, dass « glaube, dieser nur, dass er wisse, was die Schrift lehrt; der Bogmatther ist immer Theolog, der Theolog als selcher nie Dogmetiker." (Gegen diese Unterscheidung möchte mit Recht ermaat werden kunnen, dass sie sich auf die Person, nicht auf die Sache, auf die Gesinnung, nicht auf das Geschäft gründe, nur eine subjectiv gültige sei.) "Aber die Theologie des N. T. ruht auf der Enegoee, geht ganz aus ihr hervor, der Theolog tragt die Steine susammen, die der Exeget aus dem Schacht hervorgeholt hat Will also das Magusin den Bau der Theologie befördern, wo mest de seine Kammern mit den Ergebnissen der Exegese (einer reinon) füllen. - Das Princip der reinen Exegese in Form eines Gebots gefasst, ist dieses: Suche mit allen rechtlichen Mitten, die dir zu Gebote stehen, den wahren Sinn deines Schriftstellers z erferschen, leihe ihm nichts von dem Deinigen, aber nimm ihn auch nichts von dem Seinigen. Darin liegt nothwendig auch da Andere: Fordere niemals, was er sagen solle, und erschrick nienals vor Bem, was er sagt. Dein Werk ist nur, su erfahren und n zeigen, was er denke und sage, Alles andere geht dich nichts m. s. w." - Nur vom Princip kann ich nicht lassen, ich raiss, es findet keinen Beifall, ich kenne die Opfer, die es mich - auch im Personlichen - bereits gekestet hat, aber ich bin zu ebendig von seiner Richtigkeit überzeugt, als dass ich's aufgeben dunte, ich glaube zu fest an die Gewalt der Wahrheit, als dans ch nicht hoffen müsste, dass es noch einmal, und ware es nach lahrhunderten, das herrschende werden müsse. - Darum arbeite elitenhig fort, auf Hoffnung wie der Borgmann; möchten mir Schülfen werden, und recht viele! -- Die rechte Exegene aber ann wur dadarch gedeiben, dass ihre Hülfswissenschaften weld mgebaut werden; auch diesen muss daher das Magazin geöffnet werden; ich meine Grammatik, Lexikologie, Geschichte und Kritik, - Ein Mayasin ist kein Intelligensblatt - auch kein Sprachmal - sondern ein Vorrathshaus. Daraus felgt, dans weder Anneigest von neuen Bächern noch Recensionen darin Plats finden kön-policiem Der Herausg., seit langen Jahren fest entschlossen, mie fur recensiren, will auch keine Recensiranstalt begründen." --hat der Vs. in der That das Publicum in volle Klarheit darüber gesstat; was er mit diesem Unternehmen wolle, und warum er's welle. Ref. wünscht und hofft, dass die Bitte des Hernungebere unt hälfreiche Theilnahme an dem unternemmenen Au- und Aufhan der reinen biblischen Theologie auf dem Grunde miner Exegene, da er das Werk nicht allein durchführen könne, von vielen Beiten erfählt werden möge. — Die 1. Lief. des Magneins ist russchliesslich vom Vf. herbeigeschafft werden. Er hat nämlich Aus ausserst beachtenswerthe Abhandlung über den wahren Lehrgalialt von Rom. IX. S. 11-97 geliefert, deren Ergebniss dieses st. dass die Pradestinationslehre von der bibl. Theologie als Pauinische Lehre anerkanst werden müsse; sodam die beiden Frapents. ... Wo lag dan Galation, an desson Gemoinen Paulus geschrieon hat? und wann hat er seinen Brief an diese Gemeinen abjefasst? also bedatwortet, dass er die von Hrn. Böttger in den Beitragen sur diet, krit, Kinleitung in die Paul, Brr." aufgetellten Behauptungen Schritt für Schritt prüft; endlich in einem chtrage "Zur Kinleitung in die Korintherbriefe" seine fraher getragenen Ansichten gegen die von demeelben Gelehrten auftellten gerechtfertigt. Die Buchhandlung hat für ein guten meere des Magazins gesorgt. <del>5</del>7.

71545] Der Brief an die Colosser mit vornehmlicher Beeinehtigung der drei Pastoralbriefe kritisch geprüft von Dr. Beod. Ernst Mayerhoff, Lie. det Theol. u. Privatice. an Univ. zu Berlin. Nach dessen Tode herausgeg. von J. L.

33 '

Magorhoff, Pred. der Parochie Zepernick. Berlin, Schultz 1838. XII u. 162 S. gr. 8. (18 Gr.)

Ohweld der Herausg die theologische Ueberzeugung seine versteibenen Bruders nicht theilt, und dieser Schrift, von welche bei dem Tode des Vis. erst wenige Bogen gedruckt waren, di lotate Feile fehlt, so hat er es doch mit Recht für Pflicht gehal ten, dieselbe ans Licht treten zu lassen. Sie ist jedenfalls der Werk einer ausgezeichneten Geisteskraft, grossen Scharfsians und vielseitiger Gelehrsamkeit, und wird an ihrem Theile den Sieg der Wahrheit fördern, wenn anch einer andern, als der, welche der Vf. von seinem Standpuncte aus beabsichtigte. Ueber die Tendeux dieuer Schrift und seine weiteren Plane schrieb er wenige Wochen vor seinem ganz unerwarteten Tode, an einen Freend: "In etwa 6 Wochen sende ich Ihnen eine gedruckte Schrift über den Brief an die Colosser, dessen Unächtheit, bisher unbezweifelt, ich ex fundamento beweisen werde, und augleich darin die ree Baur in Tübingen behauptete Unächtheit der 3. Pasterabries, welche man hier so bestimmt als nichtssägend gekappt hat; well allerdings viele Gründe im Baur nicht Stich hielten. Ich erweise für diese 4 Briefe die Verschiedenheit der Sprache nach allem Seiten, für den Colosserbrief die abschreibende Benntzung des Koloserbriefs und die Bekämpfung von Irrlehren, die es erst in epättrer Zeit geben konnte; endlich die historischen Missgriffe. Spiter folgt eine jetzt in der Bearbeitung begriffene Schrift über die Unachtheit des 2. Br. an die Thessalonicher, an welche anch Niemand donkt." Ausserdem wollte er kritische Arbeiten über die Evv. nach einem neuen Principe absassen, über welches er sich in einem andern Schreiben so erklärt: "Die Kritik des Mythm ist ein Sprung; ich werde einen ganz neuen anderen, wie ich glaube, weniger zu beschiegenden Weg einschlagen, dem man zicht ein anderes Princip entgegenstellen kann, wie in Neasder Leben Jean, und von diesem Princip aus entwickeln. Ich will swingsmit mein Princip anzuerkennen und dadurch die Abschlieseung und Welches jedoch dieses Princip Retgegensetzung hintertreiben." sei, hat der Herausg. nicht angegeben, so wie auch die unvolledete Korm, in welcher die verheissenen Schriften hinterlassen war den eind, ihr Erscheinen unmöglich macht. Fehlt dech selbet gegenwärtigen Schrift der Abschnitt über die histor. Missgelich Colosserbriefe, der nach der Vermuthung des Herausgeben dem woggefallen sei, weil das Wesentliche schen der Abschritt die im. Br. bekampften Irrlehren enthalte. Es sind also folge 4 Abschnitte, in welchen der Vf, seine Aufgabe gelöst zu labt vermeint hat: I. Br. an d. Colosser in seinem sprachichen Ve haltnies zu den übrigen Paulin. Briefen. Hier wird merst louikalische und dann die grammatische Verschiedenheit der Spe

che mit grosser Sergfalt nachgewiesen, und der VI. glaubt eine dauchgehende Sprachabweichung dargethan zu haben, welche sich durch das Ganze der 4 in Rede stehenden Briefe hindurchziehe. II. Das Verhältniss der Paul. Denk- und Darstellungsweise za der im Br. an die Colosser. Hier tritt nach dem eigenen Zugeständninse des Vfs. die Verschiedenheit weder so durchgängig, noch se abweichend hervor; es offenbart jedoch dieser Abschnitt ein gründliches Studium der Paul. Briefe und enthält manche scharfsinaige Bemerkung. III. Das Verhältniss des Br. an die Colosser su dem an die Epheser. Es ist schon bemerklich gemacht werden, dass der Vf. annimmt, es habe Jemand den Epheserbrief abschreibend benutzt; in diesem Abschnitte wird nun durch genane Zusammenhaltung theils dieses Verwandtschaftsverhältniss, theils die Art der Benutzung näher beleuchtet, in ihm ist aber auch unstreitig am meisten ex hypothesi disputirt und dem combinirenden Scharseinne das freieste Spiel gelassen. IV. Welcher Art ist die Irrichre im Br. an die Colosser? In diesem, se wie in den Pasteralbriefen, gewahrt der Vf. eine nachapostolische Anschauengeweise, die schen den Einfluss des emporkeimenden Guestigismus auf die Fassung der christl. Lehre zeigt, eine entwickeltere gnestische Richtung, und sucht nur gegen Baur judenchristliche Irrlehrer zu erweisen, welche dieser "scharfeinnige, etark bewegliche Theologe, dem die neuere Zeit für seine, wenn auch oft nicht goung voreichtigen Anregungen dankbar sein müsse, auf unnatürliche Weise gelengnet habe". In die Untersnehung ist der Beweis eingestechten, dass dieselbe Irrlehre auch durch den Vf. des Br. an die Hebr, bekämpst worden sei, und eine ausführlichere Brörterung des Lehrbegriffs des Cerinthus. Ein zusammenfassendes Resultat ann Schlusse des Ganzen vermissen wir, während der 3. Abechn. S. 105 allerdings mit einem Rückblicke auf die angestellte Vergleichung der beiden verwandten Briefe schliesst. Trotz alles aufgebotenen Scharfsinnes und vieler im Kinzelnen blendenden Argumentationen hat uns aber doch der Vf. von der Richtigkeit seiner Entdeckung nicht überzeugen können. Denn abgesehen, dass ihm der Brief an die Epheser nicht minder Vieles zu enthalten scheint, was von der Paul. Sprache und Denkweise abweiche (8.72), und somit eigentlich 5 Briefe auf einmal fallen sollen, so erscheint uns anch gar nichts natürlicher, als dass Briefe, welche in einem Zeit-, zaume von 15 Jahren unter den verschiedenartigsten aussern Ver-Fältnissen geschrieben worden sind, in Hinsicht der Sprache und Parstellung und selbst der Denkweise sich von einander merklich mierscheiden werden, und wir glauben uns anheischig machen können, auf demselben Wege, den der Vf. gegangen ist, auch Pien andern Paul. Brief verdächtig zu machen, wenn wie ihn mit den übrigen zusammenhaken und Alles, was nicht über einen

Leisten geschlagen ist., als Beweis der Unächtheit urgiren wolten. 57-

[1546] De biblica ζωῆς αλωνίου notione scripsit. Ja Ern. Rud. Kaeuffer, Theol. et Phil. D., Consist. in regn. Saxon. Consil. Concion. aulic. etc. Dresden, Walther'sche Hofbuchh. 1838. XVI u. 198 S. gr. 8. (1 Thir.)

Der hochweschätzte Vf. dieser Monographie, welche der theel. Facultat zu Leipzig für die vor mehreren Jahren ihm verliehene höchste theolog. Würde dargebracht worden ist, theilte einet anch die Ueberzeugung, dass unter der ζωή αλώνιος im N.T. vita spiritualis zu verstehen sei, qua iam in hac terra fide Christo habita potiri ac frui queamus, et illa quidem sine fine futura; aber es stiegen ihm Bedenklichkeiten über die Richtigkeit derselben auf. und die Wichtigkeit der Sache trieb ihn zu einer gründlichen Reörterung der Frage, welches denn der sensus literalis sei. den die neutestamentl, Schriftsteller mit jenen Worten verbunden hatten, und ob überhaupt ein uneigentlicher Sinn derzelben angenenmen werden konne und dürfe. Die Schwierigkeit der Untersuchung liess ihn mehrmals an der Erreichung eines bestimmten Receltstes zweiseln und die Arbeit eine Zeit lang aus der Hand legen: indess fortgesetzte Studien haben ihn zu der Ueberzengung geführt. dass die Cwi alwies durchweg im N. T. nur im eigentlichen Siane zu nehmen bei, und das Resultat seiner Untersuchung in mach S. 180 dieses: "Est ζωή αλώνιος vita actorna huic terrentri ac brevi vitae opposita et clim in regno divino futura. Jam es natura hujus regni ad simplicem hane notionem aliae quaedam ascedant hujus vitae virtutes, plerumque illa formula comprehense." Nachdem diese, so wie die nähern Verhältnisse und Bedingangen , desselben aufgeführt worden sind, fasst der Hr. Vf. Alles wiederhelt in die Worte susammen: "Scriptoribus N. T. Lon alwes cet vita acterna (brevi, quam nunc degimus, vitae opposita), quan bonis coelestibus affluentem dens per Christum mex (apestelerum aetate) de coelo venturum, resuscitatis omnibus mortuis habitoque extremo illo indicio, in regno divine fruendam iis dabit, qui in praesenti hac vita fide, sanctitatis studio et sincero pioque amere id contenderant, ut deo et Christo judici probarenture. Reistusverkennbur, dass der Vf. mit grosser Umsicht und Sorgiak Werke gegangen ist, und nicht nur ansserordentlichen Fleiss gewendet, sondern auch eine tüchtige Gelehrsamkeit an den Tag gelegt hat. Und es liegt dem Ref. ob, den Weg in der Hangtsache au bezeichnen, welchen derselbe eingeschlagen hat. Cap. L enthält in 9 §§. die fundamenta cansae, und es wird hier von der eigentlichen und uneigentlichen Bedeutung der Wörter Jip, Jan, αίωνιος und ζωή αίωνιος, von den Bedentungen, welche man ikmem Albehlich beistelest babe, von den der Korm, aber nicht der Sache nach verschiedenen Ausdrücken, mit welchen die vita per Mossiam acquirenda im N. T. bezeichnet werde, von den Aneichton der Gelehrten über den Begriff der ζωή αλώμος, von der zweckmässigen Ordnung, in welcher die neutest. Schriften zum Behnfe der Untersuchung durchzugeben seien, und von der praten Begel gehandelt, an welche sich der VL bei der Erklärung aller Stellon balten werde. Die Beihenfolge, in welcher demelbe die neutestamentl. Schriftsteller in Betracht zieht, und auf welche er insofern Gewicht legt, als ihm erst ein helleres Licht über die Sache aufgegangen sei, als er sie gerade in dieser Ordaung beleuchtet habe, ergibt sich aus der Angabe der übrigen Capp. Dagegen ist die §. 9., als welche den Schlüssel zum Ganzen enthalt, med auf welche der Vf. überall in den mannichfaltigsten Wendangen zurückkommt, wohl der Mittheilung werth. Sie lautet: "Hane vero disserendi principem sequemur legem, ut proprium et vulgarem verborum significatum urgeamus, quamdin ia facilem effecerit sententiam, neque ab eo discedamps, nici abi ex illo contorta criàtur interpretatio, facilis ex significatione impropria et abborrenti a valgari consuetudine. Hoo vel maxime in ils soriptoribus observabimus, quos vel nunquam vel rarius improprio, allegorico vel emphatico dicendi genero usos esse manifestum est Facilem autem dicimus cam interpretationem, quam confirmat et consuetudo doquendi, et historicae rationes, h. e. sententine vel auctoria ex alus locis cognitae, vel hominum; ad quos scripsit, temporis item ac locorum natura, denique contextua orationis, ca quae antecedunt et sequentur. Quidquid ab hac formula recedit, id contortum appellamus." Nach dieser Regel, deren Richtigkeit im Allgemeinen Niemand in Abrede stellt, aber, auf deren richtige Anwendung im Einzelpen, wie bei allen Regela, erst Alles ankommt, verden nun die neutestamentl. Bücher theils nach ihrem allgemeinen Charakter, theils nech den einzelnen hier einschlagenden Stellen und den in ihnen enthaltenen Gegenständen sur Sprache gebracht. Cap. II. Mth., Marc., Luc., Acta App. 66. 10-16. Propria L. alar. notio comprehatur consuctadine loquendi, argumentis historicis, contexta orationis, Cap. III. Epistolas Pauli. 66, 17-27. Dividuntur in tres classes; epp. ante captivit rem. missas; epp. ex captivit. rom. missas; opp. pastorales, quas you cana. Cap. IV. Joannes. §§. 28-39. Er. of epp.; Apocalypsis, Nach Prüfung der Argamente, welche für eine figurata Jungs notio in Ev. and den Brr. Jeh. za sprechen scheinen, wird auch bei ihm vor Allem in der Hauptstelle Ev. 5, 18 ff. (wie bei Paulus Bom. 5, 12 ff.) die propria C. notio su erweisen gesucht. Cap. V. Rep. Jac., Petri, Judac, ad Hebr. §§. 40. 41., werant nech §. 42. Samma rei u. 6.43. Epicrisie folgt, in welcher nich der Vf. noch über die rationes illine vitae, quales in his librie tradi nignificavit,

ausspricht, und awar S. 184 auf folgende Weise: "Quae quun ita sint, fieri nequit, quin corum, quae de rationibus vitae acternas illic memorantur, deplicem instituamas descriptionem, in iisque esse putemus alia, quae tote pectere et anime amplecti, alia, quae pre involucris ideae acternae, quam Jesus in animis hominum confirmatam voluit, habere debeamus," Man sieht, der Vf. hat einen grossen Anlauf genommen und Alles aufgeboten, um seine gegen die altgemeine Ueberzeugung so sehr anstossende Meinung als die schriftmässige darzustellen. Aber wenn er auch recht daran hat, von der eigentlichen Bedeutung der Formel Com aloriog auszagehen und dieselbe vielen Stellen zu vindiciren, so kann sieh doch Ref. nicht davon überzeugen, dass er recht daran gehan habe. sie für die einzig zulässige zu halten, neben welcher die metaphysische in keiner Stelle eine Berechtigung habe. Auf einzelne Stellen, für deren Erklarung der Vf. bei seiner philologischen Gründlichkeit unstreitig Bedeutendes geleistet hat, kann Ref. hier nicht eingehen, und bemerkt nur, dass es dem Vf. keineswegs leicht geworden ist, seine Ansicht durchzusühren, und dass es namentlich in Bezug auf die Stellen bei Paulus und Joh. oft alles Scharfsinns und aller Subtilität bedurft habe, um die metaphysische Bedeutung bei Seite zu schieben; dass es sicherlich mit dem Begriffe der Con alwr. dieselbe Bewandniss habe, welche es mit dem Begriffe der sasikela zur odparur und anderen des neuen Test, hat, welche ihrer Natur nach vielseitige Besichungen zulassen und durchaus nicht einseitig vorengert und auf eine einzige Beziehung beschränkt werden dürfen, wenn nicht eine gezwungene Erklärung vieler Stellen zu Tage kommen und der reiche Inhalt der Schrift ausgeleert werden soll; dass es sich mit der Würde des Herrn und dem Zwecke seiner Erscheinung und Wirksamkeit unmöglich vertrage, wenn man ihn durchaus nicht mehr sages lasseh will, als was den Zeitgenossen schon bekannt und geläufg war, and in seinen Acusserungen, deren richtige Ueberlieferung durch die Apostel der Vf. im Ganzen annimmt, keinen böhern oder tiefern Sinn anerkennen will, als welchen der herrschende Sprachgebrauch und die Bildungsstufe seines Zeitalters erwarten lässt (hat er nicht auch von dem messianischen Reiche in einem andern und geistigen Sinne gesprochen, als in welchem sich die Zeitgenossen dasselbe dachten und von ihm sprachen? Werden wir word das Richtige treffen, wenn wir nicht über die consuctate locuendi und die historicas rationes hinausgehen wollen?); und dass man nicht recht absieht, warum der Vf., der doch asch in dem Begriffe der ζωή αλώνιος alias quasdam virtutes hujus vide plerumque illa formula simul comprehensas anerkennt, sich so sele straube, zazugeben, es sei auch ein böheres Geistesleben von diesem Begriffe nicht ausgeschleseen. Ja, wenn das messianische Reich nicht erst ein zukünstiges, sondern schon ein gegenwärtiges

ริเซรี (คีวางเลง ก็ หินบะโลโน ซอีง บบิกนาอีง -- สิงชอิร อีนเอ็ง สิงนา, inter was cot, much der eignen Erklärung des Vfs. S. 51), und in demseiban die C. a. zu finden ist, so ergibt eich von selbst, dass es ein schon hier beginnendes sei, welches alarios heiset, weil en oin in alle Ewigkeit fortdauerndes ist; daher bald exer Contralaiνιον, έχει ζωήν εν αύτῷ μένουσαν, μεταβέβηκεν έκ τ. θανάτου ελς τ. ζωήν bald δψεται ζωήν, ζήσεται κ. τ. λ. Gosotat aber auch, es verhielte sich mit dem Begriffe der Lwh alor, wirklich so, wie der Vf. darzuthun sich bemüht hat, se wird doch noch immer die Thatsache des christlichen Bewusstseins nicht umgestossen sein. dans mit dem Glauben an den Herrn, als an den Erlöser, auch ein neues Leben des Lichts, der Kraft, des Friedens und der Hoffmang in die Seele trete. - Immer wird aber die in classischem Latein abgesasste Schrift des Vis., wenn auch das Resultat derselben nicht für vollkommen begründet gehalten werden sollte. nicht bloss sehr anregend, sondern auch sehr lehrreich genannt werden müssen und dem Vf. einen ehrenvollen Plats unter den Auslegern des N. T. sichern. Um den bequemern Gebrauch derselben hat sich Hr. Cand, von Criegera durch Anfertigung genauer Indices der zahlreichen in ihr behandelten Stellen und besprochemen Gegenstände ein namhaftes Verdienst erworben.

[1547] Acta historico-ecclesiastica Seculi XIX. Herausgeg. von Geo. Fr. Heinr. Rheinwold, der Theol. u. Phil. Dr., der Theol. ord. Prof. an der K. Univ. zu Bonz u. s. w. Jahrg. 1835. Hamburg, Perthes. 1838. XII u. 522 S. gr. 8. (2 Thir. 6 Gr.)

Durch die Herausgabe dieser Acta ist einem dringenden Bedürfnisse abgeholfen worden, denn sie sind Jedem unentbehrlich, der die Grundlage einer wahren Geschichte bei der Hand haben will. Die chronologische Behandlung, je nach den einzelnen Jahren, ist dem Herausg, trotz maucher Uebelstände immer noch für die zweckdienlichste erschienen, da sie ja auch das Beispiel früherer Sammlangen für eich hat, wie die in Weimar erschienenen Reihenfolgen der acta historico-ecclesiastica und die von Henke herausgegebenen Relig. Annalen, Beiträge u. s. w. zur neuesten Kirchengeschichte. An diese Collectionen reiht sich die Rheinwaldsche an, und bildet mit jenen ein zusammenhängendes Ganze. Bei der Auswahl des Stoffes haben Confession oder Land keinen Unterschied begründet, sondern es sind solche Stücke gewählt worden, welche von allgemeinem, geschichtlichem Interesse eind und den Charakter eines Documentes an sich tragen, daher sich die Sammlung durch eine gewiese relative Vollständigkeit auszeichnet. Diese Acta werden sich rückwärts: bis zum L 1800 ausdehnen, vorwärts je mit den laufenden Jahrgängen, möglichst

reach fortschreiten. Die im Jahrg. 1835 mitgetheilten Documente sind unter folgende Hauptüberschriften gestellt. Katholische Kie-Italien enthält 10 papstliche Krlasse: 3 Breve's, and den Biechof zu Krakau, über die Festseier im Canton Uri, über die Sache Bautain's; 4 Bullen, Errichtung des Benediktinerklosters au Angeburg, gegen Hermes Schriften, an die preuss. Bischäfe wegen der gemischten Khen und Anathematisirung der im J. 1806 meter dem Patriarchen Agab Matar gehaltenen antiochenischen Synode: --- endlich Vererdnung der Curie, die bedner Conferenzartikel betruffend, Circulare an den kathol. Klerus der Schweiz und die Reklärung, welche die das Klerikat aspirirenden Ausländer in Rom zu geben haben. - Spanien: 3 Beschlüsse der Regierung, die Aufhebung der Jesusten und Klöster betreffend. - Sehweiz: 32 Documente, die religiösen Wirren in Luzern, Aargan, Freiburg, Solothurn und Schwyz betreffend. - Bayern: 6 Actenstücke, die Errichtung von Benediktiner - Etablissements im Bisthume Augsburg betreffend, dielPastoralnormation der Bischöse von Warsberg and Speyer in Hinsicht der gemischten Ehen und des letztern Hirtenbrief beim Amtsantritte. - Baden: Rescritt des Ordinarists an die Geistlichkeit der Erzdiöcese. - Kurhessen: Circulare des Bischofs von Fulda im Betreff der Senntagsseier und Instruction für die Sendgerichte. - Nassau: Hirtenbrief des Bischofs von Limburg bei seinem Amtsantritte. - Hessen-Darmetadt: Hirtenbrief des Bischofs von Mains beim Amtsantritt, Rescript des Ordinariate den Religionsunterricht betr. - Preussen: Statuten der kathol. theolog. Facultat in Bonn. - Frankreich: 6 Decumente im Betreff Bautains. - Evangelische Kirche. Preussen: 7 Urkunden, die kirchlichen Angelegenheiten in Schlesien, Westphalen und der Rheisprovinz betr. - Baden : die Bestätigung der von der Generalsynode der Landeskirche gemachten Antrage. - Sachsen: Verordnung über die veränderte Organisation der evangelisch-luth, kirchl. Mittelbehörden. - Sacheen-Altenburg: Gesetz über die Visitation der Kirchen und Schulen. - Hessen-Darmstadt: Ausschreiben des Oberconsistorii im Betraff des Pietismus. Separatismus und des Conventikelwesens. -- Kurhence: 5 Urkunden in gleicher Angelegenheit, besenders wegen des Pfr. Lauge. -- Genf: Die das Jubilaum der Staatskirche betreffenden Circulare und die wichtigeren Erwiederungen darauf. - Frankreich: 3 Urkunden von der christi, protestantischen Gesellschaft im Sädwesten. — Griechische Kirche: professie fidei pre Graccie conversis non unitis, prout illam Archiep. Vienneusi communicavit opisc. Magnovaradiensis. -- Angehängt ist das wirtembergische Generalrescript, betr. die Privatversammiumgen der Pietisten vom J. 1743, als! Pendant zu der sanstigen über diesen Punct vorkemmenden Legislatur.

[1548] Christliche Polemik. Von Dr. Carl Hefer. Sack, ord. Prof. d. Theol. an der Univ. Bonn u. s. w. Hamburg, Perthes. 1838. XVI u. 367 S. gr. 8. (1 Thir, 12 Gr.)

Der treffliche Schüler Schleiermachers hat die christliche Wissenschaft in diesem Werke gefördert und hereichert, und es ist aufrichtig zu wünschen, dass dasselbe eine allgemeine Theitnahme und die weiteste Verbreitung finden möge; denn sein inmerce Werth gibt die sicherste Bürgsehaft, dass es viele und grosse Frucht schaffen werde. Die Polemik ist nach Schleiermachors Ansicht., die der Vf. in der Hauptsache festgehalten hat ein wasentlicher Bestandtheil der philosophisch-kritischen Thaelegie, ihr selbständiges, wissenschaftliches Austreten wird in unsern Tagen vegen der oft ohne feste Principien geübten praktischen Polemik, wegen der "wenig sicheren und auch nur innerhalh einer jeden Partei anerkannten gemeinsamen Grundlagen" und wegen des Mangele an gemeinsamer Verstäsdigung aller würdigen Pazteien über die Verwerflichkeit gewisser Grundirrthumer nothwendig. Re ist his jetzt bloss fragmentarisch und frivol "mit grasset subjectiver and literarischer Sicherheit" polemisirt worden; - dieser Zustand der Dinge hat den Vf. bewogen, die Polomik als eine theologische Dintiplin au constituiren, "die die Grundprincipien der Widerlegung alles Irribums in der Kirche enthält". ader nach S, 1: Die Polemik ist derjenige Theil der philosophisch-kritischen Theologie, welcher die den christlichen Glauben geschrieden und die Reinheit der christlichen Kirche trübenden Irrihumer nach ihrem Wesen und Zusammenhange erkennen und widerlegen lehrt." Demzufolge weicht sie ganz von dem fast bleen dagmatischen Standpuncte der Lehr- und Haudbücher: über diese Disciplin ab und strebt, die gemeinsame Wurzel alles in der christlichen Kirche als solcher möglichen Ierthums aufzufinden. Mit diesem Verfahren ist Ref. völlig einverstanden, und bedannt nan, hierüber eich weiterer Krörterungen in der Anzeige enthalten su müssen. Der Vf. hat seine grosse und nehöne Aufgabe mit acht theologischer Besonnenheit und Haltung gelöst, und ob en wehl die Chorführer oder Theilgebmer eines kirchlichen Irrihums, dia geistigen Horoen, in denen die bedeutendate Werkatätte des Wahren und des Falschen in der Menschheit ist, scharf und ohne Scheu angreift, so ist doch sein christlicher Freimuth nicht zum Uebermuthe geworden. S. XI: "Der Wahrheit Christi und des Evangeliums gegenüber gilt nicht Vornehm und Gering, nicht Geistreich und Blode. Re gibt eine Grösse, die über dieser es est vergötterten Grösse des Genius hoch und swig steht." Die Anenkennung des göttlichen Wortes in seiner vollen unüberwindlichen Objectivität -- und der Kirche als der realen . unzernier-

brech Gemeinschaft der Glaubenden sind die beiden Grundgredenken, um die sich das Ganze bewegt. Der Inhalt ist folgender: Rinleitung, Begriff der Polemik, ihre Quellen, ihr Verhältniss zu den übrigen theolog. Disciplinen, ihre Form und Literatur. Sie nerfallt in die allgemeine und besondere. In der allgemeinen wird von dem kirchlichen Irrthume überhaupt (Wesen, Entstehung und Wirkung) und von der Bestreitung desselben gesprochen (Nothwendigkeit, Beruf dazu, Hauptformen desselben). Die besendere Polemik zerfällt in 5 Abschnitte und einzelne Capital. L' Abschu. Vom Indifferentismus. 1. Cap. Vom Naturalismes; 2. Cap. Vom Mythologismus. II. Abechn. Vom Literaliemus. 1. Cap. Vom Ergismus; 2. Cap. Vom Orthodoxismus. III. Abschnitt. Vom Spiritualismus. 1. Cap. Vom Rationalismus. 2. Cap. Vem Gnesticismus. IV. Absch. Vom Separatismus. 1. Cap. Vem Mysticismus. 2. Cap. Vom Pietismus. V. Abschn. Vom Theokra-1. Cap. Vom Hierarchismus. 2. Cap. Vom Casarcopapismus. Wir schliessen diese Anzeige mit dem aufrichtigen Gestandnies, dass wir, die etwas schwerfallige Schreibart abgerechnet, dieses Werk für eine der bedeutendsten neuen theologischen Brecheinungen halten, und dasselbe mit immer steigendem Interesse und voller Befriedigung gelesen haben. 116

[1549] Sanct Georg. Ein Versuch zur Begründung des Neuhegelianismus, mitgetheilt auf Veranlassung des Richard-Rethe'schen Ausfalls gegen die Kirche von Dr. Hugo Eisen-Aart. Halle, Anton. 1838. XVIII u. 22 S. gr. 8. (6 Gr.)

Der Vf. ist nach seinem eigenen Geständniss "zu dem kihnen Unternehmen veranlassi worden, die staatswissenschaftlichen Grundstize Hegels ins Einzelne zu verarbeiten, und damit die game erfahrungsmässige Errungenschaft seines Fachs der wissenschaftl. Deakweise zu unterwerfen." Er hat aber gerade an diesem Versuche die votle Einsicht in das Unvermögen jener Grundsätze gewonnen, doch auch "die unerschütterliche Ueberzeugung. dass das vollendete Lehrgebäude dieses Fachs nur auf dem Wege ihrer Weiterbildung gelingen könne." Durch die Herren Fichte und Weisse scheint ihm der Fortschritt ausdrücklich und ein für allemal gesichert zu sein. Die angeregte Frage ist von dem VE 8. 2 also ausgedrückt: "ob die Kirche ein wesentlicher oder mu ein vorübergängiger, geschichtlicher Bestandtheil des Gemeinwesens sei"; denn Rothe hat sich erdreistet, den Untergang all und jeder Kirche zu weissagen, und zwar aus dem Gedanken des vellkommenen Staates. Somit hat er aber die Staatswissenschaften selbst als seinen Richter anerkannt. Der Vf. erwartet noch die unbedingte Entwickelungstrestalt der christlichen Kirche, nänlich pdie siegende Kirche", und meint, es sei an der Zeit, ja es werde Pflicht und Rhrenssche, dans die herufene Wiesenschaft selbst die Frage aufnehme, und "wenn es der Mühe werth und sonet nöthig sein sellte; in sich ansfechte." Daher ist such der anssererdantliche Fragesteller und Beantworter (der ein Lais in der Wiesenschaft genannt wird) mit einer erdentlichen Antwert bedient werden. Diese rein wiesenschaftliche Polemik gegen Rethe's Ausfall ist sehr zu leben, nur ist Ref. der Ueberzeugung, dass die angeregte Frage auf dem alleinigen Standpancte der "Wissenschaft des Jahrhunderts" schwerlich eine ganz befriedigende Erledigung finden wird.

[1550] Magazin von Casual-, besonders kleineren geistlichen Amtsreden, als: Abendmahle-, Beicht-, Confirmations-, Rinführungs-; Einweihungs-, Grab-, Tauf-, Trau- nad Verlebungsreden. 6. Thl. Herausgeg. von Alt, Arndt, Assmann, Berger, Böckel, Couard, Dennhardt, Drüseke, Eylert, Fischer, Heidenreich, Horn, Hossback, Marheinecke, Marks, Merkel, Nobe, Röhr, Rust, Schmaltx, Schuderoff, Spieker, de Wette. Magdeburg, Heinrichshofen. 1838. VI n. 382 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. IV. No. 12. Bd. XI. No. 507.]

Das vorlieg. Magazin ist eine recht verdienetliche Erscheinung auf dem Gebiete der homiket. Literatur, weil es von den bessern Geistesproducten tüchtiger Kanzelredner eine gute Answahl zu geben sucht und somit manche gnistreiche Rede, welche einzeln dem Drucke nicht übergeben werden würde, zur Oeffentlichkeit bringt. Bin Gesammturtheil über die einselnen Bestandtheile desselben ist im Repertor, nur insofern möglich, als Ref. den Lesern versiehert. dass die hier niedergelegten geistl. Redesätze alle in ihrer Art. bald mehr, bald minder ausgezeichnet zu nennen sind und werth waren hier aufbewahrt zu werden. Am wezigsten haben dem Rof., im Vergleich mit den übrigen, die Beitrage von Assmann gefallen. Bef. kann nämlich das Abgebrochene, locker Hisgestellte, scheinbar Ungefeilte, ungesucht klingen Sellende nicht lieben; es blickt daraus ein verstecktes Streben nach auffallender Originalität hervor, die sich nicht erzwingen lässt. Man kaan nicht verkennen, dass Hr. Dr. Assmann in Dräseke sich ein schwer zu erreichendes Muster gewählt hat, wobei seine eigene entechiedene Originalität in den Hintergrund treten muss. Ist dem aber eine selbst nur mittelmässige Originalität nicht mehr werth, als die gelungenste Nachahmung? Unter den Beiträgen von Dräseke befindet sich seine Rede bei der feierlichen Enthällung des neuen Denkmals für Gustav Adelph auf dem Schlachtfelde von Lütsen. Kben so ist die neueste, schon einzeln gedruckte Predigt von

Hohr: "Die Stellung; welche Christus esiner Kirche in der barrerliction Gesellschaft anwies", hier aufgenommen worden, was den Besituere des Magazins erfreulich sein wird, da sie ein recht zeitgemüsses Wort bei den Conflicten, in welche hier und dort die Kirche mit dem Staate gekommen ist, enthält. Eine sonderbare Brecheinung, welche man in Sachsen nicht kennt ist die Rincegnungsrede des Dr. Alt, an seine eigene Fran als Wochnerin gehalten. Abgesehen davon, ist es immer eine ochwierige Aufgabe für den Geistlichen, wenn er in colchen oder abniteben Fallen in seinem Hause auftreten muss. Ref: ist immer der Meinung gewesen, dass es besser sei, wenn Geistliche in ihren eigenen Angelegenheiten, sei es bei Taufen ihrer Kinder, oder bei Begräbnissen ihrer Lieben (bei Trauacien ist es anders), einen besteundelen Amtsbruder fangiren lassen, deitn war allzuleicht Aberwälfigen da den Redner Gefühle, deren Darstellung und Aussprache die weniger oder gar nicht Betheiligten nicht erhaus. ihnen wohl gar übertriehen scheinen, weil eie nicht so mit nachempfinden können. Auch die Rede des Dr. Böckel bei der Vermahlang des Königs von Griechenland mit der Prinzessia von Oldenburg ist von neuem hier abgedruckt. Wenn diese irgend eine Rede verdient, so ist es diese; sie iet, wie diese auch allgemein anerkannt worden, ein wahres Meisterstück; nur in Rinzelnem stösst man an; so wünschte Ref. das Wörtchen "unausgesetzt" in dem Satze: ",,Ist es ihr Wille - die Obliegenheiten christ. Ehegatten gegeneinander treu und unausgesetzt (?) zu eriellen u. s. w. beseitigt zu sehen. Die Ordinations- und Kinfülrungerede von Schmaltz, welche sum Thema hat: "Die Ernte ist gross", ist in der bekannten bräftigen und kernreichen Spinche des Vis. geschrieben, nur ist sie Ref. zu lang erschienen. In Gamen sind 48 verschiedene Reden in diesem Bande enthalten. und zwar: 3 bei Amtsjubelfeierlichkeiten, 3 Beichtreden, 1 am Bibelfeste, 6 Confirmationsreden, 3 Einführungsreden, 1 Einsegnungerede, 2 Binweisungereden, 8 Grabreden, 1 bei einer gibtesen Hochzeitsfeier, 2 Ordinationsreden, 1 bei einer Secularien, 8 Taufreden, 8 Traureden, und 1 Predigt, die von Röhr, welche ale solche swar eigentlich nicht in dieses Magazin gehört, aber als Zugabe zu der gewöhnlichen Bogenzahl gewiss willkommen sein wird.

[1551] Sechszehn Predigten über freie Texte von C. H. Behrens, Pastor zu Sambleben und Kreitlingen im Braunschweigischen. Braunschweig, Lucius. 1837. VIII u. 160 S. gr. 8. (16 Gr.)

"Mit auspruchlesem Sinne" hat der Vf. diese Predigten dem Publicum übergeben, jedoch mit dem Wansche und in der Hef-

nung, dass man in ihnen etwas finden möge, das sie des Hinausgehens über den kleinen und stillen Kreis, für welchen sie ursprünglich bestimmt waren, nicht ganz unwürdig mache. Und der Vf. hat sich in seiner Hoffnung nicht getäuscht. Dingen ist an diesen Predigten zu loben, dass nie christl. Wahrheiten mit Klarheit und Ernst aus den beil. Urkunden entwickeln und zu dem Verstande und Herzen der Zuhörer führen; dass sie auf die enge, nie zu trennende Verbindung des Glaubens und des Lebens hinweisen, und den ganzen inwendigen Menschen nach Christi Gesetz und Weise zu erbauen auchen. Eben so lobenswerth ist die reine und edle Sprache des Vis., denn obgleich diese Predigten für Landgemeinden geschrieben und vor ihnen, wie sie vorliegen, gehalten worden sind, so ist doch keineswegs die triviale Darstellung in ihnen zu finden, welche man sonst, und num Theil mit Recht, den Landgeistlichen zum Vorwurfe machte. Dagegen bat Hr. B. vielleicht im edeln Streben, seine Landgemeinde heraufzuhilden, zuweilen die Grenzen der nethwendigen Popularität in seinen Vorträgen überschritten, wohin wir zunächst den Hauptsatz und Inhalt der letzten Predigt, sowie die allzu langen Perioden in den übrigen rechnen möchten; ja die Anfangsperiode der beigegebenen Confirmationsrede (denn es sind eigentlich nur 15 Predigten) ist nicht bloss zu lang, sondern auch so verwickelt, dass sie einem ungelehrten Publicum, welches nicht gleich construiren kann, gewiss unverständlich war. Vortrefflich ist die Predigf, welche zum Thema hat: "Was lernen wir von Jesu üben nusern vertrauten Umgang mit Andern" nach Luc. 10, 38-42. Wir lernen nämlich von Jesu 1) dass wir unsern vertrauten Umgang behutsam wählen, 2) in demselben die Verschiedenheiten der Monschen duldsam tragen, und 3) einen höhem Geist in demociben walten lassen sollen. In der Neujahrspredigt hat der VL einen 1. Thl., der durchaus nicht zu den Segnungen des festgehaltenen Bewusstseins gehört, dass Gott uns liebt; vielmehr was das in demselben Ausgesprochene in den Uebergang, der beim Vf. gewöhnlich, aber nicht ganz richtig die Stelle der Kinleitung vertritt, au verlegen. Nur eine einzige Predigt hat ein vollständiges Exordium. Uebrigens ist das Thema am 2. Ostortage nicht unmittelbar ans dem Texte genommen, sondern, und zwar sehr lax, an denselben angeknüpft, was Ref. um so mehr aufgefallen ist, da der Vf. sich von dem Perikopenzwange, in welchen seine Amtsgenessen sich selbst noch einengen und anderwärts gesetzlich eingeengt sind, losgebunden und nach dem weimarischen Evangelienbuche freie Texte gewählt hat. Der Druck ist correct; warum abor fehlt ein Inhaltsverzeichniss?

### Jurisprudenz.

[1552] Corpus juris Canonici. Post Justi Henningii Boekmeri curas brevi adnotatione critica instructum ad exemplar Romannm denuo edidit Aem. Lud. Richter, J. U. D. et in Acad. Lips. Prof. P. E. Opus uno volumine absolutum. Fasc. III—VI. Lipsiae, libr. Kayseri. (Beyer.) 1834—1836. S. 449—1272. Fasc. VII—XI. Ibid., Köhler u. Tauchnitz jun. 1837, 38. 198 u. 576 S. Fasc. XI. Ibid., Tauchnitz jun. 1838. S. 577—768. 4. (à n. 1 Thlr.)

Fasc. I—VI. auch u. d. Tit.: Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum Gregorii XIII. P. M. jussu editum. Post J. H. Boehmeri curas etc. ed. A. L. Richter, etc. 1836.

Fasc. VII. auch u. d. Tit.: Canones et decreta sacresanti decumenici Concilii Tridentini sub Paulo III., Julio III., et Pie IV. P. M. Cum patrum subscriptionibus etc.

[Vgl. Reportor, Bd. I. No. 483.]

Von dieser gediegenen Ausgabe einer so wichtigen Rechtsquelle ist seit dem Erscheinen des zweiten Fasc. in diesem Repertorium nicht die Rede gewesen. Indem Ref. sich anschickt, durch diese Anzeige das Versäumte nachzuholen, gedenkt er zumächst darüber zu berichten, wie weit der Herausgeber in den oben bezeichneten Heften das Werk fortgeführt hat, und sodann cinige Worte über die Art und Weise beisufügen, in welcher diese geschehen ist. - Mit dem Fasc. VI. ist, wie auch der obige doppelte Titel angibt, die Ausgabe, des Decretum Gratiani geschlossen worden; dieselbe ist auf dem Haupttitel des ganzes Werkes als Pars I, bezeichnet. Der Fasc, VII. enthält, wie chenfalls oben durch einen zweiten Titel angezeigt ist, das Concilium Tridentiaum, einen vor Vollendung des ganzen Werkes herausgegebenen Anhang zu demselben. Mit dem Fasc. VIII. endlich sied die Decretalen begonnen und diese in den vier letzten Fasc. his Decretal. Greg. IX. Lib. V. tit. XII. cap. 12. herausgegeben wecden. Somit hat das Werk in den vier Jahren seit der Erwähnung desselben in d. Bl. so rasch, als es sich bei der überaus mühstmen Bearbeitung erwarten liess, seinen Fortgang gehabt und sich seinem Ende bedeutend genähert. --- Was nun die Art der Bearbeitung, insbesondere die von dem Herausgeber benutzten Hilfsmittel, und die mittelst derselben erzielten Resultate anlangt, so kann Ref. rücksichtlich des Decrets auf die Mittheilungen des Aberen Berichterstattere derweisen : mass : jedoch hitzuffannt deut ch mehrere einzelne Nachträge zu denselben aus der Verreib ne Heramenbers unt Pars I. entachmen lassen. Auch het dars Abe seit dem Krocheinen des aweiten Heile in 2 Schriften (a Beid Here sur Kenntniss der Quellen des canels. Rechts". : 4886. und De emendatoribus Gratiani", 1835.) die bei dem fortgenetzten un. rm tidlichen Studistin der enmontischen Bechtequellen geweinenes Irrebuisen veröffentlicht, wolche auf seine Ausrabe des Darrete en eraprioselichsten Kinfluse, gehabt haben. Beidpieleneine con mort Ref. nas an die völlig itene Benierkung, dass Grafianns mehr oft die Schrift des Algerne von Lüttich De mitericheffangt noticia (in Martenes' Thesaurus Vol. V.). Sanutat Rabou maleke Ente lockung für die Erkennung des eigentlichen Grandleuten im Don get von eben se gresser Bedediung gewasen int. ale ale et fin He Kulanterung descelben soin wird. Ueber Fasc. VIII. wind Ref. passender bei Gelegenheit der felgenden Nummer berichten könd pen; er wendet sich daher sedort nur Kase, VIII.-- XI. Bei der Bearbeitung der Decretalen ist dem Kritiken die weites Reld meifficet, welches ihm, wennt er mit Kinnsicht an die Werk: mit und mit der zöthigen Hälfamitteln: vortohan int i eine wichenbi. Einte pointer Boutrebungton vechaiset, alle-diese bei den intelesen ilbeligiet Rochtsquellen den Fall sein kung, Degn die Gregorieihni Dessit talensnumlung, von melther bler stanishst die: Redbiedlynisteren Rayment von Penneforte in de sesuniger Weindiversketellet weie den , date jeder Kenner dem Ansepruirbe/des Continu-lieletimmen wird: "multa jundus de Raymundo ieth diet mouse, gined die Tribanieno, melkan illuin ntilitsimen canstilutiones miseta lanieneo et impraced, at pleriment divinated attente, sit; spid death in controversia positum, quiden jusis generaptum val responsarin Al. Aber nicht blees der hier angeilentete! Mangel ist es., wolchen dieses Samulang thre marking Gastalt gibts . Auch die meisten Insmiptionon sind carrupt, viele Namon sidd virutiusmalt; and unkenntlich gemacht, Interpolationen und Waglasbungen finden nich in fact sthlieser Menge. Und diesen Mingeln hat ditt spätere Zeit durche ans nicht in der Mansse abgeholfen, dans dem heutigen Beacheiter die Arbeit, wesentlich erleichtest marden, mare, la Zwas der Anicht verkanet werden, dass achen von Cantina Manchen zur Verhassesung der Bammlung gesichehen ist, aben! eine gestanere Britischtung: neiuer Leistungen mithigt sogheich, an dom Zusatze, adami, er schen so Vieles, we nicht noch mehr muthim übrig gelassen habe. Sein Mauptverdienet, trestadt darin, dabe an ini den einzelnen Besnetalen die von Raymand huegelassenen! Angeben der fastischen Verhältwiese, auf welche die Katscheidungen nich! gründen !: (piartes : desithe), sucret ane den Antiquae compilationes iniederheranstellen god talk hat, und insoweit muse ihm anch die Gegenwert nich mille Catechtigkeit widensehren Inseen, Dagegen haben weden beim

Bezhülungide fürl die Verbesserung der Insemptienen, noch die if die Beinigung des Textes auf dankbare Anerkenning Ausprud die : Aeuderungen, welche er in beiden Beziehungen gemacht, i ben nur höchet selten die Sache wirklich weiter gestördert. ag melir ist ies du beklagen . dassoldie iCorvectores Reimani si hier fastiminale mit Deni, was Coutins vorgeenbeifet, begnügt ha hon; ihre Verfahren ist hell den Decretalen (vällig abweichend zu der treffichen Minist, in welcher die das Beriet bearbeitet hatten), ner vanisalibrichinik enthlüdsti hebreson; ilans eie de bei corraptes henorintiahen vorzogeni dieselben lieber ganz wegzulassen, als bis mit: Mülde dies reich en Mittely : über welche sie gebieten konnten, an verbeharnsdallicht glicklicher istudie Richtung mid der Briefe der späteren Marringeber gewesen. b Immanuel Gonzalez hat swar für die laseriptionen Manches gethan, auch hat sein Streben, des Zusammenhang zwischen den seinerlichen Stücken einer und derseben Doorstale inschraweisen, gitt Früchte getragen, aber sein Text ist geradezu eben sol wenig brauchbar, als er sich, oft = rücksichisleser Wilkür; von dem Gregorischen ehtfeint. Auch die van Chardi de Pelleties time dem Nachlasso der Brüder Piller mitrowensdel menfectuie iledutestelebengian etrafpieleigische Lena Fortschritten aloch gar wiele Schattemeiten. Aperkenning verdient (hämlinhpyrne) eie zur Kritikudes ! Pextes iznahmmengebrach, wenn auch selbaf nicht übweck gehörig bemutzt haben; auch darf nicht unbrwähnt/bleiheit, dien ihnen den diesekiptionen besondorer Pleibe siemidmet bwerden jiett. Whiein mie' eie' in der eines so wold aluin der andern Hinsicht meit hinter dem Ziele zurückpeblishen bind welches sie mit dem Material, das anen vorleg, hatten enreichelt können, so haben sie durch eine scheinbar sehr mitzliche Neuerung, indem wie den einnehen Capiteln chronologische Notizen beifügten, in der That mehr geschädet; denn dies von der spättern Zeit als gestäichtigetrebe. Angaben gländig =gonommenen und i wiederholten Zeithentimmungen sind in den unsten Fallon min willkurlich erdeicht oder auf falsche Voraussemmgen gegoundet. ... Die neueste vielgepriesene Ausgabe von J. H. Bothmer andlich vordanktillen gröspen (Theil ihres Rufes ohne MenBragendein Umstandehrdase Manider Angabe auf dem Tiel vertrauend schnartrent Behuttalug) der röulischen Ausgabe als Bigenthimiteberit derselben aninhm! Erweist sich also diese Prisountion: ale sinbegründer, sohmussilanch der vermeintliche Haupworth joner skunghbe hidwegfallen. Nun ergeben aber die Nichweistungeti desi jetzigen Herausgehers, wie beim Decret, so auch hibr auf das Sithlagmidste, dass Buchmer das Exemplar Remanerumigan micht dairen: Haden gehabt haben könne. bloss Menin zeigebeich die Univerlässigkeit in der Kritik des in ablorer Betickung um das canonische Recht unsterblich rerdienten Manhes. Eknist fast darchgehends in seinem Texte auf dem

Benndpuncte des Cantius stehen geblieben, und seine-Regangungen wind meistens hochst.unbedeutend and ungenügend. Für die Inscripianen hat er so gut wie gar nichts gethan, die unzuverlässigen direnelogischen Angaben der Pithen :ohne Kritik wiedergegeben. and weder den Zusammenhang zwiechen den Stücken der einselnen Briefe so nachgewiesen, noch überhaupt für die Kritik des Cannon wie des Einselnen so viel geleistet, als er mit seinen Apparat bei grösserer Sorgfalt zu thun im Stande gewesen wäre. ---Diese eben nicht erhebende Schilderung des Verfahrens, welches die bisherigen Bearbeiter der Gregorischen Decretalengammlung befolgt haben, wird die Wahrheit der obigen Bemerkung besteltigen, dass ein neuer Herausgeber, welcher die Mängel seiner Vorgänger gehörig erkannt hat und die nöthige. Kinsicht in die Bediffuisse sewehl, welche au befriedigen sind, als in die Mittel; mit welchen diese geschehen könne and müsse, mitbringt, bler Angeerordentliches leisten könne. Nun verdanken wir dem idezigen Herausgeber meistens erst die Aufklärung über jene Mangel, und no wie er durch diese richtige:Würdigung der Leistungen poince Vorgängen, so hat er auch durch Alles, was er bieller auf dem: Gebiete des canonischen Rechts veröffestlicht hat? seine verzügliche Befähigung an dem Unternehmen, welches er begennen, klar an den Tug: gelegt. Seine. Ausgabe der Gregorischen! Decretalen kann demnach unbedingt als die erste bezeichnet werden. in welcher die Kritik in wahrhaft wissenschaftlicher Art und mit der gewissenbastesten Benntzung, der vorbandenen Materialibu gefilt worden ist. Wir machen durch dieselbe einen Fortschritt in der Literatur des canonischen Rechts, wie es bisher kaum einen einrigen ühnlichen gegehen bat. Um dieses vom Ref. mus voller Ushenzongung ausgesprachene Urtheil so weit, als es hier angeht, ant bestimmte, rechtsertigende Unterlagen zu basiren, möge vine kurze Angabe der charakteristischen Eigentbümlichkeiten dieser Ausgabe, welche eben so viele Vorzüge ver den früheren Ausgaben sind, sowie ein Verzeichnies der vom Herausgeber mit der gewissenhaftesten Sorgialt benutzten Hülfsmittel, nach Anleitung des auf dem Umschlage zum Fasc. VIII. enthaltenen Vorberichts, bier felgen. Es zeichnet sich also dinse Ausgabe 1) dadurch aus, -dass sie den wahren Text der Ed. Romana: liefert, in dessen Wiedergabe der: Vf. mit Recht so genau gewesen ist, dass er selbet die nicht! seltenen Irrthumer der Correctoren aufgenommen hat. 2) Ein anderer bedeutender Werth dieser Ausgabe besteht darie, das a sehr vielen Stellen die Restitution der von Raymundus verstämmelten Decretalen, welche den früheren Herausgebein wicht Selungen war, glücklich vollführt, worden ist, und wennihnek hier man spätern Zeit, sofern sie jetzt unzugängliche oder noch nicht duchferschte Quellen an das Licht niehen wird, viele Nachtrige möglich sein werden, so hat doch der Herausgeber Alfes

geleistet, was mit den jetst vorliegenden Hülfemitteln geleistet weden konnte. 3) Yöllig neu ist die Hinzufügung der Subscriptio nen, welche der Herauspeber aus den Regesten und auderen Quellon ermittelt hat: die oben gerügten chronologischen Notizen nich natürlich dem werdienten Schieksale der vältigen Ausmerzung verfallen. 4) Die Inscriptionen sind an nicht wenigen Stellen, as melchen sie gans fehlten, beigebracht, an nicht wenigeren andere verbemert worden. Sie etchen mit der Quelle, aus welcher sie entnommen, in den Anmerkungen, 5) Ein grosser Schatz von Varianten theile aus den ochen von Bochmer verglichenen Handschriften, theile aus den Antiquae compilationes, theils aus den Quellen der Decretalen selbst entlehnt, findet sich ebenfalls in den Anmerkungen niedergelegt. 6) Der Zusammenhang, in welchen die gerstreuten Pragmente einer und derselben Deeretale miti ander stehen, ist so viel als möglich überali auf das Genseutt nachgewiesen werden. Zu diesen inneren Verzägen kommen und mehrore anesere, namentlich theils der, dass die in den friheren Anagahen sieh häufig findenden Abkürnungen, welche zu viellephen Mindontungen Veranlassung gegeben haben, vermieden weden sind, und dass durch Vorachiedonheit des Drucks überall der Granerische Text von den Restitutionen sergfältig geschieden ist. - Die Hälfemittel, deren der Herausgeber sich bedient bat, sind aber selgende: 1) Eine noch nicht berausgegebene Decretalen-Samminug der leipniger Universitäts Bibliothek (vgl. des Vfs. Abbandlung: "De inedita decretalium collectione Lipciensi." 1836.) 2) Die von Mansi heranogegebene Appendix Lateranoneis concilii. 3). Die son Bochmer in seiner Ausgabe des Corp. jur. eas. ens riven meseler Codex, jedech höchet ungenan mitgetheilte Deenetaloneammlung. 4) Die von Mansi aus einer Lucceser Hand achrist edirte Summlung von Decretation (p. Balezii Miscellanea et Mansi Tom, III.). 5) Die fünf Antiquae compilationes, von vechen die wier ereten A. Anguetinus, die fünfte J. Cironius veöffentlicht hat. Der Herausgeber konnts.für die 1 - 3. med die 4. M. D. zwei Handschriften der leipziger Universitätsbiblischek, für die '2. u. 4. eher auch nech ein marburger Manuscript beseiten. 6) Die von Balazius herzeitgegebeite Samultung des Raiseries Pampasianas von Décratales des P. Innocentius III. 7) Die von Bebhmer werglichenen Handschriften der Gregorischen Decretales. 8) Das von den Ballerini herausgegebene Registrum Lessis M. 9) Das Registrum Gregorii M., edit. Maur. 10) Das Registrum Insecentic MI. theile von Balunius, theils won Brequigny and La Patto da Thail heranagegoben. 11) Die Collectio concilierun va Manel, udia: Collectio consiliorum sucliniae Hispanae, und in Be-Mell des Consilium Lateranense IV. eine Handschraft der leipe. Liniversitätebiblischek. Endiesen zahlreichen und aussereichnta michligen Materialien kammen noch mehrere andere in einzelnen

Fallon benutzte, wie z. B. Rayaddi Annules ecclesination Marten nii Thesaurus anecdotorum u. v. a. - Ref. hat den vorstehenden. rollständigen Bericht über diese Ausgabe lediglich in der Absicht regeben, damit auch das Repertorium ein genaues Document über hin Unternehmen enthalte, welches von Neuem die alte Erfahrung erhärtet, dass deutscher Fleiss und deutsche Gründlichkeit selbet mf solchen Gebieten des Wissens Grosses zu leisten vermögen. welche wemigstens der Mehrnahl ale die uninteressantente zu erscheinen pelegen. Dagegen lag dem Ref. die Absicht, durch diese Anzeige das vorliegende Werk empfehlen und anpreisen zu wellen, ganz fern. Denn er denkt zu gut von seinem Zeitalten, als dass er nicht glauben sellte, es werde dasselbe einem Werke. walches ihm selbet zur Khre gereicht, hinwiederam die gebührende Rhre im verdienten reichen Maasse zu Theil werden lassen. Gewiss, es kann und wird dem Heransgeber bei dem wissenschaftl. Sinne seiner Zeitgenossen die Anerkennung, auf welche er den gerechtesten Auspruch hat, in keiner Weise versagt werden. Die unermudliche Ausdauer, welche er bisher seinem Worke gewidnet hat, lässt eine möglichet rasche Fortsetzung und Vollendung desselben hoffen. Ihr sieht sicher jeder Freund der Wissenschaft mit Verlangen entgegen. - Ref. verbindet mit dieser Anzeige die einer andern Rechtsquelle. Be ist nämlich nater dem Titel:

, [1553] Camones et Decreta sacrosaucti occumenici Concilii Tridentini sub Paulo III., Julio III. et Pio IV., Pontificibus Maximis. Cum Patrum subscriptionibus. Remae in Collegio urbano de propaganda Fide MDCCCXXXIV. — S. B. Consistorii cathol. Dresdensis permissu editi. Leipzig, Köhler u. Tanchnita jun. 1837. 351 S. 8. (n. 1 Thlr.)

eine Ausgabe der tridentinischen Concilienschlüsse erschienen, welche sieh eben so sehr durch den genauen Anschluss an die römische Ausgabe, als durch Correctheit des Bruckes und ein sehr gefälliges Aeussere auszeichnet. Mit ihr stimmt, abgesehen vom Format, die oben als Fasc. VII. des Corpus jur. can. bezeichnete Ausgabe überein. Da die vorliegende Octavausgabe sieh der Approbation der höchsten katholischen Kirchenbehörde des Königreichs Sachsen zu erfreuen gehabt hat, so läset sich hoffen, dass sie besenders in den kathol. Lehranstalten eine bereitwillige Aufnahme finden werde; in denen des Auslands ist sie, wie Ref. hört, bezuits vielfach in Gebrauch. Sie verdient besonders zu diesem Zwecke nachdrücklich empfohlen zu werden.

[1554] Lexikon des Kirchenrechts und der römischlatholischen Liturgie. In Beziehung auf Ersteres mit steter Rücksicht auf die neuesten Concordate, pabstl. Umschreibungsbullen und die besonderen Verhältnisse der kathol. Kirche in den verschie denen deutschen Staaten. Von Dr. Andr. Müller, Domkspitular zu Würzburg. In 5 Bänden. 1. Bd. 2., umgearb., sehr verm. Aufl. Würzburg, Etlinger'sche Buchh. 1838. 836 S. gr. 8. (n. 2 Thir. 12 Gr.)

Das vorlieg. Werk erschien zuerst in einer Zeit, in der das wissenschaftliche Streben auch auf dem Gebiete des Kirchenrechts sich lebendiger zu regen begonnen hatte. Schon damals (1830) warde dasselbe fiberall mit Wohlwollen aufgenommen, so sehr auch die kundigeren Leser sich gestehen mussten, dass der VL, anstatt sich auf den wissenschaftlichen Standpunct zu versetzen, gar bäufig nur dem gemeinen praktischen Bedürfnisse dienster geworden sei, und so oft auch ferner in den einzelnen, namentick dem besonderen Rechte gewidmeten Artikeln ein Mangel an tücktiger Verarbeitung des Stoffes, ja eine Lückenbastigkeit des letzteren selbst offenbar wurde. Dafür war aber dem Ganzen eine andere Eigenschaft, die durchgehende objective Haltung nachstrühmen, durch welche es sich von dem ein Jahr früher (1829) schon begonnenen encyklopädischen Handbuche eines gleichnauigen Schriftstellers auf das vortheilhafteste unterschied. Dieselbe finden wir nun auch in dieser 2. Auflage wieder, eine Erscheinung, welche gerade unter den gegenwärtigen Verhältnissen des höchsten Lobes würdig erachtet werden muss. Der Vf. ist dem in der kathol. Kirche bestehenden Glaubens- und Verfassungssysteme ergeben, und dennoch hat er die mit dem letzteren vorwachsene Intoleranz gegen die evangelische Kirche überall von sich fern gehalten, ja jeder Polemik sich entschlagen. Zu diesem wohlverdienten Lobe tritt nunmehr noch ein anderes hinzu, welches dem Vf. von keinem Billigdenkenden versagt werden wird. Er ist nämlich überall so treulich bemüht gewesen, die von uns oben an der ersten Auflage gerügten Lücken in der Darstellag des particularen Rechts zu beseitigen, er hat die einzelnen Artikel einer so gründlichen Durchsicht und Prüfung (wie schon die un ein Drittel vermehrte Seitenzahl erkennen lässt) unterworfen, unterworfen, nach den erlangten Ergebnissen so fleissig nachgebessert und « ganzt, dass die in der Vorrede angedeutete Absicht, das Ganze zu einem "Archive des Kirchenrechts und der Liturgie, sewie 24 einem Repertorium der in den verschiedenen deutschen Staates geltenden kirchenrechtlichen Gesetze und Verordnungen" zu etben, in der erwünschtesten Weise erreicht worden ist. Wir beeilen uns, dem Vf. vorerst dieses auf genaue Durchsicht gegrübdete Anerkenntniss zu Theil werden zu lassen, indem wir eine ausführlichere Anzeige bis zu dem Erscheinen des letzten Bandes aussetzen. Die aussere Ausstattung hat gegen die der 1. Auflage nicht minder gewonnen.

[1555] Febronius der Neue oder: Grundlagen für die Remangelegenheiten der deutschen Kirchenversassung im Geister Baseler Beschlüsse, der Fürstenkonkordate, der Emser Punkfonen und der Frankfurter Grundzüge. Von Alex. Möller. arlsruhe, Müller sche Hofbuchli. 1838. XIV u. 411 S. r. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Wer die früheren schriftstellerischen Leistungen des Hrn. lex. Müller kennt, von der Schrift über das bayerische Comorat an, bis zu der letzten, der cölnischen Angelegenheit gewidmem, für den wird es einer Charakteristik des vorlies. Werkes icht bedürfen, denn, wie zu hundert Malen schon, fordert auck er Vf. auch hier die Losreissung der deutschen Kirche von der ämischen Suprematie, und die Herstellung einer repräsentativen erfassung unter einem deutschen Primas, errichtet auf den Grundngen des älteren canonischen Rechts. Bine Prüfung dieser Forerungen liegt nicht innerhalb der Gränzen dieser Anzeige, auch tönnen wir uns derselben mit um so grösserem Rechte überheben. e mehr wir das Episcopalsystem, um welches es sich hier zuletzt fandelt, als den in den Gesetzen der Natur begründeten Gegennatz gegen das hierarchische Princip, mithin von vorn herein als berechtigt anerkennen. Dagegen würde es ansere Pflicht sein, die Weise, in der der Vf. sein Thema begründet, hier näher zu betrachten und insbesondere die Frage zu untersuchen, wie dieser sene Febronius sich zu dem ächten verhalte. Aber auch hier wird rine allgemeine Berufung auf das, wenn wir nicht irren, feststehende Urtheil über Hrn. Müllers Leistungen genügen. Es ist uns schmerzlich, dass wir es sagen müsseb, aber es muss gesagt werden, dieser neue Febronius ist eine neue Schmach für die Wissenschaft. Von gründlicher historischer Forschung, von unparteiischem Sinne, ja nur von logischem Zusammenbange ist in ihm keine Spur, vielmehr überall ein oberflüchliches Hin- und Herreden in Phrasen, welche noch von dem canonischen Wächter her des Ekels genug hinterlassen haben, und eine absolute Unfähigkeit die Ratwickelung der Geschichte zu hegreisen; eine vollendete Aeusscrlichkeit in allen Beziehungen der Religion, und ein Umberirren ohne Maass und Schranken. Und wenn es noch mit allem Diesen abgethan wäre! Man würde solche Grandgebrechen vielleicht über dem gaten Zweck vergessen, oder doch mit diesem wohlwollend entschuldigen. Aber auch diess hat der Vf. venigstens Denen unmöglich gemacht, welche nicht von heute oder gestern sind und in der hier einschlagenden Literatur auch nur oberstächlich sich umgesehen haben. Wie früher (wir erinnern ihn an Das, was über eine seiner früheren Schriften in eindringlichen Worten von einem württembergischen Schriftsteller geschrieben worden) hat er nämlich auch diessmal die Fragen der Zeit le-

diglich seinen eigenen Interessen diensthar gemacht, und am den Zweck deste sicherer zu erreichen, schamles Andere, ja si selbet geplündert. Schon in der Vorrede begegnen wir einer Ch rakteristik des Febronius, welche Wort für Wort, und ohne Nach weisung der Quelle, aus Elvers "das Wesen der kathol. Kirche S. 379 entlehnt ist. Achnliche Plagiate reihen sich im Text aneinander, den der Vf. nicht zum geringsten Theile aus den elgenen Worten des canonischen Wüchters und des encyklopädischen Handbuchs zusammengesetzt hat, ohne irgendwo den Leser zu zuterrichten, dass ihm hier dieselbe Waare zum zweiten Male verkauft werde. Ausserdem sind die Referate aus guten and schlechten in der colnischen Angelegenheit erschienenen Schriften nicht gespart; Klinste, durch welche es dem Vf. gelungen ist, ein Bach von 27 Bogen herzostellen, dessen Kosten an Druck und Hoserar gewissenles dem Verleger aufgebürdet und von diesen den gutmüthigen Kanfern zur Last geschrieben werden. Wir haben die Verpflichtung, diese ausere Anklage dem Vf. und den Lesen gegenüber zu erweisen, und bemerken deschalb, indem wir auf Das, was une eben zur Hand liegt, das bereits genannte Handback beschränken, dass S. 60 L aus dem Artikel "Bischof", S. 120 L aus dom Art. "Ebe", S. 126 f. aus dom Art. "Decretalensamalungen", S. 176 f. aus dem Art. "Duldung", S. 259 L aus den Art. "Basel", S. 276 f. aus dem Art. "Concordate" entlehat sind, wobei wir zugleich auf die über alle Begriffe liederliche Cepie der shnehin nirgends zuverlässigen Noten des Vfs. ansmerksam machen nicht unterlassen wollen. Wie viel noch anderwärts her, aus den zahlreichen kleinen Broschüren des Vfs. und dem canes. Wächter estlehnt sei, diess zu untersuchen, würde mehr Zeit und Lust erfordern, als wir an Nichtswürdigkeiten dieser Art zu weden geneigt sind, denn so gross ist die geistige Armuth des Visdass er selbst kleine, völlig bedeutungslose Satze des cana, Wächters (z. B. die Worte Jeder u. s. w. Sp. 187 v. L 1830) wiederum abdrucken zu lassen sich gezwungen gesehe hat (S. 221). Demselben Urtheile unterliegen die Anhänge ("Nähere Andeutungen der Reformbestrebungen in der kathol. Kirche Deutschlands, besonders in Schlesien, Sachsen und der oberrhein. Kirchenprovinz"), weil sie nicht minder bereite Gedrucktes repredenta-Unter Anderm bieten sie auf nicht weniger als 68 Seiten jests verunglückte Gewäsch, welches im J. 1830 u. d. folg. als Amdruck gemeinsamer Ueberzeugung einer "grossen Kinheit der CXXVII antiremischen Katholiken in Dreaden" untergescheben worden ist, ein so lächerliches Amalgam von allerhand petisches Phrasen, Moral, Naturreligion und Christenthum, wie es ser je ein lustiger und verkehrter Kopf erdacht haben kann. Dennech zicht der Vf. dasselbe mit grosser Anerkennung aufs Ness aus der verdienten Vergessenheit hervor, indem er im Ernste vers

chert, dass die Zahl jener 127 Katholiken täglich wachte. Wie vermuthen, diess sei eine aus irgend einer Spalte des canon. Wächters entlehnte Phrase, aber auch für die Zeit ihrer Kutstehung enthält sie, wenn uns anders unsere Kenntniss der Verhältnisse nicht täuscht, eine Lüge. — Rine Charakteristik des Einzelnen kann nach diesen allgemeinen Umrissen füglich umgangen werden. Nan mentlich auch bedarf es nicht erst der Zusammenstellung diesen Febronius mit dem alten. Der letztere, dem Alle, die parteiles sind, redliche Gesinnung, frommen Krost und tüchtiges Wissen nachrühmen, würde sicher seinen falschen Namensvetter selbst versläugnen.

[1556] Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechte mit Einschluss des Handels-, Wechsel- und Seerechts von Dr. C. J. A. Mittermaier, Geheimenrathe u. Prof. zu Heidelberg. 2. Abthl. 5., völlig umgearb. u. sehr verm. Ausg. Regensburg, Manz. 1838, XVI u. S. 615—1285. gr. 8. (5 Thr. 16 Gr. für beide Abtheilungen.)

[Vgl. Repertor. Bd. XIV. No. 2122.]

Ref. hat bei der Anzeige der 1. Abthl. seine Anzicht über dieses Buch ausgesprochen; indem er sich nun darauf benieht. richtet er dieses Mal sein Augenmerk vorzugsweise auf die Verrede un der neuen Auflage, welche erst die vorliegende 2. Abthl. gebracht hat. Der Vf. bemerkt hier zuerst, dass er unablässig bemüht gewesen sei, seinem Werke nach seinen Kräften jede mögliche Verbesserung zu geben; dieses Streben wird Jeder anerkennen müssen, der die neue Auflage genau und ohne Vorurtheil prüst. Er habe, fährt der Vf. fort, seit dem J. 1831 mannichfaltige Gelegenheit gehabt, in so vielen Rechtetheilen, deren Brörterung dieses Werk bezwecke, reiche Erfahrungen zu sammeln: namentlich habe ihn sein Antheil au den Verhandlungen der badischen Kammer in den Stand genetat, eine Reihe deutschrechtlieher Lehren, die sonst der Jurist aur aus Büchern oder Processacten kennen lerne, in ihrer praktischen Bedeutung und nach ihrem logislativen Kinflusse zu studiren. Er rechnet dabin namentlich die Lehren von dem Gemeinderechte, von dem Verhältnisse der Comeinden zum Staate, von den Gemeindesteuern, von dem Forstrechte, von den Zehnten, von den Frehnen, von den Grundzinsen. Gewöhnt, durch den Eifer für Verbesserung nicht zur plötzlichen Umgestaltung alter Institute sich hinreissen zu lassen. überzeugt, dass nur der Weg langsamer und stusenweiser Verbesserung zweckmässig sei, suche er bei allen Instituten, deren Ungestaltung man beabsichtige, ihre historische Ausbildung, den ellmähligen Gang ihrer Entwickelung kennen an lernen, und die

wakre Bedeutung des Instituts nach seinen Veranlassungen und Versweigungen aufzufassen. Auf diesem Wege erscheine manches Rechtsinstitut, über das Derjenige, welcher die Geschichte nicht kenne, unbedingt den Stab breche, nicht so bedenklich und einer sweckmäseigen Verbesserung fähig. So wenig diese Bemerkung auf Neuheit Anspruch machen kann, oben so viel hat sie ohne. Zweisel auf Wahrheit. - Bei seinen legislativen Arbeiten hat der Vf. ferner die Erfahrungen aller andern Länder über den in Fraze stehenden Gegenstand gesammelt und durch die Vergleichung der Genetzgehungen sich die Modificationen der nämlichen Grandidee klar gemacht, und er gesteht, dieser Art des Studiums manche Warnung, manche Belehrung und eine frische praktische Ansicht ther viele. Lehren zu verdanken. In nächster Beziehung zu der vorliegenden 5. Aufl. bemerkt der Vf. weiter, dass sie wenigstens beweisen solle, wie es ihm Ernst gewesen sei, die von ihm selbst in der Vorrede zur 4. Aufl. an seinem Werke getadelten Fehler mehr als früher zu verbessern. Insbesondere habe er die Klarheit der Darstellung dadurch zu bewirken gesucht, dass die historische Einleitung streng von der Entwickelung des dogmatischen Details gesondert, bei dem letztern die Begriffe und die leitenden Grundsätze klar aufgestellt, und die gemeinrechtliche Theorie von der bloss particularrechtlichen Ausbildung geschieden wurde. Man wird bei näherer Prüfung nicht verkennen, dass der Vf. in dieser Beziehung viel gethan und das Buch dadurch wesentlich gewonnen habe. Ferner solle vorzüglich der Praktiker alle Streitfragen, namentlich diejenigen, welche durch die Verbindung des deutschen Rechts mit dem römischen Rechte entstehen, wenigstens so angegeben finden, dass ihm die sichere Entscheidung leicht werde. Auf diese Weise sei das Werk freilich sehr angewachsen und um mehr als 16 Bogen gegen die vorige Ausgabe vermehrt worden. Kein §. sei unverändert geblieben. Der Vf. hebt die §§. 3. 34-40. hervor, in welchen das Princip für die Aussindung des deutschen Rechts und die Methode richtger Behandlung desselben bestimmter und vollständiger als früher entwickelt sei. Auch die schon in der Anzeige der ersten Abtheilung vom Ref. erwähnten Aenderungen in der Anordnung be-Er fügt dann hinzu: es habe ihm zweckmässig rührt der Vf. geschienen, die Fortbildung des deutschen Rechts in den Rechten der stammesverwandten, ausser Deutschland wohnenden Völker zu verfelgen, und anzudeuten, wie sich die nämliche Idee auf verschiedene Weise ausprägte, zugleich aber auch die Durchführung des germanischen Elements in den neuesten Gesetzgebungen zu zeigen. Um keine Verwirrung in der Darstellung zu veranlassen, seien jedoch diese Nachweisungen in den Noten gegeben. Im Hesdelsrecht habe er - mit Rücksicht darauf, dass dieses Becht ein nicht an Landesgrenzen gebundenes, sondern aus den Bedürfnis-

son des Handels im Verkehr der Kansseute aller Staaten entwicketten Recht sei, - überall die Handelsrechte fremder Nationen angeben zu müssen geglaubt; allein überzeugt, dass in jenen ausländischen Rechten die handelsrechtlichen Institute oft eigenthümlich ausgebildet seien, habe er es für nothwendig gehalten, überall genau das deutsche Handelsrecht von dem fremden, wenn dieses auf einem abweichenden Grundsatze beruhe, zu trennen. Lehre von den Regalien sei die Darstellung neu und weit vollständiger durch die Angabe der technischen Beziehungen, die in diesen Lehren entscheiden, geworden. Ausführlich sei das Wasser- and Bergrecht erörtert; in Bezug auf das letztere verdanke er Manches den Mittheilungen des Prof. Weiske in Leipzig. Nach diesen Bemerkungen schlieset der Vf. die Vorrede so: "Möge die neue Ausgabe beitragen, das leider auf unseren Universitäten wegen der unseligen Täuschung, dass das römische Rechtsstudium für den Juristen hipreiche, von den Studirenden eben as wie von den Praktikern vernachlässigte Studium des deutschen Rechts zu beleben, und die Liebe für dasselbe zu vermehren!" Ref. muss eben so sehr wünschen, dass diess geschehen möge, als bezweiseln, dass es gerade durch dieses Buch der Fall sein werde. Er kann nicht umhin, seine Ueberzeugung wiederholt dahin auszusprechen, dass ihm dasselbe zu allen andern Zwecken, nur nicht zu einem bei Vorlesungen zu gebrauchenden Lehrbucke tanglich zu sein scheine. Die Fülle von Notizen aus den Rechten fast aller civilisirter Völker sind ohne alle Frage höchst dankenswerth und für den Theoretiker wie für den Praktiker gleich intereseant und nützlich. Dem Studirenden aber, welchem durch dieselben der eigentliche Gegenstand seines Studiums, das deutsche Recht, oft fast ganz aus den Augen gerückt wird, kann diese Fülle nicht bloss wenig nützen, sondern sie wird in den meisten Fällen die schädliche Folge haben, dass sie ihn verwirrt, und au . den nachtheiligsten Verwechselungen veranlasst. Ebenso ist die Masse der aufgehäuften Literatur nicht geeignet, das Buch als ein branchbares Compendium erscheinen zu lassen. In jeder andern Hinsicht legt aber Ref. demselben den hahen Werth bei, welchen es in der That hat; 'es ist das reichhaltigste und fast überall mit der grössten Sorgfalt gearbeitete, kurzere Handbuch, welches wir haben, und es ware zu wünschen, dass der Vf. dusselbe fernerhin nur von dieser Seite betrachten und es demgemass zu erweitern und zu vervollständigen streben möge. Vielleicht entschlösse er sich dann auch einmal, ein wirkliches Lehrbuch des deutschen Privatrechts nach dem jetzigen Standpuncte der Wissenschaft zu schreiben, um dadurch einem Bedürfnisse abzuhelfen, wie es in keinem Theile der Wissenschaft dringender vorhanden ist.

[1557] Von dem Rechte der Bundes-Austrägalgerichte,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Fristverzaumnisse zu ertheilen. Von Dr. Friedr. von Lindelof, Grossh. Hess. Oberappellations- und Cassationsgerichts-Rathe. Darmstadt, (Heyer'sche Hofbuchh.) 1838. IV u. 64 S. gr. 8. (n. 8 Gr.)

Zwar sind die Streitigkeiten, welche den Vf. hauptsächlich zur Ausarbeitung der vorlieg. publicistischen Streitschrift bewogen, seitdem durch Vergleich beseitigt werden; aber gewiss verdient er Dank, dass er diesen interessanten Beitrag zur altmäligen Begründung eines wissenschaftlichen Bundesrechtes dem Publicum nicht vorenthalten hat. Allerdings ist der Mangel einer ausdrücklichen Austrägalprozessordnung von fühlbaren Nachtheilen begleitet, doch hat die Bildung des Rechts durch "Vorgänge" auch ihr Schönes. Uebrigens spricht der Vf. den genannten Gerichten die fragliche Befugniss aus triftigen Gründen zu.

[1558] Sammlung der grössern Organisations – und Verwaltungsgesetze des Herzogthums Braunschweig. Herausgeg. von R. Steinacker, Advocat in Holzminden. Helzminden, Erdmann. 1837. 630 S. 4. (5 Thlr.)

Das Herzogthum Braunschweig entbehrt noch eine vollständige Zusammenstellung aller in demselben noch geltenden Landesgesetze, und da die wichtigsten aus der alteren Zeit nur sekon und schwer noch zu erlangen, neuere Abdrücke aber wenigstens nicht vollständig vorhanden sind, so glaubte der IIr. Adv. St. dem unatreitig verhandenen Bedürfnisse durch einen diplematisch getreuen Abdruck der Landtagsabschiede von 1597 und 1619, der Landes-O. von 1647, der Kanzlei-O. von 1651, der HGO. von 1663, der Forst-O. v. 1686, der Amts-Kammer-O. v. 1688, der Kirchen-O. v. 1709 sammt einigen Anhängen, der Landschaftlichen Privilegien von 1710, des Dienstreglements von 1722, des Landtagsabechiedes u. s. w. von 1770 und des Edicts vom 1. Mai 1794 entgegen zu kommen. Angehängt sind verschiedene gesetzliche Bestimmungen im Betreff der Erbfolge der Ehegatten. Das Unternehmen des Herausgebers ist unbezweifelt ein sehr verdienstliches, und die sohr splendide Ausführung des Ganzen gereicht der Verlagshandlung zur besondern Ehre. Dahingestellt muss es jedoch bleiben, eb nicht der Preis von 5 Thlrn. zu hoch sein möchte, sowie man auch an dem Buche, in Hinblick auf seine eigentliche Bestimmung, Columnentitel und Register ungern vermiset.

[1559] Vollständige Sammlung der in den Provinzialund Anzeigeblättern erschienenen Verordnungen, von der Entstehung dieser Blätter, also von 1803 an bis Ende 1835 in 4 Abtheilungen. Nebst vollständigem abhabetischen Register an jeder Abtheilung und zur ganzen Sammlung. Bearbeitet von J. F. Wehrer, Grossh. Bad. Revisor. 6. Bd. Carlsruhe, Marx'sche Buchh. 1837. 576 S. gr. 8. (n. 1 Thir. 12 Gr.)

In dem verliegenden Buche wird zu den früheren drei Abtheilangen, genau in der nämlichen Gestalt, der erete Band der
vierten Abtheilung, enthaltend diejenigen Verordnungen, welche in
dem An. eigeblättern des See-, Oberrhein-, Mittel- und Unterrheinkreises von 1832---1835 erschienen eind, geliefert. Der zweite
und letzte Band zur 4. Abtheilung sell baldigst erscheinen, und
dahei wird zugleich ein Generalregister zur ganzen Sammlung gegeben werden.

[1560] Sammlung der Gesetze und Beschlüsse wie auch der Polizei-Verordnungen des Cantons Basel, welche seit Anfang 1828 bis den 26. Aug. 1833 (an welchem Tage die Tagsatzung die Trenaung des Cantons Basel in zwei Gemeinwesen beschtoss) erlassen worden. Auf Befehl der Regierung gesammelt. 7. Bd. Basel, Schweighauser sehe Buchh. 1837, XII u. 504 S. gr. 8. (n. 2 Thlr.)

[1561] Sammlung der Gesetze und Beschlüsse wie auch der Polizei-Verordnungen des Cantons Basel, welche seit d. 26, Aug. 1833 bis Ende 1835 für den Canton Basel-Stadt-theil erlassen worden. Auf Befehl der Regierung gesammelt, 1. Bd. Als Fartsotung der früheren Gesetzsammlung für den Canton Basel, 8, Bd. Ebendas. 1838. X. n. 501 S. gr. 8. (n. 2 Thir.)

Die beiden angezeigten Theile der Gesetzsammlung für den Canten Basel und Canton Basel-Stadttheil, sind in derselben Gestalt, wie die früheren, jeder übrigena mit einem besendern Register verschen, erschienen, und es muss hier genügen, daranf aufmerksam zu machen, dass diese Sammlung bie in die neueste Zeit, und selbst nach der Trannung des Cantons fortgesetzt werden ist.

## Medicin und Chirurgie.

[1562] Grundriss der Seelenheilkunde von Dr. Karl Wills. Ideler, Privatdec, und Lehrer der psychiatrischen Kli-

aik an: d. Univ., dirig. Arste der Irvenabth: in der Charité u.s. w. 2. Thl. Berlin, Th. Enslin. 1838. VI u. 975 S. gr. 8. (5 Thlr.)

... Ueber die Anlage dieses Werkes glaubt sich Ref. bei Anzeige des 1. Theiles (vgl. Repert. Bd. VII. No. 17.) hinreichend ausgesprochen zu haben, um sich bei diesem 2. Theile kurzer fadsen zu können. Dieselben Vorzüge, und auch die dort bemerkton Uebelstände, finden sich im zweiten, wie im ersten Theile, und wir können nicht umhin, unter den letzteren nochmals die Breite des Vertrags und die übergrosse Geneigtheit zu Excersen aussethalb des psychologischen und ärztlichen Gebietes zu benühren i desshalb besondere weil dadurch das Werk un ein Bedentehdes angeschweik und vertheuert worden ist. Kommen wir jedoch auf den Inhalt dieses 2. Theiles. Der . Vf. . hatte der Faden da abgerissen, wo der Leser mit den psychologischen Ansichten desemben hinlänglich vertraut sein konnte, um bereits einine Verhauftengen über die Richtung, welche der Mf. im der Pathogenie der Seelenkrankheiten nehmen würder fassen zu konnes. Denn dieser Punct ist nun einmal jetzt der Lapis lydius und zugleich die Crax aller Schriftsteller in diesem Gebiete und - ihrer Leser geworden, und Ref. bekennt, zu Denen zu gehören, die, des Hin- und Herredens überdrüssig, sich eher zur Ansicht der Unbedingten als der Halben in dieser Sache halten möchten, so lingernick anch von dar Seite her zu welchen der Vf. gehört, mit besseren Gründen, und vorzüglich von besseren Grundlegun-gen aus gestritten wird als bis jetzt geschehen. Es ist aber, was hierin unsern Vf. betrifft, bereits bei Anzeige des 1. Theiles bemerklich gemacht worden, wie die vielen Triebe, aus welchen der Vf. Leidenschaften, und aus diesen wieder krankhafte Seeleazustände hervorwachsen lässt, zwar eine sehr bequeme und ad hominem redende Pathogenie der Geisteskrankheiten vorbereiten, für sich selbst aber sehr bedenkliche psychologische und psychiatrische Principien abgeben. Indess der Vf. ist in dieser Richtung wirklich fortgegangen, und wir erhalten nun hier die "Pathogenie der Seelenkrankheiten" als zehnten Abschnitt des ganzen Werkes und ersten dieses zweiten Theils. Nach einer historischkrifischen Darstellung des Ganges, den die Psychiatrie seit ihrer ersten Begründung genommen, und der "Verschiedenheit der pathogenetischen Ansichten in der Seelenheilkunde", gibt der VI. sein wissenschaftliches Glaubensbekenntniss in §. 109.: die materialistische Deutung des Wahnsinns". - Er hat in diesem §. nichts versäumt, die "Somatiker" aus jedem ihrer Hinterhalte (denn so müssen wirklich manche ihrer Begründungen genaant werden, z. B. die Lehre von den Sinnen, Als den affeingen Richtern in den Naturwissenschaften, die democh, wo sie

nichts entdecken, eben desthalb kein gültimes Zeugniem ablegen sellen) aufmschenoben, und man muss ; wenn einmal über dieben Punct hin und her dispusirt werden soll, dem Vf. wehl beipfliebiten; wie überhaupt, um diess gleich bei dieser Gelegenlieig un bemerken, die Darstellung, der Redefins and die Tendenzen des Vfs. etwas Ueberredendes haben, dass man sich immer erinners mass, worauf es eigentlich ankomme. Der Vf. ist dabei inbelfangen genug, unter seinen Gegnern Jacobi:herversuheben:aleidet entschiedensten, tüchtigisten und die Wissenschaft von seinem Standpuncte aus am meisten Fördernden; und auch Ref. hat mehrmals in diesen Blättern Gelegenheit gehabt, seine Anerkennung in dieser Kinsicht auszusprechen. — Nachdem nunder Vf. im eben erwähnten §. bestimmt ausgesprochen, von welden Standpuncte.abe er die Psychiatrie behandle, und nach den Lehren Pinel's 21 Requirel's, Georget's, der Theorie Heinroth's, und surückhlickend Stahl's und Langermann's gedacht hat; erscheint endlich in & 114. die "Pathogenie der idiopathischen Seelenkrankheiten". Man formire sich nun das erate Bild; die Triebe (deren Vorhandensein nicht zu leugnen, deren Aufzählung und Sonderung aber, nach ihre Benutsung zu Principien der Physiologie und Pathologie des Geistes eben das Bedenkliche ist, so bedenklich wie Seclenvermogen und Gehirnorgane mit bestimmten Functionen) arten in Leidenschaften aus, und "Wahnsinn ist Leidenschaft ohne Beseinen-heit", während die Leidenschuft olien noch mit dieser letztern verbunden ist und sich dadurch vom Wahnsinde unterscheidet. ' Diese ist der Grundgedanke der Pathogenie des Vis., und man übersieht pun den Weg, den er mit den Krörterungen der Triebe und Leidenschaften im 1. Theile betrat, an dem Ziele, bei dem er hier mit diesem Satze und seiner Ausführung angelangt ist. Fragen wir nun aber, we das Bedingende sei, durch welches die Leidenschast die Besonnenheit verkiert und in Wahnginn sich verkehrt. so-werden wir auf die "Aetiologie der Seelenkrankheiten" verwiesen, welcher der ehts Abschnitt des ganzen Werkes gewidnet ist. Zuvor jedoch erörtert der Vf. noch die "Pathogenie der sympathischen Seelenkrankheiten", in welcher Alles, was nach des Vis. Ansicht der Einwirkung körperlicher Zustände auf die Seele zugestanden werden kann, enthalten ist, und wo denn natlichich das Delirium in Fiebern und Achnliches seine Stelle und Eirklisrung findet. - Nach dieser Begründung seiner Pathologie des Seelenstörungen geht der Vf. zu dem eigentlich Praktischen dez Psychiatrie über, und es nimmt, wie schon bemerkt, die Actiolo-gie die ihr gebührende Stelle ein, als in die Praxis einleitend. Diesom Abschnitte wird man vollen Beifall geben müssen, zu welcher Ansicht man sich auch bekennen möge. Was Lecture, eigene Briahrung, Welt- und Menschenkenntniss darbieten mögen, ist bier vereinigt, und man kann es nur loben, dass hier bis auf den

Zeingnies von niftigem Studium und vielfacher Erfahrung in diesem Theile der Krankheitslehre. Seine "Histoire complète des rustures et des déchirares de l'aterns" etc. (Paris 1836) erhielt daselbet den Preis und erfreut sich schon zwei günstiger Beurtheilungen in deutschen Journalen. Selten dürfte wohl ein einzelnes Capitel der Geburtshülfe - wir nehmen solche aus, die als besondere Doctrinen angesehen werden, wie z. B. die Lehre von der geburtshülflichen Untersuchung - so ausführlich bearbeitet worden sein, wie das von den Verletzungen des Uteres. der Vagina und des Perinaums, dem erwähntes Werk gewidnet ist. Das Verdienst des Vis. ist um so grösser, da Lehrbicher der Geburtskülse von anerkanntem Werthe diesen Punct sur kurz und oberflächlich behandeln, und vornehmlich in Bezug auf die Heilung solcher Verletzungen, auf die Compendien der Chirargie and die überall zerstreuten einzelnen Beobachtungen und Rradrungen verweisen. D. beginnt mit Zasammenstellung aller Fille, die möglicherweise eine Zerreissung der Uterinsubstanz bewirken können und wirklich schon bewirkt haben, von den verschiedenen Verletzungen der nicht schwangeren Gebärmutter zu den Rupturen derselben in der Schwangerschaft durch aussere und innere Ursachen, zu den Zerreissungen des Gebärmutterkörpers, Halses und Mundes während der Entbindung übergehend, die Rupturen der Vagina anreibend, und mit denen des Uterus nach der Enthindung, den Verletzungen des Perindums u. s. w. schliessend. Jedem Capitel ist eine ausführliche Auseinandersetzung der näheren und entsernteren Ursachen, die Aufzühlung der diagnostischen Kenhzeichen, der Folgen für Mutter und Kind und des anzewendenden Heilvorfahrens beigegeben, und zur Erläuterung der aufgestellten Sätze, den einzelnen Artikeln eine reiche Sammlung interessanter Krankengeschichten mit Angabe der Quellen hinzugefügt. Se viel im Allgemeinen von dem Inhalte des Originals, von dem sich nun freilich vorliegende Bearbeitung so unterscheidet; wie co durch reichhaltige Weltauschauung vielseitig gebildeter Kinster von dem Fachgenossen, der nur innerhalb der engen Grenzen seiner vaterländischen Institute seine, wenn auch tücktige, dech einseitige Bildung erworben hat. D. sammelte mit Fleise, win ihm französische und englische Schriften darboten. Unkeantniss der Sprache und Unbekanntschaft mit den Leistungen seiner überrheinischen Nachbarn, sowie der mit ihnen etammverwandten Nationen, varanbusten eine dem Deutschen fühlbare Einseitigkeit der Behandlung, die als Unvollständigkeit erscheinen muste. Dem Dr. N. verdanken wir die Abhülfe dieses Uebelstandes, isdem dereelbe D.'s Werk witht bloss abersetate, soudern, wie Saturn seine eigenen Kinder verschlang, D.'s Leistungen in alch aufnahm, und ihn als Rahmen für seine eigenen benutzte". Nicht nar, dass er mit seltenem Fleisse die von D. angeführten Falle

aber des Doppelte vermehrte (statt 68 Falle von Gebärmniterzerreiesungen bringt er 230 bei, im Ganzen enthält das Work 283 Boobachtungen), eine Arbeit, die bei seiner von grösseren Bochersammlungen eutfernten Lage, ihrer Mühseligkeit nach nur von Dem richtig gewürdigt werden kann, der nich in Ahnlichen Varhaltnissen befindet, - er schaltet auch ganze Capitel ein, ermust viele Stellen des Originale, gibt z. B. in den "allgemeinen Reflexionen über Gebürmutterzerreissung" (S. 229) schätzbare 14bellarische Uebersichten, und schwingt sich überhaupt auf einen Standpunct, der, weil er höher ist, wie D.'s, anch eine weitere' Umachan gewähren muss. Dr. N. hat eine Arbeit geliefert, die einen besseren Lehn verdient hat, als ihr anscheinend geworden. da das Manuscript, nachdem es 50 Buchhandler zurückgewiesen. erst durch Basse, "die erhabene Seele", zum Druck geserdert Er muse ihn daher is dem Bewusetsein finden, et. worden ist. was Verdienstliches unternommen und dasselbe ausgeführt zu habon, dass ihm im Ganzen eine ehrenvolle und dankende Anerkenmung seiner Austrengungen von keiner Seite entgehen wird. Leider wird jedoch der guts Rindruck durch Manches geschwächt, am meisten durch die riesenhafte Vorrede, in welcher der Viweil er sich auf seinem eigenen Gebiete befindet, nach anderswo stattgefundenen Philippicis, sein moralisches Reinigungsbedürfniss ablegt". N. hat, seiner offenen Erzählung nach, viel trübe Brfahrungen im praktisch-ärztlichen und literarischen Leben gemacht : er ist unsufsieden mit seinen Vorgesetzten, seinen Collegen, seinem Publieum, seiner Stellung; seine Aufopforungen für die Wissenschaft werden nicht, noch wurden sie belohnt, seine Verdienste nicht anerkannt. Ref. kann diess nicht beurtheilen, doch leuchtet überall eine grosse Selbstschätzung der letzteren hervor, und N. scheint sich Geethe's Ausspruch "Nur die Lumpe vind beucheiden", in dem' Bownseterin, kein solcher zu sein, zu sehr zu Herzen genommeet su baben. Das Werk, "wie es keine Nation aufzuweisen hat" (S. XXVI), ist bei aller Anerkennung des darauf verwandtes Fleisses, nicht tadellos, und das Raisonnement über Natur- und Kunsthülfe, S. 290 ff., wird nebst manchem andere absprechenden Urtheile wenig Beifall finden. Von vielen Seiten dringend aufgefordert, begesichtigt N. nächstene die blutigen Operationen der Guburtehalfe, nach den Leistungen aller gebildeter Volker der Erde, kritisch-didaktisch zu bearbeiten. "In diesem Werke", augt er S.: XXVII, "würde ich mich micht nur bestreben, den Schalstanb von den Köplen der mehrsten Geburtshelfer zu bringen, sondorn wo möglich auch aus denselben heraus; es würde sieh hier um nichts Gezingeres handeln, als um die Hebung des Schleiers von Sale. Die Erztlichen Kunstgenossen sind also zu den kühnsten Rounitaingour berechtigt a. e. with Er glaubt (S. I) berufeb au sein, die Wissenschaft wo möglich von allen Schlacken und Schutte 35 \*

zu reinigen, und ist, nachdem er 9 Jahre 6 Universitäten hesucht (S. XVH), hierauf selbst von allen Schlacken geläntert, nun gleich dem Phonix durchs Fener verjüngt und gereinigt, in die Arens der Kritik getreten. In diesem und ahnlichem Tone ergeht sich der Vf. 28 Seiten lang, erzählt dabei, wie er Diesen abgesertigt, Jenen belehrt und zurechtgewiesen, dass ferner Urbanität und Bescheidenheit Jeden ziere, und auch seine Begleiter in diesem Werke über die Rupturen seien, kömmt dabei auf Hegel'sche Philosophie, Freimaurerei, Rationalismus und Supranaturalismus, und citirt eine Menge Schriften vom Rvangelium Johannis bis an Ammon's Fortbildung des Christenthums, so dass man wirklich gianben muss, er wolle nur seine Belesenheit auch in andern Fächern des Wissens zeigen. Ref. schliesst daher seine Anzeige mit dem wohlmeinenden Rathe, diese Vorrede bei einer 2. Ausgabe, "die hoffentlich nicht ausbleibt, sobald man Wissenschaftliches lieht", umsuarbeiten, fürchtet aber, sie wird noch länger werden, da sich bis dahin dem Dr. N. gewiss noch vielfache Gelegenheit darbietes wird, sich in der gewohnten Art anszusprechen. Das Mette des Titels: "Nur Kenntniss ist Macht", welches Hrn. F. Gleich #geschrieben wird, ist ein Ausspruch Cannings.

[1565] Sammlung auserwählter Heilformeln für die Therapie der Frauen- und Kinderkrankbeiten. Entlehnt aus der Praxis der berühmtesten Aerzte des In- und Auslandes. Nebst einer praktischen Abhandlung von Ramsbotham: über die Behandlung der Entbundenen. Berlin, Förstner. 1838. 102 S. gr. 8. (12 Gr.)

Für Pfuscher und Schwachköpfe bequem eingerichtet, inden bei den meisten der ohne besondere Ordnung namentlich aufgeführten Uebel eine gans kurze Ängabe der Indicationen zu Vermeidung von Missgriffen verausgeschickt ist. Da diese jedech zuweilen fehlt, so ist auch die Gelegenheit zu schädlichen Verserdungen von Seiten genannter Subjecte nicht genommen (s. B. Knuresis der Wöchnerinnen, wo die Möglichkeit einer mechanischen Veranlassung nicht erwähnt ist, und nur Cantharides a. die Jehen Veranlassung nicht erwähnt ist, und nur Cantharides a. der Kinder sind alphabetisch geordnet. Für geübte Aerzte, die sich bisweilen wegen einer oder der andern Formel Raths erholen wollen, wird die Broschüre durch vollständigere Receptsamblungen und die neueren Werke der Materia medica von Schernbeim, Phöhus, Hoppe u. A. entbehrlich.

[1566] Dr. C. F. L. Wildberg's gemeinnützige Belehrung über die von der Natur des Menschen bezeichneten Grenzen der Befriedigung des Geschlechtstriebes und die allemal nachthreifigen Folgen ihrer Ueberschreitung. Insbesondere für Jünglinge gebildeter Stände. Quedlinburg, Basse. 1838. 84 S. gr. 8. (10 Gr.)

Wir begegnen in dieser kurzen Abhandlung allen den Eigenthömlichkeiten, welche viele Aufsätze W.'s in seinen, leider immer
gehaltloser werdenden Jahrbüchern der gesammten Staatenrzneikunde oharakterisiren, einer reichen Darstellung längst gefählter
Uebel und gutgemeinten, aber anansführbaren Vorsthlägen zu Abhülfe derselben. Wir erkennen die gute Absicht des Vis. an, lebem seine gründliche Darstellungsweise, glauben aber, dass die
Personen, für welche das Schriftchen bestimmt ist; Herrn Basse
die wenigsten Beiträge zur Deckung der Druckkesten liefern werden.

[1567] Bas Blutlassen, kritisch untersucht von Wille. Elwert zu Hannover, der Arzueik. Dr., Hann. Holmed. u. Landphysikus u. s. w. Hildesheim, Gerstenberg. 1838. XII u. 94 S. gr. 8. (12 Gr.)

We das Kritische in dieser Untersuchung steckel das ergibt sich leicht aus der Stollung des Vfs., der sich , machdem er angefangen hemöspathisch zu curiren, mit dieser quasi Dissertatio pro loco obtinendo in der Homoopathie zunftig machen with Ref. würde sich nicht bonausdrücken, wenn nicht die Absichtlichkeit des Vfs. sich zu sehr verriethe durch eine Reike von Antstellungen, Verdrehungen, oder - Vergesslichkeiten, 'die gans eigentlich die Substanz dieser Schrift ausmachen; und wenn diese mit einer so schülerhaften Auffassung physiologischer, pathologischeb und therapoutischer, jedem gesunden Sinne einlenchtender Wahrheiten verhanden sind, wie in der vorlieg. Schrift, so ist dieser alles Recht, werauf sie irgend Auspruch haben kann, datch die bloase Auzeige ihres Daseins widerfahren. Wer Lustahat; einen oft aufgewärmten Kohl nochmals zu: kauen, der lese dieset Feldzug gegen ein Phantom, das sich der Vf. erwählt hat, um darüber - lant zu werden. 47....

[1568] Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen, nebst Erläuterungen von Dr. H. F. Bonorden, Regimentsarzt des k. Preuss. 15. Inf.-Regi, prakt. Arzte zu Minden u. s. w. Berlin, Th. Euslin. 1838. VI u. 98 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Vf. spricht seine Ueberzeugung dahin aus, dass der Medicia unserer Zeit eine systematische Bearbeitung Bedürfniss zei, da die neueren Erfahrungen und Forschungen eine Menge Material auf-

gehäaft haben, welches man his jetzt gehörigen Orte dem verhamdenen einsufügen einerseite nicht versucht, andererseits aber auch nicht vermocht habe, und desshalb vorzüglich sei die Bearbeitung in Encyklopadieen, Worterbüchern u. s. w. jetzt so beliebt. einen der gressten Uebelstände, die sich der Vollendung des nesologischen Systems entgegenstellen, führt er die noch immer gultenda Trennung der Chirurgie von der Medicin an . und es ist sein ausdrückliches Bestreben, in dem vorliegenden ; ursprünglich nur für den Privatgebrauch bestimmt gewesenen Entwurf, ein System sämmtlicher Krankbeiten, die chirurgischen und obstetricischen mit eingeschlossen, zu geben. Eine einentliche Kritik desselben ist hier nicht nöthig; sie ware eine Krurterung der gesammten Buthologie. Nur die Bemerkung miesen wir im Allgemeinen aussprechen, dass der Nosolog dem Vf. vielleicht mehr beistimmen wird, als der Therapeut, welcher sich z. B. schwerlich die sogenheuten Dyskrasien, namentlich Serdieln und Gicht. ans der Reihe selbständiger Krankheiten (Krankheitsprocessel wegsehmen lassen wird; und es ist selbst von Seiten der Noss-logie zwar zuzugeben, dass solche Dyskrasien krankhafte Ankgen seien, aber von so eigenthümlichem Charakter, dass sie ihre Selbetändigkeit in den verschiedensten Fermen und Entwickelangssustilluden behampten. Dass die Syphilis eben so ansusches sei, folglich auch aus dem Systeme des Vis. wegfallt, ist allerdings contequent, abor für das System selbet bedenklich. Dieses selbet num etellt als Rintheilungsprineip gewisse van dem Vf. angenommeste Bundamentalthätigkeiten oder Lebenskräße" auf, deren gesetumissiges Walten und deren Integrität die Gestundheit, Abweichangen ven ihnen aber, Störungen ihres normalen Verhältnisses, die Krankheiten bedingen. Solcher Grundkräfte zun zählt der VL seebs auf: Cohasionskraft, Vegetationakraft, Secretionskraft, Itritebilitate: Sensibilitat und den Geist, und gewinnt damit eben se viele Classen für die Störungen und Abweichungen derselben, die Kreinkheiten. Die Ordnungen gewinnt er durch das quantitative (file alle sechs Classen) und qualitative. Verhältniss eines plas, minus:::und: der Umanderung (für die 2, 3, 5, a. 6, Classe, weil Cohasion und Irritabilität nicht qualitativ abnorm werden können, drei für die 1. und 4. Classe nur zwei), unter welche nuti die Pumilien und Arten gebracht werden. Wir haben gegen die Annahme solcher Kruste überhaupt, sodann gegen die Apanhme: gerade der vom Vf. beliebten und ihre Coordinaties physiologische Zweifel, mit denen natürlich auch pathologische sich verbinden; und es steht zu erwarten, ob der Vf., der übrigen als Praktiker seinen Gegenstand vollkommen beherrscht, sich mit dicibm' Systeme, von dem wir nur den aussersten Umriss hier vorlegen konnten, Eingang verschaffen werde. 1 16 grig 5

[1569] Die Lehre von den chemischen Heilmittele, oder Handbuch der Arzaeimittel-Lehre als Grundlage für Verlegemagen und zum Gebrauche praktischer Aerzte und Wandkrate benrbieitet von Dr. Cph. Heinr. E. Bischoff, Geh. Heirath, D. J. Lehrer der Heilmittellehre u. Staats- auch Kriegs-Arznei-Wissenschaft zu Bonn. 1. Bd. enthaltend Einseltung, die allgemeine Arzneimittellehre, und von der besonderen die 1. Classe der Arzneimittel oder die basischen Arzneikörper, nebet älteren und neueren Nachträgen. 2., verm. u. verb. Ausg. Bonn, Weber. 1838. LII, 580 u. 86 S. gr. 8. (u. 2 Thir. 12 Gr.)

Für diesamal wird Ref. von dem Inhalte dieses Worken aur no viel zu erwähnen haben, als nöthig jet, um seine bibliogramhischen Scrupel zu begründen und der gelehrten und mit Büchern vorkehrenden Welt, vorsulegen. Dergleichen gehört gerale in unsere Blatter, da das Repertorium der Literatur die unterscheidenden Merkmale der einzelnen literarischen Erneheinungengbeneichmost soll; für das Vorliegende aber die Charakteristik, in seinem Gewande zu auchen sein dürste. Wir setzen die 1. Anflege der Bischoff'schen Arzneimittellehre, welche in Dedication und Norman das Datum vom 7. und 8. April 1825 trägt, ala belgamt und für jüngere Aerste wenigstens als sugunglich voraus. Nan orscheint eine zweite, vermehrte und verbessente Auenabe. Dagunter glaubt Ref. hergebrachtermaassen verstehen au müteen den neuen Abdruck eines Werkes, waven der alle vergriffen oder nutordrückt ist, verbeseart und varmebra ao, dass die Verbessenungen und Vermehrungen überall au den gehärigen Stellen angebracht aind, and nun ein so corrigirtes und angmentistes Axemplar, godruckt, sich als ein aus Lipem Gueso geformtes Game darstelle. Ware dam nicht so, go erwartet man vom Venleger eden Vf. dan Dargebotene als Das bezeichnet zu finden, was es wirklich inte - Wir finden hier nun 1) zweierlei Druck auf zweierlei Papier, namich etwas moderno Schrift auf moissom, und eine verallete auf gelbem Papiere. Auf dem weissen Papiere atchen A der Titel, wie oben angegeben; b) die "Vorrede zur zweiten Ausgaben, unpaginirt; in dieser Vorrede spricht der Vf. von einer völlig neu durchgebildeten Aufgabe" (wahrscheinlich Bruckfehler statt Ausgabe), und dentet mit den Worten: "Wa wäre irgend eine befriedigendere Revision für das praktische Bedürfniss abse cinico ausserordentiche Bemühung zu erlangen", seine Asetrengrangen bei dieser zweiten verbesserten, und vermehrten "Ausgabeit an. Hierauf folgt auf gelbem Papiere : a) die Dedication des Werken an den Minister von Altenstein (NB. die Dedication hinter der Verrede); b) die "Vorrede" (nicht etwa Verrede une 1.

Anegabe), paginirt; die Pagina I beginnt, obgleich nicht gedruck. mit der Dedication; c) das Inhaltsverzeichniss. Dieses geht, an gelbem Papier, bis S. L; daran schliesst sich, auf weissem Papier S. LI and All, we es nach dem Schlusse des Hauptinhalts heisst: "Frühere Nachträge", und dann "Neuere Nachträge". Es îst also bei Bearbeitung der "völlig neu durchgebildeten" Ausgabe keine Gelegenheit gewesen, die "früheren Nachträge, welche die pharmakologischen Neuigkeiten und das Vergessene des Jahres 1825 enthalten, mit hineinzuarbeiten. - Ks felgt nun. auf gelbem Papier, mit der Norm: "Handbuch der Arzneimittellehre. Bd. Il (nicht etwa mit dem Zusatze: II. Aufl. oder Ausg.) der Text von S. 1-572, dann die "früheren Nachtrage" bie mit 578, S. 579 und 580 derselben frühere Nachträge auf weissem Papier, und auf dergleichen weissem, mit anderer modernerer Sehrift, Schmutztitel, neu anginirt von 1-86 die "Neueren Nachtrage". Wenn nun hiermit Ref. seine unvorgreifliche Vermuthung za begründen sucht, es sei ein'- nicht conranter Artikel. von Verleger neu, obwohl sehr ungeschickt aufgeputzt, dem Publicum angeboten worden, so ist er darüber nicht allzusehr indignirt, das Publicans wird sich, auch ohne die gegenwärtige Anzeige, schon zu nehmen wissen. Auch weiss Ref. sehr wohl den berühmten Unterschied swiechen Ausgabe und Auflage, wie er vorzüglich in dieser Angelegenheit noch classischer werden könnte, zu wardigen. Er hat, wie gesagt, nichts beabsichtigt, als eine bibliographische Schilderung einer bibliographischen Curiosität, und ist insbesondere weit entfernt, seine Verwunderung über die "völlig neu durchgebildete Aufgabe", bei welcher die "Arzneimittellehre mehr denn je eine ganz andere Pflichterfüllung als solch elendes Possenspiel der Buchmacherei etferdert" (sic! vgl. die 3. tand 4. unpaginirte Scite der Verrede sur 2. Ausgabe), seine Verwunderung, sagt Ref., in denjenigen Ausdrücken zu erkennen zu gebes, an denen es ihm wirklich nicht gebricht, und die er nur ver-

[1570] Zur Lehre von der Lähmung der untern Ghednussen. Von Dr. F. K. H. Marx, o. Prof. d. Med. zu Göttingen u. s. w. Carlsrahe, Marx'sche Buchh. 1838. IV u. 152 S. 8. (1 Thir.)

Unter diesem bescheidenen Titel, und die Erörterung des Gegenstandes nur an eine Krankengeschichte knüpfend, erhalten wir hier eine, besonders durch die nahlreichen, mit grösster Belesenheit zusammengebrathten Anmerkungen sehr vollständig gewordene Schilderung der Paralysen aus Affectionen des Rückenmarks, besondere seiner unteren Theile. Eine Krankheitsform, oder vielmehr eine Gruppe ähnlicher, und namentlich durch ihre Folge,

die Lähmung, unter sich verwandter Krankheiten des Räckenmarks, die, wie es scheint, in unseren Tagen immer hänfiger werden, nicht etwa nur in Folge genauerer Diagnosen (da sie früher toft unter dem Begriffe der Contracturen auf Gicht und chronischen Rheumatismus zurückgebracht worden sein mögen). sondern wegen des auch hier sich aussprechenden, nervösen, sur Schwäche neigenden Charakters der Krankheiten überhaupt, der sich freilich am auffatlendsten in epidem. Genius und in tieberhaften Krankheiten vorzüglich ausspricht. -- Ref., der seine eigenen Anschauungen des in Rede stehenden Uebels, die er besonders zwei sehr prägnanten Fällen verdankt, in der Darstellung des Vis. theils wiederfand, theils durch diese erweiterte, kann die Schrift allen Praktikern als eine sehr belehrende empfehlen. Instbesondere ist er dem Yf. dankbar für die hier bestimmt amgesprochene Ueberzeugung, wie wenig die Therapie der Lähmungen gewinne durch jene Reihe von stufenweise gesteigerten gewaltsamen Reizungen, die oft nicht einmal im Stande sind! eine schwache Reaction, als Befriedigung für den einstürmenden Arat hervormrufen, ganz gewies aber den Rest won wahrer ächter Lebensthätigkeit, für deren Ansachung im Neuvensysteme wir mech keine beseern Mittel kennen als die natürlichen Lebenareize, vollsude zu ersticken.

[1571] Sir Astley Cooper's theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie, oder Ergebnisse einer 50 jährigen Erfahrung am Krankenbette. Herausgeg. von Alex. Lee, M. A. M. D. Aus dem Engl. übersetzt von Dr. J. Schutte, prakt. Arzte u. Geburtshelfer zu Cassel. 2. Bd. Mit 16 Taf. illum: Abbildd. Leipzig, Th. Fischer. 1838. X u. 664 S. gt. 8. (3 Thlr.)

[Vgl, Repertor, Bd. XII. No. 1031.]

Dieser 2. Band von A. Cooper's Vorlesungen, dessen Erscheinen nach der mit Recht günstigen Beurtheilung, die dem it: Bande von vielen Seiten zu Theil geworden ist, sehr wünschenswerth war, begreift 3 von Cooper's bedeutendsten Abhaudlungen in sich, nämlich über die Hernien, über Wunden und über Verrenkungen und Fracturen. Dass von einem so berühmten Chirurgen und alten Praktiker diese Krankheiten mit besonderer Klarheit und praktischer Ausführlichkeit beschrieben sind, hedarf gewiss keines näheren Beweises. Die Abbildungen, welche diesem Bande beigegeben sind, enthalten theils die Anatomie der verschiedenen Arten der Hernien, und versinnlichen die Anlegung der Brustbänder, theils dienen sie zur Kräuterung Dessen, mas über Verrenkungen und Fracturen gesagt ist. Sie sind den Originalen

gans genau nachgehöldet, und auch der Uebersetzer ist dem englischen Texte mit wörtlicher Treue gefolgt, und hat nur unnöthige Weitschweißigkeiten oder Wiederholungen zu vermeiden getucht. — Der 3. und letzte Band wird die Vorlesungen Goper's über syphilitische Leiden, Augenkrankheiten, Skropheln, Kwechenkrankheiten, Verbrennungen, Neuralgie, Impotenz, animalische und vogetabilische Gifte und eine Abhandlung über die Anlegung von Verbänden enthalten, und wird, sebald ar im Originale erschiesen int, sofort ins Deutsche übertragen werden.

[1572] Grundschren der Chirurgie von Charles Bell.

Aus dem Engl. von Dr. C. A. Maerer.: Beverwertet von
C. v. Gräfe, Kön. Preuss. Geh. R. v. Genevalstabiarzt u. e. v.

1. Bd. Berlin, Herbig. 1888. XXIV u. 335 S. gr. 8.

(3 Thir. 12 Gr. für 2 Bde.)

Dis vorlieg. Schrift unge Hr. v. Gnafe, will der berühmte Vf. als ein den jungen Aeraten bestimmten Vermachinisa seiger langishrigen Erfahrungen betrachtet wiesten. Sie hietzt une die Grandzüge der Charargie, igesondert van allen gelehrten Erarteringen, geschieden von allen theodetischen Speculatienen, grösetentheils in aphoristischer Kürze, so dar, wie Charles Bell glaubt, dass dieselben am richtigsten aus seinen eigenen Beobachtungen bervergehen. Erwigen wir, wie viel Vertreffliches die Wissen. schaft durch die früheren allbekannten literarischen Arbeiten des ansgezeichneten Mannes gewann, so muss die gegenwärtige um so grösberes Interesse gewähren, als sie uns mit Allem, was ihm irgend eigenthümlich zugehört, vertraut macht, und den gesade in dieser Beziehung nur zu gehäuften Predectionen der Buchdracherkungt schroff gegenübersteht, in welchen das bundertmal schon Gesagte, unter einem ungeschickt zerschnittenen und noch ungeschickter wieder zusammengestickten Gewande immer von Neuen wiederholt wird. Besonderen Dank sind wir demgemass dem Hrv. Unherestser dafür schuldig, dass derselbe mit grossem Fleisse und mit: Sorgfalt des verdienstvollen Britten gehaltvolle Lehren unt deutschen Boden zu verpflanzen bemüht war. - Der Inhalt diesea 1. Bandes ist felgender: I, Abthl. Allgemeine Principies and aussere Verletzungen. Cap. 1. Ueber Gesundheit und Constitution. Cap. 2. Entzündung in Folge von Wunden and Operationem. Cap. 3. Adhasion (Verhinderung und Herbeiführung dereiben). Cap. 4. Eiterung und Abscess (hektischen Fieber). Cap. & Erysipelas. Cap. 6. Brand. Cap. 7. Wunden. Cap. 8. Blumgen. Cap. 9. Schusswunden. Cap. 10. Telanus. Cap. 11. Geschwäre. Cap. 12. Krankheiten der Knochen (Rutzundung, Caries, Knochengeschwälste, Nekrose, Fragilität). Cap. 13-19. Knochenbrüche, Cap. 20. Yom Rückgrate, desson Abudemitten und Krankreiten. Cap. 21. Verlettungen den Kepfes. Cap. 22. Verrenleingen. Imp. 23. Von dem Schwinden und der Verbildung der Extremisitern (Klumpfuss). — II. Ahthl. Von den Krankheiten der natürrichen Ansführungsgünge und der zur Beseitigung derselben anstüfführenden Operationen. Cap. 24. Von den Operationen am finnde, dem Pharynx und Larynx. Cap. 25. Krankheiten des Mastdarms, Cap. 26. Krankheiten der Urethra und den Blane. — III. Abthl. Von den gressen Operationen. Cap. 27. Van des Amputation.

# Anatomie und Physiologie.

[1573] Lehrbuch der Physiologie des Menschen, von Dr. Er. Arnold, 2. Thl. 1. Abthl. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1837. X u. 460 S. gr. 8. (3 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: Die Erscheinungen und Gesetze des lebenden menschlichen Körpers im gesunden und kranken Zustande. Dargestellt von Dr. Fr. Arnold und Dr. J. W. Arnold, Profeesoren in Zürich. 1. Bd. 2. Th.

[Vgl. Repertor. Bd. X. No. 2018.]

Bei Ausarbeitung dieses specialles Thailes lies es sich der Yf., wie er versichert, angelegen sein, die einzelnen Vorgange nach einem bestimmter Plane, in steter Bucksicht auf die Arbeiten Anderer und auf eigene Erfahrungen darzustellen, wobei er jedoch den Grundsatz festhielt, Anderen nur die Rechte einzuräumen, die ihnen nach seinen eigenen Beebachtungen gebühren. diese wan auch dem Anscheine nach klingt, so muss diese doch niur für eine leere Bedeusart gelten, da er in der Vorrede mit Ausdrücken, die kaum von grosser Humanität zeugen, gegen einon Mann, ja eine ganse Akademie zu Felde zieht, denen die Wissenschaft so manche Entdeckung verdankt. Es ist indees dem Vf. hierüber bereits in J. Müllers Archiv mit Recht schon ein erastes Wort gesagt worden, und daher unterlassen wir es hier, nechmals darauf einzugehen. Was das Werk selbet betrifft, se kann man nur lobend über dasselbe urtheilen, ebgleich in demselben, wie in jedem anderen Werke, einzelne Mangel sich findon, und es dem Vf. nicht aur Last gelegt werden kann, wenn er hier und da einzelne zerstreute Beobachtungen nicht benntzte, oder aus seinen Untersuchungen Schlüsse zog, die einem Andern weniger überzengend verkommen dürften. Es handelt dieser Band von der Verdauung, dem Kreislauf, der Bespiration, der Brushrung and Absonderung, and es ist nicht an verkennen, dass die

bei Erwachsenen vehwer halt, beide am Kepftheile zu trennen, withrend im Gegentheile bei Embryonen die Trennung leichter ist. Beide Membranen sind also wirklich eine, und statt dass der Schädeltheil die bekannten Fortsätze bildet, sind es am Rückenmarktheile die stellvertretenden Ligaments denticulata. trachtet der Vf. mit Meckel und And. nicht als von der Arachneiden entstehend, sondern der harten Hirnhaut angehörig, eine Ansicht; die noch näherer und häufigerer Untersuchungen belarf obuchon die augoführten Gründe ziemlich überzeugend sind. Dass sie nicht von der Pia mater etammen, kann kann bezweiselt werden. Was die Arackneidea anlangt, so wird die Bichatsche Ansicht bestätigt, dass sie aus 2 Säcken bestehe. Am besten lässt sich diess am Rückenmarke von Neugeborenen zeigen. aber, wie der Vf. mit Bichat annimmt, durch eine besondere Oafnung mit der vonn magna Galeni in den dritten Ventrikel trete, und von hier aus das Britheliam der Hirnhöhlen bilde, ist noch etwas zweifelhaft; wenigstens konnte Ref. an einem frisches Schöpsgehirne, das zu diesem Zwecke untersucht wurde, nichts finden, wagt indess auf diese einfache Beobachtung hin nicht, se widersprechen, da häufig bei isolirten Untersuchungen etwas nicht gefunden wird, was dennoch stattfindet. Die Pia mater ist in ibrem Kepstheile wenig berücksichtigt, beim Rückenmarktheile wird Keuffels Ansicht wieder geltend gemacht, dass bless an der verderen Fläche, wo die unpaare Art. spinalis anterior liegt, ein Fertsatz zwischen den beiden Seitenhälften eintrete, und am Radtheile des Rückenmarkes, bei Gelegenheit des sogen. filum terminale, mit Rocht bemerkt, dass dieser bloss die Pia mater sei, an der jedersvits ein N. coceygens herabstelge, der Fortsatz aber der früher hier liegenden Artarie bestimmt gewasen sei.

#### Classische Alterthumskunde.

[1576] Xenophontis opuscula politica equestria venstica cum Arrhiani libello de venstione. Ex librorum scriptorum side et virorum doctt. coniecturis post Schneiderum iterum recessuitei interpretatus est Gust. Alb. Sauppe, Phil. Dr., Gynn. Torgev. Cenr. Leipzig, Hahn'sche Verlagsbuchh. 1838. LX u. 592 S. gr. 8. (3 Thir.)

Auch u. d. Tit.: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Xenophontis quae exstant. Ex libr. scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis rec. et interpretatus est Jo. Gottl. Schneider, Saxo. Tom. VI., opuscula politica, equestria venatica cont.

Die geehrte Verlagshandlung that zur schnellen Vollendung

diener neuen Bearbeitung des Schneider'schen Kenephan (vgl. unsere Anz. des 1. This. Report. Bd. XV. No. 229.) des Mögliche. indem sie einzelne Abtheilungen gleichzeitig von verschiedenen Gelehrten bearbeiten lässt. Bei dem vorliegenden Theile, welcher die vegenannten opuscula minora enthält, wird man diess um se zweekmässiger finden, da die Behandlungen desselben Schwierige keiten unterworfen sind, welche ganz bosondere Studien erheischen. und in den übrigen Theilen entweder gar nicht oder in weit geringerem Mansse sich geltend machen. Dass die Bearbeitung dieser kleineren Schriften Hrn. S. übertragen wurde, konnen wir nicht andere als eine sehr glückliche Wahl nennen, da dereelbe längst schon als einer der gründlichsten Kenner des Kenophon bekannt ist, was er auch hier wiederum, namentlich in der Vorrede bewährt, wo er sich ausführlich über die Tendenz und Beschaffenheit der einzelnen sum Theil bekanntlich als anecht angefochte. nen Stäcke verbreitet. Wir freuen uns sagen zu konnen, dass Hr. S. sich derch keinerlei sophistinches Blendwerk hat irre führen lassen, sondern fest den conservativen Standpunct behauptet. Wir thellen die Ueberzengung, dass die aummtlichen opneoula nolitica Acht Xenephonteisch sind. I. De republica Lacedaemoniarum. Die Tendenz dieser Schrift beseichnet der Herausg, als paranetisch, woraus er die scheinbare Parteilichkeit und Einseitigkeit des Vfs., ja selbst gewisse bistorische Verstösse zu erklären sucht. namentlich aber und mit Recht gegen die hyperkritischen Transpositionen des leteten Herausgebers der Schrift eifert. Geschrieben int sie nach der Schlacht bei Leukten. IL De republica Atheniensium. Ihre Tendens: "remp. Atheniensium parum quidem videri posse probabilem, quia plebejorum melior ibi sit conditio guam optimation, candem vero summam merere landem, quam quae concequi velit optime et consilio accommodatissime institucrit.4 Diese Schrift scheint dem Herausgeber unvollendet und in der gegenwärtigen Gestalt von X, nicht zur Bekanntmachung bestimmt gewesen, sondern erst, was überhaupt vielleicht von den sammtlichen Opusculis gilt, von einem Andern nuch des Vfa. Tode heranogegeben und selbst interpolirt worden zu sein, welches Letztere in speciondere Hr. S. sorgfültig nachzuweisen sucht. Uebrigens ist Sienelbe gleichzeitig mit der vorigen verfasst, mit welcher sie in nnverkenbarer Beziehung, in der des Gegensatzes, steht. III. De veetigelibus. Von X. im höchsten Alter geschrieben, wahrscheinlich in der 106. Olympiade. IV. De re equestri. V. Hipparchicus. Beide gleichfalls erst nach des Vis. Zurückberufung aus der Verbannung geschrieben. VI. De venatione. Ebenfalls im hohen After verfasst, nicht frei von Interpolation, namentlich zu Anfang. Die handschriftlichen Hülfsmittel, deren sich Hr. S. zur Herstellung des Textes bediente, sind nicht für alle Stücke von gleicher Bedeutung. Am sahlreichsten sind die Mes. für die erste Schrift.

nämlich 10 von Gail verglichene Codd. Paris., von denen der erste (At) der vorzüglichste ist, welcher fast alle übrigen entbehrlich macht; sasserdem gab. Gail auch noch einige Lesarten ans 3 codd. Rom. Ferner ward benutzt 1 cod. Lips. sacc. XIV (enth. Hipparchicus, Hiero, de re equestri, de rep. Laced. und Oeconomicus: befindet sich auf der leipz. Rathsbibliothek), so wie handschriftliche Lesarten 1) am Rande einer Ausg. von Stephanns v. J.: 1561; 2) von P. Victorius am Bande einer Aldina auf der manchaer Bibliothek, 3) von Villoison, welche schon Weiske besass. Weit geringer, ist der Apparat für die beiden folgenden Schriften: de rep. Ath, und de veetigg., nämlich 3 codd. Paris. (von diesen für die letzte Schrift nur einer volletändig) und Marg. Steph. Vict. Villois. Zahlreicher dagegen sind wiederun die Hülfsmittel für die Schriften de re equestri und Hipparchicus: beide wurden 1807 (nicht 1813; wie Khert und Heffmann, angeben) mit französ. Uebers, von Courier herausgegeben. welcher vorgibt, 2 codd, Roman., 3 Florent, und 2 Paris. verglichen zu haben; die von ihm mitgetheilten Varianten enthalten Vortreffliches und sind unverkennbar aus Mss. geslossen; doch sehlt die genaue Nachweisung derselben, so dass grosse Vorsicht bei den Gebraueh anzuwenden ist; dass übrigens die Mes. nicht genau verglichen sind, erhellt aus Gail's Angaben, welcher dieselben Codd. Paris. verglich. Uebrigens sind für dieselben Schriften noch die echon genannten cod. Lips. und Marg. Steph. Vict. Vill. benutzt, und für den Hipparchicus 1 Cod. Augustanus, achon von Weiske gebraucht, und 1 cod. Vratislav. oder Rehdigeranus. die Schrift de venatione 2 codd. Par. und der eben genannte Vratislaviensis. Für die schon von Schneider angehängte und hier wiederholte, zur Erklärung des Xenophon nicht unwichtige Schrift des Arrianus de venatione dagegen sind keine neuen handschriftlichen Hülfsmittel gewonnen worden. Was nun aber die Bearbeitung selbst betrifft, so muss man stets im Auge behalten, dass dieselbe weiter nichts sein soll, als eine dem gegenwärtiges Standpuncte der Wissenschaft angepasste neue Bearbeitung der Schneider'schen Ausgabe, eine Aufgabe, welche natürlich nicht wohl anders als durch Beseitigung offenbarer Unrichtigkeiten oder des Ueberflüssigen, durch Verbesserung des Mangelhaften und durch Nachtragen des Fehlenden gelöst werden konnte. Man kann dabei unmöglich den Wunsch unterdrücken, Hr. S. möchte lieber cine von Grund aus neue und selliständige Ausgabe geliefert be-Denn es ist und bleibt offenber immer nur etwas Habes mit dergleichen neuen Boarbeitungen, indem der Herausgeber oft nur aus Pietät die Anmerkung seines Votgängers stehen lasera muss and doch nicht ambin kann, dieselbe wieder in einer neuen Anmerkung zu bekampfen und zu annulliren (vgl. z. B. hier S. 49), wodurch nicht nur das Ganze ein buntscheckiges Ansehen geninnt,

sondern auch am Kinde die Leser, deren eigenes Urtheil noch nicht gereiß ist, irre geführt werden und das Zutrauen verlieren. Dech mass man im Ganzen Hrn. S. das rühmliche Zeugnise geben, dass er an den meisten Stellen seine Aufgabe gläcklich gelöst hat. Die Nachträge aus den besten neueren Schriften sind sorg-fältig gewählt, die eigenen Urtheile bedächtig und wahlbegründet, nur zuweilen wäre etwas mehr Katschiedenheit und etwas weniger fremde Auctorität zu wünschen gewesen. Rühmliche Krwähnung verdient noch der sehr bereicherte Index graecitatis p. 505—579. Die Sussere Ausstattung ist anständig, der Raum jedoch bei aller scheinharen Gedrängtheit des Drucks besonders durch die Ueberachriften der einzelnen Capitel, welche doch ganz überflüssig sind, nicht gehörig benutzt.

[1577] Pausaniae descriptio Graeciae, Ad codd. mss. Pariss., Vindobb., Flor., Romanorum, Lugdunensium, Mosquensis, Monac., Ven., Neap. et editionum fidem recensuerunt, apparatu crit., interpretatione lat. et indicibus instruxerunt J. H. Chr. Schubart et Chr. Walz. Vol. II. Leipzig, Hahnsche Verlagsbuchh. 1838. XXXII u. 655 S. gr. 8. (3 Thir. 8 Gr.)

Fast schneller als man erwarten konnte, folgt dem 1. Bde. dieser verdienstlichen Ausgabe (s. Repertor. Bd. XVI. No. 1005.) dex 2. Bd. nach, welcher die Bücher 4-7 enthält. Da derselbe ganz nach den von uns schon angegebenen Grundsätzen gearbeitot ist, so wenden wir uns zu Dem, was dem verlieg. Bande ganz eigenthümlich ist, zu der vorausgesetzten Epistola critica des Hrn. Schubart an Hrn. Wals. Der Vf. behandelt hier zuerst nachträglich eine im 1. Bde. mit Stillschweigen übergangene Frage, die nämlich über das Vaterland des Paus., und stösst nicht nur den jetzt allgemein, auch von dem neuesten Herausgeber des Philostratus angenommenen Satz um, dass der Perieget verschieden sei von dem Cappadocier, dessen Lebensbeschreibung sich in den Vitis sophistarum befindet, sondern geht auch noch weiter, indem er zu beweisen sucht, dass unser Pausanias nicht verschieden sei von dem Yf. einer Beschreibung von Syrien, welche bei Stephanus Byzantius an mehreren Stellen und bei Jo. Malal. chron. p. 86. ed. Ven. angedeutet wird, wozu freilich eret eine andere Stelle des Constant. Porph. them. I. 2. emendirt (es heiset dort Παυσανίας ὁ Δαμασκηνός, wofür Palmerius Μαζακηνός verschlug; Mazaka aber war der alte Name der Stadt Caesarea in Kappadocien, wo Philostratus seinen Pausanias geboren sein lässt) und eine dritte des Paus. VIII. 34, 4. aus dem einzigen Ced. Vindeb. 1. (sonst τάδε μέν άλλοι έγραψαν, jetzt τάδε μέν έν άλλοις έγραψα) hergestellt werden muss. Die ganze Beweisführung, so Bepert, d. goe, deutsch, Lit. XVIL 6. 36

wenig sie auch noch die Sache erschöpst oder als sicher zu betrachten ist, verdient doch eine sorgfältige Erwägung von Seiten der Literarhietoriker. Im Folgenden verbreitet sich der Vf. über eine bedeutende Anzahl von verderbten Stellen, vorzüglich aus den bisher herausgegebenen Büchern, welche entweden, was den Herausgg, enigangen war, schon von andern Gelehrten verbessert worden, oder von ihnen den Herausgg., selbst unberührt gelassen waren und wo inebesondere Hr. Sch. in seiner Ansicht von der seines Collegen abweichen zu müssen glaubt, ein Umetand, welcher nicht ausbleiben kann, zugleich aber auch die Schattenseite der gemeinschaftlichen Ordnung eines Schriftstellers darbietet. Der Vf. verrath hier im Aufspuren von Lücken, Glossen und anderweiten Verderbnissen ein entschiedenes Talent; uur glauben wir, dass er, wie er sich dessen auch selbst bewusst zu sein scheint. demselben sich nicht selten mit zu großer Vorliebe hingibt. Vieles aber billigen, wir unbedingt und hätten daher gewünscht, statt dieser erst nachträglichen Verbesserungen die Herausgabe dieses Bandes etwas weniger beeilt zu sehen.

[1578] M. Tulli Ciceronis ad Marcam Brutum Omtor recensuit et cum brevi adnotatione edidit Fr. Goeller, dr. ph. prof. gymn. Colon. Leipzig, Cnobloch. 1838. VII u. 166 S. gr. 8. (18 Gr.)

Es ist diess nicht ein blosser Textesabdeuck aus der grässeren oben unter No. 1521. von uns angezeigten Ausgabe des Hrn. H., sondern abgesehen von den für den Zweck der Schule in's Kurze gefaneten Anmerkungen, ein "socundis curis" verbessenter Text: Das vorausgesetzte Monitum belehrt une nämlich, dass der Herausgeber mittlerweile einige neue kritische Hülfsmittel erhalten und danach folgende Stellen geändert habe: §§. 14., 27., 33., 34., 37., 46., 47., 68., 85., 86., 92., 98., 115., 126., 135., 136., 137., 139., 152., 155., 158., 164., 169., 170., 177., 224. Wir missen uns mit blesser Augabe dieser Stellen begnügen, da die grössere Ausgabe was in diesem Augenblicke nicht mehr verliegt, so dass wir nicht wissen, was eigentlich Hr. H. geändert bat, and übrigene derselbe auch seine Loser gans und gar darüber im Dunkeln läset, was unter jenen novis enbeidiis criticis zu verstehen sei. Dennoch fehlt es auch jetzt nicht an Stellen, wo man wedie ausgenommene Lesart so wie über die Behandlung des Texton mit dem Hernung. zu rechten Grund hat, wie z. B. Cap 9. §. 32., we dereche gegen alle Mes. das von Lambin und Schätz beliebte non exteret in den Text gesetzt bat, dessen Unstatheftigheit schon kinget von Bake nachgewiesen werden ist.

[1579] Adnotationes criticae quibus C. Velleii Paterenii ex

historiae Romanae libris duodus quae supersunt pristinae integritati reddere conatus est Car. Schoepfer, Ph. Dr. AA. M. et ministerii schol. candid. Accedit Rutilii Lupi de figuris sententiarum et elocutionis libri primi fragmentum in vetustissima membrana repertum. Quedlinburg, Ernst'sche Buchh. 1837. VIII u. 56 S. gr. 8. (n. 8 Gr.)

Ein grosser Theil dieses Schriftchens besteht aus dürrer Aufzählung längst bekannter Conjecturen, oft ohne alles Urtheil, oft mit kurzer Abfertigung durch ein sine justa causa oder ahn-Diese völlig unnütze Zugabe zu den ausgeführliche Formeln. teren Bemerkungen würde man sich gefallen lassen können, wenn das Bigene und Neue, das der Vf. vorbringt, irgend dafür entschädigte. Aber auch unter diesem ist des Brauchbaren und Probehaltigen sehr wenig. Die Absicht des Vfs. ist vornehmlich darauf gerichtet, den überlieferten Text des Vellejus gegen die Menge vorgebrachter Conjecturen zu vertheidigen, und dagegen liesse sich nichts einwenden, wenn nur bei diesem Bestreben Schärfe des Urtheile nicht allsuoft vermisst warde. Und wenn Hr. Sch. in der Vorrede sagt: "mihi credite, longe plurimae conjecturae proficiscastur ab ile, quibus ingenii celeritas quidem, non vero exquisitior scientia est", so ist diess zwar richtig, aber in Hrn. Sch.'s Munde nimmt sich diese Versicherung schlocht aus, da an seinen Bemerkungen zwar Fleiss und einige, nicht eben sehr ausgebreitete, Belesenheit sich loben lässt, keineswege aber eine Kenntniss der Latinitat, die über das Gewöhnlichste hinausgeht, und noch weniger Sinn für das Gleichartige und Verschiedenartige gram-Durch Unterdrückung dieses unreifen matischer Erscheinungen. Schriftchens ware der Kritik des Vellejus kein Schade geschehen. Dagegen wird Hr. Sch. sieb Dank verdienen, wenn er das Bruchstück einer Handschrift des Rutilius Lupus, das er van einem Bücherdeckel gelöst und auf den letzten Seiten seines Buches hat abdrucken lassen, in genauem Facsimile bekannt macht. Hr. Sch. netzt dieses Pergamentblatt in das neunte Jahrhundert. Mit Recht ist Hr. Jacob Rutil. S. 27 fg. und 32 gegen diese Angabe misstranisch; denn ganz unglanblich ist es, dass im neunten Jahrhundert eine Anmerkung geschrieben worden sei, wie sie sich hier nach den Werten nec se patris mortem (1, 5, p. 3, 25 Jac.) findet: "heic est ingens lacuna in antiquissimo liuro (sic) qui est scriptus anno urbis milesimo septuagesimo excerpta palatina docent perisee heic haramce figurarum descriptiones" u. s. w. Irgend eine Täuschung findet hier gewiss statt. 135.

[1580] P. Rutilii Lupi de figuris sententiarum et elecationis libri due. In usum scholarum explanavit Frid. Jacob, director Lubecensis. Lübeck, v. Rhoden'sche Buchh. 1837. XVI u. 56 S. gr. 8. (8 Gr.)

Die Vorrede verbreitet sich einsichtig und lehrreich über die praktischen Zwecke, denen diese Ausgabe des Rutilius Lupus bestimmt ist. Wie schwer der Uebergang von dem Uebersetzen aus dem Deutschen in das Lateinische zu lateinischer Darstellung eigener Gedanken ist, hat Jeder, der Latein gelernt hat, an sich selbst erfahren und Lehrern wiederholt sich diese Erfahrung fortwährend. Es dauert lange, ehe die Lernenden über die Anweidung elementarer Grammatik und die mechanische Wiederhelung der Phrasen, die ihnen ihre beschränkte Lecture darbietet, hinwegkommen; der Sinn für ausgebildete Form der Rede, für die remelmissige und doch mannichfaltige Schönheit des antiken Perisdenbans erwacht sehr spät, wenn er nicht durch bestimmte Beispiele geweckt und belebt wird. Solcher Beispiele bietet die Sammlang des Rutilius Lupus eine reiche Fülle dar, und sind sie auch auf die rhetorischen Formen des Ausdrucks beschränkt, so that diess ihrer Branchbarkeit für den Unterricht keinen Rintrag: vielmehr wird gerade an den bestimmten Geprägen des rednerischen Ausdrucks der Blick für durchgebildete Darstellung sich am leichtesten schärsen. Der Herausg. empfichlt zuerst als Verübung reifere Schüler der zweiten Clause eine Anzahl der Rutilischen Beispiele in sogenaunten Extemporalien lateinisch niederschreiben zu lassen und diese Extemporalien dann mit den Texten des Rutilius berichtigend und erläuternd zu vergleichen, hierauf aber die vorgeschrittenen zu freierer Nachahmung der in Rutifias Bestimmungen und Beispielen gegebenen Schemate anzaleiten, und diese mannichfaltig nützliche Uebung im Ersinden neuer Beispiele für die rhetorischen Figuren auch in der ersten Classe neben anders Stilübungen fortdauern zu lassen. Für die erste Classe benutzt der Herausgeber die Beispiele des Rutilius augleich als Text sun Uebersetzen in das Griechische, 'Auch diese Anwendung scheint durchaus empfehlenswerth, sowie die verschiedenartige Benntzung eines und desselben Lehrmittels gewiss grosse Vertheile hat, wenn der Lehrer versteht, durch fortwährende geistige Anregung der Brmudung vorzubeugen. - Der praktischen Bestimmung dieser Ausgabe gemäss hat Hr. Dir. Jacob unter dem Texte ganz kurze Erklärungen der schwierigeren Stellen hinzugefügt. Hinter den Texte stehen kritische Anmerkungen. Neue Hilfsmittel, ausser den von Schoepfer ("adnott. critt. ad Vell. Pat." Quedlinh. 1837) mitgetheilten Fragmente, konnten nicht benutzt werden; aber des Herausgebers Scharfsinn und genaue Kenntniss der Latinität bet sich auch hier durch sorgfältige Wahl der Lesarten und mehrere gelangene Verbesserungen bewährt. Hier und da wird sich sweifeln lassen. 1, 19 (p. 11, 20) Sed quid contra testamentumi dicia, in que scriptus hie est? hat die ällere Laurentianische Hs. von ernter Hand non est, was auf non es su führen scheint. 2, 7. (p. 19, 4) ist für das verzweiselte soleatus prae lectalo vielleicht möglich soleatus pollienta, wezu das solgende palliolo frigus a capito defendens passen würde. 2, 18. (p. 24, 27) scheint Luxderphs Cenjectur (Jahr's Jahr'sb. Suppl. 1, 2. S. 165 ff.) richtig: net raticebo quod salus cammunis dici slagitat. Vestra opera, Athenienses, in bante res publica periculo est. 135.

1: [1581] Dentsch-Griechisches Wörterbuch zusächst zum Schulgebrauche. Möglichet vollständig nach den besten Quellen bearbeitet und mit ohssischen Beispielen attischer Redeweise ausgestattet von Dr. Joh. Franz. 2 Bde. 1. Bd. A — K. 2. Bd. L—Z. Leipzig, Hahn'sche Verlagsbuchh. 1838. VIII u. 1414, 1182 S. gr. lex. 8. (3 Thlr. 18 Gr.)

Bei der Anzeige dieses Werkes erachten wir es für nöthig, aur richtigeren Schätzung desselben Folgendes vorauszuschicken. Bereits im J. 1829 hat Hr. Dr. Fr. im 1. Hefte des 4. Bandes der Acta philologorum Monacensium über die Beschaffehheit und den Werth der lateinisch-griechischen Wörterbücher eine vollständigo beartheilende Relation gegeben, und drei Jahre später hei Bourtheilung des damals gangbarsten deutsch-griechischen Wörterbuches in der Jenaischen Literaturzeitung die Grundsätze ausführlick entwickelt, die man bei einer solchen Arheit überhanpt befolgen müsse, um den Anforderungen zu genügen, welche durch die gewaltigen Fortschritte des griech. Sprachstadinms in der neuesten Zeit gestellt worden. Unablässig beschäftigte sich nun der Vf. eine Reihe von Jahren, die er theils in Griechenland selbet, theils in Italien anbrachte, mit den Quellen des griech. Sprachschatzes für diesen Zweck, so dass es ihm möglich wurde, dem Pahlicum die Früchte seiner Bestrebungen jetzt vorzulegen. Wegen dieser Entferning vom deutschen Vaterlande aber, und weil der Vf. das Buch dem Gebrauche für die Schule müglichet nahe zu bringen beabsichtigte, übertrug er eine durchgreifende Rovision seines Manuscriptes einem Schulmanne, dem Oberlehrer Hra. Dr. Koch zu Leipzig, welcher die nothwendigen Abkürzungen, :Zusätze und sonstigen Veränderungen vernahm, und zugleich das Verzeichnise der Eigennamen von neuem ausarheitete. Kaum kann der Frage in Anregung kommen, ob eine neue Brecheinung der Art willkommen sei, wenn das Neue alles früher Gegebene weit binter sich lässt; daher begnügen wir uns, statt aller leerer Lobpreieung die Leser auf das Eigenthümliche und Unterscheidende dieses Werkes aufmerksam zu machen, und nach genauer Einsicht in das Ganze, folgende Puncte hervorzuheben: 1) Den deut-

schen Western ist nicht bless ein Aggregat von griech. Vocabele nackt gegenüber gestellt, sondern die Masse der Bedeutungen ist vielmehr streng gesondert und geordnet, so dass ein Missgriff von Seiten des Schülers nicht leicht vorkommen wird. 2) Der mannichfaltigste Wortzusdruck der modernen Welt ist durch die Allgewandtheit attischer Redeweise möglichst treu wiedergegeben: de aber gerade hier viele einzelne Bezeichnungen und Wendungen erst durch den Zueammenhang ins Licht gestellt werden, so sind sum öftern schlagende Beispiele mit angeführt worden. Dagegen findet. wo eine längere Stelle würde nothwendig gewesen sein, ein blosses Citat statt, was wir der Raumersparmes halber nur billigen können, zumal da jene Stellen meist auf selche Schriststeller eich beziehen, die entweder in den Händen der Schüler sich finden, oder von diesen leicht zu erlangen sind. 3) Damit nicht der Sprachstoff der früheren und späteren Zeit unter sich vermenet werde, ist die Belsetzung der Auctorität dann erfelgt, wenn der griech. Ausdruck in Prosa nicht so allgemein erschien, dass er jedem Zeitalter zugeschrieben werden kennte, oder dem Scheine einer willkürlichen Erundung ausgesetzt sein wurde. 4) Das presaische und poetische Sprachelement ist sorgfältig getrennt und in Hinsicht auf das letztere da, wo der Gebrauch der Traciker von dem der Epiker unterschieden werden musste, der Name des betreffenden Dichters angeführt. 5) Die verschiedenen Constructionen sind genau verzeichnet, wobei auch auf das Seltnere, oder nur einer gewissen Classe von Schriftstellern, oder einem einzelnen Rigenthümliche bingewiesen wird. 6) Die sinnverwandten Wörter sind vorzugsweise für den Sehulgebrauch scharf bestimmt und durch passende Beweisstellen näher erlächtert worden. 7) Kine besondere Aufmerksamkeit wurde auf eine klare und fassliche Darstellung des griech Partikelwesens verwendet, und dabei auf die gangbaren Scholgrammstiken von Buttmann, Rost und Küb-ner, sowie auch die Hermann'sche Ausgabe des Viger verwiesen. Rudlich sind auch 8) diejenigen neuen Begriffe (aus der Philosphie, aus dem Kriegewesen u. s. w.), für welche die ältere griechische Sprache keine antsprechenden Benennungen darbet, nicht unberücksichtigt geblieben, indem das Streben nach möglichster Vollkemmenheit eben so sehr als die weltgeschichtliche Wiedergeburt von Hellas dazu ansforderte. Diesem Bedürfnisse wurde auf einem dreifachen Wege abgeholfen, einmal durch Beiziehung späterer Scribenten, dann durch Augabe des Gebrauches der Neugriechen, drittene durch freie Bildung antiker Ausdrücke. Alle solche Benennungen sind dann mit besonderen Zeichen verschen. Wir dürfen sonach versichern, dass Alles, was für die Zweckmässigkeit und Brauchbarkeit dieses Werkes geschehen konnte, fleissig benutst und angewendet worden ist, so dass dasselbe dem deutsch-lateinischen Wörterbache von Dr. Georges, der auf diesem

Felde ebenfalls zuerst einen beneeren Weg einschlug und mit richtigem Tacte arbeitete, würdig zur Seite gestellt wenten hann. Die anssere Ausstattung ist gut, der Druck deutlich und ziemlich correct.

[1582] Lateinische Grammatik für die untern Klassen der Gymnasien. Nach der Anlage der Billroth'sphen Grammatik bearbeitet von Dr. Friedri Ellendt, Dir. d. kön. Gymn. zu Eisleben. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1836. XII u. 164 S. gr. 8. (8 Gr.)

Hr. Ellendt, der die sehr wohlbegründete Ueberzeugung hegt, dass die Billroth'sche Grammatik, deren 2. Auflage von ihm vor Kurzem mit Umsieht und Geschiek besorgt worden list; so vortrefflich sie sich unbestritten für die oberen Classen eignet, doch in den unteren nicht mit gleichem Nutzen und Erfolg angewendet werden könne, arbeitete für diese die gegenwärtige Grammatik aus. Ungeachtet sie sich an das grössere Werk anlehnt, darf sie doch, wie der Vf. mit Becht bemerkt, einen gewissen Grad von Selbständigkeit in Ansprach nehmen, der sie nicht als einen blossen Auszug aus jenem erscheinen lässt, und der um so leichter ihren Gebrauch auch da, wo jenes nicht in den oberen Classen eingeführt ist, gestattet. Wir konnen die Arbeit des Vis. aus voller Ueberzengung an solchem Gebrauch empfehlen; sewohl die Formoblehre als die Syntax sind, shue der missenechafdiehen Stronge etwas zu vergeben, ganz so behandelt, wie es der Standpunct, den die Classen, für welche der Vf. sein Buch bestimmte, erfordert. Namentlich aber zeichnet eich dasselbe durch die ungemein klare und deutliche, scharfe und hestimmte Ahfassung der syntaktischen Regeln aus, welche wörtlich memoriren zu lassen, der Vf. mit Rocht empfiehlt. Nur gegen die Art, wie der Gebranch des Pronomen reflexivum durch eine nicht immer halthare Vergleichung des Deutschen &. 259. gelehrt wird, möchten wir einiges Bedenken erheben. Ueber die Anerdeung braughen wir viehts besonders an sagen, sie ist die des grössern Werkes, nur dass Alles, was noch night für die unteren Classen passte, ausgeschieden ist. Auch in dieser Ausscheidung bewährt sich des Vis. Einsicht und praktischer: Sinn: nur dagin sebeint er mas das rechte Maass überschritten zu haben, dass er die Lehre von der Quantität so gut wie ganz weggelassen hat. Wir glanben, dass man kaum zeitig genug damit ansangen könne, den Schüler wit den Hauptregeln dieser Lehre, deren Unkenntniss sehr hald und oft rocht empfindlich gefühlt wird, vertraut zu machen, und wünschen sehr, dass dieselben bei einer neuen Anslage dem Buche einverleibt werden mögen. Die Erwähmung von annon und necze ist wohl auf durch ein Versehen auterblieben, der Unterschied zwischen nisi und ei non dagegen, wie es scheint, absichtlich ühergangen. Kine lobenswerthe Kigenschaft des Buches, die man eigentlich bei allen ähnlichen erwarten sollte, leider aber bei sehr vielen vermisst, wollen wir eben desshalb noch besonders erwähnen, nämlich die, dass die Beispiele, deren Zahl bei einer neum Auflage doch wohl zu vermehren wäre, durchgängig so gewählt sind, dass sie für sich einen rechten, klaren Sinn geben, und nicht erst die Vergleichung mit dem Zusammenhang der Stellen, aus denen sie gewählt sind, nöthig machen. — Der Druck ist scharf und correct, das Papier gut.

### Staatswissenschaften.

[1583] Statistik von Mor. Fränzl, Dr. d. Rechte, k. Prof. der Statistik u. s. w. an der Theres. Ritter-Akad. in Wies.
1. Bd. Enthaltend: I. Die Theorie der Staatenkunde, dann II. die Schilderung Oceanien's, Afrika's, Asien's und Amerika's, endlich' III. die erste Abtheilung der Statistik Europa's, oder Land und Leute der europäischen Staaten. Wien, Heubner. 1838. XII u. 396 S. gr. 8. (n. 2 Thlr. 3 Gr.)

Bine geistvolle Schilderung der Entwickelungsstufe, auf weiche die einzelnen Staaten gegenwartig gelangt sind, ist es, die uns der Vf. des vorlieg. Werkes bietet. Er zeichnet die Lander und Völker der Erde nach den charakteristischen Haupteigenschaften ihres Wesens und erweckt uns dadurch einen deutlicheren Begriff von ihrem wahren Zustande, als durch alle Zahlenspielereien erlangt werden konnte. Mit Rocht sagt er: "Nichte soll(te) in wine Statistik aufgenommen werden, dessen Kenntnist nicht von praktischem Werthe für den publicistischen, moralischen oder materiellen Zustand der Menschheit ist oder werden kann". Auf Werke wie das seine zielt Des am wenigsten, was wir bei einer anderen Gelegenbeit über die Statistik in diesen Blättern sagten, und was der Vf. (S. 46) anfährt. - Seine Definition der Stafistik: sie sei die Schilderung der Staaten aus dem politischen Gesichtspuncte, scheint uns aber allerdings etwas su eng. Wir meinen, eine vollständige Statistik muss die Staaten aus jeden Geeichtspuncte echildern, der zur Erkennung ihres gegenwärtigen Zestandes beitragen kann. Der Vf. entwickelt im ersten Haupthels die Theorie der Statistik, ihren Begriff, ihr System, ihre Verwandtschaft zu auderen Wissenschaften, die Methode ihrer Behandlung, ihren Nutzen, ihre Quellen und Hülfsmittel, ihre Geschicke und Literatur. - Der zweite Haupttheil gibt zunächst eine Weltübersicht, einen Ueberblick der gesammten Erde. Von da geht

er auf Oceanien über, wohin er Neuholland, Malaya und Polymenien rechnet. Wir finden es aber nicht ganz passend, dass er die Colonialbesitzungen der europäischen Staaten nicht bei dem Welttheile schildert, dem sie angehören, sondern dem betreffenden europäischen Staate unterordnet. Wie oft haben: z. B. manche westindische Inseln ihre Besitzer gewechselt. Damit veränderie sich ihr Zustand sehr wenig, denn der hing weit mehr von ihrer Lage, ihrem Klima u. s. w., als davon ab, ob der jungste Friedensschluss sie gerade Frankreich oder England, Spanien oder Holland zusprach. — Der Vf. geht nun auf Afrika über und scheint so zu ällmälig vollkommener werdenden Organismen aufzuschreiten. Interessant, was er besonders über Aegypten und die politischen Maassregeln des Pascha mittheilt. Darauf folgt Asien, dann Amerika. Der Statistik von Kuropa ist der drille Haupttheil gewidmet. Diess wird dann auch am ausführlichsten geschildert, und in dem ganzen vorliegenden Bande bloss von Land und Leuten, d. b. von dem Gebietsumfange und der Bevölkerung der einzelnen europäischen Staaten gehandelt.

[1584] Der Herr Fürst Ludwig von Solms-Lich und die Repräsentativ-Versassungen. Von Karl Buchner, Justizratie u. Hofgerichtsadv. in Darmstadt. Darmstadt, Heyersche Hefbucht. 1838. VIII u. 40 S. 8. (6 Gr.)

Weniger eine Gegenschrift als eine Recension, die das Schriftchen, zu dessen Widerlegung sie dienen soll, Stelle für Stelle durchgeht, und bald mit spöttischen Bemerkungen abfertigt, bald bloss mit Gründen zurückzuweisen sucht. Ohne die erstgenannte Schrift ist sie kaum verständlich. Die Vertheidigung der heutigen ständischen Rechte mit den Befugnissen der früheren Stände wird niemals haltbar sein. Denn die ganze Stellung, das ganze Staatswesen war ehedem total anders, und vor allen Dingen entscheidet hier die Zusammensetzung der Kammern. 99.

## Länder- und Völkerkunde.

[1585] Europa and seine Bewohner. Rin Hand- und Lesebuch für alle Stände. In Verbindung mit mehren Gelehrten herausgeg. von K. Friedr. Vollr. Hoffmann. 6. Bd, in 2 Abtheill. Mit 1 Tabelle u. 3 Charten. Stattgart, Literar. Comptoir. 1837. 1128 S. gr. 8. (3 Thir. 18 Gr.)

Anch u. d. Tit.: Beschreibung von Deutschland, der Schweiz, Danemark, den Niederlanden und Belgien. Ein Hand- und Lesebuch für alle Stände von u.s. w.

[Vgl. Report. Bd. XII.: No. 806. Bd. XVI, No. 648.]

Anf dem Umschlage der 2. Abtheilung dieses 6. Bandes von Hoffmanns "Europa und seine Bewohner" erklärt die Verlagshandlung, dass allein der Vf. die Schuld davon trage, dass das Werk das vorgeschriebene Maass überschritten habe. Damit wird eine Tänschung eingestanden, welche das Publicum erfahren bat. Wird dieses endlich dadurch gewitzigt werden und zur Kinsicht Dessen kommen, was es von solchen pomphasten Unternehmungen. wie sie seit einer Reihe von Jahren auf süddeutschem Beden wuchernd emporschiessen, zu erwarten hat? Wir hoffen es im Interesse des Publicums und in dem der Wissenschaft und den deutschen Buchhandels. Es hat nicht an zeitigen Warnungen gefehlt. Jetzt wird man wohl inne geworden sein, dass jene drei Instanzen dabei zu Schaden gekommen sind und baben kommen müssen. - Wir haben schon bei den Anzeigen früher erschienener Bande des vorlieg. Werkes auf das Unverhaltnissmässige in der Bearbeitung der einzelnen Länder aufmerksam zu machen Gelegenheit gehabt. Auch dieser 6. Band gibt Veranlassung dazu. Der österreichische Staat wurde in 2 gleich starken Absbeilungen cines Bandes abgehandelt, in welchen jetzt ausser Deutschland noch die Schweiz, Dandmark, die Niederlande und Belgien haben Platz finden müssen. Ist das wohl ein rechtes Verhältniss zu nennen? Sieht man nicht deutlich, wie endlich hat eingelenkt werden müssen, um nicht über alle Gebühr ein Werk auszadehnen, welches ein Hand- und Lesebuch für alle Stände genannt worden ist? Doch vielleicht erhält das Publicum in dieser neuen Arbeit des beliebten Geographen ein nicht allein gründliches, sondern auch wohl organisirtes Work über die germanischen Länder Certraleuropas, dessen einzelne Theile gehörig zu einander stimmes. So gern wir auch hier wieder einige der Vorzüge anerkennen, welche den Hoffmann'schen Werken eigenthümlich sind, so missen wir doch obige Voraussetzung geradehin verneinen. Wir werden den Beweis so kurz als möglich führen. Nach einer geschichtlichen Kinleitung auf 114 Seiten folgt die doutsche Bundesacte vom 8. Juni 1815, die Schlussacte vom 8. Juni 1820 und deren Erganzung durch die 6 Artikel vom 28. Juni 1832. Auf S. 148 kommt der Vf. erst auf die allgemeine geographische und politische Schilderung von Deutschland, mit welcher er schen S. 183 fertig ist. Dabei muse bemerkt worden, dass mehrere sele überflüssige Tabellen (z. B. Uebersicht über die mittlere Temperatur verschiedener Orie in Dentschland; Beobachtungen über Ankunft und Abzug der Vögel, über Eintreten der Blüthe von Pfiannn. und Bäumen u. a. w. in Wärttenberg) viel Raum wegnehmen, ad daes der Druck sehr weitläufig gehalten ist. Die Beschreiang der einzelnen Staalen beginnt mit der von Bayern. sind 127 Stiten verwendet. Dans felgt die Schweiz, welcher gr 79 meist sehr weitlänfig gedruckte Seiten gegönnt sind; Rigressen Theil der 2. Abtheilung (236-5.) hat das Känigich Preussen in Anspruch genommen. Dänemark (36 S.), die inderlande (83 S.) und Belgien (64 S.) machen den Schinse. s. ist unverkennbar, dass die geschichtliche Kinleitung zu Destechmd. zu weit anegedehnt ist, und dass die angefügten Urkunden erther durchaus micht gehören. Dazu kommt noch, dass in jener indestang der Gesichtspunct, aus welchem eine selche für nothemdig erkannt werden mag, keinesweges festgehalten ist. Alles, as and den Entwickelungsgang der politischen und Calturver-Estanisse Dentschlande nicht wesentlich und nachtheilig eingewirkt as, inusste mit Süllschweigen übergangen werden. Warum die riederlande, Belgien und Dänemark ohne alle geschichtliche Einsisting geblieben sind, ist nicht einzusehen, wenn sie auch allenelle bei der Schweiz erst von der vollständigen Trenunng vom eatschen Reiche an als nothwendig erscheinen meg. Könnten rir auf das Rinzelne eingehen, so würden wir Jedermann lescht berzeugen, dass auch hierin zu Ausstellungen reichlich Gologenest gegeben ist. Man sehe nur das Königreich Sachsen nach. Dertewird man anch von der Vernachlässigung der Correctur sattame Beweise finden. Wir lesen da Sevenzig, Koldnitz, Lahmen, Phun , Schlemma, Krotendorf, Scheidenberg, Schettau, Zwölits, Losaweil, Harpenstein, Dancha, Müglen, Nanmhof, Böheln, neuenurger Strasso statt Sornzig, Colditz, Lohmen, Thum, Schlema, Krottenderf, Scheibenberg, Schlettan, Zwönitz, Rosswein, Hartentein, Taucha, Mügeln, Nannhof, Döbeln, naumburger Strasec. vicht als Seiten-sondern als Gegenstücke, die sich durch Sorgalt und Grändlickeit im Einzelmen eben eo sehr, wie darch aweckbassige Anlage und Ausführung im Ganzen auszeichnen. Lühren sir den Lesern vor:

[1586] Lehrbuch der Erd- und Staatenkunde. Von Foh. Gfr. Semmer. 2. Bd. 1. u. 2. Abthl. Prag, Calve'sche Buchh. 1837. 432 S. gr. 8. (1 Thir. 15 Gr.)

[1587] Teutschland nach seiner natürlichen Beschaflenkeit und seinen frühern und jetzigen politischen Verhältnissen geschildert von K. E. A. von Hoff. Nebst einer kleinen Uehersichtskarte von Teutschland. Gotha, Just. Perthes. 1838. X n. 441 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Herr Sommer liefert in der 1. Abtheilung des 2. Baudes so nes "Lehrbaches", welches wir lieber ein Handbuch menn möchten, die Beschreibung der Niederlande, Belgiens, des preus sisthion Staates, des russischen Reiches und des Freistaaten Km kan; in der 2. Abtheil, die der deutschen Bundesländer (mit Am nahms Oesterreichs und Preussens). Vom russischen Reiche sind in der allgemeinen Beschreibung auch die asialischen Länder eingeschlossen worden; die Topographie der Königreiche Kasan und Astrachan, Sibiriens und der kaukasischen Länder wird erst unter Asien nachgeliefert werden, 'Ueber Kinzelnheiten, welche well angegriffen werden könnten, sehen wir hier hinweg, da das Ropertorium keinen Raum zu Erörterungen über dergleichen durkietot, und da sie dem Werthe des Ganzen keinen wesentlichen Rintrag thun, ompfehlen vielmehr das Work als eins der zwecknissigsten geographischen Handbücher um so mehr, als auch des Statistische, wonach das grössere Publicum bei dergleichen Waken immer Verlangen trägt, in der Ausdehnung ausgenemmenist, welche ihm gebührt, wenn es Nutzen schaffen soll, während doch die Darstellung der natürlichen Beschaffenheit der Länder dategen keinesweges in den Hintergrund gedrängt ist, sondern durch Volletändigkeit, lichtvolle Anordnung und Anschaulichkeit sich asszeichnieh! Zur Ausarbeitung des in der zweiten Stelle genannten Werkes über Deutschland hat zunächst die bekannte vorzügliche Charte von Deutschland, welche der verstorbene Stieler in 25 Blättern herausgegeben hat, Veranlassung gegeben. Stieler hatte, nach der Vorrede, die Absieht, sowohl zu seinem Handatlas, als auch zu der Charte von Deutschland geographische Handbücher erscheinen zu lassen, welche vorzüglich auf die physikalische Goographio Rücksicht nehmen sollten. Der Tod binderte ihn an der Ausführung. Da entschloss sich der Vf. des berühmten Werker über die durch Ueberlieferung nachgewiesenen Veränderungen der Erdeberfläche (3 Thie. 1822-34. 8.), die Aufgabe seines Fressdes wenigstens in Bezug auf Deutschland zu lösen. Aber and ihn ereilte der Tod (24. Mai 1837) nach Beendigung des Werkes, welches er aber im Drucke nicht mehr vor sich sehen konnte, gleichwie Stieler sogleich nach der Beendigung des Chartenwerkes über Deutschland gestorben war. Das hinterlassene Work von Hoff enthält 4 Haupttheile. Der erste gibt eine Beschreibung des natürlichen Deutschlands, d. h. des durch Gestalt und Bedesbeschaffenheit, durch Gebirgestellung, Flusslauf u. s. w. zusammegehörenden Ganzen; der sweite umfaset das volkethumliche Deutsiland, oder den ganzen Landstrich, in welchem deutsche Sprache und Sitte langeher heimisch ist; der dritte gibt eine Uebersicht über das historische Deutschland, oder über den Schauplats der Begehenheiten und Zustände, aus denen sich das gegenwärtige Deutschland entwickelt hat, mit dessen geographisch-politische

protollung sich der vierte Hauptabechnitt beschültigt. Be jet nablich, dass der physikalische Theil den gröseten Raum wegnimmt. wird mit der Beschreibung der Gestalt und Beschaffenheit des adens begonnen, darauf folgt in grösserer Ausdehnung als in den nisten bekannten Werken über Deutschland, die Darstellung der Meservertheilung, und ein drittes Capitel behandelt übersichtlich mi kurz die klimatischen und die diesen verwandten Verhältnisse. swie die Producte. Der Abschnitt, welcher Deutschlands Bewohern gewidmet ist, hebt sunächst die Verschiedenheit derselben neh Abstammung, Sprache, körperlicher und sittlicher Beschafenheit und Religion hervor, entwickelt die historische Bildung der teligionsverhältnisse, gibt eine Uebersicht der vorhandenen Forlerungsmittel für geistige Bildung, und reiht daran das Nöthigste üher Regierungsverfassung und Verwaltung, Gewerbe und Hanlel (Manzen, Maasse und Gewichte) und endlich über den Charakter der Nation, und über die in den einzelnen Theilen des Landes am meisten hervorstechenden Eigenthümlichkeiten. Der dritte Haupttheil, oder die bistorische Entwickelung der gegenwärtig bestehenden politischen Eintheilung und Gestaltung des deutschen, Vaterlandes verdient verzögliche Beachtung, da jetzt selten in shalichen Werken Gelegenheit geboten wird, einige Einsicht in die ehemaligen politischen Verhältniese des deutschen Reichs zu gewinnen. Die geographisch-politische Darstellung der deutschen Bundesstaaten ist auf einen verhältnissmässig beschränkten Rann zusammengedrängt und gibt daher nur Umriese. Den Schluse des Werkes bildet ein Sach- und Namenregister.

[1588] Erdkunde der Schweizerischen Eidsgenossenschaft. Ein Handbuch für Einheimische und Fremde. Von Gerold Meyer v. Knonau. 1. Bd. 2., ganz umgearb. stark verm. Aufl. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1838. XVI u. 576 S. gr. 8. (1 Thir. 10 Gr.)

Es fehlt der Schweiz, so viel wir wissen, nicht an Beschreibungen, durch welche für das Bedürfniss der Reisenden, und neuerdings namentlich auch für das der Schulen gesorgt worden ist. Für die Kenntniss der einzelnen Cantone ist viel gethan durch die Herausgabe des historisch-geographisch-statistischen Gemäldes der Schweiz, dessen 17. Heft wir unlängst (Repertor. Bd. XVII. No. 1231.) angezeigt haben. Aber man vermisst ein grösseres Handbuch, welches für unsere Zeit und ihre wissenschaftlichen Anfarderungen dem sich anschlösse, was einst Fäsi und Füssli, und sach ihnen Norrmann leisteten. Ein solches bringt uns der durch eine Beschreibungen der Cantone Zürich und Schwyz bekannte VI. (Staatsarchivar in Zürich, nicht zu verwechseln mit dem Geschichtsschreiber Ludwig Meyer v. Knonau) entgegen im obigen

Werke, welches eine Umarbeitung seines 1824 in Zürich erschinonen Abriscos der Ardbeschreibung und Staatskunde der Schwei ist. Schon 1831 wurden die ersten 6 Bogen, welche die allgen physikalische Beschreibung des Landes enthalten, besonders har ausgegeben. Nach einer kurzen geschichtlichen Kinleitung (6 Seiten) kommen Name, Lage, Grenzen, Grösse, Klima, Gebirgsgliederung des Landes, Naturerscheinungen in den Gebirgungegenden und Alpenwirthschaft, Gewässer und Naturerzeugnisse nach einander zur Betrachtung. Wir vermiesen hier ungern eine genase Bezeichnung der Gestalt des Landes, vorzüglich aber eines Abschnitt über die Bewohner desselben, der wohl bierher gehörte, wenngleich der Vf. die statistische Boschreibung einem besauteren Werke aufgespart hat, und hier ausschlieselich au das rein Gesgraphische sich hält. Die Schilderung von 13 Castenen (Zürich, Bern, Lusern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen, Appennell) nimmt nebst Zustiten und einem Personen- und Ortsregister den übrigen Raum dieses eraten Theiles ein. Der allgemeinen Beschreibung eines jeden Cantons geht ein Abries seiner Geschichte voraus, dann "folgen die topographischen Umrisse, barometrische Höhenbestimmungen und endlich die Angabe der Strassen- und Wegeverbindungen. Ein kleines beigegebenes Kärtchen dient zur Aaschauung der Gebirgeverzweigungen des herrlichen Landes. Das Hanptverdienst des Werkes setzen wir in die Anschaulichkeit, mit welcher das geschlossene Ganze jedes Cantons in der von aller politischen Eintheilung absehenden Schilderung desselben une entgegentritt. Erst lässt uns der Vf. ein auch im Einzelnen dentliches Gesammtbild sehen, dann führt er uns an die einzelnen Pancte zur näheren Beschauung dereelben, und knüpft an dieselben alle Krinnerungen, nach denen ein sinniger Wanderer verlangt, nachdem er sich in die Natur gleicheam versenkt und dadurch ein Bild in sich befestigt hat, welches er nicht wieder verlieren kann. In der Verrede empfiehlt der Vf. selbst seine barometrischen Höhenbestinmungen der besonderen Beobachtung des Lesers, und wir verfehlon nicht, dasselbe auch an unserem Theile zu thun. 121.

[1589] Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens, durch umfassende Beschreibung aller Burges, Schlösser, Herrschaften, Städte, Märkte, Dörfer, Rotten u. s. w., tepographisch - statistisch - genealogisch - historisch bearbeitet und nach den bestehenden vier Kreisvierteln gereiht. 1—11. Rd. Wien, Wallishausser. 1835—38. 209 Bogen gr. 8. (n. 16 Thlr. 12 Gr.)

Wenn die Geographie des gesammten österreichischen Staatee in selcher Art behandelt werden sollte, langten einige hundert

Bände nicht, denn diese elf tüchligen, enggedrachten Grossecterhande umfassen nur das eine Viertel des Brzherzogthums Ocumereich unter der Ens: das Ober-Wienerwaldviertel. Aber allerclings ist kein einzelnes Hans, um wie viel weniger ein Dorf. and wenn es auch nur 2 bis 3 Häuser hat, vergessen, und bei iedem die Zahl der mannlichen, wie der weiblichen Bewohner, die schulsthigen Kinder, der Viehstand, die Nahrungsweise mit der minutioseston, freilich unzuverlässigen Umständlichkeit angegeben, denn wie schnell kann zu dem einen Bücker oder Fleischer, welcher aufgeführt ist, während des Druckes ein zweiter gekommen. oder der vorhandene gestorben sein! Mit eben solcher Genauiskeit wird nun jede etwaige relative Merkwürdigkeit von Kirchen, Schalen. Marien-, Dreifaltigkeits- und anderen Säulen, das Verzeichmiss von Probsten, Aebten, Bischöfen, ihre Lebens- und Gelehrtongeschichte u. s. w. mitgetheilt. Diese wenigen Worte können schon darthus, dass das Werk keiner näberen Prüfung bier unterliegen kann, welche überhaupt nur einem mit der Beschaffenheit der Gegend kundigen Gelehrten möglich wäre, sowie, dass hierbei nur Oesterroicher von dem Versasser oder den Versassern --denn es. findet sich keine Vorrede vor, welche darüber Licht gübe - berücksichtigt sein können, welche aufs speciellate mit ihrem Vaterlande bekannt werden wollen. Dem Ausländer würde ausser der zu grossen Breite öfters selbst die ziemlich (katholisch-) bigotte oder verurtheilsvelle Ansicht der Vff. abstessen. So wind Z. B. I. 45 Richard Löwenhers's Gefangenschaft auf dem Dürenstein für ein Märchen erkhärt, weil sich die erstere "mit dem hochherzigen Sinne von Richards Gegner, des Herzogs Leopold von Oesterreich, nicht vertrage". Möglich, dass hier Erdichtung mit dabei zum Grunde liegt, aber dieser Beweis vom angeblich bochherzigen Charakter Leopolds hergenommen, ist keiner. möchte anzusühren sein, dass erst Cuspinian, der Geheimschreiber Maximilian's I., die Sache erzählt. Der Stil ist im Ganzen recht gut, doch kommen Provinzialismen sehr oft vor, z. B. Retten, bestiftet, behaust, und Luthers Reformation ist nur seine sogenannte" (I. S. 299), die Protestanten in St. Pölten beben "als schuldbewusst" (I. S. 305), wie ihnen der Cardinal Clesel 1604 "die Irrthumer" begreiflich macht, und er hat die Frende, "sie in dem Schoose der wahren Kirche sprückgebracht zu haben". ---Jeder Band ist auf leidlichem Papiere und sehr correct gedruckt, ausserdem aber auch noch mit einigen Abbildungen von Schlössern oder Abteien u. s. w. geziert, die meist etwas altväterisch, oft aber auch sauber und genau sind. Im 6. Bande machen wir auf den Lassingfall, im 7. auf die Buinen von Aggstein, und im 9. auf die Abtei Melk aufmerksam. 110.

[1590] Sendschreiben eines österreichischen Tomisten,

gestummelt und herausgeg. von Cornelius Viktor. 2. u. 3. Bd. 2. Bd. Des Reisenden Aufenthalt in den Niederlanden und Frankreich. 3. Bd. Des Reisenden Aufenthalt in England zu Schottland. Leipzig, Weygand'sche Verlagsbuchh. 1838. 301 u. 238 S. 8. (2 Thlr.)

[1. Bd. vgl. Repertor. Bd. XVI. No. 944.]

Was Ref. über den 1. Band dieses Sendschreibens früher gesagt, leidet auch auf diese beiden Bande in der Hautsche Anwendung. Allein mit der Neuheit und Bedeutsamkei der Brscheinungen in den auf dem Titel genannten Ländern, bler sech die geistige Stimmung und der Stil des Vis. an Energie und Schwungkraft zugenommen. Ohne Zweisel hat unser Touit dem Feuer Börne's und Heine's sein Herz erwärmt, seinen Ges durch sie elektrisirt, und mit ihrem Stile eich Das angeigest was ihm mit seiner Individualität vereinbar erschien. Aber tott des Angelernten, das wir desshalb durch seine Darstellungsselbst auch Auffassungsweise nicht unbemerkbar durchschinnen schen, finden wir dennoch viel Wahres in allen seinen Benakungen und Schilderungen, und die mannichfaltigen Bilder und geistreichen Urtheile sind eben so unterhaltend als belehred Der Standpunct übrigens, den der Vf. auf seiner Tour ninnt,über den ihm in der bürgerlichen Gesellschaft eigenen, liest sich etwas Bestimmtes kaum errathen — ist nicht in den gesellschastlichen Kreisen der Salens, sondern in dem Mitte des Velkes, und er hat diesen Standpunct gut und ohne Eisseitigkeit zu benutzen gewasst. Befriedigend wirken dabei eine gewisse Lebenefrische, ein gesunder Blick und ein nicht unteidlicher Humer. Besonders treffend sind einzelne Züge der holländischen, franksischen und englischen Nationaleigenthümlichkeit gezeichnet und .122 mit einander verglichen.

[1591] Erinnerungen an die sächsische Schwis und Böhmen von Edu. Lange. Berlin, Burmeister u. Stage. 1838. 135 S. 8. (n. 16 Gr.)

Eine Anleitung, die sächsische Schweiz zu besuchen, ud bis Teplitz über Aussig zu Teisen, bestehend aus 3 Abschutten; 1) Reise von Lohmen bis Hirniskretschen, 2) von da bis Teplit and die Umgegend; endlich 3) von Hirniskretschen auf der Ehe bis Dresden herab. Billig hätte noch als Seitenparthie bei 1) der Basaktherg bei Stolpen, und bei 3) Meissen mit berührt werden können. S. 77 ist statt "3 Stunden von Teplitn", 3/4 Stunden su lesen.

[1592] Hesperien. Rin Cicerone für Italien, vornehmlich

für Rom und Neapel. Von Frz. Wilh. Richter, Prof. u. Dir. des Gymn. zu Quedlinburg. Quedlinburg, Ernst. 1838. VI u. 496 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Was der Vf. in diesem Buche geben wollte, spricht der Tiel zur Genüge aus. Davon nämlich ausgehend, dass die vorhanlenen Reisehandbücher für Italien von Neigebaur und Stein, wie er ich darch seine eigene Erfahrung überzeugte, dem Bedürfnisse des Reisenden nicht entsprächen, bemühte sich der Vf. ein Reisehandmch zu liefern, welches möglichet kurz und vollständig, mit Entchiedenheit nur für Solche berechnet wäre, die classisch gebillet und mit den Merkwürdigkeiten Italiens im Ganzen schon hinänglich bekannt sind, und welches daher nur solche Gegenstände ehandelte, die für Literatur von besonderem Interesse sein könien, dabei aber keine Gelegenheit versäumte, bei einzelnen Orten und Gegenständen interessante Erinnerungen, Betrachtungen und defühle nicht bloss rege zu machen, sondern selbst auszusprehen. Wir können dem Vf. nun auch das Zeugniss geben, dem rkannten Ziele eisrig und mit Erfolg nachgestrebt zu haben, und edem. der nach Italien zu reisen beabsichtigt, können wir es heils eben als Begleiter auf dieser Reise, theils zur Vorbereitung ür dieselbe empfehlen, namentlich in soweit, als wir selbst einen Theil Italiens durchreist sind. Besonders lesenswerth und nützich zur Vorbereitung für eine solche Reise ist die Einleitung S. .--59; wer diese gelesen und beherzigt, und doch noch a la Niolai Italien bereist, der hat es lediglich sich selbst zuzuschreien, wenn Flöhe und Bettler ihn ängstigen u. s. w. rieder, namentlich was einzelne Städte Oberitaliens anlangt, ist er Vf. allerdings etwas sehr kurz; dagegen ist er über Rom wo er bei seinen Wanderungen und Beschreibungen grösstentheils asi gefolgt ist) und über Neapel mit seinen Umgebungen um so usführlicher (S. 170-457). Uebrigens zieht er nicht nur das and mit seinen Schätzen der Natur und Kunst in diesen Kreis einer Beobachtungen und Mittheilungen, sondern schildert auch ie Eigenthümlichkeiten des Volkes und dessen Leben in frischen lügen unmittelbarster Anschauung. Ueberhaupt ist die Darstellung bendig und höchst gefällig; oft sogar, besonders bei Neapel und rinen Umgebungen, wird sie wahrhaft blühend und erhebt sich 65. s zur Begeisterung.

[1593] Janus oder Erinnerungen einer Reise durch Franknich, Deutschland und Italien von E. Norder. 4. Thl.
lamburg, Hoffmann u. Campe. 1838. 378 S. 8. (1 Thlr.
6 Gr.)

Ref. kann über den 4. Theil dieser "Erinnerungen" sich Repert. d. ges. deutsch. Ltt. XVII. 6.

auf die Bemerkung beschränken, dass sich derselbe nur mit Bunamentlich was die Kunst daselbst anlangt, beschäftigt, im Uchrgen aber auf Dasjenige sich beziehen, was er im Repert Bil W. No. 57. bei Gelegenheit des 3. Theiles gesagt hat.

## Geschichte.

[1594] Dr. Karl Venturin's neue historische Schriten. 1. Bd., enthält: Der transatlantischen Staaten und der Quadrupelallianz neueste Geschichte. Ein Beitrag zur Chronik des 19. Jahrhunderts. Mit dem Bildniss des Vfs. Braundweig, Meyer sen. 1838. IX u. 446 S. gr. 8. (2 Thk.)

Venturini's Chronik hat seit längerer Zeit ihr Publica g Sie gab eine Darstellung der Zeit, aufgefasst ans ten fesichtspuncte des liberalen Tiers Parti, und in einer blikenen, lebensvollen und populären Sprache entworfen. Bestmies ad die Angaben des Vfs. nicht immer die Prafung strengere f schichtlicher Kritik; liefen auch mancherlei kleine Ungenangte ten mitunter, und veränderte sich auch manches politische Untel von Jahr zu Jahr; ihrem Zwecke, als Recapitulation der Zeimgen zu dienen, entsprach sie doch, und die alteren labrging nochmals zu lesen, werden sich Wenige die Mühe genommen beben. - Der Vf. hat jetzt diese Chronik, wie er sagl, geschlossen, und dafür ein mues Werk hegonnen, was allerdings, wie es schein mit grösserer Ausführlichkeit, die alte Chronik wieder ist. Be beginnt diessmal mit der transatlautischen Welt, mit der er sons zu schliessen pflegte, oder die er auch in manchen lahrgangen ganz unbeachtet liess. Er schildert die Vereinigten Staalen ru Nordamerika. Ob gegen die Sklavenemancipation bloss midst wilrdige Vorurtheile" kämpfen, mag noch dahingestellt bleiken. Die Sache dürste wenigstens nicht so leicht sein, wie der K. denken mag. Er kommt dann auf Mexiko, auf Brasilie und Ge anderen südamerikanischen Staaten. Darauf werden Francischen Grossbritannien, Spanien und Portugal geschildert. Das Grandlert des Grandlerts d iet eine recht zweckmässige, mit den nöthigsten Erlänternsen tet schene Zusammenstellung der gangbarsten Zeitungsarüt die betreffenden Vorgänge. Die Darstellung betriff it 1835 und 1836, besonders das letztere.

[1595] Erinnerungen, Lebensbilder und Studies 185 den ersten sieben und dreissig Jahren eines tentsches 60lehrten, mit Rückblicken auf das öffentliche, politische, intelletuelle und sittliche Leben von 1815 bis. 1835 in der Schweis, in rentschland und den Riederlanden. Von Errest Meinech.
Bd. Carlsruhe, Müller'sche Hofbuchh. 1838. VIII
512 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. XI. No. 190., Bd. XV. No. 385.]

Wenn irgend einmal der Inhalt eines Buches seinem Titel nicht entsprochen hat, so ist es hier der Fall, und Ref. gesteht. nich keinesweges angenehm getäuscht zu haben. Er hatte in den beiden ersten Bänden unter vielen Indisterenzen doch auch gar nanchen interessanten Zug gefunden, der auf Persönlichkeiten und Zustände ein dankenswerthes Licht warf, und hatte sich nun gereut, den Vf. in diesem dritten Bande auf einem neuen. in Deutschand noch wehig bekannten Standpunete zu sehen, wo über das Leben und Treiben einer niederländischen Universität, besonders am Vorabende einer Revolution, manch lehrreicher Aufschluss zu hoffen war. Ref. hatte gehofft, der Vf. würde, wie er früber das Leben in Aarau und in Freiburg geschildert hatte, so jetzt das Leben in Löwen mit gleich detaillirten Erzählungen darstellen. Statt dessen hat der Vf. diesen Band mit längst gedruckten Aufsatzen gefüllt, seinen eigenen Auslassungen über Zeitereignisse in zum Theil sehr fernen Ländern und Zuständen, und der Charakter des Memoirenschreibers wird völlig von ihm aufgegeben und mit dem des politischen Pamphletisten vertauscht. Wir glauben, die Känser der ersten beiden Bande hatten es ihm sehr Dank rewusst, wenn er seiner ersten Rolle treu geblieben ware. Wir erhalten hier: 1) einen Aufsatz: "Die Verschwörung gegen die Legitimität der Throne und die Freiheiten der Völker", zuerst in iranzösischer Sprache in einem belgischen Journale erschienen, laraus, wie der Vf. berichtet, in Auszügen in viele süddeutsche Blätter übergegangen, endlich in der Schweiz übersetzt und besonders herausgegeben. 2) Das Testament Papst Leo XII. an reinen Nachfolger, aus dem Hesperus abgedruckt. 3) Politischnistorische Briefe aus den Niederlanden (1828-1831). Das sind Leitangsberichte, die der Vf. für die augsburger Allgemeine Zeiung verfasst hat. 4) Einen Aufsatz über die Ursachen, Urheber und Zwecke der belgischen Revolution; gleichfalls in der augsurger Allgemeinen Zeitung abgedrackt. 5) Politische Briefe nach lusbruch der belgischen Revolution (1830 u. 1831), an dieselbe leitschrift gerichtet. - No. 1. ist eine mit sehr grellen Farben afgetragene Parteischrift. No. 2. ist eine von dem Vf. nicht ohne lewandtheit entworfene Satyre. No. 3-5. sind allerdings geistolle, wenn auch nicht unparteiische Berichte, die aber jedenfalls n der Allgemeinen Zeitung besser an ihrem Orte waren, als in en Erinnerungen, Lehensbildern und Studien" des Vfs.

[1596] Der Congress zu Verona. Der Krieg in

Spanien. Verhandlungen. Die Spanischen Colonien. Aus dem Französ. des Vic. de Chateaubriand übersetzt und mit Zusätzen von G. W. Mit dem Portrait Chateaubriand's. 2. Bd. Hamburg, Berendsohn. 1838. LXXIV n. 424 S. 8. (2 Thlr.)

[1. Thl. vgl. Repertor. Bd. XVII. No. 1234.]

Der 2. Theil dieser fliessenden Uebersetzung bringt eine lange Einleitung des Uebersetzers, worin er das Werk des Hrn. v. Chateaubriand im Ganzen sehr richtig würdigt, und dann seine eigenen Ansichten, oder vielmehr die der Parteiliberalen, in Betreff der damuligen französischen Intervention entwickelt. Wäre die Revolution von 1820 so nothwendig, gerecht und begründet gewesen, wie Herr G. W. sie darstellt, die Franzesen würden nicht weit gekommen sein.

[1597] Belgien und die vier und zwanzig Artikel. Von B. C. Dumortier, Mitglied der belgischen Kammer der Algeordneten. (Nach der 3. Auß. des Orig.) Mainz, Kupferberg. 1838. IV u. 108 S. gr. 8. (9 Gr.)

Rine politische Parteischrift, von einem hestigen Vertheidiger der belgischen Sache versasst, ziemlich schonungslos geschrieben und allerdinge Manches enthaltend, was bei Entscheidung der Streitsrage wohl in Betracht zu ziehen sein mag. Doch fasst der Vf. zum Theil auf revolutionären Grundsätzen, vie sie in dem enropäischen Staatenrechte zum Glück noch keine Anerkennung gefunden haben. Jedensalls wäre ihm zu bedenken zu geben, dass der König von Holland 1831 Belgien unterworfen haben würde, wenn die Franzosen nicht eingeschritten wären.

## Schul- u. Erziehungswesen.

[1598] Materialien zu einer aussührlichen und vollständigen Erklärung des Katechismus der christl. Lehre in Grundsätzen des Denkens und Handelns von K. Friedr. Hoffmann, Direct, emer. des Kön. Waisenhauses u. Schulchrersemin. zu Bunzlau u. s. w. Hand- u. Hülfsbuch bei der sogfältigeren Unterweisung der evangel. Jugend im Christenhune vor und bei dem Confirmationsunterrichte, für Prediger u. Schulehrer. 2., neu überarb., durchweg verbess., reich verm. u. mit einem Begriffserklärungs-Register versehene Aus.

#### Leipzig, Dyk'sche Buchh. 1837. XX u. 697 S. 8. / '1 Thir. 8 Gr.)

Ueber die Veränderungen, durch welche dieses werthvolle Werk in der 2. Auslage an Brauchbarkeit und Gediegenheit berächtlich gewonnen hat, spricht sich der ehrwürdige Vf. in der Forrede folgendermassen aus: "Ausser kleineren Berichtigungen und Verbesserungen au etlichen hundert Stellen, habe ich mehrere eitgemässe Lehrpuncte neu bearbeitet, z. B. vom heil. Abendnahle mit Rücksicht auf die in Deutschland schon so weit vorreschrittene Union, ferner über Charakter und Leben Jesu. die Dreieinigkeitslehre, über die Selbstverleugnung, die Bergpredigt, iber das Wiedersehen in der Ewigkeit, aus der Schrift begründet. ich habe früher aur kurz Angedeutetes erweitert, schriftmässiger prörtert, alles Theoretische noch mehr von praktischer Seite darrestellt, und mit der Belehrung - so viel mir's gegeben war -Krwarmung und Anregung des Gemüths der Lehrenden, und derch diese der Lernenden, zu verbinden gesucht" u. s. w. Schrifigemasse Darstellung, scharfsinnige und gründliche Auslegung, klare, lichtvolle Entwickelung in einer würdigen, verständlichen Sprache and ein ausserordentlicher Reichthum an Stoff müssen als die hauptsächlichsten Vorzüge dieser Materialien hervorgehoben wer-Mit der Anordnung dagegen können wir weniger einverstanden sein, in welcher Meinung uns auch die Gründe woch nicht irre gemacht haben, womit der Vf. den Tadel "wegen Unkirchlichkeit der Anordnung des Katechismus" zurückzuweisen sucht. indem er die Methode, "den luther. Katechismus dem Religionsanterrichte zum Grande zu legen, verlassen, und an seine Stelle einen Abriss der Seelenkunde und monelogische Sentenzen und Liederverse gestellt hat." Die ganze Summe der christl. Lehren soll in der Beantwortung von 5 Fragen zum Bewusstsein und zur Erkenntniss gebracht werden, der Fragen: "wer bin ich und wozu bin ich ? was habe ich zu glauben? was habe ich zu meiden? was soll ich thun? was darf ich hoffen?" Diese Eintheilung hat lurchaus nichts für sich als die "dreitheilige Methode", Glaube, Liche, Hoffnung, denn in was erleichtert dieselbe den Ueberblick nehr als die Hauptstücke, und wird nicht dadurch, dass die Lehre ron der Sunde in die Einleitung fallt, dieser wesentliche Theil les Christenthums aus seinem Zusammenhange mit Gesetz von her einen, und Evangelium von der andern Seite gerissen? Ja, während die Anordnung des luther. Katechismus den allein richligen historischen Weg nach Anleitung der heil. Schrist verfolgt, rerliert jene Eintheilung durch ihre Wissenschaftlichkeit diesen Vortheil, an welchem die Praxis eine unerschöpfliche Quelle hat. Denn wo bleibt dann der Faden von einem Gebote zu dem andern, ohne den ein richtiges Auffassen und Verständniss des Ge-

getzes kann möglich ist, wo der Fortschritt vom Gesetz zum Glanben und die Harmonie zwischen Gebet und Gesetz, wo endlich das Siegel, und Pfand der Sacramente auf alles Vorhergehende? Soll aber die durch jane Eintheilungefragen erstrebte Individualisirung als ein wichtiger Vorang geltend gemacht werden, so mochte es kaum/zweiselhast sein; dass gerade hierin Luther bis jetzt Unüberfressliches geleistet hat. Trotz der Tabelle, welche die Besiehungen der Materialien zu dem lother. Katechismus unchweist ist der Gebrauch des Buches durch jenen Uebelstand nicht wenig erschwert worden, worin wir auch die Ursache vieler Wiederhelangen finden, welche nicht mit dem Bedürfniese des Schülers entschuldigt werden dürsen, denn dafür hat der Lehrer nach Masssgabe der Nothwendigkeit zu sorgen, und nur für ihn kanndieses Hand- und Hülfsbuch bestimmt sein, nicht als Leitsaden, sonden als eine wehlberathende Encyklopadie, wenn schen nach S. 118 der vorgeschriebene Lehrgang auch im Unterrichte genan besiet werden soll ...

[1599] Sammlung von Bibelsprüchen, Liederversen, Denksprüchen und Materialien zu kurzen Unterredungen über die vorzüglichsten Wahrheiten der Glaubens- und Pflichtenlehren. Ein Handbuch für Lehrer der Volksschulen, welche den Religionsunterricht in den unteren Klassen ertheilen, und eine religiöse, moralische Bildung der Jugend zu erreichen streben. Bearbeitet von G. Geppeet, Vorsteher und Lehrer einer Knaben - Unterrichtsanstalt in Breslau. Breslau, Leuckart. 1837. VIII u. 144 S. 8. (14 Gr.)

Zuwörderst muss mit Beziehung auf vorstehenden Titel bemerkt werden, dass ein Religionsunterricht in der Weise, wie er in diesem Buche getrieben wird, schen an und für sich verwerflich ist, am allerwenigsten aber in den genannten Classen der Volksachnien Eingang finden darf, weil mit demselben der gesammte Schalunterricht geschlossen werden müsste, und durch ihn weder rekgiöse, noch meralische Bildang erzielt werden kann. In abgeschmackten Katechisationen, welche das bedanernswerthe Kind auf meilenlangen Umwegen zum handgreißichen Ziele schleppen eder stossen, und dabei die trivialeten Ausgangspuncte wählen (z. B. von den Erscheinung, dass man in einem finsteren Zimmer nichts sieht, wenn aber ein Licht angezündet ist, darin Alles hell wird, muss der Schüler das Lehramt Christi analogisiren), sollen die "vorzüglichsten Glaubens- und Sittenlehren" durchgemacht werden, unter denen man freilich den ganzen Inhalt des 3. Artikels, die wichtigsten Stücke des 2., z. B. die Erlösung, jede Berührung der Sacramente vergeblich sucht; während die Pflichtenlehre 20 Seiten einnimmt, sind Jesu Christo bloss 8 eingeräumt. Von dem Geiste, in welchem diese "Unterredungen" geführt werden, gibt, ausser den widrigen Tiraden der Vorrede, schen die Anordnung Zeugniss: Gott, Mensch, Pflichtenlehre, Sünde (3 Seiten), Jesus Christus, das Gebet des Herrn, wovon der 5. Abschnitt wieder olgenden Inhalt hat: Jesu Geburt, die Namen Jesu, Jesu Kindasit und Jugend, Jesus war ein Mensch wie andere Menschen, iher auch mehr als Mensch, Jesus war ohne Sünde, Jesus ein Lehrer der Menschen, Jesus ein Vorbild oder Muster der Erfüllung der Pflicht, Jesu Leiden u. s. w. Zuletzt erscheint, gleichsam ils Schluss und Krone aller Verkehrtheiten, als Anhang (!) eine "kurzgefasste hiblische Geschichte" auf 30 Seiten, mager auch m Tone und Gesinnung, und nicht einmal frei von flüchtigen Schlern, so S. 129 Salmanassar und die Juden, S. 128, we das Reich Israel länger gedauert haben soll.

[1600] Ausgewählte hiblische Erzählungen. Für die reifere Jugend bearheitet von Karl Grosse. 2., unveränd. Aufl. Mit vielen schönen Abbildd. Leipzig, Mclzer. 1838. XH u. 342 S. 8. (16 Gr.)

Abermale eine paraphrasirte und vertiesserte Bibel in der zaren, gefühlvollen, wortreichen, gedankenleeren Richtung! Als Probe and Beweis dieser Manier ziehen wir gleich die erste Erzählung les N. T. aus: "Zu Nazaroth — lebte eine Jungfrau — mit Namen Maria, die war vertrant einem Zimmermanne, mit Namen loseph -. Und da Maria der Zuversicht lebte, von Gett ein Sühnlein geschenkt zu bekommen, da gedachte sie alle der Verheissungen, und alle der Hoffnungen, welche auf dem kleinen, bald erloschenen Stamme Davids ruhten, und sie war glücklich und hochbeseligt, wenn sie daran dachte, dass sie vielleicht in ibrem Kinde larael einen Brretter auferziehen sollte. Da kam einst ein Bote Gottes zu ihr und sprach: - das Söhnlein. das lir Gott schenken wird, maget du Jesus heissen -. Da erschrak Maria -. Und der begeisterte Bote antwortete: Siehe, Gottes noiliger Geist wird mit dir sein und wird in deinem Kinde lebenlig wicken, darum wird es auch mit allem Rechte Gottes Sohn genannt werden. - Die begeisterten Mütter (Elisabeth und Maria) sprachen mit lebendiger Freude von der Zukunst, von ihem Glücke, und wie sie ihre Kinder so treu und redlich erzienen wollten in einer Zeit, wo kräftige Menschen, die für Wahrzeit sprachen und Tugend übten, so nothig waren." - Ist das lie S. VII verheissene "einfache, Allen fassliche, lebendige, gechichtlich treue Darstellung, fern von dogmatischer Parbe, von iller Schulweisheit und seichter Moral"? Der Vf. hätte offenbar wohlgethan, wenn er dieses in jeder Hinsicht schlechte und schädiche Buch nicht geschrieben hatte.

[1601] Katechismus 'oder Unterricht in der christlichen Religion für die reifere Jugend von Dr. Burkhard, Pfr. is Birmenstorf. Zürich, Schulthess. 1838. VHI u. 203 S. 8. (12 Gr.)

Auf Veranlassung eines Beschlusses der züricher Synode vod 1834, einen neuen Katechismus einzuführen, arbeitete der VI zein Lehrbuch aus, und legte es einer Commission zur Prüfung ver, welche dahin urtheilte, "dass die christl. Lehre richtig und treu gemäss den heiligen Schriften - darin enthalten, und auf eine auregende Weise vorgetragen sei, dass aber der in Sprache und Darstellung zu hoch gehaltene Ton und die offenbar nehr auf Anregung, als auf Belehrung zielende Tendenz - diese Arbeit für einen Landeskatechismus, wenigstens bei gegenwärtigen Calturzustand des Volkes, weniger brauchbar mache." Nichts deste weniger glaubte der Vf. seine Schrist nicht zurückhalten zu durfen, weil , in kleineren Kreisen, bei Confirmanden, in Instituten, u. e. w., wo es hauptsächlich auf die Befreundung des Herzens mit schon bekannten Lehren ankommt, von einem Lehrbuche Gebraech gemacht werden könnte, in welchem offenbar das Bestreben vorwaltet, die im tiefen Herzen getragene heilige Sache auf je die eindringlichste Weise in andere Herzen überzutragen." Hiernit ist die speciellere Tendenz des Buches ausgesprochen; im Uebrigen stimmt Ref. mit dem obigen Urtheile zusammen und fügt nur noch die Bemerkung zu, dass durch die angenommene wiesenschaftliche Anordnung (Gott, Mensch, Christus, Heiligung, Seligkeit) der erbauliche Unterricht nicht wenig beeinträchtigt wird, wiesern der biblische, zugleich historische Zusammenhang zerrissen ist, wodurch manche Unbequemlichkeit, ja Unziemlichkeit entsteht, wie denn z. B. die Sittenlehre von den 10 Geboten losgerissen, erst in der Heiligung ihre Behandlung erhält; mit einem Worte, es fehlt, wie nach Anleitung der heil. Schrift, die rechte Ordnung, die wahre Höhe des Ueberblicks, somit die gedrängte und deck klare Summe des Christenthums. 15.

[1602] Die geistige Ausbildung der Israelitischen Jagend, im Lichte der Religion. Reden und Riusegungs-Epiloge nebst Vorbemerkungen und Beilagen, zur Geschichte und Organisation der Religions-Schule, von Jos. Levin Saclschütz, Dr. d. Philos., öff. Lehrer der Rel. u. Theol. an der Israel. Gemeinde zu Königsberg u. s. w. Königsberg, Unzer. 1838. XIV u. 101 S. gr. 8. (12 Gr.)

Man meint, dem Titel nach zu schliessen, in dieser Broschüre ein gesundes und kräftiges Wort über die wahre geistige

Ausbildung des in Deutschland aufblühenden Israels zu vernehmen, zumal da der Vf. unter den neuen jüdischen Lehrern einen der ersten Platze enach dem Zeiturtheil einnimmt, und bei viel gutem Willen ein wackerer Diener der modernen Synagoge ist: adlein er laboriet an derselben gestaltlosen Allgemeinheit, die mit ihrem Alles verflachenden Wirbelgeiste die neue Judenschaft verderben wird, an demselben Hange zum Eudämonismus, an dem Idealismus, der das Object der Religion in eine reine Subjectivität auflöset, an derselben Hoffart, welche das heutige Isrgel immer noch für das Salz der Erde ausgibt. Man hat schon genug an den Worten des Titels "im Lichte der Religion", denn dabei kann man bloss zweierlei denken: entweder halt der Vf. sein (aber nicht das) Judenthum für die Weltreligion, oder er meint, die cursirenden flachen, allgemeinen Begriffe von Religion erschöpfen das Wesen und die Form des Alten Bundes. Ueberall hat Ref. in diesen Blättern Mangel an dogmatischer Schärfe und die klare Auschauung der Aufgabe vermisst, welche Israel heutiges Tages zu lösen hat, zu geschweigen, dass man einer Vorrede von XIV Seiten, einigen Beilagen und etliehen Casual- und Festreden gar nicht einen so anmaassenden Titel hatte vorsetzen sollen. Zum Beweis dieser Behauptungen mögen folgende Stellen S. XIV. "Der Vf. übergibt somit dieses Büchlein. mit seinen verschiedenartigen, aber doch einen Grundgedanken vertretenden Elementen, den Freunden der Jugend und allen Denen, welchen Religion und wahre Volksbildung nicht gleichgültig ist." Hier fragt man billig, welche Religion? welche Volksbildung? Wenn doch nur bald diese allgemeinen, heidnischen Redensarten ausgemerzt würden! S. 8. Die Grundsätze der israelitischen Religion eind jetzt ein Eigenthum der Menschheit geworden, "aber die Israeliten kennen sie nicht als Grundsätze ihrer eigenen Religion, und wissen sie als solche nicht geltend zu machen; sie wissen nicht, dass es ihr Volk ist, welches für die Erhaltung dieses edlen Rigenthums zwei Jahrtausende geblutet hat." S. 77 ff. hat Hr. Saalschütz eine Rede abdrucken lassen, welche ein 17 jahr. Zögling seiner Austalt in Wien bei seinem Abschiede aus derselben gehalten hat. Hier lässt sich der jugendliche Panegyriker S. 79 vor seinen Freunden und Commilitonen also vernehmen: "Wir wurden eingeführt in jene Raume, die, eine ewige Bühne grossartiger Ereignisse und Thaten, das Herz eines Jeden mit Staunen und Bewunderung erfüllen; patriarchalische Sitten und edle Binfachheit, grandiöse Ruhe und dennoch vielbewegtes Leben stellen eich unseren Augen dar, das grossartigste Mosaikgemälde in der Geschichte der Menschheit." S. 80: "Der geehrte Lehrer führte sie unserm innern Auge vorüber, die ewigen Gestatten, die ewig klar und ohne Makel Weltgestalten geworden sind, die Orakel der Menschheit, die Symbole reiner Togend, die

Väter der Religion."— Lobenswerth ist die Ruhe und Mässigung, womit Alles vergetragen wird, und die Redlichkeit, womit der VI. seine Ueberzeugung ausspricht; nur scheint er den Schmerz nut die Freude Israels in unseier Zeit noch nicht recht empfunden zu haben, sonst würde es ihm verzüglich um die Vindicirung der eigenthümlich jüdischen Lehren und der materiellen Basis derselben zu ihnn gewesen sein; doch er atimmt mit ein in das Lesungswort der modernen Synagoge: "Das Judenthum ist die Weltreligion."

[1603] Methodisches Handbuch für den Unterricht in den deutschen Stylübungen. Rin Leitsaden für Lehrer in Riementar- und Bürgerschulen, von Wilh: Nehen, Lehrer in Werl. Essen, Bädeker. 1838. XI u. 436 S. gr. 8 (1 Thlr. 6 Gr.)

Von sachkundigen Männern ward der Vf. zur Abfassung ud nach vorgenommener Umarbeitung, zur Veröffentlichung diese Handbuches aufgefordert, Br bezweckte dabei vorzüglich. der Lehrern, besonders in Volksschulen, in methodischer Stofefolge eine Menge passenden Uebungsstoffs zu liefern. Angabe der ihn leitenden Grundsätze 'und Ansichten, in welchen er weder mit Wagner, der die Stilübungen in Velksschalen nur auf Ansertigung von Briefen und Geschäftsaufsätzen beschränkt wissen will, noch mit Bormann, dessen Beschreibungen und Schilderungen er für eine Volksschule zu hoch kodet, übereinstimmt, sondern mit Recht auch die Berücksichtigung der formellen Bildung, sowie das Befolgen eines elementarischen Ganges fordert, bei welchem mit Anschauungen beginnend, vom Kinfachsten zum Zosammengesetzten übergegangen wird, theilt er nan seine Anweisung in 3 Cursus, deren erster sich auf sogen. Verübungen (Nennen der, in verschiedenen Räumen vorhandenen Dinge; Asgabe des Thans verschiedener Dinge) bezieht. Der 2 Cursus, zum Theil aus anderen Werken, besonders aus Lange's Sprech- und Sprachschule (S. 83) entlehnt, gibt zu Nachbildungen von Brzüblungen, Beschreibungen, Schilderungen, Parabeln und Abhandlasgen (wobei auch Briefe vorkommen), Anweisung. sus zu freien Darstollungen (1. Erzählungen: Uebertragung poetischer Stücke in Prosa, Ausstellung eines Entwurfs, aus Entwürfen zu bildende Erzählungen, Nachbildungen, über Sprichwörter, über angegebene Ueberschriften; 2. Fabeln mit Nachbildengen; 3. Beschreibungen verschiedener Art; 4. Abhandlungen; 5. Briefe; 6. Geschäftsaussätze u. s. w.). Kin Anhang liefert Gespräche und Schilderungen. Auf einem beigegehenen Blatte findet sich noch die Abbildung eines Rechenbrets und Lesekastens zum Behuse aufgegebener Beschreibungen. Im Ganzen zeugt der vom Vf. gegebene

Stoff von guter Auswahl, und die bei diesen stilistischen Uebangen zu beobachtenden Regeln sind fasslich. Lehrer iu Volksschulen werden in dieser Schrift Manches finden, woven sie auch bei der Stilübungsleitung ihrer Schüler werden Gebrauch machen Und eben, damit Lehrer das für ihre Schule Passende auswählen könnten, hat der Vf., wie er selbst S. VI sagt, eine Menge Uebungsstoff in dieser, sich auch durch Druck und Papier empfehlenden Schrift gegeben. Inzwischen erlande der Vf. dem Ref., unter dessen Leitung in einer Reihe von mehr als 40 Jahren Schüler und Schülerinnen in schriftlichen Aufsätzen nicht ohne allen Erfolg geübt wurden, der selbst zu der vorerwähnten Zeit eine seitdem zum 6. Male neu aufgelegte Anleitung zu diesen Uebungen herausgab, und der die seitdem erschienenen Anleitangen nicht unbeachtet liess, die auf jene lange Ersahrung sich stützende Bemerkung, dass auch die nach des Vie. Handbuche gebildeten Schüler und Schülerinnen, welche mit dem 14. Jahre die Schule verlassen, schwerlich in jedem Betrachte bessere Aufaltse verfertigen gelernt haben werden, als mach den bisher verhandenen Anweisungen, fleiseige Schüler unter Leitung geschickter und gewissenhafter Lehrer ausarbeiten lernten.

## Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1604] Kritisch-erklärendes Handwörterbuch der deutschen Sprache, mit Hinzufügung der gewöhnlichen in der Umgangssprache vorkommenden Fremdwörter und Angabe der richtigen Betonung und Aussprache. Nebst einem Verzeichnisse der unregelmässigen Zeitwörter. Von F. A. Weber. Stereotyp-Ausg. Leipzig, Bernh. Tauchnitz. 1838. X u. 698 S. lex. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Was man in dieser von der Verlagshandlung trefflich ansgestatteten Schrift zu suchen hat, sagt der Titel. Der Vf. verspricht ein Werk, das, neben der grösstmöglichsten Vollständigkeit und Fasslichkeit, zugleich auch eine allgemeine Zugänglichkeit gewährte, für jeden Gebildeten zur Fortbildung in der Sprachkunde, für Schüler zum Schulgebrauche, und für Ausländer, die
sich mit der deutschen Sprache näher bekanpt zu machen wünschen, als Leitbuch dienend. Kine biltige Kritik wird dem Vf. das
Zeugniss nicht versagen, dass er mit Einsicht und mit vielem
Fleisse gearbeitet habe. Inzwischen kann es bei einer solchen
Arbeit nicht fehlen, dass nicht manche gesuchte Wörter vermisst
werden sollten. Da auch hier dichterische, provinzielle, veraltete

und selbst gemeine Ausdrücke aufgeführt werden, so suchte Ref. anch "Koscher", doch vergebens. Da der Leichenbitter (Leichenbestatter jetzt genannt) erwähnt ward, so mag es der Vf. bei den Leichénschreibern verantworten, dass er diese unerwähnt bess. Das in Luthers Bibelübersetzung wiederhalt (1 Sam. 2, 29., Hich 21, 11., Ps. 29, 6. u. a. Apostg. 9, 5.) vorkommende altdeutsche Wort "Löcken" (Läcken), wörtlich: mit den Hinterfüssen ausschlagen, bildlich: von muthwilligen und fröhlich springenden Menschen gebraucht, hätte nicht übergangen werden sollen u. s. w. - Die meisten hier gegebenen kurzen Erklärungen dürften für den beabsichtigten Zweck genügend befunden werden; die zweite von dem Worte "Freigeist" gegebene Erklärung: "welcher die Gesetze der Religion in einzelnen Puncten verwirft", befriedigte den Ref. nicht ganz. Der gemeine Sprachgebrauch nennt Maschen, der einzelne moralische Lehren, Manchen, der einzelne religiose oder kirchliche Dogmen, Manchen, der einige kirchliche Gebranche verwirft, einen Freigeist. -- "Klippschule" ist durch "die Schule für die ersten Anfanger im Lesen u. s. w., die Leseschule", nicht bestimmt erklärt. Bestimmter ware wohl; eine Art Trivialschule, in welcher ein dürstiger Elementarunterricht, besonders im mechanischen Lesen, Rechnen u. s. w. nach altem Schlendrian ertheilt wird. - Eine Andeutung der Wurzel oder des Stammes, nebet deren Bedeutung, würde bei manchen Wörtern eine wünschenswerthe Zugabe gewesen sein, wie bei "Hain" welches Wort, unterschieden von dem nachstehenden Hain, "der, des -es - s MH. - e, der gehegte Wald, das Gehalz, das Lustgehölz, der Lustwald", so erklärt wird: "mit dem Zusatze: Freund, ein Beiname des Todes: Freund - kommt". Die Wurzelangabe scheint bei diesem, jetzt wohl ziemlich ausser Mode gekommenen Todestitel auch darum für wünschenswerth erachtet werden zu derfen, weil dieser Freund in den Schriften, die seiner unter diesem , zärtlichen Namen gedachten, wenn sich Ref. recht erinnert, nicht wie der Lustwald mit ai, sondern mit ei (Hein) sich geschrieben findet. Die Vorrede bemerkt, dass auch die sinnverwandten Worter angegeben seien. Diess ist allerdings zuweilen gescheken, wenn auch die Berücksichtigung des Raumes eine Andeutang des Unterschiedes nicht zu gestatten schien. So wird "Gelingen" erklärt: "der Absicht gemäss von statten gehen, den gewünschten Rrfolg haben"; "Glücken, einen guten Erfolg haben, gelingen; es glückt ihm Alles". Zum Beweise aber, dass sich der Vf. der möglichst vollständigen Angaben der Bedeutung eines Wortes besteissigt habe, verweisen wir beispielsweise auf den Artikel "Grund". - Der Preis dieses sehr empfehlungswerthen Wörterbuches ist schr billig. 94.

[1605] Spiele für die Bühne von Carl Lebrun.
2 Thle. Mainz, Kupferberg. 1838. X u. 680 S. 8.
(3 Thlr.)

Die meisten der Stücke, die in diesen 2 Banden enthalten sind, sind dem Publicum bereits durch Darstellungen auf der Bühne und öffentliche Beurtheilungen bekannt. Es findet sich hier nicht ein einziges Originalstück; ein neuer Beweis für den Mangel an deutschen Lustspielen, die den Bedürfnissen und Forderungen der Gegenwart entsprechen. Ausserdem sind hier neben manchen trefflichen Sachen doch auch Stücke aufgenommen worden, die uns einer so sorgsaltigen Uebertragung und Bearbeitung, wie ihnen der Vf. hat angedeihen lassen, unwürdig scheinen. So mag allerdings in den "Drillingen" zwar manche der vielen Unwahrscheinlichkeiten bei lebendiger Aufführung sich mildern. wie denn aberhaupt die Darstellung zumal für Lustspiele keineswegs gleichgültig ist; allein die Schwächen des Stückes liegen schon in der ganzen Anlage, und drücken das Ganze mindestens zur Mittelmässigkeit herab. Eben so wenig der Uebertragung und Anfnahme würdig dürste das letzte Stück des 2. Bandes sein. "die nachbarlichen Spässe", ein ursprünglich französisches Vaudeville, das der Vf. aber aus einer englischen Uebersetzung kennen lernte und bearbeitete. Dankenswerther ist die neue Bear-beitung "Till Eulenspiegels", eines durch heiteren, gemüthlichen Schorz sich wohl empfehlenden Lustspieles, sowie die Uebersetzung der "Puritanerin", welches Drama nicht nur als treues Bild der englischen Zustände unter der Königin Anna, sondern auch durch seine Charakterzeichnung, durch Mannichfaltigkeit und Anmuth der Situationen sich auszeichnet. Vor allen aber sind noch rühmlichst zu erwähnen, "der Mann mit der eisernen Maske", gleich zu Anfang des 1. Bandes, und "der Elfenhügel" im 2. Bande, jenes obense entsetzlich, wie dieses heiter und gefällig. Letzteres, das zur Geburtsfeier des Königs von Danemark auf dem k. Hoftheater zu Kopenhagen gegeben wurde, ist, aus dem Danischen übersetzt, und wie der Vf. selbst bemerkt, durch die Verknüpfung der Sage und des Sagenglaubens mit einer wohlersonnenen Handlung ungemein anziehend. Die "heimliche Ehe" endlich kemmt auf Rechnung des Vfs., die derselbe neu bearbeitete, seit Herklottim's mit dem kon. Schauspielhause zu Berlin verbrannte. 141.

[1606] Das Nahethal in Liedern von Gust. Pfarrius. Aachen, Kohnen. 1838. 177 S. 8. (20 Gr.)

Der Vf., dessen Name uns hier zum ersten Male begegnet, begleitet gleichsam selbst den Leser durch die ihm heimischen Berge

und Schluchten, und indem er sich mit ihm an dem Reichthum einer schönen Natur ergötzt, ist er auch bedacht, ihm durch Mittheilung seines reichen Sagenschatzes Unterhaltung zu gewähren und Erinnerungen an die Vorzeit zu erwecken, wie sie die Oertlichkeiten selbst hervorrusen. In der That besitzt der Vf. eine gute Gabe zu erzählen und der Ton der Sprache, selbst die Farz des Verses sind dem jedesmaligen Stoffe richtig angepasst. Usberhaupt das Einzelne ist grossentheils gelungen zu nennen, mr ermüdet das Ganze durch eine gewisse Monotonie, die freilich is der Sache selbst ihren Grund hat. Man überlässt sich wohl gen einmal den Kindrücken grossartiger Naturscenen oder den Kinnerungen an eine verblichene Zeit, aber Gesetz des Lebem kinnen weder die einen noch die andern für uns werden, und w vermögen uns nur so lange ihnen hinzugeben, als die Mahnmen der Gegenwart und unser praktisches Bedürfniss durch den praktiechen Beiz, der jenen eigen ist, sich einwiegen lassen. 141.

[1607] Die Franen. Novelle von der Van. der Freundisnen, der Cousinen u. a. m. Aus dem Schwedischen übersetzt von C. Eichel. 2 Bde. Leipzig, Kollmann. 1838. 234 u. 129 S. 8. (2 Thlr.)

Es ist natürlich, dass der Roman- und Novellendichter, seitdem über eine Reform des Geschlechtsverhältnisses so viel gesprechen worden ist, sich dieser Frage nicht entziehen wird. So het auch die Van. der vorl. ziemlich umfassenden Novelle, wie schon der Titel errathen lässt, ihr Hauptaugenmerk auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, besonders der Frauen gerichtet. In dieser Absicht führt sie dem Leser drei durch Gaben und Rigenschaften wie durch ihre Beziehungen nach Aussen untereinander sehr verschiedene weibliche Charaktere vor, deren einer, nämlich der Linda's, der Vfin. selbst als Master und Ideal zu gelten scheint. Die Schärfe und Feinheit der Beobachtung, sewie die psychologische Wahrheit, die diese Charakterzeichnung verräth, zeugt allering von gründlichem Studium, und die lebendige Darstellung, der Reidthum der Situationen, die effectvolle Färbung des Ganzen vongstem Geschmack, poetischem Talent und schriftstellerischer Gewandtheit. Allein zweierlei müssen wir doch dabei anmeke. Rinmal nämlich hat swar die Van. in der Person Thekla's ein Musterbild künstlerischer und geselliger Bildung in den treffeststen Zügen aufgestellt; allein wie sie diese ganze Richtung weitlicher Bildung zu würdigen habe, ob es die normale sei oder nicht, dafür scheint vie selbst keinen Maassstab zu hahen. das sie entworfen, hat sie selbst überrascht und eingenommen sie ist unschlüssig, ob sie zu einem zweiten weitergehen selle. Gleichwohl mag es ihr fühlbar geworden sein; dass jene künste-

rische Ausbildung nicht der wahre und erschöpfende Ausdruck echter Weiblichkeit sei, und so versucht sie in Linda das Bild. hänslicher Geschästigkeit zu geben. Allein hier ist die zweite Stelle, wo wir die Vfin. eines Fehlgriffs zeihen mässen. Es erscheint nämlich Linda fast nie dem Leser anders, als in höchet gereizter, leidender Stimmung, in den aussererdentlichsten, unge-Röhnlichsten Verhältnissen, die einen fortwährenden Aufschwung ler Gesinnung erheischen. So geht uns das Bild richtiger, Halung und weiblicher Würde in gewöhnlichen, normalen Verhültnisien ganz verloren und damit auch der Contrast mit Thekla, auf len es doch hier wesentlich ankam. Denn bei beiden Charakteren ist Erhebung der Gesinnung, dort in poetischem Aufschwung, hier in moralischer Begeisterung das einzige Fundament, worauf sie ruhen, und somit haben wir beideMale fast dieselbe psychologische Erscheinung vor uns. Jedenfalls war es eine verdienstliche Arbeit, diesem Producte des Auslandes in Deutschland Eingang zu verschaffen.

[1608] Novellen von Julius Seidlitz. Leipzig, Rob. Friese. 1838. 202 S. 8. (1 Thlr.)

Unter den drei hier vereinigten Novellen zicht die erste, "Glück and Ende eines Dichters" betitelt, hauptsüchlich dadurch die Aufmerksamkeit auf sich, dass sie durch die Wahl des Stoffes au einer Vergleichung auffordert, die freilich auch von Seiten des Beurtheilers erhöhte Ansprüche nach sich zieht. Der portugiesische Dichter Camoens nämlich, dessen vielfach bewegtes Leben bereits in einer Tieck'schen Novelle zn einem trefflichen poetischen Gemälde benutzt worden ist, erscheint auch hier als Held der Erzählung in überraschend ähnlicher Weise, und obwohl beide Novellendichter vielfach unter sich und von der historischen Treue abweichen, so hat doch unser Vf. dem Stoffe keine wesentlich neue Seite abzugewinnen gewusst. Spricht nun also für die ältere Arbeit schon die Originalität der Auffassung, so ist es gewiss nicht blosses Vorurtheil, wenn wir jener anch rücksichtlich der Ausführung in vieler Besiehung den Vorzug geben. Es ist hier nicht wie dort, die Gluth des südlichen Himmels über das Ganze ausgebreitet, es sind die mannichfaltigen Elemente mittelalterlichen Lebens und mittelalterlicher Romantik nicht so geschickt zum Hintergrund für die Handlung benutzt, und in letztere manche Abenteuerlichkeiten aufgenommen, die zum Eindruck des Ganzen nicht mehr passen. - Die zweite Erzählung: "Ginevra Piombino", frei nach dem Französ. des Balzac bearbeitet, bietet allerdings durch die effectvolle Zeichnung der rasch auseinanderfolgenden Situationen ein eigenes Interesse, allein die Schicksalsidee, woranf zuletzt das Ganze hinautläuft, ist eine versehlte und harmenirt wenigstens nicht mit den so wahren, praktischen Mateun der Handlung. — Die letzte Novelle: "Ganymedes", regt psychologisches Problem an, jedoch ohne genügende Lösung. Wiss verdient der Hang des menschlichen Gemüthe zum Schwäfmen in selbstgeschaffenen Idealen alle Beachtung, allein diese Untersuchung ist zu ernst und zu weitgreifend, um in einer zunschut für Unterhaltung bestimmten Erzählung die rechte Würdigung zu finden.

[1609] Camelien. Novellen, Erzühlungen und Genreblier von Ferd. Stolle. 2 Bdc. Leipzig, Meissner. 1838. 348 u. 300 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Es ist hier eine ziemliche Anzahl von Erzählungen und Aufsätzen der verschiedensten Art und Form mitgetheilt, unter denes wir jedoch Einiges schon an anderen Orten gelesen zu haben us erinnern. Zu den ernsteren Novellen, welche die höheren socialen Verhältnisse berühren, gehören (Band 1.) "Die Lebensfrage", "der Chirurg und Schieferdecker", "Engelberte". Allein bier dringt der Vf. in seinen Stoff bei weitem nicht genug ein; Alles ist zu abstract von ihm aufgefasst und der Schroffheiten kein Ende. Sollte die Polemik gegen Erb- und Geldaristekratie erfolgreich sein, so musste letztere selbst in ihren concreten Erscheinungen erfasst und mit mehr Wahrheit dargestellt werden. Aehnliches liesse sich bemerken über die Art, wie dem Vs. das Verhältniss der beiden Geschlechter zu einander erscheint. völligen Unnatur wird es, einen phantastischen, hochbejahrten Greis zu sehen, wie in dem "Traum der Liebe". - Das Uebrige sind meist laupige Erzählungen; allein wirklicher Homor und gute Rinfalle sind nur etwa anzutreffen in "den drei Consinen", wegegen "die Rose von Segovia" eine geschmacklose, viel zu sehr ins Breite gezogene Erzählung ist, wo uns statt Witzes nur ein Aufwand von burschikosen Redensarten geboten wird. Anch die Genrebilder im 1. Bande sind bedeutungslos, und ob das in Saphirscher Manier gehaltene Tagebuch Eginhards (Bd. 2. S. 217) für gelungen zu erachten sei, überlassen wir der Beurtheilung dea Lesers.

[1610] Bunte Bilder auf Reisen gesammelt von Edu. Wehrmann. Frankfurt a. d. O., Hoffmann'sche Buch. 1838. 304 S. 8. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

Der Titel gibt schon ungefähr an die Hand, was man meerwarten hat; doch sind auch grössere und kleinere Erzählungen mit aufgenommen, die ausser der Erwähnung einiger Oertlichkeiten mit Reisen nichts zu thun haben. Im Ganzen weise der Vf.

insch eine leichte und angenehme Darstellungsweise für sich eininmehmen; allein mituater ist denn doch die Erfindung nicht ganz
geschälich, oder wo der Vf. bloss eigene Situationen gibt, sind
fides selbst gar zu unerheblich und bedoutungslos. Das Schlimmise dabei ist, dass der Vf. für solche Kleinigkeiten einen zu grosmen Anlauf nimmt, wie z. B. im Maskenball, we der "ungeheure
Witz" am Ende nichts ist, als eine Mystification, die nicht einnal besonders fein angelegt ist. Es wird etwas zu viel darauf
gebaut, dass die Kinbildungskraft des Lesers dergleichen Situaionen geschäftig sich ausmalen und in den kleinen, ihr angewiesomen Räumen, mit einer Behaglichkeit sich ergehen werde, die
kreilich vor der Kritik verschwinden muss.

[1611] Novellen. Frei bearbeitet von Prof. Dr. J. Eckenstein. Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. 1838. 220 S. 8. (1 Thlr.)

Producte der französischen, sum Theil auch der russischen Belletristik, die zu jener indisserenten Art gehören, von der man im Grunde nicht bestimmt angeben kann, wo das Lob aufhören und der Tadel beginnen müsse, oder umgekehrt. Die Reihe ihrer Aufeinanderfolge ist in dem vorlieg. Bändchen augleich die Stufenfolge ihres Werthes. Die erste Novelle, "die Herzogin von Castiglione", ist an Gehalt und Form, einige verbrauchte Situationen und Floskeln abgerechnet, die beste; "die Wittwe der grossen Armee" die gehaltloseste der Sammlung, die beiden andern daswischen liegenden Novellen halten die Mittelstrasse. Auch in der Literatur frohnt die Mode dem Ausländischen. Es gibt eine unendliche Menge deutscher Novellen, die sich vor diesen in jeder Hinsicht vortheilhast auszeichnen, ohne sich sesten Boden und Fortkommen erringen zu können; aber mit dem Worte "übersetzt" verbindet sich für den grössern Theil des Publicums augleich die Idee des Ausgezeichneten und Hervorstechenden, das des Schutzes und der Empfehlung werth ist. Die Uebersetzung oder vielmehr Bearbeitung ist gewandt und ansprechend.

[1612] Nationalsagen der Kosaken. Nach dem Pelnischen des Mich. Czajkowski von F. Minsberg. Glogau, Prausnitz. 1838. 200 S. 8. (1 Thlr.)

Re gewährt Erbolung und Erquickung, nach langem fruchtlesen Irren in den weitversweigten und hier und da ziemlich mühzeligen Pfaden der Literatur auf eines jener schattigen, züssen und lieblichen Thäler zu stossen, welche fern vom Weltgetriebe, erhaben über Cotterie und Mode, reich an innerer Kraft und Na-

tur, Asyle hilden, die nur selten und unter Schwierigkeiten adgefunden werden. Ein solches Asyl glaubt Ref. auch in den verlieg. Nationalsagen der Kosaken gefunden zu haben. schon an und für sich belohnend ist, die reichen Fundgruben der Sage und des Liedes gesunder Völker zu öffnen und ihre Schine an Tage au fordern, so gewinnt diese noch an Interesse, was es bei Völkern geschieht, deren Geschichte, Leben und Literatur noch in so tiefem Dunkel liegen, als es bei den Stammen der Kenaken der Fall ist. Die Sagen derselben, welche hier migedeilt werden, erregen durch ihre Originalität, ihren Zusammenlang mit Geschichte, Sitte, Lebene- und Denkweise des Volkes, durch ihre gesunde Natürlichkeit aufs lebhafteste den Wunsch nach nightster Erweiterung dieses Sagenkreises. Ref. kennt das Original nicht, aber Dem zufolge, was die, wie es scheint, sehr gute Usbersetzung zu schliessen erlaubt, muss der Vf. des Originals # den Begabtesten seines Volkes gehören. 138.

[1613] Charl. Reyboud ausgewählte Romane. 1—4. Bdchn. Breslau, Verlags-Comptoir. 1838. 123, 158, 172 u. 102 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

- 1-3. Bdchu. auch u. d. Tit.: Rhestandsscenen. Aus den Französischen der Charl. Reyband von St. Briederich.
- 4. Bdchn. auch u. d. Tit.: Der Staatssklave. Ans dem Französischen der Charl. Reyband von St. Friederick.

Die Vfin. der obigen Romane führt in der That eine Feder, die sich von den besten männlichen Federn der französischen Romanenliteratur nur wenig unterscheidet. Ihre Romane haben Tendens, Plan, Kraft, Charaktere, psychologische Schärfe, Leben und Natur, ihre Sprache ist voll Glanz, Warme und Frieche, und in der Zusammenstellung der einzelnen Bomane zeigt sich Festigheit und Consequens bei Durchführung der als Glaubensbekenntnist der Vfin. aufgestellten Ansichten. Fredlich huldigen die letzteren der neuromantischen Schule Frankreichs ein wenig, dech zigen eie im Ganzen eine Richtigkeit und Unbefangenheit der Anschafung, eine Selbständigkeit der Auffassung und eine Gewandfielt in der Ausführung, welche, namentlich bei einer Dame, der vellsten Anerkennung werth sind. - Der erste von den beiden verlies. 'Romanen, "Ehestandsscenen" (unter demselben Titel vor einige Zeit von Fanny Tarnow übersetzt) bietet das Gomalde meier moderner Ehen, deren eine durch berechnete Zurückhaltung und raffinirende Koketterie der Frau zu den glücklichsten zu alben ist, während die andere durch leidenschaftliche eiferzüchtige Litte der Gattin zu ihrem Gatten zu den unglücklichsten gehärt und

mit dem Selbetmorde der Qualerin endet. Die Haltung der Charaktere' erinnert ausserlich zuweilen nicht ganz zum Vortheil der Vfin. an Paul de Kock; in dem eigentlichen Kern der Personen. geofern diese als Trager der Tendenz erscheinen, spiegelt sich lagegen das unverkennbare Portrait G. Sands und deren frühere Antipathie gegen die Ehe. - "Der Staatssklave" ist in seinem Genre ein Meisterstück zu nennen. Die Stimme der Humanität aft in ihm mit den schmerzlichsten Tonen einer qualvollen Brust meh Amancipation; Poesie, Menschlichkeit, Erfahrung, ergreifende Darstellung, Wehllaut und Schmelz der Sprache vereinigen sich n ihm zu einem Ganzen von erschütternder Spannung und Wir-Rin fein erzogener Mulatte nämlich hat darin das Glück eder Unglück, in der Frau und in dem Mündel eines Pflanzers rine hestige Leidenschast zu erregen, und wird desshalb von dem rifersüchtigen Pflanzer nach den entsetzlichen Vorschriften des ode noir mit der Absicht, denselben später unter der Sklavenseitsche sterben zu lassen, zum öffentlichen Verkauf gebracht, lurch eine überraschende Aufopferung aber zum freien und glückichen Manne gemacht. - Das Unternehmen verdient fortgesetzt n werden; die Uebersetzung ist durchgängig gelungen.

[1614] Die französische junge Garde, eine historisch-renantische Erzählung aus den letzten Regierungsjahren des Kaisers Napoleon. Von *Max Roderich*. 2 Bde. Gotha, Müller. 1838. 264 u. 216 S. 8. (2 Thlr. 8 Gr.)

Allen Forderungen des histerischen Romans entgegen, dafür her der seit einigen Jahren in diesem Genre eingerissenen Manier röllig entsprechend, bildet in dieser Erzählung das Historische. welches nur als Staffage dienen sollte, den Vordergrund, während sich das Romantische aphoristisch und spärlich im Hintergrunde nowegt. Zwei junge Offiziere der französischen jungen Garde rehmen an dem Feldzuge von 1812 Theil, überwinden die Schreken seiner Schlachten und seines Rückzages, entgehen glücklich lem Gefahren und Mühsalen der nächsten Jahre bis zu Napoleons Sturs, und finden dann Glück und Ruhe, der eine im Kloster und m Grabe, der andere in den Armen einer geliebten Gattin. rossen Begebenheiten von 1812-1815 sind von den Belletristen or neueren Zeit so vielsklig und zum Theil so glücklich durchrbeitet und benutzt werden, dass ein eminentes Talent dazu geart, denselben in dieser Hinsicht eine neue Seite abzugewinnen. and diese ist nun allerdings bei dem Vf. nicht der Fall. Den zi weitem grössten Theil seiner Erzählung hat er dem nackten istorischen eingeräumt, und der romantische Theil ist so gewähnlich erfunden, behandelt und durchgeführt, dass man ihm höchstene das Prädicat der Mittelmässigkeit ertheilen kann. 138.

[1615] Liebe, Rache, Reue von Eginhardt. 2 Bdc. Altenburg, Pierer. 1838. 295 u. 248 S. 8. (2 Thr. 18 Gr.)

Der Titel dieses Romans zeigt auf eine, allerdings etwas gewöhnliche Weise, dessen Inhalt vom Anfang bis zum Ende an-Der Held verliebt sich in die Heldin, glaubt diese wiederun in sich verliebt, findet sich aber getäuscht und einem Nebenbahler nachgesetzt, kauft aus Rache die von Seiltänzern geraubte Techter der einstigen Geliebten an sich, halt dieselbe Jahre lang von der Mutter getrennt, bereut zu spät und stirbt. Wenn dieser Reman nicht aus einer weiblichen Feder geflossen ist, so hat er wenigstens alle jene charakteristischen Kennzeichen solcher Product aus Weiberhand. Breite und langes Aushalten in Nebensachts. Verzeichnung namentlich der männlichen und besonderes Herrerheben der weiblichen Charaktere, Koketterie mit Tournure, Con-versation und Salonton u. s. w. Bine gewisse anssere Pelitar vermag aber nicht den gänzlichen Mangel an innerer Kraft st ernetzen. Ref. glaubt dem Vf. oder der Vfin. nicht zu viel m thun, wenn er dieses Product unter jene Bintagafliegen rechnet, die sehr bald vergessen sind, ausgenommen etwa von ihrem Verleger.

[1616] Vulkansteine. Zwei Novellen von Bornd con Guseck. Bunzlau, Appun's Buchh. 1838. 398 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Bernd von Guseck gehört unbedingt zu den Besseren der neueren Novellisten, denen ein frisches Talent und ein sichtbare, nicht ohne Erfolg bleibendes Streben nach Tüchtigkeit nicht abgesprechen werden kann. Wer die Leistungen Gusecka von seinem ersten Auftreten an unbefangen ins Auge fasst, kann nicht verkennen, dass derselbe die wilden üppigen Schösslinge, die ein Talent im Aufange trieb, immer mehr und mehr beschnitten, viel an ihm wucherndes Unkraut ausgejätet und mit Umnicht und Kraßt manche hübeche Blüthe getrieben hat. Leider aber ist er in neuerer Zeit wieder zu weit in seiner Selbstkritik gegangen; er hat seine eigenthümlichen Züge zu sehr in den Schatten gestellt, auf fremder Manier, namentlich der Spindler'schen, zu huldigen begennen. Wie sehen in seinen "Schaumperlen", so spricht sich diess nech deutlicher in den vorliegenden "Vulkansteinen" ans. He lässt sich zwar nicht leugnen, dass Guseck von Natur viel Achuliches mit Spindler hat, namentlich das Kräftige, Kornige mind Gedrungene, wedurch sich der Letztere vor den meisten historischen Novellisten auszeichnet; allein eben so wenig ist ein abscichtliches Bestreben, Spindlers Eigenheiten auch im Uebrigen zu copiren, in Gusecks Novellen zu verkennen. Die beiden historischen Novellen, welche der vorliegende Band enthält, sind so durch und durch in Spindler'scher Manier gearbeitet, dass sie leicht für eigene Producte des Letzteren gelten könnten, und wie viel Tadel, wie viel Leb darin für den Vf. liegt, desseu möge sich dieser selbst bescheiden.

[1617] National-Bilder, dargestellt in Novellen und Erzählungen, bearbeitet von *Ludw. Frei.* 2 Thle. Breslau, Leuckart. 1838. IV u. 288, 221 S. 8. (2 Thlr.)

Nach dem Vorworte beabsichtigt der Vf., dem deutschen Leser durch diese Sammlung "die verschiedenen Eigenthümlichkeiten in Charakter und Sitten derjenigen auf hoher Bildungsstufe stehenden Nationen in schroffer Nebeneinanderstellung vor die Augen zu führen, die ausserhalb der Grenzen seines deutschen Vatorlandes, mit Kopf und Herzen, mit dem Verstande und dem Gemuche ihr Wesen treiben." Es ware su wünschen, dass diese an sich gute Absicht besser verwirklicht worden wäre. Die vom Vf. getroffene Auswahl ist nicht sonderlich; Ref. meint, wenn auch die ausländische Literatur, namentlich die französische, viele solche werthlese Fabrikate liefert, wie sie hier vereinigt sind, so sollte man doch eine Sammlang von Nationalbildern nicht bloss oder vorzugsweise aus ihnen zusammensetzen; die "auf heher Bildungestufe stehenden Nationen" haben auch Besseres erzeugt. ale hier im Widerspruche mit dieser Phrase gegeben wird. besten Stücke sind: "Das Trauerspiel im Hause", Gemalde aus dem englischen Familienleben, und "die Spanierin", Erzählung aus dem spanischen Freiheitskampfe, von der Herzogin von Abrantou. Als erträglich möchten auch passiren: "die Auferstandenen", italienische Scene nach Méry, und "Antonie Gasparoni", Scene aus dem heutigen Italien. Sehr unbedeutend int "der Grisettenball", Scene aus dem parisor Leben von P. de Kock. Aber einer Uebersetzung völlig unwerth sied die beiden Krzählungen: idas unerwartete Zusammentreffen" von Balsac, und "die lebeneige Leiter" von J. Janin. Die erstere nimmt anfange durch einen interessanten Eingang für sich ein, allein bald widert sie den Leser durch die Unnatur der Heldin und die matten, aller Färbung entbehrenden und durchaus charakterlosen, ja oft wahrhaft schülerhaft componirten Sconen der Entwickelung an; die anfange erregte Spanning wird fast in keiner Hinsicht befriedigt. Die Erzählung Janin's ist weiter nichte, als die Schilderung einer gemeineinnlichen Scene, in welcher die Unsittlichkeit nur mit einen
Schleier von Spitzengrand bedeckt ist, und daher überall in ihrer
Nacktheit durchblickt. Leute, welche für Anstand noch einigen
Sinn haben, werden bei der Lectüre nur Ekel ampfinden. — Die
Uebersetzung ist ziemlich gut gerathen, nur hier und da erkennt
man die ausländische Grundlage. 26.

[1618] Cavalcada. Eine Skizze aus dem Loben und Treiben der Guerra'schen Kunstreitergesellschaft. Herzeigeg. von A. G., Mitverfasser der "Ironie des Lebens". Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1838. X u. 216 S. 8. (1 Thr.)

Cavalcada ist die Primadonna einer Abtheilung der Guernschen Reitergesellschaft, welche vor einigen Jahren in Liverse gastirte. Sie wird Favoritia eines italienischen Duca und mit diesem heimlich vermählt, sogleich nach der Vermählung aber duch die Veranstaltung eines muthmasslich im Solde der herzegliche Familie stehenden Negers auf eine schanderhafte Weise ums Leben gebracht. Die ganze Kranhlung mit allen ihren Einzelnheiten und Namen trägt den Stempel der Wahrheit im bohen Grade an sich, and diess ist am Ende der einzige Reiz, der ihr billig beigemessen werden kann. Es liegt ein Schleier von Verworrenheit, Dunkelheit, Behaglichkeit und Breite darüber gebreitet, der kein rechtes Interesse aufkommen lässt. Unter die bedeutenderen Erscheinungen gehört somit dieses Werk unbelingt nicht, und der Gesammteindruck, den es hinterlüsst, ist mehr anangenehm, niederdrückend und widerlich, als ansprechend eder befriedigend. Das moiste Interesse, wenigstens für Diejenigen, welche mit der erwähnten Abthoilung der Guerra'schen Truppe persönlich 32sammengetroffen sind, wird die treus Relation der Names und Loistangen der Mitglieder derselben erregen, - eine Reminiscent, welche jedenfalle unter die heiteren gehört.

[1619] Gevatter Tod. Eine Mährchen-Nevelle von Dr. Schiff. 2 Bde. Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1838. 244 u. 304 S. 8. (3 Thir.)

Das Talent Schiffe ist ein gans eigenthümliches; en kündt sich an in der Wahl seines Stoffes, und verbreitet über das Gasse einen Hauch von Frische und Reife, der dem leicht zu verwischenden Farbenanflage der Herbetfrucht gleicht, aber im Gassen macht es keinen entschiedenen Totaleindruck, es verbreitet met verflacht sieh gegen das Ende hin immer mehr, und lüsst Kriffe ungenutzt auseinandergehen, die zu einer gewaltigem Wirkung

reveinigt schienen. Die vorlieg. Mitrchen-Novelle (Seittiefig erwithint ein Genre, in welchen sich Schiffe Mass, die penet dem Gressen und Entsetzlichen vorzugsweise huldigt, am gelenketen und ungenirtesten bewegt, entwickelt sich aus jener Volksenge, die den Tod bei dem Kinde eines Armen Gevatter sein, und den Govatter als Eingebinde das Kraut, "das für den Ted gewacheen int", schenken läset. Von diesem armen Gevatter-läset der Vf. ein mächtiges, unheimliches, mit dem Tode im senderbaren Verhaltniese stehendes Adelsgeschiecht abstammen, wachsen, bie im die Herrscherfamilie des Landes empossehiersen und in einem l' lieblichen Sproestinge eingeben. Die Act, wie Sohiff diesen reichen und schönen Stoff erfasst und bewähigt hat, int uberraschend and hier and da hiereissend, namentlich bei dem ersten Zusammentreffen des armen Bertholdt mit dem Tod, bei der Geschichte vom starken Bar v. and., in welchen eine Fülle von Phantasie. eine Tiefe von Gedanken und ein Glanz des Ausdruckes verborgen liegt, die Bewunderung verdienen. Anetatt- aber mit einer salthen Scene su enden, spannt der Vf sich und die Leser gegen das Ande der Novelle hin wieder herab, und schlieset auf eine ziemlich gewöhnliche Weise. - Der Preis ist, im Rinkaleht der nicht allsustarken Bände, etwas hoch.

[1620] Psyche. Von A. van Sternberg. 2. Thie. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1888. 207 u. 245 S. 8. (3 Thir.)

Rin so talentvaller Schriftsteller, wie der Wis, wird, wenn auch das von ihm gelieferte Gemälde im Totaleindruck, nicht befriedigen kann, doch den einzelnen Situationen und Personen immer noch sp viel Anzichungskraft verleihen, dass der Loger; gern bei ihnen verweilt. Diese ist den Fall bei diesem meuesten Predurte seiner, wir fürchten etwas so rauchen Feder. Die Ebe. dieses leider jetzt so oft zum Gegenstand der Unterhaltungeschrifton gewählte Thema, ist dasselbe auch hier. Antonie, die Haldie der Erzählung, lebt in glücklicher Ehe mit einem Manne von gesetzteen Jahren; bei einem längern Aufenthalte auf, dem Schlosse, ibres Vaters trifft aie mit dem Jugendgespielen, Beht, ausammen. Das geschwisterliche Verhältniss, in welchem Beide zu einander, stehen, geht allmälig immer mehr in ein liebendes über; dech, Antonie, kaum einer solchen Regnng für den Freund sich bewusst, halt sich streng in den; von der Pflicht ihr gezogenen; Schranken, bis ein Gespräch mit der Marquisin, der von zwei Münnern geschiedenen Fuindin der Rhe, ihr unvermerkt ein Siff. gieträufelt, dessen Wirkung um so sicherer ist, je weniger sie. dieselbe ahnet. Die Scheidung von ihrem Maune ist, der Ausgang

der vielen durch das Verhältniss zu Bela hervergerufenen Wirzen und Kampfe. Die Marquisin hat unterdessen die Bande, in welchen sie den Obersten, einen weichlichen, gleich schwachen wie leidenschaftlichen Mann, mit sicherem Tact zu halten weiss, immer fester geschnürt, ohne jedoch dem ungestümen Verlangen denselben nach bleibender Verbindung durch die Ehe nachzugeben. So bleibes sie durch gegenseitige Neigung verbunden, bewahren aber ihre aussere Freiheit unverletzt. Der Triumph, welcher durch diese Entwickelung den Ansiehten der Marquisin wird, ist en, was den Ref. durchaus nicht befriedigt hat; auf diese Weise reiht eich dieser Roman trotz seiner sonstigen vortrefflichen ästhetischen Haltung an die Zahl der schlechten und sittenverderbenden Büchen, in welchen der Geist unserer Zeit oder vielmehr der Indifferentismus etlicher Zeitgenossen die Heiligkeit der Rhe untergraben sucht. -- In der Zeichnung der Charaktere, in der leichten, aber sicheren Hinwerfung anziehender Bilder erkenst mas überall den gewandten Vf. mibder. Unter den Nebenpersonen ist manche ergötzliche und interessante Erscheinung zu finden. An Unsichersten scheint der Charakter des alten Generale, des Vaters von Antonie, durchgeführt zu sein. - Das sonst ausserlich zu anagestattete Buch wird hier und da durch starke Druckfehler entstellt. Die lächerlichsten sind im 1. Thle. S. 141: Sollte es vielleicht der Graf sein, den man ermordet (st. erwartet)? und S. 213: die der General mit vinem nur schlocht versteckten Entzücken begrüsst.

[1621] Buch der Mährchen. Von Bernhardt Görwitz. Mit 1 Titelkapfer. Leipzig, Schamann. 1838.

312 S. 8. (1 Tblr. 12 Gr.)

Bef. muss gestehen, dass er sehr in Zweifel darüber ist, für welches Publicum dieses Buch der Märchen eigentlich bestimmt sein mag. Für Gereifte ist viel zu viel Kindisches, für Kinder viel zu viel Unverdauliches und Unpassendes darin. Ke gehört zum Mürchen bei weitem mehr, als Mancher beim ersten Anblicke glauben dürfte; es muss dem Inneren eines Gemülle ontspringen, das für das Märchen wie für die Poesie eigentlich geboren ist. Der Vf. gehört schwerlich zu den für diese Gatteng Berufenen. Re lässt sich ihm ein gewisses Darstellungstalent, ofue jugendlich-frische Phantasie und eine anerkennenswerthe Gewandtheit wicht absprechen, aber dieses Talent aussert sich in jener veralteten Weise Galante, Crebillons u. A., die in neuester Zeit leider durch Literaten von Gewicht, wie von Sternberg, Lewald u. A. wieder aufgefrischt worden ist, ohne sich Geltung verschassen zu können. Wenn diess von der Mehrzahl der in der vorlieg. Sammlung enthaltenen Märchen gilt, so sind dagegen "der unglückselige Appetit" und "der homöopathische Geiet"
günzlich versehlt, und wie sich dieselben in diese Sammlung verirrt haben, gar nicht abzuschen. Der Vs., dessen Talent sich der
Mühe der Ausbildung zu verlohnen scheint, möge sich bei künftigen ähnlichen Versuchen durch einen etwaigen Mangel an Stoff
nicht wieder versühren lassen, dem Besseren offenbar Schlochtes
beizumischen.

# Kriegswissenschaften.

[1622] Des General-Feldmarschalls Dubislav Gneomar von Natzmer auf Gannewitz Leben und Kriegsthaten, mit den Hauptbegebenheiten des von ihm errichteten und 48 Jahre als Commandeur en Chef geführten bekannten Garde-Reuter-Regiments Gened'armes. Ein Beitrag zur Brandenburgisch-Preussischen Armee-Geschichte von Curd Wolffg. von Schöning. Mit dem Bildnisse des General-Feldmarschalls und mit 57 Facsimiles von hohen und ausgezeichneten Zeitgenossen. Berlin, Lüderitz. 1838. XIV u. 497 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

Das reich und viel bewegte Leben des General-Foldmarschalls von Natzmer hat seinen Biographen gefanden, aber erst nachdem er fast 100 Jahre im Grabe gemodert hatte. Er hätte wehl verdient, dass einer seiner Zeitgenossen die Geschichte seines Lebene geschrieben, denn er war einer der wenigen Männer, die sich, chne von einer Revolution begünstigt za werden, und ohne aus eimer dem Throne nahe stehenden Familie entsprossen zu sein, vom gemeinen Soldaten bis zur höchsten militairischen Würde emporachwangen. Aber die Zeit Natzmer's war nicht so schreiblastig als die unsrige; und so lebte das Andenken an den alten Helden pur noch schwach fort. Der Hr. Vf. verdient aber wegen seiner Arbeit den Dank aller Geschichtsfreunde, und besonders der Militeirs. - Natzmer wurde 1654 zu Gutzmin in Hinterpommern von adeligen aber unbemittelten Aeltern geboren, kam 1668 ale Page zu dem Generalfeldzeugmeister Grafen von Dehna, folgte 1673 hollandischen Werbern als gemeiner Pikenir nach Holland, wurde 1674 nach der Schlacht bei Seneff gesangen, ranzieniste sich 1675, ward Fähndrich und Adjutant, wehnte 1676 der Belagerung von Mastricht bei, und trat durch des General Grumbkow Vermittelung noch in diesem Juhre als Lieutenant in brandemburgische Dienste, und zwar in das Dragonerregiment jenes Generals. Von 1677-79 focht er gegen die Schweden in Pom-

marn and Ostprenssen; 1683 warde er Capitain, ging 1685 de Freiwilliger nur kaiserlichen Armee nach Ungarn und wohnte den Entsatze von Gran bei. Im nächsten Jahre marschirte er mit den brandenburgischen Hülfsvölkern zur Belagerung von Ofen, bei dessen Erstürmung sich die Brandenburger so grossen Ruhm erwarben. 1688 wurde Natzmer Oberstlieutenant und errichtete die deutsche Grand-Mousquetiercompagnie, begleitete aber nech in demselben Jahre den Marschall von Schomberg nach England. Von dort kehrte er bald wieder zurück, fiel aber auf der Nordsee einem französ. Kaper in die Hände, wurde ale Gefangener nach Dünkirchen gebracht, ranzionirte sich, machte als kurfürstlicher Generaladjutant den Feldzug von 1689 am Rheine mit, worde beim Sturme auf Bonn verwundet, und wohnte dann allen Felizügen der Brandenburger bis zum ryswiker Frieden bei. rend dieses Krieges wurde Natzmer Oberst und errichtete 1691 aus den Grand-Mousquetaires eine Gensd'armescompagnie, aus welcher später das Gensd'armesregiment entstand. 1696 stieg er zum Generalmajor auf. - Von 1702 an wohnte er allen Feldzügen des spanischen Erbfolgekrieges, bald in Flandern, bald an der Danau und am Rheine bei, eret als Freiwilliger, wo er sich Mariberaugh's Freundschaft erwarb, dann als Chef der preussischen Cavallerie: 1704 ernannte ihn der König zum Generallientenant. Während des Krieges wurde er 1703 in dem ersten Treffen bei Höchstedt gefangen, bald aber wieder, ausgewechselt, and in den Schlachten bei Blindheim und Oudenarde blessirt. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms L. (1713) erhielt Natumer den schwarzen Adlerorden, die Gened'armes, sparden zum Regiment. erheben, und in dem Feldzuge von 1715 gegen Karl XIL von Schweden befehligte er die ganze prouss, Reiterei. Vor Ausbruch dienes Krieges hatte ihn der König zum General der Caralleria betördert; 1738 wurde er Generalfeldmarschall. Als solcher sprach er in der Commission, welche der König wegen der veranchten Flucht des Kronprinzen (1730) zusammenberief, in welcher er selbst präsidirte und den Krongrinzen auf Leib und Leben angeklagt wiseen welke, mit standhaften Muthe für die milder Ansicht der Sache, und seine Ansicht, von dem Fürsten Lespold von Dessau und dem General Buddenbrock unterstützt, ziegte. Der ehrwürdige Held, der 26 Feldzügen beigewohnt hatte, starh 1739 85 Jahre alt. - Der Vf. hat seine Aufgabe gut gelist; bis aum Frieden von Utrecht lässt er geinen Helden meist selbs ernables, dann aber, da die von ihm van 1722-30 niedergeschriebenen Bemerkungen aufhören, nimmt er das Wort. Text wird sehr oft durch Briefe, Ranglisten, Ordres und andere Beilagen unterbrochen, von denen einige sehr interessant and, wie z. B. die Briefe des Obersten Grumbkow, die dieser von Brüs-

nel und aus dem Hang an den König: schreibt, und worin er den Herzog von Marlborough und den Prinzen Engen schildert (S. 302 ff.). Diese Briefe gehören mehr der Geschichte jener Zeit. als der Biographie Natzmers an, doch wird sie Jedermann mit Vergnügen lesen; dagegen hätte der Vf. eine Menge anderer Briefe, die sich ebenfalts nicht auf Natzmer besiehen, weglassen können, ebenso auch den gröseten Theil der königh. Cahinetsordres von 1716-30, von denen eine der andern ziemlich gleich ist (S. 387 ff.), da durch sie das Buch nur westlänig gewerden iet. Der Vf. scheint das selbet zu fühlen, denn er läset, um den grossen Papieraufwand zu sparen, Beilagen weg, die er S. 186 zu gebon versprechen hat. - Die Fortsetzung der Geschichte des Gensd'armesregiments von 1739-1807, oder vielmehr die hiegraphischen Nachrichten über die Chefts deseelben, hat Ref. mit Vergnügen gelesen, besonders Das, was von dem General Kotaler (von 1747-1761 Chef) ersählt wird. Aber Unrecht hat der VL jedenfalls, dass er den Antheil nicht erzählt, welchen das Regiment an der Schlacht bei Aussetädt genommen hat. Wenn ein Regiment in einer Reihe von Feldzügen sich fortwährend Rahm erworben hat, und in einem späteren Kriege den Anforderungen micht entspricht, die an dasselbe gemacht werden, se muse irgend etwas die Orsache sein, und diene Urnnehe anfanklären, ist die Pflicht des Geschichtsehreibers. Kann er dieses nicht ... commuse er erkikren, dass und warum er es nicht kann, aber er darf nicht sagen: "doch was der Armee in jener verhängnissvolles Zeit miderfahren, gehört nicht hierher -- ". Es gehört allerdings in die Geschichte und in die Biographieen der Chefs des Regiments, sowie die Geschichte des Krieges von 1806 und 1807 nethwendig in die des Königreichs Preussen gehört. **146.** .

[1623] Geschichte des Feldzugs von 1815 in den Niederlanden und Frankreich, als Beitrag sur Kriegegeschichte der neuern Kriege. 2. Thl. Mit 3 illum. Plänen. Berlin, Mittler. 1838. 423 S. gr. 8. (n. 2 Thlr. 12 Gr.

Die Geschichte jenes denkwürdigen Feldzugen verdankt, wie schon in der Anzeige des 1. Theiles (Repert. Bd. XVI. No. 892.) erwähnt wurde, ihren Ursprung den Vorträgen, welche der kön. pr. General der Infanterie, Grolmann, über denselben einem Theile seiner untergebenen Offiziere hielt. Sie ist in hehem Grade belahrend, beleuchtet und präft die Handlungen der Befehlshaber und die Verhältnisse der gegenüberstehenden Heere, und eignet sich daher mehr zum Studium für Militairs, als zu einem Beitrage für die Geschichtskunde jener Zeit. Doch handelt die vorlieg. Schrift nicht allein von den kriegerischen Kreignissen, sendern sie ver-

breitet sich auch über die Lage Frankreichs nach der Niederlags bei Waterloo, über die Mittel sum Widerstand, welche Frankreich moch blieben, und widerlegt öfter mit Bestimmtheit und Klarheit die Behauptungen französischer Schriftsteller über jene Periode. -Der verlieg. 2. Theil besteht aus 2 Abtheilungen, 4 Abechnitten, cinom Anhange zur 1. Abtheil. und aus 7 Beilagen. Die 1.45theil. enthält den 5. und 6. Abschnitt des ganzen Werkes, und swar im 5. die Begebenheiten vom 21. bis 29. Juni , d. h. bis zur Ankunft der alliirten Armeen vor Paris; im 6. Abschritte werden die Ereignisse in und vor Paris bis zur Capitulaties und Besetzung der Hauptstadt erzählt. Der Anhang berichtet den Rückzug der frauzösischen Armee hinter die Loire, die Besetzung von Paris, das Vorrücken des 3. und 4. preuss. Corps gegen die Loire, den Stand der Verhältnisse am 12. Juli und Napoleons Einschiffung auf dem Bellerophen. - Die 2. Abtheilung umfest die Vorfalle auf den minder wichtigen Schauplätzen des Kriegstheaters, und zwar im 7. Abschn. den Ausbruch der verbundeten Armee am Oberrhein und des russ. Heeres unter Schwarzenberg und Barclay de Telly, und ihre Operationen, sowie auch die der itslienischen Armes unter Frimont; im 8. Abschn. die Belagerung und theilweise Eroberung der französ. Festungen, im Norden durch die Niederländer, an der Sambre und Maas durch das 2. preuse. und das norddeutsche Bundescorps; an der Saar und Mosel durch das 6. rassische Corps; in der Pfalz und in Lothringen (Landau und Bitech) durch die Besetzung von Mainz, und eadlich am Oberrhein und im Elsass durch Abtheilungen der Oberrheinarmee. Die 7 Beilagen enthalten die Proclamationen Blüchers und Wellingtons beim Einräcken in Frankreich; Blüchers Schreiben an den Marschall Davoust; die Convention von St. Cloud; das Schreiben des britischen Admirals Hatham an den Cap. Maitland; die Bintheilung der Besatzarmee, die in Frankreich blieb, und endlich den Marschplan des russischen Heeres von der Saar bis in das levere yon Frankreich. Von den schön gestochenen Plänen stelles die beiden ersten (es ist ein Plan mit einer Klappe) die Schlacht bei Waterloo, der zweite das Gefecht bei Wavre dar, denen Erklirungen beigegeben sind. 146.

[1624] Die Bayerische Brigade in Griechenland. Kin historisch-fragmentarisches Gemülde der merkwürdigsten Kreignisse während der Anwesenheit der K. Bayer. Truppen auf Hellas von Mich. Chursilchen, Sergeant im K. B. Inf. Reg. Alb. Papenheim. Nürnberg, Fr. Campe. 1838. VIII u. 195 S. gr. 8. (16 Gr.)

Der Vf. des vorlieg. kleinen Werkehens, der als Untereffinst

die bayerische Brigade nach Griechenland begleitete, echnint das Land und seine Bewohner im Gansen gut beobachtet zu haben, und unterhält den Leser gans angenohm. Er verliert freilich die haverische Brigade oft ganz aus den Augen und erzählt Scenen ans dem griechischen Freiheitskampfe, die mit jener in keinerlei Zusammenhang stehen, aber deschalb wollen wir mit ihm nicht rechten, wohl aber wünschten wir, dass er dem schlichten Stile, den er in der Vorrede versprochen hat, treu geblieben ware, und aich nicht häufig zu einem Pathos hatte verleiten lassen, dem er micht gewachsen ist, und der bei dem Leser einen entgegengesetzten Bindruck, nämlich einen lächerlichen, herverbringt. Als Beleg geben wir nur ein Beispiel. S. 90 heiset es: "Nicht genug. dass schon Hellenen aus Altgriechenland der Geschichte ein bleibendes Denkmal griechischer Tapferkeit lieferten, und diesen Gobirgsort (die Thermopylen) jedem Freunde des Heldenmuthes zum Hechpunct der Verehrung machten; hier lieferte auch ein Neugrieche ein seltenes Beispiel von Vaterlandsliebe und odlom Vergessen alles Partoihasses; er kann daher den Erinnerungswerth der Geschichte mit einem Camillus, Miltiades und Aristides theilen." - Nun erzählt der Vf., wie der Derier Odysseus 1822 den Seraskier Churschid-Pascha in die Thermopylen lockte und ihm dort den Untergang bereitete. Diesen und noch zahlreiche andere Verstösse gegen den versprochenen schlichten Stil hätte der Vf. leicht vermeiden können, wenn er sein Schriftchen vor dem Abdrucke desselben, einem der Sprache mächtigen Manne sur Durchsicht übergeben hätte, mit der Bitte, ihn auf alles Unrichtige, Schiefe und Unverständliche aufmerksam zu machen. -Druck und Papier sind gut. 146.

### Handelswissenschaft.

[1625] Triglotte oder kausmännisches Wörterbuch in drei Sprachen, englisch-französisch-deutsch, enthaltend die technischen Ausdrücke des Handels, der Manusacturen, der Schiffsahrt und der Rechte von Dr. J. G. Flägel, öffentl. Lector der engl. Sprache an d. Univ. Leipzig. 2. Thl. Engl.-franz.-deutsch. Leipzig, Hinrichs'sche Buchh. 1838. VI u. 402 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Triglott, or Commercial Dictionary in Three Languages, English-French-German; Comprehending etc.

[Vgl. Repertor. Bd. VII. No. 871.]

Was wir bei Anseige des ersten deutschen Bandes zu sagen Gelegenheit hatten, dürste hier zu wiederholen sein; der hinlänglich und rahmlichst bekannte Vf. hat auch auf diesen Band diejenige Mühe verwendet, die sein Buch dem Titel und dem Rafe des Vis. würdig machen konnte. Mit der Emsigkeit und Buermüdlichkeit eines achten Lexikographen wird das Publicum, für welches das Werk sunschet bestimmt ist, eine Zahl von mehrale 12,000 merkantilischen, technologischen, juristischen, nantischen u. s. w. Ausdrücken, unter Berücksichtigung der neuesten Zeitergebnisse, mit französischer und deutscher Uebersetzung und Definition oder Erklärung in englischer Sprache aufgespeichert fa-Vielleicht hatte der Vf. manches einzelne Wort dem aliremeinen Wörterbuche überlassen können, das ja doch zebenbei Niemand entbehren kann. Auch sind uns beim Durchblittern einige Irrthumer aufgestossen (eo ist dormant-partner und das französische commanditaire sehr von einander verschieden; to freight by parcels ist das deutsche: Stückgüter laden; Bagger ist in Französischen eure-môle u. s. w.); wir sind jedoch weit entfernt, dem Buche dadurch tadeind su nahe su treten, da Volletändickeit and Richtigkeit bei lexikographischen Arbeiten sehr relative Begriffe sein müssen.

[1626] Neuester kaufmännischer Briefsteller; nebst einer kurzgesassten synonymischen Wörtersammlung und einer Theorie der Wechsel, mit Rücksicht auf das preussische Wechselrecht. Zum Gebrauche für Handlungsbeflissene bearbeitet von M. Heinemann. Berlin, Amelang. 1837. XX u. 540 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Der Vf. ist einer von den vielen Scribenten, die, um zu leben, aus neun Büchern das zehnte fabriciren, und eigene frühere Arbeiten unter anderm Titel und etwas anders gemodelt, immer wieder zum Vorschein bringen. Spasshaft ist dabei die in der ·Vorrede jedesmal zu findende Sprache der Verachtung gegen alle Vorganger, so wohlthätig sie sich auch dem Vf. bewiesen kaben mögen. So predigt er diessmal in der Vorrede gegen alle Regeln in der Handelscorrespondens, als unnöthig und Ueberdress erweckend (!), und was gibt er dafür? 134 Seiten voll dentscher Synonymen!! wie z. B. glücklich und glückselig. Zank und Hader, lose und locker n. s. w., sammtlich aus Eberhardts Synonymen entnommen. Was die Correspondenz selbst betrifft, se besteht sie aus 166 Briefen, von deren Stil man beinahe sagen mochte, er sei ein Muster von Allem, was ein guter Correspondent vermeiden müsse. Den Briefen sind Erklärungen nicht nar von Fremdwörtern, sondern auch von guten deutschen, die ger keiner Erklärung bedärfen, untergesetzt, z. B. von misslich, erworben, bethätigen, bestätigen u. s. w. Von S. 315-380 folgen Fermulare aller Art, weven No. 8. das Strandrecht enthill (six wären dech neugierig, ein Formular des Strandrechts zu sehen!). Den Schluss macht eine sogenannte Theorie der Wechsel, die aber fast nur aus Paragraphen des preussischen Wechselrechte zusammengesetzt ist, so dass positives Recht und Theorie susammengewirrt sind. Register über die Synonymen und die Frendwörter sind sugegeben. — Druck und Papier für selche Arbeit zu gut.

93.

[1627] Auswahl deutscher Handelsbriefe für Handelslehrlinge, mit einer französischen Uebersetzung der meisten darin vorkommenden Wörter und Wendungen, von Aug. Schiebe, Dir. der öff. Handels-Lehranstalt in Leipzig. Grimma, Gebhardt. 1837. VI u. 138 S. 8. (12 Gr.)

Das vorlieg. Werk umfaset 100 Briefe über die wichtigsten Wechsel- und Waarengeschäfte, auch einige Circulare, Empfehlungs- und Creditbriefe u. s. w., und von S. 69 an die nöthige französische Phraseologie. Es ist zum Theil ein Auszug aus dem grösseren Werke desselben Vfs. für Handelslehrlinge in der miederen kanfmännischen Sphäre berechnet und zweckmässig eingerichtet.

# Technologie.

[1628] Technologisches Universal-Handbuch für das gewerbtreibende Deutschland, oder Handwerks- und Fabrikenkunde mit allen in den verschiedenen technischen Gewerben verkommenden Arbeiten, Mitteln, Vortheilen, Werkzeugen und Maschinen, in fasslicher alphabet. Darstellung, den Fortschritten der neuesten Zeit gemäs, und mit Handerten von Abbildungen beschrieben, zum Nutzen der Gewerbsleute und Künstler, der Fabrikbesitzer, der Mechaniker und Techniker überhaupt, der Cameralisten, der Lehrer und Liebhaber der Technologie. Von Joh. H. Morzeon Poppe, Ritter, ord. Prof. der Technologie zu Tübingen n. s. w. In 2 Bdn. 1. Bd. A-N. 2. Bd. 0-Z. Stuttgart, Scheible's Bachh. 1837, 38. IV u. 610, 552 S. gr. 8. (4 Thlr. 12 Gr.)

[1629] Lehrbuch der speciellen Technologie, vorsehmlich zum Gebrauch auf Universitäten und in anderen Lehranstalten. Nach dem jetzigen Zustande der Naturwissenschaften und den neuesten Erfindungen und Entdeckungen bearbeitet von J. Mit 6 Steindrucktaf. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1838.
VIII u. 647 S. gr. 8. (3 Thlr. 8 Gr.)

Des fruchtbaren Vfs. Schriften bedürfen eigentlich weder einer Beurtheilung, noch einer Inhaltsanzeige mehr, denn die Art und Weise, wie der Vf. seit Jahren das Feld der technolog. Literatur behaut, ist hinlänglich bekannt, und neuerdinge namenfick fast allgemein in ihrer ganzen Erbärmlichkeit gewürdigt worden; beine ganze Thütigkeit besteht nur darin, seinen vor langer Zeit gesammelten Fond von Kenntnissen in die verschiedensten Eusseron Formen zu bringen, und dabei, was in unserer Zeit fast kunstreich genannt werden kann, jede wahre Verbesserung und Berticherung des inneren Gehaltes zu vermeiden. In diesem Unfermungegeschäfte ist Hr. P. nicht ungeschickt, auch kann ihm die Fähigkeit nicht abgesprochen werden, in seiner redseligen Masier das oft Gesagte immer wieder mit einem gewissen Anstande versubringen. Zu bewundern aber ist es, wie die unzähligen Preducte dieses Ruminationsprozesses bloss ihrer andern Gestalt wegen immer noch Liebhaber finden: können - sicher einer da schlimmaten Beweise von dem noch sehr schlechten Zustande usserer gewerblichen Erziehung. - Auch die vorlieg. Schriften bethätigen abermals auf der einen Seite, dass der Vf., als er noch jung war (zu einer Zeit, wo von Principien, Systematik z. dgl. in der gewerblichen Literatur wenig die Rede war) sich eine nicht geringe Masse von Kenntnissen gesammelt hat, auf der andern Seite, dass derselbe weder fähig gewesen ist, in der langen Zeit diese Kenntnisse gründlich zu verdauen und zu verarbeiten, noch auch im geringsten den neueren Richtungen zu folgen gewasst In letzterer Beziehung enthalten die Titel beider oben genannten Werke die offenbarsten Unwahrheiten. Denn wenn and in denselben hier und da eine zusammengelesene. Notiz über neuer Fabrikationszweige u. s. w. vorkommt, so sieht man derselber dech gleich an, dass dem Vf. die Sache selbst wirklich-ganz fremd gebieben, und jene Notis nur aufgenommen wurde, um doch etwas Neses zu geben; daher denn auch Mangel einer verständigen Answahl Dass er in der That nicht im Stande ist, den gegenwärtiger Zustand unserer Industrie zu begreifen, davon hat er wohl in seinez neuerdings durch Dinglers Journal veröffentlichten Reischemerkungen den besten Beweis geliefert. Man sieht es diesen Remerkungs an, der Vf. will den Vorwurf, als bekümmere er sich nicht neuere Fortschritte, von sich abwenden. Aber er zeigt sur oben, welche ungeheure Lücken zwischen seinem Standpuncte auf dem heutigen unausgefüllt sind; er staunt Dinge als aussererieslich an, die jetzt ganz gewöhnlich eind; er beschreibt abgebreschene Versahrungsarten als neu, er gesällt sich im Ausstechen kleiner Einzelheiten, und will dadurch seine Aufmerksamkeit und Umsicht beurkunden, und übersieht ganz den grossartigen, sich immer mehr entwickelnden organischen Zusammenhang der neuerem Industrie. Dazu kommt, dass er eigentlich von jeher nur die mehr mechanischen Gewerbe wirklich verstanden hat. demn alle seine Opera am Ende in das Genre sogenannter technologischer Belustigungen für Jedermann, wobei es weder um völliges Verständniss jedes Gewerbszweiges, noch um Darstellung seiner Entwickelung bis auf die neueste Zeit und Nachweisung des inneren Zusammenhanges, sondern lediglich um amüsante Erzählung merkwürdiger und nicht merkwürdiger Thatsachen zu thun ist. Hierzu liesern die vorlieg. Werke wieder hinlängliche Belege. - Das Lehrbuch ist seiner Einrichtung nach hinreichend bekannt. Es fehlt diesem Werke durchaus die Hauptsache bei einem Lehrbuche, nämlich die Angabe der Principien, auf denen jedes Gewerbe beruht, und die kritische Sichtung der Verfahrungsweisen nach diesen leitenden Principien. Auffallende Beispiele hiervon liesern namentlich die chemischen Gewerbe. Wie es um die Fortsührung bis auf die neueste Zeit steht, davon wird man sich durch einen Blick in die Absehnitte über Spinnerei nad Weborei, über Eisensabrikation u. a. w. am schnellsten überzengen Des Vfs. Redeweise passt auch nicht zum besten für ein Lehrbuch zum Gebrauch auf Universitäten. Was soll man sagen, wenn der Vf. die Grundsätze bei Numerirung des Garnes angeführt hat, und dann fortfährt: "No. 40. ist also noch einmal so fein als No. 20., No. 80. viermal so fein — No. 200., 260., 300s müssen also sehr fein sein." Halt der Vf. Studenten für ABCschüler? — Das alphabetische "Universal-Handbuch" wäre, wenn man diesem Namen streng nachgehen wollte, eine unverschämte Prellerei. Wie kann man ein solches Machwerk ein "Universalhandbuch" nennen? Ref. macht sich anheischig, zu beweisen, dass in dem ganzen Buche nicht ein einziger Artikel enthalten ist, welcher einen genügenden Begriff von dem behandelten Gegenstande. nach dem jetzigen Standpuncte, gewähren konnte. Diess liegt bei chemischen Artikeln überhaupt av dem von Seiten des Vfs. selbst ganz mangelnden klaren Verständnisse, bei den Meischinenbachen theils daran, theils an Unbekanntschaft mit neueren Vorrichungen, theils endlich an der Unzulänglichkeit der Abbildungen. Die leichtesten Artikel, welche die mechanischen Gewerbe ohne Maschinen und die Werkzeuge abhandeln, sind noch die besten, aber man vergleiche mit ihnen z.B. die Darstellungen in der mechanischen Technologie von Karmarsch — welcher Abstand! Die Unbekanntschaft mit den neueren Fortschritten der Wissenschaft muss auch Unrichtigkeiten zur Folge haben, wie z. B. die Benert. d. ges. deutsch, Lit. XVII. 6.

Angabe, dass die Gährung beim Bredbacken vom Zuckergehalte des Mehles abhänge; das Mehl enthält aber keinen Zucker. saedern dieser entwickelt sich bekanntlich erst durch Zersetzung des Stürkemehle, und dann beginnt die Gährung. Die Wall der n versinalichenden Gegenstände ist oft sehr unglücklich; was sel z. B. die Abbildung der allgemein bekannten Kugelform ? Rudich hatte der Vf. besser gethan, fremde Kunstansdrücke. die er bier und da anführt, ganz wegzulassen. So meint er, man nenne die Maschinen, wie sie z. B. zum Pressen von Leder mittels gravirter Walzen üblich sind, "Gaufragen"; Gaufrage ist aber der Act der Pressung (das Substantiv von gaufrer), und die Maschine heisst machine à gaufrer (sehr seken gaufroir). - Dech zeneg. Wer die Sache versteht, wird auch ohne unsere Auseinandersetzung von der Natur dieser Poppe'schen Fabrikate überzengt Die Liebhaber der Poppe'schen Literatur sind aber, an einfachen Gründen, besserer Belehrung nicht zugänglich. - Re Ausstattung beider Werke ist typographisch gut; sowohl die Lithographieen des einen, als die Holzschnitte des andern konsten aber besser sein.

[1080] Grundriss der mechanischen Technologie. Als Leitfaden für den technolog. Unterricht an polytechnischen Instituten und Gewerbeschulen. Von Karl Karmarsch, erstem Dir. der höh. Gewerbeschule in Hannover. In 2 Bden. 1. Bd. enthaltend: die Verarbeitung der Metalle. 2. Bd. enthaltend: die Verarbeitung des Holzes, Spinnerei und Weberei, Papiersabrication, Versertigung der Thon- und Glaswaaren. 1. Lief. enthaltend: die Verarbeitung des Holzes. Hannover, Helwing sche Holzen. 1837, 38. XVIII u. 615 S. u. S. 1—268. gr. 8. (n. 3 Thlr. 18 Gr.)

1. Bd. auch u. d. Tit.: Die Metall-Arbeiten in wissenschaftlich-praktischer Darstellung. Ein Handbuch für Lehrer a. Schiler der Technologie und für Gewerbtreibende, welche sich mit Verarbeitung der Metalle beschäftigen. Von u. s. w.

2. Bd. 1. Lief. auch u. d. Tit.; Die Holz-Arbeiten u. s. w.

[1631-34] Die mechanische Technologie. Als Hanbuch für den technolog. Unterricht in technischen Bildungsanstalen und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen, sowie zur Selbsbelehrung für angehende Staatsdiener, Kameralbeamte, Landwirke, Fabrikanten, Manufakturisten, Architekten, Gewerbsleute und Liebhaber der mechanischen Künste. Von W. A. Rüst. 1-4. Abtheil.

- 1. Abthl. auch u. d. Tit.: Die Metalle und die Metallfabrikationen. Buthaltend eine allgemeine Betrachtung der für die Techmik wichtigen Metalle, deren Gewinnung aus den Erzen, die fermere Bearbeitung derselben und die wichtigsten und lehrreichsten Fabrikationszweige, mit besonderer Berücksichtigung der dabei vorkommenden Maschinen. Mit 5 lithogr. Tafeln. Berlin, Nicokur'sche Buchk. 1838. XVI u. 350 S. gr. 8. (1 Thlr. 20 Gr.)
- 2. Abthl. Die Holzbearbeitungen oder die technischen Anwendungen des Holzes. Enthalt, eine allgem. Betrachtung des Holzes als vegetabilischer Faser, eine nähere Angabe der für die Technik wichtigen Hölzer insbesondere, die Festigkeit einiger Holzarten, die Auswahl, Fällung und Aufbewahrung der Nutzhölzer, die Zurichtung und Bearbeitung der Nutzhölzer, die Zimmermanns-, Tischler-, Stellmacher-, Drechsler-, Böttcher- und Formschneiderarbeiten, die technische Benutzung des Holzes als Brennmaterial, die Verkohlung des Holzes, des Torfes und der Steinkohlen, das Theer- und Pechbrehnen, das Kienrussbrehnen und enflich die technische Benutzung der Knochen, des Elfenbeins, des Horne, der Schildkrötenschale und des Bernsteins. Mit 4 lithogr. Tafeln. Ribendas. 1838. VIII u. 340 S. gr. 8. (1 Thir. 20 Gr.)
- 3. Abthl. Die Papierfabrikation und die technischen Anwendungen des Papiers. Enthaltend eine genaue Beschreibung des gewöhnlichen Verfahrens zur Darstellung des Papiers, die Fabrikation des Papiers mittelst Maschinen, die verschied. Substanzen, welche als Stellvertreter der Lumpen theils versucht, theils eingefährt sind, die technischen Anwendungen des Papiers zu gefärbtent Papieren, zu Tapeten, zu Spielkarten, zum Bücherdruck, zu Kupferstichen, zu Steindrücken, zu Holzschnitten u. s. w. Mit 6 lithegr. Tafeln. Ebendas. 1838. VIII u. 272 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)
- 4. Abihl. Das Spinnen und Weben der webbaren Fasern. Enthalt. eine nähere Betrachtung der webbaren Fasern, eine deutliche Darstellung der verschied. Versahrungsarten beim Spinnen und Weben der Wolle, Baumwolle, Seide und des Flachses, mit Berücksichtigung der dabei vorkommenden Maschinen, einige besondere Arten der Weberei, die Verarbeitung der Haare zu Filz, und endlich eine allgemeine Angabe des Versahreng beim Bleichen, Farben und Bedrucken der Gespinnste und Gewebe. Mit 7 lithogr. Tafeln. Ebendas. 1838. VIII u. 304 S. gr. 8. (1 Thlr. 20 Gr.)

Fügen wir dieser Anzeige des bis jetzt Erschienenen hinzu, dass Karmarsch noch die Spinnerei und Weberei, Papierfabrikation, Versertigung der Thouwaaren und des Glases bearbeiten, Rest dagegen in zwei solgenden Abtheilungen die Glassabrikation

und die Anwendungen des Thons und Kalkes folgen lassen wird. so wird die Uebereinstimmung des Planes beider Werke klar und die Vereinigung beider zu einer Anzeige gerechtfertigt sein. Beide Werke sind verfasst von Schülern der wiener Schule, namentich Altmüllers, beide entsprungen aus dem Bedärfnisse einer ganzanderen Behandlung der Technologie, als sie in den alteren Lehrbüchern üblich war, beide wenn auch verschiedenen Wertes, vortresslich geeignet, die Erbarmlichkeit und Seichtigkeit, welche namentlich durch Poppe in der technologischen Literatur sehr um sich gegriffen batte, durch den Gegensatz hervorzuheben. In den Vorreden erklären sich beide Vff. ausführlich über den von ihnen eingeschlagenen Weg; Karmarsch kurz, eindringlich, überzeugend, überhaupt wie ein Mann, der hestimmt weiss, was er will, auf umfassende Kenntnisse und langjährige Erfahrung mit Sicherheit fusst, aber mit der Bescheidenheit, die allen solchen Mannern & gen ist; Rüst schon wortreicher, weniger prägnant, einersei's catschuldigend, andererseits etwas schärfer tadelnd, Das, was er gewollt und geihan, umständlich erörternd, kurz, wie ein noch jusger Mann, welcher mit den besten Absichten von der Welt, aber seiner Fähigkeiten sich vielleicht zu sehr bewasst, sein Erstlingewerk in die Welt schickt, von dem er sich im Stillen schmeichelt, dass es Epoche machen müsse. Diese Verschiedenheit der Personlichkeiten muss im Auge behalten werden, wenn wir beide Werke richtig beurtheilen wollen. - Das Princip, welches bei Ausarbeitung beider Bücher zum Grunde gelegen hat, und wehl von keinem gebildeten Teehniker gemissbilligt werden kann, ist folgendes: Die bisherigen technologischen Lehrbücher haben fast ohne Ausnabme die Einrichtung, dass sie, theils mit einiger, theils ohne alle systematische Eintheilung die einzelnen Gewerbe, wie sie der Usus als besondere Betriebe ausgebildet hat, als abgeschlossene Ganze betrachten, und die dabei vorkommenden Arbeiten beschreiben. So erscheinen sie als Aggregate einzelner Erzählungen (bei denen gewöhnlich die Ersindungsgeschichte sehr berücksichtigt ist) ohne allen inneren organischen Zusammenhang. Diese Methode hat vielfache Nachtheile; abgeschen davon, dass sie eine eigentlich wissenschaftliche, d. h. Alles auf theoretische Grundsätze zerückführende Behandlung ganz unmöglich macht, erfordert sie auch, um nur in jedem Falle deutlich zu sein, die uneadlichsten Wiederholungen; sie ist genötbigt. Alles an Beispielen zu erläuter. ohne doch eine vollständige Darstellung aller einzelnen vorkanmenden Arbeiten, wie sie nur in Monographieen, und in diesen kaum zu erreichen möglich ist, geben zu können; kurz sie ist von Anbeginn Das, was man, nicht im besten Sinne, populär zu , nennen pflegt. Die immer wiesenschaftlicher werdende Bildung der Techniker, die Gründung hoberer Gewerbschulen, die immer

allgemeiner anerkannte Wahrheit, dass die Technologie keine Wissenschaft für sich, sendern nur angewandte Physik und Chemie sei - alles Diess macht eine andere Behandlungsart der technologischen Lehrbücher nöthig, wenn sie mit Nutzen an technischen Lehranstalten gebraucht werden sollen. Es fällt in die Angen, dass zuvörderst eine Scheidung der Gewerbe nach den Grundprincipien, auf deren Anwendung sie beruhen, in mechanische und chemische vorgenommen werden muss. An Werken, welche sowehl die Mechanik, als die Chemie in technischer Rücksicht abhandeln, fehlt es nicht ganz; während aber letztere, besonders Schubarths vortressliches Werk, bereits in das Einzelne der Technologie eingehen und überall an den geeigneten Orten die Gewerbe beschreiben, in denen diese oder jene chemische Operation ihre Anwendung findet, haben sich die vorhandenen Lehrbücher der gewerblichen Mechanik immer auf Darlegung der allgemeinen mechanischen Principien und auf die Betrachtung der Maschinen beschränkt, ohne im Einzelnen die Materialien und die mechanischen Hauptoperationen der Formveränderung, Theilung, Verbindung, ansseren Verschönerung u. s. w. zu unterscheiden. Kin Werk dieser letzteren Art war noch Bedürfniss. Es handelte sich darum, nach vorgängiger Trennung der Hauptmaterialien. für jeden Stoff die allgemeinen Operationen anzugeben, durch welche man im Stande ist, stufenweise seine Form zu veründern und zuletzt das fertige Kunstproduct zu liefern - wobei vom Anfange herein nur; auf Vereinigung des Verwandten, und Zurückführung auf die mechanischen Principien und nur zuletzt auf die durch Sonderung der verschiedenen Gewerbe entstandenen speciellen Verschiedenheiten Rücksicht genommen werden durfte. Die ganz specielle Bearbeitung der einzelnen Geworbe blieb dabei Monographicen vorbehalten, da sie ohnehin über die Grenzen der rein wissenschaftlichen Bearbeitung hinausfällt. Den so begrenzten Theil des technologischen Wissens nannte man mechanische Technologie. Bei der Ausführung fallen gleich zwei Hauptschwierigkeiten in die Augen: Erstens gibt es manche, sogar viele Gewerbe, deren anfängliche Arbeiten auf chemischem, die späteren auf mechanischem Grunde beruhen; sowie sich die technische Chemie nich der Darstellung der mechanischen Vorbereitung von Materialien zu chemischen Prozessen, sowie der mechanischen Ausbildung manches chemischen Productes nicht ganz entschlagen kann, so umzekehrt die mechanische Technologie; zweitens aber ist es sehr schwer, den richtigen Grad in Beibringung von Specialitäten zu treffen, um so mehr, da scheinbare Kleinigkeiten oft wichtig, oder bedeutend erscheinende Operationen nur einfache Anwendungen eines schon zur Genüge erörterten Princips sind. Erstere Klippe zu umschiffen, ist nur ein tüchtig wissenschaftlich gebildeter Mann,

Letzteres zu treffen, nur ein geübter Praktiker im Stande. In beiden Beziehungen müssen wir Karmarsch den Vorzug geben. Er gibt in dem ersten Bande zunächst so kurz als möglich Dasienge, was von der Metallurgie zum Verständniss nothig ist; geht dann zu der ersten Verarbeitungestufe über, welche die Darstellung roher Formen durch Guss, durch Schmieden und Walzen und durch Ziehen umfasst; lässt dann die zweite Verarbeitungsstafe folgen, und zwar a) Mittel zum Fassen und Festhalten. b) Mittel zum Abmessen und Eintheilen, c) Mittel zur Zertheilung und Formung (die eigentlichen Werkzeuge und ihre Anwesdung). Nun folgen die Verbindungsmittel (Falzen, Nieten, Löthen Schweissen, Schrauben, Keilen); die Mittel zu ausserer Verschöuerung darch Ueberzüge u. dgl. (wobei natürlich oft ins chemische Feld übergegriffen werden mass), und endlich die kurze Beschreiberg der einzelnen Metallfabrikationen in ihrem Zusammenhange, webei über die einzelnen Operationen immer auf das Vorhergehende verwiesen wird. - Ganz analog ist die Bintheilung des Abschnits über Holzarbeiten. - Durchgängig herrscht in dem Buche eine bei aller Kürze deutliche, nie in den Erzählerton fallende Sprache, überall sind die französischen und englischen Kunstausdrücke beigefügt, bei den Werkzengen und Maschinen die besten Abbildusgen citirt. Abbildungen beifügen wollte der Vf. nicht; da die Bestimmung des Buches als Lehrbuch doch nur so wenig gestattet hätte, als der Lehrer selbst an die Tafel zeichnen kann. Das Ganze trägt wirklich den Stempel der Vollendung in seltenem Grade, wie dem Ref. Jeder zugeben muss, der sur einen Blick hineinwirft. Namentlich ist die Auffassung der verwandten Operationen, überhaupt die ganze, bis über die kleinsten Kinzelnheiten, welche der Vf. mit acht praktischem Blicke aushindet und würdigt, ausgedehnte Systematik vortresslich. Schon die Angabe des Inhalts lässt erkennen, dass hierbei eine Menge von Operationen und Handgriffen zu Beschreibung und wissenschaftlicher Würdigung gelaugen, die in den gewöhnlichen Lehrbüchern wohl in ihrem Vorkommen hei den einzelnen Gewerben erwähnt, aber gleichsam als zu gering, gar nicht näher erörtert werden; das ist aber der Hauptwerth des Buches, zu zeigen, dass alle verschiedenen mechanischen Gewerbe nur in der Reihenfolge und Anwendungsert derselben einfachen Grundoperationen verschieden sind, nicht in diesen Operationen selbst. - Rüst sagt in seiner Vorrede ungefähr Dasselbe wie Karmarsch, bis auf Dasjenige, was sich auf die specielle Besimmung des Buches bezieht. Er wollte kein Lehrbuch sondern ein Handbuch schreiben, welches er unter audern auch für Liebhaber bestimmte, also populär einrichten musste. Diess brachte es allerdings mit sich, dass er in den die einzelnen Fabrikatissen abhandelnden Abschnitten mitunter weitläufiger wurde, auch Manches durch Abbildungen erläutern musste, deren Auswahl wir nicht

tadeln wollen. Ja, diese Bestimmung hätte auch eine etwas grössere Weitschweifigkeit in den allgemeinen Abschnitten entschuldigt. Die Forderung strenger Systematik konnte aber nicht geändert werden, wenn der Vf. anders wahrhaft nützen wollte. Hier aber finden wir Manches auszusetzen. Erstens hält sich der Vf. gar nicht in den Grenzen der mechanischen Technologie, und schweist viel zu sehr in das Gebiet der Chemie über. So sind in der zweiten Absheilung die Abschnitte über Hols als Brennmaterial, über Theerschweserei, Russbrennerei u. s. w., in der vierten Abtheilung die Abschnitte über Färberei gans, über Zengdrack zum gröseten Theile nicht hierher gehörig. Die noch zu erwartenden Abschnitte über Glas und Thonwaaren, welche überhaupt mehr chemisch sind, werden zeigen, ob auch da Karmarsch die Grenze besser einhalten wird, als Rüst. Auch ist Bef. begierig . ob K. ebenfalls, wie R. gethan hat, Schriftgiesserei, Kupferstecherei. Steindruck, Holzschneidekunst u. s. w. zu den Anwendungen des Papiers rechnen wird, was allerdings weniger für als gegen sich au haben scheint, und nur des aussern, nicht des innern Zusammenhanges wegen, der doch die Hauptsache sein soll, geschieht. Es ware besser, alle diese und ahnliche Operationen, deren Zweck Copiren ist, besonders zusammenzusassen. R. ist in sofern vollständiger in seinem Plane, als er auch Horn, Elfenbein u. s. w. abhandelt. Die mechanische Verarbeitung des Leders scheint bei Beiden keine Stelle zu finden. - Im Einzelnen befolgt R. allerdings eine ähnliche Eintheilung wie K., aber minder consequent. So zählt er die Metalllegirungen zu den ersten Formveränderungen der Metalle, was offenbar falsch ist. Er bringt das Löthen. Schweissen u. s. w. in dieselbe Abtheilung wie das Giessen, erwähnt von den mechanischen Bearbeitungen die meisten gar nicht (nämlich nor Feilen und Drehen), und nimmt überhaupt auf genaue Krörterung der Handwerkzeuge sehr wenig Rücksicht. Die Mittel zum Abmessen und Rintheilen fehlen ganz. Unter den einzelnen Fabrikationen ist merkwürdigerweise die Schraubenfabrikation aufgeführt; ausserdem nur Nadelfabr., Nagelfabr., Schlösserfabr., Waffenfahr. Munzkunst . Uhren , Kupferarbeiten , Bronzearbeiten, Gold- und Silberarbeiten, Schneidewaaren, Klempnerarbeiten u. s. w. fehlen ganz. Schon aus dem äusseren Umfange kann man schlieseen, dass der Vf. weit weniger ips Detail geht, als Karmarsch, und er wollte doch ein Haudbuch schreiben! Es ist sehr zu bedauern, dass der gewiss talentvolle, und wie man auf jeder Seite sieht, der wissenschaftlichen Auffassung seines Gegenstandes fähige Vf., gerade die erste Abtheilung seines Buches, gewiss die wichtigste, so stiesmütterlich ausstattete. Die solgenden Abthei-langen eind weit gelungener, und die "Holzarbeiten" halten den Vergleich mit Karmarsch schon viel besser aus, als die erste Abtheilung. Wir können uns namentlich nicht genug über die Weg-

lassung der meisten einfachen Werkzeuge und Operationen wasdern, wodurch der Vf. seine in der Vorrede gegebene Versicherung, er wolle ein Buch von einer dem Theoretiker und Prakiker genügenden Vollständigkeit schreiben, geradezu Lügen straft Freilich mögen andere Rücksichten den Vf. zur möglichsten Abkürzung gezwungen, auch der natürliche Wunsch, es dem grösseren Publicum mundrecht zu machen, das Seinige beigetragen haben. Auch muss man zugeben, dass die Mängel dieses Werkes, welches sich immer weit über die Fabrikate von Poppe und Consorten erhebt, gerade darum so fühlbar werden, weil die Vergleichung mit Karmarsch gestattet ist. In jedem Falle begrüssen wir den Vf. als einen talentvollen jungen Techniker, und wunschen ihm, dass er in ähnliche Verhältnisse wie Karmarsch kenmen möge, die ihm eine in jeder Rücksicht tüchtige Ausbildung seiner Anlagen gestatten. Sollte er uns dann wieder mit einen Ahnlichen Werke beschenken, so wird es vielleicht den Vorgaget Karmarsch eben so weit übertreffen, als es jetzt von diesem übertroffen wird. - Die äussere Ausstattung beider Werke ist mtadelhaft.

[1635] Beiträge zur Kultur der Gewerbe von D. K. J. Kreutzberg. 1. Heft. Prag, Haase, Söhne. 1838. XVI u. 107 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Auch u. d. Tit.: Ideen über die Nothwendigkeit einer gründlicheren, mehr wissenschaftlichen Berufsbildung der Gewerbtreibenden und über die Mittel, ihnen diese zu gewähren. Nehst eilf Beilagen.

Der Vf. schliesst sich in seinen Bestrebungen für das Wohl des Gewerbstandes an Preusker an, nur dass er auch selbst Techniker ist, wodurch ihm maucher Vortheil gewährt wird. sich vorgenommen, in mehreren Hesten über die Hauptinteressen des Gewerbstandes zu handeln. In diesem 1. Heste bringt er die oft schon besprochene Frage über bessere Bildung der Gewerbtreibenden, mit anderen Worten also über Errichtung technischer Lehranstalten zur Sprache. Er bescheidet sich selbst, nichts Neues in dieser Hinsicht vorbringen za können. Sein Bestreben bei Bokanntmachung seiner ernstlichen und gutgemeinten Vorschläge war mehr nach unten, als nach oben gerichtet, und seine Vorschläge erstrecken sich namentlich auf Bildung niederer Gewerbschulen, durch Erweiterung und Umgestaltung des Lehrplanes schon bestehender Volksschulen. Natürlich mit besonderer Rücksicht auf Böhmen. Es ist an diesem Orte nicht möglich, in eine Discession über die schwierige Frage, wie dem allgemein zugegebenen Bedürfnisse zu entsprechen seit einzugehen; wir konnen daher nur auf die kleine, vieles Beherzigenswerthe enthaltende Schrift des Vfs. verweisen. Die eigentliche Abhandlung füllt übrigens nur 33 Seiten, die Beilagen enthalten Statuten, Lehrpläne und statistische Notizen über die gewerblichen Lehranstalten verschiedenen Grades zu Chemnitz, Dresden, Coburg, Altenburg, Nürnberg, Frankfurt am Main u. s. w.

[1636] Die Fabrikation des Papieres aus Stroh und vielen andern Substanzen im Grossen (,) nach zahlreichen Versuchen beschrieben und mit 160 Mustern von verschied. Papiersorten bewiesen (,) nebst einer Beschreibung der neuesten Ersindungen in der Papierfabrikation, für Fabrikanten und alle Freunde der Fortschritte in Cultur und Industrie. Von L. Piette, Papierfabr. in Dillingen u. s. w. Cöln, DuMont-Schauberg. 1838. XIII, VI u. 316 S. gr. 8. (n. 4 Thlr.)

Der, trotz mancher gegentheiligen Versicherung, unbestreitbare Mangel an Lumpen im Verhältniss zu der steigenden Papierconsumtion musste nothwendig erneute Versuche zu Auffindung eines passenden andern Materials hervorrufen. Solche Versuche sind bekanntlich sehr zahlreich und auch seit längerer Zeit schon angestellt worden und es sind namentlich in Frankreich und England schon viele Patente zu Fabrikation von Papier aus verschiedenen Materialien genommen worden. Besonders aber hat das Stroh bereits öfter die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie' es bei der deutlich faserigen Structur der Stengel aller Gräser zu erwarten war. Indessen sind alle diese Versuche theils nicht zur Ausführung im Grossen gediehen, theils producirte man nur ungebleichtes oder nicht genügend gebleichtes Papier. In beider Rücksicht hat der bekannte Vf. des "Handbuchs der Papierfabrikation" eine grosse Anzahl von Versuchen angestellt und ist dahin gekommen, nicht nur für die Fabrikation von Pack- und geringeren Schreibpapieren aus Stroh die umfassendsten und besten Vorschriften zu liesern, sondern hat auch gezeigt, dass sich durch Bleichung aus Stroh ganz weisses Schreib- und Druckpapier herstellen lässt. Die Hauptsachen seines Verfahrens hat der Vf. bereits in den "Verhandlungen des Vereins zu Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen vor 2 Jahren bekannt gemacht. Die gegenwärtige Schrift enthält S. 50-101 diese Abhandlung ohne grosse Veränderungen; hinzugekommen ist S. 103-112 ein Cap. über die Mischung von Stroh mit Lumpen und verschiedener Strohsorten untereinander. Diesem eigentlichen Corpus des Buchs ist vorausgeschickt eine kurze Abhandlung über Papierfabrikation überhaupt, welche eigentlich nur zum Rahmen für Anführung der dem Vf. eigenthumlichen Versuche über die Ersetzung des Faulens der Lum-

pen durch Laugung und über das Lehnen in der Bütte mit Harrseise dient, die mechanischen Arbeiten aber nur obenhin berührt S. 113-152 folgen nun Notizen über Papierfabrikation aus einheimischen Gras- und Rohrarten, Hen; Holz, Nesseln, Disteln, verschiedenen Rinden, Wolle, Seide, Leder, Torf, Baumwolle und aus mehreren ausländischen Pflanzen. In letzterer Beziehung wird über Papyrus, chinesisches und japanisches Papier viel, aber wenig Neues, geboten. Auf S. 153 - 234 folgen die zum Belege dienenden Papiermuster, je 2 auf einer Seite aufgeklebt; bei den gebleichten Proben bestehen die unterliegenden Bogen aus ungebleichtem Strohpapier. Ausser Proben von ungebleichtem Papier ans Roggen-, Weizen-, Gersten-, Hafer-, Erbsen-, Bohnen- und Maisstroh, verschiedenen Mischungen dieser Strohsorten unter sich und mit Lumpen, erhalten wir Papier - und Pappendeckelpreben aus Heu und Heu und Stroh, aus Lindenrinde, Werg und Hok, verschiedene gefärbte Strohpapiermuster und endlich eine Suite gebleichter Proben von Stroh- und Heupapier. Den Schless des Werkes bilden noch verschiedene auf den Text bezügliche Anmerkungen, welche viele historische und sonst interessante Nachweisungen, unter andern auch die vollständige 1806 bekannt gemachte Anleitung von Illig zum Leimen in der Bütte, enthalten. Ueber den Werth des Inhaltes selbst lässt sich hier, ohne-Mittheilung der Resultate, nur so viel sagen, dass die Verschriften durchgängig den Charakter der Wahrhaftigkeit und praktischen Ansführbarkeit an sich tragen und dass man auch die übrigen Beigaben gewiss nicht ohne Interesse und mannichfache Belehrung lesen wird. Wie sehr die beigegebenen Proben den Werth dieser schätzbaren Schrift, freilich aber auch ihren Preis, erhöhen, liegt am Tage. Die Ausstattung ist vortrefflich.

[1637] Darstellung der Fabrication des Zuckers aus Runkelrüben in ihrem gesammten Umfange. Aus Veranlassung der k. k. Landwirthschafts Gesellschaft in Wien verfasst von Br. Ludw. Aug. Krause, k. k. Tabaksfabriken - Inspectors-Adjunkte u. s. w. 2., verb. Aufl. Mit 4 Kupfertaf. Wien, Beck's Univ. - Buchh. 1838. XX u. 192 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Bekanntlich war die vorlieg. Schrift bei ihrer ersten Krschsinung wahrhaft classisch zu nennen und ist auch bis jetzt das einzige, den Rübenbau und die Zuckerfabrikation sammt dem Nebenzweigen vollständig erörternde Compendium geblieben. Ref. kann daher die 1. Aufl. als allgemein bekannt voraussetzen. Die 2. Aufl. hat nur wenig Zusätze erfahren, weil, wie sich der Vf. ans-

drückt, der wahren Verbesserungen nur sehr wenige gegeben werden, die beschriebenen neuen Methoden aber nie ausgeführt seien (was geradezu unwahr ist). Die Macerationsmethode muss der Vf., dem die einzige denkbare Stellung der Rübenzuckerfabrikation die eines Nebenzweiges der Landwirthschaft ist, natürlich a priori verwerfen, wie überhaupt jede Methode, welche eine vollständige Erschöpfung der Rüben bezweckt. Schutzenbachs Methede ist noch fast unbekapnt und von den vorhandenen Nachrichten scheint der Vf. die nachtheiligen mit besonderer Vorliebe Das Werk enthält also wie früher, nächst den zu betrachten. Capp. über Rübenbau und Ernte, welche kaum eine Veränderung ersahren haben, die frühern Capp. über chemische Zusammensetzung der Runkelrübe, Ursachen der Zuckerzersetzung, Aufbewahrung, Werth der Runkelrüben, unverändert. Die Darstellung der Fabrikation hat in den Abschnitten von der Reinigung der Rüben, von dem Reiben und den erforderlichen mechanischen Kräften keine wesentliche Veränderung erfahren; die Aussiehung des Safts ist durch die Beschreibung von Demesmay's Verfahren der Dampfung und Nachpressung der Rübenrückstände und von Dombasle's und Peyrets Macerationsverfahren bereichert. Die Läuterung ist wie früher beschrieben (der Vf. ist bekanntlich für die Lauterung ohne Schwefelsaure), wobei es freilich jetzt unwahr ist, wenn der Vf. die Läuterung mit Schwesels. so beginnt: Crespel verfährt dabei u. s. w. Crespel hat aber, was der Vf. erst später, gelegentlich erwähnt, dieses Verfahren gänzlich verlassen. Die Bindickung des Sasts ist wie früher beschrieben, nur eine neue Abdampfpfanne beschrieben. Klärung, Filteration, Krystallisation wie früher; hinzugekommen die Beschreibung der schnellen Krystallisation durch Kinkochen der Clairce, einige Notizen über neuere Abdampsapparate. Das Uebrigo ist unverändert geblieben. --Man sieht also, wesentliche Veränderungen und Zusätze sind gar nicht gemacht worden. Der Vf. geht dabei von dem Grundsatze aus, nichts zu geben, als was er selbst erfahren und erprobt habe. Das ist sehr lobenswerth. Es scheint aber, als wenn das Buch dann heissen müsse: Darstellung der zu Staatz besolgten Methode u. s. w.; denn in der That gibt es, wenn wir von der blossen Angabe eines zweiten Läuterungsverfahrens und beiläufiger Erwähnung anderer Methoden absehen, nichts als diess. Die Frage ist aber eben, ob sich diese Methode jetzt noch, in jener Gestalt, wo sie 1834 noch Muster war, ebenfalls als beste bewährt? Ob der vom Vf. gewählte Standpunct jetzt noch der einzig richtige ist? Oh also, wie nach der geringschätzigen Art, mit der er von allen neuern Fortschritten spricht, der Vf. zu meinen scheint, sein Buch jetzt noch die erste Stelle unter allen diesen Gegenstand betreffenden Werken einnimmt? Die erstern Fragen sind gewiss

eben so zu verneinen, als die letztere leider zu bejahen ist; es fehlt unserer Literatur gegenwärtig ganz an einem Werke, welches die gesammten theoretisch und praktisch unumstösslichen Grundsätze der Zuckerfabrikation voranstellend, den Maassstab derselben an die längst ausgeübten sowohl, als die neu vorgeschlagenen Methoden legte und so dem thätigen, nach Verbesserungen strebenden Fabrikanten als Führer diente. So absurd sind die neuers Vorschläge nicht, dass man sie ignoriren müsste; es handelt sich aber darum, in ihnen das bestimmt Wahre nachzuweisen (was auch, trotz aller Lamentationen; der Praktiker a priori geschehen kann) und dann auf die zweiselhasten, praktischer Versache bedürftigen, oder gar absolut falschen Puncte einzugehen. Dass eine solche Einsicht in den gesammten Zustand der Angelegmheiten viel schwerer durch Vergleichung der zerstreuten Journalaufsätze erreicht werden kann, ist gewiss. - Doch es grange, die besondere Stellung des an sich sehr schätzbaren Werkes gedeutet und das pium desiderium, dem es weder entspreches wollte noch konnte, bezeichnet zu haben.

## Land- und Hauswirthschaft.

[1638] Mittheilungen landwirthschaftlicher Erfahrungen, Ansichten und Grundsätze. Ein Handbuch für Landwirthe und Kameralisten. Von Albr. Block. 1. Bd. enthaltend die wichtigsten Gegenstände des Ackerbanes. 2., mit den neuesten Erfahrungen verm. Aufl. Breslau, Korn. 1837. XX u. 376 S. gr. 4. (4 Thlr. 12 Gr.)

Die erste Auslage dieses, aus drei Quartbunden bestehenden Werkes erschien im J. 1829, und die Nothwendigkeit einer neues Auflage gibt für die Branchbarkeit und den inneren Werth desselben den besten Beweis. Es enthält aber allerdings auch dieses Werk einen reichen Schatz zweckmässig angestellter, höchst natzlicher Untersuchungen und Beobachtungen, wobei allenthalben das warmste Interesse für die Wissenschaft und der unermüdlichste Fleiss, den der Vf. während einer Reihe von mehr als 40 Jahren aufwendete, auf das Erfreulichste hervorleuchtet. Ohne mit gelehrtem Apparate zu prunken, trägt er in einer einfachen, verständlichen Sprache seine Gegenstände vor, und wird gewiss des Interessee an diesen bei vielen seiner Leser durch seine Darstellungsweise noch mehr beleben. Ist doch ein grosser Theil des ökonomischen Lesepublicums der strengen Wissenschastlichkeit ohnehin nicht gewogen, weil Schriststeller, die ihr Verdienst in

dieser suchen, häufig in den Fehler der Kleinigkeitsfinderei bei ihren Resultaten verfallen, Resultaten, welche sich unter den in tier Landwirthschaft so vielfach verschiedenen Verhältnissen selten bestätigen, und Dem, der in seiner Wirthschaft durch Befolgung Ber gegebenen Vorschriften sie zu erlangen hofft; statt reicher Brnton, oft die größeten pecuniaren Nachtheite bringen. Soll deher ein Buch für den praktischen Landwirth mitzlich sein und ihm Vertrauen auf die darin enthaltenen Rathschläge und Vorschriften einflössen, so dürsen rein wissenschaftliche Gegenstände. wie z. B. die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Bedens u. dgl. nicht mit allzugrosser Ausführlichkeit behandelt worden. Das Wesentlichete hiervon kann vielmehr bei Denen. wielele landwirthschaftliche Schriften lesen, als bekannt vorausgesetzi werden. Es kommat darauf an, dass in einer wahrhaft verstandlichen Sprache das Wichtigste und Nothwendigste ohne weitere gelebrie Zuthat gesagt werde, da es dem Lernbegierigen es an Golegesheit, sieh, wo er es bedarf, weiter zu unterrichten, nicht fehlt, und der blosse Praktiker ohnebin, was über sein Gewerhe gedruckt wird, für unnütz und für Spielerei ansieht. Man glaube aber desshalb ja nicht, dass Hrn. Block's Ersahrungen, Ansichten und Grundsatze nicht mit der Wissenschaft im Einklange stehen; ja man darf vielmehr seine Mittheilungen als einen entschiedenen Gowinn für dieselbe ansehen. Nur auf die Erklärung läset er sich wenig ein, er bleibt bei den Resultaten stehen, welche zwar nicht mit der Haarwaage and dem mikrometrischen Zollstabe gewonben und auf Hundert- und Tausendtheile angegeben sind, aber einen möglichst sichern Anhalt für die in der Landwirthschaft meist allein zulässige Durchschnittsberechnung darbieten, oder wo es micht auf Berechnung aukommt, doch sonet ein zweckmässiges Verfahren zur Nachahmung an die Hand geben. Wie werig übrigens der Vf. sethst seine Angaben für unnmetösslich und unter allen Verhältnissen för sicher halt, zeigt unter andern S. 188 ff., we von der erschöpfenden Bodenkraft der Feldfrüchte die Rede ist, und die Resultate auf einer Reihe von verschiedenen Fruchtfolgen beruhen, welche für den Zweck der Untersuchung eigens gemacht wurden. Der Vf. gesteht, dass seine Versuche, obschon sie "mit aller Genauigkeit geschehen seien, doch nicht so untrüglich und zuverlässig sein können, dass wiederholte Versuche nicht andere Resultate herbeiführen dürsten, indem alle Versuche beim Ackerbau von der. Witterung und sonstigen Nebenamständen abhängig Es gilt nur, festzustellen, "dass bei einem mehrjährigen Darchschnitte und bei richtigem Verfahren, die Resultate, wenn sie auch bei den Ertragsberechnungen, vermöge der Verschiedenheit des Bodens abweichen sollten, dennoch in den Verhältnissen der consumirten und hinterlassenen Bodenkraft sich ziemlich trea.

bleiben." So behandelt überall mit Umsicht und Unbesangenheit der Vf. die zur Sprache gebrachten Gegenstände, warnt von dem Anbes masicherer Feldfrüchte und weiet das Verfahren nach, wie und ver wolchen sicherer die reichlichsten Ernten zu erlangen seien. Der Inhalt dieses 1. Theiles ist folgender: Cap. 1. Bearbeitung des Ackers, Benennung a. Zweck derselben, sowie der dazu erfarterlichen Ackerwerkzeuge. Cap. 2. Anbau und Ernteertrag der verzüglichsten Feldfrüchte und Fatterkräuter. Cap. 3. Vergleichung über den Werth des Ernteertrags der verzöglichstem Feldfrüchte. Fatterkräuter und Gräser, sowie deren consumirende Bedenkraft. Cap. 4. Düngergewinn von den vorzüglichsten Feldfrüchten Futtarkräutern und Gräsern; die Productionskesten des Düngers und sein Werth. Cap. 5. Behandlung und Anwendung des animalischvegetabilischen Düngers. Cap. 6. Die Befruchtung der Rede durch sweckmässige Bearbeitung, Compostdonger, Kalk, Gyps, Asche, Mergel, Lehm, Anmischung anderer Bodenarten, der vegetabilischen Düngung, sowie durch Pferch- und Weidedunger und Ruhe von Pfluge. Cap. 7. Verhältnissmässiger Werth der vorzüglichstes ländl. Producte, ihr specifisches Gewicht und Nachweisung des Ranmes, den sie einnehmen. Cap. 8. Verhältniss des Futter- und Handelsgewäche-Anbaues, Werth der Strohernte, Feldersysteme, Abwechselung der anzubauenden Früchte, der Vorfruchtanhau und einige andere landwirthschaftl. Gegenstände. Cap. 9. Ausmutzung der Futter- und Einstreumittel, Sommerstalkütterung und Weidegang, Ermittelung der zum Ackerbau und zur Viehzucht erforderlichen Handarbeiten und des zur Bestreitung der Ackerarbeiten und Erzeugung des Düngers nöthigen Nutz- und Zagviehes. Cap. 10. Classificirung des Ackerlandes, ingleichen der ahwechselnden Feldund beständigen Weiden. Cap. 11. Missgriffe und irrige Meinungen. welche bei dem Betriebe des Ackerbaues auf den Reinertrag desselbes besonders nachtheilig wirken. - Der 2. Band enthält den Wiesenbau und die wichtigeten Gegenstände von der Vichaucht, als: Brnabrang, Verpflegung und Nutzung des Pferde-, Rind-, Schafund Schwarzviehes, der 3. die Grundsätze zu Abschätzung landwirthschaftlicher Gegenstände, in angemessener Ausführlichkeit und durch zweckmässige Beispiele erläntert. Die Ausstattung ist selv zn loben. 120

[1639] Preisschriften über die Schaafpockenimplung, deren zweckmässigste Anwendung und Verrichtung von Dr. R. Müller, Anh. Köth. Kreisphys., Dr. Const. Aug. Schmidt, k. Pr. Kreisphys., und König, k. Pr. Kreisthierarzt. Bekannt gemacht und mit Zusätzen von der k. märkisch-ökonomischen Gesellschaft zu Potsdam. Potsdam, Riegel. 1837. VIII n. 150 S. gr. 8. (n. 16 Gr.)

Die märkisch-ökenemische Gesellschaft hatte die Fragen zestellt: "I. Hat die Schafpockenimpfung überhanpt nach allen öffentlich bekannt gemachten Erfahrungen, sowie die natürliche Menschenpockenimpfung, in Rücksicht einer verminderten Sterblichkeit, gegen den natürlichen Ausbruch der Seuche zu allen Zeiten in gleicher Art sich wirksam bewiesen? II. Welches ist die beste, bewährteste und gefahrloseste Methode, den Schafen die Pocken einzuimpfen, welches die Jahreszeit, wem die Wahl dazu freisteht? III. Ist die alljährliche Pockenimpfung der Lämmer allgemein auch dann noch ausdrücklich anzuempfehlen, wenn der Verlust, durch einen sechsjährigen Zeitraum berechnet, auffallend grösser ist, als gewöhnlich im schlechtesten Falle bei natürlichen Pocken das zehnte sein würde. IV. Zwei Erfahrungen haben bereits gelehrt, dass es eine Art Schafpocken gibt, die, da in beiden Fällen, und zwar im ersten gar kein, im zweiten aber ein höchst unbedeutender Verlust statt hatte, sich gewissermaassen zu Schutzpocken bei den Schafen eignen. Sie waren kleiper wie ungestampste Hirsenkörner, die grössten wie Hanskörner. und es fragt sich, ist diese Art von Pocken allgemein als gutartig und weniger gesährlich bekannt, oder hat man bei ihrem Erscheinen das Gegentheil erfahren, und dagegen eine zweckmässigere Art aufgefunden? Welche Erfahrungen, in namhast zu machenden Schäsereien, haben den Beweis von einem oder dem andern geliefert, und woran in beiden Fällen sind diese gutartigen Pocken von jenen deutlich zu erkennen?" - Hinsichtlich der 1. Frage sind alle drei Vff. darüber einverstanden, dass nach gemachten Erfahrungen die Impfung allerdings bei weitem weniger Opfer fordert, als wenn man der Natur den Ausbruch der Krankheit anheimgebe. Bei der Bearbeitung der 2. Frage sind die Meinungen in mehreren Puncten getheilt; namentlich insofern Müller und König die Nothimpfung, d. h. diejehige, wo man dann erst impft, wenn die natürlichen Pocken in der Heerde selbst, oder in der Nachbarschaft ausgebrochen sind, der Schutzimpfung vorziehen, wogegen sich Schmidt für letztere erklärt. Auch ist der Amtsrath Karbe zu Blankenburg, welcher die erste Preisschrift in einem kurzen Anhange commentirt hat, der Schmidt'schen Ansicht, und da in Bezug auf beide sich Erfahrungen für und wider anführen lassen. so richtet sich die Entscheidung allerdings darnach, ob die Krankheit in der einen Gegend mit grüsserer oder geringerer Contagiosität wiederholt aufzutreten pflegt. Das innere Ohr, und zwar der obere Theil, 1/2 Zoll von der Spitze, wird von Allen als der günstigste Ort zur Inoculation anerkannt; ebenso stimmen sie hinsichtlich der Impinadel. die S. 24 abgebildet ist, überein. Auch über die Jahreszeit, wenn überhaupt Schutzimpfung stattfinden soll, sind Müller und Schmidt getheilter Ansicht, indem jener den October, dieser den Mai vorzieht. Jedenfalls soll man den Thieren soviel möglich Kühlung verschaffen. Die Beantwortung der 3. Frage findet ihre Erledigung in Dem, was

über die vorhergebende bemerkt wurde. Die 4. Frage ist nur van Müller und Köhler gehörig berücksichtigt worden, und den Brahrungen derselben stimmt auch Karbe bei, dass nämlich die kleisen Pocken von der Grösse eines Hirse- oder Hanskornes, nur als eine den Ausbruch der grossen ächten Pocken begleitende Krankheit zu betrachten seien, von welchen Müller annimmt, dass sie zu den ärhten Pocken wie die Varioloiden zu den wahren Menschenpocken sich verhalten. Impft man mit der Lymphe derselben, so zeigte sich meh König der Verlauf der Krankheit zwar zuweilen gehinder, and es bildeten sich gutartige Impfblattern, aber sie boten eben so wenig wie andere gutartige Pocken allen Gefahren nachtheiliger Kinstresc bei der ferneren Impfung Trotz, auch bildeten sie sich endlich zu Soviel ist geniss, grösseren Blattern mit üblen Anomalien um. dass die Pocken, je kleiner, desto gutartiger sind, wobei aber wiederholt bemerkt wird, dass ihnen der Charakter und Verlagt gutartiger Pocken nicht sehlen darf. - Was den wissenschaftichen Werth der drei Preisschriften, von denen die erste gekrönt wurde, betrifft, so gibt hinsichtlich der drei ersten Fragen die ven Müller die beste Auskunft, während sich die von König besonders durch eine gelungene Behandlung der dritten auszeichnet. tragen das Gepräge einer guten wissenschaftlichen Dar-tellenz während die von Schmidt. wegen einer Menge von Zwischensätzen und Wiederholungen höchst ungeniesebar ist. Das Deputationsgutachten hat vollkommen Recht, dass diese letzte Abhandlung gute praktische Gedanken und Erfahrungen über den Nutzen der Schaspockenimpsung im Allgemeinen und eine belehrende Anweisung zur Verrichtung derselben enthalte, die aufgestellten Fragen aber durchaus nicht erschöpfe, und namentlich die 2. und 3. Frage der Preisaufgabe fast ganz unerörtert lasse. Die Bewerkungen von Karbe beziehen sich ausschliesslich auf die Müller'sche Abhandlung.

## Literarische Miscellen.

### Todesfälle.

Am 5. Apr. starb zu Rio-Janeiro José Benifacio de Antirude e Silon, Privatmann, chemals eine der grässten politischen Notabifitäten Brasiliens, ',,der Patriarch der Unabhängigkeit", früher Staatsminister, Vormund des jungen Kaisers u. a.w., vor seiner Rückkehr nach Brasilien (1819) Lehrer der Metallurgie zu Coimbra, dann Professor der Physik zu Lissabon, geb, in St. Paole 1763.

Am 9. Apr. zu London Caimen Duverger, Ingenieur und Architect zu Paris, durch seine Reisen in Syrien und Kleinasien bekannt, im Begriff einen Plan für den Aufbau des londoner Börsengebäudes verzulegen, 89 Jahre allt durch Selbstmogd.

Am 11. Apr. su Edinburgh Will. Ainslie, esq., Vf. der Schrift: "Ressens for the Hope that h in us", und seit 40 Jahren Mitarbelter an mehreren periodischen Schriften.

Am 11. Mai wa London Thomas Ande. Knight, Prikident des dasigen Gartenbauvereines, auch Schriftsteller in diesem Fache, geb. zu Downton - Cantle in Hernfordning am 10. Oct. 1758.

"Am 19. Mai zu Stourhead Sir Richard Colt Houre, Bart., Vf. der Werke: "Recollections Abroad in the years 1785—91". (4. Vols. 1815—18), "Mionacticon Wildunesse" (1821), "Chronicon Vilodemense" (1830), u. v. a., welche jedech meist nur in 10—50 Exempl. ins Publicum kamen, Mitasbelter an der "Arehavologia Brit.", dem "Goatisman's Magazine" u. a., geb. am 9. Dec. 1758.

Am 20. Mai zu Gloucester Alex. Walker, esq., Miteigenthumer des "Gloucester Journal", 52 Jahre alt.

Am 25. Mai zu London Will. Armstrong, esq., seit 54 Jahren zuerst Beamter bei der Bibliothek George III., dann des britischen Museums, 70 Jahre alt.

An dems. Tage zu Altona Dr. med. Ludw. Sam. Diet. Mutzenbecker, kon. dan. Justizrath und pens. Postmeister, als Componist und talentvoller Musikfreund bekannt, geb. zu Bordeaux am 4. Febr. 1766.

Am 27. Mai su Sturminster in Dorsetshire Capt. Thom. Mosre, augeblich der letzte Offizier, der den Feldzug gegen Tippoo Saib mitgemacht hatte, 85 Jahre alt.

Am 28. Mai zu Pentenville bei London Themas Bueby, esq., durcht die Herausgabe einer Geschichte der Musik, einer engl. Uebersetzung des Lucretius und and. Werke, sowie durch mehrere musikal. Compositionen, das Oratorium, The Prophecy" u. and. bekannt.

Am 30. Mai zu Leipzig M. Rudo. Ler. Gräfe, ordenti. Lehrer an der Bürgerschule und Vesperprediger an der Universitätskirche, Vf. der Schrift: "Die Kinführung der Reformation in Leipzig im J. 1550" u. s. w.

(Lpz. 1857), 51 Jahre alt.

Am 12. Jun. zu Carlsbad Carl Heinr. Jul. Graf von Salisch, herz. S. Coburg-Geth. Oberhefmarschall, Grosskreus u. s. w., ein fleissiger liter. Sammler und Geschichtsforscher, als Vf. der Schrift: "Merkwürd. Begebenheiten und Charaktere berühmter Personen" 2 Bde., und mehr. kleiner Aufsätze, Gedichte und Abhandlungen in Zeitschriften bekannt, geb. zu Dobrischau in Schlesten am 8. Jan. 1769.

Am 20. Jun. zu. Arolsen Burch, Chr.; v. Spilcker, fürstl. walderseher wirkl. Geh. Rath und Regierungspräsident, vorher seit 1796 Hefund Canzleirath zu Hannover u. s. w., als Schriftsteller durch selse "Hist. topogr. statistische Beschreibung der Residens Hannover" 1819, Beiträge zur älteren dentschen Geschichte" 2. Bde., und mehrere and historische Schriften und Abhandlungen wohlbekannt, geb. zu Stade an 11. November 1770

In der Nacht vom 28. zum 24. Jun. zu Gifhorn Fr. Rud Cour. Kettler, Superintendent daselbat, 73 Jahre alt. :

Am 27. Jun. zu Berlin Sam. Heinr. Catel, Prediger bei der fran-zösischen Gemeinde und Professor, vorhex seit 1778 Prediger zu Strassburg in der Ukermark, 1781 zu Brandenburg, 1783 zu Berlin, von 1896 -25 Redacteur der berliner Voss. Zeitung, als Schriftsteller seit 1778 durch zahlreiche historische und lexikalische Arbeiten rühmlich bekannt. -gob. zu Halberstadt am 1. Apr. 1758.

An dems. Tage zu Homburg v. d. Höhe G. L. Miller, landgriff. hees. Kirchenrath, Oberpfr. u. Schnlinspector, ein sehr genchtster Ceistlicher, Mitarbeiter an mehreren theologi Zeitschriften, im 53. Leben-'jahre.

An dema, Tage zu Halfe Chri. Rry Vorpakl, Oberprediger daselbet, 78 Jahre alt.

Am 28. Jun. zu Berlin Friedri Chr. Accum, Prof. der Chemie v. Mineralogie an der k. Bauakademiet früher prakt. Chamiker, dann Prof. in London, als Schriftsteller durch die Werket "A system of theoret, and pract. Chemistry." 2 Vols. Lond: 1808; "A manual of acalyt. Mineralogy" etc. 2 Vols. 1812. ,, A pract. Treatise on Gas-Lights" etc. (deutsch von Lampadius); "Physische und chem. Bescheffenheit der Baumaterialien" 2 Bde. 1826 u. mehrs and Suhriften rähmlich bekannt, geb. zu Bückeburg am 29. März 1769.

Am 29. Jun. zu Halle Jul. Chr. H. André, Stellmeister an designer Universität, Vf. der Schrift: "Gründliche Anleitung zur Reitkunst für angehende Bereiter" u. s. w. (S. Aufl. 1837), geb. zu Halberstadt am 15. Jul. 1765.

An dems. Tage zu Dreaden Geo. Wagner, Lehrer des architektonischen Zeichnens an der das. Bauschule, ein höchst talentvoller Kassler, geb. am 3. Mai 1810.

Am 80. Jun, zu Sigmaringen Frhy. von Lauberg, füretl. hohenrell. Geh. Conferenzrath, Director der fürst. Landesregierung und des Hefgerichts, 40 Jahre alt.

Am 3. Jul. zu Augsburg Carl With, Brug, k. b. Oberlieutenant à la suite, Rechtsconsulent, Ritter des papstlichen Ordens vom goldenen Sporn, Redacteur der Zeitschrift "Sion", 42 Jahre alt.

Am 7. Jul. zu Oschatz Chr. Friede. Fritzeche, Actuar bei den k. Justizante zu Colditz, Vf. der Schriften: "Meditationes juris XIL" 1822. "Commentt. de variis juris tam civ. quam crim, capp." 1827, "Ueber die Todesstrafe. Ein Versuch zur Vertheidigung derselben 1836, geb zu Pegau am 27. Sept. 1770.

### Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Auf Veranlassung des diessjährigen Ordenstages des Königl. Säche. Civil - Verdienst - Ordens wurden zu Komthuren ernannt die bisherigen Ritter: der Kreisdirector zu Budissin Ernst Gust. v. Geredorf, der Director der 1. Abihl. im Finansministerio Gli. Leb. Höyer, der Generaldirector des Hostheaters und der musikal. Capelle, wirkl. Geh. Rath W.
Ado. A. v. Lütticheu, der Präsident des Oberappellationsgerichte Dr.
Gffr. E. Schumann, der Präsident des Landesconsistoriums, Geh. Rath
Br. C. Gli. v. Weber; zu Rittern: der Geh. Justizrath E. Fd. Baumeister, die Geh. Kriegeräthe C. Fr. v. Breisem und Major Geo. L.
Grahl, der Gerichtsdirector und Amtsinspector, Mag. jubil. C. H. Brnh.
Erttel zu Mügeln. der Kreisdirector und Regierungsbevollmächtigte zu
Leipzig Dr. Joh. Paul v. Falkenstein, der Rector an der Kreuzschie
zu Dresden Chr. E. Aug. Gröbel, der Geh. Kirchenrath Dr. Friedr.
Hänel, der Kreisamtmann zu Leipzig, Hofr. Fd. A. Kunad, der Präsideat des Appellationsgerichts zu Zwickau C. Geo. Jul. v. Mangold, das
Mitglied des akad. Rathes zu Dresden Joh. Glo. v. Quandt, der Prof.
an der med. chir, Akademie u. Inspect. des k. Naturalien- u. Min.-Kubinets zu Dresden, Hofr. Dr. H. Gli. L. Reichenbach, der Geh. Finanzrath C. Fr. Scheuchler, der Bürgermeister zu Chemnitz Chr. Fr. Wehner,
der Rector an der Landschule zu Grimma M. Jon. A. Weichert u. m. A.

Die Privatdocenten an der Universität Leipzig, M. C. Fr. Biedermenn und M. Mor. Haupt, sind zu ausserordentl. Professoren der Philosophie ernannt worden.

Der bekannte publicistische Schriftsteller Michel Chevalier zu Paris ist zum Staatsrathe im ausserordentl. Dienste ernannt worden.

Dem als Schriftsteller rühmlich bekannten Thierarst Dr. med. C. Fr. W. Funke su Gersdorf bei Rosswein in Sachsen,: ist die silberne Medsille für Verdienste um Landwirthschaft von dem k. Ministerium des Inners verliehen worden.

Der Director des herz. Gymnasiums zu Hildburghausen Dr. G. Kiessäng ist unter dem Titel eines Schulrathes zum Mitgliede des dauigen herz. Consistoriums ernannt worden.

Die ordent: Professoren an der Univ. Dorpat, Hofrathe Kruse, Friedländer und Schmalx, sind zu kais. Collegienräthen ernannt worden.

Der Vf. des Werkes über das Austrägalverfahren des deutschen Bundes, Dr. jur. Phil. Fr. Wilk. Frhr. een Leenkerdi zu Frankfurt a. M., hat von den Herzögen von Sachsen Durchl., das Ritterkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens erhalten.

Der Decan des Stiftes St. Marten zu Kassel und Metropolitan Chr. Ludw. Münscher, ist zum Consistorialrath bei dem Consistorium zu Kassel ernannt worden.

Die Academie française hat den Minister des öffentl. Unterrichts de Salvandy zum Directeur erwählt.

Der ausserordentl. Professor der Rechte an der Univ. Marhurg, Dr. C. Ad. von Vangerow, ist zum ordentl. Professor ernannt worden.

Der bisher, ausserordentl. Professor in der philos. Facultät der Akademie zu Münster, Dr. Erz. Winiewski, ist zum ordentl. Professor in dieser Facultät ernannt worden.

#### Schulnachrichten.

Proving Pommern.

[Vgl. Reportor, Bd. XIII. S. 5.]

Stettin. Kinladungsschrift des Dir. u. Prof. Dr. Hasselback zur Herbstprüfung an dem vereinigten königl. und städtischen Gymnasium 1887. Inhak: "Zur Akustik" von dem Prof. J. G. Grassmann. (S. 1 —27) und Schulnachrichten vom Dir. (—42) nebet 1 Tabelle. — Dur Aufsatz, welcher von tiefam Gefühl und von Geist weugt, ist wehl gegliedert, und beleuchtet 1) Klang, Höhe, Tiefe; 2) Intervall, Consessus, Dissonanz; 3) Akkorde; 4) Touleiter; 5) Mitklingen anderer Töne; 6) Resonanz; 7) Schwingung; 8) Gründe des Wohlgefallens an der Consenanz, des Miesfallens an der Dissonanz: — Schüler 455. Lehrer: die Proff. Jantzen und Giesebrecht, Oberl. Hering; Gymnasiall. Dr. Friedländer, die Collabb. Dr. Varges u. Stahr und mehrere Hülfslehrer.

Neustettin. Einladungsschrift des Prof. u. Rectors A. Gleschrecht zur Herbstprüfung an dem\_fürstl. Hedwigischen Gymn. daseibst 1857. Inhalt: "Das alte Rom im neuen". Fragment vom Prof. Dr. Kitt. (S. 1—15) und Jahresbericht vom Dir. nebst 1 Tabeile. (— 26) t. — Das Fragment enthält sinn- und gehaltreiche Bemerkungen, die zur Reminiscenzen oder einem Reisebuche entnommen sind. — 154 Schäler. Lehrer aussar den beiden genannten: Conr. Prof. Beyer, Subr. Profiger Dr. Kosse, Oberl. Dr. Knick, die Gymnasiall. Adler, Dr. Hoppe, Kraue und ein Schreibelehrer.

Stargard. Einladungsschrift vom kön. Schulrathe, Prof. u. Dk. G. D. Falbe zur Herbstprüfung 1837 an dem königl. Grömingischen und Stadt-Gymnasium. Inhalt: Aufsatz vom Oberl. Dr. Teske, "Ueber zweikmässige Einrichtung von Parallelclassen am Gymnasien" (S. 1 20) und Jahresbericht vom Dir. nebst 1 Tabelle (— 53) 4. — Der Aufsatz den Hrn. Dr. Teske ist conciliatorisch und sucht die verschiedenen Zweizu der studirenden und nichtstudirenden Gymnasiasten zu verbinden. — 257 Sobüler. Lehrer ausser dem genannten: Prorector Dr. Freeze, Prof. Wilde, Oberl. Dr. Schirlitz, Dr. Greke, Gymnasialishrur Beichletz, Schmidt und 3 Hülfsiehrer.

Cöslin. Einladungsschrift des kön. Prof. u. Dir. Dr. Miller sur Herbstprüfung 1897. Inhalt: "Wie kann durch die Gymnasien für eine gentigende höhere Schulbildung auch der nicht gelehrtes Stände zweck-massig gesorgt werden? Ein Versuch vom Oberl, Br. J. D. Benoemanne 16 S. u. Jahresbericht vom Director. 4. - Hr. B. wenscht, dass mit dem Gymnasialunterrichte verzüglich noch die Naturgeschichte verbunden und den Händen eines geschickten Fachlehrers anvertreut, therhaupt aber den Realien mehr Werth gegeben werde, damit die aus den Stadtschulen der Mehrzahl nach in's bärgerliche Leben übergehenden Schüler eine zweckmässigere Grundlage erhalten. Zum Schlusse augt C1 "Jede Stufe oder Schicht der Pyramide muss naturgemäss so construkt sein, dass sie der nächst höhern zur sicheren Unterlage dient, angleich aber auch, woran es den Gymnasien bisher fehlte, mit hinlängliches wed wohlgebahnten Ausgängen in's Leben versehen ist." In der That etwa dunkel! Verstehen wir den Vf. recht, so will er in guter Absicht Alles, und, so fürchten wir, Nichts. An dem Gymnasium zu Coelia selbet is nach dem Bericht S. 19 f. bereits auch für die nicht studirendes Gymnasiasten hinlänglich, wie wir glauben, gesorgt. — Schüler 187. Lebror ausser den genannten: Bucher, Lindenblatt, Grieben, Bennicke, Kienert, Rapsilber, Kummer und Hauptner.

Stralsund. Einladungeschrift zur Herbetpräfung des Gymnaiens 1887. Inhalt: "Novae Suetonii editionis specimen (Caes. cap. 4—6.) exhibuit Jo. de Gruber" (S. 1—20) und Jahresbericht vom Dir. Di. Ernst Nizze (— 29) gr. 4. — Hr. v. Gruber besbeichtiget eine kritische und exceptische Ausgabe des Suetonius, und hat dazu die Calitionen von 2 berliner, 2 brealauer, 3 wiener und 20 parieer Handshiften. Den Codex Memmianus, welchem Gronov in seiner Ausgabe (Leyt.

G96 u. 1745) gefelgt ist, erklärt er für den besten, bitist aber nech um Juserstätung mit kritischen Hülfamitteln. Es steht zu erwarten, dass ler Heransgeber seine Bemerkungen etwas gedrängter und bestimmter reben wird, als in diesem für einen anders Zweck geschriebenen Specimen, z. B. S. 11 inter iocum, wo per iocum gar nicht zu erwähnen, und ler ganze Kingang der Bemerkung überflüssig war, Citate zu einer, wie beiset, tironibus hodie notiseima significatie nicht erfordert wurden, und am Schluss zwar richtig entschieden wird, aber temperis acqualis setio ungewöhnlich und darum dunkel ist. Zu wünschen ist, dass die Mes. überall namhaft gemacht, codd. quidam nicht aufgeführt, werden. I. 4 Z. 5 v. u. ist adipiscerem wohl aur Druckfehler. — Ordentliebe sehrer an dem Gymnasium sind ausser den genannten nech sieben: der 'rof. und Conr. Dr. Cramer, Subr. Dr. G. Schultze, Dr. G. Kösten, ')r. Zober, Fischer, Dr. Tetschke u. Rietz und 5 ausserordenti. Lehrer; ichüler 228.

Eireistwald. Einladungsschrift zur Schulpräfung am 3. u. 4. Oot. 1837. Inhalt: "Ueber die Anwendung der durch Reibung erregten Elekricität zu therapentischem Behufe vom Cour. Dr. R. Cantsier" (27 S.); "Anrede gesprochen vom Dir. Glasewald am 3. Aug. 1837", (— 32) u. lahresbericht von demselben (— 40) 4. — Der historisch-didaktischen Abhandlung ist eine Beilage hinzugefügt, wie man sie in einem Schulprogramm kaum vermuthen därfte: "Heilung eines einjährigen äusserst intensiven Nervenschmerzes (Neuralgia s. Neurosis) durch Anwendung ihr Elektricität." — Schüler 170. Lehrer ausser den genannten: Procector Prof. Paldamus, die Oberl. Dr. Thome, Mag. Höfer, Ds. Lander, Parow, Collab. Vogel und mehrere Hülfalehrer.

Putbus. Einladungsschrift des k. Prof. u. Dir. Dr. Hasenbalg zur ersten öffentlichen Prüfung alter Schüler des (neu gestifteten) kön. Pädagogiums am 5. u. 6. Oct. 1837 u. s. w. Inhalt: "Rede bei der Eröffnung und Kinweihung des kön. Pådagogti zu Putbus auf Rügen am 7. Oct. 1836 von Dr. Fr. Keck, Consist. u. Schul-Rath z. s. w. (S. 1 -16). "Quid florentissimo reipublicae tempore populus Romanus in pueris educandis nostrae inprimis aetati proponat imitandi (--) oratione Nonis Oct., quo die gymnasium Rugianum rite atque solemniter consecratum est, habita estendit F. Hasenbalg, Dir. etc." (— 26). Jahresbericht von demselben. — Der Fürst zu Putbus ist Stifter des Pädagogiums, Se. Maj. der König gibt jährlich zur Erhaltung desselben 2000 Thir. Am 7. Oct. 1856, dem Geburtstage der Gemahlin des Fürsten, Louise, wurde es eingeweiht. Die Weihreden bilden den Inhalt des Programms. Die Lehrer sind; ausser dem Director, der kön. Prof. u. 1. Oberl, F. Biese, 2. Oberl. Dr. G. Brehmer, drei Adjuncten Dr. A. Gerth, C. A. Müller und Dr. Herm. Erfurdt, der Schulamtscand. L. Boltze, Schreibl. und Rendant Gierow, Musik - und Gesangl. H. Müller, Zeichnenkehrer J. Kuhn, u. Fr. Müller, fürst!. Stallmeister und Lehrer der Reitkunst. Im Padegogium sind 45 Alumnenstellen, darunter 2 Freistellen; 48 waren bei Abfassung des Jahresberichts bereits besetzt. Die übrigen Schüler wohnen in der Stadt. Der Unterricht wurde mit 37 Schülern am 10, Oct. 1836 eröffnet. 64 Schüler hat die Anstalt bei der Herbstprüfung 1837 gehabt, Prima'z. Z. ohne Schüler, 4 in II., 11 in III., 25 in IV., 24 in V.

#### · Provinz Posen.

[Vgl. Report. Bd. XIII. lit. Misc. S. 5 f.]

Posens Herbstprogramm 1887. Inbalt: a) "Geschichtlicher Aufsatz vom Prof. Cawalina von den Schulen im chemaligen Polen, nament-

lich im Posenschen" (21 S.); b) Schulnachrichten vom Directer (Stee) in deutscher und politischer Spraché (— 42) gr. 4. — In der Geschickt der politischen Schulen leitet der Vf. die Ausmerksamkeit verzäglich af 7 Schulen: Collegium lubrańscianum, das der Jesuiten, d.) Nationalgynasium, das geistliche Seminar, die evangelische Schule, die der bilmischen Brüder in Posen und die deutsche des Ordens der Dreieinigtek. Im J. 1814 bestanden 164 Dorfschulen, 252 erhielten theils neue Lohre, theils neue Fonds, 418 neue wurden hergestellt, zu 90 Stadtschulen kamen 89 neue hinzu, ungerechnet die Gymnasien in Posen und Lisse, von desen wir bereits berichtet haben. 60 Zöglinge empfangen in den Schulen des Departements Unterricht. — Schüler auf dem Gymnains 442. Ausser den genannten zwei ersten Lehrern noch 8 Proff., Wannowski, Motty, Popläski, 8 ordentliche und 2 ausserordentliche.

Bromberg. Kinladungsschrift zur Herbstprüfung 1837 von Dir. Müller. Inhalt: "De Aeschyli Eumenidum ratione et consilio Disquistie philosophica" (H. Roetscheri), S. 1—20. Jahresbericht (— 39) 4.— Die Abhandlung zeugt von fleissiger und verständiger Lectüre des Aeschylus und von umsichtiger Würdigung seiner Leistungen. Der Stil it klar. Weg wünschten wir am Kingang den Indicativ: "Quid sit, er — delectamur et — pertractamus, und am Ende bei Minerva lieber patrona, st. patronus, das sich durch Analogieen, wie rex bei einem willichen Namen aus neuerer Zeit, nicht wohl rechtfertigen läset. — 195 Schüler. Ausser den genannten Lehrern sind folgende: Proff. Wilczenki, Dr. Hempel, Kretschmer, Lehrer Goldschmidt, Rakowski, Breiz und Dr. Kühnest an dem Gymnasium thätig.

#### Provins Schlesien.

[Vgl. Repertor. Bd. XIII. lit. Misc. S. 15 f., XV. S. S1 f. S7.]

Breslau. Einladungsschrift zur Prüfung am 16. Aug. 1837 in den kon, kathol, Gymnasium. Inhalt: "Aequales de Cn. Pompeio Magne scriptores in disceptationem vocati. Part I. Cicero. Scripsit Dr. Stinner (S. 1—54). Jahresbericht von F. Hausderf, Senior, Professor und Regens Convictorii, z. Z. Vorsteher des Gymnasiums (—48) 4. — Die Abhandlung, welche als Grundlage zu einer Biographie des Pompejus dienen soll, gibt eine gedrängte Uebersicht der Notizen und Urtheile des Cicero über den Pompejus zu verschiedenen Zeiten, mit den Belegen und Nachweisungen aus den einzelnen Stellen, besonders den Briefes. Eine sehr fleissige Arbeit, welche alle Anerkennung verdient. In den Haupttitel wünschten wir den Begriff von aequales genauer bestinst, der etwas weit genommen zu sein scheint. Der Vortrag würde iberhaupt verständlicher sein, wenn die Wortstellung diesem Zwecke mehr entsprache, wie z. B. gleich in der ersten Periode: Recusare non peterk u. s. w. In der Wahl des Ausdrucks ist nicht leicht ein Fehlgriff s finden, wie in dem prae ceteris, das mehrmals wiederkehrt und deck nicht lateinisch ist. — Schüler 461, wovon 25 evangel. Confession waren, die übrigen Katholiken. 40 Alumnen. Der Classen sind 6 ant & ner Selecta, Bemerkenswerth ist die mit dem Alumneum verbusdent Kvankénkasse. Die Lehrer sind: Prof. Dr. Elvenich, Dir., Prof. Hest-dorf, die Oberlehrer Prudlo, Dr. Kruhl und Gebauer, der Religiosischrer Stenzel, die Gymnasiallehrer Dr. Stinner, Janske nebat 10 anneordenti. Lehrern.

Glogau. a) Evengelisches Gymnasium. Herbetprogram 1837 vom Dir. u. Ritter Dr. C.D. Klopsch. Inhalt: "Erläuterung einger physikalischer Sätze von Dr. Grebel" und Schulchronik (40 S.) 4.— tem physikalischen Aussatze über Schwerkraft, Schwungkraft, Pendelewegung, Centralbewegung, Stoss und Dichtigkeit der Atmosphäre in arzehiedenen Höhen ist ein Blatt mit 24 lithogr. Figuren beigegeben, Schüler 287. Aussar den genannten gehören der Anstalt als Lehner n: Presenten Severin, Oberl. B. Böller, Dr. Mehlhern, Franke, Beisert, Stridde und Cand. Frank.

- b) Königl. kathol. Gymnasinn. Programm vom Dir. Prof. Luder. Inhalt: "Disputatur de iudicio, qued Plato de Péricle facit, ab Idalb. Kaysslero, Gymn. Collega" (S. 1—11) und Jahresbericht (bis um August) vom Director (— 26) 4. Des Vf. der Abhandlung ucht, auf eine sinnreiche Weise die Zeugeise anderer Schriftsteller mit em des Plato zu identificiren. Zu wünschen wäre, dass er die Worte er Zeugen, auf die es ankam, selbst beigeschrieben hätte. So hätte is Dauxtellung mehr Licht arhalten, und seine Behauptung ein fasslichese Kriterien. Als Druckfehler erscheint S. 9 Z. 17: supersedes für upersedes. Vielleicht ist S. 8 Z. 21 exstructus auch ein solcher für astructus. Schüler 154. Die Lehrer sind auwer den genanntene Prof. Veich, Prof. Seidel, Oberl. Meinseberg, der Religionsl. Klaysch, Köhlert, Spiller, Religionalehrer der Kvangelischen Superint, Dr. Köhler.
- Exleg. a) "Friderici Guilielmi III. Borussorum regis Sacra nataitia a Gymnasio reg. Bregensi a. 1857 s. célebranda indicit Frid. Ichmieder, Phil. Dr., Gymn. Dir." 20 S. 4. — Inhalt: "M. Val. Marialia de Spectaculis libeflus! (Part. II) 14 Epigramme enth.). — Den Iersusgeber behandelt den Text kritisch und exegetisch, lässt eine kunne Ginleitung über die Authenticität des Buchs versageben und bietet so eiien recht willkommesen Apparat zur Leotière des Dichters, indem Beesenheit und Fleiss alle Anerkennung verdienen.
- b) Herbstprogramm 1857. Ad examina invitat Fr. Schmieder, Phil. D., Gymn. Dir. et Prof. 36 S. 4. Inhalt: "Martialis de spectaculis liellus" (Part. II. enth. die Epigramme XV—XXXV.) S. 1—24 und den
  lahresbericht bis S. 36. Lehrer des Gymn. sind, ausser dem Direcor: Prof. Kaiser, ferner Kayseler, Weigand, Dr. Döring, bis Ostern
  1837 Reickardt, nachher Holzkeimer. Schüler 219 in 6 Classen.

Glatzi. Programm zur Augustprüfung 1837 am kön. kathol. Gymusafum vom Dir. Dr. Jee. Müller. Inhalt: "Annotationum ad locos quoslam Quintiliani difficiliores specimen II." vom Oberl. Heinisch (S. 1—16) und Schulnachrichten vom Dir. (—28) 4. — Die Abhandlung berifft 6 Stellen des Quintilians, welche vorzüglich mit Rücksicht auf die seuesten Herausgeber mit sehr selbständigem Urtheil ausführlich kritisirt werden. — Die übrigen Lehrer ausser dem Director sind: Oberl. Prof. Thilsch, Oberl. Dr. Heinisch, die Gymnasiallehrer Schimmel, Langer, der zugleich Regens des Convicts ist, Flögel, Dr. Schramm, kathol. Reigionsl. Lengsfeld, evangelischer Religionslehrer Pastor Wachler, 2 auserordentl. Lehrer; Schüler 149 in 6 Classen.

Gleiwitz. Einladungsschrift des Dir. Jos. Kabath an dem dasigen Gymnasium zur Augustprüfung 1837. Inhalt: "Kurze Biographie des verstorbenen Erzpriesters Stanislaus Siegmund in Pilchowitz mit besonderer Hervorhebung seiner Verdienste um das (dasige) Gymnasium", von dem Dir., und Schulnschrichten von demselben. 40 S. 4. — Schüler 322. Lehrer: Gymnasiall. Wolff, Retter, Brettner, Oberll. Böbel, Heimbrod.

Leobschütz. Hinledengsschrift des kön. Prof. u. Dir. Dr. A. Wissens zur Augustpräfung 1837. Inhalt: "Ueber den Ursprung der Wasserquellen" vom Prof. Schramm (19 8.) und Schulnschrichten vom Bir. (— 49) 4. — Der gel. Vf. der Abbestdung sucht, nach Prüfung der neuesten Besbachtungen seines Gegenstandes und der deuesthen berührenden Naturerscheinungen, sehr scharfbindig und folgrecht zu zeigen, dass die Wasserquellen in Folge der Ausbrüche unterzirdischer Däspfe entstehen. — Schüler 196. Lehrer auster den genanntan: der Obsei. Hunt, Lehr. Trocka, Ukdelph, Tiffe, der Cand. Dr. Fiedler.

oppeln. Einiadungsschrift des Dir: A. Pichatzek zu der Herbeipräfung 1857. Inhait: "Deutsches lesebuch zum gebrauche bei dem stadium der geschichte unserer nationalliteratür mit nöthigen grkikrungen"
von Dr. Jo. Ochmann, 32 S. u. Schulnschrichten vom Dir. (- 40). 4.

— Hr. Ochmann gibt zuvörderst die deutschen Rusen nach Hrahams
Maurus und aus dem St. Galler Cod. No. 270.; dann das gethische Alphabet des Ulfilas, hier auf eine etymologische Lautvergleichungsmid
mit Bemerkungen, ferner einige Eigennamen zu dem Grundriss von Koberstein, Paul. I. Corinth. I. in der Bibelübersetzung von Untfiles (Uführ) mit Erklärung und einem Bruchstück eines Erklärundes wätzer
verzeichniszes, soweit der Abdruck durch die angewiesene Geldenme
ausführbar war. — Schüler 223. Lehrer ansser den gennunten: Oberl.
Dr. Wentzel, Dr. Wagner, Dr. Viebag, F. Pichatzek und Habler.

Reisne. Kinkadungsschrift vom Dir. Prof. Scholx zur Katlasseg der Abiturienten u. s. vn. am 18. Oct. 1837. Inhalt: "De ultimie grasses poesees radicibus" ser. Dr. Frölich (St. 1—15), Schulaschrichtes (— 35) 4. — Hr. Frölich sprieht in der Abbandlung seine ganz in Allgemeinen gehaltene Vermethung über den verhamerischen Uraprang der griechischen Mythen, über Theogonie und über den Hersismas der Nation, so wie über die Form aus, deren sie natürlicher Weise nicht ermangeln konnte. Die Latinität ist dem Typus der veterländischen wiesenschaftlichen Form sehr verwandt, vgl. z. B. S. 13 Z 32 ff., die Construction von exspectare mit dem Accus. e. Inf. 5, 12 Z. 27 ist eben so fremd. Der Gebrauch von nec nan 8. 7 Z. 21 gehört nicht allein der Dichtersprache, wie man jetzt behauptet, sondern auch den nach dem goldenen Zeitalter lebenden Classikern; wie Pfinius, zu. — Schüler 313 in 6 Classen. Lehrer: Obeyl. Dr. Schoher, Petzeld, die Gymnasiak Dt. Frölich, Otte und Krömer, kathol. Religionslehren Friedrich, exaegel. Snperint. Handel und 2 Hülfslehrer.

# Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 25. Mai starb zu Nazareth Dr. Ernst Beyr, Leibarst des Herogs Max von Bayers.

In der Nacht vom 7. zum 8. Jun. zu Schaffhausen, Dr. med. Jok. Virich von Waldkirch, Altbürgermeister, als Schriftsteller durch eine bhandlung: "de asphyxia neonatorum" (Gott. 1795) bekannt, im 69. ebensjahre.

Am 10. Jun. zu Greiz Chr. G. Müller, fürstl, reuss. CRath, Schulspector und Frühprediger daselbst.

Am 15. Jun. zu Peysset (Lot et Garonne) Casimir de Bonnefoux, hemal. Contre-Admiral und See-Präsect zu Boulogne, im 76. Lebensjahre.

Im-Jun. zu Montpellier Dr. med. Ant. Duges, Prof. der Gebuntsülfe an der dazigen Akademie, früher Prosector bei der medicis. Faculit zu Paris, als medicis. Schriftsteller durch d. "Resai physiol. pathogique sur la nature de la fièvre" etc. 2 Vols., "Manuel d'obstétrine", 2. édit. 1830, und mehr. andere Schriften und Abhandlungen rühmch bekannt.

Am 5. Jul. zu Paris Dr. Ytard, Ritter der Ehrenlegion und Arzt m dasigen Taubstummeninstitute.

Am 6. Jul. zu Leyden Gerard Witewasi, seit 1822 ord. Prof. der andwirthschaft an der dasigen Universität.

Am 18. Jul. zu Suresnes M. Dutellier, chemal. Bataillonschef im k. anzös. Geniecorps, Ritter mehrerer Orden, ein wissenschaftlich sehr ichtiger Mann, Vf. mehr. Abhandlungen in den "Mémoires" der Akad. a Lille, deren Mitglied er war; geb. zu Paris am 17. März 1772.

Am 14. Jul. zu Berlin Dr. Clem. Aug. Carl Klenze, ordenti. Prof. er Rechte an der Univ., als Schriftsteller durch werthvolle Schriften, Grundriss zu Vorles. über die Gesch. des röm. Rechts bis Justinian" 824, "Fragmenta legis Serviliae repetundarum" 1825, "Das Familienscht der Cognaten und Affinen" 1828, "Lehrbuch d. gem. Straffechts" 833, "Krit. Phantasieen eines prakt. Staatsmannes" 1834) durch die lerausgabe der Institutionen des Gajus und Justinian gemeinschaftlich ist Böcking u. s. w. rühmlich bekannt, geb. zu Heissum bei Hildeseilm am 22. Dec. 1795.

Am 9. Jul. zu Breslau Ludw. Pr. Glo. E. Gedike, seit 1882 emer. Piroctor der Bürgerschule zu Leipzig, vorher 1782 Oberlehrer am grauen iloster zu Berlin, dann Prof. am Elisabethanum zu Broslau, 1791 Restor es Gymnas. zu Bauzen, durch die Herausgabe von Ph. J. Lieberkikh: eleinen Schriften 1791, Chr. A. Schwarzens Schulreden 1810 und and. chriften, so wie als Vf. eines hebr. Lesebuchs und vieler kleiner Abandlungen und Schulprogramme meist pädagogischen Inhalts wohlbeannt, geb. zu Boberow in der Priegnitz am 22. Oct. 1761.

Am 17. Jul. zu Giessen Dr. C. Chr. Palmer, grossherz. hess, geisticher Geh. Rath, früher Superintendent der Provinz Oberhessen, seit
794 ordentl. Prof. der Theol. u. Frühprediger an der Stadtkirche, vorier Prediger an der Universitätskirche und seit 1787 ao. Prof. der Theol.
iu Leipzig, als Schriftsteller durch einen "Entwarf einer prakt. Dogma-

tik" 1792, "Predigten üb. d. Sens- u. Festtagsevangellen" 1817, "Theolog. Zeitschrift" 1818—16 und mehrere kleine Schriften und Abhandlusgen bekannt, geb. zu Delitzsch am 2. Mai 1759.

Am 18. Jul. zu Paris Dulong, Prof. der Physik am der polytecha. Schule u. s. w., Mitglied der Akad. d. Wissenschaften, Vf. mehrerer physik. und chem. Abhandlungen in dem "Journal" und dem "Annales des mines", den "Annales de physique et de chimie", dem "Journal de l'école polytechnique", den "Mémoires de l'acad. des sciences" u. a., im 53. Lebensjahre.

Am 20. Jul. zu Würzburg Dr. Geo. Pickel, k. b. Medicinalrath und emer. ordentl. Professor an dasiger Universität, Vf. mehrerer kleiner Schriften ("Von dem Nutzen und Einfluss der Chemie auf d. Wehl eines Staates" 1785, "Der Rettungsapparat zur Wiederbelebung der Scheintodten" 1822, "Versuch einer genauen Bestimmung d. innern Gehalts der Pflanzenfrüchte" 1825 u. a.) und vieler Abhandlungen in verschischen Zeitschriften, geb. zu Sommerach am Mäin am 20. Nov. 1751.

Am 26. Jul. zu Magdeburg Ant. Wilh. von Klewitz, kön. prens. wirkl. Geh. Staatsminister und ehemal. Oberpräsident der Provinz Sachsen, verher seit 1789 Kriegs- und Domainenrath zu Magdeburg, 1793 zu Berlie, 1798 Geh. Ober-Finanzrath, dann Geh. Staatsrath u. s. w., als Schriftstalier durch mehrere Schriften ("Ueber Fortdauer u. Präexistens" 1789, "Steuerverfassung im Herzogthum Magdeburg" 2 Thle. 1797, "Allgem. Steuerverfassung in der preuss. Monarchie", 1828, "Geschichte u. Darstellung d. südpreuss. Schulwesens" u. a.) und Aufsätze philos. und technolog. Inhalts in einigen Zeitschriften rühmlichst bekannt, als Staatsmann hochverdient, geb. daselhet am 1. Aug. 1760.

### Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Die bisher, Privatdecentea an der Univ. Beriin, Geh. Medicinalrath Dr. F. Barez und Dr. M. H. Romberg sind zu ausserordentl. Professoren in der dasigen medicinischen Facultät ernanst werden.

Der Director des Creditinstituts für Schlesien, Amterath Block, ein Fache der Landwirthschit sehr verdienter Schriftsteller, hat den rethen Adler-Orden S. Classe mit der Schleife erhalten.

Die Stelle eines Directors der brientalischen Typen in der beigl. Druckerei zu Paris ist dem Prof. des Sanscrit Engène Burnouf thertragen worden.

Der als Schriftsteller rühmlich bekannte Pfr. sen. und Adjunct in Stännbayn bei Altenburg, C. Fr. Hempel, hat von Sr. Durchlancht, den reg. Herzoge von Sachsen-Altenburg, das Prädicat eines herzogi Kirchenraths erhalten.

Die bisherigen Privatdocenten Dr. Wilh. Schott und Dr. Carl Werder sisd zu ausserordentlichen Professoren in der philosophischen Facultät der Universität Berlin ernannt worden.

Der Gymnasialdirector Schülein zu Zweibräcken ist zum Consisterialrath zu Speier ernannt worden.

Bei der Universitäts-Bibliothek zu Göttingen ist der bisher. Bibliotheksecretair zu Wolfenbüttel, Dr. F. L. A. Schweiger, als zweiter, der Facultätsassessor Dr. Geo. H. Bode zu Göttingen als dritter, der Facultätsassessor Dr. H. Ferd. Wästenfeld als vierter und der bish. Advecut

Dr. A. F. H. Schaumann zu Hannover als fünfter Secretair angestellt worden.

Der bish. zweite Prediger zu Schaaken in Preussen, Dr. Aug. Fr. Victor von Wegnern, ist zum Pfr. an der evangel. Kirche zu Bartensteis, Diöcese Friedland, ernannt worden.

Der bish, Oberstudienrath Fr. Frhr. von Zu-Rhein zu München ist zum Oberappellationsrath ernannt worden.

#### Universitätsnachrichten.

Athen. Die Installirung der neuen Universitätsbehörden, welche diessmal die Professoren gewählt haben, hat am 15. Mai stattgefunden. Bei dieser Gelegonheit hielt Dr. Schinzs als bisheriger Rector der Universität eine Rede, in welcher er einen Bericht über die wichtigsten Erelgnisse des abgelaufenen akademischen Jahres abstattete, und übergab hierauf die Leitung der Universität selnen Nachfolger, Hrn. Relbis. Bei dieser Gelegonheit wurde bemerkt, dass die Universität nun bereits mehr als 70 Studirende zählt, und dass seit Errichtung derselben die Zahl der Gymnutialschüler von 200 auf mehr als 500 gestiegen ist.

Berlin. Von Michaelis 1887 bis Ostern 1838 waren auf der hissigen Friedrich-Wilhelms - Universität 1670 Studirende gegenwärtig, von welchen am Schlusse des Halbjahres 469 abgingen. Neu hinzugekommen aind dagegen seit Ostern d. J. 415, so dass die Zahl der Immatriculirten in diesem Sommerhalbjahre 1616 beträgt. Hiervon gehören der theologischen Facultät 419 (Sil In - und 108 Ausländer), der juristischen 488 (S70 In - und 118 Ausländer), der medicinischen 575 (265 In - und 108 Ausländer), der philosophischen 836 (245 In - und 91 Ausländer) an. Dasu kommen noch nicht Immatriculirte 434, unter diesen 87 Chirurgen, 87 Pharmaceuten, 72 Eleven des Friedrich - Wilhelms - Instituts, 111 Eleven der med. chir. Militair - Akademie und bei derselben attachtre Chirurgen von der Armee, 46 Eleven der Bau - Akademie, 9 Berg - Eleven, 6 Zöglinge der Gärtner-Lehranstalt u. s. w. Im Ganzen ergaben sich demnach 2050 Theilnehmer an den Vorlesungen.

Bonn. Nach dem vor Kurzem erschienenen amtlichen Verzeichalsse der Studirenden auf der königl. rheinischen Friedrich - Wilhelms - Universität hat die Zahl derselben sich in diesem Sommerhalbjahre gegen das vorige sehr vermehrt. Die katholisch - theologische Facultät (4 ord., 1 ausserord. Prof. und 1 Privatdocent) zählt 103, die evangelisch - theologische Facultät (5 ord., 1 ausserord. Prof. u. 2 Privatdocenten) 92, die juristische Facultät (5 ord., 5 ausserord. Professoren und 2 Privatdocenten) 246, die medicinische Facultät (9 ord. u. 1 ausserord. Prof.) 152, die philosophische Facultät (19 ord., 10 ausserord. Proff., 5 Privatdocenten) 124 Studirende, zusammen 717, worunter 141 Ausländer. Ausser diesen immatriculirten Studirenden besuchen die Vorlesungen noch sels zum Hören Berechtigte 50. Das Verzeichniss nennt acht Prinsen aus deutschen fürstlichen, darunter 4 aus souverainen Häusern, welche akademischer Studien wegen in Bonn sich aufhalten.

Borpat. Auf der hiesigen Universität befanden sich zu Anfang dieses Jahres mit Einschluss der 74 neu immatriculirten Studirenden aus Livland 243, aus Ehstland 85, aus Kurland 118, aus den übrigen russischen Gouvernements 170, aus dem Auslande 18, zussammen 629.—Nach dem Berichte des Ministers des öffentl. Unterrichts an den Kaiser äber das Jahr 1887 befanden sich zu dieser Zeit hier 74 Lehrer und

Beamte und 563 Studirende, in dem ganzen Lehrbesirke überhaupt belief sich die Zahl der Lernenden auf 8991. Die Universitätsbibliothek zählts 62,042 Bände (zu Ende 1834 nur 58,986). — Um die Duellwuth unter den Studirenden der Universität Dorpat zu unterdrücken, ist Allerhöcksten Orts festgesetzt worden, dass diejenigen Duellanten, welche den betreffenden Artikel des russ. Gesetzbuches (Swod) übertreten, nach werläufiger Untersuchung von Seiten des Universitätsgerichtes dem Kriegsgericht zu Riga überwiesen werden sollen.

Frankreich. Die General-Inspectoren der Studiem für das Jahr 1833 sind ernannt. Die Akademieen zu Amiens, Caen, Douas und Bouss werden von den Herren Bourdon und Gaillard; die zu Angers, Oriens, Poitiers und Rennes von den Herren Poullet-Delisle und Ozenseuz; die zu Bourges, Clermont, Montpellier und Nimes von den Herren Matter und Cournof; die zu Bordesuz, Cahors, Limoges, Paus und Tenluse von den Herren Blanquet du Chayla und Artaud; die zu Boadon, Metz, Nancy und Strasbourg von den Herren Cuvier und Dutrej; die zu Aix, Dijon, Greneble, Lyon und auf Cersics von den Herren Bournouf und Demonferrand inspicit. Die Generalinspection der kös. Colléges zu Versailles und Rheims und der bedeutenderen und grüssem Colléges und Primär-Normalschulen der Akademie zu Paris ist Hrn. Debois übertragen, und als Adjunct der maître des conferences bei der Normalschule, Péclet, ihm beigegeben worden.

Freiburg. Die Zahl der Studirenden beträgt hier im gagenwärtigen Sommerhalbjahre 345. Davon gehören 98 (79 In- und 19 Ausländer) der theologischen, 78 (64 In- und 14 Ausländer) der juristischen, 114 (86 In- und 28 Ausländer) der medicinischen, 55 (45 In- und 10 Ausländer) der philosophischen Facultät an. Im Winterhalbjahre 18<sup>17</sup>/<sub>58</sub> hatten sich 400 Studirende hier befunden, 302 In- und 98 Ausländer; hiervon Theologen 93, Juristen 94, Mediciner, Chirurgen und Pharmaceuten 146, Philosophen und Philologen 67.

Giessen. Auf der hiesigen Ludewig-Universität waren im letzivergangenen Winterhaltijahre 325 Studirende anwesend. Hiervon sind abgegangen 65 und es blieben demnach 260. Seit Aufang dieses Sommerhalbjahres kamen aber 110 hinzu, und die Gesammtsahl der Studirenden beträgt daher 370, 45 mehr als im vorhergehenden Halbjahre.

Göttingen. Nach der am 24. Mai vorgenommenen Zählung stadiren hier in diesem Sommerbalbjahre 729 (492 In- und 233 Ausländer) während die Zahl der Studirenden im Winterbalbjahre 18<sup>27</sup>/<sub>32</sub> nach 929 (522 In- und 887 Ausländer) betrug. Nach den Facultäten: 173 Theologen, worunter 43 Ausländer (im vor. Halbjahre 200, worunter 65 Ausländer); 238 Juristen, worunter 87 Ausländer (im vor. Halbjahre 362, worunter 202 Ausländer); 203 Mediciner, worunter 70 Ausländer (im vor. Halbjahre 224, worunter 80 Ausländer); 111 Philosophen, Philologen u. s. w., worunter 35 Ausländer (im vor. Halbjahre 123, woranter 40 Ausländer.

Halle. Auf der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg nehmen in diesem Sommerhalbjahre 669 Studirende an den Vordesungen Antheil. Im Winterhalbjahre 1837<sub>35</sub> befanden sich hier 638 Studirende. Von diesen gingen zu Ostern 1838 ab 164, und en blieben demnach 464. Vom 19. Jan. bis 4. Jul. kamen 170 hinzu und die Gesammtzahl der immatriculirten Studirenden beträgt demnach 644. Von diesen gehören der theologischen Facultät 357, 301 In- und 56 Ausün-

der, der juristischen 97, 86 In- und 11 Ausländer, der medicinischen 128, 79 In- und 49 Ausländer an. Die philosophische Facultät zählt 58 In- und 9 Ausländer, zusammen 62. Ausser diesen 644 immatriculirten Studirenden besuchen die Vorlesungen noch 25 nicht immatriculirte, nämlich 3, welche von andern Universitäten gekommen sind und deren Immatriculation noch suspendirt ist, 20 Chirurgen unter der Direction des Prof. Dr. Blasius, als Directors des chirurg. Studiums an hiesiger Universität, 2 Pharmaceuten unter der Direction des Prof. Dr. Schweigger, als interimistischen Directors des pharmaceut. Studiums an der Universität.

• Beidelberg. Die hiesige Universität, deren Frequenz seit vorigem Winter beträchtlich sich gehoben hat, zählt im Sommerhalbjahre 1858 541 Studirende. Es befinden sich darunter 201 Badener und 304 Ausländer, unter letzteren 89 Schweizer, 7 Griechen und Moldauer, 5 Franzosen, 8 Engländer u.s.w. Nach den Facultäten: 259 Juristen, 168 Mediciner, 46 Kameralisten, 44 Philosophen und Philologen und 24 Theologen. Das Lehrerpersonale schliesst 28 ordentliche (dabei 1 pensionirter), 8 ausserordentl. Professoren und 19 Privatdocenten in sich.

Kiel. Die Zahl der hiesigen Studenton beträgt in diesem Sommerhalbjahre gegen 300, darunter 75 Theologen, 98 Juristen, 73 Mediciner, meist Landeskinder. — Das Rectorat der Universität wurde am 5. März d. J. von dem ordentl. Prof. der Rechte Dr. Burchard auf den erdentl. Prof. d. orient. Lit., Dr. Just. Olshausen, übertragen.

Königsberg. Während dieses Sommers studiren hier 357 In- und 17 Ausländer, zusammen 374, 5 weniger als im Sommerhalbjahre 1837. Von diesen 374 gehören 131 In- und 5 Ausländer der theologischen, 65 In- und 2 Ausländer der juristischen, 58 In- und 4 Ausländer der medicinischen, 108 In- und 8 Ausländer der philosophischen Facultät an.

London. Am 28. Apr. fand unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Canterbury die Jahresfeier. des Kings College statt. Die Zahl der Studirenden betrug zu Weihnachten 1837 665, worunter 60 Mediciner, und die Anstalt war auch im letzten Jahre durch ansehnliche Geschenke von Privaten an baarem Gelde, Büchern, Naturalien, Münzen und Gemälden u. s. w. ansehnlich bereichert worden. Die Gesammteinnahme des Jahres hatte sich auf 16,828 lb. 16 sh. 10 d. belaufen.

München. Für das Sommerhalbjahr 1838 wurden an der hiesigen Ludwig-Maximilians-Universität 1886 Studirende, und zwar 1231 Inländer und 150 Ausländer polizeilich inscribirt. Von diesen studiren 381 Philosophie, 458 die Rechte, 190 Theologie (worunter 50 Alumnen), 207 Medicin, 25 Cameralwissenschaften, 16 Philologie, 54 Pharmacie, 41 Architectur und 64 Forstwissenschaft.

Russland. Nach dem Berichte des Ministers des öffentlichen Unterrichts an den Kaiser über das Jahr 1837 zählte zu dieser Zeit die St. Petersburger Universität 73 Beamte und Lehrer und 385 Studirende. Ausserdem gehörten zum St. Petersburger Lehrbezirk 9 Gymnasien, 50 Kreisschulen und 99 Pfarrschulen, zusammen mit 913 Lehrern, wozu indess noch 92 Privatschulen gerechnet werden müssen. Die Gesammtzahl der Lernenden in diesem Lehrbezirk beläuft sich auf 12,865. — An der Moskeuer Universität befanden sich 96 Lehrer und Beamte und 611 Studirende; die Gesammtzahl der in diesem Lehrbezirke Unterricht Geniesenden belief sich auf 17,949. — An der Universität Charkoff befanden sich 81 Lehrer und Beamte und 315 Studirende, in dem Lehrbezirke überhaupt 18,624 Lernende. — Die Universität Kasan zählte 76 Leh-

rer und 170 Studirende, sämmtliche Unterrichtsanstalten dieses Bezich wurden von 9257 Lernenden besucht. Neuerdings wurde ein Lehnstall der chinesischen Sprache bier eingerichtet, und der Anfang zur Hermande von Elementarbüchern in mongolischer Sprache gemacht. — Uehr Dorpat s. oben. — Von den einzelnen Universitätsbibliotheken sählts die St. Petarsburger 24,145 Bde., die Moskausche 62,652, die Chartofische 33,186, die Kasansche 33,294.

Tübingen. Die Zahl der Studirenden auf der hierigen Universität im gegenwärtigen Sommer-Semester beträgt 669, unter welchen sich 42 Ausländer befinden. Hiervon kommen auf die protestantisch-theologische Facultät 149, auf die katholische 114, auf die juristische 99, auf die medicinische 143, auf die philosophische 81 Studirende; der kameralistischen Studien haben sich 81 Studirende gewidmet.

Würzburg. Lauf des hier erschienenen Verzeichnisses der Stafirenden im Sommerhalbjahre 1858 beträgt die Zahl derselben 434, ninlich 344 In- und 80 Ausländer. Hiervon studiren 82 Theologie, 107 de Rechte und Cameralwissenschaften, 135 Medicin u. Pharmacie, 100 Pistologie und Phiosophie.

Zürich. Die Frequenz der hiesigen Hochschule ist in allen Facttäten mit Ausnahme der theologischen, im gegenwärtigen Sommerhaljahre gestiegen. Das Verzeichniss nennt 204 Studirende, wovon 24 sick immatriculirt sind. Die Zahl der Ausländer beträgt 39. Nach des Facultäten studiren hier 28 Theologen, 33 Juristen, 106 Mediciner, 36 Philosophen. Die schweizerischen Studirenden gehören 18 Cantonen an.

#### Schulnachrichten. .

Eutin. Das Programm zu dem öffentl. Schulezemen im März 1837 schrieb der Rector des Lyceums und der Bürgerschule Dr. Joh. Fr. Ernet Meyer, "commentatio de epithetorum ornantium viet matura deque caran usu apud Graecorum et Latinorum poetas". Utini 1857. (Lübeck, van Rohden'sche Buchh.) 33 S. gr. 4: (n. 6 Gr.) — Schulnachrichten sind nicht beigegeben.

Karlsruhe. In den Abendstunden des 23. Decbr. vor. Jahres fick hier im Lyceum zur Vorfeier des Geburtsfestes unsers Heilandes auf zum würdigen Schlusse des scheidenden Jahres ein Abendgottes statt, an welchem die Direction und die Lehrer, sowie der greats That der Schüler Theil nahmen. Nach einigen Gesängen sprach Hr. Pref. Holtzmann nach Auleitung der Stelle Hagg. 2,8. über das "Verhältniss. in welches der heil. Geist in jenen Worten des Propheten die von vorzüglich gekannten und gepflegten Richtungen des Alterthume (Sprache, Geschichte u. Literatur der Griechen u. Römer) zu dem Auftreten Jest Christi und zu seinem Reiche setze". Die Rede wurde den Wante mehrerer Zuhörer gemäss gedruckt ("Rede am Abende des 23. Dec. 1857 im Saale des Lyceums - gehalten von Prof. Holtzmenn. Von der B rection des Lyceums dem Drucke übergeben". Carlsruhe, Brandsche Hofbuchdr. 1838. 8 S. gr. 4. (n. 8 Gr.) und der Director, Hofr. Liecher, hat ein kurzes Vorwort dazu geschrieben.

Mitau. Dem hierigen Gymnasium illustre stehen in Folge einer von dem Kaiser bestätigten Ministerialverfügung wesentliche Veränderungen bevor. Nach der Bestimmung des Sifters, des letzten Hersen von Curland, dem das Gymnasium auch seine friche Dotation vor lankt,

sollte dasselbe 9 Prefessoren, 7 Lehrer, einen Prorector, einen Astronomen und Sammlungen aller Art besitzen; dech wurde die Zahl der Professoren im J. 1806 auf 7 vermindert. Dagegen kamen 1820 zwei untere Classen mit einem Etat von 13,650 R. B. hinzu, und 1834 wurde eur Befriedigung eines allgemein gefühlten Bedürfnisses noch eine Forstchranstalt von 2 Classen und einem Etat von 1890 R. S. und 1750 R. B. mit dem Gymnasium verbunden. Nach den Verhältnissen des Landes wurden jedoch die wesentlichen Vortheile dieser Einrichtung derjenigen Classe der Bewohner, die darauf den nächsten Anspruch hatte, gerade am wenigsten zu Theil. Das kaiserl. Ministerium hat daher neuerdings einen provisorischen, auf 3 Jahre bestätigten Etat verordnet, der wahr-scheinlich zur Folge haben wird, dass dieses Gymnasium künftig eine adelige Pensies erhält. Nach diesem Etat besteht das Lehrerpersonale ann 1 Director, 1 Inspector, 6 Oberlehrern, 2 wissenechaftl. Lehrern, 2 Bornchlehrern, 2 Oberlehrern für die Forstelnssen und mehreren Lehrern Ter Zeichnenkunst, Musik, Gymnastik, Tanskunst u. a. w. Für die Bi-bliothek werden verausgabt 500 R., für mathem und physikal Instrumente 300 R., f. Naturalien 200 R., für Unterhaltung des Schulgebaudes 1500 R., f. Stipendien 3000 R., zu Lehrhülfsmitteln für arme Schüler 800 R., f. Garten, Bibliothek u. dgl. bei der Forstanstalt 972 R. n. s. w., sodass die jährl. Ausgaben der Anstalt 61,252 R. betragen. Da nun die [astischen Kinkunfte des Gymnasiums jähelich auf 69,511 R. sich belaufon, so fällt der Ueberschuss von 8000 R, in die Ersparnisskasse des Gymnasiums und soll später, wenn er zu einer angemessenen Summe angestlegen, zur Errichtung einer adeligen Pension verwendet werden. In diesem Augenblicke unterrichten 18 Lehrer 198 Schüler in 6 Classen, von welchen 23 die Forstanstalt besuchen. Das Ganze steht unter der nächsten Fürsorge und speciellen Aufsicht des durch seine "Römischen Belefe" rahmlich bekannten Kreismarschalb von Miebuch.

Neubrandenburg. Die gelehrte und Bürgerschule sind hier noch nicht getrennt und bestehen schmmen aus 7 Classen. Im Herbste 1836 waren bei der gelehrten Schure (Cl. I—IV) folgende Lehrer thäng: Rector Dr. Friese; Conrector Arndt, Ordinarius in I.; Prorector Radicke, Ordin. in III.; Collaborator Waldüstel, Ordin. in III.; Collaborator Rechteler. Ordin in IV. Preter Roll: Cantor Richter. Die gelehrte Schröder, Ordin. in IV.; Pastor Boll; Cantor Richter. Dje gelehrte Bohule hatte zu Michaelis 1836 88, die Bürgerschule (Cl. V—VII) 149, beide zusammen also 237 Schüler. Zu der öffentl. Prüfung der Schüler aller Classen am 26. und 27. Septbr. 1836 schrieb der Courector C. F. G. Arndt das Programm "De pronominum reflexivorum usu spud Graecos observationes" (Neubrandenb., Höpfner. 40 S. gr. 4.), welches von grasser Belesenheit und Fleiss zeigt; angehängt ist der Jahresbericht über die Schule von Michaelis 1835-1836 vom Rector Dr. Friese, - Seitdem ast Prorector Radicke die Schule variassen und der Subrector Wald*jasel* ist aufgerückt. Das Prorectorat erhielt *Fr. W. Rassow* aus Friedand, der seine Befähigung zu einer mathemat. Oberichrerstelle auch vor ler wissenschaftl. Prüfungs - Commission zu Berlin dargethan hatte. Die Schülerzahl betrug im Winterhalbjahre 1837/36 253, im Sommerhalbjahre 250 Schüler (15 in I., 18 in II., 26 in III., 30 in IV.) und 161 in der Bürgerschule (41 in V., 60 in VI., 60 in VII.). Als Einladungeschrift zu dem öffentlichen Examen im Sept. 1857 schrieb der Prorector F. A. F. Waldästel eine "commentatio de tragoediarum graecarum membris exverbis Aristotelis (de arte poet. cap. XII.) recte constituendis" (Neubrandenburg, Dümmler. 22 S. gr. 4. 8 Gr.) und den Jahresbericht der Schule fügte der Rector hinzu (S. 23-53).

Pesth. Am 9. Oct. fand hier im Saale des evangel. Gymnacians und in Gegenwart mehrerer fürstl. Personen die Eröffaung der Schules für das neue Schuljahr und zugleich die feierliche Einführung des an 20. Aug. d. J. zum Rector und Prof. der Rhétorik und Pessie erwähltes Anton Taubner statt.

Ratzeburg. Bei der hiesigen Domschule erschien als Kinladungsschrift zu der öffentl. Prüfung der Schüler am 6. Apr. 1838 eine Abhandlung des Directors und Prof. C. Fr. Ludw. Aradt "de Iliadis pomatis compositione" (Schönbergae. Lüneburg, Herold u. Wahlstab. 1838. 26 S. n. 8 Gr.). Die Zahl der Schüler betrug 77, und zwei derselben wurden als reif gur Universität entlassen.

Schwerin. Bei dem hiesigen Gymnasium Fridericianum erechienen auch im vorigen Jahre zu verschiedenen Feierlichkeiten Programme. Ab Einladungsschrift zu dem öffentl. Schulactus am 16. März gab der Director Dr. Fr. Carl Wex eine "Probe einer Uebersetzung des Oedipus auf Kolonos von Sophocles" (Schwerin, Hofbuchdr. 1837. 8 S. gr. 8.) Er theilt hier die erste Scene, den Chorgesang v. 1211-47 und den Chor v. 1448 - 56 in getreuer metrischer Bearbeitung mit und fügt in einer Schlussbemerkung eine kurze Rechtfertigung seiner eigenthumlichen Auffassung mehrerer Stellen in den Chorgesangen hinzu, we-bei er jedoch zugleich auf seine mit der Uebersetzung zugleich erschinenden "Adversaria critica in Sophoclis Oed. Col." verweist, welche die Auch ein spätere ausführlicheren Beweisführungen enthalten werden. Programm desselben Vfs. zur Feier des Geburtstages des Grossherzogs und zu der sich anschliessenden öffentl. Entlassung der Abiturienten am 15. Septbr. unter dem Titel: "Beiträge zur Kritik des Sephekleischen Oedipus auf Kolonos" (Schwerin, Hofbuchdr. 1887. 16 S. gr. 4.), über welches wir hier nicht ausführlicher berichten können, verdient die Beachtung der Philologen. Eine Menge schwieriger Stellen werden derin theils erklärt, theils kritisch berichtigt; ob alle mit Ginck, überlassen wirsbillig der Entscheidung Anderer. — Als wissenschaftliche Abhandlung zur Einladungsschrift zur öffentlichen Prüfung der Schüler na 38. und 29. Septbr. gab der Subrector Monick "Beleuchtungen Horaxischer Lyrik" heraus (8, 1—26) woran sich die Schulnachrichten des Dir. Dr. Wex von Mich. 1836 bis dahin 1837 anschliessen. Die Schülerzahl betrug im Sommerhalbjahre 1887 140 (16 in I., 26 in II., 39 in III 🚣 28 in III B., 31 in IV). Zur Universität gingen zu Ostern 1837 5, m Michaelis 5, 7 nach Rostock, 1 nach Heidelberg. 4 studiren Thesiagis, 8 Medicia, 1 Jurisprudeaz.

Ulm. Das vorjährige Gymnasialpregramm des Prof. Dr. Kon. Diet. Hassler erschien auch mit Weglassung der das dasige Gymnasian betreffenden Notizen, in einem besondern Abdrucke: "Bemerkungen über den Unterricht in der französ. Sprache auf Realschulen und Gymnasien. Von" u. s. w. Ulm (Wohler'sche Verlagsexped.) 1836, 15 & gr. 4.

# Literarische Miscellen.

### Todesfälle.

An 22. Oct. 1887 starb unfern Tranquebar in Vorderindien Aug. Friedr. Cammerer, dänischer Missionair seit 1791, Ritter vom Dannebrog, ein sehr verdienter Geistlicher, geb. zu Wusterhausen bei Berlin 22. Juni 1767.

Am 25. Jan. 1838 zu Mailand Fil. Ferranti, k. k. Ingenieur, Vf. der "Relazione storica sulla atrade del milanese" (1825), des "Progetto di miglioramento nella navigazione del lago di Como" (1830), der "Me morie intorno alle strade a rotale di ferro (1837), Mitarbeiter an der Biblioteca Italiana, geb. zu Como 1778.

Am 30. Jan. zu Malland Largi Portirelli, Prof. und Präfect des Gymnasiums di Brera, als Vf. eines "Trattato elementare di poesia" und als thâtiger Mitarbeiter bei Herausgabe der "Classici Italiani", namentich des divina commedia des Dante, der Arcadia des Sannazaro und des Malmastile via Lippi bekanat, geb. zu Lonate Pezzolo 1774.

Am 20 Febr. zu Nembro in der Provinz Burgame Grau. Rouchetti, Etspriester, VI. des Werket: "Memorie steriebe della citta e chiesa di Burgame dal principio del V. secolo al 1428" (6 Voll. gr. 8.).

Am 21. Febr. zu Padua Everieto Sinigugita, Prof. der griech. Literatur am dazigen Seminar, Mitarbeiter Furnaletto's bei der 3. Ausgabe von Forcellini "totius latinitatis lexicon", an des Rectors des Seminars Cvi grosser "Enciclopedia di Parigi", 70 Jahre alt.

An dems. Tage zu Mailand Ant. Caccianini, ehemal. Professor an der Schule zu Modena, durch mehrere mathematische Warke "Esposizione di un principio puramente geometrico del calculo differenziale" (1835), "Meditazioni sul calculo differenziale" (1833) und and. rühmlich bekannt.

Am 16: März zu Turin Carlo Boucheron, Professor und Mitglied der dasigen und vieler anderer Akademieen, ein ausgezeichneter Gelehrer, durch seine gehaltvollen Vorreden zu der Ausgabe der Classici Italiani von Pomba, durch den etläuternden Text zur Real Galleria, eine tal. Uebersetzung der Anabasis des Xenophon u.m. and. Schriften rühmsichst bekannt, im 65. Lebensjahre.

Am 24. März zu Venedig Ant. Porto Barbaran, durch eine ital. Debersetzung der Oden des Pindar ("Alcune odi di Pindaro") bekannt and in seinem Vaterlande als Dichter geachtet, geb. zu Vicenza 1785.

Am 1. Apr. zu Mailand Robustiano Gironi, k. k. Rath, Ritter dea Ordens der eisernen Krone, Director der Bibliothek di Brera, der betammten Zeitschrift "Biblioteca Italiana" und provisorisch der dasigen Censur, VI. des Griechenland betreffonden Theiles in Ferrario "Costumi di tutte le nazioni", der "Pinacoteca del palazzo reale delle aciene e delle arti di Milano" (1858) u. a., geb. zu Gorgonzola 1769.

Am 6. Juni zu Wien Jeitteles, durch seine Studien im Fache et oriental. Literatur wohlbekannt, im Besitze sehr schätzbarer Sammlungs in diesem Gebiete, deren theilweiser Bekanntmachung man entgegenehm darf, geb. zu Prag im Märs 1778.

Am 20, Juni zu Mailand G. B. de Cristoforie, Prof. der Geschichte und der römischen Literatur am dasigen Gymnasium zu St. Alexander, früher Vicepräfect zu Salò, Vf. der "Racconti morali" (seit 1811 in 4 Auflagen gedruckt), des historischen Dramas "Sergianni Caraccisie" (1820), eines "Compendio della storia milanese" (1830), Mitarbeiter an der Zeitschrift "Ricoglitore ital. e straniere di Milano" u. e., geb. daselbet am 11. Nov. 1785.

Am 29. Juni zu Verden Wehmeyer, Subrector des dertigen Gymnasiums.

Anfang Juli zu Clamecy (Nièvre) Bogne de Faye, Requetenmente im ausserordenti. Dienste, chemal Deputirter, Präfect von l'Aisne, Legitionssecretair, Commandeur der Ehrenlegion u. s. w.

Am 4. Juli zu Löwenberg in Schlesien Karl Chr. Fr. Strechmisch, kön. preuss. Kreis-Justizrath und Land- und Stadtgerichtsdirecter a. L. Ritter mehrerer Orden, 72 Jahre alt.

Am 6, Juli zu Hersfeld Dr. theol. Carl Friedr. Schüler, kurten. Kirchenrath, Inspector der Kirchen und Schulen des Fürstenthums Herfeld, 78½ Jahre alt.

Am 16. Juli zu Fünfkirchen in Ungarn Ign. Freih. zu Szepesey su Negyes, Bischof dieser Diöcese, k. k. wirkl. Geh. Rath, Commandeur de k. ungar. St. Stephansordens.

Am 25. Juli zu Strasburg Fréd. Cuvier, General-Inspector der Stadien für 1838, Prof. und Conservator des Cabinets für vergl. Amatomis im Jardin des plantes zu Paris, Mitglied des Instituts und des protestant. Consistoriums, als Schriftsteller durch mehrere ausgezeichnete Werke: "Des dents des mammifères, considerées comme caractères soolagiques Strasb. 1822., Histoire naturelle des mammifères" (gemeinschaftlich mit Geoffroy St. Histoire), vielen Abhandlungen in den "Annales du Missidiat. nat." und den "Mémoires du Mus." etc. rühmlichst bekannt, Breder des berühmten Geo. Cuvier, geb. zu Montbeliard am 27. Juni 1775.

Am 28. Juli zu Würzburg Dr. Frz. Joh. Casp. Goldmayer, quiestordentl. Prof. der Literaturgeschichte und Oberbibliothekar an desiget Universität, als Herausgeber der "Würkburg. Literaturzeitung" (1803) und mehrerer kleiner literar. historischer Schriften bekannt, geb. der selbst 1775.

An dems. Tage zu Regensburg Phil. Friedr. Gumpert, k. h. Kichearath, Decan und erster protestant. Stadtpfr., Vf. mehrers kinst homiletischer und pädagogischer Druckschriften, nach 47 jähriget Ambführung im 75. Lebensjahra.

Am 29. Juli zu Paris Frédéric Duvernoy, Ritter der Ehrenigies, chembl. Professor am Conservatoire de Musique u. s. w.

In der Nacht vom 29. zum 80. Juli zu München Dr. Fr. Cori est Loë, k. OMedicinalrath und Leibarzt, Prof. an der Univ., Directer 44 allgem. Krankenhauses u. s. w., ein sehr verdiester Arzt, als Schriftettler durch eine Abhandlung "de cognoscendis et curandis schribus" (1811) bekaunt.

In derseiben Nacht zu München Ant. Kleis, Ober-Lieutenant, comnandirt im königl. topographischen Bureau, als Herausgeber des Miliair-Atlasses, sowie durch "Tabellen zur Berechnung der Höhenunterahlede aus gleichzeitig beobachteten Barometerständen" u. s. w. (1851) akannt.

# Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Die Professoren Dr. Leuie Agaseiz zu Genf und Dr. C. F. Ph. son-Martius zu München sind zu Mitgliedern der königl. Societät zu Lönden grwählt worden.

Dem grossherz, badischen Ministerialrathe Dr. Bähr wurde anstatt des auf Ansuchen dieser Functionen enthobenen Kirchensathes Sonntag die Stelle eines Mitgliedes des Oberstudienraths übertragen, dem Pfarrer Grnold zu Lindolsheim das Prädicat als Kirchenrath ertheilt, und der Prof., Hefrath Vierordt zu Carlsruhe zum Mitglied der evangl. Kirchenand Prüfungscommission ernannt.

Der bisher. Privatdecent Dr. Frz. Cap. Becke zu Münster ist zum ausserord. Professor in der philosoph. Facultät der dortigen Akademie arnannt worden.

Dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften zu Paris, Becquerel, ist die neuerrichtete Professur der Physik beim naturhistorischen Museum übertragen worden.

· Der Director der Regierung von Oberbayers, Beieler, ist zum Pränidenten der Regierung von Niederbayern ernannt worden,

Die bekannten französ. Gelehrten Alex. Dumes und Victor Hugo haben das Ritterkreuz des k. belg. Leopold-Ordens, der als Schriftsteler bekannte Oberst im k. französ. Kriegsministenium, Bory de Ss. Vincent, den spanischen Orden Carls III. erhalten.

An die Stelle des verstorb. Fürsten Tallegrand sind von der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres der Professor des Hindestanischen an der Specialschule der lebenden oriental. Sprachen, Garcin de Tassi, von der Académie des Sciences morales et politiques der bekannte Gelehrte Hippolyte Passy, Mitglied der Deputirtenkammer, zu ordentl. Mitglieden erwählt worden.

Der bisher. Subconrector am Pädagogium zu Hfeld, Dr. W. Havemann, ist zum ausserord. Prof. der Landesgeschichte an der Universität Göttingen ernannt worden.

Der bisher. Assistent bei dem k. Herbarium zu Barlin, Dr. Klatzech, at mum zweiten Custos desselben ernannt worden.

Der bisher. Conrector am Friedrichs-Werderschen Gymnasium zu Berlin, Prof. Dr. Lange, ist zum Director des Gymnasiums in Oels ermant worden.

Zum Director des grossherz. Pädagogiums zu Taubenbischofsheim et Prof. Oberle ernannt worden.

Der Prof. der allgem. und pharmaceutischen Chemie an der Univ. Prag., Dr. Adolph Pleischl, ist in gleicher Eigenschaft an die wiener Hochschule versetzt, das Lehramt der Anatiomie an der Universität Patua dem Delegations-Wundarzte zu Venedig, Dr. Frz. Cortese übertragen worden.

3,

Der Privatdosest an der Universität Riel, Dr. Leder. Froller; het einen Ruf als ordesti. Professor der alten Literatur an die Univ. Duspas erhalten und angenommen.

Die Lehrkanzel der speciellen Puthelogie und Theraph, sewie de medicin. Klinik für Aerzte zu Prag, ist dem supplirenden Prof. demailles Lehrkanzet und Primar-Arzte im dasigen allgemeinen Krankenhause, Dr. Rilke, übertragen worden.

Der bisher. Director des k. Wechsel-Appellationsgerichts von Schwaben und Neuburg und des kön. Kreis- und Stadtgerichts zu Angeburg. Geo. Edder von Seiberhorn, ist zum ersten Director des k. Appellationsgerichts von Mittelfranken ernannt worden.

Der Licentiat der Theol. u. Professorgan Friedrich-Willeine-Gymassium zu Berlin, Br. phil. Fr. Glo. Uhlemann, ist zum answererd. Professor in der theol. Facultät der dasigen Univ. ernannt worden.

Der Geh. Medicinalrath und Prof. Dr. Joh. Wendt zu Brenne int das Ritterkreuz des Ordens der hayerischen Krone erhalten.

Der als Schriftsteller bekannte zeitherige Pfr. zu Hehenderf in des Ephorie Borna, M. Alax, Bernh. Zürn, ist zum Pfr. zu Lobetäck derz. Ephorie befördert, worden.

# Gelehrte Gesellschaften.

Borlin. Nach dem "Berichte über die zur Bekanstmachung geeigneten Verhandlungen der Kön. Pr. Akademie der Winsmeshaften st Berlin", wurden in derselben seit Ansang d. J. folgende Verträge halten: Am. 8. Jan. Iaa Hr. Prof. Gerhard üher "nenantdeskin esseshi-kische Spiegel und deren Bekanntmachung", wobei er mehrere Prehedrücke bereits gestochener Blätter zu dem von ihm beabeishtigten greesen, Werke über etruskische Spiegel vorlegte. Der gesamste hildliche Inhalt dieses Werkes wird auf etwa 120 Tafela is 4. vertheilt werden. Am 11. Jan. las Hr. Prof. Lachmann eine Abhandlung des GR. Hoffmann über "die Unzulässigkeit eines Schlusses auf Sittenverfall am der Vermehrung der gerichtlichen Untersuchungen gegen jugendliche Verbrecher" (Bericht u. s. w. S. 2 f.), - Am 18. Jan. las Hr. Gah. Rati Bichhorn über "die technischen Ausdrücke, mit welchen im 13. Jako die verschiedenen Classen der Freien bezeichnet wurden. Zur Erkürer emer Stelle des Landfriedens Kaiser Friedrichs II. vom J. 1236. Da Vf. zeigte, dass der im Schwabenspiegel zur Bezeichnung des Herresstandes gebrauchte Ausdruck "Semperfreie", nie zu den beche Ausdruaten für die Bezeichnung einer Standesverschiedenheit gehört babe, vielmehr eine wörtliche Uebersetzung der "Synedales homines" im Landfrieden 1235 sei. Sodann theilte Hr. Prof. Ehrenberg "Nachtichten über drei nave, Lager fessilen Infraeccion-Schalen und über die achen ihren Gewohnheit des Essens von Infusorien-Erden in Schweden und Finsient mit (Bericht 8, 5-8). - Am 22, Jan. las Hr. c. Offers den under Theil seiner Abhandlung über "Argonauta Argos". - Am 25, Jan. is des öffentl. Sitzung zur Feier des Geburtstages Friedrichs II. hieft der wesitzende Secretair, Hr. Geh. Reg. Rath Böckh eine einkeitende bein und Hr. Prof. Luchmann las seine "kritische Abhandlung über die etsten 10, Bücher der Ilias". - Am 1. Webr. las Hr. Prof. Ranke "thet einige noch unbenutzte Sammlungen deutscher Reichstageneten . besseders zur Geschichte des 15. u. 16. Jahrh. in dem Stadtarchive zu Frank

furt et. M., den Statterchivet zu Berlin, Dreeden, Weiner and Descen Am 5. Febr. hielt Hr. Prof. Steffene in den Situnde der philos. historischen Clame einen mindlichen Vortrag über "des Verhälteles der Maturphilosophie nur empirischen Physik", und versprach diesen Gegenstand in oiner Gesammtaitzung ausführlicher zu behandeln. -- Am 8. Fahr. las Hr. Prof. Lejame-Dirichlet eine Abhandlung "über die Bestimmung assymptotischer Gesetze in der Zehlentheerie" (Bericht & 16-15). - Am 15. Febr. las Ht. Prof. Müller üben "das Nervensystem der Myxineiden" als Fortsetsung der im Jahre 1834 und 1885 gelesomen Abhandlungen über die Anatomie der Myzinoiden und Cycle-stemen überhaupt (Bericht S. 16.—20). — Am 19. Febr. gab Hr. Prof. G. Rose cinige nachträgliche Zusätne zu etiner früheren Abhandhung "fiber den Zusammenhang zwischen der Form und der elektrisches Polarität des Turmaline". Hr. Prof. Dove baschrieb einen megnoteelektrischen Apparat zun Herverbringung inducirter Steine gleicher intensität in von einander vollkommen getrensten Drähten, und thuite Verauche mit über die Anwendung einander compensirenden Spitalen hei magneto-elektrischen Untersuchungen (vgl. Bericht S. 21-29 mit. Abbildungen). - Am 22, las Hr. Prof. von Baumer "über den manischen Erbfolgestreit" unter Benutzung mehrerer ungedruckter Quellen, namentlich aus dem englischen Reicherrehive. - Am 1. Männ: las Hr. Kannmerherr son Buck "über die Geniatiden: und Clymenien in Sichlanien" (Bericht S. 31-36). - Am 5. Märs las Hr. Prof. Zunept "über den Unterschied der Beneanunges Municipium, Praesectura, Colonia im rominchen Staaterechte mit kritischer und exegnt. Berücksichtigung der Stehlon des Festus s. v. praefecturas und municipium". — Am 8. März ins Hr. Die. Meineke den ersten Theil seiner Abhandlung "über den Komiker Antiphanes". — Am 15. März trug Hr. Prof. Steffens els Einlabtung zu seiner Untersuchung über "das Verhältniss der Naturphilosophie zur empirischen Naturwissenschaft" eine Abhandlung vor "in welcher er das Verhältniss der Philosophie zur Erfahrung überhaupt, sofern diese in ihrem ganzen wissenschaftlichen Umfange die Entwickelungsstufe einer Philosophie in sich enthält, schärfer als bisher zu fassen suchte. -Am 19. Marz las Hr. Geh. Rath von Humboldt eine Abhandlung "über die Hochebene von Bogota" (Bericht S. 38-43). - Am 22. März sprach in einer Gesammteitzung der Akademie Hr. Prof. Gerhard "über die Lichtgottheiten auf Kunstdenkmälern" (Bericht S. 48 f.). -- Am 29. Minu geb in einer gleichen Sitzung Hr. von Chemisso Rechenschießt von sek-mon fortgesetzten Studien der haweischen Sprache. Dabei wies er zugleich aus amtlichen Documenten nach, dass auch auf. Hawaji unter der Kinwirkung der Europäer die Bevölkerung in so farchtbarem Verhaltniese abnimut, dass die Verödung der Insel, zu befürchten steht. Im J. 1832 betrug auf allen hawaiischen Insela die Menschenzahl 129,814, im J. 1886 108,393, die Abnahme während dieser 4 Jahre folglich 21,421. Hr. v. Ch. wird Berichtigungen und Ergänzungen zu seiner ersten Denknebriff übes die hawaiische Sprache nachliefern, wünscht aber die Kenntnise derselben einem kundigen Sprachferscher mittheilen zu können, der sie erepsieselicher zu Sprachvergleichengen benutzen könate. Er versichert, dass diess leicht und in kurzer Zeit geschehen köune, und be-gebrt, dass ein sulcher Lernbegieriger sich an ihn wenden und seinen Untersicht annehmen möge. — Am 2. April hielt Hr. Dr. Bangfür einen Vertrag "über die Kunstvorstellungen der Pandora" (Besieht S: 47-60). - Am 5. April las Hr. Prof. Sleiner "fiber den Krümmungsschwerpunct ebener Curven" (Bericht S. 51-58). - Am 23. April las Hr. Kammerherr von Buck "über den voolsgischen Charakter der Secundar-Forma-tionen in Südamerika" (Bericht S. 54—67). — Am 26. April has Hr. Prof. H. Rose "über eine der Schwefelsäure estsprechende Chlorverbisdung des Schwefele" (Bericht 67-74). - Am S. Mai Hr. Prof. Doce "über die geographische Verbreitung gleichartiger Witterungserscheimegen" (Bericht S. 75-83). In derselben Sitzung wurden auf den Verschlag der physikalisch-mathematischen Classe durch Balletage zu Cerrespondenten der Akademie die Proff. Prest zu Prag und Rudberg zu Upsala gewählt. — Am 7. Mai les Hr. Pref. Ideler "über den Thier-syklus der estasiatischen Völker", ein Fragment seiner Abhandlung über die Zeitrochnung der Chinesen, welche in der Sammlung der akademi-schen Schriften erscheines wird. --- Am 10. Mei las Hr. Geh. Rath ses Humboldt eine zweite Abhandinng (vgl. 19. März), "geognostische und physikalische Beobachtungen über die Vulkane des Hochlandes von Quito" (Bericht S. 85 f.). - Am 17. Mai Hr. von Olfers eine "historische, Unterwechung über den Merdaufall auf den König Johann von Pertugal (am 3. September 1758), für welche hauptsächlich die bieher unge-druckten Ravisionsacten des Huchverrathsprocesses benutzt wurden. Am 21. Mai Hr. Geh. Reg. Rath Lichtenstein über "das Gehies der Iltiefhulichen Raubthiere, vorzüglich in Beziehung auf das amerikanische Stinkthier" (Bericht S. 88-91). — Am 31. Mai ins Hr. Geh. Reg. Rath Bicht eine Abhandlung des Dr. Lepsius zu Rom "über die beiden agyptischen Colossaletatuen der Sammlung Drovetti, die sich gegenwärte im kösigl: ägyptischen Museum zu Berlin befinden", und legte sedem die von Hrn. Prof. Ross zu Athen eingesandten und von ihm geordneten und ergänzten, für die Kenntniss des Zustaudes des attischen Kriegssecwesens in der 113, und 114. Olympiade höchst wichtige Rechenschaften der Versteher der attischen Werfte vor.

London. Die Zahl der hier bestehenden gelehrten Gesellschaften und wissenschaftlichen Vereine ist sehr bedeutend und grösser als an irgend einem andern Orte der gebildeten Welt. Wir führen hier, da eine ausführlichere Mittheilung hierüber in diesen Blättera nicht möglich ist, nur die Namen derselben und ihrer derzeitigen Vorsteher, so weit letztere zu unserer Kenntaiss gekommen sind, auf:

Royal Society. Präsident: Herzog von Susser; Vicepräsidenten: Earl of Burlington, Frc. Baily, J. G. Children, Dev. Gilbert, J. W. Lubbeck, S. P. Rigond, esqura. In der Sitzung vom 24. Mai wurde Se. Kön. Hohh, der Grossherzog von Teskans Leepold II, som Mitgliede gewählt.

Society of Antiquaries. Prasident: Earl of Aberdeen; Viceprasidenten: Sir C. W. Williams Wynn, Sir F. Madden, Bls., H. Hallam, W. R. Hamilton, Hudson Gurney, esqura; Secretaire: N. Carlisle, esq., Sir H. Ellis.

Royal Society of Literature. Präsident: Earl of Ripen; Vicepräsidenten: die Herzöge von Newcastle, Bustand und Sutherland, Karl of: Beimore, Lord Bezloy, Sir Gore Ouseley, H. Hallam, W. E. Loske, U. H. Petit, esqura., Rev. J. H. Sary, D. D. Socretaire für das Inland Rev. R. Cattermele, für des Ausland W. R. Hèmeilten; Ebbliotheker: A Merice. Die Jahresfeier der Gesellschaft fand am M. Apr. d. J. statt.

Royal Asiatic Society. Prasident: C. W. Williams Wynn,

M. P. Secretair: Oberst Briggs. Bei der Jahresseier am 12. Mai d. J. wurde den Mitgliedern unter Anderem angezeigt, dass Sir H. Wess-Ley neuerdings die Summe von 1000 lb. für die Zwecke der Gesellschaft geschenkt habe und diese 561 Mitglieder nähle.

Royal Geographical Society. Prisident: W. R. Hamilton, esq.; Viceprisidenten: Hon. Montstuart Elphinatene, G. B. Greensugh, esq. Unter den Mitgliedern des Vorstandes sind ferner der berühnte Seefahrer Cap. Back, der Botaniker Rob. Brown u. m. a. Die Gesellschaft zählte am Tage ihrer 8. Jahresfeier, am 21. Mai d. J., gegen 600 Mitglieder, 65 waren im letzten Jahre hinzugekommen.

Statistical Society. Prisident: Rarl Fitzwilliam; Viceprisidenten: Marquis of Lansdowne, C. Lemon, esq. u. n. a.; Secretaire; Woronzow Greigh, C. Hope Maclean, Rawson W. Rawson, esqura; Cassirer: H. Hallam, esq.

Geological Society. \* Prandent: Rev. Will. Whewell; Vice-prasidenten: W. H. Fitton, C. Lyell jan., R. J. Murchison, Professor Sedgwick; Secretaire für Gresebritannien: C. Darwin und W. J. Hamilton: für das Ausland: H. T. de la Beche.

Zoological Society. Präsident: Earl of Derby; Mitglied des Conseils der Gesellschaft ist der Bischof von Norwick. Ihre Einnahme belief sich im Jahre 1837 auf 15,425 lb. 19 sh. (gegen 103,000 Thlr.), die Ausgabe auf 15,170 lb. 5 sh. 8 d. Im April dieses Jahres batten gegen 12,000 Personen den Garten und das Museum der Gesellschaft besacht. Lebende Thiere besass diese am 30. Apr. 931, nämlich 268 Quadrupeden, 645 Vögel und 18 Reptillen. Die Zahl der Mitglieder betrug zu derselben Zeit 8023, seit der letzten Jahresversammlung waren 172 hinzugetreten.

Ornithological Society. Präsident seit der letzten Jahresfeier am 18. Mai der Herzog von Buccleugh, vor diesem bekleidete diese Stelle der Graf von Liverpool; Secretair: W. Hall, esq. Die Gesel: schaft zählt 205 Mitglieder.

Butomological Society. Prasident: J. F. Stephens, esq.

Linnaean Society. Präsident: Bischof von Norwick; Vicepräsidenten: Rob. Brown, Edw. Forster, esqura. Das Ratronat der Geseilschaft hat neuerdinge I. M. die Königin angenommen.

Botanical Society. Präsident: J. E. Gray, esq. Medico-Botanical Society. Präsident: Earl Stankope.

Horticultural Society. Die Gesellschaft beging ihre 29. Jahresfeier am 1. Mai dieses Jahres. Die Einnahme des letzten Jahres hatte 5705 lb. 3 sh. 2 d. (über 38,000 Thaler), die Ausgabe 5636 lb. 10 sh. 1 d. betragen; die Schulden waren in der letzten Zeit sehr reducirt worden, beliefen sich aber immer noch auf 12,898 lb. (gegen 86,000 Thaler). — Vicepräsident: H. M. Dyer, esq.; Mitglieder des Vorstandes: Sir Charles Lemon, Sir Osweld Mosley, Barts., H. Beven, esq. u. And. Der Name des derzeitigen Präsidenten ist dem Ref. unbekannt. — Ausser dieser besteht auch noch eine Agricultural and Horticultural Society.

Electrical Society. Sie besteht seit 1857. Unter den Beamten der Gesellschaft wird J. E. Johnson, esq., genannt.

Royal Astronomical Society. Printent: Fre. Baily, esq.; Theoprintents: G. B. Airy, Th. Collegey, H. Raper, J. Wrotzeley, esques; Secretaire für Greesbritamien: G. Bishop, Aug. de Morghen, für das Ausland: Capt. W. H. Smyth.

Royal Institute of British Architects. Printed: Est de Grey: Vicepsinidentens Johns Piell, P. Hardwick, H. E. Kendel, P. F. Robinson, J. B. Papworth, esquen; Socretair: Donaldon, esq.

Asser den vergenannten Gesellschaften bestehen noch: Institution of Civil Engineers; Architectural Society; Meteorological Society; Phrenological Society; Royal Medical and Chirurgical Society; Medical Society; Westminater Medical Society; Western Medical Society; Harvejan Society; Society of Acts; Graphic Society; Philharmonic Society; Society of British Artists; former die Versiner Reyal Institution (Einsehme 1857 5078 lb. 14 sh. 2 d., Amgabe 5114 lb. 9 sh. 2 d.); Literary Fund (Präsident: Marquel Landowna und 21 Vicepräsidenten); United Service Museum (Präsident: Sir Howard Douglas, Bart.) u. and.

# Literarische Miseelle

See would be to the triffer to & Residence and die Ellerten berhafe wurder gegen Materielle thathl., notit i 1790 dillitsipptis utnier i den allindit in Dieustoudett imptes Ministenery i Satistius der deien stien i Studiet der hengeliethen: des dienskrit und der stimet gleradig; i bestadert durch die shipen Lighteretung der Evamgelien des Mith., Mark. und Lucas, der Briefe an die Abmer and Evamgelien des Mith., Mark. und Lucas, der Briefe an die Abmer and new megarios see mes, mara, und russe, der briete an die Abmer ined Karzes es vie der Americ, igerie 21, der Mehriffen der Confuctus, (mis, den Orige, 1868 1.3.4.), durch, sing Alisest, on Me Harpeten and Sounds of the Chi-espezit, spansari, (1809, 1.1), (Ciaris, Airica, Alessands of Chipens Gran-garit, spansari, spansari, durch signification of Messagery Joseph in Wilstand 1769881 tollite 1.1 mmet russ vie et et ob ziene vie offering do it be in recent Palmie le 12. Juillet 1939 974 Priches 788 1. Mirat 20. Mirat 1886 auf Lauden affordi Militon, 10041 VE. das Subrifmenty/Phy Opinal Baids high the Book of the Propheciasticarchucinests. von erinen bieber unden Annengenvoren (Griech. u. Deutech), meiflafeablied The graph of the Control Theory This Tribe Posts and The Control Theory and The Control This Test of the Control This Cont 

Am 25 ABH '26 Beutauban Litte Chor Fibris Il Propular dist Pas

219. Am 7. Mak zu, Philadelphia: Taponra-Bradford, Nachfolger. Beninmin Benniklim mil die älteste Buchdracker in Amerika, 95 Jahre alt. .... Builf Am 294 Fuel 19th Westerlaster Willia Long Ober-Coastabel disease St peritatier Beingebenki votrahm herausgigebenter Gedighte, im 68 Lebens-Bh seil i Br much i in Tolga der Antragangen den Sit Juni, den Tilger Die Tronde inn Bilder Wilder Victoria. 4 (22) die Sit in 10 10 10 die room bussig A 3. Augus Ma Liffer im Heirogett baltenburg Dr. Eriest. Will. Serialise, ein in 18th 182 Burufe als praktischer Arzt, als Chiller und "in Seburtsbelfer sehr ausgezeichneter und uns die "leidende Memchielle in

inem weiten Umkreise seines Wohnortes hochverdienter Mann. auch Vf. gehrerer kleiner medichischer Schristonund Abhandlungen, im 51. Laensjahre. 1. hopened Bd. XV. S. 50 L.

Heiter and Art of the following of the control of t d mor Brandenburg. 

Berlin. By Pickemm sur Herbithvöring der K. Friedrich-Wil-Rep. d. ges. d. Lit. XVII. Lit. Misc.

ques melle ledate de P. Vimilio Marine circimferebentert, vom Pret Biebillicher, S. 1–8. 2) Tähresbeficht vom Director, B. 9–23. 4. — Die 3 combiniten Austaken des Briedricht Wilhelms-Gymnaziums, die Realschule und die Klissbethechule wurden gegen Ende des Jahresaums von 1265 Zöglingen, die in M. Prophilippi Pribeit waren, besucht. Lebrer am Gymnazium ausser den Gefranntan sind die Professoren Tam, Bliege Wilhelm Walth? Bruschand, Matsickand, den Gebrunten und die Professoren Tam, Bliege Wilhelm Walth? Bruschand, Matsickand, des Gebruichten Walth? Bruschand, Matsickand, des Gebruichten Walth? Bruschands wirden und Gebruichten die Gymilisialischen Walth? Bruschands wirden und Gebruicht und Die Withmellung unthält wird kunn Matsickand und Gebruicht und Gebruicht der Frei Michael von Kalle, der Gebruicht der Striftliche Andenna, der Gebruicht die Striftliche Andenna, der Gebruicht der Gebruichten der Gebruichten der Gebruichten der Gebruichten der Gebruichten der Gebruichten Antagenessen Gericht werden der Gebruichten Antagenessen Gerichten der Abhandlung und gebruichten Antagenessen Gerichten Die Abhandlung auber einen meine beiberigen Amtagenessen Gerichten Die Abhandlung auber einen meine delbig die Aussen Lagenessen Gerich Die Abhandlung auber einen meine gebruichten Kristlage der Gebruich Bildes der Madonum, welche einen meine gestellsche Kristlage der Gebruich Bildes der Madonum, welche

Frankfurt a. D. 1887-10-Anlüntigung der öffent! Prüfung den in . 7. October au. Friedricherungstum durch Dr. Ernst fr. Poppe, Dr. Inheit, A.), Schulaschrichten, Fr. 200. Ein physikhlischer Auszt. Beobachtungen in Hinsicht den Ursprungs der Quelleu und des Einflusses des Mondes auf die Ergiebigkeit derselben enthaltend, nebst Bemerkungen trigonometrischen Inhalts von Dr. Fr. Schmeisser. 25. — Schüler 166 in 6 Classen. Classenordinaxien sind der Director Dr. Poppe die Oblifeigteit Stange und Register, Dr. Reinhardt. Subr. Schweizer, und Schlie Muller, Kulser diesen Prot. Schmeisser. Prot. Bedreite Welcher und Schlie Muller, Mulser diesen Prot. Schmeisser. Prot. Bedreite Belieber und Alumnenhinpetter gewählte des Mate. Millige die Ben. Bedleich Alumnenhinpetter gewählte des Mate. Millige die Ben. Bedleich Alumnenhinpetter gewählte den Bedleich der Schlie der Belie. Ben. Bedleich des haf die Ergiebigknit dem Geglien, welche aus 6 Hausppannte unter der alle. Lit. Zeit, 1835 No. 23. A. M. alegebrackten Beglieber werden, alleite dem Scholprogramme in geschängten Alumnen und der Alleichen Teilen Bescheiten der Lingen der Lieber aus dem Beschaften der Lingen der Lieber aus der Lingen Lieber aus dem Beschaften Alumnen Lieber aus dem Scholprogramme in geschängten Alumnen Lieber aus dem Scholprogramme in geschängten Alumnen Lieber aus dem Scholprogramme in geschängten Alumnen Lieber aus der Lingen der Lingen aus der Lingen der Lieber aus der Lingen der Lingen aus der Lingen aus der Lingen aus der Lingen aus der Lingen der Lieber aus der Lingen aus der Lingen aus der Lingen der Lingen aus der Lingen der Lingen aus der Linge

Raphael für die Kirche des Klostere Ben Sisto in Piacenza malte, un

[Vgl. Repertor. Bd. XV. S. 80 L]

Heiligenstadt. Pagram gur Prafusz aller Ciencen des (design)
Gymnasiums 1857. Inhalt: 1) Die Geschichte des hieligen Gymnasiums
von seiner Entstehung im Jahre 1575 bis zum Jahre 1850, vom Dir.
Rinke (8, 1—64), nebst einem Ankange, eine Probe als dem alten sichefeldischen Gesangbuche entieltend. 2) Behabstichelijen von Domesben.
10 S. 4. 177 Statistische Namhrighten sind nicht heigefügt.

Worta. 1 Programm sint althulfente am 1. Novemb. 1887. Saball

19 C. F. A. Ircobi Comment, geometrien de quadrengalia, 18 S. mit 5 lithage. Talein, und 2) Jah enhericht von Roster De. Kerchaer.
Sphalar 168. Lehrer masser den ganganten sind die Reclam. Du, Wolff, Achinieder, Dr. Jacob, Dr. Steinhart, Koberstein, Jacobi jun., Olden-gang, die Adjuncten Krif, Dufft, Grubitz, Fickort, und din hülfslehter Ruley, Dr. Idobner und Grüsener

Quedlindung: Einledungsschrift des Dir. Prof. Biehter zu des Mesti. Präfungen am 28 und 29. Sopt. 1887. Inhalte D. Abhandlung des: Militohvers Gesergs "De Flori qua wixest notato" (nint). A. 4—12. und 2) Schulnschrichten vom Divoctor, bis 8, 19. — Schüller 177. Independent Gesergen Procest. Prof. Ibbefeld, Syder Meinisch, die Collaboratoren Friese, Kallenbach und Dr. Schwidt. 177. In der Abhandlung, welche die neit Titse rubende Frage aufgiumt, seint Er. Genauge des Flores in: die Zeit des Trajas und aucht d'ese Meinengemet vieler Umsicht zu siehen.

Marz 1887. Initett: 1) Rode des Rectors Prof. G. W. Müller, bel des feierlichen Einweitung des neuen Schrötzebandes am 31. Oct. 1836 gesprochen, S. 1—10. 2) Entlessungsrode desseiben, gesprochen am 7. Oct. 1836, S. 11—14., und S. Schulnachrichten von denseiben. G. 15—44.

2. Schöler 146. Lehrer ausser dem Rector: Profect. Miller, Conz. Ben. Sampe, Dr. Arndi, Rechnams, Resyon, Dr. Mandrik, Cutal. Kasche, Pressler.

Wittenberg. Zem 1. Dec. 1237 erschien hier chie Stratulationschaft des Rectors u. Prof. Dr. Spitzuer an seine durch: Assentien beförderten Collegen: Wensch, Deinhundt, Rittig, Weislick und Achrechenberger. Inhalti "Observatt. erits et gramm in Quinti Smyrnaei Pastehomerica Partie. IV.# 12:8. A. — Der gelehrte Vf. fürr in. Vergleitschung der Postle und Sprache des Quintus von Smynna hier fort und gibt mit den ihm eigenthämlichen Fülle exegetische Erläuterungen und britische Erörterungen des Sprachgebrauches dieses Dichters, indem es von den Leichenspielen des Achilles Quint. Posthom. IV, 180 seq. ausgaht und hier den Gebrauch von ärgem und ir fewere aussigheiten bespiecht.

Einladengeschrift zum Frühlingsexamen 1838. Inhalt: 1) "Emendertionen Horat. cum dunbus Appendicibus", ser. Jo. Görlitz, Gymn. Protrect. 8. 1—11. und 2) Jahrerbericht von Rector u. Prof. Br. Spikkner. 3. 12—25. — Schüler 127. Lehrer ausser den genannten: Weisch, Brinderik, Dr. Rättig, Mothschiedler, Weidlick u. Sobrect enberger. — Im der den Rebulnschrichten voraustahenden gelehrten Abhandlang behandelt: Hr. Görlitz vier Stellen der Horaz ausführlich mit besonnener Mritik: Serm. I. 1, 29., wo er aupo belli nautaeque etc. Neset. Serm. I. 6, 125 sq., we er die Vulgata vertheidigt; Serm. II. 2, 29., wo er die Sesner'sche Erklärung adoptirt, und Epist. ad Pis. init., we er turpiter füstum für t. atrum gelesen wissen will. Die erste Beilage enthält die Lesarten einer alten Ausgabe des Briefes an die Pisonen (von der sich ein Eromplar in der ehemals der Universität, jetzt dem Seminar zu Wittenberg gehörigen Bibliothek befindet), in der zweiten Beilage verbrutet sich der Vf. sehr gelehrt über zu und är, und si de und sid äye.

## Westphalen.

[Vgl. Repertor. Bd. XV. S. 37 f.]

Arnsberg. Jahresbericht über das königl. Leurentissum zu Arnsberg im Schutjahre 1836 and 57, angefertigt vom Dir. Ph. Beader. S. 1—21. Vorangeht die Abhandlung des Oberlehrens Dr. Brüggemann

"Historiae Greecarum Mitterarum adumbratio. Buchales I. St. 4.
— Schaffer 105. Lehrer auseir den Genantich: Fürch, Kautz, Schliter, Pielle, Noggerath, Pocke, Mellert und S Hillstehrer. Die gelehrt Abhandlung üst, wie der Hr. VI. S. S. f. bemerkt, wie ihm wegen der Unzuläugheitkeit des gewöhnlichen Deltraumen, auf welche die Geschicht der alten Volker in den Schulen sich erstreckt, zur Grundlung der Bedeit ihrer wiedlinschaftlichen Bildung und sam Unterzicht der Jugest, nicht für Gelährte geschriebts weeden. Dur VI. beschräckt nich bier mit die Definition des Gegenstandes der Unterzeitung und die erstem Gundzüge.

Toenfeld. Neunter Juhresbericht vom Dir. Prof. Sölestand 1887, nift einer Abhandlung vom Obert. Middendorf "Ueber die Wohnske der Brukteref". S. 1—22 u. 25—52. 4. .... Die Brukterer deres Granen nach Philefinien, Strate und Taoltun unter Zuziehung untellerer Classiker, von Hrn. Middendorf genau bestimmt werden, mutsten den Suchen wichen, und diesen alch, wie et zu howsien sucht, nach der Rathrung der Römer auf dem linken Effer der Lippe in den Geganden nieder, miche durch die Versetzung der Signmbern an die Rheimmäntungen, auf Befehl des (Therips verächt waren. Der Vf. tritt so der Annahm der Hun. v. Lautsch entgegen, der dienelben mit den Sechsen zich vernichte Hunt. — Schüler: 104. Lehrer:hunser den Genannten: die Oberichter D. Meer, Mutap. Högpet, mit die Gymnasialiehrer Galle, Tupel und Wedeuer, mit 5 Nebenlehrern.

Munatur 1837. (a). Addinghtier! Jahresbericht, wesn., met : Auguspräfung: 1887 einhadet der Dinester des Gymn., Prof. H. L. Nadermann. 178. 4. - Sphülde 810. Lichter nächet dem: Director :: Buseneyer, Lückeskof; Wiens, Diegkhoff, Limberg, Welter, Siemern, Bener, Köne, Lauf, Rufeting, Hester, mit 5 besendern Eachlehrenn und 4: Präceptorna.

b) 1, Ueber die ursprüngliche Bedeutung des griechfenken Optaties und Obesteller in Bedingungssätzeh" von Eberk. Wienes, Prof. am Gymnas, zu Münter; No. 1, Optativ in Bedingungssätzeh (Wissenschaftliche Abhaidung kum 18. Jahresberichte des Gymn. un Munter) 25 S. 4. — Der grunnuntische Aufsatzuzeigt in seiner folgereichen Datutellung und wimenschaftlichen Behandlung den Vf. als eines denkunden Gelehrten.

· « Fadenborn. · Dreizehnter "Jahresbericht, über das Thresdosinsische Gymnadum zu Paderborn 1887, vest Director Pref. Gundelf. 23 & 4 Addita est.,, Communitatio de comma ventionia, : quam Sophycles section est in Antigono fabria." Scr. J. Lessmann, Prof. 36 S. A. — Schiler 898 in 6 Classen, sen denen drei wieder je swei Classes, haben. Lebver; Gundolf I., Ahlemoyer kathol., Baumann evengel. Religiendeten, Püllenberg, Lessmann, Luke, Bode, Schwubbe, Gundolf II., Mism, Tophoff, Tognine, Salunann, Aithof, Brand, Candd. Spinime, Schmann, Havenether und 3 Hülfslehrer. Der Oberlohrer Richter gi Ostern 1887 als Director des neubogrundeten kathol. Gymnasiums mach Knim in Westpreussen. Der Schulamtseand, und Seminarpriester Dehme starb während seines Probejahres am 19. Mai 1887, der Gymnasiallebes Berens wurde als Pfarrer nach Lethmathe versetzt. - Herr Lessmi sucht den Charakter und die Hauptidee der Antigone des Sophekies durch eine zergliedernde Kritik der einzelnen Theile des Stückes. Charakteristik der handelnden Personen, den schwankenden Urtheiles seiner Vorgänger, Solger's u. And. gegenüber nachzuweisen. Seine Darstelling ist im Gannes klar, und wurde in der Hampsache soch desticher sein, werth er einen Epilog gegeben, und darin seine Meinung des fremden, die er auffährt, noch sinnal kurz gegenübergestellt hätte. In leir Speneles haben wir hier ünd das Anstosangeholimens mie B. 5. her nedermi libblinen fün dem Dativ; iden die Bedentung lielseht. B. 3. diet die Navhindung adienadvektanens Voluk hart. B. 28 wechnen wir dan ich quapun un den Bolösismen and hewis 6. 90 wendebturermitischen Austra. India.

Restlikugh sinsten. Binladengeschrift vom Die. Dr. Stiere an den Matt. Prüfungen und Schulbfürlichkeiten am 285, 29. n. 81. (Aug. 1867) istalt :: 2) "Teber der Primelle in der Phonier, besondert über den Antentier in der Phonier, besondert über den Antentier und die Quantität in der Phonier, besondert über den Antentier Pogget. Differsbetricht vom Director. 14 S. A. ... Schüldt 101. Lahrer ausser hab Genalusten: Höltscher, Kenmann, Obsparely Wasseler, Schultu und Berning.

[Vgl: Reporter Blank B. 168 ff.]

rado viene

Anchen. Programm des Dir. Dr. J. J. Schoen zur Herbstprefung des Gygin, u. s. w. linhalt. 1) Abhandlung (von demselben?) "Ueber flas Gesetz der Elimination von n unbekannten Grössen aus n Gleichungen des ersten Grades. 18 S., und 2) Schulnschrichten (von demselben?), 5. 19—92. 4. Schulnschrichten (von demselben?), 5. 19—92. 4. Schulnschrichten: Oebeke, Kapper, v. Orsbuch; Gyilnasiallen er Chr. u. Jos. Müller, Wickurz; Korfen und Benda.

Prof. Korten; Religionischtet Tonten. Oberkehrer Oebeke, Kapper, v. Orsbuch; Symnasiallehrer Chrig. Ios. Muller, Richarz; Korfer um Bond, Bonn, Herbstprogramm (1837) vom Pir, Nic. Ios. Riedermann, Inhalt. 1), "Philologische Bemerkungen tin latein. Sprache) über die auf Awggs ausgehenden Homerischen Epithete. Von Hrn. Prof. Dr. Lucas, S. 12 20., und 2) Schulnachrichten bis S. 32. 4. — Die von Hrn. Lucas behandelten Epithete sind forwords, lexistuwgos, blaxouwgos dei Homer, und arvauwgos dei Herodot; wogos mit dem Umlaut wwird für den Stamp gehalten, und daher die Bedeutungen mit Gelehrenamkeit und Scharfsinn schaftgerecht entwickelt. 101 Schulos. Lehren ausser den Genannten: die Proft. Schupen und Lieutum, Religianst. Dr. Elshoff, Oberlehrer Domine, Ringfeisch, Gymnasialishere Kneises, Kuthe, Mocket, Zakel, Westereit.

Cleve, Programm des Dir. Dr. Ferd. Heinke zur Herbstprülting des Gymn. 1887. Inhalt: 1), Mithellungen über die ersten Verse von Sophokles Antigona" (in deutscher Sprache verf. vom Dir. 7). 328., und 2) Schulnashrichten bis S. 80. 4. — Schuler 107. Lehrer: Oberlehrer Dr. Hopfensack, Dr. Lorentz und Dr. Heinen, Conr. Vierkaus, Rectt. Hockmuth und Kölsch, Lehrer im Französischen und Holländischen Dr. van Jaarsveldt, Kaplan van de Kamp, Cand. Bächoven von Eckt und 3 Hülfslehrer. — Die Abhandlung umfasst die ersten 20 Verse, und hat verzäglich den Verdlenst der übersichtlichen Zannmenstellung der vorhandenen Erklärungen von Hermann, Beidler, Schäser, Neue, Wex v. A. besonders zu Vers 2 und 3.

Coblanz. Programm vom Dir. Dr. Frx. Nic. Klein zur Herbetschulprüfung u. s. w. Inhalt: 1) "De praeceptis rationibusque quibusdam actatis praesertim juvenilis indolem at mores apte et salubriter admundi. Scr. Jo. Gerh. Assmann, Presb." S. 1—13., und 2) Schulnachrichten bis S. 32. 4. — Schüler 257; darünter 7 evangel. und 12 üdischen Bekenntnisses. — Lehrer: Prof. Dr. Dronke, Oberlehrer Dr. Deyck, Seul. Henrich, Dominicus, Flück, Hüchsten, evangel. Religious-lehrer Pfatter Groos.

Coin 1867. A) Schulnschrichten vom CRath u. Dir. Dr. F. K. A. Grackof, mit Andeutungen für die Geschichte des Kön. Friedrich-Wil-

heime Gymuniuma: 10 fl. 4. — Achilet 200, darinter 66, evangelische, 182 kasholischei, 2 jüdische. — Lehrer: a) evangelisches der Directer, Oberl. Pfarrine, Divisionsprediger Jul.: Werner Grashof, die Cellehk Schatnacher, Geltisiger und Lorents, und b) katholisches Oberlehrus Hoss, Hoegg, Schumacher, Collabb. Heis und Hennes und 3 Hülfelehrus.

B) Einledungsseitrist zur öff. Brößung des kathol. Gymnasiums zu Cöln am 18. Sept. 1887. Inhaltz 1) "Hetmann V., Graf zun Wied, Bethlechof und Kurfkest zun Höhrt; vom Religibust. Deckerz. 144 & 4, und 2) Schulmehte. dem Dir. u. Prof. C. J. Eirnbeum bis & 4, .... Schüler 574. Lehrer: Prof. Dr. Göller, Oberlehrer Dr. Gyner, Br. Ley. Dr. Bilischneiders. Ds. Willmann, annordem Vack, Eder, Schmitz, Haupolder, Kreuser und der Hülfslehrer Kretz.

Orwusnach. Kinladungsschrift vom Dir. Dr. Karl Hoffmeister. Inhalt: Der Jahresbericht 12 S. 4. Bine gelehrte Abhandlung int dieses Mal zu Deckung der den Etst. überstelgunden Kasten des vorjährigen umfnagreichen Programma von dem Prof. Grabes nicht beigegeben. — Schüler 120. — Lehrer ausser den Genanten: Prof. Vecs, Frof. Dr. Petersen, Oberlebrer Dr. Kuebel, Dr. Schröter, Gymnasiallehrer Profe, Gleim, Cauer, Cavd. Rhein.

Duisburg. Einjadungssch. ift des Dir Landfermann zur öff. Früseng u. s. w. in dem Kön. Gymnas und der Realschule 1837. Inhalts 1) "Was darf men von dem Unterrichte in der Chemie auf Schules fir des praktische Lebes orwarten? Vom Gymnasistlehrer Köhnen". 11 & u. 2) Schulnachrichtes ble S. 24. 4. — Gymnasisten 36, in der Resisection 26, zusammen 110. — Lehrer ausser den Genannten: Profess. Bahrdt, Oberlehrer Dr. Kleine; Gymnasistlehrer Jentsch, Spiess, Folde, Feldmann, Hülsmann und der Gesanglehrer Engetfeld. — Hr. Köhnen spricht sich über die Nützlichkeit des Unterrichts in der Chemie aus.

Dürem. Einladung zu den öffentl. Prüfungen 1858, vom Oberlehmer M. Moiring, der mit der Direction besultragt ist. Inkalt: 1) Abhandlung des Gymnasigliehrers Remachy: "De comparationibus Homericie". 11 S., und 2) Schuluschichten von Meiring auf 2 Bogen ehne Seitenzahl. 4. — 100 Schüler. — Lehcer ansser den Genansten: Alagers, Reser, Clüssen, Siberti und Hülfslehrer. — Die Abhandlung, welche sich auf das Allgemeine beschränkt, zeigt, von welchem Gesichtspuncte aus der Stoff zu betrachten sein wird: 1) quibus rebus ad comparationes Homerus usus sit, et quas res ils illustraverit; 2) tum qua ratione comparationes tractaverit; 5), postreme quid de ils judicandum sit. Bei de et Eintheilung würde der Stoff sehr anwachsen und die Behandlung isselben bei dem speciellen inneren Interesse, welches die Suche hat, dersa Umfänglichkeit das äussere Interesse sehr erschweren.

Misseldorf. Programm von Dr. Fr. Wüllner zur Herbetering 1637. Inhalt: 1) "Praefatus est de praecippis, quae veterum philosophorum de summo bono fue unt, sententiis Dr. Guil. Hildebrand, Prof. 8, 1—12. 4., und 2) Schulnschrichten vom Dir. 10 8. 4. — Von der Abhandlung wird hier die 1. Abthl. über die Lehren des Platon und Ariatoteles gegeben, welche vom gründlicher Gelehrsunkreit und Sachsenntnise zeugt. — Schüler 278 in 6 Classen, von denen die zweite is 2. Abtheilungen serfällt. Die Classenordinarien sind: Proff. Dr. Hillebrand und Dr. Crome, Oberlehrer Grauhof und Honigmann, Gymanistiehrer Dr. Capellmann, Holl und Menn.

Elberfeld. Einladungeschrift vom Prof. und prov. Director Dr. Joh. K., Leb. Hantschke zur Herbstprüfung, Inhalt: 1) "Leitfaden für den Unterricht in der Oryktognosie von Th. Fischer, Lehrer der Mathe-

ibill mit Netterwiesenschaften." S. 1.—ibi,, (1) Sehrlenchtlichten int nixesbericht bie 5. 26 4. 4. Die Abbandhug begreiß 2 Hauptabschnitte misialigally Oryktognosthehe: Propadoutik. At Physikaliache Kirchacha (a loder, Kanascieheng' i) epernometrische Keanteicheng 2) nou den kry-sliktischah Gastaktong 1831 van det Structur dat: Minetalleng! 4) van der lehadop. Härte vad specification Gewickte der Atheralien ; 0) Ven dradtien gegen des Liedt; 6) (gegen diet Elphetisiät and Magael gen die Elektrister norden 1) Vor-B. Chomische Kovansichen 1) Vorgrachen jagen des Lieft; 5) [gegen die Eisenteines nas impresennen; ) Geruch, Geschmack u. s. w. B. Chemische Kannsichen. 1) Veralten der Minecelien gegen verschiedene Ligengemittel; 2) Be tagethelle grachen; 3). Classification derselben. U. Abschnitt, System der Mineralgeper; A. Metalloide. B. Metalle der Erden uns Alks iers. C. Schwerp gesalle. Die weitere Ausführung enthält die Titel der zu behandelnen ingenstände, auf welche fast allein sich diese sieret Katalog gleichende Dhandlung beschränigt. — Schüler 105. — Die, ordenslichen Lehrspitz, Hadlschie, Dr. Eschlef, Dr. Mangen, Holzenfel, Langentenen, Dr. Bette und Kegel mit b annesperdentlichen, von denen der Lapten Schulper, als Meligionalehrer der katholischen Schüler besondere un arwähnen ist.

Minetereffel Programm des Dir J. Ketzfey zur Herbeitrüfung 1934, Jahali: 1) "Annetatienum Je. Freudenbergli in Cicaronis er. program, Roscie America Specimen." S. 1—16., und 2) Jahrachericht vom irt. his S. 25. 4. (1) Schüler. — Classeperdinarien: Dillenburger, josephile. Wolf, Meriens und Frendenberg. — Die Anmerkungen, wales zopnen ich eine Kritik der Büchner seben Arbeit angeneben ung 15 Stellen, in denen er verzäulleh mannetare. es tonnée, beziehen sich auf 15 Stellen, in denen er verzüglich un ige Verbesserungsversuche Anderer mit Besonnenheit abweist. Lin atinität wundern wir uns Praef. Z. 4 ab ille inde tempere, Z. 6 qu'm en seem, ut, S. 5 Z. 32 desendere contra su lesen.

Searbrücken. Programm des Dir, Ottemann zur Herbstprüfung. halt: 1) "Annetationim in M. Fahii Quinctillani institutiones eratorias secimen von Joh. Schrauf. S. 1—14, und 2) Schulnachrichten vom k. B. 15—28. 4.—Schüler 127 in 6 Classen, mit Parallelrealplamen m Bosunda, Tertia und Quarta. In den Gymnasialelation sind 22 manasiasten und El Reslicten Be in den belden interen Classes. — assenerdiaarien: Schnöter. Schwalb. Masserer. Nees von Kambeck, roper, Brandt. — Im Wintersemester fiel der Unterricht in Frime. Hi keine Primaner verhanden wuren, weg. Der Director übernahm der Zeit das Classenerdinariat in Secunda, - Die Anmerkungen über Stellen werden mit vorzüglicher Beziehung auf Spalding und Zumpt geben, am aussührlichsten über II, 2,9. "Minime vera permittenda pue-, ut fit apud plerosque, assurgendi exsultandique in laudando licentia". er die von Spalding vorgeschlagene Versetzung von S. 8. nach §. 12. ertheilt.

Trier. Programm vom sweiten Dir. und Prof. Loere zur Herbet-

Wetzlar. Einladungsschrift des Dir. u. Prof. Dr. J. Herbst zur Herbstprüfung 1837. Inhält? 1) "Häuptpuncte der römischen Verfassung, nach den Ansichten Niebuhr's und Hullmann's zusammengesteht von Oberlehrer G. Gröff. S. 1—24. und 2) Schularchrichten S. 5—31. 4 22. Schularchrichten S.

Wesel. Programm vom Dir. u. Prof. L. Bischoff zur Herbstrafung 1837. Inhalt: 1) ;De Dattvo com verbis passivis conimeto Lanis scriptoribus cum Graccis Communi. Scr. E. Wisseler S. 1-13, und 2) Schulnachrichten vom Dir. bis S. 25, 4. — Schuler 143 in Graccis Communi. Scr. E. Wisseler S. 1-13, und 2) Schulnachrichten vom Dir. bis S. 25, 4. — Schuler 143 in Grassen. — Lehrer ansser den Genannten: Gelhoet, Elsermann fielde, Tetsch. Steup, Becker Monning Pfeffer, Hintties, Brans. — Auch bier beabsichtigt man die Erfrichtung von Realparallectassen, die warend des griech. Unterrichts, französ, und englischen erhalten sollen. — Hr. Wisteler hat in seiner Abhandlung aus einigen Classikera Beispiele zusammengestellt, und khüpft daran allgemeine Ansichten über Casusverhättinsse.

Emmerich. Programm zu der Herbstprüfung 1837. Inhalt: I), Bemerkungen über den Geschichtsuhrerricht auf Gymnasien von Hotterott.

S. 1.—17., und 2) Schulmschrichten von P Vichoff, bis S. 25.—8.

72 Schuler in 6 Classen, von denen V. u. VI. verbunden aind. — Classenhehrer: P. und H. Vichoff, Dederich, Hottenrott und Niederstein, Prediger zur Nieden, Kaplan Wolberg, Rantig. Die Bemerkungen über den Geschichtsuhrerricht beziehen sieh zum Theil auf den Umfang und Zweck, zum Theil auf die Methode und die Personlichkeit des Geschichtsuhrers.

zenichtelehrers.

Nach den in den hierer diesellen hinde genersigten rather von 59 Gympasien der prouss. Monarchie haben diese 12,355 Schrift sommerhalbiahre 1837 Besteht. Statiffickie Nachitchten den Schriften der Cymhaiten au Helligenstalt Mill Lyk, wit besteht der Schriften der Gymhaiten au Helligenstalt Mill Lyk, wit besteht der Schriften der Gymhaiten au Helligenstalt Mill Lyk, wit besteht der Schriften der Gymhaiten au Helligenstalt Mill Lyk, wit besteht der Schriften der Gymhaiten au Helligenstalt Mill Lyk, wit besteht wird der Schriften generation der Schriften der Gymhaiten 
we set it is the standard with an Armada, — Die Admortungen über die eine Andreangen über die eine Andreangen von die Andreange

Pogramm som a class Dig und Pres Com zur Robbie-

# Literarische Miscellen.

# Todesfälle.

Im April starb zu London John Geo. Wood, esq., Lehrer der Perective und der Kupferstecherkunst, und durch mehrere geachtete Werke A series of Plans of Labourers' Cottages" 1792, "Lectures on Perective" 1804, 4., "The Principal Rivers of Wales illustrated" 1818, 4., The Principles and Practice of Sketching Landscape Scenery from Nare" 1814, 4. u. a. bekannt.

Am 4. Mai zu Cambridge Mrs. Eliz. Certer Hatfield, Begründerin id bis zu ihrèm Tode Eigenthümerin der Zeitblätter: "The Huntingdon, adford and Peterborough Gazette" und der "Cambridge Independent

ress," 88 Jahre alt. "

Am 6. Mai in Mariborough Dr. Edw. Harrison, prakt. Art in Lonnn, durch seine Behandlung der Wahnsinnigen, für welche er eine eime Anstalt errichtet hatte, und die Schrift "Pathological and pract. servations on spinal disease" (Lond. 1827. gr. 8.), in welcher er sein érfahren und seine Erfolge darlegte, rühmlichet bekannt, 72 Jahre alt.

Am 19. Mai zu Bristel Rev. Them. Tregenna Biddulph, Geistliter an der datigen St. Jacobskirche, ein sehr beliebter und verdienter anzelredner und Seelsorger, als Schriftsteller durch "Lectures on the bly Spirit", "Lectures on the 51. Psalm", "Theology of the early Pafarche" 2 Vols., "The Inconsistency of Conformity to the world" u. a. ihmlich bekannt, geb. zu Padstow in Cornwall am 5. Jul. 1763.

Am 17. Jun. su Hampstead Will. Clarks, als Schriftsteller durch chrere sehr beliebte Werke "Three Courses and a Dessert", "Boy's ww Book" u. m. s., durch die Redaction des "Monthly Magazine" u. rühmlich bekanst, 87 Jahre akt.

Am 1. Jul. zu Lichfield Rev. John Newling, residir. Canonicus an ir dazigen Kathedrale u. a. w., in seinem Vaterlande als der erste-Ken-ir der Heraldik und durch seine ausgezeichneten Sammlungen in diesem ache bekanst, geb. zu Shrewsbury 1762.

Am 3. Jul. zu Brighton Sam. Thornton, esq., 53 Jahre hindurch irector der englischen Bank, von 1784—1818 Mitglied des Parlaments, esnal. Verwalter des Greenwich Hospital, Präsident des Guy's Hospilu. s. w., 85 Jahre alt.

Am 10. Jul. zu Breslau Krüger, königl. Stadtgerichts - und Walsente-Director, auch Rechts-Consulent des Credit-Instituts für Schlesien, 46. Lebensjahre.

12. Am 19. Jul. zu London Dr. John Sins, ein sehr beschäftigter und gehreter Arzt, Vf. mehrerer Abhandlungen und Aufsätze im "Botani-Magazine" und einigen medicin. Zeitschriften

Am 24. Jul. zu Reading Rob. Snore, seit 50 Jahren als Buchhandund Buchdrucker sehr thätig und geschtet, 80 Jahre alt.

Am 28. Jul. zu Warrington-house bei Edinburgh Mrs. Stewart, Ewe des Philosophen Dugald Stewart, Schwester der verstorb. Gräfin Mystall, als Dichterin schottischer Lieder ashr geschtet, 71 Jahre alt.

Zu Anf. Aug. im Hafen von Laguayra auf der Uebezfahrt von Maman nach Philadelphia Leonh. Mölsel, k. k. Hefmaschinist, seit 1826 Nordamerika, als Erfinder des Panharmonikons, sines Taktmessers, hep. d. ges. d. Lit. XVH. Lit. Misc. eines schachspielenden Andersten und nebreier anderer merhanisches Kunstwerke bekannt, geb. zu Regemburg 1776.

Am 7. Aug. zu Würzburg Dr. theol. Johann Bickel, ord. Professe der Dogmatik und der Exegese des N. Test. an der dasigen Universität

Am 8. Aug. zu Prag Pat. Ritter nen Sporschill, h. k. Appellationerath, Bürgermeister der Stadt, Ritter des k. k. Leopold-Ordens u. a.w.

An dams. Tage zu Ulm Conr. Fr. Köhler, Buchhändler und Beaitzer der Wohler'schen Buchh., im 87. Jahre.

Am 9. Aug. zu Speyer Fr. Aug. Heydenreich, ehem. Bürgenmeister und Mitglied der Kammer der Abgeordneten, ein für das Gemeinwebt sehr thätiger Mann, geb. zu Weissenburg am 16. März 1777.

Am 10. Aug. au Augeburg. Jos. Freih. von Willi, Demprest, Ritter den Meltener-Ordens und Vorstand den bischöft, Ordinariats 1. Section, 64 Jahrs alt.

Am 11. Aug. zu Bath Dr. theol. John Gardiner, Prediger an its dasigen Octages-Capelle, surch "Germons on various subjects, pueschel at the Octages chapel" 2. edit. 1806 und zahlreiche einzelne im Druk arechiesene Predigten in der Literatur bekannt, seit 57 Jahren Geistlieben, im 83. Lebensjahre.

Am 17. Aug. zu Celle Fr. Cour. Theoph. Keeler, emerk. Prebet und Pastor primen an Uelsen, frühen Superint., zu: Diepholz, als Schriftsteller, durch die Herausgabe einer Predigtenunnlung (1801) und mehrerer einzelnen, Predigten bakannt, geh. zu Bedenhoetel bei Celle 1764.

An dems. Tage zu Achaffenburg Dr. Carl Wenzel, Eundgwichtphysikus, als medicinisches Schrifteteller eureh mehrere Werker "Recepttaschenbuch f. d. Gebiet der Kinderkrankteinen" (2 Bde. 1829, 80),
"Sammlung ausentes. Recepte d. neueren Zeit" (1—9. Bdehn. 1833—87),
"Fortschritte und Entdeckungen uns, Zeit im Gebiete der Diagnostik"
(1—8. Bd. 1836—88), "Handb. d. medie, n. chimug. Diagnostik" (1. Bd.
1887), "Handlexikon od. Encyclopädie d., gammmmen staatsärztl. Praxis"
(1. Bd. 1888) u. a. bekannt.

Am 21.: August zu Berlin Adelbert von Chamisso (Louis Chamiss Adelaide de Chamisso de Boncourt), als deutscher Dichter wie als Sprachund Naturforscher gleich ausgezeighnet, früher Int.-Offizier, 1815—1816 Begleiter Kotzebue's auf dessen Entdeckungsreise um die Welt, ein in mehrfacher Beziehung höchet verdienter Gelehrter, geb. zu Boncourt in der Champagne am 27. Jan. 1781.

Am 22. Aug. zu Neustadt-Eberswalde Dr. Sam, Che, Gettfr. Anster, L. Superintendent und erster Prediger auf dem Friedrichs-Werder zu Benlip, Direct. des k. Seminars für Volksschulen, Ritter u. a. w., als theolog. Schriftsteller seit 1794 durch zahlreiche Schriften ("Der christ. Hausaltar, od. Betrachtungen audächt, Christen" u. s. w. 2 Bde. 4 Auf. 1828, "Bibl. Erzählungen nach Hilbner" 10. Auf. 1835, "Gesch. d. deutschen Bibelübersetzung durch Luther" 1829, "Dir Prahmen als Handle zur Erbauung" 1882 u. v. a) rühmlich behanne, geb. zu Havelberg au 18, Aug. 1763.

Am 25: Aug. zu Passy bei Paris Brazier; diner dir fruchtbaraten Vaudevillendichter der neuern Zeit, seit 29 Jahren gemeinschaftlich ma Cormouche, de Courcy, Dolisis, Bubois, Damerson, Gubriel, Make ville, Merle, Rougement, Scribe u. v. And. VR von mehr als 100 juntspielen und Vandevilles.

Aux 24. Aug. Frx. v. Kölczey, Obernoter des Gauthmärer Comitate, einer der ausgeneichnetsten Dichter Ungarns. Am 25. Aug. in Vio-Perensao Cassagnoles, chemal erster Priniduat na k. Gerichtsbofes in Rimes, chemal. Deputirter, Pair von Frankreich is Jul. 1830, 85 Jahre alt.

Am 36, Aug. zu Luckau in der Niederlausitz Joh. Christ. Benf. Zuswecher, Superintendent und Paster prim. duselbet, Ritter des rethen dilerentens 4, Cl., im 70. Lebensjahre.

Am 29. Ang. zu Kempten Joe. Miller, Professor und jubil. Priester, hemal. Piarist und Lehrer in mehreren Schnien seines Ordens, Vf. mehreger kleiner populärer theolog. Schriften, im 90. Lebensjahre.

Am 80. Ang. zu Brieg Dr. Friedr. Echmieder, kön. Professor und Director des dus. Gymnasiums, als Herausgeber der Werke des Lucian 2 Voll. Hal. 1800, 1.), des Curtius (mit Commentar, 2 Voll. Gott, 1808, .), Plutarchs Parallelen des Alexander und Caesar (Hal. 1804) und nehr, and. Schriften bekannt, geb. zu Eisleben am 6. Oct. 1770.

Am 1. Septbr. zu Dresden Ctr. Fr. Wagner, pension. L. a. Wasserbandirector, Vf. der "Anweisung z. Erhaltung der Dämme bei Stromargiessungen und Eisgängen" (Grimma 1827. gr. 8.)

# Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Von der k. Akademie der Wissenschaften in München sind gewählt und allerhöchsten Orts bestätigt worden der k. Staatsrath von Stichaner, als ordentl, Mitglied der historischen, der Orientalist Jos. Müller aus Augsburg, als ausserordentl. Mitglied der philos. philosejischen Classe. Zu auswärtigen Mitgliedern wurden gewählt in der philos. philosejischen Classe: die Professoren Eugen Burnburg zu Paris und Es. Gli. Graff zu Berlin; von der mathem. physikaischen Classe: Prof. F. M. Schwere zu Speyer, Dr. Brunner zu Caire and Prof. Dr. Just. Liebtg zu Giessen. Der Letztere ist auch von der k. Societät der Wissenschaften zu Göttingen unter die Zahl ihrer Mitglieder aufgenommen worden.

Die bekannten englischen Reisenden Capitain Alexander und Capitain Bach haben von der Königin Victoria die Ritterwürde erhalten.

An der Univ. Leipzig ist der bisher. Privatdecent Edu. Fr. Ford. Beer, zum masserordent!. Prof. der Philosophie, und der Privatdecent Dr. C. Eweld Hasse, zum ausserordent!. Prof. der Medicin ersannt worden.

Der adjungirte Generalinspector der Studien J. F. Demontferrand ist an des verstorbenen Fréd. Cusier Stelle zum Generalinspector ermant worden.

Die juristische Facultät zu Freihurg hat den durch Herausgabe der "Revue étrangère" bekannten Advocaten Felix zu Parls som Dr. juris, die philosoph. Facultät der Univ. Leipzig den in der Literatur der Tonkmet als Schriftstuller rühmlichst bekannten Gelehrten Gfr. Wilk. Fink zu Leipzig, die philos. Facultät zu Jena den Diehter Carl Immermans ("poetam per tetam Germaniam celebratum") zu Doctoren der Philosophie, sämmtlich honoris caussa ernannt.

Der Renter der letteinischen Schule zu München, Gymnanialprofessor Flieher, het nach 48jährigem erspriesslichen Wirken das geldene zum k. b. Civilverdienstorden gehörige Ehrenneichen, der protestantische Kirchenath, Dekan und Hauptprediger Fr. Jos. Albr. Muck zu Rothenburg a. d. T. das Ehrenkreuz des Ludwigerdens erhalten.

Der Vorstand des k. Reichsarchivs zu München, Ministerialrath Frhr. von Freiberg - Eisenberg und der Staatsrath im ausserordentl. Diemst,

Regierengspräsident E. von Schenk sind zu ordenti, Staatsräthen (Letterer mit Beibehaltung der Präsidentenstelle) ernannt worden.

Der Akademiker Fuss, beständiger Secretair in der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, und der Recter der Universität zu Kasan, Lobatschewsky, sind zu wirkl. Staztsräthen befördert worden.

Der Fürstbischof von Brixen, Bernard Gulura, und der k. k. Stasteund Conferenzrath, infulirter Probst zu Wischerad, Jos. Ale. Jästel, haben das Commandeurkreuz des k. k. Leopold-Ordens erhalten.

Der niederösterreichische Appellationerath Jos. Geo. Edler v. Hem ist zum Hofrathe der obersten Justizstelle ernannt worden.

Der bish, Religionslehrer am kön. kathol. Gymnasium zu Gleiwitz, Ale. Hänzel, ist zum kathol. Stadtpfarrer zu Oppeln ernamt werden.

Der grossherz, badische Medicinalrath und Amtsphysicus Dr. Herder zu Radolphzell hat das Ritterkreuz des zähringer Löwenerdens, der durch seinen Aufenthalt in Aegypten bekannte Arzt Dr. Koch des des k. bayer. CVOrdens, der pension. Regiérungs- und Medicinalrath Dr. Kessel zu Königsberg in Pr. den rothen AOrden 4. Cl. erhalten.

Die auf den Conrector Dr. Haus gefallene Wahl zum Director des Gymnasiums zu Mühlhausen ist Allerhöchsten Ortz bestätigt worden.

Der Astronom J. Herschel wurde bei Gelegenheit der Krönung der Königin Victoria zum Baronet ernannt.

Der bisher. Domprobst zu Wexiö, Dr. Heurlin, ist zum evangel. Bischof von Gothland ernannt worden.

Der Privatdocont in der theolog. Facultät zu Bonn, Dr. Berni. Jes. Hilgers, ist sum Pfarrer ad St. Remigium daselbst befördert worden.

Der Geh. Medicinalrath, Senior der Universität Gieses, Oberstadienrath und Prof. Dr. Jos. Hillebrandt, hat des Ritterkrouz 1. Classe des grossherzogi. Ludwigs-Ordens erhalten.

Der Prof. an der Faculté des Sciences zu Paris, Libri, ist zum Mitglied der Redaction des Journal des Savants ernant worden.

Der Privatdecent Dr. Th. W. Chr. Mertius zu Erlangen ist zum Prof. honorarius für Pharmacie und Pharmakognosie an der dasigen Universität ernannt worden.

Der Prof. agrégé der medicin. Facultät zu Paris, Dr. Presper Menière, ist an Itara's Stelle zum Oberarst des k. Taubstummeniasticus ernannt wordes.

Der ehemal. Präsident des k. Collegiums der Aerste zu Edinburgh, Dr. Alex. Morison, esq., in Deutschland namentlich durch seine Fülen berüchtigt, hat die engl. Ritterwürde erhalten.

Der Badearst Dr. C. Mükry auf Norderney hat den Titel eine hannöv. Hofmedicus erhalten.

Der Privatdocent an der Univ. Bonn, Dr. jur. Clem. Thd. Perthes, ist zum aussererdentl. Professor in der dasigen juristischen Facultät ermannt worden.

Den ausserordentl. Regierungsbevollmächtigten bei den Universitäten in Bonn und Halle, Geh. Regierungsräthen son Relifies und Delbrück, ist der Charakter eines Geh. Ober-Regierungsraths mit dem Range eines Ministerialraths 2. Cl. verliehen worden.

In Anerkennung seiner langjährigen Dienste und seiner ausgeneichneten Leistungen im Gebiete der Kirchenmusik, ist dem Hoforganisten J. Chr. H. Rinck zu Darmstadt, das Ritterkreuz des groseherz. hess. Ludwigordens 1. Cl. verliehen worden.

Die Kreisphysici Dr. Rudolph zu Kotthus, Dr. Schläter zu Königserg in d. N. und der Stadtphysikus Dr. Barchewitz zu Schmiedeberg z Schlesien, haben den Charakter als Hofräthe erhalten.

Der bisher, erste Oberlehrer am Gymnasium zu Bielefeld, Professor er Schmidt, ist zum Director dieser Anstalt ernannt worden.

Der ausserordentl. Prof. der Theel. an der Univ. Würzburg, Dr. kes. Ant. Stahl, ist zum ordentl. Prof. der Degmatik ernannt worden.

Der bisher. k. hann. Hoschirurgus Dr. L. Stromeyer, folgt dem Ruse is ordent!. Pros. der Chirurgie an die Univ. Erlangen, der Pros. Dr. bar. Fuchs zu Würsburg hat, nachdem seine Bruennung zum ordent!. rosessor der Pathol., Therapie u. Director der Poliklinik an der Univ. rosessor der Pathol., Therapie u. Director der Poliklinik an der Univ. rosessor der hannov. Blättern bereits bekannt gemacht worden war, Beenken getragen, die ihm angetragene ord. Pros. der Arzneiwissenschaft a der Univ. München anzunehmen, an seine Stelle ist der bisher. ausserrdent!. Pros. zu Würzburg, Dr. Frz. Rienecker, zum ordent!. Pros. der arzneimittellehre in der medic. Facultät zu Würzburg ernannt, die durch. Loë's Ableben erledigte Stelle eines Directors des städtischen allgem. srankenhauses zu München aber dem Pros. Dr. Wilhelm daselbst übertagen worden,

Der Prof. der Mathematik an der k. b. Forstlehranstalt zu Mariarunn, Geo. Winkler, ist in den Adelstand des österreich. Kaiserstaates fit dem Prädicate, Edler von Brückenbrand. erhoben worden.

Die erledigte Professur der Casuistik auf der Univ. Cambridge ist iom Rev. W. Whewell, die Professur der Mathematik an der Univ. Edinurgh dem bisher. Mitgliede des Queen's college zu Cambridge, Rev. hil. Kellard, übertragen, der Secretair der Royal Society zu London! H. Ckristie, esq., zum Prof. der Mathematik an der k. Militairakaemie zu Woolwich ernannt worden.

# Biographische Notizen.

Dr. J. H. Brockmann, Domprobet zu Münster, geb. zu Liesborn am . Märs 1767, gest. am 27. Septbr. 1887. — Nekrolog und Verzeichiss seiner Schriften. Zeitschrift f. Philos, und kathol. Theol. Heft 25. 1838.) S. 1—12.

Frz. Bernh. Ritter v. Buchholtz, geb. zu Münster 1790, gest. zu Vien am 4. Febr. 1838. — Nekrolog. Zeitzehr. f. Philos. u. kathol. heol. Heft 25. (1838) S. 281—38.

Adelbert von Chamisso, gest, zu Berlin am 21. August 1888. ekrolog aus der Berl. Voes. Zeit. 1888. Aug. im Hamb. Correspond. 201. — Didaskalia n. 286 u. a.

Leop. Cicognara, - Frutt. Becchi ,, elogio del conte Leop. Cignara, letto dell'accademia della Crusca" etc. Firenze 1857. gr. 8.

J. A. Donndorf, gest. zu Quedlinburg am 22. Nov. 1887. — Neeleg. Hall. Alig. Lit. Zeit, 1888. Intelligenabl. n. 16.

Baron G. Dupuytren, gest. am 8. Febr. 1885. — ', Eloge upon ir. G. Dup. by E. Pariset. Translated with notes by J. J. Skin." and., Churshill 1887. 60 S. gr. 8. (2 sh. 6 d.)

Dr. Ph. Lor. Geiger, Prof. zu Heidelberg, gest. am 19. Jan. 1836. "Notizie biografiche intorno Fil. L. Geiger, letta in un' adunanza illa conversazione medico-farmaccutica dai G. B. Sembenini," Vena 1838, 16 S. gr. 8.

Friedr. Casar de la Harpe, gest. am 29. Mirz 1838. — Nakelag. Allgem. Zeit. 1838. Apr. ausserord. Bell. v. 193. 94.

Siegm. Aug. Wolfg. von Herder, k. vächs. Ober-Berghauptnam u. s. w., gest. am 29. Jan. 1888. — Nekrolog. Leips. Zekt. 1888. Febr. a. 44.

Clem. Aug. C. Klenne (vgl. eben S. 9). — Nekrolog in der Berl. Voss, Zeit, 1858, d. 18. Jol.

Jo. Petr. van Mule, geb. na Brügge 1669, gest. nu Vladeloe 1735.

— Einiges aus seinem Leben und Proben aus seinem grösseren Meta.

Gedichten von Ph. Blommaert in Willems "Belgisch Museum von de nederduitsche Tael-en Letterkunde" II. S. 174—191.

Dr. Joh. Ado. Möhler, geb. zu Igershelm im Württembergischen am 6. Mai 1796, gest. zu München am 12. April 1838. — "Rückbick auf J. Ad. Möhler, von einem seiner Fraunde". Mit dem lithogr. Pertrait dess. als Leiche. In qu. fol. München, Widmayer's Landkartenhand. 1838. 1 Bog. fol. (12 Gr.) — Nekrolog aus der Münch. polit. Zelt in d. Allgem. Zeit. 1837. Mai. Ausserord. Beil. n. 234, 35.

Ph. Fr. Pöschel, Pfr. u. Senior zu Augsburg, gest. am 6. Febt. 1888. — Nekrolog von Reschenback in d. Allgem, Kirchenzeit. 1888. Apr. n. 60, 61.

Rev. Rick. Poleskele, gab. zn Tzuro am 6. Jan. 1760, gast. den. am 12. März 1858. — Nekrolog und Verzeichniss seiner sehr zahlreichen Schriften. Gentleman's Magazine 1858. Mai S. 545—49.

Baron Silvestre de Sacy, gest. am 22. Febr. 1838. — Nekreleg im Morgenblatt. 1838. Märs. n. 78, 74.

Dr. Val. Heinr. Schmidt, emer. Director des coln. Gymnas. su Berlin u. s. w. — Nekrolog. Berl. Voss. Zeit, 1838. Jun. s. 141.

Dr. C. F. Schumacher, k. dän. Ktatsrath. — "Zur Biographie des Etatsr. C. F. Sch. von Dr. A. von Schönberg." Kopenhag., Berling. 1887. 20 S. 4. (1 Thir.)

Domen. Scina (vgl. Repert. Bd. XIII. lit. Misc. S. 25). Nekrolog.

Vinc. Mortillaro, su la vita e su le opere dell'abate D. Scina. Palermo. 1887. 62 S. gr. 8.

Dr. Gho. Em. Fr. Seidel, k. b. KRath, Pfr. zu S. Aegid. in Nürzberg, gest. am 6. Febr. 1838. — "G. E. F. S. nach stinem Lebes und Wirken. Nach einer biograph. Eriste des Versterbessen dergestelk von Dr. E. Lösch". Nürnb., v. Ebner. 1838. 43 S. gr. 8. (6 Gr.) — "Einsegnungsworte am Grabe des Hrn. u. s. w. gesprochen von Gli. Fd. Besenbeck". Ebendas. 8 S. gr. 8. (2 Gr.)

Fürst Tallegrand, gest. am 17. Mai 1889. — Nekroleg. Jeunel des débats. 1838. d. 21. Mai. — Aligem. Zeit. 1888. Aug. aussurerd. Bell. n. 423—26.

Dr. Edw. Turner, gest. am 12. Febr. 1887. — "Biographical charles of the late Dr. Edw. T., Prof. of Chepletry in University College, By Rob. Christison. Edinburgh, Taylor and Walton. 1887. 47 S. gr. S. (1 sh.)

Dr. Domin. Unterholkner, ord. Prof. d. R. su Breslan, gust. an 24. Mai 1838. — "Andenken an Dr. D. Unt. von Dr. Baltner und Dr. Ritter, Proff. der kathol. Theol." Breslau, Hirt. 1838. 24 S. lex. 8. (n. 8 Gr.)

Heinr. Balth. Wagnatz (vgl. Bd. XV. S. 35). — Nekrolog in des Hall, Alig. Lit. Zpit. 1888. Intelligenzbl. n. 16.

## Schulnachrichten.

#### Kurfürbtenthum Hessen.

[Vgl. Repertor. Bd. XIII. S. 31 7.]

. Zu. dan Osterprüfungen 1869 erschienen auf den Gymnasien zu Casel, Herifeld, Marburg, Fulda und Bintein folgende Programme:

dassel. "De hominum statu post mortem futuro quid traditum sfit n libris N. T. recens. et illustravit Ge. Guil. Matthias. Commentatiohis exeget - dogmaticae Part. I. 8. 1-31. Schulnachrichten vom Dir. Dr. C. Fr. Weber, S. 52' 55. ... 273 Schäler in 6 Classen, von deren die Quarta 2 Abtheilungen hat. Classenordinarien: Dr. Grebe, Prof. r. Brouns, Dr. Flüget, Dr. Theobald, Pfarrer Matthias, Dr. Riess, Schimmelpfeng, ausserdem Dielerich, Geyer, Dingelstedt. Bemerkensverth ist die Ministerialverordnang, nach welcher Schüler vor dem Gewanche solicher Ausgaben der Classiker gewarnt werden sollen, welche vegen der Kleinheit ihrer Schrift den Augen schaden können. Mr. Matthias gibt zuerst eine fiterathistorische Einleitung über die Unterblichkeitslehre der Alten und verschiedener späterer Philosophen und ber die christliebe nach Auffassung und Auslegung verschiedener Kirbegräter und nach den abweichenden dogmatischen Bestimmungen eineiner christi. Secten, thuilt sodann die neutestamenti. Beweisetellen in Classen, scheinbare und mirkliche, und geht hier zuvörderet 8. 24 ff. has Stelle der ersten Classe idurali.

Mersferd. Einklung zur Osterprüfung 1838 vom Dir. Dr. Wah. Anscher. Inhalt 1 15., Spetimen quaestjonum lexicologicarum de vocius Graetis cum v. Eylog radicitus cognatis S. 1. 34 und 2) Jahresericht vom Dir. bis 8. 30. 4. — Schülef 164 in 5 Classen, von dehen in neuerichtet wird. Classenordinarien sind der Director Dr. Minscher; vr. Deichmann, Dr. Wiskemann, Volkmar und Cand. Piderit, ausserem Dr. Creuzer, Pfr. Jacobi, Dr. Kraushaar, Dr. Eichenauer und 8 schuische Lehrer, Rundnagel, Mutzbauer und Benecke. — Die Abhandng, welcher 2 Seiten Emendanda und Addenda angehängt sind, küngt zugleich eine andere etymologische Untersuchung unter dem Titel Notio vocis religionis Romana per se spectata. Libri duo" etc. (Leipg, Th. Fischer. 1838.) an, welche, wie schon die bier gegebene Eineilung des verhandelten Materials zeigen kann, ihren Gegenstand mit usser Ausführlichkeit behandeln wird. Sie verdient indess ihrer Gründhkeit wegen die Ausmerksamkeit aller Derer, welche an dieser Art Unresuchungen Interesse nehmen. Im Stil befreichdet uns der Gebrauch Redensarten gleich auf der ersten Seite: studium dicatum — fines ndent — prae ceteris.

Marburg. Zur öffentlichen Frühlingsprüfung Einladung vom Dir. A. F. C. Vilmar. Inhalt: 1) Abhandlung des Gymnasiallehrers Dr. ackert. S. 1-84 v. 2) Schulnachrichten vom Dir. S. 35-44. 4.—
an der Abhandlung "de vi usuque numeri dualis apud Graecoa" wern hier drei Abschnitte gegeben: Pars IV. "De nonnullis locis, ubi

verbi vel nominis substantivi numeri et dualie et pluralis variant. F.V., De nomullis locis, ubi de duobus πληθυντιχώς loquitur Homerus. F. VI., De conjunctione vocabulorum δύω s. δύο, ἄμιρω, et similium cum plurali numero et duali". — Schüler 138 in 6 Classen, von demen die letzte im vorigen Jahre errichtet worden ist. Classenordinaries: Dr. Collmann, Dr. Blackert, Pfr. Wiegand, Dr. Ritter, Malkmus und Dithmar, ferner Dr. Hehl, Dr. Stegmann, Israel, Kutsch, Beck, Dr. Hupfeld.

Fulda. Zur öffenti. Prüfung u. s. w. Einledung vom Dir. u. Prof. Dr. Nic. Back. Inhalt: 1) "Specimen novne edit. Aeschinis scr. Frid. Franke, Philos. Dr. et Gymn. mag. ord." S. 1—32. u. 2) Jakresbericht wom Direstor. — Schüler 157 in 6 Classen. Classenordinarion: Der Director Dr. Back, die Gymnasiallehrer Dr. Franke, Dr. Schwitz, Prof. Wekner, Caplan Schell, Cand. Gies; ausgerdem Pfr. Neukof, Arad, Pfr. Pfenner und nach ihm W. Schwartz, Wagner, Wehner, die technischen Lehrer Henkel, Melzer, nach ihm Lange und Jeuler. In der Abhandlung gibt Hr. Dr. Franke ein Verzeichniss der bekannten Mas. des Radlung gibt Hr. Dr. Franke ein Verzeichniss der bekannten Mas. des Radlung gibt Hr. Dr. Franke ein Verzeichniss der bekannten Mas. des Radlung und hebt die besten heraus. Er selbst hat zur Zeit mur Schölen, welche vollständiger als die Reiskischen sein sollen. Hierauf folgen Prolegomena zu der Rede des Aeschines gegen Timarches, von welcher er den Anfang mit Varianten und einer ausführlichen Erklärung dazu gibt. Die von ihm vorbereitete Ausgabe wird für bereits unterrichtstere Jinglinge bestimmt sein und soll einen correcteren Text enthalten, als die bisherigen Ausgaben, über deren kritischen Leistungen hier eine kunze Würdigung gegeben ist.

Rinteln. Zu der Frühlingsseierlichkeit des Gymnasiums Kinladung vom Director Dr. Wiss. Inhalt: 1) "Quaestionum Horatianarum Medlus octavus" S. 1—26 und 2) Jahresbericht bis S. 47. 4. — Schüler 105 in 6 Classen. Classenordinarien: der Director Dr. Wiss, Dr. Fuldner, Dr. Kohlrausch, Dr. Eysell u. Dr. Weismann, ausserdem Zehisch, Dr. Müller und die technischen Lehrer Stork und Velkmar. Die gegen Hofmanns Kritik gerichteten Untersuchungen des Hra. Direct. Dr. Wiss betreffen 9 Stellen aus dem 2. Buche des Horas, welche in der von ihm bereits bekannten Weise auch hier geführt werden sind.

Diese 5 Gymnasien (nur von Hanau fehlen uns Nachrichten) besuchten zu Ostern d. J. 827 Schüler.

# Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 25. Fobt. starb zu Neuwied Huge von Kaopaeus, fürstl. Arhivrath, ehemal. Canonious im Stifte St. Mariae ad Gradus zu Cöla, 5 J. alt.

Am 4. Aug. va Berlin Cerl Semler, Geh. Ober-Finanzrath, in 51. obensjakre.

An dema. Tage zu Warschau Anselm Schweykestski, Prälat, chemal. Lector der dasigen Universität, im 66. Lebensjahre.

Am 14. Aug. zu München Wilh. von Harmier, grossh. hess. Legaiomsrath, als Kunstkenner und Portraitmaler geschtet.

Am 17. Aug. su New-York Lorenzo de Pente, unter K. Jeenh II. Leffpoet en Wien, dann Director der italien. Opern in London u. New-York, Vf. des Textes su Monarts berühmten Opern "Le Neuse di figuro" und "Il Dissolute punite, o il Den Gievanni" und zu Ci masas a's Oper "Il Matrimonio segreto" u. a., Vf. einer Selbstbiographie Memorie di L. da P." (4 Vell. Newyork, 1828—27. 12.), geb. zu Coleda in Oberitalien 1748.

Am 27. Aug. su Sáros-Patak in Ungaro Stephen Nyiri, Prof. der Philosophie am datigen reformirten Collegium, früher Prof. der Mathonetik an demselben, durch mehrere schriftstellerische Arbeiten, insbeselegte derzh eine magyarische Encyklopädie der Wissenschaften unter dem Ittel: "Das Ganze der Wissenschaften" (bis jetzt 3 Bde.); in seinest zaterlande rümlichst bekannt.

An dems. Tage su Lödenscheid in Rheinpreussen, Fr. Kessler, Scheinep. u. Pred. zu Werdohl, un den Kirchengesang und das Orgeispiel ahr verdient.

Am 4. Sept. su Paris Charles Percier, k. Benneister, Mitglied des natituts u. s. w., als Architect schr geachtes, als Schriftsteller durch lie gressen geneinschaftlich mit Fontaine heranagagebesen Kupferwerke, Palais, maisons et autres édifices modernes dessinés à Rome" (Par. 798 u. 1830 gr. fol.), "Choix des plus edibbres maisons de plaisance de Lome et ses environs" (Par. 1812, 13. gr. fol.), "Résidences de Soucrains. Parallèle entre plusieurs résid de souv. de France, d'Allemagne, e Suède, de Russie, d'Espagne etc." (Par. 1838.) u. v. a.

Am 6. Sept. zu Hamburg Carl Friedr. Hipp, von 1805—1836 Prof. er Mathematik am darigen akadem. Gymnasium und Johanneum, als ichriftsteller durch einige arithmetische Schriften und eine "Grammaire ortugaise" bekannt, ein tüchtiger Latinist, im 76. Lebensjahre.

An dema. Tags au Zerbet Balthauer Stanzel, emerit. Conrector er Hauptschule in Zerbet, geb. zu Zöschen im Stifte Merseburg am Juni 1751. Seine Schriften stehen in A. G. Schmidt's Anhalt. Schriftet. Lexik. S. 416 f. verzeichnet.

Am 7. Sept. im Hang Dr. J. Geo. Meine, Begründer und Director es dazigen und des orthopädischen Instituts zu Würzburg, Ritter des brdens vom niederl. Löwen u. s. w., früher Messerschnied, dann Instrumentsmacher am Julius-Hospital zu Würzburg, seit 1821 Assessor der medicinischen Facultät, Vf. mehrerer kleiner chirurgischer und orthopädischer Schriften und einer Aufobiographie (1827), geb. zu Lautersch. in Oesterreich am 8. Apr. 1770.

O

An dems. Tage zu Nürnberg Chr. Fr. Hammer, k. b. Majer à a suite und vormal frankischer Kreiscommissair, einer der Mitbegründer des "Correspondenten von und für Deutschland", als Zeichner und Herausgeber mehrerer sehr guter Karten bekannt, 78 Jahre alt.

An dems. Tage zu Mainz Jos. Panny, durch seine Liedercampositionen rühmlich bekannt, geb. zu Kollmitzberg in Niedercaterreich zu 23. Octbr. 1794.

Am 8. Sept. zu Weilheim bei Tübingen M. Bilfinger, Pfarrer denelbat, als Schriftsteller in der theol. und pädagogischen Literatur bekannt. 65 J. alt.

Am 11. Sept. zu Heidelberg Cph. Wilh. Jac. Gatterer, greeh. bad. Oberforstrath, emer. Prof. an der das. Univ. (ord. Prof. seit 1787), Ricter des Zähringer Löwen-Ordens, als Schriftsteller durch die "Abhandl. vom Nutzen und Schaden der Thiere" (2 Bde. 1781—83), "Beschneides Harzes" (2 Bde. 1792), "Allg. Repertor. d. Bergwerks-, mineral, tod salzwerkswiss. Literatur" (2 Bde. 1798 f.), "Literatur des Weinbass aller Nationen" (1882) u. mehv. and. Schriften bekannt. Scha des brühmten J. Cph. G., geb. zu Göttingen am 2. Dec. 1759.

Am 12. Sept. zu Bonn Dr. Aug. Ferd. Nähe, ordenti. Prof. de alten Literatur an dasiger Universität und Director des philolog. Seinatinns, durch seine Untersuchungen über Choerilus von Samos ("Cherili Samii quae supersunt collegit et illustr." etc. Lips. 1817.) und in Mitherausgeber des "Rhein. Museum f. Philol." in der philologischen Literatur rähmlich bekannt, geb. zu Frauenstein im sächelsechen Erzgebige am 15. Mai 1788.

Am 16. Sept. zu Augsburg Friedrich Graf Fugger-Kirchleim-Hekeneck, k. b. Kämmerer u. Rittmelster im Chevauxlegerreg. König, de sehr wissenschaftlicher Mann, mit einigen Andern mit Herzusgabe der sämmtl. Werke v. Platen's beschäftigt, auch Composist, im 43. Lebens.

An dems. Tage zu Gross-Nebrau in Westpresses, Joh. Will. Zitterland, k. Schulrath u. Superintendent daselbst, his 1781 Feldprediges, Vf. verschiedener Aussitze u. Godichte in mehreren Zeitschriften, geh. zu Königsberg 1765.

Am 17. Sept. zu Bergen auf Rügen Dr. J. P. Krüger, ritterschaft Land- und Lazaretharzt, k. schwed. Medicinal-Assessor, Ritter des ze then AOrdens 4. Cl., im 77. Lebensjahre.

Am 25. Sept. zu Paris Frédéric Beer, Prof. am Conservatoire de Musik, Ritter der Ehrenlegion, erster Klarinettist des Königs a. a. w., als Herausgeber eines Journals für Militairmusik und besonders durch seine in den meisten europ. Armeen zur Ausführung gekommenen Mitairmätselte bekannt, 84 J. alt.

# Beförderungen und Ehrenbezeigungen.

Bei den Akademiesn und den höhern gelehrten Schulen Frankreich haben zahlreiche Veränderungen in dem Beamtenpersonale atattgetente. Der Generalinspecteur der Studien Blanquet-Duckayls, wurde enseitst und erhielt das Offizierkreuz der Ehrenlegion. Die hierdurch erleige Stelle als Generalinspecteur wurde dem Rector der Akademie zu Gennoble Cournot, dessen Stelle dem Rector der Akad, zu Limoges der bisher. Provisess de k. Collége zu Rennes Henri angestellt und dessen Stelle dem Provises des k. Collége zu Clermont Caillat verliehen. Der Rector der Akademie

u Aix Desmickele wurde in gleicher Qualität an die Akademie zu Rouen ersetzt und der Prof. in der Facultat der Rechte zu Aix Defougères um Rector ermannt. Collet - Dubignon, bisher Rector der Akademie zu mgers, empfing bei seiner Entlassung das Offizierkreuz der Ehrenlegion, ar Rector der Akad. zu Bordeaux Ducazen wurde in derselben Funcon nach Angers verpflanzt und an dessen Stelle trat der Rector der kad. zu Orléans Nouscilles. Der Inspector der Akademie zu Dijon signot wurde mit dem Prädicat eines General-Inspecteur henoraire meritirt und der in Wartegeld gesetzte Prof. der Philosophie Caro als spect, der Akad, zu Dijon wieder angestellt. An der Akad, zu Douai urde der Inspector Vasse de St. Ouen pensionirt und diese Stelle dem rof. der Rhetorik am k. Collége zu Amiena Lebailly übertragen. roviseur des k. Collége zu Moulins Bouiller wurde in derselben Quaat an das Collège zu Metz versetzt, der ehemal. Inspecter der Akamie u. Proviseur des k. Collége su Rheims Cameret proviserisch als sctor des Collège zu Bourbon Vendée wieder angestellt und zum Ritter ur Ehrenlegion ernannt. Der Inspector der Akademie zu Paris Geillard urde zum General-Inspecteur der Studien befördert, der Inspector der-Iben Akademie Guillon, Bischof von Maroc, Prof. der geistl. Elequenz ad Dechant in der theol. Facultät zu Paris zum General-Inspecteur moraire ernannt. An Gaillard's Stelle trat der bisher. Prof. der Rherik am k. Collège Charle-Magne Langlois, an Guillon's der Prof. der netorik am Collège Bourbon Ragon. Zum Inspector der Akademie zu ontpellier wurde der Prof. am Collége Louis le Grand Hequin de werle ernannt.

Bei Gelegenheit der Reise Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich durch s Lombardel und der Krönung desselben in der Hauptstadt sind mehren hohen Beamten und anderen Personen Auszeichnungen und Ehrenzeigungen verliehen worden. Unter diesen nennen wir folgende Ge-arte: Der Präsident der k. k. Akademie der schönen Künste zu Maiad. Cav. Carl Londonio, und der Prof. der Astronomie daselbat, Frs. gelini, empfingen das Kleinkreuz des Leopoldordens; der Bischof von lime, Emanuel Lodi, der Bischof von Verona, Joseph Grasser, der Seident des k. k. Appellationsgerichts zu Mailand, Ant. Mazzetti u. A. n Orden der eisernen Krone 2. Cl.; der Graf Pompeo Litta zu Maiid, der Director des k. k. Lyceums zu Brescia, Clem. Edler v. Rosa, Generaldirector der Cymnasien zu Mailand Ant. Fontana, der Setair der Akad. der schönen Künste zu Venedig, Ant. Edler v. Diedo, Bibliothekar bei San Marco zu Venedig, Abate Pet. Bettio, die Prosoren an der Univ. von Pavia, Abate Pet. Configliachi, Barthol. Paza, Ale. Lanfranchi, Ign. Beretta, der Prof. an der Univ. zu Padua, ate Salvator dal Negro u. m. And. den Orden der eisernen Krene Classe.

Der berühmte Chemiker, Reichsrath Frhr. Jac. von Berzelius zu akholm, hat den rothen AOrden 2. Ot. erhalten.

Der bisher. Gymnasiallehrer Dr. Ed. Geist zu Darmstadt ist, nachder Oberstudienrath Dr. Hillebrand des neben seiner akadem. Prouzer verwalteten Amtes als Director des Gymnasiums zu Glessen entden worden, zum Director desselben ernannt worden.

Der bisher. Conrector an der Hauptschule zu Cöthen, Gli. Leb. Ant. eiseh, ist an die Stelle des seit Ostern 1836 emer. Rectors Vetterlein, 1 Rector mit dem Prädicate Professor ernannt, der Collaborator A. isser zum Conrector, und an die Stelle des in Ruhestand versetzten prectors Dr. Fr. Gli. Platz, der bisher. Collaborator Wilk. Ludu.

Dem Pir, zu Gnetsch in Anhalt-Cöthen, Hans Leeder. Icenses, als Schriftsteller Christianus Sincerus ("Bittschreiben an d. Hrn. Dr. Besschnelder" u. s. w. 1884), int die Pfarrei Grees-Weissand übertragen worden.

Dem Prof. Jee. Knell zu Prag ist das Lehrant der Geschichte, swie der Diplomatik und Heraldik an der dasigen Universität übertragen worden.

Der binher. 5. Lehrer am Collegium Carellaum zu Neustrelitz, Dz. Th. Ledewig, ist sum vierten, der Cellaborator H. Werner zum fässten, der Dr. Theader Bergh zu Halle zum sochsten Lehrer am denselbes ernant werden.

#### Universitätsnachrichten.

Frankreich. Auf den Akademieus zu Berdezier, Lyen, Einspellier und Bennes sind seit dem September d. J. neben den Racultée des selences noch besondere Facultés des lettres eingerlichtet und durch den Meniteur in dieser Buziehung neuerdings folgende Ernensungen bekannt

gemacht worden:

Bordeaux. Facultés des Lettres. Dr. Eaderi-Bocke, Prol. de Philosophie am k. Collége, versieht die Function eines Professors de Philos, in der Facultat; Dr. Dabas, bish. Prof. am k. Collège ze Celéans, Prof. der alten Literatur; Dr. Roux, Lehrer der Rhetorik an L Collège un Rennes, Prof. der franzos, Literatur; M. Rabanis, Prof. der Geschichte am k. Collége, Prof. der Geschichte und zugleich Dechast der Facultät. Die Professur der ausländischen Literatur ist umbesetst. Lyen. Faculté des Lettres. Der bisher. Prof. am k. Collége, Noret, ist sum Prof. der Philosophie in der Facultät ernannt worden; It. Demons, Prof. der Rheterik am k. Collège zu Greneble, zum Professer der alten Literatur; Beynaud, Prof. der Rheterik am k. Collego zu Marseille, Professor der französ. Literatur und Dechast der Facultät; Dr. Monin, Prof. der Goschichte am k. Collège zu Lyen, Prof. der Geschichte in der Facultät; Edgar Quinet, Prof. der ausändischen Literatur. - Montpellier. Faculté des Lottres. Der Pref. der Philes am das. k. Collége, Flotte, hat die Professur der Philosophie am der Facultät erhaltens Dr. Signy, Prof. der Rhetorik am k. Collége, Prof. der Rhetorik am k. Collége, Prof. der alten Literatus und Dochant der Facultät; Germein, Prof. der Goden der Literatus und Dochant der Facultät; schichte am k. Cellége zu Nimes, Prof. der Geschichte; Dr. Besch, chemal. Eleve der Normalechule, Prof. der französischen Literatur; De levergne, Prof. der auständischen Literatur. - Rennes. Paculi des Lettres. Pilis Bavaisson, agrégé der Philosophie, Professor denelbes mit der Bostimmung, dass der Prof. der Philosophie am das. L. Callege. Rieux, als Stellvertreter zu fungiren habe; Dr. Martin, Prof. der Rheterik am k. Collége zu Caen, Prof. der alten Literatur; Deleunen, Prof. der Rheterik am k. Collége zu Dijon, Prof. der französischen Literatur; Vering abstral Varia, chemal. Prof. der Geschichte und Censon des k. Collége zu Rheim, Prof. der Geschichte und Dechant der Facultät; Xen. Mermier, Prof. der ausländischen Literatur.

Löwen, Das Persenal der hiesigen kathelischen, von Mecken hieber verlegten und am 1. Dec. 1835 eingeweihten Universität besteht aus falgenden Herren: Theologische Facultät. P. F. X. & Rom, Rector der Universität, Dr. d. Theol. u. des canon. Rechts, ed. Prof. des letzteren; H. J. Wouters, Dechant der Facultät, Cinculathonor. des Kathedrale zu Lüttich, ord. Prof. der Kirchengeschichte; J. B. Verkese, Canonicus honor. zu Brügge, Präsident des Cellége zum M. Geiste, ord. Prof. der Moraltheologia; Dr. theol. J. T. Beelen, erd. Prof.

der hall. Schrift und der oriental. Sprachen; Dr. theol. J. B. Malou, ausserord. Prof. d. Dogmatik; Dr. jur. utr. M. Verkoeven, ausserordentl. Prof. des eanenischen Rechts. — Juristische Facultät: Dr. J. J. A. Quirini, Deshant der Facultät, ord. Prof. des neueren Civilrechts und des Civilprocesses; Dr. J. G. J. Ernst, ord. Prof. des Naturrechte; Dr. L. B. de Brugn, ord. Prof. der Institutionen des römischen Rechts und der Pandekten; Dr. T. J. C. Smalders, ausserordentl. Prof. der Encyclopadie des Rechts und der rom. Rechtsgeschichte; Dr. A. Thimus, amsserord. Prof. des Criminalrechts; Dr. C. T. A. Torné, Prof. agrégé für das Handels- und Notaristerecht; Dr. C. Delcour, ausserord. Prof. des Staatsrechte; die ausserordentl. Prof. des belgischen Rechts ist erledigt. - Medicinische Facultät: Dr. J. M. Baud, Dechant, Ritter des Leopoldordens, ord. Prof. der Pathologie; Dr. P. J. S. Craninx, ord. Prof. der innern Klinik; Dr. A. L. van Biervliet, ord. Prof. der Physiologie u. der allgem, Pathologie; Dr. P. van Esschen, ord. Prof. d. Pathologie u. spec. Therapie innerer Krankheiten; Dr. M. Michaux, ansserordentl. Prof. der aussern Klinik und der operativen Medicin; Dr. C. J. Windischmann, ausserord. Prof. der Anatomie; Dr. L. J. Hubert, ausserordenti. Prof. der Geburtsbülfe u. der Weiber- und Kinderkrankheiten; Dr. F. Hairion, Prof. agrégé der Diatetik, der Klinik syphilitischer Krankheiten und der Augenheilkunde; Dr. J. B. Vrancken, Secretair der Facultat, Prof. agrégé der Pharmacologie und Materia medica. Philosophische Facultat (Faculté de Philosophie et lettres): G. C. Ubagha, Dechant der Facultät, Canonicus honor. zu Lüttich, ord. Prof. der Logik und Metaphysik; N. J. de Cock, Vice-Rector der Universität, ord. Prof. der philos. Moral; Dr. N. Moeller, Prof. honor. f. Gesch. der Philosophie und Fundamentalphilosophie; C. de Couz, ord. Prof. der Nationalokonomie und Statistik; F. N. J. G. Baguet, Secretair der Univ., ord. Prof. der griech. u. reaischen Literatur; Dr. J. Moeller, ausserord. Prof. der allgem. Weltgeschichte; J. B. David, Prä-zident des Collège P. Adrian's VI., Canonicus hon. zu Mecheln, ausserord. Prof. d. vaterland. Geschichte und der flamand. Literatur; L. J. Hallard, ausserord. Prof. d. franz. u. d. Gesch. d. neuern Literatur; Dr. G. A. Arendt, Biblioth. der Univ., Secret. der philos. Fac., ausserord. Prof. der röm. Alterthümer u. der Archäologie. — Mathematisch-physikalische Facultät (Faculté des Sciences): G. M. Pegeni, Deshant der Facultät, ord. Prof. der Geometrie, Mechanik etc.; J. G. Crahay, ord Prof. der Physik und phys. Astronomie; Dr. M. Martens, ord. Prof. der Chemie und Botanik; Dr. H. J. Kumps, Secr. d. Fac., ord. Prof. der höhern Mathematik; Dr. P. J. van Beneden, ausserord. Prof. der Zoologie u. vergleich. Anatomie. - Bei der Universität besteben nächstdem drei Colléges: 1) das des heil. Geistes, für Theologie Studirende (Präsident: Prof. Verkest, Directer: Prof. Verkesven, Subregens: Bacc. theel. Naméche); 2) das Collège du Pape Adrien VI., für Studirende d. philosoph, u. d. Rechtsfacultät (Präsident: Prof. David, Subregenten: Bacc, theel. Graves, und Bacc. jur. can. Bogaerts); 5) Collège de Marie Thérèse, für Studirende der mathem, physikalischen u. der medicini-achen Facultät (Präsident: Delfortrie, Subregens: Hallex); das 4. In-stitut, Collège des humanités eder de la haute-colline wird erst gegen Kude dieses Jahres ins Leben treton und soll eine Vorbereitungsanstalt werden für die Universitätestudien sowohl, wie für Solche, welche sich den Kunsten, Gewerben oder dem Handelstande widmen wollen. In den unter 2) und 8) genanuten Instituten zahlt der Pensionair jährlich 500 🕤 Frks. für Wohnung und Tisch. - Die Zahl der Studirenden betrug in den ersten Monaten des Studienjahres 1837, 416, nämlich: 97 in der philosoph. u. der mathem. physikal. Facultät (Studirende der Med. und

der Rechte im 1. Jahre), 58 in der mathem.-physikal. Facultät (2. Jahr der Vorbereitung auf das Studium der Medicin); 61 in der philosoph. Facultät (2. Jahr der Vorbereitung auf das Studium der Rechte); 68 ia der medicinischen, 87 in der juristischen, 45 in der theolog. Facultät. Die Frequenz der Universität ist selt ihrer Reorganisation fortwährend im Steigen; im J. 18<sup>34</sup>/<sub>35</sub> 86, im J. 18<sup>35</sup>/<sub>36</sub> 261, im J. 18<sup>35</sup>/<sub>37</sub> 362 Steadirende. Im J. 1887 wurden promovirt zu Baccalaureen des canon. Rechts 2, der Theologie 10, zu Licentiaten der Theol. 2, zu Doctoren der Medicin 2 (J. P. E. Correa aus Lissabon und Fr. de Silva Castro au Para in Brasilien), der Rechte 2. Das Examen bestanden glücklich als Candidaten der Rechte 9, ale Candidaten der Medicin 7, das 1. Doctorate-Examen in der med. Facultat 14, das 2. Doctorate-Examen 8, das Doctorats-Exames in der Chirurgie 5, in der Geburtshülfe 1; ferner als Candidaten in der philos. Facultät 15, als Doctor der Philos 1; das Vorexamen sur Candidatur in der mathem. physikal. Facultät 23, das Examen als Candidaten in dieser Facultät 13. -Die Inscription findet am ersten Dienstag im Octbr. statt und muss jährlich an diesem Tage erneuert werden. Sie kostet das erstemal 10, später 5 Frks., und ausserdem erhalten jedesmal die Pedelle 5 Frks. Nur Jünglinge kathel. Confession können inscribirt werden. In der philos. and mathem. physikalischen Facultät findet ein zweijähriger Cursus statt, wobei genau vorgeschrieben ist, über welche Gegenstände der Studirende Vorlesungen zu besuchen habe. Die Vorlesungen werden hiernach getheilt in wordinaires ou obligatoires" und "extraordinaires ou facultatifs". Das Hesorar für den Besuch der ordentl. und ausserordentl. Vorlesungen beträgt in beiden Facultäten jährlich 220 Frks. Der Cursus in der medicinischen und juristischen Facultät ist ein dreijähriger. In der ersteres be-läuft sich das Honorar im 1. Jahre auf 150, in den beiden folgenden Jahren auf 240 Frks. jährlich; in der jutistischen Facultät im 1. Jahren auf 200, im 2. auf 240, im 3. auf 250 Frks. Diese Henerargelder aind jährlich bei der Inscription zu entrichten, und mit der Quittung darüber empfängt der Studirende eine Eintrittskarte zu den Verlesungen seines Cursus, auf welcher zugleich die Nummer seines Platzes im Auditorium angegeben ist. Für die Studirenden der Theologie sind in einem besondern Decret specielle Vorschriften über ihre Studien und über ihr Verhalten in und ausserhalb des Collége gegeben. Um den Grad eines Bascalaureus der Theol, oder des canon. Rechts zu erlangen, muss der Casdidat mindestens 4 Jahre studirt haben und gute Zeugnisse seines Wehlverhaltens beibringen. Der Candidat hat sodann in Clausur eine achriffi. Arbeit zu fertigen, einem Examen sämmt!. Professoren der Fac. sich zu unterwerfen und 14 von ihm einzureichende Thesen öffentlich zu vertheidigen. Die Promotion selbst erfolgt, nachdem der Candidat 150 Frin. 'an die Universität entrichtet hat, in einem feierlichen Acte in der akademischen Aula. Für das Baccalaureat des canon, Rechts zehlt der Bascal. der Theol. oder umgekehrt der Bacc. des canon. Rechts für das der Theol. nor 100 Frks., den Pedellen aber jedesmal 20 Frks. einem siebenjährigen Studium kann die Licentiatenwurde erlangt werden. Der Baccal. hat sich hierzu derselben dreifachen Prüfung, jedoch in einem geschärfteren Grade zu unterziehen und zahlt au die Universität 250, an die Pedelle 20 Frks. Die Prüsungen kfinden nur in lateinischer Sprache statt. - In der medicinischen Facultät können zur Candidatenprüfung nur Candidaten der mathematisch - physikal. Facultät, die wenigstens 2 Jahre wirklich Medicin studirt haben, zugelassen werden. Prüfung geschieht erst schriftlich, dann mündlich vor 5 Professoren. Censuren sind: sufficienter, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Zwei Jahre später findet das doppelte Examen pro doctorate statt,

and der Candidat hat einige Tage vor der selerlichen Prometion 14 Thesen in latein. oder französ. Sprache zu vertheidigen, welche nebst einer wissenschaftl. Abhandlung gedruckt werden. Für die Candidatar sind 30, für das Doctorat 180 Frks. an die Univ., 5 und 10 Frks. an die Pedelle zu entrichten. Will der Doctor der Medicin auch diesen Grad n der Chirurgie und der Geburtshülse sich erwerben, so hat er in diesen Wissenschaften siner besondern Prüfung sich zu unterwerfen und für ede 50 Frks. zu bezahlen. Alle Prometiopen vollzieht der Rector mappif. der Universität. — Achnliche Bestimmungen bestehen bei den übrigen Facultäten. Für die Candidatur in der philos. Facultät sind 50, in der mathem. physikalischen Fac. 80, in der juristischen 100 Frks. zu ntrichten; für das Doctorat in der philos. Fac. 100, in der mathem. physikal. Fac. 100, in der juristischen 800 Frks.

Wien. (Vgl. Repertor. Bd. XII. literar. Misc. S. 15 f.) In der nedicinischen Facultät der hiesigen Universität wurden im Jahre 183%, n Doctoren der Mediein promovirt : Jos. C. Bauer, diss. de vita ho-nitis physiologice disquisien. — Rom Botxenkurt, diss/ de nutrimentis. - Jul. Buchwald, diss. de cura papperum. - Emer. Ceccsi, dies. da outsom medicatorum principio efficaci. - Sam. Cechi de Sziget, diss. le vita naturae conveniente. — Frz. Xuv. Cservinka, diss. de auxiliis n repeatinis vitae periculis. — Raim. Cornet, diss. de aquis soteriis erratis imperil Austriaci. — Frc. Danillo, diss. de vi ventorum. C. Ph. Dantscher, diss. de cerebro. - Jos. Doppler, diss. de casibus mprovisis. - Frz. Ritter v. Dreher, diss. de influxu morborum in psythicam hominis evolutionem. — Alo. Eybl, diss. de vesicantibus. — Jes. Flecksberger, diss. de haemorrhoidibus. — C. v. Freysmuth, diss. de wentu usus aquae oxygenatae in cholera epidemica. — C. Ant. Fuchs, liss. de endocarditide. — C. Gagstatter, diss. sistens ventriculum ana-omice physiologiceque disquisitum. — Frz. Geleich, diss. de podagra. - Sam, Glatz, dies. de vitiosa medicamentorum combinatione. - Mer. Roldberger, diss. sistems primas lineas physiologiae et pathologiae psy-bes: — C. Gross von Rosenburg, diss. de plica Polonica. — Ant. Prosskopf, diss. de radicibus esculentis. - Jos. Haffner, diss. de symathiis. — C. Hellschka, diss. de elementis therapise generalis. — gn. Vict. Hayranek, diss. de acidis in regno plantarum hucusque dectis. — Wilh. Herzig, diss. de signis diagnosticis praecipuorum morturus pelmonum. — Eman. Höbenreich, de causis procatarcicis in sorbis infratiom. — Joh.: Hofbauer, diss. de diureticis. — Jec. Holzvillen, diss. de anguitus humanis et quibusdam corundem mutationibus porbosis. - With Herst, diss. de hydrocephalo phiegmonode. - Jok. fornung, diss. de efficacia errhinorum. - Geo. Hubatka, diss. sistens revem catarrhi epidemici conspectum historicum. — Herm. Jaroschka, iss. de acidi pyroliguosi partibus constituentibus. — Ign. Ant. Jenko, iss. de galactorrhoea. — Ant. Ritter v. Kaczkowski, dies. de plantis ficinalibus. — Mich. Karg, dies. de raphania. — Alo. Kinaff, dies. s haemoptysi. — Eug. Kolisko, dies. de tuberculorum forma et raone genetica. — Ign. Kollisch, dies. de creosoto. — Frz. Kosinski, iss. de variis methodis taeniam expellendi. - Joh. Kreuziger, diss. radice ipecacuanhae. — Gust. Kroczak, diss. de urodialysi. — Ant. zesy, diss. complectens aliquot casus practicos. — C. P. Lahola, diss. ocilica fiatulenta. — Ign. Lemberger, diss. de graviditate extrautena. — Frz. Leydolt, diss. de plantagineis. — Gust. Thph. Libay, ss. de jedo ejusque praeparatis. — C. Maas, diss. de psychrolusia. . G. Jos. Machoritsch, dies. sistens medicinae sandidatum ad lectos grotorum. - Joh, B. Malalan, diss. de intoxicatione rite cognoscenda.

– Eman. Mandelbaum, dies. de morbo haemorrhoideli. — Jos. Marceglia, diss. de calomelano. - Fre. Marchhart, diss. de gangraens et aphacele. — Jos. Fd. Meserei, diss. sistems argumentum: merbes ve-neroes esse morbes entiques. — Fr. Meccecny, diss. de chlorest. — Frz. Kil. Næller, diss. de ophthalmia noonstorum. — Nic. Németis, diss. sistem conspectum remedicrum medicatorum et illa decompose-tium. — Frz. Neumann., diss. de abortu. — Vinc. Nikel, diss. de educatione physica. - Frz. Necotny, diss. de toxicationibus. - Gust. Ofenheisser, diss. de angina poctorie. — Ed. Pallucci, diss. sist. de quisitiones de textu celluloso. — Alo. Frz. Peschku, diss. de helaisthingi, - Ant. Pfrang, diss. sist, animadverse, circa munus diagnosticum. — Melch. Pichler, diss. de morbis studiosorum. — Mich. Pollack, diss. de influxu imaginationis maternae in foctum. — FK Pascheck, diss, de influxu corporis in animae efficientiam. — Joh. Putz, diss. de arte formulas concinnandi. — Joh. Babas, diss. de zoopharmacis. — Alo. Prosp. Raspi, dies. de plethora sanguines. - Frx. Jos. Reisinger, disa de myopia, - Fab. Bekita, diss. de somno. - Ant. Romens, diss. de plantis medicinalibus europaeis. — Mos. Resenthal, diss. de abusu alcoholisorum. — Ast. Rothensi, diss. de phlegmasia alba deleut puerperarum. - Geo. Rottensteiner, diss. de cura reconvalescentiae post varia morborum genera. - Ant. Schernhorst, dies. de influxu systemtis cerebralis et gangliaris in diversitates temperamenterum. — Jel. Schmelzer, diss. de gastropathiis. — C. Ph. Schmidt, diss. de auscultatione et percussione. - Joh. Schrich, de arthritide. - Ign. Schrmacher, diss. de causticis. - Ign. Schwarzenberg, diss. de debilitate erethistica. - Frz. v. Schwarzenfeld, diss. de febribus intermittentibes. Joh. Seyfried, diss. de fluxu menstruo, ejusque a norma abarrationi-bus. — Frz. Xav. Skedl, diss. de cura febris intermittentis legitimes. - Frz. Sokol, diss. de estamate acuto períodico miliari. - Repl. Dem. Spaneta, diss. sist, prophylaxin hydrophobiae ab incolis Carpethorum usitatam, — Frz. Stark, diss, de raphania. — Frz. Stampf, diss, de examine aegrorum. — Guet. Swebods, diss. de quibustam vitae appotentiis respectu salutis et felicitatis humanas. -- Quet, Szembathel Vichnye, dies. sistens compandium medicinae una cum munere medici. -Jas. Tamanek, diss. de dysentaria epidemica. — Lude. Terk, diss. de abortu ejusque praecautione. — Jos. Vizi de N. Esyed, diss. mist. disgnosticen generalem morborum psychicerum. - : Casp. Welter, dies. de catarrho. — Laur. Weibel, dies. de phthiai pulmonali. — Ant. Weiner, dies. de haemoptysi. — Ant. Mich. Werenschmeht, dies. de diagnosi morbi. - Frz. Zipfel, dies. tractane casus praeticos. - - Zu Doctoren der Chirurgie wurden promovirt 6, welche früher bereits den Doctorgrad in der Medicin erlangt hatten; überdiess wurden creirt: Megister der Chirurgie 11, Augenärzte (theils Doctoren, theils Magistri chirurgiae) 16, Doctorea der Medicin als Geburtshelfer 34, Patrone der Chirurgie und Gebertshülfe 54, Zahnärzte 8, Thierirzte 6, Apotheker 19, Hebammen 60. (Vgl. v. Raimann medicin. Jahrbücher des k. k. esterr. Staates, Bd. 25. S. 577-80.)

Allgemeine.

# Bibliographie

fär

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

Die mit n. bezeichneten, sowie die Preise der auf Subscription und Präxumeration angehän-ligten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhöht werden.)

2827. Abel (C. E., Pragept. an ber Clementar: Unft. in Stuttgert). - Dent. prache für Elementar : Claffen. In brei Abtheilungen. Rebft einer Auswahl son biblifchen Spruchen, leicht faflichen Liebern und Gebeten. Gr. 12. [8.] vi u. 102 G.) Stuttgart, Bed u. Frantel. Geb.

2828. Admeb Bep, ober ber harem und bie Erfturmung von Conftantine im Nabre 1837. Diftorifches Charafter : und Bollergemalbe aus Rord-Afrita. Bom Derausgeber bes Georg Schobri. 8. (vill u. 207 G.) Leipzig, Rlein.

2829. Anberlen (Ferbinand, Gilberarbeiter u.). - Theoretifchepraftifche Ans eitung gur Bereitung und technifden Benugung bes Reufilbers. Rebft einem Unbang, jum Theil bis jest geheim gehaltener Recepte ac. Mit Abbilbungen 1 lith. Bl.]. 8. (xv1 u. 248 G.) Ulm, Ebner.

2880. Muguft (Dr. G. F., Prof. u. Dir. bes coin. Real-Comnafti ju Berlin).-Draftifche Borabungen gur Renntnis bes Cateinischen mit Berachichtigung ber rtomologifchen Abtheilung bes Auszuges aus C. B. Bumpts Lateinifcher Grammatit und ber Schulgrammatit von Otto Schulz fur ben erften Unterricht auf joberen Bilbungs-Unftalten bearbeitet von zc. Ste, mit einem Wortregifter vernehrte Auflage. Gr. 8. (vill u. 158 G.) Berlin, Trautwein.

2881. Augustiny (3. R. g., Canb. b. Prebigtamtes). - Die beiligen Beiten Gine Reihenfolge driftlider Gebichte, nebft einem turer evangelifden Rirde. en Anhange uber bie Entfiehung und Bebeutung ber Sonn und Befitage. Für ife hausliche Andacht von ic. 8. (viix u. S. 9—68.) Schleswig, gebr. im t. Laubstummen Institut. (Altona, Aue in Comm.)

2822. Auswahl frangofisch-beutscher Gesprache. Rebft ben fur bie Conversation rforberlichen Botabeln. Gr. 8. (116 G.) Leipzig, Dochhaufen u. Fournes. Beb.

Z828. Baur (Dr. Kerbinand Christian , o. Prof. b. edang. Aheol. in Abbingen). leber den Ursprung des Episcopats in der driftlichen Rirche. Prüfung der neuedens von herrn Dr. Bothe aufgestellten Ansicht. Gr. 8. (x1 u. 187 G.) Ads ingen, Fues. Geh.
Befonderer Abbrud aus ber "Aubinger Zeitschrift für Abeologie." — Bgl. auch Rr. 1887 u. 1887, Rr. 8688.

2884. Beftlin (Joh. Rep., Pfr. in Bimmerbad). — Ratholifdet Anbachtsbuch ar bie Jugend und Erwachsene. Derausgegeben von ze. Mit 1 Stablftich. Mit Sperobation bes Bischbstichen Orbinariats zu Augsburg. 16. (rv u. G. 5—229.) Biesenkeig, Somid. 27 III. Jahrgang.

2885. Befilin. — Bit eines Chriftlichen Burgert. Ein Lefebuch für mannicht. Sonntagefchulen, sowie far jeben biebern Borger Burtembergs. 8. (vin b. 142 S.) Biefenfteig, Schmib. Geb.

2836. Bibliothek von Vorlespugen etc. über Medizin, Chirurgie und Geburtshülfe, bearbeitet oder redigirt von Dr. Friedrich J. Rebrend. Nr. 44, 43. Vorlesungen über die Krankheiten der Nervenheerde u. s. w., von Dr. G. Andral. Deutsch bearbeitet unter Redaktion von Dr. Friedrich J. Behrend. 2te, 3te Lief. Gr. 8. (8. 97—288.) Leipzig, Kollmann. Geh. Suber.-Pr. 16 g. (Vgl. Nr. 1073.)

2837. — Nr. 45, 46. Vorlesungen über Materia medica u. z. w. von Jon. Pereira. Deutsch bearbeitet unter der Redaktion des Dr. Priedrich J. Behrend. 9te, 10te Lief. Gr. 8. (II, 8. 1—192.) Ebendes. Geh. Subscr.-Pr. 16 gf.

2888. — [Nr. 47.] James Blundell, M. D., Prol. am Guy's Haspital m London, Vorlesungen über Geburtshilfe. Mit Anmerkungen und Erklirungen von Thomas Castle. Deutsch bearbeitet von Dr. Ludwig Calman. 2th Hauptabth. mit 1 Kupfertafel. [5te Lief.] Gr. 8. (xvIII u. S. 585—518, Schluse.) Ebendas. Geh.

Blamiell, Gebertshilfe, 2 Abth., 4 Thir. 13 Gr. — Vgl. 1887, Nr. 5113.

2839. — [Nr. 49.] Vorlesungen über Befruchtung und Ki-Bilding des Menschen und der Thiere, gehalten im naturgeschichtlichen Musenn ma Paris im Jahre 1836 von Prof. Flowrens. Deutsch bearbeitet unter der Redaktion des Dr. Friedrich J. Behrend. 1ste Lief. Gr. 8. (S. 1—96.)

Ebendas. Subscr.-Pr. 3 g.

2840. Blätter für Psychiatrie, herausgegeben von J. B. Friedreich. Stat Heft. Gr. 8, (rv u. 128 S.) Erlangen, Palm u. Huke. Geh. 12 g Vgl. 1887, Nr. 6608.

2841. Bockel (Ernft Gottfried Abolf, Dr. b. Abeol. u. Philof., großberg, olbenburg. Dberhofprediger, Geh. Kirchenrath u.). — Das Leben Jefu. Gin Erbauungebuch von 2c. 1ste Palfte. Gr. 8. (vill u. 284 S.) Berlin, Rufter u. Pachfer. Geb.

2842. Bret. — historische Romane. Rach ber zweiten Lusiage aus bem Englischen übertragen. 19ter bis 21fter Banb. — Auch u. b. A.: Arciammy of Arelawne; oder: Die Prophezeihung. Eine Legenbe aus Corwoal, von Bret. Anna Eliza Brav. Aus dem Englischen übertragen von Dr. G. R. Barsmann. 3 Theile. 8. (I. xvi u. 288 S., II. 274 S., rost III.) Kiel, Universitäts-Buchb. 2 & (Bgl. Rr. 18.)

2843. Balan (Friedrich, o. Prof. d. prakt. Philof. an d. Univ. Letpsia). — Co schichte bes Europäischen Staatenspirens. Aus dem Gesichtspunkte ber Staats wissenschaft bearbeitet von zc. 2ter Theil. Bis zu dem Ausbruche der Franksischen Revolution. Gr. 8. (viii u. 485 G.) Leipzig, Goeschen. 2 & 6 A Der dritte Abeil. bis auf die neueste Beit fortgeführt, soll noch in d. S. exspann.—

2844. Bulwer (Edward Lytton, Esq.). — Leila, or the Siege of Granda. Gr. 8. (291 S.) Berlin, Asher. Geh. n. 1 & Ausg. mit 16 Stahlst. n. 5 &

2845. Burmeifter (Dr. C. C. D.). — Alterthumer bes Bismarichen Staterechtes aus ben alteften bisber ungebruckten Stabtbuchern nebst ben altesten Junforvollen aus bem vierzehnten Jahrhunberte. Gr. 8. (88 G.) hamburg, Arhire u. Melle. Geh.

2846. Calmann. — Borterbuch ber Bunbarzneitunft u. f. m. 22es ist 4tes heft. Gr. 8. (Brand — Geschwur. G. 81 — 520.) Leinzig, Boldmer. Geb. n. 18 gt (Egl. Nr. 452.)

2847. Clemens August, Erzbischof von Roln. Ein Senbichreiben an ben Farbberrn von Gegern zur friedlichen Rechtfertigung best hochwurdigen Pralaten. Er. 8. (88 S.) Frankfurt a. M., Barrentrapp in Comm. Cep. n. 10 A. Bgl. Rr. 281.

2848. Convergations-Lexicon ber gesammten ganb und handwirthschaft x-

erausgegeben von g. Rirahof. [7tes bis 12tes Beft.] Ater Banb. Bis-Dyn.

br. 8. (776 S.) Glogau, Flemming. Geb. 2 & (Bgl. Rr. 25.) 2849. Cooper's (3. F.) sammtliche Werte. 112tes bis 117tes Bochn. ttalien 2 Abeile. - Jud u. b. S.: Stalien. Bon James genimore Cooper. ins bem Englifden aberfest von Dr. C. B. Rietfd. 2 Theile. 16. Rrant urt a. DR., Sauerlanber. Geb. n. 18 g Belinpap. n. 1 4 g Bal. 1837, Rr. 5917.

2850. Creigenach (Dr. M.). - woll jindig Cheschbon hanophesh, ober Beibfiprafung bes Israeliten mabrent ber Bufetage. 8. (6 G. ohne Pag. u. 28 G.) Rrantfurt a. DR., Jager. Geb. 2851. Die Damen ber mobernen Beit. 82. (xII u. 144 G.) Leipzig,

Biganb. Geb.

"Spiegelbilber" nad bem Englifden.

2852. Dann (M. C. X., Stadtofr. in Ctuttgart). - Bitte ber armen Abiere, er unvernünftigen Gefcopfe, an ihre vernünftigen Ditgefcopfe und Deren bie Renfchen. 2te Auflage. 8. (38 G.) Tubingen, gues. Geb.

2858. Denfen (Anbreas, cand theel.). - Gin Grangfiein. Auch gegen Straus. (11 C.) Altona, Aue in Comm.

2854. Eize (August Gottiob, Privatlebrer zt. ju Leipzig). — Aabellarische Bezechnung ber Aufgaben nach Scheffeln, Stein und Pfund, nach Pfund ober Ellen, rach Centner und Pfund, fo wie einer Tabelle jur Berechnung bes Preifes eines Pfunbes, wenn ber Centner von 1 & bis 110 f toftet, und einer Rabelle aus Reduction ber Louisb'or à 51/3 und 51/4 of in Abaler. Für Deconomen und andere Beichafteleute von zc. Gr. 8. (138 G.) Leipzig, Benganb'iche Berlagebuch. Beb.

2865. Die fünf und zwanzigjährige Erinnerunges und Jubelfeier bes ebemas ligen Redlenburg - Strelibifden Dufaren - Regiments, am Sage bes Aufrufs ben Boften Mary 1838 in Reuftretig. Rebft ben babei gehaltenen Reben ber Berren Paftoren Milarch, Bengin, Giefebrecht unb Jacobi. Gr. 8. (40 G.) Reu - Strelig u. Reu - Branbenburg , Dammler. Geh.

2856. Fibel. Perausgegeben von einem Lehrer Bereine. 7te Auflage.

32 S.) Colleba. 1837. Sonbershaufen, Eupel in Comm. m. 2 ge 2857. Fint (Gottfrieb Billhelm). — Befen und Geschichte ber Oper. Ein Banbouch fur alle Areunde ber Nontunk von ic. Gr. 8. (835 G.) Leipzig, Biganb. Geb.

2858. Pifcher (E., Prof. em Berlin. Opma. zum gr. Klofter). — Einhunbert Shorale in brei Abth., ein. sweis und breiftimmig, gum Gebrauche in Soulen auf Berantaffung bes Roniglichen Schul - Rollegii ber Proving Branbenburg bernusgegeben von ic. 3 Defte. Du. gr. 8. (vi u. 84, 82, 48 6. Rotenbr. mit Bert.) Berlin, Arautwein. D. 3. Geb.

iftes beft (einftimmig), & Gr.; Stes Deft (zweiftimmig) & Gr.; Stes Deft (breiftim mig) , 8 Gi

2859. Rlathe (Dr. Lubwig, Prof. an b, Univ. Leipzig). — Lehrbuch ber allgemeinen Gefchichte fur bobere Unterrichtsanftalten und jum Gelbftunterrichte Gebilbeter von ic. Ifter Band. Geschichte bes Alterthums. — Auch u. b. A.: Behrbuch u. f. w. Ifter Theil. Gefchichte bes Alterthums von Dr. Bubwig Ramshorn, Soulrath u. Prof. am Somn. ju Altenburg. Derausgegeben son te. Br. 8. (237 G.) Leipzig, Benganb'iche Berlagebuch.

2860. Fonque (E. M.). — Die Weit-Reiche ju Anfange bes Jahres 1888. Tine Biller : Reibe pon tc. 8. (viit u. G. 9 - 59.) Salle, Anton. Geb. 6 g 29gl. 1837, Rr. 2018.

2861. Sallerie ber Betben. Ster Banb. Leben Bashington's. Bon Chuarb Bebe. Dit 1 Stabiflich, ben Delben ju Pferbe barftellenb. [Ste u. 4te Lief.] -Kuch u. b. I.: Leben Bashington's. Bon Chuarb Gebe. [Bte u. 4te Lief.] Br. 8. (G. 159 - 314, Schlug.) Barmen u. Iseriohn. Geh.

Labenpreis bes Gangen 1 Abir. 4 Gr. - Bgl. Rr. 968.

2862. Gefeh Cammiung für bas Fürstenthum Schwarzburg Conbershaufen. ifter Jahrg.] 1887. Gr. 4. (181 G.) Sonbershaufen, gebr. u. zu haben in ber Eupelichen Dofbucht.

2868. Chriftliche Glaubens : und Sittenlebre in Sagen , Bibelfpendien , Das und Lieberverfen. Gin Lehr : Bern : und Lefebuch fur Rinber von 6-10 Saben. 6 1 8. (iv u. 124 G.) Ulm, Coner.

2864. Goediche (herrmann). - Rachte. Romantifche Stigen aus bem telen und ber Beit von ac. 8. (214 G.) Leipzig, Riein. Geb.

2865. Götz. - Hunde-Gallerie u. s. w. 2tes Heft. Qu. Fel. (6 col. Kpfr. u. 4 S. Text.) Weimar, Lobe. Geh. Subscr.-Pr. 20 & Vgl. Nr. 2168.

2866. Gregler (g. G. E.). — Auflösungsbuchlein zu ben Band-Redeutsfim III und IV. herausgegeben unter Mitwirtung eines Lehrervereins von & & (G. 69-136.) Altbeichtingen, Berf. Sonbershaufen, Eupel in Comm. Get. Reif 2 "Banbtafeln" (2 Bgn. in Fol.) und "Panbrechentafeln" (8 Bl. in &) a 8 f Bal. 1887, Nr. 2890.

2867. Griesheim (G. v., hauptmann 1c.). — Der Compagnie-Dieck. Gin Banbbuch für Infanterie : Officiere ber Ronigl. Preuffifchen Armee. Samtes geben von ic. 2te, vermehrte Auflage. Dit 2 lithographirten Safein [1 Blin 4] Gr. 8. (xxxII u. 488 G.) Berlin, Schleftinger.

2869. Sumpelghaimer (Chriftian Gottlieb, geh. Legationerath). - Stort burg's Gefchichte, Cagen und Mertwurdigfeiten von ben alteften bis auf be neueften Beiten, in einem Abrit aus ben beften Chroniten, Gebethacher, w Urfunden: Sammlungen, bargeftellt von ze. 2te Abth. Bom Jahre 1486 14 1618. - Ste Abth. Bom Jahre 1618 bis 1790. Gr. 8. (vi u. C. 531-1070, IV u. S. 1071—1737.) Regensburg, Puftet. 1837, 98. Geh.
ifte Abth., Ebenbaf., 1830, 2 Ahlr. — Die vierte Abth. wird bas Berk befts und ift schon unter ber Presse.

2869. Günther (Dr. Gustav Biedermann, Prof. d. Chir. u. Dir. d. chir. Friedrichshospitales in Kiel). - Die Chirurgische Anatomie in Abbildungen. En Handbuch für studirende und ausübende Aerzte, gerichtliche Aerzte, Wandärzte etc. etc. von etc. Ster Theil. Die Muskeliehre [1stes Heft.] - Auch u. d. T.: Die Chirurgische Muskellehre in Abbildungen. Kie Handbuck u. s. w. von Dr. Gustav Biedermann Günther, Prof. etc. und Julius Milde, Maler in Hamburg. [1stes Heft.] Gr. 4. (xvi u. S. 1-16; Taf. 1-7, lith. u. illum.) Hamburg, Meissner. Cart. n. 1 & 16 🖋

Das ganze Werk, dessen Hersusgabe mit dem obigen dritten Theile beginnt, zerfüllt in folgende 8 Theile: 1. Osteologie. — 2. Syndesmologie. — 3. Myologie. — 4. Anglologie. — 5. Neurologie. — 6. Splanchnologie. — 7. Locale Anatonie aller Systeme. — 8. Operative Anatonie. Die "Muskellehre" wird in etwa 6 Heften vellständig er-

2870. Sufect (Bernb v.). - Bulfanfteine. Bwei Rovellen von 2c. (398 C.) Bunglau, Appun. Geb. 1 🗗 16 🖈

2871. Suttow (Karl). — Blafebow und feine Cohne. Romifcher Roman von te. Ifter Theil. 8. (503 G.) Stuttgart, Berlag ber Claffifer. Geb. 24 Das Gange wird aus brei Theilen befteben, welche noch in b. 3. vollftandig erife men follen.

2872. Hahnemann (Dr. Samuel). — Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthumliche Natur und homoopathische Heilung. 4ter Theil. Antipesrische Arzneien. 2te, viel vermehrte und verbesserte Auflage. Gr. 8. (vi L 528 S.) Düsseldorf, Schaub. n. 2 \$ 20 g/ (Vgl. 1837, Nr. 8583,)

2878. Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. Nach Evanson etc. bearbeitet von Ludwig Fränkel. Ste Lief. Gr. 3. (8. 385 -576.) Berlin, Förstner. Geh. 21 g (Vgl. Nr. 1322.)

2874. Erklarte Saus Bibel ober Auslegung ber gangen beiligen Schrift alten und neuen Teftaments, bearbeitet von Deinrich Richter, Dr. b. Theol., Sufpett. b. Rhein. Miffions-Anft. gu Marmen. Unter Mithulfe bes zweiten Bebrers berfelben, Bilbelm Richter. 19te, 20fte Lief. Mies Leftament. 4ter Bb. [5tes, 6tes Peft.] Ber. 8. (C. 801 - 1170, u. 1 lith. u. illum. Rarte, Schus.) Barmen u. Schwelm, galfenburg. n. 1 & Belinpap. n. 1 \$ Altes Aestament, 4 Bbe., Subscr., Dr. n. 8 Ahlr. 18 Gr. — Bgl. 1897, Rr. 2006.

21fte, 22fte Lief. 5ten Bbs. [Reues Teftament.] 1ftes, 2tes Deft. Ber. 8. (G. 1 - 384.) Chenbaf. Subjer. Pr. n. 16 of Belinpap. n. 1 &

2876. Seinichen (Dr.). - Bom Wieberseben. Db, wann und wo wir uns wiebersehen? wohin gelangen wir nach biesem Leben, — wie ift ba unfer Loos pefchaffen? und Grunbe über bie Unfterblichteit ber menschlichen Seele. Rebft Betrachtungen über bas Dafein und bie Liebe Gottes, über Tob, Unfterblichfeit and Wieberfeben von zc. Ste vermehrte und verbefferte Auflage. 8. (vill u. 04 6.) Quedlinburg, Ernft. Geb.

2877. Der fogenannte Bermeftanismus, beffen Urfprung und gefcictider Fortjang; feine Lehren im Berhaltniffe gu ben Lehren ber tatholifchen Rirche; voraglich mit Rudfichtnahme auf bas papftliche Breve "Dum acerbissimas" unb de neueften Gegner bes bermefifchen Spftems. Als Beitrag gur Rirchengeschichte er neueften Beit bargefiellt von einem tatholifchen Geiftlichen. Gr. 8. (110 C.) Bonn , Dabicht. Geb. 10 %

2878. (Hobenlohe.) — Morgen, und Abend: Anbachten nebst anbern Goseten und geiftlichen Liebern vom Pringen Friedrich Cherhard gu Dobens obe-Rirchberg. Ste Auflage. Dit einem Lebensabrif bes Berfaffere bevorportet. Gr. 8. (16 G. ohne Pag. u. 358 G.) Stuttgart, Bed u. Frantel. 12 # Die Borrebe ift vom hofprebiger Dr. G. Gruneifen in Stuttgart.

2879. Sutten's (Ulrich von) Jugenb Dichtungen, bibattifch biographischen and fatprifc epigrammatifchen Inhalte. Bum Erftenmal vollftanbig überfest and erlautert berausgegeben von Ernft Dund. Gr. 8. (xxiv u. 400 G.) 1 # 12 A Btuttgart, Beife u. Stoppani. Geb.

2880. Allgemeine Sppothetenorbnung fur bie gefammten Ronigl. Preußischen Btaaten mit zc. ergangenben, abanbernben ober erfauternben Gefegen, Berorbjungen und Rescripten u. f. w. Derausgegeben von C. Paul, DbersB. Ger. Ref. 2c. Eter Bb. Enthaltenb: Ritel II. Abidnitt 3 bis 7. und Ritel III und IV. (Bgl. 1837, 9tr. 5988.) Br. 8. (556 G.) Leipzig, Rollmann. 1 🖸 15 &

2881. Ibn Challikani vitae illustrium virorum. E pluribus codicibus manuscriptis inter se collatis nunc primum arabice edidit, variis lectionibus, ndicibusque locupletissimis instruxit Ferdinandus Wüstenfeld. Fasc. V., quo continentur vitae 433 - 530. 4. (4 S. u. 144 S. arab. Text lith.) Gotingae, Deuerlich. Geh. n. 1 🕩 16 gf (Vgl. 1837, Nr. 4883.)

2882. Rarl (b., Forfimfr.). - Grunbzuge einer wiffenschaftlich begranbeten Korftbetriebe: Regulierunge: Methobe mit einer gebrangten Prufung ber Grunblagen und prattifchen Anwendbarteit ber beftebenden Lehren über Forftertragsberechnung. Mit verläßigen Ertragstafeln über Buchen und Fichtenbeftande. Gr. 8. (xv u. 147 G. nebft 1 lith. Saf. in Rol.) Sigmaringen (Stuttgart), Bed u. Frankel n. 1 # 8 # in Comm. Geb.

2888. Rarow (C.). - Leitfaben jum praktifch methobischen Unterricht im Befange vornehmlich in Boltsschulen, von zc. Gr. 8. (131 G.) Bunglau, 1 4 4 8 Ippun.

2884. Raffel und feine Umgebungen. Ansichten zc. Qu. 4. (20 Bl. in Apfrft.)

Daraus einzeln unter besondern Aitein: Exinnerung an Kaffel. (10 Bl.) Cart. 1. 2 Abir. 16 Gr. — Album de Wilhelmshoche. Vues pittoresques etc. (10 Bl.) Cart. 1. 2 Thir. 16 Gr.

2865. Gemeinnübliche Renntniffe fur bie reifere Jugenb. Enthaltenb himmels unde, Erbbefdreibung, Raturgefdichte, Raturlebre, phyfitalifde Experimente er Raturlehre, Geschichte ber mertwurdigften Erfindungen 2c. 8. (iv u. 142 6.) IIm, Ebner.

Berfaffer : 3. G. G. Borle, Elementarlehrer in Ulm.

2886. Das bohmifche Riecblatt. Bon \*\*\*. Dit 4 fcon lith. Unfichten. 8. 23 S.) Leipzig, Drobifd. Geb.
Scheint ein besonderer Abbrud aus ber 1887, Rr. 3204 angezeigten Schrift zu sein, relche mit benselben Unfichten jest 12 Gr. boftet.

2887. Rnapp (Dr. 3. g.). - Riebertheinifd-Beffphalifde Gefchichten, von er atteften bis auf bie neuefte Beit. Gin Bebr : und Befebuch fur Schule und baus von ic. 8. (1v u. 251 G.) Schwelm, F. Rohl. 1837. (Barmen, Bfers obn.) Geb.

2888. Areds (Julius). - Der König von Abalan. Moberner Roman von K. 2 Banboren. 8. (266, 228 C.) Bunglau, Appun. Geb. 2 4 4 🖈

2889. Kruegez (Dr. G. T. A., Gyma dir. et prof.). — De formulae mild aliud facere quam vel nisi cognatarumque formularum usu tam pleno quan elliptico commentatio. 4maj. (20 S.) Brunsvigae, impressit J. H. Meyer. (Leibrock in Comm.) Geh.

"Programma Gymnacii primitili branevicencie eta."

2890. Anhu (Dr. Johannes, o. Prof. b. tathol. theol. Facult. in Abbingen). --Das Leben Jefu, wiffenfchaftlich bearbeitet von ic. Ifter Band. Gr. 8. (22v 2. 1 # 20 # 488 G.) Maing, Rupferberg.

2801. Lehrbuch des Handelsrechts, mit Ausnahme des Seerechts. Frei bearbeitet nach Pardessus etc. von A. Schiebe. 5te Lief. Lex.-8. (S. 513 -640.) Leipsig, Weygand'sche Verlagebuchh. Geh. Subser.-Pr. 16 d

2802. Lehren einer liebenben Wutter an ihre Tochter am Borabenbe ihrer Bermablung. 16. (30 G.) Stuttgart, Fr. Maller. (Bed u. Frantel in Comm.)

2898. Leffing's fammtliche Schriften. Reue rechtmäßige Ausgabe. 2ter Thell. (Bgl. Rr. 1578.)

Ge. 8. (580 C.) (Als. Reft.) (Bgl. Rr. 1578.) Indalt: Mis Sara Sampson; Philotas; Emilia Galotti; Ratban ber Beite; Damon, ober bie mabre greunbicaft; Die alte Jungfer; Abeatraiticher Raclies.

2894. (Link.) — Icones anatomico-botanicae ad illustranda elementa philosophiae botanicae Henr. Frid. Linkii. Editionis secundae. Fasc. IIL cum tabulis lithographicis VIII. — Anatomisch - botanische Abbildungen zur Brianterung der Grundlehren der Kräuterkunde von Heiner. Priede, Link. Stes Heft. Mit 8 lithographirton Tafeln. (Erklärung: S. 39—50, Schlus.) Berlin, Haude u. Spener. Geh. 3 \$ (8 Hefte: 9 \$—Vgl. 1837, Nr. 6729.)

2895. Kirchtiche Liturgien, in Bezug auf bas heilige Saframent ber Buse. Bar tatholifde Geiftliche und far jeben tatholifden Chriften, ber fich auf bas beil. Buf-Gatrament wurbig' vorbereiten will. Bon einem tatholifden Geiftlichen. Gr. 12. [8.] (74 S.) Wiesensteig, Schmib. Geh.

2896. Löffler (Ernft Rubolph). — Die Pflege der Kinder im ersten Lebensfabre und bas Biebaus als Beburfnig bes Staates nebft einer bamit zu vereinigenben Lehranffalt für Barterinnen bargestellt von 2c. Gr. &. (xviii n. 294 S.) Beipzig, C. D. Reclam. 1 🗗 8 🖈

2897. Magazin ber Pabagogit und Dibattit in Berbinbung mit mehreren Chulmannern benber Confessionen berausgegeben von ben Bezirtsfonlinspettoren und Pfrn. Dr. g. G. Daufchel in barthaufen; A. Engft in Caubenbach z. III. Zahrg. 1838. 4 Defte. 8. (1stes Deft: 164 S.) Ulm, Ehner. 2 🗸 8 🗹 Bgl. 1887, Nr. 3410,

2898. Montanus. — Die Borzeit ber Lanber Cleve-Mark, Jalice-Berg und Beffphalen von zc. Ifter Band. 2te Muflage. 8. (xxv u. 494 G.) Cotingen u. Summersbach, Amberger. 1837. Cart.

Grichien in & Deften, beren erftes 1887, Rr. 8961 angezeigt ift. Der zweite Band erfcheint in gleicher Weife.

2899. Müller (Dr. Johannes, e. S. Pref. d. Aust. u. Physiel, su Berilla etc.). — Handbuch der Physiologie des Menschen für Vorlesungen. 1ster Band [2te Abth.] Ste verbesserte Auslage. Mit Königlich Würtembergischen Privilegium. Gr. 8. (vi u. S. 423 — 867.) Coblenz, Hölscher. (Als Rest.)
Bd. I., II. 1: 5 Thir. 6 Gr. Des zweiten Bds. 2te Abth. soll im August d. J. escheineu. — Vgl. 1887, Nr. 6827.

2900. Müller (R. X., Secr. an b. Univ. Biblioth, ju Breslan). — Begwelft får Reifenbe burch bie Graffchaft Glag unb ihre nachften Umgebungen. 8 [lith.] Ansichten. Gr. 12. [8.] (rv n. 115 S.) Glogan, Flemming. Cart. 12 & - Begweifer ober Reues Tafchenbuch für Reifenbe burch bas fchieff

bohmifche Riefengebirge. Bie gang umgearbeitete und fart vermehrte Aufleg von z. Mit 1 [lith.] Rarte [in gol.] u. 5 lith. Anfligten. 8. (112 G.) Glog Flemming. 1887. Cart. 20 g 2903. Ragel (Bilheim, bamal. Saiftprebiger b. b. Reuftabt ju Bielefelb).

is ift nicht atecht, Gott meistern ju wollen. Prebigt am Countage Septunge-mas (11ten Febr.) 1858 bei ber Einführung ber neugewählten Gemeinbealteften Iblienbed gehalten. In Folge von Unschulbigung auf Befehl eines Doben Seiftlichen Minifterii ju Berlin im Concepte eingefandt und auf vielfaltiges Beringen jum Dructe überlaffen von zc. Gr. 8. (14 G.) Bielefelb, Belbagen u. lafina. Geb.

2903. Magel. — Thabor. Sammlung ausgewählter Prebigten. Gr. 8. (8 S. bne Dag. u. 208 G.) Bielefelb, Belbagen u. Rlafing. Geb. 18 🚅

2904. Recker (Carl Friedr., Praceptor). — Angenehme und lebrreiche Aufaben jum Ueberfegen in bas Lateinifche, fur Anaben von 9-14 Jahren. 2te erbefferte Auflage. 8. (x u. 151 G.) Ulm, Ebner.

2905. Noff (Paul, Bachbändler): — Ueber die Eigenthumsrechte der chriftsteller und Künstler und ihrer Rechtsnachfelger. Gr. 8. (16 8.) tuttgart, Neff. Geh. (Gratis.)

2906. Mifchwig (Dr. C. F. X., Lebrer ber Banbelsgeographie x. ju Leipzig). banbels : Geographie unb Banbels : Gefdichte ber europaifden Staaten, mit beonberer Berudfichtigung ber einzelnen ganber bes beutichen Bunbes. Gin Sanbe uch far Danbels., Sewerbs., Real : und anbere bobere Schulanftalten fowie fun taufteute, gabricanten und Staats und Befchaftemanner in jeber Beziehung. ter ober fpecieller Abeil. Gr. 8. (viii u. 672 G.) Leipzig, Gofchen. 2 of 6 g. 1fter ober allgemeiner Abeil, Ebenbaf., 1825, 1 Abir.

2907. Oben. - Allgemeine Raturgeschichte für alle Stanbe. 50fte, 51fte

ief. ober 7ten Bbs. 11tes, 12tes Deft. (300logie.) Gr. 8. (E. 977—1168.) Stuttgart, hoffmann.) Geb. 10 gl. (Bgl. Nr. 887.)
2908. (—) Abbilbungen zu Ofen's Raturgeschichte. Abierreich. 9te Lief. Enthält: A. Aaf. 66—71: Amphibien 9—14 [lith. u. z. Abeil col.]. B. Aert m biefen Tafein [ 1/2 Bgn.]. Rop.4. Stuttgart, Doffmann. In Umfchlag 15 g

Bgl. Rr. 308.

2909. Architectural Ornaments of the Middle-ages. - Des ornements du noyen age. - Die Ornamentik des Mittelalters. Eine Sammlung auserwählter Verzierungen und Profile byzantinischer und deutscher Architektur rezeichnet und herausgegeben von dem Architekten und Professor Carl 

2919. (Ortalli.) - Abbildungen zu Dr. Franz Ortalli's "Die Bingeweide der Schädel -, Brust - und Bauchhöhle des menschlichen Körpers in situ normali." IX. colorirte Tafein. [1ste Lief.] Imp.-Fol. (3 lith. u. col. Taf., Text in 8. S. 1—82.) Mainz, Verfasser. Kupferberg in Comm. Preis für das Ganze in 3 Lief. n. 5 🗚

Obiger Titol ist der des Umschleges für alle Tafein. Sowohl zu den Abbildangen ils zum Text soll der eigentliche Titel mit der letzten Lief, nachfolgen.

2911. Philipp (Dr. P. J.). — Die Lehre von der Erkenntniss und Beandlung der Lungen - und Herzenskrankheiten. Mit vorzüglicher Hinsicht auf die Auscultation, Percussion und die andern physicalischen Explorationsnethoden. 2te, ganzlich umgearbeitete Auslage. Gr. 8. (x u. 522 8.) Berin . Hirschwald, Geh. 2 4 6 **%** 

2913. Die Proving Pofen in geschichtlicher, fatifischer und geographischer Dinicht. Ein handbuch fur Schule und Daus nach ben besten Quellen bearbeitet. 3. (8 S. ohne Pag. u. 60 S.) Rawicz, Magazin für Buchhandel 2c. Geh. n. 6 A

2918. Regulativ über Behandlung ber Leichen und beren Beerbigung in ber Parocie Glasbatte, verfast und mit Genehmigung ber Ronigl. Doben Areis Direction in Dresben beransgegeben von Guftav Abolph Behmann, Sufije umtmanne ju Dippolbiswalbe zc. Gr. 8. (16 G.) Dresben, gebr. bei G. Ramming. 1887. (Leipzig, Roftosti u. Jactowie.)

2914. (Menband.) — Cheftanbegefchichten. Bon Ferb. Charles Repbanb. Reberfest von Ranny Larnow. 2 Abeile. 8. (329, 856 G.) Leipzig, Rolls mann. Och.

2915. Menuolbe (G. 28. DR.). - Der Geheimnifvolle, ober bie Rolarn bet ingenblichen Leichtfinns. Rach bem Englischen bes tc. 2 Banben. 8. (300. 842 G.) Ulm, Coner.

2916. Roeser (Dr. Jacob Ritter v., Hofreth etc.). - Ueber einige Krankheiten des Orients. Beobachtungen, gesammelt auf einer Reise nach Griechenland, in die Türkei, nach Aegypten und Syrien, von etc. Mit [4 linh] Abbildungen. Gr. 8. (1v u. 87 S.) Augsburg, Schlosser. 1837. (Leipzig. 20 1 Franke.) Geh.

2917. Rubempré (Dr. Morel von). - Die Geheimniffe ber Che cher Bollftanbige Abhanblung über bie Urfachen und Birtungen ber Rrantheiten bes 3emgungevermogene, ber Impoteng, Unfruchtbarteit u. f. w. und bie ficherfien und bewahrteften Mittel gu ihrer Beilung. Rach bem Frangofischen bearbeitet. 8. (203 G.) Melfungen, Moris. (Raffel, Krieger'iche Bucht. [Ih. Fifder.]) Getu. perflebt 21 🔏

2918. Nümpler (Karl). - Die Abendunterhaltungen in Bengthal. Gin be lebrenbes Unterhaltungsbuch für Jebermann, befonbers, für Rinber and allen Stanben und für Bolfeschulen. Bon zc. Dit einer Borrebe vom Berry Dfaun Beingart gu Groffabner. 8. (vill u. 240 G.) Conberthaufen, Gupel.

2919. Sammlung von Predigten bei Gelegenheit einer erledigten Pferrftelle # Summersbach gehalten. Berausgegeben von Deter Philipp Sangolf Forfe mann, vormale Pfr. ju Gummerebach. 8. (218 G. in verfchieb. Pag.) Gelingen 12 1 u. Gummerebach, Amberger. Beb.

2920. Schaden (Emil August von, Dr. b. Philos.). - Ueber bas naturist Princip ber Sprache. Gr. 8. (274 G.) Rurnberg, Stein.

2921. Schmidt (Dr C. A.). - Grundris ber Beltgefcichte für Gomacia und andere bobere Behranftalten und jum Gelbftunterricht fur Gebulbete von x. In brei Abtheilungen. Ifte Abth. Alte Geschichte. 3te verbefferte Auflage. — Auch u. b. E.: Grunbrif ber alten Geschichte u. f. w. 3te verbefferte Auflage. Gr. 8. (vin u. 138 G.) Berlin, Arautwein. 10 🖈

- 2te Abth. - Auch u. b. I.: Grundrif ber Gefcichte bes Dittelalters u. f. w. von ic. 3te verbefferte Auflage. Gr. 8. (iv u. 170 G.) 10 🗶 Cbenbaf.

Ste Abth. - Auch u. b. A.: Grunbrif ber neuern Gefchichte 2928. u. f. w. von zc. Ste, verbefferte und bis jum Enbe bes 3, 1837 fortgefeste, Auflage. Gr. 8. (x11 u. 167 S.) Cbenbas.

2924. Scholia in Homeri Iliadem etc. recensuit Ludovicus Rachmanns. Vol. I. Fasc. III. 8maj. (S. 555-845, Schluss.) Lipsiae, Kollmann. Geh. 1 # 8 g (Vol. I: 4 # 4 g — Vgl. 1836, Nr. 2860.)

2925. Schonte (Rarl August). - Deutsches Lefebuch fur Sochterfaten. Berausgegeben von zc. Ifter Curfus. Profaifcher Theil. - Much u. b. L: Lebrreiche und angenehme Unterhaltungen fur Rinber von fieben bis ambif 3abre-Aus beutschen Dichtern und Jugenbichriftftellern gesammelt von 2c. 8. (255 &) Berlin, Amelang. ... 16 d ... Gine Ausgabe fur Latholifde Schulen "mit hober bifchflicher Approbation" bet

gleichen Umfang und Preis.

2926. Schulze (Chriftian Ferbinand, Prof. am Symn. ju Gotha). - Die Auswanderung der evangelischgefinnten Galgburger, mit Bezug auf die Auswes berung ber evangelischgesinnten Sillerthater, bargeftellt von zc. 8. (vill u. 2366) Botha, Glafer. Beb. 20 1

2927. Genbichreiben eines ofterreichischen Touriften, gesammelt und berauter geben von Cornelius Bittor. 3ter Band. Des Reisenben Aufenthalt & England und Schottland. 8. (238 S.) Leipzig, Benganbiche Berlagsh. Sch (Bgl. Rr. 1894.)

2928. Stamm (Fr. &., Progymnafiallehrer u. Caplan). — Die Urfulineriand in Duberstadt. Dentidrift auf bie Jubelfeier ber 300jabrigen Orbensftifung nebft ber bei biefer Gelegenheit gehaltenen Prebigt von zc. Dit Approbation bes bochw. Sh. Bifchofe von hilbesheim. 8. (8 G. ohne Pag. u. 64 G.) Sonbersaufen, Eupel. Geb.

2929. Stockmeyer (Karl). — Bethanien, eine Gabe in Dichtungen religibsen inhalts von zc. 8. (191 G.) Bielefeld, Belhagen u. Riafing. Ges. n. 16 g

2980. Stubien und Rrititen ber beutschen Journaliftit. 1ftet beft. [Interimeitel.] Gr. 8. (124 G.) Sanau, Ronig. Geb.

2981. Der romifche Stuhl, und die Rolner Angelegenheit. Erbrterungen 2c. te, vermehrte Auflage. Gr. 8. (xu. G. 11-208.) Stuttgart, Reff. Geb. 18 & Perausgeber: Prof. B. A. Pflang in Stuttgart. — Bgl. Rr. 1996.

2983. Sydenham's (Ahomas) sammtliche medleinische Schriften in die beutsche sprache überseht von J. Kraft. herausgegeben mit einer Lebensbeschreibung ipbenham's und ben nottigen Anmerkungen versehen von Dr. R. D. Rohabsch. fer Bb. [1stes heft.] Gr. S. (xxx u. S. 1—82.) Uim, Chner. Geh. 6 A. In zwei Banden ober 12 Lief.

2935. Sybow (Friedrich von). — Rurzgefaßte Anleitung zum Brieffcreiben nb zur Anfertigung aller im gewöhnlichen Leben vorkommenden schriftlichen Areiten. Rebst einem gedrängten Anhange von den Regeln der Rechtschreibung. in Stiffbuch u. s. w. 2te verbesserte Auslage. Gr. 12. [8.] (264 S.) Sons reshausen, Eupel. Seb.

2934. — (Wilhelmine von, gen. Isibore Gronau). — Der moberne heetisch. Enthaltend zur Einleitung: Die Anordnung aller Gattungen von beegesellschaften, vom hauslichen die zum großartigsten Maahfade, nebft einer nweisung zu dem Arrangement der Spieltische und aller Arten dazu gehörender iftiger Unterhaltungen und Gesellschaftsspiele. Dann in 15 Abbeilungen: Die iereitung der feinsten Badwerte, Constituten und Dessertschaften, der dazu affenden warmen und kalten Getrante, Erems, Sulzen, Flameris und Gelerk, ich einen Auszug der vorzäglichsten Puddings und Fleischspeisen, von ze. ir. 12. [8.] (218 S.) Sondershaufen, Eupel. Geh.

2935. Trebe (I., Soullehrer in Beibe). — Aopographie beiber Dithmarschen, rbunben mit ber Geschichte einzelner Orter. Aus vaterlandischen Schriften gemmelt und herausgegeben von 2c. 8. (130 G.) Schleswig, gebr. im k. Aande immen-Inflitut.

n. 16 £

2936. Trögel (Dr. Friedrich Moritz, Lehrer etc. su Leipzig). — Französches Lesebuch für Bürger - und Realschulen, so wie für die untern Klasna der Gymnasien, nach einem neuen Plane bearbeitet und herausgegeben in etc. Gr. 8. (xrv u. 286 S.) Leipzig, Rostosky u. Jackowitz. 20 gl. 2937. Orthographische Wandtafeln für Bollsschulen, herausgegeben von einem hrervereine. Ron. Fol. (5 Bgn.) Sonderschausen, Eupel in Comm. Nebst Bemertungen über den Erbrauch 22." 16. (8 S.) Geb. n. 6 gl. Perausgegeben von F. S. E. Ereşler. — Bgl. Rr. 2868.

2938. Bas gewährt die Stuttgarter Allgemeine Rentenanstalt ihren Theibs hmern? Unparteissch untersucht von G. E. K. Gr. 8. (68 S.) Stuttgart, eise u. Stoppani. Seh.

Berfaffer: G. G. Rapff.

2939. Werner (3. B.). — Ecce Homo für Kölner und Richtfolner. Gr. 8. 1 S.) Barich, Dohr in Comm. Gef. 8 & Parobien befannter Boltsweisen, auf Prof. 3. Görres in München bezäglich.

L. auch Nr. 864.
2946. — (Ottobalb). — Thuringische Bilber aus bem Bauernkrieg 1525.
itenftuck zu heeringens franklichen Bilbern von 2c. 8. (271 S.) Arnstadt,
enhardt. Seh.
2941 Menter (K. C., Meb. : Rath). — Gesundheitskatechismus für bem

1941. Wetsler (I. E., Meb.-Rath). — Gesundheitskatechismus für ben irger und kandmann u. s. w. 2te verbefferte Auflage. 16. Ulm, Chner. h. 6 A

Neuer Aitel. 1942. Wiener (Dr. M.). — Selma, die jubifche Seherin. Araumleben und Ufeben einer durch animalischen Magnetismus wiederhergestellten Aranten. . 8. (aviit u. 208 S.) Berlin, Fernbach jun. Geh. 2943. Wurft (Maimund Jatob, Prof. u. Dir. u. in St. Saken). — Pratific Sprachbentliehre für Boltsschulen u. s. m. Ste, mit ber ersten wertlich gind lautende Auslage. 2ter Abbruck. Gr. 12. [8.] (x11-u. 229 G.) Reuttingen, J. C. Mäden jun. 14 g. (Bgl. 1836, Rr. 8918.)

2944. Mafteufelb (Ferdinand). — Ueber die Quellen des Bertes: Im Challikani vitae illustrium virorum. Ein Bentrag zur Geschichte der Arabifon Literatur von e. Aus den Gotting. get. Anzeigen besonders abgebruckt. 8. (8 S. arabisch u. 45 S.) Gottingen, Deuerlich. Geh. a. 6 gl. Ral. Rr. 2001.

2945. Gelin (Couis von, Dauptm.). -- Ueber Defen: und herb-Einrichtungen mit hauptsachticher Berucksichtigung ber holgersparniß; von 20. Mit mehreren Beichnungen [2 lith. Bl. in 4.]. 8. Aubingen, Fues. Geb.

2946. Eachariä (D. Karl Salomo, geh. Rath, 5. c. Rechtelchrer auf d. Univ. Heidelberg). — Über das Recht des Fürstlichen Hauses Löwenstein-Wertheim sur Nachfolge in die Wittelsbacher Stammländer kraft zeiner ehelichen Abstammung von Frisdrich dem Siegreichen Kurfürsten von der Pfalz. Zer Beurtheilung der von Klüber über denselben Gegenstand heraungegebens Schrift. Abdruck aus den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur. Gr. 3. (83 S.) Heidelberg, C. F. Winter. Geh.

1. 16 g. 2000.

2917. Zeitschrift für die Staatsarzueikunde. Herausgegeben von Alejt Benke. 25stas Ergänzungsheft. (Zum 18ten Jahrg. gehörend.) Gr. 3. (824 S.) Erlangen, Palm n. Enke. n. 1, § 12 gf. (Vgl. Nr. 550.)

2948. Jiehmert. — Sachsen's Bollesgaen. Ballaben, Romanzen und Legen. Lier Band. [Stes Deft.] Gr. 8.1 (S. 161—240, Schluf.) Annaben, Rubolph u. Dieterici. Geh. 4 gf. (2 Bbe. 1 f — Bgl. Rr. 1612.)

2949. Filler (Georg Christian, Landthierarzt). — Universal-Abierarzmeisch ober gründliche Anweisung u. s. w. 6te Austage. 8. (308 S.) Schlenfungen. Glaser. Seh. n. 12 gl (Bgl. Rr. 1080.)

2950. — Rurgefaster jeboch möglichft grundlicher Unterricht aber bie Geburtshalfe ber größern landwirthichaftlichen hausthiere n. f. w. Ste Auflage. 8. (79 G.) Schleufingen, Glafer. Geb. u. 4 ge

2951. Zumpe (R. F. D., Schreiblehrer z. zu Bubiffin). — Der Etementarunterricht in ber beutichen Currentschrift, mit besonberer Berucksichtigung ihrer nächsten Abstammung. Als Leitfaben bei'm Gesammtunterricht in Schulen, fe wie zur Privat- und Geloftbelehrung, nehft einer möglichft vollftabigen Ungel barnach eingerichteter Borschriften, in allmäliger Abstusque von ben erften Infangegründen bis- zur vollenbeten Schrift, von z. 8. (vr u. 133 G.) Banten, Reichel. Geh.

2952. Busammenstellung ber Strafgeset auswartiger Staaten nach ber Dennung bes revibirten Entwurfs bes Strafgesethuchs für bie Königlich - Perstiffen Staaten (Ausg. in 8.). 2ter Abeil. Bon ben einzelnen Berbrechen und berm Strafen. Gr. 8. (462 G.) Berlin. (Dammler in Comm.) Schreibpap. n. 2.44d

## Rünftig erscheinen:

Beck (Karl). -- Der deutsche Ritter Harold. 3. Leipzig, Engelman. Bibliothek von Ritter-, Räuber- und Criminal-Geschichten . hearbeite

wen mehreren Gelehrten. 8. Leipzig, Schreck.

Jährlich sellen 10 Bände, deren jeder 13 – 16 Druckbagen stark werden und eher Reman enthalten wird, erscheinen. Subser.-Pr. für den Jahrg. 5 Thir. Leadenbach ches Bande 1 Thir.

Friedrichsthal (E. R. v.). — Reise in den südlichen Theilem von Nor-Griechenland. 8. Leipzig, Engelmann.

Jaspis (Dr., Statiprediger zu Dreeden). — Sammlung von Casualreden. S. (Etwa 8 Bgn.) Leipzig, Cnobloch. Subser.-Pr. 12 bis 14 gf

Langbein's (A. P. E.) sämmtliche Gedichte. Vollständig in fünf Binden. the durchgeschene Auflage. Mit des Verfassers Biographie und 7 Stahlstichen.

3. Stuttgart, Sche ble. Subscr.-Pr. für 1 Band 12 g

Nach Erreheinen des Sten Bande sell der Ladenpreis von 8 Thir. 6 Gr. für des

Leben eines Jägers oder Denkwürdigkeiten John Tanners, während seines Ojährigen Aufenthaltes unter den Ureinwohnern von Nord-Amerika. Aus dem Knglischen. Gr. 8. Leipzig, Engelmann.

Marryat's (Capt.) amusing Novels. 8. Leipzig, Schreck. Joder Reman, aus 4 Bechn. bestehend, wird 1 Thir. kosten.

Romane immeuer Uebersetzung. 12. Leipzig, Schreck. Jeder Roman soll in 4 Bechn. erscheinen und 16 Gr. kosten

### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus of Avenarius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) su beziehen.

#### PRANZÖSISCHE LITERATUR.

1588. Beauvais (de Saint-Gratien). — Effets toxiques et pathogénétiques des médicamens sur l'économie animale dans l'état de santé; requeillis et mis en tableaux synoptiques. 2de livr. In-8. (6 B.) Paris. 2 Fr. 50 c. Vgl. 1887, Nr. 8868,

1589. Brossard. — Etudes mnémetechniques sur l'histoire de France, ou Exposé des moyens propres à fixer dans la mémoire, avec la chronologie des rois de France, les principaux événemens de leurs règnes. (12 % B.) Paris. 8 Fr.

1540. Cavalier (Stanislas). - Les premières feuilles, poésies. In-8. (17 B.) Paris. 7 Fr.

1541. La Chronique de Rains; publiée sur le manuscrit unique de la bibliothèque du roi, par Louis Paris. In-8. (19 4 B.) Paris.

1542. Deniset. - L'anti-révolutionnaire, ou Tableaux des crises politiques de la France. T. I. 1re livr. In-8. (21/2 B.) Paris. 60 c.

1543. Despruniers (J. A. G.). — Magasin théatral de la jeunesse, renfermant des pièces spéciales à chaque sexe. In-12. (11 % B. u. 4 Lithogr.) Paris. , later Jahrg., 6 Stücke enthaltend.

1544. Dulaure (J. A.). - Histoire physique, civile et morale des environs de Paris, depuis les premiers tems historiques jusqu'e nos jours; contenant l'histoire et la description du pays et de tous les dieux remarquables compris dans un rayon de 25 à 30 lieues autour de la capitale. 2de édition, revue et annotée par J. L. Belin. T. I. 1re livr. In 8. (2 1/4 B. u. 1 Kpfr.) Paris. 50 c.

Diese Ausgahe wird aus 6 Bdn. bestehen und in 60 wächstelichen Lief. ered

1545. Encyclopédie des gens du monde. Répertoire universel des sciences. T. X. 1re partie. (Es-Ess.) In-8. (25 1/2 Be): Paris. 5. Fr. Vgl. Nr. 200.

1546. Pouince (Ernest). - L'enfant de trois mères.. 2 vols. In-8. (45 B.) Paris. 15 Fr.

1547. Galerie des femmes célèbres de Shakspeere. Cellection de 45 portraits gravés par les premiers artistes de Londres, enrichis de Notices eritiques et littéraires, par MM. Casimir Delavigne, Dupaty, Alex. Dunel, etc. 1re livr. In-8. (4 B. u. 1 Kpfr.) Paris. 50 a. Das Work wird in 46 Lief. erscheinen.

300 ·

1548. de Lamarck. — Histoire naturelle des animaux sans vertèbres etc. 2de édition etc., par MM: G. P. Deshayes et H. Milas Edwards. T. VIII. In-8. (41 1/2 B.) Paris. 8 Fr.

7ter Band in der Polge des Brecheinens. - Vgl. Nr. 79.

1549. Lassus (Gabriel). — Commentaire philosophique sur l'Evangile de saint Jean, précédé d'une Esquisse générale de la philosophie du chris-tianisme. In-8. (253/4 B.) Paris. 7 Fr. 50 c.

1550. Montal (C.). — L'art d'accorder soi-même sen piano, d'après me méthode pure, simple et facile, déduite des principes estats de l'accessique et de l'harmonie; contenant, etc. In-8. (17 1/4 B. u. 7 Kpfr.) Paris. 7 Fr.

1551. Pictet (Adolphe). — Une course à Chamounix, conte fantastique. In-12, (8 1/2 B. u. 3 Kpfr.) Paris. 5 FL

1552. Les Pigeons; par Mme. Keip, née Pauline de Courcelles. T. IL Le texte par M. Florent Provost. 1re livr. In-fel. (2 B. u. 4 Kpfr.) Paris.

Dieser Band wird aus 16 Lief. bestehen.

1558. Rayer. — Traité des maladies des reins, etc. 4me livr. Gr. in-61. (8 B. u. 5 col. Kpfr.) Paris. 16 Fr. (Vgl. Nr. 87.)

1554. Raspail (F. N.). - Nouveau système de chimie organique, field sur des nouvelles méthodes d'observation, et précédé d'un Traité com sur l'art d'observer et de manipuler en grand et en petit dans le laboration et sur le porte-objet du microscope. 2de édition, entièrement refondue, secompagnée d'un atlas de 20 planches de figures dessinées d'après nature et gravées. 3 vols. In-8. (188 B. u. 20 Kpfr.) Paris. 30 Fr.

1555. Traité complet de la lithographie, ou Manuel du lithographe; per MM. Chevallier et Langlume; avec des notes de MM. Mantoux et Jenner. Ouvrage qui a obtenu en 1830, le prix de la société d'encouragement. In-8. (18 B. u. 7 Kpfr.) Paris.

1556. Traité de la composition et de l'ornement des jardins; avec 160 pl. représentant, en plus de 600 figures, des plans de jardins, des fabriques propres à leur décoration, et des machines pour élever les canx. 1re livr. In-4 oblong. (1 B. u. 8 Kpfr.) Paris. Das Werk wird aus 20 Lief. bestehen.

# notizen.

Bücherverbote. In Preussen: "Der Cavalier auf Reisen im Jahr 1837. Vom Verfasser der "Ansichten aus der Cavalierperspective im Jahr 1835" (Leipzig, 1838); "Morgenbetrachtungen über die religiösen Abendunterial-tungen des Franz Joseph Maria Helfereich etc. Verfasst von einem kathelischen Laien" (Augsburg, 1838).

Auction. Amis. Sept. d. J. u. den figda. Tagen soll zu Bremen die öffentliche Versteigerung der vom Obergerichtssecretair H. H. Meier and Bibliothekar Prof. Russy: hinterlassenen Büchersammlungen stattfinden. Das über 6000 Nrn. starke Verzeichniss, Bücher hauptsächlich juristischen, the logischen und phileiogischen Inhalts enthaltend, ist durch J. G. Heyre on beziehen. vian 50

Kataloge. Broothage u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin biblio graphique de la littérature étrangère. 2me amée. 1838. Nr. 12. — J. 6. Heyse in Bremen: Verzeichniss von Büchern, welche zu sehr ermiedrighen Preisen bei ihm zu haben sind.

# Allgemeine

# Bibliographie

für

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

He mit s. bezeiehnsten, sowie die Preise der auf Subscription und Präsumeration angekäsigten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhöht werden.)

2958. Court Abrégé de phrases pour faciliter aux jeunes demoiselles la myersation française, principalement à l'usage des élèves de l'école Eli1beth. 2de édition, revue et augmentée de petits morceaux de lecture.
1-8. (1v u. 154 8.) Berlin, Th. Enslin.

n. 8 2f.

2854. Acta societatis Jablonovianae nova. Tom. VI. 4maj. Lipsiae, Cnöbch. n. 16 g. Enthält die Nr. 2888 angezeigte Abhandlung.

2955. Albo (R. Joseph). — D'TD' IDO Grund: und Glaubenslehren ber losaischen Religion von rc. Rach ben altesten und correctesten Ausgaben in's eutsche übertragen und mit Anmerkungen begleitet von B. und E. Schlesing er. tes heft. Gr. 8. (S. 1—160.) Frankfurt a. M. (Schmerber in Comm.) eb.

Erfceint in vier heften.

II. Jahrgang.

2956. Ammann (Joseph, Studienlehrer zu Landshut). — Almanach der reins Fenschaftlichen und technischen Lehranstolten in Bapern. Ater Jahrg. 1837. c. 12. [8.] (vii n. 157 S.) Landshut, Ahomann. Sech. 10 gl. 1887, Nr. 2664.

2957. Anualen der k. k. Sternwarte in Wien. Nach dem Befehle Seiner ajestät auf öffentliche Kosten herausgegeben von J. J. Edlen von Littrow, c. d. Sternwarte, Prof. d. Astronomie an d. Univ. in Wien etc. und C. L. Edlen Littrow, Adjuncten etc. 17ter Theil. Gr. Fol. (xix u. 118 S.) Wien, dr. hei A. Strauss's Wwe. Wallishausser in Comm. 1837. Geh. n. 3 # 12 of

dr. bei A. Strauss's Wwe. Wallishausser in Comm. 1837. Geh. n. 3 # 12 gf

Ruthält eine Uebersicht sämmtlicher seit 1819—86 beobachteten Sterndeckungen
i meteorologische Beobachtungen in den Jahren 1836 u. 57. — Beigegeben ist: Hälfsfelm für die Wiener Universitäts-Sternwarte. Zusammengestellt im Jahre 1837 von
L. v. Lättrow. Gr. 8. (88 S.) — Vgl. Nr. 560.

1958. Arifivteles Werke. Uebersest und erlautert von Dr. Karl Hoffsifter und Dr. Heinrich Knebel. 4ten Bandes Iste Lief. [Umschlag-Viet.] t b. Titel: Aristoteles Ristorik. Uebersest und erlautert von Dr. Heins h Knebel. Gr. 8. (vin u. 207 C.) Stuttgart, Balz. Seh. 1 \$ 4 \$ Der vierte Band erschen nur zusälliger Weise zuerk und jeder Band wird für fich abgeschlassenes Canze bilben.

B59. Arnheim (M., Lebrer ber Arithmetit in Desau 1c.). — Praktisches Rechens b, enthaltend alle im Geschäftsleben nur vorkommenbe Rechnungsarten, nebst m Berzeichnis ber gebräuchtichsen Munzsorten in Europa, in vielen Aufgaben k Aufsagen mit Divisoren, Divibenben und Resultaten, für Kausseute, Detonomen und Forstmanner, Bebrer und Bernenbe, von zc. Ste febr verbeffertr Inflage, vermehrt burch bie Cheis, Falfis, die Decimals, Quadrats und Facto Rechnung, so wie durch eine Angahl Bestandel-Crempel. Gr. 8. (xvi n. 580 S.) Leipzig, Magazin f. Industrie u. Lit. Geh.

2960. Auch einige Borte über Runfelrüben-Ban und Budengabeftation. Ge. 8 (16 S.) Rarnberg, Deud ber Compession Afficial (B. Compession). 4 g. Brefasse: 3... Fr. Kangmann, Cheister in Rarnberg.

2961. Bachmann. — hanbworterbuch ber praktischen Apothetertunft. Str Eief. Ler. = 8. (II. S. 385 — 576.) Rurnberg, Schrag. D. J. Geh. Subscr-Pr. n. 20 g' (Bai. Rr. 318.)

2962. Baur (Sam., Detan k.). - Schweigerifcher Chrenstepel. Der Cemaibe ruhmvoller Delbenthaten al. Wie Auhrern 16. Ulfe, Chier. Seh. 144.

2963. — Geschichte bes Drenssigiahrigen Ariegs. Rach ben nenehn Duellen bearbeitet. 3 Banbeien. Mit Aupfern. 16. Um, Ebner. Seh. 1 164 Reue Attel.

2964. Battermeifter (Carl). — Die Communal Republit, ober bes Geff

einer guten Gemeinbe Berfassung. Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 48 S.) Erm u. Riel, Baurmeister u. Griem. Geh. 8 g 2965. Beleuchtung ber erschienenen Ghtift: Die Protestation und Entiasing ber sieben Gottinger Professoren berausgegeben von Dahlmann. 8. (38 S.)

Luneburg, Deroid u. Bahistab. Geh.

2966. Beng (R., Cantonsprocurator). — Der Rechtsfreund für den Smin Barich ober Anleitung bie im Leben vortommenden Rechtsgeschäfte nach der bestehenden Gesehn und Uebungen abzuschließen. 2te, durchgeschene Auslage. [4 III.]

8. (1ste u. 2te Abth.: IV u. E. 1—160, rest III, IV.) Jürich, Schutthes. 1

2967. Aerztliche Beobachtungen während der Expedition der bayer, Trappen nach Griechenland in den Jahren 1832—1834. 8. (32 S.) Landshut. 1837. (Thomann.) Geh.

Inaugural-Dissertation von Dr. Fr. Xao. Volk.

2968, Berends (Dr. C. A. B.) Borlesungen über praktiche Anzeinsissenischen Rach bes Berfasser Aobe zuerst herausgegeben von Karl Sundelin, Med. Dr. 12. At Ausgas. Reu durchgesehen und berichtigt von Dr. I. C. Albers. Ster Band. Chronische Aranthetien. — Auch u. dr. A.: handsuch der praktischen Arzneintssenschaft u. s. w. ster Bd. — Dr. C. A. W. Berends weit. Cod. Red.:Rathes, Prosis. 12. C. handbuch der chronischen Aranthetien u. s. w. 21e Ausgase. Reu durchgesehen und berichtigt von Dr. I. C. Albers. Co. 8. (M. 1888 S.) Bertin, Ab. Enslin. 1 & 9 g/ (Bgl. 1837, Rr. 2282.)

2969. Berghans (Pr. heintich, prof. in Bertin). — Allgemeine Scharund Boltertunde. Rebst einem Abris ber physicalischen Erderichtenbung. Ein Lehr: und hausbuch für alle Stande. Iter Band. Er. 8. (586 S. and 1 Stahlft. u. 1 Aab. in Fol.) Stuttgart, hoffmann. Geb. 1 4 12 g. Bb. I-III: 4 Ahle. 21 Er. Das Ganze wird aus 6 Bdn. bestehen. — Bal. 1602 Pr. 1506.

2970. Bernet (Joseph, Dr. b. Deill., o. u. d. Prof. ber Staatsarzustlude et b. h. Schule zu Wien). — Ving reperta und gerichtlichemedicinische Gunden-Bersaft und als erlauternder Anhang zu seinem softematischen Dandbuche der gerichtlichen Arzueitunde herausgegeben von zu. Ater Band. Gr. 8. (x u. 458 S.) Wien, Wallishausser.

Der Ifte Cheil ift 1836, Dr. 3063 angezeigt.

2971. Beschäftigungen fur die Jugend. 4ter Band. 4 hefte. Gr. 8. (18th best: S. 1-104 u. 4 lith. Tas. in 4.) Stuttgart, Balg. 1 # 12 # Seber Band toftet nach Erscheinen geb. in Eini 3 Able. - Bol. Re. 221.

2972. Aurze Betrachtungen in bem bischblichen Clericalseminar gum heltigen Bolfgang in Regensburg. Sehalten unter ber gefftreichen Anteitung bes goth seligen herrn Bischofes Georg Dich ael Bittmann. Perantzegeben und mit einem Anhange von einigen christischen Borträgen, Gebeten, Litaurpen, Bobern u. f. w. vermehrt von einem katholischen halfspriester auf dem Lande. S. (v. u. G. 7—386 nebst 1 lith. Rotenbl. in Fol.) Sandthut, Ahomann. 21 ge

Wiss. Kignom (M.). — Geschichte Frankreichs unter Rapeteen. Zweite Periode. Ben bem Frieden zu Alifit 1807 bis 1812. Won te. Deutsch von & v. Alvensstaden. 1ster Bb. 6. (292 C.) Meißen, Goebsche. Ges. 1 of 12 of Bildet im Original den stebenten Band. — Die Wornamen des Posses, sind & su is C donard, nicht aber "M."

2974. Bibler (Franz Gales, prace. Pfarr Aurat in Leindeim). — Bollse predigten auf alle Sonntage und Feste bes Kirchenjahres nebst einigen Gelegenheitspredigten, herausgegeben von zc. 1ster Theil. 8. (vur u. 263 S.) Regensburg, Manz. Geh.

Das Gange wirb aus 4 Theilen befteben.

2975. Bilder aus dem heiligen Lande. Vierzig ausgewählte Original-Ansichten biblisch-wichtiger Orte, in Begleitung des Herrn Hofraths Dr. v. Schubert treu pach der Natur ausgenommen und gezeichnet von J. M. Bernatz. Mit erläuterndem Texte von G. H. v. Schubert. 1stes Heft. Qu. Fol. (10 lith. Taf. u. 10 Bl. Text.) Stuttgart, J. F. Steinkopf. n. 1 # 16 gl

2976, Bilber aus dem Rabe-Ahales ober malerische Darftellungen der intereffensteffen Punkte dieses Ahales auf historischem Gwunde, mit den fich daran knapfensden Bolksfagen. Für Babegaste an Arrugnach's Beilquellen und Reisende. Ge. & (viii u. 164 S.) Areugnach, Kehr. Geb.

2977. Bilber-Atlas für Kansleute und Fabrikanten. Gine Gallerie von Abbildungen wichtiger und interessanter Gegenstände aus der merkantilischen Waarenskunde und Technologie, der Schiffsahrt und des Aransportwesens, der im Sandel vorkommenden wichtigeren Aringen, nebst Planen und Ansichten bedeutender Sandelsbeitge und Gebäude. Mit erklarendem Aerte. Gin Anhang zu Mac Cullocks Dandbuch für Kausseute, zur Psennig-Encyclopädie u. s. v. 1ste Lief. Roy.-L. (6 lith. u. z. Theil illum. Aas.) Leipzig. G. Wigand. D. I. In Umschlag n. 8 st. Das Gange ist vorläusig auf 130 Aas, berechnet.

2978. Blumenhagen's gesammeite Werke. 4ter Band. Enthalt: I. Weißs-hutchen. II. Eva von Aroth. III. Hurft und Burger. IV. Die Freunde. 18. (419 S.) Stuttgart, Scheible. Geh. 18 g (Bgl. Rr. 2475.)

2979. Bonorden (Dr. H. F., Regiments-Arzi, prakt. Arzi zu Minden ets.). — Classification der gesammten Krankheiten des Menschen nach ihrem Wesen, nebst Erläuterungen, von etc. Gr. 8. (vi u. 98 8.) Berlin, Th. Ruslin. 12 4

2960. Bretschneider (Carl Aston, j. u. B., Prof. etc. su Getha). — Noue Methode die reellen rationalen und irrationalen Wurzeln numerischer Gleichungen zu finden, von etc. Gr. 4. (IV u. 20 S.) Leipzig, Voss. n. 12 gf.

2061. Briefe (3. Ch., Lebrer zu Collin). — Danb - Fibel. Stufenmabig geordnet und herandgegeben. Zie Auflage. 8. (132 S.) Collin, Denbes in Comm. Seb.

2982. Gin Buchlein geiftlicher Betrachtungen über bie zwolf Caubensartitel und bas Leiben Jefu Chrifti zc. Gehalten unter ber geiftreichen Anleitung bes gottsfeligen herrn Bischofes Georg Dichael Bittmann im bischöflichen Clericale Seminarium zum heiligen Wolfgang in Regensburg. Auf Bertangen herausgegeben und mit einem Anhange von Liebern, Gebeten, Litaneien zc. versehen von einem Landcooperator. 8. (vin u. 487 G.) Landshut, Ahomann. 21 A

2983. Bulwer's Werte. Aus bem Englischen. 51ster, 52fter Abeil. Alig. 3ter, 4ter Abeil. 16. (191, 184 G.) 3widau, Gebr. Schumann. Seh. (Als Reft.) Bgl. Rr. 2004.

2984. Burkhard (D., Pfr. in Birmenforf). — Katechismus ober Unterricht n ber christichen Religion für die reifere Jugend von 2c. 8. (vur u. 208 S.) Idrich, Schulibes. Geb.

Rurger Abrif ber christichen Behre in Sprüchen. 5te Auflage. Gr. 12. [8.] 48 S.) Damburg, Perthes-Beffer u. Maute.

2866. Darftellung bes Wertehrs mit ber Bant in Barich. Ein halfsbachtein ür bas nichtfaufmannische Publikum. 8. (31 G.) Barich, Schuttes. Eeb. 3 A

2087 Debe (Dr. 357 fletter b, engl. Spr. m b. Univ. Detpot)c - Das finath wirthichaftliche Geubiem auf Univerfitaten, ale Barberritung gum Staatebienfe. DOB itc. Gr. 8. (20 G.). Gutin; u. Riel, Bourmeifter u. Griem. Geb. 6 ≰ ... BBB. Depra (D: Beung Gates). — Kurge Andachten für bas fromme Kind

u. [. w. 28ste Aussage. Mit Sutheibung 2. 12. (192 S. u. 1 Titestoft.)
Augsburg, Doll. (Regensbürg, Mans.) 3 A. (Bgt. 1837, Nr. 5588.)
2989. Donaustauf und Walhalla. Blätter der Rückerinnerung für Reisende.
Mit 2 Ställstichen. Gr. 8. (20 S.) Regensburg, Manz. 1839. Geh. 10 A

2990. Dorle (M.). - Lanbelin, einer ber erften Apofiel ber Deutschen. Gine Geschichte ber driftlichen Borgeit ber reifern Jugend und allen Erwachsenes gemibmet bon zc. Gr. 12. [8.] (120 G.) Augsburg, Doll. (Regensburg, Man.) Geb. Dumbof (Prebiger ju St. Martin). — Prebigt am Reujahrstage 1838.

8. (23,6;) Canbehut, Attentofer. (Thomann.) Geb. 2992. Gifenhart (Dr. Dugo). - Die Gotterbammerung. Gin Berfuch 100 Begrunbung bes angewandten Reubegelfanismus, mit einer ftreitbaren Bueigmung un 3: Gorres über bie heilige Dreieinigfeit. (Wet 2) Gr. 8. (xvt u. 22 6.) Balle', Anton. Gehi

2993. Endlicher. — Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. Nro. VI et VII. 4mej. (S. 401—560, Index: S. XI—XVII s. B. V—XII.) Vindobonae, Beck. Geh. Pran.-Pr. 2 # (Vgl. Nr. 1631) Die Fortsetung der leonographia generum plantarum ist ebenfalls zu erwarten.

2994. Ertidrung ber Bebeimniffe bes Leibens Chrifti in ber beiligen Miffe. Rut bem Lateinifchen überfett von G. R. B. Dit einer furgen Defanbatt. 12. (96 S.) Landehut; Shomann. 2995. Cfcheumaner (professor). - Rarafteriftit bes Unglaubens, Salbalas bens und Bollglaubens, in Beziehung auf bie neuern Geschichten befeffener Pers son rc. Rebft Beleuchtung ber Kritit im Spriftenboten. 8. (vi u. 110 G.)

Dubingen, Buchhanblung Bu - Guttenberg. Geh: 2996. Esquirol. - Die Geisteskrankheiten in Beziehung auf Medizin und

Staatsarzneikunde. In's Deutsche übertragen von Dr. W. Bernhard. Bd. I. Heft 2. Gr. 8. (8. 120 - 256.) Berlin, Voss. Geh. Vgl. Nr. 2616.

2997. Fäff:Frendweiler (Genfat). - Das Bethaltnis ber bitberigen 3ucher Stwichte, und grucht ., Wein=, Del= und Milchmaafe gu ben neuen Schweigerifden in ausführlichen Reductionstafeln nebft gum taglichen Gebrauche und sur Erleichterung bes Bertehres bequem eingerichteten Bengleichungetafeln ber atten Preise mit ben neuen. - Rebft: Das neue Schweizerifche Gewicht, beffen Ber baltniffe gu bem bisherigen Burcherichen gewöhnlichen und bem leichten ober Ce bengemichte; nebft jum taglichen Gebrauche, fo wie gu genauern Berechnungen bequem eingerichteten Preisvergleichungen. Bon ze. [2 Defte.] 8. (x u. 100 &) Burich, Soulthes. Geb. 12 d

2998. Fauna von Thuringen und ben angrengenben Provingen. IV. Schmet terlinge. herausgegeben von Dr. Theobor Thon, a. o. Prof. ju Jena und bie nach ber Ratur gefertigten Driginalzeichnungen von Dr. Ernft Schent, ataben Beichnenlehrer ju Jena. Beft 1. 2. Gr. 8. (G. 1 — 52 nebst 2 fcm. u. 8 color. Apfretaf.) Jena, Exped. Lelpzig, Rieberl. Buchh. (hochhausen u. Fournes.) 1 4

2999. Reuelon (Frang von Salignac de la Mothe). — Sammtliche geiftliche Schriften. Aus bem Frangofischen überfest von 3. P. Gilbert. Ster 20. -Much u. b. E.: Chriftiiche Gebanten unb Belehrungen, Betrachtungen auf beiliet Beiten bes Sabres und religible Bufdriften. Bon zc. Mus bem Frangoffichen u. f. m. Gr. 8. (viii u. 426 G.) Regensburg, Mang.

23gl. 1937, Rr. 6538.

3000. Fifcher (Dr. Friebrich, o. Prof. b. Philos. an b. Univ. Bafel). — Lebrs buch ber Logit für acodemische Borlesungen und Commasialvorträge von ic. . . 8. (Iv u. 224 G.) Stuttgart, Deslet.

8001. Fleisaner (Th., d. Med. u. Chir. Dr. etc.). — Durstelling eines Schiesen - Schwebe - Apparates zur zweckmässigen Baddagirung der Brüchet der langen Röhren-Knochen der Gliedmassen des Menschen von etc. Gr. 4. (vi u. S. 7—35 mit 5 lith. Taf.) Landshut. Thomann. Geh.

3002. Reues gemeinnübiges Fremd-Borterbuch ober Erflarung ber in unsere Sprache aufgenommenen fremben Worter und settenen Redensarten. Bum Gebraiche für Beamte zc. Rebst einem genauen Berzeichnisse aller in ben verschiebenen Lanbern ber Erbe eingeführten Munzen, Maaße und Gewichte. Er. 8. (iv u. 356 G.) Ulm, Ebner. Geb.

Berfaffer: Dieterich:

s003. Reuestes vollstandiges Cartenbuch ober die Cartnerei in ihrem ganzen Umfange, im Gemuse, Blumens, Baums und Weindau, im Freien, Jimmer und Glashause, in der Mistbeettreiberei und Landschaftsgärmeres, nebst der höhern' Gartentunst. Ein unentbehrtiches handbuch für jeden Liebzader der Greinkunst ne. Rebst einem vollständigen Sartentunst, und einem Berzeichnisse der vörzüglichtung liebzungen. Mit einer Borrede von Dr. F. G. Dietrich, Prof. d. Botank se. in Cisaach. Ister Band. Mit vielen Abstidungen. [1stes Dest.] Gr. S. Libstuke.
— Blumenhaus. G. 1—112 u. 4 lith. Taf.) Ulm, Edner. Geh.

8004. Die Gemeinde Drbnung Burtembergs, bargefielle nach bem neuesten Buftande ber Gesegebung von Dr. C. Schus, Gr. & (ALTV u. 688 C.) Stuttegart, Balg. 1837. Geb. .... 498

3005. Gründler (D. Carl August, hoft. u. Prof.). — Polemif bes gernnes uischen Rechts, Land: und Lehnrechts (ius controversum germanicum printuur, et seudale). Nach den Systemen des herrn Geheimen Maths Prof. D. Witternaier und herrn Geheimen Raths D. Bohmer bearbeitet von 2c. Arer Ageils-Inthaltend die Polemis ihre das VII. u. VIII. Buch des Wittermaierichen Fehrzuchs. Gr. 8. (xx u. 802 E.) Leipzig, Reimann.

Ifter bis ater Bo. Merfeburg, 1832-34, jest Chenbaf., & Thie.

3006. Hanffen (Prof. in Kiet). — Ueber bie Anlage von Kornbampfmuhlen, 1 ben Perzogthumern Schleswig und Golffein. Gin Mort an die bevorstehenden Jersammlungen ber Provinzialstände von rc. Gr. 8. (48 S.) Eutin u. Kiel, 3aurmeister u. Griem. Geh.

3007. (Harris.) — Mammon. Rach bem Englischen bes Rev. John darris. Bum Besten bes Sustituts für stitlich permapstofete Linder zu horn nb bes weiblichen Bereins für Armen- und Arantenpstege zu hamburg. Er. 12. 8.] (viii u. 200 G.) hamburg, Perthes-Bessesser u. Maute. Beb. 12 A.

2008. Hafe (Dr. Karl, Kirchenrath u. o. Prof. b. Abob. nn. b. Univ. Iena). ---, ehrbuch ber Evangelischen Dogmatit von 2c. 2te,, umgearbeitete Auslage., 8. (IV u. 649 S.) Leipzig, Breittopf u. Dartel. 2 \$\vec{v}\$.12 \$\vec{x}\$.

3009. Hegetschweiler (Dr. J.). — Die Flora der Schweiz. 1ste Lief. r. 12. [8.] (8. 1—144.) (Zürich, Schulthess.) Geh. Preis für das Ganze 306 3 g. Das Ganze soll eiwa 1000 S. stark und mit einigen Abbildengen versehen werden.

3010. Der hirtenbrief bes Erzbischofs von Gnesen. Geschichtlich, staats- und ichenrechtlich, und weltburgerlich-christlich zergliebert vom Berfasser "Teutschland ib Rom." Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 88 S.) Reutlingen, Grözinger u. chauwecker. (Tubingen, Buchanblung Bu-Guttenberg in Comm.) Geb. 10 A

Berfasser: Dr. Feger b. A.
3011. Hochgelobt und gebenebeit sey die allerheiligste Dreifaltigkeit! Kurzer Arbericht nebst Andachtsübungen der englischen Erzbruderschaft der allerheiligsten erifaltigkeit von Erlöfung ber gefangenen Christen; außerchtet in dem ehrerbeitgeit von Gotteshause der wunderthätigen Jungfrau und Gnadenmutter Maria m Stifte und Aloster Seligenthal zu Landshut. 2te verbesset Auslage. Mit lithographirten Abbildung. 8. (1x u. 132 S.) Landshut, Attentoser. (Abs. nn.)

BO12. Hofstetter (J. B., Prof. etc. in Wien). — L'Anecdotier Moderne. Der acste französische Anekdotenkrämer, oder Tausend biographische Skizzen, zählungen, Anekdoten, witzige Kinfülle, Schwänke, Calembours, Räthsel

cic. aus der neuesten Zeit geschöpft, zur Veredlung des Verstandes und des Herrens, für selche Leser, die sich im Französischen auf eine angenehme und nützliche Art üben wellen, iste Lief. 16. (152 8.) Wien, Walfahousser. Geh.

Der Inhalt ist nur fransösisch.

2013. Hofstetter. — Aunft, bie italienische Sprache in einigen Monaten zum nothwenbigen Bebarf, Sprechen, Lefen und Berfteben ju lernen; ober Erter Umterricht in ber ftalienischen Sprache fur Jung und Alt, um in einigen Monaten, ohne Bulfe eines Lehrers, bas Sprechen, Lefen, Berfteben und Schreiben auf eine febr leichte Art fich eigen ju machen; enthalt zc. Gr. 8. (xu u. 163 G.) Bien, Ballishauffer. Geb.

2014. Homeri Odyssea. Mit erklärenden Anmerkungen von Getti. Christ. Crusine, Subrect. am Lyceum in Hannover. Stes Heft. Neunter bis zwölfter Gessang. Gr. 8. (184 S.) Hannover, Hahn. Geh.

8 of
Erocheint in 6 Helten, van denen jedes auch einzels zu haben ist. — Vgl. 185,

Nr. 5410.

ı

8015. Horn (Dr. Johann Philipp, o. d. Prof. an b. Univ. zu Bien). — Leio buch ber Geburtebilfe. Als Leitfaben bet feinen atabemifchen Bortefungen, mb bei bem Stubium bes Faches fur angehenbe Geburtebelfer. Dit 1 Aupfertafil [in Fol.]. Ste, abermal gang umgearbeitete, verbefferte und vermebete Tuffage. Gr. 8. (xvi u. 362 G.) Bien, Ballehauffer.

8016. Jäger (Dr. G. g., o. d. Prof. b. Philof. an b. Univ. Abbingen). — Ueber bas Beitatter Obabja's. Ge. 4. (Iv u. 62 G.) Aubingen, gebe. mit C. F. Dfanber ichen Got. 1887. Geh.

3017. James (G. P. A.). — Siftorifde Romane von zc. Reue elegante Aufchenausgabe. I. Philipp August in brei Banbaen. [1ste, 2te Lief.] — Auch u. b. L.: Philipp August ober bie Waffenbruber von 2c. Aus bem Englischen überfest von Dr. Ernft Sufemibl. Reue Musgabe mit Stablftiden. Ifter Banb. [1fte, 2te Bief.] 8. (G. 1-112 u. 1 Stabift. nebft Titetvign.) Leipzig, Rollmann. Geb.

3018: Ideler (Dr. Karl Wilhelm, Privatdos. u. Lehrer etc. an d. Fr.-Wilh.-Univ.). - Grundriss der Seelenheilkunde von etc. 2ter Theil. Gr. 8. (vi u. 975 S.) Berlin, Th. Enslin. 1star Theil, Eboudas., 1886, 4 Thir, 6 Gr.

3019. Jeufen (Ctatsrath u. Burgermeifter). — Ueber bie dionomifche Bermaltung ber Stadt Riel. Als Entwurf eines Commiffionalberichts verfast von bem te. Mis Manuscript gebruckt. Dit 7 Sabellen [lith. Bgn. in gol.]. Gr. 8-(vr u. 145 G.) Gutin u. Riel, Baurmeifter u. Griem. Geb.

8029. Beilige Jojephi-Anbacht. Bollftanbiges Lefe . Tugenb : und Gebetich an Chren bes heiligen Josephs, Rahrvaters Jefu Chrifti und Brautigame Marid; bas erfte Dal 1775 berausgegeben bon D. Erneft Steinmaper, Priefte a. b. D. b. G. J. Gang neu bearbeitet, wie auch viel vermehrt mit besondenn Morgen ., Abend ., Mef., Beicht ., Communion ., Befper ., Arengweg : und anbern Gebeten, bann Laggeiten, Eltaneien und Gefangen. Dit Grlaubnif ber Dbern. Gr. 12. [8.] (x u. G, 11-296 mit 1 Aitelfpft.) Gras, Ferfit. (Beipzig, Kummer.)

3021. Rattenhorn (8. D., C. b. R.). — Ueber freiwillige Erftreckung bet Gerichtsbarteit. Gr. 8. (44 C.) Laneburg, Deroth u. Bablftab. Geb.

3022. Rledheim (Anton Freih. von). — Der Frembenführer in Gras. Rem weiser in ber Stadt Brag und ihren Umgebungen, nebft einem Unbauge ber fit Arembe nothigen Abreffen. Aus ben beften, Quellen gusammengeftellt von &. Mit einer neu aufgenommenen Anficht von Grat von ber Sabfeite [1 lich. 21. in qu. Fol.]. 16. (v u. 108 G.) Graf, Lubewig. (Leipzig, Magazin f. Indufrie u. 8it.) Geb.

2028. Kromm (Dr. Johann Jakob). - Der Thierfreund, ober über bes pflichtmäßige Berbalten bes Menfchen gegen bie Thierwelt. Bur Belehrung und Unterhaltung für Jung und Mit, Reich und Arm, Doch und Riebrig. Dit beenderen Beziehung auf bas Großherzogthum Deffen, das Konigreich Bartemberg und die freie Stadt Frankfurt. 8. (vun u. 200 G.) Stuttgert, Literatura Somptoir. Geh.

3024. Rupfolos (Auguft). — Gidhifche Sagen, beerbeitet von zc. iftes Banbchen. Anhang: zwei fagenartige Erzählungen im Dialette ber habelfchwerber Begend. 8. (121 G.) Breslau, Schulz u. Comp. Geh. n. 12 gl

**3025.** Lag (Louis). — Bitber aus ben Rieberlanben. 2 Banbe. Gr. 12. [8.] 230, 196 S.) Aachen, Maper. Geb.

3026. Lehmann (Joannes Georgius Christianus, med. et philes. dr., ia gyms. Hamburg. acad. prof. p. etc.). — Novarum et minus acquitarum stirpium sugillus VII, quem adjecta narrationis de horto nostro betanico parte priore ndici scholarum in gymnasio academico hamburgensium anno scholastico 1838 habendarum praemisit etc. 4maj. (41 S. u. 1 lith. Taf.) Hamburgi, ypis J. A. Meissner. (Perthes-Besser u. Mauke in Comm.) Geb. n. 1 4 g. 1-VI, Ebesdas., 1823-84, n. 7 Thir. 4 Gr.

3027. Sang Leipzig für Acht Grofden. Reuer und vollftandiger Begweiser burch Leipzig für Fremde und Einheimische. Mit [1 lith. u. illum.] Plan von Leipzig und Karte bes Laufes ber Leipzige Dresbner Eisenbahn. 8. (vill u. 126 G.) Leipzig, Beber. Seb. n. 8 A

3028. Allgemeines Lefebuch fur Elementar . Schulen. 4te, verbefferte, und vers mehrte Auflage. Gr. 8. (vi u. 248 G.) Frankfurt a. M., Andred. 6 A

3929. The complete english Letter writer: or the Art of polite Correspondence. — Auch u. b. A.: Der Englische Brieffteller ober bie höhere Privat und Geschafts Gorrespondenz. 8. (20 u. 252 S.) Leipzig, Wunder. Geb. 1 &

2020. Die Licht- und Schattenseitz bes Menschen, ober eine Reihe von Erzählungen, Bitbern und Geschichten. Gesammelt und vermehrt berausgegeben zur Beförberung ber Religion und Sittlichkeit von einem katholischen Geistlichen. 8. (268 G.) Canbehut, Thomann.

3081. Geistliche Lieber nebst einigen Gebeten und Eltaneien, jum gottesbienste lichen Gebrauche far katholische Gymnasien. Ite vermehrte Auflage. Gr. 12. [8.] 275 S.) Manster, Abelffing. 1887.

3083. (----) Melobien zu bem Gefangbuche: Gefftliche Lieber u. f. m. Derausgegeben von Cberhard Biens, Prof. am Gymn. zu Manter. Gr. 12. [8.] [104 S. Rotenbr. u. Aert.) Ebenbaf.

8033. Religibse Lieber und Gebichte zur Beforberung ber Ehre bes heitigsten Altares-Sacramentes, bes Glaubens, ber Religion und bes Priefterthums. Bon E. E. Derausgegeben von einem kathol. Geiftlichen. 8. (132 S. u. 1 Lithogr.) Banbehnt, Ahomann. 1837. Seh.

3034. Lienth (Fr. von). — Aus ber Radlas eines Geschiedenen. Decausgegeben von 2c. Mit 1 Stahlstiche. 8. (143 S.) Leipzig, Magazin f. Industrie 1. Lit. (Ludewig's Berlag in Graz.) Geh.

Rovellen.

3035. Maly (Dr. Joseph Karl, Physiker u. a. c. Prof. an Grätz). — Flora ityriaca, oder nach natürlichen Familien geordnete Uebersicht der im Herzogthume Steyermark wildwachsenden und allgemein gebauten, sichtbar lübenden Gewächse und Farrn, mit Angabe der Standorte, der Blüthezeit mid der Dauer. Verfasst von etc. Gr. 12. [8.] (xvi u. 159 S.) Grätz, Ledewig. Leipzig, Magazin f. Industrie u. Lit. Geh.

3036. Mariana. Schauspiel in fünf Aufzügen. Frei, nach Sheriban Rnowles, von Friedrich Treitschele. Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 94 S.) Bien, Ballishaufer. Geb.

3037. Der arme Martin. Gine mahre Geschichte für Christenkinder. Besowers abgebruckt aus ben "Beschäftigungen für die Jugend." Gr. 12. [8.] (47 S.) Btuttgart, Balz. Geb.

8028. Maneper (Bolfgang). - Briefe für Rinber. Rebft einigen Unreben

bei öffentlichen Schulprufungen von zc. 4te, febr vermehrte und verbefferte In lone. 8. (98 G.) Regensburg, Mans.

3089. Maurer (Franc. Jes. Valent. Dominic., phil. dr.). - Commentaries grammaticus historicus criticus in vetus testamentum in usum maxime gymraslorum et academiarum adernatus. Vol. III. 8maj. (xII u. 368 8.) Lipe Die Fortschung des zweiten Bandes soll noch in diesem Jahre folgen. — Bd. I, II, 1: 8 Thir. 16 Gr. — Vgl.-1896, Nr. 8897.

8040. Meyer (C. D. G., Pfr. n. ju Beifenftabt). — Prebigtbuch far bie hausliche Erbauung. Ein Jahrgang Conns und Zeiertags-Betrachtungen von teifter Band. Gr. 8. (8 G. ohne Pag. u. 211 G.) Leipzig, Beferberg in n. 20 g Gubfer.- Pr. für 2 Bbe. n. 1 4 6 g Comm.

3041. Millenet (3. h., Prof. am Symn. zu Gothe). — Softematifcher bed faben zum lieberfegen aus bem Deutschen ins Frangofische, von zc. Dier Theil: Die Spintar. Gr. 8. (xxx u. 124 S. u. 3 Nab. in Fol.) Gotha, Bennings. 12 g

3042. Moltke (Abam Graf von). — Rabirte Blåtter, in Anleitung ber in Rieler Correspondeng-Blatte angezeigten Schrift: Rechtliche Bemertungen eins Bollpflichtigen über bas zu Riel erschienene Publiciftifche Botum eines Bollfmies. Damburg 1837. Gr. 8. (132 G.) Damburg, Perthet Beffer u. Maute. Geb. 124

3043. Moser (R.). — Geschichte ber Kreuzzüge nach Palastina u. s. a. 2 Banbeben. Dit Rupfern. 16. Ulm, Chner. Geb. 1 ≠ 6 ≰ Reuer Titel.

.8044. Mueller (Antonius, math. prof. o. in send. Turiconal). - Novae thesrice functionum symmetrarum specimen. Scripsit etc. 4maj. (208) Turis, Schulthess. 1837. Geh.

8045. Noël (Dr. L., Prof. am Cymp. zu Defan). — Erste Anleitung zur richtigen Aussprache bes Frangofischen, verbunden mit einem foftematifc acechneten frangofifch : beutschen Borterverzeichniß, einer Sammlung ber able Gallicismen, fo wie ber befannteften Sprudmorter. Für ben Soul : und Selbftunterricht bearbeitet von ic. 8. (vi u. 238 G.) Defau, Actermans. 12 8

3046. Ochmann (Johannes, dr. d. philes.). — Deutsches lesebuch sum gebrauche bei dem studium der geschichte unserer nazionalliteratur. den nöthigen erklärungen versehen und herausgegeben von etc. L heft, gothisches. 8. (viii u. 118 S. nebst 1 1/2 Bgn. lith. Schr.) Kisenach, Bärecke. 12 g 12 #

3047. Ohm (Prof. Dr. Martin, ju Berlin). — Lehrbuch ber Dechanit, po gleich mit ben dazu gehbrigen Lehren ber bobern Analysis und ber bobern Ge-metrie. Elementar vorgetragen und mit fehr vielen Beispielen ber Anwenbung versehen von zc. Ster Band. Dynamit fester Korper. Dit 1 [lith.] Ricent Aafet [in qu. gr. 4.]. Gr. 8. (xvi u. 543 S.) Berlin, Ab. Englin. 8 Bbe. 8 Thir. 6 Gr. - Bgl. 1837, Dr. 1886.

3048. Driginal : Anfichten ber historisch merkwurdigften Stabte in Deutschau u. f. w. Rr. 22, 23. [Reue Folge. Rr. 4. 5.] Gr. 4. (5 Stablft. u. 8 Bl. Text.] Darmftabt, Lange. Geb. n. 16 gl (Bgl. Rr. 1583.)

3049. Deutsche Ornithologie oder Naturgeschichte aller Vogel Deutschlands in naturgetreuen Abbildungen und Beschreibungen. Heransgegeben von Dr. Bekker, Lichthammer, C. W. Bekker und Lembeke. Der neuen Amgabe II. Heft. Mit 6 Abbildungen [in Kupferst.] gestochen von C. Susenik und unter dessen Aufsicht ausgemalt. Gr. Fol. (3 Bl. Text ohne Pag.)
Darmstadt, Leske. In Umschlag. O. J.

Vgl. 1897, Nr. 6144.

3050. Platons Protagoras und Phabon. Ueberfest von Dr. R. E. I. Schmibt, Prof. am Symn. zu Alt-Stettin. Gr. 8. (xiv u. 189 S.) Prenglas. Ralbereberg. Web. **n.** 1 ∳

3051. Pofener (Johann Paul, Rreis : Ingenieur in Steiermart). Rechnungs : Tafeln ber Toifir : Rechnung, jum Gebrauche bei ber Bereihnung ber Borausmaße fur Bau : Ueberfchlage; fur die Ginheit von 1 Boll bis 60 Riafter rechnet von 1 Boll bis 1600 Riafter für Längens, Flächens und Abrermaße; ibst einer leicht fastlichen Belehrung über bas Wesen ber Toiste Rechnung und er barin vorkommenden Riemens und Schachtmaße. Bon ic. Als Fortsetzung iner Baus Rechnungs : Tafeln für Baus Leberschläge. Gr. 4. (31 G.) Gräz, abewig. (Leipzig, Magazin f. Industrie n. Lit.) Geh.

8052. Unpartheiische Prafung ber homdopathie, nebst vergleichender Darftellung ir Principien ber Allopathie und Domoopathie. Bundchst für Laien. Bun einem rate. 8. (viii u. 128 S.) Meissen, Goebsche. Geb. 18 ge

3058. Nammler (Otto Friedrich). — Universals Brieffteller ober Mufterbuch ir Abfassung aller im Geschäfts und gemeinen Leben, so wie in freundschafts den Berhaltnissen vorkommenden Aufsage. Ein Dands und hulfebuch u. s. w. lebft einem Anhange enthaltend: Erklärung fremder Worter, Jeichen und Rebendsten, die im gerichtlichen und im kaufmannischen Geschäftsgange 2c. häusig vorzommen. Ste, gang umgearbeitete, ftark vermehrte Auslage. Gr. 8. (vill u. 40 S.) Leipzig, D. Wigand. Seh.

8054. Rayer's theoretisch-practische Darstellung der Hautkrankheiten. Nach der zweiten, durchaus verbesserten Ausgabe des Originales in deutscher Uebertragung herausgegeben von Dr. Hermann Stannius. In drei Bänden. 2 ter Bd. Gr. 8. (vi u. 517 S.) Berlin, Th. Enslin. 2 \$ 12 \$\existsymbol{g}\$ Ugl. 1837, No. 5081.

. 8655. Alphabetisches Real-Repertorium bes Magazins für katholische Seistliche, berausgegeben von Joh. Georg Köberle in ben Ichren 1819 bis 1856. Sammt albhabetischen Berzeichnisse aller barm, während bliefes Zeitraumes, rezemstren ober angezeigten Schriften. Bon Joseph Dochmeyer, Pfr. in Beisensberg, Wanz.

14 A. Bal. 1836, Pr. 5666.

8056. Praktisches Rechenbuch für bie unteren, mittleren und oberen Klassen ber Gymnasien, Gewerbes und Barger: Schulen. Bon P. Bogel und B. Brennecke, Lehren n. in Berlin. Attr Theil; welcher eine vollständige Anleis tung zum gesammten angewandten practischen, bargerlichen und kaufmännischen Rechnen enthält, nehlt einer sehr großen Anzahl-von Uebungs-Affgaben 20.3 wie auch Angaben vielsacher Methoden bergleichen Aufgaben durch Berstandesschlüsse zu tosen, und Ertlatung aller auf die obigen Rechnungen bezüglichen sachlichen Berhältnisse. — Auch u. b. A.: Praktische Rechenbuch des gesammten angewandten kaufmännischen und dürgerlichen Rechnens für die mittleren und oberen Klassen der Ihmannischen und bürgerlichen Rechnens sie die mittleren und oberen Klassen der Ihmannischen Und Brennecke, Dr. phil., Oberlehrer ic. Ise Abth., welche diesenigen Aufgaben des angewandten Rechnens enthält, deren Lösung durch Anwendung der Lehre von den geometrischen Verhans enthält, deren Lösung durch Berstandesschlüsse, ohne besondere algebraische Verkenntnisse, möglich ist. 8. (vr n. 297 C.) Bertin, Th. Enslin. 18 4 (Wgl. 1837, Nr. 2375.)

3057. Meil (Friedrich). — Der Gang zum Gisenhammer. Eine große romantische Oper in 3 Aufzügen, nach v. Schiller's gleichnamiger Ballade, von zc. In Muste gesetz von Conradin Kreuzer. Gr. 12. [8.] (79 S.) Wien, Wallishausser in Comm. Geh.

8058. Répertoire du Théatre français à Berlin. Nr. 183. A trente ans, ou Une femme raisonnable. Comédie en trois actes par M. Rosier. In-8. (74 S.) Berlin, Schlesinger. Geh. n. 8 & (Vgl. Nr. 2083.)

3059. — Nr. 184. Le misanthrope, comédie en cinq actes par Molière. In-8. (62 S.) Ebendas. Geh. n. 6 £

3060. Riebel (Dr. Karl). — Der Frankliche Merkur und herr I. P. Ebler v. hornthat und mein Berhaltniß zu beiben. Eine Monographie zur neuesten Geschichte ber Journalistif, belehrend und erbautich ausländischen Korrespondenten beutscher Journale, lesbar jedem ehrlichen Manne aus dem Bargers und Abelsstande. Gr. S. (vin u. 40 S.) Frankfurt u. Leipzig. D. J. (Erlangen, Gebber.) Geh. u. verklebt.

3061. Minne (Dr. 3. R. Fr.). - Die Lehre vom beutschen Stil philosophisch

4 ≰

2008. Tarthen-Renn-Kalender für Deutschland: Jahrg. 1837. Gr. 12 [L] (vii u: 176 S.) Berlin, Azher, Geh. n. 1 - 3 S of Verfanser: Graf Henbel v. Donnerswork auf Siemianow (Vgl. Nr. 1275.)

3089. Tasso (Torquato). — La Gerusalemme liberata. Edizione critin riveduta e corretta da Gio. Guepare Orelli, pref. all' naiv. di Zarige. Gr. 1. (vill u. 615 S.) Zurigo, Schulthess, Cart. 2 \$ 6 \$

La Gerusalemme liberata. Mit Anmerkungen zum Scholgebrauche von Ludwig Herkules Daverio, Oberlehrer etc. 20 Zeden. Gr. 8. (xxII v. 525 S.) Zürich, Schulthess. Geh. 1 4 6 4

3091. The modern English Comic Theatre. With notes in Germa, for the Study of English Conversation in its present State. Comming 12 Comedies. [Vol. I, II.] 32. (32, 25 &.) Leipzig, Wunder. Subscr.-Pr. for

12 Bändchen -1 \$ 12 g Buthalten unter besendern Titeln, Vol. I: Budden Thoughts. An original Pana. In one Act, by Thomas Egerton Wilks, Eq. — Vol. II: A quiet Day. A Parce in un Act, by John Usenford, Esq. — Jedes Bändchen kostet einzeln 6 Gr. 8092. Die Ueberfelmannung.

8092. Die Ueberschwemmung ju Pefth, Dfen und Gran im Monath Sig 1838. Bon einem Mugenzeugen. Rach ben beften und zuperlaffigften Duelle Gr. 8. (71 G.) Wien, Wallishauffer. Geb. 6 £

3098. Ueber Spartaffen. Ein Wort ber Belehrung für Jebermann. 8. (226.) Atherfelb , Schmachtenberg. Geb. 2 ≰

3994. Unterhaltungen fur bie Jugenb. 2 Defte. 8. (Jebes Deft: 24 6. at

1 Apfr.) Giberfeib, Schmachtenberg. Geb.

Das erfte Deft fceint nur mit veränbertem Mitel ausgegeben gu fein. , 3095. [Die englische Biebaucht u. f. w. 2ter Bb. 2te Lief.] — Much u. b. L.: Das Rindvieh, feine Bucht u. f. w. Rach bem Englischen mit Anmertungen und Jufden von G. Dering. 2te Lief. Gc. 8. (G. 145—272 mit eingebe. Delific.) (Stuttgart , Detler.) Geb. 18 g (Bgl. Rr. 1678.)

Auf bem Umschlage biefer Bief. ift ber Rame bes Berausgebers irribintid C. Daring

gebrudt.

3096. Vogel (Julius, med. skir. et art. obstetr. dr.). - Prodromus disquisitionis sputorum in variis morbis exscreatorum, continens sputorum elementa chemica et microscopica. Dissertatio inauguralis auctore etc. 8maj. (18 S.) Monachii. Erlangae, F. Enke in Comm. Geh.

3097. Bogelin (3. Conrab, Pfr. ju Benten). - Gefchichte ber Schweizerifchen Eibegenoffenschaft. 2ten Bbs. 2te Abth. 2te umgearbeitete, und bis auf bie neucht Beit fortgeführte Auflage. — Auch u. b. A.: Geschichte ber Schweizerischen Ghe genoffenschaft. Bon zc. Supplementband zur erften Auflage. 717 C.) Burich, Schulthes. Gr. 8. (141 B n. 1 # 16#

280. I, II. 1, Burich, Siegfrieb, 1827, herabgef. Preis n. 1 Thir. 12 Gr.

3098. Berbeluft bes Sallichen Dichterbunbes. 8. (863 G.) Salle, Inte-Geb. 1 # 12 # Gebichte von Deinrich Beta, Auguste Eichhoff, La Motte Zouque, Derrmus b. ppert, Albertine herichel, Korner v. Rietleben, Wilhelm Kanftler, L. G...-Gnappert, Albertin X. Walbheder u. X.

3099. Weften (Albert). — Babinifche Scherze. Gine Sammlung von Gr gablungen aus bem Leben von ic. Gr. 12. [8.] (192 S.) Costin, hente Geb. 14

3100. Wilhelmi (R., Stabtpfr. in Gintheim). — Befchreibung ber die Deutschen Tobtenbugel bei Biefenthal in bem Großherzoglich Babifchen Ditte Rheintreise von ic. Dit 1 Tafel lithographirter Abbilbungen [in ge. Fol.] Gr. 8. (32 G.) Sinsheim, auf Koften ber Gesellschaft. (Karlsruhe, Matt & Comm.) Geb. в. 8 🖈

3101. Würkert (8.). — Die Naturlehre für Bürger: und Bolksfories Lie Auflage. Gr. 8. (111 G.) Leipzig, D. Wiganb. Geb. 6 £

8102. Bebeter (Matthaus, Seminarlebeer ju Gichklibt). - Rurggefaste Co giebungs und Unterrichtelehre, als Leitfaben für prattifche Lehrer und Gow lehrer-Seminariften. Bearbeitet won 2c. Gr. 8. (176 S.) Regensburg, Mang. 14 gl

\$108. Bettfdrift über bas gesammte Bauwesen, bearbeitet von einem Bereist

chmeigerifcher und Deutscher Ingenieure und Architetten berausgegeben pon G. von Ehrenberg. Ster Banb. 12 Defte. Gr. 4. (iftes Deffr-46 6. u. lith. Maf. in Fol.) Burich, Schutthes. n. 5 . (Bgl. 1837, Nr. 697.)

3104. Beitfdrift für ganbwirtfichafteracht. Im Berein mit nabren Gelebrten rausgegeben, von 3. Schols bem Dritten. Iften Banbes 2tes Beft. — uch u. b. X.: über Abfinbungen von beutschen Bauergutern, sowohl im Allgeeinen als mit Berudfichtigung ber Sefeggebung mehrer bentichen Staaten. on 3. Chola bem Dritten, Dberappell. u. Banbesger. Prot. gu Bolfenbattel. r. 8. (vin u. 143 G.) Braunschweig, Leibrock. Geb. Wgl. 1837, Nr. 5642.

8195. Birmfilton (Georg, Pr.). .... Chriftlicher Geetenfaat entertefener Gete. Rur bas tathelifche Bolt. Derausgigeben bon ze. Ausgabe mit [9 utt.] bilbungen. Gr. 12. [8.] (367 G.) Sanbebut; Ahemann. 8106. Zwingfi (t., Pft. u. Detan). - Siona. Freunbesgabe auf ben Altar

r bausliden Ginafeitigfeit ober Anflichten ,- Belehrungen und Erbftungen im eifte ber Bibel. Den Rachbentenben und Betummerten unter bem weiblichen efchlechte gewibmet bon ac. 2te, burchgefetene Auflage. Gr. A. (min u. 268. C. it 1 Alteikofr.) Burich, Schultbeft. Beb.

#### Preisherabsetzungen.

Officielles Adress-Buch für Rheinland-Westphalen: Zum Vortheil armer ranken herausgegeben von Rüttger Brüning. Bearbeitet von Garmer rackrügge. Gr. 8. Elberfeld. G. J. [Schönlun, 1834] (2-4 16 4) 1 4 Die einzelnen Abth. I. Für Rheinland (1 Thir. 8 Gr.) 16 Gr.; II. Für Westphalen Thir.) 13 Gr.; Rang- und Quantierliete (16 Gd.) 6 Gr. Byron's sammtlithe Werke. Herzusgegeben von Advinn, 12 Bde. Gr. 12. .] Frankfurt, Sauerländer, Ausg. ohne Stahlst. (6 4 18 %)

C. Caoblock in Leipzig hat ain Verzeichniss "ausserordentlich wohlfeiler eologischer und philosophischer Schriften" hermusgegeben; enthaltend 490 rtikel seines Verlage, welche zu sehr uraiedrigten Peeleen etlassen werden. Das Literarische Museum in Lespzig gibt die in seinem Verlage erschienen Romane in Partien zu billigen Bedingungen.

## Künftig erscheinen:

Systematische Beschreibung der Plagiostomen von Jah. Müller und Heule.

ol. Berlin, Veit u. Comp. (Probeblatt von Text u. Abbild.)

as Ganze wird aus etwa 6 Lief. bestehen, wovon die erste, 8 Bgn. Text und 7 in Reindrucktafeln enthaltend, im Druck vollendet ist und 8 Thir. 8 Gr. kostet.

Risenhart (Hugo). — Geschichtliche Einleitung in den Neuhegelianismus.

r. 8. . Haile , Anton.

Systematisches Repertorium der in- und ausländischen Literatur der geminten Philosophie. In vierteljährigen Lieferungen. Herausgegeben von Hubert Beckers. 1ster Jahrgang, 1838. 4 Hefte. Gr. 8. Nurnberg, Fr. unpe. S 🦸 (Prospect.)

#### Nebersetzungen.

Vie religieuse et politique de Talleyrand de Périgord. ssel, Krieger'sche Buchh.

Bulwer. - Leila or the siege of Granada. Usbersetzt von Fr. Notter. uttgart . Metzler.

Calderon, the courtier. A Tale. Uebersetzt von G. Pfizer. Stattrt, Metzler. Extrait des mémoires du prince de Talleyrand Périgord, par M. la mtesse O. du C.... 2 vols. Cassel, Krieger'sche Buchh.

Luchet. - Frère et soeur. Uebersetzt von L. Kruse: Lefping, Kollmann.

## DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erschelnungen der ausländischen Literatur sind derch die Buchhandlung von Brockhaus & Avenarius in Leipzig (a Paris: meme maison, Rue Bichelieu No. 60) zu beziehen.

#### PRÁNZÓSISCHE LITERATUR.

1557. Anguetile .... Histoire de Franco, depuis les tens les plus remiés jusqu'à la mort de Louis XVI. Nouvelle édition, revue et centinée jusqu'en 1830, par M. Th. Burette; avec des considérations sur l'histoire, per M. de Châteaubriand. T. I. Livr. 1—10. In-8. (7 1/4 B. vs. 4 Kpfr.) Paris

1558, Marschary (Relead). — Mémeires d'un homme du peuple. T. L.

In-8. (22 1/4 B.) Paris, (Vgl. Nr., 914.).

1 3727

1559. Beauvais: — Clinique hemesopathique, ou Recueil de toute le ebservations pratiques publiées jusqu'à ce jour. T. VI. In-S. (36 B.) Pris 9 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 2361.)

1560. Bignon. — Histoire de France sous Napoléon. Deuxième ésque, depuis la paix de Tilsitt; es 1807, jusqu'en 1812. T. X. In-8. (35% l.) Paris, F. Didet. Leipzig, Brookhaus et Avenarius.

Vgl. Nr. 985...

Jeder Basi 2 /

1561. Gaillaux (Charles). — La plaine et la mer. In-8. (16 % B.) Pari-

1562. Les grandes Chroniques de France, selon qu'elles sont conserves en l'église de Saint-Penis en France; publiées par M. Penis Pàris. T. II. In-12. (172/4 B.) Paris. 6 Fr. 50 c. (Vgl. 1837, Nr. 2896.)

1568. Collection de pertraits des contemporains, d'après les médailles de P. J. David, d'Angers; publiée sous la direction de MM. P. J. David, Pasid Depoint, par la seciété du Tréser numismatique de glyptique. Procédés de M. Achille Colles. 1re livr. In-4. (4½ B. z. 12 Portraits.). Paris.

9 Fr. Chines. Papier 18 Fr. Monatlich soll cine Lief. erscheinen.

1564. Gaste (L. F.). — Du calcul appliqué à la médecine comme complément de la théorie, des faits et des raisonnemens sur lesquela doives être fondées la pathologie, la thérapeutique et la clinique. Mémoire présenté à l'académie de médecine, en réponse à celui sur le Calcul des probabilités appliqué à la médecine, par M. Risueno d'Amador. In-8. (123) Montpellier.

1565. Girardin (Emile de). — De l'instruction publique: 1º disentire. générale, nationale; 2º complémentaire, spéciale, professionnelle. in-1. (25 % B.) Paris. 7 Fr. 50 c.

1506. Gretsch (N.). — La femme noire. Traduit du russe par lies. Sophie Conrad. 2 vols. In-8. (63% B.) Paris.

1567. Hoffmann (E. T. A.). — Contes; traduction nouvelle de 3 Théodore Toussenel, avec une préface par M. P.H.... 2 vols. In-8. (55 lu. 8 Lithogr.) Paris.

1968. Human (J. G.). — Nosographie des maladies vénéricanes, de Etude comparée des divers agens thérapeutiques qui ont été mis en unipour combattre ce genre d'affections: In-6. (40% B.) Paris.

1569. Jacobi (G. A.). — Etat actuel de l'artillerie de campagne Europe. Ouvrage traduit de l'allemand, revu, corrigé, augmenté et access pagné d'observations, par le capitaine d'artillerie Mazé. Artillerie de cerpagne anglaise. In 8. (12 // B. u. 5 Kpfr.) Paris. 5 Fr. 75

1570. Janza (F.). — Médecine légale hippiatrique: Abrégé de la pritique vétérinaire, ou Guide du commerce des animaux domestiques, d'april

la nouvelle législation sur l'emiformité des cas rédhibiteires et la durée de la garantie dans toute la France. 1re livr. In-3. (3 B.) Paris. 60 c. Das Werk eretheint in 10 wententhibhen Lieferenges.

1571. Lancelot (J. F.). — Précis historique sur l'aucienne Marseille: topographie, population, commence, industrie, sciences et arts de cette non-velle Athènes des Gaules. Ouvrage couronné per l'académie de Marseille, dans sa séance publique du 4 juin 1837. In-8. (4½ B.) Paris.

1572. Landais (Napoléon). — Dictionnaire général et grammatical des fictionnaires français. Extrait et complément de tous les dictionnaires anciens et modernes les plus célèbres, etc. 3me édition. -2 vols, 15-4. (308 B.) Paris.

1578. Lodin de Lalaire (Théophile). — Les victimes, poésies. In-6. (20 B.) Dijon.

1574. Macquet. — Essai sur les moyens d'améliorer le sort des enfans trouvés, précédé d'un discours de M. de Lamartine, sur le même sujet, et suivi de quelques réflexions morales. In-12. (12 1/4 B.) Paris.

1575. Marchant (François). — Fénélen, peëme. Imb édition, piécédée l'une Notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur, par Réné Marchant, son frère; suivie: 1º de deux Eloges de Fénelon, l'un per M. de Lahappe, l'autre par M. Dumelart; 2º d'une Epitre adressée par M. Méjan de Luc è l'auteur du poëme; 3º d'une Ode de M. Miel à la ville de Cambrai sur l'inauguration, etc.; 4º d'une Notice historique sur la déceuverte, l'exhumation et la translation des restes de l'immortel prélat; 5º d'une Liste des nuvrages du savant et vertueux archevêque. In-8. (6 B.) Paris. 2 Fr. 50 c.

1576. Martin (Aimé). — Caligula, tragédie en cisq actes. In-8. (2¼ B.) Paris.

1577. Mémoires d'un touriste; par l'auteur de Rauge et neir. 2 vols. n-8. (50 ½ B.) Paris. Verfasser: de Stendhal.

1578. Moreau de Jonnès (Alex.). — Statistique de la Grande-Bretagne t de l'Irlande, avec une carte. T. II. In-8. (24 % B.) Paris. 7 Fr. Vgl. 1837, Nr. 1462.

1579. Les Mille et une Nuits, centes arabes, traduits en français par ialland. Nouvelle édition, augmentée de plusieurs contes, et accompagnée e nates et d'un essai historique sur les Mille et une nuits, par A. Loiseleur les les gehamps. Publié sous la direction de M. Aimé Martin. In-8. (51 B.) aris.

Oellestien du Pauthéen littéraire.

1580. Pautet (J. F. Jules). — Chants du soir, poésies, précédées d'un pup-d'oeil sur notre littérature et sa nationalité, ainsi que d'une lettre de san Reboul; de Nimes, à l'auteur. în-8. (24 ½ B.) Dijon. 7 Fr. 50 c.

1581. Penot (A.). — Phrénologie des gens du monde. Leçons publiques

mnées à Mulhouse. In-8. (45 ¼ B. u. 3 Kpfr.) Mulhouse. 7 Fr. 50 c. 1582. Plantes phanérogames qui croissent naturellement sux environs de oulon. In-8. (16 ¼ B. u. 1 Karte.) Toulon.

1583. Recueil des dépêches, rapports, instructions et mémoires des anmandeurs de France en Angleterre et en Ecosse pendant le seizième siècle, macrovés aux archives du reyaume, à la bibliothèque du roi, etc., etc., etc. bliés pour la première fois sous la direction de M. Charles Purton Cooper. 1, II. lu-8. (57 B.) Paris.

Jeder Band 8 Fr.

1584. Regnier (J.). — Le Robinson chrétien. În-8. (30 B.) Peris. 6 Fr. 1585. Rivière (A.). — Études géologiques faites aux environs de Quimper sur quelques autres points de la France occidentale, accompagnées d'une rue et de 12 coupes géologiques. În-8. (4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B. u. 2 Kpfr.) Paris.

1586. Roland (Charles). — Cadenet historique et pitteresque. T. I. In-18.

1587, Solard (A.). - Le dernier fils de France, ou le Duc de Natmandie, fils de Louis XVI et de Marie Antoinette. In-8. (93/4 B.) Paris. 2 Fr.

1588. (Talleyrand-Périgord.) — Extraits des mémoires du prince & Talleyrand-Périgord, uncien évêque d'Autun; rocueillis et mis en ordre par Mme. la comtesse 0 ..... du C....., autour des Mémoires d'une femme de qualité. T. I, II. In-8. (47 1/2 B.) Paris.
Es wird pool, sie Ster und éter Band erscheinen. 16 Fr.

1589. Traité élémentaire de statique; par le baron Reynaud et C. Garese. In-8. (22 B. u. 6 Kpfr.) Paris. 5 Fr.

1590. Violle (B.). - Traité complet des carrés magiques pairs et impairs, simples et composés, à bordures, compartimens, croix, châssis, équerres, bandes détachées, etc.; suivi d'un Traité des cubes magiques, et d'un Esmi and les cercles magiques. 2 vols. In-8. (76 B. u. 54 Kpfr. in Fel.) Paris.

#### BELGISCHE LITERATUR.

1591. Craon (Priscesse de). - Une soirée en famille. In-18. Bre-

1592. Documents inédits concernant les troubles de la Belgique sous le règne de l'empereur Charles VI; publiés avec des notes et une introducties par M. Gachard. T. I. In-8. Bruxelles. (Bonn, Marcus.)

1593. Dumortier (B. C.). — La Belgique et les vingt-quatre articles. 2me édition. Gr. in-8. Bruxelles.

1594. Esquirol (E.). — Des maladies mentales, considérées sous les rapports médical, hygiénique, et médico-légal. Accompagnées de 27 planches gravées. 2 vols. In-8. Bruxelles.

1595. Exposé des faits appuyés sur les documents et relatifs à tout ce qui a précédé et suivi l'enlèvement de Monseigneur de Droste, archevêque de Cologne; publié à Rome sous la date du 4 mars 1838. In-8. Louvain. 1 Fr. 75 c.

1596. Prancocur (L. B.). - Uranographie, ou traité élémentaire d'astronomie, à l'usage des personnes peu versées dans les mathématiques, accompagné de planisphères; dédié à M. Arago. 6me édition. In-8. Bru-7 Fr. 50 c. xelles.

Géométrie analytique. In-8. Bruxelles. 4 Fr. 1597. 1598. Karr (Alphonse). - Einerley. 2 vols. In-18. Bruxelles. 7 Fz.

1599. (Mouskes.) - Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron De Reiffenberg. T. II. Gr. in-4. Bruxelles. (Bonn., Marces.)
n. 8 \$\int\_{\text{0}}\text{ (Vgl...1837, Nr. 234.)}
Collection de chroniques belges inédites, publiées par ordre du gouvernesse.

Vol. IV.

· 1600. Muller (Jean de). — Histoire universelle, traduit de l'allement par J. G. Hess. Avec un supplément depuis 1783 jusqu'à nos jours. 2 vels. In-8. Bruxelles.

1601, Belgisch Museum vor de nederduitsche Tael - en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands uitgegeven op last der Maetschappy tet bevordering der nederduitsche tael- en letterkunde door J. F. Willem 2de deel. 4 aflever. Gr. 8. Gent. (Bonn, Marcus.) Jedes Heft n. 16

gl. Nr. 1081. 1602. Namur (P.). - Bibliographie académique beige, ou Répertoire systématique et analytique des mémoires, extraits de mémoires, observations. essais et mémbires des prix publics publiés jusqu'à ce jour par l'ancienne et la nouvelle Académie de Bruxelles. Précédée d'un précis historique de l'Académie et suivie d'un répertoire alphabétique général des noms d'auteurs. In-8. Liége. (Bonn, Marcus.) n. 1 🗗 8 🕊

it addates. .::1.

# gemetne

#### LITERA UR DEU7

### Heu erschienene Werke.

No mit a bezoichnöten, sowie die Proise der auf Subscription auf Pränum ligien oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhäht we

2107. Acadhydi tengoodiag, Ip seholarum agadeniaram meun recessivit & Mustenvit Jonney Minchelle. Vol. I. Eupeniges. 18. (VIH p. 485.9.) ipdae, Kammer.

\$108. Aefchylos' Beite magerichtet von Bobarines Beindwight Iftes

Banboen. Die Eumenthem 3. tenn u. 86 &) Leipzig, Rinimer. 10 g' 8109. Bauer (M. C.). Liffan ber driffithe Glaubenshelb Apoffel ber franten, beffen Lebensgeschichte und Martertob; nebft Des Beicht : und Rome eninion-Geboten gur Berehrung bes beiligen Milita. Bar fatholifche granten. Bearbeitet von it. Ste Muflage. 16. ( u. 117:18.) .. Bargburg, Ettinger.

6116. Beiträge zur altern Litteratur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl. Mentfichen Bibliothek zu Gotha. Herausgegeben von Fr. Jacobs und P. 5tes oder Sten Bandes 1stes Heft. Gr. 8. (vin u. S. 1-212.) Dyk. Geh. Ilia 4 Thin, 48 fles. - Vgl.: 1867, Hg. 5665.

, Radl. Benmer (D. 3., Lohrer). - Das setenbe Rinb, ober: Gebetidetlein be bie liebe Mugent, Binn Gebrauch in Schul und Daus. Derausgegeben von ze. 2. (24 6.) Befel, Bagel. Beb. :.2 #

Pabagogifche Golb: und Silberftufen. Gine Sammlung claffis hef Stellen aus ben besteh Sthriften alterer und neuerer/Beit, in fachgemaßer nordnung. Allen Freunden ber Erziehung gemibmet von 2c. Gr. 12. [8.] mr u. 104 G.) Befel, Bagel. Geh.

3113. Die Bibel ober die ganze heitige Schrift des alten und neuen Teffaments ch ber beutschen Uebersegung D. Martin Buthers. 14te mit Stereotopen bructte Jusgabe. — Das Reue Teftament unsers herrn und Deilandes Jesu brifti nach ber beutschen Ueberfegung D. Martin Buthers. Ber.:8. 18 6.) Frankfurt a. M., Bronner.

BAL4. Allgemeine, moblfeile Bilberbibel für bie Ratholiten ober bie gange beie Schrift bes alten und neuen Teftaments u. f. m. 21fte bis 24fte Bief. 4. S. S. 137 — 360, Schus.) Leipzig, Baumgartner. Geb.

Preis bes Canzen geb. 4 Ahlr. 16 Gr. — Bgl. 1837, Nr. 4224 u. auch Dr. 2146. 3115. Defferreichifches naturbiftorifches Bilber:Conversations:Bericon. Gin unthehrliches Danbbuch u. f. m. [41fte bis 48fte Lief.] 6ter Bb. Dit 30 colorirten ipfertafeln. Gr. 4. (Rat. — Rinb, 256 S.) Wien, v. hirschwalb. (Leipzig, immer in Conim.) In Amschlag n. 5 & 8 g. (Bgl. 1897, Rr. 5780.) (Bgt. 1897, Rr. 5780.) III. Jahrgang.

3116. Alphabetische Bilderlese zur leichten Erlernung ber Buchstaben. Aert von P. I. Boumer.] 8. (24 lith. u. illum. Bl. u. B2 S. Aert Pag.) Befel, Bagel. D. J. Geb.

8117. Billharz (Aaver). — Anleitung, Alles in beutscher Sprache Gemit ben einfachsten Zeichen und dem größten Zeitgewinn demtlich und rollei darzustellen, ober die zwecknäßigste Stenographie der beutschen Sprache Bernach, die Stenographie, duch Befreiung von ihren dieberrigen abstenden Eigenschaften und Unvollemmenheiten, allen Standen nüblich und anzumen, war zu Mit 1 stenographischen Beilage. Gr. 4. (16 Sp. a. 2m) & Bern u. St. Gallen, duber u. Comp., in Comm. Geb. u. verklebt. Subscranzis

8118. Bischoff (Dr. Christoph Deinrich Einft, geb. Dofr. a. 5. ten u. b. Univ. zu Bonn n.). — Die Lehre von ben chemischen heltmitteln ober hubel ber Arznei-Mittel-thre als Grundlage für Bortelungen und zum Schme praktischen Arznei Wittels hie als Grundlage für Bortelungen und zum Schme praktischen Arzneimittellehre ze., nehft alteren und neuen ketragen. Ite vermehrte und verbesserte Auslage. Gr. 8. (Les u. 580 C., Rus Rachträge: 86 C.) Bonn, Weber.

n. 2 \$ 21

8119. — (Dr. Gottlieb Wilhelm). — Handbuch ber betanischen Sminologie und Spstembunde. II. Halfte Ste Abit. Sc. 4. (S. 583 — 740. 6 Eldrung ber Aaf.: 62 S., lith. Abbitd.: Aaf. 47 — 58.) Rannberg, Sch.

I, II 1. 2., Chenbaf. 1830 - 23, 6 Mblr. 12 Gr.

8120. Altdeutsche Blätter von Moris Haupt und Meinrich Hofen. 2ten Bds. 2tes Heft. Gr. 8. (S. 121—216.) Leipzig, Brockham Gs. 161

Bd. I, II. 1, 23 n. 8 Thir. 12 Gr. - Vgl. 1887, Nr. 6879.

8121. Bloomfigld. — Englischer Arichter bber Anweisung, die ersten Sprache in acht Stunden theoretisch und praktisch zu eriernen. 8. (46 S.) Scip zig, Friese in Comm. Geh.

8123. Reuefte vollfidnbigfte Blumensprache. Gin Gefchent für Seivende ben Bleinen Cupido. 2te Auflage. 16. (48 G.). Wefet, Aldnne. Geb.

8123. Bode. — Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. 2ter Bd. 2te Abth. — Auch u. d. T.: Geschichte der Lyrischen Dichtkunst der Hellenen bis auf Alexandroa den Gressen von etc. 2ter Theil. Dorische und Arolische Lyrik. Gr. 8. (xvr u. 481 S.) Leipzig, Köhler. 2 4 8 £

3124. Boduszyuski (Augustin, Dr. b. R. u. Prof. american an b. Areter Sagellon. Univ.). — Physikalisch-aftronomischer Bersuch über die Metembrimenten populare Darfkellung von 2c. Mit 3 Steinbruck-Aafeln [in gr. 4.]. Cr. & (tv u. 172 S.) Leipzig, Brochaus. Geh.

تعليم المنعلم طريف التعلم للشيه الامام الاجل .125

studiosi. Ad fidem editionis Relandianae sec non trium codd. Lipss. et duem Berolian. denuo arabice edidit, latine vertit, praecipuas lectt. var. et sibilia Ibn-Ismaëlis selecta ex cod. Lips. et Berolia. adjecit, textum et schia vocalibus instruxit et lexico explanavit Carolus Caspari Dessaviessis. Prefatus est Henricus Orthobius Fleischer in acad. Lips. p. e. 4maj. (xrv u. 80 & 48 S. arabisch.) Lipsiae, Baumgärtner.

8126. Bredow (Hermann). — Ueber das Verhältniss der specifisches Wärme zum chemischen Mischungsgewichte und die sich daraus ergebenden Folgerungen für die Cohäsion der Körper. Gr. 4. (33 S.) Berlin, Hirschwald in Comm. Geh.

8127. (Bruckmaun.) — Bollftanbige Anleitung gur Anfage, Fertigung mb neueren Ruhanwenbung ber gebohrten ober sogenannten Artesischen Brunes. henthells auf eigene Erfahrung gegründet und für die praktische Ausführung beitut von I. A. von Bruckmann und seinem Sohne Dr. A. E. Brucksum. Mit 9 Steintafeln. 2te Auslage. Gr. 8. Deilbronn a. R., Clas. n. 2 f 12 d

Reuer Mitel.

128. Das Buch für Winterabenbe zum Rugen und Vergnügen für Bürger Canbleute. Enthaltenb: historische Meetwürdigkeiten zc. zc. Mit 1 [lith.] übung bes Brockenhauses. (Aus dem Kalender für 1838 besonders abgebruck.) (140 S.) Quedlindurg, Ernst. Geh.

129. Burhenne (Dr. H.). — Die Mathematik, als System betrachtet. e Skizze von etc. Gr. 4. (22 S.) Cassel, Luckhardt in Comm. Geh. n. 12 g. 130. Camphansen (2.). — Bersuch eines Beitrages zur Eisenbahn-Gesehung. Gr. 8. (160 C.) Köin, DuMont-Schauberg. Geh. 12 g.

1181. de Candolle. — Anleitung zur Botanik, oder Grundriss dieser Issusschaft etc. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anrkungen verschen von Dr. Aludr. v. Bunge. 2ter Theil. Gr. 8. (vi a.

1 8.) (Als Rest.)

2 Thie. 8 Thir. 18 Cr. — Vgl. Nr. 968, B182. Dreihundert historisch-militatrische Characterzüge und Anethoten. Bei legenheit ber berühmtesten und wichtigsten Kämpfe, Schlachten und Belage-1gen, vorzäglich unter Friedrich dem Großen, Rapoleon und Friedrich Witm III. 8, (230 S.) Quedlindurg, Ernst. Geh.

3133. Conrad von der Fulda. — Der Phonix und die kirchlichen Bisa. Araumgesicht von 2c. Mit 1 [lith.] Titelkupfer. Gr. 8. (59 S.) Tassel, Thardt. Geb.

8184: Nouvelle Déscription de l'Oberland bernois à l'usage des voyageurs. compagnée de 5 cartes topographiques et d'une perspective récemment touchées et exactement corrigées sur les lieux. In-8. (xII u. 40 S. u. 9 h. Bl.) Berne, Burgdorfer. Geh.

1. I f 4 y.

1. I

las. D. J. Geb. 1 # 15 gl (Bgl. 1837, Nr. 3969.)

8186. — Bollftänbige Farb-Fabrik für Ammers, Lapetens und Kunste.
aler, so wie hauptsächlich für den Betrieb von größeren und kleineren Fabriken.
ach praktischer Exprodung und den Grundsägen der berühmtesten Fabriken eutschlands gesammelt von 2. M. G. Mokler. Mit 8 Steinzeichnungen. 8.
'5 S.) Deilbronn a. R., Clas.

8187. Das malerische und romantische Deutschland u. s. w. 6te Sektion.—uch u. d. T.: Das malerische und romantische Rheinland von Karl Simrock. lit 60 Stahlstichen. [1ste Lief.] Lex.-8. (8. 1—32 u. 3 Stahlst.) Leipzig, l. Wigand. Geh. n. 8  $\chi$  (Vgl. Nr. 2135.)

3188. Dibeline (B.). — Collektanea für Anfänger im Lateinschreiben von re. steet, 8. (65 S.) Königdberg i. b. R., Windolff u. Striefe. Geb. 6 A

8139. Dies (Friedrich). — Grammatik ber romanischen Sprachen. 2ter Abell. br. 8. (414 G.) Bonn, Beber. 2 \$ 4 \$

2 Thie.: 3 Thir. 16 Gr. - Bigl. 1896, Rr. 2011.

8140. Dobler (Friedrich, Benefiziat). — Erneft und Albert, oder der Pringem-Raub. Eine Geschichte aus bem Jahre 1455 für die reisere Jugend. 12. (48 G.) Straubing, Schorner. Geh.

3141. — Gott verlägt bie Scinen niemals. Dargefiellt in einem Famiiengemälbe aus bem Leben. 8. (96 G.) Straubing, Schorner. Ceb. 4 A

3142. Drecheler (Dr. Morie, a. o. Prof. ju Erlangen). - Die Ginbeit unb Achtheit ber Genefis ober Erklarung berjenigen Erfcheinungen in ber Genefis,

Vert von P. J. Boumer.] 8. (24 lith. u. illum. Bl. u. 82 G. Aert om Pag.) Befel, Bagel. D. J. Geb.

8117. Billharz (Laver). — Anleitung, Alles in beutscher Sprace Gebate mit ben einfachsten Beichen und bem größten Zeitgewiss benklich und vollkindig darzustellen, ober die zweichzigste Stenographie der deutschen Sprache. Gie Berruch, die Stenographie, durch Besteilung von ihrer bisberigen abgerecknien Sigenschaften und Unvollkommenheiten, allen Standen nühllich und angenehm machen, von 2c. Mit 1 stenographischen Beilage. Gr. 4. (16 Sp. u. 8 tith. C.) Bern u. St. Gallen, huber u. Comp. in Comm. Geh. u. verklebt. Subscr. Pr. a. 16 A

8118. Bischoff (Dr. Christoph Deinrich Einst, geb. Dofr., o. d. Sebrer an b. Univ. zu Bonn :e.). — Die Lehre von ben chemischen hellmitteln ober Handsche ber Arznei-Mittel: here als Grundlage für Borlesungen und zum Gebrande praktischer Aerzte und Wundarzte bearbeitet von zc. ister Band, enthaltend die Einleitung, die allgemeine Arzneimittellehre u., nehft alteren und neueren Radtragen. Zie vermehrete und verbesserte Auslage: Gr. 8. (Lie u. 580 S., Rome Rachtrage: 86 S.) Bonn, Weber.

2 4 12 g.

2119. — (Dr. Gottlieb Wilhelm). — Handbuch ber botanischen Zwinologie und Spstemiunde. II. Halfte 8te Wit. Ge. 4. (S. 583 — 740, Starung ber Aaf.: 62 S., lith. Abbild.: Aaf. 47—58.) Rurnherg, Schw. Ceb.

I, II 1. 2., Cbenbaf. 1830 -33, 6 Mbir. 12 Gr.

8120. Altdeutscher Blätter von Moris Houpt und Meinrich Meffines. 2ten Bds. 2tes Heft. Gr. 8. (S. 121—216.) Leipzig, Brockhaus. Cck.

Bd. I, II. 1, 21 n. 8 Thir. 12 Gr. - Vgl. 1687, Nr. 6970.

8121. Bloomfigld. — Englischer Arichter Ben: Anweisung, bie englische Sprache in acht Stunden theoretisch und prathich zu erternen. 8. (46 S.) Leiszig, Friese in Comm. Geh.

8122. Reuefte vollstandigste Blumensprache. Ein Geschent für Liebende bom kleinen Gupido. Lie Auflage. 16. (48 S.). Befel, Aldnne. Seh. 4 A

8128. Bode. — Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. 2ter Bd. 2te Abth. — Auch u. d. T.: Geschichte der Lyrischen Dichtkunst der Heltenen bis auf Alexandroa den Gressen von etc. 2ter Theil. Dorische und Avolische Lyrik. Gr. 8, (xvi u. 481 S.) Lieipzig, Köhler. 2 \$ 8 £

3124. Boduszyneki (Augustin, Dr. b. R. u. Prof. emeritan an b. Archant Segeson. Univ.). — Physikalifc-astronomischer Berfuch über die Beiten-Doums-Eine populare Darskellung von x. Mit 3 Steinbruck-Aaseln sin gr. 4.]. Cr. & (tv u. 172 S.) Leipzig, Brochaus. Geh.

تعليم المنعلم طريف النّعلم للشيه الامام الاجلّ .258

studiosi. Ad fidem editionis Relandianae nec non trium codd. Lipss. et duoren Berolinn. denuo arabice edidit, latine vertit, praecipuas lectt. varr. et schelia Ibn-Ismaëlis selecta ex cod. Lips. et Berolin. adjecit, textum et schela vocalibus instruxit et lexico explanavit Carolus Caspari Dessaviensis. Praefatus est Henricus Orthobius Fleischer in acad. Lips. p. e. 4maj. (xxv m. 30 8, 48 8. arabisch.) Lipsiae, Baumgärtner.

8126. Bredow (Hermann). — Ueber das Verhältniss der specifischen Wärme zum chemischen Mischungsgewichte und die sich daraus ergebeschen Folgerungen für die Cohäsion der Körper. Gr. 4. (33 S.) Berlin, Hirakwald in Comm. Geh.

8127. (Bruckmaun.) — Bollständige Anleitung gur Anlage, Fertigung und neueren Ruhanwendung ber gebohrten ober sogenannten Artesischen Brunnes.

krofenthells auf eigene Erfahrung gegrundet und für die praktische Ausfahrung earbeitut pon J. A. von Bruckmann und seinem Sohne Dr. A. E. Brucksann. Mit 9 Steintafeln. 2te Auflage. Gr. 8. heilbronn a. R., Claf. deh. n. 2 f 12 g

Reuer Mitel.

8128. Das Buch für Winterabende jum Rugen und Bergnügen für Bärger nb Candleute, Enthaltend: historische Merkmurbigkeiten ze. ze. Mit 1 [lith.] libbilbung des Brockenhauses. (Aus dem Kalender für 1838 besonders abgebruckt.) (140 S.) Quedlindurg, Ernst. Geh.

3129, Burhenne (Dr. H.). — Die Mathematik, als System betrachtet. Eine Skizze von etc. Gr. 4. (22 S.) Cassel, Luckhardt in Comm. Geh. n. 12 g

3130. Camphanfen (E.). — Berfuch eines Beitrages gur Gisenbahn Gefebebung. Gc. 8. (160 G.) Koln, DuMont Schauberg. Geb. 12 ge

8181. de Candolte. — Anleitung zur Botanik, oder Grundriss dieser Wissenschaft etc. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Anserkungen versehen von Dr. Alwar. v. Bunge. 2ter Theil. Gr. 8. (v1 & 314 S.) (Als Rest.)

2 Thie. 5 Thir. 18 Gr. - Vgl. Nr. 968,

8182. Dreihundert historisch-militatrische Characterzüge und Anetdoten. Bei Belegenheit der berühmtesten und wichtigsten Kämpse, Schlachten und Belage-rungen, vorzäglich unter Friedrich dem Großen, Rapoleon und Friedrich Wilspelm III. 8. (230 G.) Duedtindurg, Ernst. Geh.

**T138.** Courad von der Fulda. — Der Phônix und die kirchlichen Wissern. Araumgesicht von 2c. Mit 1 slitch.] Aiteikupfer. Gr. 8. (59 S.) Cassel, kuthardt. Geh. n. 8 A

8184: Nouvelle Déscription de l'Oberland bernois à l'usage des voyageurs. Accompagnée de 5 cartes topographiques et d'une perspective récemment etouchées et exactement corrigées sur les lieux. In-8. (xII u. 40 S. u. 9 jth. Bl.) Berne, Burgdorfer. Geh.

n. 1 # 4 gf

8185. Das gewerbsame Deutschland. Darftellung ber tanfilichen Sattler: Proession in ihrem gangen Umfange. Mit Beitragen berühmter Meister und nach
Belbstersabrungen; herausgegeben von Friedrich Abolph Bides. Mit 6
kafeln schone lithographirte Abbildungen enthaltend [gx. 4.]. Peilbronn a. R.,
Blas. D. J. Geh. 1 & 15 g. (Bgl. 1837, Nr. 3968.)

3186. — Bollftánbige Farb. Fabrik für Immer., Aapeten. und Kunstenaler, so wie hauptsächtich für ben Betrieb von größeren und kleineren Fabriken. Rach praktischer Exprobung und ben Grunbsägen der berühmtesten Fabriken Deutschlands gesammett von L. M. E. Mokler. Mit 8 Steinzeichnungen. 8. 75 S.) heilbronn a. R., Clas.

\$137. Das malerische und romantische Deutschland u. s. w. 6te Sektion.—
uch u. d. T.: Das malerische und romantische Rheinland von Karl Simreck.
lit 60 Stahlstichen. [1ste Lief.] Lex.-8. (8. 1—32 u. 3 Stahlst.) Leipzig,
l. Wigand. Geh. n. 8 g( (Vgl. Nr. 2135.)

3138. Dibeline (B.). — Collettanea fur Anfanger im Lateinschreiben von ze. ftes Deft. 8. (65 S.) Königdberg i. b. R., Windolff u. Striefe. Geb. 6 A

8139. Diez (Friedrich). — Grammatik ber romanischen Sprachen. Ler Abell. ir. 8. (414 G.) Bonn, Weber. — 2 \$\frac{4}{4} \$x\$

2 Ahie.: 3 Ahir. 16 Gr. — Bgl. 1896, Rr. 2311.

8140. Dobler (Friedrich, Benefiziat). — Erneft und Albert, oder der Prinzewaub. Eine Geschichte aus dem Jahre 1455 für die reisere Jugend. 12. (48 G.) itraubing, Schorner. Geh.

3141. — Gott verläßt die Scinen niemals. Dargestellt in einem Famiingemalbe aus bem Leben. 8. (96 S.) Straubing, Schorner. Sch. 4 A

8142. Drecheler (Dr. Morie, a. o. Prof. ju Erlangen). — Die Einheit unb chtheit ber Genefis ober Erflarung berjenigen Erfcheinungen in ber Genefis,

welcht wiber ben inofaische itesprung berfeiben geltenb gemacht werben, von 2. Sp. S. (vitt n. 270 S.) Damburg; Fr. Perthes.

3143. Duffer (Etuert): — Raffer und Papft. Roman von ic. 4 Abet. 8. (284, 425, 876, 284 S.) Leipzig, Brochaus. Geb. 5 \$\frac{1}{2}\$ 18 \$1\$

3144. Ausführliche Encyklopädie der gesammten Staatsarzneikunde. Is Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelzhrtheit, der Philosophie, ist Arzneiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Aerzten, Physikars und Chemikern bearbeitet und herausgegeben von Georg Priedrick Most. 1ster Bd. 4tes Heft. Gefässblutung — Hautdecken. Gr. 8. (S. 577-763.) Leipzig, Brockhaus. Geh. Subsch.-Pr. n. 20 gt. (Vgl. Nr. 2143.)

3143. Enchstopable der gesamniten thebretischen und praktischen Pfeide: und Rindvies. Deilkunde im alphabetischen Ordnung bearbeitet von F... Aucher, Mierarzte, Dr. 1c. 3u Bern und Ebuurd In-Thomas durn, Aberarzte u. Santikerath zu Edaffbaufen. 4ter Wb. 2te die fie Lief, (Mindsgalle-Inviede; Abjag u. Register.) Gr. 8. (S. 145-716, Schluß; 16 u. xv S.) Bern, Fider & Gomp. Geb. (All Reft.) Preis des 4ten Wes. mit Nachschuß 2 & 30 gl 4 Bbe. 10 Abr. 8 Gr. — Bal. 1837, Nr S248.

2146. Aurze Erlauterungen ber Bilber Bibel nach bet Vulgand überlest mit einem alten katholischen Geiftlichen in Bapern nach beweichten und bendt von mehreren Bischflichen Orbinariaten gutgebeißenen Schrifterklaumgen unfellen Ereigneiche Geiffel Genehmigung bes katholischegtiftlichen Confisteruns im Abrigareiche Geiffe fot Lief. ] Supplement zum neuen Arftamente. 4. (56 G.) Leipzig, Bargatrey. 1887.

Das Gange 19 Gr. — Bgl, 1887, Rr. 4268.

\$147. Diftorischeromantische Erzählungen. Inhalt: 1) Maria Balthefar. Dies Grote. 3) Denning Grote. 4) Dammer und Schale. 8. (289 G.) Königibing i. b. R., Winbolff u. Striefe. Geh.

3148. Die Erzhischofe von Colln und Pofen. Darstellung ber welthistorischen Bebeutung ber katholischen Frage in Preußen. Bon Anton Genf von \*, Down capitular im d. Metropolitancapitel ju \*. 8. (viri u. 155 G.) Leipzig, Maller in Comm. Geb.

. 8149. Kieince Fabelschaf zur Bilbung und Beredlung ber Ingend. Abst 12 ftwm, [lieb,] Bilbern. 16. (116 S.) Wesel, Bagel. D. I. Geb. 9 g

8150. Fiedler (Dr. Frant, Oberlehret am Gymn, m Wessi). — Die Verstunst der lateinischen Sprache nebst metrischen Aufgaben. Zum Gebrusch auf Gelchrten - Schelen bearbeitet von etc. 2ts., verbesserte und mit Angüben vermehrte Auflage. 8. (xxxx u. 288 S.) Wessel, Klönne. Geh. 20g. Partiepreis bei 30 und mehr Exemplaren 12 Gr.

8151. Fingerzeige Gottes, in gottlichen Offenharungen für einer Sommenicht himmiliches und irdisches hell. Bon L. v. G. Gr. 8. (vin y. 128 S.) Miner. (Leipzig, Brodhaus in Comm.)

Der Ertrag ift fur einen wohlthatigen 3med bestimmt.

8152. (France.) — Predigten von August Dermann France im evangetische und epistolische Texte bom etsten Abvent bis zum britten Officias. Aus bisber ungebruckten Danbschriften berausgegeben von Emil France, D. ph. Rebst einem Gorworte von Dr. A. Chotuck. Gr. 8. (x u. 614 G.) tip zig, Rummer.

3156. Framenstädt (3.). — Die Freiheit des Menschen und die Personisteit Gottes. Ein Beitrag zu ben Grundfragen ber gegenwärtigen Speculation von zc. Rebst einem Briefe des Dr. G. A. Gabler, o. prof. d. Philos. an diniv, Berlin, an den Berfasser. Gr. 8. (xxxiv u. 141 C.) Berlin, harschied. Ech. m. 16 gl

3164. Freese (Dr. C.). — Ueber Deutsche Assonagen. Gine Monagenste von ir. Gr. 8. (83 S.) Stratsund, Coffice. Geb.

3155. Rieines Gebet : und Erbauungsbuch, gewidmet ben Berebrern bes & Antonius von Pabua. Mit Approbation rc. 32. (48 G.) Straubing, gebr. bei B. Ereno. (Schorner.)

:A356. Cefid und Evangeftum. Ein Wort ber Liebe an alle Diejunigen, welche D sund bem Frieben und ber Freube ber mahren Rinber Gottes febnen. Gr. &. v u. 56 G.) Bern, gebr. bei 45. Rager. 1837. (Bafel, Spittler in Comm.) ieb. 3 ⊈

Befonderen Abbrud and Ph. I. Chenen's Schriften.

2157. Bial (Georg Gobbart). - Cenntnif bus Canbaerichts Begintes All biog, gum geographichen Untenricht in ber zweiten Rlaffe ber beutfeben Bollewie in Landgerichte Altotting, nebft einem geschichtlichen Abrife ber Stobt beubtting pon zc. 8. (81 G.) Straubing, Schoruge, Geb.

3158. Stbert (Robert Otto, Lic. u. Privathoc. b. Abeol. ic. ju Leipzig). -tier Prebigiten bei bem geabemifchen Frugentedienfte gehalten von ic. Gr. 8. w M. C. 5-51.) Leipzig, Boburt.

\$159. Goldhorn (Joh. David, Dr. 4. Prof. d. Theol. u. Postor in Leipzig). — Derbigten und Rafualreben von ze. Aus beffen hinterlaffenen Danbfchriften ause ewahlt und herausgegeben von Robert Dito Gilbert, Sie. u. Privattoc. b. theol. ju Leipzig. Ifter Abeil. Prebigten. - Auch u. b. I.: Prebigten u. f. w. 2 \$ 12 x Br. 8. (xt.11 u. 560 S.) Leipzig, Bohme.

3169. Golbpenten. Eine Auswahl, von Rinbergebichten, Benffprüchen unb Parabein, aus Deutschlands Rlassitern gezogen. Für Kinder von 8 bis 12 Jahren verechnet. Mit 12 [lith.] Bilbern. 16. (140 G.) Befel, Magel. D. &. Geb. B of Ausg. mit 6 col. Bilbern geb. 12 of

2161. Garmin (Bernhardt). - Buch ber Dageden. Dit 1 Atelturfer. 8-8 &. ohne Dag. u. 312 G.) Beippig, Schumann. Geb. 1 🖈 12 🖈

8162. Britber (Johannes von , Oberlehret am Gunn, qu Ctroliun). -- Grunde Th einer historischen Geographie für Shunasien entworfen von 1c. Gr. 8. (xx+11 u. 46 84 Stralfunb, Loffler.

3163. Grunert (Johann August, Dr. d. Philos. u. o. Prof. su Greifswald). -eitfaden für den ersten Unterricht in der höhern Analysis von etc. Mit 1 Supfertafel [in gr. 4.]. Gr. 8. (vii u. 256 S.) Leipzig, Schwickert. 1 \$ 6 \$

. 3164. Guerife (Beinr. Ernft Rerb., Theel. D.). - Sanbouch ber Rirchens pofchichte. Bie vermehrte und verbefferte Enflage. [1fies bis 6tes Deft.] Ifter Band, welcher bie Ginleitung enthalt und Die altere und mittlere Diechengefchichte, Gr. 8. 266 G.) Balle, Gebauer. Beb.

CICS. Saafe (Dr. Ratl Deincid, Miglieb bes Appellationsgerichts zu Leipzig). — Alphabetifche Bufammenftellung ber in bem Gefininasgefegbuch for bas Ronigreich Bachfen, fomie in ben nemeften bagu erfchienenen Gefegen und Berorbnungen ente pattenen Beftimmungen. Derausgegeben von x. Br. 8. (vin. 218 C.) Beippig. Brochant. Geb.

6166. Harber (b. 28., hauptmann). - Gebrauch ber Artillerie por bem Beinbe, erlautert burch Beifpiele aus ber Ariegsgeschichte. In Borlefungen; rebft Beltagen artilleriftischen Inhalts. 1ster Band. [6 hefte.] Wit 5 [ith.] Dianen sin Rot.]. 8. (223 S.) Geratsund, Löffler. Seh. n. 2 & 12 gl Pidnen [in Fot.]. 8. (223 G.) Straffund, Boffler. Geb. Mter Bb., 5 Defte, jest Chenbaf., n. 2 Thir. 13 Gr. - Bgl. 1886, Rr. 5660.

3167. Saelbect (Joseph, Kantor u. Schullebrer in Betburg). - Salfebachtein i ber beutschen Sprache und Rechtschreiblebre, Geographie, baverfchen Gefcichte, Raturgefchichte, Raturlehre, himmeletorperlehre, Beitrechnung, im Ralenberwefen ind in ber Rorpers und Geelenlehre, fur die Canb der Werte und Feiertagtaler in ben beutiden Schulen bestimmt. Besammelt, geordnet, nach ben emeften Beftimmungen eingerichtet und herquegegeben von tc. Gr. 8. (1v u. 5. 5-208.) Sulabach, v. Geibel.

3168. Fünfbunbert befte Bausarzneimittet gegen alle Krantheiten ber Menfchen, 66 Duften, Schnupfen u. f. w. und Dufeland's Dans und Reifeapothete. 8. vm u. 200 S.) Queblindurg, Ernft. D. J. Geb. 12 of Birb als eine vermehrte Auflage ber früher anter b. A.: "Boltsagmeimittel" bendafelbft erschienenen Schrift angegeben. — Bgl. auch Nr. 606.

3169. Hävernick (Peinrich) b. Apol. Dr. u. e. o. Prof an b. Univ. Roftod). -

Rene tritifche Unterfuchungen über bas Buch Daniel. Er, 8. (194 G.) fom burg, Fr. Perthes.

8178. Heinfins. — Allgemeines Bucher-Leriton ober vollftandiges Alphade eisches Berzeichnis aller von 1700 bis zu Ende 1834 erschienenen Bucher u. f. m. 8ter Band, welcher die von 1828 bis Ende 1834 erschienenen Bucher und die Berichtigungen früherer Erschiungen enthalt. Bearbeitet und herausgegeben von Otto August Schulz. 2te Abth. M.—3. [12te Lief. Velleigus—3vro. Raft drei Bellagen.] — Auch u. d. A.: Allgemeines Deutsches Bucher-Leritor oder vollständiges alphabetisches Berzeichnis berienigen Schriften, welche in Danschlad und in den angrenzenden, mit deutscher Sprache und Literatur verwanden kabern gedruckt worden sind. Mit ausstührtichen Angaben der Verteger, Dunduck, Preisen, Auslagen ze. Bearbeitet und herausgegeben von Otto August Schulzliter Band, die von 1828 bis Ende 1834 erschienenen Schriften enthaltend. Der Abth. M.—3. Rebst drei Beilagen. [12te, leht Lief.] Gr. 4. (S. 361—474, Chilus.) Erbzig, Brochaus. Seh. n. 1 48 g. Schreibpap. 12 Ide. Leht. Schreibpap. 12 Ide. Leht. Schreibpap. 12 Ide. Wertschen Vieler. Bal. Rr. 44.

5171. Hente (Ebuard). — Danbbuch bes Criminalrechts und ber Crimins politif von 2c. 4ter Abelt. Gr. 8. (x u. 894 S.) Berlin u. Striffe, Ricalai.

Ifter bis Bter Theil, Ebenbaf., 1888 - 30, 8 Mbfr. 18 Gr.

3172. Hergenröther (Dr. 3. B.). — Predigten auf die Sonn = und Schtage des katholischen Kirchenjahres. Ster Band. Rach des Berfassers Acke for ausgegeben. Mit hoher Approbation 2c. Gr. 8. (x11 u. 884 C.) Suthak, v. Setbel. 2 & 8 A (3 Bde. 5 & Bgl. 1886, Nr. 5496.)

8173. Herloffohn (C.). — Scherben von 2c. 8. (vin u. 222 G.) Ecipis, Muller. Ceh.

Gebichte.

5174. Hoch (M. Immanuel). — Geschichte ber würtembergischen Befien Hohenurach und hohenneuffen und ihrer mertwarbigsten Staatsgesangenen. Gr. 8. (iv u. 95 G.) Stuttgart, Frig. Geb.

3175. — Die neukatholische Kirche im Ei, ober: Die Bettenigung ber christlichen hauptparteien. Eine Epistel an Paulus über bessen Bibetschrift für bie ganze Christenheit. Mit Glossen, nehst angehängten bistriichen Borbitbern zu bem Porträt bes Kölnischen Erzbischofs Drofte in ber Schrift: Entweber — Ober. Gr. 8. (52 S.) Stuttgart, Friz. Geh.

3176. (Hofmann.) — Der merkwarbigfte Injurienprozes biefes Jahrhumbent, ober die britte Untersuchung gegen ben Pfarrer hofmann, von Sprendings, gegenwartig zu Darmstadt. Bon ihm seicht berausgegeben, und allen Judopfacultaten und Rechtsgelehrten der beutschen Bundesstaaten mit der Frage orwidnet, ob die hohen constitutionellen Monarchen und Aufrsten dieser Stanten nicht das Recht haben, in Fallen, wie der gegenwartige ist, besondere Juminde commissionen zu deren Entscheidung niederzusehen. Er. 8. (184 S.) Ben. Rischer. Geb.

8177. Howard (E.). — Arbent Aroughton ber verungluckte Raufmens. Roman von it. Aus bem Englischen von G. Richarb. Ster Bb. Gr. 12. [8] (846 S.) Rachen, Mayer. 1837. Geh. (Als Reft.)

3 Bbe. 3 Abir. — Bgl. 1887, Rr. 2753.

3178. Halfemann (Dr. B., Schulinspect. u. evang. Pfr. in Alfay). — Predigten und Gestänge über bie Episteln ber Sonn und Festage bes Richen jahres von zc. 2ter und letter Band. Gr. 8. (x u. 582 S.) Leipzig, Edic-1 of 8 gl. (2 Bbe. 2 of 16 gl. Bgl. 1837, Rr. 5464.)

3179. Hummel (I. R., Obertehrer 2c. zu hibburgbausen). — Fänfzig leichte eine und zweistimmige Lieber verschiebener Componifien far die Schulugend Gesammen und berausgegeben von 2c. 4te Auflage. Gr. 8. (52 S. Retente. Rert.) Schleufingen, Glaser. Geb.

3180. Suther (Paul, Lehrer te. ju Regentburg). - Sammlung von anti-

Mitagegefcichte. Perausgegeben von 3. 2. Palberg. Aus bem Danifden bou 38. C. Chriftians. 8. (462 C.) Leipzig, Ruminer. Seb. 2 4 4

8208. Moravia. Ein Blatt zur Unterhaltung, zur Kunde bet Batertanbes. Ses gestischaftlichen und industriellen Forschriftes. Orrausgegeben und redigiet von Rubolpy Robrer, ister Jahrg. 1838. 104 Rrn. [1/2 Bgn.] Gr. 43 Brum, Robrer.

Rr. 1 ift vom 1. Marg b. 3.

3209. Nuegele (Dr. Herm. Franc). — Die geburtshälliche Auscultation. Gr. 8. (xn d. 140 8.) Mainz, v. Zabern. Gell. 18 A

3210. Rante Strumpfs binterlaffene, Papiere. 2ter Bb. — Much u. b. I.: Gin Mastehbau im Colloffeum. 12. (35 G.) Bertin, Babe. Get. 6

2211. Nebbien (G. H., Wirthichaftsvath).— Reug, höchft mobifeile und allen Früchten zutrögliche Dungererzeugungeweise, mobisodore für den Gartmebau. Nebst ihrer Anwendung, um außerordentlich volltragende, seine Garten ind Feldfrüchte von der vorzäglichsten Gute zu erzeugen. 8. (xvi u. 80 C.)' Leipzig, Müller. Geh.

8212. — Raturgemaße Aflage, Behandlung und Berbesserung ber Spatgelbette. Eine Anleitung zur schneilen und sichern Erzengung bes feinften, ftareften und gesündesten Spargels von zc. Rebst 1 Rupfertafel. 8. (vin u. 64 S.) Leipzig, Maller. Seh.

3213. Nort (F.). — Etymologisches Dandwarterbuch ber lateinischen Sprache mit steter Beziehung auf die naturphilosophischen Ideen des Orients u. s. p. Lex Theil. L.B. Lex. 8. (458 G.) Leipzig, Kummer. 3 of 12 A. Rule. 8 Wir. 6 Gr. — But. 1884, Rr. 1884

2214. — Das Leben Mosis, aus dem astrognostischen Standpunkte betrachtet von etc. Gr. 8. (xri u. 258 S.) Leipzig, Köhler. 1 # 8 A

3215. Blographisse Rotigen über Lubwig van Berthoven von Dr. F. G. Wegeler, Gest: u. Reg., Meb. Rath n. und Ferbinand Ries. Wit dem Schattenrif des fechagebujährigen Berthoven und mit lithographisten Buieffrage wenten. 8. (xiv u. 164 S.) Coblenz, Babefer. Geh.

8216. Paulinect (Damilcat Frbr. von, Dauptin. 1c.). — Der Chausies Bau in England mit besonderer Rucflicht auf bie dortigen Schlegeistein = und macadas misirten Straßen, theils nach personlich an Oxt und Stelle gepflogenen Erhebuns gen, theils nach den munblichen Mittheilungen der vorzüglichsten englischen Straßen. Bauvetständigen, zusammengestellt von 2c. Mit 1 Plane [in qu. Foi.]. Gr. 8. (vin u. 96 C.) Wien, heubner. Seh.

3217. Perth (Maximilian, Dr. d. Philof. u. Med., d. o. Prof. x. zu Bern). — Augemeine Raturgeschichte, als philosophische und humanitätswissenschaft für Natursorscher, Philosophen und das hoher gebildete Publikum bearbeitet. Ste Lief. 2ten Bos. 1ste halfte. Gr. 8. (S. 1—240.) Bern, Fischer. Geh. 1 ,8

Bb. 1: 2 Ahle. — Bgl. 1887, Ptr. 6810.

3218. Petrus. — Das neue Glaubensbekenntnis von Paulus, geprüft von &. &. (86 S.) Belpzig, Bosne. Gob. 3 ge Berfaffer: Prof. Br. W. A. Arng. — Bgl. die angezogene Schrift Rr. 1886.

3218. Rheinisches Pfennig-Magazin ober Sammlung ber metkourbigften Erischungen ber neuern Zeit. Revigiet von Dr. B. Rave, verlegt von Vernhard Rave n. Comp. Seer Jahrg. 1888. 12 Eief. Gr. 4. (1ste Lief.: 82 G. u. 6 Lithogr.) Köln, Berlag b. Rhein. Ph.-Magazins. Geh.

8220. Pfifter's (3. C. v.), Dr. b. Philos., weil. Generalsuperintend, von Abstringen in. Geschichte der Berfassung des Wirtembergischen Saufes und Landes. Rach besten hinterlassenen Papieren bearbeitet von Carl Jager, D. b. Philos., Pfr. in Barg ic. 1ster Then. Gr. 8. (viii u. 810 S.) Seitbronn a. R., Liaf.

\$221. Platonis dialogi selecti. In usum scholarum edidit Dr. J. C. Held.

\*\* SISS. KREIRE unb ANTERA. Friebensftimme aus Dianfeer. Bon einen Rutvolifen. In Bezug auf die Kolner und Pofener Angelegenheiten. Er. b. (216 G.) Munter, Bundernitatier. Geh.

3194. Krug (Griffiel. Platoth., thebl. et philos. dr. kujusque in sund. ha prof. v.):— Commentationes academicae partim ad theologiam partim ad philosophiam hujusque inprimis historiam spectantes. Collegit emendatasque denno edidit auctor etc. Smaj. (vi n. 221 S.) Lipsae, Bochme.

8. (387, 385 G.) Letpzig, Engelmann. Gris mannliche Chavaltere. 2 Liebe. 8. (387, 385 G.) Letpzig, Engelmann. Gris

3197. (Labram.) — Singulorum generum cureulionidum unam altername speciem additis iconibus a David Labram ad. natura delinentia illustraria L., Impoff, Med. Dr. Die Sattungen ber Ruffeitüfer erläutert burch bilbticke Der fiellung einzelner Arten von David Labram. Rach Anleitung und mit Beschreibungen von Dr. & Imboff. [1stes heft.] Er. 8. (8 lith. u. color. In u. 20 S., Aert shue Pag.) Basel, Schweighauser. In Umschlag

8198. Lafitte (Ebuard). - Gebichte von et. Ate Sammlung. 8. (46 &) Leipzig, Bohme. Geh. n. 8 & 1ste Sammlung, Dritten, Kinold 1881, 9 Ge.

3199. Das Land Otuquis in Bolivia. Rach einem Driginatberichte bes hem Moriz Bach, Secretars b. Prov., mit Beziehung auf allgemeine Sabamandenische Berhaltniffe beschrieben von Dr. Georg Lubwig Ariegt. Rack 1 [lith.] Rarte. Gr. 8. (1x u. 64 G.) Frankfurt a. M., Schmerber. Geb. 10 gl

3200. Lehmann, jeune (S., Dr. en méd. etc. a Mart). — Des suites functes de l'abus des boissons spiritueuses, et des moyens à employer pour dombattre cet abus, Mémoire couronné par la société de médecine et de chirurgie du canton de Berne, et livré par elle à l'impression. Traduit de l'allemand par les soins du département de l'intérieur. In-8. (68 B.) Berne, Fischer et Comp. 1837. Geh.

Das Original ist 1887, Nr. 2865 angezeigt.

\*\* Sol. Ebffler (Abam). — Bolfgang Mengel und ich, ober Erntblitien eines neuen innern Rechtsquitandes der Presse. Ein Wort an die Urtheilstundigen beutscher Ration und nulen kritischen Blattern zu offentlicher Beantwortung eberv bietigst empfohlen durch re. 6. (viil u. S. 9—96.) Berlin, Bade. Seb. n. 3 gleicht in Beziehung zu ber 1887, Nr. 803 angezeigten Schrift des Berfassers, Ueber bie Gesegebung der Presse. Ein Versuch zur Lotung ihrer Aufgabe" et.

3202. Lohmaner (Corbinian, Pfr.). — Sagen aus grauer Borgeit. Grafft für bie gebilbete Jugenb von zc. 8. (98 G.) Straubing, Schorner. Geb. 4 gl

3263. Low (Davib). — Der ausübende kandwirth, oder die praktische kandwinthichaft auf ihrem jehigen Standpunkte, in Bezug auf Ackerbau, Pflangenden, Niedzucht und Wirthschaftsbirection von ic. Rach der zweiten Ausgade der eine lischen Driginals übersetz und bearbeitet von Dr. Bictor Jacobi. Ifte Bick. Er. 8. (S. 1—164 u. 4 lith. Tas. in gr. 4.) Leipzig, Wienbrack. Geh. 1 Erscheint in 4 Lief., welche nicht vereinzelt werden.

3204. Magnin (Charles). — Les origines du théâtre moderne ou Histoire du génie dramatique depuis le I. jusqu'au XVI. siècle, précédée d'une introduction contenant les études sur les origines du théâtre antique. T. I. In-8. Leipsic, Brockhaus et Avenarius.

8205. Manerer (Bolfgang). — Beispiele jur Belehrung und Barnung ber unerfahrnen Jugenb. 8. (159 G.) Straubing, Schorner. 1857. Geb. 3 &

3206. Minctwig (Iohannes). — Graf von Platen als Menfch und Dichter. Literaturbriefe von zc. 8. (xiv u. 346 S.) Leipzig, Rummer. Geb. 1 \$ 10 \$\overline{x}\$ 3207. Wontanus ber Idngere. Rifiba. Iwei Novellen vom Berfasser einer

Mitagegeffichte. Berausgegeben von 3. E. Baiberg. Aus bem Danifden bou 28. C. Chriftianif. 8. (462 G.) Leipzig, Rummer. Geb.

5208. Moravia. Ein Blatt zur ilnterhaltung, zur Kunde bes Baterlandes. bee gesellchaftlicken und industriellen Fortschrittes. Derausgegeben und redigiret von Kubolvy Robert. ister Jahrg. 1838. 104 Arn. [1/2 Bgni.] Gr. 41. Brunn, Rohert.

Rr. 1 ift vom 1. Marg b. 3.

3209. Waegele (Dr. Herm. Franz). — Die geburtshildliche Auscultation. Gr. 8. (xin u. 140 8.) Mainz, v. Zabern. Gell. 18.4

5210. Rante Strumpfs hinterlaffene, Papiere. 2ter Bo. - Auch u. b. I.: Gin Mastenball im Colloffeum. 12. (36 C.) Berlin; Babe. Get. 6 g.

S211. Rebbien (G. D., Wirthschafterath). — Reue, bochft mobifeite und allen Frückten guträgliche Dungererzeugungeweise, mebrschaften für den Gartens bau. Rebst ihrer Anwendung, um außerordentlich volltragende, seine Gartens und Felbfruchte von der vorzäglichsten Sute zu erzeitgen. S. (xvr u. 80 C.) Leipzig, Mäller. Geh.

3212. — Raturgemäße Afflage, Behanblung und Berbesserung ber Spats gelbette. Eine Anleitung zur schnellen und fichern Erzengung bes feinsten, ftark fen und gesundesten Spargels bon zc. Nebst 1 Aupserfasel. 8. (vin u. 64 S.) Leipzig, Müller. Geh.

8218. Nork (F.). — Etymologische Dandwörterduch der lateinischen Sprache mit steter Beziedung auf die naturphilosophischen Ideen des Orients it. s. w. Ater Abeil, 2—3. Lerus. (458 G.) Leipzig, Kummer. 3 of 12 A. a. Abie. 1 Thir. Ger. — Byt. 1884, Nr. 2016.

\$214. — Das Laben Mosis, aus dem astrognostischen Standpunkte betrachtet von etc. Gr. S. (xri u. 258 S.) Leipzig, Köhler. 1 \$ 8 \$

22.15. Biographisse Rothen über Lubwig van Berthoven von Dr. F. C. Begelbr, Gehl: u. Reg., Rob., Rath n. und Ferbinand Ries. Wit bem Schaftenrif bes sechgehnschrigen Berthoven und mit lithographixten Brieffrage menten. 8, (xxv u. 164 S.) Coblenz, Babeler. Geh. n. 16 gl

8216. Hanlineel (Damileat Frbr. von, Dauptin. 1c.). — Der Shausse Bau in England mit besonderer Rucificht auf bie bortigen Schlegeistein: und macada mistren Straßen, theils nach personlich an Ort und Stelle gepflogenen Erhebungen, theils nach ben mundlichen Wittheilungen ber vorzäglichsten englischen Straßen-Bauverständigen, zusammengestellt von 2c. Mit 1 Plane [in qu. Fol.]. Gr. 8. (vir u. 96 S.) Wien, heubner. Seh.

3217. Berth (Marimilian, Dr. d. Philof. u. Deb., d. o. Prof. u. zu Bern). — Augemeine Raturgeschichte, als philosophische und humanitätswissenschaft für Ratursorscher, Philosophen und das hoher gebildete Publikum bearbeitet. Ste Lief. 2ten Bbs. 1fte halfte. Gr. 8. (S. 1—240.) Bern, Fischer. Geb.

Bb. I: 2 Ahle. — Bgl. 1837, Mr. 6810,

8218. Petrus. — Das neue Glaubensbekenntnis von Paulus, geprüft von &.
Sr. 8. (36 G.) Beipzig, Bohme. Gob.

3 ge Berfaffer: Prof. Br. B. L. Lrug. — Bgl. bie angezogene Schrift Re. 1866.

3219. Rheinisches Pfennig-Magagin ober Sammlung ber metkrourbigften Erifteinungen ber neuern Beit. Arbigirt von Dr. B. Rave, verlegt von Bennhard Kave n. Comp. Beer Jahrg. 1838. 12 Lief. Gr. 4. (1ste Lief.: 82 G. u. 6 Kithogr.) Köln, Berlag b. Rhein. Ph.: Magagins. Geh. Jebe Lief. n. 6 gf

B220. Pfifter's (3. C. v.), Dr. b. Philos., weil. Generalsuperintend, von Aha: ringen ze. Geschichte ber Berfassing des Wirtembergischen Saufes und Landes. Rach bessen hinterlassenen Papieren bearbeitet von Cart Jäger, D. b. Philos., Pfr. in Bärg ze. Ister Theil. Gr. 8. (viii u. 310 G.) heitbronn a. R., Laß.

3221. Platonis dialogi selecti. In usum scholarum edidit Dr. J. C. Held.

L. Crito. — Auch u. d. T.: Platenis Crito. In usum acholacum edidit Dr. L. C. Held. Smaj. (iv u. S. 5-44) Solibaci, de Seidel. 4 A 4 🖈

222. Prebigten auf alle Sonn's und Festrage bes Kirchen Sabres. Ant ben Schriften ber Kirchen oder ausgewählt, aberfest und mit kurgen bistorischen und philologifden Inmertungen erlautert, von Dr. Johann Chriftian Bithelm Mugufti. Ifter Banb, welcher bie erfte Balfte bes Rirchen = Jabres enthalt. @r. 8. (440 G.) Leipzig, Dyt. 2 4

8223. Quandt (J. G. v.). — Alejnot A:B: C:Buch für Aufänger im lefen und Schreiben. Synonymen und Damonymen. Gr. 12, [8.] (xv u. 568 6.) Leipzig, Brodhaus. Geb.

8724. Rafn (Carl Christian). — Die Eutdeckung Amerikas im zehaten hirhundert. Aus der danischen Handschrift von Gottlieb Mohnike. Gr. 8. Jahrhundert. (38 S.) Stralsund, Löffler. Geh.

Der Inheit ist entuemmes aus der Schrift: Antiquitates americanes sive Seriptore apptentrionales remm Aute-Columbianarum in America. Edicit Sec. reg. antiquas septentr. 4imp. Hafulae, 1837. (Hamburg, Perthes-Besser et Mauke.)

8225. Maumer (Friedrich von). - Geschichte Europas seit bem Cabe bes funfzehnten Jahrhunderts von zc. Gter Banb. Dit Konigt. Burtemb. Prise legium gegen ben Rachbrud. Gr. 8. (xit u. 611 G.) Leipzig, Brodbant Belinpap. 6 # 12 # 3 & 6 x

Ifter bis bier 286., Chenbas, Subfer-Pr. 14 Thir. 16 Gr. Belinpap. 29 Thir. 8 Gr. 3226. Allgemeines Recenfionen Bergeichnis. Biffenichaftlich geordnete Ueberficht fammtlicher im Sabre 1838 in beutichen und austanbifden Beitichriften recefirten in Deutschland erschienenen Bucher. Jahrg. 1838. 12 Ren. [1-1 1/2 Ban] Doch 4. Leipzig, Weber.
n. 2 - Run Abnebmer ber "Allgemeinen Beitung für Buchbanbel unb Buchertunde " (vol. Rr. 2005) ift ber Preis n. 1 Abir. 8 Gr. -- Rr. Lenthalt ben Monat Januer und M erk n. 2 4

jest erfchienen.

3227. Ricardo's (David) Grundsätze, der Volkswirthschaft und Be-Aus dem Englischen übersetzt und erläutert von Dr. Edec. Baumstark, Prof. in Greifswalde. 2ter Band. Erläuterungen. - Auch u. d. T.: Volkswirthschaftliche Erläuterungen vorzüglich über David Ricarde's System von Dr. Edw. Baumstark, Prof. in Greifewalde. Gr. 8, (1 s. 830 S. nebst 6 Tab. in 4.) Leipzig, Engelmann. Beide Bände zusammen jetzt nur 4 Thir. 12 Gr. — Vgl. 1836, Nr. 6054. 3 4 12 🕊

3228. Richard (Achille, Prof. de botanique à Paris). - Nouveaux élémens de botanique et de physiologie végétale. 6me édition revue, corrigée et augmentée des caractères des familles naturelles du règne végétal. Ornée de 5 planches nouvelles gravées sur acier et de 163 gravures intercalées dans le texte. Ouvrage adopté par le conseil royal de l'instruction publique. (Edition originale pour l'etranger.) In-8. (xII u. 744 S.) Leipsic, Brockhaus et Avenarius. Geh. n. 2 🖸 8 🗶

(D.). — Dramatifche Rrange gewunden von zc. Ifter Bent Gr. 12. [8.] (212 C.) Hamburg, Raf u. Magnus. (Leipzig, Bohme.) Geb. n. 1 f. Inbalt: Der Reiche und ber Arme. Drama nach dem Französischen von D. Richard. — Beibe lieben, ober: Bernunft und Bahn. Drama nach Ch. Paul de Kod von D. Richard. — Neun Uhr. Schauspiel. Nach ber englischen Gefhichte von D. Ridarb

3230. Richter (Frg. Bill)., Prof. u. Dir. b. Comn. ju Queblindurg). Besperien. Ein Cicerone fur Italien, vornehmtich fur Rom und Reapel. Gr. 12 [8.] (vi u. 496 G.) Queblinburg, Ernft. Geb.

8231. Riemann (G.). - Raturhiftorifdetechnologifder Leitfaben für Burgerund Borbereitungefchuten. I. Abth. Thierfunde. Gr. 8. (vin u. 91 G.) Maches burg , Rubach'iche Buchb. Geb. 8 🛫

Boologifch technologischer Leitfaben für Realfchulen unb Gome naffen von tc. Gr. 8. (x u. 142 S.) Magbeburg, Rubach'iche Buch. Geb. 14 g 8233. Robinson Rrusoe ober wie gut ift es, bas man etwas lernt und unter Menfchen lebt. Mit 16 illuminirten Aupferflichen geschmuckt. Dn. 16. (16 G.) Beipzig , Baumgartner. Cart.

Aleintinberbud.

S284. Ablie (Ah. F. K., Konfik. Praftbent n. zu Prenscherf). — Die Wiener. Eine sentimentale, humsristischebischtische Epopee, von n. 1ster Sesang. Er. 12. [8.].. (w n. 180 S.) Strafburg, Druck von G. L. Schulen. 1837. (Arier, Ling. in Comm.). Seb.

בים במשלי שלמדה, עם פתרון אם שירים אורי דרשי משלי שלמדה, עם פתרון אם תרגום אשר משלי שלמדה, עם פתרון אם תרגום אשכנזי, אשר הגדותיה עם פתרון אם תרגום אשרנוי, אשר הדרשי מעל מפתבי יד, אשר פתרווי אף הרגמתיו באדם שיר, אחרי דרשי מעל מפתבי יד, אשר פתרווי אף הרגמתיו באדם שיר, אחרי דרשי מעל מפתבי יד, פתרווים גם חדשים, קובי סלעדי ל' ה' לאורענשטיין, אודי באדם שניף, אורענשטיין, הוא מפרבי בא הרגמתיו באדם מליף מידי, אורענשטיין, הוא מרגעיים גם הראשיים, קובי סלעדי ל' ה' לאורענשטיין, הוא מרגעיין, אורענשטיין, הוא מליף, הוא מליף, אורענשטיין, הוא מליף, אורענשטיין, הוא מליף, הוא מליף, אורענשטיין, הוא מליף, אורענשטיין, הוא מליף, הו

In Partien ju a. 1 Ablr. 8 Gr.

בתר מלכות שלמה לה Ronigs Rrone von נג. בתר מלכות בי גבירול ז"צ"ל אנה מלמה בי גבירול ז"צ"ל Restrict von Ecopold Stein. 8. (xxxx u. 101 S.) Frantfurt a. M., Schmerber. Seb.

\$237. Samans (F.). — Praktifche Guitarr Schule ober gemeinfaffliche Angleitung, in kurzer Beit selbst ohne alle Rotenkenntnis bekannte Lieber auf ber Guitarre begleiten zu lernen. Rebst 365 Liebern mit Angabe ber Begleitung nach bieser Methobe. 1stes Deft. Enthaltend 65 Lieber. Busammengestellt und allen Freunden und Freundinnen bes Gesanges gewibmet von 2c. 12. (vr u. C. 7—102 Rotendr. u. Aert.) Weset, Bagel. Geh. Pran Pr. fur 4 Defte

n. 1 & Labenpr. 1 & 8 A. 3238. Saphir. — humoristische Damenbibliothet. Ster Band. — Auch u. d. I.: Wilbe Rosen an hertha. Istes Bochn. — 4ter Band. 12. (172, 480 G.) Wilen, A. Mausberger. Leipzig, Magazin f. Industrie u. Lit. Geh. 2 & 4 A. Bgl. Rr. 184.

8289. Schaben (Abolph von). — Sentimentale und humorifische Radblicke auf mein viel bewegtes Leben. Perausgegeben von zc. 8. (x u. 224 S.) Leipzig. Engelmann. Geb.

8240. (Schmidt.) — NEON AERKON IIPOXETPON AIIAO-EAAHNIKON-FAAAIKON KAI FEPMANIKON, IIAPA TOY I. A. B. EMIT. Nouveau dictionnaire complet gree-moderne-français-allemand, par J. A. E. Schmidt, Prof. etc. à Leipsie. Beues vollftandiges Reugrichisches Französsische Dandworterduch. EKAOZIZ TEPEOTYIIQOEIZA: Breit 8. (v1 v1. 576 C.) EN AELYIAI, KOYMMEP. Sch. 2 \$ 8 gl Byl. 1837, Rr. 4883.

8241. Schoemann (Georg Frid.). — Antiquitates juris publici Graecorum. Delineavit etc. 8maj. (viii u. 462 S.) Gryphiswaldiae, Koch. 2 4 18 g

3242. Gchulz (Lubwig August Ferbinand). — Methobe eines Airailleur-Coups, mit einleitendem Borworte. Perausgegeben zum Besten des Königlichen Invaliben-Fonds. Gegen Rachbruck privitegirt. 8. (28 G.) Königsberg i. b. R., Windolff u. Striese. Geh.

8243. Sjöborg (Gustav). — Schwebische Sprachlebre für Deutsche von zc. 4te durchgesehene und berichtigte Austage. Gr. 8. (189 S.) Stralsund, Loffs Ier.

8244. Spenben ber Zeit. Enthaltenb: neue Dichtungen von A. v. Chamiso, Sohnseld, Ferrand, Forster, v. Gauby, Gengel, Grumbach, Möllenbeck, Quien, Rellflab, v. Reigenstein, Rosel, v. Sallet, Seibelman, Smidt, und mehreren Anderen. 8. (161 S.) Berlin, Bos. Geh.

8245. Speper (3. C., Detan u. Stadtpfr. in Craifsheim). — Prebigten auf alle Sonns und Festiage des Jahres, nach dem ersten Jahrgange der würtems bergischen evangelischen Peritopen, gehalten und herausgegeben von zc. Gr. 8. (xv u. 704 S.) Delibronn a. R., Clas.

8246. Spruch: und Lieber-Buchlein für Elementarfculer. 8. (48 G.) Rurnberg, Korn. Geb.

8247. Eine Stimme aus ber tatholifden Rirche Preußens in Sachen bes herrn

Sopissche Giemend-August von Robe. Suthationd: Freinklichige aber unpartieisige Beantvortung der zogen ben: hern Arotichof denntlich exhadenen Anthogen. Bugleich Kritit der Schrifter "Wie. Gefangennehmung des Erzbisches von Koln und ihre Motive", von einem prattischen Juristen; und des Ansstages "Mam Finde der": Alben", in d. R. 3. 15. December 1837. Gr. 8. (68 C.) Pasen, gebe. hei W. Decemb. Comp. (Berlin, dieschwald in Comm.) Geh. n. 6 g.

S248. Choord (Friedrich von). — Der alleit fertige Tifcerber. Ein Sammlung von gang nenen Drigingerelleinenheiten, (ober Toaffen) wir and Beantwartungen ausgehrachter Gefundheiten. Somohl auf pflichtmäßige Anfarbarungen, als jauch auf Erhöhung der Tafelfreuden, und für gewöhntige und ungewöhnliche Fälle berechnet. 12. (xii u. 95 S.) Sangerhausen, Dittmar. Geh...

5249. Tholuck (A., Dr. b. Abeol. u. Philof., Confiftorialrath u. b. Med. s. Prof. in Dalle). — Predigien über Daupifilick bes chriftlichen Glaubens um to bens von ec. Reue Ausgabe ber vier Sammlungen von atabemischen Predigin.
2 Banbe. Gr. B. (exit u. 366, 429 G.) Damburg, Fr. Perthes. 8 4 12 g.

3250. pon Eillier. — Geschichte bes eibgendssischen Fresstaates Bern u.f. u. II. Band. Gr. 8, (589 S.) Bern, Fischer. Geh. Subser. Dr. a. 2 & Sabenpr. n. 2 & 16 gl. (Bgl. Rr. 131.)

8251. Ueber Gemischte Eben. Mit Bezug auf bie in Betreff bersetben in ben westlichen Provinzen ber Preufischen Monarchie in ben neuesten Zeiten zur Spreife gekommenen Conflicte kirchlicher und burgerlicher Geleggebung. Bersach eine Berständigung. Go. 8. (74 G.) Frankfurt a. M., Schmerber. Geb. 8 gl

3252. Berhandlungen der Steinbe-Werfennulung des Großberzogthnus Bois am außerordentlichen Landtage 1838. Enthaltend die Protofolie der zweins Kammer mit deren Bellagen von ihr faldst amtlich herausgegeben. Ge. 8. (vun a. 608, Bellagen: 128 C.) Karlstrebe, Cabbnet für Lit., Kunft u. Muft. D. J. (Artifische Institut: Gutsch.) Geb.

Die Anlegung einer Eisenbahn von Manheim nach ber Schweizergreiche Sets. Berson (Franz Kaver, d. Deilt. Dr., Arzt am Civil-Axestindense vo. 30 Arles). — Der Arzt am Krantenbette der Kinder und as der Wiege der Stäuglinge. 5 Abeilte. Sr. 8. (I. unu u. 821, II. vr u. 323 S., rest III.) Wien, Peubner.

3254. 18. Berzeichnis ber Behorben, Lehrer, Infhitute, Beamten und famendlicher Studirenden auf der Königlichen Universität Breslau. Bei Lehteren noch die Anzeige der Zeit ihrer Antunft, ihres Gehuntsorts und Studium. Im Sommer-Semester 1838. Gr. 8. (26 G.) (Breslau.) Gebr. bei Gras, Barth u. Comp., Geb. 3 gl. (Rgl. Rr. 654.)

3255. Boltsbldtter für homdopathisches heilverfahren mit Bezug auf Bafer heilfunde. Deutschande Richtarten gewidmet von C. E. Rahrhold. 4tr. B. 24 Nrn. [Bgn.] Gr. 8. Leipzig, Schumann. 1 , 12 gl. 12 gl. 1837, Nr. 4812.

8256. Deutsche Boldslieber mit ihren Original Beisen. Unter Mitwirkus bes herrn Professor Dr. Masmann in Munchen, bes herrn Zucca Imaglis in Barschau und mehrerer anderer Freunde der Bolts poesse, nach handscholichen Quellen herausgegeben und mit Unmertungen versehen von U. Kresschmer, Kriegsrathe ic. [1stes, 2tes heft.] Gr. 8. (xii u. G. 1—136, Rotendr. u. Text.) Berlin, Bereinebuchh. Geh.

Die gange Sammlung wirb aus 10 bis 12 Deften befteben.

et emendatiores edidit Antonius Westermann, p. p. c. in acad. Lips. etc. 8mmj. (xxiii u. 525 8.) Lipsiae, Dyk.

3258. Wander (C. F. B.). — Ruffe für Kinder aufs ganze Jahr. Die Aurnabungen für Berftand, Scharssinn und Wis in einer Sammlung u. f. w. 12. Dirschberg, Verfasser. Leipzig, Dyk in Comm. Geh. 5 A Reuer Atief.

3259, Manden, - Allguneinen Gurichvolrtenschat. Gine Speichwoltersamme tung a. f. w. Inte Burb. Gr. 8. Dieschberg, Berfaffer. Bedest, Dpt in Comm. Geb.

| Renge: Attel 3m. bem; 1986, Mp. (1998), angenfafen; Mifferiodosolu ofili.

2260. Mehrmann (Abenet). — Auste More, ouf Krifen gesommet unp ec. B. (304 S.). Brankfurt o. D., F., S., Kosco, Haffugna (in Comm.) Gehan. 1. 4 8 g.

3261. Willing (Friedrich Abolph Hennig, Dr. d. Philos., Lehrer x.). — Wissenschaft der Mathemunk mach kunkkein-gedentschaft werthebe von zc. ifter Abell, die Gesehe der sieden Opgrationen mit wirtlichen Zahlen, ferner eine Einstellung über die Weithobe der Mathematik als Lehrobject und als Wissenschaft till endlich eine Formeln-Affe einthaltend. Gr. 8. (u. u. 407 S, nehft 1 Aak. in Fol.) Bettin, Dümmler.

2262. Winklen (Georg., Prof. a. Wathens. z. zu Moriebrum). — Leinbuch ber Reffenkungt. und Algebra. Zum difentichen Gehrauche für Abbusiburn, bie ich bem Forfifache, ber Wess und Baukunft widmen, so wie zum Schischen wichte für idem Liebhaber bieler Wisenfchaft, bankeitet non ze. Ste webosserte Ausgabe. Gr. 8. (vin u. 366 C.) Wien, heubner.

Bellettstische Belerks von ein. — Auch u. h. A.: Bellettstisch bramatifthe Britrage. Enthaltend: 1. Der Rachtmondler. 2. Die Bahrsagein. 3. Die Sympathie. 16. (208 G.) Wien, gehr. bei 8. Cond. (Kauling Kroeg u. Augler.) Geh.

\$264. Beitschrift für Aroteffantismus und Kirche. Redacteun: Brofessor Dn. D ar le 8, 18se Jahrg. Juli bis Hecember 1838. 13 Rep. [1—14. Ben.] So. 4. Eriangen, Blasson.

Blumenlese aus: Frankreichs verzüglichsten Schriftstellern für Deutschlandn Töchter, die bei der Erlernung der französischen Spräche den Geist bilden and das Hem weretten welten. 1ster promincher Theil: 4te verbesserte Auflage. 8. (XIII u. 412 S.) Quedlinburg, Ernst.

\$266. Binfen-Tabellen zu 4, 4 1/2 und 5 Prozent, auf die Tage eines Monate, auf die Monate eines Jahres und auf ein Jahr, von 1 Pfenning an bis auf bie Summe von 1000 Thalern auf das Genaueste berechnet und baber anwendbar bei Infen Befrechnungen zt. Gr. 8. (190 S.) Stratsund. 1837. (Coffice in Comm.) Geh.

3267. Boller (Karl August, Rect. n. zu Stuttgart). — Französisches Sprach buch. Eine Anleitung, die französische Sprache zu lehren und zu lernen. Nach wedem methodischem Genge, aus Gründen des eigenen Mountens und der Erfahrung: zugleich ein Probeblakt des Elementarsprachunterrichts, bearbeitet von it. Ate, ganz überarbeitete und vernuchte Auslage. Ister Abeil, für Anschager, vow zuglich aus dem jüngeren Alter. Gr. 8. (xxxx u. 215 S.) Stuttgart, Schweizgerbart.

2268, — Lier Theil, far Anfanger, vorzüglich que bem jungeren Aler. Se. 8. (xvi u. 286 G.) Ebenbaf. 18 ge

8269. — Ster Theil. Rene Jugabe zur zweiten ganz überarbeiteten und vermehrten Tuffage. — Auch u. d. T.: Französische Achrenisie, aus bem Gehiete bes prosassigen und dichterischen Schriftenthums ber frühern und neuern Alassisches und aus bem Felbe ber Spracheigenthumlichteiten, der Stylarten und Reheweisen, der Synandmit und der Regellehre. Für die Stufe der Borgerückten, im privatend diffentlichen Gebrauche. Des französischen Sprachbuchs ganz neuer, dritter und letter Aurs von et. Gr. 8. (xvi u. 306 S.) Ebenbas.

8270. Eschalde (Melarioh). — De Brandewijnpett. Een treurig verhaal jet waarschouwing en leering ver rijken en avmen, jongen en ouden. Naar het Hoogdeitsch. Gr. S. (89 S.) Hanau, König. Geb. . . . 8 g Vgl. d. Original 1887, Nr. 5408.

1436. Maladies des enfans, Affentions de poitrine. 110 partie. Rocamonie. Par MM. Billiet et Bouthez, In. 8. (14 % R.) Paris.

10 Fz.

1637. Mémoire sur M. de Talleyrand, sa vie politique et sa vie intime; suivi de la relation authentique de ses derniers memos et d'une apprésistion plurénelegique suivile erane de despensennage célèbre, faire par d'herres après sa motte par 164. Piere at d. Riomet. Jung. (104 B. v. 2 Kpt.) Parisé.

1688. Perrin (Maximilien). \*\* L'amant de ma femme, romas de masuri.
2, vols. Ings. (53 B.) Paris,
15 Fr.
1629. Maiiston (Manus). \*\* La chrantque da palais de justice, centeunt
l'Misteire des anciens avocats et le récit des trépus tragiques. tirés des anshives de la Sainte-Chapelle, des olims et des registres du parlement. T. I.

II. In-8. (55 % B.) Paris.

15 R.

1640. Renouszel (Augustin Churles). .... Traité des droits d'auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. T. I. In-8. (80 % B.) Paris.

7 Fr. 59 c.

1641. Répertoire de l'Industrie étrangère, ou Dessins et descriptions des muchines les plus importantes, hermetées A. L'étranger., Publié par A. Argiges, Reblact, Renette et Co. 1re livr. In-fol. (8 Rpfr. u. 1 B. Text is-8).

Subscr.-Pr. vierreljährlich 16 Fr.

Monatlich erscheint eta Heft.

1642. Rosny (Lucien de), — Histoire de Lille, capitale de la Mandra française, depuis son origine jusqu'en 1850. In-8. (17% B.) Paris. 10 Fr. (1643. Roung-Ferrand (H.). — Histoire des progrès de la civilisaties en Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au dix-neuvième siècle. Coms professé à Nimes pendant l'année 1832. T. IV. In-8. (33 % B.) Paris. 8 Fr. Vgl. 1856, Nr. 1850.

1644. Scribe (Rugène). — Tonadillas, ou Historiettes en action. free ferie. 2 vols. In-S. (44 % B.) Paris.

15 Pr.

Dramatisches Inhafts.

### Notifen.

Buchenverheite is Beiers: Anticomanns, "Das Papetthom im Widerspuch mit Vernunft, Moral und Christenthum. 3 Bde." (Stuttgart, 1832); Kahldorf, "Rom und Berlin" etc. (Leipzig, 1838); Krug, "Gregor VIL und Gregor XVI. Oder: Altes und neues Papetthum" (Leipzig, 1838); Münch, "Römische Zustände und katholische Kirchenfragen der neuesten Zelt" (Stuttgart, 1838); "Die Tjara und die Krone oder der Kampf reischen Rom und Berlin" etc. (Stuttgart, 1838). — In Hanover: Scheider, "Lieber die Idee der Universität und ihre Stellung zur Stahtigewalt" (Jamu. Leipzig, 1888).

Kataloge. Wilkings u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin bibliographique de in littérature étrangère. Zine année. 1888. Nr. 18. — G. L. Güthe'sche Bucht. in Leipzig: Verzeichniss geter und seitener Bicher aus der Médicin, Chitrargle, Anatomie: etc., Mathematik, Maturesiassaschaft, Technologie. (15te Fertsetzung.) — G. Leidzuig in Grätze Antiquarischer Katzleg. Nr. 6. Enthaltené schöne Wissenschaften, bildende Känste und Belletristik nebst französischer Literatur. — W. Neubronner in Ulm: Verzeichniss von

gebundenen Büchern. (Nr. XXXIII.)

## Allgemeine

# Bibliographie

für

## Deutschland.

### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

Die mit z. bezeichneten, sowie die Preise der auf Subscription und Pränumeration angekünligten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhäht werden.)

8271. Abami (Friedrich). — Sonnenblumen aus Sub und Weft. Rovellen-Cimanach für 1839. Bon 2c. 8. (363 S.) Berlin, Stackebrand. Geb. 1 \$ 12 \$

3272. Albers (Dr. Joh. Friedr. Herm., a. o. 5. Prof. d. Med. an d. Rheia. 7r.-Wilk-Univ., Arat etc.). — Beobachtungen auf dem Gebiete der Pathologie ind pathologischen Anatomie. Gesammelt von etc. 2ter Theil. Gr. 8. [x11 u. 218 8.] Bonn, König. Geh.

Thl. I, II: 3 Thir. 4 Gr. — Vgl. 1886, Nr. 6422.

273. Icholf Ansichten aus ber Bergstraße und dem Obenwalde. — Douze wes de la Bergstrasse et de l'Odenwald. 4. (5 S. Aert u. 12 Apfr.) Darmstadt, Lesse. D. J. Geh.

n. 2 & Golor. n. 3 & 18 &

8274. Arago (Dr. Fr., Prof. b. Aftronomie zu Paris). — Populare Boxefungen über die Aftronomie von 2c. Aus dem Französischen übersetzt von Dr.
5. . Schnuse. Mit 38 lithographirten Abbildungen. 8. (viii u. 205 S.)
Weimar, Boiat.

\$275. Archiv für die homdopathische heitlunft. In Verbindung mit mehreren Belehrten herausgegeben von D. Ern ft Stapf, Med.:Rathe, und D. Guftav Bilbelm Groß. 17ter Bb. 5 hefte. Gr. 8. (1stes heft: 212 S. u. 1 sehogr. in Fol.) Leipzig, Reclam.

3ebes heft n, 1 & Ral. 1887, Rr. 578.

8276. Polytednisches Archiv. Gine Symmlung gemeinnübiger Mitthellungen f. w. Unter Mitwirkung zc. herausgegeben von C. X. R. Menbelssohn. ter Jahrg. 4tes heft. Mit i Figurentafel [in Fol.]. Gr. 8. Berlin, Schröber. n. 8 of Megen bes Mechsels ber Berlagshandlung ift bie frühere Angabe ungultig. — Bgl. tr. 966.

2277. d'Arliucourt's historische Romane u. s. w. 2ter bis 4ter Bb. — uch u. b. A.: Die Frembe. Bon Vicomte d'Arlincourt. Acutsch von Paul iauger. 2ter, Ster, 4ter Abeil. 8. (120, 135, 103 S.) Stuttgart, Friz. ieh. 18 g' (Bgl. Rr. 1189.)

2278. Arndt (Car. Frid. Ludov., eir. et pref.). — De Iliadis poematis empositione sententiam proposit etc. 4maj. (26 S.) Schönbergae, typis Bickeri. (Lüneburg, Herold u. Wahlstab in Comm.) Geb. n. 8 g. Kinladungsschrift zur öffentlichen Prüfung der Schule zu Ratzeburg.

8279. (von Azevedo.) — Leben und Bunder des heiligen Antonius von Edua. In italienischer Sprache versaßt von Emanuel von Azevedo aus dimbra. Aus dem Italienischen überseht von Dr. J. v. D. A. Mit dem [lith.]
nil. Jahrgang.

Bilbuiffe bes beil. Antonius. 8. (xv u. 358 G.) Bogen, 3. Cberte. (Regensn. 18 🖈 burg, Mang.)

8280. Bachmann (g., Scometer ju Aergau). — Die Aheorie und Prmis bes Rivellirens mit besonberer Racfficht auf Libelleninstrumente von 2c. Dit 6 lithographirten Tafeln [in gol.]. 8. (vin u. 239 C.) Deiman Boigt. 1 f 6 &

2281. Bauer (Cubreig, Prof.). :- Allgemeine Bettgefchite far alle Stant, mit befonbrer Rudfict auf bie Gefchichte ber Religionen, fowit auf bas Betarb nis ber gebilbeten Jugend beibertei Geschlechte zc. 3ter Band. Wit 1 Stattlic. Mit Ronigl. Burtemberg. Privilegium. [6 Defte.] Gr. 8. (768 S. u. 1 Statt.) Stuttgart, Belfer. Geb. 1 # (Bgl. 1837, Nr. 4215.)

3283. Amtlicher Bericht aber die Berfammlung beutscher Landwirthe in Driften im Ottober 1837 von den beiben Borftebern berfelben, S. 29. Pabft und Dr. A. G. Comeiter. Schmal gr. 4. (x u. 206 G.) Dresben u. Leipzig, In nolb. Cart. 2 4 6 4

8288, Berzelius (J. J.). — Lehrbuch der Chemie. Aus der schwedischer Handschrift des Verfassers übersetzt von F. Wöhler. Ste, umgenrbeitste und vermehrte Original-Auflage. Mit königl. sächs. Privilegius 7ter B4. Mit 1 Kupfertafel. [2tes bis 5tes Heft.] Gr. 8. (xv u. 8. 129—512, Schlus; mit 1 Kpfrtaf. in gr. 4.) Dresdes u. Leipzig, Arnold. Geh. (Als Rest.) 5 Hefte Prän.-Pr. 2 # 12 g' Ladenpr. 3 # 8 g' Bd. I.-VI, Ladenpr. 18 Thir. 8 Gr. - Vgl. Nr. 1196. (Vgl. 1837, Nr. 3943)

8284. Befcherer (Jalius, Lehrer 2c.). — Methobit bes naturwiffenschaftien Unterrichts für Schulen überhaupt, bobere Burgerfchulen, Gemnaften und Rech gymnasien insbesondere von 2c. Gr. 8. (80 G.) Dresben n. Beipzig, Arneld. Geb.

8285. (p. Bielfelb.) - Friedrich ber Große und fein hof, ober Go wer es por 100 Jahren. In vertrauten Briefen bes Freiherrn b. Bielfelb, gefchrieben pon 1738—1760. 2 Abeile. 8. (x u. 219, 254 G.) Breiten, Maru. Comp. Beb. 1 4 12 4

8286. Blanc (D. Lubwig Gottfrieb, Dompred. u. Prof. ju Delle). - Sandbuch bes Wiffenswürdigften aus ber Ratur und Geschichte ber Gebe und ihrer Bewohner. Bum Gebrauch u. f. w. Ste, verbefferte und vermehrte Auflage. [10tes — 15tes Heft.] Ster Theil. Ruskisches Reich, Arakun, Asen, Tuftralien, Afrika, Amerika. Rebst einem vollskändigen Register über alle 3 Afrika. A. (688 S.) Palle, Schwetsche u. Sohn. 1897. Seb. u. 7 Able. 18 Gr. Ein Atlas bazu (24 Bl. in qu. gr. s.) tostet 2 Abtr. — 1831. 1837, Nr. 6867.

3287. Böttiger's (C. A.) kleine Schriften archäologischen und antiquerische Inhalts, gesammelt und herausgegeben von Jelius Silig. 2ter Band. Mit 7 [lith.] Kupfertafeln. Gr. 8. (vr u. 376 8.) Dresden u. Leipnig, Amid. Geh. Prän.-Pr. 2 & 16 gt (Vgl. 1837, Nr. 5912.)

3288. Bourgnon de Layro (Baron). — Die Dampfwäsche, ein h einfaches Berfahren, alle Arten ber Lethe, Tifche und Bettwoffe ec. wit großen Ersparniß an Zeit und Gelb burch Anwendung von Bafferdampfen blenbend wie zu waschen, ohne sie babei, wie nach ber alten Methobe, anzugreifen und a nugen. Pochft beachtungswerth zc. Mus bem Frangofischen bes zc. abertrag von Dr. Ch. D. Schmibt. Mit 1 [lith.] Nafel Abbilbungen [in Fol.]. Gr. 12. [8.] (vin u. 72 G.) Beimar, Boigt. Geb. 8 ₫

8289. 1803. — humoriftische Genrebilber aus bem Londoner Alltagsteben von x. Rach bem Englischen von Dr. A. Diegmann. Ifter Theil. Mit 1 Febergeit mung nach Cruiffhant. Gr. 12. [8.] (147 S.) Braunschweig, Befterma

8299. Braty. — hiftorifde Romane. Rach ber zweiten Luftage aus dem Englischen. [24fte bis 27fte Lief.] Der Bb. — Auch u. b. E.: Der Latta von feetugal u. f. w. aus bem Englifden von Brfebric Bilbelm Bruchede. Ster Abeil. 16. (II. S. 198-912, Schink; III. 901 S.) Angeburg, v. Jenis u. Geoge'iche Buchh. Geb. n. 16 ge (Bat. Rr. 1294.)

3291. Bretters (h. A., Oberlehere b. Mathom, m. in Broblau). — Sehrbuch ber Geometrie für Commaften, Realschulen und bobere Bargerschulen von 2t. Welt 7 stilb.] Etelntafeln sin 4.]. Lie verbefferte und vermehrte Auslage. Gr. 8. (VIII u. 442 C.) Broblau, Max u. Comp.

Die erfie Auflage führt ben A.: Lehrbuch ber Epipebemetrie ic. 2 Able.

\$292. Bulwer (Edward Lytton, Esq.). — Calderon, the courtier: a tale. 8 vo. (104 S.) Berlin, Asher. Geh. B. 12 of

S296. — The complete werks. Vol. XV. — Auch u. d. T.: Alice of the mysteries, a sequel to Brnest Maltravers by Edicard Lytton Bulwer.

Gr. 12mo. [8vo.] (579 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. Subscr.-Pr. a. 1 # Vgl. Nr. 506.

**3294. Buliver's** Werke. Aus dem Englischen. 69stes die 78stes Wochn. Mice 21. 2016 die 61e6 Bochn. 16. (194, 149, 158, 182, 129 C.) (Als Stept.) Bgl. Nr. 2008.

8295. Burmeister. — Genera insectorum. Iconibus illustravit et descripait. Vol. I. Rhynchota. Nr. 2. 8maj. (12 S. chne Pag. u. 4 col. Kpfrtaf.) Berolini, Burmeister et Stange. In Umschlag n. 1 .# Vgl. Nr. 885.

3296. Cervautes de Saavedra. — Der sinnpeiche Junker Don Duirote von La Mancha. Aus dem Spanischen überseht; mit dem Leden von Miguel Gervanted nach Viarbot. Ater Band. 1ste die Isste Lef. Schmal gr. 4. (S. 1 — 288.) Stuttgart, Verlag d. Clossifier. In Umschlag n. 1 \$ 12 gf. Byl. Rr. 1888.

3297. Chevenix (Rich., Beq. F. R. S. etc.). — Ueber Geschichte und Wesen der Phrenologie von etc., aun dem Englischen übersetzt von Bernhard Cotte, Dr. ph. Gr. 8. (rv u. 140 &.) Dresden u. Leipzig, Arnold. Geh. 18 gf

2296. Ciceronis (M. Tulii) ad Marcum Brutum erator recensuit et illustravit Franciscus Goeller, dr. phil. prof. gymn. Colon. ad Rhon. osthol. Adoessit discrepantia scripturae in editione romana principe et tribus mas. guelfarbitanis. 8maj. (xxrv u. 494 8.) Lipsiae, Caoblech. 2 f 16 g

8209. Clemens August, ber große Betenner und Martyrer unserer Beit. Ein Wort bei Aroftes, gegründet auf die Geschichte wie auf die Berheißungen Spriffi und gerichtet in alle burch die Ereignisse in Köln bekümmerten Geelen. Gr. 8. Trv u. S. 5—55.) Augsburg, Kollmann. Geh.

2008. Ephifelb (Dr. Abatbert). — Die Pospitaliten. Rovelle. Zum Borscheit bes Ricolaus-Barger-Pospitals herausgegeben von zc. 8. (256 C.) Berlin, Curths. Geh.

3301. Corda (A. C. J., Zoologiae custee etc.). — Icones fungorum hucusque cognitorum. Auctore etc. Tom II. Abbildungen der Pilsa und Schwadenne. 2ter Band mit [8] lith. Tafeln. Gr. Fol. (6 S. ohne Pag. u. 48 S.) Pragae, Calve. Geb. n. 5 & 14 g (T. I, II: 10 & 6 g — Vgl. 1837, Nr. 4165.)

8802. Cotta (Bernherd, Dr. ph. etc.). — Geognostische Wanderungen. II. — Auch u. d. T.: Die Lagarungsverhältnisse an der Grenze zwischen Granit und Quader-Sandstein bei Meissen, Hohnstein, Zittzu und Liebenau, untersucht und beschrieben von etc. Mit 3 lithographirten Tasein [in gr. 4.]. Gr. 8. (viii u. 64 8.) Dresden u. Leipzig, Arnold. Geh. 1 \$\psi\$ vgl. 1886, Nr. 3084.

3303. Cotta's (Deinrich) Grundris ber Forstwissenschaft. 2te, verbefferte Auflage berausgegeben von seinen Sobnen. 2te Abth. Gr. 8. (x u. 227 S.) Dreiben u. Leipzig, Arnoth. 1 \$6 \$\mathref{g}\$ (2 Abth.: 2 \$\psi\$ 6 \$\mathref{g}\$ — Bgl. 1836, \$\mathref{k}\$r. 5462.)

8304. Geiminalgesesbuch für bas Königreich Sachsen nehlt einem Mealregister und einigen gleichzeitigen bamit in Berbindung stehenden Geseten und Berdrbungen mit Anmerkungen zum praktischen Gebrauch für schssische Zuristen vom Geheimen Justigrath Dr. Gross. 1ste Abth. Gr. 8. (xvi u. 168 G.) Dresben, G. C. Meinhold u. Sohne. Leipzig, Fr. Fleischer in Gemm. Geh. n. 1 P

3305. Danz (Dr. Jeh. Trang. Lebr.). — Kirohenhistorische Tabellen. Gr. Fel. (35 Bgn.) Jena, Colker. 1 # 12 gt 2306. De versu, quem vocant, Saturnio scripserunt Hen. Bistse & Lour. Lersch, philos. drs. etc. 8maj. (IV u. 79 S.) Bonnae, König. Gel. 124

3307. Democritos ober binterlaffene Vapiere eines ladenben Philosophen [in bis 22fte Lief.] Ster Banb. 2te zc. Auflage. — Auch u. b. M.: Rati Juliul Bebers fammtliche Berte. Ster Supplementband. Gr. 8. (376 &) gart, Brobbag. Geb.

28b. I-V, jest 5 Ahlr. 19 Gr. - Bal. Rr. 100.

3806. Das malerische und romantische Deutschland u. s. w. in feder Der Harz von Wilhelm Blumenhagen. 4te bis 10te Lief. Lea. 4 (8. 8 -256, Schluss u. 21 Stahlst.) Leipzig, G. Wigand. Geb. 1991 Blumenhagen, Wanderungen derch den Hars. Mit 50 Stahlstein. Stat. 1. 8. Thir. 8 Gr. Chines. Papier n. 5 Thir. — Vgl. Nr. 8137.

3809. Deutschland und bie Reprasentatio : Berfassungen. Gc. & (fi &) Bieffen, Deper, Bater. Geb.
Der Rerfasser wird als ein "geiftreicher Standesberr eines fürlichn build beffen" bezeichnet.

8810. Dittmann (Georg Friedrich, Canbwirth). - Bollflindig Innie gur Renntniß und zum vortheithaften Betriebe ber Schleswig-halpinifen to wirthicaft. Ifter Banb. 8. (xx u. 321 G.) Altona, Dammerid. Co. 1411

2311. Elswer (3. G.). — Die Bilbung bes Landwirthes in ber nicht Bebeutung. 8. (xii u. 224 C.) Stuttgart u. Tubingen, Cotta.

- Das golbene Blief ober bie Erzeugung und ber Berkennik Merinowolle, in donomifcher, mercantilifcher und ftatiftifter Dinfat & it 268 C.) 'Stuttgart u. Tubingen, Cotta-

8818. 3weimal zwei und funfzig auserlefene Biblifche Ergabingen auf fun fin Rub Alten und Renamente nach Johann Sabner mit Fragen im And benten, andlichen Lehren, gottfeligen Gebanten und Bibelfpracen na D. Ge muel Chrift. Gottfried Rufter, Superintent. R. ju Beila 120 febene Auflage. 8. (x u. 386 G.) Berlin, Ih. Entlin.

. 62 Bilber bagu toften 18 Gr., und find auch befonbers gu bales.

3814. Ergablungen für Rinber und Rinberfreunde. Bon ben Befuffe ber Oftereier. 4tes Banboen. Gottfrieb, ber junge Ginfiebler. 3tt Dichterfiet. Auch u. b. A.: Gottfrieb, der junge Einffedler. Gine Ergablung & i. m. G. 12 [8.] (168 C.) Regensburg, Mang.

3315. Ewald (D.). — Worte für Freunde und Berfidnbige. Ge. g. (64 6) Bafel, Schweighaufer. Geb.

Mit bem Umschlag-Attel: "Drei Deutsche Worte, Får Freunde und Anfablig". Ueber das Berfahren der fieben gottinger Prosessoren und eine Bergleicung fan besegenheit mit der des Erzelschaft doss von Koln.

8816. Defonomifch technologisches Conboner Familien-Receptud der Sammlung nuglicher Rathfchiage und Borfcheiften für Freundt inbefinite & tigfeit. Reu bearbeitet und vermehrt von Deinrid Biefe &t Gr. 8. (xviii at. 340 G.) Pefth, Bartleben. (Leipzig, Frobberger.) Geb. 1461

8817. Fladt (3. DR.). — Berfchiebene mathematifche und bamiffenfante Aufgaben nebft beren Auftbfungen fur Architetten und folde Banhan welche Meister zu werben gebenten. Derausgegeben von zc. 8. (17 u. 1926) Coburg, Riemann. Geh.

8318. Frante (8. 8.). - Gebete, Lieber und Gebichte von z. Tagfief ift eine übersehung der Sittenspruche Cato's. 3. (vill n. 264 C.) Drifte beinein Amath. n. 1 #84 Leipzig , Arnold. Geh.

3319. Fürstenthal (Johann August Lubwig, D. 2. Ger. Rath) - Commis aller noch gultigen, in dem Allgemeinen Landrecht, der Gefetsamminng, der Kamphischen Sahrbüchern und Annalen, der Raabeschen Samming und is Amthildtern Committee und Annalen, der Raabeschen Samming und ist Amthildtern Committee und Annalen, der Raabeschen Samming und eine Amteblattern fammtlider Ronigl. Regierungen feit ihrer Begrinbung bis 1838 enthaltenen, das Rirchen- und Schulwesen betreffenben Gefete, Refine und Berfügungen; ein Sandbuch ic. Ister Band. A. f. [316, 416] of. 8. 8. (xvi u. S. 821 — 624, Schluß.) Goein, hendes. Set. 21. Das Game with and A Market. Schluß.) Goein, hendes. Set. 21. Das Gange wird aus 4 Manben, jeder ju & Deften, beften. - Rel R. mi.

2820. Gebichtsammlung får unfere Aleinen. Bor ber Schule und auch in berfelben zu gebrauchen. 5te, mit einer Liebersammlung vermehrte Auflage. 8. (32 G.) hamburg, herold. Geb.

\*\*SEL. Geiger. — Handbuch der Pharmacie zum Gebrauche bei Vorlesungen u. s. w. 2ter Bd. etc. 2te Auflage, neu bearbeitet von Dr. Th. Fr. L. Ness von Esenbeck, Pref. zu Benn, Dr. Joh. Heinr. Dierback, Pref. zu Heidelberg, und Dr. Clemer Marquart. 1ste Abth. Pharmaceutische Mineralogie. [3te, 4te Lief.] — Auch u. d. T.: Pharmaceutische Mineralogie von Phil. Lorenz Geiger. 2te Auflage, neu bearbeitet von Dr. Clamor Marquart. Mit 2 lithographirten Tafeln [in gr. 4.]. Mit Privilegium etc. [3te, 4te Lief.] Gf. 8. (xxiv u. 8. 193—322, Schluss.) Heidelberg, C. F. Winter. Geh.

Stem Bds. 1ste Abth., pharmaceutische Botanik, n. 8 Thir. 8 Gr. — Der erste Baad wärd in 6 Lief. vollständig sein. (Vgl. Nr. 706.)

2822. (von Seramb.) — Der Liebhaber und Anbeter bes leibenden heilandes, oder Gebete, Betrachtungen und Anbachtsübungen zu Ehren des Leidens und Sterbens unfers herrn Jesus Christus; gesammelt aus den Schriften des ehrwürdigen Pater Maria-Voseph von Geramb a. d. Arappisten-Orden, mit einigen Jusagen vermehrt durch F. R. Spis, Priefter u. Prof. z. in Strafburg. Mit Genehmigung des hochw. Orbinariats. Gr. 12. [8.] (vii u. 264 S. nebst 1 Lithogr.) Strafburg, Derivaur. (Augsburg, Rieger.) Geh.

Daraus find einzeln gebruckt:

3823. — An dem Grabe meines Eribsers von u. s. w. 12. (36 S.) Ebenbas, Get. 3 & 3824. — Liebes-Seufzer zu ben allerheiligsten Wunden unsers herrn Zesu

Shrifti u. s. w. 12. (18 G.) Ebenbas. Geb. 2 gl 3825. — Litanei ju Ebren bes leibenben Erlbsers, Muffer und Stube

ber betrübten Seelen u. f. m. 12. (26 S.) Ebendas. Ges. 3 A 8326. — Litanei um einen glückseligen Aob zu erlangen u. f. w. 12.

(16 S.) Ebendas. Geh. 2 gl

8827. — Maria am Jusie des Kreuzes u. s. w. 12. (54 S.) Chendas. Ceh. 4 A

3328. — Bu Jefu bem Getreuzigten u. f. w. 12. (23 C.) Ebenbaf. Geb. 3 g'

8329. Bollfiandiges Getreid-Rechnungsbachlein, worin die ausgerechneten Getreidpreise von einem Dreifiger an durch alle einzelne Maß-Unteradtheilungen des bayerischen Schäffels dis auf einen Schäffel, und von 1 Schäffel dis auf 1000 Schäffel, nach 6000 Preisgattungen aufgeschlagen werden können, nehft einer . Anleitung zu. 2te Auflage. 8. (xxIII u. 102 S.) Eichstätt, Bronner. Geh. n. 5 ge

8330. Sorlich (Franz Laver). — Des Christen Leben, Leiben und Sterben nach bem Kreuzwege Jesu Christi in zwei Reihen Fastenpredigten dargestellt von zc. Jum Besten der Ursuliner Schulen in Schlessen. Boran eine Denkschrift zur Jubelseier des dreihundert Jahr bestehenden Ursuliner Drbens. Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 185 S.) Breslau, Mar u. Comp.

3381. Sräuler (J., Legationsrath 1c.). — Beiträge gum Staatsrecht bes Königreichs Sachsen. (Auswartiges Staatsrecht). Gr. 8. (vin u. 152 S.) Dresben u. Leipzig, Arnold.

8882. Haas (F., Symnafiallehrer zu Darmftabt). — Praktische Elementaty grammatik ber Franzosischen Sprache für höhrer Schulen von zc. 1fter Eursus. Formenlehre. Gr. 8. (vr u. 856 S.) Darmstabt, Leske. n. 1 \$

8838. Hartmann (Carl). — Taschenbuch für reisende Mineralogen, Geologen, Berg - u. Hüttenleute durch die Hauptgebirge Deutschlands und der Schweiz. Nebst 1 Atlas mit 14 Tafeln geologischer Kärtchen und Profile [lith. u. illum. in 4.]. 8. (viis u. 414 S.) Weimar, Voigt. Geb. in Einem. Etni 5 \$ 18 \$

3534. Segge (Dr. August, Dofmob.). - Die orientalifden Baber in Bezug

auf des zu Darmfladt neu errichtete Lubwigd-Bab von 2c. Wit 1 Athographicus Grund und Aufriffe. 12. (vin u. 88 S.) Darmfladt, Leste. Seh. 10 gf

8855. Die untrüglichen Heilkräfte der Natur dargestellt in Auszügen zus den medicinischen Gehaimschriften der Königlichen Leibärzte Ober-Stazts-Räthe Drs. Le Roi und St. Pierre Le Clerc. Extrahirt durch Heinrich Cost. Rudolf Huch, in Braunschweig. 1ster Band. Gt. 8. (vii u. 1748.) Altona, Hammerich in Comm. Geh.

8336. Heinfe (Ioh. Ph.). — Dausmittel Apotheke ober Samailung vieler, aus dem aligem Anzeiger und mehreren vorzäglichen medicinischen Schrifter zum Besten ber leidenden Menscheit als zuverlässig empsohlenen einfachen und pulaummengeseten hells und hilfsmittel gegen eine große Anzahl von Arundeiten, Gebrechen und Unglicksfällen 22. Ein Roths und Hisbuch zunächst für von Arerzten entlegen wohnende Familienväter, hausmitter und Ausswaheren. Uns freundliche Zugabe huseland's haus und Reiseklotheke. Herandgegeben von 28. (Lit u. 371 G.) Blumenau, Berfasser. Gaalseld, Riese im General. Geb.

2837. Hellenthal's (R. A.) Salfsbuch für Weinbesitzer und Weinhalten, ober ber vollkommene Weintellermeister auf bem Gtandpunkte ber Industrie und Ersahrung, enthalt eine Belehrung, wie der Most, von der Presse wog, zu be handeln ist, um aus seibem guten, eblen und haltbaren Wein zu orhalten, neik allen nottigen Kenntnissen u. s. w. und einer Einleitung über die nottigken Borkenntnisse vom Weinbau. Mit Abbildungen et. [2 lith. Aaf. in 4.]. See, neu bearbeitete und vermehrte Auslage, von Peinrich Wiese. Sc. & (uxm u. 352 C.) Pesth, Partleben. (Leipzig, Frohberger.) Geh.

3838. Heller (Wilhelm Robert). — Rovellen von zc. Ater Bend. Dur Areulose. Der Bettler. Der Finkensteller. 8. (251 S.) Dresben u. Leipzig. Arnold. 1 & 6 K. (Bgl. 1837, Rr. 1981.)

3889. Herrmann (Gottfrieb, Lehrer zt. in Merfeburg). — Die Welftunde aus bem Standpunkte ber Erbbeschreibung. Ein halfsbuch für Bolltschuleberz, um Naturbeschreibung, Naturlehre, Technologie, Menschende und Gefchichte in einer burch Erbbeschreibung vermittelten Berbindung zu behanden. Bon zc. Mit einem Borworte von Dr. Christian Weiß, Reg. z. Chul-Rath in Werseburg. & (xxxx u. 898 S.) Merseburg, Kulandt. Geh.

8240. van Meusde. — Die Socratische Schule ober Philosophie fax bas neunzehnte Jahrhundert. Lier Aheil. Die Encyclopädie. Neberseht von Dr. J. Leutbecher. Ge. 8. (194 S.) Erlangen, Enke. Geh.
Bal. Rr. 1888.

8841. Hille. — Die Peisquellen Deutschlands und ber Schweiz. Ein Zaschward buch für Brunnens und Kladereisende. [4tes Pett.] Zter Abeil. Wit Adress und Planen. [1stes Heft.] — Auch u. d. A.: Die Rords und Office-Biber-Für Babereisende bearbeitet von 2c. Wit 8 [lith.] Lärtchen. 8. (x u. 254 C.) Leipzig, Brochaus. Geh.

1fter Abl. p. 2 Abir. - Bgl. Rr. 1217.

8342. Hirt (Daniel). — Der Jacobstag. Eine vaturländische Ergablung für Kinder von 2c. 12. (105 G. u. 1 Lithogr.) Strafburg, Levraust. Geb. 4 g. Summ. 6 g.

8848. Hoffmann (D. I. A. Gottf., a. o. Prof. b. Abeel. ju Sena). — Repertorium über Paftocallebre und Sasuistel in alphabetischer Ordnung für protestentische Seistliche. Ater Band. 1ste Abith. Gr. 8. (L.—P. 350 G.) Jena, Erder. n. 1 f (Bb. I: n. 2 f — Bgl. 1837, Ar. 4688.)

8344. Hutler. — Beautés de la littérasure française ancienne et modume ou recueil etc. T. I. Poésie. 4me livr. Stanses, semests et épigrammes. — 5me livr. Épitres et satires. — 6me livr. Ballades et mélanges. In-8. (8. 297—600, Schluss.) Berlin, Amelang. Geh. 18 g. Vgl. Nr. 1868.

2846. Jacobi (M. Chuarb, Pfr. ju Reidenberg). - Prebigten und Reben,

ehalten und hemungegeben von zc. Gr. 8. (x n. 166 S.) Dresben u. Befpsig. frnoto.

8847. Jörg (Dr. Joh. Christ. Gottfr., Hefr., c. Prof. d. Geburtsh. a. d. Univa Leipzig etc.). — Wünsche für die Vervollkommung der Arzneiwissenschaft Taturforschern und Aerzten des In - und Auslandes vorgelegt von etc. Gr. 8. IV u. 8. 5—54.) Leipzig, Gebhardt u. Reisland. Geh. h. 8 g

8848. Rant's Werte, sorgfattig revibirte Gesammtausgabe in 10 Banben. Bte, 9te Lief.] 3ter Banb. — Auch u. b. A.: Immanuel Kant's kleinere netaphysische Schriften. [2te, 3te Lief.] Gr. 8. (xvi u. S. 113—499, Schus.)-eipzig, Modes u. Baumann.

Preis bes 2ten Bbs. 1 Ablr. 12 Gr. — Bgl. Nr. 2518.

3349. — sämmtliche Werke. Herausgegeben von Karl Rosenkranz und Friedr. Wilh. Schubert. 2ter Theil. — Auch u. d. T.: Immanuel Kant's Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von Karl Rosenkranz. Gr. 8. [XVIII u. 814 8.) Leipzig, Voss. Subscr.-Pr. n. 3 # 6 # Vgl. Nr. 801.

2350. — Ster Theil. — Auch u. d. T.: Immonuel Kant's Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten rönnen und Logik. Herausgegeben von Karl Rosenkronz. Gr. 8. (x1 u. 344 S.) Ebendas. Subscr.-Pr. n. 1 \$\overline{\psi}\$ 10 gf

8351. — 7ton Theils 1ste Abth. — Auch u. d. T.: Immanuel Kont's kleine anthropologisch-praktische Schriften. Herausgegeben von Friedr. Wilh. Schubert. Gr. 8. (xvin u. 480 S.) Ebendas. Subscr.-Pr. n. 1 \$18 ft.

2852. — 7ten Theils 2te Abth. — Auch u. d. T.: Immanuel Kant's Anthrepologie in pragmatischer Hinsicht. Herausgegeben von Friedr. Wilh. Schubert. Gr. 8. (279 S.) Ebendas. Subscr.-Pr. n. 1 \$ 8 \$\exists\$

8353. Der wohlbewanderte Kartentunftler ober Anleitung 80 ganz neue sehr Iberraschende und in Erstaunen segende Kartentunststüde leicht und schnell auszusähren. Rebst 8 Aabellen zu unverlierbaren Pitets und Whist-Brielen. Bte sehr verbefferte Auflage. 12. (x11 u. 127 G.) Weimar, Boigt. Geb.

8354. (Rempis.) — Fromme Mitgabe für kathotische Pitger auf die Reise zur Ewigkeit, aus des ehrwärbigen Thomas von Kempis, regul. Chorheren D. Augustin, Bier Büchern von der Rachfolge Chrifti, mit Beibehaltung der rigenen Worte bestelben, für die drei Wege des geststlichen Lebens, gespendet von D. Georg Heser, d. S. Nriester. Aus dem Lateinischen überset von J. Beorg Baigmann. Ett 1 Kupfer. 8. (xx u/ 404 S.) Augsburg, A. Derzog. (Regensburg, Mang.)

3855. Der beutsche Kinderfreund, ober: Sammlung sittlich und nühlich unterseldender und belehrender Jugendschriften. Gine Familiendidibitethet für alle Stände. In Werdindung mit mehreren Erziehern herausgegeben von Dr. A. Bogel, Dir. d. Bürgerschulen zu Leipzig. Mit Aupfern und holzschnitten. 2te Abth., Iter Band. — Auch u. d. A.: Naturgeschichte für die Jugend, von A. B. Reisbendach, Dr. d. Phil., Labrer 2t. in Leipzig. Mit 80 Abbildungen auf 5 [lith.] Kafeln. Gr. 12. [8.] (836 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. Cart. Gubser. Pr. n. 12 A

Bgl. 1887, Ar. exes.

2656. — 2te Abth. 6tro Bb. — Auch u. b. I.: Ausführliche Beschreisung merkwürdiger Bauwerke, Denkmale, Brücken, Anlagen, Wasserbauten, Aunstwerke, Waschinen, Infirumente, Ersindungen und Unternehmungen der neueren und neuesten Zeit. Bur belehrenden Unterhaltung für die reisere Jugend bear ieitet von Ern ft Schief, Lehrer zu. zu Leipzig. Mit Lithographirten Asfeln.

Br. 12 [8.] (254 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. Cart. Subscr.-Pr. n. 12 g Das Gange erscheint in zwei Abth., beren jede aus 6 Banden besteben foll. Bisber varen erschienen: Erfte Abet. 201. 1. Sabellese, von R. Bogel. — 2. Madrichen und Sagen, von A. Bogel. — 8. Moralische Erzählungen, von C. G. M. Doffmann, 2. Reinbarbt u. I. — 4. Beilviele bes Guten und Bosen, von Ch. F. & Simon. 6. Schanfpiele, von & Reinbarbt. — 6. Spiele und nügliche Beschäftigungen, von & Landere und Böltertunde von D. Grafe. Zeber Bb. toftet im Substructungen, von & Landere und Böltertunde von D. Grafe. Zeber Bb. toftet im Substructungen. Rocken 3357. Kliemt (Kart, Schullebrer in Radnit). — Martalien zu Borlege blättern bei bem Schreibunterricht. Auch zu Dictiribungen und ale Lefele de

8357. Aliemt (Kart, Schullebrer in Rabnis). — Materialien zu Bociego blattern bei bem Schreibunterricht. Auch zu Dictirubungen und als Lefebuch für Kinder anwendbar. Zusammengestellt von 2c.; begleitet mit einem Bomoart von M. Eduard Jacobi, Pfr. 8. (vii u. 59 S.) Dresben und Erpig. Expold.

2358. Rraz (heinrich, Repetent am evang. theol. Seminar zu Abbingen). —

Die Gesangbuchenoth in Wurtemberg. 8. (125 S.) Stuttgart, Imle u. Lieffing. Geb.

8259. Kränig's denomischetechnologische Encyklopable u. s. 169fin Ind's gleicher die Artikel Stahlmasser die Starke enthalt. Mit 2 [Lith.] Aupseichaftund 1 Portrait. Mit 2. Privilegien. 8. (734 S.) Bertin, Paule. Pradukt.

welcher die Artifel Stahlmasser bis Starke enthalt. Mit 2 [lith.] Ausschließe und 1 Portrait. Mit 2c. Privilegien. 8. (734 S.) Berlin, Pauli. Pra-pr. n. 3 f Labenpr. n. 4 f 12 g (Bgl. Rr. 126.) Berlin, Pauli. Pra-pr. 3860. Lange (M. Christian Friedrich, Diak ze. 312 Dresben). — Feldgarienis Kotonseen ober Landliche Erziehungs-Anstalten für Armenkinder, zur gartennäßigen Betreibung des Ackerdaues u. s. 2ter Apeil, nebst 1 lith. Abrisse kildnblichen Armenerziehungsanstalt in Schönenbuhl bei Aeussen im Kanton Appearen. El. Gr. 8. (xvi u. 335 S.) Dresben u. Leipzig, Arnold in Comm. 1857.

Seh. n. 20 A (Egl. 1836, Rr. 6702.)

3361. Leo (Heinrich). — Sendschreiben an J. Gorres von zc. 2te unonisberte Ausgabe. Gr. 8. (xviii u. 147 S.) Halle, Anton. Geh.

3362. Lerrch (Dr. Laurenz, Privatdoc, and rheia. Fr.—With.—Univ.). —
Die Sprachphilosophie der Alten. dargestallt an dem Straice III.

Die Sprachphilosophie der Alten, dargestellt an dem Streite über Analogie und Anomalie der Sprache von etc. Gr. 8. (204 S.) Bonn, König.

3363. Liguori (N. D., Bischof zu St. Agatha). — Slaube, Soffmang und Liebe. Ein Gebetbuch für katholische Christen Deta Laube, Soffmang und

Liebe. Ein Gebetbuch far katholische Christen. Rebst ber Andack des heil. Kreuzweges, von 2c. 5te verbesserte Auflage. Mit 1 Kupfer. 18. (178 S.) Augeburg, A. Perzog. (Regensburg, Manz.)

3364. Mahrchen = Sammlung für die Jugend. 8 Bandchen. 12. (96, 72.

3365. Manitius (H. A., Dr. u. Lehrer u. zu Dreeben). — Intwehl franzischer L. Eursus für untere Gymnasialclassen, Institute und Privade unterricht, von 2c. — Auch u. b. A.: Choix de Lectures françaises. Cours Lestiné aux classes inférieures des Colléges, aux Instituts et aux Leçous privées, par etc. Gr. 8. (x u. 195 S.) Dresben u. Leipzig, Araold. n. 16 f. 3366. Manustein (H. F.). — Der Ausstand in Stratsund, geschickticken und Mirabeau's Tod, Robellette von 2c. 8. (212 S.) Dresden u. Leipzig.

3367. Matthaen (heinrich, Banbichaftsmaler). — Des Kinfiters erfte Schute ober neuestes Lehrbuch ber Beichnenkunft. Figuren:, Ahler:, Lanbschafts., Bismen: und Frucht: Beichnung, zum Privat: und Selbstunterricht für angehente Künfiter und Dilettanten, entworfen von zc. 4 hefte mit 66 littographisten Borlege-Bidtern und erklärendem Aert. 2te ganzlich umgearbeitete und vermeinte Aussage. 4. (48 S. Aert.) Weimar, Boigt.

Die Preife sind einzeln: 1stes heft, 18 Br.; 2tes, 8 Gr.; 2tes, 10 Gr.; 4tes, 12 Ge.

3368. Mankifch (A. E.). — Delben Balleste ober Darftellungen bes Lebens und Wirtens großer und berühmter Manner verschiebener Boller und Beiten. Dem höhern Jugenbalter gewihmet von zc. Mit [6 illum.] Rupfern. 4. (vr s. 222 C.) Leipzig, Fischer u. Fuchs. D. J. Geb.

3369. Missae propriae festorum dioeocsis Argentoratensis. Fol. (60 &)
Argentorati, typis F. G. Levrault.

1 # 18 #
Argentorati, typis F. G. Levrault.

1 # 16 #
3870. Der Mond und die Ronne ober Bibliothet ber intereffantesten und and

iehenbften Gemalbe aus bem Riofterleben. Iftes, 2tes Banbchen. 8.' (520, 73 C.) Augeburg, v. Jenifch u. Stage'iche Buchb. Geb. 2 🗚 16 🖈

2371. Maller. — Beriton bes Rirchenrechts und ber romifch tatholifchen Biurgie u. f. w. 1fter Bb. 2tes bis 5tes Deft. 2te zc. Auflage. Gr. 8. (Bauaft - Combel. S. 193 - 836, Soluf.) Burgburg, Etlinger. Geb.

Bgl. Rr. 1302. 8272. (Julius, Dr. u. o. Prof. b. Abeol, zu Marburg). - Das driffe

che Leben, feine Entwickelung, feine Rampfe und feine Bollenbung, bargeftellt 1 einer Reibe Prebigten, von ic. 2te vermehrte Auflage. Gr. 8. (xii u. 880 G.) dreslau, Mar u. Comp. Geb.

2378. Munbe (Carl, Bebrer zt. ju Freiberg). - Genaue Befdreibung ber Brafenberger Bafferheilanftalt und ber Priegnihifden Gurmethobe. Rebft einer Ineveisung u. f. w. 2te vermehrte Auflage. 8. (xvi u. 206 G.) Leipzig, Frob-12 g (Bgl. 1837, Mr. 2501.) erger. Geb.

8874. Taufend und Eine Racht. Arabische Erzählungen zum ersten Male us bem arabifchen Urtert überfest von Dr. Gufta v Beil u. f. w. 49fte bis iafte Lief. Schmal gr. 4. (S. 369-416 mit eingebr. holgichn.) Stuttgart, Berlag ber Classiter. In Umschlag n. 6 % (Bgl. 98r. 1580.)

3375. Naumann (Dr. Carl Friedrich, Prof. su Freiburg). — Erläuterungen ru der geognostischen Charte des Königreiches Sachsen u. s. w. 2tes Heft. -Auch u. d. T.: Erläuterungen zu Section XV der geognostischen Charte les Königreiches Sachsen und der angränzenden Länderabtheilungen, oder Zeognostische Skizze der Gegend zwischen Gössnitz, Oederan, Sebastiansperg und Auerbach; herausgegeben von etc. Mit 3 Steindrucktaseln. Gr. 8. xviii u. 494 8.) Dresden u. Leipzig, Arnold. Geh. Vgl. 1896, Nr. \$159.

\$376. Onsenoort (A. G. van, Med. et Chir. Dr., Generaletabearnt etc.). — Geschichte der Augenheilkunde als Einleitung in das Studium derselben, ron etc. Aus dem Holländischen übersetzt. Mit einem Vorwort von Dr. C. W. Weizer, Med.-Rathe u. e. 5. Prof. in Bonn. Gr. 8. (VIII u. 88 S.) Bonn, König. Geh.

8877. Ortlepp. — Allgemeines beutsches Lieberbuch. Derausgegeben von 2c. ite bis 8te Lief. 16. (G. 385 - 735, Schluf.) Stuttgart, Frig. Geb. 12 & Bal. Rt. 1257.

2218. Defer (Chr.). - Die guten Mabden ober ber Pfarrer von Linbenbeim und feine Rinder, wie fie es treiben bas Jahr hindurch, um recht gut und perfianbig ju werben und eine gluckliche Jugend gu leben. Gin Lefebuch fur Mabden von 12 bis 15 Jahren, mit eingestreuten Rovellen, Schauspielen und Bebichten von 2c. 8. (rv u. 298 S. mit 1 Apfr.) Leipzig, Schelb u. Comp. Beb.

2879. (Paffet.) - Dentwurbigfeiten bes Johann Chryfoftomus Pafet, aus ben Regierungsjahren ber Ronige Johann Rafimir, Dichael Korpbut Johann IV. von Polen, vom Jahre 1656 bis 1688. Polnifch herausgegeben om Grafen Chuard Raczynati, beutsch von Dr. Suftan Abolf Stens el, Archiv-Rathe u. Prof. b. Gefd. an b. Univ. ju Breslau. 8.' (VIII u. 452 G.) Breslau, Mar u. Comp. Geb.

3380. Petri (Dr. Friebrich Erbmann, Kirchen-Rath zc. zu Bulba). — Bebrangs 26 Danbbuch ber Fremdworter in beutscher Schrifts und Umgangesprache u. f. w. Theile. 8te rc. Ausgabe. [2tes bis 8tes Deft.] 8. (I. S. 145—544, Schuß; I. IV u. 546 S.) Dresben u. Leipzig, Arnold. Geb. (Als Reft.)
Rebiger Subscr. pr. fur 2 Bbe. geb. 8 Abir. 4 Gr., Labenpr. 4 Abir. — Bgl. 1837,

3381. Phytologiae Aristotelicae fragmenta edidit Prider. Wimmer. Smai. XII u. 98 8.) Vratislaviae, Max et soc. in comm. 16 🛒

2382. Prebigt : Magazin in Berbinbung mit mehreren tatholifden Gelehrten, Prebigern und Geelforgern berausgegeben von grang Unton Deim, Prebiger ac. 3m Angeburg. 1ster Band. 1stes heft. Gr. 8. (vin u. G. 1-192. Lieratu: xvi S.) Augeburg, Rieger. Geh. n. 20 f

Erfdeint zwanglos in Deften, beren zwei einen Band bilben.

3888. Rechtslerison für Inristen aller teutschen Staaten u. s. w. redigiet du Dr. Julius Weiste. Ister Bd. Ite Lef. Gr. 8. (Appellation dis Baker. S. 885—576.) Lespzig, D. Wigand. Seh. n. 16 gf Fein Pap. n. 20 gf Bgl. Rr. 2081.

3384. Resultate ans den Boobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1887. Heransgegeben von Carl Friedrich Gauss und Wilhelm Webs. Mit 10 Steindrucktafela [in Fol.]. Gr. 8. (tv u. 140 8. u. 66 S. ohne Pag.) Göttingen, Dieterich. Cart. n. 2 # 8 g (Vgl. 1837, Nr. 278.)

3383. Nosmaek (Marie). — Stettiner Koche Buch. Anweisung auf eine und schmackhafte Art zu kochen, zu backen und einzumachen. 4tt, vor bessetzt und vermehrte Auslage. Mit einem Anhange, enthaltend Speise und Getrante für Kranke und Genesende. 8. (zv u. 251 S.) Stettin, Riedei. Als g.

8886. Notteed (Dr. Carl, Pofr. u. Prof.). — Die Colnische Sache, betracker vom Standpunkt bes allgemeinen Rechts. Gr. 8. (viii u. 51 S.) Spen. Landau u. Grünftabt, Reidhard. Geh.

8887. Die heitige Sage. Der reiferen chriftlichen Jugend erzählt von den Berfaffer ber Beatushohte. 6tes Bochn. Mit 1 Alteitupfer. Ge. 12 [&] (260 S.) Augeburg, Rieger. Geb.

Die gange Sammlung ift auf 12 Bochn. berechnet. — Der Berfaffer ber "Babble" beist Bauberger. Bgl. 1887, Ar. 6761.

2386. Sauber (August, Stub. b. Abeol. 11. Philol.). — Rovellen und Schiffe von 22. Ister Abeil. Gr. 12. [8.] (1v u. 144 S.) Gottingen, Berf. (Dietnich in Comm.) Geh.

8389. Ccavola (Emerentius). — Briefe eines Flüchtlings von n. 4 Abeile. 8. (vin u. 245, 248, 235, 259 G.) Bunglau, Appun. Ges. 6 f

8390. Schaden (A. von). — Lebensbilber. Dumorifilich fatprifdes Gemaide unferer Zeit von zc. 2 Abeile. 8. (236, 183 S.) Bunglau, Appun. Gef. 1 f 18 g

8891. Schlez (Dr. Johann Ferbinand). — Rieine A-b-Schule. Auswalf und Umgestaltung ber gleichnamigen großen Banbsibel von tc. Gr. Fol. (15 Bgn.) Sießen, heper, Bater. In Umschlag.

8892. Schmals. — Das menschliche keben u. s. w. Predigten &. 21tx Bt. Gr. 8. (1v u. 200 G.) (Als Rest.) (Bgl. Nr. 2090.)

3883. — (Dr. Moris Ferbinand). — Passionsprebigten. 4tes Bathien. — Auch u. d. A.: Blicke in die lesten Leibenstage des Weitertdsers. Pobligten von 2c. Gr. 8. (1v u. 136 C.) hamburg, gebr. bei I. W. Wörmer scherold in Comm. Geh. n. 12 A. (I—IV: n. 2 P. Bgl. 1836, Rr. 488)

8894. Schmidt (Dr. Chr. H.). — Der Daus-Bierbrauer oder turge wie grundliche Unweisung, ein wohlschmeckendes, gesundes und haltbares Bier, das dem besten Baprischen gleichlommt, ja dasselbe wohl noch übertrifft, mit einschm Mitteln und von stets gleicher Gate zu brauen, zunächst für Gutsbestiger, Gutpachter, Landwirthe und Dorfbrauereien. Mit 2 [lith.] Aafein Abbithungs. Gr. 8. (x11 u. 110 S.) Weimar, Bolgt. Geb.

8895. Schneiber (Bernharb). — Erstes hulfebuch ber lateinischen Sproche insbesondere gur allmaligen Einübung ihrer Beugformen, in Beispielen gut teberseten abgefast von 2c. Gr. 8. (1v u. 92 S.) Dresben u. Leinis Arnold.

8396. Schrader (Dr., Kreisphysikus). — Nachricht von dem Hubertss-Brunnen bei Thale von etc. Gr. 8. (11 S. u. 1 Lithogr.) Quedlinberg, gedr. bei B. B. Franke. Geh.

2897. Simon (M. Chr. Fr. E., Bebperprebiger zt. in Leipzig). — Speiftliche Religionslehre, nebst ben Pauptstüden bes Luther'schen Katechismus. Ater Guefal-Ate, auf's Neue forgfällig durchgesehene, Auflage. 8. (x u. 129 G.) Leipzig Gnobloch.

3898. Sommer (Johann Gottfrieb). — Das Adnigreich Bohmen; flatistische topographisch dargestellt. Ster Band. Pitsner Kreis. — Auch u. d. A.: Bohmen. Pitsner Kreis von 2c. Sc. 8. (xxvi u. 587 S.) Prag, Calve. 2-6 Seb. 2-6 4 A. Bat. 1887, Rr. 2007.

2339. Sonnenburg (Albertus). — Arithmonomia naturalis seu de numeris in rerum natura tentamen e mineralogia, botanice et zoologia illustratum auctore etc. Cum tabula aenea. 4. (vi u. 124 S.) Dresdae et Lipsiae, Arnold.

1 \$\nathfrak{\psi}\$ 12 \$\nathfrak{g}\$

2460. Airchliche Statistif für das Blethum Mainz im Großberzogthume Dessend bei Rhein. 2te Ausgade vom Jahre 1838, als Fortseung der ersten Ausgade vom Jahre 1830. Gr. 8. (vx n. 187 S.) Mainz, Wirth. Geb. 16 gl

3401. Stöckler (I. R.). — Praktisches halfsbuch des Kunstfreundes durch Mittheilungen aus dem Gebiete des Reuesten und Rahlichsten im Kunstwissen, oder Anleitung zur Bereitung, Kenntuis und Behandlung aller Farben; zur Waachsmalerei, Glasmalerei; zur Verefertigung der Emailen, känstlicher Edelberietzigung zur Giderographie, dinkographie, kilographie, Lithographie, Autochrosie; zu Verbessengen in der Kupfersteckerkunst; zur Bereitung der Firnisse, der farbigen Dinten, der Copiedatter, des dicken Zeichenpapiers, Emailyapters u. dgl.; zur Politung und Ausbesserung des Warmors; zum Färben verschiedener Holzgattungen; zur Uebertragung der Gemälde von Holz oder Stein auf Leinwand; zur Physsonotypie; zur Verfertigung künstlicher Persen und anderer nüglicher Gegenstände. Rach den neuesten Angaben eines R. v. Dillis, I. u. C. Dingler, F. N. Ferndach, Karmarsch, I. C. Leuchs, P. X. Weisner, F. H. Kunge, Bogel und eigener Erfahrung bearbeitet und herausgegeben von re. Er. 8. (xvi u. 215 S. nehft 1 lith. Laf. in 4.) Pesth, hartleben. (Leipzig, Frohberger.)

8402. Studien bes Gottingischen Bereins Bergmannischer Freunde. Im Ramen desselben berausgegeben von Joh. Friebr. Eubw. Dausmann. 4ten Bbs. / 2tes heft. Mit 1 Steinbrucktafel. Er. 8. (S. 129 — 284.) Gottingen, Dieterich. Geh. n. 1 4

3403. Suckow (Karl Abolf, Prebiger an b. Hoftirche, Lic. u. a. o. Prof. 3u. Wreslau). — Gebenktage bes christlichen Kirchenjahres in einer Reihe von Prebigten von zc. Er. 8. (vm u. 172 S.) Breslau, Max u. Comp. Geh. 18 g

8404. Sue's fammtiiche Berte. 14ter, 15ter Abeil. Deutsch von 2. v. Als vensteben. Der Salamanber. 4tes, 5tes Boch. 16. (92, 68 S.) Leipzig, D. Bigand. Seh. n. 8 g.

Der Salamanber, 5 200m., n. 20 Gr. - Bgl. Rr. 2812.

8405. (Terfon.) — Das Enbe ber alten und bas Aufleben einer neuen Welt. Streifzüge burch rationalistische Gebiete. Rach bem Franzosischen bes Abbe Lexfon. Gr. 8. (xxxx u. 831 S.) Weimer, Boigt. Geb. 11 \$ 8 \$

8406. Tholuck (Dr. A.). — Prebigten-gehalten im akademischen Sottesbienste ber tintversität Palle: in ber Domkirche von zc. 4te Sammlung. 8. (vin u. 216 C.) Pamburg, Fr. Perthes.

21 gl. Rr. 3240 u. 1807, Rr. 2005.

8407. Unterhaltungen für ben Bauer, in Winterabenden. Bon bem Berfaffer bes Searificators; als gedentete Früchte ber von ihm, seit zwei Jahren, aus dem Bauernflande gebildeten stonomischen Gesellschaft zu Wendischora in den Jahren 1836 und 1837. Rebft 2 Steinbrucktafein. Gr. 8. (108 S.) Oresben u. Leipzig, Arnold. Geh.

Berfaffer: Major M. G. Pflugt.

2408. Die gothischen Urkunden von Neapel und Arosso mit zwei Schriftnachbildungen im Steindruck von F. M. Messmonn, Dr. philos., c. Prof. etc. zu München. Gr. Fol. (28 Sp. u. 2 lith. Bl.) Wien, Beck. n. 2 \$ 4 gt

3409. Aemedet (3.). — Reise- und Rafttage in ber Normandie von ze. 2 Bande. 8. (x u. 506, vi u. 675 G.) Leipzig, Fr. Flesscher. Geh. 4 of 12 of 3410. Dramatisches Bergismeinnicht auf das Jahr 1839 aus den Garten bes Auslandes nach Deutschland verpflanzt von Abeodor Dell. 16bet Bandon. Enthalt: Mit breißig Jahren! Luftpiel in 3 Aften. Die Prafidentin, Luftpiel in 1 Afte. Gine homdopathische Aur, Luftpiel in 1 Afte. 8. (226 S.) Dreiben u. bripzig, Arnold. Seh. 1 & (Bgl. 1837, Nr. 5701.)

3411. Berhandlungen bes Gewerd Bereins für bas Großberzogthum hefen redigirt von D. Robler, Secr. Ister Jahrg. 1837. Mit 8 Lithographiten Sefetn. [4tes heft.] Gr. 4. (48 S. u. 3 lith. Aaf.) Darmstadt, Leste. 10 & Bal., Rr. 546.

3412. Berhandlungen ber Wanbergesellschaft sächtlichet Landwirthe und Katup forscher, während der Bersammlung in Budissin. Aus den Acten gezogen, mit einem Borwort von Dr. Carl Friedrich Grob, Amtsphystus ju Rosen. Rebst 1 Steindrucktasel. Gr. 8. (80 S.) Dresden u. Leipzig, Arnod. Sch. 12 gl. (1837, Rr. 2034.)

3413. Deutsche Bierteljahrs-Schrift, Stee heft. 1838. Gr. 8. Stuitgart u. Abingen, Cotta. Geb. n. 1 & 20 gf (Bal. Rr. 1818.)

8414. Bion (3. 3. 5., Kanonitus u. Erzepriefter n. zu Strafburg). — Sweiteidigung bes Christenthams gegen die falschen philosophischen Sweitzur bet webernen Unglaubens, und besonders gegen den in der gelehrten Weit zur Ank geworbenen Rationalismus und Indisferentismus, vorgetragen in seche Fester Predigten von zc. Gr. 8. (151 S. mit 1 lith. Bilbn.) Straßburg, Derivat. Augsburg, Rieger. Geb.

3415. Wachsmann (C. bon). — Lilien. Saschenbuch hittorisch romanifes Erzählungen für 1839, von zc. 2ter Jahrg. Mit 6 Stahlftichen. 16. (486 5.) Leipzig, Fode. Geb. in Etui. n. 2 4 8 g

Der erfte Jahrg. ift auf n. 1 Mbir. 8 Gr. ermaßigt - Bgl. 1831, Rr. 2018.

8416. Metchfel (F. F.). — Die Rhein-Befer-Gisenbahn-Action-Geschichet, ihre Wichtigkeit und rechtliche Beziehung zu ihren Mitgliebera. Gine Barungststimme für diese und ahnliche Action-Gesellschaften von zc. Gr. 8. (60 S.) Leipzig, Schumann. Geh.

6 A. Grand Der Ertrag bieser Schrift ift für die homdopathische Detlankatt zu Leipzig des

3417. Werber (Dr. Bt. J. A', o. 8. Prof. d. Med. an d. unte Freiburg). — Die heilquellen von Petersthal am Fuse des Aniedis im Großberzogihum Baben; mit besonderer Rudssichtnahme auf die Ratur und Entwicklungsweise der wichtigten chronischen Krankheiten und ihre heilung durch Aineralwasser, vorzäglich Stahlsduerlinge. Für Aerzte und Aurgäse. Mit 1 Aupfen. Er. 8. (vu, 226 S. u. 1 Aab. in Fol.) Freiburg, Gebr. Grood. Geb.

3418. Wikström's (Prof.) botanischer Jahresbericht über 1835; ass dem Schwedischen übersetzt und mit Zusätzen versehen von Dr. C. T. Beilschmied. 1ste Abth. [Umschlag-Titel.] Gr. 8. (S. 1—248.) Breise, Max u. Comp. in Comm. 20 g( (Vgl. 1836, Nr. 5505.)

8419. Wilbrand (Dr. J. B., Gab. Med.-Rath u. e. ö. Lehrer d. Anstenie etc. su Giessen). — Handbuch der vergleichenden Anatomie in ihrer nächsten Beziehung auf die Physiologie für wissenschaftliche Aerzte und für Studirense der Arzneikunde von etc. Gr. 8. (x11 u. 438 S.) Darmstadt, Leske. 1 #16g

3420. Williams (James). — Der englische Rammerbiener und Obertellar ober aussührliche Darlegung ze. Frei übertragen aus bem Englischen und uf beutsche Berhaltniffe anwenbbar bargestellt von Dr. Christian Deinrid Schmibt. Mit 9 erlauternben [lith.] Aafeln. 8. (vun u. 213 S.) Beimer, Boigt. Geh.

3421. Wolff (Friedrich, Prof.). — Borlefungen über die Chemie für gefübette Lefer aus allen Standen. Rach Laugier's Cours de Chimie generale von et. Ister Bb. Reue mit der ersten Austage gleichtautende Ausgabe. [1ste Deft.] Gr. 8. (xvr u. S. 1—240.) Berlin, Bos. Geh.

12 gl Talt. Loften werden.

3432: Wurst (R. J., Prof. m Die. bes Lehrersemin. ju St. Bellen). — XVI

Banbtafeln far ben ersten Schreibs und Leseunterricht in Elementarschulen und nit Beziehung auf: Das erste Schulbuch für die unterste Klasse der Elementarchulen "Das elterliche haus" entworfen. Gr. Fol. (16 Bgn.) Reutlingen, J. L. Mäcken jun. n. 1 & 4 gl

#### Preiserhöhung.

#### Preisherabsetzungen.

G. Basse in Quedlinburg hat ein Verzeichniss von Romanen und andern Interhaltungsschriften seines Verlags ausgegeben, welche bis zum Schlusse J. bedeutend im Preise ermässigt sind. Bei grössern Bestellungen treten och besondere Partiepreise ein.

Blaul (G. Fr.). — Andachtsbuch für evangelische Christen. Gr. 12. [8.] speier, Neidhard. 1836. (14 gl)

Dresch (L. F. v.). — Uebersicht der allgemeinen politischen Geschichte.

Bde. 2te Auflage. Gr. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1824.

8, \$\sigma\$ 12 \$\sigma\$.

Franklin (B.). — Nachgelassene Schriften und Correspondenz etc. 5 Bde. 3r. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1816—19. (8 \$ 6 \$) 2 \$

E. P. Fürst in Nordhausen hat ein Verzeichniss von 138 Romanen in 202 känden seines Verlags ausgegeben und gewährt bei Abnahme grösserer artien so wie der ganzen Sammlung bedeutende Vortheile.

Gray (S. F.). — Der praktische Chemiker und Manufacturist. Ueberetzt von T. Richard. Gr. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1829. 8 4) 2 4 Gruber (J. G.). — Allgemeines mythologisches Lexikon. 3 Bde. Gr. 8.

Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1810—14. (7 of 12 yl) 2 of Vollständiges Handbuch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspari, Massel, Generalisch, Gutte Methe, West und Fribel. 23 Bde. Gr. S. Weimar, Lander

Connabioh, Gute-Muths, Ukert und Freibel. 23 Bdo. Gr. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1819 — 80. (84 4) 23 \$\beta\$ Einzelne Bände zur Hälfte des Ladespreises.

Herrschel (J. F. W.). — Die Lehren der Astronomie für Gebildete etc. Aus dem Englischen u. s. w. von F. B. G. Nicolei. 8. Heilbronn, Class. 1885—] 1888. (2 f) 1 f 20 g

Loudon (J. C.). — Encyklopādie der Landwirthschaft. Aus dem Engischen. 2 Bde. Lex.-8. Weimar, Landes - Industrie - Comptoir. 1826 — 33. 17 \$\epsilon\$

J. A. Mayer in Aachen erlässt eine Sammlung von 154 Bänden Romane seines Verlags aus neuerer und neuester Zeit, welche im Ladenpreise 168 \$6 90 kosten, zusammengenommen für 58 \$\text{s}\$ baar. Auch bei kleinern Partien treten Ermässigungen von 50 bis 60% ein.

Oken (L.). — Lehrbuch der Naturgeschichte. 2ter Theil. — Botanik.

Bde. Gr. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1826. (6 \$\theta\$) 8 \$\theta\$

Röse (B.). — Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar, biographisch dargestellt. 2 Bände. Gr. 8. Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. 1828, 29. [5 4 14 4]

Voss (J. H.) Briefe herausgegeben von Abraham Foss. 5 Bde. 8. Halberstadt, 1829—88. Jetzt Leipzig, Weinedel. (4 f) n. 2 f

#### Aunftig erscheinen:

G. Franz in München beabsichtigt die Herausgabe eines grönen, spinatisch geordneten Katalogs der in Italien erschienenen Werte, für Mütheken, Gelehrte, Buchhändler, sowie für jeden Literaturfreund. Et. & (Etwa 80 Bgn.) Der Preis soll 1 ½ gf für den Bogen nicht übensign.

Kugler (G.). — Beschreibung der Kunst-Schätze von Berlin mi Nodam. 1ster Theil. — Auch u. d. T.: Beschreibung der Gemildenke is K. Museums zu Berlin. 8. Hevmann.

2 Stor Theil. Beschreibung der in der K. Kunstkannen sein vorhandenen Kunstsammlung. Nebet einer Monegrammen-Tafel. 8. Besit. Preis für jeden Theil ungeführ 1 Thir.

Lassen (Chr., Prof. Dr.). — Sanskrit-Lesebuch nebst Glessr. Bas.

Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige in Britis.
Kabul und Indien, durch Entzisserung der einheimischen Legente zu im Münzen. Bonn, König.

Handbuch der Indischen Alterthomskunde. 3 Bds. Bem, Kiet-Der erste Band erscheint noch in diesem Jahr.

Lots (Georg). — Bilder aus der Camera obscura eines Risdes 5 The 12. Altona, Auc.

Rogge (Friedr. Wilh.). - Gedichte. Ste, vermehrte Anfage Lept.

Rotteck (Carl v.). — Allgemeine Weltgeschichte für alle Stiede, 18 den frühesten Zeiten bis zum Jahr 1881, mit Zugrundelegung siess für sern Werks. 6 Bände. 16. Stuttgart, Hoffmann. (Prospet.)

Die 1ste Hälfte dieser neuen Ausgabe soll im September und die in Normann. Subsex.-Fr. für das Ganze 2 This. 15 Gr.

Scriptorum Arabum de rebus Indiae loci et opuscula india ment di illustravit J. Gildemeister. Fasc. I. Bonn. König.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

die Buchhandlung von Brochhaus of Avenarius in Lipit (à Paris: même maison, Rue Richelseu No. 60) m beiden.

#### PRANEGSISCHE LITERATUR.

1645. Abrégé de l'histoire des creisades, à l'usage de la jeunese; MM. Michaud et Poujoulat. 2 vols. In-12. (267, B.) Paris.

1646. Annuaire statistique pour 1838 de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'introduction et l'Océanie etc.; par MM. C. Moresu et A. Sionecapati. T. I. Asie, Afrique, Amérique, Océanie. In-18. (7 B.) Paris. Beids Abih 6 ft. Vgl. Nr. 1879.

1647. Beaufort (A. de). — Histoire des papes, depuis sant fine jusqu'à nos jours; avec une introduction par M. Laurentie. Liv. 1. L. In-8. (7 B.) Paris.

Das Work wird aus 4 Bdn. bestehen mid in 40 wöchentlichen Lief. erechten.
1648. Beche (Henry T. de la). — L'art d'observer en géologie. Teduit de l'anglais par H. de Collegno. In-8. (14% B.) Paris et Strabent.

1649. Boreau (Victor). — Histoire du moyen âge, ser un neuvest plat, avec plusieurs tableaux synoptiques des personnages célèbres et des res contemporains par époques, avec les arts, les inventions, la littérature, sées

- ages les plus remarquables de l'histoire. 2 vols. In-12. (31% B.) is. 4 Fr. 50 c.
- .650. Broussais (F. J. V.). Histoire des phlegmasies ou inflammans chroniques, fondée sur de nouvelles observations de clinique et d'ananie pathelogique. 5me édition. 5 vois. In-8. (99 1/4 B.) Paris. 22 Fr. .651. Carron du Villards (Ch. J. F.). Guide pratique pour l'étude

le traitement des maladies des yeux. 2 vols. In-8. (77 B. u. 4 Kpfr.) is.

- 652. Colombat de l'Isère. Traité des maladies et de l'hygiène des anes de la voix. 2de édition. In-8. (25 B. u. 2 Kpfr.) Paris. 6 Fr. 658. Cournot (Augustin). Recherches sur les principes mathémati-
- s de la théorie des richesses. In-8. (13% B. u. 1 Kpfr.) Paris. 6 Fr. 654. Couşin (V.). De la métaphysique d'Aristote. Rapport sur le cours ouvert par l'académie des sciences morales et politiques; suivi d'un sai de traduction du 1er et du 12e livres de la métaphysique. 2de édition.

18. (4 ½ B.) Paris. 4 Fr. 1655. Dictionnaire universelle du commerce etc. par une société etc. sous direction de M. Monbrion. 14me livr. In-4. (10 B.) Paris. 1 Fr. 50 c. Vgl. Nr. 1124.

- 1656. Esquiron de Saint-Agnan (A. F. d'). Annales historiques et ilosophiques de la restauration, la décadence et la chute de la branche ée des Bourbons. T. I. In-8. (243/4 B.) Paris. 7 Fr.
- 1657. Gendrin (A. N.). Traité philosophique de médecine pratique.
   I. In-8. (45 B.) Paris.

  7 Fr.
- 1658. Goldsmith (Olivier). Histoire d'Angleterre; continuée jusqu'en 15 par Ch. Coote, et jusqu'à nos jours par le traducteur, Mme. Alexandre agon, avec notes d'après MM. Thierry, de Barante, de Norvins et Thiers. vols. In-8. (128 B., 21 Kpfr. u. 4 Karten.) Paris. 32 Fr.
- 1659. Halévy (Léon). Histoire résumée de la littérature française. p édition. 2 vols. In-18. (19 1/2 B. u. 2 Portr.) Paris. 5 Fr.
- 1660. Haller (Charles Louis de). Histoire de la révolution religieuse, De la Réforme protestante dans la Suisse occidentale. 4me édition. -12. (18½ B.) Paris. 25 c.
- 1661. Histoire parlementaire de la révolution française, ou Journal des semblées nationales, depuis 1789 jusqu'en 1815; par B. S. B. Buches et C. Roue. T. XXXVIII. In-8. (82 B.) Paris. 4 Fr. (Vgl. Nr. 1266.) 1662. Jacob (P. L., bibliophile). Les deux fous, histoire du tems de ançois ler. 4 vols. In-12. (28 ½ B.) Paris.
- 1663. Introduction à l'histoire de France, ou Description physique, polique et menumentale de la Gaule jusqu'à l'établissement de la monarchie; r Achille de Jouffroy et Ernest Breton. 1re livr. In-fol. (6 B., 5 Kpfr. 1 Karte.) Paris. Jede Lief. 10 Fr.
- Das Werk erscheint in 8 Lieferungen.
- 1664. Landousy (H.). Du varicocèle, et en particulier de la cure dicale de cette affection. In-8. (83/4 B.) Paris. 2 Fr.
- 1665. Leclera (Jos. Victor). Nouvelle rhétorique, extraite des meilpre écrivains anciens et modernes; suivie d'observations sur les matières
  composition dans les classes de rhétorique, et d'une série de questions à
  sage de canx qui se préparent aux examens dans les colléges royaux et
  la faculté des lettres. Ouvrage adopté par l'université. 5me édition.
  -12. (1673 B.) Paris.
- 1666. Lectère d'Aubigny. Un prêtre, ou la Seciété au dix-neuvième cle. T. III, IV. In-8. (61 % B.) Paris. 7 Fr. 50 c. Vgl. Nz. 1408.
- 1667. Lesage. Histoire de Gil Blas de Santillane. Avec 600 vignettes

par Jean Gigoux. Edition nouvelle. Livr. 1, 2. In-8. (4 B.) Preis fin Ganze 15 Ft.

1668. Les Livre des psaumes, en vers français, d'après le texte hébres. avec des notes; par Alexandre Guillemin. In-8. (24 1/4 B.) Paris. 1669. Londe (Charles). - Nouveaux élémens d'hygiène. 2de édition.

(Vgl. 1837, Nr. 346L) T. II. In-8. (38 1/4 B.) Paris. 12 Fr.

1670. Manuels-Roret. Nouveau manuel complet du jardinier, en l'Art de cultiver et de composer toutes sortes de jardins; par C. Bailly. Neuvelle édition. 2 vols. In-18. (21% B. nebst Kpfrn.) Paris. 5 Fs.

- Nouveau Manuel de chimie agricole, traduit ser la 5 == édition anglaise des Elémens de chimie anglaise de sir Humpires Dors, avec les notes de M. John Davy sur des faits connus seulement depuis 1826. Par Ad. Vergnaud. In-18. (813/18 B. u. 5 Kpfr.) Paris.

Nouveau manuel des ponts-et-chaussées. 1re partie. Reste et chemins; par M. de Gauffier. In-18. (13 B. nebst Tabellen u. Koft.) S Fr. 50 c

1673. Nouveau Manuel à l'usage du commerce, contenant un tribi d'arithmétique, des tables pour la conversion, etc.; par F. S. et 5.4 16me édition. ln-8. (25 4 B. u. 2 Kpfr.) Paris. 5 Fr.

1674. Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Levis IIV. Extraits de la correspondance de la cour et des généraux, par le lieutement revus, publiés et précédés d'une introduction, par le lieutenant-général Pelet. T. III. In-4. (32 1/4 B.) Paris.
Bildet einen Theil der "Collection de documens inédits sur l'histoire de France, publiés par ordre da roi et par les soins du ministre de l'instruction publique. Ire sein. général de Vault, directeur-général du dépôt de la guerre, mort en 1790;

1675. Mémoires de la société d'histoire naturelle de Strasbourg. Tame IL Sme livr. avec planches. In-4. (20 B., 5 Tab. in Fol. u. 7 lith. u. coler. Tafr) Paris et Strasbourg, Levrault. Vgl. 1837, Nr. 898. a. 4 4 12 d

1676. Pfister. — Histoire d'Allemagne, depuis les tems les plus reculés jusqu'à nos jours. Traduit de l'allemand par M. Paquis. T. IX, X. In-8. (54 B.) Paris. Jeder Bd. 7 Fr. (Vgl. Nr. 885.)

1677. Potherat de Thou. - Recherches sur l'origine de l'impet en France. In-8. (23 % B.) Paris.

1678. Protot (C.). — Cours spécial d'architecture, ou Leçons particelières de géométrie descriptive. In-8. (41/2 B. u. 16 Kpfr.) Troyes. 5 F.

Stéréotomie, ou Art du trait, centenant les élémens géométrie, etc. 1re partie. În-8. (9 1/4 B. u. 32 Kpfr.) Troyes. 10 FL

1680. Saint-Edme (B.). — Procès de Armand Laity, ex-licutemest d'artillerie, ancien élève de l'école Polytechnique, accusé devant la sur des pairs du crime d'attentat contre la sureté de l'état, comme auteur de l'écrit intitulé: Relation historique des événemens du 30 octobre 1836. Le prince Napoléon à Strasbourg. In-8. (2 1/2 B.) Paris.

1681. Saint-Hilaire (A. Bourjot). — Collection de perroquets peur faire suite à la publication de Levaillant, ouvrage contenant les espèces laissés inédites par cet auteur ou récemment decouvertes etc. 12me — 20me live. In-4. (Jede Lief. 1 Bgn. Text u. 4 color. Kpfr.) Paris et Strasbourg.

Levrault. Jede Lief. n. 3 # 22 # (Vgl. 1897, Nr. 2397.)

1682. — Dasselbe. Ausgabe in Fol. (Jede Lief. 2 Bgn. Text & color. Kpfr.) Paris et Strasbourg, Levrault. Jede Lief. n. 4 # 20 # 4 color. Kpfr.) Paris et Strasbourg, Levrault. Pas Gazze wird aus 100-150 Tafela bestehen.

1683. Séprés (P. Y. de). — Méthode Jacotot. Manuel complet de la langue française. 3me édition. In-16. (7 1/2 B.) Paris. 3 FL

1684. Soulie (Frédéric). — Les deux cadavres. 5me édition. 2 vek In-8. (44 B.) Paris. 16 Pr. 1685. Soullé (Frédéric). → L'homme de lettre. 8 vols. In-8. (69¾ B.) Paris. 22 Fr.

1686. Tassy (Auguste). — Mélancolies. In-3. (20 B.) Paris. 7 Fr. 50 c. Gedichte.

1687. (Wace.) — Le roman de Brut; par Weez, poète du 12me siècle; publié pour la première fois d'après les manuscrits des bibliothèques de Paris, avec un commentaire et des notes, par Leroux de Lincy. T. II. In-8. (34 1/4 B. u. 1 Kpfr.) Rouen. (Vgl. 1836, Nr. 1554.)

#### BELGISCHE LITERATUR.

1688. Just (Theodor). — Histoire de la Belgique. Ouvrage publié par a société pour l'émancipation intellectuelle. In-18. Bruxelles. 24 c.

1689. Kock (Paul de). — Moustache. 4'vols. In-18. Bruxelles. 8 Fr. 1690. Lamaxtine (Alphonse de). — La chute d'un ange. 2 vols. In-18. 3 Fr. 5 Fr.

1691. Lettre d'Eustache Lefranc à Monseigneur Correille Richard Antoine Van Bommel, pour la plus grande utilité du St.-Siège, pour la mortification et le chatiment du clergé Wallon, évêque de Liège etc. 8me édition. In-8. siège.

1692. Lettre à Lord Palmerston par un ancien député au congrès belge, avoyé à Londres en 1831, près du prince de Saxe-Cobourg. Gr. in-8. Fruxelles. 75 c.

Verfasser: F. de Mérode. 1898. Loyau d'Amboise. — La nouvelle Antigone. In-18. Bruxelles. 3 Fr. 1694. Promenades sur le chemin de fer. Par M. de W. In-18. Bru-

elles. 1 Fr. 60 c.

1695. Roux (Pierre de). — Lettres sur l'Italie, considérée sous le raport de la religion. 3me édition. 2 vols. In-12. Bruxelles. 6 Fr.

1696. Simonde de Sismondi. — Histoire des républiques italiennes u moyen-âge. 5me édition. 8 vols. Gr. in-8. Bruxelles. 60 Fr. 1697. Siret (Adolphe). — Le dernier jour du christ. In-8. Bruxelles. 2 Fr.

1698. Souvenirs d'Italie. Par un catholique. In-8. Bruxelles. 7 Fr. 50 c.

1699. Thiers (A.). — Histoire de la révolution française. 7me édition. vols. In-8. Bruxelles. 38 Fr.

1790. Trollope (Mrs.). — Vienne et les Autrichiens; avec quelques dénils sur la Souabe, la Bavière, le Tyrol et le Salzbourg, traduit par chille M... 3 vols. 18. Bruxelles. 10 Fr. 50 c.

1701. Wailly (Léon de). - Angélica Kauffmann. 2 vols. In-16. Brulles. 3 Fr.

#### ENGLISCHE LITERATUR.

1702. Bennet (G. J.). — A pedestrian's tour through North Wales. co. London.

1703. The Education of the feelings. Small 8vo. London.

4s 1704. Gore (Mrs.). — The rose fancier's manual; comprising an account

the culture and propagation of roses, with a descriptive catalogue of OO varieties. Post 8vo. London. 10s 6d

1705. Hanmer (Thomas). — Correspondence. To which are added her relicks of a gentleman's family. 8vo. London.

1706. Howitt. — On Colonization and christianity. Pest 8ve. London.

100 of 1767. Lodge (E.). — Illustrations of British history. New edition. 3 vols. o. London.

III. Jahrgang. 31

1746, Busch (F.). — Handleiding tot het geven van huisfelijk enderrigt in de Godsdienst. Naar het Hoogduitsch. Gr. 8vo. Amsterdam. 2 Fl. 65 c.

1747. Cramer (Hendrik Willem). — Kunstreis door Frankrijk, Zwitferland, Italië en Engeland, ondernomen den 23sten November 1831. 4 decies. Gr. 8vo. Amsterdam:

16 FL 40 c.

1748. (de Ponseca.) — La politique dégagée des illusions liberales; Appel aux souverains et aux pouples par Jonkheer Don Antonio Lopez Same (Zuaso) Diaz de Fonseca. T. I, H. (Mit 10 Lithogr.) Gr. in-8. La Haye. (Leipzig, Weidmann.)

1749. Gezigten in Holland en België enz. door W. H. Bertlett. Med enz. beschrijving van N. G. von Kampen. 21ste aflevering. Roy. 8vo. Amberlen.

1 Fl. 10 c. (Vgl. Nr. 1254.)

1750. van Hall (M. C.). — Regtsgeloerde Verhandelingen en lesse Gofchriften. Gr. 8vo. Amfterdam. 3 Fl. 90 c.

1751. Hoffmann (J. F.). — Specimen geographico-medicam de Esreps australi. T. I. 8msj. Lugduni Batavorum. (Lipsiae, Weidmann.) n. 1 #12 #

1752. — (K. F. Vollrath). — De aarde, hare bewoners en voortbrengfelen. Een Aardrijkskundig Handboek, vrij in het Nederduitsch vertaald en met eenige aanmerkingen en bijvoegfelen vermeerderd, door J. us. Wijk, Roelandszoon. 6de stuk. Met 1 Plaat. Gr. 8vo. Amsterdam. 1 Fl. 40c. Vgl. 1887, Nr. 1891.

1758. van Houten. — 'De Nederlandsche burgerlijke wetgeving. 4k aftevering. Gr. 4te. Amsterdam. 4 Fl. (Vgl. Nr. 1256.)

1754. van Kampen. — Zwitferland en de Alpen van Saveije, enz. 25ste aflevering. Met platen. Gr. 4to. Amfterdam. S Fl. 20 c. Vgl. Nr. 1256.

1755. Most. — Encyclopedisch woordenboek der practifche geness-, heelen verloskunde enz. Naar het Hoogduitsch. 5de deel, 2de fink. Gr. 8vo. Amfterdam. 2 Fl. 40 c. (Vgl. Nr. 1194.)

1756. Raumer (Friedrich von). — De Koninginnen Maria Staart en EMfabeth, volgens de oorloronkelijke flukken, berustende en het Britisch Mußeum en het Rijks-Archief, naar het Hoogduitsch. 1ste deel. Gr. Svo. 's Gravenhage.

2 Fl. 25 c.

Des Original a. 4. T.: Beitrige etc. — Vgl. Deutsche Lit. 1886, Nr. 3762.

1757. Relistab (L.). — Stillevens. Verhalen. 2de deci. Gr. 8vo. Greningen. 2 Fl. 50 c. (Vgl. 1837, Nr. 1189.)

1758. Scheffer (Heinrich). — De verstotene Zoon. Een geschiedkung tasereel uit de volksbewegingen in Italie en Spanje, sedert het jaar 1812. vrij naar het Hoogduitsch. 1ste, 2de deel. Gr. 8ve. s'Gravenhage. 4 Fl. 30c.

1759. Tels (Hartog Hynian). — Dissertatio historico-literaria inaugundo de jure publico usque ad Ulricum Huberum. Saaj. Lugdumi Batavera. (Lipsiae, Weidmann.)

1. de 18etionen und mit dem Anhang: Dissertatio philosophico-juridica. inaugunik de meritis Ulrici Huberi in jus publicum universale.

1760. Walther (Ph. Fr. von). — Stelfel der Heelkunde. Uit het Heet duitsch. 1ste fluk. Gr. 8vo. Amsterdam. 2 Fl

1761. Ysenbeek. — Bijbelsch Handwoordenboek van zedelijke voorbeelden en onderwerpen, ontleend uit de schriften des Ouden en Nieuwest Verbonds en eenige uitgezochte plaatsen der Apocryse Booken. Gr. 8w. Amsterdam.

4 Fl. 90 c.

Besergt von G. Otte u. J. E. Richter. - Druck u. Verlag von F. A. Brookhous in Leipsig

CP Mit dieser Nummer wird das Interimeregister zum 2ten Quartal der Bibliographie für 1838 ausgegeben.

Allgemeine

# Bibliographie

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Heu erschienene Werke.

(Die mit a. bezeichneten, sowié die Preise der auf Subscription und Pränumeration angekän-digten oder im Preise berabgesetzten Bächer müssen im Auslande zum Theilerhöht werden.)

8423. Bollftanbiger und getreuer Abbruck ber Rechnungs-Ubichiffe ber Jahre 1834, 1835, 1836 und 1837 ber Wirthichaft Reanichftein, Chatungut Ce. t. . . bes Großbergogs von Deffen, mitgetheilt von G. v. Labiges, Derausg. b. Mig. Beitidrift fur Land und Dauswirthichaft ze. Befonbers wichtig fur biejenigen Detonomen, welche fich von ber auf bie tanbwirthichaftliche Rechnungeführung angewandten boppelten Buchhaltung vollstandige Renntnis verschaffen wollen. In zwei Beften. Iftes Beft: bie Birthichafts-Rechnungs-Abichtuffe ber Jahre 1834 u. 1835 enthaltend. Gr. 8. (96 S.) Darmftabt, Erpeb. b. allgem. Beitschrift far Banb . u. Dauswirthichaft ic. Beb.

Bilbet auch bas Rie Deft bes Sten Bos. ber genannten Beitfcrift. - Bgl. Rr. 1176 8424. Der Abler. Belt- und Rational-Chronik, Unterhaltungsblatt, Literaturund Kunstzeitung fur die Desterreichischen Staaten. Rebigirt und herausgegeben von A. F. Grass-Hoffinger. Ifter Jahrg. 1838. 4 Beste ober 260 Rrn. [Bgn.] Fol. Wien, Schumburg u. Comp. in Comm. n. 12 & Mit Kunstbeliagen n. 18 &

3425. Der manbeinde Ahnberr ober: Alf von Schroffenfels mit bem blutigen Barmifch. Romantifche Ritters, Raubers, Rlofters und Geiftergefchichte aus ber grauen Borgett. 2 Theile. Mit 1 Lithographie. 8. (224, 224 &.) Rorbhaufen, Burft. 2.6

8426. Album. Unter Mitwirtung vaterlanbifder Schriftsteller gum Beften ber Berungtudten in Defth und Dfen herausgegeben von Friedrich Witthauer. 2te Auflage. Mit rabirtem Umriffe und 1 Mufitbeplage. Gr. 8. (xviii u. 869 61) Bien, gebr. bei A. Strauf's fel. Wime. (Mosle's Wime. u. Braumuller in Comm.) Baar 1 # 8

Der gange Ertrag ift gur Unterflügung ber Berungluften bestimmt. - Die erft Auflage ift und nicht gugetommen. (Rgl. Die Rotig S. 198 b. Bl.)

8427. Beilige Moifi-Anbacht. Bollftanbiges Lefes, Augend und Gebetbuch gu Ehren bes beiligen Alvisius Gonzaga aus ber Gesellschaft Jefu. Rach ber zwolls ten, von Joseph Start aus bem Italienifden überfesten Auflage bearbeitet u. f. w. von P. Franz Neumaner, Priefter a. b. D. b. G. 3, Mit Erlaubnif ber Obern. 12: (296 S.) Grag, Ferfil. (Leipzig, Kummer.) 10 &

8428. Archiv für Geschichte und Atterthumskunde Mesthydalens. Im Ramen bes Berein's hernucgegeben von Dr. Paul Big and, Dir, bes Stadtgerichts au Bedlar. 7ter Band. [4 hefte.] Mit 1 lithographirten Safel. — Rebst: Jahr bucher ber Bereine fur Gefchichte und Alterthumstunde, 8. (vill u. 870 G., Jahrbucher: 128 S.) Lemgo, Meper. Geb. n. 2 ... Das erfte Deft bes fiebenten Banbes ift icon im I. 1885 ausgegeben, und bie Bette fort mit biefem Banbe ju erscheinen auf.

III. Jahrgang.

32

8429. Arnold (Fridericus). — Tabulae anatomicae quas ad materam securate descriptas edidit etc. Fasc. I. Icones cerebri et medullae spisalis. X tabulae elaboratae et totidem adumbratae. Fol. max. (25 S. u. 20 júl. Taf.) Turici, Orell, Fuesslin. et soc. O. J. Cart. n. 8 #

Taf.) Turici, Orell, Fuesslin. et soc. O. J. Cart.

Das gazze Work wird aus 10 Llef. bestehen, von denen die folgenden enthalte:

Sinnesorgane und Kehlkepf, S. Organe der Brust und des Unterleibe. 4. Knecken auf
Bänder. 5. Munkeln. 6. Arterien. 7. Veneu und Sangadern. S. Nerven. S. Annamme der
Foetus, 10. Allgemeine Anatomie. — Jede Lief. enthält im Durchschnikt. 12 in Kredemanier auf Stein gezeichnete Tafeln und ebensoviel Lineatunfeln nebet erklärunden
Text. Wer sich auf Abnahme des Ganzen verbindlich macht, seil die 100 Lief grats
erhalten.

Von demociben Verfasser erschien: Isones nervorum capitis in IX tabella Pel Heidelbergne, 1834, 8 Thir., und ist jetzt gleichfalls durch obige Verlagah, un besiden.

3430. Aufgaben gum Ueberfegen aus bem Deutschen ins Lateinische und aus bem Lateinischen ins Deutsche, ein Uebungsbuch ju Kiftemaker's Eleinerer lateinichen Sprachtehre. 8. (vi u. 334 G.) Münfter, Theisfing.

Berfaffer: 3. Doller und G. Diedhoff in Manfier. - Bgl. and Rr. M.

3431. Baaber (Frang). — Bortesungen über speculative Dogmatit. 326. heft. — Auch u. b. A.: Ueber mehrere in ber Philosophie noch gettende und losphische Begriffe ober Borftellungen mit Berücksichtigung alterer Philosophus besonders des Philosophus Teutonicus, aus einem Sendschreiben an han Riembsch von Strehlenau genannt Lenau, von Franz Baaber. Ic. 8. (1036) ERunter, Theissing. Geh. 14 g. (Bgl. 1836, Rr. 3525.)

3432. Bachmann (A. J., Inspett, beim Dauptgeftate zu Arabebnen). — Ing Anleitung zur Berbesserung ber Pferbezucht. Gin Dulfebuch far ben Landaus. 4te, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 2 Steinbrucktafeln [in 4]. & fvill u. 208 G.) Paberborn, Gruvell. Geb.

3433. Bannerth (Florian, b. Meb. u. Shir. Dr., Babearst zu Laubed). — Die Peilquellen zu Lanbed in der Grafschaft Glaz. Mit 1 [lith.] Auficht der Marianenquelle und Abbildungen der Ahermalconferven [2 Lith. Aaf.]. Gr. & (vi u. 310 S.) Breslau, Graß, Barth u. Comp. Geh.

3484. Systematische Beschreibung der Plagiostomen, von Dr. J. Müller, e. 5. Pref. der Anstomie etc. in Berlin, und Dr. J. Henle, Presector em anatom. Theater u. Museum etc. in Berlin. 1ste Lief. [Umschlag-Titel.] Gr. Fol. (7 lith. u. col. Taf. u. 28 S. Text.) Berlin, Veit u. Comp. In Umschlag n. 3 \$ 8 \$ \$ Das gauze Werk wird etwa 20 Thir. kesten. — Vgl. d. Notis 8. 23 d. El.

3435. Chriftiche Betrachtungen. Ein Erbauungebuch für Kathotiken. Ben Bernarb Diedhoff, Prof. am Spun. ju Münfter und Clemens Siemers, Oberlehrer am Spun. ju Münfter, Gr. 8. (vur u. 397 S.) Münfter, Specifing Seh.

3436. Bibliotheca scriptorum latinorum, curis virorum doctorum emenists et commentariis instructa, consilio God. Bernhardy instituta. Para L. K. Tullii Ciceronis libri. T. I. Brutum continens. — Auch u. d. T.: M. Tulli Ciceronis Brutus. Emendavit et commentariis instruxit Henr. Meyerus. Sanj. (xx u. 236 8.) Halis, sumpt. Orphanotrophel. (Buchh. d. Waisenhauses.)

3427. Mischoff (L., Prof. u. Comn. Dir.). — Lateinische Schulgrammet. Gr. 8. (vill u. 368 G.) Befel, Beder.

2428. Polemische Bidtter. Derausgegeben vom Berfasser ber Schrift: In Erzbischof von Koln, seine Principien und Opposition. 2te Sammlung. 8. (vis. 130 S.) Leipzig, Engelmann in Comm. (Lemgo, Meper.) Geb. 15 & 321. Nr. 2008.

3489. Blume (Wilhelm hermann, Dr. b. Abeol. u. Philos., Dtr. u. Prof. p. Brandenburg). — Lateinisches Elementarbuch von rc. ister Abeil, gum überseigen aus bem Lateinischen in das Deutsche. Ite sein verbessert und vermehrte Indiage. — Leer Abeil, welcher die ilbungen im überseigen aus dem Deutschen kade Lateinische enthälte. Ste verbesserte Auslage. 8. (viu u. 82 S., Wortendseichist: 79 S.; viii u. 79 S.) Potsbam, Riegel. Sech. a. 12 gl. mg. 1884, Rr. 2866.

8440. (Bbttiger.) - Literarifche Juffanbe und Beitgenoffen. In Colle

ungen aus Rarl Aug. Bottiger's hanbidriftlichem Rachlaffe. Beransgegeben on R. B. Bottiger. 2tes Bochn. Gr. 8. (vi u. 813 C.) Leipzig, Brod-(Bgl. Rr. 824.) aus. Geh. n. 1 \$ 16 g

8441. Bog. — Leben und Abenteuer bes Ricolaus Rictlebo. Aus bem Enas ifchen von Rart Deinrich Dermes. Dit 6 Febergeichnungen nach Phisfter Theil. [2tes, Stes Beft.] Gr. 12. [8.] (vi u. G. 97-306 nebft 4 Bithogr.) Braunfdweig, Beftermann. Web.

Ifter Theil , 1 Abir. - Bgl. Rr. 2961.

8442. Bray. — Diftorische Romane u. f. w. 21fer Bb. — Auch u. b. X.: Eretamny of Arelamne; ober: Die Prophezeihung u. f. w. Aus bem Englischen ibertragen von Dr. G. R. Barmann. Ster Theil. 8. (269 G.) Riel, Univ. 1 4 4 & Preis fur alle 3 Abeile 2 4 12 g (Bgl. Rr. 2842.)

8-148. Bretschneider (Karl Gottlieb, Dr. b. Abeol, geh. Oberconfit. Rath ic. w Gotha). - Danbbuch ber Dogmatit ber evangelisch slutherischen Rirche, ober Berfuch einer beurtheilenben Darftellung ber Grunbfage, welche biefe Rirche in bren fymbolifchen Schriften über bie driftliche Glaubenslehre ausgesprochen bat, mit Bergleichung ber Glaubenslehre in ben Befenntniffdriften ber reformirten Kirche, von 2c. 2 Banbe. 4te verbefferte und vermehrte Auflage. Gr. 8. (xviil u. 380, x u. 828 G.) Leipzig, Barth.

3444. Brennlin (g.). — Ueber mechanische Leinen Byinnereien, bie Bebinaungen ju bem Gebeiben berfetben, und ihr Ginfluß auf ben bisberigen Gang ber Leinwand-Industrie in Subdeutschland, von zc. Gr. 8. (56 G.) Stuttgart, Ballberger. Geb.

3145. Brofmann (I. H., weil. Dr. b. Abeel., Domptopk u. Prof. x. 200 Definfter). — Paftoralanweifung gur Bermaltung ber Bufanftalt in ber tatholifchen Rirche, nach ben Beburfniffen unfere Beitalters von zc. 2ter Banb. Gr. 8. (1v n. 252 S.) Munfter, Abeiffing. Geb. 20 g (Bgl. 1896, Rr. 6821.) Mit b. Umfolage Ritel: Paftoralanweifung jur Berwaltung ber Seelforge in ber katholischen Kirche. [3ter Abeil.] Busanstalt: Ater Bb.

3446. Brudner (Friebrich Ronrad, Subrect. 2c. zu Reuftabt a. b. S. ). -Zugenbbibliothet beutscher Claffiter. Gefammelt, angeordnet und mit Erlauterungen verfeben von ic. Ifter Banb: Ergablungen, Parabein, gabein. Bte Muflage. Gr. 12. [8.] (xx u. 412 G.) Reuftabt a. b. D., Gottfcid.

3447. Bufch (Georg Friedrich). - Cinthio ober: Die gebefferten Ueberrefte aus bem furchtbaren Bunbe ber berfcwornen Bruber. Gine romantifche Rauberund Familiengeschichte von zc. 2 Banbe. 8. (232, 192 G.) Rorbhausen, Farft. 2 #

3448. Caglioftro. — Drei Abenbe auf ber Buhne ober: sammtliche Kunfte eines berühmten Kafchenspielers. 2te zc. vermehrte Auflage. 8. (114 G.) Rorb-

baufen, Sürft. Geb.

12 gf
8449. Cambi (8. B.). — Nouvelle grammaire italienne réduite à la véritable méthode d'étudier et d'apprendre facilement cette langue. In-8. (836 S.) Leipsic et Paris, Brockhaus et Avenarius. Geh. n. 1 # 6 #

8450. Centralblatt für bie Dafigleite-Angelegenheiten in Deutschland. Beitrage wer Kortsetung von R. Baird's Geschichte ber Mäßigkeits-Gesellschaft. III., IV., V. Des Magigleits : Journals für Deutschland Stes bis 7tes Heft. 8. Leipzig, Bomibt in Comm. (Aueblinburg, Baffe.) D. 3. Bebes Beft 8 g Bgl. Rr. 877.

8451. Conversations - Lexison ber Gegenwart. Gin für fic bestehenbes und in fic abgeschloffenes Wert, zugleich ein Supplement zur achten Auflage bes Conperfations Ceritons u. f. w. Stes Deft. Baini — Beffon. Gr. 8. (&. 821-480.) Leipzig, Brochaus. Geh. Ausg. auf Dructpap. 8 A Schreibpap. 12 A Belinpap. (Bgl. Rr. 2182.)

8452. Cornelia Safdenbuch fur Deutsche Frauen auf bas Sahr 1889. Berauspegeben von Alops Schreiber. 24fter Jahrg. Rem Folge 16ter Jahrg. 16. (x u. 808 S. mit 7 Stahift.) heibelberg, Engelmann. n. 2 & 8 gl Ausg.

mit Abbr. auf chines. Pap., eleg. geb. n. 8 ,\$ 8 of Die Jahrg. 1888—21 311fammen n. 2 Ablr.; 1882—26, n. 2 Ablr.; 1886—27, n. 6 Ablr. —27, n. 10 Khte.; 1885—27, n. 6 Ablr.

· **32** \*

2458. Cotta (heinrich, Oberforftrath). — Aafeln gut Bestimmung bes 30 haltes ber runden holger, ber Alasterholger und ves Reisigs, so wie zur Berch nung ber Ruge und Bauholg-Preise. Auf allerhöchsten Besch entworfen von n. ste verbesserte Austage. Rebst 1 Aupfertasel. Ge. 8. (rv u. 179 C.) Dreiten u. Leipzig., Arnold. Geb.

8454. Greuster (Dr. Friedrich, Geh.-Rath, c. Prof. d. a. Lit. an d. Univ. Heidelberg etc.). — Das Mithröum von Neuenheim bei Heidelberg erästert von etc. Mit 2 lithographirten Tafeln [in gr. 4.]. Gr. 8. (96 8.) Heidelberg, C. F. Winter. Geh.

8455. Daub (J. S., Prebiger in Munfter). — Chriftliche Stimmen ben ben Bergen von ic. Gr. 12. [8.] (ix u. 404 S.) Effen, Babeter. Gef. 1 # 4 #

3436. Der luftige Declamator im frohlichen Birkel. Enthaltend 53 fcarbifte Gebichte zum Declamiten. 3te, bermehrte und verbefferte Auflage. 12. (116 C.) Rorbbaufen, Aurit. Geb.

8457. Malerisch-romantisches Dentbuch bes Desterreichischen Kaiserstaates. Ein Stahlstichen zc. 5te bis 7te Lief. Ber. 8. (S. 97 — 128 u. 9 Statist.) Pott, Partleben. (Leipzig, Frohberger.) Geb. n. 1 & 16 gl. (Bgl. Ar. 1528.)

3458. Denkschriften ber Nordamerikanischen Akademie ber hombopathischen fed kunft. Ike Lief. — Auch u. d. A.: Wirtungen bes Schlangengiftet, zum aplichen Gebrauche vergleichend zusamengestellt burch Constantin Dering. bie einer Einkeitung über bas Studium ber homdopathischen Argneimittelchen Schmal gr. 4. (vin u. 116 S.) Allentaun a. d. L., D. Ebner. 1837. (Lipp. Rummer.) Geb. n. 1 \$12 12 g.

Diefe Dentidriften ericeinen in Bief. von verfchiebener Starte gwangloe.

8459. Dethmar (F. W., Pfr. zu Anholt). — Freundliche Krinnerung m. Holland und seine Bewohner. Zugleich ein Wegweiser für Reisende von etc. I. Gr. 12. [8.] (14 S. ohne Pag. u. 150 S.) Essen, Bädeker. Geh. 16 g. 8460. Hombopathische Didtettt. Allen, die sich mit Erfolg hombopathisch bei len tassen wollen, gewihnet von einem Berehrer ber Hombopathis. 8. (40 S.)

len taffen wollen, gewidinet von einem Berehrer der Somdopatiff. 8. (40 G.) Rorbhaufen, Farft. Geh. 6 A. 3461. Dieckmann (C. D.). — Verfuch über bas Schone und Geschmackvolle.

Für Pandwerfer und Kanstier. 8. (1v u. 60 S.) Pamm, Schutz. Seh. 6 x 8462. Obllinger. — Muhammed's Religion nach ihret immeren Entwicklung und ihrem Einstusse auf das Leben der Boller. Eine historische Betrachung u. s. w. Gr. 8. München, Dr. C. Wolf'sche Buchbe. (Franz in Commi.) Seh.

S464. Druckeriana. Schnurrpfeiffereten aus bem Gebiete ber Wahrbeit war Phantasie, gesammelt in ben Drucker'schen Soireen, und herausgegeben von Eulalia Rindsleisch. Iste Lieferung. Mit bem wohlgetroffenen Bilbe bei Kapelluteisters. (Das Original besindet sich in der Sammlung des Orisinaters Rietsche in Brombetg.) 25ste Auslage. (Die ersten 24 sind nur in der Justight vorhanden.) 3. (32 S. u. 1 sith. u. color. Bilbn.) Bertin, Rietsche

3464. Ellendorf (I.). — Die Karolinger und die hierarchie ihrer 3ed. 1ster Band. Gr. 8. (xx u. 308 S.) Essen, Babeter. 1 F 12 g.

8465. Bris, ober die Ariegeführung in den gigenfischen Formen der Zufunk. Gin Frammen. (Aus. den Prophilan zu einer Amperatorik.) Mie 15 der schnitten und 7 lithographirten Blattern [in Fol.]. Gr. 4. (ver u. 250 C.) Rurnberg, Renner u. Comp. Geh.

3466. Ernft Spassongei in Berlin. Ates Beft. — Auch u. b. S.. : Berliner Boul-Wiec. Er. 12. [8.] (22 S.) Berlin, Stackebrand. Bej. m. 4 g.

2467. Egantvilleg. — Der gute Dorfpfarrer, ober Wiberlegung ber Ginwurfe, bie auch vom Bolle gegen bie Religion gemacht weiben. Bon ec. 200 em Frangofficen überfest von 3. Probft, Rector ber bunbner. fajbol. Rantonse bule. 8. (844 G.) Luzern, Gebr. Raber. 1837. Augsburg, Kollmann. Ъеb. 16 g

3468. Grempeligfeln, bas ift: 144 Nafeln mit beinabe 2000 abgefonbert auserechneten zwedmäßigen Grempeln. Gin unentbehrliches Bulfemittel beim Rebenunterrichte in Bolleschulen und baber als Unhang gu bem handbuche gemein-Beiger Renntniffe berausgegeben von beffen Berfaffer. Gte, verbefferte Auffage. . (22 Bgn.) Dalle, Buchb. bes Baifenbaufes. 16 of Daffelbe als ", sie, verbefferte Auflage ber Ausgabe fur bie Preus. Staaten in Gile ergrofchen" hat gleichen Umfang und Preis. Berfafter: Friedr. Augus Junter.

8469. Fict (Dr. Friedrich, Ges. Dberbaurath). - 3metter Beitrag gur Conmuctions-Berbefferung ber Gifenbahnen von ze. Mis Beilage gu ben Gemerbetattern für Kurheffen abgebruckt. Dit 2 [lith.] Zafeln [in gr. gol.]. Gr. 8. 24 G.) Raffel, Drud von J. Hotop. (Krieger'iche Bucht. in Comm.) Geb. (Bgl. Rr. 8469.)

3470. Abriter's Gebichte. 2tet Bud. - Auch u. b. M.: Friebrich Fore ter's Romangen. Ergabiungen. Legenben. 8. (340 C.) Berlin, Depmann, (Bgl. Nr. 104.) 1 \$ 8 96 1

8471. Fortmann (h.). — Gallerje ber merkwärbigsten und anziehenbsten Begebenheiten aus ber Beltgefcichte vom Beginn ber driftlichen Beitrechnung vis jum westphatischen Frieben. Dargestellt u. f. w. Mit 1 Stabifich. (Erom. vell.) [11te bis 16te Lief.] Ster Abeil. Gr. 8. (1v u. 570 G.) Seipzig, Koll-mann. Geb. 1 & 6 & (Bb. I—III: 3 & 8 & — Bgl. 1887, Nr. \$637.) Die Fortfehams "dis auf die neuefte Beit" foll aus 10—12 Stef., wolche 2 Bande illben, bestehen.

3473. Frang (Agnes). - Anbachtsbuch fur bie Jugenb reifern Alters. Entraltenb: Gebete fur junge Chriften por ber Beit ihrer Einfegnung und nach bere ielben. Mit 1 Stabistiche. Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 253 S.) Essen, Babeker. Beb. 1 # 6 g(

8478. Gr. 19. [8.] Gebete für Kinder von zc. Mit 1 Ctabilities. 10 # '35 G.) Effen, Babeter. Geh

8474. Die Frauen. Rovelle von ber Berfafferin ber Freundinnen, ber Coufinen Mus bem Schwebischen abersest von C. Gichel. 2 Abeile. 8. 234, 229 G.) Beipzig, Rollmann.

8475. Fried (3. E., Sprachlebrer in Caffel). — Frangoffiche Gebachtniffunft Der Cammlung von frangofifchen Bortern, nach einem neuen Plane geordnet. nm bas Auswendiglernen berfelben gu erleichtern, von ze. - Much u. b. I .: plan, pour faciliter les opérations de la mémoire. Gr. 8. (vi u. 148 6. Caffel, Krieger iche Buch. (Fifcher.) Geb.

3476, Frohlich (C. R.). — Das farchterliche Schiof Pobiebrat und feine anbeimlichen Gafte. Gine Erzählung aus ben Beiten bes breifigjahrigen Rrieges son ic. 8. (186 G.) Rorbhaufen, garft.

3477. Füßli (3., Antifies u. Pfr. in Reumunfter). — Rebe gehalten bei ber Eroffnung, ber außerorbentlichen Burcherischen Synobe ben 8. Mai 1838. Gr. 8. 16 G.) Burich, Schulthes. Seh.

3478. Gerviund. - Siftoriide Schriften von 2c. 7ter Bb. Sefammelte. leine Schriften. - Much u. b. I.: Gefammelte Heine biftorifche Schriften von zc. Br. 8. (xvi u. 618 G.) Karisruhe, F. B. Hasper. (Altona, hammerich.) (Bgl. Nr. 790.) Beb. n. 2 # 16 %

5479. Geschichte ber driftlichen Rirche vom Anfange bes vierten bis jum Enbe ns achten Sahrhunderts. Derausgegeben von dem driftlichen Bereine im norde ichen Deutschlanbe. 1fte Abtheilung. Enthaltend bie Geschichte ber außern Ausstreitung ber Rirche. 8. (vi u. 163 C.) Sallen, Baifenhaus. [Buchb. bes Baifens Paulen. Dibet bie erfte Abib. bes zweiten Banbes ber Kirchengeschichte bes Paftor F. A. B. BB efter meier, beren erfter u. b. A. 1 "Der Ansang ber chriftichen Kirche" 1837, Br. 2828 angezeigt ift.

3480. Der luftige Gefellichafter. Eine vorzügliche Auswahl von 36 fcerzhaften Studen jum Declamiren, 24 Bein - und Bonne-Liebern u. f. w. Ste, vermebete und verbefferte Auflage. 12. (vill u. 208 G.) Rorbhaufen, garft. Geb. 12 d

3481. Ofrbrer (M. gr., Prof. u. Bibliothetar in Stuttgart). — Gefchichte bes Urchriftenthume, burch zc. [Iftes Buch in 2 Mbth.]. - Auch u. b. I.: Des Jahrhundert bes Deils, burch tc. 1fte, 2te Abth. Gc. 8. (xxviii u. 424, 444 6.) (Bgl. auch 1836, Rr. 525.) Stuttgart, Schweizerbart. Geb. n. 3 4 16 g

8482. Glafer (Friebrich, proteft. evang. Pfr. ju Redarels). - Prebigten gehalten von ze. Aus beffen binterlaffenen Schriften berausgegeben von G. Doos, Pft. pu Fintenbach. 8. (xx u. 575 C.) Reuftabt a. b. D., Gottschiel. Geh. 1 d Das Buch ift, obgleich mit ber Jahredjahl 1888 verseben, schon i. 3. 1896 exschienen, aber nicht allgemein in den Buchbandel gekommen.

8488. Grundsätze der Strategie und Anwendung derselben auf einen an-genommenen Kriegsschauplatz. Entworfen von der Hand des Meisters, conmentirt aus der Feder des letzten welthistorischen Feldherrn. Mit 1 Charte [in Fol.], 1 mathematischen Kupfertafel und 1 strategischen Marschtableeu [in Fol.]. Gr. 4. (viii u. 804 S.) Nürnberg, Renner u. Comp. Geh. 4.4 Weiss Pap. 4 \$ 16 of Schreibvelinpap. 5 # 4 g

8484. Granebaum (Glias, Rabbiner). - Confirmanben : Unterricht für 34 raetiten, gunachft fur bie Schulen bes Rabbinatsbezirts Canban. 8. (xx u. C. 18 — 58.) Reuftabt a. b. P., Gottschick. Geh.

\$485. Enzyklopädisches Handbuch der gerichtlichen Armeikunde für Aerge und Rechtsgelehrte u. s. w. herausgegeben von Dr., Friedrick Julius Siebes-Anar. 1ster Bd. A.-J. [4tes Heft.] - Auch u. d. T.: Knzyklopadisches Handbuch der gesammten Staatsarzneikunde u. s. w. Iste, die gerichtliche Arzneikunde enthaltende Abth. 1ster Bd. [4tes Heft.] Gr. 8. (Gemuthebewegungen — Junggesellenschaft. xxxvIII u. 8. 577 — 740, Schluss.) Leipsig, Engelmann. Goh.

Subscr.-Pr. n. 20 g

B4. 1. n. 8 Thir. 8 Gr. — Vgl. Nr. 1448.

8486. Haffer (Dr. Lubw. Ant., Generalvitariathrath in Rottenburg 4. R.). -Die immermahrenbe Berehrung Gottes. Ein tatholifches Gebetbuch u. f. w. Ate Auflage. [Mit 2 Apfrn.] 8. Rotweil, Bilmann. (Derber.) 1837. Geb. 20 ge Gcb. n. 1 4 18 of

Reuer Titel jur britten Auflage.

8487. Heinzelmann (Frieberich). — Marschall Borwarts und bie Freiheits triege in Liebern von 2c. Gr. 8. (vi u. 98 G.) Magbeburg, Crent. Geb. n. 8 d

3488. Hempel (Carl Friedrich, Abjuntt u. Pfr. in Stangbapn). - Sitten, Gebrauche, Arachten, Munbart, bausliche und landwirthschaftliche Gineichtungen ber Altenburgischen Bauern. Ste, ganglich umgearbeitete Auflage ber 🎜 fchen Schrift, von zc. Dit einem Furwort von bem Bauer und Anspanner 30 charias Aresse in Dobraschut an seine Stammgenossen. Rebst 10 colorixten Sithegraphien. Gr. 8. (xviii u. 127 S.) Altenburg, Schunphase. 1839. Geh. Mit schoor. R. 1 \$\delta 4 \notin Mit color. Lithogr. n. 2 \$\delta\$

8489. Senfchel (C. X., Dber-Bergrath). — Beitrag jur Conftructions-Berbch ferung ber Gifenbahnen von tc. Befonbers abgebruckt aus ben Gewerbebiatten für Kurheffen. Dit 8 [lith.] Safeln [in 4.]. Gr. 8. (34 G.) Raffet, Rrieger ich Bucht. (Fifcher.) Geb. n. 6 d

8490. Hertha (Irene). — Die wohlunterrichtete Bafderin ober Anweifung u. s. m. Rebs vollständiger Belehrung über das Ausmachen aller Arten von Flecken u. s. m. Rach zwei und breißigjährigen Erfahrungen von z. 8. (120 G.) Rorbhaufen, gurft. Beb. 10 ₡

3491. Heyfelder (Dr., Lefbarst u. Med.-Rath in Signariages). - Studies im Gebiete der Heilwissenschaft von etc. 1ster Band. Gr. 8. (vr u. 309 8. nebst 1 lith. u. col. Taf. in 4.) Stuttgart, Hallberger. Geh.

8492. Bigig. - Ueber belletriftifche Schriftstellerei. [2tes Deft.] Ander weitige Mittheilungen. Gegenrebe. Bur Prufung und Bebergigung von Journel Rebattoren. 8. (60 G.) Bertin, Bereins Buchb. Geb. Bgl. Nr. 2158,

8480. Modienne (F. R., Pref.). — Temps primitifs des verbes françois éguliers. Stammzeiten ber französischen regelmäßigen Zeitwörter. 4te Auslage. jot. (2 Bl.) Cassel, Krieger'sche Buehh. (Fischer.) n. 4 A

3484. Hofmann (Dr. Jul. A.). — Encyclopable ber Diatetit ober allgeneines Seinnbheites Lexicon. 8te, 9te Lief. Gr. 8. (Rachgeburt — Schlaswachen. 5. 673—864.) Leipzig, Baumgartner. n. 16 g. (Bgl. 1837, Nr. 2477.)

**8495.** Hoppe. — Neues System der Heilmittel. II. Bd., 2te Lief. Gr. 8. S. 177 — 384, Schluss.) (Als Rest.) (Vgl. Nr. 49.)

3496. Hofchte (Deinrich). — Die hohere Bargerschule, Worte gur Berftanigung aber 3weck und Bebeutung berfelben, von zc. 8. (ix u. 101 G.) Leipzig, tein. Geb.

8497. Jahrbuch beutscher Buhnenspiele. Derausgegeben von F. 2B. Gubig. Ster Jahrg., fur 1839. 8. (328 C.) Berlin, Bereine Buch. 1839. Geb.

of 16 gf (Bgl. 1837, Rr. Si63.)
Indalt: Das grave Mannlein. Schauspiel, von E. Devrient. — Mas ben Einen Betet, gledt bem Andern Seben. Dramatlicher Scher, von Albini. Ein Schläusiger Scher, von E. Robert. — Ein thürer Spak. Dramatliche Anetdote, von E. Raupach. — Guten Norgen, Rielledchen!
instehlel, von Abalbert vom Abale. — Mir gelingt Alles! Luftspiel, von Albini.

2498. Fünfter Jahresbericht bes evangelischen Missions. Bereins in Aurhessen, rftattet am 6. Marz 1838 in ber General. Bersammlung bes Bereins, nebst ber und herrn Pfarrer Benbel gehaltenen Festrebe. Beigefügt ift Rebe und Gebet, velche bei ber am 4. Marz 1838 Statt gehabten Jahresseler bes halfsvereins u Marburg burch herrn Prosessor Dr. Muller gehalten wurden. Bum Besten wer Mission. 8. (69 G.) Kassel, Krieger'sche Bucht. (Fischer.) Geb. n. 3 A

3499. Jean Paul. Das Schönfte und Sebiegenste aus seinen verschiebenen Schriften und Aufschen, nebst bessen Charafteristit, Leben und Bilbnis. Aust jewählt, geordnet und bargestellt von hofrath Dr. A. Gebauer. Mit einem Borbericht von Conz. 1stes Bochn. Reuer Wieberaddruck. 16. (xvi u. 334 S.) Leipzig, Riein. Geb.

2500. Josty (Daniel). — Bière de mon tonneau. Offerte en trois angues. Nouvelle édition. In-8. (xiv u. 352 S.) Berlin, Mittler en comm. Fich. n. 1 & 16 gf Scheint nur ein neuer Titel zur Ausgabe von 1885 zu sein.

3501. (Juvenal.) — Die Satiren des D. Junius Juvenalis. Uebersetzt ind erläutert von Dr. Wilhelm Ernst Weber, Prof., Dir. der Gelehrtenschule im Bremen. Gr. 8. (XII u. 612 S.) Halle, Buchh. des Waisenhauses. 1 \$\psi\$ 8 \$\notin \$\$ \$502. KBHTO\(\Sigma\) IIINAS. Kebes Gemälde. Mit Anmerkungen zum Schulmid Privatgebrauch. 8. (IV u. 50 S.) Cassel, Krieger'sche Buchh. (Fischer.)

2503. Konnedy's sammtliche Christliche Erzählungen u. s. w. herausgegeben von Suftav Plieninger. 6tes Bochn. — Auch u. b. A.: Dunallan u. s. w. 2ter Abeil. Gr. 12. [8.] (172 S.) Reuttingen, J. C. Mäden jun. Seh. 4gl Bal. Nr. 2618.

2504. Kern ber sammtlichen Schriften bes ehrwarbigen Ahomas von Remspen. herausgegeben von Michael Singel, o. Beichtvater z. zu Munden. ifter Aheil. Mit Approbation bes hochwurbigften Erzbischhichen Orbinariates Munden und Frenfing. 8. (xvi u. 884 S. nebft 1 Stahlft.) Straubing, Schorner. Geh.

2565. Riftemater's kieinere lateinische Sprachlebre. 5te, burchaus umgearbeitete Auflage. 8. (vr u. 226 G.) Manfter, Theissing. 8 ge

Reue Bearbeitung von G. Die ahoff, Lehrer in Atanter. — Bgl. auch Rr. 2490. 2506. Klein (Johann Wilhelm, Dir. b. Biinden zwitituts in Wien). — Geschichte bes Blinden unterrichtes und der den Blinden gewihmeten Anstalten in Deutschland, sammt Rachrichten von Blinden-Anstalten in andern Landern. Gr. 8. (1v u. 204 C.) Wien, A. Pichler. 1837. (Leipzig, Liebeskind.) Ges.

2507. Klima (Anton). — Aufgaben über bie im burgertichen Leben am haufigfien vorkommenben Rechnungsarten. Ifter Theil: Das Ropfrechnen. — Auch u. b. II.: Das Aspfrechnen, theoretifc burch Regeln und prattifc bargefiellt burch acht(800)hunbert Uebungsbenspiele und Aufgaben u. f. w. Bon zc. 8. (VIII E. 119 S.) Gras, Ferftt. (Leipzig, Rummer.) Geb. 10 ≰

8508. Rlima. - 2ter Theil: Aufgaben gum erften Theile ber Rechentung. -Much u. b. I.: Acht bunbert Aufgaben gum erften Theile ber Unleitung gur Redenkunft fur bie Defterreichifch beutichen Schulen. Enthaltenb 2c. 8. (VI 110 G.) Chenbaf. Geb.

8509. Roppe (Carl, Dberlehrer am Spmnaf. gu Goeft). — Anfangegründe ber reinen Mathematit für ben Schulunterricht bearbeitet von ac. 4ter Theit: Riebere Analysis. — Auch u. b. A.: Die Riebere Analysis leicht faglich bargeftellt und burch Beilviele mehrfach erlautert von zc. Gr. 8. (x u. 135 G.) Effer.

ifter Abeil. Reine Arithmetit 2c., 16 Gr.; Ler Abeil. Planimetrie 2c., 21 Gr.; Eder Abeil. Arigonometrie, 12 Gr. — Bgl. 1886, Rr. 6508. 8510. Svet krishev pot, ali premishlovanje bridkiga terplenja imo smerti nashiga Gospoda Jesusa Kristusa. 12. (vz u. S. 7—94, mit eingede.

Holzschn.) v'Gradzi, Ferstl. (Leipzig, Kummer.) 8511. Die Kunft holg zu ersparen, ober Unweifung eine vollftanbige Befeuerma bes Deerbes und ber Defen mit gwei Drittheilen, meift fogar ber Daifte und weniger, bes gewöhnlichen Bebarfs an Brennholz zu bewirten, für Jeberman, mit geringen Roften ausführbar, burch Erfahrung erprobt und mitgetheilt von einem Sachtundigen. Dit erlauternben Beichnungen [lith. Bl. in 4.]. Lie In

lage. 8. (15 G.) Sanau, Ronig. Geb. 8512. (Lafontaine.) — Sto Bajek podług Lafontaine z 100 Obraskasi przez J. J. Grandville. Zebrane z różnych tłómaczeń przez J. N. Bobrewicza. [Poszyt 1-4.] 8maj. (S. 1-72 u. 40 Lithogr.) w Lipsku, Breitkopf et Haertel.

Preis für 10 Lief. 3 # 8 # \$518. Das argerliche Leben und ichreckliche Enbe bes vielberuchtigten Erge Schwarzfunklers Johannis Faufit. Erftlich vor vielen Jahren fleifig befdrieben von Georg Rubolph Bibmann; hernach überfeben und wieber berausge-geben von Ch. Rifolaus Pfiger Mod. D. Rarnb. A. 1874. Jego aber auf & Reue aufgelegt und mit 16 holgichnitten vergiert. Lie Auflage. 8. (240 C.) Reutlingen , B. G. Rurg. Geb.

9 🕊 8514. Behren bes Chriftenthums in Bibetfprachen und Lieberverfen fur bie Schaler ber Mittelklaffe in Clementarschulen. 8. (61 S.) Altenburg, Schnupbafe in Comm. Geb.

n. 2 g 3515. Leibrock (Mug.). — Der funge Carbift in Rapoleone Armee im Felbguge von 1812. Siftorifc romantifche Erzählung von zc. 2 Theile. 8. (301, 828 S.) Leipzig, Kollmann.

2 # 18 x 8516. Lewald (August). - Danbbuch fur Relfenbe am Rhein, im Taunus, in bem Rabes und Moselthale. Wit 1 [lith. u. illum.] Reisetarte von G. Bindti-mann [in Fol. u. in Etui]. 8. (rv u. 164 G.) Stuttgart, Sallberger. Seb. 21 &

2517. Loffins (Rafpar Friedrich). - Gumal und Lina. Gine Gefchichte fite Rinber, gum Unterricht und Wergnugen, befonders um ihnen bie erften Religion begriffe beizubringen, van 2c. 8 Abeile. [Jeder:] Mit 1 Litelkupfer. Ste recht maßige Auflage. 8. (L. x u. 220 S., II. 236 S., rast III.) Gotha, 3. Per thes.

1 \$ 12 \$ Ausg., auf Belinpap. mit 8 Apfrn. geb. 2 \$ 12 \$

3518. Löwig (Carl, Dr. d. Med. u. Philos., Prof. d. Chemie zu Mürich). -Chemie der organischen Verbindungen von etc. 1sten Bandes 1ste Lief. Organische Säuren. Gr. 8. (S. 1-804.) Zürich, Schrithess. Geb.

für 2 Rde. oder 4 Lief. 6 # 18 # 8519. Lipfer. — Abendlandische Laufend und eine Racht ober bie fcouften Dabregen und Sagen u. f. w. 5tes Bochn. 2 2btb. 16. (286 G. u. 2 Lithogr.) Meifen, Goebiche. Geb. 12 ge (Bgl. Rr. 1961.)

2520. Mallert (R. E.). — אורים ספרי שווים ober Geffes Gementarbuch ber hebraifchen Sprache, nach ber Lautirmethobe von zc. Gr. 12. [8.] (53 C.) Caffet u. Leipzig , Arteger'iche Buch. (Fifcher.) D. 3. Geb.

In Partien von 25 Er. u. 3 Gr.

- 2521. Mauusfeld. Declamations-Abenbe, ernften und launigen Inhalts 1. f. w. Ster und 4ter Abend. 8. (71 G.) Meiffen, Goebiche. Geb. 23gl. Rr. 1968.
- 8522. Meigen (Johann Bilhelm). Deutschlands Flora, ober spftematische Befcpreibung ber in Deutschland wilbmachsenben und im Freien angebaut werbenven Pflangen. 2ten Bbs. 2tes, 3tes Deft. Gr. 8. (G. 157-500, Schluß; t. 38 Steinbrtaf.) Effen, Babeter. 1837. Subicr.-Dr. n. 1 # 16 d Das Sange ift auf brei Bande bestimmt, nach beren Erscheinen ein boberer Labendr. fintreten (oll. Bb. I. II: 6 Thir. - Bgl. 1837, Nr. 1674.
- 3523. Das Metropolitan Domfapitel zu Koln in feinem Rechte, ober Beralten besselben und seine Berhandlungen mit bem Apostolischen Stuble in ber Erzbischoflichen Sache. Gine kanoniftische Abhandlung mit authentischen Altentuden. Gr. 8. (160 G.) Roin, Gifen. Beb.
- 8524. Murphy (P., eaq.). Better Almangch für 1838. Juli December. Bon zc. Rach ber 42ften Auflage bes englischen Originals bearbeitet von Dr. R. P. Behme. Ste unveranberte Auflage. 8. (82 G.) Berlin, Rubach. Geb. 4#
- 8525. Rational-Bilber, bargeftellt in Rovellen und Ergählungen, bearbeitet von bubwig Frei. 1ster Abeil. Das Trauerspiel im Daufe. Gematbe aus bem nglifchen Familienleben. Die Auferstanbenen. Italienische Scene nach Detp Die lebenbige Leiter. Erzählung nach J. Janin. — Lier Abeil. Die Spas tierin. Erzählung aus bem spanischen Freiheits-Kampf, von ber Bergogin von Das unerwartete Bufammentreffen. Scene aus bem wirklichen Lbrantes. leben, nach be Balgac. Antonio Gasperoni. Scene aus bem heutigen Ita-ien. Der Grisektn-Ball. Scene aus bem Pariser Leben, von Paul be Rock. 3. (Iv u. 288, 221 S.) Breslau, Leuckart. Geh.
- 8526. Der Nationalokonom. 89fte bis 42fte Lief. (Ochluß.) [Umfchlag-Titel.] luch mit b. A.: Andeutungen über bie Grenzen ber Civilisation. Bon DR. von Prittwie, Major u. Festungs Bau-Dir. in Pofen. Gr. 8. (vi u. 327 G.) Mannheim, hoff. Geh. 1 .f 12 ge (Bgl. 1837, Rr. 5651.) Rannheim, Doff. Geb. 1 & 12 g (Bgl. 1837, Rr. 5651.)
  Das Unternehmen ift mit biefer Bief. abgeschloffen. Die erften 6 Banbe (Bief. 1-36).

often im berabgefesten Preife n. 6 Abir.

- 3527. Die Ratur, ihre Wunder und Geheimnisse, ober die Bridgewater-Bücher. 4ter Bb.] Geologie. Von W. Buckland. IV. Gr. 8. (6. 285 - 858 u. 11 ith. Saf. beren 1 in Fol. n. illum.) Stuttgart, Deff. Geb. 23gl. 1837, Nr. 6843.
- 8ter Bb. Auch u. b. I.: Der menfchliche Rorper in feinem Berhaltniffe gur außern Ratur. Rach bem Englifden bes 30hn Ribb von Dr. Guftav Plieninger. [ifte, 2te Lief.] Gr. 8. (x u. G. 1—188.) Sbendas. Geh. 15 ge (Bgl. Rr. 2416.)
- 8529. Rehm (Wilhelm, Bebrer in Wert). Methobifches Danbbuch fur ben Unterricht in ben beutschen Stolubungen. Ein Leitfaben fur Lehrer in Glementar. und Bargerschulen von zc. Gr. 8. (ix u. 436 S. mit 1 Apfreaf. in 4.) Effen, Babeter. 1 🗚 6 🖈
- 3530. Nork (g.). Der Myftagog ober Deutung ber Geheimenlehren. Symbole und Feste ber christlichen Kirche von 2c. Gr. 8. (x11 u. 254 S. nebft 1 lith. Saf. in gr. 4.) Leipzig, Rangel. Geh. 1 🗚 18 🖈
- 3531. Offterdinger (Lubwig, Borft. e. Handelsschule). Anleitung zur eine fachen Buchhaltung fur Gewerbeleute, ben Rleinhanbel und gum Gebrauch in Real - und Gewerbeschulen. Gr. 8. (Ix u. 118 S.) Stuttgart, Robler. Geb. 14 gl
- 3532. Oken. Allgemeine Naturgeschichte für alle Stanbe. 52fte, 53fte Bief. ober 7ten Bbs. 13tes, 14tes Beft. (Boologie.) Gr. 8. (G. 1169-1360.) Stuttgart, Doffmann. Geb. 10 # (Bgl. Nr. 2907.)
- 3583. Ordolff (Dr. S. E.). Bemertungen gur Lehre vom animus possidendi. Inaugutal-Abhanblung von zc. 8. (43 S.) Munchen, Dr. C. Wolfiche Buchbr. (Linbauer in Comm.) Geh.
  - 2584. Ozelli (Conrad v., Prof. am Gymn. zu Zürich). Wörterbuch zum

1sten Theil der französischen Chrestomathie von etc. Gr. 8, (47 8.) Zürich, Schulthess.

Französivche Chrestomathie. 2 Theile, jeder 18 Ge. - Vgl. 1887, Nr. 3110.

8535. Organ ber beutschen Masigielts Bereine und Gentralblatt u. s. w. Beitrage zur Fortsehung von R. Baird's Geschichte rc. VI. Des Masigleits-Journals für Deutschland 8tes, 9tes Heft. 8. Leipzig, Schmibt in Comm. (Queblinburg, Basse.) D. J. Jebes Deft 8 gl (Bgl. Rr. 8450.)

2536. Oswald (Dr.). — Leben Charafter und Philosophie des Horaz. Sie Dialog von x. & (Iv u. 248 S.) Leipzig u. Paris, Brodhaus u. Avenarius. Seh.

2587. Barizek (Aler.). — Gebetbuch für katholische Christen von zc. 18. (151 S. u. 5 Apfr.) Rotweit, Perber. 1837. Geh. 8 gl Geb. 15 gl Scheint nur ein neuer Aitel zu sein.

3588. Perfchte (Bilhelm). — Peter Schmib. Eine Lebensgeschichte. (Ins ben Rheinischen Blattern besonders abgebruckt.) Gr. 8. (x u. 85 S.) Effen, Babeter.

8689. ΦΛΛΟΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΒΙΟΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ. Flowit Philostrati Vitae Sophistarum. Textum ex codd. Romanis, Florentinis, Venetis, Parisinis, Londinensibus, Mediolanensi, Havniensi, Oxoniensi, Gudians, Heidelbergensi recensuit epitomam romanam et parisinam ineditas adiect commentarium et indices concinnavit Carolus Ludovicus Kayser, ph. d. Insertae sunt notae ineditae I. Casauboni, Bentleii, Huetii, Salmasii, Jacobsī, Th. Heysii; editae Valesii, Olearii, Jacobsī, A. Jahuii. Accedit libellus Galeni ΠΕΡΙ ΔΡΙΣΤΗΣ ΛΙΛΑΣΚΛΛΙΑΣ ex cod. Florentine emendatas, et qui vulgo inter Lucianeos fortur, ΝΕΡΩΝ Philostrato vindicatus et ex cod. palatino correctus. 8maj. (xu. 416 S.) Heidelbergae, Mohr. 2 4 12 g

8540. Kratke predge na vse nedele ino svetke zelega leta. Vkupspraviene ino vundane od Antona Krempl. Pervo leto. V' tréh rasdélkih. Gr. 8. (241 S.) v'Gradzi, Ferstl. 1839. (Leipzig, Kummer.) Geb. n. 1 of 16 of Predigten in slowenischer Sprache.

2541. Ptolemaei (Claudii) geographiae libri octo. Graece et latine ad codicum manu scriptorum fidem edidit Dr. Frid. Guil. Wilberg. Fasc. I: librum primum continens. Accedunt 2 tabulae [lith.]. 4max. (968.) Resendiae, Baedeker. Geh. 1 ≠ 12 €

8542. Quetelet (A., Dir. d. Sternwarte zu Brüssel etc.). — Ueber den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft, von etc. Deutsche Ausgabe, im Kinverständniss mit dem Herrn Verfasser besorgt und mit Anmerkungen versehen von Dr. V. A. Riecke. Nebst einem Anhang, enthaltend die Zusätze des Herrn Verfassers zu dieser Ausgabe. Mit 7 [lith.] Tafeln. Gr. 8. (xxv u. 656 8.) Stuttgart, Schweizerbart. Geh.

8543. Remling (Franz Aaver, Pfr. 3u Dambach). — Urkunbliche Geschichte ber ehemaligen Abteien und Klöster im jehigen Rheinbapern, von 2c. 2 Abeile. Gr. 8. (vir u. 862, 818 S.) Reustadt a. b. D., Gottschiel. 3 & Das Wert ift schon 1836 erschienen, aber nicht allgemein versandt und trägt jest die Jahreszahl 1888.

8544. Rose (Gustav). — Elemente der Krystallographie, nebet einer tabellarischen Uebersicht der Mineralien nach den Krystallformen von etc. 2te Auflage. Mit 10 Kupfertafeln. Gr. 8. (x11 u. 175 8. nebet 1 Heft mit 10 Kpfrn. u. 10 Bl. Text.) Berlin, Mittler. Geh.

2545. Sailer (Joh. Michael, Bischof zu Negensburg). — Bollfidnbiges Lefe: und Gebetbuch für katholische Christen. Reu herausgegeben von einem seiner altesten Schaler. Ister Band. Ste verbesserte Austage. — Auch u. d. A.: Allgemeine Andachtsäbungen für alle Aage. 5te zt. Austage. 8. (284 G. u. 1 Aitelkoft.) Rotweil, herber. Geb.

Scheint nur ein neuer Attel jut vierten Auflage ju feif.

8546. Galgenaun (F. 23.). - Alphabetifches Stiffe : Werterbuch jur gram:

natischen Rechtscheing und Wortstagung ber Zeite, Eigenschafts und Vor-vorter mit ihren Fällen, zc. Lie verbesserte Auslage. 8. (183 S.) Rigingen, Köpplinger. (Gundelach.) Geh.

8517. Savels (Dr. J. A., Gyma.-Dir.). — Uebersicht der vergleichenden Lehre vom Gebrauch der Casus in der deutschen, französischen, lateinischen and griechischen Sprache. 1ste u. 2te Abth. Gr. 8. (x11 u. 164 S.) Essen. Bådeker. 18 🖈

8548. Canrold (Dr. Job. Bapt., Lanbgerichts phyfitus ju Ertbach). — Er nnerungen aus ber Geschichte ber Rurbrunnen und Ruranftalten gu Riffingen bon er alteften bis zur neueften Beit. Mit 1 lithographirten Unficht bes neuen Ronversationesaales. 8. (vii u. 131 G.) Riffingen, Kopplinger. (Gunbelach.) n. 12 g Beb.

2549. Schmidt (Ih. A. Lubwig, b. R. D.). - Ueber bas poffefforifche Rlages echt bes juriftifchen Befigers gegen feinen Reprafentanten. Gine Probefchrift ion 2c. Gr. 8. (84 G.) Giegen, Ferber. Geb. 10

**3550. Schoppe** (A.). — 3wei Beilchen. 1) Der Unthat Lohn. Becretair. 8. (228 G.) Rorbhausen, Farst. 2) Der Die bekannte Schriftftellerin Amalia Schoppe geb. Betfe ift nicht Berfafferie

3551. Die Beilige Schrift bes alten und neuen Teftamentes. Aus ber Bulgata a. f. w. von Dr. Jofeph Frang Allioli. Ste, burchgefebene und verbefferte Nuflage. [Ste bis 6te Lief.] Eter, Ster Bb. Dit Approbation 2c. Ber. 8. (506 &. u. 2 Stahlft., 536 S. u. 2 Stahlft.) Landehut, Palm. Geb. 1 \$ 16 & Belinpap. (Bgl. Rr. 1498.) 2 # 6 #

8552. Schröter. — Spftematisches Repetitorium bes Allgemeinen-Landrechts n. f. w. Ste Lief .: Bertrage welche einen Die gu binglichen Rechten geben-Br. 8. (98 G.) Berlin, Deymann. D. 3. Geh. 12 g (Bgl. Rr. 1881.)

8558. Der hofliche Schuler. Sitten , und Anstandslehren fur die Jugend. Reueste verbesserte Auslage. 16. (94 S.) Rotweil, Derber. 1837. Geb. 4 &

3554. Schits (3.). - Die effersuchtigen Beiber, Poffe in 1 Abtheilung und Proben bramatifcher Sprichworter von zc. Debft einem Borworte, verbunben mit einer Subscriptions. Ginlabung auf Die fammtlichen Berte bes obigen Berfaffers. 8. (107 S.) Guftrow, Opie. Geb.

Die fammtlichen Werte, welche ber Berfasser in 5 Banben, 8. (120 Bgn.), im Subscr 2Pr 3u 5 Thr. beraussugeben beabsichtigt, bestehen aus bisber ungebruckten Arauers, Schaus und Lufsselen, Gebichten 11. Der Berfasser halt sich für ben "legten classischen Dichter Deutschlands."

3555. Spindler's fammtliche Berte. 54fter, 55fter Bb. Enthalt: Rofetten. L., II. - Auch u. b. I.: Rofetten. Ergablungen und Rovellen von zc. 2 Banbe. Mit Konigl. murttemb. u. Konigl. bayer. allergn. Privilegien. 8. (282, 881 6.) Stuttgart, Schweizerbart. 3 4 6 A (Bgl. 1837, Rr. 5864.)

8556. Staats-Beriton ober Encyclopabie ber Staatswiffenschaften u. f. w. berausgegeben von &. von Rotted und C. Belder. 6ter 25b. Ste Lief. Gr. 8. (Gauner-Gemischte Chen. S. 821-480.) Altona, hammerich. Geb. Subser. Pr. 20 A (Bgl. Nr. **2688**.)

8557. Stahmann (Friebr.). — Dref Rachte aus bem Leben ber Konigin Anna von Deftreich Gemablin Lubwigs XIII. Diftorifder Rovellentrang. Gin Beitrag jur Chronit bes Oeil de Boeuf etc. Die Schauernacht am Saibefrug. Momantische Erzählung aus dem Aggebuche eines Polizensergeanten von 2c. 8. (185, 74 S.) Reuhalbeneleben, Epraud. Geh.

2558. Stein (Karl, hofr. u. Prof.). — Chronologisches Banbbuch ber allgemeinen Beltgefchite u. f. w. Ste Abth. Bon ber Julis ober neueften frange fischen Revolution bis auf unsere Beit. Das Jahr 1837. — Auch u. b. L.: Das Sabr 1837. Gine dronologische Ueberficht ber Ereigniffe in bemfelben. Auch als Fortfegung ber Schrift: Chronologisches Sanbbuch ber allgemeinen Beltgeschichte. Bon 2c. Mit bem Bilbniß: Abb et = Raber [in holzschn.]. Gr. 12. [8.] (22 C.) Berlin, Bereins : Buchh. Geh. 8 gf (Bgl. 1887, Rr. **3752**.)

3559. Eine Stimme aus Belaien über ben papftlichen Stuff und seine Diener

hinfichtlich ber hermeflanischen Lehre, ber Collner Angelegenheit und ber Frei-maurer. Aus bem Frangofilchen. Er. 8. (65 G.) Leipzig, Rein. Geb. 8 ge

3560. Strahl (Dr. Moris, pratt. Arzt ze. in Beelin). — Enthalung bet nathfelbaften Wefens ber Unterleibstrantheiten u. f. w. Ste Auflage. 8. (xx u. 191 C. nebft 1 Mabs in 4.) Berlin, Bemann. Geb. Bgl. 1837, Rr. 6191.

3561. Stunden der Andacht für Israeliten, zur Beförberung religiöfen Bebens und bauslicher Gottesverehrung. Ster 26b. Dit Ronigl. Bartemb. Privilegium wiber ben Rachbrud. - Much u. b. E. : be 177 Tempel bes herrn far 36raeliten. Gine Sammlung von Gebeten auf alle Beiten und Berhaltniffe, ber bauslichen Anbacht gewihmet von 3. Deibegger, Stubienlehrer ac. ju Bizth. Gr. 8. (xt u. 304 G.) Dintelibuhl, Balthr. Geb.

1 fer bis 4ter 2b. bearbeitet von G. 2B. Rofenfelb, Cbenbaf., 1893 - 26, em maßigter Preis jest 8 Abit.

8562. Stürmer (Dr. Theobor, Militairargt in Barfcan). — Der leste uitrahomoopathische Apostat ober Dr. Arinks und sein Aerrorismus, kritisch beteuchet pon ic. Gr. 8. (116 G.) Leipzig, Rummer. Geb.

23gl. 1837, Nr. 5646.

3563. Tafchenbibliothet fur Reisende u. f. w. redigirt von Prof. Dr. 3. M. Braun. Ites Bochn. Frankfurt. - Auch u. b. E.: Begweiser burch Frant furt und feine Umgebungen. 16. (230 G.) Stuttgart, Robler. Cart. Bal. 1837, PRr. 4060.

8564. Täuffer (Eugenie). — Erzählungen von 2c. 8. (L. Maria. 119 S., 11. Ramilla. 63 G.) Reuhalbeneleben, Cyraub. Geh. 1 4

8565. The british Theatre. A collection etc. Nr. 16, — Auch u. d. T.: The lady of Lyons; or, Love and pride. A play in five acts, by Edward Lytton Bulwer. 8vo. (56 S.) Berlin, Behr. Geh. Vgl. Nr. 2887.

- No. 17. - Auch u. d. T.: The athenian captive. A Tragedy in five acts, by Thomas Noon Talfourd, 8vo. (58 S.) Khendas. Geh.

3567. Thiers (M. A.). — Geschichte ber frangosischen Revolution von ec. Rach ber funften vermehrten und verbesserten Original Ausgabe von Ferb. Philippi. 2te mobifeile Auflage. Ifter Bb. 1fte Lief. Gr. 8. (8. 1-112.) Leipzig , G. Wigand. Geb. n. 4 s

Das Gange wird in 16 Lief. ober 2 Banben gu 2 Thin. 16 Gr. verfprochen.

3568. Ueber die Rothwendigkeit eines allgemeinen Concils in ber tatholifder Rirche ober einer beutschen nationalspnobe. 8. (Iv u. S. 5-46.) Gifen. Babeter. Geb.

8569. Benator (Carl, Paftor ju Quedborn). — Die in unferer Sprache gebrauchlichen Frembroorter, mit Angabe ihrer Aussprache, ihrer Berbeutschung und Erklarung, in alphabetischer Ordnung somohl zum hausgebrauch für Jebermane, als auch fur Schilen, von ic. Ste abermals febr permehrte, und vielfach ver befferte Auflage. 1fte Lief. Gr. 8. (X - Er. x u. E. 11-176.) Darmftabt, Pabft. Geb. Subict-Dr. m. 8 g

Das Gange foll in 4 Lief. erfcheinen.

3570. Bergeichnif ber Bucher, Lanbfarten 2c., welche vom Sanuar bis Sunt 1838 neu erschienen ober neu aufgelegt worben find, mit Angabe ber Bogengebt, ber Berleger ic.; gu finden in ber 3. C. hinrichsichen Buchhandlung in Leipzig. Mit Koniglich Sachstigem Privilegium. Boffe Fortsegung, 1838. Ungefernigt von Joh. P. Chun. 8. (Lii u. 272 S.) 12 g Correibpap. n. 16 d Wal. 1837, 97r. 6869.

8571. Bollfidnbige Bollergallerie in getreuen Abbitbungen aller Rationen mit ausschhrlicher Beschreibung berseiben. Bb. II. Deft XV, XVI. — 85. 111. Deft II bis VII. Schmal gr. 4. (Jebes Deft: 4 lith. Zas. u. 16 S. Zert.) Meiffen, Goebiche. D. 3. Jebes Peft 5 of Ilam. m. 9 of

29gl. 1837, 92r. 1588.

8572. Vossii (Johannis Henrici) Commentarii Virgilisni. In latinum sersonem convertit Dr. Theod. Frid. Godofr. Reinhardt. Pars I. sive eclogae — V cum commentario. — Pars II. sive eclogae VI — X cum commentario t tabula de lapide expressa. 8. (244, 261 8. u. 1 lith. Karte in Fol.) ipsiae et Parisiis, Brockhaus et Avenarius. Geh. n. 1 \$ 8 \$ \$ \$ \$

Das Werk wurde bisher von der Holduchh. in Rudolstadt debitirt und kosteta n. 2 Thir. 8573. Wagper (Inspector M., in Brubl). — Methobisches handbuch zu em tlebungabuche für ben beutschen Sprachunterricht in Schulen, von 2c. Worts und Saglehre für die untern Klassen. Ste, gang umgearbeitete Auslage. — Auch i. d. E.: Sachs und Formenlehre der beutschen Sprache zunächt für Schulen, ann auch für jeden, welcher seine Sprache genauer kennen und richtig gebrauchen ernen will. Methodens oder Begriffsentwicklungebuch. I. Abtheitung der Worts mb Sahlehre. Bon ze. Rebst zwei liedungebüchern. Gr. 12. [8.] (xxii u. 186 S.) kffen, Babeter. Geb.

8574. — Uebungsbuch far ben beutschen Sprachunterricht u. f. w. I. heft. Bortlehre für bie untern Klussen: 5te, gang umgrarbeitete Auslage. Rebst einem Retthobenbuche für Lehrer. — Auch n. b. A.r. Sach und Formenlehre u. s. w. lebungsbuch. I. With. ber Worttehre. Ban zc. Rebst einem Methoben und Begriffsentwicklungsbuche. Gr. 12. [8.] (171 S. u. 5 Tab. in 4.) Essen, Bas eter. Geb.

chichte einer Somnambule, der 17jahrigen henriette hildesheim aus S... im hückfenthum \*\*. Bur Warnung und Belehrung nach glaubhaften Berichten bare jestellt von is. Nebst wichtigen Aufichlussen der bas Zahr 1900, über die Entriehung der Wett, Sternschnuppen, Meteore, Kometen, die Sunbstutt x. 8. 136 S.) Nordhausen, Fürst. Geb.

8576. Walter (Dr.). — Das Private und biffentliche Leben bes Erzbischofs ion Koln Freihertn Clemens August von Drofte-Bischoling. Rach ben besten Unellen geschildet von 20. 86 (xxx u. 167 S.) hanau, Konig. Seb. 20 ge

3577. Malerische Wanderungen am Rhein von Constanz bis Cöln u. s. w. nit Text von Karl Geib. Nr. 13—16. 8. (I. 8. 129—176, II. 193 8., II. 104 8., Schluss. Nebst 24 Stahlst.) Carlsruhe, Creuzbauer'sche Buchh. D. J. Geh.
Preis des Ganzen is 3 Abth. n. 5 Thir. 8 Gr. — Vgl. Nr. 860.

8578. Warmholz (Otto, Beidenlehrer am Comn, zu Gibleben). — Ausschhrliche finweisung zur Linearperspective und Schattenconstruction. Für Beidiner und Raler, Bergschulen ze. zc. Mit 12 Beidnungen. Gr. 8. (101 G. nebft 1 heft nit 72 lith. Bl. in qu. 4.) Eisleben, Reichardt. Geb.

2579. Die Barte an ber Donau. Defterreichifche Zeitschrift für Berfand und Gemath, jur Belebrung und Erheiterung. 20ffer Jahrg. 1888. SausteRebacteur ; priedrich Eurich. 210 Ren. [1/2 Ban.] Gr. 4. Ling, Gurich u. Cofn. 5.6

3580. Meber's (Dr. M. J.) handbuch ber Zergliederungs Aunde und Runft es menichtichen Körpers. Zunächlt für die Bestier des anatomischen Attasses, sten Bbs. Ste Lief. Gr. 8. (S. 321—480.) Bonn, Khnig. Geh.: Subser Pr. 20 g (Rgl. 1837, Rr. 6876.)

3581. Wegweiser für beutsche Lehrer. In. Gemeinschaft mis Bormann, bentichet, hill, Knebel, Knie, Luben, Mager, Mabler und prange bearbeitet, und herquegegeben von Dr. F. I. B. Dieft erweg, Dir. . Gem. ju Berlin. Reus Auflage in zwei Banben. Ifter Bb. Gr. 8. (xxxv. 521 C.) Effen, Babeter.

Man verpflichtet fich burch Abnahme bes ersten auch für den zweiten Banb.

2582. Weiße. — Die evangelische Geschichte tritisch und philosophisch beare eitet, 2ter Bb. Gr. 8. (vi u. 548 G.) Leipzig, Breitfopf u. Sartiel. 3 g. 2 Bb. 6. Abir. — Bgl. Rr. 1172.

3589. Weth (Iohann Rifelaus, Rethgerbermfir. in Beuchtwang). — Lehrbuch ber die Roth, = Samifch und Weißgerberei. Rach ihrem gangen Umfange und n ihrem wahren Bestande. Durch vieljahrige Ensakungen praktisch dangestellt

, 1786. Richard (A.). - Législation française sur les mines, minières, carrières, tourbières, salines, usines, établissemens, ateliers, exploitations, en se traite la matière minérale; tels que forges, hauts-fourneaux, lavoirs, etc., indiquant toutes les formalités à remplir par les exploitans et les industriels, dans leurs rapports nécessaires avec l'administration. 2 vols. In-8. (52 B.) Paris. 15 Fr.

1787. Rousseau (J. J.). - Emile, on De l'éducation. Nouvelle édition. 5 vols. In-18. (29 1/2 B.) Paris. 6 Fr. 50 c

Julie, ou la Nouvelle Héloise. Nouvelle édition. 5 vels In-18. (26 1/3 .B.) Paris. 6 Fr. 50 c.

1789. Tacite (C. C.). - Oeuvres, traduites par C. L. F. Paneloucke. T. I. (Ahrales. T. I.) In-8. (51% B., 1 Kpfr. u. 1 Tabelle.) — T. VII. (Nouvel index: Manuscrits de Tacite: Editions princeps: Bibliographie.) In-3. (31 B. t. 8 Facsimile.) Paris. Jeder Band 7 Fr.

1790. Vattel. - Le droit des gens, ou Principes de la loi materelle appliqués à la conduité et aux affaires des nations et des souverains. T. IIL Notes et tablé générale analytique de l'ouvrage, par M. S. Pinheiro Perveirs. Ia-8. (87 1/4 B.) Paris. 7 Fr. 50 c. (Vgl. 1836, Nr. 2642.)

#### SCHWEDISCHE LITERATUR.

. 1701. Swenfta trabgarbsefibreningens Ars-Strift 1838. 8. Stockholm. 1 Stat. 1792. Bergman (3. M.). — Danbedericon for Swensta Landehushillen, innehallande: bet wigtigafte i Alerdruf, Tradgarbestotfel, Bostapsfedfel, Stope hushallning, Dushallsgoromal, Jagt, Fifte; beftrifning om be allmannafte Swenfte Djur, Barter och Bergarter, famt en tedning af Aferbrut och Raringar inon hwarje Ban; forfattadt hufwubfattigen efter Gwenfla ffrifter och meb affenbe på Sweriges etintut och naturliga beftaffenbet. 8. gabiun: 1 80c. 16 ft

1793. Halin (Friedrich). — Grifefdis. Romantist Stäbespel i Fem After. Diwetstitning af E. B. Djurftebm. 12. Rorrtdping. 3: Das Stigmat u. b. A.: Grifeibis. — Bgs. Deutsche Eit. 1885, Bn. 566a. 32 P

1794. Kongl. Reigs Wetenstaps Atabemiens Danblingat och Abstrift. 1838. 2be - 6te Daftet. 8. Stodholm. 72 ft. (Bgl. Rr. 904.)

1795. Sinfeland (E. B.). - Enchiridion Medicum eller Danblebning uff Batartonftens tribfning. Afftamente af en Femtloarig Erfarentet. Ofwerfatt af Bin cowe Lundberg, Iva Daftet. 8. Stockholm. 1 Stor. 34 ft ... Ngl. 1837, Nr. 2233.

· 1786. Biographiffe Lopicon ofwer Ramutinnige Swechsta Win. 4de Banket. 1fta paftes. 8. upfala. 28 ft (Bgl. Rr. 997.)

· 1797. Lilia (R.). - Stanes Flora, innefattanbe Stanes fanerogamer och i ett biljang Glanes omnbantas, be på åfren oblabe werte och fabesflagen ach be i bfrige Sweige foretommanbe fanerogamer utem ffallmerterna, meb barattenn, eiepifiallen och mitsa, jomto ett westgrografist namnsegister al. m. 8. Eund. 3 386c.

1798. Milbon (S.). - Standinamiffa Rorbens Urintrangre, ett forfat i comparativa Ethnographien. 20ra Saftet. Deb 5 pl. 4. Chriftianftab. 1 3thr. 16ft Bal. Nr. 910,

1799. Schulg (g.). — Bestrifning till Kartan diwer Segelleben frun Stock-holm genom Gotha Kanal till Gotheborg. 8. Stockholm. 1 200c.

1800. Littftröni (Ioh. Ein.). — Arsberättelse om Botanista Arbeten och lipptäckter för Ar 1836. Till Kongl. Westehstaps-Academien afgistien ben 31 Mars 1837. 8. Stockholm. 2 Kbr. 12. ft (Bgl. 1837, Kr. 1614.)
1801. Wistrand (Aug. Timol.). — Handbot i Forensista Redicinen. 8.

Stoctholm. 2 Rbc. 8 ff

### Allgemeine

# Bibliographie

für

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

(Die mit n. bezeichneten, sowie die Preise der auf Subscription und Pränumeration angekündigten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theilerhöht werden.)

8589. Albert (Wilhelm, Prediger in Biendorf). — Welche Zeit ift's in der evangetischen Kirche? In einer zur Erdsstnung der Dauptversammlung der Prediger im Perzogthume Anhalt-Köthen, am 20. Juni 1887, gehaltenen Rede beantwortet von zc. Wit einem Borworte begleitet herausgegeben von Dr. Johann Christian Sotthelf Schinde. Gr. 8. (x11 u. 20 C.) Reustadt a. b. D. u. Schleik, Wagner. Geh.

2590. Anleitung gur drifflichen Bollfommenheit nach ber Regel bes britten. Drbens, auch ber Bufe genannt, bes heiligen feraphischen Franzistus. 12. [225 C. u. 1 Lithogr.) Insbruck, F. Rauch. (Regensburg, Mang.) 6 K

8591. Baftibe (Louis). — Aulleprand's, Fürsten von Benevent, politisches ind religibses Leben von zc. Aus bem Franzosischen. 1ste Lief. Gr. 12. [8-] Au u. 38 S.) Cassel u. Leipzig, Arieger'sche Bucht. (Fischer.) Geb. m. 6 A

Erfdeint in 12 Lief.

8592. Bauer (Jatob, Schullebrer ic.). — Der Küchengartenfreund oder Ansettung zur vortheilhaften Benühung der Semüsegärten burch zwecknäßigen Unbau Mer Küchengewächse nebst einer Uebersicht ber in jedem Wohat vorzunehmenden lebeiten und einer genauen Anweisung, alle Ftüchte und Semüse sowohl einzusnachen, als auch in frischem Zustande aufzubewahren. 8. (vin u. 127 S.). Farisruhe, Braun. Geh.

3598. Behrens (C. D., Paftor zu Samleben 2c.). — Sechszehn Prebigten ber freie Terte von 2c. Gr. 8. (viii u. 160 S.) Braunschweig, Lucius. Beb.

2594. Gesellschaftliche Beluftigungen und Spiele für Knaben und Jünglinge mohl im Hause, als auch im Freien. 2te vermehrte Aussage. 12. (xxrv u. 04 S. nebst 1 Figurentaf. in Fol.) Reustabt a. b. D. u. Schleiz, Wagner. 9 & Berfasser: 3. P. Dehme.

3595. Bergk (Theodorus, philos. dr., scholas lat. halensis cell.). — Comcentationum de reliquiis comoediae atticae antiquae libri duo. Scripsit etc. maj. (xxv u. 440 &) Lipsiae, Koehler. 2 f 12 g

8596. Bericht des provisorisch dirigirenden Ausschusses der Unternehmer einer ifenbahn von Rurnberg dis Bamberg und von da über Culmbach und hof an is nördliche Reichsgrenze über die disherigen Berhandlungen und Borarbeiten ix Ausführung dieser Unternehmung. Mit 6 Beilagen und 1 [lith.] Charte in Fol.]. Gr. 4. (32 C.) Rurnberg, Druck der Campeschen Officia. (Riegel Wießner in Comm.) Geh.

8597. Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Auste in Prag im September 1837 von Grafen Kaspar Sternberg und Prof. J. V. Edl. v. Krombholz. Gr. 4. (6 S. ohne Pag. u. 235 S. nebst 2 lith. Taf. u. 26 S. lith. Facsimiles.) Prag, Druck v. G. Haase Söhne. Geh. 1 \$124 Vgl. 1837, Nr. 711.

3598. Beruftein (Rebenftein), I. - Plan gu einer neuen Grundlage fie Die Philosophie ber Gefchichte. Biffenfchaftlicher Berfud nebft einigen litemei ichen Stubien von 2c. 8. (VIII u. 118 G.) Berlin, Ratorff u. Comp. Geb. 12 g

8599. Die Bibel ober bie gange Beilige Schrift bes alten und neuen Teftaments nach Dr. Martin Euthere Ueberfegung. Dit Stereotypen gebruckt. - Das Reue Teftament unfere herrn und Beilanbes Jesu Chrifti nach Dr. Martin Buthere Ueberfegung. Dit Stereotypen gebrucht. Gr. 12. [8.] (1079, 908 &) Leipzig, R. Tauchnis. Geb.

Das Reue Testament einzeln u. 10 Gr.

3600. Blatter für hausliche Anbacht und Erbanung, allen Stanben gewänd von M. Friebr. Bilbelm Reinharb tc. und Bilbelm Raumannu Ifter Banb [Stee Deft]. Gr. 8. (viii n. G. 143-238, Schluf.) Leipis. (Bgl. Rr. 443.) Schumann. Geb. 8 A

3601. Bottger. - Beitrage gur biftorifche fritifchen Ginleitung in bie De Unifchen Briefe. Supplemente gur I - V. Abth. - Auch u. b. I.: Rachtige Berbefferungen und Bufde gur erften bis funften Abth. ber Beitrage zc. Don & Gr. 8. (xii u. 64 C.) Gottingen, Banbenhoed u. Ruprecht. Geb.

Bgl. Rr. 2478.

3602. Briefwechsel zweier protestantischen Geiftlichen bei bem Uebertritt bi einen zur tatholischen Kirche. Gr. 8. (44 C.) Freiburg, Bagner. Geb. 7 f. Die beiben Brieffeller find ber ehem Kirchenrath Anlatel au Karlerube und ber früher protestant. Diaconus Moris Bols zu Karlerube, fpater tathol. Priefter.

8608. Buxhöwden (Peter Wilhelm Baron von, Landmarschall etc.). -Beitrage zur Geschichte der Provinz Oesell. Mit 1 illuminirten Wappen von Oesell. Gr. 8. (xII u. 296 S.) Riga, Götschel. Geh.

3604. Cavalcaba. Gine Stigge aus dem Leben und Areiben ber Guerra'iden Runftreitergesellschaft. Berausgegeben von A. G., Mitverfaffer ber "Stonie bes Lebens." 8. (x u. 216 G.) Damburg, hoffmann u. Campe. Sch-

3605. Charaftere ber frangofischen Revolution und ber Raiserzeit berandgegeben von Theodor Weft. Schmal gr. 4. (32 G., 1 Stabift. u. 1 Lithogr.) Bro Iin, Babe. Geb.

Das Wert erfcheint in 12 Bief.

2606. Chezy (Belmina v.). - Banbbuch fur Reifenbe nach Beibelberg mi in feinen Umgebungen. Bte nach neuem Plane bearbeitete und berichtigte In gabe ber Semalbe von Deibelberg, Mannheim zc. von zc. Gin Begweifer & Frembe und Ginheimische. Dit 1 Anhange und bem Panorama vom Deibelberge Schloffe, Rarten und Planen. Gr. 12. [8.] (vi u. 164 G.) Beibeiberg, Graf 1 # 12 # mann. D. J. Geb.

3607. Cooper's fammtliche Werte. 118tes bis 126ftes Bochn. Die bis fahrt 2c. 3 Theile. — Auch u. b. A.: Die heimfahrt ober die Jagd. 500 roman von James genimore Cooper. Mus bem Englifchen überfett w Dr. C. g. Rietfc. 8 Theile. 16. (I. 812 C., rest II., III.) Franffut n. 1 & Belinpap. n. 1 4 16 A a. M., Gauerlanber. Geh. Bgl. Nr. 2849.

3608. Correspondenzblatt ber homoopathischen Aerste. Ausgegeben burch bie R. A. Atademie ber hombopathiften Beilfunft in Allentaun a. b. E. 2ter Jahr. 12 Rrn. [Bgn.] Gr. 4. Allentaun a. b. E. (Leipzig, Rummer in 1837. Comm.)

8609. von Corvin Wiersbitki (Lieutn.). — Die Schwimmfunk. 300 Selbstunterricht und gum Gebrauch für Schwimmschulen bearbeitet nach bet Grundfagen bes Generallieutn. herrn von Pfuel von ic. 2te Auflage. Dit Die len Abbüldungen. 8. (64 G. u. 15 lith. Taf.) Dortmund, Ardger. Geh. 8 A 3610. Dammer (Karl Mar, Schullebrer u. Kantor zu Farth). — Reueste Bchul-Geographie ober Leitsaben zur Erdtunde von Bapern. Rach der neuen Leichsteintheilung rasp. nach der allerhöchsten Berordnung vom 29. Rov. 1857, der die beutsche Schulen bearbeitet von 20. 8. (269 G.) Rürnberg, 3eh. 14 gl

3611. Dietrich (Dr. David). — Aaschenbuch ber Arzneigewächse Deutschands. herausgegeben von 2c. Mit 50 illuminirten Aupfurtasein. 8. (x11 u. 162 S.) Iena, Schmid. Cart. Gubscr.-Pr. 2 of 12 g. Labenpreis 8 of 12 g.

8612. DSbel's Wanberungen bearbeitet von Deinrich Schwerbt. Ifter Bb. ites Deft. Gr. 8. (S. 297-391, Schluf.) Gifenach. Gotha, Maller in Comm. Beb. n. 6 & (Bgl. Rr. 976.)

3613. — Des Wagnergesellen E. Ch. Dobet Banberungen burch einen Theil von Europa, Asien und Afrika in ben Jahren 1830 bis 1836, bearbeitet von Deinrich Schwerdt. [6tes Dest.] Fortsetzung ober: Ater Band. Mit ithographirten Ansichten 2c. Er. 8. (S. 1—168 u. 5 Lithogr. beren 8 in gr. 4.) Ebendas. Seh. n. 6 A

3614. Donné (Dr. Al., Dir. d. Alinit n. zu Paris). — Die Milch und inde besondere die Milch der Ammen; betrachtet in Bezug auf die guten und scheche en Eigenschaften und Alterationen berselben. Bon zc. Aus dem Franzbsischen. Mit 1 [lith.] Aafel Abbildungen [in Fol.]. Er. 12. [8.] (1v u. 63 C.) Weimar, landes Industries Comptoir. Geh.

2015. Dubois. — Ornithologische Gallerie oder Abbildung aller bekannen Vögel. 15tes Heft mit 6 ausgemalten [lith.] Tafeln. 4. (Text 8. 113 — 120.) Aachen, Mayer in Comm.

vgl. Nr. 2739.

3616. Eckenstein (Rubolph, Pfr.). — Ueber die Belebung bes Glaubens an Jesum Christum ober daß lebendiger Glaube an einen historischen Christus eine hauptbedingung einer gesegneten Amtswirtsamkeit für ben evangelischen Geistlichen ei. Ein Bortrag gehalten vor dem reform. Generalcapitel des Cantons Aargau den 3. October 1837 von 2c. Rach dem Beschusse des Generalcapitels zum Druck bestimmt. Gr. 8. (44 S.) Zürich, Schultbes. Geh.

3617. Entwürfe zu Prebigten und homitien u. f. w. bearbeitet von mehreren Beistlichen. 7tes Bochn. — Auch u. d. A.: Entwürse zu Predigten und homisien über das ganze Reue Testament. Bon I. M. Koch, Pfr. in Ersurt. 2tes Bochn. Gr. 12. [8.] (144 S.) Erfurt, hennings u. hopf. Seh. 8 £ Das te heft ist soon erschienen. (Bgl. Rr. 198.) — Dieses heft reiht sich bem 1896, Nr. 308 angezeigten hefte an.

3618. Erfahrungen über bie holzhaltigkeit geschlossener Balbbestänbe bei verschiebener Betriebeweise und über die Derbraume ber holzmaße. Gesammelt bei ver Balbabschädung im Großherzogthum Baben und amtlich herausgegeben. lites heft. Mit ben Erfahrungen von den Jahren 1836 und 1837. Gr. 8. 14 u. 123 S.) Carlsruhe, Braun. Geh.

`3619. Esquirol. — Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin und Staatsarzneikunde vollständig dargestellt. In's Deutsche übertragen von Dr. W. Bernhard. 1ster Bd. [Ste Lief.] Gr. 8. (VIII u. S. 257—390, Schluss.) Berlin, Voss. Geh. 16 g. (Bd. I: 2 f.— Vgl. Nr. 2996.)

3620. Federigo. — Ueber moderne Malerei von etc. Gr. 8. (viii u. 40 S.) Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht in Comm. Geh. 6 gf

3621. Fichte (Johann Gottlieb). — Die Bestimmung des Menschen. Dargestellt von etc. Neue Auflage. 8., (vi u. 218 8.) Berlin, Voss. Geh. 16 g

8622. Fischer (Ferdinand, in Wettenhausen 22.). — Uebersicht vielmehr Repertorium über bie in ben allgemeinen und besondern Landrathes Prototollen im Jahre 1836 bis 1837 einschieffig enthaltenen Berhandlungen u. s. w. 8ter Bb. 4. (183 S.) Augsburg. (München, Franz in Comm.)

8 Bbe. n. 8 Ahr. — Bgl. 1837, Rr. 5281.

3623. Fischer (Dr. Georg Friedrich, Landger-Phyfitiel zu Waldfassen). — Das Ottobab bei Wiesau. Eine Monographie von n. Gr. 8. (92 S. u. 1 Aab. in 4.) Bapreuth, Drud von D. Horeth. (Regensburg, Manz in Comm.) Geb. n. 18 A

33 \*

3624. Forte (Rarl Bithelm Rriebrich, Dofprebiger u. Paftor Prim. 3u Gem berbheim). - Die fleine Bibel ober biblifche Gotteslehre in Worten ber beitigen Ein Leitfaben beim Religioneunterrichte ber Jugend in Schule und Rirde. Im Anbange Dr. Martin Butbers fleiner Ratechismus. 8. (vi w. 98 G.) Braunidweig, Bucius. Geb.

3625. Fraat (Wilhelm Chriftian Friedrich, Pafter 2c. gu Gottingen). - Die Offenbarung menfchlicher Schwache und Riebrigfeit neben gottlicher Rraft und Dobeit in ber Leibenegeschichte Jesu Chrifti. Passioneprebigten von zc. (Iv u. 58 G.) Gottingen, Nanbenboed u. Ruprecht. Geb. 6 g

8626. Fries (M. G., prof. à Paris). — Bollfiandiae Anicitung zur fransis fifchen und beutschen Conversation. Phraseologie française-allemande. vermehrte und verbefferte Auflage. Dit t. murtemb. Privilegium gegen ben Rachbruck. Gr. 8. (334 S.) Aarau, Sauerlanber. Geb. 14 🗹

8627. Geib (Karl). - Malerische Wanderungen am Bodensee und an der Ufern des Rheins, von Constanz bis Basel. Mit 13 Stahlstichen. 8. Carlsruhe, Creuzbauer'sche Buchh. 1837. Cart. n\_ 1 #8 g/

Malerische Wanderungen auf der Bergstrasse und durch einen Theil des Schwarzwaldes von Basel bis in die Gegend von Strassburg nach dem Murgthale und der rheinischen Pfalz. Mit 23 Stahlstichen. & Carlsruhe, Creuzbauer'sche Buchh. Cart.

Malerische Wanderungen am Rhein von Mainz bis Cöla. Mit einem Ausfluge nach den Bädern des Taunus. Mit 60 Stahlstichen. & Carisruhe, Creuzbauer'sche Buchh. Cart. n. 3 🚅 16 🖈 Dies eind die einzelnen Abth. des Nr. 8677 angezeigten Werks. — Ladespreis des Ganzen, cart. n. 6 Thir.

3630. Geiger. - Handbuch der Pharmacie zum Gebrauche bei Vorlesungen u. s. w. 2ter Bd., welcher die pharmaceutische Mineralogie, Botanik und Zoologie enthält. Ste u. Ste Lief. [2te Abth. Pharmacoutische Botanik. Bgn. 13—86.] Gr. 8. (8. 193—576.) Heidelberg, C. F. Winter. Geh. Subscr.-Pr. n. 1 \$ 16 gf. (Vgl. 1837, Nr. 6679.)

\*\*Unter Nr. 832! ist nur die Ste Lief., welche den Schluss der 1sten Abth. des Sten Bands bildet, angezeigt und der Preis dafür n. 20 Gr. — Alle 3 Lief., die "pharmaceutische Mineralogie" enthaltend, kosten n. 2 Thir. 12 Gr.

3631. Gloffen zu ben Ermaaungen eines rheinischen Auriften und ben Rechtsgrunbiden eines theinischen ganbgerichtsprafibenten in ber Erzbifchflichen Sache von einem Rheinlander. Mebft einem Anhange über die Schrift: Die tatholifd Alrche in der preußischen Rheinproving und der Erzbischof Clemens August in Coln. Bon einem Rheinlander. Gr. 8. (91 G.) Augeburg, Kollmann in Comm Geb.

8682. Sofchen (Joh. Friedr. Lubw.). — Bortefungent über bas gemeine Civilrecht von zc. Mus beffen binterlaffenen Papieren berausgegeben pon Dr. Albrecht Errleben, Privatboc. b. R. ju Gottingen. Ifter Band. Ginleitung und allgemeiner Abeil. Gr. 8. (xxvI u. 645 G.) Gottingen, Banbenhoed & Ruprecht. 2 🗲 12 🖠

- 8688. Gofler (Ar. henricus, Priefter a. b. D. b. Obfervanten). - Der Tub gang aus ber Bobe. Bollftanbiges tatholifches Gebetbuch aus gang ausgezeichneten gang aus ber pope. woultunoigen turboriffere Gottes, von te. Mit 1 Stabific. Quellen bearbeitet fur bie Glaubigen ber Kirche Gottes, von te. Mit 1 Stabific. Mr. 12. [8.] (xiii u. G. 45—564.) Regensburg, Mang. 14 & Betinpep. mit 3 Stablft. geb. 22 A

3684. Götz. - Hunde-Gallerie u. s. w. Stes Heft. Qu. Fol. (6 celer. Kpfr.) Weimar, Lobe. Geh. Subscr.-Pr. 20 🗶 (Vgl. Nr. 2965.)

3685. Grafe (Dr. S.). — Unweifung jum Rechnenunterrichte für Lehrer an Barger und Canbiculen. 2ter Theil. 1fte Abth. — Much u. b. E : Prattifche Anweisung jum Unterrichte im elementarischen Rechnen für Lebrer u. f. w. 1fte Abth. Die 3 erften Stufen bes elementarischen Rechnens mit mehr als 5000 ausgerechneten Aufgaben. 8. (vin u. 319 G.) Reuftabt a. b. D. u. Schleis Bagner. 15 g (Ahl. I, II: 1 \$6 gt — Byl. 1836, Rr. 3108.)

2636. Groffe. - Geschichte ber Stadt Leipzig von ber alteften bis auf bie

seffe Beit. 6te, 7te Lief. Gr. 8. (G. 257-384 u. 4 Anfichten.) Leipzig, let. Geb. n. 12 d (Bal. Rr. 1092.)

8687. Sanber (Joh. Mich., geifil. Rath n.). — Anbacts : und Erbauungs. d fur katholische Chriften von zc. 2te verbefferte, einzig rechtmatige Drigingle flage. Mit Bewilligung bes Dochw. General-Bicariats bes Erzbiethums Dunm-Frenfing. Dit 1 Titeltupfer. 8. (xvi u. 891 G.) Regensburg, Mang.

12 g Belinpap. mit 3 Stablft. Seb. 20 g 2688. Der neuefte hausargt nach ben Grunbfagen ber Raturheiteraft, ober elebrung fich bei Abwefenheit bes Arztes in ben haufigsten und gefährlichften cantheiten burch ben Gebrauch ber einfachften Mittel fonelle Silfe gu verfcaffen, b insbesondere burch bie innere und außere Anwendung bes talten Baffers bie efundheit zu erhalten, ben Krankheiten vorzubeugen, und die vorhandenen volle mmen zu beilen. Rebst einer Unweisung zur Gelbstbereitung ber barin vorge-lagenen Mittel und einer vollständigen Diatetik. Bon einem praktischen Arzte. r. 8. (vill u. 208 G.) Pefth, Sartleben. (Leipzig, Frohberger.) Geb. 12 gl 3639. Kafpar Saufer ober Anbeutungen gur Enthullung mancher Gebeimniffe er Paufers Bertunft, die Urfache feiner Gefangenhaltung und Ermorbung, rglieberung bes mitgebrachten Briefes, Bezeichnung bes Morbers, bann Beachtung ber Berhaltniffe bes Bord Stanhope's gegen Saufer und beffen nachften mgebung. Perausgegeben von 2B. C. Gr. A. Gr. 8. (Iv u. 180 G.) Regensirg, Druck von 3. Ruswurm. 1837. (Mang in Comm.) Geh. n. 20 of 8640. Held (J. T.). - Zweiter Blick auf Karlsbad. Ein Sendschreiben 1 den Herrn Johann Ritter de Carro, ausübenden Arzt daselbst, begleitet it dessen Bemerkungen. Gr. 8. (28 S.) Prag, Druck von G. Haase Söhneeh.

[Erster] Blick auf Kurlebad etc., Ébendas., 1884, 6 Gr.

3641. Achter Zahrsbericht bes bistorischen Bereins in Mittelfranten. Aur bas abr 1837. Gr. 4. (88 S. u. 1 Lithogr.) Rurnberg, Riegel u. Wiefner. (Bgl. 1837, Nr. 5816.) leb. 15 🕊

3642. Irenäus. - Ueber die cölnische Angelegenheit. Darstellungen, etrachtungen und Vorschläge von etc. Gr. 8. (x u. 204 8.) Leipzig. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht.) Geh. 16 🖈

3643. Kahlert (Dr. C. B.). - Die Suhnerpest (ber Suhnertob) und ein deres, burch Erfahrung bewährtes Mittel gegen bas plogliche Umfteben bes tausfeberviehs. Allen guten ganbleuten und insbesondere forgfaltigen Dausmate ren zur Darnachachtung mitgetheilt von ze. 8. (20 G.) Prag, Drud von G. saafe Sobne. Geb.

מהלח übersetzt und erläutert von Dr. L. Herzfeld, Assist. d. Braunschw. andrabbiners. Gr. 8. (vii u. 195 S.) Braunschweig, Leibrock. Geh. n. 1 # Das Buch Koheleth in der Ursprache, mit Binleitung, Usbersetzung und Briäuterungen.

2645. Rrentberg (D. R. J., Chemiter sc. ju Prag 2c.). — Beitrage gur Rultur ber Gewerbe von zc. Iftes heft. Enthaltenb: "Ibeen über bie Rothwenrigfeit zc." — Auch u. b. A.: Ibeen über bie Rothwenbigfeit einer grundlichern, nehr wiffenschaftlichen Berufsbilbung ber Gewerbtreibenben, und aber bie Mittel, hnen biese zu gewähren. Bon zc. Rebst 11 Beilagen. Gr. 8. (xv. u. 109 C.) Drag, Druck von G. Daafe Cobne. Geb.

3646. Krombholz (J. V. v., Dr. u. Pref. d. Med.). — Topographisches Taschenbuch von Prag zunächst für Naturforscher und Aerzte. Herausgegeben von etc. [Nebst 1 Titelkpfr., 1 lith. Taf. u. 1 lith. Plan v. Prag in Fol.] 8. (x u. 516 S.) Prag, Druck von G. Haase Söhne. 1837. Cart.

3647. Ruffa (Frang, Lehrer zc. ju Ronigsaal). — Rechentunde mit besonberer Anwendung auf die Gewerbe gemeinverständlich aufgesett von zc. 2ter Theil. Majdinenlehre nebst einem Anhang über bie anwenbbarften Lehrsage ber Chemie. Gr. 8. (350 S., nebft 1 lith. Taf. in Fol.) Prag, Drud von G. Saafe Sohne. 1 of 9 of Der ifte Abeil erfchien in bobmifcher Sprache. — Bgl. Bobmifche Lit. 1986, Geh.

2648. Kulik (Dr. Jakob Philipp, 5. e. Frot. d. biberen Mathem. an d. Prager Univ. etc.). — Untersuchungen über die Kettenbrückenlinie. Entworfen vom etc. Mit 2 Steintafeln. (Aus den Abhandlungen der böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften.) Gr. 4. (35 S.) Prag, Druck von G. Haase Söhne. Geh.

3649. Augel. — Drei Bacher Deutscher Prosa. 4te, 5te Lief. — Mit d. X.: Drei Bacher Deutscher Prosa in Sprach; und Stylproben, von Ulphilas bis auf die Gegenwart. (360—1837.) herausgegeben von zc. 2ter Abeil. Drittes Buch, erste Abth.: Bon Bobmer bis Seume. Gr. 8. (vill u. S. 145—192, Schut.) Frankfurt a. M., Sauerlander. Gef. n. 1 & 8 & (Bgl. Rr. 1856.)

8650. Chirurgische Aupfertaseln u. s. w. Perausgegeben von Dr. Aobert Froriep. 77stes heft. Aafel CCCLXXXVIII — CCCKCII. Gr. 4. (7 Bl. Aert ohne Pag.) Beimar, Lanbes-Industrie-Comptoir. Geh.

12 & Bal. Ar. 1869.

8651. Das Laboratorium. Gine Sammlung von Abbildungen und Befchreibungen ber besten und neuesten Apparate zum Behuf der practischen und popseklischen Chemie. 41stes Deft. (Aasel CLXII—CLXV.) Gr. 4. (16 Bl. Zert ohne Pag.) Weimar, Landes-Industrie-Comptoir. Geh.

Bal. 1837, Nr. 1868.

8652. Langbein's (A. F. G.) sammtliche Gebichte. Bollftanbig in finf Banben. 2te durchgesehene Auslage; mit des Berfassers Biographie und 7 State stichen. [1ste Lief.] bter Band. Gr. 16. (494 S. u. 1 Stahlst.) Stuttgart, Scheible. Subscr. Pr. für das Ganze 2 f 12 g Labenpreis 3 f 6 g

8658. Die Kleine Lautenspielerin. Gine Erzählung für Kinder und Kinder freunde, nach bem Schauspiele gleichen Ramens. 3te, ganglich umgearbeitete Auflage. 12. (142 S.) Regensburg, Mang. 1837.

Beffen aus ben bekannteften humoriftischen Schriften ber Deutschen und Britten, (Lehtere nach ben beften Uebersehungen.) Rebst lebensgeschichtlichen Umriffen der Berfasser. Derausgegeben von zc. 8. (192 S.) Berlin, Ratorff u. Comp. Geh.

8655. Liber Decanorum Facultatis Theologicae Academiae Vitebergensis. Ex autographo edidit Car. Ed. Foerstemans, phil. Dr. 8maj. (v u. 176 S.) Lipsiae, C. Tauchnitz. Geh.

8666. Lindley (Dr. John, Prof. d. Botanik zu London). — Botanik für Damen. Oder fassliche Kinleitung in das Studium des natürlichen Systems der Pflanzenkunde. Mit 25 colorirten [lith.] Tafeln zur Krläuterung der Familiencharaktere. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen übersetzt. Gr. 8. (xiv u. 280 S.) Bonn, Henry u. Cohen. Geh.

3657. Die beiben Loizerolles und Maximilian Robespierre. Dramatisches Ge bicht in funf Acten. Rebst einem Borspiel in einem Act von Carl Fr....a. Gr. 8. (146 S.) Freiburg, Wagner. Geh. n. 18 g

מוקדור מסל מוקדור השכה מרכות 
9659. Mainberger (Charles). — Une semaine à Nuremberg. Description précise de la ville de Nuremberg et de ses environs. Guide des étrangers par etc. Précédée d'une introduction historique par Jean Scharrer et accompagnée d'un plan [Kpfrst. in Fol.]. Traduite de l'allemand. In-8. (vin u. 1278.) Nuremberg, Riegel et Wiessner. Cart. 12 g (Vgl. 1837, Nr. 378.)

, 8680. Maffet (Giuseppe). — Leben Paolo Segneri's (a. b. G. I.), des Probigersurften Italiens und Missionars. Bon zc. Aus bem Italienischen übersetzt von Dr. Franz Joseph Schermer. 8. (axvux u. 196 S.) Regensburg. Panz.

**3661.** Mayerhoff (Dr. Ernst Theoder, Lie. d. Theel. u. Privatdee. su Bers). — Der Brief an die Colosser, mit vornehmlicher Berücksichtigung der rei Pastoralbriefe kritisch geprüft von etc. Nach dessen Tode herausgeben von J. L. Mayerhoff, Prediger zu Peperniek. Gr. 8. (XII u. 162 8.) erlin, Schultze. Geh.

3662. Merlo-Horst (Jatob, weil. Pfr. zu Köln). — Kleines Seelen-Paraies, oder: Betrachtungen und Sebethe zum Rugen und Frommen katholischer ihristen. Aus dem Lateinischen des gottseligen zc. Mit Genehmigung des hochurdigsten fürstbischöft. Ordinariates Briren. [2 Abth.] Gr. 12. [8.] (xx u.
00 S. nebst 1 Stahlst., viii u. 885 S.) Innsbruck, F. Rauch. (Regeneburg,
Ranz.)

**3663. Mielach** (I. C.). — Das Johannistäferchen. Schauspiel in einem ufzuge für die reifere Jugend. Rach des Berfassers der Oftereier gleichnamiger trachtung bearbeitet von 1c. 12. (69 S.) Augsburg, Wolff. (Kollmann.) 3 ge

3664. — Die Watbkapelle. Schauspiel in einem Ausuge für die reisere lugend. Rach des Verfassers der Ostereier gleichnamiger Erzählung bearbeitet on zc. 12. (64 S.) Augsburg, Wolff. (Kollmann.)

3665. Moliere's fammtliche Werte u. f. w. herausgegeben von Louis ar. [18te bis 15te Lief.] 5tes Bochn. 16. (602 S.) Aachen, Maper. 5eb. n. 1 of Bodin. 6 Abir. — B. Freiligrath, ber auf bem Attel als Mitarbetter genannt k, bat beinen Beitrag gefiefert. (Bgl. Rr. 1766.)

8666. Monatsblatt ber Koniglich Preußischen martischen denomischen Gesellschaft zu Potsbam. 17ter Jahrg. 1838. Redigirt von der Deputation der Königl. Preuß. mart. denom. Gesellschaft zu Potsbam. 4 hefte. 8. (1ste Deft: 64 S. 1. 1 Lithogr.) Potsbam, horvath. n. 14 ge

3667. Muhl (hofr. Dr. Georg). — Die westeuropdischen Gisenbahnen in ihrer Gegenwart und Zukunft. Mittheilungen aus einem, wahrend ber Eisenbahnschiten in Belgien geführten Tagebuche, für solche, weiche noch auf keiner Gisenbahn gefahren, und boch einen anschaulichen Begriff von benfelben zu haben wanschen. Rebst 1 lith. Plane. Gr. 8. (32 G.) Carlsruhe, Braun. Geh. 9 &

8668. Minch (M. C., Seminar-Rettor, Pfr. zu Unlingen). — Die Pforte bes himmels.. Gin Gebets und Erbauungebuch für katholische Christen jeben Stanbes von zc. Mit [1] Titelbilb und Aitel in Stahl gestochen. Mit Genehmigung bes hochward. Orbinariats zu Rottenburg. 12. (x u. 449 S.) Rurn-berg, 3eh.

8669. Münscher's (Dr. Wilhelm) Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte. Mit Belegen aus den Quellenschriften, Ergänzungen der Literatur, historischen Noten und Fortsetzungen versehen von Dr. Daniel von Coelln. Nach dessen Tode fortgesetzt von Dr. Ch. Gotthold Neudecker. Ilter Hälfte 2te Abth. — Auch u. d. T.: Lehrbuch der christlichen Dogmengeschichte von der Reformationszeit bis auf unsere Tage, mit Belegen etc. versehen von Dr. Ch. Gotthold Neudecker. Gr. 8. (xiv u. 692 S.) Cassel, Krieger'sche Verlagsh.

iste Halfte, Lie Halfte 1ste Abth., Ebendan., 1832, 84, 4 Thir.

8670. Norder (E.). — Janus oder Erinnerungen einer Meife burch Frankreich, Deutschland und Italien von zc. 4ter Theil. [Stalien.] 8. (378 G.)
hamburg, hoffmann u. Campe. Geh.

I-IV: 6 Thir. 16 Gr. - Bgl. 1837, Mr. 4571.

8671. Paffy (Anton). — Briefe über Roms Wohlthatigteitsanstalten. Beitrag jur Geschichte ber offentlichen Wohlthatigteit. Aus ber Monatschrift "Chryssofomus" besonders abgebructt. Gr. 8. (96 C.) Regensburg, Mang. 12 g

8672. Porter (Wilh. Heinr., Artis Magister, Vicepräsident u. Prof. etc. in dem k. Collegium d. Wundärste in Irland). — Beobachtungen über die chirurgischen Kraukhelten des Kehlkopfs und der Luftröhre besonders in Rücksicht auf diejenigen Leiden dieser Organe, welche die Operation der Bronchotomis erfordern; mit Einschluss von Bemerkungen über Croup, Cynaache larynges,

Verletzungen durch Verschlucken von Säuren und kochendem Wasser, fremte Körper in den Luftwegen, Asphyxia, Wunden u. s. w. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen übersetzt von Dr. Runge. Gr. 8. (424 8.) Bremen, Schunemann. 1 \$\psi\$ 18 \$\psi\$

8673. Neuestes Post-Reisebuch durch Europa, mit besonderer Rücksicht auf die Handelsplätze und Badeörter. Für Reisende von jedem grösseren Orte nach allen Richtungen brauchbar und nach den neuesten richtigsten Postdistanzen, mit einer Uebersicht der in allen Ländern Europa's bestehenden Extrapostritt- und Trinkgeldgebühren, bearbeitet von A..... V....., Postamts-Offizialen. 16. (140 S.) Wien, Schmidl's Wwe, u. Klang. Geh. 12 g.

Verfasser: Vierthaler. 3674. Preuß (3. D. E.). — Friedrich ber Große als Schriftsteller. Borarbeit zu einer echten und vollständigen Ausgade seiner Werke. Erganzungsbeft von 2c. Gr. 12. [8.] (xu u. 120 S.) Berlin, Beit u. Comp. Geb. 14 g

23gl, 1637, Nr. 665.

2675. Namehorn (Dr. Carl). — Griechisch Deutsches Handwörterbuch von x. Stereotyp: Ausgabe. [2te bis 8te Lief.] Gr. 8. (Iv u. S. 81—691, Schus.) Leipzig, B. Tauchnis jun. Gef.

Preis bes Gangen 2 Mblr. - Bgl. 1837, Rr. 2908.

3676. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. [5ter Jahrg. Eur das Jahr 1838.] Herausgegeben im Vereine mit mehreren Gelehrten von Dr. E. G. Gersdorf. [5ter] 17ter Bd. 6—7 Hefte. [Beigegeben wird: Allgemeine Bibliographie für Deutschland.] Gr. 8. Leipzig, Brockhaus. Jeder Bd. von etwa 30 Bgu. in 14tägigen Heften n. 3 \$\beta\$ (Vgl. Nr. 1882.)

3677. Rotteck (hermann pon). — Poetische Bersuche von ec. 16. (vin 12. 160 S.) Freiburg, Bagner. Seb.

3678. Caub (George). — Reise-Rovellen von 2c. Aus bem Frangofischen: "Lettres d'un Voyageur" von Emilie Bille. 2 Theile. 8. (vr u. 294 C., 286 C.) Berlin, Ratorff u. Comp. Geb.

8679. Schenach (Quirin, Ratechet zc. zu Annsbrud). — Biblische Geschichte für Kinder. Perausgegeben von zc. 1ster Theil. (Biblische Geschichte bes alten Bundes.) — Zter Theil. (Biblische Geschichte bes neuen Bundes.) 8. (106, 138 S.) Innsbrud, F. Rauch. (Regensburg, Mang.)

3680. Schiff (Dr.). — Gevatter Tob. Ein Mahrchen. Rovelle von 2c. 2 Banbe. 8. (244, 304 S.) Hamburg, hoffmann u. Campe. Geh. 3 & 5681. (Schiller.) — Stabistiche zu Schiller's sammtlichen Werten in zwolf Banben. 1ste Lief. 16. (3 Bl.) Stuttgart, Rieger's Aunstverlag. In

Das Bange wirb aus 4 Lief. befteben.

3682. Schneeglodchen. Deutsche Lieber aus ben Offsee Provinzen gesammett und herausgegeben von Arnold Tibebobt und Wilh. Schwars. Gr. 12. [8.] (vii u. 220 S.) Riga, Goetschel. Geb.

3688. Schriften und Berhandlungen ber denomischen Gesellschaft im Rbeigreiche Sachsen. Boste bis 39ste Lief. 8. (38ste Lief.: vit u. 152 S., 39ste Lief.: vit u. 175 S.) Dretben (u. Leipzig), Arnold in Comm. 1837—38. 3ebe Lief. 12 gl (Bgl. 1836, Rr. 4768.)

3684. Schwenck (Konrab). — Worterbuch ber beutschen Sprache in Beziehung auf Abstammung und Begriffsbitdung. Ste vielverbesserte und vermehrte Andgabe. [1ste Lief.] Lex.:8. (Aal — Feige. viii u. G. 1—192.) Frankfurt a. R., Sauerländer. Gef.

Wird in 4 Lief. vollftanbig.

Selenbilbung. Bom Berfasser bes Buches: Fortsetzung der Resonnation. 8. (xxxiv u. 182 C.) hamburg, hoffmann n. Campe. Geh.

8686. Kiaffische Stellen bes gelbbten Lanbes u. f. w. 2te Lief. Gr. 8. (4 Stafift. u. S. 15—26.) Stuttgart, Rieger u. Comp. Ges. n. 6 gl. Rr. 2008.

8687. Sternberg (A. von). — Pfpche. 2 Abelle. 8. (297, 245 G.) Frants rt a. DR., Sauerlander.

(Graf Kaspar). - Umrisse der Geschichte des Berg-2688. nes und der Berggesetzgebung des Königreichs Böhmen, Ilter Band. r. 8. (351 S.) Prag, Druck von G. Haase Söhne. Bd. I, II: 5 Thir. — Vgl. 1887, Nr. 3146. 1 🗚

3689. Stobaei (Josnais) Florilegium. Ad optimorum librorum fidem itum. 3 vol. Editio stereotypa. 16. (361, 408, 548 S.) Lipsiae, C. Tauch-Geh. 1 αβ 10 g Velinpap. 2 αβ 16 g. Rinzeln: Vel. I. 10 Gr., II. 10 Gr., III. 14 Gr.; Velinpap. Vel. I. 16 Gr., II. 16 Gr., z. Geh.

. 22 Gr. 3690. Stunden ber Andacht zur Beforberung mahren Chriftenthums und hausher Gottesverehrung. 18te vollständige und verbefferte Original-Ausgabe. Boble lfte Ausgabe in Ginem Banbe. [1fte, 2te Lief.] Schmal gr. 4. Narau, Sauetnber. Preis bes Gangen 2 4 16 gf

Reuer Abbrud in 8 Lief. - Bgl. 1836, Rr. 6929.

3691. One's fammtliche Werte. 16ter bis 18ter Abell. Deutich pon &. p. iven steben. - Much u. b. E .: Plick und Plock, ober ber Bigeuner und ber eerduber. Rovellen von Eugen Gue. Deutsch von 2. von Mivensleben. Bochn. 16. (112, 92, 116 &.) Leipzig, D. Wigand. Geh. Bgl. Rr. 3404.

8692. Aanbel-Blatter ber beutschen Jugenbzeitung. `Berausgeber JoCoeus (A. Deigen, Goebiche. Preis fur ben . Soneemann) in Dresben. Gr. 4.

Jahrg. von 12 Mrn. (Bgn.) 18 & Rr. 1 tft vom 16. Auguft b. S. Bar bie Abnehmer ber "Deutschen Jugendzeitung" gl. Rr. 236) toftet jebe Rr. 11/4 Gr.

3693. Terinllian's (D. Sept. Flor.) sammtliche Schriften übersest und arbeitet von Frang Anton von Beenarb. 2ter Banb. Gr. 8. (394 6.) 196burg, Kollmann. 1 4 4 gf (Bal. 1837, Nr. 6185.)

8694. Sechzehn Thefen welche ber hochwurbigfte Erzbischof Clemens Augustus inem Clerus ju unterzeichnen vorgelegt hat; mit ben Ginwendungen gegen bieben und mit ber tatholifchen Dogmatit verglichen von Dr. Gregorius Thomas, ifchof zu Ling. 8. (102 G.) Ling, gebr. bei 3. Sumer. (Regensburg, Mang in omm.) Beb. n. 10 of

Eine Replit auf bie 1827, Rr. 1266 angezeigte Schrift.

3695. Die Eruffel, beren Raturgeschichte, Fortpflanzung und Bucht nach ben egeln ber Gartentunft und in Begiebung auf Benugung fur bie 3wecte ber inern Rochtunft. Gine Gabe fur Gaftronomen und Zeinschmeder. Dit 2 illus inirten Rupfertafeln [in 4.]. Gr. 12. [8.] (xII u. 216 G.) Weimar, Lanbesnduftrie Gomptoir. Beb. 1 4 6 €

3696. Türf (von, Regierungs: und Schul-Rath ju Rlein: Glienide bei Potsbam). rfahrungen und Unfichten über Erziehung und Unterricht. Gr. 8. (xiv u. 30 S.) Berlin, Ratorff u. Comp. 1 # 8 gf

8697. Universal-Beriton ber Danbelswiffenschaften u. f. w. Berausgegeben von uguft Schiebe. 10te bis 12te Lief. [2ter Bb. 4te bis 6te Lief.] Schmal t. 4. (Litron - Perlen. S. 289 - 480.) Leipzig, Fr. Fleifcher. Geb. n. 2 & Bgl. Rr. 400. - Der Schluf bes 2ten Bbs. wird in ber nachften Lief. enthalten fein

2698. Unterrebungen mit ber Unterclaffe über Dinter's Gebachtnifübungen gur lahrung für Berftand und Berg für Kinder von 6 bis 9 Jahren in brei Proben tarbeitet von einem Boltsichullehrer. 8. (Iv u. 46 G.) Reuftabt a. b. D. u. 5chleiz, Wagner.

3699. Berhanblungen ber Stanbeversammlung bes Großherzogthums Baben im fabr 1838. Enthaltend bie Prototolle ber erften Kammer mit beren Beilagen on ihr felbst amtlich herausgegeben. Protofollheft. Gr. 8. (Iv u. 120 G.) latisrube, Braun. Geb.

Die Berhandlungen ber zweiten Kammer vgl. Rr. 2252.

8700. Bollsbucher. 6. herausgegeben von G. D. Marbach. Geschichte vom Caifer Octavianus, welcher fein Ehgemahl und feine zwei Sohne in bas Elend

geschieft und endlich wieder gesunden hat. 8. (106 S. mit eingebe. Holzschu.) Bewig, D. Wigand. Geb. n. 2 ge (Bgl. Rr. 282L.)

S701. Wandtafeth Bur Erleichterung der ersten Leseubungen, in Werbindung mit dem "Ersten übungsbuche für Lesseschier" und nach der in der Schullt "Legographologie", so wie in der Drester'schen Bearbeitung berseiten (Lucyus aus . . .) enthaltenen Anleitung zu gebrauchen. [2te verbesserte Auslage x.] 18 Mas. Rop. Bol. (17 Byn.) Leipzig, L. Tauchnis.

Legographologie ober Anleitung zt. dom Geb. Airchen u. Schulrath Dr. C. L. Gulje. 2te Ausl., Eddendas, 1. Schulrath Dr. C. L. Gulje. 2te Ausl., Eddendas, 1830, id Gr.; Erstes liebungsbuch 7te Ausl., Mondas, 1837, Nr. 703.

8702. Warnfonig (Dr. Leopold August, Dofr. u. Prof. b. R. in Freibung). — Beitrage zur Geschichte und Quellenkunde bes Lutticher Gewohnheitsrechts von 2c. Gr. 8. (xx u. 220 S.) Freiburg, Wagner. Geb.

2703. Meller (Sophie Juliana). — Die geschickte und wohlersahrene Köchin und hausstrau. Ein vollständiges Kochbuch sowohl für die bürgerliche als betern Rüche. Enthaltend 2c. Rebst einem Anhang verschiedener Haushaltungsgegenstände u. s. w. herausgegeben aus den hinterlassenen Papieren von ihrer Asstur Jacobi ne Weiler. It Ausgabe. 8. Regensburg, Mang. Geh. 18 gleich im Preise ermäsigte Ausgabe der 1835 erschienenen zweizen Auslage des zweikn Abeils des "augsdurger Kochduchs" von derzelben Berfasserin.

8704. Wichmann (M., Artill.: Offigier b. Legion). — Bilber aus bem Spenischen Burgertriege. Ein Aagebuch ber Englischen Legion wahrend bes Sommers 1837. 8. (x u. 204 S.) Damburg, Poffmann u. Campe.

8705. Wienbarg (Lubolf). — Geschichtliche Bortrage über altbeutsche Sprache und Literatur von zc. 8. (vin u. 151 S.) Damburg, Doffmann u. Compe. Geb.

3706. Wilfe (henriette). — Rovellen von et. 10ter Band. — Auch u. d. X.: Der Lohn bes Berberbens. Das Bild ber Diana. Der Semuthstranke. Den Rovellen von et. 8. (320 G.) Braunschweig, Leibrock.

1 # 9 # Rgl. 1887, Nr. 5662.

8707. Reues Franzossisch-Deutsches und Deutscheffranzossisches Weiterbuch, nach bem Plane des franzossischen Wörterbuchs der herrn Roll und Chapsalu. s. w. bearbeitet von D. Deinrich Lenz und D. D. L. B. Wolff, Prof. zu Iena. Ater Band, die Deutsch-Franzossische Abeth. enthaltend, bearbeitet von Dr. D. L. B. Wolff. 4te die 10te Lief. Ler.-8. (Ben — Lau. C. 289 — 960.) Weimar, kandese Industrie-Comptoir. Geh. 1 f 18 gl. 1817, 9r. 1219.

3706. Walbectische gemeinnützige Britschrift, herausgegeben von Dr. Cabert, Dr. Areuster und A. Schumacher. 2ter Jahrg. 4 hefte. Gr. 8. (1806 Heft: vin u. 192 S.) Arolfen, Speper in Comm. n. 1 \$ 20 f.

Rgl. 1836, Rr. 8610.

3709. Berftreuungen. Eine Sammlung furzer Erzählungen und Rovellen. herausgegeben von Fr. Reinhard. 1ste Folge. 8. (188 S.) Berlin, Ratuf u. Comp. Geh. 16 & (Bgl. 1837, Rr. 6489.)

#### Preisherabsetzungen.

C. Cnobloch in Leipzig hat ein Verzeichniss von Jugendschriften seines Verlags zu ermässigten Preisen ausgegeben.

tebhardt u. Reisland in Leipzig geben eine Sammlung von Romanen ihres Verlags (79 Bde.), welche im Ladenpreise 97 \$\varphi\$ kosten, für 14 \$\varphi\$ 16 \$\varphi\$

K. F. Köhler in Leipzig hat mehre belletristische Werke seines Verlags, welche im Ladenpreise 26 \$ 12 \$\mathrew{x}\$ kosten, zusammengenommen auf 8 \$\mathrew{x}\$ 16 \$\mathrew{x}\$ ermässigt.

Allgemeine Zeitschrift für Land - und Hauswirthschaft, herausgegeben von B. v. Ladiges. 1ster — Ster Jahrg. 1835 — 37. Gr. 8. Darmstadt, Expedition. (6 \$\delta\$)

Rinselne Jahrg, und Hefte chonfalls zur Hälfte des Ladenpreises.

# Rünftig erscheinen:

otteck (Karl von). — Allgemeine Weltgeschichte. 13te vollständige inal-Ausgabe. 9 Bände mit 9 Kupfern. 8. Freiburg, Herder.

Das Ganze sell in 15 Lief, su 8 Gr. erscheinen und in 6 Monaten vollendet sein.

ipplement zu Shakspeare's sämmtlichen Werken. In neuen Uebersetzunetc. Ausgabe in Einem Bande. Leipzig, G. Wigand. Subscr.-Pr. n. 1 \$\rightarrow\$ Inhalt: 87 Umrisse in Stahletich nach englischen Originalgemälden. -- Shakspeares n von \$\text{A}\$. Chalmers. -- Die Charaktere der Shakspeare'sehen Dramen, von William itt. -- 1

ie Wanderer um die Welt. Länder- und Völkerkunde in Reisebeschreigen für die reifere Jugend. Von Dr. Riecke, E. F. Kauffmann, Rud. Lokr und H. Gräfe. 1ster Bd. Süddeutschland. 8. Stuttgart, Balz. (Prospect.) In Lief. zu 5 Bgn. à 4 Gr.

eutsches Wörterbuch bearbeitet und herausgegeben von den Gebrüdern ich und Wilhelm Grimm. Leipzig, Weidmann. Dan Werk wird in 6 bis 7 Bänden und wegen bedeutender Vormbeiten erst in

en Jahren erscheinen.

#### Nebersetzungen.

le Bernard. — Le noeud gordien. Breslau, Verlags-Comptoir.
Piorry. — Traité des maladies du sang. Leipzig, Kollmann.
Le Sarrion. — Histoire de la compagnie de Jésus. Uebersetst von V. Hoeninghaus. Aschaffenburg, Pergay.

### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Krscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus & Avenarius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen.

#### FRANZÖSISCHE LITERATUR.

1802. Beauvais. — Clinique homocopathique, ou Recueil de toutes les servations pratiques publiées jusqu'à ce jour. T. V. In-8. (56 B.) Paris. Fr. (Vgl. Nr. 1559.)

1803. Bouchardat (A.). — Élémens de matière médicale et de pharcie, contenant la description botanique, zoologique et chimique, la prétation pharmaceutique, l'emploi médical et les doses des drogues simples des médicamens composés; avec des considérations étendues sur l'art de muler, etc. In-8. (48 B. u. 1 Kpfr.) Paris.

7 Fr. 1804. de Châteaubriand. — Le génie du christanisme; illustré de 100 gravures d'après les dessins de Théophile Fragonard, gravées par

rret. 1re livr. In-8. (1 B.) Paris.

Das Ganze eracheint in 34—86 Lief. nebst 9 Stablstichen.

1805. Delandine de Saint-Esprit. — Le cycle des jours chrétiens en ance, chroniques et légendes. T. I. In-8. (27 1/2 B.) Paris. 4 Fr. 50 c. 1806. Dickens (Charles). — Le club des pickwistes, roman comique. aduit librement de l'anglais par Mme. Eugénie Niboyet. 2 vols. In-8. 11/2 B.) Paris.

1½ B.) Paris.

15 Fr.

Das Original u. d. T.: The posthamous papers of the Pickwick-club etc. — Vgl.
77, Nr. 8484.

1807. Didier (Charles). — Le chevalier Robert. 2 vols. In-8. (45 B.) 15 Fr.

1808. Modore de Sicile. — Bibliothèque historique. Traduit du grec ir A. E. Miot. T. VII. In-8. (29½ E.) Paris. 7 Fr. Vgl. Na 860.

1869. Du Cournau de Bousquet. — Elina, ou l'Amie de pension Is-12. (11 % B.) Mont-de-Marsan.

1810. Etndes allemandes. Guillaume Tell, drame de Schiller; par Jules Mulhauser (de Genève). In-8. (14 B.) Paris. 7 Fr.

1811. Gaspard Hauser, drame en quatre actes; par MM. Anicet Bourgesis et Donnety. Représenté sur le théâtre de l'Ambigu Comique, le 4 juin 1838. In-8. (8 ½ B.) Paris.

1812. Hurter (Frédéric). — Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains. Traduite de l'allemand, sur la seconde édition, par M. Alexandre de Saint-Chéron et Jean-Baptiste Haiber; précédée d'une Introduction, par M. Alex. de Saint-Chéron. T. I. In-8. (29 1/2 B. u. 1 Pertr.) Paris.

7 Fr.

Das Original vgl. Deutsche Lit. Nr. 1840.

1813. Leccoq (H.). — Explication des planches de l'Atlas de la richesse minérale de M. le baron Heron de Villefosse. Rédigée par ordre du conseiller d'état, directeur-général des pons-et-chaussées et des mines. In-3. (30 % B.) Paris.

1814. Lepec. — Bulletin annoté des lois etc. T. XVIII. 1re partia. In-8. (181/4 B.) Paris. 2 Fr. 50 c. (Vgl. Nr. 1819.)

1815. Loupot (C.). — Cours de cosmographie élémentaire, rédigé ser le programme de l'université, et présentant un ensemble complet et raisonné de toute la science astronomique. In-8. (23 1/2 B. u. 5 Kpfr.) Paris.

1816. Manuels-Roret. Neuveau Manuel complet du brasseur, ou l'Art de faire toutes sortes de bières, contenant, etc. Nouvelle édition, très-augmentée, etc., par A. D. Vergnaud. In-18. (8½ B.) Paris. 2 Fr. 50 c.

1817. Mémoires de l'institut royal de France. Académie des inscriptions et belles-lettres. T. XIII. (2me partie.) In-4. (56 ½ B. u. 9 Kpfr.) Paris. Vgl. 1837, Nr. 1247.

1818. Mémoires pour servir à une description géologique de la France. Rédigés par ordre de M. le directeur de l'administration générale des pontset-chaussées et des mines, sous la direction de M. Brochant de Villiers; par MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont. T. IV. Recherches sur les terrains volcaniques des Deux-Siciles comparés à ceux de la France ceatrale. In-8. (263/4 B. u. 9 Kpfr.) Paris.

1819. Monnard (C.). — Notice biographique sur le général Frédéris-César de Laharpe, précepteur de l'empereur de Russie, Alexandre Ier, directeur de la république helvétique, citoyen suisse du canton de Vaul. In-8. (6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> B.) Paris. 2 Fr.

1820. Ornemens classiques exécutés d'après les peintures originales de Jules Romain et de ses élèves. In-4 oblong. (½ B. u. 15 Kpfr.) Paris. 15 Fr.

1821. Récréations arithmétiques, ou Dix-huit cents problèmes dent les résultats présentent des faits numériques pris dans l'histoire, la géographie, la physique, la chimie, l'astronomie, etc.; par J. Jaclot et par A. d'Arisiané. 2 vols. In-8. (29 1/2 B.) Paris.

1822. Richelot (Henri). — Esquisse de l'industrie et du commerce de l'antiquité. In-8. (283/4 B.) Paris. 7 Fr.

1828, Scott (Walter). — Connétable de Chester. Traduit de l'anglais par A. J. B. Défaucoupret. 4 vols. In-12. (36 B.) Paris. 6 Fr.

1824. Sédillot (C.). — Campagne de Constantine de 1837. In-8. (19 R. u. 1 Kpfr.) Paris. 5 Fr.

1825. Tableau décennal du commerce de la France avec ses celonies et les puissances étrangères; publié par l'administration des deuanes. 1827 à 1836. 11me partie. In-4. (69½ B.) Paris. 7 Fr. 60 c.

26. Viel-Gastel (Comte Horace de). — Mademoiselle de Verdun. 2 vels. (47 ½ B.) Paris. 7 Fr. 50 c. Abth. oder vol. 5, 6 von: Le Faubeurg Saint-Germain. — Vgl. 1887, Nr. 3478.

#### BELGISCHE LITERATUR.

27. Abrantès (Mme. la duchesse d'). — Hedwige, reine de Pologne.
3. Bruxelles.
5 Fr.

28. (de Barante.) — Collection de vignettes servant d'illustrations à oire des ducs de Bourgogne par M. de Baraste. Gr. in-8. Bruxelles. 6 Fr.

29. — Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. relle édition enrichie d'un grand nombre de notes par M. Gachard. is. Gr. in-8. Bruxelles. 28 Fr.

80. Boulay-Paty. — Cours de droit commercial maritime, d'après les ipes et suivant l'ordre du code de commerce. Nouvelle édition, augée 1º d'un aperçu du droit commercial maritime dans les principaux de l'Europe; 2º de la conférence de l'ouvrage avec la doctrine de

de l'Europe; 2º de la conférence de l'ouvrage avec la doctrine de essus, de Locré et de Delvincourt; 3º d'une table alphabétique raiée des matières; 4º d'un catalogue raisonné de tous les ouvrages publiés e droit commercial maritime; mise en rapport avec la législation et la prudence de Belgique. 2 vols. Gr. in-8. Bruxelles.

81. Les Codes maritimes des Pays-Bas; savoir: le code de procédure l'armée de mer, le code pénal, le reglement de discipline. Texte ndais. — Traduction française. In-8. Bruxelles. - 2 Fr.

82. Complaintes de Xavier Capellari à LL. GG. Messeigneurs les arêque et évêques de la Belgique, au sujet de la lettre d'Eustache Lefranc, essée à Monseigneur van Bommel, évêque de Liége. In-8. Gand. 50 c. 88. Custine (Marquis de). — L'Espagne sous Ferdinand VII. T. III,

In-18. Bruxelles. 7 Fr. (Vgl. Nr. 1232.)

84. Doverston; par l'auteur de Tryvelyan, de Godolphin etc.; trapar M. Barcewich. 2 vols. In-18. Bruxelles. 7 Fr.

35. Dumas (Alexandre). — Pauline. In-16. Bruxelles. 1 Fr. 50 c.

86. Gautier (Théophile). — Fortunio. In-18. Bruxelles. 8 Fr. 87. Granier de Cassagnac. — Histoire des classes ouvrières et des es bourgeoises. Introduction à l'histoire universelle. 1re partie. In-18. elles. 8 Fr. 50 c.

38. Guizot (F.). — De la peine de mort. Nouvelle édition. In-18elles. 1 Fr. 60 c-

40. Lettres aux Belges sur l'influence des pretres, par un Français fils Belge. Lettre I. In-8. Bruxelles. 1 Fr. 75 c.

41. (Magendie.) — Leçons sur les phénomènes physiques de la vie, essées au collège de France et publiées par M. Magendie, recueillies C. James. T. II, III. In-18. Bruxelles. Jeder Band 3 Fr. 50 c. Vgl. 1887, Nr. 1442.

42. Masson (Michel). — Souvenirs d'un enfant du peuple. 2 vols. 3. Bruxelles. 6 Fr.

48. — Dasselbe. 2 vols. In-16. Bruxelles. 8 Fr.

44. Précis historique de la Franc-maçonnerie, suivi des dix commandes et du code des Francs-maçons. In-32. Tournai. 50 c.

45. Renaudière (E. X.). — De la tenue des livres à parties doubles. s pratique en dix leçons. Ouvrage entièrement neuf, comprenant aussi comptes courants et d'intérêts à toutes marches, la tenue des livres à

parties doubles au moyen d'un seul registre, les factures, billets, lettres de change, mandats, bordereaux d'escompte, table d'intérêts à tous les tans, et enfin tout ce qu'il importe de savoir pour tenir les livres avec une régularité parfaite. Ouvrage adopté pour l'enseignement par l'école centrale de commerce et d'industrie, l'Athenée royal, et les principaux établissements d'éducation. In-12, Bruxelles.

1846. Salgues (J. B.). — Des erreurs et des préjuges répandus des les diverses classes de la société. 4me édition, revue, corrigée et augmentée. Livr. 1 — 10. In-8. Bruxelles. 3 Fr.

#### ITALIENISCHE LITERATUR.

1847. Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne. Vol. CCCLXXVI. Le Lagrime di S. Pietro, di Cristo, di M. Vergine, di S. Maria Maddalena e quelle del Penitente, con un capitolo al crocitisso e il lamento di Maria Vergine; versi di Luigi Tansillo, di T. Tasso, Erasmo de Valvassese el Angelo Grillo. Con ritratto del Tansillo. In-16. Milano.

3 L. Vgl. Nr. 1837.

1848. Biblioteca scelta di opere tedesche tradotte in lingua italiana. Vel. XX. Viaggio da Berlino a Nizza e ritorno da Nizza a Berlino, di Giangiorgio Sulzer; preceduto dal viaggio da Milano a Nizza dell' abate Carb Amoretti. Con le notizie su l'autore e sul traduttore. In-16. Milano. 3 L.

1850. Chelius. — Manuale di chirurgia. Vol. III, fasc. 1, 2. la-8. Milano. Jedes Heft 2 L. (Vgl. Nr. 115.)

1851. Blena. — Studii per passatempe agli amatori del disegue. Fasc. VII. Con 4 disegui litogr. In-4. Milano. 2 L. 61 c. (Vgl. Nr. 123.)

1852. Eletta di monumenti più illustri e classici sepolerali ed enerari di Bologua e suoi dintorni. Fasc. I. In mezzo foglio. Bologua.

1853. Ferrario. — Corso di chimica generale. T. I, fasc. 3, 4. In-8. Milano. Jedes Heft 1 L. 78 c. (Vgl. Nr. 759.)

1854. Ferrero (Alessandro). — Trattato delle successioni ab intestate secondo il disposto nuovissimo del codice civile, con tavole genealegiche sei diversi ordini di successione. In-18. Torino. 2 L. 50 c.

1855. Foramiti. -- Enciclopedia legale ec. Fasc. II, III. (Aff—Bes.) In-4. Venezia. Jedes Heft 2 L. 61 c. (Vgl. Nr. 1177.)

1856. Galleria universale di tutti i popoli del mondo, ossia Storia dei costumi, religioni, riti, governi d'ogni parte del globo. Con tavole representanti vesti, utensili, armi, monete e vetude di città e di monumenta ad uso degli studiosi ed artisti. (T. I, fasc. 1.) Con 5 tavole litograficha. Venezia.

87 c. Mit color. Kpfru. 1 L. 74 c.

Pas Werk wird aus 4 Bda. bestehen, deren jeder in 3 Abth. oder 10 Haften archibat.

Pas Werk wird aus 4 Bdn. bestehen, deren jeder in 2 Abth. eder 19 Heften erscheist. 1857. Giuria (Pietro). — Poesie. In-8. Torino. 2 L.

1858. Hartmann. — Le spirite dell' nome nei suei rapporti cella vita fisica. 2 vol. In-8. Firenze. 6 L. 72 c. Das Original u. d. T.: Der Geist des Menschen etc. Wien, 1832. Unbersetat von Giovanni Castagna.

1859. Lanzi. — Storia pittorica dell' Italia ec. Vol. III — VI. Ia-3. Venezia. Jedes Bdchn. 87 c. (Vgl. Nr. 506.)

1860. La Raja (Vincenzo). — Elementi di farmacopea omiopatica, si estratti dalla materia medica di Samuele Hahnemann e dagli archivii omiopatici. In-8. Milano.

3 L. 25 c.

1861. Lisconi. — Frasologia italiana. Fasc. XI. (Dizionario delle italiana: eleganze. Vol. II, fasc. 5. Gi.—In.) In-8. Milano. Jodes Heft 2 L. 61 c. Vgl. 1867, Na. 2517.

1862. Lombardia pittoresca, o Disegni ec. Fasc. XXVI. (Vel. II, fasc. 4.) n 4 disegni. In-4 obl. Milano. Jedes Heft 1 L. 74 c. (Vgl. Nr. 1181.) 1868. Manuale forense, ossia Confronto fra il codice albertino, il diritte nano e la legislazione anteriore. Con rapporto ed illustrazioni del corpondenti articoli del codice civile francese ed austriaco. Compilato da società di avvocati. Vol. I, distrib. 1-8. In-8 gr. Novara. Jedes Heft 2 L. 50 c.

1864. Menin. — Il Costume di tutti i tempi e di tutte le nazioni ec. sc. LVI, LVII. Con 6 tavole a contorno. In-foglio. Padova. Jedes Heft. .. Illum. 3 L. 50 c. (Vgl. Nr. 1183.)

865. Mitscherlich (E.). — Elementi di chimica. Traduzione francese tedesco di M. B. Valérius, e contemporaneamente italiana di F. Duprè. n 9 tavole in rame. T. III. In-8. Venezia. 3 L. 78 c. Vgl. 1887, Nr. 2362.

866. (Neumann.) — L'architettura pratica dei mulini trattata con mei semplici ed elementari desunti dal Neumann e dall' Eytelwein, ec. ic. X (libro I.). Con 5 tavole. In-4. Milano. 8 L. 4 c. Vgl. Nr. 284.

1867. Nippel (Francesco Saverio I. F.). — Comento sul codice civile ierale austriaco, con ispeciale riguardo alla pratica. Recato per la prima ta dall' originale tedesco in italiano, colla giunta delle particolari disponi vigenti nelle provincie austro-italiane. Tomo I, contenente la patente promulgazione e il comento dal § 1 al 92 inclusivamente. Fasc. III. I, fasc. 3.) In-8. Pavia. Subscr.-Pr. 8 L. 59 c. Ladenpr. 5 L. 29 c. Vgl. 1837, Nr. 2520.

Vgl. 1837, Nr. 2520.

1868. Le Opere del pittore e plasticatore Gaudenzie Ferrari, disegnate incise da Silvestro Pienazzi; dirette e descritte da Gaudenzio Bordigate. IX, X. Con 7 tavole a contorno. In-4. Milano. Jedes Heft 5 L. Vgl. 1837, Nr. 2521.

Vgl. 1897, Nr. 2521.

1869. Paoletti. — Il fiori di Venezia ec. Vol. I, fasc. 2. Con 5 intagli.

8. Venezia. 87 c. Mit color. Kpfrn. 1 L. 80 c. (Vgl. Nr. 1085.)

870. Pasi (Carlo). — Sopra alcune proposizioni della matematica eleatare. Con tavola litografica. In-8. Pavia. 2 L. 40 c.

871. Peschieri (Flavio Ilario). — Dizionario parmigiano-italiano, rifuso, retto, accresciuto. Vol. I, fasc. 2. (Bi—Ca.) In-8. Borgo S. Donnino. c. (Vgl. 1857, Nr. 1199.)

872. Rasori. — Opere complete, precedute dalla vita del medesimo di Chiappa. Velume unico. In-8. Firenze. 5 L. 60 c.

1878. Rosmíni-Serbati. — Opere edite e inedite. Vol. XIII, fasc. 2. 8 gr. Milano. 1 L. 74 c. (Vgl. Nr. 1185.)

1874. (Scamozzi.) — L'idea dell'architettura universale, di Vincenzo imozzi, pubblicata per cura di Stefano Ticozzi e dell'ingegnere Luigi vieri, con trentotto tavole in rame disegnate ed incise da Costantino inni. 2 vol. In-8. Milano. 24 L. 75 c.

1875. (Scarpa.) — Malattie degli occhi; precedute dalla vita del medesimo, Giacomo Tagliaferri. Coll' aggiunta di tutto ciò che scrisse l'autore su tali lattie. Opera completa. Con tavola litografica. In-8 gr. Firenze. 6 L. 72 c. Supplement zu der Gesammtansgabe der Werke Sourpa's. — Vgl. 1886, Nr. 2469.

1876. Scelta raccolta di romanzi tedeschi recati per la prima volta in liano. Vol. IV. Gabriella, racconto di Giovanni Schopenhauer. Prima sione italiana di A. C. Vol. I. In-32. Milano.

1877. Serristori (Conte L.). — Statistica del granducato di Toscana. 4. Firenze. — 8 L. 22 c.

Statistica d'Italia, 5a dispensa. — Vgl. 1887, Nr. 2029.

1878. Sturm (C. C.). — Le Opere di dio e la meraviglie della natura; ziderazioni per tutti i giorni dell' anno. Opera adattata ad ogni genere persone. Tradotta e corredata di utilissime osservazioni. Vol. II.—V.

16. Venezia. Jeder Bd. 1 L. 80 c. (Vgl. 1837, Nr. 2906.)

1879. Supplimento al dizionario enciclopedico di scienze, lettere, arti, compilato per la prima volta da Astonio Bazzarini. Fasc. XVIII—XXI (Eon—Ful.) In-8. Venezia. Jedes Heft 1 L. 24 c. (Vgl. Nr. 1689.)

1880. Universo pittoresco. Fasc. CLXVIII—CLXXVIII. In-8. Venera. Jedes Heft 43 c. (Vgl. Nr. 1091.)

1881. Voet. — Cemmento alle pandette. Fasc. 8, 9, 10. In-8. Venezia. Jedes Heft 2 L. 50 c. (Vgl. Nr. 772.)

#### SCHWEDISCHE LITERATUR.

1882. Swenfta Armeens Anciennitetts - Lour och Rang-Rulla, dr 1838. På Rongl. Maj:ts Rabigfte Befallning Upprattab af beg General-Abjutants-Cropblition for Armeen. 4. Stocholm.

1883. Rågra Blidar på Aidens Politista Striber och Swenska Admingskitteraturen. 8. Stockholm. 24 ft

. 1884. Dorn (3. F.). — Praktist handlebning wib Uppfdrande af en He Flat Aaktachning, Anlaggning af konstgjorda Fots och Farwagar m. m. Semte Ritning och anmarkningar ofwer konstruktionen af besa tak; af I. H. S. States. Ofwersattning fran Lora Upplagan. Med 1 pl. 8. Stockholm. 28 ft

1885. Forshall (Ioh. henri). — Edrobot i Pharmacien. Dorganist Pharmaci. 8. Eund. 1 Abr. 32 ft

1886. Frygell (Dlof). — Strifter. 8be Saftet. Om Log och Cvangetinn i Politiken. 12. Stockholm.

1887. Heine (h.). — Den Ryare Stona Literaturen i Apstiand. Siere fattning. 8. Lund.

1888. von Notteck. — Allman Historia från De Albsta Urkunder, till Rarwarande tid. För Tankande Wänner af Historien m. m. 8be, 9de Delen. 12. Stockholm. 2 Rbr. (Bgl. Rr. 674.)

1889. Schönlein. — Allman och Enstild Pathologi och Aberapt. Öfwersatt, Rattad och Aillott af R. Dahlin. 4be Banbet. 8. Stockholm. 2 Ror. 32 ft Bgl. Nr. 676.

1890. Stockholm Forr och Ru. 6te Saftet. Meb 4 pl. 4. Stockholm. 1 Stbr. Bgl. Rr. 1876.

1891. Forbna och Rarmaranbe Swerige. XLIII Saftet. Rexite. Saft. L Meb 4 pl. twarfol. Stockholm. 5 Rbr. (Bgl. Rr. 716.)

1892. Pittorest Universum eller Aassor ur hela Den Kanda Berthen m. m. 1sta Banbet, 2bra — 4be haftet. Meb 12 pl. 4. Stockholm. 1 Ror. 24 K. Bal. Rr. 912.

1893. Wahlbom. — Fosterianbsta Bilber. 1520—1632. Sbje Haftet. 2884 4 pt. Fol. Stockholm. 2 Rbr. (Bgl. Rr. 1877.)

# Motizen.

Bücherverbote. In Boiern: "Rhapsodische Bemerkungen über de Begebenheiten mit dem Erzbischofe zu Köln" (Altona, 1838); "Clemens August, der grosse Bekenner und Martyrer unserer Zeit etc." (Augsburg, 1838); "Der Hirtenbrief des Erzbischofs von Gnesen. Vem Verfasser: Deutschland und Rom" (Reutlingen, 1838); Hoch, "Die neukathelische Kirche im Ei" etc. (Stuttgart, 1838).

Kataloge. Brockhaus u. Avenorius in Leipzig u. Paris: Bulletin bibliographique de la littérature étrangère. 2me année. 1838. Nr. 14. — S. Schletter in Breslau: Verzeichniss antiquarischer Bücher Nr. 47, 48.

Allgemeine

# Bibliographie

fär

# Dentschland.

# DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

# Neu erschienene Werke.

Die mit a. bezeiehneten, sowie die Preisu der auf Subscription und Prinumeration ungehinligton oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhäht wanden.)

3710. Abregé de Grammaire française par Demandes et par Réponses, ou Supplément à la Grammaire de Claude et Lemoine et de toute autre Grammaire. In-12. (85 S.) Kempten, Dannheimer. Geh. 4 & Verfasser: P. Lemoine, Lehrer am Gymn. sa Kempten.

8711. Schweizerische Annalen ober die Geschichte unserer Age seit dem Jusius 1830. Die Rückblicken auf frühere Perioden. 6ter Band. — Auch u. S. A. politische Annalen der eidgenössischen Bororte Burich und Bern wührend der Jahre 1834, 1835 und 1836. Aus authentischen Quellen gezogen von D. Escher Ritzl. des zürcher. Reg. Ratbes. 1ster Band. Gr. 8. (xxv u. 518 S.) Burich, Drell, Justi u. Comp. Ced.

Drell, Justi u. Comp. Ced.

Bon delen Annalen erscheint jährlich i Band in & heften. Der bie Band ift noch icht erschienen und foll dis Eade d. I. solgen.

8712. Arnim (C. D. &. von). — Müchtige Bemerkungen eines Hüchtige keisenben. herausgegeben von zc. Bermehrte Ausgabe. '8. Berlin, Ricolai. beb. n. 2 of

Bermehrt durch X S. und Andang: 17 S. — Bgl. 1987, Mr. 1830. 2713. Aherodt (Friedrich, Lehrer in Sangenfalza). — Bibelfunde ober Antistung zur Kenntnis der Bibel für Lehrer und Schäler in Stadt und Landschulen. (1v u. 92 S.) Leipzig, Eisenach.

2714. Aus (Alfreb v. b.). — Der Kinder Dichtergarten. Weishelt und Aufend in Fabeln, Parabein, Segenben, Erzählungen, Romanzen, Ballaben, Sagen, Karchen und Liebern zu Gebächtniß: und Arbeubungen nach einer fechkfachen köftung vom Leichten zum Schwereren geordnet und herausgegeben von zie lin Schul und Feftgeschent. Gr. 8. (xviii u. 445 C.) Anclam, Diede Beh. n. 18 ge.

\$715. Banr. — Allgemeine Beltgeschichte u. s. w. 4ter Band. Stes Deft. Br. 8. (G. 225 — 386.) Stuttgart, Beiser. Geh.

Bgl. 1827, Nr. 4215.

8716. Bauriegel (Johann Chriftoph, Schulmftr. in Pulgar). — Bollfilmbiges koralbuch für das Oresbner Gefangbuch, aber auch für die übrigen sächfichen Befangbucher, bearbeitet, vierstimmig und in zerstreuter harmonie gesetzt und mit dwischenspielen versehen von zc. Lie Auflage. Breit 4. (xx a. 171 C. Roteter.) leipzig, Fort.

n. 1 of 12 gl

8717. Bayer (G. C., Konigl. Gartenmeifter ju Dannover). - Anleitung gum Knbau und gur Berwerthung ber wichtigften Sanbels Gewächse. Bearbeitet im Kuftrage ber Direktion bes Gewerbe-Bereins für has Konigreich Sannover, nach

III. Jahrgang.

31

mitgetheliten Materialien, von z. Mit 1 lith. Aafel [in qu. Fol.]. Gr. 8. (xvi u. 288 G.) hannoner, hahn.

3718. Beeter (Dr. Kart Ferbinand). — Leitsaben für ben ersten Unterriet in ber beutschen Sprachlebre. Ste Ausgabe. Gr. 12. [8.] (xrv u. 169 C.) Frantsurt a. R., Kettembeil. n. 8 g. (Bgl. 1834 Rr. 1929.)

8719. Heranger's Lieber. Auswahl in freier Benrbeitung von Abelbert von Chamilio und Franz Früheren Ganby. Ger 12. [8.] (avun u. 310 S.) Leipzig, Weidmann. Geb.

3720. (Berlife.) — Ueber Cameflien ober Berfuch über bie Gutin und Gattungen berfelben. Aus bem Frangoffichen bes Abbe Bertefe zu Paris int Deutsche überfest und mit Anmartungen begleitet von einem Gartenfreunde. Ge. 8. (vir u. 240 G.) Bertin, Dummler.

3721. Bernet (Johann Jafob, Pfarrer zu S. Leonhard, bei S. Gallen). — Ueber die Auffassung des Wesens Christus. Eine Predigt, vorgetragen Sonntags, den 11. März 1838, von 26. 8. (23 S.) St. Gallen, Scheitlin in Comm. Geb.

8722. Black (B., Dr. Med. n. in London). — Mutterliche Pflege in alem garten Angelegenheiten bes Cheftanbes, nach Empfangnis und Schwangerfchet bis zur Geburt bes Kindes. Derausgegeben von zt. Aus bem Englischen über fett. Gr. 12. [8.] (24 S., nebft 1 Aab. in gr. 4.) St. Sallen, Scheitlin in Comm. Geb.

2722. Blumenhagen's gesammelte Werke. 5ter Band. Enthalt: I. Die Deilquelle. IV. Areue gewinnt. III. Prinz und Kramer als Rebenbubler. IV. Kunftlers Rosen und Dornenkrone. V. Der Egoist. 18. (455 S.) Scuttgert, Scheible. Geh. 18 gl. (Rgl. Rr. 2978.)

1; 8724. (be Chatranbriand.) — Der Congres zu Berona u. f. 1911., derfest 2011: 10 B. B. Ltop Band. B. (Luxiv u. 424 S.) Samburg, Werendscha. Beh. 2 f. (2.Ahle. 3 f 18 g. — Bgl. Rr. 2722.)

\*\* 8725. Chriftiann (U., Pfr. ju Derglade). — Bollfidnbiger, granblider und fasticher Unterricht: in ber Rechentunft. 8. (vii u. 128 G.) Minfer, Theiffing. Beb.

5726. Closro (Marcus Pullius). - Laelius ober Gesprich von ber Freundschaft von zc. Mit beutscher Uebersesung und Anmertungen für die Schule. 8. (virt u. 136 S.) Amberg, Schmidt. 9 g

8727. Ciceronis (M. Tulli) ad Marcum Brutum orator recensuit et cam brevi adnotatione edidit. Franciscus Goeller, dr. ph. prof. gymn. colen. etc. Gr. & (vir u. 166 S.) Lipsiae, Cnobloch. 8chulausgabe. — Vgl. Nr. 8298.

8728. Das Frangbfifche Civitgefegbuch und Danbelsrecht, n. Bearbeitet von Bilbelm Thilo. U. Deft. Bon Art. 203 — 513. Gr. 8. (S. 145 — 304.) Karlerube, Maller. Geb. Subscr. Pr. 14 g' (Bgl. Rr. 2896.)

8729. Laubwirthschaftliches Conversations Lexicon für Praftifer und Lain. herausgegeben von Dr. Alexander von Lengerte. [19tes bis 24ftes beit] Ates Band. Ri bis 3. Gr. 8. (1022 S.) Prag, Caive. Seh. 24 Pr. 872.

\$730. Capplevics (Joannes, Honthensis, Assesser). — Manuale legum arberialium Anni 1836. 12maj. [8.] (xxII u. 180 S.) Viennae, Mösle et Bran-müller. 1837. Geh.

3721. (Czaffowefi.) — Rationalfagen ber Kofaten. Rach bem Polnifchen bes Michael Czajkowski von F. Mineberg. 8. (vux u. 200 S.) Closm. Peausnis. Seh.

\*\*\* O782. Dietmar. — Metrorif ober Reite Witterungs : Leher. Stes bis 10ms Deft. Gr. 8: (&. 241—624.) Guben, Fechner. Meyer in Comm. Sch. 1: 4 12 d (Bgt. Rr. 1808.) :

' 8788. Ellendt (Dr. Friedrich, Die. d. A. Gymn. ju Eisteben). — Lateinifce Scammatif für die untern Raffen der Symnasien. Rach der Anlage der Bibh'ichen Grammatik bearbeitet von zc. 8. (x11 u. 164 G.) Leipzig, Beib-8 % 1784. Engelmann (G. F. A.). — Der Sing-Freund. Kurze und leichte u. 2stimmige Schulgesänge. Theils gesammelte, theils eigene Arbeit 1 etc. 1stes Heftchen. Qu. 16. (64 S. lith.) Leipzig, Polet. Geh. 4 of 1735. (Ephram.) — Ausgewählte Schriften bes heiligen Riechenvaters bram. Aus bem Griechischen und Sprischen abersett von P. Pius Bins ele, Benedittiner zc. Gter und letter Banb. - Auch u. b. A.: Reben über Bufe und Berknirfdung, fammt mehrern anbern verfchiebenen Inhaltes vom acbem Griechischen u. f. w. Gr. 8. (6 G. ohne Pag. u. 346 G.) Innebruck, gner. 1837. gner. 1857. 1gre bis bier Bb., Daf., 1880-84, Augeburg, Kollmann in Comm., 7 Abir. 20 Gr. 736. Ergablungen und Gebichte belehrenben, erbauenben und erheiternben saltes. Ein geftgefchent, fur Deutschlands gebilbete Jugenb. Dit 1 Nitel fer. Lie verbefferte Ausgabe. 8. (6 G. ohne Pag. u. 216 G.) Augeburg Bungburg, Beith u. Rieger. (Campart u. Comp.) Geh. If nur ein neuer Mitel gur Iten Musgabe. 737. Etui-Tabellen über den Flächeninhalt und die Einwohnerzahl aller ider der Erde mit Angabe der vornehmsten Städte und Anzahl ihrer Bemer. 32. (40 S.) Leipzig, Polet. Cart. 8 of Geb. in Etui n. 4 of 738. Fischer (F. Louis). - Examinatorium oder Katechismus der Osteoe (Knochenlehre) für Studirende der Medicin und Chirurgie bearbeitet etc. 8. (vi u. 90 8.) Leipzig, Polet. Geh. 8 9₹ (Dr. G. DR. S.). - Der Schafe und Schweineargt.

739. — (Dr. G. M. S.). — Der Schaf's und Schweinearzt. Sin moenbiges hulfsbuch far ben Landmann, u. f. w. 8. (tv u. 58 S.) Leipzig, mann. (Melzer.) Geh. 12 ge

740. Flora Germanica exsiccata etc. curante L. Reichenbach. Phanereniae. Centuria XV. Fol. (100 getrocknete Pflanzen und Index.) Lipsiae, meister. In Mappe. a. 6 \$\psi\$ (Vgl. 1837, Nr. 6812.)

741. Der Freihafen. Galerie von Unterhaltungsbildern aus ben Kreifen ber ratur, Gefellichaft und Wiffenschaft. Stes Deft. 8. (vi u. 266 S.) Altona, nmerich. Geb. 1 & 12 g. (Bgl. Rr. 2042.) Enthält Beiträge von Dr. Straus, Dr. Mügge, Dr. Gubrauer, g. 6. bne, gart Pacler: Rustaun. A.

742. Fürftenthal. — Sammlung aller bas Kirchen und Schulwefen bejenden Gefege. 2ter Band. 1stes Deft. Gr. 8. (Jagd-Kirchen. S. 1—160.)

tin, Dendes. Geh. n. 12 gl. (Bgl. Rr. 2819.)
748. Germanns (Deinrich). — Handbuch für Reisende durch das sombarhevenetianische Konigreich von 2c. — Auch u. d. A.: Reisebilder aus Obertien von 2c. Gr. 12. [8.] (203 E.) Bremen, Depse. Geh. n. 1 \$
744. German (E. H., D. d. Abeol. u. Dofprediger). — Die Vorzüge der

practischen Prafung empsoblen von it. A. Tolighen Kunststraßen, zur theoretischen practischen Prafung empsoblen von 2c. (Mit 1 Steinbruck sin gr. 4.].)

8. (8 S. ohne Pag. u. 110 S.) Altona, Aus. Seh.

745. Geräadek (Maximilian). — Praktische Anleitung zur Konstrukzion

unterschlächtigen Wasserraber für Schnurs und Aropfgerinne, nebst ihrer Andung zum Betriebe ber Getreibmahlmuhlen. 8. (x1v u. 88 S. nebst 2 Aab. iol. u. 6 lith. Aas. in 4.) Gräß, Damian u. Sorge in Comm. 1887. Geh. 1 \$ 8 \$746. Geschäftsanweisung, welche bei der Abschähung des Grundeigenthums Borbereitung eines nenen Grundsteuerspftems zu beobachten ist. Gr. 4. (x u. S. u. 75 S. Aab.) Dresben, Meinhold u. Sohne. (Fr. Fleischer in Comm.)

747. Das wichtige Geset über Einführung fürzerer Berjährungsfristen vom Marz 1838 für Preußen nebst Erläuterung besselben in einer Anweisung über in bessen Solge zu beobachtenbe Bersahren für bas nicht juristische Publitum besondere aber für Gewerbetreibende und Geschäftsleute. 8. (24 S.) Halle, nmel. Ceh.

3748. Graff. - Althophdeutscher Spraghschatz. XIV. Lief, Theil IIL Bgu. 59—53. Gr. 4. (Fora—Frist. Sp. 597—836.) (Berlin, Nicolai) Subscr.-Pr. n. 1 & Ladeupr. n. 1 & 8 & (Vgl. Nr. 1657.)

8749. Bergerliche haamlichteite aus ber Umgegenb, obber: Berbott'ne Bid in unverbott'ne Familieftuder. Bun Na'm, ber foun lang fowarz is! Ifte Aus mabl. 2te vermehrte Auffage. (32 G. mit 1 lith. u. illum. Abbitbung.) & Danau, Ebler. Geb.

3750. Kalbreiter (Dr., Babearst 11.). — Die Mineral: Coolbab : Ankatt m Rosenbeim in Oberbapern. Beschrieben von zc. Gr. 12. [8.] (24 C.) Minde, Drud von 3. Roll. (Bleifchmann in Comm.) Geb. n 4 d

3751. Handbuch über den Königlich Preussischen Hof und Staat fie das Jahr 1858. Gr. 8. (x v. 670 S.) Berlin. (Dümmler im Coun.) Geh. n. 2 🖋 21 🖠

8752. Handwörterbuch der gesammtes Chirurgie a. s. w. herausgegebes von Dr. Ernet Blusius. 4ter Bd. Ph-Z. Mit Königl. Wurtemberg. allerga. Privilegio. [2te Hälfte.] Gr. 8. (Staphyloma - Zincum. xlix 8. u. 8. 399 - 894, Schluss.) Berlin, Th. Enslin. Subscr.-Pr. n. 1 4 12 4 4 Bde., Subsar.-Pr. u. 18 Thir. - Vgl. Nr. 1998.

8758. Die brei hauptbrande bes Winters 1897-1888. Drei hiftorifche Revellen vom Berausgeber bes Georg Schobri. I. Der Brand bes Binter Palefiel gu St. Petereburg; ober Bobithun und Bengeltung. II. Die Borfe ju Conden; ober Alles verloren und boch noch gludlich. III. Das italienische Opernhons in Paris; ober ber Retter aus ben Rlammen. 8. (189 G.) Leipzig, Riein. 21 d

8754. Bennig (Rarl Friebrich, Prof. b. Mathen. in Schweinfunt). - Grant rif ber Geometrie. Far Forfichulen und technifche Comnaften bearbeitet von s. Ifter Theil. Glementare, ebene Geometrie. Dit 8 Steinbrudtafeln fin an. 4. 8. (xviii u. 91 G.) Anebach, Brugel. D. J. (Leipzig, Berbig in Comm.) 12 d

8755. Betife (Dr. Joh. Chrift. Aug., weil. Schulbit. ju Magbeburg n.). -Abeoretisch praktische beutsche Grammatik ober Lehrbuch zum reinen und richtigen Sprechen, Befen und Schreiben ber beutschen Sprache, nebft einer turgen Gefchichte und Berelehre berfelben. Bundchft jum Gebrauch far lebrer und gum Sethstunterricht. 5te, vollig umgearbeitete und fehr vermehrte Ausgabe. — Auch u. b. A.: Dr. 3. C. A. Devie's ausschreiches Lehrbuch ber bentichen Sprace. Reu bearbeitet von Dr. R. B. E. Depfe, Prof. an b. Univ. ju Berlin. Ifter Band. Ste Abtheilung. Gr. 8. (xxvIII u. S. 561—916, Schus.) hannever, haba. (I. 1-3: 2 \$ 20 gt - Bgl. 1886, Rr. 5829.) 1 4 4 8

3756. Hlawaczek (Dr. Ed., sustb. Arst is Karlebed). - Karlebed in medicinischer, pitoresker und geselliger Beziehung. Für Kurguste. Gr. 12 [8] (126 S.) Prag, Kronberger's Wwe. u. Weber. Geh. 18 ₹

2757. hof: und Staats-handbuch bes Großherzogthums Baben. 1838. 3. & (xvi u. 436 S.) Carlsruhe, Braun. Geh. Belinpap. 1 🚅 18 🖠

8758. Spffmeifter (Dr. Rarl). - Chiller's Leben, Geiftesentwickelma st Werte im Busammenhang. 2ter Theil. — Luch u. b. A.: Supplement zu Geler's Werten. 2ter Theil. Gr. 8. (344 S.) Stuttgart, Balg. Geb. 20 Die beiben Aitel, Anbaltsanzeige u. f. w. jum iften Abeil find biefem Mm Abeileit. - Bgl. 1887, Rr. 6408. beigebeftet. -

8759. Hollandt (Ferbinand). — Jesus und Maria. Eprisches Gebick to brei Gefangen von ic. 8. (104 G.) Braunfcweig, Sornever in Comm. 1857. Geb. n. 16 g

8760. Die hollunder-Apothete, ober grundliche und beutliche Anweifung, bie gewöhnlichen innern und außern Krankheiten burch bie aus bem hollunder wie feinen Theilen bereiteten Wittel balb und ficher zu beilen. Gin Danbbud fie Bebermann, verfast von einem prattifchen Arzte. 8. (vist u. 76 6.) Erippie. Reimann. (Melger.) Geb.

Reuer Titer.

8761. Horn (Dr. Johann Philipp, o. 8. Prof. an b. Univ. ju Bien). - Ge sammelte Auffate über einige ber wichtigften und am baufigften vortommenten eburtshisslichen Operationen, als erlauternber Anhang zu ber britten Auflage bes sehrbuches ber Seburtsbiise 2c. Rebst Bemerkungen und Ersahrungen über einige Begenstände ber practischen Seburtshiise. Lee Auflage, mit 1 Aupsertafel [in Fol.]. br. 8. (257 S.) Wien, Wallishauffer.

Bu beffen großerm Berte gehörig. - Bgl. Rr. 3015.

3762. Hornung (Christoph Rarl, evang. Pfarrer). — Biblische Behren und Beschichten in Reime gebracht und nach dem in Bapern eingeführten Spruchbuche w Luthers Ratechismus geordnet von zc. Gr. 8. (viit u. 156 S.) Rörblingen, Beck. Geh.

3763. Der hut, und warum wir bei ber Begrugung bas haupt entblofen. Fin stiggirter Bersuch. 8. (81 G.) Berlin, Curtis. Geh.

2764. Juglie (h. D.). — Wanberungen in den Fußtapfen des Don Onfrote. Rach dem Englischen des ic. 8. (x u. 229 S.) Leipzig, G. Wigand. Seh: 1 \$123...2765. Die Insekten, Areds und Spinnenthiere, mit besonderer Berücksichtisung der in Deutschland lebenden, dargestellt in getreuen Abbildungen und mit inssschlichtiger Beschreibung von Dr. Abeodor Abon, Prof. zu Iena z. und Dr. E. B. Reichen dach, Leberer d. Raturgesch in Leipzig z. Wit 181 [lith.] Zaseln, mehr als 3000 Abbildungen enthaltend. Schmal gr. 4. (482 S. u. 9 S. hne Pag.) Leipzig, Eisenach.

8766. Raftmer (R. G. W., Doft. u. Prof. zu Erlangen). — Panbbuch ber ungewandten Raturlehre. 6te Lief. Gr. 8. (S. 449 — 5.28.) Stuttgart, Balg. Beb. 7 gf (Bal. 1837, Rr. 6276.)

3767. Reller (Apotheter in Dillingen). — Sanbbibliothet für angehende Shenifer und Pharmazeuten, Schuler an technischen Anstatten und Obiettanten sopost zum Lehrvortrage als zum Seibstunterricht von zc. L Bandchen. — Auch 1. d. A.: Die Stochhometrie oder die rechnende Shemie. Leichtfastich dargestellt, ammt einer kurgen Einleitung. Far angehende Pharmazeuten zc. Bon zc. Br. 12. [8,] (vi u. 91 S.) Kempten, Dannheimer. Seh.

2768. Klemm (Dr. Gustav, Bibliothekar etc. zu Dresden). — Zur Geschichte ler Sammlungen für Wissenschaft und Kunst in Deutschland. 2te mit einem unsführlichen Inhaltsverzeichniss vermehrte Auflage. Gr. 8. (xvi u. 328 8.) Lerbst, Kummer. Geh. 1 # 12 g (Vgl. 1887, Nr. 3551.)

3769. Konigk (Alerander, Lebrer ze. ju Bauste). — Bollfidnbige Declingtions. fabelle aller euffichen Dauptworter. Gr. Rol. (1 Bgn.) Riga, Gotichel. 6 g

8770. Arance (Friedrich, Lehrer am Schullehrer-Seminar ic. in Sainover).

halfsbuch beim Unterricht im Kopfrechnen. 2ter Aheil. Methodif und Exempelsuch. — Auch u. d. A.: Exempelbuch für den Unterricht im Kopfrechnen, nach er vorangestellten practischen Methodif bearbeitet von ic. Für alle Eander Deutschlands, jedoch mit besonderer Rucksicht auf das Königreich Hannover. De. 8. (xII, exxvIII u. 820 C.) Pannover, Pahn.

1. f. 12 gl. liker Aheil, Ebendas, 1838, 1 Ahler.

3771. — Daffelbe, mit besonberer Rudsicht auf bas Königreich Preußen. Br. 8. (x11, LxxvIII u. 320 S.) Ebenbas. 1 & 12 g

3772. Kützing (Friedrich Traugott, Dr. d. Philos., Lehrer d. Chemie etc., a Nordhausen). — Die Chemie und ihre Anwendung auf das Leben. Ein 10thwendiges Hand- und Hülfsbuch zur Belehrung und Unterhaltung für ille Stände. Bearbeitet von etc. Mit 1 lithographirten Tasel. [1stes Heft.] 3r. 8. (VIII u. 8. 9—96.) Nordhausen, Köhne. Geh.

8778. Das Leben und Wirten ber Monche und Einsiehler im Geifte und in er Wahrheit bargestellt. Ein Lehr= und Erbauungsbuch für die Freunde bes insamen Lebens und alle biejenigen, welche sich über bas Kloster= und Einsiehlerseben vollkommen unterrichten wollen. Bon einem katholischen Geistlichen. 2te inveranderte Ausgabe. Gr. 8. (VII u. 322 G.) Augsburg u. Ednzburg, Beith. Rieger. (Lampart u. Comp.) Seh.

Scheint nur ein neuer Sitel au fein.

,8774. Deutsches Lefebuch fur Englander, welche bie bentiche Sprache Aubiren,

enthaltenb einen vollftanbigen Curfus benifcher Lefe und Ueberfegungenbungen neoft einer Sammlung gehaltvoller profaischer Ausguge und Gebichte aus ben beutschen Classitern, von Guftav Ragel. — Auch u. b. E.: Flowers of the german classics, preceded by a methodical course of german exercises. Being intended as a guide to the study of the german language and as an introduction to the german literature. By Gustav Nagel. St. 12. [8.] (IV s. 214 S.) Dannover, Dahn. Geb.

8775. Lichtenberg (3. C.). — Reueftes Lebrbuch ber Conditorei ober grand liche und fagliche Anleitung jur Berfertigung aller Arten Torten, Confituren, x. får Conditoren und haushaltungen und als Anhang zu jedem Rochduche. 2te Ausgabe. 8. (17 S. ohne Pag. u. 224 S.) Leipzig, Eifenach. Seh. 12 gl Reuer Litel zu dem 1888 (Stettin, Deffension), erschienen Buche.

2776. Lichtenstein (H., Dr.). — Über die Gattung Mephitis. Eine akademische Abhandlung von etc. Gr. 4. (64 S. u. 2 lith. Taf.) Berlin, gedr. in d. Dr. d. K. Akad. d. W. Dûmmler in Comm. Geh. n. 16 g

8777. Lovenz (C. R. B.). — Conntagtschule für Gewerbstehrlinge und Go hilfen aller Rlaffen und Juduftriezweige, jur Berbreitung gemeinnabiger Renab nife nach ben Anforberungen unferer Beit. Ifter Banb. [Iftes Deft.] 8. (48 m. Bugabe 24 C.) Leipzig, Eit. Museum in Comm. Geb.

Als Bugabe ift angebangen: Des Conntagsschülers Ibeenmagazia. Eine Grafis beflage jur Sonntagsschule. Bon C. S. B. Loven j. Auch besonders für 8 Bgn. ober ein heft 8 Gr. — Monatlich soll ein heft erscheinen.

.. 3778. Lötvenherz (B. G., Afm. x. in Poris). — Praktifche Bereitung eines vorzüglich wohlschmedenben und ftartenben Doppelbieres burch Bufammenfegung auf bem einfachften Bege ohne Dalg. Ausführbar in großen Brauereien, wie in fleinern Daushaltungen. Rach mehrfahrigen Erfahrungen erfunden und p fammengestellt von ic. D. D. Berfaffer. (Glogau), Prausnig in Comm. Cie versiegeltes Couvert a 1 #

8779. Log. - Sanbbuch ber Staatswirthichaftelehre. Ster und legter Bend. 2te, sc. Auflage. Gr. 8. (xii u. 508 G.) Erlangen, Palm u. Ente. 248 &

3 Bbe. 7 Mblr, - Bgl. Rr. 1008.

3780. Luger (Friedrich, Canb.). — tieber 3wed, Inhalt und Gigenthamlich. feit ber Rebe bes Stephanus Apoftelgeschichte Cap. 7. Rebft einem Berfuche gur Losung ihrer geschichtlichen Schwierigkeiten. Gr. 8. (6 G. ohne Pag. u. 51 G.) Babed, Asfchenfelbt. Geb.

8781. Maltig (A. von). - Gebichte von ze. 2 Banbe. Gc. 8. (vin u. 334 S. u. 6 G. Dufit: Beilagen, 322 G. u. 2 G. Dufit Beilagen.) Drinden, n. 2 4 16 A Drud von S. Frang. Geb.

3782. Meyer (C., Lebrer). - Bochenfpruchfammlung nach ben Cvangeien georbnet nebft einem Anhange bon Beftliebern und Buther's fleinem Ratedisme jum Gebrauche far Mittelflaffen ber Stabts und Lanbichuten von zc. 8. (68 S) Anclam, Diege. S &

Partiepreis får 26 Er., 2 Mblr.

8785. - (3. Deinrich, Geminariebrer in Rusnach). - Ergabtungen ent ber Schweiger-Geschichte und Buge aus bem Leben mertwarbiger Eidgenoffen. Dit 7 [lith.] Abbitbungen. 2te, verbefferte und vermehrte Auflage. Gr. 8. (7 u. 298 G.) St. Gallen, Scheitlin. Geb.

· 3784, Allgemeiner Militair-Almanach für Officiere und Militairpersees der deutschen und auswärtigen Staaten. 2ter Jahrg. 16. (rv u. 295 &) Glogau, Prausnitz. Cart. Subscr.-Pr. n. 1 4 (Vgl. 1837, Nr. 8412)

8785. Witthellungen bes Gewerbe-Bereins fur bas Konigreich hannover. Jahrg. 1838. Rebaltoren: Dir. Rarmarid. Amtsaffr. Dr. bon Reben. 15te tir-Gr. 4. (Sp. 1-80 mit 1 Apfricaf. u. 1 Aab. [in Fol.]) hannover, hahn in (Bgl. Rr. 1124.) Comm. Geh. n. 10 gf

8786. Mittheilungen des statistischen Vereins für das Königreich Sechses. 9te Lief: Gr. 4. (69 8.) Dresden, gedr. in der Hofbuchdr. (Leipzig, Fr. Pleischer in Comm.) Geh. n. 1 \$\rightarrow\$ (Vgl. 1836, Nr. 719.)

3787. Moliere's sammtliche Berts. Ueberset von 2. Braunfels, F. Denn-

re, G. Duller, g. Freiligrath, B. v. Labemann, MR. Muntel, E. Berben, D. - B. Bolff, E. Bar u. A. Derausgegeben von Couis Car. Ausgabe in Ginem Banbe. Dit Moliere's Portrait [in Stabifich]. (2te Lief.) Schmal gr. 4. S. 145—713, Schluß.) Aachen, Mayer. Geb. (Als Reft.) Pran. pr. für das Ganze n. 5 Ahfr. — Agl. 1887, Nr. 6299.

3788. Monateblatt fur bie gesammte Bienengucht. Gerausgegeben in Berbin-rung mit mehreren Bienenfreunden von Anton Bigthum, Schullebrer gu Moodburg u. ifter Jahrgang. 1838. 12 Rrn. [1-1 1/2 Bgn.] Mit Abbilbungen. Br. 4. Canbebut, Palm'iche Berlagebuchb. Rr. 1 ift vom Juli b. 3. Salbjabrlich 22 1/2 of

3789. Monod (Abolph, Paftor). - Ber foll communiciren? Prebigt gehalten n Lyon ben 20. Marz 1831. von 2c. Lyon, Paris und Genf, 1831. Mit Enigen Unmertungen bes Ueberfebere und ber turgen Gefchichte ber Rolgen biefer Predigt. 8. (27 G.) St. Ballen, Scheitlin in Comm. Geh.

3790. Miblach (2.). - Die Pilger ber Gibe von zc. Dit 4 Stabifichen. Br. 8. (293 G.) Altona, hammerich. Geh.

3791. Muller. — Beriton bes Kirchenrechts und der romifch : tatholifchen & turgie u. f. w. Ster Bb. D-F. [1ftes, 2tes Deft.] 2te 2c. Auflage. Gr. 8. (Dalmatit - Domlapitel. G. 1 - 272.) Burgburg, Etlinger. Geb. n. 1 & 28b. L. n. 2 Abir. 12 Gr. - Bal. Rr. 2871.

(Dr. A., pratt. Argt). - Die Bunberfrafte bes talten BBaffers in Beilung fcwerer Krantheiten. Gine allgemein verftanbliche Anweifung, u. f. w. 8. (124 6.) Leipzig, Reimann. (Melger.) Beb. Reuer Titel.

3798. Minch (Ernft). - Erinnerungen, Bebensbilber und Stubien aus ben erften fieben und breißig Jahren eines teutschen Gelehrten u. f. w. Ster Band. Gr. 8. (vin u. 512 G.) Carisruhe, Muller. Geb. 1 \$ 18 & Bgl. 1837, Nr. 6586.

8794. Beilige Rachtgebanten ber Buferin Magbalena. Aus bem Italienischen aberfest von Georg Riebermanr. 2te mit 1 Aiteltupfer vermehrte Ausgabe. Dit Approbation bes hochwurbigften Orbinariate Augeburg. 8. (156 G.) Auge burg u. Gungburg, Beith u. Rieger. (Campart u. Comp.) Geh. Scheint nur ein neuer Mitel gu fein.

3795. Nagler (Dr. G. K.). - Neues allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer etc. 6ter Band. Haspel-Keym. [6 Hefte.] Gr. 8. (572 S.) München, Fleischmann. Geh. 2 \$ 6 gt (Vgl. 1837, Nr. 6780.)

3796. Reauber (Dr. Auguft). - Gefchichte ber Pflanzung und Beitung ber driftlichen Rirche burch bie Apoftel, als felbftfanbiger Rachfrag gu ber allgemeinen Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche. 2te, verbefferte Muflage. Iften Band. Mit 1 Karte bes Schauplages biefer Geschichte [1 lith. Bgn. in gr. Fol.]. --2ter Band. Gr. 8. (L u. S. 1—434, 435—770.) Damburg, Fr. Personnell Band. Gr. 8. (L u. S. 1—434, 435—770.)

Bon biefer Auflage find teine Ausgaben von verschiebenem Papier gebrudt.

3797. Rendecter (Maria Anna, geb. Ertl). — Die Baierische Abchin in Bohmen. Ein Buch zc. Berausgegeben von zc. 7te, verbefferte Auflage, vermehrt mit 12 neuen Speife-Betteln, mit 1 lithographirten Auftragtafet [1 Bgn.], und mit ber neueften, einfachften, faslichften Tranchirtunft. Gr. 8. (47 G. ohne Pag., xx u. 461 S.) Prag, Kronberger's Bwe. u. Beber. 1839. 1 \$ 16 \$

8798. Nicolai (A. H., Dr. med. et chir., prakt. Arzt, Med. Rath etc. zu Bet-15.). - Die Medicinal - und Veterinair - Polizei. Als 2ter Theil des Grundriases der Sanitāts - Polizei. Gr. 8. (viii u. 608 S.) Berlin, Nicolai. Grundriss der Sanitätspolizei, Ebendas., 1896, 8 Thir. 8 Gr.

3799. Oltrogge (Carl). — Deutsches Lesebuch fur Schulen. 2ter Gurfus. Für das mittlere Jugendalter. 3te vermehrte Auflage. Gr. 8. (xit u. 444 C.) Pannever, Paper. 16 gt (I-III: 2 # 8 x - Bgt. 1837, Rr. 2046.)

2800. Overmann (Fr., praft. Oditenmann). — Ueber bas Frifchen bes Robeffens, nebst Anweisung Stabelsen und Stahl von bester Qualität aus ben verschiedenartigsten Erzen zu erzeugen, und auf die wohlfeilste Art zu gewinnen. Rach vielfältigen praktischen Ersahrungen bargestellt von 2c. Mit 10 [tith.] Aupsertafeln. Gc. 8. (112 S.) Brunn, Scidel u. Comp. Seh. n. 1 #

8801. Ovidii Halieutica, Gratii et Nemesiani Cynegetica. Ex recensione Mauricii Hauptii. Accedunt inedita latina et tabula lithographica. Sasj. (XXX u. 188 S.) Lipsiae, Weidmann.

8802. Perlen ber beutschen Literatur. Mit Berucksichtigung ber Dichter ber neueren Zeit, nebst biographischen Stizzen. herausgegeben von Lubwig Leng. Ares bis 7tes heft. Schmal gr. 4. (S. 49-312.) Berlin, Babe. In In-fchiag

1ftes Deft, 6 Gr. - Bgf. 1807, 98r. 5004.

8808. Petermann (Dr. Wilhelm Ludwig, Privatdoc. b. Bot. zu Beipulg). — Bas Pflanzenreich oder die für Webleinet, Pharmaceuten, Droguisten, Kauster, Forkmanner und Landwirthe inebesondere wichtigen, sowie für Freunde der Betaint überhaupt interflanten Gewächige mit vorzäglicher Berücksichtigung ihres Austens oder Schabens in vollständigen Beschreibungen dargestelligitägtigung ihre Kungens Spireme geordnet und in naturgetreuen Abbitdungen gezeichnet von nach iste, 2te Lief. Schmat gr. 4. (1v n. S. 1—24, S. 53—60, nebft 12 lith. w. color. Vas.) Leipzig, Eisenach. Geb.

Das Sanze wird in etwa 30 Lieferungen über 1500 Pflanzenabbildungen enthalten. 2804. Ponge (Julius, Lehrer z. in Berlin). — Dundert Gespräche in franzeisicher und beutschere Sprache über die verschiedenartigsten Berhaltnisse Serchäfter und Geselligen in fanzeischäftes und Geselligenlich in der Sammlung der im geselligen Umgange gebräuchlichsten Rebensarten und der am häusigsten vorkommenden Gallicisung und Germanismen; ferner eine Auswahl von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Rebensarten. Zur Besorderung des Ersernens der französsischen Sprache, und insbesondere zum Schulgebrauch. — Auch u. d. A.: Cont dialogues allemands et franzis zur les dissernts rapports de la vie pratique, tant de la commerciale, de l'industrielle que de la sociale etc. Gr. 16. (xu u. 308 G.) Berlin, Amelang. Seh.

8805. Range und Quartier-Eifte ber Königlich Preußischen Armee fur bas Jahr 1838. Mit Genehmigung Seiner Majestat bes Königs. Rebacteur: Kriegsruth Raller. 8. (xiv u. S. 15—436, nebst 1 Aab. in Fol.) Berlin, Mitter. Seb.

3806. Regesta sive Rerum Boicarum Autographa e Regni Scriniis fideliter in Summas contracta. Opus cura C. H. de Leng inceptum nunc autem cera Mannell. Bar. de Freyberg, Archevi regii dir. etc. continuatum. Vol. VIL. (Continuationis III.) 4maj. (386 S.) Monaci, imp. regiis. (Lipsine, Fr. Eleischer in Comm.) n. 2 \$\overline{\psi}\$ 16 \$\overline{\psi}\$ (Vgl. 1837, Nr. 6849.)

2807. Meinhold (Suibo). — Die neueste Blumensprache, nebst ber bieberigen orientalischen. Mit Ramenweiser ber Deutungen und einem Anhange die Farber sprache und bas Sträusebinden enthaltend. Ein Anschwaß für Liebende von z. 2te Auslage. Mit 2 colorieten Abbildungen bedeutungsvoller Sträuse. 8. (vi s. 64 C.) Leipzig, Gisenach. Geb.

2808. — Allgemeines beutsches Lieberbuch ober vollschaftige Sammling ber betannten und beliebten beutschen Lieber und Bollegesange. Gesammeit, plesmaßig zusammengestellt und mit einem alphabetarischen Register verseben von n. 16. (328 G.). Leivzig, Eisenach. Geb.

2809. — Bollfiandiges Melobienbuch ober vollständige Sammlung der Melodien zu ben bekannten und beliebten deutschen Liebern und Bollegesangen. In die besten und singbarsten Tonarten gebracht und als Anhang zu jedem Lieber buche bienend von 2c. 16. (170 S. Rotendr.) Leipzig, Eisenach. Geh. 12 A

3810. — (Dr. Werner). — Chronif ber Stabt Anciam von ec. Res, 4tes Deft. Gr. 8. (S. 97—202, Schlus.) Prenziau, gebr. bei C. Schöpte wincent. Anciam, Diege in Comm. 1837, 38. Geb. (Als Reft.)

Preis bes Gangen n. 1 Abir. - Bgl. 1837, Rt. 6746.

8811. Reinholds Schickfale ober Gott führt bie Seinen wunderbar. Gine Gp ablung für die reifere Jugend aus ben Beiten bes breifigjahrigen Rrieges. Dit Titelfupfer. Gr. 8. (vi u. 146 C.) Augeburg, Beith u. Rieger. (Campart i. Comp.) Geb. .9 x

3812. Ritter (Carl). — Die Stupa's (Topes) eder die architectenischen Denkmale an der Indo-Baktrischen Königsstrasse und die Colosse von Bapiyan. Kine Abhandlung zur Alterthumskunde des Orients, vorgetragen in ler Königl. Akademie der Wissenschaften am 6. Februar 1837 von etc. Mit 1 [lith.] Karte [in gr. 4.] und 8 lithographirten Tafeln. Gr. 8. (visi u. 272 S.) Berlin, Nicolai. Geh. 1 🗚 20 🖈

8818. Rohault (Karl, D. J., Arshitect etc.). — Das naturhistorische Mueum in Paris. Von etc. Muséum d'histoire naturelle à Paris. Rey.-Fol. 14 S. u. 15 Kpfrtaf.) Wien, Förster. 1887. Geh.

8814. Rothe (A., Deton. Dir. 1c.). — Der gandwirth, wie er fein follte, ber Frang Romat, ber mohl berathene Bauer. Gin Bolfebuch, in welchem aturgetreu und in freundlicher Darftellung bie michtigen Lehren aber bie befte Benugung bes Grund und Bobens, ein gluctiches gamilienteben, zc. furg unb andig mitgetheilt werben. Gr. 8. (ix u. 334 G.) Glogau, Flemming. Geb. 12 g

8815. Ruins of the Rhine their times and traditions edited by Charles Whife, Author of Almacks Revisited. Belgie Revolution etc., etc. With 8 engravings feer original designs by painters of the Dusseldorf school. Gr. 8. (IV u. 56 S.) Aix-la-Chapelle and Cologne, Kohnen. Geb. n. 3 4 8 st

\$816. Der Salon. Gine Sammlung neuer vorzüglicher Rovellen und Gradhungen bes Auslanbes. Helerfest und berausgegeben von Mehreren. Ifter Theil. Br. 12. [8.] (294 C.) Sanau, Ebler. Geb. Cubicr. Pr. 12 of Alle 6 bis 8 Boden foll ein Band ju bem Subicr. Pr. von 18 Gr. ericheinen, tein Bubfcribent jeboch jur Abnahme der Fortfestung verbunden fein.

8817. Savigny (Friedrich Carl von). — Der zehnte Dai 1788. Beytrag ur Gefchichte ber Rechtemiffenschaft von zc. Gr. 8. (16 G.) Bertin, Ricolai.

3818. Cchaefer (Dr. Johann Bilhelm, o. Lehrer 16. ju Bremen). — Auswahl eutscher Gebichte bes achtzehnten und neunzehnten Sahrhunberts. Rach ber Bettolge ber Dichter geordnet und mit einer literarbiftorifchen Ueberficht eingeleitet on 2c. Gr. 8. (xxiv u. 632 G.) Bremen, Depfe. n. 1 # 12 g

8819. Scherling (Chriftian, Coll. f. Mathem. ic. in Labed). - Lebrbuch ber Beometrie, als Leitfaben bei bem Unterricht in tobern Burgerfchulen unb Gymnaien bearbeitet von zc. ifte Abtheilung, bie ebene Geometrie ober Planimetrie nehaltenb. - Auch u. b. E .: Lehrbuch ber ebenen Geometrie ober Planimetrie, is Leitfaben ze. 3molf Abichnitte, mit Anhangen verfeben und in zwei Gurfe etheilt, nebft 8 [lith.] Figurentafeln [in Fol.]. Gr. 8. (xvi u. 192 6.) Libed, Cefchenfelbt.

3820. Samibt (M. 3. A. C., Loet. publ. ber ruffifden und neugriechifden Bprache). - Rengriechischer Dolmeticher, nebft tartifchem und albanefischem. Enthaltenb: Rleine neugriechifche Sprachlebre, fpftematifch geordnete Borter und . urge Rebensarten. Dit überall beigefügter Aussprache. Zie Ausgabe; vermehrt nit allen, auf bie neue Geftaltung Griechenlands bezüglichen Ausbruden, auch iner Balvations : und vergleichenben Tabelle. 8. (Iv u. 91 6.) Leipzig, Riem. Be! •

Rur ber Anhang S. 77—91 ift neu gebruckt und wird als "Lies Deft" ju 4 Gr. ber

onbert ausgegeben. 3521. Schneiber (Dr. Joseph, Dber: Deb.: Rath u. in Bulba). - Populdre Lorifologie ober Lehre von ben Giften und Segengiften. Gin hanbbuch fur bobere, giebere Schulen, Behrer und Jebermann. Gr. 8. (xiv u. 200 G.) Frankfurt 1. DR., Rettembeil. 14 %

(2.). - Der bofe Blid, ober: Die Queife in ben Jahren 1538, 1638, 1738 und 1838. Piftorischer Roman in vier Abtheilungen von zc. lfte Abtheilung: Berlin vor 300 Jahren. — Much u. b. I.: Berlin vor 300 Zahren. Diftorischer-Roman von zc. 8. (340 G.) Berlin, Sann, Geb. 1 \$12 x

8828. Schender (Friebrich). — Mittheilungen über Perbezucht mit befonbern Beziehung auf Borpommern in Briefen von zt. Dit 2 Steinbructtafein [m 4.] Gr. 8. (vi u. 97 G.) Anclam, Diege in Comm. Geb. D. 15 #

2824. Schrödter (Frang Abolph, Kirchenprobst n. ju Ofbenburg ). — Die Chriftlide Bolltommenheit. Gin Bermachtnif im Bibelwort und Bibelaeift fa meine Ronfirmanben; jur Aufbewahrung in ihrem Dergen, ihren Banben barge reicht in ber Abichiebeftunbe, von zc. 4te vermehrte und verbefferte Ausgabe. & n. 15 🗹 (xxx u. 325 G.) Altona, Aue in Comm.

3825. Schipab (Dr. Konrab Lubwig, o. b. Prof. an b. Centrei : Beterinis Soule 2. ju Danden). — Lehrbuch ber allgemeinen Pathologie ber Sausthire. 4te burchgefebene Auflage. Gr. 8. (vill u. 151 G.) Munchen, Finfterlin. Geb. 18 d

3826. (Gilliman.) - Die Uebereinftimmung ber neuern Entbedungen ber Beologie mit ber biblifchen Gefchichte von ber Schopfung und ber Sanbftath Rach bem Englischen bes Prof. Silliman von Dale College von &. 2. Rhobe. Gr. 12. [8.] (168 6.) Danau, Ebler. Geb.

8827. Simon (Pierre). — Rabicale Beilung ber Bruche ober Abbanding n. 'f. w. Rach bem Franzosischen bearbeitet. 2te Auflage. 8- (114 S.) Cafel u. Leipzig, Rrieger'iche Buchb. (Fifcher.) Geb. 16 x (Bal. Rr. **1273**.)

3828. Eblil. - Dunden mit feinen Umgebungen u. f. w. 5te u. 6te Bid 2te Auflage. Gr. 8. (G. 289-472, Schluß, nebft 9 Stabift., Lithoge. K.) Danden, Frang. Geb. Preis bes Gangen geb. n. 4 Abir. - Bgl. Rrr. 2003. a. 1 4 8 4

8829. Stier (Rubolf, Pfr. in Frantieben). — Dulfsbuchlein bes Lehrers meinem Ratechismus fur ben Konfirmanben unterricht. Rebft Probe eines von hefferten Lutherifchen Ratechismus. 8. (xiv u. 210 G.) Berlin, Dehmigte. 12 d

3830, Stokes (Wilhelm), Dr. d. Med. etc. su Dublis, Abhandlung über die Diagnose und Behandlung der Brust-Krankheiten. Krankheiten der Longe und Luftröhre. Aus dem Englischen von Gerhard von dem Busch, Dr. 4 Med. u. Chir. etc. su Bremen. Gr. 8. (xxiv u. 844 S.) Bremen, Heyse. 3416

8881. Syri (Publii) Sententiae. Adhibito libro scripto Gryphiswaldensi membranaceo, nunquam antea collato recensuit et varietate lectionis instruxit Dr. Car. Guernherus Reinhold.' In Usum Scholarum. Editis minor. Accedunt aliquot novae sententiae ex Libro Gryphiswald. excerptae. Smaj. (84 S.) Anclamiae, Dietze. Geh.

8832. Das Reue Aeftament unfere herrn und heilandes Sefu Chrifti, ver beuticht von Dr. Martin guther. Reue Stereotyp-Musgabe mit großenn Lettern. Ber. 8. (808 G. und 4 G. ohne Pag.) Dannover, Dahn.

3833. Thieme's (F. W.) Pocket-Dictionary of the english and german languages. 2d edition. — F. W. Thieme's Englisch-Deutsches und Deutsche Englisches Wörterbuch. 2te Auflage. 16. (355, 252 S.) Leipzig, G. Wignel. (Vgl. 1837, Nr. 6885.) Geh. n. 16 g/

8834. Emeften (Dr. Aug. Detl. Chr., o. Prof. b. Abeol. ic. ju Berfin). -Bortefungen aber bie Dogmatit ber Evangelifch Butherifden Rirde, nach ben Compenbium bes heren Dr. 28. 22. 8. be Bette, von ic. Ifter Band, welche Die Ginleitung und ben erften, fritifchen Theil enthalt. 4te Auflage, unverante ter Abbrud ber britten. Gr. 8. (xvi u. 456 G.) Damburg, gr. Derthes. 24

Bgl. 1837, Nr. 6189. 2835. Verzeichniss der Ellen-Maasse aller europäischen Länder und Hasdelsstädte, sowie derjenigen der übrigen Welttheile. Nebst einem Anberg verschiedener Reductionen. Von J... C... G... Neue Ausgabe. Gr. S.

St. Gallen, Scheitlin. Geh. Neuer Titel.

2836. Wache mann (C. von). — Ergatlungen und Rovellen von ze. 9ter Band. I. Die Bertwandlungen. II. Die herenprobe. III. Der Befeffene. — Ind m. b. A.: Erzählungen und Rovellen von zc. Reue Kolge. Ster Band. 8. (403 G) Leipzig, Focte. 2 of (Bgt. 1837, Rr. 2813.) BB37. ABalther. — Leitfaben und Lehrstoff für ben geographischen Unterrist.

Gin Bilfsbuch u. f. w. 2ter Curfus, bie Erbfunde und beit erften Wheil ber Staatentunbe (Deutschlanb) enthaltenb. Gr. 8. (xx u. 182 G.) Beippig, Polet. (Bal. Rr. 410.)

2838. Menia. - Gebrangtes Danbmorterbuch ber beutiden Eprace u. f. w. Mit einer turgen Sprachlebre und 1 Sabelle ber unregelmäßigen Beitworter. 2te zc. Auflage. [6te Lief.] Gr. 8. (xvi u. 124 G.) Erfurt, Muller. Seh. Subfcr.: Pr. (Bgl. Rr. 2288.) 1. d K. (18191: 1817: account.) Diefe Lieferung enthält bie auf dem Aitel angegebene "Aurze Sprachlebre" 12. Bubscr.: Pr. für bas Ganze n. L'Abir.

8889. Weftphal (Georg). — Grunblage bes Bantwefens und Bemertungen aber ben Entwurf ber Statuten ber Leipziger Bant von tc. Gr. 8. (24 G.) Shemnis, Erpeb. b. Gewerbeblattes f. Cachien. Beb.

8840. Wilde (Dr. Friedrich Adolph, Privatdoc. su Berlin etc.). - Das weibliche Gebär-Vermögen. Bine medicinisch-juridische Abhandlung zum Gebrauch für practische Geburtshelfer, Aerste und Juristen von etc. Gr. 8. (xvi u. 314 8.) Berlin, Nicolai. 2 .#

3841. Der Bittmen . und Baifenfreund. Gine pabagogifche Beitschrift. Der ausgegeben von bem Bebrer : Bereine in Oberbapern. XVII. Bochn. Gr. 8. (vi u. 152 G.) Dunchen, Finfterlin in Comm. Geh. n. 10 🕊

23gl. 1837. Rr. 3467.

8842. Wolf (Dr. Jos. Heinr.). — Ortegefchichte und Statiftit ber Konige lichen Daupt : und Refibengstabt Dunchen. Bon ber fruheften Beit bis auf unfere Mage. Aus Quellen bearbeitet von tc. 2te Auflage. 8. (80 G.) Dunchen, Dubidmann'iche Buchbr. (Mieifchmann in Comm.) Geb. n. 8 g/

3843. Bolff (Dr. Abraham Meranber). — now now Prebigten auf Me Sabbath | und Fefttage bes Jahres von 2c. Iftes Deft. Gr. 8. (S. 1-108.) Ropenhagen. (Leipzig, Dinrichs in Comm.) Geb. n. 9 🖈

(Dr. Abraham Alexander, Ober-Rabbiner n.). - Drei Borto fungen ale Ginteitung gu Bortragen über bas Jubenthum in ber Erfcheinung und in ber 3bee; gehalten, in ber Lefegefellichaft: "bem neuen Berein," gur Bedung upb Belebung einer großeren Kenntnif bom Geifte und Belen bes Bubenthums, von zc. Gr. 8. (56 S.) Kopenhagen. (Leipzig, hinrichs in Comm.) Seb.

3845. Wolny. — Die Markgraffchaft Mabren, topographisch, flatiftifc und biftorifc geschitbert. III. Bb. Bnaimer Rreis. Les bis Stes Deft. Gr. 8. 6. 129-552, Schluf.) (Brunn, Seibel u. Comp. in Comm.) Geb. n. 2 4 16 4

Bgl. Rr. 757. 3846. Beitschrift für Civit und Criminalrecht in gleichmäßiger Rudficht auf Befchichte und Anwendung bes Rechts, auf Biffenfchaft und Befeggebung von Dr. C. g. Roghirt, Gofr. u. Prof. in Deibelberg, und Dr. E. A. Barn. tonig, Dofr. u. Prof. in Freiburg. Ster Banb. 1ftes Deft. Gr. 8. (G. 1-152.)

Deibelberg, Groot. Geb. n. 16 gf . (Bgl. 1887, Rr. 2411.) 3847. Zetterstedt. — Insecta Lapponica, descripta etc. Voluminis unici Fasc. IV. 4maj. (Sp. 577-768.) Lipsiae, Voss. Geh. Subscr.-Pr. n. 1 \$ 12 \$\text{gl. Nr. 1514.}

8848. Bum Preußischen Rirchenrecht. Gine zeitgemaße Monographie. Gr. 8. (vi u. 168 G.) Schaffhausen, hurter. Beh. 16 **g**(

3849. Zumpt (C. G., M. d. A.). - Uber Ursprung, Form und Bedeutung des Centumviralgerichts in Rom. Eine in der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften gelesene Abhandlung von etc. Gr. 4. (25 8.) Berlin, gedr. in d. Dr. d. k. Akad. d. W. Dümmler in Camm. n. 10 g

# Rünftig erscheinen:

Müller (J. N.). - Christliche Bibel für Gesangene und ihre Tröster. & (Etwa 27 Bgn.) Freiburg, Wagner.

Ranolder (J.). - Hermeneuticae biblicae generalis Principia rationalia.

christlam of catholica, useibus puditorum ethibet ora. Quinque occlesia, typis Lycsi Epp. (Gr. 8. Peath, Hartleben; Regenberger in Comm. 1 # 8 g Wangenheim (F. Th.). — Johann Ziska. Historischer Roman. 3 Theile. 8. Leipzig, Weber.

### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus of Avenarius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen.

#### PRANSÖSISCHE LITERATUR.

1894. d'Arosto — Description d'une magnanerie salubre, au moyen de laquelle on pourra toujours procurer aux vers à soie le degré de ventilation, de chaleur et d'humidité le plus convenable pour la réussite de leur éducation; suivie de divers documens relatifs à l'amélioration de la production des soies. 3me édition. In-4. (11 ¼ B. u. 5 Kpfr.) Paris.

1895. Buretey. — Du régime hypothécaire, et vues d'amélieration de ce système. In-8. (123/4 B. u. 2 Tabellen.) Paris. 5 Fa.

1896. Châteaubriand. — Ocuvres. T. IV. Voyage en Amérique, misides Natches. In-8. (38 ½ B.) Paris. 7 Fr. 50 c. (Vgl. Nr. 1192.)

1897. Le nouveau Code rural, ou le Jurisconsulte campagnard, contenent le Code rural de 1791, le Code forestier, etc.; suivi de medèles de beux à forme, à cheptel, etc. In-12. (9 B.) Avignon. 2 Fr. 50 c.

1896. Dantroygas (P.). — Histoire des naufrages célèbres, es Extraît fidèle des relations tant anciennes que récentes des naufrages et aventures les plus remarquables de marins, depuis le quinzième siècle jusqu'à nes jours. 2 vols. In-12. (25 B.) Paris.

1899. David (J. A.). — Le dernier marquis. 2 vols. In-8. (45 % R.) Paris.

1960. d'Esterno. — Des banques départementales en France, de leur limiteure sur les progrès de l'industrie, des obstacles qui s'opposent à leur établissement, et des mesures à prendre pour en favoriser la propagation. In-8. (16 ½ B.) Paris.

1901. Guéroult (Adolphe). — Lettres sur l'Espagne. In-8. (31 1/2 R)

1902. Muguenin (J. F., de Metz). — Les chroniques de la ville de Metz, recueillies, mises en ordre et publiées, pour la première feis. In-S. (56 ½ B. u. 1 Plan.) Mets.

1903. Italie, drame. In-8. (14 1/2 B. u. 1 Lithogr.) Rouen.

1904. La Beaume (Jules). — Heari Fremond: physiologie du prêtra 2 vols. In-8. (43 ½ B.) Paris.

1905. (Lafayetta.) — Mémoires, correspondences et manuscrits du général La Payette; publiés par sa famille. T. IV—VI. In-8. (114 B. m. 1 Karte.) Paris. Jeder Band 8 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 1240.)

1906. Mandi (Louis). — Anatomie micrescopique. 1re série. Tiens et organes. 1re livr. Muscles. In-fol. (5 B. u. 2 Kpfr.) Paris. 6 Fr.

1907. Manuel des sous-officiers et caporaux des corps d'infanterie, contenant, etc. In-18. (18 1/2 B. u. 14 Kpfr.) Metz.

1906. Massillon. — Ocuvres. 3 vols. In-8. (164 /4 B.) Paris. 12 Fr. 50 c.

Bevorgt von G. Otto u. J. H. Michter. - Druck u. Verlag von F. A. Brockhous in Leipzig.

8869. Cicero's (Marcus Tullius) auserwählte Reden. Herausgegeben von Reinhold Klotz. Gr. 8. (1v u. 280 S.) Leipzig, Barth. 1 f 12 f

3870. Conversations Blatt zur Unterhaltung und Belehrung für alle Stande. Bier Jahrg. 1838. 52 Arn. (Bgn.) Mit 2 bis 300 eingebr. Abbildungen und 12 artist. Ertra-Beilagen. Gr. 4. Burg, Otto.

n. 2 \$\delta\$

3871. Dang. — Die Agravischen Gefete bes Preußischen Staats seit bem Jahre 1806 u. f. w. [Ste Abth. Ater Abeil.] 4ter Bb. Gr. 8. (xv, vii u. 1016 C., nebst 2 Aupfertaf. in 4. u. 1 Aab. in qu. Fol.) Leipzig, Barth. B \$\frac{1}{2}\$ 6 \$gl. (1837, Rr. \$353.)

2872. Daoves (A.). — Gebichte von ze, Gr. 8. (xill u. 451 S.) Bremen, Beislen. Geh.

3878. Döring's (heinrich) poeissche Werke. Bom Berfasser selbst gesammett und herausgegeben. ifter Band. Gr. 12. [8.] (vill u. 448 S.) Quedimburg, Basse. Geb.

3874. Damertier (B. C., Mitglieb b. belg. Rammer b. Abgesebneten). — Belgien und die vier und zwanzig Artifel. (Rach ber Sten Auflage des Drigieals.) Gr. 8. (Iv u. 108 G.) Mainz, Aupferberg. Geb.

1 Ueberfeter: Arendt in Cowen.

2875. Duparcque's (F.) vollständige Geschichte der Durchlöcherungen, Einrisse und Zerreissungen des Uterus, der Vagina und des Perinaeum's, zebst Angabe der präservativen und radicalen Behandlung dieser Affectionen. In einem sehr erweiterten, die Leistungen aller wissenschaftlich gebildeten Nationen der ganzen Erde berücksichtigenden Masse bearbeitet von J. F. W. Nevermann, M. D., prakt. Arste, Operat. u. Gedurtsh. zu Plau etc. Gr. 8. zunt u. 529 S.) Quedlinburg, Basse. Geh.

3876. Ehrenberg (Dr. Christian Gottfried, zu Berlin). — Die Infusionshierchen als vollkommene Organismen. Ein Blick in das tiefere organische Leben der Natur. Nebst einem Atlas von 64 color. Kpfrtaf., gezeichnet zom Verfasser. Roy.-Fol. (xviii mit 7 eingedr. Holzschn., 4 ohne Pag. u. 147 S.) Leipzig, Voss. In Mappe

3877. — Die fossilen Infusorien und die lebendige Dammerde. Vorgetragen in der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1836 und 1837 on etc. Mit 2 [color.] Kupfertafeln [in Fol.] und 1 Tabelle. Gr. 4. [Fol.] 27 S.) Berlin, gedr. in d. Dr. d. K. Akad. d. W. (Leipzig, Voss in Comm.) seh.

3878. Giniges über bas Richtfinntiche im Menfchen, mit Beziehung auf bie tantifchen Categorien. Gr. 8. (16 G.) Mannheim, hoff. Geb. 3 ge

3879. Engelbrecht (Augustin, Lebrer in Passau). — Kurzgefaste Erzählungen us ber biblichen Geschichte bes Reuen Testamentes, mit beigefügten Lebren und Lassen Bibetsprüchen, zum mündlichen Boxtrage für die mannliche und weiseiche Schulzugend von zc. Mit einer Borrebe von einem Schulz und Kinderzreunde: Er. 8. (29 S.) Passau, Winkler. Geb. 2 g Belinpap. 8 gl

3880. — Rurger Inbegriff bes Rothwenbigften und Gemeinnübigften aus er Ratur und bem Menschenken für die Jugend in Stadt- und gahöschilen uf die Dauer ihrer Schulpslichtigkeit. Rach der allerhöchsten Bestimmung vom 4. Juli 1838. Bearbeitet von ic. Ate, verbefferte Auflage. Gr. 12 [8.] (135 E.) Daffan, Winkler. 1837. Geb. n. 4 gl. (Bgl. 1837, Rr. 1518.)

3881. — Rurzgefaste Baterlands-Geschichte von ber Urzeit bis auf unsere Lage. Fastich bargestellt mit beigefügten Fragen für Baperns Bolts Schulen. ite, verbesserte und vermehrte Auflage. Gr. 12. [8.] (36 G.) Passau, Winkler. Beb. 2 g. (Bgl. 1837, Rr. 116.)

2682. Eruft (Alexander, in Langensalza). — Die Kunft aus bem gewöhnlichen verffen Gobn (Papaver sommiserum L.) Opium zu gewinnen. Rebft Anweisung ux erforberlichen Cultur bes Mohns. Eine ausliche Schrift fan bwirthe und

Dharmagenten. Wit [1 lith. Aaf. in 4.] Abbilbungen. 8. (15 G.) Duebtinburg. Balle. Geb. 10 i

8883. (Emald.) — Reife bes evangelischen Missionar Chrifian Terbinanb Ewalb, von Aunis nach Aripolis, und wieber gurud, im Jahre 1835. Derausgegeben von Dr. Paulus Emalb. 2te Lief. Mit 1 fcmarzen u. 3 Mum. Aupfern. Gr. 8. (S. 81-160.) Rarnberg, v. Coner. Geb.

Bgl. 1687, Rr. 4114.

8884. Eraminatorium ber prattifden Abeologie, ober Inbegriff bes Bidtigfin aus ber homitetit, ber Katedetit, ber Paftoralwiffenschaft und ber Liturgit. 3m Meberficht fibr Drebiger und Canbibaten ber Abeologie. Bon einigen weutifden Beiftlichen. Gr. 8. (vi u. 240 G.) Queblinburg, Baffe. 1 4 12 4

fichet (Dr. Georg Friedrich, Landgerichts-Phyfitus ju Belbfaffen x.). -Das Ottebab bei Biefau. Gine Monographie von tc. Gr. 8. (93 6.) Ben ceuth, Drud von Direth. (Dof, Gran in Commi.) Geb. 15 🖈

2866. Fleck. — Wissenschaftliche Reise durch das südliche Deutschland u. s. w. 2ten Bds. 2te Abth. - Auch u. d. T.: Theologische Reisefrichte, zur Kenntniss des kirchlich-religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Zeitgelities im sudlichen und westlichen Kurepa. Homungegeben von etc. Its Abth. Gr. 8. (xvr u. 216 8.) Leipzig, Barth. Gch. 1. 1, 2, II. 1-3: 9 Thir. 21 Gr. - Vgl. Nr. 786, 1 # 12 4

3967. Frant (X.). — Blatter aus ber Gefchichte bes geiftlichen Stantel. Gr. 8. (x u. 142 G.) Queblinburg, Baffe. Geb. 18 🖈

8888. Franz (Lanes). — Deutsche Bollsfagen von 2c. (Bohlfelle Ansgeie.) 8. (295 C.) Befel, Ribune. Ceb. a. 12 d Rener TiteL

3889. Allgemeine Geschichte ber Axiege ber Franzosen u. f. w. bearbeitet von u. Soneibawinb. Boblfeile Mafchenausgabe u. f. w. [40ftes Bochu.] - Ind u. b. A.: Geschichte bes Krieges auf ber pyrendischen Balbinfel unter Raffer Rapoleon; begleitet von Schilberungen u. f. w. Bon Frang Bofeph Abolph Soueibaminb zc. Iftes Bochn. Dit 1 Rarte [in 4.]. 16. (268 6.) Darme (Bgl. Rr. 2501.) Rabt, Leste. Beb. 6 gf

3890, Geschichte ber außereuropaischen Staaten ac. 'Ater 28. Geschichte von Merito. Bon. Antonio be Golis. 2ter Bb. - Auch u. b. T .: Gefchichte ber Eroberung von Merite. Mus bem Spanifden bes ze. aberfett von E. G. Forfter. 2ter Bb. Gr. 8. (514 S.) Quedlinburg, Baffe. Geb. 1 & 12 g Bgl. Rr. 1215.

8891. Gradmessung in Ostprenssen und ihre Verbindung mit Prenssisches und Russischen Dreiecksketten. Ausgeführt von P. W. Bessel, Dir. d. Kautsberger Sternwarte. Bacyer, Majer im Generalstaben Mit 7 [lith.] Kupfertafen. Gr. 4. (xIV u. 452 S.) Berlin, godr. in d. Druck. d. K. Akad. d. Wissensch. (Dümmler in Comm.) Geh. n. 5 🗚

3892. Grimm (Carl Moris). - Der Frembenführer. Wegweiser für Denties in Paris. Dit 1 [illum.] Plane [Rop. Rol.] unb [21] Anfichten ber mertnie bigften Gebaube [in holzichn.]. Schmal gr. 12. (iv u. 245 G.) Paris. (Being Brodbaus u. Avengrius.) Cart. n. 1 # 22 £

8893. Balber (Arnold). — Bergifmeinnicht. Poetifche Freundesgabe bon a. 8. (101 G. u. 8 G. ohne Pag.) St. Gallen, Duber u. Comp. Geb.

8894. Sammer-Burgfiall. - Gemilbefagl ber Lebentbefdreibungen ger fer mostimischer herricher ber erften fieben Jahrhunderte ber hibschret, von it. IV. Band. XXVI. Abballah Ben Tahir. XXVII. Amrn Ben Leis. XXVIII. Rafr Ben Thmed. XXIX. Kabus. XXX. Abhabebbewiet. XXXI. Mahmud. XXXII. Rutbebbin 3bel. XXXIII. Alaebbin. XXXIV. Firuf Aoghtut. XXXV. Ahmeb 3bn Taulun. Wit 1 [lith. u. illum.] Aitelvignette. Gr. 8. (268 6.) Darmfladt, Leste. 1887. Geb. 1 # 8 g (Bal. 1837, Nr. 6256.)

2895. Danbbibliothet fur Gartner und Liebhaber ber Gartnerei. III. Abth.: " Doftbaumgucht." Ste Lief. 12. (S. 287 - 430.) Berlin, Dertig. Ges-Subfer. Pr. n. 9 gt (Bgl. Rr. 2747.)

3896. Sanbbibliothet fur Offiziere, ober: Populare Kriegetelee u. f. w. 1fter Banb. Gefchichte bes Rriegswefens. - Much u. b. E.s Gefchichte bes Rriegs. befens. 4te Abth. Gefchichte ber Entwicketung bes Rriegewefens im 17ten Jahr nunbest. Ge. 12. (xiv u. 679 C.) Bertin, Derbig. Geb. Berfeffer: Deinr. v. Brandt, Rouigl. Preuf. Majer in Berlin. - Bgl. 1807, Rr. 4574.

3897. Handbuch für die Erkenntniss und Heilung der Kinderkrankheiten. Nach Evanson etc. bearbeitet von Ludwig Friinkel. 4te Lief. Gr. 8. (XII s. 8, 577-716, Schluss.) Berlin, Förstner. Geh.

3898, Saute. — Der Schmud. In Briefen. Geitenfied gu fin Perien ion ic. Ster Abeil. Gr. 12. (265 G.) hanhover, hahn. Ges. 1 4 8 g Bal. Rr. 900.

2599. Bartmainu. — Encyflopabifches Banbbuch bes Mafchinen - und Rabris enwefens u. f. w. 2ten Theites Ifte Abth., enthaltenb: bie Gewinnung und Beritbeitung der Metalle. Mit 41 lithogr. Tafeln. Gr. 4. (vrit S. u. Sp. 1—366.) Darmftabt, beefe. Sart. n. 5 & 8 & (Bgl. Rr. 478.)

Auf der Doppel-Tafet XXVI wirde aus. Berfeben die Bezeichnung "und XXVII—wiegetaffen, was zu democken ift, um Rafri XXVII nicht als feblend zu betrochten.

2900. Beinfe's fammtliche Schriften. Detautgegeben von Beinrich Banbe: lier bis 7ter Bb. Laibion ober bie Clenfinifchen Gebeimniffe. Anaftafia und bas hadifptet I., II. 8. (xxiv u. 288, vi u. 162, 200 G.) Stippig, Boldmar. Beb. (Als Reft.) (Bgl. Rr. 2509.)

8501. Genning (St. Dt.): - Bebeim gehaltene Alfchtafte tc. Lie Auflage. 3. (Iv' u. 63 G. mit 1 Steinbr.) Queblinburg, Baffe. Geb. 2341. 1881, Nr. 2901.

3902. Henr (Fel.). — Das zweckmäßige Fangen; Abbten und Ausbewahren ber Rafer. Gine turge Anweifung für Anfanger und Biebhaber ber Entomologie von ze. Mit 1 Aupfertafel [6 lith. Auf.]. 8. (116 G.) Reuhalbenoteben, Co. tout. Get.

3903. Bilbebrandt (C.). - Duffsbuch gur Ertidrung ber Bibel. Råt Boullegerr auf bem Canbe. 8. (iv u. 150 G.) Quebtinburg, Baffe. 12 4

3904. Hippocrates Bette. Aus bem Griechischen aberfest und mit Erlauterungen bon Dr. 3. g. G. Grimm, Doft. u. Revidit und mit Anmerkungen perseben von Dr. E. Lilienhain, peatt. Arzte in Clogan. [ifter Bb.] 4te, 5te bief. Gr. 8. (G. 278-488, Schlift.) Glogan, Prausnig. 1857, 36. Geh. Bubicr. Pr. jeber Lief. 9 g (Bgl. 1837, Mr. 5810.)

2905. Bohuan (A. E.). — Die Bucht und Bartung ber Stubenvogel und bes Dausgeflugels, nebft Unweifung gum Jange ber Bogel, gur Erkennung und Deilung ihrer Krantheiten ze. 8. (vi u. 181 G.) Queblinburg, Baffe.

3906. Humboldt (Alexander v.). - Kritische Untersuchungen über die historische Entwickelung der geographischen Kenntnisse von der Neuen Welt u. s. w. Aus dem Französischen übersotzt von Dr. Jul. Ladw. Ideler, Privatebe. a. d. Berliner Univ. 2ter Bd. 2te Lief. Gr. 8. (8. 198-884.) Berlin, Nicolai, Geh. 20 gl. (Vgl. 1857, Nr. 2476.)

2907. Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1840. Mit Genehmhaltung der Königl. Akad. der Wissenschaften herausgegeben von J. P. Becke, Malgl. Astronom, Ritter etc. Mit 1 Kupfertafel [in qu. Fol.]. Gr. 8. (viti u. 315 &) Berlin, Dam<del>mier.</del> 2 🗗 16 🛒 (Vgl. 1857, Nr. **4999**.)

3908. Jahresberichte über bie Fortichritte ber Forftwiffenfchaft und forfitten Raturtunde 2c. Gine Zeitschrift 2c. Derausgegeben bon Dr. Theobor Dars tig tt. I. Jahrg. 2tes Deft. Gui 8. (G. 169 - 310.) Berlin, Borfiner. Geb: n. 1 4 (Bgl. Rr. 481.)

8909. Jugenbspiegel, ober: lehrreicht Erzählungen allen Ettern, Rinbern wab Dienstboten geweiht vom Berfaffer ber armen Dietenfamilie. Gr. 12: [8-] (114 G.) Paffine, Bintler. 1887. Cart.

Berfaffer: Joh, Rep. Gonoid.

3910, Rarften (b., Diec. in Roftod). - Lebrbuch ber driftlichen Religien für bie obern Rlaffen boberer Bilbungsanftalten von ic. 8. (xxxxx 11. 134 64) . 16 ≰ Roftoct u. Schwerin, Stiller'ide Dofbuchb.

6911. Römischer Katechismus nach dem Beschlusse des Comciliums m Trient und auf Bufahl des Pabstes Pius V. herausgegeben. Aus dem Lateinischen übersetzt von F. X. Rechenmacher, Benefiziat zu Oberhaus. 1ste. Zie Lief. Gr. 8. (8. 1-192.) Passau, Winkler.
Das Gazze wird oue 6 Lief. bestehen.

2012. Konnedy's fammtliche Striftliche Erzählungen u. f. w. beraufgesten von Guftav Plieninger. 7tes Bodin. - Much u. b. E .: Dunallan u. f. m. Btet Theil. Gr. 12. [8.] (154 G.) Reutlingen, J. C. Maden jun. Geb. 4# 29gl. Rr. 2503.

3913, Acrning (3. B.). — Die Grundzüge ber Bibel in zwei Abtheitungen bon it. 8. (vi u. 128 C.) Stuttgart, Brobbag. Ges.

3914, Rrauß (G.). - Gabrungemittel für Getreibes u. Rartoffelmeifde, bet ben Borgug gegen bie andern behauptet. Bugleich eine Ergangung ber Pramie Schrift: Reue Ginmeifchung, welche que Getreibe, ohne größere Roften und ober andere Ginrichtung über 16 % mehr Brandwein, und aus 100 & Rertoffet, exclusive Mals, 588 %, Alfohol, ober 11 % Berl. Quart zu 50 % nach Arelel liefert. 8. (48. S.) Brippig, Dermann u. Langbein. Geb. u. vertlebt .3915, Kretmenmar (J. C.). - Soldaten -, Kriegs - und Lager-Leben Blüthen der Erinnerung aus dem Befreiungskriege gesammelt von etc. 2 Bde. Zum Besten der Invaliden, Gr. 8. (vii., 256 S. u. lith. Titel, 285 S.) Vagzig, Homann in Comm. Geh. n. 3 4

3916. Ruhlmann. - Allgemeine Beltgefchichte für bas gefammte Bel u. f. w. fargefest pon Emil Ferb. Bogel, Dr. Doppetheft XII., XIII. feief.] Wr. 8. (II. S. \$21 - 480.) Leipzig, Damburg u. Ihehoe, Schuberth u. Rismeper. Web. n. 8 of (Bgl. Rr. 2525.)

. 8917. Der Lehrer und bie Bolls : Schule. Im Bereine mit mehreren Coulmannern beraufgegeben von Augustin Engelbrecht. IV. Jahrg. [1838.] 2 Defte. 8. (1ftes Deft: 102 G. rest 2tet Deft.) Paffau, Bintier. Ceb. 12 # Bgl. 1837, Mr. 4700.

3918. Lieber eines Malers mit Randzeichnungen feiner Freunde. Mit 30 Drb-ginal-Radirungen Poffichorfer Kanftler. Gr. 4. (6 S. ohne Pag., zv u. 61 S.) Duffelborf. Coln, DuPont-Schauberg. Cart.

Berfaffer: R. Reinid.

2919, Liegel (Bi, Apothefer ju Braunan). - Spftematifche Anleitung jur Renntnis ber Pflaumen. Der: Das Gefchlecht ber Pflaumen in feinen Arten und Abarten. 1ftes Deft. Dit 2 lith. Rafein [in 4.]. Gr. 8. (x u. 105 6.)

Paffau, Wintter, Geb. 14 # 3920. Ludyoig. Der neuefte, vollftanbigfte Univerfal. Gratulant in allen nur möglichen Fallen bes Lebens; ober Gelegenheitegebichte jum neuen Sabr, ja Ramens . und Geburtetagen , jur filbernen und golbenen Dochgeitfeier , ju allen anbern hauslichen geften, fowje Stroberangreben zc. Fur jeben Rang und Stand Gefammelt und bergusgegeben von ic. 8. (136 G.) Queblinburg, Baffe. Geb. 84

3921. (pon Marfollige.) 35- Leben bes beiligen Frang pon Sales, Such bifchofe von Genf, Stiftere bes geiftlichen Drhens Maria heimsuchung. In bem Frangofiften bes Derrn bon Rarfollfer. Ifter, 2ter Banb. 8. (van & S. 9-316, 335 C.) Birn, Meditariften Congr. Bucht. Der Ste u. lebte Bb. folgt in 4 Bochen.

2922. Materath (S.). — Meditationen eines rheinischen Ratholiken über bie fociale und nationale Seite ber tolner Frage. Gine Flugschrift von zc. 8. (78 6.) Sin, DiMontedauberg. Geh.

, 8928. (Mirabean.) - Demoiren Rirabeau's u. f. m. Aus bem Fras-Wifichen von Dr. Le Petit und Anberen. 7ter Banb. 8. (543 G.) Queblin burg , Baffe. Geb. 1 + 8 x (Bgl. 1837,, Br. 6186,)

3924. Möhler (Dr. J. A., Dombecan zu Burgburg n.). — Symbolik, ober Darstellung ber bogmatischen Gegensche ber Katholiken und Protesianten nach bren offentlichen Bekenntnisschriften. 5te vermehrte und verbessere Austage. Mit ir Biographie bes Berfasser von einem seiner Freunde. Er. 8. (xz. u. 640 S.) Rainz, Rupferberg. Wien, Gerold.

8925. Naufend und Eine Racht. Arabifche Erzählungen gum erften Rale ins bem grabifchen Urtert aberfest von Dr. Guft av Beil u. f. w. 55fte bis lofte Eter. Schmal gr. 4. (S. 417-464 mit eingebr. holgichn.) Stuttgart,

Berlag ber Claffiter. In Umfchlag n. 6 gl (Bgl. Rr. 8874.)

3926. Renmann. — Specielle Pathologie und Aberapie ber Arantheften ber Benfibilität bes Menfchen. 2te Ubih. 2te verbesserte Auflage. Gr. 8. (vir bis it u. C. 459—852, Schluß:) Berlin, Derbig. (Ale Reft.) (Bgl. Rr. 2789.)

8927. Numfen (Dr. S. G.). — Der Mond und bie Ronne. Ein Gebicht in sechs Gesichen von zc. 2 Abeile. 8. (12 G. ohne Pág. u. G. 1—196, 197—456.) Barel a. b. Jade, gebr. bei Besche. (Bremen, Geisler in Comm.) n. 1 \$ 8 \$2.

5928. Offgra (Joh. Lubm.). — Unterrichtes und Erziehungs. Stoffe für die ogenannten Kleintinder-Bewahranstalten, aber auch zum Behufe belehrenderziehicher Beschäftigung kielner Kinder in engeren Familientreifen. 1stes Deft. 8.
x u. 59 G.) Queblindurg, Baffe.

8929; Parthey (Dr. G.). — Das alexandrinische Museum. Eine von der Künigl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Juli 1887 gekrönte Preischrift von etc. Mit 1 Plane [in 4.] von Alexandrien. Gr. 8. (Iv u. 218 S.) Berlin, Nicolai. Gehi

3920. Paffions: Blume. Lieber zur Feier ber fillen Boche und ber Deiligen Offeregefte. 12. (31 G.) Bafet, Schneiber. D. J. Geb. 21/2 #

3931. Bayen. — Populares Danbbuch ber inbuftriellen Chemie 2c. Berepeuticht von Dr. 3. hartmann. 2ter Banb. Mit 2 [lith.] Tafeln Abbilbungen in 4.]. 8. (Iv u. 248 G.) Queblinburg, Baffe. 18 &

I, II; 1 Mbir. 12 Gr. - Bat. Rr. 2792.

3982. Penelope, Kaschenbuch für bas Jahr 1839. Herausgegeben von Abeodor Dell. 28ster Jahrg. Mit [6] Stahlstichen. 16. (xvi u. 391 S.) Leipzig, Dinrichs. Geb. in Etui n. 1 of 16 of Feine Ausgabe n. 2 of 16 of Bal. 1837, Rr. 4428.

8938. Piette (E., Papiersabrikant zu Dillingen u.). — Die Fahrikation bes Dapieres aus Stroh und vielen andern Substanzen im Großen, nach zahlreichen Bersuchen beschrieben und mit 160 Mustern von verschiedenen Papiersorten bespiesen, nebst einer Beschreibung der neuesten Ersindungen in der Papiersabrikation, dir Fabrikanten und alle Freunde der Fortschritte in Cultur und Industrie. Gr. 8. x111, vi u. 316 S.) Coln, Dumont-Schauberg. Cart. n. 4 se

2934. Prittwis (M. von, Major u. Keftungs Bau-Dir. in Posen). — Anseutungen über bie Grenzen der Civilisation. Gr. 8. (vr u. 327 S.) Mannseim, hoss. Seh.

2935. Prochnow (Gutsbefiger zu Bahn in Pommern). — Beschreibung eines igenthumlich bargestellten hacks und hauselpssiuges zum Behacken und Behäuseln er Kartossen, Aunkelrüben und anderer Früchte in Reihen, weicher mit einem Pferde bespannt in einem Agge mehr kand burchackert, als dreißig Leute versnögen, bas Unfraut vertilgt, ohne dabei die Pflanzen zu beschäbigen ze., von zc. Rit 6 lith. Abbitdungen. Schwedt, gedr. bei Jangen. Bertin, Bade in Comm. Ein verslegeltes Couvert n. 3 4

8986. Namtone (Gustav, evang. Preb. 2c. in Breslau). — Der Craminator n ber brandenburgisch preußischen Geschichte. Ein hulfsbuch für Lehrer und Schüler in Stadt : und Lanbschulen nach der vierten Auslage von F. Barmbaum's randenburgisch preußischer Geschichte bearbeitet von 2c. Gr. 8. (vi u. 150 S.) Breslau, henge. 1839. Geh.

3937. Reifebilber aus ben Pyrenden, nebft Bemertungen über Langueboc, Die

Provence und la Cornice. Bon ber Berfasserin ber "Reminiscenzen vom Riedn." Aus bem Englischen von F. Bauer. 2 Banbe. 8. (tv. u. 316, 355 S.) Duch tinburg, Basse. Seb. 2 \$ 8 \$

2028. Mettberg (Dr. Friedrich Wilhelm, außerord. Prof. d. Abeol. zu Gatissen). — Die christischen heilstehren nach den Grundschen der evangelische luthe rischen Kirche. Apologetisch dargestellt und entwickelt von zc. Gr. 8. (vin L. 286 C.) Leipzig, Barth.

3529. Plemann (G.). — Raturhistorisch etchnotogischer Leitsaben für Bisger: und Borbereitungsschulen. I. Abtheilung. Thiertunde. Gr. 8. (vin a. 91 C.) Magbeburg, Rubachisch Buchh. Geb.

3940. — Boologisch- technologischer Leitseben für Reasschulen und Comefien von ze. Gr. 8. (x u. 142 G.) Cbendas. Geb.

2041. Moderich (Mar). — Die franzosische junge Gatte, eine historischem mantische Erzeblung aus ben lehteren Regierungs- Jahren bes Katters Reveleon. 2 Abeile. Ifter Abeil. isters Mofchnitt: ber Brand von Mostan. 2m Abschnitt: ber Abzug von Mostan. Ilter Abeil. 1sten Abschnitt: Uebergang ibn bie Berezina. 2ter Abschnitt: bie Schlacht bei Oresben. Iter Abschnitt: bes his ben Cohn und Rube. 8. (264, 216 S.) Gotha, Muller.

2942. Modriguez. — Uebung ber Bollfommenheit und ber chriftlichen Laguben, von ic. 5ter Band, ober iste hälfte bes 3ten Buches. Gr. 8. (viu, S. 9 — 350 u. 4 S. ohne Pag.) Wien, Mechitariften Gonge. Buch. Bal. Ar. 200.

2048. Sammlung auserwählter Heilformeln für die Therapie der Frausund Kinderkrankheiten. Entlehat aus der Praxis der berühmtesten Aerste des In - und Auslandes. Nebst einer praktischen Abhandlung von Romsfotham: über die Behandlung der Entbundenen. Gr. 8. (102 S.) Berlis, Förstner. Geh.

2944. Schem (F., Bicar, bifcoff. Secretar ic. in Manker). — Aberfond der Geistlichkeit der Didces Manker nach der neuesten Eintheilung in Decanate. Derausgegeben von zc. [Mit einem Anhange, enthaltend: 1. Chronologische Reihemfolge der Papste. — 2. Chronologische Uebersicht der Bische des hochstigen Manker, mit historischen Kotizen. — 3. Bulla de saluta animarum. — 4. Dierendriese. — 5. Berordnungen aber die geschäftlichen Eingaben u. [. w.] Gr. 8. (112 u. Anh. 78 G.) Manster, Deiters. Geh.

8945. Schniglein. — Beobachtungen, Erfahrungen und ihre Ergebniffe gur Begründung ber Bafferheiltunde, 2c. 2te 2c. Auflage. 8. (vru u. 111 S.) Brunchen, Franz. Seh. 12 gl. (Bgl. Rr. 2440.)

3946. Schönberg (Dr. A. v., Archister). — Skizze über Algier in medcinischer Rücksicht. Zwei in der Königlichen medicinischen Gesellschaft zu Kopenhagen gehaltene Vorträge von etc. 8. (x u. 106 S.) Kopenhagen, Speer. 1837. Geh.

3947. Schreuet (Ignas, Privatiehrer in Bremen). — Die Schnellschreibmanit ober Abeotetische neueisung zum Kausmannischen Schons und Schaeffereiben, enthaltend Deutsche und Englische Briefe nebst einer Anteitung zum Selbfanterricht mit Ueberdrucktinte geschrieben und herausgegeben von 2c. Ge. 4. Eith. Litel, 6 Bl. Borschriften u. 4 G. Aert.) Bremen, Seister. In Umsalfschap

3948. Schutbuch ber Geometrie. Bon einem Bereine von Lehrern. 1. Links-Geometrie. Gr. 8. (56 S. u. 9 lith. Figurentafeln.) Offenbach a. M., Bachtershaufer. Geh.

Berfaffert Dr. Curtman.

8949. Geiblit (Julius). — Rovellen von zc. 8. (202 u. 6 S. vhne Pas.) Leipzig, Friese. Geb.

Anhalt: Glad und Ende eines Dichters. Ginevra Piombo. Sanymedes. 2950. Simonde de Sismondi. — Geschichte der Auflösung des romischen Reiches und bes Berfalls der Civilisation der alten Welt; von re. Berdeutsche on Rifthelm Abolf Linban. Ste Lief, Gr. 8. (Lxvm u. &. 885-499, Schluß.) Leipzig, Barth. Geb.

1 4
20 Blefe-legte Bief. ift berausgegeben von Dr. I. E. Riee. — 19e vie Ste Sief. 8 Abir. Bal. 1886. Nr. 844.

2051. Gintenis (Withelm Franz, Pastor). — Freundliche Gabe an die in er. Deil. Geiste. Riche zu Magdeburg em & April 1838 Confirmirten. IV. Entsieltend die an dieselben gesprochene Consirmationsrebe non 22. 8. (31 G.) Magdewurg, Rubach'sche Buchb. (E. Fabricius.) Geh.

395A. Reuer Asschenfalenber auf bas Jahr 1888. Schmal 16. (30 C. ohne pag., u. 94 S.). Basel, Conceiber. Gob.

2958. Tanler's (Joh.) Cenbbriefe an seine gestlichen Freunde und Ainder. 12. (101 C.) Passau, Winkler. Geh. 8 ge

2004. Apographie bis Erzherzogehums Defferreich, ober Barftellung ber Ente betung ber Stabte, Martte, Obefer u. f. w. In drep haupetheile abgetheilt, und nach den Decansten geordnet. Das Decanat Groß-Gerungs und das Stift kwett. Bon Johann von Frest. Der Arn thefellung dier Band, des gangen Wertes loter Band. Mit 2 [lith.] Abbildungen und 1 [lith.] Rarte [in 4.]. Br. 8. (xxiii u. 854 G.) Bien, Wimmer in Comm. Chp. 2 \$16 A. Byl. 1884, Nr. 1882.

. 3955. Tschudi (Dr. Ad.). — Die Blasenwürmer. Ein monegraphischer Versuch von etc. Gr. 4. (75 S., 4 S. chne. Pag. u. 2 lith. Taf.) Freiburg, Wagner. 1837. Geh. n. 20 g

2856. Turnlieber. 8. [16.] (vi u. 82 C.) Gotha, Müller. Eart. 6 A. 2857. Ueber Phthisis laryngen, Laryngitis chronica und die Krankheiten der Stimme. Von der Académie royale de Medicine gekrönte Presschrift. Van A. Troussen, ausserord. Prof. d. and. Rad. nu Puris etc. und H. Belloc, Dr. Med. Aus dem Französischen von Jul. G. Schunskonhery, Dr. d. Med., Chir. u. Geburth. atc. Mit 9 Tafeln in Steinstich [in 4.]; Gr. 8. (viii u. 262 S.) Quedlindurg, Basse.

8958. Umbreit (August Ernst). — Aesthefik von etc. 1ster Theil. Gr. 8. (Фин и. 278 8.) Leipzig, Barth. 1 # 12 g/

3959. Vonturini's (Dr. Karl) neue historische Schriften. Ister Band enthaltz Der transattantischen Staaten und ber Quadrupelallianz neueste Geschichte. Gin Beitrag zur Chronik bes neunzehnten Jahrhunderts. Mit dem [Lith.] Bilbnis bes Berfassers. Gr. 8. (1x u. 446 G.) Braunschweig, G. G. G. Meyer sen. Geh.

3960. Berhandlungen bes Gewerbvereins für das Großberzogthum heffen. Iftes Duartalheft. 1838. Redigirt von bem Secretar des Bereins. Gr. 4. (40 S. u. 3 lith. Taf. in gr. Fol.) Darmftadt, Leske. Geh.

10 A. Bgl. Rr. 2411.

3961. Die Berfahrungefriften von 24 Stunden bis ju 30 Jahren nach Preussischen Gefehen. Ein handbuch fur jeden Barger und Landmann, insbesondere für Kausteute, Gewerbetreibende und andere Geschäftsmanner. 8. (64 G.) Brestau, Lau, Leudart. Geb.

3962. Berson. — Der Arzt am Krankenbette ber Ainber u. s. w. Ster Abeil. Gr. 8. (v u. 304 S. u. Pran. Berzeichn. 4 S. ohne Pag.) Wien, heubner. (Me Reft.) (Bgl. Rr. 3258.)

3963. Apgel (Dir. Dr.). — Worte väterlicher Liebe, bei ber Entlaffung ber em 10ten April 1838 aus ber Bargerschute zu Leipzig abgehenden Schaler und Schülerinnen zu ihnen gesprochen vom ze. Gr. 8. (16 G.) Leipzig, Barth. Beth.

2004. Die Bafferheiteunde in ihrem Fortigeriben, ober Joseph Bleite's wundervolle heilungen burch Baffer. : Mit vielen bochk mertwerbigen Beugniffen. Gr. 12. (46 C.) Dunchen, Fleischmann. Geh.

3965. Weber (Dr. M. J., Prof. 21 Bonn). — Anatomischer Atlas. 2to Auflage. 5te Lief. Imp.-Pol. (12 lith. Taf. u. 2 Bgu. Tart in gr. 8.)

Düsselderf, Arnz n. Comp. 2ter Subscr.-Pr. in losen Bl. n. 5 A Auf Leis-(Vgl. 1837, Nr. 6776.) wand gezogen n. 7 # 12 g

2006, Der vielbeweinte Bichergefundene. Gine ber rubrenbften Gefchichten be grauen Borgelt. Für Jugend und Alter. Rach ber Urquelle ber biblifchen Cofcichte bearbeitet von bem Berfaffer ber Glocke ber Andacht. 8. (84 G. z. ! lith. Titelbilb.) Manden, Fleifchmann. Geh.

Berfaffer: D. DR. Rebel

3967. Wild (Peter, 2. Lehrer b. Kalligr. in Paffau). — Aurge Geographic nebft einer gebrangten Conftitutionslebre von Bayern. Bearbeitet und bermitge geben fur bie hobern Rlaffen ber beutschen Bert : und Sonntagefchuten ben & 2te, verbefferte Auflage. Gr. 12. [8.] (24 G.) Paffan, Bintiet. Geb. 2 g Bgl. 1837, Rr. 920.

Rurger Entwurf ber Raturgefchichte mit Berbirdung ber Die 2968. nologie, nebft einer kleinen Unweisung gur Obstbaumzucht. Bearbeitet und bes ausgegeben für die bobern Rlaffen ber beutschen Bert : und Conntage : Sont und ben Praparanben-Unterricht von ic. Gr. 12. [8.] (40 G.) Paffau, Binfin.

Rieine Raturieber: Bearbeitet und berandgegeben für bie boben 2969. Riaffen ber beutiden Bert . und Sonntags Schulen und ben Praparanden Unter richt von 2c., Gr. 12. [8.] (89 &.) Paffau, Binkler., Geb.

3970. Wildberg's (Dr. C. F. L.) gemeinnützige Belehrung über die von der Natur des Menschen bezeichneten Grenzen der Befriedigung des Geachiechtstriebes und die allemal nachtheiligen Folgen ihrer Ueberschreitung. Insbesondere für Jünglinge gebildeter Stände. Gr. 8. (34 8.) Quedlinberg

3971. Zeitschrift für die historische Theologie. In Verbindung mit der historisch-theologischen Gesellschaft zu Leipzig herausgegeben von D. Christien Friedrich Higen, e. Pref. d. Theel. su Leipzig. Ster Bd. — Auch u. d. T.: Zeitschrift u. s. w. Neue Folge 2ter Bd. [4 Hefte.] Gr. 8. (Istes Heft: 187 S.) Leipzig, Barth. n. 4 \$ (Vgl. 1837, Nr. \$46k)

7ter Bd. oder Neue Folge 1ster Bd. 4 Thir.; 1ster bis 6ter Bd., jeder von \$ Scheken,

manminengenommen 12 Thir.

2972. Allgemeine Detonomifche Beitung ; herquegegeben unter Mitwirtung prattifcher Bandwirthe von Chuarb B'immermann. 6ter Jahrg. 1838. 156 Rrn. [1/2 Bgn.] Gr. 4. Raumburg, 3immermann. a. 3 🖈 28gl. 1837, Rr. 1023.

8978. Zerrenner (C. C. H., Dr. b. Abeol. u. Philos. 1c. in Magbeburg). – Religionebegriffe in alphabetifcher Drbnung tutz erlautert. Gin Danbouch fie Prediger, Lehrer und Lehrerbildungsanstalten von Ic. Ic. 3. (vi u. 161 C.) Beipzig, Barth. 15 🕊

2974. Biehnert (Bidar). — Preußens Boltsfagen, Rafreden und Legenden, als Ballaben, Romangen und Ergabiungen, bearbeitet von z. iften Bbs. ifte Peft. Mit 1 Aitellupfer. [Steindr.] 8. (80 S.) Lelpzig, Polet. Geb. 4.4

# Künftig erscheinen:

Berger (Therese, geb. Zerrenner). - Geschenk für die Kleinen. Mit 20 Abbild. Magdeburg, Bühler. Schwarz 1 & illum. 1 & 12 g

Caneaux. - Theorie und Barachnung der Wickungen des Pulvers in Minen und Geschützen. Gr. 8. Magdeburg, Bukler. 12 g

Iris. Ein Taschenbuch für 1839. Herausgegeben von Joh. Graf Mailith und Dr. Sigm. Sophir. Mit 6 Stahlstichen. Gr. 12. Post, Heckesset. Subscr.-Pr. in Seide geb. 3 16:9 Prachtausg. 7 4 8 #

Soli bis Eude September d. J. erscheinen,

Müller (Jul.). - Die Lehre von der Sünde. 1ster Band. Vom Wesen und Ursprung der Sünde. Gr. 8. Breslau, Max u. Comp.

Qehlenschläger's (Ad.) Werke. Zum zweiten Male gesammelt, vermehrt zud verbessert. 1ste, 2te Lief, 8. Breslau, Max u. Comp.

Plesaner (Salomon). — Jüdisch-mosaischer Religionsunterricht für die sraelitische Jugend. Berlin, Fernbach jun.
Soll im Mosat October d. J. ersehelnen und aus 3 Lief. à 6 Gr. bestehen.

Reuchlin (Dr. Hermann). - Geschichte von Port-Royal. Der Kampf es reformirten und des jesuitischen Katholicismus unter Louis XIII und ouis XIV. 1ster Band, his zum Tode der Angelica Renauld, Auno 1661. ioths. Fr. Perthes.

Sachs (J. J.). - Medicinischer Almanach für das Jahr 1839. 4ter Jahrg. Fr. 12. (21 B.) Berlin, Liebmann u. Comp. 1 🗚 12 🖋

Tieck (Ludw.). - Gesammelte Novellen. Vermehrt und verbessert. 2te enflage. 1ster bis 4ter Band. 8. Breslau, Max u. Comp.

- Dasselbe. Ster bis Ster Band. Ebendas.

# DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus of Avenarius in Leipzig 🗸 (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen.

#### FRANZÖSISCHE LITERATUR.

1909. Abrantès (Mme. Junot d'). - La duchesse de Valombray. 2 vols. n-8. (48 % B.) Paris. 15 Fr.

1910. Adriana Rittér, drame en cinq actes; par MM. Boulé et Chabot de louis. Représenté sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, le 2 juillet 1838. n-8. (83/8 B.) Paris.

1911. Barbeu - Dubourg. — Chronographie, on Description des tems, omtenant teute la suite des souverains des divers peuples, des principaux vénemens de chaque siècle, et des grands hommes qui ont vécu depuis la réation du monde jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. Neuvelle édition, omtenant des additions importantes, augmentée d'uné table des matières par rdre alphabétique, et d'un essai de statistique royale, par un ancien élève B l'école Polytechnique. In-fol. (23 B. u. 1 Tabelle.) Paris. 30 Fr.

1912. Brot (Alphonse). - Jane Grey, épisode de l'histoire d'Angleterre. me édition. 4 vois. In-12. (27 1/2 B.) Paris. 12 Fr.

1913. Capefigue. — Philippe d'Orléans, régent de France. 1715—1723. vols. In-8. (544/2 B.) Paris.

1914. Cousin (V.). - Fragmens philosophiques. Sme édition. 2 vols. n-8. (58 B.) Paris. 15 Fr.

1915. Dictionnaire de médecine, ou Répertoire général des sciences médiales etc. Par MM. Adelon, Béclard, Bérard, etc. T. XVIII. (Leg-Mal.) a-8. (37 1/4 B.) Paris. 6 Fr. (Vgl. Nr. 805.)

1916. Dubois (N. A.). - Nouveau cours complet et gradué de troième, ou Recueil choisi de thèmes, de versions latines, de versions grecues, de matières de vers puisés aux meilleures sources. Matières et cor-igés. In-12. (21 B.) Paris. 4 Fr. 50 c.

1917. Duchatellier (A.). - Histoire de la révolution dans les départemens e l'ancienne Bretagne. Ouvrage composé sur des documens inédits. T. V. n-8. (253 B.) Nantes. 6 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 2486.)

1918. Ducray-Duminil. - Jean et Jeannette, ou les Petits aventuriers parisiens. Nouvelle édition. 5 vols. la-12. (407, B.) Paris.

1919. Poutault (Mme., née Husson). — Le passe-tems moral, en la Vertu mise en action. 3me édition. In-12. (14 B. u. 1 Kpfr.) Paris. 3 Fa

1920. Presse-Montval (Alph.). — Nouveau manuel complet et gradei de l'art épistolaire. 2 vols. In-12. (26 ¼ B.) Paris. 7 Fr.

1931. Hugo (A.). — Histoire de l'empereur Napoléon; eraée de 31 vignettes dessinées par Charlet. Livr. 1 — 4. In-8. (2 B.) Paris. Jede Liof. 20 c. Das Werk wird aus 30 Lief. bestehen.

1922. Joigneaux. — Histoire générale de la Bastille. T. III. Le-18.

(4 B.) Paris. (Vgl. Nr. 1404.)

1923. Jomini (Baren de). — Précis de l'art de la guerre, on Neuvent tableau analytique des principales combinaisons de la stratégie, de la grande tactique et de la politique militaire. Dernière édition. 2 vols. In-8. (47 % B.) Paris.

1924. Lévy (D. [Alvarès]). — Esquisses littéraires, ou Précis méthodique de littérature européenne. In-18. (16 3 B.) Paris. 3 Fr. 50 c.

1925. Louvet de Couvray. — Vie du chevalier de Faublas. 8 vols. In-18. (34 / B. d. 16 Kpfr.) Paris. 8 Fr.

1926. Masson (Michel). — Les romans de la famille. T. I, II. Albertine. — T. III. Eugène-Auguste. — T. IV. Henry. In-S. (92 % B. a. 1 Portrait.) Paris. — Jeder Band 7 Fr. 50 c.

1927. Merson (L.). — Scholies militaires, chants du régiment. In-18. (10 ½ B.) Paris. 5 Fr. Gestage.

1928. Morin (Arthur). — Expériences sur les roues hydrauliques à aus vertical appelées turbines. In-4. (7 B. u. 2 Kpfr.) Metz. 6 Fr.

1920. — Nouvelles expériences sur l'adhérence des pierres et des briques posées en bain de mortier ou scellées en platre, le frottement des axes de rotation, la variation de tension des courreies ou cordes sans fin employées à la transmission du mouvement, et le frottement des courreies à la aurface des tambours, faites à Metz en 1834. In-4. (13 B.) Paris. 7 Fz.

1980. Wodier (Charlès). — Les quatre talismans, conte raisonnable; suivi de la Légende de soeur Béatrix. 2 vols. In-8. (39 B.) Paris. 15 Fr.

1981. Mougaret (P. J. B.). — Aventures les plus remarquables des marins, ou Précis des naufrages et accidens sur mer les plus extraordinaires, depuis le quinzième siècle jusqu'à nes jeurs. 4me édition. In-12. (13 B.) Paris. 2 Fr. 20 c.

1982. Le Pâtissier à tout feu, eu Neuveaux principes économiques de pâtisserie, à l'usage des dames, etc.; par G. P. L., ancien pâtissier retiré 2me édition. In-12. (11 1/2 B. u. 6 Kpfr.) Paris. 2 Fr.

1923. Prieur de Sombreuil (D.). — Le tour de monde, ou Relatises intéressantes des plus célèbres voyageurs modernes dans les contrées les plus curieuses ou les moins connués des cinq parties du globe. In-12 (11 B.) Paris.

3 Fr. 50 c

1934. Robertson (T.). — Cours pratique, analytique, théorique et synthétique de langue anglaise. In-8. (34 B.) Paris. 8 Fr.

1935. Rogron (J. A.). — Code civil expliqué par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque article, des difficultés, ainsi que des principales questions que présente le texte, et la définition de tous les termes de droit; suivi d'un formulaire des actes seus seing-privé. 10me édition, augmentée du texte des arrêts principes. In-18-(42%, B.) Paris.

9 Fr.

1936. Salime (L.). — Traité de perspective théorique et pratique, des lequel les règles du dessin d'après nature sont exposées d'une manière sinch et 'tiaire, et mises ainsi à le pertée de toetes les intelligences. In-12 (4 B. u. 6 Kpfr.) Paris.

1987. Saudo (P.). — Les partis politiques en pravince. In-S. (18 B.)

1938. de Simencourt. — Nouvel itinéraire portatif de France. Neuvelle édition. In-18. (12% B. u. 1 Karte.) Paris. 6 Fr.

1939. Taravel (L. A. C. de). — Assurance contre la mort prématurée, ou De la Médecine théorique et pratique au dix-neuvième siècle. In-8. (18 % B.) Paris. 4 Fr.

1940. (Tasse.) — Jérusalem délivrée, poème, traduit de l'italien par le prince Lebrum. Nouvelle édition, revue et corrigée, enrichie de la Vie du Tasse. In-12. (18 B.) Paris. S'Fr.

1941. Traitement du cancer, exposé complet de la méthode du docteur Canquoin, excluent toute opération par l'instrument tranchant; suivi des modifications qu'il a apportées dans le traitement ordinaire des ulcères de l'utérus, et d'un très-grand nombre d'observations. 2de édition. In-8. (29 1/2 B.) Paris.

#### BELGISCHE LITERATUR.

1942. Abrégé des leçons françaises de littérature et de morale, par MM. Noël et Be la Place. 21me édition, présentant un choix plus rigonraux que es précédentes, et enrichie de plusieurs nouveaux morceux. Is-8. Bre-celles.

3 Fr. 50 c.

1948. Bernard (Charles de). — Gerfaut. 2 vols. In-18: Benxelles. 6 Fr.

1944. Brot (Alphonse). — Seule su monde. 2 vols. In-18. Bruxelles. 7 Fr.
1945. Soethals (F. V.). — Lectures relatives à l'histoire des sciences,
les arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique, et dans
es nave limitrophes, commencées en 1818 et publiées en 1837 et 1838.

es pays limitrophes, commencées en 1818 et publiées en 1837 et 1838. Lvec gravures à l'eau-forte et faç-simile. T. I—III. Iu-8. Bruxelles. 18 Fr. 1946. Luchet (Auguste). — Frère et soeur. 2 vols. Iu-16. Bruxelles. 3 Fr.

1947. Les Nuits de Berlin par l'auteur des souvenirs de la Marquise de Préquy. 2 vols. In-18. Bruxelles.

1948. Scribe (Eugène). — Tonadillas ou historiettes en action. 1re série. r. I, II. In-18. Bruxelles. 6 Fr.

1949. Sévezin (Paul, [Michel Raymond]). — Le bouquet de maringe, Lévélations sur les meeurs du siècle. 2 vois. In-18. Braxelles. 7.Fr.

1950. Souvenirs pittoresques de la Belgique. Trente-cinq vues de 14 lelgique et un plan de Brexelles [in-fol.], gravés par les mellleurs artistes Londres. In-4 oblong. Bruxelles.

n. 4 # 16 #

1951. Valery. — Voyages en Corse, à l'île d'Elbe, et en Sardigne. vols. In-18. Bruxelles. 8 Fr.

#### ENGLISCHE LITERATUR.

1952. Back. — Narrative of the perilous expedition in H. M. S. Terror. vo. London.

1968. Balinaye (H.). — Compendium of Lithetripsy; or an account of amoval of the stone from the bladder without incision. Svo. London. Leipzig, Hinrichs.)

1. 8 # 12 #

1954. Baron. - Life of Edward Inner. 2 vols. 8vo. London. 1£ 4

1955. Carlyle (Th.). — Sartor Resartus. Post 8vo. London. 10s 6d 1956. China opened, by the Rev. C. Gutslaff, revised by Andresa Read.

vols. Post 8vo. London.

12 4s

1957. The Clockmaker; or, Sayings and doings of Samuel Slick, of

1997. The Clockmaker; or, Sayings and doings of Samuel Slick, of lickville. Post 8vo. London. 10e 6d 1958. Fabor (G. S.). — The ancient Valdenses and Albigenses. Sva

London. 13
1959; Fisk. — Travels in Europe. Syo. London. 1£ 1:

1960. The Glanville Family. By a Lady of rank. S vols. 8vo. London.
1£ 11s 6s

15 11s 6s 1961. Harcourt (Leveson Vernou). — The doctrine of the delage. 2 vols. 8vo. London.

1962. Hogarth (George). — Memoirs of the musical drama. With memorous portraits. 2 vols. 8vo. London.

1963. Leslie (John). — On natural and chemical philosophy. Crows 8ve.

London.
1954. Letters from Palmyra, by Lucius Manilius Piso, to his friend Marcus
Curtius at Rome. 2 vols. Post 8vo. London.
150

1965. Lindley (John). — Flora medica; or, a Botanical account of all the most remarkable plants applied to medical practice in Great British and other countries. 8vo. London.

1966. Lingard. — History of England. 4th edition. Vol. VI. Fscap. 8ve-London. 5s (Vgl. Nr. 180.)

1967. Polack (J. T.). — Narvative of a residence and adventures in New Zealand. With numerous illustrations. 2 vols. 8vo. London. 1£ 8s 1968. Price (Thomas). — The Wisdom and Genius of Shakspeare. Fscap. 8vo. London. 7s 64

1969. Rose (W. G.). - Three months' leave. Post 8vo. London. 10s 6d 1978. Sherer: - Imagery of foreign travel. Post 8vo. London. 9s 6d

1971. Historical Tales of the Southern counties. 2 vols. Pest 8vo. London.

1972. Thompson. — Life of Hannah More. Crown 8ve. London. 12s 1973. The Wife Hunter and Flora Douglas. By the Moriarty family. Edited by Dennis Ignatius Moriarty. 3 vols. Post 8vo. London. 12 11s 6d

#### ITALIENISCHE LITERATUR.

1974. Alfieri. — Tragedie precedute dal discorso sulla vita del medesimo, di *Pietre dal-Rio.* Volume unico. Con ritratto dell' autore e 21 intagli. In-8 gr. Firence. . 28 L

1925. Baroli. (Pietro). — Diritto naturale privato e pubblice. 6 vol. 1n-8. Cremona. 26 L. 10 c

1976. Biblioteca scella di opere italiane antiche e moderne. Vol. CCCLXXVII. Memorie sulla vita e filosofia d' Empedocle girgentino, di *Domesico Scie* 2da edizione. In-16. Milano. 2 L. 61 c. (Vgl. Nr. 1847.)

1977. Biblioteca scelta di opere tedesche tradotte in lingua italiana. Vel. XXI. Il Messia, di F: A. Klopstock. In-16. Milano. 3 L. 50 c. Vel. Nr. 1878.

Vgl. Nr. 1878.

1978. Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVII, e dei contemporanei; compilata da letterati italiani di egni provincia, e pubblicata per cura del professore Emilio de Tipaldo. Fasc. XIX. (Vol. V, fasc. 3.) In-8. Venezia.

2 L. 61 c. Vgl. 1837, Nr. 3066.

1979. (Buonafede.) — Della istoria e della indole di ogni filosofia e della ristaurazione di ogni filosofia nei secoli XVI, XVII, XVIII, di Appiano Buonafede. Vol. IV. In-8 gr. Milano. 6 L. 78 c. (Vgl. Nr. 372.)

1980. Castagnoli (Achille). — I Borghigiani di Faenza, poemetto storice in tre canti riferibile al principio del secolo XIX. In-8. Bologna. 1 L. 34 c. 1981. Deutsch (Giacomo). — Manuale dell' oreficeria e delle arti an-

nesse, con incisioni in rame. In-8. Venezia. 4 L. 35

1982. Dizionario universale della lingua italiana. Dispensa XX. (Votabolario, distrib. XIII: Fos.—Gua.) In-4. Totino. Jedes Heft 8 L. (Vgl. Nr. 1449).

1988. Le Fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia, illustrati da Leopoldo Cicognara, da Antonio Diedo e da Giannantonio Selva. 2da edizione. T. I. Fasc. 1, 2. Con 9 tavole. In-foglio gr.: Venezia. Jedes Heft 3 L. 60 c.

1984. Iconografia italiana degli uomini e delle donne celebri, dall' epeca del risorgimento delle scienze e belle arti fine ai nostri giorni. Fasc. XII —XIV. In-8 gr. Milano. Jedes Heft 90 c. (Vgl. Nr. 1786.)

1985. Ismardi (Paolo). — Il codice civile per gli stati di S. M. il re di Sardegna, compendiato e disposto per ordine alfabetico, con mote e spiegationi pratiche. In-8. Torino. 6 L. 20 c.

1986. Lichtenthal (Pietro). — Idrelogia medica, ossia L'Acqua comune l'acqua minerale, loro natura, uso distetico e medicinale. Con una empendiata descrizione de' bagui di alcuni popeli antichi e modarni, una renerale enumerazione delle note sorgenti minerali europea colle essenziali respeittà loro, ed una speciale espesizione fisico-chimico-medica delle più inomate acque medicate, de' bagui, fanghi ed istituti balneari d'Europa. n. R. Novara.

1987. Nippel (Francesco Saverio J. F.). — Comento sul codice civile merale Austriaco, con ispeciale riguardo alla pratica. Recato per la prima elta dall' originale tedesco in italiano, colla giunta delle particolari dispozioni vigenti nelle provincie austro-italiane. T. II contenente dal § 93 al 84 inclusivamente. Fasc. I. In-8. Pavia. 2 L. 13 c. (Vgl. 1837, Nr. 2520.)

1988. Rendiconte delle sessioni ordinarie dell' accadenia delle scienze dell' titute di Bologna. Estratto dal "Bullettino delle scienze mediche". Vel. I. lon 2 tavole litogr. Bologna.

ion 2 tavole integr. notogua.

1989. Righini (Giovanni). — Commentario di preparazioni, analisi ed servazioni chimiche e farmaceutiche. la-8. Milano.

3 L. 50 c.

1990. Supplimento al dizionario enciclopedico di scienza, lettera, arti, ampilato per la prima volta da Antonio Bazzarini. Fasc. XXII — XXIV. Fui — Mar.) In-8. Jedes Heft 1 L. 24 c. (Vgl. Nr. 1879.)

1997: Tausch. — Il diritto minerale dell' impero austriaco, ec. Vel. II. 1-8. Padova. 4 L. 70 c. (Vgl. Nr. 1644.)

1992. Turconi (F.). — Fabbriche antiche di Roma, disegnate, descritte pubblicate. Fasc. XXV, XXVI. Con 8 tavole. In-foglio. Milano. - Jedes eft 8 L. 50 c. (Vgl. 1887, Nr. 1211.)

1993. Vasari (Giorgio). — Le vite dei pittori, scultori e architetti. Con te. Volume unico. In-8 gr. Firenze. 46 L.

1994. Vocabolario della lingua italiana, già compilato dagli accademici lia Crusca, ed ora nuovamente corretto ed accresciuto dall' abate Giusepps grazzi. Fasc. XXXII—XLIII. (Gia—Mis.) In-4. Firenze. Jedes Heft L. (Vgl. 1837, Nr. 2785.)
1995. Voct.— Commento alle pandette. Fasc. 11, 12. In-8. Venezia.

1995. Voet. — Commento alle pandette. Fasc. 11, 12. In-8. Venezia. des Heft 2 L. 50 c. (Vgl. Nr. 1881.)

1936. Winiwarter. — Il diritto civile austriaco, ec. Fasc. IV. In-8. mezia. 1 L. 74 c. (Vgl. Nr. 1046.)

#### POLNISCHE LITERATUR.

1997. Dworzeckiego (Jana) Poezje. 18. Bruxella. (Paris u. Leipzig, ockhaus u. Avenarius.)

1998. Gospodarz Wiejski i Miejski czyli dziennik najpotrzebniejszym i poźyteczniejszym wiadomościom poświecony. Wydawany w połączeniu ic i starań przyjaciół umiejętności przemysłowo-rolniczych, przez Jezefa ogwoskiego. Tom I, Zeszyt 1, 2. 8. w Strazburgu. (Paris u. Leipzig. schhaus u. Avenarius.)

Von dieser Zeitschrift erscheinen jährlick 4 Hafte

1989. Hazy (Alexandra). - Poezyo. Wilno.

2000, ..... (Seweryna). - Poezye. Wilno.

2001: Bassi. — Nauka chewa i ulepszenia bydtą. Z ziemieckiego tim E. Leinieuski. 8. Warschau. 8 FL

2002. Lamenego Ksiegi ludu. Wydanie drugie. 12. Bruxella. (Park a Leipzig, Brockhaus u. Avenarius.)

2008. Leibe i Siora. Romans J. U. N. Krakau.

Verfaceer: J. U. Niomocylos.

2004, Leiniewskiego (E.) Rybactwo krajowe czyli historya satunka ryh Krajowych. 8. Warschau. 13% FL

2005. Mały Henrys, powiesć moralna przez pewną Polkę. 8. Warschen. 4FL

2006. Mickiewicz (Adam). - Poezye. 6 vols. (Neus durchgesten Auflage.) 18. Paryż i Lipsk. (Brockhaus u. Avenarius.) R. 12 #

2007. Niczapominajki. Noworocznik. Warschau. Tundhosbuch für 1889. Hersungegeben von A. Korwell.

2008. Ottarzyk polski to jest zbiór nabożeństwa katolickiego. w sobie nabożeństwo zupelne i na wszelki czas do trójcy przenajświetne: do najświętszej panny; do świętych i aniołów pauskich; - nabożeństwo wszystkich sakramentach is.; - moditwy stosowne w rożnych potrzebich, ewanielije i listy apostolskie eras nauki i modlitwy na święta uroczyste. także pieśni kościelne. Cdzies też chrześcijański czytelnik znajdzie rtise nauki duchowne. Z wielu knieg krajowych i zagranicznych przez kościał i potwierdzonych, na cześć i na chwałę panu bogu wszechmegącemu w trijcy świętej jedynemu, dle wżytku wiernych utożony, a rycinami padebiosy. (Mi 10 Helzschulsten.) 12. Paryż, i Lipsk, Brockhaus i Avenagius. n. 1 \$ 20 f

2009. Ottarzyk polski mniejszy. Zbiór katolickiego nabożeństwa co misetrzebniejszego z ksiąg przez kościoł ś. potwierdzbnych dla użytka wiernych utożony a rycinami ozdobiony. (Mit 6 Holzschnitten.) 12. Paryż i Lipsk, Brockhaus i Avenarius. n. 1 # 3 x

Sawel ton dem gröneern als von dem kleinern Werke gibt en zwei Ausgaben, die eine für das männijche (din meżesym) und gine für das velbliche (din kebiet) Geschlecht.

. 2019. Pierwicznek. Noworocznik. Warschau.

Taschenbuch für 1888. 2011. Staweckiego (Ignacego) Poezye. Lemberg.

2012. Tarsze (Ed.). - Koliszczyzna i Stepy. Powieść. Warschau.

2013. Teatra Warszawskie. Oddział II. 7-12. 16. Warschau. 12 FL Eine Sammlung von Lustspielen nach Scribe, Mallien a. s. w., Sharectzi von Sund Milakowski.

#### Notizen.

Bücherverbot. In Sachsen: Gervinus, "Gesammelte kleine historische Schriften" (Karlsruhe, 1838).

Auction. Am 15. Novbr. d. J. kommt zu Leipzig die umfangreiche Bibliothek des versterbenen Mag. J. G. Mehnert zur Versteigerung, westen die 2te Abth. des Verzeichnisses, 11000 Nrn. enthaltend, soeben erschiesen und durch O. A. Schulz zu beziehen ist.

Kataloge. Brockhaus u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin biblisgraphique de la littérature étrangère. 2me année. 1838. Nr. 15. - G. L. Göthe'sche Buchh. in Leipzig: Verzeichniss guter und seltener Bucher, geschichtlichen, geographischen, topographischen Inhalts etc. 16tes Heft. — Ch. C. Krappe in Leipzig: Verzeichhiss einer Sammlung von 118 der vorzüglichsten Unterhaltungsschriften in 170 Bänden, welche im Preise bedantend herabgesetzt sind.

limorgi von G. Otto u. J. E. Richter. - Druck u. Vering von F. A. Brookham in Labority.

Allgemeine

# Bibliographie

## Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

ie mit z. bezeiehneten, sowie die Preise der auf Sabscriptien und Präuumeration angekän-gten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhöht werden.)

8975. Analekten der speziellen Pathologie und Therapie. Herausgegeben in Dr. H. Bressler und Dr. J. Jacobson. I. Band. V., VI. Heft. Gr. 8. 8. 638—748 u. 4 Tab. 8. 749—910.) Berlin, Plahn'sche Buchh. Geh. (Vgl. Nr. 1407.)

8976. Andral (M. G., Prot is Paris). — Die specielle Pathologie. Nach en bei der medicinischen Fakultät gehaltenen Vorträgen von etc. Herausegeben von Dr. A. Latour. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Wedrich Unger. 2ter Thell. [2te Lief.] Gr. 8. (vi u. 8. 161-280, Schluss.) erlin, Bethge. Geh. 14 g (Vgl. 1887, Nr. 2417.)

8977. Antiquitates americanae sive scriptores septentrionales rerum anteolumbianarum in America, Samling af de i nordens oldskrifter indeholdts terretninger om de gamle nordboers opdagelsesreiser til America fra det Dde til det 14de Aarhundrede. Edidit societas regia antiquariorum septenionalium. Imp. - 4. (xr. u. 479 S., 6 S. mit ix genealogischen Tafein, l lith. Tafeln in 4. u. Fol. u. 4 Karten in 4. u. Fol.) Hafniae. (Hamburg,

erthes-Besser u. Mauke.) 1857. Geh.

Die bemerkten lith. Tafeln sind mit Tab. I — XVII bezeichnet. Tab. I — VII, sowie as unbezeichnete Tafel liefern Fac-simile alter Handschriften auf bräunlichem Grund, ne Nachshmung der Originale.

III. Jahrgang.

3978. Ausfünfte über Karlsbad und bessen Umgebung im Jahre 1888. hnellen Uebersicht alphabetisch geordnet und herausgegeben von den Geberanied. Mit 1 Aitellupfer u. 8 Aabellen. 8. (192 G.) Rarisbab, Gebr. raniect. . Beb. Als befondere Beilage baju bient 1 Panorama "Ausficht von ber Orientirungshobe

3879. Barrie's (Dr. Cart, b. Alt.). — Ueber bie Berftellung bes Gebors ti Laubftummen. Gr. 8. (24 G.) hamburg, Schubert u. Riemeyer. Geb. 8 gl 8980. Bauriegel. — Ratechifationen über Gottes Befen, Berte und Billen . f. w. 4tes Deft: Ratechisationen über bie Pflichten gegen Gott. 8. (S. 491 -646, Schluß.) Reuftabt a. b. D. u. Schleiz, Wagner.

28gl. Nr. 1896. 8981. Bergt (August, Drg. u. Behrer ju Bubiffin). — Briefmedfel eines alten nb jungen Schulmeiftere aber allerhand Duftfalifches bon 2c. Rach bes Beraffers Tobe als ein burch feine reichhaltige Beispielfammlung nothwenbiges und Ahliches Danbbuch für junge Cantoren, Organisten und Mustefftubirenbe beraudegeben und mit einer Lebensbefcpreibung bes Berftorbenen begleitet von M. C. C. Derfing, Dbertebere am Coull-Com. ju Litten. Dm. gp. 4. (vr., 14, 24 & Rotenbr. u. 18 G.) Bittau, Birr. Geb.

8963. Buntes Berlin. 5tes, 6tes Deft. Su 12. (44, 52 G.) Berlin, Plajn fc. Buchb. Geb. n. 12 g (Bal. Rr. 1417.)

8968. Bollfiandige kaufmannische Bibliothek, im Wereide mit Wehrens harand gegeben von Dr. Z. Thn. Stes u. 9tes Hell (Buchhattungskunde.) — Ind u. d. A.r Handbuch der Buchhattungskunde, von Z. Gamebbe, Ledens u. su Nachen. 8. (182 S.) Nachen, Maper. Geh. 12 g. (Bgl. Nr. 1828.)

3984. Bock (3. D., Lehrer b. tauten Rechentunft). — Rechenduch für Abchter-Schulen, und als Leitfaben für Ergibherinnen, auch gum Selbstunterzicht von zc. Gr. 8. (1v u. 29 C.) Mertius, Plahn'iche Buchh.

3985. (Boifft.) — Liebetgeftichten Lubwig bes Merzehnten. Ein Beitra zu ber Sittengeschichte jener Beit. Aus bem Französischen bes herrn von Bolfft. Arer Whelt. 8. (rx u. 209 S.) Altona, hammerich. Seh. 18 gl. Bal. Rr. 874.

8986. Brackenhorft (Dr. L.). — Boll und Recht, eine Betrachtung tier bie Kenntniß ber Rechtsvorschrift im Bolle als Erforberniß des Rechts, von st. Gr. 8. (58 G.) Altona, Aue. Geh.

8967s Catalog ber neueften Bucher, welche vom Januar bis Juli 1838 er schienen, und in ber Stabel'schen Buchhandlung in Würzburg um beigesetzte Perfe zu haben find. Gr. 8. (166 S.) Seb. 6 gf. (Bgl. Rr. 1877.)

3988. Clemens (Fr.). — Mein Spaziergang durch Hamburg. Polesges phische Gente-Bilder von 2c. 8. (xxxv u. 288 C.) Altone, Hammerich.

Editer Rame bes Berfasser: Friedr. Clemens Gerke.

8969. Cooper's (Sir Astley) theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgh u. s. w. Herausgegeben von Alexander Lee, M. A. M. D. Aus dem Englischen abereetst von Dr. J. Schätte. 2ver Band. Mit 16 Tafeln Muni-nirter Abbildungen. [2te bis 4te Lief.] Gr. S. (S. 129—504, Schlam, u. & S. mit 12 lith. u. theilweise illum. Tafeln.) Lelpzig, Th. Fischer. Geh. (Als Rest.) (Vgl. 1837, Nr. 6668.)

3990. Darstellung bes Erzherzogthums Desterreich unter ber Ens, durch umsfassen Beschreibung allen Burgen, Schlösser, Herrschaften, State, Maktte, Obeser, Stotten ze. topographisch statistisch genealogisch historisch beurbeitet, und nach ben bestelpenden vier Arrisviertein gereihet. Iker die 11ter Bund. Biertel Ober-Wienerwald. Er. 8. (311 u. 8 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u.

3991. Delitanch (Fanciscus). — Jesurun sive Prolegomenta in chaordantias veteris testamenti a Julie Fuerstio editas libri tres. Auctore etc. — Auch u. d. T.: אולי Isagoge in grammaticam et lexicographica linguae hebraicae. Contra G. Gesenium et H. Ewaldum. Auctore etc. Sasj. (xvi u. 259 S.) Grimmae, Gebhardt. Geh.

200A. Der Deutsche in Paris: Derausgegeben vom Bersuffer bes Deutschen Studenten. 2 Bandehen. 8. (xx u. 245, vx u. 225 G.) Altona, Dammerich. Geb.

8996. Das malerische und romantische Deutschland u. s. w. 6te Section. Die Rheinländer von Karl Simrock. 2te Lief. Lex.-8. (8.83—56 u. 3 Stablet.) Leipzig, G. Wigand. Geh. n. 8 g/ (Vgl. Nr. 8308.)

2004. Dillinger. — Sammlung ber im Gebiete ber inneren Staets-Berveltung bes Königreichs Bapern bestehenben Bererbnungen ze. 4ter Band. Der ersten und zweiten Litel bes zweiten Listhnittes ber Abtheilung V. Staatsreichliche Berhaltniffe ber vormaligen reichestanbischen Fürften, Grafen und herren, bann bes herrn herzogs von Leuchtenberg Durchlaucht und einiger Fürsten und

Beafen nach besondern Berträgen entheitend. Gr. 4. (xxvii, 6 C. ohne Pag. 1. 220 S.) München, (Franz in Comm.) n. 1 \$ 8 gl. (Kgl. Nr. 1804.)

2005. Bollinger. — Ster Band. Den IV. V. und VI. Litet bes Abfign. II. eer Abtheitung V. Rechte bes Baperifchen Abets, ber Gute und Gerichtsberren, jann ber Siegelmaffigfeit enthaltenb. Gr. 4. (Lvn u. 823 C.) Ebenbaf. n. 5 & 8 ge

8986. — 6ter Band. Die Abschnitte III. und IV. ber Abtbellung V. methaltend. Berhältnisse ber israelitischen Glaubensgenossen. — Leistung bes Beaatsbelingeretbes. — Axagen ber Rationals Kosarbe. Sr. 4. (xxxvx u. 292 S. 1. 1 Anhang, 81 S.) Ebendas. — n. 1 \$22 f.

2597. — 11tr Band. Die Abtheilung XI. Gemeindes und Stiftungsvesen enthaltend. Ge. 4. (Luxur u. 902 S. u. 14 Bgn. lith. Beilagen in Fol.) kbendas.

2598. — 14ter Band. Ister Apell. Die Abtheilung XIV. Rational-Deconomie (Statistik, Gewerbe, Industrie, handel und Erebitwesen) enthaltend. Br. 4. (x111 u. 103 S. u. 12 Bgn. tebell. Betl. als Anhang.) Ebmbas. n. 1. f 6 gl

**3999.** — 15ter Band. Die Abtheftung KVI. Medicinalwesen enthaltend. Br. 4. (xxxxiv u. 984 C.) Chendas. n. 5 & 11 A

4000. — 16ter Band. Ifter Abeil. Die Abtheilung XVII. Bauwesen entbaltenb. Gr. 4. (571 G. u. 2 Bgn. Aab.) Ebenbas. n. 8 & 8

4001. Diei Donaus Reise von ber Einmanbung bes Ludwigs Ranats nach Constantinopel. Handbuch für Reisende von ulm nach Wien, Presburg, Pesth, Constantinopel, dem Archivelagus, Griechenland, über die Jonischen Insetn nach Rollen. Als Fortsehung der Resse handbücher in der Schweiz und am Rheine von Dr. A. Schreiber. Mit den Ercursionen: 1. Bon ulm nach hohenschwangau; 2. von Ling nach dem Salzkammergute; 3. nach den Baldern von Mehaddia; 4. von Constantinopel nach den Russsischen Positien nach den Russischen Positiern von ulm die Semlin, sonkigen nahlichen Rotizen, einem Anspanze geschichtlicher Gemalde und Sagen und einigen Rachrichten über den Auspathelt des Lord Byron in Griechenland. Mit 2 Stahlsichen und 2 [lith.] Rausen: a. der Lauf der Donau von ulm die in's Schwarze Meer zc. sin Kon. Fol.], d. Leberssicheskarte der Euwopäischen Auser Laufen. Ein gr. 4.]. Gr. 12. [8.] (v1.) 184 u. 88 G.) heibelberg, Engelmann. 1839. Geb.

4002. Do'lle (A.). — Etifabeth. Eine Geschichte aus ben Zeiten ber Kreuzäge; neu erzählt und ber erifern Zugend gewidmet von zc. 8. (xxv u. 209 G.) lugeburg, Kosimann.

4803. Eginharbt. — Liebe, Rache, Steue von 2c. 2 Bande. 8. (296, 148 S.) Aitenburg, Pierer. Geh. 2 of 18 ge

4004. Ellenborf (3.). — Welchen Sinn hat bas Breve vom 25. Marg 1830 in Betreff ber gemischten Eben, und wie verhalt sich zu selbem bie bekannte Instruction? Ein Bersuch die Instruction mit bem Breve in Finklang zu bringen. Gr. 8. (1v u. S. 5—44.) Bertin, Reimer. Geb.

4605. Elwert (Bilbeim, gu Dannover, Doct. ic.). — Das Blutlaffen, fritifch intersucht von it. Gr. 8. (xx u. 94 G.) Dilbesbeim, Gerftenberg. Geb. 12 &

4006. Eugelbrecht (Augustin). — Reueste Geographie, ober kurze und faßiche Darstellung ber mathematischen, physischen und politischen Erbbeschreibung, dr Schulen und ben Seibstunterricht. Bearbeitet von 2c. 4te, berichtigte und rermehrte Auflage. Gr. 8. (xvi u. 126 G.) Passau, Winkler. 7 &

4007. Ertens (d. 3., Abierarst). — Der Pferbe-Arat. Ein treuer Rathsjeber zur Erkenntnis und Peilung sowohl ber innern als außern Krantheiten ber Pferbe. Für Pferbe Buchter, Stallmeister, Pferbe Liebhaber, Landwirthe und Pferbe Besiger überhaupt von r. Gr. 12. [8.] (88 S. u. 6 S. ohne Pag.) lachen, hensen u. Comp. Geb.

4908. — Gemeinnühiges Thierarzueibuch, für Stallmeister, Pferde Buchter, Sutebessiger, Detonome, Sandwirthe und Pferde Besiger überhaupt. Rach vielsichtiger Ersahrung berausgegeben von ic. 2te verbesserte Auflage. Gr. 12. [8.] (243 S.) Tachen, Densen u. Comp. Geh.

4009. Erzählungen. Aus bem Englischen von X. Gräfin v. M. \*\* 2 Bante. 8. (220, 251 S.) Altenburg, Pierer. 1839. Geh. 2 \$\frac{1}{2}\$ 18 \$\frac{1}{2}\$

4010. Fleury (Claubius, Abt von Lor. Dien). — hiftorischer Katechikus ober turger Abris ber heitigen Geschichte von ze. Aus bem Franzosischen überset von Fr. Kav. Rechen macher, Benefiziat zu Oberhaus. Mit Genehmigung bes hochw. Wischhoff. Ordinariats Paffau. 1ster, 2ter Abeil. Gr. 12. [8.] (w. 70, 83 S.) Paffau, Wintler. 1837.

4011. Franklin's (Benjamin) Leben und ausgewählte Schriften in Einen Banbe. Kl. 8. (474 S.) Leipzig, S. Wigand. Geh.

4012. Franque (Dr., Obermed. - u. Reg. Rath etc. in Eme). — Die Heiquellen des Herzogthums Nassau im Jahre 1837. Aus den Jahrbüchern für Deutschlands Heilquellen und Seebäder von v. Graefe und Kalisch, Jahrgeng 1838, besonders abgedruckt. Gr. 8. (108 S. u. 1 lith. Taf. in Fel.) Berlin, List u. Klemann. Geh.

4018. Franz (Dr. Joh.). — Deutsche Griechisches Worterbuch zunächt zu Schulgebrauche- Möglichs volltändig nach ben besten Quellen bearbeitet und mit classischen Beispielen attischer Redeweise ausgestattet von zc. 2 Bande. Er.-S. (l. A. R. viit C., 1414 Cp. u. S. 1415—1419, II. E.— 3. 1182 Sp. u. S. 1183—1185.) Leipzig, hahn.

4014. Friedrich des Großen letzter Dragoner, Johann Sottlieb Allfatty. Geboren 1740 am 10. August. Gestorben 1838 am 19. Mai. (Rebft [Lith.] Sim niß nach bem Leben.) Bom Berf. bes "Alten Sergeanten." Jur Unterstätzung der Famille des 98jährigen Betseanen. Gr. 8. (iv u. S. 7—48.) Breisen, Berlags-Comptoir in Comm. Geb.

Berfaffer: Guftav Ried.

4915. Geib (Karl). — Malerische Wanderungen am Rhein von Constans bis Cöln, nebst Ausflügen nach dem Schwarzwald, der Bergstrasse und den Bädern des Taunus. 3 Abth. mit 96 Stahlstichen, in 1 Band gebunden. 8. (58, 193, 104 S.) Garlsruha, Creuzbauer'sche Buchh. Geb. n. 6 \$\vert Vgl.\ Nr. 3639.

4016. Geiße (Friedrich Josies, Dn. d. Abeol. u. Philos., Pfr. u. w. Seibberg). — Friede fei mit Euch! Philosophischeologische Unterredungen über Becaunft und Christenthum von ic. Gr. 8. (iv u. 199 S.) Marburg, Garthe. Seb. 18 ge

40N. Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Staaten u. s. w. herausgegeben von A. J. Mannkopff. Ster Bd. Enthaltend: Theil L. Titel 35. bis 52. Gr. 8. (737 S.) Berlin, Reimer.

vgl. 1887, Nr. 6816.

4018. Gerke. — Abespis. Original : Spiele für die beutsche Bahne von x. 2ter Band. Jacob Stainer. Das erste Wölfchen. Das moderne Orakel. Das Forsthaus. Gr. 12. [8.] (x11 u. 250 S.) Altona, hammerich. Seh. 1 ≠ 12 gl Ngt. Nr. 219.

4019. Sesangbuch für Symnasien. Reue, vermehrte und verbefferte Ausgesten. 8. (46 S., mit Melodien in Steindr. 22 S.) Schwerin, Kürschner. (Borin, Plahn'iche Buchh.) Geb.

n. 6 gl

4020. Coltdammer (Leopold). — Der lette Aarhorft, nebft einem Gefeler von Kindern des Ernftes und Scheizes, der Laune und Satyre. Bum Befter bes Rifolaus Burger - Pospitals herausgegeben von u. 8. (xxv u. 175 C.) Berlin, Bechtolb u. Partje in Comm. Geb.

4021. Grafimann (g. f. S.). — handbuch ber Beit: und Menschentunt, jum Gebrauche in Boltsschulen, von zc. 2te Auflage. 8. (251 S.) Bertin. Reimer.

4023. Snerife. — Danbbuch ber Kirchengeschichte. 3te ze. Auflage. [7tek. 8tes Deft.] 2ter Band, welcher bie neuere Kirchengeschichte enthalt, nebft 3ebtafeln, Register zc. Gr. 8. (S. 709—898.) Palle, Gebauer. Seh. m. 16 gl

23gl. Mr. 3164.

402a. Hegwer (3. 3.). — Religibfe Sinngebichte, für nachbentenbe Spriften.

. [16.] (xix u. 177 G.) Minterthur, Siterar. Comptois. (Sogner.) D. 3. leb. 10 gl

4924. Heller (Georg, Areissetr. in herbseth). — Die Eisenbahn von Kassel ach Frankfurt a. M. Eine Beleuchtung bes kaatswirthschaftlichen Sutachtens es herrit Seh. Regierungsrathes Dr. Schmitthenner in Siesen aber die Frage: b vieselbe am zwecknäßigsten über Marburg ober über Julda zu fahren sen zc. Mir 2 sith.] Karten sin qu. 4.]. Sr. 8. (112S.) hersseth, Schuster, de. n. 12 x

4925. Henle (Dr.). — Ueber Schleim – und Eiterbildung und ihr Verältniss zur Oberhaut. Vorgelesen in der Sitzung der Hufeland. med.-chiarg. Gesellschaft d. 16. Februar 1838. Mit 1 Kupfertafel. (Aus Hufelourn, d. pr. Heilk. Bd. LXXXVI. St. 5. besonders abgedruckt.) 8. (62 S.) lerlin, Reimer.

4026. Herculanum und Pompeji. Vollständige Sammlung etc. bearbeitet on Dr. A. Kaiser in Leipzig. Ste bis 12te Lief. Schmal gr. 4. (Serie I. l. 9—32 u. 24 Kpfrtaf. Serie II. S. 1—16 u. 16 Kpfrtaf.) Hamburg, feissner. Geh. (Als Rest.) (Vgl. Nr. 2751.)

4027. Sippel's (Ab. G. D.) fammtliche Berte. 19ter Banb. Dippel's Briefe. 8. (xvi u. 196 G.) Bertin, Reimer. Orb. Pap. n. 16 ge Beis Pap.

n. 20 g' Betinpap. n. 1 d' Heinap. n. 1 d' Beinpap. n. 1 d' Heinap. n. 1 d' Heinap. n. 1 d' Heinap. 18 fammtliche Werke, 12 Sde., Chendas., 1828—86, 7 Abir. 12 Gr., weiß dap. 10 Abir., Belinpap. 18 Abir. 12 Gr., basselbe mit 16 Kysrn., Dippel's Portrait, Beschwick wird wir der Bernelle u. Bign. 10 Abir., weiß Pap. 18 Abir. 12 Gr., Beitnyap. 28 Abie. 12 Gr.

4028. Sofater (Ludwig). — Etitytha. Ober halle ber Gott-gelehrten. Ein Bammetwert in Bezug auf Entsprichungskunde und Gelstigen Schriftsun, Weissaung und herniederkunft bes Reuen Ierusalems, achte Spriftenlehre nach desse ung und herniederkunft bes Reuen Ierusalems, achte Griftsuse nach desse unf und und einelen Sindit in die Ewigsteit. Die Gabe. Lie Abtheilung. Ister Stern. — Auch u. d. Titeln: Revision bes Ihristenwesens unter ber dreisachen Leuchte des Gottlichen Worts, der urreinen Kirchenlehre, welches ist die des Neuen Ierusalems, und einzeler Beroffenbarung. Die Abth. — Neun Sterne über dem jehigen Dogmendunkel. Zusammengestellt unter der dweisachen Leuchte des Worts, der ursprünglichen Kirchenlehre und besonderer Beroffenbarung von zc. [1. Stern.] Was dem Christen nach Christus Blaube besagt. Unter Dolmetschung der Entsprechungsbilder aus Emanuel Swesenborg gezogen von zc. [1. Etes.] Gr. 8. (9 S. ohne Pag. u. 83 S.) Abdingen, 3u-Guttenberg. Seh.

1., 2. u. 3. Gabe 1. Abth. find noch nicht erfdienen.

4029. Jahrbucher ber Boll : Gesetgebung und Berwaltung bes Deutschen Bolls ind Handels : Bereins. herausgegeben von G. A. Poch hammer, Geh. Jinang: Rathe 1c. Jahrg. 1838. 4 hefte. Gr. 8. (1stes heft: 176 S.) Berlin, Jonas. Geh. n. 3 # (Bgl. 1837, Nr. 4991.)

4030. Johlson (3.). — יסודי הינשון Debraische Sprachlehre für Schulen. Uls zweite Abtheitung ber neuen Auslage bes hebraischen Lesebuchs יחוב אבותי אבותי Br. 8. (xvi u. 238 S.) Franksurt a. MR., Andrea.

4061. Ralcher (R., Bebrer zu Aorgan). — Die biblischen Geschichten bes alten und neuen Testaments, für ben hauslichen und Schul-Gebrauch neu bearbeitet bon 2c. Mit zwei historischen Anhangen. Gr. 8. (x u. 150 G.) Leipzig, hahn.

4082. Raltschmidt (Jakob Heinrich, Prof. Dr. Philos.). — Sprachvergleichendes Borterbuch der beutschen Sprache, worin die hochdeutschen Stammworter in den germanischen, romanischen, und vielen andern europäischen und asiatischen Sprachen, besonders in der Sankkrit: Sprache nachgewiesen, mit ihren Stammverwanden, busammengestellt, aus ihren Wurzeln abgeleitet, und Ach ihrer Urbedeutung erskatt, auch die abgeleiteten und die wichtigeren zusammengeseten Wotrer kurz erzläuter werden. Für Freunde und Lehrer der deutschen Sprache won ze. 1ste Lief. Gr. 8. (S. 1—128.) Leivzig, hinrichs. Geh.

4088. Rapff (M. S. C., Pfr. in Kornthal). — Gebet Buch von ic. 2 Affeile.

222 vermehrte und verminderte Fusqube. Abt ellergnit. Abelgt. Matthunken gischen Privilegium. Mit 1 Stahlstich. Er. 8. (x u. 506, 400 S.) Stuttgant. Belser. 1 \$ 3 \$

4084. Kempis (Thomae a) opera selecta. Tom. I. Editic S. — Anch. u. d. T.: Thomae s Rempis de imitatione Christi. Libri 4. Pracmittantus Sanctum Missae officium et precationum in usum confitentium et communicantium delectus. Edit. 3. 18. (LxxvI, 367 S. u. 1 Titelkpfr.) Francetuti a. M., Andreae.

4023. Rlav (I. B.). — Das Krenz und die Taube. Eine Erzählung für die chriftliche Ingent von z. Mit 1 Aitelbilde. 8. (zv n. 68 C.) Augustug, Kollmann. Geh.

4036. Elense (L. von). --- Sammlung architectonischer Entwärfe, welche ausgeführt, oder für die Ausführung entworfen wurden von etc. Ste Liel. [Innere Decoration der Pineketek in München.] Roy.-Vol. (6 Steintel u. 1 S. Text.) München, Literarisch-artistische Anstalt. In Umschlag 2 4 12 d 1ste bis éte Liel., Eisenden., 1881-18, 20 Thir.

4037. Alinkhardt (Friedt. Ant.). — Das Recht ber hibetheimsichen esteilischen Geiftlichteit, sone Peiertichkeiten gultiger Welfe lestwillig verfagen zu konen, nehn Bemerkungen aber die Testamentifaction der Ceistlichen in andern beutschen Discefen. Mit 5 Anlagen. Gr. 8. (6 G. ohne Pag. u. 96 G.) Dittebeim, Gerstenderg. Geh.

4038. Kobell (Franz von). — Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockeuem und nassem Wege. Ste vermehrte Auflage. Gr. 8. (xvIII u. 70 S.) München, Lindauer. Geh. 12 g

4839. Rosegarten (Lubwig Abedbut). — Jucunde. Gine landiche Dichtung in fünf Etlogen von zc. 5te Auslage. 8. (6 S. ohne Pag. u. 191 S.) Berlin, Dehmigte. In gepresten Cambric geb. mit Goldschnitt

4040. Langeun (Dr. F. A. von, Seb. Rath ic.). — herzog Albrecht der Bebergte, Stammvater bes toniglichen Pauses Sachsen. Gine Darftellung aus ber schaftschaft Regenten:, Staats: und Sultur-Geschichte bes XV. Jahrtunderts, großentheils aus archivalischen Quellen, von ze. Gr. 8. (vill n. 626 G.) Leipzig, hinrichs.

4941. Leman (C. K.). — Das alte Kulmische Recht, mit einem Wörterbuche herausgegeben von etc. Gr. 8. (xxi u. 368 S.) Berlin, Dimmler. Geh.

4042. Das Lieb ber Ribelungen. Ans bem altbeutschen Driginal übersetzt des Joseph von Hinsberg, Ober-Appellationsrathe. 4te verbessetzt Auslage. Wit 6 Kupfern [Lithogr.]. Gr. 8. (vi u. S. 7—279.) München, Lindauer. Geb. 1 4 5 gl. 1837, Nr. 6888.

4948. Mary (Dr. F. K. H., o. Prof. b. Mob. in Tottingen nc.). — Bur Leint von ber Lähmung ber untern Eliebmaßen. Gr. 12. [8.] (IV u. 152 S.) Caribruhe u. Baben, Marr. Geh.

4044. Mätzler. — Legende ber Helligen auf alle Aage bes Jahres. u. f. u. 1ster, Rec 280. Ste verbesierte Ansiage. Mit Bewilligung x. [Ste bis 7te Lis.] Gr. 4. (I. G. 281—551, II. G. 1—482 u. 1 Ctablk.) Landshut, Palm. Ch. Subscr.-Pr. 1 & 21 & Belinpap. 2 & 4 \ g (Bgl. Nr. 1468.)

4045. Meister Konrad, ber Binngießer. Gine lehrreiche Geschichte für Barger und handwerter in größern und kleinern Stabten, und auf dem bande. Bon einem Jugenbfreunde. 8. (8 S. ohne Pag. u. 196 S.) Innebruck, Wagner-1837.

4046. Meixner (Dr. Franz Simon). — Beweis, dass Piaton's Urtheie über Perikles als: Etinker, Politiker und Rhetor im Gorgias, Menon und Phaedros ganz gleich sind; nebst genauer Angabe des aligemeinen und besonderen Charakters der perikles'schen Redekunst und ihres Unterschiedes von der platon'schen und sophist'schen. Gr. 8. (xvIII u. 38 8.) München, Fleischmann in Comm. 1886.

4047. Meinmen - None Prüfung der Echtheit und Reihenfeige einmellicher Sichriften Hippokrates des Grossen (II). Des 1sten Theiles Ste Abtheilung. Enthaltend: die ausführliche Darstellung und Auslegung des platenischen Bruchstückes über den Hippokrates, als: einzig sichere, geschichtlich gewisse Grandlage sur Herstellung der Echtheit und Reihenfolge sammtlich Schriften desselben. Gr. 8, (x u. 8. 11-72.) München, Ficiechman in (Vgl. 1837, Nr. 8706.) Cemm. 1837. n. 12 g

4948. Mert (El., t. baper. Regim-Beterindrergt L Riaffe n.). - Der Sans-Abierargt als hansfreund bei allen Rrantheiten und Genden ber Pferbe, bes Rindviches, ber Schanfe, Schweine, Biegen und Sunbe. Wit einer turam Unteis Tung jur Bucht und Bartung ber Dausthiere. Gin natliches Sanbbuch fur Sanbwirthe, von ic. - Auch u. b. A.: Bollftanbiges Danbbuch ber prattifchen Daus-Thier-Beilfunde, enthaltend alle innerlichen und außerlichen Krantheiten ber Pferde 2c. (Die vermehrte und verbefferte Auflage.) Gr. 8. (xx u. 836 S.) Munchen,

4049. Miruss (Alexander). — Das Soe-Recht und die Pluss-Schiffishrt mach den Preussischen Gesetzen, mit Rücksicht auf die wichtigsten fremden Soegesetzgebungen, systematisch bearbeitet von etc. In 2 Banden. 1ster Bd. Gr. 8. (xii u. 564 S.) Leipzig, Hinrichs. 2 \$ 16 st

4950. Maglich (D. J. R. G., vorm. evang. Pfr. ju hunbibabet). - Rieine Binterpoftille von 2c. Gr. 8. (xxxII u. 247 G.) Altenburg, Pierer in Comm. 1 4 12 #

4051. Müller. - Handbuch der Physiologie des Menschen für Verlesungen. 2ten Bandes 2te Abtheilung. Mit Königlich Würtembergischen Privilegien. Gr. 8. (8. 249 — 502.) Coblenz, Hölscher. 1. 1, 2, II. 1, 2: 6 Thir. 18 Gr. — Vgl. Nr. 2899.

4052. Müller (Dr. Johannes, o. S. Prof. d. Aust. u. Physiol. etc. su Berlin). ---Ueber den feinera Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste von etc. In zwei Lieferungen. 1ste Lief. Roy.-Fol. (S. 1-60. u. Kpfrt. I-IV.) Berlin, Reimer. In Umschlag n. 4 4 12 d

4658. Muxel. — Gemathe Sammlung in Münden Seiner Königl. Poheit bes Dom Augusto Derzogs von Leuchtenberg u. f. w. 15te Lief. Gr. 4. (Zert : S. 57—60 u. 8 Bl. Apfest.) Widden, Finsterlin in Comm. D. 3. In Ums fchlag n. 1 of 4 gl (Bgl. Nr. 2084.) Die sehlenben 2 Bl. Rofest. worden mit der Isten Lief. nachträgsich getiefert.

4054. Tausend und Eine Nacht Arabisch. Nach einer Handschrift aus Tunis herausgegeben von Dr. Maaimilian Habicht, Prof. etc. zu Breslas. Ster Band. Gedr. mit Königl. Schriften. 8. (8 v. 388 S. arabisch.) Breslau, Max v. Comp. Geh. n. 3 4 (Vgl. 1837, Nr. 456L)

4055. Meruft (Ober Poftbir. ju Aufit). — Ueber bie Brochare bes herrn D. 22. ,Die Bollbluts - Grage" betreffenb. (Beetin, Enstin, 1838.) Wit einem Borwort bes Berausgebers ber hippologifchen Blatter [Graf v. Colmer]. Gr. 8. (60 G.) Riel. (hamburg, Perthes Beffer u. Mante in Comm.) Geh.

4056. Offner (J., Lehrer in Mitotting). — Das Rotbigfte aus ber teutschen Sprachlebre, in Fragen und Antworten. Gr. 12. [8.] (1v n. 50 G.) Minchen, Linbauer. 1889. Geb.

4957. Incerti auctoris Ordo Judicierum (Ulpianus de edendo) e cedicibus et editionibus emendavit glossis auxit annotatione critica instruxit Gustavus Magnel Lipciensis. 8maj. (xxIV u. 56 S.) Lipciae, Hinrichs.

4868. Dertel. — Grammatifches Worterbuch ber beutschen Sprache u. f. w. 2 Banbe. 2ten Bbs. 2te Abth. Schwebe bis 3. Ste, verbefferte Auflage. Gr. 8. (814 G.) Drauchen, Fleifcmann. 18 gl

Preis bes Gangen: 8 Abtr. - Bgl. Rr. 1966. 4659. Pausaniae descriptio Gracciae. Ad codd. mss. Parisinorum etc. et editionum fidem reconsucrunt, apparatu critico, interpretatione latina et indicibus instruxerunt Jo. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz. Vol. II. 8maj. (xxxu u. 655 S.) Lipsiae, Hahn. 3 \$ 8 at (Vgl. Nr. 1187.)

4868. Bionete (Joseph, Prot.). — Rebungen zum Arberfehm aus dem Deutschn in das Lateinische, gesammelt aus der öfferreichischen Geschichte, und begleitet mit den nöthigen lateinischen Rebensarten, und himveisung auf den in dem die reichtischen Staaten vorgeschriebenen zweiten Abeil der lateinischen Sprachieber. auf Grotefends, Ramshorns, Zumpts lateinische Grammatiken und Großes : Abeorie des läteinischen Stils von zc. Gr. 8. (10 S. ohne Pag. u. 148 S.) Innsbruck, Raaner. 1837.

4061. Predigtentwürse. herausgegeben von Dr. Als und Dr. Weis 21er Band. Die heitigen Saframente der Taufe, der Fixmung und des Alters.— Auch n. d. S.: Predigtentwürse über die sieben Saframente. herausgegeben den r. Gr. 8. (x1v u. 656 S.) Frankfurt a. M., Andred.

4062. Predigt Silizen über die alten und neu verordneten Spifieln in Bebindung mit breien andern Geiftlichen, herausgegeben von M. Ernft Stange-Ates Deft. Bom 14. bis jum 25. Sonntage nach Arinitatis. Gr. 12. [8.] (94 S.) Grimma, Berlage Comptoir. Geh. n. 4 g. (Bgl. Rr. 1778.)

4063. Preusker (Karl, Rentamtmann zu Erofenhavn). — Ueber Jugenbeitbung, zumal häusliche Erziehung, Unterrichtsanstalten, Berufswahl, Racherzichung und Rachschulen. Eitern, Lehrern zc. gewidmet von zc. 3tes Heft. Er. & (196 S.) Leipzig, hinrichs. Geh. 9 A (Bgl. 1837, Rr. 5839.)

4064. Rampold (Dr., in Esslingen). — Ueber die Bäder und Kurerte des Königreichs Württemberg. Aus den Jahrbüchern für Deutschlands Heiquellen und Seebäder von v. Graefe und Kalisch, Jahrgang 1838, besonden abgedruckt. Gr. 8. (84 S. u. 1 Doppel-Tabelle in Fol.) Berlin, List u. Klemann. Geh.

4065. Reichenbach. — Raturgeschichte bes Pflanzenreichs ober 2066ibung und Beschreibung u. s. w. 9tes, 10tes Dest. Gr. 4. (S. 149—188 u. 8 lich-Raf. Abbild.) Leipzig, Franke. D. J. Geh. n. 12 g Jun. n. 1 f Bgl. Nr. 2431.

4066. Roybaud (Charles) ausgewählte Nomane. I—IV. — Anch u. d. X.: Cheftandssenen. Aus dem Französsischen ber zc. von St. Friederich. 3 Beden. — Der Staatsselaue. Aus dem Französsischen der zc. von zc. 8. (123, 158, 172, 102 S.) Breslau, Berlags-Comptoir. Geh.
Währer Rame der Berlasserin: Mad. d. Arnaud.

4067. Nöbenbeck (Aarl Deinrich Giegfrieb). — Beitrage zur Bereicherung und Erläuterung ber Bebenebefchreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedricht des Großen, Könige von Porußen ic. Perausgegeben von 20. 2ter Bb. [ifte Abth.] Er. 8. (viii u. S. 9—128.) Berlin, Plahn'sche Buchh. Geh. n. 12 gl

4068. Rolffs (J. C. F., Dr. d. Med., Chir. u. Geburtah. etc. in Mülheim a. R.).—
Taschenbuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen für Aerzte, Wusdärzte und Justix-Beamte von etc. 2te, vermehrte und verbesserte Auflage.
Gr. 12. [8.] (xvr u. 212 8.) Köln, Kisen. Geh.

4069. Nothmaler (Joh. Aug. Karl, Confik. Aff., Pfr. zu Bennungen n.).— Christliche Epistelprebigten, vor einer Landgemeinde gehalten, eine vollftändige Sammlung für alle Sonns und Festage des christlichen Kirchenjahrer von x. 2 Abeile. Ister Abeil, die Predigten vom 1. Abvent die zum Arinitatissest end haltend. Ater Abeil, die Predigten der Arinitatissonstage und der kleimern Ichtage enthaltend. Gr. 8. (l. xx, 3 S. ohne Pag. n. 414 S., II. 3 S. ohne Pag. n. 458 S.) Sondershausen, Eupel.

4070. Sailer. — Bollfandiges Lese und Gebetbuch für katholische Sprikm.
u. s. 2ter Band. 5te verbesserte Auslage. — Auch u. d. A.: Andachesedungen
für Sonn ., Best., Beicht und Kommuniontage. 5te z. Auslage. 8. (246 S.
u. 1 Aitelkoft.) Rotweil, herber. Geh.

Rog. Kr. 2646.

4071. Sammlung ber für bie Ronigl. Pring. Rheinproving feit bem Jahr

818 hinfichtlich ber Rechte und Gerichteverfaffung ergangenen Gefege, Berord-ungen , Minifterial - Beforipte 2c. 3m Auftrage Gines Doben Minifterii ber efeggebung und Juftigverwaltung ber Rheinprobing und nach bem Ableben bes ufligrathe Cottner berausgegeben von A. 2B. Leitner, Ronigl. Dofrath. Ster land. Gr. 8. (671 G.) Berlin, Sanber. 1 \$ 16 \$ lfter bis 4ter Banb, 1834, 35, 6 Shir.

4072. Schaden (Adolph von). - Renefte topographischeftatistische Beschreiung bes Tegern : und Schlier : Sees; bes Wilbbades Rreuth und beffen Umas ungen von zc. 2te Ausgabe. Mit ber [lith.] Anficht bes Schloffes gu Tegernfee nb 1 Rarichen umgeben mit 17 malerischen Banbichaften [4. in Apfrft.]. Gr. 8. 5 S. ohne Pag., Iv u. 104 G.) Munchen, Lindauer. Cart.

4078. Schent (Cbuard von). — Charitas. Fefigabe far 1838 von zc. 4ter abrg. Mit Beptragen von Konig Lubwig von Bayern, E. Aurbacher, F. Bausat, F. Bect, S. Darenberger, M. Freiherrn von Freiherg, I. Geiffel, Fr. indert, I. M. von Sailer und bem herausgeber. [8] Aupfer nach P. von iornelius und G. Eberhard, gestochen von J. Abater. Gr. 12. (4 C. obne dag., xix u. 372 G.) Regensburg, Puffet. Geb. in Ctui n. 1 \$ 12 st 1 - 3. Jahrg. 1834, 35, 36. Cbenbaf. 5 Thir.

4074. Sehleiermacher's (Friedrich) fammtliche Werke. Ifte Abthellung. ur Abeologie. 7ter Bb. — Auch u. b. E.: Friedrich Schleiermacher's terarifder Nachlaß. Bur Abeologie. 2ter Bb. — Dermeneutit und Kritit mit efonberer Beziehung auf bas Reue Arftament von 2c. Aus Schleiermachers anbidriftlichem Rachtaffe und nachgeschriebenen Borlefungen berausgegeben von r. Friebrich Bade. Gr. 8. (xviit u. 389 G.) Berlin, Reimer. 1 / 20 g Bal. 1837, Nr. 3290.

4075. Schlicht (Eugen v., Gutebef. in Steglit bei Burg). - Ausführliche Darftellung ber Lupinen-Dungung, nebft Andeutung ihres Erfolges in Berbindung nit Kartoffelbrennerei. Mitgetheilt von zc. 8. (60 G.) Berlin, Bethge. Geb. n. 8 &

4076. Schönbrobt (Seb. Rechnungs : Revisor). — Sanbbuch bes Rechnungspefens ber Preugifden Daupt : Boll : unb Baupt : Steueramter. Bter Bb. Gr. 8. IVI u. 467 G.) Potsbam, Riegel. n. 2 4. 8 gf

Preis bes Gangen: n. 5 Abir. - Bgl. 1836, Rr. 3754.

4077. Senn (Johann). - Gebichte von zc. 8. (160 G.) Innebrud, Bagner. n. 16 🖋

4078. Genfried (Georg, Soullefrer in St. Rifola vor Paffau). — Das Rothigfte que ber beutiden Sprachlebre nebft einem Unbang über gemeinnubige tenntniffe. Ein Danbbuchlein fur Schuler einer zweiten und britten beutschen Bufammengetragen von zc. Ste, verbefferte und vermehrte Auflage. Schulflasse. Br. 12. [8.] (1v u. G. 5—120.) Paffau, Winkter. Bgt. 1837, Rr. 3748.

4079. Gingel (Micael). — Gebetbuchlein fur tatholifche Rinber. Derausjegeben von ic. 12. (182 u. 4 G. mit 1 Titelfpfr.) Regeneburg, Puftet. 3 K

4080. - Das Kind in feinem Banbel und Gebete. Gin Bebr unb Bebet Budlein für bie tatholische Schuljugenb. herausgegeben von ic. 12. 369 G. mit 1 Titelfpfr.) Regensburg, Puftet. Geb.

4081. Sporfchil. — Die große Chronit, ober Geschichte bes Welttampfe in Bahren 1813, 1814 und 1815 u. f. w. Ste Lief. Rop. 8. (S. 49 — 64 u. 3 Stahlft.) Leipzig, Ph. Reclam jun. Geh. n. 8 & Prachtausgabe n. 16 & Bgl. Nr. 2805.

4082. Spruner's (K. von) Historisch - Geographischer Hand - Atlas. 2ter Lieferung 1ste Abtheilung von 7 illuminirten Karten [in Kpfrst.]. Fol. (Mit "Norbemerkungen" S. 7-16 in 4.) Gotha, J. Perthes. Geh. Vgl. 1887, Nr. 904.

4083. Stein (R.). -- König Mys von Ribibus ober brei Jahre auf der Universitat. Babrheit und Dichtung aus bem Leben eines Runftlers von x. Lier Bb. 8. (447 S.) Gera, Scherharth. Geh. (Als Reft.)

Mai. 1927; Str. 5886.

4004. Stieglit (Seinrich). - Bergesgrufe aus bem Colgburger, and Baprifden Gebirge von ze. Gr. &. (vur u. 534 G.) Manchen, Mel mann. 1889. Geb. 1 4 12 1

4085. Straffer (Frang Aaver, Schrer in Auglburg). — Styftematific Ent wichelung ber Bablverhaltniffe jum veinen Dent: und foriftlichen Rechnen, f Lebrer und Gitern nach methobifden Grunbiden entworfen von zc. [1fer Thet.] 8. (x u. 256 C. mit 1 lith. Abbilbung.) Augeburg, Rollmann. 1837.

--- Enflematifche Entwickelung ber Babtverbaltniffe gum angewenten Denfrechnen, ober vortheilhafte Berechnungen bei Gelb :, Raaf: unb Gariff Berhaltniffen fur Schulen. Bearbeitet von zc. [2ter Theit.] 8. (xvi u. 24 6.)

Chendas. 1837. 4087. Theiner (Augustin). — Berfuche und Bemahungen bes heltigen Stufet in ben letten brei Jahrhunberten bie burch Regeret und Schisma won ihm ge rrennten wolter bes Worbens wiederum mit ber Rirche ju vereinen. Rad gele men Staatspapieren. Ifter Banb. Ifter Theil. — Auch u. b. Z.: Schneben un feine Stellung gum heiligen Stuhl unter Johann III, Sigismund III und Rect IX. Rach geheimen Staatspapieren von z. Ifter Theft. Gr. 8. (VIII u. 448 C)

Augsburg, Kollmann.

Der ifte Abeil bes isten Bandes ift diermit wicht abgeschlessen, fondern es wird bemnacht moch eine Rachtleseung von 8 bis 10 Bogen, mit Beruchnung eines Rach

fouffes, folgen.

4006, Das Land Tirel. Mit einem Anhange: Verariberg. Ein Haudbuh für Reisende. 5 Bände. Gr. 12. [8.] (4 S. chne Pag., 862 u. 15 S. chee Pag., 600 u. 16 S. ohne Pag., 600 u. 23 S. ohne Pag.) Innsbruck, Wagner. 4 of 12 g 1857, 38. Geh.

1ster Sand. Riuleitung. Nordiirol. (lun-, Loch-, Grossachenregion.) Stor Sand. Südtirol. (Etsch-, Drau-, Brents-, Sarkaregion.) Stor Band. (Nebesthäler. Verariber.

4089. Araume und Schaume vom Rhein. In Reifebilbern aus Meinbacru und ben angrenzenden ganbern. Aus ben Papieren eines Muben. 2 Banbe. 8. (282 S. rost 2ter Bb.) Speper, Reibbard. Geb.

4090, Beith (Joh. Emanuel, Dompreb. in Bien). — Der verlorne Soin von tt. Gr. 12. [8.] (352 G.) Bien, Mayer u. Comp. Seh. 1 # 8 ×

4091. Vicente (Gil) Obras de etc. Correctas e emendadas pelo cuidado a diligencia de J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro, III Tomi. Gr. 8. (xLt u. 385, 532, 401 S.) Hamburgo. 1834. (Perthes - Besser u. Manke.) Geh. lot erst jetzt in den Buchkendel gekommen. **■ 11** 

4992, Vinet (A.). — Chrestomathic française, ou choix de morecaux tiris des meilleurs écrivains français. Ouvrage destiné à servir d'application séthedique et progressive à un cours de langue française; par etc. See édition. revue et augmentée. Tome I. - Auch u. d. T.: Littérature de l'enface. ou choix de morceaux à la portée de l'age de dix à quatorze ans, pris des les différentes branches de l'art d'écrire etc. par etc. 3me édition, revue augmentée. Gr. in-8. (xv u. 432 S.) Bale, Neukirch. 2. 1 d

4093. Die beutschen Boltslieber mit ihren Singweisen, gefammelt und berond gegeben von Eubwig Ert, Behrer ber Rufit u. und Bilbelm Ermen Beben n. in Bertin. 1ftes Deft. (72 Lieber mit 67 Melobieen enthattenb.) Gr. 12. [3. (72 G.) Berlin, Plabn'fde Bucht. Geb. a. 8 d

4094. Wallnau (Augenie). — Die Straftinge. Erzählung nach Familie papieren von ic. Rt. 8. (188 G.) Chemnis, Billig. Geb. 1 🖸

4085, Walter (Johannet). - Die Berftorung von Jerufalem. Ein Cost Inhalt: "Weihegefang." Gr. 8. (56 G.) Augeburg, Rollmann is DOR 2C. 9 🗶 Comm. Geb.

4096, Wasserschleben (Herm., D. d. Rechte etc. zu Berlin). — Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrochtsquellen. Gr. 8. (vt & 191 S.) Leipzig, B. Tauchnitz jun. 1839. Geh. 1 #8 #

4097. Wehrer. - Bollfidnbige Sammlung ber in ben Provingial : und Angeige-Blattern erfchienenen Berorbnungen u. f. w. Ger Benb. 10ts bis 18te L lette Lief. Gr. 8. (C. 577-1060, Sching.) Cariernbe u. Baben, Marr. leb. B. 1 # 12 g/ (Bal. Rr. 1815.)

4008. Wunder (Eduard). - De Scholierum in Sopheciis Itragoodias metoritate. Scripsit etc. Particula I. 4maj. (38 S.) Grimes, Gobmedt. n. 8 d

4099. (Xavier.) - Die Briefe bes großen Indianer-Apofiels bes beiligen frang von Zavier aus ber Gefellichaft Sefu ic. überfest und ertlart von fofeph Burg. 2ter 8b. I. Deft. Wit 1 lith. Abbilbung. Gr. 8. (vill u. 5. 1—143.) Reuwieb, Bichtfere in Comm. Geb. Bgl. 1887, Str. 5001.

4106. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ Xenophontis quae extant ex ibrorum scriptorum fide et virorum doctorum conjecturis recensuit et internetatus est Jo. Gottlob Schneider Saxo. Tomus VI. Opuscula politica, questria, venatica continens. - Auch u. d. T.: Xenophonis opuscula poliles equestria venatica cum Arrhiani libello de venatione ex librorum etc. 100 t Schneiderum iterum recensuit et interpretatus est Guelsous Albertus Sauppe, Phil. D. Gyun. Torgovani Conrector. Smaj. (Lx u. 592 S.) Lipsiae,

4101. Zwietenpfing (A., Pfr.). - Der fromme Chriff in feinem Banbel nd Gebete. Gin burchgebenbs nach ben Lebren und Schriften bes alten und emen Bunbes, ber Rirche, ber Beiligen und frommer Diener Gottes verfastes krbauungs: und Gebet-Buch. Mit Abprobation des Dochw. Bischofi. Ordinariats daffan. Gr. 12. [8.] (xv u. 571 G. mit Aiteltupfer.) Deggendorf, B. Puftet. Regensburg, Puftet.)

4162! - Der himmels : Pfiger. Ein tatholifches Gebetbuch, wie es gar Biele wunschen. 2te Auflage. Approbirt von bem hochw. bischoft. Orbinariat Paffau. Gr. 12. [8.] (536 G.) Deggendorf, B. Puftet. (Regensburg, Puftet.) 8 &

#### Dreisherabsetzungen.

H. Hoff in Mannheim hat Heinrich Laube's neveste Werke bis Ende dieses lahres im Preise herabgesetzt, als: Das Glück. 1 \$\delta\$ 18 \$\delta\$ — Die Krieger. 1 # 18 \$\delta\$ — Neue Reisenovellen. 1 Theile. 4 Thir — Liebesbriefe. 1 \$\delta\$ — Die Schauspielerin. 1 \$\delta\$ 4 \$\delta\$. 18 # 4 g() Zusammengenommen für 6 # 12 g(

T. Löffer in Mannheim hat ein Verzeichniss von Romanen und Unterhalungsschriften ausgegeben, welche im Preise bedeutend herabgesetzt sind.

#### Künftig erscheinen:

Almanach fürs Lustspiel. Geordnet und mit Verwert von J. C. Baren von Zedliez. 1ster Jahrg. 8. Stuttgart, Hallberger. Wird enthalten: Bürgerlich und Romantisch, Lustspiel in 4 Akten von Bouersfeld. He Fran von dreiseig Jahren, Lüstspiel in 3 Akten. Nach dem Französischen des Boeier. Die Luftschibseer, Lustspiel in 4 Akten, von Weidner.

Böhm (Dr.). - Ueber die kranke Darmschleimhaut bei der Cholera. Berlin, A. Duncker.

Denkschriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Literatur. IL. Berlin, A. Duncker.

Ellendorf (J.). — Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und ihre Motive, rechtlich erörtert. 8. Minden, Essmann. Geh. 16 K

Forschung über die Möglichkeit willkührlicher Erzeugung beider Geschlechter nach physiologischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung des bei der Zeugung mit thätigen Einflusses der Psyche. Durch mehrährige Beobachtungen begründet, von einem Arzte Würtembergs. 8. Reutingen, J. C. Mäcken jun.

G. Seping, Dberichere am Chull.-Gem. ju Bitten. Din gr. 4. (vr., 14, 24.6. Rotenbr. u. 18 C.) Bittau, Birr. Geb.

\$982. Buntes Berlin. 5tes, 6tes Deft. Gu 12. (44, 52 G.) Berlin, Plaju ffe. Buchh. Geb. n. 12 g' (Bgl. Rr. 1417.)

2983. Bollftandige kaufmannische Bibliothek, im Bereine mit Archeem harandgegeben von Dr. Z. Ihn. Stes u. 9tes heft. (Buchhaltungskunde.) — Auf u. d. A. t. Panding der Buchhaltungskunde, von Z. Echus u. st Nachen. 8. (182 S.) Adhen, Maper. Geh. 12 g. (Bgl. Rr. 1828.)

2984. Bock (3. h. D., Lehrer b. laufen Rechentunft). — Rechenbuch fin Abchter-Schulen, und als Leitfaben fur Erzieherinnen, auch jum Selbstunterzieht von zc. Gr. 8. (zw u. 99 C.) Mertiut, Plahn'iche Buchb.

3985. (Boifft.) — Liebedgeschichten Lubwig bet Merzehnten. Ein Beitrag zu ber Sittengeschichte jener Beit. Aus bem Frangosischen bes herrn von Boisst. Ler Rheit. 8. (rx u. 209 S.) Attona, hammerich. Seb. 18 & Bgl. Ar. 874.

8986. Brackenhorft (Dr. L.). — Boll und Recht, eine Betrachtung iber bie Kenntnis ber Rechtsvorschrift im Bolle als Erforbernis bes Rechts, von s. Gr. 8. (58 G.) Attona, Aue. Geh.

8967e Catalog ber nemeten Bucher, welche vom Januar bis Juli 1838 en schienen, und in ber Stabet ichen Buchhandlung in Murjourg um beigefeste Perfe zu haben find. Gr. 8. (166 C.). Ceh. 6 gl. (Rgl. Rr. 1877.)

8988. Clemens (Fr.). — Mein Spaziergang burch Hamburg. Pstenges phische Gener-Bilder von r. 8. (xxxv u. 288 C.) Altona, Hammerich Geh.

Babrer Rame bes Berfafferet: Friedr. Clemens Gerte.

8989. Cooper's (Sir Astley) theoretisch-praktische Verlesungen über Chirurgie u. s. w. Herausgegeben von Alexander Lee, M. A. M. D. Aus den Englischen übersetzt von Dr. J. Schätte. 2ver Band. Mit 16 Tafain Huminirter Abbildungen. [2te bis 4te Lief.] Gr. 8. (8. 129—504, Schlaus, u. x S. mit 12 lith. u. theilweise illum. Tafela.) Leipzig, Th. Fischer. Geh. (Als Rest.) (Vgl. 1857, Nr. 6608.)

2990. Darstellung des Erzberzogthums Desterrich unter der Ent, durch unsfassen gleiche Weigereibung aller Burgen, Schiefer, herrschaften, Stidte, Mäutte, Oberfer, Autren zu topographisch statistisch gereihet. Ifter die 11ter Band. Biertal den bestehenden vier Arrisvierteln gereihet. Ifter die 11ter Band. Biertal Oder-Wienerwald. Er. 8. (811 u. 8 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 800 u. 4 S. ohne Pag., 800 u. 8 S. ohne Pag., 800 u. 8 S. ohne Pag., 800 u. 8 S. ohne Pag., 800 u. 4 S. ohne Pag., 800 u. 8 S. ohne Pag.

2002. Der Deutsche in Paris. Perausgegeben vom Berfoffer bes Deutschen Studenten. 2 Banboben. 8. (xx u. 245, vr u. 225 G.) Altona, Sammeric. Geb.

8998. Das malerische und romantische Deutschland u. s. w. 6te Section. Die Rheinländer von Karl Simrock, 2te Lief. Lex.-8. (8.83—56 u. 3 Stahlet.) Leipzig, G. Wigand. Geh. n. 8 g/ (Vgl. Nr. 8308.)

2004. Dillinger. — Sammtung ber im Gebiete ber inneren Staats-Berwebtung bes Königreichs Bapern bestehenen Berordnungen ze. 4ter Band. Den ersten und zweitem Litet bes zweiten Listhnittes ber Abtheilung V. Staatsrechtliche Berhaltniffe ber vormaligen reichestanbiffen Farften, Grafen und herren, bann bes herrn berzogs von Leuchtenberg Durchlaucht und einiger Farften und

Brafen nach befondern Berträgen entholtenb. Gr. 4. (xxvii, 6 C. ohne Pag. 1. 220 S.) Mänchen, (Franz in Comm.) n. 1 \$ 8 g (Bgl. Rr. 1804.)

2005. Dollinger. — Ster Banb. Den IV. V. und VI. Litet bes Abichn. II. eer Abtheitung V. Rechte bes Baperischen Abets, ber Gutes und Gerichtsberren, jann ber Giegelmäffigfeit enthaltenb. Gr. 4. (Lvu u. 823 S.) Gbenbas. n. 5.98 gef

3996. — 6ter Band. Die Abschnicke III. und IV. ber Abteilung V. methaltend. Berhältnisse ber israelitischen Glaubensgenossen. — Leistung bes Braatsburgereides. — Aragen der Kactional "Kofarde. Gr. 4. (xxxvi u. 292 E. 1. 1 Anhang, 81 S.) Ebendas.

3897. — 11er Band. Die Abtheilung XI. Gemeindes und Stiftungse wesen enthaltend. Ge. 4. (LXXIV u. 902 G. u. 14 Bgn. lith. Beilagen in Fol.) Beendas.

a. 6 \$\displaintering{4}\$ 6 \$\displaintering{g}\$

3398. — 14ter Band. Ister Theil. Die Abtheilung XIV. Rationals Deconomie (Statistit, Gewerbe, Industrie, Handel und Creditwesen) enthaltend. Be. 4. (XIII u. 108 S. u. 12 Bgn. tabell. Bell. als Anhang.) Edwade, n. 1.46 gl

2999. — 15ter Band. Die Abtheftung KVI. Medicinalwesen enthaltend. Br. 4. (xxxxrv u. 984 S.) Chendas. n. 5 \$ 11 \$

4000. — 16ter Band. Ifter Theil. Die Abtheilung XVII. Bauwesen ents baltend. Gr. 4. (571 S. u. 2 Bgn. Tab.) Ebenbas. n. 8 \$ 8 \$

4001. Die Donaus Reise von ber Einmandung des Ludwigs "Kanats nach Constantinopel. Danbbuch für Reisende von ulm nach Wien, Presburg, Pesth, Constantinopel, dem Archipelagus, Griechenland, aber die Jonischen Insein nach Italien. Als Fortsezung der Kelse-Dandbücher in der Schweize und am Rheine von Dr. A. Schreiber. Mit den Ercursionen: 1. Bon ulm nach Dohenschwangaus 2. von Ling nach dem Salzkammergutez 3. nach den Babern von Meyaddia; 4. von Constantinopel nach den Kussischen Dassen und den Schwarzen Meere 2c. Rebst ven Posistraßen von ulm dis Semlin, sonstigen nachischen Kotizen, einem Anstanze geschschischer Semalde und Sagen und einigen Rachrichten aber den Aufaatt des Eoch Byron in Stiechenland. Mit Z Stablstichen und 2 Litth.] Lare en: a. der Lauf der Donau von ulm die in's Schwarze Meer 2c. [in Roy. Kol.], d. Aleberschesdelarde der Suropäischen Austerschesdelarde der Suropäischen Austerschlessen der Austerschlessen der Suropäischen Austerschlessen der Austerschlessen der Suropäischen Austerschlessen der Austerschlessen der Suropäischen der Suropäischen Austerschlessen der Suropäischen Austerschlessen der Suropäischen Austerschlessen der Suropäischen Austerschless

4002. Dorle (A.). — Eiffabeth. Eine Geschichte aus ben Besten ber Kreugüge; neu erzählt und ber veifern Augend gewihmet von zc. 8. (xxv u. 209 G.) fugsburg, Lostmann. 8 A

488. Eginharbt. — Liebe, Rache, Reue von zc. 2 Bande. 8. (296, 48 G.) Altenburg, Pierer. Geb.

4004. Ellenborf (3.). — Welchen Sinn hat bas Breve vom 25. Marz 830 in Betreff ber gemischten Chen, und wie verhalt sich zu selbem bie bekannte Instruction? Ein Bersuch die Instruction mit dem Breve in Einklang zu bringen. Gr. 8. (1v u. S. 5—44.) Berlin, Reimer. Geb.

4805. Elwert (Bilhelm, zu hannover, Doct. 11.). — Das Blutlassen, tritisch intersucht von 21. Gr. 8. (11 u. 94 G.) Hilbesheim, Gerstenberg. Seh. 12 g.

4006. Engelbrecht (Augustin). — Reueste Geographie, ober kurze und saßiche Darfiellung ber mathematischen, phosischen und politischen Erdbeschreibung, die Schulen und den Seibstunterricht. Bearbeitet von 2c. 4te, berichtigte und ermehrte Auslage. Gr. 8. (xvi u. 126 S.) Passau, Winkler. 7 &

4007. Ertens (h. I., Ahierarzt). — Der Pferbe-Arzt. Ein treuer Rathseber zur Erkenntnis und Beilung sowohl ber innern als außern Krankheiten ber Oferbe. Für Pferbe Buchter, Stallmeister, Pferbe Liebhaber, Landwirthe und Pferbe Besiger überhaupt von ze. Gr. 12. [8.] (88 S. u. 6 S. ohne Pag.) Cachen, hensen u. Comp. Geh.

4008. — Gemeinnühiges Thierarzueibuch, für Stallmeister, Pferbe-Bachter, Butebesiter, Detonome, Landwirthe und Pferbe-Besiter überhaupt. Rach viels abriger Erfahrung herausgegeben von zc. 2te verbesserte Auslage. Gr. 12. [8.] 245 G.) Lachen, Densen u. Comp. Geh.

- 4009. Erzählungen. Aus bem Englischen von A. Graffin v. M. \*\*\* 2 Bate. 8. (220, 251 C.) Altenburg, Pierer. 1839. Geh. 2 ≠ 18 g
- 4010. Flenen (Claubius, Abt von Lor-Dien). Siftorischer Antechtung ober turger Abris ber heitigen Geschichte von ze. Aus bem Französischen überseit von Fr. Kav. Rechen macher, Benefiziat zu Dberbaus. Mit Genehmigung bes Dochw. Bischoft. Orbinariats Paffau. 1ster, 2ter Abeil. Gr. 12. [8.] (w. 70, 83 C.) Paffau, Winkler. 1857.
- 4011. Franklin's (Benjamin) Leben und ausgewählte Schriften in Einen Banbe. Al. 8. (474 S.) keipzig, G. Wigand. Seh.
- 4012. Franque (Dr., Obermed. u. Reg. Rath etc. in Rms). Die Heiquellen des Herzogthums Nassau im Jahre 1837. Aus den Jahrbüchern für Deutschlands Heilquellen und Seebäder von v. Graefe und Kalisch, Jahrgang 1838, besonders abgedruckt. Gr. 8. (108 S. u. 1 lith. Taf. in Fol.) Berlin, List u. Klemann. Geb.
- 4013. Franz (Dr. Joh.). Deutsche Griechisches Worterbuch zunächt zun Schulgebrauche. Möglichs vollftändig nach ben besten Anellen bearbeitet und mit classischen Beispielen attischer Redeweise ausgestattet von zc. 2 Bande. dr. 4. (l. U. R. viri S., 1414 Sp. u. S. 1415—1419, II. 2.—3. 1182 Sp. u. S. 1183—1185.) Leipzig, Pahn.
- 4014. Friedrich des Großen lehter Dragoner, Johann Gottlied Allfartty. Geboren 1740 am 10. August. Sestorben 1838 am 19. Mai. (Rebst [lith.] Bide niß nach dem Leben.) Bom Berf. des "Alten Sergeanten." Zur Unterstätzug der Familie des 98jährigen Betwanen. Gr. 8. (iv u. S. 7—48.) Bredian, Berlags-Comptoir in Comm. Geh.

  Berfasser Guttav Ried.
- 4015. Geib (Karl). Malerische Wanderungen am Rhein von Constass bis Cöln, nebst Ausslügen nach dem Schwarzwald, der Bergstrasse und den Bädern des Taunus. 3 Abth. mit 96 Stahlstichen, in 1 Band gebunden. 8. (58, 193, 104 S.) Garlsruha, Creuzbauer'sche Buchh. Geb. m. 6 4 Vgl. Nr. 3629.
- 4016. Geiße (Friedrich Josios, Dn. d. Abeol. u. Philos, Pfr. u. p. Briddeng). Friede fei mit Euch! Philosophischetheologische Unterredungen über Bernunft und Christenthum von zc. Er. 8. (1v u. 199 S.) Marburg, Garthe. Seh. 18 A
- 4017. Allgemeine Gerichtsordnung für die Preusischen Staaten u. z. w. herausgegeben von A. J. Mannkopff. Ster Bd. Enthaltend: Theil I. Tied 35. bis 52. Gr. 8. (737 S.) Berlin, Reimer.

  vgl. 1887, Nr. 6816.
- 4018. Gerke. Abespis. Original Spiele für die beutsche Bahne von x. 2ter Band. Jacob Stainer. Das erste Wolltigen. Das moderne Orakel. Die Forsthaus. Gr. 12. [8.] (x11 u. 250 S.) Altona, hammerich. Geb. 1 \$\int 12\pi \text{Rgl. Nr. 219.}
- 4019. Gesangbuch für Symnasien. Reue, vermehrte und verbesserte Anses-Gr. 8. (46 S., mit Malodien in Steinbr. 22 S.) Schwerin, Kürschner. (Borin, Plahn'sche Quch).) Ges. n. 6 g
- 4020. Coltdammer (Leopold). Der lette Aarhorft, nebft einem Gefage von Kindern bes Ernftes und Scherzes, ber Laune und Satyre. 3um Beim bes Mifolaus Burger Pospitals herausgegeben von 2c. 8. (xxv u. 175 C.) Berlin, Bechtoth u. Partje in Comm. Geh.
- 4021, Grafmann (g. D. G.). hanbbuch ber Beit: und Menfchentunte, jum Gebrauche in Boltsichulen, von zc. 2te Auflage. 8. (251 G.) Bertin. Reimer.
- 4022. Gnerife. handbuch ber Kirchengeschichte. 3te ze. Auflage. [?tes. Btes Deft.] 2ter Band, welcher bie neuere Kirchengeschichte enthalt, nebft 3emtafeln, Registre ze. Gr. 8. (S. 709 898.) halle, Gebauer. Seb. m. 16 gl. Pu. 1164.
  - 4028. Bogmer (3. 3.). Religibfe Ginngebichte, für nachbentenbe Gheiften.

3. [16.] (xis u. 177 G.) Minterthur, Literar. Comptoir. (Segner.) D. 3. Beb.

4034. Heller (Georg, Areissekr. in hersseth). — Die Eisenbahn von Kassel bach Frankfurt a. M. Gine Beleuchtung bes staatswirthschaftlichen Gutachtens es herri Geb. Regierungsrathes Dr. Schmitthenner in Siesen aber bie Frage: 6 bieselbe am zwecknassigken über Marburg ober aber Julba zu fahren sep? 1001 2c. Mit 2 [tith.] Karten [in qu. 4.]. Gr. 8. (112 C.) hersseth, Schuster. Beb.

4026. Henle (Dr.). — Ueber Schleim - und Eiterbildung und ihr Versältniss zur Oberhaut. Vorgelesen in der Sitzung der Hufeland. med.-chiurg. Gesellschaft d. 16. Februar 1838. Mit 1 Kupfertafel. (Aus Hufel.
Journ, d. pr. Heilk. Bd. LXXXVI. St. 5. besonders abgedruckt.) 8. (62 8.)
Berlin, Reimer.

4026. Herculanum und Pompeji. Vollständige Sammlung etc. bearbeitet om Dr. A. Kaiser in Leipzig. Ste bis 12te Lief. Schmal gr. 4. (Serie I. 3. 9—52 u. 24 Kpfrtaf. Serie II. S. 1—16 u. 16 Kpfrtaf.) Hamburg, fleissner. Geh. (Als Rest.) (Vgl. Nr. 2751.)

4027. Sippel's (Ab. G. b.) fammtliche Berte. 18ter Banb. Sippel's Briefe. 8. (xv. u. 196 C.) Bertin, Reimer. Drb. Pap. n. 16 g. Beiß Pap.

n. 20 of Betinpap. n. 1 of Sippel's sammtliche Werke, 12 Bde., Cbendas., 1828—36, 7 Ahr. 12 Gr., weiß Jap. 10 Abir., Belinpap. 18 Abir. 12 Gr.; basselbe mit 16 Apfrn., Dippel's Portrait, Facsmite u. Bign. 10 Abir., weiß Pap. 18 Abir. 12 Gr., Beitnpap. 28 Abir. 12 Gr.

4028. Hofeter (Ludwig). — Etitytha. Ober Dalle der Goet-gelehrten. Ein Sammetwert in Bezug auf Entsprechungskunde und Geschigen Schriftsun, Weissaung und herniederkunft des Reuen Jerusalems, achte Edristensebre nach bessen lusschiese, bei Ernisten und ichten Eindist in die Ewigkeit. Ite Gabe. Lee Abtheilung. Ister Stern. — Auch u. d. Liteln: Revision des Hristenwesens unter der dreisagen Leuchte des Gottlichen Worts, der urreinen kirchenlehre, welches ist die des Reuen Jerusalems, und einzeler Beroffendarung. Ite Abth. — Reun Sterne über dem jehigen Dogmendunkel. Jusammengestellt inter der dweisachen Leuchte des Worts, der ursprünglichen Kirchenlehre und besonderer Beroffendarung den ct. [1. Stern.] Was dem Christen nach Spriftus blaube besagt. Unter Dotmetschung der Entsprechungsbilder aus Emanuel Swesenborg gezogen von zc. [1. Stef.] Gr. 8. (9 S. ohne Pag. u. 85 S.) Abbinen, Jusseutenberg. Geh.

1., 2. u. 8. Gabe 1. Abth. find noch nicht erfcienen.

4029. Jahrbucher ber 30ll : Gesetzgebung und Berwaltung bes Deutschen 30ll ind handels : Vereins. Perausgegeben von G. A. Pochhammer, Geh. itiang: Rathe 2c. Jahrg. 1838. 4 hefte. Gr. 8. (1stes heft: 176 S.) Berlin, Jonas. Geh. n. 3 # (Bgl. 1837, Nr. 4991.)

1630. Johlson (J.). – יסורי הילטון hebraische Sprachlehre fac Schulen. Ils zweite Abtheilung ber neuen Auslage des hebraischen Leseuchs יהורות אבורו 
4081. Ralcher (R., Behrer zu Aorgau). — Die biblischen Geschichten bes alten nb neuen Testaments, für ben hauslichen und Schul-Gebrauch neu bearbeitet on 2c. Mit zwei historischen Anhangen. Gr. 8. (x u. 150 S.) Leipzig. dahn.

4032. Raltschmidt (Jakob Beinrich, Prof. Dr. Philos.). — Sprachvergleichendes Borterbuch der beutschen Sprache, worin die hochdeutschen Stammworter in den ermanischen, romanischen, und vielen andern europäischen und asiatischen Sprachen, esonders in der Sanskrit: Sprache nachgewiesen, mit ihren Stammverwandten usammengestellt, aus ihren Wurzeln abgeleitet, und Ach ihrer Urvedeutung erlatt, auch die abgeleiteten und die wichtigeren zusammengesesten Worter turz ersäutert werden. Für Freunde und kehrer der deutschen Sprache von zu. ihr Lief. Br. 8. (S. 1—128.) Leipzig, hinrichs. Geh.

4913. Rapff (M. G. C., Pfr. in Rornthal). - Gebet : Buch von et. 2 Afeile.

1909. Strong (Alexandra). - Poezye. Wilno.

2000, (Seweryna), - Poezye. Wilno.

2001. Eansia - Nauka chewa i ulepszenia bydła. Z niemieckiero tim E. Leinieuski. 8. Warschau.

2002. Lamenego Ksiegi ludu. Wydanie drugie. 12. Braxella. (Paris L Leipzig, Brockhaus u. Avenarius.)

3003. Leibe i Siora. Romans J. U. N. Kraksa. Verfacer: J. U. Nipmospiez.

2004. Leiniewskiego (E.) Rybactwo krajowe czyli historya mtmbe ryh Krajowych. 8. Warschau.

2005. Mały Henrys, powiesć moralna przez pewną Polkę. 8. Warzches. 19.

2006. Mickiewiou (Adam). -- Poezyo. 6 vols. (Nous durchgusten Auflage.) 18. Paryà i Lipsk. (Brockhaus u. Avenarius.) a. 12 \$\infty\$

2007. Niczapominajki. Noworocznik. Warschau. Tauchenbuch für 1889. Hersungegeben von E. Korwell.

2008. Ottarzyk polski to jest zbiór nabożeństwa katolickiego. Missas w sobie nabożeństwo zupelne i na wszelki czas do trejcy przenajświetne: do najświętszej panny; do świętych i aniołów pańskich; - nabożeństwo wszystkich sakramentach is.; - moditwy stosowne w rożnych potrzelach ewanielije i listy apostolskie eraz nauki i modlitwy na święta groczystej także pieśni kościelne. Cdzies też chrześcijański czytelnik znajdzie rije nauki duchowne. Z wiele knieg krajowych i zagranicznych przez koiciet i potwierdzonych, na cześć i na obwałe panu bogu wszechmegęcemu w trócy świętej jedynemu, dle użytku wiernych utożony, a rycinami ozdobicey. (M. 10 Helzschnisten.) 12. Paryż i Lipsk, Brockhaus i Avenagius. n. 1 / 20g

2009. Ottarzyk polski mniejszy. Zbiór katolickiego nabożeństwa co mipotrzebniejszego z ksiąg przez kościoł ś. potwierdzonych dla użytka wiernych možony a rycinami ozdobiony. (Mit 6 Holzschnitten.) 12. Paryž i Li Brockhaus i Avenarius. n 1 + 3 x

Sawel von dem geliesern als von dem kleinern Werke gibt en zwei Ausgaben, die eine für das männliche (din mežesyan) und sine für das weibliche (din kehist) Geschiecht.

. 2010. Pierwiosnek. Noworocznik. Warschau. Taschenbuch für 1838.

2011. Staweckiego (Ignacego) Poezye. Lemberg.

2012. Tarsze (Ed.). — Koliszczyzna i Stepy. Powieść. Warschan.

2018. Teatra Warszawskie. Oddział II. 7-12. 16. Warschau. 12 R. Bine Sammlung von Lustepielen nach Scribe, Mollian u. a. w., abergetzt von Bieb und Milakowski.

#### Notizen.

Bücherverbot. In Sachsen: Gervinus, "Gesammelte kleine historisch Schriften" (Karlsruhe, 1838).

Auction. Am 15. Novbr. d. J. kommt zu Leipzig die umfangreicht Bibliothek des versterbenen Mag. J. G. Mehnert zur Versteigerung, weste die 2te Abth. des Verzeichnisses, 11000 Nrn. enthaltend, seeben erschiese und durch O. A. Schulz zu beziehen ist.

Kataloge. Brockhaus u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin bibligraphique de la littérature étrangère. 2me année. 1838. Nr. 15. - 6. L Gethe'sche Buchh. in Leipzig: Verzeichniss guter und seltener Bücher, sehichtlichen, geographischen, topographischen Inhalts etc. 16tes Heft. Ch. C. Krappe in Leipzig: Verzeichniss einer Sammlung von 118 der züglichsten Unterhaltungsschriften in 170 Bänden, welche im Preise bede tend herabgesetzt sind.

### Allgemeine

# Bibliographie

für

## Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

Die mit n. bezeichneten, sowie die Preise der auf Sabscription und Pränumeration angekäsig ten oder im Proise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhöht werden.)

8975. Analekten der speziellen Pathologie und Therspie. Herausgegeben om Dr. H. Bressler und Dr. J. Jacobson. I. Band. V., VI. Heft. Gr. 8. 8. 683 — 748 u. 4 Tab., S. 749 — 910.) Berlin, Plaha'sche Buchh. Geh. 12 g (Vgl. Nr. 1407.)

8976. Andral (M. G., Prof. in Paris). — Die specielle Pathologie. Nach em bei der medicinischen Fakultät gehaltenen Vorträgen von etc. Herausegeben von Dr. A. Latour. Aus dem Französischen übersetzt von Dr. Fiedrich Unger. 2ter Theil. [2te Lief.] Gr. 8. (vi u. 8. 161—280, Schluss.) lerlin, Bethge. Geh. 14 g (Vgl. 1837, Nr. 2417.)

\$977. Antiquitates americanae sive scriptores septentrionales rerum antecolumbianarum in America. Samling af de i nordens oldskrifter indeholdte
fterretninger om de gamle nordboers opdagelsesreiser til America fra det
Ode til det 14de Aarhundrede. Edidit societas regia antiquariorum septenrionalium. Imp. -4. (xL u. 479 S., 6 S. mit ix genealogischen Tafeln,
4 lith. Tafeln in 4. v. Fol. v. 4 Karten in 4. v. Fol.) Hafnise. (Hamburg,
'erthes-Besser v. Mauke.) 1837. Geh.

N. 12 4.

Perfees-Besser u. Mauke.) 1837. Geb.

Die bemerkten lith. Tafeln sind mit Tab. I.—XVII beseichaet. Tab. I.—VII, sowie ine unbezeichnete Tafel liefern Fac-simile alter Handschriften auf braunlichem Grund, ine Nechahmung der Originale.

8978. Austänfte über Karisbad und bessen Umgebung im Jahre 1888. Bur spreiken Uebersicht alphabetisch geordnet und berausgegeben von den Gebe. franied. Mit 1 Aiteitupfer u. 3 Aabellen. 8. (192 S.) Karisbad, Gebescanied. Seh.
21 Austellen Beilage bazu bient 1 Panorama "Aussicht von der Orientirungshöhe".

3879. Batrie's (Dr. Cart, b. Alt.). — Ueber die herstellung des Sehdes ei Laubstummen. Gr. 8. (24 S.) hamburg, Schubert u. Riemeyer. Seb. 8 & 8980. Bauriegel. — Katechisationen über Gottes Wesen, Werke und Willen f. w. 4tes heft: Katechisationen über die Pflichten gegen Gott. 8. (S. 491 — 646, Schus). Reuftadt a. d. D. u. Schleiz, Wagner.

12 & Bgl. Rr. 1898.

3981. Bergt (August, Org. u. Lehrer ju Bubiffin). — Briefwechsel eines atten mb jungen Schulmeisters über allerhand Musikalisches von zc. Rach des Bewaffers Tobe als ein durch seine reichhaltige Beispielsammlung nothwendiges und deliches handbuch für junge Cantoren, Organisten und Musikstudiende berausseten und mit einer Lebensbeschreibung des Berstorbenen begleitet von M. C. III. Jahrgang.

G. Derfing, Obertobere am Chull. Com. ju Bitten. Din. gn. 4. (vr., 14, 24& Rotenbr. u. 18 G.) Bittau, Birr. Geb.

8982. Buntes Berlin. 5tes, 6tes Deft. - Ge. 12. (49, 52 C.) Berlin, Plaju ffe. Buch. Geh. n. 12 g (Bgl. Rr. 1417.)

A988. Bollständige kaufmannische Bibliothek, im Berein mis Mehrenn harandgegeben won Dr. Z. Thn. Ites u. 9tes Dest. (Buchhaltungskunde.) — Auf u. d. A.: Pandbuch der Buchhaltungskunde, won Z. Echus u. st Nachen. 8. (182°C.) Auchen, Mayer. Geh. 12 g. (Bgl. Rr. 1828.)

2984. Bock (3. D., Lehrer b. laufen. Recentunkt). — Rechenbuch für Abater-Schulen, und ale Leitfaben für Ergikherinnen, auch jum Gelbftunterrüht von zc. Gr. 8. (zv u. 29 C.) Mertint, Plahn'fche Buche.

8985. (Boiffe.) — Liebelgeschichten Lubwig bes Merzehnten. Ein Beitrag zu ber Sittengeschichte jener Beit. Aus bem Französischen bes herre bon Bolfst. Leer Theil. 8. (xx u. 209 G.) Attona, hammerich. Geh.

Bgl. Rr. 874. 3986. Brackenhorft (Dr. L.). — Bolt und Recht, eine Betracktung ibn bie Kenntniß ber Rechtsvorschrift im Bolle als Erforberniß bes Rechts, von a. Gr. 8. (58 C.) Altona, Aus. Geh.

8987e Catalog ber nemeften Bucher, welche vom Januar bis Juli 1838 er schienen, und in ber Stabel'schen Buchhandlung in Warzburg um betgefeste Profit zu haben sind. Er. 8. (166 C.). Ceh. 6 g. (Bgl. Rr. 1877.)

8988. Clemens (Fr.). — Mein Spaziergang durch Hamburg. Polenges phische Genre-Bilder von r. 8. (xxiv u. 288 G.) Altona, Hamarich. Eech.

Babrer Rame bet Berfaffere: Friedr. Clemens Gerte.

8969. Cooper's (Sir Astley) theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie u. s. w. Herausgegeben von Alexander Lee, M. A. M. D. Aus dem Englischen übersetzt von Dr. J. Schitte. 2ter Band. Mit 16 Tafeln Maninister Abbildungen. [2te bis 4te Lief.] Gr. 8. (8. 129—504, Schluss, u. x S. mit 12 lith. u. theilweise Hlum. Tafeln.) Leipzig, Th. Fischer. Geh. (Als Rest.) (Vgl. 1857, Nr. 6668.)

2000. Darstellung bes Erzherzogthums Desterrich unter ber Ent, durch umpfassen Beschreibung aller Burgen, Schiefer, herrschaften, Stidte, Martte, Obefer, Stotten ze. topographisch statistisch genealogisch historisch beutbeitet, und nach ben bestehnben vier Arrisviertrin gereihet. Ikre bis 11ter Band. Biertel Ober-Bienerwath. Er. 8. (311 u. 3 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 4 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 5 S. ohne Pag., 300 u. 6 
2002. Der Deutsche in Paris. Derausgegeben vom Berfaffer bes Deutschen Stubenten. 2 Banbeben. 8. (xx u. 345, vr u. 225 G.) Altona, Dammerich. Geb.

8996. Das malerische und remantische Deutschland u. s. w. 6te Section. Die Rheinländer von Karl Simrock. 2te Lief. Lex.-8. (8.85-56 u. 3 Stahlet.) Leipzig, G. Wigand. Geh. n. 8 g (Vgl. Nr. 8808.)

2004. Dollinger. — Sammlung ber im Gebiete ber inneren Staats-Bernattung bes Königreichs Bapern bestehnben Berordnungen z. Atre Band. Den ersten und zweiten Liefthnittes ber Abtheilung V. Staatsrechtliche Berhaltniffe ber vormaligen reichestanbifchen Fürften, Grafen und herren, bann bes herrn berzogs von Leuchtenberg Durchlaucht und einiger Fürften und

Brafen nach besondern Berträgen entheitend. Gr. 4. (xxvii, 6 C. ohne Pag. 1. 220 S.) Mänchen, (Franz in Comm.) n. 1 ,6 8 g/ (Bgl. Nr. 1804.)

2005. Bollinger. — Ster Bend. Den IV. V. und VI. Litel bes Abfcin. II. er Abtheitung V. Rechte bes Baperifchen Abets, ber Gutes und Gerichtsberren, aum ber Stegelmaffigfeit enthaltenb. Gr. 4. (Lvst u. 823 S.) Chendaf. n. 5.88 g.

8996. — 6ter Band. Die Abschnitte III. und IV. der Abthellung V. methaltend. Berhältnisse der israelitischen Staubensgenossen. — Leistung des Beaatsbekrgereides. — Axagen der Rationals-Robarde. Gr. 4. (xxxvi u. 292 S. 1. 1 Inhang, 81 S.) Ebendas.

2007. — 1itr Band. Die Abtheilung XI. Gemeindes und Stiftungevesen enthaltend. Ge. 4. (LXXIV u. 902 G. u. 14 Bgn. lith. Bellagen in Fol.) kbendas.

3898. — 14ter Band. Ister Apeil. Die Abtheilung XIV. Rationals Deconomie (Statistit, Gewerbe, Industrie, handel und Creditwefen) enthaltenb. Br. 4. (xin u. 103 S. u. 12 Bgn. tabell. Betl. als Anhang.) Ebendes. n. 1. f 6 gl

2550. — 15ter Band. Die Abtheitung KVI. Medicinalwesen enthaltend. Br. 4. (xxxxxv u. 984 C.) Chendas. n. 5 \$ 11 \$

4000. — 16ter Band. 1fter Aheil. Die Abtheilung AVII. Bauwesen entjaltenb. Gr. 4. (571 S. u. 2 Bgn. Tab.) Ebenbas. n. 8 \$ 8 \$.

4001. Die Donau-Reise von der Einmandung des Ludwigs Kanals nach Conkantinopel. Handbuch für Reisende von Ulm nach Wien, Presdurg, Pesth, Conkantinopel, dem Archivelagus, Triechentand, über die Jonischen Insein nach Italien. Als Fortsehung der Kelse-Handbucher in der Schweiz und am Meine von Dr. A. Schreiber. Mit den Creursionen: 1. Von Ulm nach Hohenschwangaus; den Einzumend den Staffammergutez 6. nach den Wehren von Mehadiaz 4. von Constantinopel nach den Russischen Hoffen am Schwarzen Weere 2c. Recht em Posistraßen von Ulm die Semlin, sonsigen nährlichen Rotizen, einem Ansange geschschlicher Gemälde und Sagen und einigen Rachrschen körer den Aufanthalt des Lord Byron in Sriechentand. Mit 2 Stahlsichen und 2 [lith.] Larven: a. der Lauf der Donau von Ulm die in's Schwarze Weer 2c. sin Kon. Hol.], d. Urberschaftstarte der Sucophischen Aufer 2c. sin gr. 4.]. Gr. 12. [8.] (vr. 124 u. 28 C.) heibelberg, Engetmann. 1839. Geb.

4002. Diele (M.). — Etifabeth. Eine Gesthichte and ben Beiten ber Kreugages neu erzählt und ber erifern Sugend gewihmet von sc. 8. (xrv u. 209 G.) fangeburg, Costmann.

488 S.) Attenburg, Pierer. Geb.

4004. Ellenborf (3.). — Welchen Sinn hat bas Breve vom 25. Marg. 830 in Betreff ber gemischten Eben, und wie verhalt sich zu selbem die bekannte Justruktion? Ein Bersuch die Justruktion mit dem Breve in Ginklang zu bringen. Gr. 8. (1v u. S. 5—44.) Bertin, Reimer. Geh.

4865. Elwert (Bilhelm, zu hannover, Doct. z.). — Das Biutlaffen, tritifch intersucht von zc. Gr. 8. (x1 u. 94 G.) hilbesheim, Gerfienberg. Geb. 12 gl

4006. Engelbrecht (Augustin). — Reueste Geographie, ober turze und faßiche Darstellung ber mathematischen, physischen und politischen Erdbeschreibung für Schulen und ben Seibstunterricht. Bearbeitet von 2c. 4te, berichtigte und ermehrte Auslage. Gr. 8. (xvi u. 126 S.) Passau, Winkler.

4007. Ertens (h. I., Ahierarzi). — Der PferberArzt. Ein treuer Rathsieber zur Erkenntnis und heilung sowohl ber innern als außern Krankheiten ber pferbe. Für Pferbe Buchter, Stallmeister, Pferbe Liebhaber, Landwirthe und pferbe Besiger überhaupt von R. Gr. 12. [8.] (88 S. u. 6 S. ohne Pag.) Lachen, hensen u. Comp. Geh.

4408. — Gemeinnühiges Ahierarzneibuch, fur Stallmeister, Pferbe-Sachter, Butebefiger, Detonome, gandwirthe und Pferbe: Besiger aberhaupt. Rach vielsabriger Erfahrung herautgegeben von ic. Zie verbesserte Auslage. Gr. 12. [8.] 243 G.) Lachen, hensen u. Comp. Geh.

4009. Ergahlungen. Aus bem Englischen von X. Grafin v. MR. \*\*\* 2 Bante 8. (220, 251 C.) Altenburg, Vierer. 1839. Geb. 2 🚅 18 🗹

4010. Fleurn (Claubius, Abt von Bor Dien). - Siftorifder Rateditima ober turger Abris ber beitigen Gefchichte von ze. Mus bem Frangoffichen aberfet von Fr. Lav. Rechenmacher, Benefiziat zu Dberhaus. Dit Genehmigung bes hochw. Bifchoft. Orbinariats Paffau. Ifter, 2ter Theil. Gr. 12. [8.] (re u. 70, 83 G.) Paffau, Bintler. 1837. 6 ≰

4011. Franklin's (Benjamin) Leben und ausgewählte Schriften in Ginen Banbe. R. 8. (474 G.) Leipzig, G. Biganb. Geb. 1 🦸

4012. Franque (Dr., Obermod. - u. Reg. - Rath etc. in Ems). - Die Helquellen des Herzogthums Nassau im Jahre 1837. Aus den Jahrbüchern für Deutschlands Heilquellen und Seebader von v. Graefe und Kalisch, Jahrgung 1838, besonders abgedruckt. Gr. 8. (108 S. u. 1 lith. Taf. in Fol.) Ber-12 4 lin List u. Klemann. Geh.

4013. Frang (Dr. Joh.). - Beutfch : Griechifches Borterbuch gunadift jun Schulgebrauche- Doglichft vollftanbig nach ben beften Quellen bearbeitet und mit claffifden Beifpielen attifcher Rebeweife ausgeftattet von zc. 2 Banbe. Ber-(I. X - R. viii 6., 1414 Sp. u. S. 1415 - 1419, II. 2 - 3. 1182 Sp. z. 3 4 18 4 S. 1183 - 1185.) Leipzig, Babn.

4014. Kriebrich bes Großen letter Dragoner, Johann Gottlieb Allfartto. Geboren 1740 am 10. August. Gestorben 1858 am 19. Dai. (Rebft Litt.) Bidenif nach bem Leben.) Bom Berf. bes "Alten Gergeanten." Bur Unterfligung ber Familie bes 98jahrigen Beteranen. Gr. 8. (iv u. G. 7-48.) Bretten, B. 8 # Berlage-Comptoir in Comm. Geb.

Berfaffer: Guttav Ried.

4015. Geib (Karl). - Malerische Wanderungen am Rhein von Coestass bis Cöln, nebst Ausflügen nach dem Schwarzwald, der Bergstrasse und des Bädern des Taunus. S Abth. mit 96 Stahlstichen, in 1 Band gebunden. 8. (58, 193, 104 8.) Garlsruhe, Creuzbauer'sche Buchh. Geb. Vgl. Nr. 3629. **≖** 6 💤

4016. **Seife** (Friedrich Josips, Du d. Abeol. n. Philos., Pfr. n. pe Seiferg). — Friede fei mit Euch! Philosophischetheologische Unterrebungen über Bernunft und Christenthum von a. Gr. 8. (Iv u. 199 G.) Marburg, Sarthe. Seb. 18 &

4017. Allgemeine Gerichtsordnung für die Preussischen Stanten u. s. w. herausgegeben von A. J. Mannkopff. Ster Bd. Enthaltend: Theil I. Titel 35. bis 52. Gr. 8. (737 S.) Berlin, Reimer.

vgl. 1887, Nr. 6816.

4018. Gerke. — Thespis. Driginal: Spiele für die beutsche Bahne von x 2ter Band. Jacob Stainer. Das erfte Wollchen. Das moberne Drafel. De Forsthaus. Gr. 12. [8.] (x11 u. 250 S.) Altona, hammerich. Geb. 1 \$ 12.4 Bgl. Rr. 219.

4019. Gefangbuch fur Symnasien. Reue, vermehrte und verbefferte Lufies. Gr. 8. (46 S., mit Melobien in Steinbr. 22 S.) Schwerin, Rufchner. (Bo rin, Plabn'fche Buchh.) Geb.

4020. Goltdammer (Leopold). - Der lette Aarborft, nebft einem Gefsige von Kindern bes Ernftes und Scherzes, ber Laune und Satore. Bum Belon bes Rifolaus Burger Dospitals berausgegeben von zc. 8. (xxv u. 175 6.) Berlin, Bechtolb u. Partje in Comm. Geb. 20 ⊀

4021, Grafmann (F. S. S.). — Danbbuch ber Belt: und Denfchentunt. jum Gebrauche in Bolfsfdulen, von zc. 2te Auflage. 8. (251 G.) Berin. Reimer. 5 🗶

4022. Snerife. - Danbbuch ber Rirchengeschichte. Ste ze. Auflage. [7tel. 8tes Beft.] 2ter Banb, welcher bie neuere Rirchengeschichte enthalt, nebft Bei tafeln, Register 2c. Gr. 8. (G. 709-898.) Palle, Gebauer. Ceb. n. 16 & 23gl. We. 3164.

4823. Boguer (3. 3.). — Religibse Sinngebichte, für nachbentenbe Speiften.

B. [16.] (xit u. 177 G.) Binterthur, Literar. Comptoir. (hogner.) D. 3. Beb. 10 g

4024. Heller (Georg, Arelsfekt. in hersfett). — Die Eisenbahn von Kassel bach Frankfurt a. M. Eine Beleuchtung bes faatswirthschaftlichen Sutachtens bes herru Seh. Regierungsrathes Dr. Schmitthenner in Siesen aber die Frage: de bieselbe am zweiknäßigken über Marburg ober aber Fulba zu schren sept bon 2c. Mir 2 [lith.] Karten [in qu. 4.]. Gr. 8. (112 S.) hersseth, Schuster. Beh.

4925. Henle (Dr.). — Ueber Schleim - und Eiterbildung und ihr Vernältniss zur Oberhaut. Vorgelesen in der Sitzung der Hufeland. med.-chiurg. Gesellschaft d. 16. Februar 1838. Mit 1 Kupfertafel. (Aus Hufel.
Journ, d. pr. Heilk. Bd. LXXXVI. St. 5. besonders abgedruckt.) 8. (628.)
Berlin, Reimer. 8 gd

4026. Herculanum und Pompeji. Vollständige Sammlung etc. bearbeitet on Dr. A. Kaiser in Leipzig. Ste bis 12te Lief. Schmal gr. 4. (Serie I. 3. 9—82 u. 24 Kpfrtaf. Serie II. S. 1—16 u. 16 Kpfrtaf.) Hamburg, fleissner. Geh. (Als Rest.) (Vgl. Nr. 2751.)

4027. Sippel's (Ab. G. v.) fammtliche Berte. 18ter Banb. Dippel's Briefe. 8. (xvI u. 196 G.) Bertin, Reimer. Orb. Pap. n. 16 ge Beiß Pap.

n. 20 g' Betinpap. n. 1 6 ippel's fammtliche Werke, 12 Bde., Ebendas., 1828 — 96, 7 Ahle. 12 Gr., weiß
dap. 10 Ahle., Belinvap. 18 Ahle. 12 Gr.; basselbe mit 16 Kyfrn., Dippel's Portrait, Facsimile u. Bign. 10 Ahle., weiß Pap. 18 Ahle. 12 Gr., Retinpap. 28 Ahle. 13 Gr.

4028. Hofater (Ludwig). — Etitytha. Ober halle ber Gott-gelehrten. Ein Sammetwert in Bezug auf Entsprechungskunde und Geistigen Schriftsun, Weissaung und herniederkunft bes Reuen Jerusalems, achte Ehristenlehre nach bessen lufschussen, leben mit Gott hier auf Erden und lichten Einbill in die Ewisseile Esabe. Let Abtheilung. Ister Stern. — Auch u. d. Aiteln: Revision des Spristenwesens unter der deren Leuchte des Gottlichen Worts, der urreinen kirchenlehre, welches ist die des Neuen Jerusalems, und einzeler Beroffenbarung. Ite Abth. — Reun Sterne über dem jegigen Dogmenduntel. Jusammengestellt inter der berischen Leuchte des Worts, der ursprünglichen Kirchenlehre und des onderer Beroffenbarung von 2c. [1. Stern.] Was dem Christus onderer Beroffenbarung von 2c. [1. Stern.] Was dem Christischen eines Gegen von 1c. [1. Lief.] Gr. 8. (9 S. ohne Pag. u. 88 S.) Aubingen, Jusaustenberg. Seh.

1., 2. u. 3. Gabe 1. Abth. find noch nicht erfdienen.

4029. Jahrbucher ber 3011: Gesetzgebung und Berwaltung bes Deutschen Solls ind Handels Bereins. Herausgegeben von G. A. Pochhammer, Seh. Hung:Rathe 1c. Jahrg. 1838. 4 Peste. Gr. 8. (1stes Pest: 176 S.) Berlin, Jonas. Geh. n. 3 & (Vgl. 1837, Nr. 4991.)

4030. Johlson (J.). — יסודי הילשון Pebraische Sprachlehre fac Schulen. Cle zweite Abtheilung ber neuen Auflage des hebraischen Leseuchs ישלרות אבותי 
4031. Raicher (A., Lebrer zu Aorgau). — Die biblischen Geschichten bes alten mb neuen Testaments, für ben häuslichen und Schul-Gebrauch neu bearbeitet von 2c. Mit zwei historischen Anhangen. Gr. 8. (x u. 150 S.) Leipzig, hahn.

4032. Kaltschmidt (Jatob heinrich, Prof. Dr. Philos.). — Sprachvergleichenbes Borterbuch ber beutschen Sprache, worin die hochbeutschen Stammwerter in den jermanischen, romanischen, und vielen andern europäischen und asiatischen Sprachen, esonders in der Sanktrit: Sprache nachgewiesen, mit ihren Stammverwandten usammengestellt, aus ihren Murzeln abgeleitet, und Ach ihrer Urbebeutung erstärt, auch die abgeleiteten und die wichtigeren zusammengesesten Worter turg erzäutert werden. Für Freunde und Lebrer der beutschen Sprache von r. ifte Lief. Br. 8. (S. 1—128.) Leivzig, hinrichs. Geh.

4943. Rapff (M. C. C., Pfr. in Kornthal). — Gebet: Buch von ic. 2 Afeile.

2te varmehrte und verminderte Ausgabe. Wit allergald. Abnigi. Wattunder gischen Privilegium. Mit 1 Stahistich. Gr. 8. (x u. 506, 400 S.) Stuttgart, Betser.

4084. Rempis (Thomas a) opera selecta. Tom. I. Editic S. — Anchu. d. T.: Thomas a Rempis de imitatione Christi. Libri 4. Praemittuntus Sanctum Missao officium et procationum in usum conficentium et communicantium delectus. Edit. S. 18. (LXXVI., 367 S. u. 1 Titelkpfr.) Francofurti a. M., Andreae.

· 4825. Rlax (I. B.). — Das Krenz und die Taube. Eine Erzählung für die christliche Jugent von 2c. Mit 1 Aitelbilde. 8. (1v u. 68 G.) Lugsturg. Kollmann. Geh.

4036. Elenze (L. von). — Samming architectonischer Entwarfe, welche ausgeführt, oder für die Ausführung entworfen wurden von etc. Ste Liel. [Innere Decoration der Pineketek in München.] Roy.-Vol. (6 Steintel u. 1 S. Text.) München, Literarisch-artistische Austalt. In Umschlag 2 4 12 glate bis éte Liel., Eisenden, 1881-16, 40 Thir.

4087. Alinkhardt (Friedt. Ant.). — Das Recht ber hilbetheimischen coche lifchen Geiftlichteit, ohne Feiertichkeiten gultiger Welfe lehtwillig verfagen zu übenen, nebst Bemerkungen über die Acftamentifastion der Geistlichen in andem beutschen Dideefen. Mit 5 Anlagen. Gr. 8. (6 G. ohne Pag. u. 96 G.) Sittebeim, Gerfienderg. Geh.

4038. Robell (Franz von). — Tafeln zur Bestimmung der Mineralien mittelst einfacher chemischer Versuche auf trockenem und nassem Wege. Ste vermehrte Auflage. Gr. 8. (xvIII u. 70 S.) München, Lindauer. Geh. 12 g

4889. Kofegarten (Lubwig Abeobul). — Jucunde. Gine landfice Dichtung in fünf Eliogen von zc. 5te Auslage. 8. (6 S. ohne Pag. u. 191 S.) Berlin, Dehmigke. In gepresten Cambric geb. mit Golbschnitt

4040. Langenn (Dr. F. A. von, Seh. Nath ic.). — herzog Abreck der Beberzte, Stammvater bes toniglichen Hauses Sachsen. Eine Darftellung aus ber sächstschen Regentens, Staats und Eultur-Geschichte bes XV. Jahrdenderts, großentheils aus archivalischen Quellen, von 2c. Gr. 8. (vm z. 626 C.) Leipzig, hinrichs.

4041. Leman (C. K.). — Das alte Kulmische Recht, mit einem Wörterbuche herausgegeben von etc. Gr. 8. (xx1 u. 368 S.) Berlin, Dümmler. Geh.

4042. Das Lieb ber Ribelungen. Aus dem altbeutschen Driginal übersetzt von Joseph von Hinsberg, Ober-Appellationsrathe. Ate verbesserte Auslage. Wit 6 Kupfern [Lithogr.]. Gr. 8. (vi u. S. 7—279.) München, Lindauer. Seb. 1 \$ 5 £ Bgl. 1837, Ar. 5632.

4048. Mary (Dr. F. K. H., o. Prof. b. Meb. in Göttingen zc.). — Jun Leber von ber Lähmung ber untern Cliebmaßen. Gr. 12. [8.] (zv u. 152 S.) Sandruhe u. Baben, Marr. Geh.

4044. Mätzler. — Legende ber helligen auf alle Tage bes Jahres. u. f. w. Ister, Azer Wb. Sie verbessete Tuslage. Mit Bewilligung zc. [See bis 7te Lief.] Gr. 4. (I. S. 281—551, II. S. 1—482 u. 1 Stahlk.) Landshut, Paim. Ch. Subscr.-Pr. 1 & 21 g Belinpap. 2 & 4 ½ g (Bgl. Rr. 1498.)

4045. Meister Konrab, ber Zinnglefer. Eine lehrreiche Geschichte für Barger und handwerter in größern und kleinern Stätten, und auf dem Lande. Ben einem Jugenbfreunde. 8. (8 S. ohne Pag. u. 196 G.) Innebruct, Magnet-1837.

4946. Meixner (Dr. Franz Simon). — Beweis, dass Platon's Urthelle über Perikles als: Etinker, Politiker und Rhetor im Gorgias, Memon und Phaedros ganz gleich sind; nebst genauer Angabe des aligemeinen und besonderen Charakters der perikles'schen Redekunst und ihres Unterschiedes von der platon'schen und sophist'schen. Gr. 8. (xvIII u. 58 8.) Müsschen, Fleischmann in Comm. 1886.

4047. Meismen. — None Prüfung der Echtheit und Reihenfalge einmelleher Behriften Hippekrates des Grossen (II), Des 1stem Theiles Ste Abtheilung. Eintheitend: die ausfährliche Darstellung und Auslegung des platenischen Bruchstückes über den Hippokrates, als: einzig sichere, geschichtlich gewisse Grendlage zur Herstellung der Echtheit und Reihenfolge sämmtlich Schriften denselben. Gr. 8. (x n. 8. 11-72.) München, Fleischmann in (Vgl. 1837, Nr. 8706.) Cemm. 1837. n. 12 g

4048. Mert (Mi., f. baper. Regim. Beterindrergt I. Rlaffe u.). - Der hand-Chierarat als Dausfreund bei allen Krantheiten und Geuchen ber Pferbe, bes Rindviches, ber Schaafe, Schweine, Biegen amb Dunbe. Mit einer turgen Anleis rmg jur Bucht und Bartung ber Dausthiere. Gin natliches Danbbuch fur Banbverthe, von ze. - Much u. b. A.: Bollftanbiges Sanbbuch ber prattifchen Bants Dier-Peilkunbe, enthaltenb alle innerlichen unb außerlichen Arankheiten der Pferde 2c. Tte vermehrte und verbefferte Auflage.) Gr. 8. (xx u. 886 G.) Munchen,

4049. Miruss (Alexander). - Das See-Recht und die Fluss-Schifffahrt nach den Preussischen Gesetzen, mit Rücksicht auf die wichtigsten fremden beegesetzgebungen, systematisch bearbeitet von etc. In 2 Bänden. 1ster Bd. Er. 8. (x11 u. 564 S.) Leipzig, Hinrichs. 2 \$ 16 d

4050. Maglich (D. J. R. G., vorm. evang. Pfr. ju hunbibabel). — Rieine Binterpostille von 2c. Gr. 8. (xxxII u. 247 G.) Altenburg, Pierer in Comm. 1 # 12 #

4051. Müller. — Handbuch der Physiologie des Menschen für Verleungen. 2ten Bandes 2te Abtheilung. Mit Königlich Würtembergischen Pri-'ilegien. Gr. 8. (8. 249 — 502.) Coblenz, Hölscher. L. 1, 2, II. 1, 2; 6 Thir. 18 Gr. — Vgl. Nr. 2899.

4052. Müller (Dr. Johannes, o. S. Prof. d. Aust. u. Physiol. etc. su Berlin). ---Jeber den feinern Bau und die Formen der krankhaften Geschwülste von etc. n zwei Lieferungen. 1ste Lief. Roy.-Fol. (8. 1-60. u. Kpfrt. I-IV.) Berlin, Reimer. In Umschlag n. 4 # 12 g/

4058. Muxel. - Gematbe Sammlung in Münden Seiner Königl. Bobeit ies Dom Augusto Gerzoas von Leuchtenberg u. f. w. 15te Lief. Gr. 4. (Aert: B. 57-60 u. 8 Bl. Rofest.) Maden, Finfterlin in Comm. D. 3. In Umschlag n. 1 & 4 g/ (Bgl. Rr. 2784.) Stag n. 1 & 4 g' (Bgl. Rr. 2084.) Die fehlenben 2 Bl. Rofeft, werben mit ber 18ben Lief, nachtrügfich gefliefert.

4054. Tausend and Eine Nacht Arabisch. Nach einer Handschrift aus Canis hernusgegeben von Dr. Maximilian Habicht, Prof. ste. zn Breslas. Ster Band, Gedr. mit Königl. Schriften. S. (8 u. 588 S. arabisch.) Breslau, Max e. Comp. Geh. n. 3 4 (Vgl. 1837, Nr. 456L)

4055. Meruft (Ober-pottir. ju Allfit). — Ueber bie Brochere bet herrn D. M.: "Die Bollblute-Frage" betreffenb. (Berlin, Enstin, 1888.) Wit einem Borwort bes Perausgebers ber Dippologifchen Blatter [Graf v. Dolmer]. Gr. 8. 60 C.) Riel. (Damburg, Perthet Beffer u. Maute in Comm.) Geh.

4056. Offnor (J., Lehrer in Attotting). — Das Rothinfte aus ber teutsten Sprachlebre, in Fragen und Antworten. Gr. 12. [8.] (Iv u. 50 G.) Minchen, tinbauer. 1839. Geb.

4957. Incerti auctoris Ordo Judiciorum (Ulpianus de edendo) e cedicibus st editionibus emendavit glossis auxit annotatione critica instruxit Gustavus Masnel Lipsiands. Smaj. (xxIV u. 56 S.) Lipsian, Hinrichs.

4068. Derbel. — Grammatifches Worterbuch ber beutschen Sprace u. s. w. 2 Banbe. Len Bbs. Lie Abth. Schwebe bis 3. Ste, verbefferte Auslage. Gr. 6. [514 G.] Manchen, Fieischmann. 18 g

Preis bes Gangen: 3 Abir. - Bgl. Rr. 1266.

4659. Pausaniae descriptio Gracciae. Ad codd. mss. Parisinorem etc. et editionem fidem recensuerunt, apparatu critico, interpretatione latim et indicibus instruxerunt Jo. Henr. Chr. Schubart et Chr. Wals. Vol. II. 8maj. (xxxxx u. 655 S.) Lipsiae, Hahn. 3 # 8 # (Vgl. Nr. 1187.)

- 4868. Mionet (Joseph, Prot.). Rebungen zum Leberseiten aus bem Dentiffen in das Lateinische, gesammelt aus der öferreichischen Geschichte, und begleitet mi ben nothigen lateinischen Redensarten, und himveisung auf ben in ben öffen reichischen Staaten vorgeschriebenen zweiten Theil der lateinischen Spracheten, auf Grotesende, Ramshorns, Zumpts lateinische Srammatiken und Grotesende, Ramshorns, Zumpts lateinische Srammatiken und Grotesende, Ropert, 283 gener. 1837.
- 4961. Predigtentwarfe. Gerausgegeben von Dr. Aaf und Dr. We eis. Zier Band. Die heiligen Sakvamente ber Taufe, der Firmung und des Altens.

  Auch u. d. A.: Predigtentwarfe über die sieben Sakramente.
  bon et. Gr. 8. (xiv u. 656 S.) Frankfurt a. M., Andred.

  Bal. 1887, Nr. 2614.
  - 4062. Prebigt. Stizzen über bie alten und neu verordneten Spifietn in Berbindung mit breien andern Geistlichen, herausgegeben von M. Ernft Stange. 4tes heft. Bom 14. bis zum 23. Sonntage nach Arinitatis. Gr. 12. [8.] (94 S.) Grimma, Berlags. Comptoir. Geh. n. 4 g. (Bgl. Rr. 1778.)
  - 4063. Brenster (Karl, Rentamtmann zu Großenhaun). Ueber Jugenbbed bung, zumal hausliche Erziehung, Unterrichtsanstalten, Berufswahl, Racherziehung und Rachschulen. Eltern, Lehrern zc. gewidmet von zc. 3tes Heft. Gr. & (196 S.) Leipzig, hinrichs. Geh. 9 A (Bgl. 1837, Rr. 5839.)
  - 4064. Rampold (Dr., in Esslingen). Ueber die Bäder und Kurorte des Königreichs Württemberg. Aus den Jahrbüchern für Deutschlands Heiquellen und Seebäder von v. Graese und Kalisch, Jahrgang 1838, besoaden abgedruckt. Gr. 8. (84 S. u. 1 Doppel-Tabelle in Fol.) Berlin, List u. Klemann. Geh.
  - 4065. Neichenbach. Raturgeschichte bes Pflanzenreichs ober Abbildung und Beschreibung u. s. w. 9tes, 10tes hest. Gr. 4. (S. 149—188 u. 8 lith. Sas. Abbild.) Leipzig, Franke. D. J. Geh. n. 12 g Jäum. n. 1 f Bgl. Nr. 2431.
  - 4966. Roybaud (Charles) ausgewählte Romane. I—IV. And u. d. Z.: Chestandsscenen. Aus dem Französsichen ber zc. von St. Friederich. 5 Bochn. Der Staatssclave. Aus dem Französsichen der zc. von zc. 8. (123, 158, 172, 102 S.) Breslau, Berlags Comptoir. Geh.
    Bahrer Rame der Berfasserin: Mad. d. Arnaud.
  - 4067. Nöbenbeck (Rarl Heinrich Siegsteie). Beiträge zur Bereicherung und Erläuterung der Sebensbeschreibungen Friedrich Wilhelms I. und Friedricht des Großen, Könige von Porußen 1c. Derausgegeben von 20. 2ter Bb. [ifte Abth.] Gr. 8. (viit u. S. 9—128.) Berlin, Plahn'sche Buchh. Geh. n. 12 gl
  - 4068. Rolffs (J. C. F., Dr. d. Med., Chir. u. Geburtsh. etc. in Melheim a. R.). Taschenbuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen für Aerzte, Wunderste und Justiz-Beamte von etc. 2te, vermehrte und verbesserte Assings. Gr. 12. [8.] (xvi u. 212 S.) Köln, Eisen, Geh.
- 4069. Nothmaler (Joh. Aug. Karl, Confit. Aff., Pfr. 30 Bennungen 12.)—Christliche Epistelpredigten, vor einer Landgemeinde gehalten, eine vollständige Sammlung für alle Sonns und Festage des christlichen Kirchenjahres von 12. Abeile. Ister Abeil, die Predigten vom 1. Abvent dis zum Krinitatisseste webhaltend. Eter Abeil, die Predigten vom 1. Abvent die zum Krinitatisseste webhaltend. Eter Kheil, die Predigten vom 1. Abvent die zum Krinitatisseste webhaltend. Str. 8. (I. xx, 3 S. ohne Pag. u. 414 S., II. 3 S. ohne Pag. u. 458 S.) Sondershausen, Eupel.
- 4070. Sailer. Bollftanbiges Lese und Gebetbuch für kathotische Spriften. 1. w. 2ter Band. 5te verbesserte Auslage. Auch u. d. A.: Andachtsätungen für Sonn ., Fest., Beicht und Kommuniontage. 5te x. Auslage. 8. (246 C. u. 1 Aitelofr.) Rotweil, herber. Geh. 12 A Postpap. 16 A. Byl. Rr. 1846.
  - 4071. Sammlung ber fur bie Rhnigl. Preuf. Rheinproving feit bem Jaje

1813 hinschitch ber Rechts und Gerichtsverfassung ergangenen Gese, Berordtungen, Ministerial Reservite 2c. Im Austrage Eines hohen Ministeris der Besetzgebung und Justizverwaltung der Rheinproving und nach dem Ableben des Justigraths Cottner herquegegeben von F. W. Leitner, Königl. Dofrath. Stex Band. Gr. 8. (671 S.) Berlin, Sander.

1 \$\nell\$ 16 \$\nell\$
Ifter bis 4ter Band, 1834, 35, 6 Khir.

4072. Schaden (Adolph von). — Renefte topographischiftischie Beschreinung bes Tegern : und Schlier : Sees; bes Wilbbabes Kreuth und bessen lungenungen von ic. 2te Ausgabe. Wit ber [lith.] Ansicht bes Schlosses zu Tegernsee
und 1 Kartchen umgeben mit 17 materischen ganbschaften [4. in Kpfrft.]. Gr. 8.
6 S. ohne Pag., iv u. 104 G.) Runchen, Lindquer. Cart.

n. 12 de

4073. Schenk (Ebuard von). — Charitas. Fefigade für 1838 von ic. 4ter Jahrg. Mit Beyträgen von König Ludwig von Bayern, L. Aurbacher, F. Bauseiak, F. Beck, S. Darenberger, M. Frenherrn von Frenherg, I. Geissel, Fr. Kückert, I. M. von Saller und dem Derausgeber. [3] Kupfer nach P. von Sornelius und C. Eberhard, gestochen von I. Abater. Gr. 12. (4 S. ohne pag., x11 u. 372 S.) Regensburg, Pussel. Geb. in Etui n. 1 \$ 12 \$\frac{1}{2}\$

4074. Schleiermacher's (Friedrich) sammtliche Werke. ifte Abtheilung. dur Abeologie. 7ter Bb. — Auch n. b. E.: Friedrich Schleiermacher's iterarischer Rachlas. Bur Theologie. 2ter Bb. — hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Reue Arftament von ic. Aus Schleiermachers jandschriftlichem Rachlasse und nachgeschiebenen Vorlefungen herunsgegeben von Br. Friedrich Euck. Er. 8. (xviii u. 389 S.) Berlin, Reimer. 1 \$20 £ Bal. 1837, Nr. 2200.

4075. Schlicht (Eugen v., Sutsbef. in Steglig bei Burg). — Ausführliche Darftellung ber Lupinen-Dungung, nebft Unbeutung ihres Erfolges in Berbindung nit Rartoffelbrennerei. Mitgetheilt von 2c. 8. (60 C.) Bertin, Bethge. Geb. n. 8 &

4076. Echonbrodt (Geh. Rechaungs Revisor). — Danbbuch bet Rechaungs-wesens ber Preußischen Daupt 3011s und Haupt Steueramter. Iter W. Gr. 8. xvi u. 467 S.) Potsbam, Riegel.

n. 2 48 g

Preis bes Gangen: n. 5 Mblr. - Bgl. 1836, Rr. 2754.

4077. Genn (Johann). — Gebichte von 2c. 8. (160 S.) Innebruck, Wagner. eb. n. 16 A

4078. Senfried (Georg, Soullehrer in St. Rifola vor Passau). — Das Rothigste aus der deutschen Sprachlehre nebst einem Anhang über gemeinnüßige Kenntnisse. Ein handbuchlein für Schüler einer zweiten und britten deutschen Schulklasse. Busammengetragen von 2c. Ste, verbesserte und vermehrte Aussage. Br. 12. [8.] (Iv u. S. 5—120.) Passau, Winkler.

Bgl. 1837, Nr. 3748.

4079. Singel (Michael). — Gebetbuchlein fur tatholifche Kinder. Derauszegeben von ic. 12. (182 u. 4 S. mit 1 Titeltpfr.) Regensburg, Puftet.
Beb. 3 g

4080. — Das Kind in seinem Wandel und Gebete. Ein Lehr- und Bebet-Buchlein für die katholische Schuljugend. Gerausgegeben von zc. 12. [369 S. mit 1 Titelkyfr.) Regensburg, Pustet. Geb. 6 &

4081. Sporfchil. — Die große Chronit, ober Geschichte bes Weltkampfs in ben Jahren 1813, 1814 und 1815 u. s. w. Ste Lief. Roy. 8. (S. 49 — 64 u. 5 Stahlst.) Leipzig, Ph. Reclam jun. Seh. n. 8 & Prachtausgabe n. 16 & Rgl. Rr. 2806.

4082. Spruner's (K. von) Historisch-Geographischer Hand-Atlas. 2ter Lieferung 1ste Abtheilung von 7 illuminirten Karten [in Kpfrst.]. Fol. (Mit "Vorbemerkungen" S. 7—16 in 4.) Gotha, J. Perthes. Geh. n. 2 4 vgl. 1887, Nr. 904.

4083. Stein (R.). - König Mys von Fibibus ober brei Jahre auf ber Universität. Wahrheit und Dichtung aus bem Leben eines Kunftlers von x. Lter Bb. 8. (447 G.) Gera, Scherharth. Geb. (Alls Reft.)

Bal. 1827; 92r. 5886.

4984. Stieulis (Scinrid). -- Bergesgrufe aus bem Calplurger, Ante und Baprifden Gebirge von ze. Gr. S. (vun u. 334 G.) Minden, Raf 1 3 12 ( mann. 1889. Geb.

4085. Straffer (Frang Zover, Lebrer in Lugsburg). — Softematife & wickelung ber Bablverhaltniffe gum veinen Dente und forfftlichen Rei Lehrer und Gitern nach methobifden Grunbfagen entworfen von z. [ifer Aid] 8. (x u. 286 S. mit 1 lith. Abbildung.) Angeburg, Rollmann. 1887. 10 f.

Spftematifche Entwickelung ber Babtverbaltniffe gum angeneite Dentrechnen, ober vortheilhafte Berechnungen bei Gelb :, Maats und Ger Berhaltniffen für Schulen. Bearbeitet von zc. [2ter Theit.] 8. (xvru 26. Chenbaf. 1837.

4987. Theiner (Augustin). — Berfuche und Bemahungen bet belign Sin in ben letten brei Jahrhunberten bie burch Regerei und Schisma wi In trenaten Boller bes Rorbens wieberum mit ber Rirche ju vereinen. Raf pf men Staatspapieren. Ifter Banb. Ifter Theil. — Auch u. b. I.: Conta # frine Stellung gum beiligen Stuhl unter Johann III, Sigismund III und Ant I Rach geheimen Staatspapieren von ze. Ifter Shell. Gr. 8. (vm & 486

Augeburg, Kollmann.
Der ifte Abeil bes iften Banbes ift biermit wicht abgefcieffen, festen eine bemunden noch eine Rachtieferung von 8 bis 10 Bogen, mit Breednung int Me

fouffes, folgen.

4086. Das Land Tirol. Mit einem Anhange: Vereriberg. En Haden für Reisende. S Bände. Gr. 12. [8.] (4 S. ehne Pag., 862 u. 15 S. ehn Pag., 600 u. 16 S. ohne Pag., 600 u. 23 S. ohne Pag.) Innsbruct, Wapa 4 # 12 d 1837, 38. Geh.

1ster Band. Risleitung. Nordifrol. (Inn., Loch., Gressneheurgien.) for Budtirol. (Etsch., Drau., Brenta., Sarkurogion.) Ster Band. (Nobesthir. Persis

4089. Ardume und Schaume vom Rhein. In Reifebilbern am Reindam und ben angrengenden Lanbern. Ans ben Papieren eines Maben. 2 Bate. (282 S. rost 2ter 286.) Speyer, Reibharb. Seb.

4090, Weith (Joh. Emanuel, Dompreb. in Bien). — Der verlant Bon von ze. Gr. 12. [8.] (352 G.) Wien, Mayer u. Comp. Sch.

4091. Vicente (Gil) Obras de etc. Correctas e emendada polo crisado e diligencia de J. V. Barreto Feio e J. G. Monteiro. III Teri. Gr. & (xLt u. 385, 532, 401 S.) Hamburgo. 1834. (Perthes-Besser L. Manks.) Geb.

let erst jetzt in den Buchbandel gekommen.

4092. Vinet (A.). - Chrestomathie française, ou cheix de normantin des meilleurs écrivains français. Ouvrage destiné à servir d'appliaties thedique et progressive à un cours de langue française; par etc. Sacédia. revue et augmentée. Tome I. — Auch u. d. T.: Littérature de l'annue, ou choix de morceaux à la portée de l'age de dix à quatorze ans, pris les différentes branches de l'art d'écrire etc. par etc. Sue édites, reus augmentée. Ge in 2 augmentée. Gr. iu-8. (xv u. 432 S.) Bale, Neukirch.

4083. Die beutfchen Boltstieber mit ihren Singweifen, gefammelt und bei gegeben von Eudwig Erf, Lehrer ber Mufit z. und Bilbelm Irmite it. re. in Berlin. 1ftes Deft. (72 Lieber mit 67 Melobiem enthaltenb.) Ge. 12 1 (72 6.) Berlin, Plabn'fche Bucht. Geb.

papieren von ic. Rt. 8. (188 G.) Chemnit, Billig. Geb.

4095. Balter (Johannet). — Die Berfibrung von Sernfalen. von ze. Inhalt: "Beihegefang." Gr. 8. (56 G.) Augeburg, Rollman is Comm. Geb.

4096. Wasserschleben (Herm., D. d. Rechte etc. se Berin). - Berin zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquelles. Gr. 8. (1) 6
191 8.) Laireig B Thomas Control of the 191 S.) Leipzig, B. Tauchnitz jun. 1839. Geh.

4097. Wehrer. — Bollftimbige Sammlung ber in ben Propinsial in Anzeige-Blattern erfchienenen Berorbnungen u. f. m. Gier Benb. 100 Hil im 1. lette Lief. Gr. 8. (G. 577-1060, Schlaf.) Carlsrube u. Baben, Marr. Beb. n. 1 4 12 g (Bal. Rr. 1815.)

4008. Wunder (Eduard). - De Schelierum in Sopheciis [tragoodias metoritate. Scripait etc. Particula I. 4maj. (38 S.) Grimas, Gebmdt.

4099. (Xavier.) — Die Briefe bet großen Indianer-Apostels bes beiligen frang von Zavier aus ber Gefellichaft Jefu ic. überfest und erklart von Bofeph Burg. 2ter 28b. I. Deft. Wit 1 lith. Abbilbung. Gr. 8. (vitt u. B. 1—148.) Reuwieb, Bichtfers in Comm. Geh. 25gf. 1894, Str. 5007.

4100. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ Zenophonds quae extant ex ibrorum scriptorum fide et virorum doctorum conjecturis recensuit et internetatus est Jo. Gottlob Schneider Saxo. Tomus VI. Opuscula pelitica, questria, venatica continena. - Auch u. d. T.: Xenophentis opuscula polilea equestria venatica cum Arrhiani libello de venatione ex librorum etc. 10st Schneiderum iterum recensuit et interpretatus est Gustavus Albertus Jouppe, Phil. D. Gjun. Torgevani Conrector. Smaj. (Lx u. 592 S.) Lipsiae, lahn.

4101. Bwickeupfing (A., Pfr.). - Der fromme Chrif in feinem Wandel mb Gebete. Gin burchgebenbs nach ben Lehren und Schriften bes alten und ieuen Bunbes, ber Rirche, ber Beiligen und frommer Diener Gottes verfastes Brbauungs : und Gebet-Buch. Mit Abprobation des Dochw. Bifchoft. Ordinariats Paffan. Gr. 12. [8.] (xv u. 571 & mit Titeltupfer.) Deggendorf, B. Puftet. Regensburg , Puftet.)

4162! --- Der himmels Pilger. Ein tatholifches Gebetbuch, wie es gar Biele wunfchen. 2te Auflage. Approbirt von bem bochw. bifchoff. Orbinariat Paffau. Gr. 12. [8.] (836 C.) Deggenborf, B. Puftet. (Regensburg, Puftet.) 8 &

#### Dreisherabsetzungen.

H. Hoff in Mannheim hat Heinrich Laube's neveste Werke bis Ende dieses lahres im Preise herabgesetzt, als: Das Glück. 1 \$\psi\$ 18 \$\psi\$ — Die Krieger. 1 Theile. 8 \$\psi\$ 12 \$\psi\$ — Die Bürger. 1 \$\psi\$ 18 \$\psi\$ — Neue Reisenovellen. 1 Theile. 4 Thir — Liebesbriefe. 1 \$\psi\$ — Die Schauspielerin. 1 \$\psi\$ 4 \$\psi\$ 18 4 4 g() Zusammengenommen für 6 4 12 g(

T. Löffler in Mannheim hat ein Verzeichniss von Romanen und Unterhalungsschriften ausgegeben, welche im Preise bedeutend herabgesetzt sind.

#### Künftig erscheinen:

Almanach fürs Lustspiel. Geordnet und mit Verwert von J. C. Basen son Zedlitz. 1ster Jahrg. 8. Stuttgart, Hallberger.
Wird enthalten: Bärgerlich und Romantisch, Lustspiel in 4 Akten von Bauersfeld.
Me Fran von dreiself Jahren, Lüstspiel in 8 Akten. Nach dem Französischen des Boeier. Die Luftschlösser, Lustspiel in 4 Akten, von Weidner.

Böhm (Dr.). - Ueber die kranke Darmschleimhaut bei der Cholera. Berlin, A. Duncker.

Denkschriften und Briefe zur Charakteristik der Welt und Literatur. II. Berlin, A. Duncker.

Ellendorf (J.). — Gefangennehmung des Erzbischofs von Köln und ihre Metive, rechtlich erörtert. 8. Minden, Essmann. Geh. 16 K

Forschung über die Möglichkeit willkührlicher Erzeugung beider Geschlechter nach physiologischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung des bei der Zeugung mit thätigen Kinflusses der Psyche. Durch mehrährige Beobachtungen begründet, von einem Arzte Würtembergs. 8. Reutlingen, J. C. Mäcken jun.

Frankfurt wie es leibt und lebt. Vom Verfasser des Gräff. Erste Ansicht Der Gemüsmarkt. Mit 1 Titelkpfr. Kl. 8. Frankfurt a. M., Körmer.

Haindl's Maschinenkunde und Maschinenseichnen. 3 Abth. München, Literarisch-artistische Anstalt.

Jede Abth. wird etwa 10 Bgs. Text in 8. und 10 gravirte Platten in qu. Fel. esthalten, und deren Preis 2 Thir. 9 Gr. nicht übersteigen.

Lenau (Nicolaus). - Neuere Gedichte. 8. Stuttgart, Hallberger.

Mügge (Th.). — Novellen und Skizzen. 3 Bändchen. Berlin, A. Duncker.

Rieger's (M. Georg Konrad) Herzens-Positile. Oder Predigten sber alle Fest-, Sonn- und Feiertags-Evangelien. Von Nouem durchgeschese Ausgabe. 4. (Etwa 150 Bgn.) Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 2 # Fem Papier 2 # 12 g/

Schreiber (Dr. Heinrich). — Taschenbuch für Geschichte und Alterthum in Süddeutschland, 12. (15 B.) Freiburg, Emmerling.

Schweizer (Alex.). — Christliche Predigten für denkende Vereirer Jesu, gehalten in Zürich. Gr. 8. Leipzig, Weidmann.

Die grosse Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfischen Heil- und Nahrungsmittel in alphabetischer Ordnung. Verfasst im dreizehsten Jahrhundert von Abu Mohammed Abdallah Ben Ahmed aus Mallaga, bekanst unter dem Namen: Rön Elbeither. Nach zwei Handschriften aus dem Arbischen übersetzt und mit vergleichenden Erläuterungen herausgegeben von Boutkeiner. 2 Role (Etwa 79-30 Ron.) Stuttgart. Hallberger

Dr. v. Sontheimer. 2 Bdc. (Etwa 76—80 Bgn.) Stuttgart, Hallberger. Eine Ausgabe in französischer Sprache wird gleichzeitig in demociben Verlegt erseheisen.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus of Avenurius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen.

#### FRANZÖSISCHE LITERATUR.

2014. Augustini opera omnia etc. Editio parisina altera, emendata et aucta. T. VII. Pars 1. — T. X. Pars 1. In-8. (21 u.  $45\frac{1}{4}$  B.) Parisis. (Lipsiae, Voss.) n.  $4 + 16 \chi$  (Vgl. Nr. 1115.)
2015. Bast (Amédée de). — Les pages du roi d'Arménie, on l'Hétel de

2015. Bast (Amédée de). — Les pages du roi d'Arménie, ou l'Hétel de Sens en 1875. 2 vols. In-8. (42 B.) Paris. 15 Fr.

2016. Nova scriptorum latinorum Bibliotheca, colligente J. P. Charpentier. (Marci Tultii Ciceronia omnia opera: vol. VIII, IX. Orationes suis varierumque notis illustravit J. Mangeart: vol. V, VI.) In-8. (86 B.) Paris-Jeder Band 4 Fr. (Vgl. Nr. 720.)

2017. Boillot (L. A.). — Cours complet d'arithmétique. 2de édities, entièrement différente de la première, tant sous le rapport de la rédaction que sous celui de l'ordre que l'auteur a suivi dans l'exposition des matières In-8. (29½ B.) Paris. 6 Fr-

2018. Rouilly (J. N.). — Conseils à ma fille. 2 vols. In-12. (30 % R. u. 12 Kpfr.) Paris. 9 Fr.

2019. Bousquet (J.). — Dictionnaire des prescriptions, en matière civile, commerciale, criminelle, en matière de délits et de contraventions, en matière administrative et fiscale. In-8. (34 B.) Paris.

6 Fr.

2020. Cabaret-Dupaty (J. R. T.). — Narrations françaises, comprenant des sujets relatifs à tous les genres de composition. In-12. (14 B.) Paris.

2021. Chrysostomi etc. opera omaia etc. Editio Parisiaa altera, emenlata et aucta. T. X. Pars 2. — T. XI. Pars 1, 2. Gr. in-8. (35 1/4, 31 1/6 1. 82 1/4 B.) Parisiis. (Lipsiae, Voss.)

n. 18 \$\text{s}\$ 12 \$\text{g}\$ Vgl. 1837, Nr. 116.

2022. Cleff (J.). — Manuel complet théorique et pratique du poseur de sanettes, cordons de portes-cochères et grilles, ou Recueil de principes l'après les hommes les plus habiles qui exercent cette profession. In-4. 5 B. u. 80 Kpfr.) Paris. 5 Fr.

2023. Commerce du globe, ou Comptes de revient des marchandises changées entre tous les principaux marchés du monde. 2de livr. In-4 oblong.

7 B.) Havre. (Vgl. Nr. 298.)

2024. Cotelle. — Cours de droit administratif appliqué aux travaux sublics, ou Traité théorique et pratique de législation et de jurisprudence, vec un appendice contenant les lois et règlemens qui sont l'objet de chaque raité. 2de édition, revue et augmentée des traités concernant les mines et es chemins vicinaux, et d'une table alphabétique des matières. T. I. In-8. 40 1/4 B. u. 1 Kpfr.) Paris.

2025. Coulon (J. J. B.). — Dialogues ou questions de droit: discussion approfondie, et dans une forme nouvelle, de toutes les questions de droit pui sont encore controversées, et qui se représentent le plus fréquemment lans les tribunaux. T. I. In-8. (38 % B.) Dijon. 8 Fr. 50 c.

2026. Dictionnaire statistique du département de la Meurthe, contenant me introduction historique sur le pays, avec une Netice sur chacune de es villes, bourgs, villages, hameaux, censes, rivières, ruisseaux, étangs et montagnes; par M. E. G\*\*\*. T. II. In-8. (38 ¼ B.) Luneville.

2027. Donquaire (Cléon Galoppe). — Fumée. In-8. (24 B.) Paris. 7 Fr. 50 c.

2028. Dumas (Alexandre). — Le capitaine Paul. 2 vols. In-8. (41 B.) Paris.

2029. Eudes - Deslongohamps. — Mémoires sur les coquilles fossiles ithophages des terrains secondaires du Calvados, et sur l'altération éprouvée las la fonte de fer qui a séjourné long-tems dans l'eau de la mer. In-4. 2.1/2 B.) Paris. 8 Fr.

2030. Nouvelle Flore du Péloponèse et des Cyclades, entièrement revue, orrigée et augmentée, par M. Chaubard, pour les phanérogames, M. Bory le Saint-Vincent, pour les eryptogames, les agames et la distribution des spèces par familles naturelles, les considérations générales avec tout ce jui a rapport aux habitans. In-fol. (24½ B.u. 42 Kpfr.) Strasbourg. 72 Fr.

2081. Franck (Ad.). — Esquisse d'une histoire de la logique, précédée l'une analyse étendue de l'Organum d'Aristote. In-8. (1934 B.) Paris. 6 Fr.

2082. Journal d'Abdurrahman Gabarti, pendant l'occupation française en Egypte; suivi d'un précis de la même campagne, par Mou'ablem Nicolas es Furki. Traduit de l'arabe par Alexandre Cardin. In-8. (21 % B.) Paris. 6 Fr.

2038. Kock (Paul de). — Madeleine, 4 vols. In-12. (85 1/2 B.) Paris. 6 Fr. 2034. Laurent (Paul). — Théorie de la peinture. Perspective linéaire aérienne. 2me édition. In-8. (20 3/4 B. u. 8 Kpfr.) Paris. 7 Fr.

2035. Maréchal. — Costumes civils de tous les peuples, etc. 3me édiion. T. II. In-8. (18½ B. u. 78 Kpfr.) Guingamp. (Vgl. Nr. 1414.)

2086. Martineau (Miss Harriet). — Traditions de Palestine. Traduction le Mme. Amable Taste. In-12. (12%, B. u. 1 Kpfr.) Paris. 6 Fr.

2037. Meyer (Moritz). — Manuel historique de la technologie des armes 1 feu. Traduit de l'allemand par M. Rieffel, avec des annotations et des additions du traducteur. 2me partie, depuis 1764 jusqu'à nos jours. In-8. [26 B.) Paris. 7 Fr. 50 c. (Vgl. 1837, Nr. 1450.)

2088. Mortier (Louis). - Chemin de la vie, histoire de l'homme.

12:64

13

Education sociale de la famille, science positive et nouvelle, urganisée avec ses règles et ses leis. (Introduction.) In-8. (2 % B.) Rouen. Des game Werk 24 Fr.

Werk Z4 Fi.

Bas Werk wird ans 4 Bdg, bestehen und in 48 monatiishen Liefenungen eresheisen.

- 2000. Perrey (Alexis). Leçons de cosmographie, rédigées d'après le programme de l'université, et accompagnées de figures et de 2 planisphires, pour la méthode des alignemens. In-12 (8 B. u. 8 Kpfr.) Dijon. 5 Fr.
- 2040. Person (C. C.). Élémens de physique, à l'usage des élèves ét philosophie. 1re partie. In-8. (25% B.) Paris.
- 2041. Physiologie du gout, ou Méditations de gastronomie transcendenta.

  Ouvrage théorique, historique et à l'ordre du jour, dédié aux gastronome parisiens; par un professeur, membre de pludeurs sociétés savantes. In-12. (21 B.) Paris.

  5 Fr. 50 c.

  Verfassor: Brillet Severin.
- 2012. Ragut (C.). Statistique du département de Saone et-Lère, publiée, sous les auspices du conseil général de ce département et la société d'agriculture, sciences et belles-lettres de Macon. T. I, II. In-4. (126 B, 1 Kpfr. u. 1 Karte.) Mâcon.
- 2048. Savy (J. Constant). Pensées et méditations philosophiques. Inspartie. Dieu, et l'homme en cette vie et au delà. 2me partie. Commetaire du sermon sur la montague. 3me partie. Pensées. In-8. (30 B.) Paris. 7 Fr. 50 c.
- 2014. Tropani (D. G.). Dictionnaire français-espagnol et espagnifiunçais, composé sur le Dictionnaire de l'académie et les meilleurs dictionnaires français et espagnols, contenant etc. Edition diamant. In-32. (107. B.) Paris.
- 2045. Unienville (Baron d'). Statistique de l'île Maurice et sus dépendances, suivie d'une Notice historique sur cette celenie et d'un Ensit sur l'île de Madagascar. Oraé de 74 tableaux, dressés avec le plus grand sain peur l'intelligence du texte. S vols. In-8. (74½ B.) Paris. 22 Fr. 50 c.
- 2046. Votart (Mme. Elise). Or, devinez! tradition lerraise, 1272. 2 vols. In-8. (40 1/4 B.) Paris. 15 Fr.

#### ENGLISCHE LITERATUR.

2047. Ainsworth's Researches in Assyria. 8vo. London.

2048. Anderson (W.). - Landscape Lyrics, 4to. London.

2049. Broughars (Henry, Lord). — Speeches, upon questions relating to public rights, duties, and interests; with historical introductions, and a critical dissertation upon the eloquence of the ancients. 4 vols. See. Edinburgh.

2650. (Chatham.) — The correspondence of the great Lord Chatham. Edited by the executors of his sen, John Earl of Chatham. Vol. L. Sve. London.

2051. The Doctor. Vol. V. Post 8vo. London. 10s 64 Vgl. 1887, Nr. 1889.

2052. Elizabeth (C.). — Letters from Ireland. 8vo. London. 8s 6d 2053. Eyton. — Monograph of the Anatidae, or Duck tribe. 4to. London.

2054. Hawker. — Instructions to young sportsmen. New edition. Svs. London.

2055. Macartney (James). — A treatise on inflammation. With plates.
4to. London. 15s

2056. Meek (Emma). - Thoughts on the responsibility of man, with a

144

riow to the ameliaration of society; addressed to the higher and middle classes. Facap. 8vo. London. Se 6d

2057. Prout (Samuel). — Hints on light and shadow, composition, etc. is applicable to landscape pointing, 20 plates, containing 85 examples, exempted in the present improved method of two tints. 4tc. London. 2£ 2s

2058. Southey. — Poetical works. Vol. X. Fscap. 8vo. London. 5s vgl. Nr. 1721.

2009. Stephens (George). — Insidents of travel in Egypt, Eden, Arabla retraca, and the Hely Land, etc. 2 vols. Post 8vo. London. 15s

2000. Thoms (W. J.). — The book of the court. 8vo. London. 16s

2061. Transactions of the provincial medical and surgical association. 7cl. VI. Part II. 8vo. London.

2062. Walker, - On Intermarriage. 8vo. London,

2063. — (R. D.). — A brother's gift to a sister. Fscap. 8vo. anden.

2001. Wood. — On Rail-reads. 8d edition. 8vo. Lenden. 1€ 11s 6d 2005. Wright's Early mysteries, and other latin poems of the twelfthe ad thirtmath conturies. 8vo. Lenden.

#### HOLLANDISCHE LITERATUR.

2006. De Afgestorvene in Afrika. Ontmoetingen en opmerkingen op eene is door het Fransche wingewest in Noord-Afrika en het zijk van Tunb. ear het Hoogduitsch. 1ste deel. Met 1 Plaat. Gr. 8ve. Haarlem. 3 Fl. 76 e. Das Original u. d. T.: Semilasso in Afrika etc. — Vgl. Deutsche Lit., 1886, p. 6006.

2007. Alphon (Hieronimus van). — Dichtwerken. Vessedig verzameld i met een levensberigt van den Dichter verrijkt door Mr. J. I. D. Nepveu. te deel. Kl. 8ve. Utrecht.

2069. Dagverhaal der entdekkings-reis van Mr. Jacob Roggeveen, met Schepen den Arend, Tienbeven en de Afrikaansche galei, in de jaren 21 en 1722; met toestemming van Zijne Excellentie den Minister van Bonien, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. pt. Pertret, Platen en Kaart. Gr. 8vo. Middelburg. 2 Fl. 90 c.

2070. Epifeden uit het eerste Regerings-jaar van Granf Willem den Eerste.
En oorfpronkelijk verhaal uit den enden tijd. Gr. 8ve. Rotterdam. 5 Fl.
2071. Heldring (O. G.). — De Jenever erger dan de Cholera. Em ilksboek, in voorbeelden en cijfers, voor arm en rijk, oud en jong.
8vo. Arnhem.

2072. Hezz (Johan Jacob). — Geschiedenis der Israëliten voor de tijden a Jezus. Uit het Hoogduitsch overgezet. 2de druk. 1ste — 3de deel. 8vo. Amsterdam. 9 Fl. Das Griginal u. d. T.: Geschichte der Israeliten etc. Strick, 1775—68.

2078. Hilman (Johannes). — Demetrius, Keizer von Rusland. Treurspel. 8ve. Amsterdam. 90 c.

1974. Moffmann. — De aarde, hare bewoners en voortbrengfelen, ens. 1 Ruk. Met 1 Plaat. Gr. 8vo. Amsterdam. 1 Fl. 40 4. Vgl. Nr. 1752.

2075. Lastdrager (A. J.). — Geschiedenis des Vaderlands voor jonge len. Mot Pleter. Kl. 8vo. Haarlen. 2 FL 2076. Limburg Brouwer (P. van). — Diophanes. 1ste deel. Gr. 8va. Groningen. 2 FL 80 c

2977. Mendel (P. J.). — Album voor de Aardrijkskunde, Natsurkudige-, Gefchiedkundige en Plaatfelijke Befchrijving van Noord-Nederland, volgens de nieuwste statistieke opgaven en de naauwkeurigste berigten. Met Kaarten en Gravuren. 1ste aflevering. Gr. 8vo. 'sHage. 70 c.

Kaarten en Gravuren. 1ste aflevering. Gr. 8vo. 'sHage. 70 c. 2078. Rheinwald (G. F. H.). — Verhaal van de verhuizing der Evzsgelischen uit het Ziller-dal naar Silezie, op de plaatsen zelve, en uit echte bescheiden opgemaakt. Naar den vierden druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met 1 Plaat. Gr. 8vo. Amsterdam. 1 Fl. 20 c.

2079. Boorda van Bijsinga (P. P.). — Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indie, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indie te vertrekken. Met 1 Kaart. Gr. 8vo. Breda.

2080. Rufjl (Johannes). — Kduard de Tweede, Koning van Engeland. Treurspel, in vijf bedrijven. Kl. 8vo. Amsterdam. 80 c.

2081. Schultz (K. W.). — Proeve over het Separatisme, naar het Heeg-duitsch, door een Christenleeraar. Gr. 870. Nijmegen. 1 FL 30 c

. 2002. Spindler (C.). — De Koning van Sion, een remantisch taferei uit de zestiende eeuw. Uit het Hoogduitsch. 1ste deel: De Kleedermahr van Leijden. Gr. 8vo. Amsterdam. 2 Fl. 80 c.

Des Original u. d. T.: Der König von Zion etc. — Vgl. Deutsche Let. 1837, Rr. EM.

2083. — Het Testament van den Wockeraar, een romantisch verhaal. Gr. 8vo. Amsterdam.

2 Fl. 75 a.

2004. Westerman. — De Batavieren, of de overwinning van Vetera. Treurspel, in vijf bedrijven. Kl. 8vo. Amfterdam.

2085. Willigen (P. van der). — Verhandeling over het eigenlijke wesse des Christendoms, uitgegeven door Teijlers. Godgeleerd Geneotichep. 24e druk. Gr. 8vo. Haariem. 2 FL 60 c.

### Motizen.

Auctionen. Am 17. Septbr. und figde. Tage d. J. sollen zu Wurzus die Bibliotheken des verstorbenen Rector Köhler, M. Keller und M. Frank, nebst einigen andern Büchersammlungen öffentlich versteigert werden. Du Verzeichniss, welches Schriften fast aus allen wissenschaftlichen Fächer enthält, ist durch O. A. Schulz in Leipzig zu beziehen. — Am 1. Octk. d. J. kommt in Nürnberg eine Sammlung gebundener Bücher, theologischen, philologischen, literarischen und historischen Inhalts, Schriften des Erasma, Kupferwerke, Kupferstiche und Holzschnitte zur Versteigerung, werüber der Katalog vom Auctionator J. A. Börner zu erhalten ist. — Am 5. Newk. d. J. wird in Jena die Versteigerung der naturhistorischen Bücher und Sammlungen aus dem Nachlasse des Hofr. u. Prof. Dr. J. C. Zenker, sowie der medicinischen Bibliothek des verstorbenen Geh. Hofr. Prof. Dr. J. Cz. Stark stattfinden. Das Verzeichniss kann durch die Cröker'sche und and durch die Frommann'sche Buchhandlung bezogen werden.

Mataloge. Brockhaus et Avenarius à Paris et Leipzig: Catalogue géséril des nouveautés de la littérature française, allemande, etc. 1838. Nr. 11—14—C. P. Melzer in Leipzig hat ein Verzeichniss einer Sammlung von Pracht, saltenen und andern ältern und neuern Werken in französischer, italienisches, englischer, spanischer, lateinischer, griechischer und deutscher Sprache herausgegeben, welche zu sehr bedeutend ermässigten Preisen durch jede Bechhandlung zu beziehen sind.

### Allgemeine

# Bibliographie

für

## Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

(Die mit a. bezeichneten, sowie die Preise der auf Sabscription und Pränumeration angehöndigten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande sum Theilerhöht werden.)

4103. Abécédaire et syllabaire instructif et amusant. Orné de jolies figures. 12. (83 S. u. S. illum. Kpfrt.) Vienne, Müller. Geb. 16 &

4104. Acta romana ediderunt Dr. Braum et Dr. Elvenich. Smaj. (XXXI u. 264 S.) Hannoverae, Helwing. Lipsiae, Engelmann in Comm. Geh. n. 1 \$16 \$\text{sf}\$

4105. Ahn (Dr. F.). — Erstes Lesebuch für den Unterricht in der englischen Sprache von etc. — Auch u. d. T.: Letters of Lady M. W. Montague. With explanatory german notes and a copious vocabulary by etc. Gr. in-8. (VIII u. 119 S.) Crefeld, Schüller. Geh. 8 g.

4106, Beck (Karl). — Der fahrende Poet. Dichtungen von ze. Ungarn. Bien. Weimar. Die Wartburg. 8. (250 S.) Leipzig, Engelmann. Seb. 1 18 18 16

4107. Berger (G. A.). — Kalligraphische Borlegeblatter für Schulen und wim Selbstunterricht von 2c. 1ste Abtheilung. Quer 8. (20 Bl.) Rörblingen, Bed. Geh.

4108. Rurze Betrachtungereben auf alle Sonntags: und Muttergottes Seffe us ganzen Jahres u. s. v. Ster Theil. — Auch u. b. A.: Jesus und Maria. Line Sammlung u. s. w. Stes Bochn. Gr. 8. (214 S.) Regensburg, Manz. Beb. 14 gl. (Rgl. Nr. Z116.)

4109. Bibliothek von Vorlesungen etc. über Medizin, Chirurgie und Gepurtshülfe, bearbeitet oder redigirt von Dr. Friedrich J. Behrend. No. 50.
Forlesungen über die Diagnose und die Behandlung der Krankheiten des
Uterus etc. von Prof. Lisfranc. Deutsch bearbeitet unter der Redaktion
les Dr. Friedrich J. Behrend. 1ste Lief. Gr. 8. (S. 1—96.) Leipzig,
Kollmann. Geh.

4110. — Nr. 51. Vorlesungen über die Krankheiten der Nervenserde u. s. w. von Dr. G. Andral. Deutsch bearbeitet unter Redaktion on Dr. Friedrich J. Behrend. 4te Lief. Gr. 8. (S. 289—384.) Ebendas. 3th. Subscr.-Pr. 8 2 (Vgl. Nr. 2886.)

4111. Bolltommene Bierbrauerei nehft Branntwein-Brennerei und Effig-Fabristion. Ein grandlicher Unterricht, alle in Deutschland, England und Frankreich blichen Arten Bier nach ben neuesten Ersahrungen zu brauen, Branntwein zu rennen und Effig zu fabriziren. 2te verbefferte Auflage. Mit vielen Abbildungen 2 itht. Aaf. in qu. Fol.]. 8. (364, 166 S.) Ulm, Ebner. 2 f 8 £ .

4112. Bilbergefchent fur tleine Rinber. 8. (24 lith. u. illum. Bilber mit b terfdriften.) Bien, Duller. Cart.

4118. Bittner (Dr. Frang, Prof. b. Abeol. in Posen). — Dit Beit wie religible Gefchichte. Gin Patriftifder Grunbrif gu Botlefungen über thute fatholifche Dogmatit von zc. Gr. 8. (6 G. ohne Dag. u. 194 G.) Britis Mberholz. Geb.

4114. Blandin (Ph. Fr., Bunbargt, Prof. b. Anat. u. Chir. u.). - Inteplate ober Biebenherftellung gerftorter Korpertheile auf Roften anbeter mehr obt nicht entfernter Theile. Mus bem Frangofifchen überfest von D. Rapff, Dr. Mas pratt. Argt. Gr. 8. (184 G.) Reutlingen, Englin u. Laiblin. Geb.

4115. Bog. — Leben und Schicksale Ritolas Riceibn's und ber fund Ridelby. Derausgegeben von R. Mus bem Englifchen von D. Roberts & Bebergeichnungen nach Phig. 1ftes Banbchen. Gr. 12. [8.] (251 & L ! gebergeichn.) Ceipzig, Beber. Geb.

Der mabre Rame bes Berfaffere: Charles Didens.

4116. Brenner. — Spftem ber fatholifden fpeculativen Theologic mat 2ter Bb. 4te Abth. - Auch u. b. I.: Conftruction ber fatholifen fperution Theologie von tc. 4te Abth. Gr. 8. (vi u. 304 G.) Regentburg, Dang 14 Bb. I, II, 1-4: 7 Abir. 12 Gr. - Bal. Rr. 2134.

4117. Die vier Bucher von ber Rachfolge Chrifti. Dit Emigungen mi beten gu Enbe eines feben Rapitels, nebft Morgens, Abenbs, Mris, Bid. Communion : und Ablaggebeten. Bon S. Annegarn, Prof. b. Abet, in Bont berg. 2te vermehrte Auflage. Dit 1 Siteltupfer. 8. (x u. 380 6.) Dintel 10 & Schreibpap. 16 & Belinpap. 1 Coppenrath. 1837.

4118. Bultver's (Chuard Eptton) fammtliche Romane. Aus bem Guffe bon Friebrich Rotter und Guftab Pfiger. 1fter Banb. Deltan fie fest von Guftav Pfiger]. Breit gr. 8. (508 G.) Stutigert, Die

4119. Chrift (Meldior, Pfr. in Bredlau). — Betrachtungen iber bis Beibnis vom Beinflode, Joh. XV. gehalten für ben Klerus bei Brilant Ichpresbyterats mabrend ber beiligen Fastenzeit im Jahre 1838, wir a. Dente gegeben von Curatus Dr. Sauer und Pfarrer Thiel. Mit Cachnigmy ist Societ. Dodm. Burffbifchofitden General-Bicariat-Amtes. Gr. 8. (4 6. ofm 96. 128 G.) Breelau, Aberholg. Geb.

4120. Diepenbrock (3. 88.). — Gefchichte bes vormaligm minimim is tes Reppen ober bes jesigen hannoverichen Bergogthums Arenberg. Reppa, pl besonderer Berudfichtigung ber fruberen Bollerfige und Mierthume juff Ems und Dafe, ber Ginführung bes Chriftenthumes, bes Religionbock Beit der Reformation, der Leiftungen der Jesuiten ic. 8. (xrt u. 751 6) Manfter, Coppenrath.

4121. Eberhard (A. G.). — Sanchen und bie Richlein bon x. In Life Mit 10 [lith.] Bilbern von Otto Speckter. 8. (5 G. ohne Pag. u. 213 &) Leipzig, Renger'fche Berlags : Buch. Geb.

Enthaltend: Die Derzogin von Caftiglione. (Eine mahre Geschicht.) Inde Biebe. Das norbifche Athambra, ober: Der Wechfel bes Schitfals. (Gint wie Begebenheit.) Die Bittwe ber großen Armee. Gr. 12. [8.] (220 6.) fcmeig, G. C. E. Meper sen. Geb.

4128. Encyclopable ber beutschen Nationalliteratur u. s. w. herausgegeben in Dr. O. L. B. Wolff. 4ter Bb. 3te u. 4te Lief. Schmal gr. 4. (ont gl. bumbolbt. S. 97 199) Dumbolbt. S. 97-192.) Beipzig, D. Bigand. Sch.

Bgl. Nr. 2730.

4124. Frattur-Alphabete und Biffern, jum Behufe bes Lefenlernens ber fint 3 [lith.] Bgn. in Folio. Rordlingen, Bed. 14, g 8 Grpl. safammen 3% 4125. Fürft (Johann Evangelift). — Der mobiberethent Bautt Cont Btraf, eine Familien. Seschichte. Allen Standen zum Rugen und Interesse, besonders aber jedem Bauer und Landwirthe ein Lehre und Exempel. Buch von 2c. — such u. d. A.: Lehre und Exempel. Buch, worin sonnenklar gezeigt wird, wie er Extrag des geringsten Sutes in kurzer Jelt außereordentlich erhöht werden ann 2c. Mit mehreren andern, sehr nühlichen und einträglichen Reben. hilfse Ritteln. Ater Theil. Gr. 8. (236 S.) Regensburg, Pustet. Seh. 16 A. 18er die Iter Abell, Edendal., 1884, 2 Ahr.

4126. Reues vollständiges Gartenbuch ober die Sartnerei in allen ihren Bereichtungen u. s. w. Mit vielen Abbildungen. Lees heft. Gr. 8. (Biumentohl — Fintheilung d. Produkte d. Saamen handels. S. 113—224.) Ulm, Edner. Beb. 6 g. (Bal. Rr. 8008.)

4127. Gine driftliche Gebetswoche. 2te vermehrte und verbefferte Auflage. 12. 52 S.) Robblingen, Bed. Geb. 2 g Geb. Belinpap. n. 4 g

4128. Geppert (Dr. C. C.). — Chronit von Berlin von Entftehung ber Stadt an bis heute. Bearbeitet von 2c. Mit vielen Abbildungen. 4tes bis 9tes beft. Gr. 8. (S. 97—320 u. 10 lith. Abbild.) Berlin, Rubach. D. J. Seh. (Bgl. 1857, Nr. 6815.)

4129. Die wisigsten Geschichtchen aller ganber. 1ftes Beft. 12. (vi u. G. '-48.) Bertin, Burmeifter u. Stange. Geh.

4130. Aurzgefaste Geschichte ber Reformation. Bon ihrem Ansang bis auf en Religionsfrieben vom Jahr 1555. Ein Lesebuch für alle Stände. Mit luthers Bildniß [in Apfrst.]. Reue Ausgabe. 8. (viii u. 210 S.) Rorblingen, Bed. D. J. Geb.

Reuer Titel.

4181. Geschichten aus ber Geisterwelt, als Beweise für bas Dasen einer olden. Bon Richard Barter, Berfasser ber Ewigen Rube ber beiligen und: Die Wunder ber unsichtbaren Welt von Dr. Cotton Mather. Aus dem knglischen überset von Eduard Binder. Mit einer Vorrebe von Judinus Kerner. Gr. 12. [8.] (x u. 158 S.) Reutlingen, Enstin u. Laiblin. Beh.

4132. Glaeser (Dr. Joseph, Prof. d. Theol. in Passau). — Grammatik der iebraeischen Sprache. 2te verbesserte und mit Uebersetzungs-Uebungen iebst dazu gehörigem Wörterbuche vermehrte Auflage. Gr. 8. (119 S.) legensburg, Pustet. Geh.

4188. Sorres (J.). — Die Triarier D. Leo, Dr. P. Marbeinede, Dr. K. Bruno, von 2c. Gr. 8. (1v u. 188 S.) Regensburg, Manz. Geh. 18 gl

4184. Granville (Dr.). — The principal Spas of Germany. Extract of he larger work of etc. With notes and corrections. 18. (xxxiv u. 894 8.) Frankfort o. M., Jügel. Cart.

4185. Grube (Dr. Adolph Eduard, Privatdec. a. d. Univ. 21 Königeberg).—
Zur Anatomie und Physiologie der Kiemenwürmer. Mit 2 Kupfertafeln.
Gr. 4. (v1 u. 77 S.) Königsberg, Gebr. Bornträger. n. 1 \$\textit{\rho}\$ 12 \$\text{x}\$

4136. Die Grunbsche bes Preußischen Rechts über bas Berhaltniß von Staat und Kirche. 8. (48 S.) Königsberg, Gebr. Bornträger. 6 A

4187. Sutforo. — Blasedow und seine Sohne. Romischer Roman von zc. Eter, Ster Abeil. 8. (462 S., rest III.) Stuttgart, Verlag der Classifier. Geh. 1 & (Bgl. Rr. 2871.)

4138. Hagen (Friedrich Deinrich von ber). — Erzählungen und Mahrchen berausgegeben von ic. 2te Ausgabe. 2 Banbe. 8. (1v u. 268, 4 C. ohne Pag. u. 846 C.) Prenglau, Ralbersberg. Geb. n. 1 & Rener Aitel bes bereits Chenbas., 1894—26, erschienenen Werts. Fraberer Preis & Ablr.

4189. Handbuch der englischen Sprache und Litteratur, oder Auswahl interessanter chronologisch geordneter Stücke aus den klassischen englischen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken von L. Ideler und H. Nolte. Ster Theil, die neueste Literatur um-

famend, bearbeitet von Dr. J. Ideler. Gr. 8. (viii u. 580 S. mit lith. Titel u. Vign.) Berlin, Nauck. Geh. / 2 # 1ster, 2ter Theil, Rhendan, 1882, 36, 8 Thir. 18 Gr. — Vgl. 1896, Nr. 3566.

4140. Delena. Tafchenbuch für 1839. Ster Jahrg. 8. [12.] (518 G. net. 6 Stabift.) Bunglau, Appun.

2 \$4 \$4 \$6\$ Geb. in Gtui 2 \$4 \$5\$ Mit Beiträgen von 2. Tied, Bernb bon Gufed, & Schefer und & Stork-Bgl. 1837, Nr. 4272.

Bgl. 1837, Nr. 1872. 4141. Hell (Jakob). — Das Messen Stiftungswesen in Rieber Diernis. Dargestellt von 2c. Gr. 8. (180 u. 4 S. ohne Pag.) Wien, Pichters Boe.

(Leipzig, Liebeekind in Comm.) Geb.

14 & 4142. Hendewerk (C. L., Dr. b. Philof., Licent. b. Abeol. 2c. zu Kinisterg). — Christliche Predigten. In Wittenberg, Konigsberg und Danzig phatten von 2c. Gr. 8. (vr u. 126 C.) Königsberg i. Pr., Gebr. Borntrigen in

Comm.

1443. Heffe (Chr. August). — Die Cautio damni insecti nach romifen Prinzipien und in ihrer heutigen. Anwendung und Anwendbarkeit dargestellt was te, nach dem von der Juristenfacultat zu Jena mit dem Preis gekrönten latin nischen Original übersehte und vermehrte Auslage. Er. 8. (12 S. ohne Pag. 2

179 S.) Leipzig, Gothe.

1444. Hoecken (K. Pr. Art. : hauptmann). — Jur Erinnerung an den 3. Februar 1813. Bei Gelegenheit der Feier der Zijährigen Wiederkehr diesest auch den versammelten Genossen des deutschen Freiheitskampfes im Jahr 1813, 1814, 1815 freundlichst gewidmet von 2c. Gr. 8. (26 S.) Mänster, Coppenial.

4145. Höffli (Deinrich). — Eros. Die Mannerliebe ber Griechen; ihr Beziehungen zur Geschichte, Erziehung, Literatur und Gesegebung aller Zeiten. — Auch u. b. X.: Die Unzuverlässseit ber außern Kennzeichen im Geschlechtlichen bes Leibes und der Seele. Ober Forschungen über platonische Liebe, ibre Babblgung und Entwürdigung für Sitten., Ratur: und Boltertunde. 2 Bande. Er. 8. (xxxIII u. 304 G., xxxII u. 352 G.) Glarus, Berfasser. St. Gallen, Scheitlin in Comm. 1336, 38. Geb.

4147. Wurtembergische Jahrbucher für vaterlandische Geschichte, Geographie, Statistit und Aopographie. Perausgegeben von I. G. D. Memminger. Jahrg. 1837. 1stes Beft. 8. (iv u. 227 S.) Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1 . F. (Bgl. 1837, Rr. 4841.)

4148. James. — historische Romane von zc. Reue elegante Taschenausgete. I. Philipp August in 3 Bandchen. [3te, 4te Lief.] — Auch u. d. A.: Philipp August oder die Wassender von zc. Aus dem Englischen übersest von dr. Ernst Susemis. [3te, 4te Lief.] 8. (11. x u. S. 113—232, III. 216 S. Leipzig, Rollmann. Seb.

831. Nr. 3017. — Bur Berlchtigung baselbst wird nachträglich bewerkt, das die 1\text{ke mb. 2te Lief. enthalten: 1. Bb. S. 1—112.

4149. Der Jugenbführer, ober: Unterweisungen auf bem Wege des Deils fix Jünglinge und Jungfrauen — auch für Ettern zu beherzigen. — In drei Abthei lungen. 1ste Abtheilung. Belehrungen, Warnungen und Ermahnungen vorziglich für die heranwachsende Jugend 2c. 2te Abtheilung. Lebendreget, vorzäglich für erwachsen Jünglinge; beardeitet 2c. 3te Abtheilung. Das gute Madagen und der fromme Alte: religibse und sittliche Belehrungen 2c. In einem Andange: verschieden Warnungen und Belehrungen für beibe Geschlechter. 2te verwehrte Auslage. Mit Genehmigung hoher geistlicher Obrigkeite. Gr. 8. (190 C.) Mansker, Coppenrath. Geb. 5 gl. (1836, Nr. 4434.)

4150. Rahlmann (Mois Robert, Beltpriefter). - Reue gum toglichen Go

rauche eingerichtete Anbachtsübungen für fromme Katholiten gesammelt, bear, seitet und herausgegeben von zc. 2te Auflage. 12. (260 S. Schreibschift i. l. Polyschn.) Augeburg, Perzog. (Rogensburg, Manz in Comm.) 7 A

23gl. 1837, Nr. 510.

4151. Karmann (Friedrich, eveng. Pred.). — Die Weihnachtsgeit. Reun Predigten für die Zeit vom ersten Abpent dis Reujahr in Berbindung mit metyeren evangel. Geistlichen Danzigs herausgegeben von zc. Der Erlös ist zum Kusbau der Barbara-Kirche bestimmt. Gr. 8. (130 G.) Danzig, Anbuth in Tomm. Geh. n. 16 &

4152. Karmarich (Karl, Dir. d. d. Gewerbeschule zu hannover). — Erundris er mechanischen Technologie. Als Leitfaben für ben technologischen Unterricht an politechnischen Instituten und Gewerbeschulen. In 2 Banden. Ater Bb., enthalsend: Die Berarbeitung des holzes, Spinnerei und Weberei, Papierfabrikation, Berfertigung der Thon- und Glaswaren. [Iste Lief. enth.: die Berarbeitung des holzes.] Er. 8. (268 S.) Hannover, helwing. 1889. Geh. n. 1 \$6 \$1.000.

4153. — Daffetbe u. b. A.: Die holg-Arbeiten in wiffenschaftlich prakifcher Datftellung. Ein hanbbuch fur Lehrer und Schuler ber Technologie und
ur Gewerbtreibenbe, welche fich mit Berarbeitung bes holges beschäftigen. Gr. 8.
vi u. 268 G.) hannover, helwing. Geh.

4154. Rebr (Lubwig Chriftian). — Ounbert Confirmations Scheine. Derauszegeben von ic. Reues Teftament. Ste Auflage. 4. (100 Bl. mit Randvergiesungen.) Rreugnach, Rebr. In Umichlag 20 &

4155. Reim (Friedrich). — Französisch beutscher Sprachschas, oder Dands vorterbuch aller französischen homonymen, haupt s, Beis, Fürs, Rebens und deitworter, nebst ihren zahlreichen zusammengesetzen und abgeleiteten, meistens nit Rebensarten versehenen Wortern. Rach etymologischen Grundsätzen zum Bespufe bes Sethststudiums bearbeitet von 2c. Gr. 8. (vin u. 420 G.) Regendburg, Ranz. Geh.

4156. Kern aller Gebete. Auszug aus ber ganz umgearbeiteten Auflage von inem Curatpriester zu Rünster. Ste Auslage. Mit Genehmigung ber Bischolichen Behörbe. 12. (288 u. 72 S.) Münster, Coppenrath. 4 A Schreibpap. 8 A Bgl. 1667, Nr. 4648.

4157. Kern aller Gebete ober Gebetbuch u. f. w. 18te ic. Auflage. Mit Seziehmigung ic. 8. (viss u. 342 S. nebst 1 Titelkpfr.) Munster, Coppenrath. 3 of Schreibpap. 12 gl (Bgl. 1837, Rr. 4847.)

4158. Kerner (Juftinus). — Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über ias innere Leben bes Menschen und über bas hereinragen einer Geisterwelt in ife unsere: Mitgetheilt von zc. 3te Auflage. Mit 8 Steinbrucktafeln [in Fol.]. Br. 8. (x u. 488 S.) Stuttgart u. Zubingen, Cotta. 2 \$ 12 \$

4159. Reuestes Augsburgisches Kochbuch mit Inbegriff ber altern Borschriften i016 Speisezubereitungen enthaltend, nebst angehängter Anleitung, vielerlei zur Daushalteng nügliche Bedürfnisse, als hefe, Essa, Wein z. auf wohlseite Art jut und selbst zu bereiten; wobei Alles nach bayerischem Maas und Gewicht bezimmt ist. Aus ben Papieren ber verstorbenen Bersasserin bes Augsburgischen Rochbuches, Frau Sophie Juliane Weiler, von deren Verwandten zusammengetragen und herausgegeben. Verbessert und vermehrt durch Margarethe Johanne Rosenselb. 5te aus Reue verbesserte und vermehrte rechtmäßige Original-Ausgabe. 8. (Lit u. 688 G. mit 1 lith. Titelbitd.) Rorblingen, Beck. Beb.

4160. Rock (Ch. Paul be). — Georgette. Frei nach bem Frangofischen bes 2c. ion Lubwig Domingo. 2 Abeile. Gr. 12. [8.] (240, 264 S.) Braundweig, G. C. G. Meper sen. Geb.

4161. Arng (D. August Otto, Appellationsrath zu Iwidau). — Stubien zur Borbereitung einer grundlichen Auslegung und richtigen Anwendung des Erimistalgesehduches für das Königreich Sachsen vom Sabre 1888 von zc. 1ste Abtheis

lung vorzugsweise ben allgemeinen Theil bes Criminalgesehbuches betreffend. Ge. & (VIII u. 150 G.) Leipzig, Bogel. Geb. 18 ₹

4162. Rüsting (Carl). — Beitrage zur praftischen Afuftit als Rachtrag w Rortepiano - und Orgelbautunft von ic. Mit 2 Aupfertafeln [Steindetaf. in qu. 4]. g. (v u. 51 G.) Bern u. Chur, Dalp. Geb. 18 🕊

4168. Lamothe=Langon (Baron v.). — Bonaparte unb ber Doge. Ins bem grangofifchen von Dr. G. Brindmeier. 2 Theile. Gr. 12. [8.] (232, 287 S.) Braunschweig, G. C. E. Meper sen. Geh.

4164. Landauer (D. D.). - Befen und form bes Pentateuchs. **SP**it 1 21 # Lithographie. Gr. 8. (xvi u. 110 G.) Stuttgart u. Tubingen, Cotta.

4165. Lange (Chuarb). — Erinnerungen an bie fachfifche Schweiz und Bie men von ic. - Auch mit b. UmschlageTitel: Der sachfische Tourift. Cin Ber weifer fur Reifenbe burch bie fachfifche Schweiz und Bohmen von tc. 12. (135 C) Berlin, Burmeifter u. Stange. Geb. n. 16 d

4166. Lefebuch für Tochterichulen. Berausgegeben von Chuarb Daffen. fein, Rector ac. b. b. Tochterfoule in Inferburg, und Ernft Cenbe, Recter = b. h. Aboteriquie in Behlbu. Ifter Theil. — Much u. b. Z.: Lefebuch far mittere Rlaffen boberer ober fur Oberklaffen nieberer Tochterfculen. Derausgegeien von ic. Gr. 8. (xiv u. 370 G.) Konigeberg, Gebr. Borntrager.

4167. Leffing's fammtliche Schriften. Reue rechtmafige Ausgabe. Ster Band. (Bgl. Rr. 2884.) 1750. Mus ber Bents Gr. 8. (vi u. 445 G.) Berlin, Bog. Geb. (Mie Reft.) Inhalt: Bepträge jur historie und Aufnahme bes Theaters. 1750. Aus ber Beidenischen privilegirten Zeitung vom I. 1751. Das Reueste aus dem Meiche bes Biede. 1751. Job. Duarts Prüfung der Köpfe zu ben Wissenschaften. 1752. Des Abis von Merignv Geschichte der Araber. I. Theil. 1763. Schriften. Erster und zwerzer Theil. 1783. Aus der Berlinischen Zeitung von den Jahren 1752 und 1763. Ein Vache woomm für den Orn. Sam. Gotth. Lange. 1754.

4168. Lewald (August). - Tirol vom Glockner zum Orteles und vom Garda - zum Bodensee. 2te durchgesehene Ausgabe in einem Bande. Ver-

mehrt durch: I. Siebzehn ausführliche Reiserouten in Tirol mit den nötkigen Bemerkungen für Reisende. II. Eine Beschreibung von "Salzburg, Berchte-gaden und Gastein" und dazu gehörigen Routen. III. Eine Beschreibung des "Salzkammergutes" nebst den Routen, Mit 4 Stahlstichen, 1 Postkarte von Tirol, mit vergleichender Höhenkarte [1 Portrait in Holzstich] und einigen musikalischen Beigaben. Gr. 8. (xıv u. 488 S.) München, Literarischartistische Anstalt. Geb. n. 2 4 16 d

4169. Lomnit (C. B. A., pratt. Bahnarzt 2c. zu Berlin). — Der Zahnarzt als hausfreund, ober Anweifung gur Erhaltung ber Bahne und gur Berhatma und Beilung ber Rrantheiten berfelben. Rur ben Richtargt bargeftellt pon & Dit einer Borrebe bes herrn Dr. Anbreffe, pratt. Argt ic. ju Berlin. 8. [16] (xII u. 108 G.) Berlin, Amelang. 1839. Geb.

4170. Löwenhardt (Dr.). — Diagnoftischepraktische Abhandlungen aus ben Gebiete ber Mebicin und Chirurgie, burch Rrantheitsfalle erlantert pon xc. 22 Ausgabe. Gr. 8. (xv u. 352 [336] G.) Prenzlau, Kalbersberg. Geh. 👝 1 💤 8 gl Rur neuer Mitel und Borreben.

4171. Malven (F. DR.). - über bie Quellen einer moglichen Bieberanf findung ber bert. en gegangenen griechifchen und romifden Elaffifden Schriftfice ober einzelner Schriften und Schriftbruchftude berfetben. Rach ben in einer en lifchen Collectiv-Recension aufgestellten Bemerkungen bearbeitet und mit Bufagen und Anmerkungen vermehrt von ic. Gr. 8. (32 G.) Bien, Pichlers Bet (Leipzig, Liebestind in Comm.) Geh. 6 ≰

4172. Mary (3. hermann, Dechant u. Pfr. ju Oftertappeln). - Gebet. Bach in allgemeinfastlicher Sprache für katholische Chriften. 3te Auflage. nehmigung bes hochwurbigen Osnabruck'schen General Bifariats. 8 Mit Go (IX L 363 G. nebft 1 Aitelopfr.) Manfter, Coppenrath. 8 & Schreibpap. 16 g

Belinpap. 20 g 4178. Mayer (Dr. G. C.). — Ueber bas Befen und bie Fortpflanzung ber Erbftinde. Gr. 8. (104 G.) Regensburg, Mani.

4174. Meletemata theologica. Ediderunt Dr. Braue et Dr. Elvenich. Smaj. (vi u. 106 S.) Hannoverae, Helwing. Lipsiae, Engelmann in Comm. Feh. n. 16 gf

4175. Meyen (F. J. F., Dr. d. Philos., Med. u. Chir. etc.). — Jahresbericht über die Resultate der Arbeiten im Felde der physiologischen Botanik von dem Jahre 1837 von etc. Gr. 8. (vi u. 186 S.) Berlin, Nicolai. Geh.

4176. Leste Mittheilungen aus bem Aagebuche eines Arztes. Aus bem Engstischen übersetzt von R. Jürgens. 2 Abeile. Gr. 12. [8.] (viii u. 282, 286 S.). Seipzig, Weber. Geh.

Der Berfasser ber "Mittheilungen aus bem Tagebuche eines Arztes" beißt nicht, wie man bisher geglaubt hat, harrison, sondern Samuel Warren.

4177. Mittheilungen aus ben Berhandlungen bes Borftandes bes landwirths schaftlichen Provinzial. Bereins far ben Landvostei. Bezirk Hannover. Bundchk fur die Bereins Mitglieder zum Druck befordert. Ifter Jahrg. 1836—1837. Gr. 8. (112 C.) Hannover, helwing in Comm. D. J. Geh. n. 8 A

4178. Mundt (Apeobor). — Der Delphin. 1889. Ein Almanach, herausgegeben von zc. 2ter Jahrg. Rebst einem Bildnis von George Sand in Stabistich.

12. (6 S. ohne Pag. u. 334 S.) Altona, hammerich. Geb. in Ctui n. 1 \$\int 12 \text{ f} \text{ Der 1ste Jahrg. ift jest auf 18 Gr. herabgesett. — Bgl. 1837, Rr. 6139.

4179. Ragel (Dr. Friebt. Gottl., Paftor ju Gatersleben). — Methobifche Schulgrammatif ber lateinischen Sprache auf bas Selbstfinden bes Schulets und gleichmäßige Beschäftigung bes selbsthatigen Rachbentens wie bes Gedachtniffes berechnet, auch zum Privat. und Selbstunterricht herausgegeben von zc. Gr. 8. (xvi u. 374 C.) Leipzig, Rollmann.

4180. Relt (Ah.). — Die Aepfel. Eine neue Erzählung für Kinder und Kinderfreunde. Ste Auflage. 12. (69 S. nebst 1 lith. Aitelbild.) Rordlingen, Bed. Geb.

4181. Neumann (August). — Die Bleichkunft in ihrem ganzen Umfange, ober: gründliche Anweisung zum Bleichen ber leinenen, baumwollenen und wollenen Geschichten und Gewebe, sowohl auf natürlichem Wege, als auch durch bie Aunst und demische Bleiche. Anhang: Die Wachbleichtunst. Theoretisch und praktisch dargestellt von zc. Wit 1 stich.] Beichnung. 8. (x11 u. 147 G.) Deimstädt, Fleckrisen. 1839.

4182. Rigge (Dr. Ernft, Dir. b. Comm. zu Stratfunb). — Geometrie von te. 1fter Apeil. (Chene Geometrie.) 2te verbefferte Auflage. Mit 4 Aafein in Steinsbrud [in qu. gr. 4.]. Gr. 8. (v u. 134 G.) Prenglau, Kalbersberg. n. 18 ge

4188. Peterfen (D. Ab., Oberlehrer in Dusum). — Erempelbuch für bie erften Anfänger im schriftlichen Rechnen. Gin halfsbuchlein für ben Behrer, ber eine zahlreiche Elementarclasse gleichzeitig und ohne Zeitverluft in ben vier Grundsrechnungsarten üben will. Berfast von zc. 12. (35 G.) hamburg u. Ihehoe, Schuberth u. Riemeyer. D. J. Geh.

4184. Der katholische Pfarrer in ben Konigl. Preuß. Staaten. Eine vollstanbige Uebersicht und Rachweisung aller in ben Konigl. Staaten geltenden Gesehe, Berordnungen und Borschriften, und kanonischen Rechte, welche in bem amtlichen Berusekreise des katholischen Pfarr-Geistlichen in Beziehung auf seine Rechte und Pflichten bei Verwaltung des Pfarr-, Kirchen-, Schul- und Armenwesens zur Anwendung kommen. Bon einem praktischen Beamten. Gr. 8. (XII u. 295 C.) Runfer, Coppenrath. Geb.

4185. Pilz (A.). — Fünfzig Erzählungen für bas jugenbliche Alter. Ein Geschent für Kinder und Kinderfreunde. 8. [16.] (1v u. 92 G.) Breslau, Richter. Geh. 9 g

4186. Pontius Pilatus II. Ein Rachtrag zu feinem Borganger. Gleichfalls zur Beleuchtung ber Coiner Angelegenheiten. Gr. 8. (64 S.) Regensburg, Manz. Geh. 6 & (Bgl. Rr. 2785.)

4187. Mampold (Dr. Ar., Arst in Eflingen ic.). - Die orientalifche Brech.

rubr in Manchen und an andern Orten von n. Gr. 8. (x u. 290 G.) Stute 1 # 16 % gart u. Aubingen, Cotta.

4188. Rameler (G., Behrer in Bern). — Erftes Lesebuch, ober granblike Anleitung jum Lefen lernen, geftugt auf bie Lautirmethobe und auf vietsabrige Erfahrungen im Gebiete biefes Unterrichtsgegenstandes. Ifter Theil. Borubungen gum mechanischen Lefen. Gr. 12. [8.] (vill u. 80 G.) Bern u. Chur, Dale.

4189. Mebonl: Berville (C. A. von). — Das Leben bes hefligen Bincom von Paul. Dit feinem Bilbniffe [in Stablflich] und [lith.] Facfimile. 200 ber von ber tatholifden Gefellichaft jur Berbreitung guter Bucher getimm Preisichrift bes ze. Aus bem Frangbilichen frei überfest, mit Bufden vermehnt und einer Borrebe begleitet von Dr. 3. R. Muller, Domprabenbar ju bie burg zc. Dit Genehmigung bes boben-erzbifcoflichen Orbinariats in Freiburg in Breisgau. Gr. 8. (10 G. ohne Pag., xi u. 259 G.) Rottenburg a. R., Bimete. 20 1 Geb.

4190. Reichert (Dr. C. B.). - Vergleichende Entwickelungsgeschichte des Kopfes der nackten Amphibien nebst den Bildungsgesetzen des Wirbelthier-Kopfes im Allgemeinen und seinen hauptsächlichsten Variationen durch die einzelnen Wirbelthier-Klassen. Mit 2 Kupfertafeln und 1 Steindrucktafel [in gr. 4.]. Gr. 4. (xii u. 275 S.) Königsberg, Gebr. Bornträger, n. 4.4

4191. Reifen und Banberbefdreibungen ber alteren und neueften Beit u. f. m. Derausgegeben von Dr. Chuard Bibenmann zc. und Dr. Dermann Dauffx 16te Lief. - Auch u. b. A.: Stiggen aus Irland ober Bilber aus Irlands Bergangenheit und Gegenwart von einem Banberer. 1ftes Deft. Gr. 8. (158 6.) Stuttgart u. Zubingen, Cotta. Geb. 18 ge (Bgl. 1837, Rr. 6449.)
16te Lief.: ,, Reife burch Ubpffinien im Jahre 1836. Bon U. v. Ratte, " if 2006

gu ermarten.

4192. Ritschel (Fridericus, Philos. Doct., Prof. etc.). — Dionysii Halicarnassensis Procemium antiquitatum Romanarum e codicibus mas., de quorum indole et usu disputatur, emendatum ab etc. Accedunt exempla palaeographica lapidi inscripta. 4. (IV u. 27 S.) Vratislaviae, Aderholz. Geh. 12 🗶

4198. Rolling (C. B.). — Bollstänbig theoretifch practifches Lebebuch ber Band Baufunft fur Bertleute: als Maurer, Bimmerleute und befonbers für Reifterrechts : Bewerber. 1fter Banb. Dit 16 Steinbrucktafeln fin qu. Hol.]. Gr. 8. (Iv u. 494 C.) Ulm, Coner. 3 **4** 9 **d** 

4194. Rothe (Dr. Richard, Dir. b. evang.sproteft. Prebigerfemin. 2c.). - Barma fühlt bie beutsche evangelische Rirche grabe in unsern Lagen bas Beburfnis von Prebigerfeminarien? Dentichrift ber Erbffnung bes Großbergoglich Babifden evangelisch protestantischen Prebigerseminariums zu Beibelberg. Gr. 8. (79 G.) Beibelberg, Dobr. Geb.

4195. Ruffa (Davib). - Drillinge. hiftorifd-romantifche Erzählungen von x. Reue Ausgabe. 8. (372 S.) Wismar, Schmidt u. v. Coffel. Geb. 21 & Affinar ein neuer Titel ju bem 1886 unter gleichem Ramen erschienenen Buche. Fraberer Preis 1 Ablr. 18 Gr.

4196. Sand (G. [3. Sanbeau]). — Frau von Sommerville. Frangofifchen von Dr. F. Brindmeier. Gr. 12. [8.] (207 G.) Braunfdmeia S. C. G. Meper sen. Geb.

4197. Sartorins (Dr. C., Generalsuperint. u. Dberhofpreb.). — Spnobel Prebigt über Apostelgesch. 2, 87-42, gehalten am 7. Juni 1838 in ber Ober Pfarr-Rirche zu St. Marien zur Eroffnung ber Spnobe ber Danziger Geiftlich teit von zc. Der Eribs ift zum Ausbau ber St. Barbara Rirche in Danzig beftimmt. Gr. 8. (15 G.) Danzig, Anhuth in Comm. Geh. n. 25 g

4198. Schilling (Samuel, Lehrer ber Raturgesch. zc. in Brestau). — Grundris ber Raturgeschichte bes Thiere, Pflanzene und Mineralreichs für Cymnasten, Reals und Burgerschulen, so wie für Privat-Lehranstatten von zc. Mit 6 [lith.] Aafeln Abbildungen. Gr. 12. [8.] (viii, 275 S. u. S. Lexvii—Lexx.) Bress lau , Richter. Geb.

4199. Schmidt (C. L., Hof-Zahnarst). — Theoretische und praktische Anleitung zur Zahnarzneikunst. Ein Leitsaden für angehende Zahnarzte. Mit 22 lith. Taseln. Gr. 8. (xıv u. 2078.) Hannover, Helwing. Geh. 1 \$ 12 \$ \$

4200. Schmidt (I. F.). — Allgemeiner Seschaftssührer für das dürgerliche Leben. Bearbeitet von z. 2 Theile. Ister Theil: Semeinnüßiger Bolks: Briefsteller. 2 ter Abeil: Bollfändiger Haus-Sekretair. — Auch u. den A.: Gemeinzüßiger Bolks: Briefsteller. 2 ter Abeil: Bollfändiger haus-Sekretair. — Auch u. den A.: Gemeinzußiger Bolks: Briefsteller oder fastiche und gründliche Anweisung zur Ansertigung Wer nur möglichen Arten von Briefen, welche in jedem nur benkbaren Berhältzisse des menschlichen Lebens vorkommen, nebst einem vollständigen Titulatur-Buch. Bearbeitet von zc. — Bollfändiger Haus-Sekretair oder gründlicher Unterricht zur Absassing und eigenen Ausarbeitung jeder Art von schriftlichen Ausschlangen zc. nebst ausschlichem Unterricht war Ausschlangen zc. nebst ausschlichem Unterricht von feriftlichen Aufläsen, Bittschriften und Borstellungen zc. nebst ausschlichem Unterricht von gegebennts zich Presend. Begebennts zu Begeben kann zu. 2. (2000). Brestau. Richter.

vorterbuch. Bearbeitet von zc. 8. (viis u. 248, 380 S.) Breslau, Richter. Beibe Theile 1 & 12 & Jeber Theil einzeln 1 & 4201. Geistlicher Seelenfreund. Eine Auswahl von Gebeten zum täglichen Sebrauche für fromme Katholiken. 2te verbesserte und vermehrte Auslage. 12. 264 S. u. Holzschn.) Augeburg, Herzog. (Regensburg, Manz in Comm.) 7 & Bgl. 1837, Nr. 541.

4202. Sengebusch (Dr.). — herz und Welt von zc. 2 Theile. 8. (192 S.) Wismar, Schmidt u. v. Cossel. Seh. 18 A. Reuer Litel. Früherer Preis 1 Thir. 8 Gr.

4203. Sonns, Festtages, Gelegenheits : und Arauungereben, welche bei besonsern Berantaffungen gehalten wurden. Beiträge zur katholischen Kanzelberebsamsleit, gesammelt aus ber theologischen Zeitschrift von Dr. 3. Frint, Bischof von Bt. Politen. 8. (330 S.) Regensburg, Manz.

4204. Soulie (Frederic). — Mobernes Areiben. Stigen aus Frankreich ind feiner Hauptstadt. Aus bem Frangofischen von Dr. F. Steger. Gr. 12. B.] (258 S.) Braunschweig, G. C. E. Meyer sen. Geb. 1 \$

4205. Spaan (3. Ab., vorm. Rom. Kath. Priefter u. zu haarlem). — Warum jabe ich ben Priefterftand verlassen und bin in ben Cheftand getreten? Aus bem bollanbischen. 8. (72 S.) Leipzig, Engelmann in Comm. Geh 6 &

4206. Staats exciton ober Encyttopable ber Staatswiffenschaften u. f. w. gerausgegeben von E. von Rotteck und E. Welder. 6ter Bb. 4te Lief. Br. 8. (Gemischte Chen....Geschlichteberhaltniffe. S. 481—640.) Altona, Hams merich. Seh. Subscr. Pr. 12 gl. (Bgl. Rr. 3556.)

4208. Steiger (Karl). — Rleine Wochenpredigten über des Christen Stimsmung und der Welt Aon. 2te, vielvermehrte und verbesserte Auslage. Gr. 12. [8.] (8 S. ohne Pag. u. 199 S.) St. Gallen, Scheitlin. Geh. 16 & Rgl. 1836, Nr. 2868.

4209. Stiegler (I. E. A.). — Einhundert zwei und neunzig Epigramme und Madrigale, zehn Gesellschaftslieder und achtzig Denksprüche von 2c. 8. (v111 u. 96 S. nebst 1 Musik-Beilage.) Kreuznach, Kehr in Comm. Geh. 124

4210. Stromeyer (Dr. Louis, Hoschirurgus ets. zu Hannever). — Beiträge zur operativen Orthopädik oder Ersahrungen über die subcutane Durchschneidung verkürzter Muskeln und deren Sehnen, von etc. Mit 8 lith. Tafeln. Gr. 8. (vi u. 154 S.) Hannover, Helwing. Geh. 2 \$\ship\$

4211. Syphilidologie oder die neuesten Erfahrungen, Beobachtungen und Fortschritte des Inlandes und Auslandes über die Erkenntaiss und Behandlung der venerischen Krankheiten. Eine Sammlung etc. Herausgegeben von Dr. Behrend. 1sten Bds. 3tes Heft. Gr. 8. (S. 321 — 480.) Leipzig, Kollmann. Geh. 15 g/ (Vgl. Nr. 1498.)

4212. Tanner (Konrab, in Einstebein). — Darstellung bes Wefens ber Schene bei Banbe und ihrer zerstörenben Folgen für die Menschheit. Als Einleitung zu der sieben Kobsahen. Dargestellt von dem frommen Abte 2c. Mit Anmertungen und Jusapen vermehrt berausgegeben von einem katholischen Weltpriester. & (234 G.) Regensburg, Mang.

4218. Tarmowski (Labislaus). — Kreug und Halbmond. Gine spanifer Rovelle aus bem breizehnten Jahrhundert. 2 Banbe. 8. (192, 232 S.) Breiler. Richter. Seh.

4214. Laschenbuch ber Liebe und Freundschaft gewidmet. 1839. Herantscha von Dr. St. Schüte. 16. (12 S. ohne Pag. u. 332 S. necht 7 Suft.) Frankfurt a. M., Wilmans. Seb. in Etui m. 1 f 12 f Bal. 1817, Nr. 4683.

4215. Théatre français moderne. Publié par J. Louis. Série IV. 12me livr. [Umschlag - Titel.] — Mit d. T.: Léon, Drame en cinq actes et en prose, par M. de Rougemont. Publié par J. Louis. In-16. (140 &) Desna. Imprimerie de la cour. Geh.

Vel. Nr. 1992.

4216. Töltényi (Stanislaus, Dr. d. Med., c. ö. Pref. d. Pathel, etc.). — Versei einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medicin von etc. 1sta. Band. Gr. 8. (8 S. ohne Pag., xL u. 334 S.) Wien, Verfasser. (Henter in Comm.)

in Comm.)

B. 2 # 3 f.

Das ganze Werk sell aus 4 Bänden bestehen und I. in eine Kritik der phischen, il. der physiologischen (etwa 24 Bga.), ill. der pathologischen (atwa 25 Bga.)

aud IV. der nosologischen (etwa 25 Bga.) Grundlage der Medicin zerfallen. Der Freis

4217. Unterweisungsbuch über bie wichtigsten nach Gottes Wort refermiten Lebren ber christichen Religion. Ein zeitgemäßer Katechismus für bie Ingend von einem Berner Geistlichen. Gr. 12. [8.] (viii u. 51 G.) Bern u. Chur. Dalp. Geb.

4218. Versuch eines Leitfadens zur taktischen Belehrung für Subaltern-Offiziere der Infanterie und Cavalerie, bearbeitet von Pz. Gr. 8. (xvi s. 605 S.) Adorf, Verlags-Bureau. Geh. s. 2 \$\frac{1}{2}\$ \$12 \$\frac{1}{2}\$\$

4219. Bogelmann (Ministerialrath). — Die Behnt: Abidsung im Großberzopthum Baben, ihr Fortgang und ihre Folgen. Rebst dem Bedatgeste und allen Bollzugeverordnungen und Instruktionen. Gr. 8. (vii u. 308 S.) Karlstuft. Groot. Seh. u. 1 4 8 £

4220. Vuy (C. F. Alphons., Jur. utr. Dr., Genevensis). — De originàme et natura juris emphyteutici Romanorum. Scripsit etc. Commentatio di illustrissimo Jureconsultorum ordine in literarum universitate Heidelberges praemio ornata. 8maj. (x u. 222 S.) Heidelbergae, Mohr.

4221. Wackernagel (Dr. K. E. P., Obertehrer in Berlin). — Tubent beutscher Gebichte fur bobere Schulen, von 2c. Ste, vermehrte Ausgabe. Bet gr. 8. (xxvi u. 633 S.) Berlin, Dunder u. humblot.

1. 1 \$ 12 \$ gg. 1836, Nr. 961.

4222. Nürnberger Waren-Kunde, oder Preisverzelchniss der vorzäglichter Nürnberger Manufactur-Waren mit Angabe der Sorten, Grössen und Numerirungen. 2te sehr vermehrte Auflage. Mit 1 Steindrucktafel [qu. Fol-Lex.-8. (134 S.) Nürnberg, Leuchs u. Comp. Geh.

4223. Weber (F. A.). — Kritisch erklarenbes Handworterbuch ber beutsche Sprache mit hinzusung ber gewöhnlichen in ber Umgangesprache vortommente Fremdworter und Angabe ber richtigen Betonung und Aussprache. Recht eines Berzeichnisse ber unregelmäsigen Zeitworter. Stereotype Ausgabe. Berit gr. & (x u. 698 C.) Leipzig, B. Aauchnis jun.

Glegant cart. 2 # 8 f.

4224. Rurgefter Begweifer in Bien. Dit 4 Stabiftichen, bem Dione be

Btabt und Borftabte, einer topographischen Charte ber Umgebungen und alphaetischem Berzeichnis ber Linien, Ahore, Strafen, Gassen, Plate und Basteien. 3. [16.] (xxxvIII u. 38 C.) Wien, Muller. Geb. n. 16 A

4225. Welter (Ah. B., Prof. am Cymn. zu Manster). — Lehrbuch ber Welte seschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 1ster Abeil: Die alte Geschichte. 4te vermehrte und verbesserte Ausgabe. 8. (viii u. 330 S.) Münster, koppenrath. 1837.

4226. Welter. — Beprouch ber Beltgeschichte fur Schulen. Gin frei bearveiteter Auszug aus bes Berfassers größerem Berte von 2c. 2te verbesserte und
vermehrte Auslage. Gr. 8. (xv u. 383 C.) Manfter, Coppenrath. 20 gl

227. Wenzel (Dr. Karl). — Handlexicon oder Encyclopädie der geammten staatsärztlichen Praxis etc. für Gesetzgeber, Richter etc. 1sten Banles 2te Abth. Gr. 8. (Cacaobohnen — Fleischbänke. 8. 1—136.) Erlangen, Palm u. Enke. Geh. 12 gf. (Vgl. 1837, Nr. 6203.)

4228. Wilberg (Iohann Friedrich Sottlieb, Lehrer zu Angermande). — Boregeblatter zum schriftlichen Rechnen, nehft Facta, Winken und Bemerkungen für en Lehrer über die Solung ber Aufgaben aus der Zeitrechnung und die der Aufpaben von den umgekehrten Proportionen an, die zur Kettenrechnung, für Stadt sind Landschulen von ze. [S Abtheilungen in 2 Banden.] Lie Ausgabe. 1ste Abth. 2 kufgaben der Abdition unbenannter Jahl die zur Regel de tri III. Hauptpunkts ihne Brüche einschließlich, enthaltend. 2te, 8te u. lehte Abth.: Aufgaben vom peben der Brüche bis zur Ketten-Rechnung einschließlich, enthaltend. 8. (8 G. ihne Pag., 147 G. u. 158 Aaf., 26 G. u. 328 Aaf.) Prenzlau, Kalberssurg.

N. 1. 1. 1. 2. Meuer Aitel des bereits Edendas., 1830 u. 38 erschienenen Werts. Früherer Press Abtr. 14 Gr.

4229. Wildt (Joseph, Bikarius). — Ratholisches Gebetbuchlein gunächst für die kleineren Kinder bestimmt, doch auch für die größeren noch brauchdar. Dersusgegeben von zc. 5te vermehrte Auflage. 18. (250 S.) Münster, Coppensath.

4 & Schreibpap. 6 &

4280. Wittmer. — Sanbbuch bes Rechnens mit und ohne Jiffern nebft Ansvendung u. f. w. 2ter Abeil. — Auch u. b. A.: Sanbbuch bes angewandten Ropfs und Jifferrechnens. Methobisch bearbeitet von zc. Jum Lehrs und Gelbste gebrauche u. f. w. Gr. 8. (viii u. 223 C.) Karlsruhe, Groos.

Bgl. Rr. 1886.
4231. Die Wunderthaterin des neunzehnten Jahrhunderts. Oder: Die heilige Jungfrau und Martyrin Filomena. Wit einer neuntägigen Undacht. 12. (vill u. 16 S. mit 1 Litelfpfr.) Stadtamhof bei Regensburg, Schaupp'sche Bucher. Regensburg, Manz.) Seh.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus & Avenarius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen.

#### PRANZÖSISCHE LITERATUR.

2086. Berthelin (J. B.). — Leçons élémentaires de comptabilité et de tenue des livres, accompagnées de 13 tableaux lithographiés, ou Résumé du cours gratuit pour les ouvriers, fait de 1834 à 1838, à Paris. In-8. (11 B.) Paris.

5 Fr.

2687. Billard de Veaux (Alexandre). — Bréviaire du Vendéen, à l'usage des habitans de l'Ouest. Biographie des hommes marquans de la Vendée et de la chouannerie. La Restauration, ses notabilités, sa politique et ses

conséquences depuis 1792 inclusivement jusqu'à et compris 1830. Livr. 1, 2 In-8. (10 B.) Paris.

Der Umfang des Werks ist noch nicht bestimmt.

2088. Boileau - Despréaux. — Oeuvres poétiques; précédées d'une Notice biographique sur l'auteur. In-8. (263/4 B.) Paris. 3 Fr. 50 c

2089. Boniface (Alex.). — Grammaire française méthodique et raissante, rédigée d'après un nouveau plan, etc. 5me édition. In -12. (15 ½ B.) Paris. 2 Fr. 50 c

· 2090. Candolle (Aug. Pyr. de). — Observations sur la structure et la classification de la famille des composées. In-4. (6 B. u. 19 Kpfr.) Paris. 15fr.

2091. Catalogue analytique des archives de M. le baron de Joursanume, contenant une précieuse collection de manuscrits, chartes et documens siginaux, au nombre de plus de 80,000, concernant l'histoire générale de France, l'histoire particulière des prévinces, l'histoire de la neblesse et l'at héraldique; avec un grand nombre de chartes angle-françaises et de pièse historiques sur la Relgique, l'Italie, et quelques autres états de l'Escope T. II. In-8. (18 % B. u. 1 Kpfr.) Paris. 5 Fr.

2092. Chassan. — Traité des délits et contraventions de la parele, de l'écriture et de la presse. T. II. In-8. (36% B.) Paris. 8 Fr. 50 c. 2093. Chateaubriand. — Ocuvres. T. III. Itinéraire de Paris à Jérs-

salem, Voyage en Italie, etc. In-8. (37 1/4 B.) Paris, Lefèvre. 7 Fr. 50 Vgl. Nr. 1896.

2094. Chatelin (F.). — Sept ans de règne, ou Statistique générale de la chambre des députés. In-8. (273/4 B.) Paris. 7 Fr. 50 c

2095. Congrès scientifique de France. 4me session, tenue à Blois, en septembre 1836. In-8. (33 ½ B.) Paris. 5 Fr. (Vgl. 1836, Nr. 266). 2096. Cooper. — Le bravo. 4 vols. In-12. (42 B.) Paris. 6 Fr.

2097. Croy (R. C. de). — Etudes statistiques, historiques et scientifiques sur le département d'Indre-et-Loire (ancienne Touraine). In-18. (9 B.)

Tours. SFr. 50 c. 2098. Finck (P. J. E.). — Géométrie élémentaire, basée sur la théorie des infiniment petits. In-8. (19 1/4 B. u. 10 Kpfr.) Strasbourg. 5 Fr.

2099. Giraud (Charles). — Recherches sur le droit de propriété ches les Romains, sous la république et sous l'empire. T. I. In-8. (26 B.) Air.

2100. Histoire de la confédération suisse. Par Jens de Muller, Robert Gloutz-Blozheim et J. J. Hottinger. Traduite de l'allemand, et continuée jusqu'à nos jours par MM. Charles Monnard et Louis Vulliemin. T. IV. Jean de Muller, traduit par M. Ch. Monnard. In-8. (33 ½ B.) Paris. 7 Fr. Vgl. 1837, Nr. 8455.

2101. Histoire littéraire de la France. Ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, et continuée par des membres de l'institut (académie royale des inscriptions et belles-lettres). T. XIX. Saite du 18me siècle. Années 1256—1285. In-4. (118 B.) Paris.

21 Fr. An dissem Bande habes searbeitet: Patit Radel Davieux Angus David France.

. An diesem Bande haben gearbeitet: Petit Badel, Daunou, Amauny-Davel, Emeric David und Pélis Lajard.

2102. (Horace.) — Oeuvres complètes d'Horace, en six langues: texte latin d'après Achaintre; traduction en français et en prose, par J. B. Monfalcon; en vers espagnols, par Burgos; en vers italiens, par Gargallo; en vers anglais, par Fransis; en vers allemands, par Wieland et Voss. (Texte latin en regard.) Précédées de l'histoire de la vie et des ouvrages d'Horace, de Notices bibliographiques, etc. Edition polygiotte, publiée seus la direction de J. B. Monfalcon. Livr. 8—10 (et dernière). In-8. Paris.

2105. Hufeland (C. W.). — Manuel de médecine pratique, legs d'une expérience de 50 ans. Traduit de l'allemand, sur la 4me édition, par Brnest Didier. 2 vois. In-8. (65½ B.) Paris.

- 2104. Jacob (P. L., biblisphile). Médianoches. 4 vols. In-12. (321/4 B.) Paris.
- 2105. Lardier (A.). Histoire populaire de la révolution en Provence, lepuis le consulat jusqu'en 1814. T. I. Livr. 1. In-8. (5 B.) Marseille. 1 Fr. Das Werk wird aus 12 monatlichen Lief. bestehen, die 2 Bde. bilden.
  - 2106. Mallet (C.). Etudes philosophiques. T. II. In-8. (17 1/2 B.) aris. 6 Fr. 50 c. (Vgl. 1837, Nr. 2636.)
- 2107. Marcel de Serres. Essai sur les cavernes à ossemens et sur es causes qui les y ont accumulés. Sme édition. In-8. (27 % B.) Paris. 7 Fr.
- 2108. Meissas (N.). Nouveaux élémens de physique, destinés à l'eneignement, suivis des principes du calcul des interpolations. T. I. In-12. 14 / B. u. 6 Kpfr.) Paris.
- 2109. Merlin (Comtesse). Les loisirs d'une femme du monde. 2 vols. in-8. (45<sup>3</sup>/<sub>4</sub> B. u. 1 Portrait.) Paris. 15 Fr.
- 2110. Les Mille et un jours, contes persans; traduits en français par Pétis de Lacroiæ; suivis de plusieurs autres recueils de contes, traduits des angues orientales. Nouvelle édition, augmentée de notes et de Notices listoriques, par A. Loiseleur Deslongchamps; publiée sous la direction de M. dimé Martin. In-8. (44<sup>3</sup>/<sub>4</sub> B.) Paris.

  Collection de Panthéon littéraire.
- 2111. Miscellanées. III. In-8. (24 B.) Arras. 12 Fr.
  Besteht aus drei Banden und enthält 101 Aufsätze in Press und Versen von 41 verschiedenen Schriftstellern.
- 2112. Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii tridentini restinuum, sancti Pii papae quinti jussu editum, summorum pontificum Clementis VIII et Urbani itidem VIII, auctoritate recognitum et novis missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum. In-4. (126 1/4 B.) Paris. 48 Fr.
- 2113. Montrond (Maxime de). Tableau historique de la décadence et de la destruction du paganisme en Occident, de Constantin à Charlemagne. 806—800. In-12. (12 1/12 B.) Paris. 2 Fr. 25 c.
- 2114. Muret (Theod.). Les grands hommes de la France. T. II., Politique. Magistrature. Armes. In-8. (27 B.) Paris.
- 2115. La Normandie pittoresque. 1re série. Le Havre et son arrondissement. Livr. 1, 2. In-8. (1 B.) Havre. Jede Lief. 50 c.
- 2116. Newton (J.). Omicron, ou Quarante-une lectures sur des sujets religieux. Traduit de l'anglais. 2de édition. 2 vols. In-18. (14% B.) Paris. 8 Fr.
- 2117. Petit (Jean Louis). Oeuvres complètes. 4 cahiers. In-8. (59% B.) Limoges.
- 2118. Quérard (J. M.). La France littéraire, ou Dictionnaire biographique des savans, historiens et gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement pendant les 18me et 19me siècles. Ouvrage dans lequel on a inséré, afin d'en former une Bibliographie nationale complète, l'indication, 1° des réimpressions des ouvrages français de tous les âges; 2° des diverses traductions en notre langue de tous les auteurs étrangers, anciens et modernes; 8° celle des réimpressions faites en France des ouvrages originaux de ces mêmes auteurs étrangers pendant cette époque. 17me livr. (T. IX. livr. 1. Séa—Tac.) In-8. (19½ B.) Paris. Jede Lief. 7 Fr. 50 c. Auf geleimtem Velinpap. 15 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 2819.)
- 2119. Scott (Walter). Richard en Palestine. Traduit de l'anglais par A. J. B. Defauconpret. 4 vols. In-12. (35 B.) Paris, 6 Fr.
- 2120. Traité élémentaire de géographie et de statistique; par MM. Cortambert et H. Laurent. In-8. (22 B.) Paris. 3 Fr. 50 c.

¥

#### ENGLISCHE LITERATUR.

2121. Alexander (Captain J. E.). — Expedition of discovery into the laterior of Africa, in 1837. 2 vols. Post 8vo. London.

2122. Archbald. — Criminal law. New edition by Javois. 12m.
London.

2123. Beck. — Medical Jurisprudence. 6th edition. 8vo. London. 1ft

2124. The Book of family Crests. 2 vols. Fscap. 8vo. London. 11 is 2125. Britton. — A Dictionary of architecture and archaeology of the middle ages; including the words used by old and modern authors in tenting of architectural and other antiquities, etc. Illustrated by 41 engraving. Royal 8vo. London.

2126. The Cabinet-Cyclopaedia. By Dr. Lardner. Vol. CIV. History of Reigland. Vol. VIII. — Vol. CV. Lives of literary and scientific men of France. Vol. I. 12mo. London. Jeder Bd. 6s (Vgl. Nr. 1225.)

2127. Curie. - Practice of Homocopathy. 8vo. London.

2128. Loudon. - Suburban gardener. 8vo. London.

2129. Raiker (Thomas). — A visit to St. Petersburgh (,,the City of the Czar,"), in the winter of 1829—30. 8vo. London.

2180. Stevenson. — Civil engineering of North America. 8vo. London. 12

2181. (Telford.) — The life of the late Thomas Telford, Civil engineer. Written by himself; containing a narrative of his professional labours. Edied by Mr. Rickman. With an atlas containing 83 plates. 4to. London. 86 &

2132. Trevelyan (Charles E.). — On the education of the people of India. Post 8vo. London.

2183. Urquhart (D.). — The spirit of the East. Illustrated in a Jenral of travels through Roumeli, during an eventful period. 2 vols. 8va. London.

2184. Wallace. — Treatise on venereal. New edition. 8vo. London. 12:

#### ITALIENISCHE LITERATUR.

2185. Annali del mondo. Fasc. XXXII, XXXIII. (Vol. X, fasc. 5; vol. XI, fasc. 1.) In-8 gr. Venezia. Jedes Heft 1 L. 74 c. (Vgl. Nr. 1728.)

2186. Belli (Giuseppe). — Corso elementare di fisica sperimentale.
Vol. III. Con 4 tavole. In-8. Milano. 10 L. Velinpap. 12 L. 61 c.
Vol. I, II, Ebendas. 1830—81; ein 4ter Band wird das Werk beschliessen.

2187. Biblioteca scelta di opere italiane antiche e moderne. Vol. CCCLXI. Istoria d' Italia, di messer Franc. Guicciardini. Edizione eseguita su quela ridotta a miglior lezione dal professor Giovanni Rosini. Con una prefazioni di Carlo Botta su gli autori storici italiani. Vol. I. Con ritratto. In-16. Milano. 8 L. 50 c. (Vgl. Nr. 1976.)

2188. Brenta (Luigi). — Fenomeni della visione, lettera indiritta ad me celebre prof. di fisica in questa città. Descrizione di pratici esperimenti comprovanti la forza attraente e respingente elettro-magnetica entro l'occia, causa dei diversi fenomeni; il non incrocicchiamento de' raggi, e la nessua dipintura degli oggetti sulla retina nè diritti, nè capovolti. Memoria preposta agli scienziati di tutte le colte nazioni. In-8. Milano. 1 L. 74 c.

2139. Casalis (Goffredo). — Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di s. m. il re di Sardegna. Opera molto utile agli impiegati nei pubblici e privati ufizii, a tutte le persone applicate al fera alla milizia, al commercio, e singolarmente agli amatori delle cose patria Fasc. XIII — XV. (Vol. IV, fasc. 2—4.) In -8. Torino. Jedes Hat 2 L. 50 c. Fein Papier 4 L. (Vgl. 1837, Nr. 8978.)

16 R

- 2140. Cassetta (Giuseppe). Storia del regno di Napoli. Fasc. I. In-8. Napoli.
- 2141. Compendio cronologico critico della storia di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri tempi. Con due memorie inedite sul marchesato di Castellaro. T. V. In-8. Mantova.
- 2142. Dias (Francesco). Corso di diritto amministrativo, ovvero Esposizione delle leggi relative all' amministrazione civile ed al contenzioso amministrativo del regno delle Due Sicilie. Fasc. 1—3. In-8. Napoli.
- 2143. Nuovo Dizionario siciliano-italiano, compilato da una società di persone di lettere per cura del b. e Vincenso Mortilloro. Fasc. I. (A—Agh.) in-4. Palermo. 94 c.
- 2144. Ferrard. Corso di chimica generale. T. II, Fasc. 1. In-8. Milano. 1 L. 83 c. (Vgl. Nr. 759.)
- 2145. Galluppi (Pasquale, da Tropea). Elementi di filosofia. Preceduti dall' Introduzione allo studio della medesima dello stesso autore. Vol. I. La logica pura. Vol. II. La logica mista e filosofia morale. Sza edizione. Con note del pubb. lettore P. T. S. In-12. Firenze. 8 L. 40 c.
- 2146. Goethe (Volfango). Il conte Egmond. Prima versione dal tedesco. Con intaglio. In-18. Milano. 1 L. 56 c.
- 2147. Lissoni. Frasologia italiana. Fasc. XII. (Dizionario delle italiane eleganze, vol. II, fasc. 6. (In Lu.) In -8. Milano. Jedes Heft 2 L. 61 c. (Vgl. Nr. 1861.)
- 2148. Maffei (Giuseppe). Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua sino a' nostri giorni. Nuova edizione emendata ed accresciuta, colla storia dei primi trentadue anni del secolo XIX. 6 vol. In -18. Napoli.

  5 L. 88 c.
- 2149. Mauri (Achille). Caterina Medici di Brono; romanzo storico-(2da edizione.) 5 vol. In-18. Napoli.
- 2150. Menin. Il costume di tutti i tempi e di tutte le nazioni, ec. Fasc. LVIII, LIX. Con 6 tavele. In-foglio. Padova. Jedes Heft 8 L. 4 c. Vgl. Nr. 1864.
- 2151. Mutinelli (Fabio). Annali urbani di Venezia. Secolo decimesesto. Con 17 tavole litografiche. In-8 gr. Venezia. 10 L. 44 c.
- 2152. Opere dei grandi concorsi premiate dall' i. r. accademia di belle arti in Milano e pubblicate per cura dell' architetto Giulio Almisetti. Fasc. XXII. Con 12 tavole. In-foglio. Milano.
- 2158. Pinacoteca Trivigiana. Fasc. XI—XIII. Con 6 tavole. In-foglio gr. Treviso. Jedes Heft 2 L. 61 c.
  - 2154. Resori (Giovanni). Teoria della flogosi. In-8 gr. Livorno. 5 L. 36 c.
- 2155. Romagnosi. Collezione delle scelte consultazioni forensi. T. III, casc. 2. In-8 gr. Milano. 1 L. 74 c. (Vgl. Nr. 1048.)
- 2156. Universo pittoresco. Fașc. CLXXIX CLXXXII. In-8. Venezia. Jedes Heft 43 c. (Vgl. Nr. 1880.)
- 2157. Venezia, ovvero Quadro storico della sua origine, dei suoi progressi e di tutto le sue costumanze, ec. T. II. fasc. 10—12. In-8. Venezia. Jedes Heft 87 c. (Vgl. Nr. 1187.)

#### SCHWEDISCHE LITERATUR.

- . 2158. Areberattelse om Swensta Edlare Sallflapets Arbeten. Lemnab ben 3. October 1837 af C. U. Sonben. 8. Stockholm. 40 st. Bal. 1887, Rr. 1887.
  - 2150. Den Grona, Bita (!) och Swarta Bolen. 8. Stockholm.

2160. Drafete (3. P. B.). — Preditan om Sefus; dimerfatt utaf 3. T. Holmgren. 8. Strengnas.

2161. Ekelund (Jacob). — Försök till Larobok i Rha Allmanna Sisterie. för Larboms Scholor. Sebnare Delen, Sebnare Afbeiningen: Från Frank: Revolutionens början till narwarande tib. 8. Stockholm.

44 t

2163. Standinaviens Fiffar, malabe efter Lefwande Exemplar och Mitche pi Sten af Wilh. von Wright, meb text af B. Fr. Fries och C. E. Etftrom. 5te haftet. Meb 7 pt. 4. Stockholm. 2 Mbr. Ilum. 4 Me. Bgl. Rr. 911.

2163. Kongl. Krigs : Betenftaps Atabemiens Sanblingar och Aibfteit. år 1838. 7be Saftet. 8. Stockholm. 16 ft (Bgl. Rr. 1794.)

2164. Swenfta Batare-Sallfapets Rna Sandlingar. Bra Sanbet. 8. Stebholm. 2 Rbr. 40 ft (Bgl. 1837, Rr. 1602.)

2165. Rongl. Bitterhets Diftorie och Antiquitets Academiens Sandinger. 14be Delen. Meb 5 pl. 8. Stockholm. 2 Re.

Das Original u. b. A.: Der Ungar. Leipzig, 1882.

2167. Jugelman (G. G.). — Menniffolifwets Albrar, framftalle marts Tiber. Reb 16 Plancher. 16. Stockholm.

2168. von Maltit. — Pasquillet, Stabespel i Fpra Alter. Öfwerschutz.

24 f

Das Original u. b. A.: Das Pasquill 2c. Pamburg, 1829.

2169. Menterbahl (h.). — Swensta Aprians historia. 1sta Banket. 8. 2und. 2 Roc. 40 K

2170. Schmidt's (Chriftoph) Berättelfer for Barn. Ofwerfattning från Ryftan. 8. Stockholm: 2 Mm. 40 ft

2171. Athftrift for Lafare och Pharmaceuter. Utgifmen af C. B. Malar. fanber och G. G. Mofanber, i forening meb flera Lafare. 7de Ball. & Stockholm. Zahrlich 6 Bbe. 5 Rbr. (Bgl. 1837, Rr. 1921)

# Notizen.

Auctionen. Ende Septbr. d. J. wird zu Berlin die Büchersennlung des Apotheker Döhl zur Versteigerung kommen, sowie Anfang Octbr. die Bibliotheken aus dem Nachlasse des Geh. Regierungsr. Lancizolle, des Regierungsr. Vettin, des Major v. Wachenhusen, des Hof-Staatssecr. Kienvetter, des Dr. med. Möck u. Anderer. Das umfangreiche Verzeichniss ist in Leipzig von O. A. Schulz zu beziehen. — Am 15. Octbr. u. flgde. Tage d. J. sollen su Altona zwei Sammlungen guter Bücher aus verschiedens Fächern der Wissenschaften öffentlich verkauft werden, worüber der Kataleg durch O. A. Schulz in Leipzig zu erhalten ist.

Kataloge. Brockhaus u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin biblisgraphique de la littérature étrangère. 2me année. 1838. Nr. 16. — List u. Klemans in Berlin: 12tes Verzeichniss vorzüglicher, zum Theil sehr schtener Werke aus allen Fächern der Wissenschaft und Kunst, welche bis ihnen zu haben sind. — S. Schletter in Breslau: 49stes Verzeichniss vos 3000 Bänden mathematische, astronomische, naturwissenschaftliche, technologische und andere Werke enthaltend, sowie: 50stes Verzeichniss über 3000 Bände Gesammt-Ausgaben deutscher Klassiker, Romane und Theats. Taschenbücher, schöne Künste etc. umfassend, die von ihm bezogen werder können.

# Allgemeine Bibliographie für

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

## Meu erschienene Werke.

Die mit n. beseichneten, eewie die Preise der auf Sabeeriptien und Prinumerztien angehin-igten oder im Preise hetebgesetzten Bücher müssen im Analande zum Theilerhiht werden,)

4232. MIles (Chuard). — Die neue Demotratie ober bie Sitten und bie Racht ber Mittelklaffen in Frankreich von zc. Gine von ber franzofischen Afaemie mit bem von Monthpon fur bas bie Sitten forberlichfte Bert geftifteten dreife von 10,000 gr. gekonte Preisschrift. Im Auszuge beatbeitet von Dr. J. Bu's, o. d. Prof. d. Staatswiffenschaft ze. in Breiburg. Rebst einem Gendachreiben bes Legtern an ben Berfasser über die gegenwartige Weltlage und die Brundanfict feines Bertes. Gr. 8. (x, ovi u. 319 S.) Rarisrube, Groos. 1 # 16 %

4288. Aristophania Comoediae, quae supersunt, emendavit et interpreatus est Franc. Volcm. Fritzsche, Saxo, in acad. Rostoch. prof. Volumen 1.luch u. d. T.: Aristophanis Thesmophoriaxusae, emendavit et interpretatus st etc. 8maj. (xx u. 676 S.) Lipsiae, Köhler. 8 🗚 12 🖋

4284. Bajer (Oberforfirath). - Panbbuch bes babifchen gorfte und Jagbe echts gum Gebrauch bei ben Borlefungen an ber Forftignie ju Rarierube und um Gelbftunterrichte für prattifche Forfimanner, fo wie für Bermaltungebeamte mb Balbbefiger. Gr. 8. (x u. 145 G.) Karlerube, Groos. Seb.

4285. Baldauf (Poter, refign. Pfr.). — Ratechetisch pomiletische Ertlarungen er Sonns und Festiags-Evangelien. Rach ber Debnung und mit Aert bes in en t. t. diterr. Staaten vorgeschriebenen Evangelienbuches, mit beigefügten Glauuns : und Sittenlehren , nebft ber Leibensgefdichte unfers Beilanbes unb ber Leensgeschichte ber beiligen Evangeliften. Bum Gebrauche bei Ratechefen sowohl its homiletischen Bortragen bearbeitet von zc. Gr. 8. (295 G.) Gras, Ferfil. 1889. (Leipzig, Kummer.)

4236. Bandel (Deine. Anton Spprian, b. B. tathol. Pfr. 3u Riebergell). -Rein Gebet, ober erwedenbe Betrachtungen, Empfindungen und Ergiefungen es herzens vor Gott bem Allgegenwartigen, für Gebilbete, und in ber Bahrmit Betenbe. Gr. 8. (x11 u. 455 G.) Tubingen, Laupp. Geh.

4287. Baumgarten (Fr. Ernst, Bergehir. su Clausthal). - Chirurgischer Umanach für das Jahr 1838, von etc. 1ster Jahrg. 8. (xxiv u. 222 8.) Osterode, Sorge. Cart.

4288. (de Beaulieu.) — Der zwölfjahrige Robinson ober mertwurdige Schicfale eines frangoffichen Schiffsjungen auf einer unbewohnten Infel. em Frangoffichen ber Frau D. be Beaulieu, nach ber fiebenten Auflage überest. Mit 5 [lith. u. flum.] Bilbern. Grefelb, Schiller. D. 3. Geb.

III. Jahrgang.

4289. Becker's Beltgeschichte. 7te 2c. Ausgabe u. f. w. (2ter Abbend) [23fte, 24fte Lief.] 13ter Abeil. Mit ze. Privilagium. Gr. 8. Bertin, Dunde

(Bgl. 9tr. 8856.) u. Dumblot. Geb. n. 16 gf

4240. — Beltgeschichte. Supplement Banb ju allen fraheren Inigaben. Bon R. N. Mengel. — Anch u. b. A.: Geschichte ber Jahre 1215 ist 1837. Bon R. A. Mengel. Aus Becker's Beltgeschichte, siebente Ausgele, befonbers abgebruckt. Gr. 8. (tv u. 278 G.) Bertin, Dunder u. Dumbiet. 14 Gert. 1 4 4 d

4241. Bergens lette Rovellen. Serantgegeben von G. Eichel I De Barfnerin von Barfchan. II. Die fieben Fraulein von Bethencourt. IIL Die Grab im Gilauer Balbe. 8. (v'u. 162 G.) Deifen, Gobice. 1839. Get. 21 g Der Rame bet verftorbenen Berfaffert ift Deinrid Bergen.

4242. Bernard (Carl Amb., d. Med. u. Chir. Dr. etc.). - Die Funttions des elektrischen Fluidums vorzüglich in Hinsicht des menschlichen Kärpes im gesunden und kranken Zustande. Gr. 8. (70 &) Wien. (Rohrmann & Schweigerd in Comm.) Geh. 10 ≰

4248. Bignon. - Gefchichte Frankreicht unter Rapoleon. 3weite Perist. Bon bem Frieben ju Afifit 1807 bis 1812. Deutsch von & v. Alvenslebes 2ter Banb. 8. (281 G.) Meißen, Gobide. Deb.

Bgl. Rr. 1972. 4344. Blumenhagen's gesammeite Berte. 6ter Band. Enthätt: I. Die Schmuggler. II. Fürftenherzen, ober bie Prinzen von Luneburg. III. Der Covent zu hilbesheim im Sabre 1640. IV. Das Gewiffen. 18. (427 C.) Com gart, Scheible. Seb. 18 gl (Bgl. Rr. 5723.)

4245. Branfe (Bilbeim). — Julianus Apoftata, romifcher Raffer. G. bramatifches Gebicht von zc. Gr. 12. [8.] (257 G.) Freiberg, Engefant. Beb. = 1 ≠ 8 ±

4246. Budiner (Rarl, Juftigrath ze. in Darmftabt). - Der Der Rieft balwig zu Golms : Lich und die Reprasentativ : Berfassungen. Gr. 8. (vin n. 40 G.) Darmftabt, Deper'fche Dofbuch. Geb. Steht in Beglebung ju ber ohne Ramen bes Berfaffers erfdienemen, :Rr. 800 a gezeigten Schrift.

4447. Buchmer (Dr. Wilhelm). — Leftbuchlein. Gine Sammlung von Be-trachtungen, Erzählungen, Lebenebefchreibungen und Gebichten fur Soulen und Familienereise. Herausgegeben von z. 12. (xx u. 432 G. mit 1 Staff.) Carisruhe, Creuzbauer'sche Buch. Cart. 1 4 6 1

4248. Cervautes de Saavedra. — Der finnreiche Junter Don Onick von La Mancha. Aus bem Spanifden überfest zc. 2ter Banb. 49fte bis 60ft Lief. Schmal gr. 4. (S. 385-480 mit eingebe. holafchn. u. Bignettie.) Stuttgart, Berlag ber Clasfeler. In Umfchlag n. 12 & (Bgl. Rr. 8961)

4349. Cosmar (Alex.). — Staub. Bilber und Stigen aus bem Berfint Leben. 8. (6 G. ohne Pag. u. 216 G.) Berlin, Depmann. 1839. Geb. 1

4250. Spanen. Nafchenbuch für 1889. Ifter Jahrg. Mit 7 Stabtflichen. 16. (14 C. ohne Pag. u. 824 C.) Bien, Pfautid. Geb. in Cini m. 2 . 6 d In Seibe n. 3 🗗 16 g

4251. Diez (C. A., Dr. d. Med. etc. su Waldkirch). - Der Selbstmord sein Ursachen und Arten vom Standpunkte der Psychologie und Erfahrung dargestellt von etc. Gr. 8. (x11 u. 452 S. u. 1 Tab. in 4.) Tübingu.

1 # 20 1 Laupp. 4252. Dirksen. — Manuale latinitatis fontium juris civilis Remanorum etc. Fasc. VI. 4maj. (Jul - Nit. S. 518-624.) Berolini, Duncker et Humblet.

In Umschlag Subscr.-Pr. 1 # (Vgl. Nr. 2612.) 4258. Drasković (Graf Janko). - Kin Wort an Iliriens hochherries Töchter über die ältere Geschichte und neueste literarische Regeneration ihres Vaterlandes vom etc. Gr. 8. (vill u. 63 S.) Agram, Hirschfeld.

(Leipzig, Böhme in Comm.) Gefi. B. 12 # 4264. Eifenhart (Dugs). — Stunen. Berfuch einer Erscheinungslehre bes leiche, veranlast burch die Staatsbegriffe ber herren Stahl und Les. Mit einem lerwoort an David Strauß aber ben Grund seiner Berwechslung bes heilands ib bem Gemeinwesen. (Wrt 8.) Gr. 8. (xviii u. 22 G.) halle, Antonieb.

4255. Eisenlohr (Dr. Otto, Privatboc. n. zu Deibelberg). — Arithmetif und ligebra, mit ihrer Auwendung auf die Rechnungen des Geschäftslebens. Für kademische Borlesungen und zum Selbkunterricht. In 2 Abtheilungen. — Aud. d. d. A.: Arithmetif und Algebra. Ler Abeil, welcher die keinen von den aritheietschen Reihen, don den Potenzen, Logarithmen, geometrischen Reihen und den Neichungen böherer Grade enthält. Gr. 8. (nur u. S. 899 — 796, Schluß.) reibelberg, Groot. (Als Rest.) Rachschuf 1 of (Bgl. 1837, Kr. 6246.)

4256. Ellendorf (Dr. 3.). — Beurtheilung ber romischen Staatsschrift und er Allocution. Gr. 8. (vin u. 88 G.) Rubolstabt, Frobel. (Leipzig, Engelann.) Geb.

4257. Fränzl (Moris, Dr. b. A., Prof. u. in Wen). — Statistit von u. fer Band. Enthaltend: I. Die Abeorie der Staatenkunde, dann II. die Schilderung Ozeanien's, Afrika's, Asien's und Amerika's, endlich III. die erste Abtheisung der Statistik Europa's, oder Land und Leute der europäischen Staaten. Br. 8. (x11 u. 396 S.) Wien, heubner.

n. 2 & 8 &

4258. Gebenke Mein! Aaschenbuch für 1839. 8ter Sahrg. Mit 7 Aupfers mb Stahlstichen. 16. (xrv u. 300 S.) Bien, Pfautsch. Geb. in Ctui n. 2 \$6 \$f\$ In Seibe n. 3 \$16 \$f\$ (Bgl. 1837, Rr. 4666.)

4259. Georgie (Lubwig). — Alte Geographie, beleuchtet burch Geschichte, Bitten, Sagen ber Bolfer und mit vergleichenden Beziehungen auf die neuere lander und Bolferkunde. Bur Belebrung und Unterhaltung für Leser aus allen Btanden und zum Gebrauche für höhere Lebranstalten bearbeitet von z. Rebst inem Andange, enthaltend die Geographie des Ptolemaus in deutscher Uebertenung. I. Abtheilung. Affia. Ler. 28. (VII u. 571 C.) Stuttgart, Behmeizerdart. Geh.

Die Me Abtheilung, Europa und ben Anbang enthaltenb, folgt im nachften Jahre mb bas Gange, nicht über 80 Bgn., wird in 6 Lieferungen ausgegeben.

4260. Rothiges hanbbuch aber Bucht, Behandlung, Wartung und Fatterung, uch Arbeit ber Pferbe für Dekonomen und jeden Pferbebesiter. Rebst einem knhange enthaltend das Wesentlichste ber Reitfunst und bes Bureitens junger Pferbe. Ausschirlich bearbeitet von einem Dekonomen. 8. (vu u. 116 G.) Arnsberg, Ritter.

4261. Bauff (Dr., in Besigheim). — Die Solidarpathologie und die Hunoralpathologie, oder kritische Bemerkungen über Rösch's Schrift über primäre Säftekrankheiten. Gr. 8. (v1 u. S. 7—94.) Stuttgart, Hallberger. Geh.

4262. Handrath (Diaconus Augufi). — Rebe am Grabe Seiner Ercelleng bes Großherzoglich Babischen Staatsministers und Ministers bes Innern Lubwig Winter gehalten zu Karisruhe ben 30. Marz 1838 von zc. Gr. 8. (11 S.) Karisruhe, Groos. Geh.

4268. Hendrikes (Wybrand, med. et chir. Dr.). — Descriptio historica atque critica variarum uteri prolapsum curandi methodorum. Commentatio medico-chirurgica auctore etc. Adjectis 8 tabulis aeneis. 4maj. (x11 u. 72 S.) Berolini, Hirschwald in Comm. Geh.

4264. Hering (C., M. D., Prof. b. homdop. Atab. in Allentaun, Pa.). — homdopathischer hausarzt. Für die beutschen Bürger ber Bereinigten Staaten nach ben besten vaterlandischen Berten und eignen Erfahrungen bearbeitet von zc. 2te für Deutschland unwesentlich veränderte Auflage. Er. 8. (vi u. 846 S.) Jena, Frommann.

n. 1 & 12 &

4265. Hirach (Samuel, jub. Prebhtamtscanb.). — Bas ift Jubenthum und both beffen Berhaltnis ju andern Religionen? Prebigt jur Ginfegnungefeier feiner

4212. Tanmer (Konrad, in Ginsiebeln). — Darftellung bes Wesens bei Banbe und ihrer zerfidrenden Folgen far die Menschieft. Als Ginseitung zu der sieben Tobsanden. Dargestellt von dem frommen Abte zc. Wit Anmerkungen und Jusapen vermehrt herausgegeben von einem katholischen Weltpriefer. 8 (284 G.) Regensburg, Mang.

4218. Tarmotoffi (Labislaus). — Kreug und Salbmond. Eine fpanifer Rovelle aus bem breizehnten Jahrhundert. 2 Banbe. 8. (192, 232 S.) Breiten. Richter. Geh.

4214. Taschenbuch ber Liebe und Freunbschaft gewibmet. 1839. Geranisschen von Dr. St. Schüte. 16. (12 S. ohne Pag. u. 332 S. nebst 7 Sunk.) Franksut a. M., Wilmans. Seb. in Etui m. 1 4 12 A Bal. 1837, Nr. 4683.

4215. Théatre français moderne. Publié par J. Louis. Série IV. 12m livr. [Umschlag-Titel.] — Mit d. T.: Léon, Drame en cinq actes et a prose, par M. de Rougemont. Publié par J. Louis. In-16. (140 S.) Desar. Imprimerie de la cour. Geh.

Vgl. Nr. 1998.

4216. Töltényi (Stanislaus, Dr. d. Med., e. ö. Prof. d. Pathel. etc.). — Versei einer Kritik der wissenschaftlichen Grundlage der Medicin von etc. 1ste Band. Gr. 8. (8 S. ohne Pag., xL u. 334 S.) Wien, Verfasser. (Hester

In Comm.)

Das gause Werk soll aus 4 Bänden bestehen und I. in eine Kritik der phischen, il. der physiologischen (etwa 24 Bgn.), ill. der pathologischen (etwa 25 Bgn.) und IV. der nosologischen (etwa 35 Bgn.) Grundlage der Medicin zerfallen. Ber Frandes Gausen wird 8 Thir. 12 Gr. sein.

4217. Unterweisungebuch über bie wichtigsten nach Gottes Bort refermite Lebren ber christiden Religion. Ein zeitgemäßer Katechismus für bie Jagent von einem Berner: Geistlichen. Gr. 12. [8.] (viii u. 51 G.) Bern i. Chu. Dalp. Geb.

4218. Versuch eines Leitfadens zur taktischen Belehrung für Sebalter-Offiziere der Infanterie und Cavalerie, bearbeitet von Pz. Gr. 8. (xvi s. 605 S.) Adorf, Verlags-Bureau. Geh. 2. 2 f 12 g

4219. Nogelmaun (Ministerialrath). — Die Ichnt-Abidsung im Großbergosthum Baben, ihr Fortgang und ihre Folgen. Rebst dem Zedatgest und allen Bollzugeverordnungen und Instruktionen. Gr. 8. (vii u. 308 S.) Larisruk. Groot. Geh.

4220. Vuy (C. F. Alphons., Jur. utr. Dr., Genevensis). — De originale et natura juris emphyteutici Romanorum. Scripsit etc. Commentatie si illustrissimo Jureconsultorum ordine in literarum universitate Heidelbergesi praemio ornata. 8maj. (x u. 222 S.) Heidelbergae, Mohr.

4221. Wackernagel (Dr. K. E. P., Obertebrer in Berlin). — Andert beutscher Gebichte für höhere Schulen, von rc. 3te, vermehrte Ausgabe. Exter. 8. (xxv1 u. 533 S.) Berlin, Dunder u. Humblot. n. 1 \$ 12 i Bgl. 1836, Nr. 361.

4222. Nürnberger Waren-Kunde, oder Preisverzeichniss der vorzüglichste Nürnberger Manufactur-Waren mit Angabe der Sorten, Grössen und Nemmerirungen. 2te sehr vermehrte Auflage. Mit 1 Steindrucktafel [qu. Fel.] Lex.-8. (134 S.) Nürnberg, Leuchs u. Comp. Geh.

4223. Meber (g. A.). — Kritisch ertlatendes handworterbuch ber beutsches Sprache mit hinzusugung ber gewöhnlichen in ber Umgangesprache vortommende Fremdworter und Angabe ber richtigen Betonung und Aussprache. Recht eines Berzeichnisse ber unregelmassigen Zeitworter. Stereotyp Ausgabe. Breit gr. & (x u. 698 S.) Leipzig, B. Aauchnit jun.

Glegant cart. 2 4 3 f. Rg. 1837, Rr. 2022.

4224. Rurzefter Wegweiser in Wien. Mit 4 Stabiftichen, bem Plane be

seue ausexlesene Recepte nach bem neuesten Geschmad in ber Rochtunk; enthalkend eine beutliche Anweisung, wie junge Frauenzimmer ohne alle Borkenntnisse vie Spetsen auf die wohlseitste und schmachafteste Art zubereiten können, nehst einem Anhange, ber alle Arten Zuckerbäckereien ze. und verschiedene Getranke versertigen lehrt. Ste verbesserte Auslage. 8. (12 S. ohne Pag. u. 164 S.) deipzig, Focke.

4277. König (F. I., Dr. d. Med. u. Chir. in Stuttgart). — Reueste Andeusungen über die Seitwartsbiegung des Rückgrathes, die hohe und volle Schulter, sesanders dei den Mädchen. Ihre Begründung in der Ratur, ihre Ursachen, ihra Berbütung und heitung nach den Grundschen der Gymnastik. Worte der Karrung und Belehrung über die zwecknäßigste Art der physischen Beaussiguste vor Jugend zum Behuse der Aneignung regelmäßiger Körperformen. Mit lithatbibidungen [1 Bl. in 4.]. Lie Auflage. 8. (x u. S. 11—87.) Stuttgart, halberger. Geh.

4278. (Kraus.) — Fernere Nachträge zu L. A. Kraus's kritisch-etymoogischem medicinischen Lexikon. 2tes Heft. Abdomen — Kormozoa. (Aus
les Verf. "Freiheften für Natur- und Heilkunde, Heft II," besonders abgedruckt.) Gr. 8. (116 S. ohne Pag. zu S. 1—450 des Werks.) Göttingen,
Deuerlich. Geh. n. 12 g (Vgl. Nr. 1112.)

4279. Kugler (Dr. F., Prof. su Berlin). — Beschreibung der Kunst-Schätze von Berlin und Potsdam. 1ster Theil. — Auch u. d. T.: Beschreibung der Gemälde-Gallerie des Königl. Museums zu Berlin. 8. (xxu. 124 S.) Berlin, Heymaun. Geh.

4280. — 2ter Theil. — Auch u. d. T.: Beschreibung der in der Cönigl. Kunstkammer zu Berlin vorhandenen Kunst-Sammlung. Von etc. Vebst 1 [lith.] Monogrammen - Tafel. 8. (xxvIII u. 308 S.) Ebendas. Seh.

4281. Lauteschläger (Dr. Georg, Heft. u. Lehrer zu Darmstadt). — Figurentafeln zur Physik, nebst ausführlicher Erklärung. Für Freunde dieser Wissenschaft, insbesondere für Gymnasien und Realschulen. 1stes Heft. 2te Auflage.] — 2tes Heft. Gr. 8. (31 8. u. 6 lith. Taf. in gr. 4., 36 8. 1. 12 lith. Taf.) Darmstadt, Heyer's Hofbuchh. 1887. Geh. Jedes Heft n. 12 A

4282. Lehrbuch des Handelsrechts, mit Ausuahme des Seerechts. Frei earbeitet nach Pardessus eto. von A. Schiebe. 6te, 7te Lief. Lex. - 8. xxvi u. 8. 641 — 853, Schluss.) Leipzig, Gebhardt u. Reisland. Geh. 5ubscr.-Pr. 1 # 8 # (Subscr.-Pr. des Ganzen: 4 # 16 g/ — Vgl. Nr. 2891.)

4288. Leo (Dr. Seinrich). — Die Gegetingen. Actenstüde und Beiege zu ber . g. Denunciation ber ewigen Wahrheit zusammengestellt von 26. Gr. 8. (44 S.) halle, Anton. Geb. n. 4 g (Bgl. Rr. 8361.)

4284. Leonhardt-Lyfer (Caroline). — Derbstgade. Ein Aaschenbuch auf as Jahr 1839 von 1c. 8. (802 S.) Meißen, Gdosche. Cart. 1 \$ 20 \$/ Crzählungen.

4285. Lichnowskin (Fürst E. M.). — Geschichte bes Hauses Habsburg. kter Theil, von der Ermordung König Albrechts dis zum Tode Herzog Albrechts wes Weisen. Mit 3 Kupfertaseln. — Auch u. d. A.: Geschichte der Sohne König Albrechts nach seinem Adde, von dem zc. Mit 3 Kupfertaseln. Eer.-8. 356 S., "Imeite Rachträge zu dem Berzeichniß der Urkunden zc." S. ccour—plevi.) Wien, Schaumburg u. Comp. Geh.

1861. 1837, 982, 3886.

4286. Liebler (P. A., Oberlehrer in Mannheim). — Abrif ber Weltgeschichte. zar Schulen und zum Selbstunterricht bearbeitet von 2c. 1ster Abeil: Die Geschichte bes Alterthums. — Auch 21. b. A.: Abrif der Geschichte des Alterthums. Har Schulen 2c. 2te Auslage. Gr. 8. (vun u. 108 S.) Mannheim, Schwan 1. Sob.

Bgl. 1836, Mr. 6706 u. 1837, Mr. 4295.

4287. - Lier Theil: Die Gefchichte bes Mittelaltere und ber neuern

Beit. — Auch u. b. A.: Abrif ber Geschichte bes Mittelalters und ber monn Beit. Für Schulen 2c. Ge. 8. (x, 170 u. 22 S.) Ebenbas. 8 f

4288. Linbelof (Dr. Friedrich von, Dberappell.: u. Caffationsger Rath). — Bon bem Rechte ber Bundes-Austragalgerichte, Wiedereinsehung in ben vorigen Stand gegen Friftversaumniffe zu ertheilen. Gr. 8. (IV u. 64 G.) Darmficht, (heber'sche hofbuchh. in Comm.). Geb.

4289. Lyfer. — Abendlanbische Lausend und eine Racht ober bie fchiefer Mahrchen und Sagen u. s. w. 6tes, 7tes Bochn. [4 Abth.] 16. (254 G. c. 2 Lithogr., 254 G. u. 2 Lithogr.) Meißen, Goebsche. Geh. 1 & Bgl. Nr. 3519.

4290. — (J. P.). — Giacomo Meyerbeer. Sein Streben, fein Birdu und feine Segner. Für Freunde ber Confunft von 2c. 8. (61 G.) Dreiben, Wagner in Comm. Seh.

4291. Machiavelli's sammtliche Werke. Aus dem Italienischen überket von Joh. Ziegler. 6ter Band. — Auch u. d. A.: Sendungen und Gesanschaften des Ricolo Machiavelli. 2ter Band. Aus dem Italienischen überset von Joh: Ziegler. Gr. 8. (369 S.) Kartsruhe, Groos. Geh. Subscr.-Pa. n. 1 & Labenpreis einzeln 1 & 12 g (Bgl. Nr. 1576.)

4292. Mager (Dr. Karl B. E.). — Berjuch einer Geschichte und Sharakoristis der französischen Rational-Litteratur, nebst zahlreichen Schriftproben. Star Band. Iste Abth. — Auch u. d. E.: Tableau anthologique de la litterature française contemporaine. (1789—1837.) En Six Livres: Recole classique. Recole romantique. Orateurs. Histoire. Philosophie. Beiences exactes. T. IL 1re Partie. Gr. 8. (xvi u. 562 C.) Bertin, Depmann.

Bgl. 1837, Nr. 4563.

4298. Wannsfeld. — Declamatiops: Abenbe, exnfien und launigen Indalis.

11. w. 5ter und 6ter Abend. 8. (82 S.) Meißen, Sobjage. Seh. 6 gl. Rgl. Nr. 2521.

4294. Marx (Adolph Bernhard). — Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch, zum Selbstunterricht, oder als Leitsaden bei Privatunterweisung und öffentlichen Vorträgen. 2ter Band. Gr. 8. (xvi u. 583 S.) Leipzig, Breitkopf u. Härtel. Geb. 3 4 Vgl. 1887, Nr. 5689.

4295. Militair Conversations-Lexison u. s. w. herausgegeben von d. C. B. von der Luck e. VII. Band. 2tes Dest. Gr. 8. (Mivoli-Sattein. C. 198—884.) Aborf, Berlags-Bureau. Geh. Subscr.-Pr. n. 12 g. Betinpap. n. 16 g. Bgl. Rr. 2196.

4296. Mohr (Dr. Bernarb). — Beiträge zur pathologischen Anatomie, eschaltend die töbtlich abgelaufenen Krantheitsfälle der medicinischen Abtheilung des Julius-Pospitals in Burzdurg, dem 1. Mai die 31. Oktober 1837. Gr. 8. (vi u. 156 S.) Stuttgart, Balg.

4297. Müller (Alexander). — Febronius ber Reue ober: Grundlagen für die Reformangelegenheiten der beutschen Kirchenverfassung im Geiste der Baseier Beschüffe, der Farkenkonkordate, der Emser Punktationen und der Franksuter Grundzüge. Er. 8. (xxv u. 411 G. nebst 1 lith. Litelbild.) Karlsruhe, Mälles. Geh.

4298. — (Dr. Athanafius, prett. Arzt zu Köln a. b. Spree). — Bertiner Borlesungen über Glauben und Aberglauben in ber heilfunk, und über verwender Ergenftanbe. No. 1. Gr. 12. [8.] (11 u. 80 G.) Kartsruhe, Groos. Geb. 84

4299. — (B. A., Cantor R. zu Borna). — 1860 neue Rechnangtaufgaben, aus bem bargerlichen Geschäftsleben entlehnt und die Ermbrechungsarten ber Brüche, die Regel de Ari, Kettens und Basedow'sche Regel, so wie Gesellschaftstrechnung enthaltend, zum Gebrauche beim Unterrichte im Kasetvachnung für Stadts und Landschulen (mit Ausblungen besonders) von zu. 8. (35 C.) Weißen, Gobsche.

4800. - Aufibsungen ber 1850 neuen Rechnungsaufgeben u. f. w. 8 (vz. u. 84 G.) Chenbas.

4891. Ractrag für bie Inftruktion zur Abschäung und Einrichtung ber Wabungen im Großberzogthum Baben, die naberen Borschriften über bas Bollzugeersabren enthaltend. Mit 2 lithographirten Anfein. 4. (38 S.) Karlsruhe, brood. Seh. n. 8 gf (Bal. 1836, Nr. 5843.)

4802. Roch ein Wort über gemischte Chen in Bezug auf bie Colner Frage Bon einem Protestanten. Gr. 8. (80 G.) halle, Anton. Geb. 4 #

4808. Müsslim (Friedr. Aug., Hefrsth, Prof. etc.). — Kriton, ein Platoischer Dialog über Gesetzlichkeit, Volksurtheil und Selbstbestimmung, bersetzt und erläutert von etc. 2te Ausgabe. Gr. 8. (45 S.) Mannheim, ichwan u. Götz. Geh.

Nur neser Titel.

4304. Pabst (J. C. G.). — Tabelle zur Berechnung des Mauerziegeledarfs bei Bauten von etc. Imp.-Fol. (1 Bgn.) Leipzig, Gebr. Reichenach in Comm.

4305. Permaneder (Michael, d. R. Dr. u. Prof.). — Die kirchliche Baulak ber die Berbindlichkeit der baulichen Erhaltung und Wiederherstellung der Gultusbedaude. Aus den Quellen des gemeinen canonischen und baper'schen Particulartechts bargestellt von 2c. Gr. 4. (vi u. 109 G.) München, Lentner. (Leipzig,
kolkmar.)

4866. Penchet. — Memoiren aus ben Archiven ber Parifer Polizei u. f. w. deutsch von 2. von Alvensleben. 2ter Band. 8. (vi u. 265 S.) Weissen, beebsche. 1889. Geb. 1 & 8 g (Bgl. Rr. 2079.)

4307. Pfnor (B.). — Reue Confiruction eines Studen: Dfens, jum 3weite iner vollkommneren Benugung der Warme. Rach Grundsagen der Barmelehre, nit Beracksichtigung der neueren Erfahrungen, entworfen und durch Abbildungen tlautert von zc. Fol. (44 Sp. nebft 6 Bgn. lith. Abbild.) Darmfladt, Dever's doftlich.

4308. Phillips (Dr. Georg, o. d. Prof. b. R. 11. 31 Manchen). — Grundlage des gemeinen Deutschen Privatrechts mit Einschluß des Lehnrechts von 2c. te, völlig umgearbeitete Auflage. Ister Band. Gr. 8. (xvi u. 636 &.) Berlin, dummler.

4809. Pifchon (F. A., Archibiat. u. prof. u. in Berlin). — Denkmaler ber eutschen Sprache von ben fraheften Beiten bis jest. Eine vollständige Beispiels mmlung zu seinem Leitfaben ber Geschichte ber beutschen Literatur von zc. 1ster iheil, welcher die Zeit bis zum Jahre 1800 enthalt. Er. 8. (xv u. 628 C.) derlin, Dunder u. humblot.

4810. Griechische Prosaiter in neuen Uebersehungen u. s. w. 168stes, 178stes 3bchn. — Auch u. b. A.: Peliobor's zehn Bucher Aethiopischer Seschicks bem Griechischen überseht von Friedrich Jacobs. 2tes, 8tes Bochn. 16. B. 119—441, Schus.) Stuttgart, Mehler. Geb. Subscr. Pr. 6 A. Bal. Rr. 186.

4811. — 169stes, 172stes Bochn. — Auch u. b. A.: Diobor's von Sicilien historische Bibliothes, aberseht von Julius Friedrich Wurm. 18tes, 4tes Bochn. 16. (S. 1567—1883.) Ebendas. Seh. Subscr.-Pr. 6 gl

4812. — 170stes Bochn. — Auch u. b. A.: Plutarch's Werte. 82stes Bochn. Woralische Schriften übersest von Dr. Joh. Christian Felix Bahr. 8tes Bochn. 16. (S. 1621—1759.) Ebendas. Geh. Subscr. Pr. 8 g

4818. — 171stes Bochn. — Auch u. b. A.: Dionpfins von Date arnas Werte. 5tes Bochn. Urgeschichte ber Romer, übersest von Abolph beinrich Christian. Stes Bochn. 16. (G. 681 — 652.) Cbenbas. Cehublscr.-Pr. 8 ge

4814. Romifche Profaiter in neuen Uebersehungen u. f. w. 188ste Bochn. — luch u. b. A.: Gertus Aurelius Victor, aberseht von August Clos. tes Bochn. 16. (S. 227—322.) Stuttgart, Mehler. Seh. Subscr. Pr. 8 of Bal. Nr., 158.

4815. - 184ftes Bbon. - Auch u. b. I.: Cajus Plinius Cacilius

Secundus, des Jangern, Werke, abersett von Dr. G. F. A. Schott. Sta' Bochn. Dankrebe. 16. (S. 547—674, Schup.) Ebenbas. Geb. Subscr.-Pr. 34

4816. Romifche Profaiter u. f. w. 135stes, 136stes Bochn. — Auch u. b. 2: Marcus Tullius Cicero's Berte. 47stes, 48stes Bochn. Reben, der fest von C. R. v. Dfianber. 21ftes, 22ftes Bochn. 16. (G. 2553-2787.) Subsacribe 6 d Chenbas. Geb.

4817. Rechtsfalle mit Entideibungen ber frangofischen und beigifden Gericht bofe. Bur Grlauterung bes frangoffichen Civilrechts mit Ructficht auf bas beide Sanbrecht herausgegeben von Eubwig Caucharb, Mintherialrathe ju Contain. Bten Bos. Iftes Deft. Gr. 8. (G. 1—157.) Mannheim, Schwan & Sig. Subscr. Dr. eines Bbs. von 3 Deften 1. 2 #

Bal. 1837, Nr. 2002.

4318. Meichlin: Melbegg (Dr. Karl Alexander Frhr. v.). - Pfpchock bes Menfchen mit Ginfalus ber Somatologie und ber Behre von ben Geithe krankheiten zum Gebrauche bei Bortesungen über Psychologie und Anthropologie und zum Gelbststudium von ic. 2te Abth., welche ben dritten Abschaitt, & Entwickelungen der Seele nach dem Charakter der Bernunftanlage, den vielen Abschinitt, die Lehre von den Geisteskrankheiten und den funften, das Berhaltni der Seele zu ihren Umgebungen enthalt. Gr. 8. (iv u. G. 395-764, Count) Deibelberg, Groos. (Mis Beft.) Radidus 1

Preis bes Gangen 4 Thir. - Bgl. 1837, Rr. 6317.

4319. Rellftabl (Bubwig). — Sommerfruchte. Gefammelte Erzählungen von z Ifter Abeil. Die Artilleriften. Deraim ber Guchaer. — 2ter Theil. Die 800 tianer. Drei Tage an ben Ufern bes Orinoto. Der Pflegesohn. 8. (306, 298 6.) Leipzig, Robler. Geb.

4320. Michter (Dr. C. S.). — Ausgewählte Abhandlungen und Sniechte aus bem Gebiete ber gerichtlichen Mebicin. Derausgegeben von ec. 8. (vm & 432 G.) Stuttgart, Ballberger.

4821. Roon (Albrecht von). - Grundzüge ber Erb - Boller und Staate funde. Ein Leitfaben far bobere Schulen und ben Gelbstunterricht. Dit einem Borwort von Carl Ritter. In brei Abtheilungen. 2te Abth.: Phofifche Geo-graphie. 2te, gang umgearbeitete Auflage. 8. (x11 u. 723 G.) Berlin, Dunder u. Dumblot. 2 \$ 16 g (Bal. 1837, Rr. 5504.)

4822. Rofe (F.). — Ueber bie fcenifche Darftellung bes Soethe'iden gant und Senbelmann's Auffaffung bes Dephiftopheles. Gr. 8. (47 G.) Berlin. Duncker u. humblot. Geh.

4828. Noffhirt (Ronrad Frang). - Geschichte und Spftem bes beutscha Strafrechts von zc. Ifter Theil. Allgemeine Rechtsgeschichte. Gr. 8. (ritt & 860 G.) Stuttgart, Schweizerbart. Geb. 1 4 12 1

4324. (Roth.) - Oratio a V. C. Rothio, regni consiliario in Senatu sacrerum Protestantium superiori, cujus Praeses est, die xix. m. April. habita e latine reddita ab Alberto Roder, Prof. 4. (4 S.) (Nürnberg, Korn.) 2 f

4825. Rotfcher (Dr. Beinrich Theobor, Prof. am Symn. gu Bromberg). -Abhandlungen gur Philosophie ber Runft. 2te Abth. Die Bablvermanbichaften von Goethe in ihrer weltgeschichtlichen Bebeutung, ihrem fittlichen und tinfte rifchen Werthe nach entwidelt. Gr. 8. (vitt u. 195 G.) Berlin, Dunder & (Bal. 1837, Nr. 5500.) Dumblot. Geb. 1 #

4326. Ninckert (8. 3., b. h. Sor. Dr.). — Magazin für Gregefe und De logie bes Reuen Leftaments. Berausgegeben von ic. [ifter Band.] ifte lief. Gr. 8. (146 G.) Leipzig, Robler. Geb. a. 16 🖈

4827. Ruoff (Dr. A. J. F.). - Repertorium für die homognathische Praxis. Alphabetisch geordnet und nach nosologischen Principien dargestell von etc. Žte, mit einem Anhang vermehrte Auflage. Gr. 8. (x11, 236 1 20 S.) Stuttgart, Hallberger. Geh. n. 1 \$21 g( Vgl. 1837, Nr. 1781)

Der Anhang für die Besitzer der ersten Auflage hieraus besonders abgedenst:
(20 S.) kestet 8 Gr. 4328. Sallet (Friedrich von). — Schön Irla. Ein Mährchen von st. 8 110 S.) Arier, Aroschel. Seb.

4829. Schaffer (B., Lebrer R. 3u Berlin). — Rechenausgaten gum Schule jebrauch von zc. 2 hefte. 8. (1v u. 54, 50 S.) Berlin, Schröber. Jedes heft 2 gl Partiepreis für 26 Er. 1 Abir. 12 Gr.

4830. — Beantwortungen ber Rechenaufgaben bes erften und die etten und die ften von ze. 8. (82 G.) Ebenbas.

Partiepreis får 25 Er. 1 Ahlr. 12 Gr.

4881. Scheerer (Aheodor). — Stauf, eine Dichtung von 12. Gr. 8. (154 C.) Berlin, Heymann. Geh. n. 1

4332. Schiffner. — Beschreibung von Sachsen und ber Erneftinischen, Rew-Aschen und Schwarzburgischen Lande. 2te Lief. Ler.-18. (S. 97—192, nebft 14 Las. Abbild.) Stuttgart, Scheible. Geh. n. 22 g. (Bgl. Rr. 2559.)

4838. Schneide win (F. G.). — Delectus poesis graecerum elegiscae, ambicae, melicae. Sectie I. Poetae elegiaci. — Auch u. d. T.: Delectus poetarum elegiacorum graecorum. Edidit etc. 8maj. (168 S.) Gettingae, Vandenhoeck et Ruprecht.

4334. Schrön (Dr. Lubwig). — Aafeln ber breis und fünfftelligen Logarithenen bezäglich für die Zahlen 1 dis 1400 und 1 dis 14000 geordnet und revidict 10m 2c. Gr. 4. (20 S.) Iena, Frommann.

4835. Schwarze (Dr. B.). — Die Arzneimittellehre zum praktischen Gebrauche in alphabetischer Reihefolge auf Einer Tabelle dargestellt von etc. mp.-Fol. (1 Bgn.) Berlin, Heymann. O. J.

4836. Senbichreiben an bie herrn Rebaktoren ber forftlichen Beitschrift fur Baben als kritischer Anhang und Rachtrag zum ersten hefte. Bon einem babichen Forstmanne. Gr. 8. (24 G.) Karlstube, Groot. Geb.

4337. Sertürner (Dr. Fr.). — Kinige Belehrungen für das gebildete ind gelehrte Publikum, über den gegenwärtigen Zustand der Heilkunde ind der Naturwissenschaft im Allgemeinen, mit besonderer Rücksicht auf las gemeine Leben und die häusliche Wohlfahrt, als eine Krläuterung seiner literarischen Anzeige, vom etc. Gr. 8. (xviii u. 56 8.) Göttingen, vandenhoeck et Ruprecht. Geh.

4338. Sportel - Taren für sammtliche Unter : Gerichte in den Preußischen Staas m; für die gewöhnlichen Prozesse nach der Tare vom 28. August 1815; die Randats -, summarischen und Bagatell - Prozesse nach der Tare vom 9. Oktober 883; für Richtigkeitebeschwerde-Sachen nach der Berordnung vom 14. December 833, mit den sammtlichen spater ergangenen Erläuterungen und Ergänzungen. dr. 8. (198 S.) Berlin, Stuhr. Geh.

4839. Streit (Dr. F. W., Major a. D. x.). — Sammlung geometricher fulgaben mit einem Anhange ber nothigsten Formeln. Für Symnasien und Schulen, so wie zum Selbstunterricht und zur Borbereitung von Präsungen beareitet von zc. Mit 7 [lith.] Kigurentaseln [in qu. Fol.]. Gr. 8. (4 S. ohne Pag. u. 160 S.) Berlin, Schröber.

4340. Studien der evangelischen Geistlichkeit Würtembergs. Herausgegeben von C. H. Stirm. 10ten Bds. 2tes Heft. Gr. 8. (180 S.) Stuttgart, leck u. Fränkel. Geh. 20 g. (Vgl. Nr. 1274.)

4841. Aafchenbuch ber neuesten Geschichte. Herausgegeben von Dr. Ernst Kanch. Geschichte bes Jahres 1836. Ister Abeil. Mit 8 [lith.] Portraits. 16... an u. 816 S.) Carlsruhe, Müller. Geb. n. 1 \$ 180 gl. 1837, 98x. 4838.

4342. Theile (3. Ch.). — Erftes Buchftabenbuchtein, Sillabir und Lefebuch ur Bolfsichuten von 2c. Gr. 8. (48 G.) Eisleben, Reicharbt. 1 &

4843. Aremaine. Bom Berfaffet bes be Bere. Aus bem Englischen von B. toberts. 1fter Theil. Gr. 12. [8.] (xvii u. 452 6.) Leipzig, Beber. beh.

4344. Arier und feine Umgebungen, mit befonberer Raddficot auf feine b Bidite und Alterthamer. Ein Beaweiser für Arembe und Ginbeimilde. 1 (134 C.) Erler, Trofchel. Cart. 10 4

4840. Bertheibigung bes Staatsgrundgefehes får bas Ronigreich Dennets Berausgegeben von Dahlmann. Gr. 8. (x u. 354 G.) Bena, Fromman a 1 🗸 Tet-

-4846. Abgel (B.). - Der Ontel aus Bien, ober bie ungleichen Plice thater, Schauspiel in 4 Mufgigen, frei nach bem Italienifchen von x. & (110 6.) Augsburg, 1839. (Karlerube, Groos in Comm.) 12 4

4247, Magner (Wilhelm). — Bunte Blatter. Gr. 12. [8.] (222 63 Darmftabt, Depers Dofbuchb. Geh. 1 🖸

Gebichte und Muffate verfchiebenen Inhalts.

4948. Wendroth (D. Wilh. Friedr., State- u. Bat.-Arat etc.). - Anletter sur Untersuchung der Militairpflichtigen und invaliden Soldaten, mit Asgale der in Prenssen, Oesterreich, Baiern und dem Grossherzogthum Hessen über die Auswahl der Rekruten und Invalidisirung der Soldaten bestehenden zesetzlichen Verordnungen etc., und mit Berücksichtigung der simulirten und verhehlten Krankheiten. 1ster Theil, welcher die Untersuchung der Mittairpflichtigen und invaliden Soldaten und die gesetzlichen Bestimmungen enthält. Bearbeitet und herausgegeben von etc. Gr. 8. (x11 u. 350 8) Kisleben, Reichardt in Comm. 1839. n. 2 4 4 1

4349. \_\_\_ 2ter Theil, die Diagnose der bei der Untersuchung verkemmenden Krankheiten und Gebrechen, so wie deren Simulation und Disimulation enthaltend. — Auch u. d. T.: Ueber die Erkenntniss der, bei Ustersuchung der Militairpflichtigen und invaliden Soldaten, vorkommenden simulirten und verhehlten Krankheiten. Bearbeitet u. s. w.. Gr. 8. (ur u. 369 S.) Ebendas. 1839. n. 2 1 8 d

Ueber die Ursachen, Erkenntniss und Behandlung des cos-4350. tagiösen Carbunkels, von etc. 8. (208 S.) Sangerhausen, gedr. bei H. A. Weichelt. (Eisleben, Reichardt in Comm.) Geh.

4251. Milde (Dr. Wilhelm Chuard, a. o. Prof. b. R. ju Dalle). — Das Gilbenwefen im Mittelalter. Gine von ber Roniglich Danifden Gefellichaft ber Biffene Schaften ju Ropenhagen gefronte Preisschrift von 2c. Gr. 8. (xx u. 386 G.) Berlin, Depmann.

Reuer Titel. 4252. Rabu's biblifche hiftorien nach bem Rirchenjahre georbnet. Stecrotwe Ausgabe B. Gr. 8. (192 C.) Meurs, Rheinifde Coul. Buch. (Rarnberg Lorn.)

4858. Allgemeine Beitung bes Actienwefens. Bon C. P. Pons. Rebactes Dr. Emil Gang. [2ter Jahrg. 1838-39.] 104 9crn. [1/2 Bgn.] fod gr. 4. Leipzig, Gung. n. 2 4 16 x (Bgl. 1837, Rr. 4348.)

Der Ste Jahrg, beginnt mit Rr. 107 vom 4. September 1888.

## Münftig erscheinen:

Bege (K.). - Chronik der Stadt Wolfenbüttel und ihrer Vorstäde Gr. 8. (18-20 Bgn.) Helmstedt, Flockeisen. (Prospect.) Subset.-Pr. Ms Ostern 1889 1 Thir. Schreibpap. 1 Thir. 8 Gr.

Behrends (Peter Wilhelm). — Chronik oder Geschichte des chemalige Kamerlichen freien Reichaklosters zu St. Ludgeri vor Helmstedt. Mit ei gen wichtigen Urkunden und einer Abbildung des Klosters. Gr. 8. (18-20 Bgn.) Helmstedt, Fleckeisen. (Prospect.)

Subser .- Pr. bis Bade April 1839 1 Thir. Schreibpap. 1 Thir. 8 Gr.

Einer (A. R.). — Ueber die Bewegung der Wellen und den Ben an Meere und im Meere. Aus dem Französischen übersetzt von C. Wiesenfeld. Mit 10 Kpfrtafin. in Fol. Gr. 8. (10—12 Bgn.) Wien, Förster. Saber.-Pr. bis Ostern 1889 2 Thir. 14 Gr. Ladenpreis 8 Thir. 11 Gr.

rancke (Dr. August, Consist.-Rath an Dreeden). - Das Leben Jesu für agelische Christen. Mit 12 Stablstichen. Schmal gr. 4. (36 Bgn.) mig, Wunder. (Prospect.)
Das Work wird in & Lief. anagogoben deren jede im Subser.-Pr. 16 Gz. kestek.

Ermbbe (Dr. Otto). — Vorlesungen über des Leben Jeru, mit Rücksicht das Leben Jesu von Strams; für theologische und nicht theologische er. Gr. 8. Hamburg, Meissner.

Earmaraff (Herm.). - Doutschlands jongste Literatur - und Culturche. 8. Leipzig, Engelmann.

#### Nebersetzungen.

Bendrin. - Traité philosophique de médecine pratique. Leipzig, Breitof u. Härtel.

Urguhart. - The Spirit of the East. Stattgart, Cotia.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Krecheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus & Avenarius in Leipzig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen,

### PRANKÖSISCHE LITERATUR.

2172. Almanach royal et national pour l'an M.D.CCC.XXXVIII, présenté sa majesto et aux princes et princesses de la famille royale. In-8. (65% B.) Paris. 10 Fr. 50 c. (Vgl. 1887, Nr. 2428.)

2173. Anquetil. -- Histoire de France; continuée, depuis la révolution le 1789 jusqu'à celle de 1880, par Lécuerd Galleis. 4 vols. In-8. (159 B. 12 Fr. 50 a 1. 40 Kpfr.) Paris. · 2174. Beauliou (Alfred de). — La jolie fille des balles. 4 vols. In-12.

(29 B.) Paris. 2175. Bellay (J.). - Science de l'administration commerciale, on Commentaire sur la tenue des livres légale et classique. 2de édition. In-8. (86 % B.) Paris.

2176. Bernard (Mme. Laure). - Les voyages modernes, racentés à la jeunesse. 2 vols. In-12. (29 B. u. 4 Kpfr.) Paris.

2177. Bourdaloue. - Couvres. 5 vols. In-8. (242 B.) Paris. 20 Fr. 2178. Brenet (Mmc. Jenny). — Le secret d'un prêtre. 2 vols. In-8.

(41 B.) Paris. 2179. Byron (Lord). — Ocuvres complètes, traduites sur la dernière édition anglaise par M. Benjamin Larcohe, avec les notes et commentaires de sir Walter Scott, Thomas Moore, Francis Jeffrey, etc. etc. 3me édition, et précédée d'une Notice sur la vie de lord Byron, par M. E. Souvestre. In-8. (52 B., 1 Portrait u. Facsimile.) Paris.

2180. Cahiers d'histoire naturelle, à l'usage des collèges et des écoles. normales primaires; par MM. Milne Edwards et Achille Comte. 2me édition. 5me et 7me cahier. In-12. (7 1/3 B. u. 12 Kpfr.) Paris. Jedes Heft 1 Fr. 25 c. Vgl. 1867, Nr. 2917.

· 2181. Chancel (Charles). — Juvenilia, pecsies; avec une Préface, par M. Anatole Piston. In-8. (17 1/4 B.) Valence.

2182. Chesnon (C. G.). — Minéralogie élémentaire, ou Introduction à l'étude de la géologie. In-18. (3 1/2 B.) Bayenz. 1 Fr. 50 c. 2188. Civiale. — Traité de l'affection calculouse, ou Rocherches sur tormation, les caractères physiques et chimiques, les causes, les signes e les effets pathologiques de la pierre et de la gravelle; suivies d'un cessi è statistique sur cette maladie. In-8. (46 ¼ B., 5 Kpfr. u. 5 Tabella). Paris.

3184. Corréard (Alexandre). — Mémoire sur le projet d'un chusin é fer de Paris à Bordeaux, partant de l'entrepôt des vins à Paris. Is-4 (40 B. u. 3 Karton.) Paris.

2185. Couaithac (Louis). — Une flour au soleil, ou la Femme simble, roman de moours. 2 vels. In-8. (42 % B.) Paris.

2186. Descamps (J. B.). — Voyage pittoresque de la Flandre et la Brabant, avec des réflexions relativement aux arts et quelques graves. Nouvelle édition, augmentée de notes, par M. Ch. Roche. In-8. (21 % B. u. Kpfr.) Paris.

2187. Dictionnaire des études médicales pratiques. T. II. Livz. 2—i. In-8. (32 % B.) Paris. Jede Lief. 2 Fr. (Vgl. Nr. 1286.)

2188. Dréolle (J. A.). — De l'infinence du principe religieux sur l'henne et sur la société. Cours professé à l'athénée royal de Paris. 1837—1838 In-8. (26 1/2 B.) Paris. 5 FL

2189. Dulaure. — Histoire de la révolution française etc., revue et estinuée par M. Augule. Livr. 4—22. In-8. Paris. Jede Liel. 50 c Vgl. Nr. 998.

2190. Fénélon. — Oenvres. T. I.—III. In-8. (155% B.) Paris. 12 Ft.

2191. Glinaki (J. O.). — La loi d'avril, ou Position des proscrits pelnais en France. In-8. (2 B.) Hàvre. 2 Ft.

2122. Goguel (G.). — Correspondance religiouse: pièces relatives à l'entreprise de MM. Chatel et Auzou. Pour faire suite à Variaties continuelles, etc. T. II. 1er cahier. In-8. (1 B.) Strasbourg.

2198. Gomant. — Manuel du chantre, contenant: 1° une nouvelle méthods de plain-chant, etc. In-12. (15 B.) Paris. S.Fr.

2194. Isabelle (Auguste). — Jeseph le Brave, et la Fille du neble, épisode. In-8. (20 4 B.) Paris. 7 Fr. 50 c.

2195. Leroboullet (A.). — Anatomie comparée de l'appareil respiratoire dans les animaux vertébrés. Thèse d'anatomie comparée, présentée et secteaue, le 4 soût 1888, pour obtenir le grade de docteur ès-sciences. In-4 (20 B. u. 1 Kpfr.) Strasbourg.

2196. Mauny de Mornay. — Livre de l'économie et de l'administrates rurale. Guide complet du fermier et de la ménagère, contenant, etc.; suit de principes hygiéniques, par M. Momeret. In-18. (10 B.) Paris. 2 Fr. 50c.

2197. Misard (D.). — Mélanges. 2 vols. In-8. (63 B.) Paris. 15 Fr.

2198. Rafn (Charles Christian). — Mémoire sur la découverte de l'Amirique au dixième siècle. Traduit par Xavier Marmier. In-8. Paris, Bertrand. (Hamburg, Perthes-Besser u. Manke.)

2199. Roisselet de Sauclières fils. — Luther et M. de Chateasbrind, on l'Eglise catholique faussement accusée d'avoir favorisé la polyganis-In-8. (7% B.) Lyon.

2200. Saint-Hilaire. — Collection de perroquets. 21me, 22me fiv. In-4. (2 B. u. 8 Kpfr.) Paris et Strasbourg, Levrault. Jede Lief. n. 5 # 22 # Vgl. Nr. 1681.

2201. — Dasselbe. Ausgabe in Fol. (4 B. u. 8 Kpfr.) Ebendas. Julief. n. 4 , \$20 g' (Vgl. Nr. 1682.)

2292, Savignao (Mme. Alida de). — La mère Valentin, ou Contes et histrictes de la bonne femme. In-12. (18 B. nebst Kpfrn.) Paris, 3 Fr. 50 c.

Allgemeine

# Bibliographie

Ìñr

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

## Neu erschienene Werke.

Die mit n. bezeichneten, sowie die Preise der auf Subscription und Pränumeration angekin-ligten oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erhöht werden.)

4354. Ahn (Dr. g., Dir. e. Erzieh.: Auft. in Aaden). — Prattischer Lehrgang ur schnellen und leichten Erlernung ber französischen Spratt. Erfter Cursus. ite, verbefferte Auflage. Gr. 12. [8.] (Iv u. 118 S.) Rome DuMont. Schauierg. Geh.

4355. Alexander Graf von Württemberg. — Lieber bes Sturms ion 2c. Gr. 12. [8] (240 G.) Stuttgart, Detler. Geb. 1 4 4 4

4856. Annalen der Staatsarzneikunde, herausgegeben von Dr. P. J. Schneiler, Dr. J. H. Schürmayer und Dr. P. Hergt. Unter Mitwirkung u. s. w. ster Band. 2 Hefte. Gr. 8. (1stes Heft: x u. 416 S.) Tübingen, Laupp. Seh. n. 3 \$4 \$2. (Vgl. Nr. 428.)

4857. Auffeß (Bans Freiherr v. u. g., Rammeter, n.). — Des ritterlichen reien Abels gu Franten Leben und Sitten in einzelnen biftorifden Abbanblungen ind Ergablungen bargeftellt von zc. Ifter Band. Gefchichte bes Saufes Auffeg. Mit Abbilbungen. — Auch u. b. S.: Geschichte bes Daufes Auffes nach Quellen earbeitet von 2c. 1ftes Deft. Meltefte Geschichte bis 1838. Mit 2 [lith.] Siegels ibbilbungen. Gr. 8. (x1, 112 S. u. 1 Stammtafel in qu. Rol.) Bayreuth, Brau. Geb.

4858. Baumann (3.). — Naturgeschichte für Bolfeschulen. Dit 120 in ben Tert eingebruchten Abbilbungen. Gr. 8. (vi u. 162 G.) Lugern, Meper. n. 10 gl

Rurge Gebrauchsanleitung zu ber Raturgeschichte u. f. w. esonderer Rucksicht auf die deutsche Schweiz abgefast. Gr. 8. (8 S.) Ebendas. 1 A

4860. The Beauties of Byron. An Original Selection. 12mo. (4 S. ohne Pag. u. 233 S.) Stuttgart, Neff. O. J. Geh.
"Welt-Literatur." 2ter Band. — Vgl. 1837, Nr. 6062.

4861. (Berlefe.) — Rultur und Beschreibung ber schönften bis jest bekanne en Ramellien, nach bem Frangosischen bes herrn Abbe Bertese in Paris, beareitet von G. D. von Gemunben, wirdt. Rathe in Manden. 8. (VIII u. 128 G. nebft 2 Nabellen u. 1 lith. u. illum. Nafel in Rol.) Beißensee, Große nann. Geb.

4362. Bock (Dr. C. E.). — Handbuch der Anatomie des Menschen ron etc. 2 Bände. - Auch u. d. T.: Handbuch der Anatomie des Menschen nit Berücksichtigung der Physiologie und chirurgischen Anatomie von etc. lster Band. Enthält: Knochen-, Bånder-, Muskel- und Gefässlehre. -III, Jahrgang.

2ter Band. Enthält: Nerven - und Kingeweidelehre und chirurgische Antomie. Gr. 8. (v. u. 8. 1-494, 495-976.) Leipzig, Volkmar. Gel. 44

4363. Brack (Fr. be). — Die Borpoften ber teichten Kavallerie. Erimprungen von 2c. Aus bem Franzosischen übersetzt von B. T. Gr. 12. (n z 390 S. nebft 1 lith. Aaf. in 4.) Glogau, Flemming. Geh.

4364. Bulwer. — The complete works. Vol. XVI. — Auch w. d. T.: Leila, or the siege of Granada. Calderon, the courtier. The Duckes de la Vallière. A play in five acts. The Lady of Lyons, or love and prik. A play in five acts. Gr. 12mo. [8vo.] (vi u. 541 S.) Leipzig, Fr. Fleinier. 1839. Geh. Subscr.-Pr. n. 1 \$\text{p}\$ (Vgl. Nr. 8293.)

4365. Earové. — Revrama. 2ter Abeil. — Auch u. b. A.: Mittheimen aus und über Frankreich. Won zc. Gr. 8. (vin u. 448 G.); Leipzig, D. Wijak. Geb. 2 & 12 gl. (Bgl. Rr. 2127.)

4866. De Cafari ober: ber Erbfluch bes Berbrechens. Abenteuertiche Ainder geschichte vom Berfasser bes Calabresen. 3 Banbe. 8. (191, 196, 206 E.) Rorbhausen, Fart.

Berfaffer: Friebrich Bartels.

4867. Chronik der Königl. Haupt - und Residenz - Stadt Berlin für des Jahr 1837 u. s. w. herausgegeben von George Gropius. No. 2-4. Gr. 4 (S. 33-112 u. 3 Lithogr. [1 in qu. Fol.].) Berlin, Gropius. Geh. u. 1 \( \begin{align\*} V\_{gl.} & Nr. 1709. \end{align\*} \)

4868. Ciceronis (M. Tullii) de officiis libri tres. Ad solam priscorm exemplarium fidem recensuit adjectisque Jo. Michaelie Heusingeri et sui sinotationibus explicatiores editurus erat Jacobus Friedericus Heusinger. Editionem a Conr. Heusingero, Jac. Fr. filio, curatam repetivit suisque animalversionibus auxit Car. Timoth. Zumptius. 8maj. (LII u. 528 8.) Brunsrigue, Vieweg et fil. Geh.

4369. Cieszkowski (August von). — Prolegomena zur Historiosophie von etc. Gr. 8. (157 S.) Berlin, Veit u. Comp. Geh. z. 16 g

4370. Conversations. Lexison ber Segenwart. Gin für sich bestehendes mit ist abgeschlossenes Werk, zugleich ein Supplement zur achten Auflage bes Conversations. Lexisons u. s. w. 4tes heft. Bestelmeyer — Buchbruckertunst. Ge. 8. (S. 481—640.) Leipzig, Brochhaus. Geh. Ausg. auf Druckpap. 8 & Chrispig. Brochhaus. Geh. Ausg. auf Druckpap. 8 & Chrispig. Rr. 3451.)

4871. (Sooper's sammtliche Werke. 121ftes bis 126stes Bochn. — Auch u. b. A.: Die Deimfahrt u. s. w. 2ter, 3ter Theil. 16. (842, 362 G.) (Ale Sec.)
Bal. Rr. 3887.

4372. Eurtis (Dr. Iohn harrison, Esq.). — Die Kunst lange zu leben obn Beobachtungen über bie Erhaltung ber Gesundheit in ber Kindheit, ber Sagend, bem Manness und Greisens-Alter. Nach bem Englischen bes 2c. bearbeitet von Dr. Lubwig Calmann. 8. (XII u. 220 S.) hamburg, Berenblohn. Geh.

4273. Dittmax (Ernft Friedrich, Landgerichts:Ufft.). — Das gerichtiche Rednungswesen in drei Abhandlungen. Lie Abhandlung. Das Concurs Berwaltungs und Rechnungs Wessen. — Auch u. d. A.: Das gemeinrechtliche gerichtliche Ber schren bei nicht streitiger Verwaltung, Verrechnung und Versteilung von Geweuts Massen. Wersuch einer vollständigen, theoretisch praktischen, Erdricung bieses wichtigen Gegenstands, von 2c. Gr. 4. (xvvi u. 252 C.) Darmsteiles. Geh. 2 & 12 gl. (Bgl. 1836, Rr. 4705.)

4374. Duller (Couard). — Erzählungen von 2c. 1ster Band. Die Duske ber Berjüngiung. Ahasver. Aanhaufer. Sraf Stanislaus. — 2ter Band. Oskröniges Rosenhag. Fürst und Bettler. Zwei und Dreißig in Leben und AdBaruch der Befreier. 8. (383, 377 S.) Frankfurt a. M., Sauerländer. 2,418 f.

4875. Ebermaier (Dr. C. H., Kreis-Physicus un Décediorf etc.). — Klieische Taschenbuch für practische Aerzte, von etc. 1ster Theil. Kinleitung. Fieder. Entzündungen. Exantheme. 8. (viii u. 634 S.) Düsseldorf, Schaub. 2429 f.

4876. Ebner (C. F., Anabenschulmftr. in Chlingen). — Bibellprücke und Lieberverse für ben ersten Anschauungs-Unterricht. Gesammelt von zc. Gr. 8. (32 S.) Biuttgart, Mehler.

4377. Ehrenberg (G. M.). — Praktisches Ciementarbuch zur Erlernung ber bebräischen Sprache. 8. (106 G.) Berlin, Beit u. Comp. 10 ge

4578. Die Eisenbahn. Beitschrift zur Beforberung geistiger und geselliger Aenebenzen. Rebigirt und herausgegeben von F. Wie ft. 1fter Jahrg. 1888. 156 Rrn. [7/2 Bgn.] Gr. 4. Leipzig, Ponite u. Cohn. n. 6 #

Mr. 1 ift vom 2. August b. 3.

4879. Eith (G.). — Die Blumensprache, u. s. w. Gr. 8. Augeburg, v. Jenisch u. Stage'sche Berlageb. D. J. Geb. Reuer Nitel u. ermäßigter Preis. — Bgl. 1886, Rr. 1881.

4880. — Bollfiandige Darftellung aller weiblichen Geschäfte im Sanse. 2. s. w. Gr. 8. Augeburg, v. Jenisch u. Stage's Gerlageb. D. J. Geh. 21 & Reuer Litel u. ermäßigter Preis. — Bgl. 1886, Rr. 1186.

4381. Engelbrecht (Augustin). — Der belehrende Kinderfreund. Ein Gesichent für die Jugend, von zc. 2te unveränderte Auflage. Mit [ohne] Aupfern. Br. 8. (259 S.) Passau, Winkler. Cart. 9 ge

Reuer Titel.

4882. Erforschung ber Möglichkeit willschricher Erzeugung beiber Seschlechter, rach physiologischen Grundschen, mit besonderer Werdrichtigung bes bei der Zeuzung mit thatigen Einsusses ber Psyche; duch mehrjahrige Weodachtungen erwäutert. Bon einem Arzte Wartembergs. Gr. 8. (8 S. ohne Pag. u. 86 S.) Reutlingen, J. C. Macken jun. Geh.

4383. Esquirol. — Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin und Staatsarzneikunde vollständig dargestellt. In's Deutsche übertragen von Dr. W. Bernhard. Band II. Heft 1. Gr. 8. (8. 1—128.) Berlin, Voss. Geh.

6 gt (Vgl. Nr. 8619.)

4884. Ewald (Dr. Paulus, evang. Pfr. zu Plech). — Die Berfuchung Christi nit Bezugnahme auf die Berfuchung und den Fall der Protoplassen. Eine theoogische Abhandlung von zc. Sr. 8. (6 S. ohne Pag. u. 56 S.) Bayreuth, Brau. Seb.

4885. Palkenatein (Karl, Hofr. u. Ober-Bibliothekar etc.). — Beschreibung ler königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden von etc. Gr. 8. (1v u. 382 S. nebst 1 Titelvign. in Stahlst.) Dresden, Walther. 1839. Geh. 8. 12 gf.

4886. Frankel (Dr. 3., Oberrabbiner). — Rebe bei ber Grundsteintegung ber veuen Spnagoge zu Dreeben, ben 21. Juni 1888 (28. Siwan 5598), gehalten 2011 12. Summing. (Arnold in Comm.) Geh. n. 4 £ 4887. Gallerie dramatischer Künstler der Königlichen Hofbühne zu Berlin.

ttes Heft, Carl Soydelmann. Gr. 4. (4 lith. Bl. u. 1 Bl. Text.) Berlin, A. Duncker. Geh. n. 1 & 16 g Color. n. 2 & (Vgl. Nr. 1725.)

4888. Gelzer (Dr. heinrich). — Die brei letten Jahrhunberte ber Schweizer; zeschichte; mit besondrer Berucksichtigung ber geistigen und religibsen Justande und ber Sittengeschichte. Borlesungen gehalten zu Bern von zc. 1ster Band. Gr. 8. arv u. 204 G.) Aarau u. Ahun, Christen. Geh. 21 gl Belinpap. 1 \$\frac{1}{2}\$ g. Der ne Band erscheint noch im Laufe d. S.

4889. Das Gespenfierbuch. Bon S. Paulmann, Dr. Schiff unb 28. Bernharbi. 8. (rv u. 216 G.) Beroft, Rummer. Geb. 18 ge

4390. Grabau (Dr. W., Privatdee. su Kiel). — Chemisch-physiologisches Bystem der Pharmakodynamik, oder: Vollständiger Parallelismus des chemischen und dynamischen Characters der anorganischen und organischen Stoffe. 2ter Theil. Allgemeines (Fortsetzung). Specielles, 2te Abth.: Organische Stoffe. Gr. 8. (viit u. 455 S.) Kiel, Universitäts-Buchh. 2 \$\beta\$ 8 \$\gamma\$. \$\gamma\$ 2 \$\psi\$ 8 \$\gamma\$.

4391. Grellet - Wammy. - Handbuch der Gefängnisse oder geschicht-

liche, theoretische und praktische Darstellung des Buss- und Besserungs-Systems von etc. Aus dem Französischen übersetzt von Karl Methy. [1ster Theil.] Gr. 8. (xxv u. 236 S.) Solothurn, Renter. Geh. 1 \$6 £

4292. Gruppe (D. F.). — Die romische Elegie. Ister Band. Kritische Umtersuchungen mit eingestochtenen Uebersehungen. Gr. 8. (vin u. 407 G.) Leinzig. D. Wigand. Geb.

4393. Hackewit (henriette v.). — Briefwechsel für bie Jugend. Herme gegeben von zc. 2 Banbe. Gr. 12. [8.] (x u. 359, 318 S.) Glogau, Fiemming. Geh.

4894. Harms (Dr. Claus, in Kiet). — Das Baterunfer. In eilf Pretisten von ze. (Mit bem Bilbniffe und ber hanbldrift bes Berfassers [in Apfal.)) Gr. 8. (VIII u. 184 G.) Kiel, Universitäts-Buchh. Geh.

4395. Hartmann. — Encyftopabisches Handbuch bes Maschinen= und Faleikerwesens u. s. w. Isten Apriles 3te Abth., enthaltend: die Cisenbahnen und ben Transport auf benselben. Mit 10 lithographirten Aaseln. Gr. 4. (1v u. Sp. 437 — 618.) Darmstadt, Lesse. Cart. Subscr. Pr. n. 1 & 8 & Bal. Rr. 3889.

4396. Landwirthschaftliche Defte. 1837. 2tes, Stes Deft. 8. (47, 51 S.) Riel, Universitats-Buch. Geb. n. 16 & (Bgl. 1837, Rr. 4678.)

4897. — 1838. 1stes heft. 8. (59 S.) Chendas. Seh. 8 gl

4898. Hilbert (Arthur). — Der Areuzsahrer und das Saracenenmädien ober: ber Areue weicht die Berfahrung. Eine Erzählung aus den Zeiten der Areuzsäge von zc. 2 Theile. 8. (190, 171 S.) Rorbhausen, Fürst. 1 \square 18 \chi
4800. Sienes (Dr. Sebenn Getthick, worlt Ablerent). — Die Verenweite

4899. Hinze (Dr. Johann Sottfrieb, pratt. Abierarzt). — Die Mauensende. Ihre Geschichte, Ratur und heilung mit Benugung ber besten hutsmittel dar gestellt von zc. 8. (55 S.) Zuterbog, Colbig in Comm. 1837.

4400. Huber (Dr. Fribolin). — Die neue katholische Gottesbienst-Orinnag für bas Bisthum Rottenburg. Mit Beilagen. Gr. 8. (72 S.) Stuttgart, Arff. Seh.

4401. Hummel (August, d. Med., Chir. u. Geburtsh. Dr.). — Ueber Traumatische Gefäss-Blutungen und deren Stillung durch Natur und Kunst. Inzugural-Abhandlung der medicinischen Facultät zu Würzburg vorgelegt von etc. Gr. 8. (x u. 207 S.) Kitzingen, Köpplinger. (Gundelach.) Geh.

4492. Hundus (G. Chr. C., Oberlehrer ber Mathem. n. am Grum. zu Celle). — Lehrbuch ber reinen Clementar-Mathematik zum Gebrauche in Inmagien u. s. 22en Bandes 2te Abth., welche die Anfangsgründe der körperlichen Geometrie u. s. w. enthält. Mit 7 Figurentafeln. — Auch u. d. A.: Lehrbuch der kiepen lichen Geometrie, der spharischen Arigonometrie und der Argelschnitte für Schulen. Bon 2c. Mit 7 sigurentafeln sin gr. 4.]. Gr. 8. (x u. 358 S.) Darm fabt, Leste. 1 & 6 g. (Bal. 1836, Pr. 4726.)

4408. Jumermann (Rart). — Manchhaufen. Gine Geschichte in Arabelta von zc. Ifter Theil. 8. (458 G.) Duffelborf, Schaub. Geb. 2 4 8 g

4404. Ruirim (Friedrich). — Die Darymalerei der Alten. Gin Berfuch jeseinschiptung einer, welt mehr Bortheile als Del., Wachs., Fresco und Tempers wasser-Walerei gewährenden und sowohl zu Wands als zu Staffelei-Gemähren von allen Größen brauchbaren Malerei, nach dem Beispiele der Alten, sowie zu Berbesserung der Fundamente, und zur Ausbildung der Farbengedung nach Gothe's Farbenlehre 2c. 4. (x11, 282 C. u. 1 Aitellost.) Leipzig, Fr. Fleischer. 1889. Geh.

4405. Köhler (Friedrich, Dr. d. Philos., Prof. etc. in Berlin). — Grandriss der Mineralogie für Vorträge in höheren Lehranstalten. 2te, gänzlich ungearbeitete Ausgabe. Gr. 8. (v1 u. 258 S.) Cassel, Krieger's Verlagsh. n. 1.

4406. Arent (h.). — Der beutsche Bauerntrieg, beschrieben zur Unterhaltung für Jugend und Bolt von zc. 12. (iv u. 116 S. nebst 1 Lithoge.) Rentlingen, Aurs. Geb.

4407. Die Kunft Baumwollen und Leinen Garn und Beuge zu farben. Aus em Artifel "L'art do teindre" im Dictionnaire technologique theils überfest, heils ausgezogen und auch zwecknäßiger geordnet und mit erläuternden Annewungen versehen von Georg Friedrich Peterfen, Oberkommis. 8. (vi u. 80 S.) hamburg, Berenbsohn. Seh.

4408. Rungel. — Drei Bucher ber beutschen Prosa von Ulpftas bis auf ie Gegenwart (360 — 1837). , 6te Lief. [umschlag-Titel.] Gr. 8. (III. S. 65 — 584.) Frankfurt a. M., Sauerlander. Gef. n. 16 g (Bgl. Rr. 3649.)

4409. Kützing. — Die Chemie und ihre Anwendung auf das Leben. Für ille Stände. 2tes Heft. Gr. 8. (S. 97 — 192.) Nordhausen, Köhne. Geh. 3 & (Vgl. Nr. 3772.)

4410. Lame (G., Prof. an b. polyteon. Soule zu Paris 1c.). — Lehrbuch ber Physik für bobere polytechnische Lehranstalten von zc. Deutsch bearbeitet und nit ben notbigen Jusagen versehen von Dr. C. D. Schnuse. Ifter Band. Allgemeine Eigenschaften ber Korper. Physikalische Theorie ber Barm. Mit Ilthographirten Tafeln [in gr. 4.]. Gr. 8. (xx u. 551 S.) Barmstabt, leste. 2 of 12 gl

4411. Churfürstlich: Mannhische Land Recht gur samtliche Chur Mannhische landen, Ausschließlich Deren Erffurtischen und Eichsfelbischen, Sobann Deren Bemein - herrschafftlichen Orthen vom Jahre 1755. Mit allergnabigfter Erlaubenis aufs neue wortlich abgebruckt. Gr. 8. (20 S. ohne Pag. u. 88 S.) Uschafeienburg, Pergap. Geb.

4412. Lavater's (Johann Caspar) Morgen, und Abendgebete auf alle Tage er Woche. Rebst einer Sammlung von Gebeten und Liebern auf die wichtigsten Ingelegenheiten des menschlichen Lebens. Reue Ausgabe, veranstaltet mit Borvissen der Familie des Berkassers. 12. (vm u. 242 S.) Blaubeuren, Mangold. 1857. (Stuttgart, Ress.) Geh.

4418. Lefebuch far obere Claffen in katholischen Elementariculen. Bearbeitet von praktischen Schulmannern. Gr. 12. [8.] (vill u. 856 S.) Koln, DuRont-Bchauberg. Geb.

4414. Lesefrüchte. Ein Babemecum für gebilbete Leser. Enthaltend bas Wissensvürdigste philosophischen, theologischen, moralischen, historischen, naturhistorischen,
volitischen und vermischen Inhaltes. Bur Unterhaltung, Belebrung und Erveedung eines ernsten Rachbenkens aus klassischen Werten und Beischrichten ber
reuern und neuesten Zeit gesammelt und herausgegeben von I. D. 9. 1ster Band.
3. (8 S. ohne Pag. u. 172 S.) Bapreuth, Grau. Geh.

4415. Lessing (Carl Friedrich, Kanzler etc.). — Die Lehre vom Monschen. 4ter Band. Gr. 8. (xıv u. 8. 15—238.) Leipzig, Friese in Comm. Geh. 1 \$\psi\$ 8 \$\psi\$ (I—IV: 4 \$\psi\$ 4 \$\psi\$ — Vgl. 1836, Nr. 3457.)

4416. Levingfton's Gefehuch über bie Berbefferung und innere Einrichtung ver Gefangniffe nebft Deffen Ginleitung und ben Anmertungen bes herrn Carl bucas, Generalinspect. ber Gefangniffe Frantreichs u. f. w. Ein Beitrag gur Theorie bes Ponitenziarspftems, frei bearbeitet nach bem Franzosischen bes herrn Sarl Lucas von Konrab Samhaber, Affestor i. für ben Kreis Unterfranten z. f. w. Gr. 8. (viii u. 197 S.) Darmstabt, Leete. Geh.

4417. Liebermeister (Julie). — Gebichte von zc. 1ste Sammlung. 8. (IV z. 76 G.) Rörblingen, Beck in Comm. Geh. 8 &

4418. London (h., Letter a. b. Univ. zc. zu Breslau). — The elements of english conversation and english grammar. For the use of german schools by etc. — Die Elemente ber englischen Unterhaltung verbunden mit der englischen Kormenlehre für Schulen und Privatunterricht von zc. 8. (IV u. 70 S.) Breslau, Schulz u. Comp. Seh.

4419. Lorentz (Rudolphus, Philos. Dr., Gymn. Luccaviensis Dir.). — Veterum Tarentinorum res gestae. Specimen I. Composuit etc. 4. (28 S.) Elberfeldiae, Büschler. 8 g

4420. Low. — Der ausabende Landwirth u. f. w. bearbeitet von Dr. 28 ic

tor Jacobi. 2te Bief. Mit 88 Abbilb. lanbwirthichaftlicher Gegenftanbe est 2 [litt.] Nafeln [in 4.]. Gr. 8. (G. 165-822.) Leivzig, Bienbrad. Get. 14 Bgl. Nr. 2008.

4421. Reues Laufieisches Magagin. herundgegeben von ber Obertaufieichen Gefellichaft ber Wiffenschaften burch beren Secretair 3. Leopolb haupt, evang. Preb. n. in Gorlig. 16ter, Reuer Folge 3ter Banb. 4 hefte. Rebft meines Logischen Aabellen. — Angehangt ift: Rachrichten aus ber Laufig. 1838. 4 hefte. Gr. 8. (1stes, 2tes heft: G. 63-206, 94 G. u. 1 lith. Kaf. in 4.) Siris Benn in Comm. Geb. n. 1 \$ 16 g (Bal. 1837, Mr. 2769.)

4422. Magazin von Leichen-Reben. Berausgegeben von einer Gefellicaft me gelischer Prebiger. Bugleich auch gum Gebrauch bei Befeleichen bestimmt. In Band. St. 8. (rv u. 324 S.) Bayreuth, Grau.

I - III : 3 Mir. - Bal. 1837, Nr. 517.

4428. Marryat's sammtliche Berte. 89fter Bb. Die Büşung ober Acent Aronabton. Aus bem Englifden von Dr. G. R. Barmann. Ster Abel. & (236 G.) (Mis Reft.) (8 Abeile 1 & - Bal. Rr. 1857.)

4424. Matier. — Legende ber Beiligen auf alle Tage bes Sabres u. f. w. [Zter Band.] Ste re. Auflage. Mit Bewilligung re. 8te u. leste Lief. C. 4. (S. 483—584, Schluf, n. 10 n. 9 S.) Landshut, Palm. Geh. Subscripe. 9 & Belinpap. 10½ & (Bgl. Rr. 4044.)

4425. Meier : Ahrens (Dr., pratt. Arzt ju Barich). - Gefchichte bes 3irde rifden Mebiginalmefens. Rach ben Quellen bearbeitet von 2c. Ifter Theil. Ben Anfang ber historischen Renntnis bis gegen bas Enbe bes achtzehnten Sakein berts. — Much u. b. A.: Gefchichte bes Burcherifchen Mebiginalunterrichtet, ben seinen fruhesten Spuren bis jum Jahre 1782. Rebst einem Anhange enthaltem einen turgen Abrif ber Geschichte einiger gur Grweiterung und Ausberiung ber drittiden Renntniffe benusten Bulfsanftalten. Rach ben Quellen u. f. m. Gr. 12. [8.] (xvi, 98 u. ix S.) Burich, Orell, Sibli u. Comp. in Comm. Sech. n. 14 g. Der Andang best fien Buches wird mit bem Lien hefte erscheinen; er with einen Abris ber Geschichte ber neturforschenben Gesellschaft, des Collegii Immani, bes beite nifchen Gartens u. f. w. enthalten.

4426. Meigen (Johann Wilhelm). — Spfiematische Beicherbung ber befannten europäischen zweisischgeligen Insekten. 7ter Theil ober Supplementband. Mit 8 Steintafeln. Gr. 8. (x11 u. 434 G.) Damm, Schulg. n. 3 4 12 g Mit illum. Aaf. n. 5 🗗 21 🗹

Ifter bis eter Bb., Ebenbas., 1818 - 30, 21 Abir., illum. 36 Abir.

4427. Meissner (P. T., e. 5. Prof. d. Chemie etc. su Wien). — News System der Chemie. Zum Leitfaden eines geregelten Studiums dieser Wissenschaft bearbeitet von etc. Ster Band. Chemie der organischen Natur. Lex.-8. (xvi u. 799 8.) Wien, v. Mösle's Wwe. u. Braumuller. 8 Bande 18 Thir. — Vgl. 1896, Nr. 1668.

4428. Landwirthschaftliche Mittheilungen, besonders für bas Rürkenthum Lim burg, und Berhanblungen bes landwirthichaftlichen Provinzial-Bereins an ueles, berausgegeben von der Direction beffelben, und junachft fur feine Mitglieber be ftimmt. 4te Lief. Gr. 8. (121 G.) Luneburg, Berold u. Bablitab. Geb. 121 Bal. 1836, Nr. 6890.

4429. Momus. Safdenbuch fur Freunde und Freundinnen bes Scherges. De ausgegeben von einem luftigen Bruber. Ifter Jahrg. 2te Auflage. Dit comife [2 lith.] Abbilbungen. 32. (128 G.) Damburg, Berenbfohn. Geb. 6 ≰

4480. Miller. — Lexifon bes Rirchenrechts und ber romifc fatholiichen & turgie u. f. w. 2ter Bb. Stes, 4tes Beft. 2te zc. Auflage. Gr. 8. (Dom: tapitel - Chen, gemifchte. G. 278 - 692.) Burgburg, Gtlinger. Geh. a. 1 Bgl. 98r. 3791.

4481. Manmann (Johann Anbreat). - Raturgeschichte ber Bogel Deutsch lands, nach eigenen Erfahrungen entworfen. Durchaus umgearbeitet u. f. B. aufs Reue berausgegeben von beffen Cohne 3. 8. Raumann. Ster Zie. Mit 28 color. u. 1 fcpm. Rupfer. [4tes bis 6tes Deft.] Gr. 8. (G. 837-810 1. x1 S. u. Taf. 235 - 247 in Apfrft. u. col. u. 1 fcm. Apfrft.) Leipzig, E. Fleischer. In Umschlag n. 8 & 12 A (Bgl. 1837, Rr. 6782.) Der Re Bb. compl., mit 28 col. u. 1 schw. Aupfer, n. 16 Ahr. Aert allein, mit 2 im. Liteltpfr., 6 Ahr.

4482. Organ ber beutschen Maffigleits Bereine und Centralblatt u. f. w. Beitrage gur Fortsegung von R. Baird's Geschichte 2c. VIII. Des Massigleits Fournals für Deutschland 10tes Haft. 8. (48 C.) Leipzig, Schmidt in Comm. Duedlindurg, Basse.) D. J. Gehra 8 ge (Bgl. Rr. 2525.)

4488. Pienit (Ernft, Dr. Mod. etc.). - Ginige Worte aber bie Rothwenigfeit ber Irrenanstalten und bie Behandlung ber Seelentranten vor Berfegung n biefelben von zc. Far Richtarzte. Gr. 8. (vi u. 81 G.) Leipzig, Fr. Blets der. 1839. Geb.

4484. Pleguer (S., Religionslehrer). — Materialien für tiefere Einblick in as alte Testament und bie rabbinifden Schriften für Theologen und Ifraeliten. iter Jahrg. [1fter Bb.] — Auch u. b. S.: מבן סובה Die toftbare Peple iber bas Gebet. Eine Abhandlung über bas Gebet und bie Gebete Israels ins jefondere, in breigehn Bortragen gehalten im Jahre 5596 (1836) ober Belebrungen und Erbauungen. Ster Jahrg. 1fter Bb. Gr. 8. (G. 1-194.) Berlin, (Bgl. 1837, Nr. 6151.) Beit u. Comp. in Comm. Beb. 1 &

4485. Pohl (Benriette, geb. Rabe). — Anleitung gum Rochen und Braten m Bafferbampfe. Gin Beitrag gur Berbefferung ber hauslichen Kochtunft von te. Derausgegeben bon Briebrich Dobl, o. Prof. b. Defon. n. gu Beipzig n. Dit Rupfer. 5te Auflage. 8. (xvr u. 134 G.) Leipzig, Wienbrack. Geh.

4486. Ramadge (Fr. H., M. D. etc.), - Das Afthma, in seinen Baries åten und Complitationen; ober Untersuchungen aber bas Befen und bie Beilung ranthafter Respiration. Bon bem Berfaffer bes Bertes: "bie Ausgehrung beile var" zc. Mus bem Englifden, mit Bufden von Dr. med. Friebrich Ruoff. Br. 12. [8.] (v u. 194 S.) Stuttgart, Reff. Geh.

4487. Rengger's (Dr. Albrecht, ebem. Min. b. Innern b. belvet. Republit) Leine meiftens ungebruckte Schriften, herausgegeben von Dr. Friedrich Korium, Prof. b. Gefc. ju Bern. Gr. 8. (8 C. ohne Pag. u. 242 C.) Bern, Benni, Cobn. Geb.

4438. Ribbeck (Dr. Augustus Ferdinandus, Gyms. Dir.). - Anselmi Cannariensis doctrina de sancto spiritu. Dissertatio inauguralis etc. [1v u. S. 5-24.] Berolini. (Jonas in Comm.)

4489. Nichter (Dr. Moris Friedrich). — Sandbuch ber Augenheilkunde für Richtarate, enthaltend eine Befchreibung bes Auges und Erflarung ber Befehe Des Sebens, nebft Anweisung, bis in bas bochfte Alter gute Augen gu erhalten, sie gefährlichern Augenleiben gu ertennen, bie gewöhnlichern gu beiten, und bas Boielen abzugewöhnen, so wie auch Belehrungen für Alle, welche Brillen tragen, wie biefelben paffend zu mablen und bei Anwendung berfelben bie Augen zu erbalten und zu verbeffern find. 8. (128 G.) Rorbhaufen, garft. Geh.

4440. Rieger (Jakob Deinrich, ev. Pfr. zu Willfiatt). — Sammlung von Befegen und Berordnungen über bas evangelifch : proteftantifche Rirchen :, Schul ., The und Armenwefen im Großherzogthume Baben. Berausgegeben von zc. ter Abeil. Reue Folge. 1fter Abeil. Bom 1. Januar 1836 bis 1. Marg 1888. Dit b. Genehmigung bes gr. bab. Din. bes Innern evangel. Rirchen . Gection. Br. 8. (vin u. 311 S.) Offenburg, Braun in Comm. n. 1 # 8 # Wgl. 1836, Nr. 1896.

4441. St. Ange (Victor). — Die Sprache des Herzens, eine Auswahl schöner Liebesbriefe, Neujahrs - und Geburtstagswünsche, Stammbuchaufsätze etc. von etc. 16. (viii u. 152 S. nebst 1 color. Titelkpfr.) Stuttgart, Imle u. Liesching. O. J. Geb. in Etui 18 od

4442. Schenerecter (Andr., Pfr. in Raifting). — Die Weihe der Andacht ein vollständiges Gebeth : und Erbanungebuch für Ratholiten aus allen Stanben, welche bes herrn Tage murbig feiern, gur immer beffern Ertenntnig und Berehrung Gottes und fomit jum mahren Frieben gelangen wollen. Ste, mit 2 Rupfern [Lithogr.] versehene, sehr verbesserte und vermehrte Auslage. Mit Genehmigung bes Hochwarbigsten Bischischen Ordinariates Augsburg. Gr. 12. [8.] (vin u. 500 G.) Rempten, Dannheimer. Geh.

4443. Schiffner (Albert). — Danbouch ber Geographie, Statiftit und Topographie bes Konigreiches Sachsen von re. Ifte Lief., ben 3wickauer Kreisbirertions bezirt enthaltend. Lerus. (vin u. 532 G.) Leipzig, Fr. Fleischer. 1839. n. 24

bezirt entbaltend. Lex.18. (vin u. 592 S.) Leipzig, Fr. Fleischer. 1839. n. 24
Das Wert wird aus 5 Banben bestehen. — Agl. d. Rotiz 1837, S. 703 d. BL.
4444. Schmidt (Dr. F. A., prakt. Arr in Mehingen). — Die wichtigken Fundorte der Petrefacten Burtembergs, nebst ihren ersten Kennzeichen. Für junge Sammler und Dilettanten von 2c. Mit einem Borworte von Graf Fr. v. Manbelslohe. 16. (1v u. 196 S.) Stuttgart, Rehler. Geh.

4445. Schmitthenner (Rarl). — Ueber bas Recht ber Regenten in fichlichen Dingen. Gine Griftlich-ftaatsrechtliche Abhandlung von 2c. Gr. 8. (v u. 208 G.) Berlin, Jonas. Geh.

4446. Scholl (Guftav, Pfr. in Afforf). — Die Spinnftube zu Leingart. Bur anmuthigen und nüglichen Berturzung ber langen Winterabenbe für des Bolt und beffen Jugend beschrieben von zc. Gr. 8. (168 S.) Stuttgart, Weiter. Geh.

4447. Schwab (Gustav). — Die schönsten Sagen bes klassischem Alterthund. Rach seinen Dichtern und Erzählern von zc. 2ter Theil. — Auch n. b. T.: Wie Sagen Aroja's von seiner Erbauung bis zu seinem Untergang. Rach den Dichtern und Erzählern ber Alten von zc. Mit 1 Aitelbilde sin Apfest.]. Er. 8. (xxv u. 437 S.) Stuttgart, Liesching. 1839. Seh. 1 \$ 10 \$f Fein Belinpap. geb. 1 \$ 14 \$f (Bgl. 1837, Rr. 5859.)

4448. Schwarz (Georg). — Friedrich bei Rosbach, Leuthen und Torgen. Eine Stizze von 2c. herausgegeben zum Besten der Ueberschwemmeten an der Ober. Gr. 8. (32 S.) Berlin, Gropius in Comm. Geh. n. 4 gl

4449: Siegl (Joseph). — Sott ist die Liebe! Gin vollständiges Sebet: und Erbauungsbuch für gebilbete katholische Christen. 4te, vermehrte Auslage. Mit zwei Erzbischöslichen und 8 Bischöflichen Approbationen. 8. (xv211 u. 392 S. nebst 1 Titelkpfr.) Koln, DuMont. Schauberg. Geb.

4450. Golome (3. A., Lehrer a. b. Muftersch. in Frankfurt a. M.). — Lehre und Uebungsbuch ber franzosisischen Sprache für den Unterricht in Classen. Iken Abelles, 1ste u. 2te Abth. Ste vermehrte und verbesserte Austage. Gr. 12. (xxxvi u. 324, 352 G.) Frankfurt a. M., Sauerlander.

4451. Gonlié (Freberic). — Die Memoiren bes Teufels. Frei nach ben Prangofischen bes 2c. von Julius Schoppe. 2 Theile. 8. (265, 250 S.) Altona, Dammerich. Geh.

4452. Stephani Bysantii ΕθΝΙΚΩΝ quae supersunt. Edidit Antonio Westermann. Smaj. (xxiv u. 334 S.) Lipsiae, Teubner. 1839. 1 # 18 gl

4458. Anton Strif, ber wohlberathene Gewerbsmann ober: Anleitung für jeben in ber Feber weniger geubten handwerker, sich in allen Fällen schriftlicher Mitthellung geschielt auszudrucken und in allen Geschäftsangelegenheiten sich Raths zu erholen, enthaltend: Geschäftsbriefe, Gesuche, Quittungen, Mahnbriefe, Alsgen, Bestellungen, Rechnungen, Begleitungsschreiben, Bollmachten, Attribut. Geschäftsanzeigen, Lehrcontracte u. s. w. ferner Labellen: die gangbarften Münze, Waase und Gewichte auf einander zu reduciren, insbesondere: eine Anleitung zu der dir den Gewerdsmann einsachten, besten und sichersten Buchführung netk Turzer Belehrung über Mechsel und Anweisungen. 8. (vill u. 168 G.) Sietz gart, Imle u. Liesching. Geb.

4454. Ein Stüdchen Jesuiten-Arbeit ober die Mission in Tilft im Jahre 1888. Rach ben Alten. Aus dem Französischen. Gr. 8. (94 S.) Berlin, Posen u. Bromberg, Mittler. Geh.

4455. Stunden der Andacht für das welbliche Beschlicht. Aus einer weiblichen Feber. Bur Beforderung wahren Christenthums und hauslicher Gottesderzehrung. 8. (1v u. 170 S.) Kisingen, Köpplinger. (Gundelach.) Geh. 14 g

4456. Tennecker (F. von, Major b. Reit. 1c.). — Erinnerungen aus meinem rben. Bum Theil Stubienbilber für Caballerieoffigiere, Stallmeifter, Bereiter, ferbedrate, Pferbeguchter, Pferbehanbler und jeben Kenner und Freund ber ferbe von 2c. Ifter Banb. 8. (viii u. 207 G.) Altona, hammerich. Geb. 1 4

4457. Thal (R. von). - Der Tob bes Raubritters, ober: bie Berftorung ber bersburg. Romantifche Rittergeschichte von ic. 8. (190 G.) Rorbhausen,

4458. Thalheim (Friedrich). - Der Ergbifchof von Roln und herrmann m Grein, ber tubne Lowenbanbiger, ober: ber blutige Aufftanb ju Rolp. itter ., Klofter : und Raubergeschichte von 2c. 8. (228 6.) Rordhausen, 1 # 2 % Arft.

4459. Temme (3. D. D., Inquifit. Dir. u. Kreis : Juftigrath). - Commentar er bie wichtigeren Paragraphen ber Preufifchen Criminalordnung. r Preußische Inquirenten. 8. (vin u. 158 G.) Bertin, Jonas. 21 % 4460. Tromlit (X. von). — Bielliebchen. hiftorisch Romantisches Taschen. ch fur 1839. Bon zc. 12ter Jahrg. Mit 8 Stabistichen. 16. (468 S.) ipzig, Baumgartner. Geb. in Ctui n. 2 # 8 #

Bal. 1837, Nr. 4442.

4461. Urania. Tafchenbuch auf bas Jahr 1839. Reue Folge. Ifter Jahrg. it bem Bilbniffe Lamartine's [in Stabift.]. 8. (404 G.) Leipzig, Brodhaus.

n. 1 \$ 12 ge - Goethe's Inhalt: Des Lebens Ueberfius. Novelle von Ludwig Tied. — Soethe's iefe an die Gräfin Auguste zu Stolberg. — Die Entführung. Novelle von Jos. Fron. n Eichen der fr. — Der Getreuzigte. Novelle von Leopold Schefer. — Irwische ize. Ibull: Novelle von Franz Berthold.
Die Jahrg. 1880.— 38 tosten zusammen jest n. 4 Lhtr. 12 Gr.; jeder einzelne Sahrg. 16 Gr. — Agl. 1887. Nr. 4766.

4462. Der unfehlbare Bertilger bes Ungeziefers, ober: Bewährte Mittel. tten, Maufe, Maulwurfe zc. und viele andere fcabliche Thiere auf eine einbe und unschabliche Art ficher zu vertilgen. Auf vieljabrige Erfahrung ge-6 % inbet. 8. (Iv u. 84 G.) Juterbog, Colbig. Beb.

1468. Atabemifche Borlefungen über ben Gebrauch bes talten Baffers im geben und franken Buffande. Gehalten auf ber Universitat 18. vom Professor . D. wirft, geb. Dber. Det. Rathe 2c. Bur bas gebilbete Publifum bearbeitet ) berausgegeben von Dr. g. Delmen freit. I. Deft. 1 - 8te Borlefung. (iv u. 101 G.) Caffel, Rrieger's Berlageb. 1839. Geb. 10 x

1464. ABangenheim (F. Ab.). — hiftorische Rovellen von ic. Inhalt: r Tobesengel. Der Schlemiehl. Der Bremense. 8. (198 G.) hamburg, Inbalt: 20 g renbfohn. Geb.

1465. Wenzig (G. A., Affeffor ic. ju Brestau). - Repertorium ber polizeis en Gefebe, Berorbnungen und Befanntmachungen fur Breslau und ben Breser Regierungs Begirt nach alphabetifcher Materienfolge entworfen von 2c. , revibirte Ausgabe. 8. (vi u. 135 G.) Breslau, Schulz u. Comp. Geb. n. 8 & Supplement gum Repertorium u. f. m.; mit besonderer Berucktigung ber Borfdriften aber bas polizeitiche Berfahren von zc. 8. (Iv n. n. 12 🖋 ! G.) Ebenbaf. Geb.

467. Winckelmann's Berte- 1fte Lief. [Umfolag-Aitel.] Somal gr. 4. 1 — 804.) Dresben, Balther. Geb. Subser. Pr. für ben 1ften Bb. in 2 Lief. n. 7 & Die Aupfer sollen mit ber 8ten Lief. folgen. — Bgl. b. Rotig S. 8 b. Bl.

468. Woolftone (Dr. Francis). - Die Rahlfopfigkeit und ihre Beilung, :: Ammeisung, auf entblogten Stellen bes Dauptes ben bichteffen und iconften irmuchs hervorzubringen, nebft Belehrungen und Borfichtsmagregeln far Alle, de Peruden tragen, wie auch Borfdriften, bas Musfallen und Ergrauen ber are gu verhuten, ergrauten haaren aber ihre frubere garbe wiebergugeben. Rach ber fechzehnten Original Auflage aus bem Englischen überfest r. 8. (71 G.) Rordhausen, Kurft. Geb. 8 g(

469. Bander (D. D. F.). — Raturgefchichte ber Bogel Decklenburgs von ic.

2te Lief. ober Ersten Aheiles Les Deft. 8. (G. 81—160.) Wismar, Schulu. v. Cossel. Geh. n. 7 gl. (Bgl. 1837, Rr. 4780.)

4470. Ramber (Baftor au Aeterow). - Das 25iahrige Jubelfeft ber freiwille medlenburgifchen Rampfer von 1813 und 1814, am 27. Marg 1838 gu Geffin. von rc. Gr. 12. [8.] (213 S.) Suffrow, Opis u. Comp. in Comm. Seb. 21

4471. Zeitschrift für die Entomologie, herausgegeben von Ernst Prichis Germar , Dr. d. Med. u. Philos., o. Prof. d. Mineralogie etc. zu Halle. 1ster Red. 1stes Heft. Mit 2 Kupfertafeln [1 color.]. Gr. 8. (vn u. 196 S.) Lengt Fr. Fleischer. 1839. Geh. 2 Jährlich sellen 2 Hefte erscheinen, walche einen Band bilden. 2 Hefte n. 2 4 8 4

4472. Zincten (Carl). — Des Felsenthales Winterrelz. Gin Gebicht max Mit 6 [lith.] Bignetten. Gr. 12. (xII u. 88 G.) Dueblinburg, Franke. Gen. 164

### Künftig erscheinen:

#### Nebersetzungen.

Billing. - First principles of medicine. 3d edition. Kassel, Krieger'sh Buchh.

Civiale. - Traité de l'affection calculeuse. Kassel, Krieger'sche Beck. Graham. - Modern domestic medicine. 7th edition. Kassel, Krieserick Buchh.

Elements of Chemistry, including the application of the science is the arts. Deutsch bearbeitet vom Prof. Dr. Otto. Braunschweig. Viewe u. Sohn.

Magendie. - Lecons sur les maladies du sang. Leipzig, Kollmans.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus d. Avenæries in Leipnig (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehen,

#### FRANZÖSISCHE LITERATUR.

2203. (Augustin.) — Les confessions de Saint Augustin. Traduction nouvelle. Par l'abbé Gabriel A. 2 vols. In-18. (24 1/2 B.) Lyon. 3 ft.

2204. Baudouin (P. H.). — Code spécial de la justice de paix, 🚥 tenant, par ordre alphabétique, le texte des lois, décrets, etc., etc.; ameti d'arrêts des cours royales et de la cour de cassation. In-8. (51 % R) Paris. 7 Fr. 50 c

2205. Becquerel (Alfred). — Recherches cliniques sur la méningite 🛎 enfans. In-8. (8 1/2 B.) Paris.

2206. Bibliothèque étrangère, ou Choix d'ouvrages remarquables. (Histoire, poésie, théatre, remans, etc.) Traduits de diverses langues par Mile. R. Du Puget. 1re série. Auteurs suédois, danois, norwégiens et idendie. 1re livr. In-8. (3 B.) Paris. Jede Lief. 30 c. Das Werk erscheint in wöchentlichen Lief. su 3 Bgs.

2207. Blanchet (P. H.). — Complémens de mathématiques spéciales Méthodes pour la discussion des courbes algébriques de degrés supérieurs, données par les équations résolues. In-8. (11 1/2 B. u. 4 Kpfr.) Paris. 5 Ft. 2208. Blumhardt. — Histoire générale de l'établissement du christianist is toutes les contrées où il a pénétré depuis le tems de Jésus-Christ. iprès l'allemand, par A. Bost. T. II, III. In-8. (65¾ B.) Valence.

Vgl. Nr. 987. / 1209. Candolle (Aug. Pyr. de). — Statistique de la famille des censées. In-4. (3 ½ B. u. 4 Tabellen.) Paris. 5 Fr.

2210. Chatel (Abbé). — Le code de l'humanité, ou l'Humanité ramenée la connaissance du vrai Dieu et au véritable socialisme. In-8. (31 B.) ris. 6 Fr. 50 c.

2211. Chicoisneau. — Le citoyen de Zurich, ou Louis Napoléon en isse. In-8. (6 B.) Paris. 1 Fr. 50 c.

2212. Foa (Mme. Eugénie). — Contes historiques pour la jeunesse. Livr. 1. 12. (2 B. u. 1 Kpfr.) Paris. Jede Lief. 50 c.

2213. Poucaud (Édouard). — Les comédiens français, depuis Molière qu'à nos jours, précédés d'une étude sur le théâtre en France; illustrés par Charles Müller. 1re livr. In-8. (1 B. u. 1 Kpfr.) Paris. Jede Lief. 50 c. Das Werk wird aus 4 Bdn. bestehen und in 80 wöchentlichen Lief. erscheines.

2214. Frémy (Arnould). — Les reués de Paris. 2 vols. In-8. (47½ B.) ris. 15 Fr.

2215. (Gairmard.) — Voyage en Islande et au Groenland, exécuté pennt les années 1835 et 1836 sur la corvette la Recherche, commandée par Tréhouart, lieutenant de vaisseau, dans le but de découvrir les traces la Lilloise. Publié par ordre du roi sous la direction de M. Paul Gaird. Géologie et minéralogie, par D. Eugène Robert. Atlas. 1re livr. : in-8. (1 B. u. 18 Kpfr.) Paris. 14 Fr. (Vgl. Nr. 1278.)

2216. Hénault. — Abrégé chronologique de l'histoire de France, depuis ovis jusqu'à la mort de Louis XIV; continué jusqu'aux événemens de 30. Ouvrage entièrement revue par M. Michaud. In-8. (65 1/4 B.) 15 Fr.

2217. Institut royal de France. Académie française. Séance publique anelle du jeudi 9 août 1838, présidée par M. de Salvandy. In-4. (20 ½ B.) ris. (Vgl. 1836, Nr. 718.)

2218. Jouffroy (Théodore). — Mélanges philosophiques. 2de édition. -8. (31 B.) Paris. 8 Fr.

2219. Lacroix (Jules). — Les premières rides, ou la Vicomtesse de prestan. 2 vols. In-8. (48 B.) Paris. 15 Fr.

2220. Manuels-Roret. Nouveau manuel de l'artificier, du poudrier et du pétrier, contenant, etc.; par D. Vergnaud. Nouvelle édition. In-18. ) B., 2 Kpfr. u. 3 Tabellen.) Paris. 3 Fr.

2221. Mémoires de la société royale d'émulation d'Abbeville. 1836 et 87. In-8. (283/4 B.) Abbeville.

2222. Montémont (Albert). — Lettres sur l'astronomie. 8me édition. rols. In-8. (70 % B. u. 2 Kpfr.) Paris. 10 Fr.

1223. Monumens de quelques anciens diocèses du Bas-Languedoc, expli-16, dans leur histoire et leur architecture, par J. Renouvier; dessinés sprès nature et lithographiés par J. B. Laurens. Livr. 4. Le Viguegoul: Félix de Montseau. In-4. (3 B. u. 7 Lithogr.) Montpellier. Das Werk wird aus 12 Lief. bestehen. — Vgl. 1287, Nr. 2882.

224. Pezzani (J. A.). — Traité des empéchemens du mariage, ou Comstaire sur le ch. I<sup>er</sup> du tit. 5 du Code civ., contenant, etc. In-8. 1/2 B.) Paris. 4 Fr.

23. Plutarque. — Les vies des hommes illustres; traduites en franpar Ricard. 3 vols. In-8. (134 B.) Paris. 12 Fr.

226. Pyot (R.): — Statistique générale du Jura. Recherches et docupréparatoires, exposés conformément au programme donné par l'institut France, d'après les ordres du ministre de l'intérieur. In-8. (36 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> B.) 10 le-Saulnier. 2227. Rousseau (J. J.). — Oeuvres complètes, avec des notes his riques. Nouvelle édition, augmentée d'une table alphabétique et analytique des matières, et ornée de 24 belles vignettes d'après MM. A. et J. Johannes Livr. 3—80. In-8. (156 B.) Paris.

Jede Lief. 50

Vgl. 1837, Nr. 565.

2228. de Schlegel. — Philosophie de la vie. Ouvrage traduit de l'al lemand en français par M. l'abbé Guénot. T. II. In-8. (25 B.) Paris

6 Fr. 50 c. (Vgl. Nr. 1149.)

2229. Soulier (E.). — Précis de géographie ancienne et moderae. 10 série. In-18. (11 ½ B.) Paris. 2 Fc.

2230. Toul (Hugues de). — Histoire des Lorrains; extraite des Amales du Hainaut, par Jacques de Guyse; rédigée et commentée par le mayis de Fortia. In-8. (12 1/4 B.) Paris.

2281. Trinquier (V.). — Système complet de médecine légale. T. I

Fasc. 2. Médecine judiciaire. In-4. (24 1/2 B.) Paris.

Vgl. 1886, Nr. 383.

2262. Valery. — Voyages historiques, littéraires et artistiques en luis.

Guide raisonné et complet du voyageur et de l'artiste. 2de édition, entirement revue, corrigée et augmentée d'un grand nombre de descriptions dieux, monumens, tableaux, etc.; avec une table générale analytique « une belle carte routière de l'Italie. 3 vols. In-8. (96 B.) Paris. 24 Fl.

2233. Vannier (Hippolyte). — Cours de lecture sans épellation, ser se plan simple, rationnel et très-abréviatif, ou Nouvelle méthode qui réses la difficulté de l'enseignement et de la lecture sans l'étade présiable é

l'alphabet. In-8. (2 B. u. 24 Tabellen.) Paris.

#### POLNISCHE LITERATUR.

2284. Bwernickiego (Josefa) Odpowiedl na pismo pod tytulez uwagi Karola Rożyckiego nad Wyprawa Jenerata Dwernickiego na Rus. 8. Londyn.

2235. Noworocznik polski na rok tysiąc ośmset trzydziesty ósmy. 16-Paryż. 2 Fr.

2236. Słowacki (Juliusz). — Anhelli. 8. Paryż.

3 Fc

### Notizen.

Bücherverbote. In Baiern: Kastner, "Der grosse Streit über gmischte Ehen" (Regensburg, 1838); Walter, "Das Privat - und öffestiche Leben des Erzbischofs von Köln" (Hanau, 1838); Werner, "Eccs Hessfür Kölner und Nichtkölner".

Auction. Am 16. Octbr. und figde. Tage d. J. soll zu Frankfurt a E eine Sammlung gebundener Bücher aus verschiedenen Wissenschaften, Kupfwerke und Kunstgegenstände öffentlich versteigert werden. Das über 700 Nrn. starke Verzeichniss kann durch G. F. Kettembeil besogen werden.

Kataloge. Brockhaus u. Avenarius in Leipzig u. Paris: Bulletin bibbgraphique de la littérature étrangère. 2me année. 1838. Nr. 17. — 6. Le
Guthe'sche Buchh. in Leipzig: Verzeichnius guter und seltener Bücher and
der Rechts., Staats., Cameral. und Finanzwissenschaft etc. 17tes Heft.
Quirin Haslinger in Linz: Verzeichnius von gebundenen Büchern aus verzeichne Fächern der Literatur, welche um beigesetzte ermässigte President haben sind. — P. W. Kalbersberg's Buchhandlung in Prenziau: Verzeichniss der bei ihr erschienenen Uebersetzungsbibliothek der griechische und römischen Klassiker.

Allgemeine

# Bibliographie

für

# Deutschland.

#### DIE LITERATUR DEUTSCHLANDS.

#### Neu erschienene Werke.

Die mit n. bezeiehneten, sowie die Preise der auf Sabstription und Pränumeration angektaigton oder im Preise herabgesetzten Bücher müssen im Auslande zum Theil erböht werden.)

4478. Abenborf (Emil). — Cormas ber Schreckliche und seine Seerauber. Bin Gemalibe bes amerikanischem Piratenlebens aus ber legten halfte bes vorigen gabrhunderts von 2c. 8. (277 S.) Berlin, Lüberig. 1859.

4474. Abrautes (Perzogin von). — Der Berbannte. Lebensschilderungen von ber 2c. Aus bem Französsischen. 2 Banbe. Gr. 12. [6.] (836, 247 G.) ausblindurg, Basse. Geb.

4475. Arnd (B., Pref. d. Physik u. Mathem.). — Lehrbuch der räumlichen Formenlehre als Vorschule der Geometrie zum Gebrauche von mittleren Rassen der Gymnasien, auch Schullehrer-Seminarien, Gewerb- und Real-schulen. Sammt zwei Zugaben über räumliche Inhaltsberechnung und die iblichen Masseinheiten. Mit 2 [lith.] Figurentafeln [u. eingedr. Figuren]. 3r. 8. (VIII u. 40 S.) Fulda, Müller.

4476. Atlas ber hauftrankheiten u. s. w. herausgegeben von Dr. Robert froriep. In 68 Aafeln. 7te Lief., enthaltenb 6 col. Aafeln [in Apfrst.] nach Raper und Devergie. Gr. 4. (6 Bl. Aert.) Weimar, Landes Industries. Somptoir. Geb. 2 4 (Bal. Nr. 957.)

4477. Auskunft aber bas Königliche Schullehrer-Seminar zu Weißenfels für siesenigen, welche Kinder und Pflegebefohlene darin haben, ober, beren Aufnahmen dasselbe wünschen. (Ein besonderer Abbruck aus der größern Schrift aber siesen Segenstand von B. harnisch.) 8. (30 G.) Bertin, Lüberig. Seh. 3 gl. Nr. 4540.

4478. Auswahl ber in neuester Zeit erschienenen werthvollsten und natlichften Bucher für Gewerbtreibenbe, Manufacturs und Fabrikbesiter, Mechaniter, Spellanten re., welche in allen Buchhanblungen Deutschlands und ber Schweiz zu wu beigefesten Preisen zu bekommen find. Lie vermehrte Auslage. Gr. 8. (48 S.) Uneblinburg, Basse. Geh.

Die bierin genannten Bucher find aus bem Berlage von G. Basse in Queblinburg.

4479. Bachmann. — Danbworterbuch ber prattifchen Apothefertunft. 9te Mef. Ler. 8. (II. S. 577 — 755, Schuf.) Rurnberg, Schrag. D. J. Geb.

Bubscr. Pr. n. 20 gf (Bgl. Pr. 2961.)
Eine lote Lief, mit den Rachträgen, dem Indaltsverzeichnis und hamptittel bes Lien Bandes, ferner mit einem vollftändigen Regifter 1c. soll noch folgen.

4480. Bartels (Carl, prakt. Apetheter). — Tabellarische Uebersicht der quantitativen Bestimmung des reinen Krtrags beim Trocknen der frischen III. Jahrrage.

Blumen, Kräuter und Wurzeln, sowie auch der Ausbeute an Extract und ätherischem Oel. Durch viele Versuche ermittelt und darmach entwerfen von etc. Qu. gr. 4. (8 &) Quedlinburg, Basse. Geh.

4481. Banrhoffer (Dr. A. Ah., außerorb. Prof. b. Philof. R.). — Ueber 3m und Birlang ber proteftantifden Rirdenvereinigung. Aus bem Stampuntte ber Religion und bes Staats. Gr. &. (11 u. 42 G.) Bripgig D. Biganb. Geb. 6 g

4482. Bed. . - Chriftliche Reben gur Erbaumng auf alle Conn : wie fich Rage bes gangen Jahres. [1fter Bb.] Stes Deft. Gr. 8. (G. 325-480, Coinf) 6 ≰ Stuttgart, Belfer. 1837. Geb.

2ten Bos. 2tes, Stes (lettes) Deft. Gr. 8. (G. 161-474. Schluf.) Chenbaf. Geb.

2 Bbe. 1 33ir. 12 Gr. - BgL Rr. 9.

4484. Bergmann (Dr. Leo, praft. Arzt zu Pleinfelb). — Didt Raltes Bafa und Bewegung bie brei heroen ber Mebigin ober Anweifung , burch paffente Didt, burch zwedmäßigen Gebrauch bes talten Baffere und burch fleifige Be wegung Rrantheiten gu verhuten und zu beilen. Gin handbuch fur Mergte gebilbete Laien gegrundet auf mehridhrige Erfahrung bon ic. 8. (xviii u. 297 &) Rurnberg, Fr. Campe. Geb.

4185. Bernal Diag bel Caftillo. — Dentwurdigfeiten zc. ober wehrhaft Gefchichte ber Entbedung und Eroberung von Reu-Spanien u. f. w. überfest & von Ph. 3. von Rebfues. 3ter, 4ter Banb. Gr. 8. (314, 352 G.) Bem, Parcres. (Als Reft.) (Bgl. Rr. 1615.)

4486. Beruftein. — Mosait von 2c. III. Aafel [Deft.] Gr. 12. (6. 39) -506.) Leipzig, Schumann. Geb. Fortfebung ber Correspondeng ber hombopathen Pannoniens. - Bal 1837, Rr. GM.

4487. Beurmann (Ebuarb). — Bruffel und Paris von zc. Ster Bazt. & (223 S.) Leipzig, Ab. Fifcher. (Rrieger'iche Buch.) Geb. 1 #8 # 3 Bbe. 4 Abtr. 8 Gr. - Bgl. 1837, Rr. 6047.

4488. Biblia nowego testamentu dla wiernych katelików. Na język pelski przelożona przez Ks. Jakóba Wujka S. J. Nowe Stereotypowe Wydanie Jana Nen. Bobrowicza. Ozdobione 170 Obrazkami. Poszyt 2-8. 4. (S. 49 -410, Schluss.) w Lipsku, Baumgartner. Gef. Preis des Neuen Testaments 1 Thir. 10 Gr. - Vgl. Nr. 2599.

4489. Bignon. - Histoire de France sous Napoléon. Deuxième époque, depuis la paix de Tilsit en 1807 jusqu'en 1812. T. IX, X. In-8. (462 522 S.) Leipzig et Paris, Brockhaus et Avenarius. Geh. Jeder Bd. n. 24 Vgl. Nr. 1829.

4490. Bilber . Converfations : Lexiton fur bas beutsche Boll. Ein Sanbbud gur Berbreitung gemeinnühiger Renntniffe u. f. w. 2ten 206. 9te - 11te ftel Cannen 24ste bis 26stel Lief. Italienische Kunst, Literatur und Winconschaft bis Kreuth, mit [79] holgschnitten und ben in Aupfer geflochenen Rarten bet Gebiete ber freien Stabte Rratau und Labed. Gr. 4. (G. 473-664.) Leinig. (Bgl. Nr. 1198.) Brodhaus. Geb. 18 g

4491. Blätter zur Anlage und Verschönerung von ländlichen Gebäudes und Gärten, enthaltend: Ideon und Vorbilder zur Errichtung der auf den Lande und in kleinen Städten etc. am häufigsten vorkommenden Bauanlagen, als: Land - und andere Wohnhäuser, Meiereien, Forsthäuser, Schulhäuser, Schmieden, Kruggebäude, nebst zugehörigen Stallungen für Zugvieh, Will Vögel etc.; nächstdem zur Verschönerung von Garten – und Parkaniagen: Vorbilder für Fruchthäuser, Pavillons, Lauben, Grotten, Bänke, Brüche etc. und endlich Verschläge und Ideen zur Anlage von schönen und mierischen Garten-Parthien selbst. I. Lief, [Umschlag-Titel.] Gr. 4. (11 & u. 8 Bl. lith. Zeichn.) Lissa, Günther. In Umschlag 8 #

4492. Bleichrodt (Bilhelm Gunther). — Das Riofter Sollingen in Die ringen; malerifc, geschichtlich, antiquarisch von te. Mit 3 lithographirten Tbilbungen. 4. (11 G.) Sangerhausen, Dittmar. Geb.

Die Abbilbungen bilben & Bogen in Fol.

4468. Elume (Wilhelm Hermann, Dr. d. Theel. u. Philes., Dir. t. Pref. su Brandenburg). - Anleitung zum Uebersetzen aus dem Lateinischen in das Griechische für obere Gymnasial-Classen von etc. 2te, sehr verbesserte and vermehrte Auflage. 8. (xviii u. 224 S.) Straisund, Löffler.

4494. Botteg (Dr. Alexander). — über bas Wesen und die Behandlung ber hphilitischen Krankheiten von zc. Aus dem Franzosischen überset und mit einer Radifdrift begleitet bon Dr. August Drofte. Gr. 8. (8 6. obne Pag. u. 122 S.) Denabrud, Radborft. Geb.

4495. Bouillaud. — Medicinische Klinik. Deutsch bearbeitet von Dr-Gustav Krupp. 1ster Bd. 2tes Heft. Acute Magen - und Darmentsündungen. Acute Peripneumonie.) Gr. 8. (8. 143-238.) Cassel u. Leipzig, Krieger'-(Vgl. Nr. 1202.) iche Buchh. (Th. Fischer.) Geh. 9 g

4496. Briefe an und von Johann Deinrich Merct. Gine felbfidnbige Folge per im Jahre 1885 erfchienenen Briefe an J. D. Merct. Mus ben Danbichriften berausgegeben von Dr. Rart Bagner. Dit Facfimilien ber Sanbidrift von Bothe, herber, Wieland, Karl August und Amalie v. Weimar, B. Tifchbein, Tlaubius und Merct. Gr. 8. (x11 u. 818 G. nebft 8 lith. Bl.) Darmftabt, 1 # 16 #

Briefe an Joh. Deine. Merd ic., Chenbas., 1885, 2 Mblr. 16 Gr.

4497. (Brisset.) — Eine geniale Frau. Rach "Lo génio d'une femme par M. J. Brisset." Ins Deutsche übertzagen von E. Kruse. 2 Theile. 8. (I. 346 G., rest II.) Leipzig, Rollmann. 1839. Geh. 2 \$ 12 \$

4498. Das Buch fur ben Landmann, ober mas Pferbe : und Biehbefiger thun and laffen follen, um zu Rus und Freud hausthiere aufzuziehen, anzukaufen, zu futtern und gu pflegen, in gefunden wie in franten Tagen. Dit 3 Polgionitten [2 in 4. u. 1 in gol.] Gr. 8. (299 S.) Bern, gifcher. Geh.

4499. Budmann (Friebrich). — Poetifder Blumentrang, gewunden von 2c. 3, (94 6.) Rorbhaufen, Furft in Comm. Geb.

4500. Burbach (Rarl Friedrich). — Die Physiologie als Erfahrungswiffen ichaft. Ster Band. Bearbeitet von zc. 2te, berichtigte und vermehrte Auflage, mit Beitragen von Albert Dann und Eubewig Mofer. Dit 6 Cabellen 2 Ban.l. Gr. 8. (x u. 883 G.) Leipzig, Bof. Bal. 1837, Rr. 6660.

4501. Bürfuer (3., Dr. b. Deb., Chir. u. Geburtshalfe ic.). — Populare Chemie und ihre Anwendung auf Gewerbe, vorgetragen im Gewerbe Berein gu Brestau, in ben Jahren 1836, 1837 und 1838 von zc. [Iftes bis 4tes Beft.] Sr. 8. (C. 1 - 256.) Brieg, Bollmann. Geb.

4502. Chrifins und 12 Apostel. Rach Bertel Thorwalbsen lithographirt. Mit Mert begleitet von J. P. Silbert. Ifte Lief. enthalt: Paulus, Philippus, Andreas. Gr. Fol. (8 Bi.) Stuttgart, Scheible. In Umschlag. n. 1 . f 15 g. Dieses Aunswert erscheint in & Lief. von 8 mochen. Die 1fte, Re u. Ste Lief. enthalten je 8 Blatter, die ate aber 4 Bl. und ben 18 Bl. karten poetischen Tept von J. P. Silbert.

4503. Conversationsleviton ber neuesten Litterature, Bollere und Staatenge-Schichte. Gin umfaffenbes Gemalbe ber Jahre 1830 -1838. Gin unentbebrlicher Supplementhand zu jebem Conversationsleriton. Bearbeitet von einer Gesellschaft beutscher Gelehrten. 1ftes heft, Abarta bis Alterthumswiffenschaft. [Umfchlag-Aitel.] Schmal gr. 4. (72 G.) Leipzig, D. Wigand. Geh. 6 & Belinpap. 9 &

4594. Corpus juris canonici edidit Aem. Led. Richter. Fase. IX—XI. Decretalium Gregorii IX. L. I. Tit. XXXIII—L. V. Tit. XII. continens. 4maj. (Sp. 193-768.) Lipsiae, Kochler et B. Tauchnitz jun. Geh. n. 3 4 Vgl. 1887, Nr. 4948.

4505. Dandenart (Baftenaire). — Die Runft, bas echte Porzellan gu fabriciren, die Porzellanmalerei und die Porzellanvergolbung. Bon zc. Aus bem Frangofficen übertragen und mit Bufagen vermehrt von Dr. Chr. Deine. Schmibt. Ifter Band. Rebft [6] erlauternben Lithographien [in 4.] 8. (xvi u. 195 S.) Queblinburg, Baffe.

4506. Delefchauses (Pet.). — Bollständiget handbuch ber Gravielus, enthattend grandliche Belehrungen über die Achwässer, die Lehgründe, die Platin und die Gravismaschinen. Für Aupfere und Stahlstecher zu. Deutsch bearbeitet und mit Zusähen versehen von Dr. Christ. Deins. Schmidt. Wit 8 Kofeln Abbildungen in Steinstich [in Fol.]. 8. (viii u. 196 S.) Amediniung. Basse.

4507. Dellarofa (Lubwig). — Die Belagerung Wien's burch bie Africa, ober Graf Rübiger von Starhemberg's Helbenmuth und Appferkeit. Gine Morifch romantische Erzählung von r.. 2 Abeile. Mit 2 Aitellupfern. 8. (252, 214 C.) Wien, has. Geh.

4568. Dentmahl ber Liebe und Freundschaft. Eine Sammlung ber verferlichften Stellen einiger beliebten Schriftsteller, als Stammbuchsauffage. 32. (648.) Wefet, Ribune. Geb.

4509. Deutschland und seine Eisenbahnen. Gr. 8. (vin u. 85 G.) Leipis. D. Bigand. Geb.

4510. Diesterweg (Dr. F. A. B.). — Beiträge zur Losung ber Lebending: ber Civilisation. (Fortsehung.) 4ter Beitrag: 1. Ueber Erziehung zum Patribismus. 2. Ueber beutsche Universitäten. Gr. 8. (79 G.) Effen, Babeler. Ch. 10 gl. 1857, Rr. 6861.)

4512. Dittmann. — Bollständige Anweisung zur Kenntnis und zum vortheilhaften Betriebe ber Schleswig-Polsteinischen Landwirthschaft. Ater Band. 8. (x u. 289 S.) Altona, hammerich. Geh. 1 f 12 g (Bgl. Rr. 2318.)

4518. Allgemeine Enchklopable ber Wiffenschaften und Kunste in alphabetister Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Erst dund J. S. G. Gruber. Aufern und Sharten. Erste Section A.—G. derausgegeben von J. S. Gruber. Boster Abeil. Kbarherd — Ecklonia. Gr. 4. (504 S.) Leipzig, Brockhaus. Cart. Subscr.-Pr. n. 3 & 20 g. Belinpap. n. 5 & Prachtausg. n. 15 & (Rgt. 1837, Rr. 6527.)

4514. — Oritte Section O — Z. Perausgegeben von R. H. E. Meier und E. F. Aams. 10ter Shell. Pales — Panus. Gr. 4. (500 C.) Chendaj. Gart.

Vol. 1887. Nr. 6889.

4515. Entbedungen im Innern ber Erbe. Bericht bes sidirifien Wallschfängers Demetrius Oftrow an Sir John Ros Schiffs Rapitan in Bondon. Ind
bem Abler besonders abgebruckt. Gr. 8. (26 C.) Wien, Bureau des Ablers.
(Paas in Comm.) Geb.

n. 6 d

4516. Erganzungen und Erlauterungen ber Preußischen Rechtsbücher u. f. s. 14te, 15te Lief. Gerichts-Ordnung. III. Theil. Bgn. 13—36. Gr. &. (S. 193—576.) Breslau, Aberholz. Geh. 1 \$\dagger 12 gf (Bgl. Rr. 2274.)

4617. — [16to, 17to Liof.] Ster Aheil. Ste Whth. Agrar-Geschaft webst Erganzungen und Erlauterungen. Bearbeitet von J. Roch, Reg. Acht. Er. 8. (xxII u. 582 S., Schluß.) Ebenbas. Geh.

4518. — 18te Lief. Hypotheken - und Deposital-Ordnung. Bgn. 13—24. St. 8. (S. 193—384.) Chendas. Sep. 18 g

4519. Der wieber erstandent Eulenspiegel, das ist: wundertare und seitsame Historie des Apil Eulenspiegels, eines Bauern Sohnes, gebärtig aus dem Bruspschweigischen. (Bearbeitet nach der Jahrenarkts-Ausgade.) Er. 12. [8.] (112 S.) Wesel, gebr. in diesem Jahre. D. J. (Aldnue.) Seh.

4520. Euripidis Andromacha. Recensuit Godofredus Hermannus. — Auch u. d. T.: Buripidis tragoodiae, Recensuit etc. Vol. II. Pars II. Andromacha. 8maj. (xviii u. 109 8.) Lipsiae, Weidmann. Vgl. 1887, Nr. 8508.

4521. Une Flancée de la capitale. Comédie en prese et en deux actes.

mitée de l'allemand par Henri Jonffroy. In-8. (66 &) Leipzig et Paris. krockhaus et Avenarius. Geh. n. 8 s

Nach dem Original der Prinzessin Amalie von Sachsen: "Die Brant sas der Resi-nz." — Vgl. 1885, Nr. 5876.

4522. Flora von Thuringen u. f. w. herausgegeben von Jonathan Carl ienter, Dofe., o. Prof. x. a. b. Univ. Bena, und bie nach ber Ratur gefertigten Driginalzeichnungen von Dr. Ernft Schent, afabem, Beichnentebrer zu Bena. beft 9-15 mit 70 colorirten Aupfertafeln. 8. (140 G. Aert ohne Pag.) Jena, Proedition. Leipzig, Milg. Riebertand. Bucht. in Comm. D. 3. Geb. n. 3 4 12 d 28gl. 1887, Nr. 1648.

4528. Berausgegeben von D. A. E. von Solectenbal, Dr. b. Philof., Meb. n. Chir., e. Prof. ic. ju Dalle und ic. Schent ic. Deft 16—18 mit O colorirten Aupfertafein. 8. (60 S. Aert ohne Pag.) Chenbaf. Geb. n. 1 \$ 12 \$ Beim 17ten Defte ift ber Titel nebft Inhalt jum iften Banba nachgeliefert, welcher nit bem 12ten Defte foliest.

4524. Fortmann (Dr. Beinrich). - Sanbbuch ber teutschen Geschichte für Schulen. Gin frei bearbeiteter Musjug aus bes Berfaffers größerem Berte von ic. Br. 8. (262 G.) Befel, Beder.

4525. Frank (Johann Peter, Staatsrath x.). — Grunbfage aber bie Beandlung ber Krankheiten bes Wenfchen zu akabemischen Borlefungen bestimmt. ) Banbe. Unter eigener Aufficht bes Berfaffers aus bem Lateinischen überfeht. te vollständige Ausgabe. Gr. 8. Mannheim, Schwan u. Gos. Subser. Pr. bie Oftern n. 6 4

Der Ite Band, welcher uns vorliegt, ift mur mit neuem Aftel verfeben.

4526. Frante (g. B.). - Befchreibung ber hoburger Berge, genannt bie boburger Schweiz, eine Stunde von Burgen entfernt, nebft ihren Umgebungen, Ilterthamern und Mertwurbigfeiten. Derausgegeben von zc. Dit 1 [lith.] Abilbung. 8. (28 G.) Burgen, Berfaffer. (Leipzig, Magazin f. Inbuftrie u. Bit. n Comm.) Geh.

4527. (Frankline) - The life of Dr. Benjamin Franklin, written by simself; to which are added essays by the same author. Mit einem Wörtersuche. Zum Schul- und Privatgebrauch. 12mo. (186 u. 41 S. mit 1 15 g litelkpfr.) Carlsruhe, Creuzbauer. Geh.

4528. Frang (I., preb. ju Schochwig bei balle a. b. C.). — Betrachtungen iber bie Offenbarung bes Johannes. [Ifte bis 3te Lief.] Ifter Band: Die fieben Briefe an bie fieben Gemeinden in Afien. Gr. 8. (1v u. 308 G.) Queblinburg, Baffe. Geh.

Das Bange wirb 3 Banbe fart, welche in 6 Lief. erfcheinen.

4529. Die Freunde. Rovelle von ber Berfafferin ber Coufinen, ber Frauen 1. f. w. Aus bem Schwebischen überfest von G. Gichel. 2 Banbe. 8. (I. 2 4 214 S., rest II.) Leipzig, Kollmann. Geh.

4580. Frommel's pittoreskes Italien u. s. w. 14te bis 17te Lief. Gr. 8. [8. 209-272 u. 16 Stahlst.) Leipzig, Kollmann. Geh. Subscr.-Pr. n. 1 🗗 16 🖋 Vgl. Nr. 706.

4581. Pürst. — Concordantiae Librorum Veteris Testamenti Sacrorum Hebraicae atque Chaldaicae. Sectio VII. Editio stereotypa. 4imp. (8.721 -840.) Lipsiae, C. Tauchnitz. Geh. Subscr.-Pr. n. 1 🗗 🏗 🕺 VgL Nr. 2600.

4582. Serber (R.). — Die Rauber auf der Mufwiese ober die Entstehung bes Meggertanges. Gine moralifche Ergablung für Jung und Alt, besonders für umachfene Rinber von zc. Ste Auflage. 16. (184 G.) Schwab. Dall, Dafpel. Beb.

4588. Die burgerlichen Gefehe ber Burtemberger aus bem romifchen und tanonifchen Recht, bem Canbrecht und ben neueren Gefegen und Berorbnungen gufams mengestellt. Gr. 8. (216 S.) Schwab. Pall, Paspel. D. J. Geh. 16 🗶

4584. Götz. - Hunde-Gallerie u. s. w. 4tes Heft. Qu. Fol. (6 color. Kpfr.) Weimar, Lobe. Geh. Subscr.-Pr. 20 g (Vgl. Nr. 8684.)

4585. Geogee (Ishannes, Areideath n. 3u Miedeach). — Das bermal Arthmendigste über Aunste und gemeine Fahrtweg-Bauten nach vielzährigen Erfahrungen, mit Bezug auf die Eisenbahnen, das französische Gesch über Bicinalweg, und das Bapersche über Iwangsabtretung von Grundeigenthum für öffentliche Iweck. Mit 2 [lith.] Zeichnungen. 8. (xviii u. 133 S.) Rürnberg, Fr. Campe. Geb.

4536. Haibe (Ernft von ber). — Rorb und Sab. Charafterifilien und Poessen von zc. 8. (11 S. ohne Pag. u. 291 S.) Cassel u. Leipzig, Rriger's sche Buchb. (Ah. Fischer.) Geb.

4587. Hallberger (Pfarrer M.). — Fünfzig Denksprüche für Confirmation mit finnvollen lithographirten Berzierungen am Rande, das Auge Cottes, da Kelch des Abendmahls, die 10 Cebotstafeln, die Bibel, den Anter, das Aug und Grab darstellend; neu ausgewählt von x. 8. (50 BL) Schwäb. hal. Haspel. D. J.

4588. Danbbuch für bas weibliche Gefchlecht. Gr. 12. (xxrv u. 192 C.) Bafel, Rret in Comm. 1837. (Spittler.) Geb. 10 gl Inhalt: Leben ber Frau M. M. Mithans.

4589. Hanbbuch für angehende tandwirthe, oder Zusammenstellung ber Erusside, Anstigten und Angaben verschiebener Schriftseller in Betreff der wichtigker Gegenstände der Landwirthschaft. Bon J. v. R. [1ste Lief.] Gr. 8. (vm u. G. 1—152.) Leipzig, Rein. Geb.

4540. Harnisch (Dir. D. B.). — Das Weißenfeiser Schullehrer- Seminar und seine Hulfsanstalten. Ein kleinet Beitrag zur Geschichte der Seminarin, der Bolksschulen und der Kaubstummenanstalten; als ein thatsächtiches Lebrisch herausgegeben von dem 2c. 8. (x u. 403 S. u. 1 Kab. in qu. Fol.) Bettin, Lüberig.

4541. Harris (John, Pred. zu Epsom). — Mammon, ober ber Seiz, de Schnbe ber christichen Kirche, von zc. Aus bem Englischen überset von Carl Beder, Pred. u. Missonar. Getronte Preisschrift. Gr. 8. (x u. 208 C.) Frankfurt a. M., Bronner. Seb.

4542. Hecker (Dr. J. F. C., o. Prof. d. Heilkunde zu Berlin etc.). — Geschichte der neueren Heilkunde von etc. 1stes Buch. Die Volkskrankheiten von 1770. 2tes Buch. Die Wiener Schule. Gr. 8. (xvi u. 614 8.) Berlin, Th. Knslin, 1839.

4543. Heinemann (Dr. J., Religiontlehrer ze. in Berlin). — Augemeines Gebetbuch für Ifraeliten. Die sammtlichen Gebete an den Wochen:, Sabbatund Reumondstagen. Jum Gebrauche in der Spnagoge für das weibliche Geschlecht deutsch bearbeitet. Mit einem Anhange der Tisch und Rachtgebete. & (x u. 297 C.) Leipzig, Weber. 5598 (1838.). Geb.

4544. Henkler (A., Lehrer am Symn. in Basel). — Pestalozzi's Leiftungen im Erziehungsfache. Einlabungsschrift zur Promotionsseier bes Gymnasiums und ber Realschule von re. Gr. 8. (107 G.) Basel, Schweighauser. Geb. n. 12 gl

4545. Hill (Moris, Seminarlehrer in Weißenfels). — Leitfaben far ben Univericht ber Aubstummen. Besonberer Abbruck aus Diesterweg's Wegweiser für beutsche Lehrer. Gr. 8. (54 S.) Essen, Babeter.

4546. Historia philosophiae graeco-romanae ex fontium lecis contexta. Locos collegerunt, disposuerunt, notis auxerunt H. Ritter, L. Prelier. Edidit L. Prelier. 8maj. (x u. 609 S.) Hamburgi, Fr. Perthes. n. 2 \$ 12 \( \) Velinpap. n. 3 \$ 4 \( \) 4

4547. Hofater. — Elitytha. Ober halle ber Gott-gelehrten. Gin Sommelwerk u. f. w. 2te Gabe. — Auch u. b. A.: Schriften aus Gott, darch 3e hannes Aennhardt, Barger in Rarnberg. Runmehr, da ihre Belt fich er fallt, unter Dolmetfehung ber gottlichen Wahrzeichen barinn wortgetren wieder ausgegeben von Ludwig hofater. Ister Band. Gr. 8. (S. 289—490.) Addingen, Bustuttenberg. Geh. Bal. Rr. 4680 u. 1887. Ar. 4881.

1548. Der Idger. hetautgegeben von D. von Corvin Wiersbigti. 6 Nrn. [½ Bgn.] Rebst Beiblatt "ber Sonntagejager." 52 Nrn. [½ Bgn.] ex Jahrg. 1838. hoch 4. (Leipzig, Wuttig.) n. 6 \$\frac{1}{2}\$ 16 \$\frac{1}{2}\$ Alle 2—3 Wochen wird 1 Lithographie gratis beigegeben. Nr. 1 ift vom 1. Sept.

4549. James. — historische Romane von zc. Reue elegante Aaschenansgabe. Darnley in 8 Banden. — Auch u. b. A.: Darnley ober ber Schamplat : Pracht und des Glanges von zc. Aus dem Englischen überset von De, buard heine. Reue Ausgabe mit Stablstichen. 8 Bande. 8. (I. x11 u. 4 S., rest II., III.) Leipzig, Kollmann. Geh. 1 of 8 gl. (Bgl. Rr. 4148.) Die zu biefem Romane gehörigen Stablstiche sollen mit den folgenden Banden nache lefert werden.

4550. — Der Rauber. Ein Roman von ze. Aus bem Englischen überte von Dr. Ernst Susemihl. 1ster Band. 8. (364 S.) Leipzig, Rollinn. 1839.

4551. (Geremias.) — Die Abranen, ober Klagelieber Erremias, mit Besung alterer und neuerer Manustripte ebirt, ertlärt und metrisch überset von 5. Boewenkein. — אומה שול בוכים היא מגלת פינות, עם ב. אשר הרגוחיה ואשר סתרחיה, אף הרגנותי מחרון אף הרגוח אשכנזי, אשר הרגנותיה ואשר סתרחיה, אף הרגנותי פארון אף הרגוח מיר, אחרי דרשי מעל מכתבי יד, קדמונים גם חרשים, פינו בארח שיר, אחרי דרשי מעל מכתבי יד, קדמונים גם חרשים, פינו בארח שור, אחרי הרשי מעל מכתבי יד, קדמונים גם הרשים, פינו בל הי לאווענש בי יד 12 א מנעיר ל' הי לאווענש בי יד א 12 א פנות פינו אונים אונ

4552. Jöcher (Albert Franz). — Die Hanbelsschule. Real-Encytiopable ber andelswissenschaften. Enthaltend u. s. w. Iter Band. 2te, vermehrte Auslage. r. 12. [8.] (xiv u. 729 S.) Quedlindurg, Basse. 1 \$ 16 \$ Cart. 1 \$ 20 \$ I — III: 4 Ahr. 20 Sr. Gart. 5 Ahr. 8 Gr. — Bgl. 1838, Nr. 8100.

4553. Reuer Kranz von ben bekanntesten alteren, neuen und neuesten Gesangen utscher Dichter, gewunden für frohe und heitere Cirkel. Ste vermehrte Auslage. i. (294 S. u. 7 S. ohne Pag.) Schwab. Hall, Paspel. Geh. 7 g Ceb. in Etui 10 g mit Golbschn. 12 g

4554. Chirurgische Aupsertaseln u. s. w. Derausgegeben von Dr. Robert roriep. 78stes Deft. Saset CCCXCIII — CCCXCVII. Gr. 4. (7 Bi. Vert ine Pag.) Weimar, Lanbes Industries Comptoir. Seh. 12 gl. Bgl. Rr. 2060.

4555. Lämmert (A. C., evang. Geiftlicher). — Christliches Gebet-Buch mit iedern für Alle, die den HErrn suchen. Perausgegeben von 2c. Mit 1 Litele zupfer. Gr. 8. (10 S. ohne Pag. u. 290 S.) Schwäb. Pall, Paspel. D. J. 12 gl Geb. in Futteral 18 gl

4556. — Lehret alle Boller! Missons Rebe von ze. Auf Berlangen Licher Freunde zum Iwecke vermehrter Theilnahme an dem schonen Werte der zristlichen Wisson in den Druck gegeben. Gr. 8. (14 G.) Schwäb. Hall, daspel. Geh.

4557. Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten u. s. w. herausgeben von A. J. Mannkopff. 2ter Theil, 5ter Bd. — Auch u. d. T.: Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten. In Verbindung mit den ggänzenden Verordnungen heransgegeben von etc. 7ter Bd. enthaltend Pheil H. Tit. 18—20. Gr. 8. (708 S.) Berlin, Nauck. n. 2 \$ 16 \$\notin{a} \text{Y}\_2\text{ Nr. 2642.}

4558. Der Lehrerfreund. Zeitschrift für Erziehung und Schulwesen, Deutschwands Bolisschullehrern gewibmet. Derausgegeben von Karl Rosenthal, bebrer an ber osnabrückschen Bärgerschule. Der ersten Folgs Ister Band. 1stes -tes heft. 8. (214 G.) Osnabrück, herausgeber. (Rachorst in Comm.)
Beh.

Ift eine Bortsegung ber "Obnabructischen Konfistorialbidtter." — Bgl. Rr. 1946. 4559. Lehrstoffe. Ein praktisches Sanbbuch gum Gebrauche für Lehrer in Bollbichulen beim Unterricht in ben gemeinnügigen Kenntnissen. Derausgegeben von R. g. Schwabe, Diac in Kabie, und M. A. B. 3un, Paker in Lebplot. Mit seingebe.] Ubbildungen und Charten. Gr. 8. (xv 11. 616 G.) Lapp. G. Wigand. Geh.

4569. The Library of the newest English Novels, Tales, and Possa. Vol. IV. 6 Nros. 8vo. (Nr. 1, 2: 128 8.) Leipzig, Wunder. Gd. Subsux.-Pr. n. 1 

(Vgl. Nr. 223.)

4661. Lieberbuch ber Freunde bet Gesanget in Reval. Zie sehr vernehet Auflage. Gr. 8. (II, 265 u. 7 S. ohne Pag.) Reval, gebr. bei Eindford Schen. 1834. (Eggert in Comm.) Geb. 18 g. Berfosser: Dp. &. G. Wetterfrand. — Ik früher nicht in dem Buchdand

4562. (Lignori.) — Det set. Bischoft von St. Agatha Alphons Artie be Lignori vollkommener Weltpriester. Rach dem Italienischen der Sebra si materie predicabili ed istruttive per dar gli eserciai al Preti. Distr. in 2 parl. Let verbesserte Auslage. Gr. 8. (viii n. 186 S.) Wien, Mausberger. Leiphy Magazin s. Industrie u. Lit. Geh.

4568. Endovici Regis Bavariae Augustissimi Carmina, quibas Italia e Sicilia calebrantur. Latine reddidit Pranciscus Fieller, Phil. Br. etc. Gym. Vesallensis-Cellega. Editio II. 8. (118 8.) Vesaline, Klönne. Geh. 12 g

4564. Mager (Dr. K. W. B.). — Ueber ben Unterricht in fremben Sprachen bon 1c. Besonderer Abbrud aus Diesterweg's Begweiser für beutsche Beiter. Gr. 8. (52 G.) Effen, Babeter.

4565. Marbach (Dr. G. D.). — Aufruf an das protestantische Dentschaft wider unprotestantische Umtriede und Wahrung der Geistesfreiheit gegen Dr. heisrich Leo's Berkezerungen. Ister Artikel. Gr. 8. (48 S.) Leipzig, D. Wigand. Geh. n. 8 gl. (Bgl. Rr. 4288.)

4566. (Markham.) — A History of England, from the first invasion by the Romans to the end of the reign of George the fourth. With conversations at the end of each chapter. By Mrs. Markham. For the use of young persons. A new edition, revised and emended by J. H. Helley. Gr. 8vo. (viii u. 784 8.) Leipsic, Wunder. Geh.

4567. Martinean. — Die Gefellschaft und bas sociale leben in Amerika-Rach bem Englischen von Dr. E. Brinkmeier. 2ter Theil. 8. (172 S.) (Als Refl.) (Bgl. Rr. 2302.)

4568. Mayor (Matthias). — Die hippophagie in ber Schweiz. Dentickeift an die schweizerischen gemeinnübigen Gesellschaften über ben Gebranch des Pserdessellschaften ab Rahrungsmittel. Bon zc. Aus dem Französischen überseht und mit Anmerkungen versehen von Couard Im-Ahurn, Lehrer d. Ahierheltlunde a. d. univ. Basel. 8. (34 G.) Bern, Fischer. Geh.

4569. Meisner. — Plantarum Vascularium genera corumque characters etc. Fasc. V. Tabulac pag. 137—176. Commentarius pag. 101—120. Fol. maj. Lipeiac, Weidmann. In Umschlag n. 1 # 8 g.

Vgl. Nr. 1848.
4670. Memoiren aus Algier ober Aagebuch eines beutschen Stubenten in frad göffichen Diensten. Bon Dermann b. 2tet Bochn. Ge. 8. (vii m. 210 C.) Bern, Fischer. Geb. 1 & (Bgt. 1837, Nr. 2859.)

4571. Mencken (Dr. Ioh. Aug.). — Der Spiegel für Liebende und Resvermählte. Oder: Liebe und Ehe in physischer, fittlicher und bidtetischer hinsist. Eine allgemein fahliche, auf Christenthum, Bernunft und Erfahrung gegründen, theoretische praktische Anweisung, das Side des häuklichen und eheilichen Lebend ungetrübt und im möglichst hohen Grade zu genießen, die mit dem Ehefankt verbundenen Unannehmischeiten zu beseitigen oder zu mildern, glückliche Einen hoffnungsvoller Kinder und geachtete und geliebte Kamilienhaupter zu werden und zu bleiben. Ein unentbehrliches Dandbuch u. s. w. 2te neu umgenrbeitete Indiags. Er. 8. (vr u. 286 S.) Luedlindurg, Basse. Seb.

4672. (Moreto.) — Donna Diana. Comédie en trois actes et en prese, imitée de l'espagnol d'Augustin Moreto, par Henri Jouffroy. In-8. (111 S.) Leipnig et Paris, Brockhaus et Avenarius. Geh.

4578. Das Morgenland. Altes und Reues fur Freunde ber belligen Schrift. Ker Jahrg. 1838. I.— III. Lief. (Wit 2 farbigen [lith.] Karten.) Monat keni und Juli. Gr. 8. (S. 1—96.) Basel, Spittler. Geh. Preis für 12 Lief.

(24 Bgn.) n. 1 of 8 gl
Rebacteur: G. Preismert, V. D. M. — Damit ber erfte Jahre, in biefem Jahre
och vollkandig erscheine, sollen die folgenden Defte aus Doppellief, bestehen.

4574. Mörife (Chuard). - Gebichte von zc. 8. (Ix u. 236 G.) Stuttgart . Sabingen, Cotta. Geb. 1 4 6 2

4575. Muchimann (Gustavus Eduardus). — Leges dialecti, qua Graeprum poetae bucolici usi sunt. Libri tres. Dissertatio ab amplissimo phileaphorum Lipsiensium ordine praemio ernata. Scripsit etc. Smaj. (VIII u. 59 8.) Lipsiae, Schumann. 21 🖈

4576. Miller (Julius, Dr. u. o. Prof. b. Abeol. in Marburg). — Die chrifts iche Lehre von ber Gunbe. Dargestellt von 2c. Ifter Band. — Auch u. b. I.: Bom Befen und Grunde ber Gunbe. Gine theologische Untersuchung von ze. Bec. 8. (xxII u. 547 G.) Breslau, Mar u. Comp. 1889. Geh.

4577. Rathaufou. - Dannemart's Rational - und Staats-Baushalt u. f. w. Etes Beft.] Gr. 8. (S. 105-178.) Schleswig, Taubftummen-Inftitut. (Leipig , Dermann u. Langbein in Comm.) Beb. 12 g (Bal. Rr. 266.)

4578. (Nocker de Saussure.) — Die Erziehung bet Menschen auf seinen erfchiebenen Altereftufen. Ueberfegung bes Bertes: De l'education progressive ta Etude du cours de la vie par Madame Necker de Saussure, von X. von bogguer und R. von Bangenheim, mit einigen Anmertungen bes Legteren. ter Theil. (vi u. 470, Anhang: 188 S. u. 1 Aab. in gr. 4.) Samburg, Fr. 2 4 18 ge Der Anhang enthatt: Ueber Gefähl und Gefählsvermögen und beren Bebeutung im beganienus ber Seele, von Bangenheim. — Ein britter Theil bes Werts ift noch ut erwarten. — Bgl. 1886, Rr. 178.

4579. Olawsty (Chuard, Prof. a. R. Comu. zu Liffa). — Die Bieberein' Abrung ber Leibesübungen in ben Symnafien. Betrachtet von z. Gr. 8. (1v u. '2 G.) Liffa, Gunther. Geb. 10 🖈

4580. Panofka (Dr. Theodor). - Der Tod des Skiron und des Paroclus, ein Vasenbild des Königlichen Museums. Zur Bestätigung der ägineischen Statuenordnung und zur Restauration der Königshalle in Athen herusgegeben von etc. [Mit 4 lithographirten Tafeln.] Roy.-4. (23 8. mit Vign.) Berlin, Steffen u. Comp. 1836. (Altenburg, Helbig.) Geh. 24124

4581. Peschier. - Esprit de la conversation française etc. 2de livr. [n-8. (102 S.) Stuttgart et Tübingen, Cotta. Geh. Vgl. Nr. 1026. 16 g

4582. Pfennig-Magazin bes Ruglichften und Reueften fur Daus unb Canbwirthichaft u. f. w. II. Band. Iftes Doppelbeft. 8. (80 G.) Biffa, Gunther. (Bgl. Rr. 1775.)

4588. Ginige Prebigten und homilien vor einer Stadt: und Landgemeinbe gehalten. 8. (vir u. 76 S.) Beig, Schieferbecker in Comm. Geb. 8 of Der Ertrag ift far einen unbemtitelten Studirenben bestimmt. — Berfaffer: M. Rriebisfd, Paftor zu Beig.

4584. Raab (K. Ch.). — Die Raturlehre als hinleitung zur religibsen Raturbetrachtung jum Gebrauche fur Bolfeschulen unter Mitmirtung eines Bebrervereins herausgegeben von 2c. Mit 6 [lith.] Lafeln Abbilbungen. 8. (viii u. 117 6.) Sotha, Reumann in Comm. Beb. n. 10 of

4585. (Ragufa.) — Reife bes Marichalls, herzoge von Ragufa burch ungarn, Siebenburgen, Gubrufland u. f. w. Authentich unter Aufficht und aus Auftrag bes Berfaffers beforgte beutsche Ausgabe. 5ter Band. — Auch u. b. A.: Reife bes Marfchalls, herzogs von Ragusa burch Siglien. Authentifche 11. f. w. Ausgabe. 8. (266 S.) Wien, Deubner. Geh. 1 'I-IV (Efuttgart, hallberger), '5 Ahlr. 10 Gr. — Byl. 1987, Nr. 4578. 1 1/4 12 #

4586. (Ranibe.) .— Der Geift ber Grafenberger Baffertur. Bom Berfaffer

ber "Reisefcenen aus zwei Weiten" (3. G. Raufe.) 8. (vr u. 102 S.) 34. Schieferbecker: Geb.

4587. Nauße. — 'Der Stern ber Liebe. Derausgegeben vom Berfaffe in "Reisefcenen aus zwei Weiten" (3. D. Rauße.) 8. (xu u. 287 G.) 3ch Schieferbecker. Geb.

In Briefen.

4588. Neinhardt (Dr. C. J. v., Dir. d. Martemb. Gerichtshofs f. d. dens kreis in Ulm). — Ergänzungen zu Dr. Christ. Fried v. Giad's autstäusge Erläuterung der Pandecten von rc. 4ten Bds. lste Ibeh. Er. d. (1886.) Stuttgart, J. F. Steinkopf. 1 & 16 g. (1831. 1837, Nr. 289.)

4589. Reuss (Dr., Brannehartt zu Bilin). — Die geognostischen Verliknisse von Teplitz; und über das Vorkommen des Pyrops in Böhnen (im Bd. XI. des Archivs für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hitteskuste besonders abgedruckt.) Mit 1 [lith. u. celor.] Karte [in qu. Fol.]. G. 1 (37.8.) Berlin, Reimer.

4590. Nephand (Frau Charlotte). — Anton. Bon n. Ueberseit von Frank Aarnow. 2 Aheile. 8. (L. 828 S., rest II.) Leipzig, Kollmann. 1839. — 2 4 12 f

4591. Ritter (Dr. Benjamin). — Geographischeitstististes Comptoirs in Beitungs-Lexicon oder Beschreibung aller bekannten Lander, Mexic, n. n. I alphabetischer Ordnung. Für öffentliche Bureaus, Comptoirts, 2c. 2tt, wohlfelt Ausgabe. Schmal gr. 4. (1167 G.) Leipzig, D. Wigand. Geh. 1 4 12 1
Reuer Litel. — Byl. 1896, Nr. 1562.

4592. — (Bernhard, Dr. b. Reb. u. Chir., prakt. Arzt 11. ju Antinius a. R.). — Rieberau und seine Mineral Duellen worunter auch die Karis: un Romer : Duelle. Mit 2 Lithographien. 8. (12 S. ohne Pag., 1v u. 125 C.) Rottenburg a. R., Gad. Geh.

4598. Mömer. — Abeater. 2ter Band. Die Gonnerschaften. Liebel 3 triguen. Die feltene Liebschaft. Gr. 8. (180 G.) Wien, Mantberger. kipfis Magazin f. Industrie u. Lit. Geh. 20 gl. (Bgl. Nr. 1785.)

4594. Motteck (Dr. Garl v., hofr. u. Prof. in Freiburg). — Allgemeine Belle geschichte für alle Stände, von den frühesten Zeiten bis zum Jahre 1831, mit Zugrundelegung seines größeren Werkes, bearbeitet und heraudgagten von re. 4te Originalausgabe. 1ster Band. Mit dem Bildniffe des Berfassers in Stahle. 8. (vr u. 314 S.). Stuttgart, hoffmann. 1839. Geb. Preis für 6 Bde. 2 f 15 f. Bal. d. Rotig S. 408 d. Bl.

4595. Motter (Andreas Johann, emer. Kaplan zu Grof: tillerstorf). — Et reiche Andachtsübungen eines katholischen Christen, in ausertesenn gestlichen bethen zum katholischen Gottesbienste nehst besonderen Andachten auf bir hier Beste des Jahres, und bei anderen Gelegenheiten. 7te Auflage. Gr. 12 [4] (479 S. nehst 4 Aupfern u. 1 Litelvign.) Wien, Pfautsch D. S. Sch. 24

4596. Muoff (A. J. gr., Dr. mod.). — Ueber die Cholera und beren freiffe Behandlung von ic. Gr. 8. (iv u. 84 G.) Leipzig, Schumann. Geb. 12 f.

4597. Schneiden (3. A.). — Lieber für Boltsschulen, mit Ariobin & Roten und in Biffern. Derausgegeben von zc. Ste Austage. [2 Definen.] & (viii u. 54 S. u. 88 S. lith. Rotenbr.) Darmstadt, Dieht. Geh. u. 4 f. Der Aert einzeln tostet n. 2 Gr.

4598. — (Otto, Phil. Dr.). — De veterum in Aristophanem schellentifus commentatio. Scripsit etc. 8maj. (132 S.) Sundiae, Löffler.

4509. Scholl (A. A., Saupt-postante-Official). — Das Baarttembergifche wesen, eine spitematische Darstellung ber Organisation ber Barttembergische Unstalt in ihren inneren und außeren Berhältnissen, nehst einer Samulund auf das Postwesen sich beziehenden Gesehe, Vercordungen und Rormalien, is weiner Geschichte des Wurttembergischen Postalitiuts. Gr. 8. (vm L. 392 Cinct Radellen.) Stuttgart, Verfasser. (Gebr. in der I. B. Meglerichen Bassellen.)

4600. Schönhuth (Ottmar g. G., Pfr. in Dorgbed). — Rern bet uberten

pifchen Reformations-Geschichte in Fragen und Antworten. Gine Lurge Ueberi fur Jebermann, besonders aber zur Belehrung für das Boll und die Schulen. (48 C.) Schwab. Dall, Baspel. Geh. 14/2 gl

691. Schumacher (G. M.). — Busammenftellung bes Sefetes aber bie ethschafts Abgaben vom 9. Juli 1827 mit seinen Instructionen und ben burch igefolgte Seset, Berordnungen, Kormalerlasse gegebenen Erläuterungen, Aberungen und Modisstationen mit 20 tabellarischen und andern Beilagen.

urbeitet von 2c. Gr. 8. (198 E.) Schwab. Sall, Safpel. Geb. 16 g. 802. Geibl (Iohann Gabriel). — Novelletten. Gr. 12. [8.] (295 E.) m, Sollinger. 1839. Geb.

808. Seling (J. M., Pfarrtaplan in Denabrud). — über die Einheit Gottes mehreres Andere mit Audsicht auf das hennesssiche Soften und bessen Gegner. ausgegeben mit einem Borworte über die Erforderlichteit der Offenbarung, p das Wunder-Kriterium und den Begriff des Woglichen in demselben Spfteme 2c. Gr. 8. (xvi u. 80 S.) Denabrud, Rachorst. Geh.

894. — über Dermes zc. Bemertungen zu ber Albretorn'ichen Schrift sen Ramens. Gr. 8. (44 G.) Osnabrück, Rachhorft. Geh. 6 gl

**Bgl. Rr. 806.** 

805. Der Sinai. Reisediber von Aler. Dumas und A. Daugats. Aus Franzbsischen. 1ster, Zier Theil. 8. (268, 238 S.) Gasset u. Leipzig, eger'sche Buch. (Ab. Fischer.) Seb. 2 f 12 x 606. Smidt (Heinrich). — Die Belagerung von Gläckfadt. Romantisches gemälde von 2c. 8 Abeile. 8. (274, 284, 312 S.) Altona, Aus. Geh. 8 f 12 x 607. Reuestes Spielbuch. Enthaltend: E'Hombre, Bhist, Piquet, Aarok, kon, Cassno, Rapouse, Aresett, Deutschen, Solo, Brandeln, Alliance, Connecs und Imperialespiel, Preférence, Gilsern, Commercespiel, le Reversy, sabenig, Aatteln, Patience, Cabale, Hundertspiel, Caarté, Reunion. Rehst nothwendigen Anstands: und Alugheitsregeln, so wie als Anhang: Warnende, ite über die künstlichen Mischungen unredsicher Spieler. Alles kurz und fahlich, Ersahrung gegründet dargestellt und beschieben für Iedermann. 2te vervrte und vermehrte Auslage. 8. (vill u. 205 S.) Wien, Paas. 1839.

608. Spindler (Eb.). — Des Schusters Bögling. Romantisches Sittens Charakters Semaibe aus ben Zeiten bes Kaisers Rubolph von Habsburg. ianbe. 8. (307, 319, 224 S.) Wesel, Ribnne. Seh. 3 f 12 g 609. Sprache ber Blumen allen Jungfrauen und Jünglingen gewibmet. Aussage. 16. (34 S.) Schwab. Hall, Paspel. D. J. Geh. 3 g

510. Steinan (Philipp von). — Boltssagen bet Deutschen. Berausgegeben 2c. 8. (xii u. 352 G.) Zeit, Schieferbeder. Geb. 1 f 18 &

811. Stieffel (Ph., Prof. n. zu Karlsenhe). — Lehrbuch ber Naturgeschichte ben Schulunterricht und Selbstgebrauch von x. Lie Auslage. Gr. 8. (vils u. S.) Peidelberg, C. F. Winter.

512. Strahlheim. — Das Welttheater u. s. w. [Rr. 80—88.] Ster 296. 8. (S. 449—704 u. 17 Stablst.) Frankfurt a. M., Comptoir für Lit. u. st. Geh. Prán.-Pr. n. 2 of Subscr.-Pr. n. 2 of 8 g (Bgl. Rr. 408.) 513. Stücker (J., Stabtofr.). — Das Leiben. Jesu. Gine Ostergabe für 1me Verehrer des herrn. Metrisch bearbeitet von u. Gr. 8. (v u. 26 S.) mstabt, Diehl. Geh.

314. — Deffelbe. 8. (6 G. ohne Pag., v u. 58 G.) Ebenbaf. Beh.
Belinpap. 4 N Mit 1 Litelkpfr. 8 N
B15. (Zalleprand.) — Memoiren bes Fürsten von Aalleprand. Paris

815. (Talleprand.) — Memoiren bes Farfien von Aalleprand. Pherb d, ehemaligen Bischofs von Autun, Mitgliebs ber Rationalversammlung, iffers, Gesandten 2c. 2c. Gesammelt und geordnet von der Gräfin D....

C.... Berfasserin ber Memviren einer Frau von Stande. Aus bem Frangdern von Dr. E. Brintmeier. Ifter Abeil. 8. (xx u. 275 G.) Cassel u. 3ig, Ab. Fischer. (Rrieger'sche Buchb.) Geb.

4616. Zarrero (Janny). — Callocie weiblichen Nationalbitter. hand geben von 2c. Ister Abeil. Deutschland. Frankreich. Stufland. 8. (358 St. Leipzig, Kollmann. Geh. 1 \$95

4617. Tauber (leidor). — Erzählungen, Stizzen und Anetbeten ent it Geschichte ber Erbe und ihrer Bewohner, aus bem Gebiete ber Boller w Wenschentunde. Eine angenehme Erholung und beiehrende Erheiterung, mitt für die gebildete Jugend, von zc. 2 Bandchen. Gr. 16. (1407, 136 C.) Min Mausberger. (Leipzig, Magazin f. Induftrie u. Lit.) Geh.

4618. Aaschendibliothek für Reisende u. s. w. redigirt von Prof. Br. 3. E. Braun. 10tes Bochn. Bodensee. — Auch u. d. A.: Wegweiser und Sobensee und seine Umgebungen. Mit 8 Ansichten sin Stahlst.] u. 1 sich. dan. 16. (10 S. ohne Pag. u. 467 S.) Stuttgart, Köhler. Sart. u. 1 46 f. Bal. Rr. 268.

4619. Termin-Kalender für die Preussischen Justizbeamten in den Preussen: Preussen, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg, Sachen ei Westphalen auf das Jahr 1839. Nebst 1 [lith. u. color.] Karte [in 4] de Kammergerichts-Departements, und verschiedenen, aus amtlichen Quissentnommenen, die Justiz-Verfassung und Verwaltung, sowie des Justis-Beamtenpersonal in den genannten Provinzen betreffenden statistischen Uchreichten und Nachrichten. Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herra Justi-Minister Mühler herausgegeben. 12. (226 S. ohne Pag. u. 9 Tah. is 4) Berlin, Heymann, Geb. in Etui

4629. Thierfch (Dr. Bernhardt, Dir. b. A. Comm. zu Dortmund u.). – du Hauptfluhl bes westphälischen Bemgerichtes auf bem Königshose vor Dortmund nach neu entbeckten Urkunden bargestellt von zc. Gr. 8. (vin u. 136 S. ust 1 Lithogr.) Dortmund, Krüger. Geh.

4621. von Tillier. — Geschichte bes eibgenbssischen Freikaarts Ben a. f. m. III. Band. Gr. 8. (612 G.) Bern, Fischer. Geh. Labenpr. a. 2 ≠ 16 d Bgl. Kr. 2256.

4628. Uebersicht ber unregelmäßigen griechischen Berba. Derunsgegeien zmäck gum Gebrauch far bas Konigliche Pabagogium zu Putbus. Gr. 4. (27 C.) Stralsund, Löffler.

4623. Milmann (Dr. C.). — hiffvrisch ober Mythisch? Beitrige gur Bens wortung ber gegenwartigen Lebensfrage ber Theologie von R. Cr. 8. (xn s. 241 C.) Damburg, Fr. Perthes.

4624. Bent (h. E. A., Pred. zu habemarschen in holltein). — homilatisk Magazin über vie evangetischen Aerte ves ganzen Jahres. Bene, durchgeites und vermehrte Auslage. Ister Abeil, vom ersten Adventsonntage bis Pfiagkn-Leer Aheil, von Pfingsten bis zum Ende des Kirchenjahres. Se. 8. (xrv 2 S. 538 S.) hamburg, Fr. Perthes.

4625. Lincene (A. J. D., Prof. d. Mathem. n. 3u Paris). — Lehrink's Ciementargeometrie. Bon n. Rach ber britten Originalansgabe ent ben sphiffchen überset von Dr. C. D. Schnuse. Mit 16 [lith.] Lafela Abbitant [in 4. u. 1 in 8.]. Gr. 8. (x u. 854 S.) Queblindurg, Basse. 1 4 125

466. Boigtmann (Christoph Gottlieb). — Reue practische Uebung is richtigen Lesen und Sprechen des Englischen. Als Fortsehung und Schaf is vollkändigen Unteitung zur richtigen Aussprache des Englischen hermische von 2c. — Auch u. d. E.: The School for Scandal, a comedy in sire by Richard Brinsley Sheridan. A practical illustration of the Principal English Pronunciation laid down in a Critical Pronouncing Dictionary of Es. 8. (xv1, 194 u. 121 S.) Coburg, Riemann. 1839. Sch. 1 15 f. Der Andang (181 S.) enthält die Uebersehung der Lähers Schule. — Bel. and M. Rr. 1211.

4827. Boltsbucher. 7. Perausgegeben von G. D. Marbach. Gefcicht ben fieben Schwaben. Rebst einigen schwabischen Boltstiebern. 8. (59 C. stagebr. Polzschen.) Leipzig, D. Wigand. Geh. n. 2 g. (Bgl. Rr. 3781)

שלא שולה בתובים ober Deutsche Bolts und Chul Bibel für raeliten. Aufs Reue aus bem Dafforetifchen Texte überfest. Berausgegeben rin inden Die fanf Bacher Mose. Stereotop-Ausgabe. Ater Abbruck. Gr. 8. u. 268 C.) Altona, hammerich. n. 12 g. (Bgl. Rr. 1905.)

Diefe Abth. (Pentateuch) wird jest ju obigem Preife einzeln gegeben. 1629. Begmeifer fur beutiche Lehrer. In Gemeinschaft u. f. w. bearbeitet b herausgegeben von Dr. g. A. B. Die fterweg. Reue Auflage in zwei inden. Zter Bb. Gr. 8. (1v u. 460 G.) Effen, Bidbeter. 1 f 20 g

2 Bbe. 3 Abir. 20 Gr. - Bgl. Rr. 2581.

1630. (de Weissenthurn.) — La dernière ressource. Comédie en stre actés et en prose, imitée de l'allemand de Madame de Weissenthurn, t Henri Jouffroy. In-8. (112 8.) Leipzig et Paris, Brockhaus et Averius. Geh. n. 12 g/ 1681. Wengel (Dr. Karl, Phyfitus ju Afchaffenburg). — handbuch ber meble ifthen und dirurgifden Diagnoftit u. f. w. In alphabetifder Ordnung. Iften

6. 2te Abth. Diabetes mellitus - Herpes. Gr. 8. (C. 133-220.) Beimar, nbes : Inbuftrie : Comptoir. Geb. 12 gl (Bgl. 1837, 9tr. **5242.**)

1682. Wette (Dr. W. M. L. de). - Kurzgefasstes exegetisches Handth zum Neuen Testament. 1sten Bds. 1ster Theil. - Auch u. d. T.: rze Erklärung des Evangeliums Matthäi. Von etc. 2te verbesserte und rmehrte Ausgabe. Gr. 8. (x u. 273 S.) Leipzig, Weidmann. Vgl. Nr. 2698.

k688. Winkelblech (C., Prof. in Marburg). — Elemente der analytischen emie. Mit 1 Tabelle und 1 Kupfertafel. [1ste Lief.] Gr. 8. (IV u. S. 1 192.) Marburg, Elwert. Geh. 20 g. Die auf dem Titel bemerkte Tabelle nebet Kupfertafel sell mit der 2ten u. letstes

f. ausgegeben werden.

1684. Immerwahrenber, auf 40jahrige Beobachtung gegründeter Bitterungs geiger jum Gebruuch fur Jebermann. Gine Busammenftellung u. f. w. 16. i S.) Schwab. Pall, Paspel. Geh.

1685. Aimmermann (Dr. Ernft). — Jahrbuch ber theologischen Elteratur. Ebeil. Rritifche Ueberficht ber theologischen Literatur ber Jahre 1830 und 81. Fortgefest von Dr. Rarl Bimmermann, Dofprebiger, - Much u. b. : Die theologische Literatur bes vierten Sahrzehnts im neunzehnten Sahrhum-Bon Rarl Bimmermann, Dr. b. Abeol., Dofprebiger in Darmftabt. er Theil. Kritische Ueberficht ber theologischen Literatur ber Jahre 1880 und 81. 8. (x u. 342 G.) Darmftabt, Diebl. Bal. 1836, Nr. 6611.

#### Künftig erscheinen:

Dittenberger's (Theodor Friedrich) Selbstbiographie. Gr. 8. Mannheim. psheimer.

Bracheint als Binleitung der pädagogischen Schriften des Verfassers, deren ersten ad es bildet, in 6 Heften zu 18 Gr.

Laurent. - Geschichte Napoleon's. Von seiner Geburt bis zu seinem ide. Mit 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen n Horaz Vernet. Imp.-8. Leipzig, Weber. (Prospect.)
ln 2 Bänden, welche in Lief. ausgegeben werden sellen. Die erste Lief. erseheint
November d. J.

Merleker (Karl Friedrich). - Lehrbuch der historisch-comparativen tegraphie. In vier Büchern. Gr. 8. Darmstadt, Leske. (Prospect.)
Dag Werk soll in 2 Bänden erscheinen, in einem Umfange von 80-100 Egn., sum beer, Pr. von 11/2 Gr.

Voght (Freiherr von). — Gesammeltes aus der Geschichte der Hambursetten Armen-Anstalt während ihrer funfzigjährigen Dauer. 8. Hamburg, tismer.

#### DIE LITERATUR DES AUSLANDES.

Alle Erscheinungen der ausländischen Literatur sind durch die Buchhandlung von Brockhaus & Avenarius in Leine (à Paris: même maison, Rue Richelieu No. 60) zu beziehet.

#### PRANZÖSISCHE LITERATUR.

2237. Album cosmopolite, ou Choix des collections de M. Alexain Vatemare, composé de sujets historiques et religieux, paysages, mains, in rieurs, costumes, etc.; tous originaux, dessinés par les principan mis de l'Éurope. Accompagné de texte et fac-simile d'autographes de servains, princes, princesses, ministres, savans, etc., etc.; gravé et lithemes par les plus habiles artistes, et publié sous la direction de M. P. Baris In-fol. oblong. (5 B., 8 Kpfr. u. 2 Bgn. Facsimile.) Paris.

2288. (Andryane.) — Mémoires d'un prisonnier d'état au Spielle. par A. Andryane, compagnon de captivité de l'illustre comte Confalozieri. T. Il IV. In-8. (46 % B. u. 1 Portrait.) Paris. 16 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 2011)

2239.Annales littéraires d'Avon, ou Choix de devoirs, composés par la

élèves du petit séminaire d'Avon. In-8. (19 B.) Fontainebleau.

2240. (Bidault.) — Notice historique et bibliographique sur la cellectie et les tables du Moniteur, depuis son origine jusqu'à ce jour, accompagne d'un tableau chronologique pour la vérification des collections générales « partielles des numéro et de leurs supplémens. Par M. Bidault, acie des tour du Moniteur. In-8. (7 1/4 B.) Paris.

2241. Charton (Ch.). — Annuaire statistique, administratif et conneccial des Vosges. 12me année. In-12. (13 1/2 B.) Epinal.

2242. Clerjon (P.). — Histoire de Lyon, depuis sa fondation jusqu'à 🗯 jours; continuée par J. Morin. T. II — VI. In-8. (146 % B. c. 1 Portrait.)

2348. Cocaigne (J. F.). — De la compétence des comeils de préfectur Résumé de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence relatives cette compétence. In-8. (14 B.) Evreux.

2244. Dassance (Abbé). - Cours de littérature ancienne et moles tiré de ses meilleurs critiques, avec des discours sur différens ages de littérature. T. III, IV. 2 vols. In-8. (72 1/4 B.) Paris. Jeder Basé 5 h

2245. Delaborde (Jules). — Traité des avaries particulières 🕬 📂 chandises, dans leurs rapports avec le contrat d'assurance maritime. édition. In-8. (26 B.) Paris.

2246. Encyclopédie des gens du monde. Répertoire universel des since T. X. 2me partie. (F-Fie.) In-8. (25 1/4 B.) Paris. Vgl. Nr. 1546.

2247. Possone. - Prix de l'académie royale de chirurgie, accesses de notes indiquant l'état actuel de la science, d'une revue biographique auteurs, d'une table alphabétique des matières et de l'indication des leurs ouvrages publiés sur chacune d'elles. T. VIII. In-8. (415 l.)
Paris. 7 Fr. (Vgl. 1837, Nr. 8468.)
Die ersten 7 Bde. führen den Nebentitel: Mémaires et prix etc.

2248. Gatti de Gamond (Mme.). — Fournier et son système in-(27 B.) Paris.

2249. Gattel (C. M.). - Dictionnaire universel de la langue fraçais avec la prononciation, les étymologies, les synonymes, un relevé critique à raisonné des fautes échappées aux écrivains les plus oélèbres. 5me échap 2 vols. In-8. (1163/4 B.) Lyon.

2250. Guerin (E. L.). — La princessa Lamballe et madame de Polignac. vols. In-8. (40 ½ B.) Paris. 15 Fr.

E251. Hurtrel d'Arboval. — Dictionnaire de médecine, de chirurgie d'hygiène vétérinaires. 2de édition. T. II. (H—Mal.) In-8. (39 B.) ris. 8 Fr. (Vgl. Nr. 3175.)

2252. Journal du palais, etc. Sme édition. Par Ledru-Rollin. T. VIII, .. 1810-1811. In-8. (102 B.) Paris. (Vgl. Nr. 1857.)

2253. Lhéritier (S. D.). — Traité complet des maladies de la femme, udiées sous les rapports physiologique, nosographique et thérapeutique. I. In-8. (38 ½ B.) Paris. 7.Fr.

2254. (Lucretius.) — Titi Lucretii Cari de rerum natura libri sex, cum lectis optimorum interpretum adnotationibus quibus suas adjecit P. Aug. maire. 2 vols. In-8. (73 B.) Paris.

2255. Masson (Michel). — Souvenirs d'un enfant du peuple. T. III, '. In-8. (43 ½ B.) Paris. 15 Fr. (Vgl. Nr. 1415.)

2256. Montault (J. J.). — Des fièvres typhoïdes et du typhus: histoire description de ces affections; analogies et différences qui existent entre les. Mémoire honoré d'une médaille de 500 francs par l'académie royale médecine, dans la séance publique de 1837, sur cette question: "Faire anaûtre les analogies et les différences qui existent entre les typhus et les ivres typhoïdes. In-4. (29 1/4 B.) Paris. 6 Fr.

2257. Muret (Théod.). — Les grands hommes de la France, T. I. -8. (27 B.) Paris. (Vgl. Nr. 2114.)

2258. Ovide. — Ocuvres complètes, avec la traduction en français publiées as la direction de M. Nisard, In-8. (56 B.) Paris. 15 Fz.

2359. Principes de mélodie et d'harmonie, déduits de la théorie des vibraons; par le baron Klein; précédés du rapport fait à l'académie des sciences ur cet ouvrage, par M. le baron de Prony. In-8. (9 1/4 B. u. 5 Tabellen,)

2260. Richard. — Guide aux Pyrénées. Itinéraire pédestre des mongres, comprenant, etc. 2de édition. In-12. (18 B., 4 Kpfr. u. 1 Karte.) aris.

7 Fr.

2261. Saint-Félix (Jules de). — Le colonel Richmond. 2 vols. In-8. 18½ B.) Paris. 15 Fr.

2262. Sand (George). — Simon. In-8. (25½ B.) Paris. 6 Fr. 2268. Voyages, relations et mémoires originaux, pour servir à l'histoire et la découverte de l'Amérique, publiés pour la première fois en français, ar H. Termaux-Compans. T. VII. Relation et naufrages d'Alvar Nunez labeça de Vaca (Valladolid, 1555.) — T. VIII. Cruautés horribles des maquérans du Mexique: Mémoire de D. Fernando d'Alva Ixtilxo Chith Mexico, 1829.) — T. IX. Relation du voyage de Cibala, entrepris en 540. Inédit. — T. X. Recueil de pièces relatives à la conquête du Mexique. Inédit. In-8. (19½, 19¾, 25¾, 80¼ B.) Paris.

Blessela: T. VII. 9 Fr., T. VIII. 10 Fr., T. IX. 12 Fr., T. X. 14 Fr. — Vgl. 1887, eco.

2264. Werner (Callixte). — Inex. 2 vols. In-8. (51 1/4 B.) Paris. 15 Fr.

#### BELGISCHE LITERATUR.

2265. Allonville (Comte d'). — Mémoires secrets de 1770 à 1850. T. I. 1-18. Bruxelles. 6 Fr.

2266. Bibliographie de la Belgique, publiée pour l'étranger par la librairie ptionale et étrangère de C. Muquardt à Bruxelles. In-8. Preis für den halben Jahrg. von 6 Nrn. 12 gt

2267. Decker (Col. C.). — La petite guerre, ou traité des opérations sondaires de la guerre; traduit de l'Allemand, avec des notes par M. Re-

vielle de Peretedorf, suivie de l'instruction secrète de Frédéric II. Is-A Bruxelles.

2268. Didier (Charles). — Le chevalier Robert. 2 vols. In-16. In-5 P xelles.

2269. Fallot (L.). - Nouvelles recherches pathologiques et statistique sur l'ophthalmie qui règne dans l'armée belge. In-8. Bruxelles. 1 Fr. Sa

2270. Fetis. -- La musique mise à la portée de tout le monde. Enui succinct de tout ce qui est nécessaire pour juger de cet art, et por si parler sans l'avoir étudié. Dernière édition augmentée de plusieurs à et suivie d'un dictionnaire des termes de musique et d'une bibliographe de la musique. In-18. Bruxelles.

2271. Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état, sur les cass scrètes qui ont déterminé la politique des cabinets dans les guerres de la révolution. T. I, II. In-18. Bruxelles.

2272. Mémoires du prince de Talleyrand-Périgord, ancien évêque Class etc.: requeillis et mise en ordre par Madame la Comtesse O... & C... 2 vols. In-18. Bruxelles.

2278. Mémoires d'un touriste, par l'auteur de Rouge et Neir. 2 wh In-18. Bruxelles. 6 1

2274. Meyer (A.). — Quelques developpements d'analyse combination In-4. Bruxelles. 4 Pr.

2275. Necker de Saussure (Mmc.). — Étude de la vie des fesses In-18. Bruxelles.

2276. Nodier (Charles). — Les quatre talismans, conte raisonnable, siri de la légende de soeur Béatrix. In-18. Bruxelles.

2277. Peruil (Eugène). - Traité de la lettre de change et de billet à ordre, ou commentaire du titre VIII du code de commerce. Edities angmentée en Belgique, de la conférence de l'ouvrage avec la dectrine de Scacchia, Jousse, Pothier, Merlin, Vincens, Pardessus, Locré, Herse, Frémery, Delvincourt, etc., et de notices puisées dans la jurisprudence générale de Belgique et de France, par Prosper d'Elhoungne. In-8. Bruzelles.

2278.Peurette (Abbé). — Aux peuples de l'Allemagne, de l'Italie, 🛊 la France, de la Belgique etc. In-8. Bruxelles. 75 c

2279. La Question de la dette hollandaise mise à la portée des enfiss 2me édition. In-8. Bruxelles. 1 Fr. 50 c

2290. Sand (George). - L'Uscoque. In-18. Bruxelles.

2281. Soulié (Frédéric). — L'homme de lettres. 8 vols. In-18. Rezelles. 7 Fr. 50 c

### Notizen.

Bücherverbot. In Preusen: Gervines, "Gesammelte kleine historisi Schriften " (Karlsruhe, 1838).

Auction. - Am 1. October d. J. beginnt zu Nürnberg eine öffentig Versteigerung gebundener Bücher, theologischen, philologischen, literarische und historischen Inhalts. Der Katalog ist durch Fr. Heerdegen zu besite

Kataloge. Brockhaus et Avenarius à Paris et Leipzig: Catalogue gistel des nouveautés de la littérature française, allemande, etc. 1838. Nr. 15—17. — Fr. Heerdegen in Nürnberg: Verzeichniss gebundener Bücher, theologisch und philosophischen, medicinischen, chirurgischen und pharmacentisch Inhelts, welche bei ihm zu haben sind. (Nr. 100-102.)

Besergt von G. Otto u. J. E. Richter. - Druck u. Verlag von F. A. Brocki

# Bibliographischer Anzeiger.

1838. M 27.

eser Bibliographische Anzeigen wird den bei R. A. Brookhaus in Leipg erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literar und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, nd betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14 Gr.

In meinem Berlage ift erfchienen:

Erganzungen ber

## Allgemeinen Gerichtsordnung

ed der Allgemeinen Gebührentaren für die Gerichte, Juftizcommissarien id Motarien in den Preußischen Staaten, des Stempelgesehes, Salariensaffen = Reglements, sammt der Instruction für die Ober = Rechnungse Rammer, wie auch die Verordnungen der General-Commissionen u. s. w.

# Priedrich Deinrich von Strombed.

ilerter Band. Enthaltend die Nachträge zur dritten Ausgabe berfelben, bearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Ferdinand Leopold Lindau.

Br. 8. Auf Druckpapier 1 Thir. 4 Gr. Auf Schreibpapier 1 Thir, 12 Gr.

um ben Antauf biefes burch bie Rachtrage wieber hocht brauchbar geworbes in Wertes zu erleichtern, gebe ich alle 4 Banbe zu fammengenommen auf ructp. jeht für 4 Ahlr. 16 Gr., auf Schreibp. für 7 Ahlr. 12 Gr. — trombed's Erganzungen bes Allgemeinen Landrechts für die preußischen taaten, fortgeseht von F. E. Linbau, 4 Banbe, toften nur 5 Ahlr. auf ructp. und 8 Ahlr. auf Schreibp.

Leipzig, im Juli 1838.

f. A. Brockhaus.

In ber Unterzeichneten find soeben erschienen und an alle Buchhandlungen rfandt worben:

#### Blüten aus Jakob Böhme's Mystik.

Dr. Bilb. Endw. Bullen.

Belinpapier. In Umschlag broschirt. Preis 16 Gr., ober 1 Fl.
Der herausgeber, bekannt durch seine frühere Schrift über Bohme, welder, ie Gustav Schwab in den heibelberger Jahrbüchern urtheilt, kunden, welder, ie Gustav Schwab in den heibelberger Jahrbüchern urtheilt, kundengwissens haftliche Seite diese tiesen, gewaltigen Seistes meisterhaft darstellt, gibt in seser Sammlung Bilder ans der religibsen und dichterischen Weltanschauung deise beise von Görlig. Sie hat den Borzug, das sie ihren Indalt nicht zusäusig vernanderreiht, sondern ihn kunstreich gliedert und zu einem scholnen Sanzen abs indet, das von den tiessten Wilchen in die Seheimnisse des Gemüthes durchsuchte wird. Man darf deshalb wol sagen, das mit ihr der Derausgeber seinen wed, dem lange verkannten, well nicht genug erkannten, großen Senius ein knitmal zu sehen, gründlicher erreichen wird, als der Brite, welcher ihm gegenskritg auf seinem Grade in Görlig einen Marmorstein errichten läst.

Stuttgart und Aubingen, im Juni 1838.

3. G. Cotta'fche Buchhandlung.

Albt. Wit feingebe. 3 Abbeithungen und Charten. Gr. 8. (xv u. 616 C.) Ling. G. Bigant. Geb.

4560. The Library of the newest English Novels, Tales, and Poem Vel. IV. 6 Nros. 8vo. (Nr. 1, 2: 128 S.) Leipzig, Wunder. Gal. Subser.-Pr. n. 1 🖸 (Vgl. Nr. 722.)

4561. Lieberbuch ber Freunde bes Gesanges in Reval. Lie febr vermitt Auflage. Gr. 8. (II, 265 u. 7 C. ohne Pag.) Reval, gebr. bei Lindfort Gin. 1884. (Eggere in Comm.) Geb. Berfaffer: De. 28. C. 28 etterfrand. — Ift früher nicht in ben 20m

4562. (Lignori.) — Des sel. Bischofs von St. Agatha Alphons Exit De Elguori volltommener Beltpriefter. Rach bem Italienifchen ber Bein & materie predicabili ed istruttive per dar gli esercizi ai Preti. Distr. in ? pre-2te verbefferte Auflage. Gr. 8. (vill u. 186 S.) Wien, Mausberger. In Magazin f. Inbuftrie u. Lit. Geb.

4568. Ludovici Regis Bavariae Augustissimi Carmina, quibus Italia & Sicilia celébrantur. Latine reddidit Franciscus Fiedler, Phil. Br. et. 670. Vesaliensis-Collega, Editio II. 8. (118 S.) Vesaliae, Klönne. Geh. 12 f.

4564. Mager (Dr. K. W. R.). - Ueber ben Unterricht in fremben Counter von zc. Befonberer Abbrud aus Diefterweg's Wegweifer far beutide Erton. Gr. 8. (52 G.) Effen, Babeter. 6 4

4565. Marbach (Dr. G. O.). - Aufruf an bas protestantische Deutschie wiber unprotestantifche Umtriebe und Bahrung ber Geiftesfreiheit gegen Dr. beis rich Ceo's Bertegerungen. Ifter Artitel. Gr. 8. (48 G.) Leipzig, D. Bigent (Bgl. Rr. 4283.) Geb. n. 8 g/

4566. (Markham.) - A History of England, from the first invasion by the Romans to the end of the reign of George the fourth. With converse tions at the end of each chapter. By Mrs. Markhem. For the see of young persons. A new edition, revised and emended by J. H. Helley. Gr. 8vo. (viii u. 784 S.) Leipsic, Wunder. Geh.

4567. Martinean. — Die Gefellschaft und bas sociale Leben in Amerika. Rach bem Englischen von Dr. E. Brinkmeier. 2ter Deil. 8. (172 S.) (Bal. Rr. 2802.) (Mis Reft.)

4568. Mayor (Matthias). — Die Hippophagie in ber Schweiz. Denkfchift an bie fdweizerifden gemeinnutigen Gefellfchaften über ben Gebrauch bes Pfrthe fletsches als Rahrungsmittel. Bon 2c. Aus bem Franzofischen übersett und mit Anmertungen versehen von Ebuarb Im-Ahurn, Sehrer b. Abiethelitunde a b. Univ. Bafel. 8. (34 G.) Bern, Fifcher. Geh.

4569. Meisner. — Plantarum Vascularium genera eorumque characteus etc. Fasc. V. Tabulae pag. 187—176. Commentarius pag. 101—12. Fol. maj. Lipsiae, Weidmann. In Umschlag Vgl. Nr. 1648. n. 1 #8 📢

4570. Memoiren aus Algier ober Lagebuch eines beutschen Stubenten in fre goffichen Dienften. Bon Dermann D. 2tes Bochn. Gc. 8. (vill 12. 210 6) Bern , Fifcher. Geh. 1 4 (Bgl. 1887, 9tr. 2859.)

4571. Meucken (Dr. Joh. Aug.). — Der Spiegel für Liebenbe und An vermablte. Dber: Liebe und Che in phofficher, fittlicher und biatetifcher Dieff Eine allgemein fastiche, auf Christenthum, Berpunft und Erfahrung gegrund theoretifch prattifche Amveijung, bas Glud bes hauslichen und ehetischen Lein ungetrabt und im möglichft hoben Grabe ju genießen, bie mit bem Ebelle verbundenen Unannehmlichkeiten zu beseitigen ober zu milbern, gluckliche Ein hoffnungsvoller Kinder und geachtete und geliebte Familienhaupter zu werden gu bleiben. Ein unentbehrliches Sanbbuch u. f. w. Ete neu umgearbeitete M lage. Gr. 8. (vi u. 286 S.) Queblinburg, Baffe. Geh.

4572. (Moreto.) - Donna Diana. Comédie en trois actes et en pres imitée de l'espagnol d'Augustin Moreto, par Henri Jouffroy. In-8. (111 &) Leipzig et Paris, Brockhaus et Avenaries. Geh.

R. STATISTIK: 1) St. - Galler katholisches Schulwesen. 2) Abenander von Kreisenstern: Abriss des Systems der Fortschritte und des Zustandes des öffentlichen Unterrichts in Russland. 8) Über die neuesten mit dem Schul- und Studienwesen in Baiern vorgenommenen Veränderungen. 4) Verordnung über die gelehrten Schulen im Grossherzogthum Baden nebst dem Lehrplane für dieselben. 5) Erlass des königl. Ministeriums des Unterrichts in Betreff der durch die Schrift des Med. - Raths Dr. Lorinser: "Zum Schutz der Gesundheit in den "Schulen" veranlassten Untersuchungen des Gymnasialzustandes. 6) Er. Etterset: Über die Verordnung des königl. preuss. Ministeriums vom 24sten Oct. 1857 nebst Nachwort von Braocka. 7) Nach. Bach: Bemerkungen über den Erlass des königl. preuss. Ministeriums u. s. w. 8) Breocke: Über die in Schwarzburg-Sondershausen unterm 10ten Febr. 1838 erlassene Verfügung, die Bestrafung der Schulkinder betreffend. 9) Das Schulwesen des Grossherzogthums Hessen, dargestellt von Schaumann. 10) Basellandschaft. 11) Brooka: Über die Verordnung des weimarschen Oberconsistoriums vom 13. Febr. 1838 in Betreff der pådagogischen Studien auf der Universität zu Jena. 12) Correspondenznachrichten: a) Zur Statistik der Realschulen in der preussischen Rheinprovinz. b) Canton Zürich.
c) Aus der Schweiz. d) Aus Kurhessen. 'e) Aus Bern. f) Aus dem Grossherzogthum Hessen. g) Aus Canton Solothurn. 13) Programme: a) Frankfurt a. M.: Israelitische Realschule. b) Berlin: Universität.

C. GESCHICHTE: Die Gegenwart in ihren pädagegischen Bestrebungen

und Foderungen. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Ein padi-

gogisch - historischer Versuch von Dr. Fr. Cramer.

D. MISCELLANEEN: 1) Pädagogisches Forum. 2) Pädagogische Paränesen. 3) Preisfrage, das Gewerbewesen betreffend, nebst Nachschrift. E. JOURNALISTIK: I. Dentsche Journale. II. Ausländische Journale.

A. Pädagogisch - Wissenschaftliches. B. Statistisches. D. Vermischtes.

F. INTELLIGENZBLATT: Nr. 1—10.

Der Preis für den Jahrgang von 12 Monatsheften ist S Thir., wofür jede Buchhandlung und jedes Postamt liefern kann,

Das 5te Heft erscheint in einigen Tagen. Halle, den 1sten Juni 1888.

#### C. A. Schweisehke und Sohn.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamter ift gu beziehen:

Bis. Encyflopabifche Beitschrift, vorzüglich für Raturgeschichte, Unato mie und Physiologie. Bon Dten. Jahrgang 1838. 3meites Beft. Mit einem Rupfer. Gr. 4. Preis bes Jahrgangs von 12 heften mit Rupfern 8 Thir.

Blatter für literarifche Unterhaltung. (Berantwortlicher Berausgeber : Beinrich Brodhaus.) Jahrgang 1838. Monat Juni, obet Rr. 152-181, 1 Beilage: Rr. 4, und 2 literarische Anzeiger: Dr. XIX und XX. Gr. 4. Preis bes Jahrgangs von 365 Rummern (außer ben Beilagen) auf feinem Drud-Belinpapier 12 Thir.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Sechszehnten Bandes viertes und fünstes Hest. (Nr. X, XI.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thir.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat Juni, oder Nr. 22-26, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 22 -26. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thir.

- Leipzig, im Juli 1888.

K. A. Brockbaus.

ber "Reisefetnen aus zwei Welten" (I. D. Raufe.) 8. (vr u. 102 S.) 34 Schieferbecker: Geb.

4587. Naufe. — 'Der Stern ber Liebe. Derausgegeben vom Berfuffer in "Reisefcenen aus zwei Welten" (3. D. Raufe.) 8. (xtr u. 287 G.) 3c, Schieferbeder. Geb.

In Briefen.

4588. Neinhardt (Dr. C. g. v., Dir. b. Wartemb. Gerichthofs f. d. Dens treis in Ulm). — Ergänzungen zu Dr. Chrift. Fried. v. Glad's ausstäucher Erläuterung der Pandecten von rc. 4ten Bes. lite Abts. Gr. S. (448 C.) Stuttgart, I. F. Steinkopf. 1 & 16 gl. (Bgt. 1837, Nr. 289.)

4589. Rouss (Dr., Brunnehartt zu Bilin). — Die geognostischen Verhänisse von Teplitz; und über das Vorkommen des Pyrops in Böhmen (les Bd. XI. des Archivs für Mineralogie, Geognosie, Bergbau und Hittenkark besonders abgedruckt.) Mit 1 [lith. u. celor.] Karte [in qu. Fol.]. Gr. & (87. S.) Berlin, Reimer.

4590. Meyband (Frau Charlotte). — Anton. Bon ze. Ueberfest von Fassi Aarnow. 2 Aheite. 8. (L. 328 S., rest II.) Leipzig, Kollmans. 1839. — 2 # 12 f

4591. Ritter (Dr. Benjamin). — Seographischftatiftisches Comptoir: Beitungs-Bericon ober Beschreibung aller bekannten Lander, Meere, x. x. 3 alphabetischer Orbnung. Für öffentliche Büreaus, Comptoires, ic. 2te, webliebe. Ausgabe. Schmal gr. 4. (1167 S.) Leipzig, D. Wigand. Seh. 1 \$12 \$1 Rever Citel. — Byl. 1886, Nr. 1862.

4592. — (Bernhard, Dr. d. Meb. u. Chir., prakt. Arzt 20. ju Nationica a. N.). — Riederau und seine Mineral Duellen worunter auch die Karls und Romer = Duelle. Mit 2 Lithographien. 8. (12 S. ohne Pag., zv u. 125 C.) Rottenburg a. R., Gad. Geh.

4598. Mönner. — Abeater. Lier Band. Die Gonnerschaften. Liebel: Intiguen. Die feltene Liebschaft. Gr. 8. (180 G.) Wien, Manubenger. Lipsig. Magazin f. Industrie u. Lit. Geb. 20 gl. (Bgl. Rr. 1785.)

4594. Notteck (Dr. Carl v., hofr. u. Prof. in Freidung). — Allgemeine Beld geschichte für alle Stande, von den frühesten Zeiten die zum Jahre 1831, mit Zugrundelegung seines größeren Werkes, bearbeitet und herausgegen von z. 4te Originalausgade. Ister Band. Mit dem Bildnisse des Verfassers sin 2. (vr u. 314 S.). Stuttgart, Possmann. 1839. Geh. Preis für 6 Bde. 2 § 15 f. Bgl. d. Rotiz S. 406 d. Bl.

4595. Notter (Anbreas Johann, emer. Kaplan ju Groß: illersderf). — Edreiche Anbachtsübungen eines katholischen Christen, in ausertesenen gestlichen Sethen jum katholischen Gottesbienste nebst besonderen Andachten auf bir folg Feste bes Jahres, und bei anderen Gelegenheiten. 7te Auslage. Gr. 12 [4] (479 S. nebst 4 Rupfern u. 1 Titelvign.) Wien, Pfautsch D. J. Sch. 24

4596. Ruoff (A. J. gr., Dr. mod.). - Ueber bie Cholera und beren fpeiffe Behandlung von ic. Gr. 8. (iv u. 84 G.) Leipzig, Schumann. Geb. 12,1

4597. Schneider (3. A.). — Lieber für Boltsschulen, mit Arbbin ? Roten und in Jiffern. herausgegeben von zc. Ite Auslage. [2 heftige.] ! (VIII u. 54 S. u. 38 S. lith. Rotenbr.) Darmstabt, Diehl. Geh. n. i. !

4598. — (Otto, Phil. Dr.). — De veterum in Aristophanem scheinen fontibus commentatio. Scripsit etc. 8maj. (132 S.) Sundiae, Löffler.

4599. Scholl (F. A., Daupt-Postamis-Offizial). — Das Warttembergische swesen, eine sphematische Darstellung der Organisation der Warttembergische sphAnstalt in ihren inneren und äußeren Berhältnissen, nebst einer Sammisstu auf das Postwesen sich beziehenden Geseh, Verrordnungen und Normalien, is wie einer Geschichte des Württembergischen Postinstituts. Gr. 8. (vru u. 392 Center Geschichte des Württembergischen Postinstituts. Gr. 8. Weiter schaftlichen Buskel und Andellen.) Stuttgart, Versassen (Gebr. in der I. B. Weiter schaftlichen Buskel)

4600. Schönhuth (Ottmar &. D., Pfr. in Dorgben). - Rem ber wenter

nglichen Reformations-Geschichte in Fragen und Antwoerten. Gine turge Ueberpt fur Jebermann, befonders aber gur Belehrung fur bas Boll und bie Schulen. 11/2 9 . (48 S.) Schwab. Pall, Paspel. Geh. 4601. Schumacher (G. Dt.). - Bufammenftellung bet Gefetet aber bie irthichafte Abaaben vom 9. Juli 1827 mit feinen Inftructionen und ben burch Baefolate Gefehe, Berordnungen, Rormalerlaffe gegebenen Erlauterungen, Abberungen und Mobifitationen mit 20 tabellarifden und anbern Beilagen. arbeitet von zc. Gr. 8. (198 G.) Schwab. Sall, Safpel. Geb. 1602. Geidl (Johann Gabriel). — Rovelletten. Gr. 12. [8.] (295 S.) ien, Gollinger. 1889. Geb. 18 % 1608. Geling (J. M., Pfarrtaplan in Denabrud). — über bie Einheit Gottes b mehreres Andere mit Rudficht auf bas bermefifche Shiftem und beffen Begner. rausgegeben mit einem Bormorte aber bie Erforberlichteit ber Offenbarung, ne bas Wunder-Ariterium und ben Begriff bes Moglichen in bemfelben Spfteme 1 2c. Gr. 8. (xvi u. 80 S.) Denabrud, Rachorft. Seh. 1604. --- über Bermes zc. Bemertungen zu ber Albvetorn'ichen Schrift ichen Ramens. Gr. 8. (44 G.) Denabruck, Rachborft. Geb. Bal. Nr. 806. 1605. Der Sinai. Reifebilber von Aler. Dumas und A. Daugats. Aus a Frangbifichen. 1fter, 2ter Theil. 8. (268, 238 G.) Caffel u. Leipzig, ieger'iche Bucht. (Ah. Fischer.) Geb. 2 f 12 gl 1606. Smidt (Beinrich). - Die Belagerung von Gludftabt. Romantifches egemalbe von 2c. 8 Theile. 8. (274, 284, 312 G.) Altona, Aue. Geh. 3 & 12 g 1807. Reueftes Spielbuch. Enthaltenb: L'hombre, Bhift, Piquet, Xarof, fton, Cafino, Rapoufe, Arefett, Deutsch. Branbeln, Alliance, Connece 1 = und Imperialespiel, Preference, Gilfern, Commercespiel, le Reversy, fabewig , Latteln , Patience , Cabale , Bunbertfpiel , Ccarté , Reunion. Rebft nothwendigen Anftands : und Rlugheiteregeln, fo wie als Anhang : Barnenbe, nte über bie tunflichen Mischungen unreblicher Spieler. Alles turz und faslich, Ersahrung gegründet bargestellt und beschrieben für Jebermann. 2te vererte und vermehrte Auflage. 8. (vm u. 205 G.) Bien, Saas. 1839. 12 £ 1608. Spindler (Eb.). — Des Schusters Bogling. Romantisches Sittens Sharafter - Gemalbe aus ben Beiten bes Raifers Rubolph von Babsbura. Banbe. 8. (307, 319, 224 G.) Wefel, Rionne. Geb. 8 # 12 g 609. Sprache ber Blumen allen Jungfrauen und Junglingen gewibmet. Auflage. 16. (34 G.) Schwab. Ball, Bafpel. D. 3. Geb. 8 ≰ 610. Steinan (Philipp von). — Boltsfagen bet Deutschen. Berausgegeben tc. 8. (xII u. 352 G.) Beig, Schieferbeder. Geb. 1 🖈 18 🖈 1511. Stieffel (Ph., Prof. zc. ju Rarlerube). — Lebrbuch ber Raturgefdichte ben Schulunterricht und Gelbstgebrauch von at. 2te Auflage. Gr. 8. (vill u. i G.) Beibelberg, C. F. Binter. 612. Strablheim. — Das Belttheater u. f. w. [Rr. 80-85.] 8ter 29. -8. (S. 449 - 704 u. 17 Stabist.) Frankfurt a. M., Comptoir für Lit. u. ift. Geh. Pran.-Pr. n. 2 & Subscr.-Pr. n. 2 & 8 g (Bal. Rr. 408.) 618. Stücker (3., Stadtpfr.). — Das Leiben Jesu. Gine Oftergabe für ume Berehrer bes herrn. Metrifch bearbeitet von ze. Gr. 8. (v u. 26 G.) mftabt, Diehl. Geb. 2 🖈 Daffelbe. 8, (6 C. obne Pag., v u. 58 C.) Chenbaf. Geb.

Beilingap. 4 g. Mit 1 Litelkpfr. 8 g.

Seldingap. 4 g.

4616. Tarnovi (Fanne). — Gallecie weibticher Nationalbilber. Deutschland. Frankreich. Stufland. 8. (358 Steipzig, Kollmann. Geb.

4617. Täuber (Isidor). — Erzählungen, Stizzen und Anetboten aus in Geschichte ber Erbe und ihrer Bewohner, aus bem Gebiete ber Boller: in Menschentunbe. Eine angenehme Erholung und betehrenbe Erheiterung, smitt für bie gebildete Jugend, von z. 2 Bandchen. Gr. 16. (140, 136 G.) Win, Mansberger. (Leipzig, Magazin f. Industrie u. Lit.) Geh.

4618. Taschenbibliothet für Reisende u. s. w. redigirt von Prof. Dr. 3. S. Braun. 10tes Bochn. Bobensee. — Auch u. d. A.: Wegweiser um der Bedensee und seine Umgebungen. Mit 8 Ansichten sin Stahlst. u. 1 [lith.] kant. 16. (10 S. ohne Pag. u. 467 S.) Stuttgart, Köhler. Cart. n. 1 4 6 f. Bal. Nr. 2613.

4619. Termin - Kalender für die Preussischen Justizbeamten in den Previnsen: Preussen, Posen, Schlesien, Pommern, Brandenburg, Sachsen wir Westphalen auf das Jahr 1839. Nebst 1 [lith. u. celor.] Karte [in 4] is Kammergerichts - Departements, und verschiedenen, aus antlichen Qualis entnommenen, die Justiz - Verfassung und Verwaltung, sewie das Justi-Beamtenpersonal in den genannten Provinzen betreffenden statistischen Usbreichten und Nachrichten. Mit Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn Justi-Minister Mühler herausgegeben. 12. (226 S. ohne Pag. u. 9 Tah. in 4) Berlin, Heymann, Geb. in Etui

4620. Thierfch (Dr. Bernharbt, Dir. b. A. Symn. zu Dortmund u.). — Du Hauptstuhl bes westphälischen Bemgerichtes auf bem Königshose vor Dortmund nach neu entbedten Urkunden bargestellt von 2c. Gr. 8. (vin u. 136 G. und 1 Lithogr.) Dortmund, Aruger. Geh.

4621. von Tillier. — Geschichte bes eibgenöffischen Freiftaates Bem & f. w. Ul. Band. Gr. 8. (612 G.) Bern, Fischer. Geh. Labenpr. a. 2 & 16 & Bal. Rr. 2010.

4622. Uebersicht ber unregelmäßigen griechischen Berba. herunsgegeben zwickfigum Gebrauch für bas Königliche Pabagogium zu Putbus. Gr. 4. (27 S.) Stratsund, köffler.

4623. Milmann (Dr. C.). — hiftorisch ober Mythisch? Beitrige zur Bent wortung ber gegenwartigen Lebensfrage ber Abeologie von rc. Cr. 8. (xm 1 241 C.) Hamburg, Fr. Perthes.

4624. Bent (h. E. A., Pred. zu Pademarschen in Holkein). — homitalist Magnzin über bie evangelischen Xerte bes ganzen Jahres. Reue, burchgeide und vermehrte Aussage. Ister Abell, vom ersten Abventsonntage bis Pfingson— Leer Abeil, von Pfingsten bis zum Ende des Kirchenjahres. Sc. 8. (xrv a 62, 538 S.) hamburg, Fr. Perthes.

4625. Vincent (A. J. H., Prof. b. Mathem. n. zu Paris). — Lehrluft Elementargeometrie. Bon n. Rach ber britten Originalantgabe aus ben for 3dfischen überseht von Dr. C. H. Schnuse. Mit 16 [lith.] Aafeln Abitans [in A. u. 1 in 8.]. Gr. 8. (x u. 854 S.) Queblinburg, Basse. 1 4 12

466. Roigimann (Christoph Gottlieb). — Reue practische Uebunge richtigen Lesen und Sprechen des Englischen. Als Fortsehung und Schuf is vollkändigen Anleitung zur richtigen Anssprache des Englischen herantenden zu. — Anch u. d. E.: The School for Scandal, a comedy in sier und des Richard Brinsley Sheridan. A practical illustration of the Principle English Pronunciation laid down in a Critical Pronouncing Dictionary by the S. (xvi, 194 u. 121 S.) Coburg, Riemann. 1889. Seb. 1 1 3 Der Andang (121 S.) enthält die Uedersehung der Lähre. Schuse. — Bet. am 1889.

4827. Bolfebucher. 7. Perausgegeben von G. D. Marbach. Gefsicht ben fieben Schwaben. Rebst einigen schwäbischen Bolfeliebern. 8. (59 5. etngebr. Polsschn.) Leipzig, D. Wigand. Geh. n. 2 ge (Bgl. Rr. 2781)

י שלפים בתובים eber Deutside Bolis und Coul Bibel für fraeliten. Aufs Reue aus bem Dafforetifchen Serte iberfest. Derausgegeben n Dr. Gottholb Calomon. [ifte Abth.] - Much u. b. S.: אזרה לכר nin indu Die fanf Bacher Mose. Stereotyp-Ausgabe. Lter Abbruck. Se. 8. v u. 268 S.) Altona, Hammerich. n. 12 gl. (Bgl. Rr. 1995.)

Diefe Abth. (Pentateuch) wird jest ju obigem Preife einzeln gegeben. 4629. Begweiser fur beutsche Lebrer. In Gemeinschaft u. f. w. bearbeitet ib berausgegeben von Dr. g. A. 20. Diefterweg. Reue Auflage in gwei anben. 2ter Bb. Gr. 8. (Iv u. 460 G.) Effen, Babeter.

2 Bbe. 3 Abir. 20 Gr. - Bgl. Rr. 3681.

4680. (de Weissenthurn.) — La dernière ressource. Comédie en latre actés et en prose, imitée de l'allemand de Madame de Weissenthurn, ir Henri Jouffroy. In-8. (112 S.) Leipzig et Paris, Brockhaus et Averius. Geh.

4681. Wengel (Dr. Karl, Physitus ju Afchaffenburg). — Sandbuch ber mebis affchen und chrurgischen Diagnoftit u. f. w. In alphabetischer Ordnung. Iften be. 2te 26th. Diabetes mellitus — Herpes. Gr. 8. (S. 188—220.) Beimar, mbes : Induffrie : Comptoir. Geh. 12 gl (Bgl. 1837, 9tr. **5242.**)

4632. Wette (Dr. W. M. L. de). - Kurzgefasstes exegetisches Handich zum Neuen Testament. 1sten Bds. 1ster Theil. - Auch u. d. T.: arze Erklärung des Evangeliums Matthäi. Von etc. 2te verbesserte und rmehrte Ausgabe. Gr. 8. (x u. 278 8.) Leipzig, Weidmann. Vgl. Nr. 2698.

4633. Winkelblech (C., Prof. in Marburg). — Elemente der analytischen bemie. Mit 1 Tabelle und 1 Kupfertafel. [1ste Lief.] Gr. 8. (IV u. S. 1 192.) Marburg, Elwert. Geh. 20 g Die auf dem Titel bemerkte Tabelle nebet Kupfertafel sell mit der 2ten u. letstas

M. ausgegeben werden. 4684. Immermabrenber, auf 40jabrige Beobachtung gegrundeter Bitterungs izeiger gum Gebrauch far Jebermann. Gine Busammenftellung u. f. w. 16. 6 S.) Schwab. Ball, Baspel. Geb.

4685. Bimmermann (Dr. Gruft). - Jahrbuch ber theologifchen Literatur. E Theil. Kritische Uebersicht ber theologischen Literatur ber Jahre 1830 und Rortgefest von Dr. Karl Bimmermann, Dofprebiger, - Much u. b. : Die theologische Literatur bes vierten Sahrzehnts im neunzehnten Jahrhunte. Bon Karl Bimmermann, Dr. b. Apell, Dofprebiger in Darmflatt, zu Theil. Kritische Uebersicht ber theologischen Literatur ber Jahre 1880 unb 31. 8. (x u. 842 G.) Darmftabt, Diebl. 23gl. 1896, Nr. 6911.

#### Rünftig erscheinen:

pittenberger's (Theodor Friedrich) Selbstbiographie. Gr. 8. Mannheim.

Bracheint als Einleitung der pädagogischen Schriften des Verfassers, deren ersten ad es bildet, in 6 Heften su 18 Gr.

Laurent. - Geschichte Napoleon's. Von seiner Geburt bis zu seinem ide. Mit 500 in den Text eingedruckten Holzschnitten nach Zeichnungen B Horaz Vernet. Imp.-8. Leipzig, Weber. (Prospect.)

12 2 Binden, welche in Lief. ausgegeben werden sellen. Die erste Lief. erseheint November d. J.

merleker (Karl Friedrich). - Lehrbuch der historisch-comparativen pagraphie. In vier Büchern. Gr. 8. Darmstadt, Leske. (Prospect.)
Das Werk soll in 3 Bänden erscheinen, in einem Umfange von 80—100 Bgn., sum
pagr.-Pr., von 11/2 Gr.

Voght (Freiherr von). - Gesammeltes aus der Geschichte der Hamburchien Armen-Anstalt während ihrer funfzigjährigen Dauer. 8. Hamburg, deener.

g. g.

Ein grösserer, systematisch geordneter Katalog der in Italia sowol in italienischer als in andern lebenden oder todten Sande erschienenen Werke

### für Bibliotheken, Gelehrte, Buchhända, sowie für jeden Literatursreund

ist in Arbeit. Er wird, so viel vorläufig berechnet werden kan. circa 30 Bogen gr. 8. compressen Satzes stark werden, ein cantetes Autorenregister enthalten und der Preis pro Bogen 6 Kr. mit übersteigen.

Jemehr ein solcher Katalog bisher ein fühlbares Bedürfnis w. um so mehr glaube ich, auf Ihre Bestellungen nicht allein für les eignen Bedarf als Katalog, sondern auch zum Debit an Bibliothele

and Literaturfreunde rechnen zu dürfen.

Ich bitte, um die Grösse der Auflage fixiren zu können, Ihre baldige Bestellung. Der Druck kann beginnen, sobald die Hestellungskosten gesichert sind, und wird dann möglichst beschlessis werden.

Dabei empfehle ich mich Ihnen zur Lieferung von italienide Sortiment und verharre

hochachtend

### Georg Frans.

Durch alle Buchbanblungen unb Poftamter ift gu beziehen:

### Pfennig-Magazin **Bas** für Kinder.

1838. **Mai.** Nr. 18—21.

Dr. 18. \*Der Granatbaum. Reine Rechnenkunfte. \* Faffcher Effer ! ver. 18. Der Gennatbaum. Aleine Rechnenkanfte. Fargete Eure is lohnt sich nicht. Der Flaschendhel, ein Märchen. Der Kausbarsch. Ansther der Käthsel im vorigen Monat. — Nr. 19. \*Der punktirte Wasserslamanks oder Kasserschof. \*Der Tod Issu. Der Flaschendhel, ein Märchen. Istischung.) \*Die Paar: oder stumme Schnepse. — Nr. 20. \*Die Denrik-Einige Benuhungen der Hand. Frohsein und Gutzein. \*Der Ankal und is Kothkehlichen. Der Flaschendhelt, ein Märchen. (Beschluß.) \*Die Gentum Käthsel. — Nr. 21. \*Feldmarschall Blücher, Fürst von Wahlstatt. Aright. \*Die Glyptothel zu München. Thorefeit und Ounkel, Fleiß und Bescheidel. \*Der Dornhecht. Rathfel. Die mit \* begeichneten Auffage enthalten eine ober mit

Abbilbungen.

Preis biefes Jahraanas von 52 Rummern 1 Able. — Der erft vierte Jahrgang koften ebenfalls jeber 1 Ahlr. Leipzig, im Juli 1858.

F. A. Brochest

# Bibliographischer Anzeiger.

### 1838. Nº 29.

lieser Ribliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipisa erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaur und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben. und betragen die Insertionogebühren für die Zeile oder deren Raum 14. Gr. 

In meinem Berlage ericien und ift burch alle Buchhandlungen zu bezieben :

### Bibliothek-dentscher Bichter

des 17ten Sahrhunderts.

Begonnen von Wilbelm Millen

> Fortgefeht von Barl Forfer. Dierrehn Bandchen.

1822-38. 20 Thir. 16 Or.

8. Seh. 1822—38. 20 Thie. 18 Ge.
I. Martin Opie v. Boberfeld (1 Ahir. 12 Ce.); II. Andreas Sepphius 4 Ahir. 12 Se.); III. Paul Flemming (1 Ahir. 12 Se.); IV. Bobolf Beckserlin (1 Ahir. 12 Se.); V. Simon Dach, Robert Roberthin und Peinrick Alexer (1 Ahir. 12 Se.); V. Simon Dach, Robert Roberthin und Peinrick Alexer (1 Ahir. 12 Se.); VII. Julius Wilhelm Jindgref, Andreas Afchenning, Ernkthistoph Homburg und Paul Gerhard (1 Ahir. 8 Se.); VIII. Ishann Riftind Daniel Georg Morhof (1 Ahir. 4 Se.); IX. Seorg Philipp Parkdrifter, sohann Klaj, Sigmund v. Bieken, Andreas Scultetus, Justus Georg Schottel, soam Oleatius und Ishann Scheffter (1 Ahir. 4 Se.); X. Ishann Christian Bünther (1 Ahir. 4 Se.); XI. Załob Schwieger, Seorg Renmark und Isachim keander (1 Ahir. 4 Se.); XII. Felebrich Spee (1 Ahir. 8 Se.); XIII. David Schirmer, Zacharias Lundt, Philipp Zesen (1 Ahir. 20 Se.); XIV. Christian dossimus von Hosping Kudus Landel Ludwig Freiherr von Sanse, Shristian Meise, Ishann on Bestiet, Peinrich Mühlenpforth, Benjamin Reutirch, Ishann Michael Mos on Beffer, Deinrich Dublenpforth, Benjamin Reutirch, Johann Dichael Mos herofch und Ricolaus Peucter (2 Abir. 12 Gr.).

Diefe Sammlung, welche bas Beachtenswerthe aus einem intereffanten Beite aume unferer Literatur in fich vereinigt, ift mit bem foeben erfchienenen viers

ehnten Bandchen beenbigt.

Rebes Banboen enthalt bie Charafterifit unb Lebensbefdreibung ber ein: einen Dichter und ift unter befonderm Aitel fur ben bemeetten Preis ju erhalten. Beipgig, im Juli 1898.

# Preisherabsetzung.

Bir finben uns veranlaft, auch folgenbe anertanut gute, aber burch ihren Imfang ze. verhaltnifmafig toftbare Berte unfere Berlags weniger bemittels en it. Räufern juganglich zu machen, indem wir beren Preis von heute an auf inbeftimmte Beit bedeutend herabfeten.

Drefc, Dr. &. F. v., überficht ber allgemeinen politischen Gefchichte, insbesondere Europens. Drei Banbe. "Bweite vermehrte und verbefferte Auflage." Gr. 8. 1828 unb 1828. 8 Abir. 12 Gr., jest 5 Abir. Prantlin, B., Rachgelaffene Schriften und Correspondeng, nebft feis nem Leben. Bunf Banbe. Gr. 8. 1816-18. 8 Abir. 6 Gr., jest 2 Thir.

Gray, Cam. Fr., Der praktische Chemiker und Manusacturik, ober gemeinnüßige Erläuterungen berjenigen mechanischen Kunste und Fabellen, welche auf chemischen Grundsägen beruhen. Aus bem Englischen. Mit Benutum ber von E. Nichard besorgten französischen übersetzung: Rebst einem Lethange: Ueber bas Drucken und Farben ber Seide. Bon Mac Dermun. Mit 115 Aafeln Abbildungen. Gr. 8. 1829. 8 Ahr., jeht 2 Aft.

Genber, Dr. &. G., Allgemeines mythologisches Lerifon ber altelassischen Mythologien ber Agypter, Griechen und Romer. Aus Driginalquellen bearbeitet. Drei Banbe. Gr. 8. 1810—14. 7 Ahr. 12 Gr., jest 2 Abtr.

Saudbuch, Bollständiges, ber neuesten Erdbeschreibung, wa Ab. Chr. Gaspari, G. Haffel, J. G. F. Cannabich, J. G. Fr. SutsMuthe, Fr. A. Utert und J. Fröbel. 23 Bande. Gr. &. (1504 enggebruckte Bogen.) 84 Khlr., jest 25 Khlr. Cinzelne Bande putalifte bes seitherigen Preises.

Bondon, &. E., Encyllopabie ber Landwirthschaft, enthaltend bie Abeorle und Praxis ber Taration, übertragung, Anlegung, Berbesterung und Bewirthschaftung bes Grundeigenthumes, wie auch die Gultur und Benusum ber vegetabilischen Erzeugnisse ber kandwirthschaft in allen Ländern; einer fletstischen übersicht ihres gegenwartigen Justandes und Fingerzeigen über ihm kantigen Portschritt in den britischen Inseln 2c. Aus dem Englischen. Inieln 2c. Aus dem Englischen. Inieln 2c. Lexisonoctav. 1826—83. Mit 4057 holgschnitten. 17 Ahr., jeht 6 Abir.

Den's Lehrbuch ber Naturgeschichte. 3weiter Theil, enthaltend Botsuif. 3wei Banbe. Gr. 8. 1826. 6 Thir., jest 3 Thir.

Rofe, Dr. B., Herzog Bernhard von Sachen = Beimar, bis graphisch bargestellt. 3wei Banbe. Gr. 8, 1828 und 1829. Mit bem Bartrait bes Fürsten und zwei Aafeln Münzen. 6 Ahle., jest 2 Ahle.

Beimar, ben 26sten Juni 1838.

Das Landes = Industrie = Comptoix
und
bas Geographische Institut.

### Neue Memoiren

vom Verfasser der Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état etc.

3m Laufe biefes Monats erscheinen bie beiben erften Banbe ber

### Mémoires secrets

de 1770 à 1830,

Mr. le Comte d'Allonville.
Autour des Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état etc.

6 vols. In-8.

Preis jeber Lieferung von 2 Banben 15 Fr. Beftellungen bitten wir uns balbigft gutommen gu laffen. Leipzig, im Juli 1888.

Brodhans & Abenarius, Buchhandlung für deutsche und ausländische Literatu. (A Paris: meme majson, Rue Richelieu, No. 60)

### Possens Freunden und Berehrern.

Tob. Beinr. Bos bat einen ju wefentlichen Ginfluft nuf bie beutiche und auf claffifche Literatur geubt, bas es von bem bodften Intereffe ift, fein literaris is Birten Schritt für Schritt gu verfolgen.

be 3. S., Briefe nebst erlauternben Beilagen berausgegeben von Abraham Bof. 3 Banbe,

iche in allen literarifden Blattern ruhmlichft beurtheilt und recht angelegentlich vollftanbiges Bilb feines wiffenfchaftlichen und gugleich bauslichen Bebens pfohlen worben find, geben bager bie befte Beranlaffung. Ich habe folde s Ende biefes Jahres auf 3mei Thaler (Labenpreis 4 Ahlr.) herab-est, wofür fie burch alle Buchhandlungen zu beziehen find.

Beipaig, ben Iften Juli 1858.

Beinr. Beinebel.

In neuer, wohlfeiter Ausgabe ift erfchienen und burch alle Buchnblungen von une ju beziehen:

# Histoire de la Marine française.

Par Eugère Sue.

beaux volumes, grand in-8., papier vélin, avec 40 gravures ir acier, réprésentant des scènes de marine, les portraits des plus grands marins de l'époque, des plans,

des facsimile etc. etc.

#### Drix du polume 7. fr. 50 Cent.

Der burch fo manche bichterische Darftellungen aus bem Seeleben bekannte ugene Sue hat bie Aufgabe, welche er sich in bem vorfiehend angezeigten Berte Ute, eine Geschichte bes Seewesens unter Lubwig XIV. ju geben, in ihremboten Umfange erfast und mit mufterhafter Grundlichteit burchgeführt. Bie auf ber einen Seite bie Borgange in ihrem großartigen Busammenhange uns pilbert, fo begleitet er auf ber anbern bie Seeleute nicht nur in Rampf unb efecht, sonbern auch bei friedlichen handelszügen und in das Innere ihres Prisitlebens. Was er uns gibt, ift keineswegs Roman, sondern auf authentische ocumente gestührte Geschichte. Diese größtentheils in ungedruckten Actenftucken febenden Documente sind außerst zahlreich und für die politische Geschichte bes . Nabrhunderts von bober Bichtigfeit.

Die gunftige Aufnahme, welche bem Berte zu Theil murbe, bat ben Berausbern erlaubt, ben Preis biefer neuen Musgabe von 10 gr. auf 7 Rr. 50 Gent. m Banb gu ermaßigen.

Leipzig, im Juli 1838.

#### Brockbans & Alvenarius.

Buchanblung für beutfche und auslanbifde Literatur. (A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Molgenbes neue Berlagenbert-bebitiren wir in Gemmillion-

#### Rauna von Chüringen

und ben angrenzenden Provingen.

Ericheint nach Art ber Flora von Thuringen in Deften Gebod in in beutent großerm Formate), mit fobr fcon illuminirten Aupfertafein, wo ben als Beichner vielen Aupferwerte betannte De. E. Schont, in Jane bie Di ginalgeichnungen liefert. Den Sert haben mehre ruhmlichft bekannte Interen # befingen übernommen. Bie gmeft gu liefernben Theheilungen finb:

Die Schmetterlinge.

pon Dr. Th. Thon. Professor u. f. m., Berf. mehrer entomologifcher Berte,

mb

### Die Gängethiere,

von Dr. E. Menner,

Prof. ber vergt. Anatomie und Director ber Thieraryneifcule an ber Universtat Im.

Der Preis bes heftes in gr. 8., mit illum. Rupfern, ift 12 Gr. Das ifte und 2te heft ift erfcbienen.

Leipzig.

C. Dochbaufen & Mournet.

Reu ift bei mir erfcbienen und in allen Buchhandlungen ju beben:

#### Nalästina. Ben

#### Karl von Ranmer.

3weite, vermehrte und verbefferte Auflagen Sichen Plan von Jerusalem, einer Karte ber Auggend von Lichen und dem Grundriss der Airche des heiligen Grabes.

Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Ot. 0. 1 A.ht. 10 Gr. Dhgleich bie gweite Auflage biefer ausgezeichneten Darftellung bes beiligm Sandes ber ersten in Turger Beit folgt, so enthält biefelbe boch burchgangig und hafte Berbefferungen und Busabe, wie sich scho aus bem erweiterten Umfass und aus ber Bergleichung einzelner Artitel mit ber frühren Bearbeitung emit Die hingustung mehrer wichtigen Abhandlungen über einzelne Gegenstände und man nur ale einen wefentlichen Gewinn betrachten konnen.

In bem im vorigen Idhre erschienenen Berfuche:

Der Bug ber Morgeliten nach Rangan.

Mit einer Karte. Gr. 8. Geb. 12 Gr. lieferte ber Berfaffer eine Beilage gu feinem "Palaftina", welche feine Foriche fiber biefen Gegenftant nan bam annen "Palaftina", welche feine Foriche über biesen Gegenstand, von bem genannten Berte unabhangig, bartegt. Di fauber gestochene Karte (in gr. 4.) ift einzeln für 6 Gr. ju erhalten.

In neuen Auflagen ericienen von bemfelben Berfaffer: Befchreibung ber Erboberflache. Eine Borfchule der Erbbefchreites Dritte verbefferte Auflage. Gr. 8. 4 Gr.

Lehrbuch ber allgemeinen Geographie. 3 meite vermehrte Auflage. 6 Rupfactafeln. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Leipzig, im Juli 1838. %. A. Brodhen.

# Bibliographischer Anzeiger.

1838. *M* 30.

ieser Bibliographische Anzeiger wird den bei F.A. Brockhaus in Leipgerscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literair und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, med betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 1½ Gr.

In meinem Berlage erschien soeben und ift in allen Buchhandlungen gu

Alphabetische Zusammenstellung

der im Criminalgesethuch für das Rönigreich Sachsen,

proie in den neuesten dazu erschienenen Gesetzen und Derordnungen

enthaltenen Bestimmungen. Derausgegeben von

Dr. Aarl Heinrich Hease, utiglied des Appellationsgerichts zu Beipzig.

St. 8. Seb. 20 Gr.

Diese mit großer Goegfalt bearbeitete Busammenfiellung ber neuesten fittels Griffen. Bestimmungen wird ben Gebrauch des Griminalgesethuchs wefentlich Leichtern.

Beippig, im Juli 1888,

F. A. Brockhaus.

An alle Subscribenten ist versandt:

### CENTRAL-BIBLIOTHER

der

Literatur, Statistik und Geschichte

Pädagogik und des Schul-Unterrichts

In-und Auslands.
Herausgeg den

Dr. H. G. Brzoska,
Professor in Jenu.

Hai-Heft 1838.

Inhalt.

#### Literatur.

2. Know: Liberale Erziehung; oder: praktische Abhandlung über die Methode der Erwerbung mitzlicher und feiner Gelehrsamkeit. (Die Fortsetzung im nächsten Heft.)

S. Literarische Anzeigen.

Schulatias der neuern Erdkunde für Gymnasien und Bürgerschulen etc. von Dr. Karl Vogel, Director der vereinigten Bürgerschulen zu Leipzig etc. 2 Lieferungen. Leipzig, 1897 und 1898. J. C. Hinrichtzuche Buchhandlung. (Herbart.)

Statistik.

1. Dr. C. A. W. Kruse; Über das Verhältniss der Real - oder hi Bürgerschulen zu den Gelehrtenschulen.

2. Das Schulwesen des Grossherzogthums Hessen, dargestellt von Br. E

· Schaumans.

(Zweites Stück: Realschulen.)

3. Die Klein-Kinderschule der Stadt Zwolle in den Niederlanden (Provin Oberyssel). (J. Klein.)

Geschichte.

Die Gegenwart in ihren pädagogischen Bestrebungen und Februare. Mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. Ein padagogisch-histeiner Versuch von Dr. Fr. Cramer.

(Viertes Strek.)

Miscellaneen.

1. Beurtheilung der Abhandlung: Die Krziehung und die gelehrte Lee der Juden etc., von Gfrörer.

NB. Die Redaction hat diese Abhandlung, welche vom Hrn. Verl. m Vorgeschmack aus einem, wie es heiset, bald zu erscheinen grossen Werke: "Urgeschichte des Christenthums" mitgetheilt is einem ganz besonders dazu geeigneten Hrn. Mitarbeiter zur p nauesten Beurtheilung übergeben, weil man das Gerückt verkreist hat, das genannte Werk werde noch mehr Aussehen in der thesegischen Welt machen, als das vor drei Jahren erschienene Strassich.

2. Über den Bildungsgang Jesu, besonders über den Kinfiuss der jädische Erziehung auf die Entwickelung seines Messiasbewusstseins, von De

Kuhn (Jost).

3. Forum für Philosophen und praktische Pädagogen zu geg Aufstellung und Lösung einzelner pädagogischer Probleme. Über psychischen Vermögen — Anlagen — Kräfte. Zur Berichtigung Charakteristik meiner physiologischen Theorie im März-Hene & Zeitschrift. Von F. R. Beneke.

Journalistik.

I. Deutsche Journale.

II. Auständische Journals. Statistisches.

ť,

Halle, im Juni 1838.

C. A. Schwetschke and Sohn

Bon ber Unterzeichneten wird bemnächst verschickt werben :

Das

### Bließ avldene

die Erzeugung und der Verbrauch der Merinowolle,

ökonomischer, mercantilischer und statistischer Sinsich Bon

A. G. Elsner.

Preis 1 Thir. 12 Gr., ober 2 Kl. 30 Rr.

Inhalt:

Erfter Sauptabschuitt. Erzeugung und Berbrauch von Belt be Deutschland. I. Die Erzeugung ber beutschen Bolle. A. Bon ber Mugi in Deutschland erzeugten Bolle. B. Bon ber Qualität ober Gate ber Bolle w

i babet genommenen Sange ber Bereblung. 1. Die babet begangenen Misfe in Behandlung und Futterung. 1) Unrichtige Behandlung ber Merinot. Richt gang ber Ratur gemaße Bartung und Pflege. a. Rartoffelfutterung. Die Getreibefütterung. c. Bertehrte Futterung. d. Bernachlaffigte Baltung. Die verfchiebenen Erfolge ber Buchtung. A. Streben nach Berfeinerung ber Me. Fehler, in welche man babei berfiel. 1. Das 3wirnen ber Bolle. Entflehung biefes gehlers. b. Ausrottung beffelben. a. Die Fütterungsarten anftigen ober vermindern biefen gehler. 2. Das überbilben ber Bolle. Streben nach Bollreichthum. 1. Durch reichwolligen Stamm. 2. Durch reichs II. Der Berbrauch beutscher Bolle. 3weiter Sanpts Fütterung. Bollerzeugung und Berbrauch in ben übrigen ganbern Guropas. duitt. Spanien. 2) Frankreich. 3) Italien. 4) a. Ungarn mit ben gugeborigen b. Polen. 5) Rufland. 6) Die Turtei. 7) Schweben und Danes 8) Oft und Beftpreußen. 9) England. Dritter Dauptabichnitt. Merzeugung in ben andern Erdtheilen. 1) Affen. 2) Afrika. 5) Amerika. Auftrakten. Bierter Hauptabschnitt. Rähere Bezeichnung bes ebeln efes. 1. Bon ben Merinos. Bon ben verschiebenen Racen berfelben. Krafte Sanftwollige. 1) Bon ben innern ober in ber Bolle felbst vorhandenen angeichen. 2) Bon ben außern Kenngeichen, ber Farbe ber Bolle und ber reergestalt ber Schafe. 3) Die Bereinigung ber belberseitigen Eigenschaften. Fünfter Danpte Bon ben burch fie verebelten Schafen ober ben Deftigen. fchmitt. Bon ber Darftellung bes ebein Blieges. L. Bon ben innern Ura en, welche bas eble Blief verunftalten, ober auch gunftig barftellen. Erfte ache in ber Erzeugung und Geburt. 3weite Urfache, Saltung und Bartung Cammes. Dritte Urfache, fernere Behandlung ber Schafe. Bierte Urlache. II. Die außern Urfachen. 1) Die Einbrucke, welche bie Witterung an theiten. bas Blief macht. 2) Die Einbrude, welche eine gute ober fclechte Schur bas Blief macht. 8) Die Bafche. Gecheter Samptabichnitt. Die bas Bließ macht. swerthung bes ebeln Bliefes. , Siebenter Sauptabichnitt. Ben bem Gina fe bes ebeln Blieges auf Leben und Bertehr in einem ganbe. 1) Auf die gande thicaft. a. Unmittelbar. b. Mittelbar. 2) Auf bie anbern Gewerbe unb bun Betfebr bes gangen Canbes. Schluf.

In welchem Grabe ber Berfaffer ber bier angegeigten neueften Schrift feinen off gu beherrichen verfteht, ift bem betreffenden Publicum bereits binlanglich Dier hat er gleichsam bas Innere feines reichen Schabes aufgefchloffen. rauglich boben Werth gewinnt bas Wert unftreitig noch baburch, bag ber Autor. a von aller Compilation, Alles, was er fagt, ous eigner Erfahrung und aus obachtung und Anschauung an Ort und Stelle geschöpft hat. Das Buch hat igens for ben Rameraliften und fur ben Raufmann faft ebenfo bobes Intereffe ! fur ben Landwirth, well es eine überfichtliche Darftellung von ber Bichtige tunb bem Ertrage ber Bollerzeugung aller europaifchen Lander gibt.

#### Die Bildung des Landwirthes

in der weitesten Bedeutung. bon

R. G. Elsner.

Preis 1 Thir. 8 Gr., ober 2 Fl. 15 Kr.

Mit bem bier angezeigten Buche glauben wir bem betreffenben Dublicum fo mehr eine Breude gu machen, als es eine Lude, in ber landwirthichafts in Literatur ausfullt, Die man geither febr empfindlich gefühlt bat. Gollten bein Urtheil barüber aussprechen, so murben wir behaupten, ben baffelbe unter n vielen Guten, was beffen Berfaffer bereits gelisfert hat, zu dem Borzüglichs s geboren burfte. Stuttgart und Tübingen, im Juni 1838.

3. G. Cotte'iche Buchbanblung.

### Brockhaus & Abenarius

in Paris und Beipzia

machen auf nachstehenbe, vortheilhaft bekannte Sammlung framblike Reisebucher aufmerksam, Die von ihnen burch alle Buchbandlungen 1 beziehen find:

ITINÉRAIRES EUROPEENS In-12. ET In-18. Comprenant:

1º Les tableaux OFFICIELS des routes de chaque contrés 2º la description archéologique, industrielle, historique des cités: 3° une notice des bourgs, villages que traverse à voyageur; 4° l'indication des curiosités de la nature et à l'art qu'il doit visiter; 5° d'amples notions sur les objets à peinture, de sculpture, les monumens antiques du move age et modernes que renferment les divers musées: 6 h liste exacte des messageries, voitures, diligences d'un lieu è un autre; 7° la nomenclature des BATEAUX A VAPEUR qui naviguent sur les mers, fleuves et rivières, leurs jour et heures de départ, leur prix de trajet; 8° l'indication des HOTELS ou doit descendre le voyageur; 9° les réglemes de poste et TARIFS de chaque état; 10° la description détaillés des bains et eaux thermales; 11° le tableau comparatif des

Avec évaluation des frais de sejour et de voyage. Chaque ITINERAIRE-RICHARD offre une CARTE ROUTIÈRE dressée aux bureaux de la guerre, des Panoramas de villes, des Vest Vignettes etc.

Détail des Guides dont chacun contient la matière de plusieu volumes.

Nord de l'Europe, 1 fort volume in -12. 7 Fr. Midl de l'Europe, 1 fort volume in -12. 7 Fr. France et Belgique, 1 fort volume in -12. 7 Fr. 50 C. France, 1 volume in - 18. 5 Fr. 1 volume in - St. 3 Fr. Paris, Conducteur de l'étranger, 1 volume in-18. 4 Fr. 50 C. Environs de Paris dans un rayon de 15 lieues, 1 vol. in-18, 5 E Pyrénées, 1 volume in - 18. 5 Fr. Belgique et Hollande, 1 volume in - 18, 6 Fr. Suisse et Tyrol, 1 gros volume in -12, 9 Fr. Suisse, 1 gros volume in -18. 7 Fr. Tyrol, 1 volume in -12. 9 Fr. Genève, 1 volume in -18. 1 Fr. 50 C. Savole et Piemont, 1 volume in -18. 5 Fr.

Oberland, 1 volume in -18, 1 Fr. 50 C. Chamouny (Vallée de), 1 volume in -18, 1 Fr. 50 C. Italie, 1 fort volume in -12, 8 Fr.

— 1 fort volume in -18, 7 Fr.

**Reme, 1** volume in -18. 1 Fr. 50 C.

Furepe, 2 vol in-12, et atlas. 20 Fr.

Bords du Rhin, 1 fort volume in -18. 7 Hr. 50 C. tade, 1 volume in - 12. 8 Fr. 50 C.

1 volume in - 18. 1 Fr.

Amgleterre, Ecosse et Irlande, 1 volume in 18. 6 Fr. Londres, Guide de l'étranger, 1 volume in 18. 7 Fr. Paris à Londres (routes de), 1 volume in 18. 3 Fr.

Espagne et Portugal, 1 volume in-18. 7 Fr.

Bei 28. 28. Rieber in Beibzig ift enschienen: Ceben und Schicksale

# Nikolas Nickelby's

der Familie Nickelbn.

Berausgegeben von Bos (Dickens).

mit gebergeichnungen nach Phis

Ans bem Englischen

non Roberts. 1fter Banb. Dit 6 Abbilbungen. Geb. 21 Gr.

> Cetzte Mittheilungen aus bem

# Zaaebuche eines Arztes.

Mus bem Englifden überfest

Rargens.

2 Banbe. Geb. 2 Thir. 12 Gr. Leipzig, ben 15ten Juli 1888.

Bei bem Unterzeichneten ift ericienen und burch alle Buchhanblungen gur bezieben: Petöcz (Michael),

# Ansicht der Welt.

Ein Berfuch

die höchste Aufgabe der Philosophie zu losen.

Gr. 8. Geb. 3 Thir.

Leipzig, im Juli 1898.

f. A. Brockhaus.

| 100                                                             |      |       |              |   |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|---|
| Soeben find erfchienen und burch alle Buchhandlungen gu         | ex\$ | alten | *            |   |
| Souvenirs pittoresques de la Belgique. 35 vues et un plan       |      |       |              |   |
| de la capitale gravés en acier élégamment cartonné. Gr. 4.      | 4    | TH    | • _          | c |
| Chevalier, Michel, Des intérets materiels en France,            | _    |       |              |   |
| travaux publics, routes, canaux, chemins de fer, avec           |      |       |              |   |
| Wayana publica, routes, canada, chemina de les, avec            | •    |       | -            |   |
| une carte des travaux publics en France.                        | Ī    | •     |              | • |
| Mock, Moustache. 4 vols.                                        | 1    | 8     | 15           | , |
| _ Moeurs parisiennes. Vol. 5e et 4e.                            | 1    |       | _            | • |
| Années, Quatre, 1833, 54, 35, 36 dans la Gallicie autri-        |      |       |              |   |
| chiedne par un prisonnier Polonnais.                            |      |       | 13           | 8 |
| Lettres aux Belges sur l'influence des prêtres, par un Français |      |       |              |   |
| fils d'un Belge.                                                | _    |       | 21           |   |
| Lamartine, Chute d'un ange. Serifonformat ober Sup-             |      | •     |              |   |
| plement zur Ausgabe feiner fammtlichen Berte in Ginem Banbe.    | -    | •     | 21           | • |
| Poisson, Traité de mécanique, avec planches.                    | 8    |       | 6            |   |
| de Potter, A ses concitoyens: y aura-t-il une Belgique.         | _    |       | 6            |   |
| Tiron, Recherches historiques sur le lieu ou est né             |      | _     |              |   |
| Charlemagne,                                                    | _    |       | 6            |   |
| Un peuple volé per un Roi, documens recueillis et publiés       |      | . •   | _            | _ |
| par une société de patriotes Belges. 8,                         |      | ` _   | 21           |   |
| Benaudière, De la tenne des livres en parties deubles,          |      |       | ~.           | • |
| cours pratique en dix lecons.                                   |      | _     | 21           | _ |
| Company I aris VIV at any Company to the Vol So                 | -    | •     | 41           | • |
| Capefigue, Louis XIV et son Gouvernement. Vol. 5c.              | •    | •     | 18           | • |
| Abrantes, Hedwig Reine de Pologue.                              | _    | •     | 10           | , |
| Cassagnac, M. Granier de, Histoire des classes                  |      |       |              | - |
| ouvrières et des classes bourgeoises, introduction à l'his-     | _    |       |              |   |
| toire universelle. 1e Partie.                                   | 1    |       |              |   |
| Boulay-Paly, Cours de droit commercial maritime                 |      |       |              |   |
| d'après les principes et suivant l'ordre du code de com-        |      |       | _            |   |
| merce. Nouvelle édition. 2.vols. gr. in-8 à deux colonnes.      | 5    | 4     | 5 4          | • |
| Cautier, Theophile, Fortunio.                                   | -    |       | <b>2</b> 1 / | , |
| Musée moderne, tableaux, sculptures et desseins choisis des     |      |       |              |   |
| artistes Belges contemporains lithographies par Lamters         |      |       |              |   |
| et Billeirs. 1e Livr. Contenant 5 feuilles supérieu-            |      |       |              |   |
| rement exécutés.                                                | 2    |       |              | • |
| van Masselt, M. André, Essai sur l'histoire de la               |      |       |              |   |
| poésie française en Belgique, mémoire couronné le 5 mai         |      |       |              |   |
| 1887 par l'Académie. 1 vol. Gr. in-4.                           | 2    |       | 12           | , |
| Casti, Giambattista, Opere complete in un vol. avec por-        | _    | _     |              |   |
| trait de l'auteur. Edition de luxe, gr. in-8, à deux            |      |       |              |   |
| colonnes.                                                       | 6    | _     | 12           |   |
| Brüssel, den 10ten Juli 1858.                                   | •    | •     |              | - |
| with a color from the topo.                                     |      |       | .24          |   |
| Karl M                                                          | ug   | - C   | <b>4.</b>    | _ |

Durch alle Buchhandlungen ift von uns zu beziehen :

### Des Sociétés par actions,

### Mr. L. Wolowski,

Avocat à la Cour royale de Paris.

In-8. Paris. 2 Fr. 50 C.

Eine höchft zeitgemäße Schrift! Leipzig, im Juli 1858.

Brodhaus & Avenarius, Buchanblung für beutsche und ausländische Literatus. (A Paris: memo maison, Rus Richelieu, No. 60)

#### loud's Werke anr Erlernung ber englischen Sprache.

lonb, B. G., Theoretifche prattifche englifche Sprachlebre fur Deutsche. Dit

Rad 3. Perrin bearbeitet. Rebft einer Sammlung befonberer Rebensarten. Achte Auflage. 8. 1838. 16 Gr.

- - und G. D. Robben, Reues englischebeutsches und beutsche engtisches Danbe Sterbuch. 3meite Auflage. 2 Theile. Gr. 8. 1836. Cart. 2 Thir. 16 Gr.

unter bem Mitel:
A new Drain of the English and German languages. In two parts. By H. E. Lloyd and V. H. Noehden.

· —, übersehungsbuch aus bem Deutschen ins Englische. 8. 1832, 12 Gr. Enalifches Lefebuch. Gine Auswahl aus ben beften neuern englifchen

Chriftftellern. Much unter bem Attel:

Gems of the english literature. 8. 1832. 20 Gr.

Bu begieben butdf . .

In meinem Berlage erscheint und ift burch alle Buchbanblungen an bemmen :

#### Herculanum und Pompeil

#### Vollständige Sammlung

er bis auf den heutigen Tag daselbst entdockten Malereien. ronzen, Mosaiken u. s. w. Enthaltend sämmtliche in der Antichitä Ercolano, dem Museo Borbonico and den Abrigen bisher erschienenen Werken beschriebenen Antiken, mit neuern noch unedirten Gegenständen vermehrt.

estochen von M. Rossæ dem Ältern und Ad. Bosschet zu Paris. Mit erläuterndem Texte, sum Gebrauch für Künstler, Gelehrte und höhere Schulanstalten. Deutsch bearbeitet von Br. A. Kaiser.

Diefes intereffante Unternehmen barf gewiß für alle Runftfreunde, Runfiles ab Gelehrte eine erwunschte Erscheinung genannt werben, ba es ihnen Gelegensit bietet, eine Lude in ihren Bibliotheten auszufüllen, die fie bis jest entweber hmerglich fühlten ober nur mit großem Aufwande ausfullen konnten, ba bie Berte, welche jene durch die Ausgrabungen in herculanum und Pompeji auf die ladwelt getommenen Schate beschreiben und barftellen, und beren Stubium fo nerlaglich jum Berftanbnig bes Alterthums wie ber Kunft und Wiffenfchaft im Ugemeinen ift, theils burch ihre boben Preife, theils durch ihre Geltenheit faft ang außer bem Bereiche ber meiften Runftler und Belehrten liegen,

Der überfichtlichkeit wegen erfcheint biefe Sammlung in Gerien nach gleichen

ber verwandten Gegenständen georbnet:

Abtheilungen des Werkes.

Malereien. Bronzen. ste Serie. - Architekt. Verzierungen. 1ste Serie. - Statuen. - Gruppen von Figuren. 2te 99. te - Einzelne Figuren. Ste - Geräthe, Lampen etc. " te - Friese etc. 77 Geheime Sammlung. to — Landschaften. 3) 1ste Serie. - Malereien. - Mosaiken. 2te · Bronzen.

Das Sanze wird in 200 Lieferungen, jebe von 4 feingestochenen Abbilbungen

mit nithleife Mest tift Umfchies im gebften Detsoftenant ausbgegeben, www.

lich erscheinen vier solcher Lieferungen, beren jebe 5 Grofchen Toftet. Die etsten & Lieferungen find bereitst an alle Buchhandlungen verfendt mit bafelbft fomie auch bie über biefes Bert ausgegebenen ausführlichen Profi emzufeben.

Samburg, im Juni 1838.

Sohann August Meifuer.

In ber Unterzeichneten ift erfcbienen und burch alle Buchbanblinen au bezieben :

## TAIR-IV

### von Bentschland in 25 Blattern,

auf bent topographischen Burrau des königl. bairischen Generalstels entworfen non

#### Anton Alein.

Blatter Dr. 7 und & Sanover, mit Thellen von Preufen, Groffen thum Beffen, Sachfen : Botha, Gachfen : Weimar z.

" "Bucis eines feben Wattes 1 Stile 4 Gr., ober I M.

Stutteart und Tabingen . bm Sicht 1888.

3. G. Cottaffe Buchhanblung.

### Badeschriften.

In meinem Berlage ericien foeben und ift in allen Buchbanblungen bei In a und Austanbes gu erhalten:

Die Nord: und Ostsee:Bäder.

Adr Brumen : und Babereisenbe beatbeitet von Dr. Acti Christian Bille. Dit brei Rartchen, 8. Geb. 1 Thie.

Bisber erfchienen von bemfelben Bocfaffer:

Die heilquetten in allgemein wiffenfchaftlicher Beziehung und ban amenindfige Benutung. 8. Beb. 12 Gt.

Die Beilquellen bes Ronigreichs Bohmen und ber Darfgraffchaft Die ren. Dit zwei Rartchen und bem Dlane von Rarisbab. 8. Ge 20 St.

Die Baber und Beilquellen Schlefiens und ber Graffchaft Glas. gwei Rirechen. 8. Geb. 16 Gr.

. Leipzig, im Juli 1888.

F. A. Brockhaus.

### Bibliographischer Anzeiger.

#### 1838. Ni 31.

Teser Bibliographische Anzeiger wird den bei F.A. Brockhaus in Leipig erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaer und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, wed betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14 Gr.

#### Ŋ II.

### Reuigkeiten und Fortsetzungen,

### F. A. Brockhaus in Leipzig.

1838. April. Mai und Juni.

Ru. I biefes Berichts, bie Werfenbungen vom Januar, Februar und Mary ents haltenb, finbet fic in Rr. 17 bes Bibliographischen Angelgers.)

L. Abolfine, Ibeal und Wirklichkeit. 8. 1 Thie 6 Ge.

5. Wibliothet beutider Dichter bes siebzehnten Zaprhunderts. Begonnen von Wilhelm Muller. Fortgesett von Karl Förker. Bierzehntes Banduchen. — Auch n. d. Auserlesme Gebichte von Ehrikian hoffmannt von hoffmannswalbau, Daniel Kaspar von Lohenstein, Christian Wernite, Friedrich Aubolf Ludwig Frin. von Canit, Christian Weise, Johann von Besser, Deinrich Mathipsorth, Benjamin Reutirch, Iohann Wichael Woscherosch und Ricos Laus Peucker. hemusgegeben von Karl Förker. 8. 2 Ihr. 12 Ex.

Ans Penter. Ortausgegeven von Kart gorpre. O. 2 Abit. 12 Gg. Preis der ganzen jest vollfändigen Sammlung, 14 Bandhen, 1882-86, 20 Abit.

Gt.

6. Bilber-Conversations-Lexifon für bas beutsche Boll. Ein Sanbbuch gur Werbreitung gemeinnühiger Kenntnisse und zur Unterhaltung. In vier Bansben. Wit bilblichen Darstellungen und Landfacten. 3weiter Banb: F.—L. Dte und 10te Lieferung. — Pritter Banb: M.—R. 4te Lieferung. Gr. 4, Geh. Jebe Lieferung 6 Gr.

7. Altdeutsche Blätter von Moritz Haupt und Heinrich Hoffmann.

Zweiten Bandes zweites Heft. Gr. 8. Geh. 12 Gr.

Der ifte Bent in 4 heften toftet 2 Ahr. 4 Gr., bas ifte heft bes 20en Banbes 6 Gr. 18. Bobu 63 yn 6 fi (Auguftin), Physitalifc aftronamifcher Berfuch über bie

Gr. 8. Geb. 1 Thir. 19. (Bottiger.) Literarifche Bustande und Beitgenoffen. In Schilberungen aus Larl Aug. Bottiger's handschriftlichem Rachfaste. Zweites Banbchen.

Eine populaire Darftellung. Dit 8 Steinbructafeln.

Gr. 8. Geh. 1 Ahir. 16 Gr.

Das lite Bochn. erfchien ju Anfang b. 3. und foftet 1 Ahr. 12 Gr.

iQ. Conversations : Lection ber Gegenwart. 3weites und brittes heft. (Unbor= ree-Beffon.) Gr. 8. Preis eines heftes von 10 Bogen auf Orudy. 8 Gr.,

auf Edreibe. 12 Gr., auf Belinp. 18 Gr.

Ein far fich bestehendes, in sich abgeschlossenes Wert, gugleich ein Supplement ibtr achten Auslage best Canversations eleptions sowie zu jeder frabern, zu allen Rachenaffen und Rachbisdungen besseiben. Der Umfang ift nicht genau zu bestimmen, doch barfte bas Gange 20-24 hefte nicht überfteigen.

41. Duller (Chuarb), Raifer und Papft. Roman. Bier Theile. 8. Geb.

5 Ahr. 18 Gr.

Belten : Ordnung.

42. Ausführliche Encyklopädit der gesammten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Dectoren der Rechtsgelahrtheit, der Philosophie, der Arz-

neiwissenschaft und Wundarzneikunst, praktischen Arzten, Physikers zu Chemikern bearbeitet und herausgegeben von Georg Friedrich Mest Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Policeibeamte, gerichtliche Arzte, Wasärzte, Apotheker und Veterinärärzte. Ersten Bandes drittes und viete Heft. (Enthindungskunde - Hautdecken.) Gr. 8. Subscriptionspreis ens Heftes von 12 Bogen 20 Gr.

43. Fingerzeige Gottes, in gottlichen Offenbarungen für einer Commentat himmlifches und irbifches Deil. Bon E. v. S. Gn. & Beimer 64.

(In Commission.) 16 Ør.

Der Ertrag ift zu einem wohlthatigen 3wede bestimmt. 44. Dage (Karl Deineich), Alphabetifche Busammenftellung ber im Scientagefehbuch für bas Ronigreich Sachsen sowie in ben neueften bagu erfeinen

Befeben und Berordnungen enthaltenen Beftimmungen. Gr. 8, Get. 20 &. 45. Dein fins (Bilbelm), Allgemeines Bucher Lexiton, ober Bollinbigs alphabetifches Berzeichnis aller von 1700 bis zu Ende 1854 erichienem Becher, welche in Deutschland und in ben burch Sprache und Literatur band verwandten Lanbern gebrudt worben find. Rebft Angabe ber Dendorte, in Berleger, ber Preise ic. Achter Band, welcher bie von 1828 bis Cut 1834 erfchienenen Bucher und bie Berichtigungen fruberer Erfcheinungen ch hatt. Bearbeitet und herausgegeben von Dito August Schuly 30offer. Lieferung. Enthaltend: 3weite Abtheilung, Bogen 46—60. Vellejes 3m. Rebft brei Beilagen. Gr. 4. Drudp. 1 Abir. 8 Gr., Schreibp. 1 Abir. 16 & Der Preis biefes achten, ober ber neuen fortfegung erfte m Banbes if M Ift.

18 Gr. Die frabern fieben Banbe (1812 - 29) find gufammengenommen tif 20 Mile. im Preife Berabgefest; auch einzelne Banbe werben billiger gegeben.

46. Sille (Rari Chriftian), Die Baber und hellquellen Dentidiant und ber Schweig. Biertes beft. - Auch u. b. Z.: Die Rorb- und Offer-Bibr. Für Brunnens und Babereifende bearbeitet. Mit beet Karichen. 8. Geb. 1 Die. Die erften brei-hefte enthalten: I. Brunnens und Babebiderte (12 Ge.); IL Die Baber und Bellquellen von Bohmen und Datres (20 Gr.); III. Die Baber Soufent und ber Graffchaft Glat (16 Gr.).

47. Doep fiein (Albert), Praktifches Sanbbuch ber Buchführungekunde für ben beutschen Buchhandel gur Marften Geschäftes und Bermogenativerficht. 3weite Abtheilung. Gefchaftefahrung. Schmal gr. 4. Geb. 2 Able. 20 Ge. Preis bes Gangen 3 Thie, 12 Gr.

48. Krug (Bilhelm Eraugott), Allgemeines Danbwbeterbuch ber phile-fophifchen Biffenfchaften nebft ihrer Literatur und Geschichte. Rach bem bent gen Standpuntte ber Biffenfchaft bearbeitet. Fünfter Band als Supplement gur gweiten, verbefferten und vermehrten Auflage. In gwei Abtheilunge - Auch u. b. A.: Encyclopabifches Lexison in Bezug auf die neueste Linuse und Geschichte der Philosophie. Gr. 8. 4 Ahlr. 12 Gr.

Ifter bis eter Banb, tte Auftage, 1888 - 84, 11 Mbir.; alle fanf Bant

pusammen nur 12 Abit.

49. Petoca (Michael), Anficht ber Welt. Ein Berfuch bie bodfte Aufum ber Philosophie ju Bien. Gr. 8. Geh. 8 The.

50, Quanot (3. G. von), Meines A:B:C:Buch für Anfanger in the und Schreiben. Synonymen und Homonymen. Gr. 12. Geh. 234. 51. Raumer (Friebrich von), Gefchichte Europas feit bem Enbe bes | gehnten Sahrhunberts. Gechster Banb. (1661 - 1715.) Gr. 8. Culti-

tionspreis Drudp. 3 Mbtr. 6 Ge., Belinp. 6 Ahte. 12 Ge.
Der Subfcriptionspreis fur ben iften bis bien Banb, 1888 - 25, beträgt #

Drudy, 14 Ahte. 16 Gr., Beling. 29 Ahle. 8 Gr.

52. Raumer (Rarl von), Palaftina. Bweite vermehrte Auflage. einem Plan bon Jerufalem, einer Rarte ber Umgegend von Sichem und im Brundrif ber Kirche bes heiligen Grabes. Gr. 8. 1 Ahle. 16 Ge.

Eine Beilage biergus "Der Bug ber Istraeliten aus Tappten nach Keneu"

(1887), toftet 12 Gr.

55. Repertorium der gesammten dentschen Literatur. Herausgegeben mehreren Gelehrten von Ernet Gotthelf Geradorf. Beigegie

wird: Aligemeine Bibliographie für Beutschland.) 16ter Band. Feder Band etwa 50 Begen in 14tägigen Heften 8 Thir.

1. Schulrebe gehalten am Sylvefterabend 1837 von Rlorian Relbel. imelavirten unb unterfiellten Anmertungen bes Derausgebers Dagifter Buns bergern. 8. Geb. 18 Gr.

i. Schulz (Dermann), Wanberbuch. Ein Gebicht in Seenen und Liebern. B. Geb. 18 Gr.

E Stieglit (Beinrid), Gruf on Berlin. Ein Butunfttraum. Gr. 8. Geh. 20 Gr.

In ber Unterzeichnoten erfchien soeben und ift in allen Buchhanblungen gu halten:

Freese, Dr. C., über beutsche Affonanzen. Gine Monographie. Geh. 12 Gr.

Die Prafing der vielbesprochenen Rachbilbung der spanischen Affonangen im berfehungen und Driginalgebichten berühmter Dichter seit etwa 80 Jahren bil. it ben erften Theil biefes Schriftchens. Das Resultat ift bie Merwerfung Diefet ichtungeform, wie Shiegel, Ried, Ubland, Deine te. fie gewöhnlich bilbe-n. Dafür wirb aber eine neue Dethobe aufgeftellt, wie die Affonangen bem ienius unferer Sprace angemeffen, Mangvoller und wirkfamer ju bilben finb, ibem unter ben als affonirend angenommenen Worten nur einige nach bes Beriffere weitläufig ausgeführter Anficht wirklich affoniren. Beffpiele verbeutlichen Ile Behauptungen. Allgemeine Betrachtungen über bie gwedmäßigfte gorm ber petischen Ubertragungen aus bem Spanischen machen ben Schluß.

C. Lofflen'fche Buchbandlung in Stralfund.

#### Schriften über Callenrand.

Goeben find erfchienen und burch alle Buchhandlungen von uns zu beziehen :

Extraits des Mémoires du Prince de

Talleyrand-Périgord.

Lecueillis et publiés par la Comtesse O. du C...., auteur des Mémoires d'une femme de qualité.

2 vols. In-8. 15 Fr.

Mémoire sur Mr. de Talleyrand: sa vie politique et sa vie inime, suivi de la relation authentique de ses derniers momens et d'une appréciation phrénologique sur le crane de ce personnage célèbre, faites peu d'heures après sa mort, par

Ch. Place et J. Florens.

Avec une copie de platre de Mr. de Talleyrand moulé sur son visage une heure après sa mort. In -8. 4 Fr.

Leipzig, im August 1888.

Brockhaus & Avenarius, Buchhanblung für beutiche und auslanbifche Efteratur. (A Paris: mome maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Der Freihafen. 3tes heft.

Soeben is bas Ste Deft vom:

### Freihafen.

Galerie von Unterhaltungshildern.

Mit Beitragen

C. G. Canes, &. Conig, Dr. Mifes, .A. Mofenben, Beit, Th. Mügge, Barnhagen v. Enfe, Fr. v. L.
Dr. Strang te.

erfchienen.

Diefe burch bie firigenbe Gunft bes Publicums ausgezeichnete Beits jahrefcheit, bie bereits zu ben verbreitetften Organen ber Offentichte a Deutschland gehört, fabrt fort bie wichtigften Beitrage für bie Juinffe ber Gegenwart zu liefern. Das Ste Deft enthalt:

"Bergangliches und Bleibendes im Christenthun

(als Borläuser zu der neuesten Ansgade von des Berfasser Sein weisentlichsten Interesse!!!)
"Streiserten durch Belgien, von der Müggez zur Ingendesschichte der Ab"nigin Sophie Charlotte von Preußen, nach französischen Quellen, von der "Suhrauer in Paris; eine neue Rovelle von d. F. v. W.; Gedicht au "Honstanner in Paris; eine neue Kovelle von d. F. v. W.; Gedicht au "Honstanner in Paris; eine neue Kovelle von d. F. v. W.; Gedicht au "Houften Anhne; Siteraturblätter; Fortgesehte Wittheilungen "Nordenznachrichten aus Baris, Berlin, Prag, Panau, Leipzig, Dresden, Kro"men, Pamburg 12."

In jeber fotiben Buchanblung Deutschlands find bie bis fest explanemen 3 hefte bes Freihafens vorrätbig, ber Preis für jebed heft ift 1 Ahr. 12 Gc.

Soeben ift bei uns erichienen und burch alle Buchhandlungen von uns pr beziehen:

Soition originale pour l'Efranger.

Nouveaux Elémens

de botanique et de physiologie végétale. Sixième édition revue, corrigée et augmentée, des easts

tères des familles naturelles du règne végétale,

ACHILLE RICHARD,

ornée de 5 planches nouvelles gravées sur acier, et de 161 gravares intercalées dans le texte, gravées sur bois.

Ouvrage adopté par le comeil reyal de l'instruction publique et Un volume. Gr. in -8. 9 Fr.

Leipzig, im Muguft 1888.

Associants & Alvenarius, Buchondlung fün bentiche und ausländische edente (4 Poris: weins malson, Rus Richelien, No. W.)

Mis eine ber is to poffan toffen Erffiehungen bes Unterhaltungtilteratur iferer Beit empfehlen wir bie

### Spaziergänge und Weltfahrten

Theodor Mundt.

2 Banbe. 8. Altona 1838. Geh.

Der Beffall, ben bies in jeber hinficht andgezeichnete Bett bei einem ge-Theten Dublicum gefunden, ift gewiß um fa genechter, all auch fammtiche Eris iche Blatter baffelbe als eine ber wichtigften literarifden Erfortnungen zeichnen, und bemfelben binfichtlich bes Style einen hoben Plas in ber 21ratur anweifen:

Beibe Banbe toffen 4 Thir. und find fur allen Budbanblungen Deutsch

nbs Dftreichs, ber Schweig u. ju haben.

Bei C. W. Leske in Darmitabt ift folgenbes Wert arfchienen und butch Me Buchhandlungen zu beziehen: ....

Die orientalischen Baber fir Bezug "auf bas zu Darmftabt neu errichtere Lubwigsbab. Bon Dr. A. Degne, großherzoglich heffischem hofmebicus. Dit einem lithographirten Grund = und Auf riffe bes Babehaufes. Eleg. geh. 12. Preist 10 Gr., aber 45 Rr.

. Mit Berausgabe biefes von einem ber bewollertellen Argte Darmftabte von aften Schrift glaubt bie obengeneunte Buchbambiung einem mabren Bebutefniffe es hiefigen und auswärtigen Publicums gu entsprechen. Wer wunscht nicht, ich eine richtige Ibee von ber gangen Ginruttung ber nicht paffenb ,ruffifches Dampfbab" genannten Anftalt gu maden ? Für Diejenigen, welche biefe Babes intipobe befoften wollen, halten wir abet aliges Bern feines gungen Inhalts pegen für gang unentbebrlich.

Durch alle Buchbanblungen und Poftamter ift gu beziehen:

Blid. Encullopabifche Beitschrift, worzüglich für Maturgeschichte, Anatomie und Physiologie. Bon Dten. Jahrgang 1838. Drittes und viertes Deft. Dit einem Supfer, Gr. 4. Preis bes Jabraanas von 12 Deften mit Rupfern & Thir.

Blatten für literarifche Unterhaltung. (Berantwortlicher herandgeber: Heinrich Brodhaus.) Jahrgang 1838. Monat Julf, ober Dr. 182—212, und 4 literarische Anzeiger: Rr. XXI—XXIV. Gr. 4. Preis bes Jahrgangs von 365 Nummern (außer ben Bit

. lagen) auf feinem Drud-Belimpapler 12 Bble.

Allgemeine medicinische Zeitung. Heransgegeben von Dr. Karl Pabst. Jahrgang 1838. Monat Februar, oder Nr. 10-17. Gr. 4. Preis des Jahrgangs 6 Talr. 16 Gr.

Repertoriem der gesommten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gersdorf. 1838. Sechenebuten Bandes sechstes Heft. (Nr. XII.) Siebzehnten Bandes erstes Huft. (Nr. XIII.) Gz. 8. Preis eines Bandes 3 Thlz.

Allgemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang: 1838. Monat Ini., oder Nr. 27-30, and Dibliographischer Anzeiger: Nr. 27 -30. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thir.

Lefpzig, im August 1888.

F. A. Brockbaus.

Für wissenschaftliche Aerzte und Studitende Der Arzneikund Pharmaceuten. Foretmanner u. s. w.

In feber Buchhanblung ift gu baben:

Wilbrand, Dr. J. B. (grossh heis. Geh. Medicinalis und Professor zu Giessen), Handbuch der vergleichenden Anstree in ihrer nächsten Besiehung auf die Physiologie für wissendadliche Arste und Studipende der Arzneikunde. Gr. 8. 1838. 1 Thir. 16 Gr., oder 3 Fi.

Bunachft gum eignen Gebrauche bei beffen Borlefungen an ber Emben verfitat zu Gieffen entschlof fich ber verbiente herr Lerfaffer gur henautgate te versität zu Gießen entschloß sich ber verdiente herr Kerfasser zur herandsche in hier angezeigten Werkes; es wird dasselbe aber gewiß dem gesammen ausüben Publicum sehr wilkommen sein, da es disher an einem Lurzgefasten khischer verzeieschenden Anatomie mit Berürffchtigung der Physiologischild, oder es sind die vorhandened dech deutig praktisch und ihrer Umsanzisowie der enormen Preise wegen Vielen unzugänglich. Aein gründlich wieden schunt fin, die Candidaten der heilkunde können hingegen aber auch nur so viel zeit der Studium derselben widmen, als dieses mit dem haupfludium der Arzuelfunk in ihrem ganzen Umsanze, in icheoretischer und praktischer hinschipen und ist das gegenwährige Wert in seiner gedeüngten und das gründlichen Behandlung dem Bedürstisse Mert in seiner gedeüngten und das gründlichen Behandlung dem Bedürstisse Mert in seiner gedeüngten und das gründlichen Behandlung dem Bedürstisse Mert in seiner gedeüngten und das gründlichen Arzue mit Koronischer enwelangen menden. von manchem altern Arate mit Beremigen empfangen werben.

Bon bemfelben Berfaffer erfchien im vorigen Jahre:

Handbuch der Botanik nach den natürlichen Pflanzenfamilien, seint einer Übersicht der Geschlechter nach dem Linne'schen Sexulsystem als Einleitung in die natürlichen Familien für Nichtkesser derselben, enthaltend die Diagnosen der in Deutschland wildwachsenden und aller merkwürdigen ausländischen Gewächse, nebst erläuternden Bemerkungen über das Vaterland, über übre etwage Nutzanwendung u. a. w. Zum Handgebrauche beim Aussuchen unbekannter Pflanzen für Arzte, Pharmaceuten, Kamerahsten, wissenschaftliche Forstmänner und jeden wissenschaftlichen Pflanzes · forscher, welcher mit den Pflanzenfamilien näher vertraut werdes möchte. Gr. 8. 1837. 3. Thir., oder 5 Fl. 24 Kr.

Der gelehrte Berfaffer außert fich über Inhalt und 3med biefes Buin

folgenbermaßen:

"Diefes Danbbuch hat bie Beftimmung, vom ginne ichen Guftem aus bas Studium ber naturlichen Pflangenfamilien, wie bieden jest von ben verschiebenen Pflangenforfgern aufgestellt werben, einguleiten. Bu biefem Bwed findet fich zwor eine Aufgablung fammtlicher in Buche aufgeführten Pflanzengeschlechter nach biefem Spieme. Dievaus fels eine foftematifche überficht fammtlicher naturlichen gamilien unter brei State

und breigehn Pflangentreifen vertheilt.
Es ift jest an ber Beit, bag bas Stubium ber Botanit nach ben natio lichen Familien auch in Deutschland allgemeiner wird; — in Frankreich England ift diese sogenannte natürliche Methode schon die gewöhnliche. I meinem frühern Dandbuche habe ich schon darauf hingearbeitet, — aber die Linne sche Methode, als die gebräuchlichere, zur Richtschung genommen; we dem jehigen dagegen nehme sch die natürliche Methode zur Alleichnur, we fuche bie Binne'fche fur bie Richttenner gu benugen, um biefe gur notariffen binaber gu führen."

Der unterzeichnete Berleger bat fich bemubt, burd bemtlichen, alles Bro

mmenbe : gehörig unterfiseibenben Daus, burch gutes Papter und einen wohle Nen Preis biese gebiegenen Werke brauchbas und Ieherm**ells zugänglich zu** lachen.

Darmftabt, im Juni 1838.

Ratt Wilhelm Leste.

lachstehende auf Roffen ber frangöfischen Regierung geruckte Werte, welche nicht im Buchhandel find, konnen zu ben beigesetzen Preisen von uns bezogen werden:

**Demetz**, Lettre sur le système pénitentiaire, à MM. les membres du conseil général du département de la Seine. In-8. (2½ Bog.) Paris, 1838. 8 Gr.

Moreau - Christophe, L. M., De l'état actuel de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. La-S. (22 Bog.) Paris, 1838. 2 Thir. 16 Gr.

Stats de population, de culture et de commerce des colonies françaises, pour 1836, avec le complément des états de 1835. In -8. (5<sup>3</sup>/s Bog.) Paris, 1838. 16 Gr.

Notices statistiques sur les colonies françaises imprimées par ordre de Mr. le vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d'état etc. 2 vols. Gr. in-8. (33 Bog.) Paris, 1837—38. 4 Thlr. 12 Gr.

Tupinier, B., Rapport sur le matériel de la marine présenté à Mr. le vice-amiral de Rosamel, ministre secrétaire d'état etc. Gr. in-8. (29 Bog.) Paris, 1838. 4 Thir. 12 Gr.

Compte-rendu des travaux des ingénieurs des mines pendant l'année 1837. In-4. (17 Bog.) Paris, 1838. 4 Thir.

Rapports à Mr. le comte de Montalivet, pair de France, ministre secrétaire d'état etc. sur les pénitenciers des Etats-Unis, par MM. Demetz de A. Blouet. Petit in-folio. (65 Bog., 45 lithogr. Tafeln.) Paris, 1837. 8 Thle.

Tablean de la situation des établissemens français dans l'Algérie, précédé de l'exposé des motifs et du projet de loi portant demande de crédits extraordinaires etc. 2 vols. Gr. in-4. (55 Bog., 3 Karten.) Paris, 1838. 17 Thlr. 12 Gr.

Tablean décennal du commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangères, publié par l'administration des douanes. 1827 à 1836. 1e part. Gr. in-4. (48 Bog.) Paris, 1838. 3 Thir. 8 Gr.

Statistique de la France, publiée par le ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, (Commerce extérieur.) Gr. in-4, (69 Bog.) Paris, 1838. 8 Thir.

Leipzig, im August 1888.

Brodhaus & Avenarius, Buchhandlung für bentsche und ausländische Literatur. (A Paris: meme maison, Rue Richelieu, No. 60.) · Seeben ift refficenen umb barch alle Wuchenblungen zu beziehen:

Erancoeur, Algèbre supérieure, 1 Thir. 15 Gr.

Hassett, André van, Essai sur l'histoire de la poésie françaire en Belgique, mémoire couronné le 5 mai 1837. Bruxelles. In-L. et 8. 2 Thir. 12 Gr.

Guide artistique et pittoresque du voyagenr en Hollande par A. R. Bruxelles, In-12. 1 Thir. 9 Gr.

Adisson, A. R., Handbook for residents and tourists a Belgium. In-12. 1 Thir. 21 Gr.

Custine, Le marquis de, L'Espagne sous Ferdinand VII. 1 3 et 4. à volume 21 Gr.

Masson, M., Souvenirs d'un enfant du peuple. 2 vols. 18.
Bruxelles. 1 Thir. 15 Gr.

Brot, Alphonse, Scale as monde. 2 vols. 2 Thr. 3 & Guicot, E., De la peine de mort. Nouvelle édition. 12 & Magendie, Leçons sur les phénomènes physique de la vie. Tess. 3 me. 1 Thir. 21 Gr.

Bruffel, ben 17ten Juli 1838.

Rari Mugnarbt

Um Collisionen zu vermeiben, tunbige ich hiermit an bas balbige Cife

Examen médical et philosophique du Système pénitentiaire par L. A. Gosse, M. D.

Dr. med. Dietrid Sibn.

Dinch alle Buchbanblungen und Poftamter ift gu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin

für Berbreitung gemeinnütiger Kenntniffe.

1838. Juli. Rr. 275-278.

Nr. 275. \*Ranton. Selchichte bes Walssichsfanges. Die Aberschweink \*Johann Gutenberg's Statue in Mainz. Ausgrabungen im Birpstfein bei Selv burg. Dampsichissfahrt von England nach Amerika. \*Die Alameda und in Alosker unserer lieben Frau bel Carmen zu Cadiz. — Mr. 276. \*Dos Radphaus in Ulm. Bergmehl in Lappland und China. \*liber den Ban der Ihn Das Pflaster mit Erbharz. Alese unter dem Meerestgiegel. \*Die Kastu in Das Pflaster mit Erbharz. Alese unter dem Meerestgiegel. \*Die Kastu in Die Neugenschaft in Eargeflaster des Bewohner von Boothia fin Sangolse. Mr. 277. \*General Jackson. Die Bewohner von Pflanzen. Die Staagosse. — Mr. 278. \*Boppard. Die Kastosuben in Paris. Index Kürbissen. — Mr. 278. \*Boppard. Die Kastosuben in Paris. Index Kürbissen. Der Andau und die Manusactur der Baumwolke. Die Ignes Jahl der Wachpssingen in England. \*Die Steinblöcke dei Carnac.

Die mit \* bezeichneten Auffähr enthalten eine ober mit Abbilbangen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Anmmern 2 Ahlr. — Der erste Jahr von 52 Arn. kostet 2 Ahlr., ber zweite von 39 Arn. 1 Ahlr. 12 Ce., w dritte von 52 Arn. 2 Ahlr., der vierte von 53 Arn. 2 Ahlr., der fünste 52 Arn. 2 Ahle. Leipzig, im Angust 1888.

Drud und Berlag von g. A. Brodbaus in Beipatg.

### Bibliographischer Anzeiger.

#### 1838. N 32.

ver Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leip-7 erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literar und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, ad betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 1½ Gr.

### Conversations-Texikon ber Gegenwart.

E i n

für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes Werk zugleich ein Supplement

ar achten Auflage des Conversations-Lerikons, sowie zu jeder frühern, zu allen Nachdrucken und Nachdildungen desselben.

Gr. 8. In Heften von zehn Bogen.

#### Preis eines Beftes:

Auf feinem Druckpapier Scroschen. Auf gutem Schreibpapier 12 Groschen. Auf extraseinem Belinpapier 18 Groschen.

#### Leipzig, bei F. A. Brockhaus.

#### Inhalt bes erften bis britten Beftes:

Mal (Jakob) — Abarca (Don Joaquin) — Abbas Mirza — Abbs I-Kader — Abegg-(Johann Friedrich) — Abegg (Julius Friedrich Ceinrich) — Abeken (Bernhard Rudolf) — Abel (Karl von) — Abercromby (James) — Abibinng — Abolition — Abrantes (Herzogin von) — Absolutise nus — Actenversendung — Actienwesen — Adam (Sharles Adolphe) — Abel und Kürgerstand in der neuesten Zeit — Abvocatenvereine — Afrika — Aszelius (Familie) — Agardh (Karl Adolf) — Agassig (Louis) — Agnew (Eir Andrew) — Aguado (Alexandre Marie) — Aghten — Abls nuist (Adraham) — Ahumada (Marquis de las Amarillas, Perzog von) — Atustit — Alava (Don Niguel Ricardo de) — Albrecht (Bilhelm Shuard) — Miexander Karl (Herzog von Anhalt-Bernburg) — Algier — Allard —

Almobovar (Don Ibefonso Diez be Ribera, Graf von) — Aloys & Joseph Johann Joachim Franz (Fürft von Liechtenstein) — Alten (Kart In Graf) — Alter thumsvereine — Alvensleben (Albrecht, Graf ex Amann (heinrich) — Amerika — Amici (Giovanni Battifia) — Am (Friedrich August von) - Ammon (Friedrich Wilhelm Philipp von) - Am (Andre Marie) - Ampere (Jean Jacques) — Amsberg (Angut W Chriftian Theobor von) - Ameler (Samuel) -- Antarfvard (Ant in Spristan Apedoor von) — Amster (Samuel) — Anterpaus (Amstree Areiherr) — Anderloni (Pietro) — Anderfen (H. C.) — Anderree Andrada & Silva (Isleph Bonifaz — Anton Karl — Martin Frez 1/) Anhalt — Anton (Clemens Theodor), König von Sachsen — Aprilaurian i tionsclausel — Aprilproces in Frankreich — Aprilaurian i Frankreich. — Arcana — Archäologie — Archivwessen — Arain (August Waria Raimund, Fürst von — Ernst, Freiherr von) — Arens in Ioseph, Freiherr von) — Argelander (Friedrich Wilhelm August) — Arm tanfabrikate — Argont (Apollinaire, Graf d') — Aristokrationnes feine Gegenfage - Arlincourt (Bictor, Bicomte b') - Armadon (Joseph Lubwig, Graf von) -- Arnoldi (Ernft Wilhelm) — Arriss Superviela (Don, Juan, Bautifta be) — Arwidosom (Abelf Inn.) Afchbach (Joseph) — Affatische Gefellschaften — Affeldf (Si Chriftopher) — Affecueung — Affociationen — Aft (Gerry In Friedrich) - After (Eruft Lubwig - Karl Deinrich) - Aft betif - Ather Attentate - Audry de Pupraveau (Pierre François) - Anfieste (George) - Baden - Bahr (Johann Chriftian Felix) - Baiern - Sen (Giufeppe) — Balbi (Abrian) — Balemann (Georg Lubwig) — Balland (Pierre Simon) — Balzac (Honore be) — Bandte (Georg Cama) — Banten — Baer (Karl Gruft von) — Barante (Proeper Brugin, Bun be) — Barbier (Auguste) — Barbaji y Azara (Don Gusebie be) — Bart Cornwall (Bryan Waller Proctor) — Bartels (Gruff Daniel Angust) -Bartels (Karl Moris Nibolaus) — Barthe (Felix) — Barthelemy m Mery — Karthold (Friedrich Wilhelm) — Bafels Landichaft — Bas ten - Batjufchtow (Konftantin Ritolajewitich) - Bantunft - Banu garten : Ernfius (Detlev Rart Bilhelm) - Banmgarten : Erufius ( wig Friedrich Otto — Gustav Samuel Abeodor — Rathanael Grust August -Morie August) — Baumgartner (Anbreas) — Baumgartner (Gallai I tob) — Boumwolle — Baur (Ferbinand Chriftian) — Bautain (Couis) -Baper (hieronymus Johann Paul) — Beaulien : Marconnan (Bild Ernft, Baron Don) — Beaumont (Jean Baptifte Armand Louis Lieng & be) — Bechftein (Lubwig) — Becker (Karl Ferbinand) — Becken (Friedrich) — Becquerel (Antoine Cefar) — Beer (Michael) — Beer (Bibem) — Belgien — Bellermann (Johann Joachim) — Belliui (Binume) helm) — Belgien — Bellermann (Johann Joachim) — Bellini (Baans).
Bem (Joseph) — Bendemann (Golard) — Benecke (Georg Friedia).
Benedict (Julius) — Beneke (Friedrich Eduard) — Benedick (Guith).
Günther heinrich von) — Berg (Jens Christian) — Berggren (Juhi).
Berghaus (heinrich) — Beriot (Gharles Auguste de) — Berlin, is in neuen Gestaltung — Berlinz (hector) — Berlin (Karl Peter) — Berning wicz (Felix) — Bernhard II. Erich Freund (herzog von Sachsen-Reiningal Bernhard Karl (herzog von Sachsen-Reiningal Bernhard Karl (herzog von Sachsen-Reiningal Bernhard Karl (herzog von Sachsen-Bernhard) — Bernhard (Gottsseh) — Bernoulli (Christoph) — Berrher (Pierre Anton).
Bertin (Louis François — Pierre Louis Bertin de Baux) — Berville (Bullin) — Ressense (Bernhard von) — Ressense , Albin) — Beffow (Bernhard von) — Beffon.

Die allgemeine Theilnahme, welche bas Conversations-Legister neuesten Zeit und Literatur von 1832 gefunden, 3<sup>34</sup> Berlagshandlung Veranlassung, schon im Nachworte am Schusse Wertes zu bemerken, daß der hier abgerissene Faden kunftig wiede

amen, und in einer bazu geeigneten Form ein neuer Spiegel ber aufgestellt werben folle.

Kahre sind seitdem verstoffen; eine neue Auslage (die achte) des eversations. Legikons, das trot aller Concurrenz in immer kin Kreisen Berbreitung gesunden hat, ist beendet worden und in diese Evatur seinem wesentlichen Inhalte nach übergegangen. Es hat kach dieses Werk ausgehört, ein nothwendiges Supplement des Evn-kreitens zu sein, obschon es als ein treues Abbild jener kregten zeit von 1830 nicht blos in Hinsicht der geschilderten Begebenzin, Zustände und Personen, sondern auch durch die Art und Weise der seinens ausgrägt, einen bleibenden Werth behalten wird.

Dringend stellt sich bei ben immer raschern Fortschritten in ber Entselung bes gesellschaftlichen Zustandes und bei der immer lebendigern inis wieder beraus, die Masse der Begebenheitelung widmen, das Resgenheit bewegt, und die Resultate, welch wieser heit in Wischaft, Kunft und probetstellung welchen wurden, in einem lebensen Bilve vorgesührt zu sehen. Diesem Bedürsnisse soll das

# Lonversations: Lexikon der Gegenwart 1en, das in Anlage und Form mit der achten Anslage 6 Conversations: Lexikons übereinskimmend,

#### ein für sich bestehendes Ganzes

bet, insofern alle barin enthaltenen Artikel in sich abgeschlossene Darstungen sind, das aber zugleich die achte Auflage des Conversationsexitons, namentlich was die neneste Zeit betrifft, erganzt und nit den Besigern dieser, sowie aller frühern Auflagen, aller Nachdrucke Rachbildungen desselben, als ein

#### unentbehrliches Supplement

j barbietet.
In bem Conversations-Regiton tann die Geschichte, selbst ber uesten Beit, nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet, die staatswissenschafte ben Entwickelungen und andere Erörterungen interessanter Fragen konnen ir in ihren Resultaten gegeben, eine Menge Gegenstände nur im Allsmeinen berührt und nur die ausgezeichnetsten Personlichseiten biographisch schildert und charafterister werden. Das neue Werk wird als Supplement allen den berührten und vielen andern Beziehungen das Hauptwerk rangen und bis zur Gegenwart fortsühren; es wird aber s ein selbständiges Werk nicht immer da beginnen, wo das Hauptwerk sischt; es wird die historischen Darstellungen nicht grade von dem untte aus fortsehen, der ihnen in dem Hauptwerke als Grenze geseht i; es wird im Gegentheile immer die zu dem Punkte zurückgehen, ohne essen Berührung die Gegenwart nicht vollkommen verstanden werden nnt.

Das Conversations Legison ber Gegenwart wich L umfaffen, mas in ber neuesten Beit in irgend einer Richtung bedem hervongetreten ist. Es wird in Beziehung auf das Compersation Lexikon ber neuesten Zeit und Literatur von 1832 gleicht ein zweites Zeitbild fein; wie jenes bie Zeit von 1829 an Schilberte, fa biefes bestimmt, die Gegenwart ju schilbern, und ein frifches aus m Leben gegriffenes Bilb berfelben ju geben. Es wird weist eines Borte Alles enthalten, was bem Gebildeten zum So ftanbnif ber Gegenwart bient, und auf Dieje Mid als einen treuen und befonnenen Gubrer und Berafe im Gedrange ber Ereigniffe fich ju bewahren fuch Der Standpunkt aber, von welchem baffelbe ausgeht, tann fein and fein, als ber liberale - im eblen Ginne bes Bortes -, benn ftandige Freimuthigfeit ift bie allgemeine Foberung und bes

fungewort ber Gegenwart. Stadten Perlagebandlung ift es gelungen, in ben meiften europu Die Die Berhaltniffe genathen geschichtlichen Artikel Manner ju gewinn, bie die Berhaltniffe genathen geschichtlichen Artikel Manner ju gewinn, bebenso hat sie hinsichtlich ber Artire, und mit unbefangenem Auge beurcheite ber Artire, und Sahiete ber Biffenfant, ber Aunst und bes verefeisten Labert Lieben Debenson bei Beiffenfant ber Runft und bes praktifchen Lebens fowie ber Biographien Der thatigte Mitwirtung der namhaftesten und hinsichtlich der Darftellungsgabe & wandteften Fachgelehrten, Runftlenner und Techniter fich verfichert. Ba endlich die gur Bearbeitung der Biographien nothigen Materialien betifft, fo haben fich faft burchgebend mit großer, bantbar gu ertennender Benit willigfeit die zuverlaffigften Quellen eröffnet. Die Berlagshandlung duf bemnach hoffen, ihren Plen auf das befriedigenbfte ausfahren und nicht nur ein nühliches und tuchtiges 2Bert jum Rachfcflagen, fonbern auch zugleich ein namentlich burch gewandte Darftellung anziehendes Befo buch fiefern zu tonnen.

Das Conversations . Lexison ber Gegenwart with, 11 ble Artitel, da fie fich auf die Gegenwart beziehen, bald nach ihm Ib faffung in bas Publicum ju bringen und bie Anfchaffung zu etleichten, u Heften von 10 Bogen

ju bem Preife:

auf weißem Druckpapier auf gutem Schreibpapier 12 Gr. auf extrafeinem Belinpapier 18 Gr.,

ausgegeben werben. Der Umfang laßt fich, ba bie Beit fiets Red bringt, nicht genau bestimmen, indes werden wol 20-24 Sefte ju tie genügenben Ausführung bes Plans binreichen. Die Befte follen fich safch folgen, ale bie auf bie Bearbeitung und Redaction gu wenicht Sotgfalt es irgenb geftatten.

Leivzig, im August 1838.

K. A. Brockbans.

Socift intereffant, belehrend und unterhaltend ift nachfiebenbes eben ericies serte Bert, meldes ber Aufmertfamteit jebes gebilbeten Dentichen empfohlen wirb:

#### Bentschland

#### tichen Die 11

non

#### Chuard Benrmann.

Altong. Rebe Lieferung nur 9 Gir.

Diefes Bert ericeint in 16 Lieferungen, wovor bereits 3 in jes

Der Buchhanblung Deutschlands ju haben find.
Derr Dr. Ebuard Beurmann gehört zu ben beliebteften Schriftftellern, bat Deutschland nach allen Richtungen bereift, und befiet neben feiner Beobachs tung und geiftreicher Auffaffung eine freimutbige Darftellung.

Durch alle Buchhandlungen find 17 Bande altere Romane von ver-Schiedenen Berfaffern, welche nach bem Labenpreise 16 Thir. 12 Gr. tofteten, ju bem außerft billigen Dreis von

2 Thir. 16 Gr.

au erhalten.

Altenburg, ben Iften August 1838.

Schundhafe fiche Buchhandlung.

Soeben ift erfchienen und burch alle Buchhanblungen von uns gu beziehen:

### NOUVEAU SYSTÈME

### **ORGANIQ**

' FONDÉ

SUR DES NOUVELLES MÉTHODES D'OBSERVATION, et précédé

D'UN TRAITE COMPLET DE L'ART D'OBSERVER ET DE MANIPULER, EM GRAND ET EN PETIT, DANS LE LABORATOIRE ET SUR LE PORTE-OBJET DU MICROSCOPE;

Pair F.-V. Raspaiil.

DEUXIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE. Accompagnée d'un atles in-4. de vingt planches de figures DESSINÉES D'APRÈS NATURE, ET GRAVÉES AVEC LE PLUS GRAND SOIK,

3 forts vol. in - 8. et atlas in - 4. — 10 Thir. 16 Gr.

"L'euvrage que publie M. Raspail est entièrement neuf; fondé sur un ensemble d'expériences microscopiques rigoureuses; il a cherché dans toutes les questions à éclairer la chimie par l'anatomie et la physiologie."

Leipzia, im August 1838.

Brodhaus & Abencieins, Buchhandlung für beutsche und auslan bische Literature. (A Paris: meme maison, Rue Riche'lieu, No. 60.) Bef 3. 3. Beber in Beipgig ift erfchienen:

Allgemeines

#### Mecenfionen: Berzeichnig.

Wissenschaftlich geordnete übersicht sammtlicher im Jahre 1838

beutschen und auslandischen Zeitschriften recensirten in Deutschland erschienenen Bucher.

Preis für ben Jahrgang 1 Thir. 8 Gr.

Sanuar bis Marg ift erfchienen und burch alle Buchhanblungen # beziehen.

Bei C. Schünemann in Bremen ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Porter, W. H., Beobachtungen über die chirurgischen Krankheiten des Kehlkopfs und der Luftröhre, besonders in Rücksicht auf diejenigen Leiden dieser Organe, welche die Operation der Bronchotomie erfodern; mit Einschluss von Bemerkungen über Croup, Cynanche laryngea, Verletzungen durch Verschlucken von Säuren und kochendem Wasser, fremde Körper in den Luftwegen, Asphyxia, Wunden etc. Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen übersetzt von Dr. Runge. Gr. 8. Preis 1 Thlr. 18 Gr.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamber ift zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. Juni. Rr. 22-26.

Rr. 22. \*Die weißen Ameisen ober Termiten. \*Der Kaffee. Der Pale tusberg, eine Boltsfage. \*Die gestreifte honne. Auflösung der Rathsel im verigen Monat. Rathsel. — Nr. 23. \*Der offindische oder gehelmte Kasust. Geschichten von einem klugen hunde. \*Franz und Wilhelmine. Peter in Eroße und das weinende helligendild. \*Der Rarwal. — Nr. 24. \*Jupin. \*Der Schnapphans in Jena. Gesellige Sosinnen. Der schmalkalliche Krin. \*Der Tintenschwamm. Rathsel. — Nr. 25. \*Der Generalfeldmarbische Krin. Neibhard Graf von Gneisenau. Bon Benugung der Haare. \*Presdurg. In Griff vom Klingelzuge. \*Der honigkulus. — Nr. 26. \*Seid wohlthäfig sid barmherzig! \*Bon der Auserschung Jesu. Bescheidenheit. Der Schein tript. \*Die Seeschwalbe oder der Seehahn. Rathsel.

Die mit \* bezeichneten Auffage enthalten eine ober mehrt

Abbilbungen.
Preis biefes Jahrgangs von 52 Nummern 1 Khlr. — Der erft is vierte Jahrgang koften ebenfalls jeder 1 Khlr.
Eeipzig, im August 1888.

g. A. Brochant.

#### Botanit,

fur Freunde und Renner berfelben!!

Bollftanbig in brei Banben, ale claffifch von allen Botanitern anertaunt, fowol für ben Botaniter von gad als auch für ben Breund ber Botanit unentbehrlich, tann bie britte Auflage von

J. C. Moessler's

#### Handbuch der Gewächskunde.

Dritte Auflage

herausgegeben, vermehrt und verbessert

Dr. J. C. L. Reichenbach.

Gr. 8. 3 Bände. Altona, Hammerich. 6 Thlr. 18 Gr.

nicht bringend genug empfohlen werben.

Diefes fichere, zuverlässige Dandbuch bat bereits beim Stubium ber. Gemachetunbe fich als hochft praktifch bemahrt, mas mol nichts beffer beweift, als bie allgemeine Berbreitung beffelben, moburch es auch möglich wirb, einen fo billigen Preis zu ftellen.

Sammtliche folibe Buchhandlungen Deutschlanbe, Oftreiche, ber Schweig 20

haben biefes gebiegene Bert fets vorrathig.

Soeben erschien und ist burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die

### Evangelische Geschichte

fritisch und philosophisch bearbeitet

Ch. H. Weisse.

3weiter und lester Band. Preis 3 Thir., ober 5 Fl. 24 Rr.

Preis bes gangen Wertes 6 Thir., ober 10 &L 48 Rr. Leipzig, ben Iften August 1888.

Breittopf und Sartel.

Soeben erschien und ist in allen Buchhanblungen zu haben: Supplement zu Combleson's Kheinansichten.

### Mheinisches Album

ober ber

### Mheingan mit dem Wisperthale

A. von Stolterfoth, Stiftsbame.

10 Hefte mit 30 Stahlstichen von ben besten englischen und beutschen Kunstlern nach Originalzeichnungen. Preis 6 Gr. pro heft.

Die Strede von Rieberwalluf bis Borch, genannt ber Rheingau mit bem Bisperthale, ift in ben bisher erfchienenen Werten über ben Rhein entweber nicht ober nur gang turz beschrieben worben, und getreue Abbilbungen von bies fer paradiefischen Begend mit ihren romantischen Burgen, bie, wie ein geiftreicher

Schriftfteller fagt pon iebem Beutichen einmal in seinem Leben besucht weim sollte", fehlten bis jiest ganzlich. Ich habe solche Talente für die Ausarbeit beim Bertes gemählt, bie demselben einen dauernden Berth verleiben. Fr. A. w. Stolterfoth, durch treffliche Dichtungen bekannt und in diesem Lande wohnled schildert getren und auf eine anziehende Beise die Raturschönheiten und Geschicht bes herrlichen Rheitigaus, wie dies von einem blos durchreisenden Schriftliche nicht geliefert werden konnte. Auch die Arbeiten der Zeichner und Stabiliche geben Zeugniß, daß hier von keiner Fabrikarbeit die Rede ift.

Erichienen ift was tfte und 2te Deft, die Foresegung folgt rafch.
C. G. Annege in Mair.

In meinem Berlage erschien soeben und ift durch alle Buchbenkte gen zu beziehen:
Briechisch-Deutsches

### Sandwörterbuch

Idr. Karl Mamshorn.

Stereotyp - Ausgabe.

Brofd. Ler. = 8. Preis 2 Thir.

Dieses Wert ist sowol für ben Schuls als Privatgebrand bestimmt und empfiehlt sich burch seine gediegene und zweikmäßige Bearbeitung vole durch 2Bohlfeilheit und gute Druckeineidtung vor andern berartigen Erscheinungen.

Leipzig, im Auguft 1838.

Bernh. Tauchnitz jun.

#### Meber Gefängnisswesen.

Soeben find erschienen und durch alle Buchhandlungen von uns zu beziehne. Der 3, weite und dritte Band von

De la Réforme des Prisons.

ou de la théorie de l'emprisonnement, de ses principes, de ses moyens, et de ses conditions d'application;

### Mr. Charles Lucas.

Paris. In-8. Preis aller 3 Bande 8 Able.

De la Réforme des Prisons, par Léon Faucher. Gin But in 8. Paris. 2 Thir.

Leipzig, im August 1898.

Brodhaus & Avenarius,

Buchhandlung für deutsche und ausländische Efterate. (A Paris: meme maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Drud und Berlag von g. A. Brodhaus in Brippig.

### Bibliographischer Anzeiger.

### 1838. *N* 33.

ser Bibliographische Anzeiger wird den bei P. A. Brockhaus in Leipverscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaund Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, de betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14, Gr.

In meinem Berlage find neu erfchienen und in allen Buchhanblungen matbig :

Kaiser und Papst.

Roman

Eduard Duller.

Bier Theile. 3. Geb. 5 Thir. 18 Gr.

### Ideal und Wirklichkeit.

Abolfine.

8. 1 Thir. 6 Gr.

Beipzig, im August 1858.

f. A. Brockhaus.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Wien F foeben erschienen und baselbst, sowie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Lehrbuch

### Landwirthschaft.

Johann Burger,

Doctor ber Beitfunbe, f. L. Gubernialrath, Ditglieb mehrer Gefenfcaften jur Beforberung ber Canbwirthichaft.

Bwei Bande.

Bierte verbefferte und vermehrte Auflage. Gr. 8. Bien 1838. Preis 4 Thir. Cadf.

Es mirb bem großen, landwirthschaftlichen Publicum angenehm feln, gu vernehmen, baß sich die Berlagshandlung in die Lage gesetz fab, eine neue Auflage bieses berühmten und burch ganz Deutschland verbreiteten Bertes zu veransftalten, über deffen ausgezeichneten Berth sich gleich anfangs alle Beitschriften vereinigt hatten, und ber in ber Folge burch die schnell auseinander folgenden

33

vier rechtmäßigen Auslagen, ben Rachbeuet in Wirtemberg, und die in in Jahren 1834 und 1836 in die schwedtsche und französische Sprache veruntum

Uberfehungen außer 3weifel gefeht worben.

Benngleich in der vorliegenden Auflage die wefentlichsten Exmisse ist Behrbuchs dieselben gebtieben find, wie sie früher aufgestellt worden, so find ich die Anderungen und Bufahe, die das Fortschreiten der auf Ersahrung kunjenten Wiffenschaften an dem Werfte nöthig machten, von großer Wedenung, mit weiser werden mit Bergungen ersehen, daß der Berfasser von den Lehren dumme Ehrnie, sowie von allen Beobachtungen und Ersahrungen Kenntnis nein, ist zur Ersährung der Erscheinungen dienen, und aus denen Regeln für die halb abgeleitet werden können.

Durch alle Buchhanblungen if zu beziehen:

Altdeutsche Blätter von Moritz Humpt und Heinrich Hoffmann. Zweiten Bandes erstes und zweites Hel. Gr. 8. 1 Thir. 4 Gr.

Der Iste Band, aus 4 heften bestehend, koftet 2 Abir. 4 Gr. Leipzig, im August 1888.

F. A. Brodhaul.

In Karl Gerolb's Buchhandlung in Bien ift foeben erfchienen und bafelbft, fowie in allen Buchhandlungen Deutschiebe gu haben:

Die

### Manerwerks-Kunst

in

allen ihren Theilen.

Bearbeitet

### I. Andreas Nomberg,

Architekt. Mit 6.4 Sambontos

Mit 64 Kupfertafeln. Wien 1888.

4. In Umschlag broschiet. Preis 3 Ahle. Sächs.

Dem Borvoorte bes heren Berfasser zusolge ist biese Beret nach Genesaben bearbeitet, welche biejenigen Anweisungen und Erläuterungen zu geben be
zweden, die bem angehenden Dauver nothig sind, um eine höhere praktife
Ausbildung zu erlangen. hierbei wurde aber auch auf die reinen Formen ist
griechtschen Architektur die nothige Rücksicht genommen, zu welchem Iwecke ben
Wette Darstellungen beigesügt sind, die sich ganz dazu eignen, den Aunkissauf zwecknäsige Weise zu erwecken und zu erhöhen. Ubrigens ist durchaus ist
gehörige Stufenfolge beodachtet, sodas von den einsachten Manern zu den am
plieirtesten Werken der Mauerkunst fortgeschitten wird.

Die bochft fauber und forgfaltig gearbeiteten Aupfertafeln bieten hierbei in firmetiviten Anhaltspunkte bar, und bilben mit ihren beutlich und faftich ber gestellten Erlauterungen einen fehr bequemen Leitfaben für bas Gange ber Mant

wertetunft.

Bur bie außere Ausstattung ift von ber Berlagshanblung auf bas Befte &

forgt morben.

In Baumgartner's Buchhanblung zu Beipzig ift foeben erfchienen und burch alle Buchhanblungen bes Ins und Auslandes zu beziehen:

تعمليم المنتعلم طريق التعلم للشياخ الامام الاجل برهان الدين الترونوجي

#### BORHÁN-ED-DÍNI ES-SERNÚDJI ENCHIRIDION STUDIOSI.

Ad fidem editionis Relandianae nec non trium codd. Lipss. et duorum Berolinn. denuo arabice edidit, latine vertit, praecipuss lectt. varr. et scholia Ibn-Ismaëlis selecta ex cod. Lips. et Berolin. adjecit, textum et scholia vocalibus instruxit et lexico explanavit

### CAROLUS CASPARI, DESSAVIENSIS

PRAEFATUS EST

#### HENRICUS ORTHOBIUS FLEISCHER

LL. OO. IN ACADEMIA LIPSTENSI P. O. 18 Bogen. 4. Preis 2 Thir.

Coeben ift erfchienen :

#### Lateinische Grammatik

bie untern Classen ber Gymnasien.

Rach ber Anlage ber Billroth'ichen Grammatik bearbeitet von

> Dr. Friedrich Ellendt, Otrector bes Waigl. Cymnasiums zu Eisleben. Preis 8 Gr., ober 10 Sgr.

Bor einigen Monaten haben wir verfanbt:

! Lateinische

#### Schulgrammatik

Dr. G. Billroth. 3 meite Ausgabe beforgt von

Dr. Friedrich Ellendt, Director bes Symnasiums zu Eisleben.

Preis 1 Thir.

Leipzig, im Auguft 1838.

2Beidmaun'iche Buchhanblung.

Wichtiges Werk für die Ariegsgeschichte.

Journaux des sièges faits ou soutenus par les Français dans la Péninsule,

de 1807 à 1814:

rédigés d'après les ordres du Gouvernement, sur les documes existant aux archives de la guerre et au dépôt des fortifications

#### J. Belmas.

Chef du batailion du génie.

4 vols in-8., avec un atlas de 24 planches gr. in-folio. 22 Thr. 6 Gr. Die Sorgfalt, welche auf bie Ausführung bes großen, bem Berte beigegebene Affaffes vermandt murbe, bat bis jest bie Ausgabe bes Buchs verhindert, #
beffen Debit foeben bie Erlaubnif von Seiten bes frangofifchen Gouvernement

Wir beeilen uns auf ein Wert aufmertfam zu machen, wie

des allen Militairbibliotheten unentbebrlich ift.

Leipzig, im Auguft 1858.

Brodhans & Abenarius.

Buchhandlung für beutsche und ausländische Literatu. (A Paris: mem maison, Rue Richelien, No. 60)

Im Berlage von 2B. Raifer in Bremen find foeben erfchienen:

Gall. R. von, Reise burch Schweben im Sommer 1836.

2 Bande. 8. Geh. 1 Thir. 16 Gr. 11hde, Prof. Dr. A., Grundlehren ber Arithmetik und Algebra für ben höhern Schulunterricht. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gc.

Batermether, Dr. H. Das Brot-Kibeicommiß und beffen Berhaltniß jum Erbvertrage. In einem am Dbegerichte der freien Stadt Bremen und am Oberappellations gerichte ber vier freien Stabte Deutschlands ju Lubed ver banbelten Rechtsstreite. Gr. 8. Geb. 12 Sr.

Soeben ift ericienen und an alle Buchhandlungen verfandt:

Literarische Zustände und Zeitgenossen. In Schilderungen aus Rarl Ang. Bottiger's hand ichriftlichem Nachlaffe. 3weites Bandchen, Gr. 8. Geb. 1 Thir. 16 Gr.

Das erfte Banbchen biefer intereffanten Beitrage gur Gefchichte ber beutiffen Literatur erichien gu Anfang b. 3. und toftet 1 Ahrr. 12 Gr.; eine ,, Biographis fche Efizze Bottiger's", von bemfelben Berfaffer, 16 Gr. Leipzig, im August 1838.

f. A. Brockhaus.

### Bibliographischer Anzeiger.

#### 1838. N. 34.

eser Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leing erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaand Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, red betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14, Gr.

#### W. Heinsius' Bücher-Lexikon. Achter Band.

Soeben ift in meinem Berlage vollftanbig ericienen:

Maemeines deutsches

### Bücher-Lexikon,

ver Bollftanbiges alphabetisches Berzeichniß berjenigen Schriften, welche Deutschland und in ben angrenzenben, mit beutscher Sprache und teratur verwandten ganbern gebruckt worben find. Dit ausführlichen Raben ber Berleger, Dructorte, Preise, Auflagen, Jahrzahlen, ormate, Bogenzahlen, artiftischen Beilagen und vielen buchbandlerifchen und literarischen Nachweisungen, Angaben ber anonymen und pseudonymen Schriftsteller ic.

Bearbeitet und herausgegeben

#### Angust Schulz.

Erfter Band,

Die van 1828 bis Ende 1834 erschienenen Schriften enthaltenb. 2mei Abtheilungen.

Gr. 4. (125 Bogen.) 10 Thir. 12 Gr.

Der Berf. begnugte fich nicht allein, vom Jahre 1828 ausgebend, Die beneugniffe ber Literatur mit großter Genaufgfeit nachgutragen und fich ben fra ern Banben von Deinstus' Bacher-Lexison genau anzuschillefen, sondern er wachte durch stete Rachweisungen über die frühern Theile dand oder lieferungse veise erschiedenere Schriften, durch literarische Rotizen und Berichtigungen den Enfang zu einem neuen Wert. In Songfalt und Genausgkeit übertrifft dieser Band gewiß feine Borganger und wird nicht allein bem prattifchen Gebrauche es Buchhanblers vollfammene Genüge leiften, fonbern auch Bibliothetaren, Bis-liographen, Literaten und Bucherfreunden ein bequemes und ficheres Salfsmittel

Die frabern Banbe bes "Aulgemeinen Bucher: Legitone" von Dein: ins, 1812-29, habe ich im Preise von 37 Thir. auf Bwanzig Thaler er-maßigt; auch einzelne Banbe find zu billigen Preisen zu erhalten.

Leipzig, im August 1838.

R. A. Brochaus.

Soeben ift fertig geworben und in allen Buchhandlungen gu haben:

Müller, Dr. Joh., Handbuch der Physiologie. 2ten Bandes 2te Abtheilung. 1 Thir. 12 Gr.

Die Lie Abtheilung bes Iften Banbes (Ste Auflage) ift bereits vor zwei Monaten erfchienen und als Reft verfandt worben. Die Ste Abtheilung bes 2ten Bans des, wondt das Werk geschloffen ift, wird im Frühjahr 1839 ausgegeben, somit das Sanze zur Oftermesse vollständig zu haben sein.

Robleng, ben iften Muguft 1838.

3. Solfder

In Literatur: Comptoir in Stuttgart erfifien foeben:

### Der Thierfreund,

oder über das pflichtmäßige Berhalten des Menschen gege die Thierwelt. Zur Belehrung und Unterhaltung für Zung ud Alt, Reich und Arm, Hoch und Niedrig.

Von Dr. Joh. Jak. Aromm,

Berfaffer bes Lehrbuchs fur bie reifere Jugend, bes Predigers aun Grabe, und meifchiebener anderer Schufften.

13 Bogen. Kein & Brofch. 40 Kr. Rhein., ober 10 gGr. Preif.
Es ist der Zweck dieset Wertchent, den in neuerer Beit sich bistenden une einen gegen Ahierqualerei in die hande zu arbeiten, und dist deselbe destad zur allgemeinsten Berbreitung und besonders zur Einführung als Leiebas in Bolksschlen sehren und gegen Ahierqualerei und Stadt: mit Landgemeinden, welche diese in ihren Wirkungen segenreiche und nähliche Gest in Kehrzahl verdreichen wollen, erhalten von von Werlagshandlung auf 6 kind plare eins, auf 15 des und auf 25 sechs Eremplare frei. Wei Anglus von 50 Eremplaren wird dagegen das Eremplaz nur zu 80 Kr. Rhein., der 7½ gGr. preuß. Tourant, bei Abnahme von 100 Eremplaren nur zu 24 Kr. Siela., ober 6 gGr. preuß. Courant, berechnet, sodaß durch diese billigen Berkussteilungungen Iedem die Anschaffung möglich gemacht worden ist.

28 eid mann, F., Goschichte des ehemaligen Stiftes und der Landschaft St. Gallen unter den zwem legen Fürstädten von St. Ballen, besonders mahrend ben Jahren der bels vetischen Revolution bis zur Aushebung des Stiftes. Mit Drignal: Actenstüden, Correspondenz Muszügen und andern Beilagen. Gr. & St. Ballen, 1834. 1 Fl. 20 Kr., ober 21 Gr.

St. Ballen, 1834. 1 Fl. 20 Rt., ober 21 Gr. Diefes als Anhang und Schinf gu v. Arr Gefchichte von St. Gefte po betrachtenbe wichtige Wert, ehemals unfer Commifficaeartifel, if numer unfer Berlagseigenthum überzegangen.

St.s Gallen, ben Siften Juli 1858.

hupes mus Comb

Bei Friedrich Fleischer in Leipzig find folgende Beit foeben erschienen:

Fritzschiorum Opusoula academica Edid, Dr. C. F. Fritzsche That. Halensis; O. F. Fritzsche Theol. Turicensis; Dr. C. F. A. Fritzsche Theol. Rostochiemsis, 8maj. 13/4 Thir.

Opring, Dr. A. F., über bie naturbiftorifden Begriffe son Games, Art und Abart, und über bie Urfachen ber Abartungen in ben er

mifchen Reichen. Gine Preisschrift. Gr. 8. 1 Ahlr.

Eriminalge febbuch für bas Königreich Sachfen vom 30. Mai 1838. Wit Ammert. v. Geh. Juftigrath Dr. Erof. 1fter Bb. Gr. 8. 20 Gr.

Voyages, Relations et Mémoires originaux, pour servir à l'histoire de la découverte

de l'Amérique,

publiés pour la première fois en français par

H. Ternaux-Compans.

In-8. Paris.

3 n halt ber bis jest er chienenen Banbe:
Narration du premier voyage de Nic. Fuderman, d'Ulm (1557). 6 Fr. io C. — Histoire de la province de Santa-Cruz, par Pèro de Magalhanès le Gandavo (1576). 4 Fr. 50 C. — Histoire d'un pays situé dans le nouveau monde, noutmé Asnériqué, par Hans Birden de Homberg, en Hesse 1557). 8 Fr. 50 C. — Relation vérédique de la conquête du Péron et de a province de Cuzco, nommée Nouvelle-Castille, par Franç. Xerès (1547). 1 Fr. — Histoire véritable d'un voyage curieux fait par Ultich Schmidel de Straubing (1559). 7 Fr. — Commentaires d'Alvar Nuñes Cabeça de Vaca, idelantade et Gouverneur du Rio de la Pista (1555). 14 Fr. — Relation et naufrages d'Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, ideces relatives à la conquête du Mexique (médit). 14 Fr. — Cruautés sorribles des conquérants du Mexique. Mémoire de Don Fernando d'Alva attlikochit (1829). 10 Fr. — Relation du voyage de Cibola, entreprise m 1540 (médit). 13 Fa.

Bibliothèque Américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700. Par H. Termuz. In-8. Paris. 1837. 10 Fr. ceipzig, im Muguet 1838.

**Area fans & Thenastis,** Buchhandlung für beutsche und ausländische Literatur. (A Paris: meme maison, Kur Kicheken, No. 60.)

Bei 3. 20. Gebhardt in Grimma erficien und ift burch alle Buffe panblangen gu beziehen:

Jesurun sive Prolegomenón in Concordantias Veteris Testamenti a Julio Fuerstio editas libri tres.

et Lexicographiam Linguae Hebraicae contra Guil. Gesenium et Henr. Ewaldum. Auctore Evancisco Delitaschio. 18 Bogen in Geofectav. Drudvelin. Brofc. 2 Ethr., ober 3 M. Gonv.-R.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Bien ift foeben erfdienen und bafelbit, fowie in allen Buchhanblungen Deutstillen gu baben :-

Darftellung

#### Ruodenbaues

unb ber Mus-keln

bes ·

menfoliden Rorpers,

Angabe ber Berhaltniffe beffelben, auf zehn Aupfertafeln.

Joh. Mart. Fischer,

Rath und Prof. ber Angtomie und Bilbhauerfunft an ber E. E. Ababemie ber verti bilbenben Runfte au Wien.

Wolio. Wien 1838. In Umschlag broschirt.

Diermit ift verbunben: Chenbeffelben Berfaffers: Erfläruna

### anatomischen Statue

n st

Dritte durchaus verbesserte und vermehrte Andlage. Bien 1838. In Umschlag broschirt, gusammen 2 Thie. Sichs.

Dieses Werk, obgleich seiner Reihe von Jahren an ber wiener Abstenie ber bildenden Kunfte bem Unterrichte in ber Anatomie zur Grundlage bienend, kommt gleichwol jeht erst in ben Buchhandel, und die Berlagshandlung glaubt fich burch die neue Auflage besselben ben Dank des sich für den Gegenstand in terefitrenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publicums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publikums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publikums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publikums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publikums um so mehr zu erwerben, da das Werk nach dem Arteilerenden Publikum dem Arteileren theile ber competenteften Manner bes gaches bas befte in feiner Art ift.

Bei dem Unterzeichneten ift in Gommission erschlenen und in allen B banblungen zu erhalten:

Kingerzeige Gottes in gottlichen Offenbarungen für einer Somnambule himmlisches und irbisches Heil.

Von L. p. S. Gr. 8. Geb.

Die fromme Berf. bietet einen gewiß fehr mertwurdigen Beitrag gur Cefchichte bes Somnambullsmus, indem fie fich gedrungen fühlte, die Offendarungen ihres magnetifchen Schlofes felbft fchriftlich aufzuzeichnen. Der Ertres ift zu einem wohlthatigen Zwecke bestimmt. Leipzig, im Angust 1888.

F. A. Brockhaus.

### Bibliographischer Anzeiger.

#### 1838. *M* 35.

eser Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipg erscheisenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literar und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, nd betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14 Gr.

#### Conversations-Lexikon der Gegenwart.

Ein für sich bestehenbes und in fich abgeschlossenes Wert, '

gur achten Auflage des Conversations = Lerikons,
su allen Rachbruden und Nachbildungen beffelben.

Gr. 8. In heften von zehn Bogen.

Diertes Seft, Bogen 31-40. Beftelmeyer bis Buchbruckerfunft.

Preis eines Heftes: Auf weißem Druckpapier S Groschen. Auf gutem Schreibpapier 19 Groschen. Auf ertraseinem Belinpapier 18 Groschen.

Bestelmeyer (Georg) — Bestuschest (Alexander) — Bendant (F.

3.) — Benth (Peter Raspar Withelm) — Bevölkerung — Bibliogras bie — Bierbrauerei — Biermacki (Nois Prosper) — Bildhauers unft, s. Sculptur — Billroth (Iohann Gustav Kriedrich) — Bischösserungtische) — Bibrusches (Kobann Gustav Kriedrich) — Bischösserungtische) — Bibrusches (Magnus Friedrich) — Bischösserungtische) — Biert (Friesche) — Blanc (Ludwig Gottfried) — Bleek (Friesche) — Blanc (Ludwig Gottfried) — Blum (Karl) — Bobbinetmanuscatur — Böckel (Frakt bottfried Abols) — Bokh (Friedrich von) — Boben (Withelm Julius Ludwig) — Boguslawski (Palon heinrich Ludwig von) — Boblen (Veter on) — Böhme (Askob) und seine Philosophie — Böhmen — Böhzer (Iohann Friedrich) — Bommel (Cornelius Richard Anton van) — Boma — Bonaparte — Borghest (Bartolomeo, Graf) — Bornhauser Ihomas) — Bosnien — Böttiger (Karl Wilhelm), in Erlangen — Böttiger (Karl Wilhelm), in Upsala — Bourbons — Bowles (Builiam isle) — Bowring (Iohn) — Brabe (Wagnus, Graf) — Brandes (Rusolf) — Brandis (Eprificial) — Brodzisches (Rusolfic) — Brongisches (Ruso

(Thomas S.) — Brüggemann (Johann Heinrich Theobox) — Benki (Amns) — Brunnen: und Badeorte — Bruns (Johann Georg Theste)-Bachbruckerkunft.

Leipzig, im August 1838.

f. M. Brockhaus.

In Berlage ber Buchanblung bes Waisenhaufes in Pelle i erfchienen und burch alle Buchhanblungen bes In = und Austandes zu einem: Müller, J. H. T. (Director des Realgymnasiums zu Gotha), Lisbuch der Mathematik für Gymnasien und Realschulen, nebst von Übungsaufgaben und Excursen. Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr. (1 Th.

20 Sgr.)

Borffebenbes Lehrbuch enthalt in flufenweiser Fortschreitung vom Lichten jum Schwerern in 15 Abidmitten bie hauptlehren ber gefammten allgraine und bekadischen Arithmetik. Dabel ist fortwährend auf ben innern Busammer-hang ber einzelnen Sahe, wie sie auf ben brei Rechnungsftusen wiederlehm, Rudficht genommen.

Der Recensent in ber A. Lit. Beitung, 1888, Rr. 103 ... 105, fclicht bie Pritifche Beurtheilung biefes Lehrbuche mit folgenben Worten:

"Alle Borguge jeboch bes vorliegenben Buches einzeln anzuführen gefattet ber Raum nicht, baber begnügt sich Rec. baffelbe besonbers jebem Leherr an bringendfte zu empfehlen. Er findet in bochft zwedmäßiger Anordnung eine fcp große Menge Materials, bas er gum Theil noch für fich felbft wirb bennen konnen, jum Theil auch nach bem jebesmaligen Standpuntte feiner Schiler tas für fie Paffende herauszumablen. Aber auch für ben von der Schule abgegangen. Schuler, ber fich gang dem Studium der Mathemit widmen will, ift es ein zwechmäßiges Banbbuch, um bas ganze Gebiet ber Mathematit, fo weit biek in ben Areis ber Schule gebort, nochmals als ein orbentliches Spftem ju sberichen und fich zu ben Borträgen auf ber Universität tuchtig vorzubereiten. Rec. scheibet von dem Berf. mit dem Wunsche, daß er dem Tabel, den Rec.

mitunter ausgesprochen, nichts Anberes gum Grunde lege als bie freunbichaftiiche Absicht, ibn barauf aufmerkfam zu machen, was wol bei einer neuen Auflage, bie das Buch feiner Gebiegenheit und Brauchbarteit wegen recht balb verdient, geaubert werben konnte. Bunachft aber möge ber Berf. eilen, ben versprochenen zweiten Banb, welcher bie geometrifche Abtheilung ber Elementar = Mathematik enthalten foll, eheftens nachzullefern. Denn wenn biefer ebenfo trefflich wie bet vorliegende arithmetische Abeil bearbeitet wird, so verdient das Cange unbedingt den Borzug vor allen bisher bekannten Schuldückern biefes Rads.

Papier und Drud find gu loben."

Durch alle Buchhanblungen ift von uns gu beziehen :

#### Collection

des principaux monumens d'architecture Bisantine, Gothique etc. de la France

Publié par DETEAM.

Gr. in-Fol. livraison.

Ecipzig, im August 1838.

Brockhaus & Avenarius.

Buchhanblung für beutsche und ausländische Literatet. (A Paris: même maison, Rue Richelies, No. 60)

Wom Literatur=Comptoir in Stuttgart iff burch, alle Buch und unfthanblungen, jeboch nur auf feste Bestellung, ju beziehen:

Dr. D. F. Strank,

Berfasser bes "deien Kiu".
tach dem Leben gezeichnet von Schmidt, in Stahl gestochen von Karl Maher.

#### Goethe,

im neunundzwanzigsten Sahre.

Nach May's Digemalbe, 1779, in Stahl gestochen von Rarl Maver.

Beibe Portraits in brei verschiedenen Ausgaben zu folgenden Preisen: In Quart, chinesisches Papier, 1 Fl. 50 Rr. Rhein., ober 22 Gr. weißes Papier, 1 Fl. 12 Kr. Rhein., ober 18 Gr. In Großoctav — Fl. 48 Kr. Rhein., ober 12 Gr.

### J. Ch. Freih. v. Zedlig.

Eithographie in Quart, in nur vierzig Eremplaren abgebruckt. Preis 1 Fl. 21 Rr. Rhein., ober 20 Gr.

#### Rarten: Nețe.

Bon ben burch W. Balter entworfenen und von bem fonigl. Provingials Schulcollegium ben Gymnasien und Seminarien empsohlenen geographischen Regen, um Einzeichnen von Landfatten für den geographischen Unterricht, sind numeches: Europa, Spanien, Frankreich, Deutschland, Rheinpreufen, Preußen nebst Sachsen, in meinem Berlage erschienen. Daß sich, biese Beite als hacht zwecknäfig für das Landfattenzeichnen bewährt haben, bewessel gleich nach beren Erschienen von vielen Gymnasien eingegangenen Bestellung zen. Jedes Blatt sowie die Gebrauchsanweisung koftet nur 1 Sgr.

3. Solfder.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamter ift zu beziehen:

Blatter für literarische Unterhaltung. (Berantwortlicher herausgeber: Heinrich Brodhaus.) Jahrgang 1838, Monat August, ober Mr. 213—243, und 4 literarische Anzeiger: Mr. XXV—XXVIII. Gr. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Nummern (außer den Beilagen) auf seinem Druck: Belinpapier 12 Thte.

Allgemeine medicinische Zeitung. Herausgegeben von Dr. Karl. Pabet. Jahrgang 1838. Monat März, oder Nr. 18-26. Gr. 4.

Preis des Jahrgangs 6 Thlr. 16 Gr.

Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von E. G. Gorsdorf. 1838. Siebzehnten Bandes zweites und drittes Heft. (Nr. XIV, XV.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thr.

Aligemeine Bibliographie für Deutschland. Jahrgang 1838. Monat August, oder Nr. 31—35, und Bibliographischer Anzeiger: Nr. 31—35. Gr. 8. Preis des Jahrgangs 3 Thir.

Leipzig, im Auguft 1888. G. M. Bredhaus.

In Karl Gerold's Buchhandlung in Bien ift soeben erschienen und baselbft, sowie in allen Buchhandlungen Deutschand gu haben:

Gnomonit,

ober-

Anleitung zur Berfertigung

nod

Sonnenuhren.

J. J. von Littrow,

Director ber Sternwarte und Professor ber Aftronomie an ber E. E. Universitit wien, Ritter bes t. ruff. St. Anna Drbens zweiter Classe, Mitgliebe mehrer geletten Gefellschaften.

3meite, ganglich umgearbeite Auflage. Mit zwei Rupfertafeln. Wien 1858.

Gr. 8. In Umschlag brofdirt. Preis 12 Gr. Gidf.

Diese zweite Auflage unterscheibet sich wesentlich von ber ersten in Bezichns auf Inhalt und Bortrag. Die eine Abtheilung ber gegenwärtigen Schrift if für Leser aller Stände bestimmt, und zeigt, wie man auch ohne mathematiffe Bordenntiffe und ohne alle Rechnung eine Sonnenuhr auf jeder gegebenen Flage vorzeichnen kann, während die andere Abtheilung, für mit der Analysis wie bekannte Leser, die Theorie bieses interessanten Gegenstandes enthalt.

Durch alle Buchhanblungen und Postamter ift zu beziehen:

### Das Pfennig-Magazin

fur Berbreitung gemeinnutiger Renntniffe.

1838. August. Nr. 279-282.

Mr. 279. \*Colbert. Die Lasen in Aleinassen. \*Die Danf: und Mahi-Cultur. Das Reueste aus ber Naturs und Gewerdswissenschaft. Ahine all Blindenführer. \*Das Capitol zu Washington. — Mr. 280. \*Bincenz de Paula. Erzwungene Mildthätigkeit. \*Die Blume Victoria Argina. Das Renest und der Natur: und Gewerdswissenschaft (Beschlus). Die türlichen Courrier. \*Das römische Amphitheater zu El Oschemm. — Nr. 281. \*Das heibelberger Schlei. \*Groberung von Canada durch die Engländer. Die balearischen Insein. \*Die Steinbrüche auf der Insel Portland. — Nr. 282. \*Der Obeliss von Luper w Paris. \*Die Arüssel. Stizzen aus dem Leben der Chinesen. \*Das Die des Dionps.

Die mit \* bezeichneten Auffage enthalten eine ober mehrt

Abbilbungen.

Preis bieses Jahrgangs von 52 Rummern 2 Ahle. — Der exfte Jahren von 52 Ren. toftet 2 Ahle., ber gweite von 59 Ren. 1 Ahle. 12 Ge., ber dritte von 52 Ren. 2 Ahle., ber vierte von 58 Ren. 2 Ahle., ber fauste wa 52 Ren. 2 Ahle.

Beipgig, im August 1838.

St. M. Brodbans.

### Bibliographischer Anzeiger.

1838. *M* 36.

dieser Ribliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leip-iy erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaur und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben. und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 11/2 Gr.

In meinem Berlage erfchien und ift in allen Buchbanblungen porratbig : Kleines A=B=C=Buch

Anfanger im Lesen und Schreiben. 2

### Synonymen und Yomonymen.

Von J. G. von Quandt. Gr. 12. Geh. 2 Aher.

Rein Buch far Rinber, möchte bies Bertchen vielmehr Manchen will: Tommen fein, bie vermeinen lefen und fchreiben gu tonnen, - Allen intereffant, welche auf eine geiftreiche Beife ihren Ginn fur mahres Berfianbnif ber Borter au foarfen maniden.

Leipzig, im Geptember 1838.

f. A. Brockhaus.

Im Berlage ber Enpel'ichen hofbuchhanblung in Conberehaufen ift foeben ericienen und in allen Buchhanblungen zu erhalten:

Christliche

### C viftelprediaten

vor einer Landgemeinde gehalten, eine vollständige Sammlung

alle Conn: und Refttage

driftlichen Kirchenjahres

Job. Aug. Kari Bothmaler, grafflich ftolberg. Confiftorial - Affeffor, Pfarrer ju Bennungen in ber Graffchaft Rolle, und Director ber bortigen Schulconferengen.

3mei Theile in gr. 8., 59 Druckbogen enthaltend. Preis für beibe Theile 2 Thir.

Der Dr. Berfaffer bemertte feit langerer Beit mit Befremben, wie bie epis-ftolifchen Peritopen bei ben öffentlichen Bortragen, jumal in Sandbirchen, fo gang vernachläffigt zu werben pflegen. Um aber beim Borlefen in ber Rirde, bas boch noch allenthalben in Gebrauch ift, verftanben zu werben, ift grabe ibnen von Beit zu Beit eine Erlagterung und fruchtbare Behandlung bringenb nothig; fie wurden und mußten sonft nur gebankenlos angehört werben. Diesem übelftande nach seinen Kraften mit abzuhelfen und die bei vielen geiner lieben Antibelber benerkte Schen vor ben Epistein zu überwinden, war sein Immelei herausgabe bieser "christlichen Epistelpredigten" vor einer Laub: gemeinde gehalten. Er wünscht, daß sie schon um beswillen eine fremdliche Aufnahme sinden mögen, und host dies um ihn nehr, da bei allem Beittum unserer Predigitieratur doch außer den Sterkelichen Epistelpredigitum in das driftliche Bolt in der lehten Zeit wol keine chnliche Sammtung erschiere ist. Auf gemanere und umsichtige Ersorschung und Darlegung der in den Erstein enthaltenen tiefern retiglösen Wahreiten kam es ihm dabet vormehmslich an, and er hat daher immer den ganzen Aert auszulegen und praktisch zu machn, sie scheindar verschiedenartigken Ideen eine allgemeine Unterlage zu gewimm und aller Wilkfie Wahreit, die freilich selten an der Oberstäche schwimmt und eine flahe Popularität eben nicht begünstigt, einsach aber einbringlich zu verküben, wu sein kleures Bestreben.

In unferm Berlage find im Laufe biefes Jahres erfchienen und in ein Budhenblungen bes Ins und Auslandes gu erhalten:

Biblioteca Scriptor, Latinor., canis virorum doctorum emendata et commentariis instructa, consil. G. Bernhardy instituta. Pars I. M. T. Ciceronis libri. Tom. L. Brutum contin. Smaj. 1 This.

Auch unter dem Titel:

Ciceronis, M. T., Brutus. Emendavit et commentariis instruit Henr. Meyer.

Hiermit eröffnen wir eine Folge lateinischer Auteren, weiche theils in den Kreis der Gymnasien gehören, theils auch ausserhalb des schtischen Gesichtspunktes einen mehr als mittelbaren Werth beskun, und nach den Bedürfnissen unserer Zeit mit Commentaren anbeskun, werden, Kinen Pränumerations - oder Subscriptionspreis stellen wir sicht, dagegen werden wir Schulanstalten besondere Vertheile bewilligen.

Seschichte ber evangelischen Missionsanstalten zu Belehrung der heiden in Oftindien. Herausgegeben von Dr. H. Alemener. ERes und 84stes, oder 7ten Bandes 11tes und 12tes Stud. 4. 1 Bist. 10 Sr. (1 Ahr. 12½ Sgr.)

G'unther, 3., Lehrgang bes Unterrichts im beutschen Styl für Lehen an mittlern und hobern Bilbungsanftalten ber weiblichen Jugend. Gr. 8.

1 Thie. 12 Gr. (1 Thie. 15 Sgr.)

Sanow, R., 3ft horatius ein tleiner Dichter? Gin Beitrag pu Charufterifit bes Soratius. 4. 8 Gr. (10 Sgr.)

Junter's Crempeltafein, das ift: 144 Tafeln mit beinahe 2000 abgefenbert ausgerechneten zweitmäßigen Erempeln. Ein unentbehrtiches hillsmittel beim Rechenunterricht in Vollsschulen. 6te verbefferte Ausieg. 8. 16 Gr. (20 Sgr.)

- Dieselben Aafeln fur die preußischen Staaten. 2te verbesseite

Auflage. 8. 16 Gr. (20 Sgr.)

Juvenalis, D. Junius, Satiren. Übersetzt und erfäutert wa Dr. W. E. Weber (Professor und Director der Gelehrtenschule za Bremen). Gr. 8. 2 Thir. 8 Gr. (2 Thir. 10 Sgr.)

Kohlrausch, Fr., Anleitung für Boltsschullehrer zum richtigen Gebend ber "Geschichten und Lehren ber heiligen Schrift alten und zum Testaments". 4te verbefferte Auslage. Gr. 8. 18 Gr. (22 % Gg.) Müller, J. H. T., Lehrbuch der Mathematik für Gymnausen und

Realschalen, nebst vielen Übungsaufgaben und Excursen. Este

Theil, die gesemmte Arithmetik enthaltend. Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr.

(1 Thir. 20 Ser.)

Let gleich bei seinem Erscheinen in vier Gymnasse eingeführt. Der Rocmannt in der A. L. Zeitung, 1888, Nr. 105-105, neant dieses Lehbbuch am Schlusse der kritischen Beurtheilung als das beste von alleh bisher bekannten Schulbtichern dieses Facht.

iemener, A. D., Gefangbuch für boffere Schulen und Erziehungeanftalten. 12te (von Dr. S. A. Daniel) umgearbeitete Mutique. 8.

10 Gr. (121/2 Sgr.)

Bei biefer seit langene Beit vorberriteten num Ausgabe ift ber jusige home. Dementgeber eifrig bemüht gewesen, alle billigen Ansprude miglicht ge befriedigen. Die Bahl ber Gesange ift auf 47d gestiegen, besonders ift bas Fach ber eigentlichen Schullieber bereichert, und fünf Stegster erhöhen die pruttifche Branchbartoit.

Buchhandlung des Baifenbaufes in Balle.

Betthvolle Berte.

iche burch Aufauf auf unterzeichnete Buchbanblung übergegangen, und Mir beisehe febr berachgefeste Perife burch alle Machbanblungen zu beziehen find: pix, J. B., Cephalogenesis sive capitis ossei structura, formatio et significatio per omnes animalium classes, familias, genera ac aetates digesta et tabellis illustrata, legesque simul psychologiae cranios, copine ac physiognomiae inde derivatas. Cum Tab. XVIII.

Imperialfolio. Ladenpreis 50 Thaler, jetut 20 Thaler.

eibinger, S., Bergleichenbes etymologifches Borterbuch ber gothifch teutonischen Munbarten. Gr. 8. Cartonnirt. Labenpreis 6 Thaler, jest 8 Thaler.

Die beutschen Bolfoftamme. Geographifch und geschichtlich beleuchtet mit befonderer Rudficht ber Sprachen. Gr. 8. Cartonnirt. Laben-

preis 1% Thater, jest 1 Thater.

Dictionnaire etymologique et comparatif des langues Teuto-Gothiques. Gr. in -8. Cartonnirt. Ladespreis 64 Thaler, jetst 3 Thaler.

Leipzig, im August 1858.

Friedrich Fleischer.

In Bien erfchien foeben im Gelbfiverlage bes Berfaffers:

die Wassenthaten der Destreicher im Jahre 1809. Herausgegeben von F. M. v. M. Mit 12 colorirten Schlachtenplanen. Gr. 8. Gartonnirt. 2 Ml. 30 Dr. Conv. : M. Fur bas Ausland 1 Abir. 18 Gr. Preuß, Cour. Ausgabe auf Belinpapier 3 Fl. 30 Ar. Conv. M. Rar das Ausland 2 Abir. 10 Gr. Preuß. Cour.

Beftellungen beforbert

A. G. Liebeskind in Beipgig.

Es ift etschienen und in allen Buchbanblungen zu baben:

Cornella. Tafdenbuch für beutsche Frauen auf bat Jahr 1839, ma 1 Schreiber. Bierundswanzigster Jahrgang. Mit Stahlstichern von Ed. Chie, Rosmäster und Sieischmann. In elegantem Einbande. 4 FL., ober 2 Abir. 8 &c. Kosmaster und Fleispmann. In eiganem sendande. Egl., ober Zhpi. de. Danbuch für Meisende nach Deibelberg und in seinen Umgeng. Dritte, nach neuem Plane. bearbeitete und berichtigte Ausgabe der ke mälbe von Deibelberg, Manheim, Schwehingen ze. Bon Pelmin v. Chezy. Ein Wegweiser sur Fremde und Einheimische. Mit eine Ishange und dem Panorama vom heibelberger Schlosse, Karten und Anna. Gebunden. 2 Fl. 24 Kr., oder 1 Khte. 12 Gr.
Die Don ausgeise den der Einmändung des kudwigskanals die Kunfinstan.

Sanbbuch für Reifenbe von Ulm nach Bien, Dresburg, Dett, In: fantinopel, dem Archivelague, Griechenland, über die ionisten Inseln nach Stalien. Ale Fortschung der Reise Dandbecher in der Sonig und am Rheine von Dr. A. Schreiber. Mit den Ercurstomen: 1) von Un nach hohenschwangau; 2) von Ling nach dem Salzkammergute; 6) nach den Babern von Weshadia; 4) von Konkantinopel nach de ruffifden Dafen am fowargen Meere ic. Rebft bem Bofftmien im ulm bis Cemlin, sonftigen nühlichen Rotigen, einem Ambange gefticiffen Gemälbe und Sagen, und einigen Rachrichten über ben Aufenthalt bat Brevon's in Griechenland. Mit 2 Stabiflichen und 2 Karten. Geinen. 5 ML, ober 8 Abir. 8 Gr.

Dang, Br., Auserteine Sammlung ber besten bentfchen Geschicheftstet. Mit. einem Opfertrang auf, bem Altar ber Geselligkeit. Rene Auflage. 16. Gebunden in Futteral. 461 Seiten. 1 Fl. 20 Ar., oder 20 Gr. Begweiser-burch ben Schwehinger Sarten. Mit Plan. Gr. 8. 48 Ar.

ober 12 Gr.

Frangofifch gu bemfelben Preife. Deibelberg, ben 20ften Juli 1838.

Sngelmann.

Boeben ift ericienen und burch alle Buchbanblungen von und zu begieben:

RÉPERTOIRE

**Dessins** et-**Descriptions** DES MACHINES LES PLUS IMPOBIANTES, BREVETERS L'ETRANGER.

PUBLIE PAR A. PERPIGNA, ROBINET, RENETTE ET C.

Erftes bis brittes Deft. In Folio. Paris. Subscriptionspreis 5 Thir. 8 Ge. Comol burch bie Bahl ber bargeftellten Gegenftanbe, als auch bie Genauigkeit und Cauberkeit der Aussicheung wird biefe Sammlung Allen und behrlich, welche die Fortschritte bes Maschinenwesens mit einiger Ausmerkands verfolgen. Ein aussuhrticher Zert ift jedem Deste beigegeben. Poofpecte fo auf Berlangen gu haben. Leipzig, im Geptember 1858.

Brochans & Avenarius, Brobanblung für beutsche und ausländische Literatu.

(A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Drud und Berlag bon g. A. Brodhaus in Beipgig.

### Bibliographischer Anzeiger.

#### 1838. *M* 37.

ser Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leiperscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literatund Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, d betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 1½ Gr.

## Reue schönwissenschaftliche Werke im Bertage von

### F. A. Brockhaus in Teipzig.

oblfine, Joeal und Wirklichkeit. 8. 1 Ahr. 6 Gr.
nller (Eduard), Kaiser und Papit. Koman. Bier Abeile. 8.
seh. 5 Ahr. 18 Gr.
eeringen (Gustav von), Meine Reise nach Portugal im Frühjahre 1896. 3wei Abeile. 8. Geh. 3 Ahr. 12 Gr.
iernberg (A. von), Fortunat. Ein Fernmarchen. 3wei Abeile. 8.
deh. 3 Ahr. 18 Gr.
et (F.), Bunte Stigen and Oft und Sid. Entworfen und gesams
est in Vereisen. Russond der Archie Gelekertend. auf den innichen Angelond.

relt in Preußen, Rusland, ber Aurkei, Griechentand, auf dem ionischen Inselt in Preußen, Rusland, der Afrikei, Griechentand, auf dem ionischen Inselt nud in Italien. Zwei Abeile. Mit einer Musikeilage. 8. Geh. 8 Able. r Cavalier auf Reisen im Jahr 1837. Bom Berfasser der "Anslichten aus der Cavalierperspective im Jahr 1835." Gr. 12, beh. 1 Ahr. 20 Gr.

eg. I Agic, 20 Gt. Das frühere Werk bes Berf. ericien 1896 bei Arobberger in Leipzig und koftet

hlr. **izzen aus dem Alltagsleben. Erftes B**ändigen: Die Töchter des Gräfibenten. Erzählung einer Gonvernante. Aus dem Schwedischen. 8. beh. 1 Ahr. 16 Gr.

Fermann (Johann Beter), Sedicte. 8. Sch. 1 Mir. 12 St. hulz (Hermann), Wanderbuch. Ein Sedicht in Scenen und Lies ern. 8. Seh. 18 Gr. tieglit (Heinrich), Gruß an Berlin. Ein Zutunfttraum. Br. 8. Seh. 20 Gr. etel's (J. G.) gesammelte Sedichte und Rachlaß. Derausgegeben ion J. Funct. 8. Seh. 2 Ahr. 8 Gr.

end (3.), Erinnerungen aus meinem Leben. 3weiter Band: fus bem Leben zweier Schauspieler: Angust Wilhelm Iffland's und Lubwig Devrient's. 8. Seh. 1 Thir. 12 Gr.

Der iste Band: E. A. W. Poffmann und F. S. Wegel (1886), 1 Ahr. 16 Gr. terarische Zustände und Zeitgenoffen. In Schilberungen aus Karl (ug. Böttiger's handschiftlichem Nachlasse. Derausgegeben von A. W. Böttiger. Erstes und zweites Bandchen. Gr. 8. 3 Ahr. 4 Gr. Böttiger's Leben, von demselben Berf., toket 16 Gr.

In ber Gerftenberg'ichen Buchhandlung in hilbesheim find in ben pren 1837 und 1838 erichienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

wert, Dr. 28., Das Blutlaffen, tritifc untersucht. Gr. 8.

intharbt, F. A., Das Recht der hildesheimifchen tatholi: fchen Geiftlichteit, ohne Feierlichkeiten gultiger Belje lettwillig ver-

fügen zu konnen, nebft Bemerkungen über bie Teftamentifaction in Beiftlichen in andern deutschen Didcefen. Dit 5 Anlagen. Gr. 8. 126 Lungel, D. M., Die altere Diocefe Silbesbeim. Dit 2 finn Gr. 8. 2 Thir. 12 Gr.

Rauterberg, &. S., Prebigten. Gr. 8. 20 Gc.

Sander, A., Beiträge zur Kritik und Erklärung der griedische Dramatiker. 1stes Best. Beiträge sur Kritik und Erkläres der Sophokles und Euripides. Gr. 8. 12 Gr.

Seffer, 3. S. Ch., Sanovericher Rinberfreund, all bin Theil ber erften Lefenbungen fur Rinder. 5te Auflage. 8. 5 &. Traumann, &., über bie Befugniß gur umentgelblides Berabreidung bomoopathifder Deilmittel nach ben Giga bes Ronigreichs Sanover, erörtert in einer Borftellung an bas tonift Ministerium bes Innern au hanover. Gr. 8. 8 Gr.

Bei Julius Schieferbeder in Beis ift foeben erfchienen mit en de Buchhanblungen bes In : und Auslandes verfendet worben :

Rauffe (Berf. ber Reifescenen aus zwei Welten), Der Geif ber grafenberger Baffercur. (Dit bem Dotte: "Baffer thut's freilich.") 8. Brofchirt. 12 Gr.

- Der Stern ber Liebe, (Debr als Roman.) 8. Brofdirt 1 Thir. 12 Gr.

Steinan, Mh. v., Boltsfagen ber Deutschen. 8. Brofchitt. 1 Die. 18 **G**L

Einige Predigten und homilien vor einer Stadt- und Lant gemeinde gehalten (von M. Ariebitsfch). & Beofchie. 8 G. Gollmid, C., Mufitalifche Rovellen und Silhounten. Mit einem Borworte von Eb. Duller. 8. Brofcbirt. 1 Thir. 18 St.

Bagenborff, S., Ephemeren. Rovellen und Ergabinnen. & Brofchirt. 1 Thir.

Soeben ift folgenbe Schrift erfchienen :

Die untrüglichen

# Heilkräfte der Natur.

Dargestellt in

Auszügen aus den medicinischen Geheimschrift der

> königlichen Leibärzte, Oberstaatsräthe Drs. Le Roi und St. Vierre Le Clerc.

Extrahirt durch

#### Heinrich Karl Rudolf Huch in Braunschweig.

Erfter Band. Gr. 8. Altona, Sammerich. 1838. 1 Bite. 12 0 Dies intereffante Bert enthalt nicht nur bie Rrantheits und faft wente bare Dellungsgefchichte bes Derausgebers, welcher burch feltfame Fägunger is Schicklale in bem Befibe ber hanbichriftlichen liberlieferungen ber beiben auf im Ritel angegebenen berühmten Manner gelangte und biefe unn ber leitente Menschheit zum Ruben und Arofte — ben Arzetn aber zur reiflichen und uns parteilischen Prüfung — bem Druck übergeben hat, sonbern auch höchst intereffante Stigen aus bem Leben ber beiben genannten Betranen ber Arzeits wiffenschaft, worans wol hinlänglich erhellt, auf welchen bunteln und unrichtigen Wegen die meisten prakticirenben Arzete bieber zu ihrem Biele ftrebten. Der genneigte Leser wolle das Aurze Borwort nicht überschlagen!

Sammtliche folibe Buchbanblungen Deutschlands ze. haben Cremplage

portátbia.

#### de Monsieur Cahen.

Traduction nouvelle, avec l'hébreu en regard, accompagné des points-voyelles et des accens toniques, avec les variantes de la versiondes septante et du texte samaritain, par

A Paris, Rue des france-bourgeels, au Marais, No. 21.

Kn vente les Tomes 1 à 9, contenant

le Pentateuque, Josué, les Juges, Samuel, les Bois et Isale.

Prix du volume, in-8., 6 Fr.; papier vélin 9 Fr.

On vend séparément les volumes; mais en prenant le Pentateuque seul. on up des volumes du Pentateuque, on paye par volume 1 Fr. de plus.

On vénd aussi séparéments

Le culte des anciens Hébreux, par Munck; Sur la sone des villes lévitiques. 3 Fr.

Sur la femme hébreu. 2 Fr.

Traduction de la préface d'Abarbanel et d'une partie de son commentaire sur Isaïe. 2 Fr.

On trouve à la même adresse:

Cours de lecture hébraique par S. Cahen. In-8. 2 Fr. 50 C. Livre de prières, en hébreu, à l'usage des Israélites du rit portugais In-12. 1 Fr. 50 C.

Rituel des prières, à l'usage des Israélites du rit allemand, hébren et français; traduction d'Anspack. In-8. Cartonné, 4 Fr.

Dictionnaire hébreu-français par Marchand-Ennery. In-8. 6 Fr. Grammaire hébraique raisonnée et analytique par Sarchi, In-8. 10 Fr.

Notice sur la version arabe d'Isaïe, par Rabbi Saadia Gaon, et sur une version persane manuscrite de la bibliothèque royale, par Munck. In-8. 4 Fr.

Beftellungen erbitten fich

Leipaig, im September 1838.

Beschaus & Abenarius. Buchandlung für beutiche und auslanbifche Literatur. (A Paris: même maison, Rue Richelieu, No. 60.)

Histoire de l'ordre de la toison d'or depuis son origine jusqu'à la cessation des chapitres généraux etc. etc. par le baron de Reiffenberg. Un grand voi in-4. orné de deux portraits, accompagné d'un atlas infolio avec planches coloriées et rehaussées d'or et d'argent. Preis furs complette Werf 32 Thir.

Etwas jur Empfehlung biefes für jebe größere öffentliche Bibliothel fat anentbehrlichen prachtvollen Bertes hingugufügen mare überfluffig.

Der Grund, weshalb basselbe erst jest in den Buchandel kommt, fi de, daß die Druckrei, in welcher dasselbe gedruckt, beim Ausbrucke der Revolution, als dem Könige von Holland zugehörig, mit Allem was darin unter Beschieg gelegt, und der beshalb eingeleitete Proces erst jest geschlichtet worden ift.

Ebenbaseibst erschien 1830:

Histoire de Charles-Quint par Robertson traduit de l'anglais par Suard. 4 beaux volumes gr. in-8. 6 Thlr. 12 Gr.

Histoire du règne de Charles le Bon précédée d'un résumé de l'histoire des Flandres par Delepierre et Permeel. 1 vol. gr. in -8. 1 Thir. 16 Gr. Aussahrliche Prospecte sind durch alle Buchhandlungen gratis ju exhaux. Brûssel, im August 1838.

Karl Muguerdt.

Durch alle Buchhandlungen und Postamter ift zu beziehen:

# Das Pfennig-Magazin für Kinder.

1838. Juli. Dr. 27-30.

Rr. 27. \*Die Kinderzeit. Wer Andern eine Geube grabe, fällt oft fellt hinein; ein morgenlandisches Geschichtchen. \* Diet, Miet und Mus. Aufgepall. Der Schüte und bie Spaten. \* Die Anatente. Auftöfung der Rathfel im vorigen Monat. — Nr. 28. \* Man kommt nicht immer mit der Angst davon. \* Der Comerfee. Lon dem Peringsfange. Der weiße hirsch, von Uhland. \* Andetwas von den Termiten. Aufthel. — Nr. 29. \* Die Kirgisen. \* Die Hinmelsfahrt. Christi und die Apostel. Türtische Gastseundschaft. \* Der gemeine Feigendaum. — Nr. 30. \* Der Narr. Ein türtisches Mittagsmahl. \* Die große and ritanische harpe. Gine kowenjagd. \* Die Mauertrone. Rathfel.

Die mit \* bezeichneten Auffate enthalten eine ober mehre

Abbilbungen.

Preis dieses Jahrgangs von 52 Nummern 1 Ahr. — Der erfte Woierte Jahrgang kosten ebenfalls jeber 1 Ahr.

Leipzig, im September 1838.

F. A. Brockhaus.

# Bibliographischer Anzeiger.

## 1838. *N* 38.

Dieser Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leiprig erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaur und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, wand betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 14 Gr.

In meinem Berlage ift erschienen und in allen Buchhandlungen bes Inind Auslandes zu haben :

Flaumer (Friedrich von), Geschichte Europas seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts. Sechster Band. Gr. 8. Druckpapier 3 Thir. 6 Gr. Belinpapier 6 Thir. 12 Gr.

Alle sechs Banbe koften im Subscriptionspreise auf Druckpapier 17 Ahle. 22 Gr., auf Belinpapier 35 Ahler. 20 Gr.

Leipzig, im Geptember 1838.

F. A. Brochaus.

Von der

Central - Bibliothek der Literatur, Statistik und Geschichte der Pädagogik und des Schulunterrichts im In - und Auslande. Herausgegeben von Dr. H. G. Brzośka, Professor in Jena. ist das Juni- und Juliheft an die respectiven Abonnenten versandt, und geben wir hierunter die Inhaltsanzeigen beider Hefte:

Inhalt des Juniheftes.

A. Literatur: Familienbriese über Erziehung, von Madame Guizot.
B. Statistik: 1) Über die Grundverhältnisse und die Schranken der pädagogischen Kunst. Von F. E. Beneke. 2) Das Schulwesen des Grossherzogthums Hessen, dargestellt von Dr. E. Schaumann. (Drittes Stück: Gymnasien.)

C. Geschichte: Kurzer Überblick der historischen Entwickelung

des Volksunterrichts in den Niederlanden. (Klein.) Inhalt des Juliheftes.

A. Literatur: 1) Kin praktischer Blick auf christliche Erziehung der Kinder im frühesten Alter. Von Thomas Babington. 2) Ansichten über Krziehung und Unterricht in gelehrten Schulen. Von Dr. J. G. E. Fühlisch. 3) Kin Wort zur Empfehlung gymnastischer Übungen. 4) Dahlmann: Vom Univertitätswesen.

B. Statistik: 1) Schulen in den transkaukasischen Provinzen Russlands. Die Schulen Sibiriens. (Nach Alex. von Krusenstern.) 2) Die neueste königl. bairische Verordnung über die Universitätsstudien und insbesondere über das Studium der allgemeinen Wissenschaften. 3) Correspondenznachrichten: a) Fr. Thiersch und die grossherzoglich hessischen Gelehrtenschulen. b) Preussen: Verordnung die Verleihung des Prädicats Oberlehrer betreffend. c) Niederlande.

C. Geschichte: Die Akademien der Araber und ihre Lehrer. Nach Auszügen aus Ibn Schohba's Classen der Schafilten bearbeitet von Ferdinand Wüstenfeld, Dr. der Philosophie und Assessor der philosophischen Facultät. Zur hundertjährigen Stiftungsfeier der Academia Georgia Augusta. Göttingen,

bei Vandenhoeck und Ruprecht. 1837. (G. Flügel.)

D. Journalistik: I. Deutsche Journale. 1) Padagogische. 2) Nicht-

pädagogische, II. Ausländische Journale. 1) Französische. 2) Helländische. 5) Italienische. 4) Nordamerikanische.

A. Pädagogisch-Wissenschaftliches.

Häusliche Erziehung. 1. 2. 3. 4. — Schul - und Unterziehtswesen im Allgemeinen: Über den guten Geist einer Schule 5. — Über die Unzweckmässigkeit der öffentlichen Belobungen und Preisvertheilungen 6. - Über den Einfluss der Sprachlehre auf den Religieunsterricht 7. — Über den deutschen Gesangunterricht in Schulen 8. — — Gymnasien: Classisches Heidenthum und die Bibel 9. - Anfodermen an ein Lesebuch fremder Sprache für Schulen 10. - Über den propiestischen Unterricht in der Philosophie 11. — Volksschulweses wi Elementarunterricht: Sittliche Wirksamkeit der Volksschule 12. — Über die wechselseitige Schuleinrichtung 13. - Leseunterricht 14. - Über die hohe Wichtigkeit, die rechte Kenntniss der schönen Kunst unter die Asfoderungen an den Lehrer einer niedern Schule aufzunehmen 15. — Was ist für einen Schullehrer nothwendiger, dass er gut schreiben (außetzen) oder dass er gut sprechen konne? 16. - Beminare: Ist es zweckmässiger, dass die Seminaristen zusammen in Kinem Seminargebinde oder einzeln in Privathäusern wohnen? 17. — Hauslehrerleben: Über das Hauslehrerleben der Candidaten der evangelischen Theologie 18. — Taubstummen- und Blindeninstitute: Einfluss der Religion auf Tanb stumme 19. - Dürfen Blinde auch in den gewöhnlichen Volksschulen terrichtet werden? 20. - Volksbildung im Aligemeinen: Miswirkung edler Frauen zur Belehrung des Volks 21.

B. Statistisches.

I. Deutsche Länder: Landschulwesen im Herzogthum Sachses-Gotha 22. — Baden 23. — Westfalen: Schulen in Minden 24. — Hanover: Schullehrerverein 25. - II. Ausland: Bericht des Muisters des Innern über den Zustand der hohen, mittlern und niedern Schulen im Königreiche der Niederlande fürs J. 1835. 26. — Dergleichen für das J. 1856. 27. — Dänemark: Über das Universitätswesse nach X. Marmier 28. - Turnübungen in dem dänischen Herzogthume 29. - Norwegen: Kleinkinderschule zu Drontheim u. s. w. 30. - Frankreich: Überblick des öffentlichen Unterrichts in Frankreich seit dem J. 1791 bis jetzt 31. - Belege für den Mangel an Erkenntniss von der Wichtigkeit der Verbesserung des Schulwesens in den Kammern 32. — Über die sogenannten kleinern Seminarien 35. — In den Kammern werden unestgeltliche Musikschulen in dem Hauptmittelpunkte der Bevolkerung verlangt. -Das Theater soll zur Volksbildung beitragen 34. - Kiementarichrer sellen künftighin auch für den Gesangunterricht examinirt werden 35. - Genagunterricht in den pariser Volksschulen 36. - Über die Kinder in den Fabriken 37. — Findlingshäuser 38. — Toulon: Neue Katheder für 🖦 Verwaltungswohl 89. — Prüfungen der Candidaten für das Klementarlehrerdiplom in der Sorbonne 40. — Italien: Über die Volkserziehung daselbst 41. - Statistische Übersicht der Zunahme des Elementarschulweses in der Lombardei von 1822—32. 42. — Elementarschulen in der Lombardei 1832—33. 34. 35; 45. — Statistische Übersicht der Elementarschulen im venetianischen Gebiete im J. 1834-35; 44. - Israelitische Kleinkinderschule zu Livorno 45. - Zunahme der Schulen des gegenseitigen Unterrichts in der Welt 46. - Taubstummenanstalten in Europa und Nordamrika 47. — Nordamerika: Neuengland: Districtsschullehrer ohne eige Wohnung 48. — Hass gegen öffentliche Schulen in Massachusets 49. -Lehrerseminar in Plymouth 50. — Seminare für Lehrerinnen 51. — Newburgh am Hudsonflusse: ein Arzt als Vorsteher einer Knabenerischungsanstalt 52. — Providence in St.-Rhode-Island: Vorschlag in Betreff der Obliegenheiten des Vorstehers einer öffentlichen Schule 53. — Georgien: Neuer Plan zur Anlegung öffentlicher Schulen 54. — Marietta: Gesangunterricht soll in den Schulen bingeführt werden 55. — Dedham 56. - Keene 57. - Boston 58. 59. - Sandwichsinseln: dissionsanstalten 60.

C. Historisches.

Biographien: S. Girolamo Mioni 61. - Girolamo Tagliasucoki 62. -Ittavio Assarotti 68. — Walter Scott 64. — Owen 65. — F. W. Klumov 66.

D. Vermischtes.

Von 67 - 73.

Intelligenzblatt Nr. 1.

Halle, im August 1838.

C. A. Schwetschke und Sohn.

Diefer Tage bat bie Vreffe verlaffen und ift an bie Subseribenten verfandt:

graecae linguae

#### HENRICO STRPHANO

constructus.

Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque

alphabetico digestum, tertio ediderunt Carol. Ben. Hase, Guil. Dindorfius et Ludov. Dindorfius.

Volumen IV. Fasc. 2.

ober bes gangen Wertes ITte Lieferung. Θεραπενώ — Θωψ. Ι — Ίππόδρος.

Folio. Geheftet. Preis 3 Thir. 8 Gr.

Die Ifte bis 16te Lieferung find burch alle Buchhandlungen gu bemfelben Dreife gu beziehen. Paris, ben 15ten Auguft 1888.

Firmin Didot frères et Comp.

Bei gr. Frommann in Jena ift erschienen:

# De quadrangulorum proprietatibus quibusdam minus adhuc cognitis

commentatio geometrica

autore C. F. A. Jacobi, professore Portensi. Mit 3 Steintafeln. Geheftet. Preis 12 Gr.

Der burch feine überfehung und Erweiterung bes van Swinden'iden Berles als grunblicher Mathematiter betannte Berfaffer entwickelt hier ausführlich nehre bisher meift gang unbeachtete Eigenschafter ber Bierecte. Buerft wird benfo allgemein als einfach bargethan, bas bie Peripherien ber Rreife, welche im bie vier von zwei beliebigen Paaren zugeordneten Bierecfeiten gebilbeten Dreiede beschrieben werben, einen gemeinschaftlichen Durchschnittspunkt haben; obann wird nachgewiesen bas Eigenthumliche ber Lage biefes Punktes, sowol jegen die Seiten ber zugehörigen Dreiede, als gegen ihre Eden und hohendurchs dnitte. Im britten Abidnitt wirb von ber in mehrfaches hinficht bemertenswerthen lage ber Mittelpuntte ber gu jenen vier Dreieden gehorigen fechzehn Beruhs ungefreise gehandelt, und im vierten werden aussuhrlich die Modificationen intersucht, welche die früher gewonnenen allgemeinen Behrfage bei ben verschies enen besondern Arten ber Bierecte, inebesondere bei ben boppelt centrifdien. rleiben.

In ber Unterzeichneten ift foeben erfchienen unb an alle Buchhandinge verfandt woeben:

# Die orientalische Cholera

in Munchen und an andern Orten.

Bon Dr. Kampsid.

Gr. 8. Preis 1 Thir. 16 Gr., ober 2 Fl. 42 Rr.

Die Tendenz diefer Schrift ift die, einestheils eine Befchreidung der nicht ner, durch die prophylattische Behandlungsweise ausgezeichneten Epidemie, we berntheils ein Bild der Cholera im Großen, wie sie sich bisher in den naher be Sannt gewordenen Epidemien gezeigt hat, zu geben. Sie enthält daher das Ergebnis eigner Beodachtung jener Epidemie, und eine Jusammenstellung der un jener abweichenden Erscheinungen, welche andere Epidemien dargeboten beien Goll sie eine Turze kritische Jusammenstellung der wichtigern nuter den mannichsachen dieber dekannt gewordenen Betrachtungs und Behandlungsweisen der Cholera geben, um grade durch diese Jusammenstellung und Bergleichung in Berbindung mit der Selbstbeobachtung der Krankheit, so leichter auf ein mig-licht richtiges Urtheil über dieselben zu gelangen.

Obgleich sich somit die gegenwartige Schrift von ben bisher über die Golen erschienenen bebeutend unterscheibet, und insofern wol nicht außer der Zeit im mochte, als die Beobachtung der Choleraepibemien an so vielen verschiedenen beim ein ehr großes, gder die ivenig verarbeitetes Material aufgehäuft hat, mein boch die bedeutende Zahl der schon vorhandenen Choleraschriften zu möglicher Schieze in Abfassung der gegenwärtigen bestimmen, und es wurde bestalb mit moglichter Umgehung des vielen Abeoretisieren, wozu die Brechruhr Anlas geb.

hauptfächlich nur bas gactifche feftgehalten.

Benn auch eine schon umfassenbere und besonders mehr das Locale umfassende Beschreibung der mancher Epidemie erschienen ift, so wird dabund die gegenwärtige Schrift gewiß nicht überstüffig, wol aber dente der Bert burch Benugung des über jene Epidemie ichon Erschienenen sich um so wehr verzewissen, daß ihm keine bedeutendere Erscheinung, welche sie bot, entgangen sci.

Stuttgart und Tubingen, im August 1838.

3. G. Cotta'sche Buchhandlung.

#### Neuere Geschichte.

# Mémoires,

Correspondance manuscrits

# Général Lafayette

publiés

par sa famille.

6 volumes. ln-8. Paris, 1837—38. 15 Thir.

Non diesem interessanten Werke empfingen wir soeben den die bis Sten Band, womit dasselbe schließt; wir beeilen aus de Freunde der neuern Seschichte darauf aufmerksam zu machen. Leipzig, im September 1838.

Brockhaus & Alvenarius,

Buchandlung für beutsche und ausländische Eiterste. (A Paris: meme maison, Rue Richelieu, No. 60.)

# Bibliographischer Anzeiger.

## 1838. *M* 39.

Dieser Bibliographische Anzeiger wird den bei F. A. Brockhaus in Leipig erscheinenden Zeitschriften: Repertorium der deutschen Literaur und Allgemeine Bibliographie für Deutschland, beigegeben, und betragen die Insertionsgebühren für die Zeile oder deren Raum 1½ Gr.

In meinem Berlage ift ericienen und in allen Buchhanblungen vorrathig: Physikalisch: astronomischer Versuch über Welten : Ordnung. Eine populaire Darstellung von Augustin Bodusznuski, Prof. zu Krafau. Mit 3 Steindrucktafeln. Gr. 8. Geh. 1 Thir.

Done ben herrschenden Opftemen berühmter Aftronomen unbedingt ju bulrigen, gelangte ber Berf. burch eigne Forfchungen gu überrafchenben Refultaten, eren lichtvolle Darftellung jebem Dentenben von Intereffe fein muffen.

Leipzig, im September 1838.

P. A. Brochaus.

In ber Unterzeichneten ift erschienen und burch alle Buchhanblungen gu egieben :

# Repertorium bibliographicum,

in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD.

ypis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensentur.

## Opera Ludovici Hain. Voluminis II. pars II.

P-Z

Br. 8. Preis auf Schreibpapier 5 Thir. 16 Gr., oder 10 Fl. Druckpapier 5 Thir., ober 8 Fl. 48 Rr.

Wir freuen uns, bie Beenbigung eines Wertes anzeigen gu tonnen, bas einer Ratur nach, bei ber unbefchreiblich mubfamen Musarbeitung, nur lange am vorruden tonnte, und gulett burch ben mabrend bes Drucks ber vierten Ab-beilung eingetretenen Sob feines Berfaffere fur langere Beit unterbrochen worben var. Die Ericheinung beffelben wird befonders in dem gegenwärtigen Beitpuntt, ver fo reich an Forschungen über ben Ursprung und Fortgang ber Buchbruckerlunft ift, ebenfo willeommen fein, ale fie einem langft gefühlten bringenden Beburfniß auf eine burchaus befriedigenbe Beife abhilft. Go berrlich und einzig n feiner Urt Panger's unfterbliches Bert über bie Dructe bes 15ten Jahrhunserts baftebt, fo find bod feitbem fo viele ihm unbefannt gebliebene Dructfdrife en an bas Licht gezogen, andere genauer und gründlicher beschrieben worben, jag eine möglichft vollständige Aufzählung berselben, mit besonnener Benugung ber in reichem Maß vorliegenden hulfsmittel, ein schon oft ausgesprochener Bunfch ver gahlreichen Freunde ber Efteratur und Buchertunde war. Diefer Munich ift in bem hain'ichen Repertorium auf eine fo volltommene Art erfullt worden, wie fie nur beutschem, von ben gunftigften außern Umftanben unterftubten Bleife

möglich werben konnte. Der Jugang zu ber an alten Druckwerken so ungemeir reichen münchener Bibliothek, die Benuhung ber wichtigsten, in neuerer Zeit in In und Auskand erschienenn Kataloge, wie z. B. des Spencer'schen, und andere literarischen Schriften, die Mittheilungen vieler gelehrten Freunde sexten derer literarischen Schriften, die Mittheilungen vieler gelehrten Freunde sexten derer in den Stand, an unzähligen Stellen die Panzer'schen Angaden perichtigen und zu vervollständigen, und so ein Wert zu lieferen, welches ir sie ner Gattung Epoche machen und die Wücherkunde in weit höherm Grad ist alle früher erschienenen sorden wird. Wir durfen daher dieses Repertorium wir vollem Recht als ein jedem Bücherfreund und Bibliothekar unentbehrliches iris mittel empsehlen, das man selbst dei dem Besige der Panzer'schen Annaltu wendig haben muß, sindem es nicht nur eine mit der größten Umsicht und Sassalt bearbeitete Ergänzung zu den von Panzer ausgestellten Artikeln durtum, sondern außer ungemein vielen dei diesen sehlenden Drucken alle in dereichn Sprache erschienenen umfaßt, welche von dem Plane der Panzer'schen Innain gänzlich ausgeschlossen waren.

Stuttgart und Subingen, im August 1838.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

#### Einladung zur Subscription!

# Galerie

# der denkwürdigsten Staatsmänner

des 18. und 19. Jahrhunderts, welche ihre irdische Lausbahn vollendet haben.

Dieses Bert, bas über 125 einzelne Biographien umfaßt, kann sogleich jum Druck beförbert werben, sobald sich eine hinreichende Ingest Gudiceidenten, deren Ramen bemselben vorgebrucht werben, gefunden hat. Der Gubicriptioneren, deren auf 1 Thir. 12 Gr. angesett, und es nehmen alle Buchhandlungen, von benen auch ein ausführlicher Prospectus gratis zu beziehen ift, barauf Bestellungen an.

Endwig Schreck in Leipzig.

Bei uns ift erfchienen und burch alle Buchhanblungen Deutschlands zu erhalten:

Des journaux chez les Romains, recherches précédées d'un mémoire sur les annales des Pontifes, et suivies de fragmens des journaux de l'ancienne Rome; par

J. VICT. LE-CLERC, membre de l'institut de France.

Gr. 8. Geheftet. Preis 2 Thir.

Diese Sammlung, worin alle Urkunden niedergelegt find, welche uns bei Alterthum über die Tagebücher der Romer hinterlaffen hat, deweist augenschielich, daß außer der lahmen Beröffentlichung der Annalen der Oberpriefter de dem gewöhnlichen Leben mehr anpassende Art der Publicirung bestand, abei den Tag und Anzeigeblättern, deren man sich in den altern wie neuern 3000 in Europa bediente.

Paris, im September 1838.

Firmin Didot frères et Comp.

Bei Rr. Frommann in Jena ift erfchienen: .

#### Tafeln

# der drei: und fünfstelligen Logarithmen

bezüglich für die Bahlen von 1-1400 und 1-14000 georbnet und revibirt von

Dr. Tudwig Schrön.

Muf ftartem Schreibpapier. 2 Bogen in 4. Preis 6 Gr.

Bei ber Conftruction biefer Tafeln murbe beabsichtiat:

1) Das baufige Umwenden beim Gebrauch möglichft zu verminbern, indem man bei einem noch bequemen Formate 2000 funfftellige Logarithmen mit einem Blide überfieht.

) Die Interpolation möglichst zu erleichtern, weshalb bie Logarithmen bezüglich

für bie Bablen Bis 1400 und bis 14000 aufgenommen murben.

3 Die größte Genauigfeit gu ergielen, welche bei ber gewählten Ungahl ber Dantiffen moglich ift. Daber murbe bie lette Mantiffe unterftrichen, wenn fie um eine Einheit vergrößett worben war, weit bie barauf folgenden mehr als eine balbe Ginheit biefer lettern betrugen, bamit man besonbere bei ber Interpo-Tation barauf Rudfict nehmen tonne. Much beshalb wurde ben Bropor= tionaltheilen eine Decimalftelle bingugefügt.

Die haufigere Auwendung, welche von ben Logarithmen ber Bahlen gemacht wird, burch befondere Tafeln fur biefelben zu unterflugen.
) Den Gebrauch ber trigonometrifchen Sulfezahlen S und T möglichft zu er= Leichtern und ju ihrer allgemeinern Anwendung, welche fie verbienen, noch mehr beigutragen. Deshalb murben biefe Gulfszahlen fur jebe Minute bis 3º 54' angefest.

) Durch beutliche Biffeen auf weißen Papiere bie Augen mehr gu fchonen, als es, ben jebigen Anfoberungen an typographische Ausstattung weniger entspre-

chend, bei manchen Safeln ftattfinbet.

Bei S. E. Brönner in Frankfurt a. DR. ist erschienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

Mammon, ber der Beig, bie Gunbe ber chriftlichen Rirche, von 3. Sarris, Preiger ju Epfom. Aus bem Englifden überfest von G. Beder, Preiger und Miffionar. Gefronte Preisschrift. 14 Bogen.

Preis 21 Gr., ober 1 Fl. 30 Rr.

Unter 148 Schriften über biefen fo wichtigen Gegenstand erhielt bie obige er Preis. Gie machte in England ungemeines Auffeben und 46 mueben bafelbft n einem Jahre 25,000 Eremplare gebruckt und abgefest. Ge ift baber mol ju rwarten, daß auch bem beutschen Publicum eine fo gelungene Uberfehung, wie ie bier angezeigte, willtommen fein werbe.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamter ift zu beziehen: -Blatter für literarische Unterhaltung. (Berantwortlicher Berausgeber: Beinrich Brodhaus.) Jahrgang 1838. Monat Geptember, ober Mr. 244 — 273, 1 Beilage, Mr. 5, und 5 literarische Anzeiger: Mr. XXIX — XXXIII. St. 4. Preis des Jahrgangs von 365 Rum= mern (außer ben Beilagen) auf feinem Drud : Belinpapier 12 Thir. Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herausgegeben von

E. G. Gersdorf. 1838. Siebzehnten Bandes viertes Heft. (Nr. XVI.) Gr. 8. Preis eines Bandes 3 Thlr.

Beipgig, im September 1888. K. A. Brochans. Dit bem Bien Befte bes Sten Banbes ift pollenbet:

# Lexicon

#### Platonicar vocum Index

colididit

#### Dr. FRIDERICUS ASTIUS.

III volumina.

Der Preis bes gangen Bertes ift 10 Able. 12 Gr., wofür es burch ide Buchhandlung zu beziehen ift.

Beipgig.

Meibmanniche Buchbanblime.

Bon

Sanchuniathonis historiarum Phonic. libros IX graece versos a Ph. Bublio. Ed. latinaque versione donavit Fr. Wagenfeld

habe ich, um mit bem Borrathe zu raumen, ben bisherigen Sabenpreis ma 2 Abir. auf 18 Gr. herabgefest, zu welchem es jest burch alle Buchbanblungen au baben ift.

C. Chunemann in Bremen.

## Botanische Abhandlungen.

Durch alle Bachbanblungen ift von une zu bezieben:

Spach (E.), Revisio generis Tiliarum. In-8. (1B.: 1KpC) Paris. 1834.

- Conspectus monographiae Hypericacearum, In-8, (1 B.,

1 Kpf.) Paris, 1836.

- Hypericacearum monographiae fragmenta. In-8. (11/4 B., 2 Kpf.) Paris, 1836.

- Organographie des Cistacées. In-8. (2 B., 2 Kpf.) Paris, 1837.

- Conspectus monographiae Cistacearum, In-8, (11, R)

Paris, 1836.

- Revisio Grossularicarum. In-8. (1 B., 1 ill. Kpf.) Paris, 1835.

- Synopsis monographiae Onagrearum. In-8. Paris, 1835.

- Onagrearum novarum vel minus notarum descriptiones. (1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> B.) Paris, 1835.

Preis jeder Abhanblung 12 Gr.

Beipgig, im September 1838.

Brodhaus & Avenarius. Buchhanblung für beutsche und ausländische Literatu. (A Paris: meme maison, Rue Richalieu, No. 60.)

(1% B)

In der Rei serthe Werte erfc

Mat:

In Berbindu Bollftanbig in 2

**25**on den vielen überall es Bert werden nachfi em am beften darthun:

Rene Jahrbücher von Dr. Geebo 21. Band, 36 D

"Die Borguge, welche t mbern naturgeschichtliche ferbenden Berth verleih prechende Darftellung, w Die Bertrautheit ber ! nebefondere mit den neu

on welchen getreulich N orgfältig benust werden; jung ber Thiere jeder El jend Erhebliches vermißt

•

randlice und die cara en und Arten genügend befondere Schilberung be Babrend nun der erfe 1 riefes Mert gang eigentli begierige Leute je bes ung in der Raturgefdicht

Bedürfniß nachichlagen to en Lebrer der Ratura Allaem. Preuß. & "Bei ben ruftigen gort

ter Beit Die Raturgefchie Itat und in letterer Rudfi Betrachtung ber Dragnisn populare Darftellung Diefe nacht merben. Der Berfe n bobem Grade verftande bungen mit dem allgemein

jarer die Gefichtspuntte

Sandwörterbud deutscher Synony

ober Erklarung ber abnlich = und gleid (finnbermandten) Borter in ber beutsch

in Balfebuch ffir Lebrer in ber beutschen Sprache und fi eldtig und genau bezeichnenb fprechen unb Bon Dr. g. 28. Genthe.

Bweite umgearbeitete Musaai Gr. 8. Seheftet 11 86. - 2 El. 24

Ausf

Linearperspectiv Far Zeichner und Maler, Be

Mit 72 Tafeln

Zelehnenlehr Geheftet.

TO E I Clavier fortschreitende

Eine Sammlung leichter und gefällige 2 und 4 Sanden mit befonderer Bei ber linten Sand für Schüler, Die b Kortschritte im Clavierspielen gema Bon Julius Sopfe. 36 Seiten in Quartformat. 1 96. - 36

per fertige Claviers fine Sammlung gefälliger Stude ju 2 u für geubtere Clavierschuler. Bon Jul. 36 Seiten in Quartformat. 1 . - 3

Concordanz

nach dem Begriff seiner Lehren. sitateu, Gymnasien, Seminare, Sc Geheftet. Druckpapier 1 Rthlr.

Militair-Atlas des Vreusisch jur genauen Heberficht fammtlicher Ca

l. Zerrenner.

dan Marte mod 191

Mycin,

Corpore Juris Justiniane omnium rerum et sententiarum gleichwohl ben bargerichen gerebr etef eingreift unb bud, fur bie Jugend, mit 42

Erfahrungen fo gluctlich geloft merben konnten, als es Sweifeln unterlag, welche nur burd vielfabrige prattifche

Ubbilbungen frember Bolfer

Quem verborum ordine observato

für bie homdopathifche Debigin und Materia medica, Bibliothef

Dr. E. Caspari. 3meite Auflage. 3 Banbe. gr. 8. 3 mm - 5 gl. 24. Rr. rheint.

Subscr.-Preis 36, 11 == Fl. 2, 24 Kr. rheinl. Velin-Papier 36, 2 == Fl. 3, 36 Kr. rheinl.

Ab actis - ademtio.

dass aus dem Umfange, welchen die Artikel des Buchstader Ladenpreis von resp. 38 1 — und 1½ 38 pro Heft unbänderlich ein, und es ist nur noch zu bemerken Mit'dem Erscheinen des dritten Heftes tritt Dr. Gullelmus Gustavus Busse, Jus in Academ. Lips. privatim docens. Advocatus in revno Saxon, immatric.
Voluminis I. Fasciculus I et II.

a secundo fasciculo successi

in cuius locum

Die homoopathifche Pathologie. Der erfte Band enthalt:

den A in Auspruch nehmen, um so weniger auf den des ber Erfahrung gemäß dargestellt, nehst einer Abhandlung ganzen Werkes geschlussen werden kann, als theils unter über die Wirtung des Mesmerismus auf Gesunde und jenem Nuchtstaben bisher sehon mehrere der gehaltreichteffen rationelle Anwendung in Krankheiten; und kostet aten Arlikel, unter welchen u. R. Actio, einen ganzen besondere 1 sm — Ft. 1. 48 Kr. rheinl. Der zweite Band enthalt: | 3n halt: 1. Die Mineurs. - Die C

sind, theils and vorzäglich Manches 'tier bereits vollstän-

Theil der Rechtslehre umfasst, berücksichtigt wurden

Juris in Academ, I.ips. Frofessor publ. extr. Advocatus in Jurisften vom Fach, These Sach, immatric. minder ats ben Kauf- und Geschäftsleuten damit eine in cuiun locum Preis 1266n: \_ 1566n: \_ 54 Ditelfupfer. Gefchmadvoll eingeb

febr willtommene Gabe bargubieten.

3weite verbefferte Aufla & Glegant gebunben Preis M. 11. - 81. 2. Ein nubliches und unterhaltendes Lefebe Erzählungen aus ber Gegenn Jugend, von Amalia Choppe fein illuminirten Rupfern. Preis 53 %. = 81. 10. 21 Rr. Erjählungen und Nove Reue Solge, erfter bis britter & Bergangenheit C. von Wachemann.

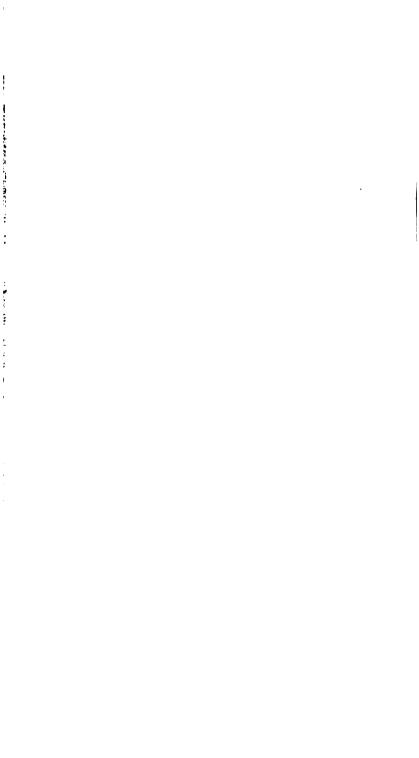

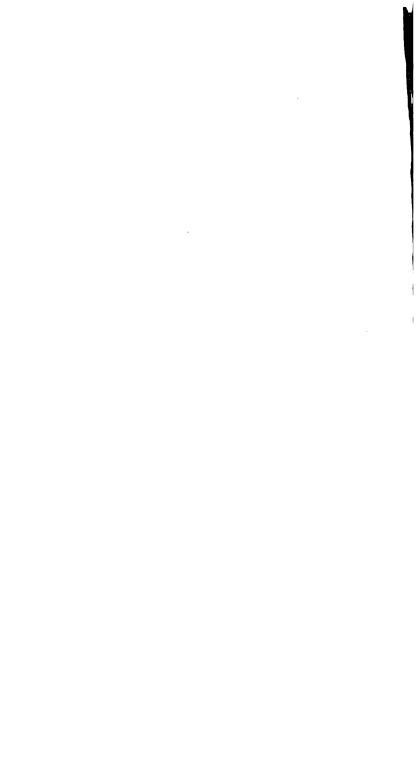







3m Berlage allen Buchhanblu

Dieses neueste berer Borliebe geachtesten und Lerinnen ist als welt bestimmt, Anforderungen bungsbuche for barf biese größte Sorgfalt mehr empfahlen zwar Beruf ugabe, die, wer entsprechen soll



entwickelt, mit leifem Billen ben nur um fo inniger an fich gieht. ber Uniculb von Schminke al mare es auch bie feinfte - fallt besten Auge nicht schwer, wenn eines Mannes baraus blickt. mabrbafter Liebe fähig, barf t nicht fürchten, bie ihren vorficht broben. Rur weil bie Manne Babrbeit bes Gefühls vermiffen zu Käuschungen berechtiget. ner geben, bie eines Bergens wenn ihre Rabe feinen reinen @ ober Solche, bie bas Erröthe Bange beleibiget, welche fich um ner farbt? - Bir benten beum bies ju glauben. Bielmehr : bağ wohl mancher eblere Mann aufgegeben babe, weil es ibm bie Ueberzeugung zu gewinnen, mefentlichsten Forberungen nach -Bir miffen ferner, bas Taufen Mabchen ihre Beftimmung verfe die stille, rebliche Liebe ihres & Schmach verleugneten. Liebe ab belei - ift feine menschliche Schr vergieben wirb, wennt vor bem I nung ihre Legitimitat erfolgt. -Schidsal ihr auch werbe, ift bie & ift vergöttlichenbe Stärfe, welche t

> Richt minder als "ber Schmuc Ben

> > Die Perlen. 2 Th Die Schwiegermus Die Schwester. 2 Die Schwägerinne Die Wittwen. 2

Der Blumenkrang, für bie gebilbete Frauenwelt, unb für au erbalten.



ftarkeren Mann bimmlifden Dafeyns herabzieht, in bas arme, Den Schmelz einfame Leben.

unterfcheiben, Als einige Blätter aus ben alten Schulbuchern felbft bem blo: ber Liebe, von ber Sand ber Erfahrung gefam= melt, burften vorliegenbe Briefe ju betrachten ur ber Beift Gin Dabden, feyn. Rein 3beal - fdmade, abirrenbe Denufend Gefahren ichen finden wir in biefen Bugen, benen es nicht gen Schweftern verlieben ift, ihre bobere Boridrift ju erreichen. fo baufig bie Bir munfden uns aufmertfame Leferinnen, auf halten fie fich bag, mas hier und ba mit blaffer Dinte gefchriefollte es Man- ben ift - ihnen beutlich werbe. Benn biefe potten konnten, Gabe mit Warme aufgenommen wurde, bie auch chlag beflügelt? ein taltes Berg burchbrange, wenn es uns gen einer garten lange, eitler Berhlenbung guvorzukommen, ober ihretwillen fco ben richtigen Beg mit einem bienftwilligen fer von ihnen, Strahl zu beleuchten, ba wir boch Alle einft nuthmaßen wir, jur Conne jurudfehren - biefes Streben mare ein Lebensalück belohnt.

unmöglich war, deberzeugt, daß die Feber einer schreibenden Frau keinen schwung nehmen könne, als wenn sie jenen Himmelssunken, der über der Zeit glimmt, herabholt für ihr Geschlecht, der der zeines andern Ruhmes. Und wenn nicht alle Blüthenträume reisten, und die Lesefrüchte dieses Buches auch nur Einem edlen Manne Gegen trügen, Einem nur! möge dann immerhin unser Name hinschwindend gewesen seyn — unseiche, weldes sterbliche Freude ware uns geworden!

Liebe, welches fterbliche Freude mare und geworden fre ber Engel!

ie Rrafte eines

Die Berfafferin.

e" sind auch die folgenden bei uns seither erschienenen Schriften von riette Hanke, geb. Arndt:

jebe Familien = Bibliothet zu empfehlen und burch alle Buchhanblungen

# Empleyent Bows ...

bes Bilber colorirten und einem

יתוגרווגי

ge. Ar. cheinl,

bringend eine firitte Bedieser interessanten ebe biefes Stanbes 

iart und

uch für bie r. Mit 8

Philippi, großherzog. fachs. Hofrathe. Preis 16 GGr: = 20 CGr: = Ft. 1. 12 Ar. theini.

ARISTOTELIS
POLITICORUM LIBRI OCTO

RECENSIONEM INMANUELIS BEKKERI

RECOGNITI

eit in Beziehung auf Criticis editorum priorum subsidiis collectis der Zesuiten her Hinficht ju bes uitismus festzustet= is und das menschob viele — que dem

6 Kr. theinl.

n 3 Heften. nts, 2tes: Lateinisches, 8 tostet 6 GK - 74 GK. Schatzemmer n. 11. Der Userwählten. ibe. – Der rheinf.

ducch A. von Zas-prolegomenis translatione germanica et commensionels 12 E.m.: — tariis enarravit indicibus locupletissinis

adernavit

Adolphue Stahrius, Br. Addita sunt:

Aristotelis rerum publicarum fragmenta a Carolo

Preis 38.3. = Fl. 5. 24 Kr. rheinl.

n Chulen zu erleichtern,

explicata.

Sieben Bände (460 Bog. gr. 8.) mit 5 Kupfertaf. Preis 20 34 == Fl. 36. rheinl. Stahrio primum accurate collecta emendata

finden vendetlaktonspaak, von ver ketermanoj zweiter bann i er nerezza e a e u - hatal Focke in Leipzig erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen sind. Velin-Papier 38 3. Fl. 5, 24 Kr. rheinl. (Wird in d. J. beendet.)

CORPUS JURIS CIVILIS in's Deutsche übersetzt VEREINE RECHTSGELEHRTER and berausgegeben

auctisque apparatu critico plenissimo instruzit | Kaiserl. Russ. Hofrathe u ordentl. Prof. der Rechte an der Dr. Carl Eduard Otto. Dr. Bruno Schilling,

Königl. Sachsischem Consistorial-Assessor und Professor der

Dr. Carl Friedr. Ferd. Sintenie, Prof. der Rochte an der Univ. Glowen, Rechte an der Universität Leipzig, als Redactoren.

Velin-Papier sk 30. - Fl. 54 rheinl.

Jus in Academ. Lips, privatim docens, Advocatus in rerno Dr. Gullielmus Gustavus Busse, axon, immatric,

Voluminis I. Fasciculus I et II.

Subscr.-Preis M. 11 = Fl. 2, 24 Kr. rheinl. Velin-Papier M. 2 = Fl. 3. 36 Kr. rheinl. sich mehrere Artikel unter späteren Buchstaben um so nebft einer erfahrungsmößenen Darffellung ber Seite-te. In jenem Ruchstaden bisher schon mehrere der gehaltreich- beffen rationelle Anwendung in Krantheiten; und kostet aten Artiket, unter welchen z. B. Actio einen ganzen besonders 1 sm — Ft. 1. 48 Kr. rheint. ben A in Auspruch nehmen, um so weniger auf den der ber Erfahrung gemäß bargesteut, nebst einer Abhanblung ganzen Werkes geschlossen werden kann, als theils unter über bie Wirtung bes Mesmerismus auf Gesunde und der Ladenpreis von resp. 5% 1 — und 1½ 5% pro Heft unbänderlich ein, und es ist aur noch zu bemerken: sind, thells and corrigioch Manches 'tier bereits vollstan-Theil der Rochtslehre umfasst, berücksichtigt wurden dass aus dem Umfange, welchen die Artikel des Buchsta-Mit dem Erscheinen des dritten Heftes tritt Ab actis - ademtio.

Juris in Academ Lips. Professor publ. extr. Advocatus in Auriffen vom Fach Bertage bank fanger fen Bertageband gettingen fig.

1. Tegen Saxon, immatrie.

2. Tegen Saxon, immatrie.

3. febr willkommene Gabe bargubieten,

für bie homdopathifche Debigin und Materia medica, Bibliothet

Dr. C. Caspari. Sweite Auflage. 3 Banbe. gr. 8. 3 m = 5 gl. 24. Rr. rheint. Der erfte Banb enthalt:

Die homoopathifche Pathologie.

Der zweite Banb enthalt:

bee Inta. - Die Emporung ber Stlanger

Biebilbungen frember Moleer Ditelfupfer. Befchmadvoll einget Preis 12 Gen: - 15 Gen: - 54

Gin nugliches und unterhaltenbes Lefeb Erzählungen aus ber Gegenn Bergangenheit.

Glegant gebunben Preis R. 14. - Si. 2. Preis 53 %. = Fl. 10. 21 Rr. 5 fein illuminirten Rupfern. Erjählungen und Noven G. von Wachsmann. G. Reue Folge, erster bis britter B



